

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





1107

ASSMÜLLER HTREAMBLUNG







## Klosterbuch

ber

# Diöcese Würzburg.

I. Band.

Geschichte

her

### Benediktinerklöster

nod

Georg Lint,

Pfarrer in Reuftabt am Main.

Würzburg 1873.

Commiffioneverlag ber 3. Staubinger'ichen Buchhandlung.



s. E. Chein'fhe Druckerei, Wurgburg.

### Dorrede.

An einem freundlichen Vormittag trat ber ehrwürdige lette Benedictiner von Kloster Neuftadt, Dechantpfarrer Kraus zu Pflochsbach in mein stilles Caplanszimmer und übergab mir einige Bogen Lebensbeschreibung der vier letten Aebte seines Stiftes jur Reinschrift. Sein und mein Berg abnte nicht, baß aus biesen wenigen die gegenwärtigen vielen Bogen nach eini= gen Jahrzehnten werben follten. Doch fesselten die Erzählungen dieses redseligen Mannes fortwährend meine jugendliche Liebe und Aufmerksamkeit. Als ich nach einigen Jahren bas Blud hatte, Pfarrer in Neuftabt zu werben, muchs bieses bisberige Alosterinteresse, namentlich weil verschiedene Berhält= niffe dieser Pfarrei mich zu einem eingehenden Quellenftudium dieser klöfterlichen Anstalt nöthigten. Biele ber von der Seels forge mir übriggebliebenen Zeitabschnitte weihte ich baber die= fem Alofterstudium, Willens das Resultat hievon in einer Geschichte der Benedictinerabtei Reuftadt der Deffentlichkeit zu übergeben.

Als jedoch dieser Reustadter Rlosterbaum seinen vollen Auswuchs erlangt hatte, schnitt ich ihn möglichst wieder zurück, um auf demselben die Geschichte aller Rlöster unserer Diöcese zum allgemeineren Bortheil einzupflanzen. So entstand dieses Alosterbuch. Der I. Band zeichnet in kurzen Umrissen das starke Fundament des katholischen Rlostergebäudes überhaupt, nämlich das Recht und den Nuten der Rlöster im Allgemeisnen, und baut dann mit thunlichster Ausführlichkeit auf dieses

Fundament die Geschichte unserer theueren heimathlichen Benedictinerklöfter. Die Grunde, warum bas Gine Rlofter Neustadt einen verhältnißmäßig viel zu großen Raum einnimmt, find S. 95 angegeben. Ich barf erwarten, daß Jeder auf die mir gegebenen Umstände Rucksicht nehmende Lefer biese Anordnung billigen wird. Uffermann hat am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts in seinem "beiligen Deutschland" von ben mehr als 700 großen Quartseiten seines vortrefflichen Werkes über das Bisthum Würzburg nur kaum fünf Blätter bieser Stiftung Karls des Großen gewidmet; um so interesfanter wird es vielen Freunden unserer heimathlichen Geschichte sein, diese damaligen wenigen Blätter nun zu einem fraftigen, umfangreichen Klofterstamme ausgewachsen zu sehen. Der II. im Umfange gleich große und bereits im Druck begonnene Band wird das Unrecht der Säcularisation und des gegenwärtigen Klostersturmes sowie die Geschichte aller übrigen Alöster unserer Diöcese barstellen. Gin ausgiebiges Register foll über die wichtigsten in dem ganzen Klosterbuche vorkom= menden Gegenstände, Personen und Orte Austunft gewähren.

Von verehrter Seite ist an mich wiederholt der Antrag gestellt worden, in meine Schrift auch die Geschichte aller jener Aldster aufzunehmen, die ehedem zu unserem Kirchensprengel gehörten, jetzt aber anderen deutschen Diöcesen zugetheilt sind. Die Klöster Bronnbach, Ebrach, Schönthal u. dgl hätten köstliche Partien gegeben. Nach dem Grundsatze aber: "Wer zuwiel will, will zu wenig", konnte ich darauf nicht eingehen.

Ueber die Wichtigkeit der klösterlichen Institute hat unser Jahrhundert in ganz widersprechender und auf sehr offene Weise sein Urtheil abgegeben. Zuerst durch die Säcularisation, wo- durch diese Anstalten zur Sinduße ihres Sigenthums und zum Aussterben ihrer Mitglieder verurtheilt wurden; dann durch Beschützung von einigen nicht untergegangenen Klöstern und Srrichtung oder wenigstens Duldung von neuen derartigen Instituten; gegenwärtig durch den mit starter Kraft begonnenen

Rampf bes Heibenthums gegen bas Chriftenthum überhaupt und vorzüglich gegen die heiligen Orden der römisch-katholischen Kirche. Unser katholisches Volk, die Priester, Bischöfe und Gottes Stellvertreter haben diese Wetter= und Kriegs=Fahne des Zeitgeistes natürlicherweise nicht ausgesteckt; vereint miteinander haben sie die frühere Säcularisation sowie den gegen= wärtigen Klosterhaß als ein schweres Unrecht verabscheut. Sie erkannten darin eine Beschädigung des ganzen Christenthums, sowie des einzelnen Wenschen, der Familie und bürgerlichen Gesellschaft nach der unsehlbaren Lehre der katholischen Kelizgion sowie nach dem Zeugnisse der Geschichte. Daher wird es zeitgemäß sein, dieses Zeugniß der Vergangenheit über unsere Klöster und ihr gottseliges Wirken im irdischen Gottesreiche zu vernehmen, den Freunden des Christenthums zum Nutzen und zur Wehre.

Ich fühle mich verpflichtet, ben innigsten Dank hiemit auszusprechen gegen die hohe Kirchen= und Staatsbehörde für die gewährte Einsichtnahme der bischösslichen Ordinariatsrepositur und des k. Archivconservatoriums zu Würzdurg, sowie des allgemeinen Reichsarchivs in München; deßgleichen für die eingeräumte Benützung der Staatsbibliothek zu Aschaffenburg, Frankfurt, Mainz, München, Wiesdaden und Würzdurg, ebenso auch gegen den historischen Verein zu Würzdurg für den gestatteten Gebrauch seiner Sammlungeu. Auch meinen lieben geistlichen Mitbrüdern sowie sonstigen Geschäftsfreunden erkläre ich hiemit meinen wiederholten wärmsten Dank für die verschiedenen mir mündlich oder schriftlich gegebenen Notizen und Unterstützungen bei meinen oft mühseligen Arbeiten.

Der Ertrag Diefes Rlofterbuches ift bem hiefigen Benedictinerspital bestimmt.

Aenhadt a. M. am Cage des hl. Burkard den 14. October 1872.

Der Berfaffer.

### Inpalt.

|                  |                    |                  |               |      | • | Ceite |
|------------------|--------------------|------------------|---------------|------|---|-------|
| Erstes Rapitel.  | Recht und Rut      | en der Rlöfter   | überhaupt     |      |   | 1     |
| •                |                    |                  | Geelforge     |      |   | 26    |
|                  |                    |                  | 44 . 1        |      |   | 29    |
|                  |                    |                  | Runft .       |      |   | 33    |
|                  |                    | 4.               | Wissenschaft  |      |   | 41    |
|                  |                    |                  | Nächftenliebe |      |   | 50    |
|                  |                    |                  | Bobenfultur   |      |   | 64    |
|                  |                    | 7.               | Deffentliches | Wohl |   | 75    |
| Zweites Rapitel. | Die früheren B     | enedictinerzeUer | ı             |      |   | 99    |
| Drittes Kapitel. | Die Benedictine    | rabtei Neustab   | am Main       |      |   | 123   |
| •                |                    | I.               | Gründung      |      |   | 123   |
|                  |                    | II.              | Chronit       |      |   | 172   |
| •                |                    | III.             | Bermögen .    |      |   | 214   |
|                  |                    | IV.              | Belatrice     |      |   | 236   |
|                  |                    | v.               | Magister      |      |   | 247   |
|                  |                    | VI.              | Căcilie .     |      |   | 254   |
|                  |                    | VII.             | Sophie .      |      |   | 274   |
|                  |                    | VIII.            | Charitas      |      |   | 282   |
|                  |                    | IX.              | Georg .       |      |   | 300   |
|                  | •                  | X.               | Publius       |      |   | 325   |
| Biertes Rapitel. | Die fatularifirter | ı Benediktinerk  | löster        |      |   | 344   |

### Den Beiligen

# Burhard, Megingand und Marl

in tieffter Chrfurcht und Dantbarteit gewibmet

vom Verfaffer.

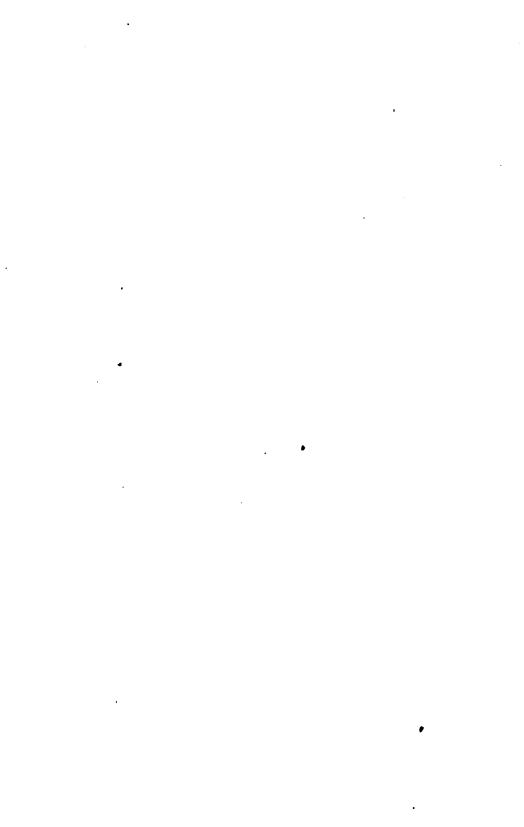

### Erstes Kapitel.

### Recht und Nugen der Klöfter überhaupt.

sie Welt thut sich heutigen Tages so viel auf ihre in den letzen Jahrzehnten gemachten Fortschritte zu gut. Mit Recht. Auf vielen Lebensgebieten hat sie alle Jahrhunderte weit überstügelt. Sie hat das Licht und den Dampf in nie gesehener und nie als möglich vorgestellter Anwendung zum naturgetrenen Malen

und zum vogelschnellen Reisen ber Menschen ge-

Auch auf bem religiösen Gebiete ift kein Stills stand erlaubt. Hier gilt wie überall bas Wort: "Borwärts!" Wer nicht vorwärts schreitet, schreitet rückwärts.

Run gibt es aber verschiedene Mittel zu diesem edelsten menschlichen Zwecke der geistigen Vervollkommnung. Manche wählt der Schöpfer selbst; er läßt den Lazarus vor der Thüre des Reichen liegen, damit die Engel die durch große Armuth vervollkommnete Seele in Abrahams Schoos tragen; er versenkt den Ungerathenen in Sewissensbisse und Hungersnoth, damit er wieder zu seinem Vater zurückehrt und zu einer bleibenden besseren Harmonie des Geistes. Diese Mittel der göttlichen Vorsehung sind jedoch nur außerordentliche. Die gewöhnlichen Mittel zur Vervolltommnung find eifriges Gebet, beharrliche Selbstüberwindung in bösen Neigungen, emsige Verrichtung guter Werke sowie geduldige Tragung des Rreuzes. Der Dienstbote wie der Ordensmann, der Reiche wie der Arme muß diese Mittel, will er in der ebelsten und wichtigsten Bestrebung seines Lebens vorwärts kommen, unausgesetzt gebrauchen.

Dagegen gibt es noch eine Rlasse von Mitteln zur geistigen Bervolltommnung, welche von unserem Heiland nicht streng befohlen, sonbern nur für Einzelne angerathen worden find, ober von seiner Stellvertreterin, der lebendigen Kirche Gottes, noch angerathen werden. Es sind dies:

1. Die freiwillige Armuth. Unser Heiland hat bieses Mittel jum geistigen Fortschritte jenem Jungling in ben Worten empfohlen: "Willft bu jum Leben eingehen, so halte bie Gebote. Willft bu aber vollkommen sein, so gehe bin und verkaufe Alles, was bu haft, und gib es ben Armen, so wirst bu einen Schat im himmel haben; tomme und folge mir nach"1). Schon im alten Bunde hat ber beil. Beift auf die große Gefahr aufmertfam gemacht, welche ber Befit bes Reichthumes bringt; und bei jedem Feste eines Bischofs ober Bekenners hat ber tatholische Priefter biefe inhaltschweren Worte gu beten: "Glückfelig ber Mann, ber ohne Schuld befunden wurbe, ber bem Golbe nicht nachging und auf Gelb und Schäte feine Soffnung nicht baute. Wer ift ein solcher? Wir wollen ihn loben, denn Wunderbares hat er gethan in feinem Leben"2). Die erften Chriften gu Berufalem befolgten insgesammt biefen Rath bes Berrn, indem fie ihre Besithumer vertauften, und ben Erlös bavon zu ben Suffen ber Apostel für ben gemeinschaftlichen Gebrauch niederlegten. Auch bie Christen zu Baraguai nahmen unter Leitung ber Jesuiten eine solche Lebenseinrichtung vor, und die Geschichte bezeugt, wie geordnet in jeder Sinfict ihr Leben war, fo lange fie an biefer wohlverftandenen Einrichtung festhielten ober festhalten burften.

<sup>1)</sup> Matthaus 19. 21.

<sup>2)</sup> Ecclesiast. 31. 8. Der Geistliche betet biese heilvollen Worte an ben 52 Festen ber Bekenner, also burchschnittlich jebe Woche, und zwar gewöhnlich breimal bes Tages bei ben einzelnen Gebetstunden. Ferner fleht ber Geistliche in ber Terz täglich zunt herrn: "Bende mein herz zu beinen Zeugnissen, nicht aber zur habgierbe."

Bu einer außerorbentlichen Sache verpflichtet sich ber Orbens= mann durch Uebernahme dieser freiwilligen Armuth nicht, weil eine unfreiwillige Armuth sehr weit verbreitet ist. Nach der Statistik kommen bei 100 Familien

4 reiche, 24 unbemittelte, 72 ganz vermögenslose in Preußen, und 9 " 42 " 49 " " in Belgien, rundweg gegen 10 Prozent reiche und 90 arme.

- 2. Die ftete Reuschheit ober freiwillige, lebenslängliche Ent= haltung nicht blos von allen unreinen Lüsten, sondern auch von der Che. Als die Junger bem herrn vorftellten, es fei nicht gut ju beirathen, sprach er: "Nicht Alle fassen bieses Wort", bag es nämlich beffer ift, in ben Eheftand nicht einzutreten, "sondern nur biejenigen, benen es gegeben ift; wer es faffen tann, ber faffe es. Es gibt Biele, bie gezwungen find zur Chelofigfeit von Natur aus, und Biele, welche von den Menschen bazu gezwungen werben, Andere aber, die fich freiwillig um bes himmelreiches wegen bagu beftimmen" 1). Diefen Rath zum ehelosen Leben befolgten bie hl. Apostel und unzählige Andere. Sange Bucher find von ben bl. Batern gur Anpreisung bes jungfraulichen Standes geschrieben worben. Der hl. Athanafius ruft voll Begeisterung aus: "D Jungfräulichkeit, unermeglicher Schat, unverwelkliche Krone, Tempel Gottes und Wohnfit bes hl. Geiftes! D Jungfräulichkeit, kostbare, Bielen verborgene, von Wenigen gefundene Berle! D Enthaltsamteit, Bielen verhaßt, von Jenen aber, bie beiner wurdig find, anerkannt! Gludfelig, wer bich befitt! Gludselig, wer die Beschwerden, die dich begleiten, standhaft erträgt, nach turger Dubfal wird er fich in ihr ewig freuen!" Die Rirche hat feierlich ben mit bem Banne belegt, welcher behauptet, ber Cheftanb muffe bem Stanbe ber Jungfrauschaft vorgezogen werben 2).
- 3. Der dritte evangelische Rath ift der vollfommene Gehorsam unter einem geistlichen Obern. Die hl. Bäter haben die Aufforderung hiezn in den Worten gefunden: "Ich suche nicht meinen Willen zu thun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat"); sowie

<sup>1)</sup> Matthaus 19. 10-- 12.

<sup>2)</sup> Tribentiner Concil. Sit. 24. Can. 10.

<sup>3) 30</sup>h. 5. 30.

in der Gebrechlichkeit der menschlichen Ratur, wenn dieselbe lediglich auf sich allein angewiesen ist. Der hl. Bernard sagt daher: "Wer sein eigener Lehrmeister sein will, wird der Schüler eines Thoren."

Wer nun diese brei evangelischen Räthe als eine Verpflichtung für sich freiwillig übernimmt und seierlich dieses erklärt, den nennen wir einen Prosessen oder ein Mitglied eines Ordens.

Es läßt fich hieraus die erfte wichtige Frage leicht beantworten: hat heutigen Tages das Ordensleben ein Recht ober nicht?

Wenn der Geist berechtigt ist, zu leben, dann ist er auch berechtigt, sich zu vervollkommnen. In Ausübung dieses Vervollkommnungs-rechtes dürfte er sogar experimentiren, das heisst, noch ganz unserprobte Mittel in dieser wichtigen Lebenssache versuchen. Doch der demüthige Ordensmann begibt sich dieser eigenen, selbst zu machenden Versuche, um auch keinen üblen Folgen des Mißlingens sich auszusehen; er wählt sich vielmehr zu seinem Weiterkommen nur längst prodate, in der frohen Botschaft unseres Erlösers anempsohlene Fortschrittsmittel.

Eine fernere Berechtigung haben die Alosterleute in dem besons beren Zwecke ihres gemeinschaftlichen Lebens. Sie wollen jedenfalls und vor allen Stücken zuerst Menschen sein. Wir nennen sie darum nicht Engel, nicht von der Erde Entfernte; wir nennen sie Alostersleute, den einen Ordensmann, die eine Ordensfrau; also immershin Menschen oder Mitglieder unserer menschlichen Gesellschaft. Stammen dieselben doch unfraglich nur von der menschlichen Familie und werden dieselben doch in allen sonstigen Lebenspunkten nur als Menschen befunden, wie einst der Menschenschen.

Sind aber die Ordensleute Menschen, so ware es gewiß unstatt= haft, denselben in der menschlichen Gesellschaft die Berechtigung zum Leben abzusprechen.

Die Ordensleute haben auch ben weiteren Zweck, Christen zu sein. Sie treten in die neue klösterliche Lebensweise ein, um recht vollkommen tüchtige Christen zu werden.

Sind aber die Orbensleute Christen, ober wollen sie es mit großen Opfern und übergewöhnlicher Kraftanstrengung werden, bann haben sie nicht gerade unter ben Türken, wie diese Christenseinde ehe= bem waren, aber boch unter ihres Gleichen, ben Christen auf Erben, vollste Lebensberechtigung.

Die Orbensleute gehören einem eigenen Stanbe in ber katholisichen Christenheit an; ähnlich wie die Priefter, die Eltern, die Armen, die Fabrikanten, die Kinder.

Ift aber in ber Christenheit jeder besondere Stand zum Leben berechtigt, so kann auch ein Stand gewaltsamer Weise von den übrigen Ständen, oder weil eine solche Bereinigung aller Stände zur Untersbrückung des einen Orbensstandes noch nie geschehen ist, von einigen Individuen nicht als rechtlos erklärt und behandelt werden.

Ohnehin hat bas ganze hl. Chriftenthum feine Berechtigung für unfer Leben. Es mare eine schreiende Berfurzung und Berfundigung gegen bie Ehre bes Beilandes, ber uns ben Troft bes gangen Chriften= thums fo theuer ertauft hat, und mit Freundesliebe immerdar an= bietet, wenn wir die gange Rulle bes göttlichen Beiles gewaltsam beschneiben, und burch Ausmerzung ber evangelischen Rathe verberben wollten! Es zeigt gewiß feine Bietat gegen bie Mutter, wenn bas Rind blos den mütterlichen Befehl vollzieht, damit ihm nicht beim Ungehorsame ber zugebachte Erbtheil entgeht; wenn es bagegen mütter= lichen weisen Rath in die Luft schlägt, ober gar ben Bruber als un= berechtigt aus bem Saufe jagen will, weil biefer biefen mütterlichen Rath fich zu herzen nimmt. Wem nicht zu rathen ift, lehrt bas alte Sprichwort, bem ift nicht zu helfen. Wie foll aber erft bem geholfen werben, der nicht einmal fo bescheiben ift, seinen Mitbruder nach bem von Jefus gegebenen und feiner heiligen Braut auf Erben fortwährend empfohlenen Rathe leben zu laffen?

Gonnen wir boch Jebem seine Lebensweise nach jenem Spruche bes Dichters:

Jeber fehe, wie er's treibe, Jeber suche, wo er bleibe;

swie auch seine Gebetsweise ober im weiteren Sinne sein inneres Seelenleben nach jenem anberen Spruche:

"Unfer Bater" ift ein schön Gebet; Bill Einer "Bater unfer!" fleben, In Gottes Ramen lagt ihn gehen. Wer hat etwas bagegen, wenn ein junger Mensch im Handlungshause Franz Nat in Condition tritt; wer will aber Augen machen, wenn ein Anderer in das alte Haus des heiligen Franz oder in das jüngere Haus des heiligen Ignaz sich begibt? So viele Männer in Städten wollen gegenwärtig nicht zur Ehe schreiten, weil sie die Kosten zu der unersättlichen und lügenhasten Putssucht nicht erschwingen können oder wollen. Dagegen verschmähen auch viele Frauenspersonen die Ehe mit Schlemmern und glaubenslosen Männern. Beide sinden es gerathener, ledig zu bleiben. Ist diesen es erlaubt aus irdischen Gründen, so ist Andern das Nämliche erlaubt aus höheren Gründen.

Uebrigens spielt die Sache in einer viel höheren Region. Es handelt sich um so und so viel Prozent himmlischer Gnade, die das größte Werthgut des Menschen ist. Können die Sterblichen sagen, der Mairegen hat keine Berechtigung, die dustenden Fluren zu erquicken, es genügen schon die kalten Novembergüsse? Die menschlichen Geschöpfe haben kein Recht zu solcher Bestimmung gegen den Schöpfer. Ebensowenig dürsen die Sterblichen und Gnade Bedürstigen in die Heilsökonomie des Unsterdlichen anmaßend hineinpsuschen durch Geringsschäung der heiligen Ordensgnade oder durch Verschluß gegen dieselbe. Das wäre ein Frevel gegen den Schöpfer der Ordensgnade und gegen sein Menschenwerk, das ihrer bedarf und berselben froh sein muß.

Doch angenommen für einen Augenblick, aber natürlich nie zugegeben, die Orden sind in jeder Hinsicht und nach Jedermanns Ansicht unberechtigt. Wie Vieles in der Welt ist nicht unberechtigt und
lebt doch und macht sich breit! Die gemischten Sen widersprechen
nach protestantischer und katholischer Anschauung ganz dem Wesen
einer christlichen und wahrhaft glückseligen Lebensgemeinschaft, weil
ja das Fundament einer Lebensgemeinschaft nur auf Einigkeit und
Wahrheit beruhen kann. Die protestantischen sowie die katholischen
Kirchenobern können morgen jede weitere gemischte Sehe verbieten;
allein die Obrigkeit drückt ein Auge zu, tolerirt und dispensirt. Der
Arbeiter in fremdem Brode sollte den wöchentlichen Leidenskag seines
Erlösers gerade so gut durch Enthaltung von Fleischspeisen ehren, wie
die sür sich lebende bemittelte Familie; und doch drückt die Kirche in
ihrer Milde recht gerne ein Auge zu und dispensirt. Wie viel tolerirt

erft ber Staat, eine Stadt- ober Dorfpolizei? Wenn's oft nur halber geht, so geht's. In unserm Toleranzjahrhundert wird es als ein Bergeben erklärt, Tolerang ju verweigern. Die Juben, wenn es erlaubt ift, Anoblauch mit Rofen zu vergleichen, erfreuen fich biefer Toleranz im reichften Dage; taum aber mochte ihre Bergangenheit ober Gegenwart so unbescholten sein, wie die ber heiligen Orben. Aus einem besonderen Grunde haben die firchlichen Inftitute noch mehr Recht auf ben Anspruch ber Tolerang. Es find nämlich in unserer Diogese unter 1000 Katholiken nicht einmal 2 Orbensleute. Es bleiben somit ber Belt-Induftrie und Beseligung unter taufend Menschen immer noch bie ansehnliche gahl von netto mehr als 998 fibrig. Macht biese erft gludlich von Ropf bis zu Fuß, für Beit und Ewigfeit; übt gegen bas eine in die Zellen abgelaufene Schäflein einige Tolereanz, wie ihr fie in hundert andern Studen übt. Erst wenn ihr mit biefer noblen Arbeit bei bem großen Haufen von 998 fertig geworben seib, habt ihr ein Recht, um bas verlorne Bellen-Schäflein euch zu intereffiren.

Fragen burfen wir schließlich: Bat benn Christus selbst Berechtigung in unserem Leben? Darf er ohne Beiteres wiebertommen, wie er es langft angekinbigt, ober muß er vor Abhaltung jener großen Bolfsversammlung im Thal Josaphat erft polizeiliche Ermächtigung einholen? Gewiß barf bie Spinne nicht fagen, bag bie Stube nur ihret = und ihres Gewebes wegen ba ift; bas erfte Recht ber Stube hat offenbar ber Hausherr. Freilich tann man aber einwenden, zwis ichen Chriftus und ben Rlofterleuten ift ein himmelweiter Unterschieb; man muß jedoch aber auch wieder jugeben, bag zwischen Beiben viele Achnlichfeit ift und sein foll. Chriftus war freiwillig und volltommen arm; er lebte vom Almofen berjenigen, die an ihn glaubten und ihn liebten, und fprach baber mit Recht: "Die Füchse haben ihre Sohlen, bie Bögel bes himmels ihre Rester, ber Menschensohn hat nichts, wohin er fein Haupt lege." Chriftus lebte und lebt in ewiger Jungfraulichkeit, weil er nicht in leiblicher, sondern in geiftiger Beise ber Stammvater ber burch ihn erneuerten menschlichen Gesellschaft werben wollte. Sein ganzes Leben bezeichnet ber Apostel als Gehorsam bis um Rreugestobe. Dieg Leben war auch ein Leben ber Gemeinicaftlichteit. Schon im Hause zu Nazareth pflegte er ein gemeinschaftliches Leben, später ebenso mit den Aposteln; nur in Gemeinschaft von zwei und zwei sandte er diese seine Freudenboten aus. Aber gerade in diesem Leben der Armuth, Enthaltsamkeit, des Gehorsams und der Gemeinschaftlichkeit unterscheiden sich die Ordensleute von den übrigen Christen, und hiedurch wollen dieselben dem Erlöser nachsfolgen. Hatte Christus ein Recht, in seiner Weise zu leben, so haben auch Andere das Recht, diese heilige Lebensweise sich zum Muster zu nehmen.

Dieß Wenige möchte hinreichen, um die erste, wichtige Frage zu bejahen, daß die Klöster vollkommen lebensberechtigt find.

Und boch ist dieses erste Fundamentalrecht ber Klöster in allen Jahrhunderten bestritten und angeseindet worden. Die Kirchenseinde aller Jahrhunderte haben mit mehr oder minderem Ingrimm gegen dieses Klosterrecht gearbeitet, und oft mit den Mitteln schnösdester Grausamseit die Klosteransiedelungen zerstört; es bleibt dabei zweiselhaft, ob ihr Katholikenhaß oder ihre Habsucht grössern Antheil daran gehabt, oder ob beide vereint das Zerstörungswert vollbracht haben. Ihre Arbeit ruht keineswegs in unsern Tagen.

Die beiben größten Staaten von Deutschland, nämlich Desterreich und Preußen, erkennen burch beschworne Urkunden dieses Recht an, daß Klöster existiren dürsen. Zu danken brauchen die Katholiken Deutschlands diesen Staaten oder ihren Vertretern keineswegs; denn dieselben haben durch Anerkennung des klösterlichen Vereinswesens lediglich nur eine strenge Pslicht erfüllt. Danken müssen aber die Katholiken und wohl auch viele unserer ehrlichen Protestanten, denen die Kirchenfreiheit am Herzen liegt, für das Gnadenjahr 1848, weil in demselben die genannten beiden Großstaaten die Freiheit der Kirche bezüglich der klösterlichen Institute endlich einmal nach hartem Drucke ausgesprochen haben.

In unserm Bayern ist bieses Recht, daß Klöster existiren dürsen, burch das mit dem hl. römischen Stuhle abgeschlossene Concordat ge-währleistet. Es bestimmt nämlich der VII. Artikel Folgendes: "Seine Königliche Majestät werden in Anbetracht der Bortheile, welche die religiösen Orden der Kirche und dem Staate gebracht haben, und in Zukunft bringen können, und um einen Beweis der Bereitwilligkeit gegen den hl. Stuhl zu geben, einige Klöster der geistlichen Orden

beiberlei Geschlechtes zum Unterrichte ber Jugend in der Religion und in den Wissenschaften oder zur Aushilse der Pfarrer oder zur Krantenpslege in Benehmen mit dem hl. Stuhle mit angemessener Dotation herstellen lassen."

Schon in bem I. Artikel ist ausgesprochen: "Die römisch fatholische apostolische Religion wird in bem ganzen Umfange bes Königreichs Bayern und in ben bazugekommenen Gebieten unversehrt mit jenen Rechten und Prärogativen erhalten werben, welche sie nach göttlicher Anordnung und ben canonischen Sahungen zu genießen hat." Auch die Artikel XII. und XVII. sprechen für das Klosterrecht.

hieburch ift offenbar bas Alosterrecht verbrieft. Denn basselbe ift nicht ein willfürliches Anhangfel ber allein felig machenben Rirche; es ift vielmehr ein gang wesenklicher Bestandtheil berselben. werben im Berlaufe feben, wie vom erften Monche St. Burtarb an bis auf unsere Tage ohne Rlöfter nie bie katholische Rirche in unseren Sanen auch in ben schlimmften Reiten ber plünbernben Ungarn ober wüthenben Schweben bestanden hat. Darf somit bie Rirche mit allen ihren Rechten in Bayern bestehen, so muß auch bas Rlosterrecht hierin aufgenommen fein. Wir erwarten bies um fo mehr, weil ja ber Staat auch noch einen fehr großen Schritt, nämlich ben vom freien Gewährenlaffen burch Andere bis jum eigenen Schaffen gethan hat. Er hat sich ja urkundlich verbindlich gemacht, einige Manns = und Franenklöfter auf feine eigenen Roften berzuftellen. Umsomehr burfen bieß Andere thun. Der Staat braucht bann ben toftbaren Samen jur Aussaat nicht herzugeben; er halt nur seinen leeren Sac auf, um von ben reifen Rlofterfrüchten auch feinen guten Theil einzuernten.

Sieht man jedoch von dem feierlichen, schon so oft beschwornen Bertrage ab, der ein wesentlicher Bestandtheil unserer Berfassung ist oder sein soll, und fragt man nach dessen Bollzug in unserem öffentslichen Leben: so nimmt sich die Alostersache leider ganz anders aus. Denn es sind ja jene "einige Klöster beiderlei Geschlechtes" nur jenen russischen Soldaten zu vergleichen, die blos auf dem Papier stehen, aber in's Feld nicht ausrücken können, weil sie nicht existiren. Unter den vier bisherigen Königen von Bahern ist, abgesehen von Kleinigskeiten, nie ein ernstlicher Bersuch von Seite des Staates gemacht worden, diese eingegangene Berbindlichseit zu erfüllen. Bielmehr hält

ber Staat noch fort und fort gleichsam eine Nachsätularisation, indem er nicht zufrieden mit dem vielen widerrechtlich eingeheimsten Klostergut auch noch das wegnimmt, welches er jeden Tag schuldig ist. Berechnet man die im Jahre 1818 zugesagte Summe zur Errichtung von einigen Klöstern nur für jeden der acht Kreise auf 50,000 st., so ergeben sich mit nothwendiger Einrechnung von Zinsen und Zinseszinsen viele Millionen als Schuldsumme des bayerischen Staates für die Klöster.

Allerdings hat der edelgesinnte König Ludwig I. bedeutende Summen zur Wiedererrichtung bayerischer Klöster gespendet; so für Metten 50,000 fl., desgleichen für Angsburg; ähnliche Summen für Andechs; noch in seinem späten Alter war sein Eiser hierin nicht erkaltet. Allein alle diese Spenden flossen keineswegs aus der bayerischen Staatskasse, sondern vielmehr nur aus der Privatwohlthätigkeit dieses bayerischen Herrschers.

Anch ganz abgesehen von diesem Geldpunkte haben die Klöster in unserem Staate keineswegs die ihnen gebührende nothwendige Freisheit. Nachdem im J. 1830 die Benediktiner zum grossen Jubel innershalb und ausserhalb der deutschen Grenze nach Metten und die Redemptoristen im J. 1841 nach Alkötting berusen worden sind, wird kein weiterer neuer Orden mehr in Bayern von Seite der Regierung zugelassen. Auch die bestehenden Orden erfreuen sich keineswegs des Bollgenusses ihrer Rechte.

Gegen diese Beeinträchtigungen haben die bayerischen sowie die deutschen Bischöfe überhaupt in ihrer Denkschrift vom 14. Rovember 1848 bei ihrer Versammlung zu Würzburg die Stimme erhoben und erklärt:

"Eine mit dem Besen des Cultus innig zusammenhängende Blüthe des katholischen Lebens sind die durch alle Jahrhunderte der Kirche in den mannigsachsten Sestaltungen erscheinenden geistlichen Bereine von Männern oder Frauen, die sich mit Genehmigung ihrer geistlichen Oberhirten durch Gelübde oder fromme Gelöbnisse verbunden haben, um in erhöhtem Streben nach christlicher Bollsommenheit unter des stimmten, ihren Verband und ihre Thätigkeit normirenden Regeln alle geistigen und leiblichen Werke der Barmherzigkeit in Unterricht, Pflege der Armen und Kranken u. s. w. u. s. w. und zugleich einen ihr ganzes

Thun und Birken begleitenben Gottesbienst in Gebet, Betrachtung und sich selbst verleugnenbem Gehorsam zu üben. Die Erzbischöse und Bischöse nehmen für bergleichen Bereine das gleiche Maaß der Freiheit der Association in Anspruch, welches die Verfassung des Staates allen Staatsbürgern gewährt."

In der Dentschrift des bayerischen Episcopates vom J. 1850 sind biese unveräußerlichen Rlosterrechte wiederholt reclamirt worden.

Die erfte Frage wird aus Borftebenbem gur Genüge beantwortet fein. Die Rlöfter haben ein Recht, zu existiren.

Sie haben aber auch ein Recht, Gutes zu thun; und thun es wirklich. Laffen wir über biesen wichtigen Punkt, über ben Rugen ber Rlöfter, zuerst Freund und Feind sprechen.

Der hochbegabte und tiesbenkenbe Schriftsteller unserer katholischen Rirche Dohler spricht über bie Klöster und beren Rugen in seinen Keineren Werten folgendes Urtheil aus:

"In Deutschland, wo man jest so hochmuthig die Monche verachtet, haben fast durchgängig diese verachteten Männer allein die Menschenbildung im Urwalde begründet, und an vielen Orten, wo jest die Resormation die ehemals katholischen Einkünste verzehrt und sich mit Kirche und Schule bequem fristet, hat die Maaßhaltung, der Fleiß, die Abtödtung demüthiger Mönche die Mittel geschaffen für das gegenwärtige Kirchen = und Familiengkück. An andern Orten, wo die schwiele Hand der frommen Ordensbrüder die erste Rebe an den Fels gepslanzt, den ersten Kirschbaum an's Spalier gezogen, regieren und hausen jest die deutschen Herzoge und Könige in zierlichen Städtschen wit einer lustigen Bevölkerung, die den Bierkrug zur Neige leert, ohne an jenes Gerstenkorn zu denken, welches vor Jahrhunderten ans der Hand des Mönches in die Furche gefallen und von seinem Schweisse befruchtet werden ist.

Unfere Bibliotheken könnten wir jett mit Leichtigkeit zu Cafernen und Fabriken brauchen, wenn nicht fleissige Mönche bas unermessliche Material geliefert hatten, um zum Bortheil menschlicher Ausbildung und Gesittung die Fächer mit gelehrten Werken aller Art zu füllen. Darüber geht unser dankslofer Zeitgeist nicht blos hinaus, sondern er schafft auch noch zum Uebersluss eine Lessingische Hussitischen Gerobheit der Reformationszeit sich eigenhändig wit grellen Farben das Gesicht malt zum neuen Einbruch in's gesittete Leben. Da hat die Priesters und Mönchsberspottung ihren rechten Salon mit Zers

bildern, die unglücklicherweise aus den Reihen der Spötter selbst genommen und abconterfeit, und den grellen Gegensatz zum gesunden Leben der geistlichen Orden bilden.

Wer aber Geschichte gelernt hat, und ein treues Herz in der Seele trägt, der schaut mit Ehrfurcht zu jenen klaren einfachen Männern der klösterlichen Borzeit und ihren Nachfolgern empor, denen wir die Bildung der Menschen in Europa verdanken.

Der unnatürliche Alosterhaß kommt mir vor, wie böses Gewissen im Besitze ungerechten Gutes. Die Lüge der Zeit nuß vergehen, die Wahrheit allein ist ewig. Daß unsere jetzige Welt das Alösterliche haßt, ist die bitterste Selbstanklage, die der Mensch gegen sich erheben kann. Die Reinheit eines in Gott geordneten Charakters, der Ernst einer hl. Abtödtung ist aus den üppigen Perzen entwichen; dagegen blüht es überreich an geilen Lüsten, ohne Gottes = und wahre Nächstenliebe. Der Mönch, der als lebendige Prostestation gegen die Sünde vor unsere Seele tritt, stört die Galgenfrist unserer irdischen Begetation ohne Scheu und Gewissen, ohne Liebe und Treue für den Peiland der Welt. Der Mönch, mit seiner entschiedenen Prosession einer höheren Weltordnung unterthan, ist ein Borwurf sur unser faules Herz. Da regen sich alle sieben Teusel in der sauberen Herberge und schlagen gegen den Mönch aus. Dieser Schlag gebührt dir, du eitles Menschenkind, und trifft dich am meisten. Berleumde dich nicht selbst."

Der Kaiser Karl V. nannte die Klöster ihres vielen Rutens wegen Hühner, die golbene Gier legen; Papst Innocenz III. Obst-bäume, welche durch die Blüthen guter Werke dem überall versbreiteten todtbringenden Gifte der Welt die Schärse zu nehmen bestimmt sind.

Mit Verwunderung rebet der hl. Patriarch Athanasius von Alexandrien, der sich zur Zeit seiner Verfolgung oft in der ägypti=
schen Wüste und in den Klöstern dieses Landes aufgehalten hat, von diesen Ordensseuten; er spricht also aus seiner Erfahrung: "Da, sagt er, erblickt man gleichsam ein unermeßliches, ganzlich von der Weltgetrenntes Land; seine glücklichen Bewohner kennen keine ander Sorge, als sich in der Gerechtigkeit und Gottseligkeit zu üben."

Wer ber Welt ein gutes Beispiel gibt, erweist ihr die größte Wohlthat, zumal in einer genußsüchtigen Zeit. "Das sind die besterz Soldaten, sagt der hl. Franziskus von den Ordensleuten, die versborgen leben und besto fleißiger beten und betrachten. Die Enge L

werben einst ihre Seelen Gott barstellen und ber Herr wird ihnen dann zeigen, wie viele Seelen sie burch ihr Gebet, ihre Thränen und Borbilb gewonnen haben. Biele Sünder, sagt dieser Heilige, werden bekehrt und selig durch die Gebete der Gerechten."

Der hl. Augustin lehrt: "Die katholische Kirche blüht wie ein Garten Gottes auf Erben mit Blumen und Sewächsen aller Art, die jede zu ihrer Zeit den lieblichsten Wohlgeruch vor dem Herrn verscheiten. In der ersten Zeit blühten darin unzählbare Rosen heiliger Rartyrer; nachher dufteten da in der Verborgenheit der Einöden und Klöster unter den Dornen der Abtöbtung die stillen Beilchen der Demuth und Liebe und die Lilien der Keuschheit; bald grünten tings auf dem Erdfreis himmelanrangende Palmen heiliger Bestenner.

"Die Welt ift bergestalt verkehrt, lehrt ber hl. Kirchenlehrer Ambrosius, daß es schwer ist, vor ihrem Verderbnisse sich zu hüten, ohne daß man sich von ihr entsernt. Sie gleicht einem stürmischen Reere, wo man allzeit in der nächsten Gesahr des Schiffbruches ihwebt; und wenn Jemand gesunden wird, der demselben entgeht, so ist doch kaum Einer, der nicht öfters in Gesahr kommt, Schiffbruch zu leiden." Darum konnte der heilige Bernard, jene wunderthätige Posaune des Himmels, welcher ein sast ausgestorbenes Kloster auf den Personenstand von mehr als 700 glücklicher Bewohner brachte, wozu auch sein eigener adeliger Vater sowie seine Brüder gehörten, und der sehr viele Klöster in Italien, Frankreich und Deutschland zundete, die inhaltschweren Worte sprechen: "O Mensch, sliehe die Reuchen, wähle den Ordensstand und du wirft selig werden."

Die vortreffliche Philothea bes hl. Franz von Sales spricht sich hierüber also aus: III. Bb. 11. K.: "Die Liebe allein führt uuß zur Bollommenheit; aber ber Gehorsam, die Keuschheit und die geistliche Armuth sind die drei Hauptmittel, diese Liebe zu erlangen. Der Sehorsam weiht unser Herz, die Reuschheit unsern Leib und die Armuth unser Hab und Gut für die Liebe und den Dienst Gottes. Dieß sind die drei Arme bes geistlichen Kreuzes."

Doch es sollen schweigen die unzählbaren Stimmen ber Borzeit und reben die ber gegenwärtigen Reit.

Ein noch lebenber Geschichtsforscher brückt sich über ben Rugen, ben bie Alöster gebracht haben und wieder nach seiner Meinung bringen werben, also aus!):

"Mag immerhin ber Unglaube die Wohlthaten verkennen, welche die Welt den Mönchsorden verdankt, und ihre redlichen Absichten versdächtigen; die Entscheidung kann nicht mehr lange ausbleiben, das Vorurtheil muß fallen, der Haß sich in Liebe und Bewunderung verswandeln. Dem Klerus zur Seite gestellt und zu treuer Mitwirkung bereit werden die religösen Genossenschaften die Welt noch einmal retten." Gewiß eine sehr trostreiche Hoffnung gerade jetzt, wo so Vieles hoffnungslos zusammenstürzt.

"Die Mönche bes Abenblandes" von dem berebten Grafen von Montalembert, sowie "die Bäter der Büste" von Iba Gräfin Hahn= Hahn haben in jüngster Zeit in sprechendster Form den Nupen dargestellt, welchen die Klöster in der ersten Zeit des Christenthums in fremden Welttheilen und in Europa reichlich verbreitet haben.

Die Lettere spricht in einem vorzüglichen Werke "St. Augustinus" über bie Rlöfter:

"Wohin das Christenthum drang, war überall in seinem Gesolge das klösterliche Leben; in der ägyptischen Thebais, auf den waldigen Höhen vom Pontus, auf den üppigen Fluren von Numidien, auf den Hügeln Irlands— und überall war es zu Hause. Das ist ein Zeugniß für seine übernatürliche Wurzel. Hätte es die nicht, so würde es sich auf Lokalitäten, auf einzelne Bölker beschränken. Aber nein! Wo die frohe Botschaft aufgenommen, wo die christliche Lehre erfast wird, wo der Glaube frisch und freudig aufstehr und dem wiedergebornen Menschen seine übernatürliche Erbschaft zurückgibt z da erblüht das Klosterleben. Alle Setten, die es verwerfen, mögen seißen, wie sie wollen, beweisen dadurch, daß sie sehr weit vom Christernsthume abgekommen sind".

Das ausgezeichnete Werk "Apologie bes Christenthums" von Hettinger vertheibigt mit dem Christenthume auch zugleich eine ber schönsten Blüthen besselben, die klösterlichen Genossenschaften, und spendet ihnen das gerechte Lob 2).

<sup>1)</sup> Fehr, allgemeine Geschichte ber Monchsorben nach Baron harrion mit einer Borrebe von Professor Dr. Befele. I. Bb. VI.

<sup>2)</sup> So namentlich III. Bb. S. 562 ff., 628 ff., 651 ff., 680 ff., 718.

Der christliche Dichter verherrlicht in verschiedenen Gesängen die hl. Ordensstifter und mit ihnen alle getreuen Ordensgebilde. Zwei Fürsten des himmels erblickt er in dem einst so armen Franziscus und in dem lehrreichen Dominicus, "welche der Braut Christi versordnet wurden, damit sie in sich gesicherter und dem Bräutigam treuer dem Geliebten entgegenwallen möge"). Den himmel selbst stellt er dar als ein wohlgeordnetes Kloster, in welchem unser Heiland der Abt ist; deßhalb fleht aus den reinigenden Flammen zum Dichter ein Leidender?):

"Und wenn so vieles Borrecht du genießest, Daß dir's zum Kloster ist erlaubt zu gehen, Wo Christus selber Abt ist des Conventes, So sprich zu ihm für mich ein Baterunser, Soviel davon in uns'rer Welt ist nöthig."

Eine glänzende Alostersahne hat ein Engländer in jüngster Zeit aufgerichtet, die über viele Länder hinweht und gewiß schon in manschem Herzen, namentlich in Britannien, eine große Hochachtung gegen das Alosterleben hervorgerusen und begründet hat; er hat ihr den beziechnenden Ramen eingefügt: "Selig sind die Friedsertigen!").

Der Berfasser Kenelm Henry Digby hat über bie acht Seligkeiten umsangreiche Berke geschrieben, oder vielmehr über das Glüd des Mittelalters, welches diese acht Seligkeiten uns vorstellt; in dem zehnten Buche, das im J. 1840 in England erschien, des Stüd des Rlosterlebens dargestellt, welches Montalembert das geeignetste Buch went, um das Mittelalter kennen und lieben zu sernen.

Der Zesuit A. Robler, Prosessor an der Universität zu Junsbruck, hat dieset Berk 1867 in's Deutsche übersetzt und ihm statt des unsprünglichen Titels Mores enthaliei . . . den Ramen "Studien über die Klöster des Mittelalters" gegeben. Obziech dieses Buch in gr. Octav 680 Seiten enthält, so ist doch aus unserer Diöcese in dem Register kein einziges Kloster erwähnt, indem wohl sehlerhafter Weise das nur mit einer einzigen Zeile S. 607 bedachte Schottenkloster zu Wilrzburg im Register ausgesassen wurde.

<sup>1)</sup> Dante Paradies XI. 34.

<sup>2)</sup> Dante Zegfeuer XXVI. 127 ff.

<sup>2)</sup> Aus fast 500 einzelnen Rlöstern sind die Faden zu biesem Aunstwerke entnommen; natürlicherweise wurden aus sehr berühmten Alöstern mehrere Bilber, im Ganzen über 800 leuchtende Punkte gewählt. Wir vermissen in biesem Werke weder die ruhige Forschungsgabe, noch die Begeisterung für eine heilige Sache; ebensowenig die ftaunenswerthe Belesenheit in alten und neueren Werken.

Doch sollen auch die Feinde bes Mönchthums und ber chriftlichen Ordnung bas Wort haben.

Martin Luther brudt fich also aus:

"Sage mir, welche Stadt ist so start ober so fromm, die da jetzt möchte so viel zusammenbringen, daß sie einen Schulmeister oder Pfarrer ernährte? Ja wenn wir es nicht zuvor hätten aus unserer Borsahren milden Almosen und Stiftungen, so wäre der Bürger halber in den Städten, des Abels und der Bauern halber auf dem Lande das Evangelium längst getilgt und würde auch nicht ein einziger armer Prediger gespeist und getränkt. Denn wir wollen es auch nicht thun, sondern nehmen und rauben noch dazu mit Gewalt, was Andere hiezu gegeben und gestistet haben. Darum ist uns gar nicht dafür zu danken, daß noch ein Predigtstuhl oder eine Schule erhalten wird."

Wir sehen hieraus, wie dieser einseitige Reformator die Alostersstiftungen als das Fundament betrachtet, worauf der neue Predigtsstuhl des sogenannten reinen Evangeliums und die Weisheit seiner Schulbildung gebaut werden konnte. Er gesteht ja selbst ein, daß das von ihm neu geschaffene Leben nicht ohne die alten Alostersstiftungen erhalten werden könnte. Sonst nennt Luther die Wönche Teuselscreaturen; betrachtet er ja doch den Papst selbst sowie den Cölidat als vom Teusel gestistet. Die evangelischen Räthe sind nach seinem Evangelium eine Verblendung, ja ein Teuselsbündniß.

Ulrich von Hutten verlangt in seiner im J. 1520 an den Churfürsten von Sachsen gerichteten Spistel Folgendes:

"Nöthig ist es, allen Geistlichen die Einkunfte zu beschneiden, sie zur Mässeit zurückzusühren und ihre Anzahl also zu verringern, daß von Hundert nur ein Einziger übrig bleibt. Was aber die Mönche betrifft, so muß dieser Stand ganzlich ausgerottet werden").

<sup>1)</sup> Ein Gleichgefinnter, ber eble (?) Senator Ferrari, hat im August 1867 im ber italienischen zweiten Ständekammer das Rämliche in den Worten begehrt: "Ich will ben inneren Krieg gegen das Papsithum badurch eröffnet sehen, daß alle Klöster bem Erdboden gleich gemacht werden." Bon den Senatoren haben sich 111 für Säcuzlaristrung des Kirchengutes im Betrage von 140 Millionen ausgesprochen; nur 29 prozetestirten gegen diesen Gewaltact.

Gang recht hat übrigens ber Mann barin, bag er glaubt, bas Papftthum fei mit bem Mönchthum so innig verwachsen, bag es am besten burch Cassirung bes Letz= teren vernichtet werbe, und bamit bas Christenthum überhaupt.

Birklich haben auch die evangelischen Fürsten seit dem J. 1530 diesen letteren Borschlag wegen Ausrottung des Mönchthums buchtiblich vollstreckt. Hutten wollte auch den Stand der Kanfleute, Aerzte und Rechtsgelehrten vertilgt haben. Wäre es recht, wäre es nüglich gewesen, wenn auch dieser lettere Borschlag von der fürstelichen Habsucht damaliger Zeit wäre durchgeführt worden? Ist nicht ein Borschlag gerade so schlecht als der andere? Sind die einzelnen Stände in der menschlichen Gesellschaft den Raubsischen zu vergleichen, die sich nur von dem Frasse der kleinen sogenannten Futtersische erhalten? Aber auch diese Raubhechte lassen ja einige Futtersische immer noch übrig, und noch nie haben sie es wohl dahin gebracht oder nach ihrem Naturtriebe hindringen wollen, eine Art von Fischen ganz aus ihren Gewässern zu vertilgen.

Raiser Julian ift gleichfalls ein thätiger Klosterfeind gewesen; wicht aber weil er sich von der Nuplosigkeit derartiger Bereine übersengte; im Gegentheile er sichte in seinem aus dem christlichen Reiche wen eingerichteten Heibenstaate gerade derartige klösterliche Institute zur schnelleren und dauerhaften Berbreitung der neuen heidnischen Ordnung einzusühren.

Der neue Apostel bes Unglaubens', der Franzose Renan, sagt 1):
"Die christlichen Gesellschaften haben sofort zwei Moralregeln, die eine ift nur mittelmässig heroisch für den gewöhnlichen, die andere dis zum Uebersmesse exaltirt für den volltommenen Menschen; und der volltommene Mensch das wird der Monch, der sich Regeln unterwirft, die das evangelische Ideal zu verwirklichen beauspruchen. Der Mönch ist auf diese Weise in gewissem Sinne der einzige wahre Christ."

Offenbar weist der Gottgeweihte oder vielmehr die Kirche eine seiche Behauptung zurück, daß nur die Klosterleute wahre Christen sind; aber das Zugeständniß soll einregistrirt werden, daß diese Klostersteute zu den Bekennern des christlichen Namens auch nach dem Ursteile eines Abgefallenen gerechnet werden müssen, und zwar in die bessere Klasse derselben.

Ein anderer Franzose, von welchem Frankreich und unfer nach= machendes, armes Deutschland durch die falsche Aufklärung und Frei=

<sup>1)</sup> Das Leben Jefu von Ernft Renan C. 203.

Og. Bint, Rlofterbud b. Diocefe Burgburg.

geisterei unfäglich viel Uebel erlitten hat und noch erleidet, lehrt bagegen:

"Lange Zeit war es ein köftliches Labfal für das Menschengeschlecht, baß es solche Zustuchtsstätten gab, die Allen denen offen standen, welche vor den Unterdrückungen durch die Herrschaft der Gothen und Bandalen sliehen wollten. Fast Jeder, der damals nicht Herr irgend einer Burg war, galt als Sclave; in den freundlichen Räumen der Klöster aber entstoh man dem Schrecken der Tyrannei und des Krieges. Zwar erlaubten die Feudalgesetze des Abendlandes nicht, einen Sclaven ohne die Erlaubniß seines Herrn in ein Kloster auszunehmen; allein die Klöster wußten dem Gesetze auszuweichen 1).

Die wenigen Reste ber Wissenschaft, welche vom Alterthume noch übrig geblieben waren, wurden in den Alöstern weiter angebaut; die Benedistiner schrieben Bucher ab. Nach und nach tamen aus den Alöstern mehrere nuteliche Ersindungen.

Uebrigens bebauten biese Monche das Land, sangen das Lob Gottes, lebten nüchtern, waren gastfreundlich; ihre Beispiele bienten zur Milberung ber Rohheit jener barbarischen Zeiten.

Bald nachher beklagte man sich, daß der Reichthum das verderbe, was Eugend und Armuth hervorgerusen. Es waren Resormen nöthig geworden. Jedes Jahrhundert brachte in jedem Lande einige durch das Beispiel des hl. Beneditt begeisterte Männer hervor, welche Alle Stifter von neuen Congresgationen werden wollten.

Man kann nicht in Abrede stellen, daß es in den Klöstern sehr grosse Tugenden gab; noch gibt es kein Kloster, welches nicht bewunderungswürdige Seelen in sich schließt, die der menschlichen Natur Ehre machen. Nur allzuviele Schriftsteller gefallen sich darin, wenn sie die Unordnungen und die Laster aufspüren können, mit denen hie und da diese Zusluchtsstätten der Frömmigkeit besteckt waren. So viel ist gewiß, daß das Leben in der Welt stets lasterhafter war, als in den Klösteru, und daß die grössten Berbrechen nicht in Letzeren verübt worden; allein sie waren wegen ihres Contrastes mit der Regel um so aufsallender. Kein Stand blieb stets rein und undesleckt. Man muß daher das allgemeine Gute der Gesellschaft in's Auge fassen.

Die Rarthaufer widmeten fich ihres Reichthums unerachtet unermitdet bem Faften, Stillschweigen, Gebete, ber Einsamkeit; ruhig lebteu fie auf ber Belt mitten in bem betriebsamen Leben, beffen Gerausch taum zu ihnen brang,

<sup>1)</sup> Sammtliche Werte von Boltaire. 1784. Bb. 18. S. 235. 238. 239. 247. 249.

und kannten die Groffen der Erde nur bei ihrem Gebete, in welches fie dies felben einschloffen.

Die Benediktiner haben viele gute Berke veröffentlicht, die Jesuiten ben schonen Biffenschaften groffe Dienste geleistet; man muß die Brüder ber Liebe fegnen. Stets hat es unter ihnen durch Biffenschaftlichkeit und Tugend hersveragende Männer gegeben; haben sie auch groffes Uebel angerichtet, so haben sie boch noch gröffere Dienste geleistet.

Die der Unterstützung der Armen und der Pflege der Kranten geweiheten Anstalten find nicht weniger ehrwürdig. Bielleicht gibt es auf der Welt wichts Gröfferes und Erhabeneres, als das Opfer, waches ein zartes in Schönheit und Jugend prangendes Geschlecht oft von der vornehmsten Geburt bringt, um in den Spitalern all jenes menschliche Elend zu erquicken, dessen Aublick für den menschlichen Stolz so demüthigend ist und unser feines Wesen so sehr empören will.

Die von der römischen Gemeinschaft getrennten Bolker haben eine so edelmuthige Liebe nur sehr unvollfommen nachgeahmt.

Roch gibt es eine andere, helbenmuthigere Congregation; biefer Shrenswame gehörte ben Trinitariern zur Lostaufung der Gefangenen. Diefe Relississen brachen fünf Jahrhunderte lang die Ketten der bei den Mauren gesfangenen Christen. Ihre Einkunfte und das Almosen, das sie sammeln, und das sie selbst nach Afrika tragen, verwenden sie zur Ausbezahlung des Lösesgedes der Scladen.

Ueber folde Anftalten fann man fich boch schwerlich beklagen."

Wir sehen aus biesem Bekenntnisse bes Gottesläugners Boltaire, ber bie katholische Religion nur die insame ober schlechte nannte und mit vielen menschlichen Kräften als solche tractirte, daß er ben Rlöstern auch bei all ihrer Schattenseite nach ben verschiedensten Seiten hin Ruben einräumt.

Daß die Freimaurer einen solchen Rugen nicht zugeben wollen, und daß sie sich deßhalb zu den Feinden der Orden einreihen, ja deren Führer werden, ift bekannt. Ein unverdächtiger protestantischer Zeuge läßt sich hierüber also vernehmen 1):

Die Freimauerei hat einen unermeglichen Einfluß auf die Zerstörung bes positiven Christenthums gentt; sie hat mit ihrem Sammer nach Möglichs bit das positive Christenthum in tansend Trummer und Stude zu schlagen

<sup>9)</sup> Guerite, Sanbbuch ber Rirchengeschichte. 4. Aufl. Bb. 2. G. 553.

gesucht. Sie ging insbesondere und aller Orten darauf aus, in That, Lehre und Schrift die katholische Kirche, den papstlichen Primat, die Hierarchie und bas Priesterthum, das Ordens = und Corporationswesen, sowie die spezisisch katholischen Lehren, Institute und Gebräuche herabzusetzen und zu stürzen, und nur jenem Katholizismus Geltung zu lassen und ihm Huldigung darzubringen, der sein Wesen, seinen Inhalt und sein Leben aufgab, und mit dem Rationalismus, Naturalismus und verwandten Richtungen im herzlichssten Einverständnisse lebte."

Daß ber moberne, von den Freimaurern beeinflusste Staat den Klöstern abhold tst, darf uns nicht wundern, und es muß gerade dieser Umstand ein sprechendes Zeugniß von ihrer allgemeinen Nüßslichseit liesern. Denn der Staat, der sich von jeder höheren Ordnung als der gemeinsamen Quelle aller Rechte lossagt, der kein anderes Gesetz mehr kennt, als sein eigenes, bis er es selbst wieder in die Rumpelkammer wirst; der kein anderes Recht gelten läßt, als das, welches seine Allmacht gewährt; ein solcher Staat kann auch keine berechtigte Kirche neben sich anerkennen, und somit auch einem Kirchensinstitute keine Rüsslichkeit beilegen.

Doch unser liebes gut katholisches Bolk hat sich in seinem Urtheile über die Klöster von den offenen oder versteckten Feinden dersselben nicht irre machen lassen. Bielmehr begrüßt dasselbe jede neu errichtete Zelle mit neuem Jubel, und kann andererseits nicht leicht den Schmerz wegen gewaltsamer Zerstörung derselben vergessen. Denn unser Bolk hat noch eine Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten oder abgesehen hievon einen unverrückbaren Sinn für Recht. Unser Bolk begrüßt mit inniger Freude das neu erwachte Bereinsleben in den Gesellenvereinen, katholischen Bürgervereinen und sonstigem krästigem Zusammenthun für irgend welche gute Sache. Was ist aber das Klosterwesen anders, als ein Vereinswesen, errichtet für den besten oder, wir wollen nur sagen, für einen wahrhaft guten, stets zeitgemäßen Zweck auf dem haltbaren Fundamente gottgeweihter Personen?

Jener sterbenbe Bater, erzählt die Sage, ließ seine Söhne vor bas Sterbebett kommen, reichte jedem einen Stock und sprach: Ber-brechet den Stock. Jeder that's mit leichter Mühe. Er ließ ebenso-viele Stocke in einen einzigen Bund vereinen und gab benselben derr

Sohnen mit ber nämlichen Aufforderung. Keiner konnte ben Bund gerbrechen. Der Bater sprach: Haltet euch einig zusammen, bann kann Riemand euch beikommen; trennt ihr euch aber, bann wird jeder leicht wie diese zerbrochen baliegenden Stöcke geliefert werden. "Ein Bruder vom Bruder unterftützt, sagt Salomon, ist wie eine beseftigte Stadt."

Diesem Umftanbe, daß die Bereinigung mit Gleichgefinnten ftark macht, verbaukt das Orbensleben die weite Entfaltung seines ersprieß- lichen Birkens.

Ueberzeugt von diesem Nuten hat beghalb bie im J. 1864 in Burzburg abgehaltene Generalversammlung der Katholiken Deutsch= lands folgenden Beschluß gefaßt:

"Die Berfammlung spricht ihre Entruftung aus über die Gehäffigkeiten, mit welchen in verschiedenen deutschen Ländern, namentlich in den subdeutichen Staaten Baben, Würtemberg und heffen die Orden der katholischen Lirche verfolgt oder verbannt werden.

Sie erinnert baran, daß das Ordensleben ein wesentliches Glied des tatholischen Lebens ist und darum ohne Berletzung der Parität den Kathosliku nicht verwehrt werden kann. Sie ruft gleichzeitig den Männern des Fortschrittes in's Gedächtniß, daß es eine Berhöhnung der Gerechtigkeit ist, Bereinsfreiheit und Freizügigkeit zu verlangen, den Katholiken aber zu wehren, sich in Orden zu vereinigen und Orden einzuführen.

Die Freiheit ber Orben ift die Freiheit der Kirche. Die Unterbrückung ber Orben ift heute wie ehebem nur ein Mittel zur Knechtung ber Kirche."

Der Grund dieses öffentlichen Auftretens zum Ordensschutze ift ersichtlich. Der papstliche Nuntius Durini versicherte im J. 1771 den Bapst: "Ohne die Orden, die in abeliger Armuth die Reinheit des alten Glaubens hegen und pslegen und seine Borschriften durch ihren Lebenswandel befolgen, ist es geschehen um die katholische Kirche Bolens." Es ist ein Ersahrungssat, daß, so oft die auf die evangeslischen Räthe sich gründenden Schöpfungen vernichtet werden, auch der christliche Sinn allmälig im Bolke abnimmt und endlich erlischt, denn wenn die Krone des Baumes dürr wird, versiecht auch die Lebensstaft in dem Astwerke und Stamme.

Doch wollte die Burzburger katholische Bersammlung nicht blos bes Christenthum selbst, sonbern auch eines ber höchsten Güter ber

Menschheit, nämlich die von Gott verliehene Freiheit in Schut nehmen. Eine solche Freiheit hat aber der Ordensmann in dreisacher Hinssicht anzusprechen, nämlich als Mensch, als Katholik und Ordenssmitglied. "Man ist vielsach gewohnt, beklagt sich ein sehr verdienstvoller Ordensmann unserer Zeit, die Jesuiten nicht für Menschen anzusehen. Ich din mehr Katholik als Issuit." Kann man nach dieser Erklärung den Menschen in einem Ordensindividuum auf sünfzig Prozent, den Katholiken auf breißig und den Prosessonsssenzigent anschlagen, so ist klar, daß der Ordensgenosse school in rein menschlicher Hinsicht, aber auch nach seinem katholischen Standpunkte volle Freiheit wie die übrigen anzusprechen hat.

Doch sehen wir auf die Entscheibung unserer unsehlbaren Rirche. Dieselbe lehrt im Tribentinum: "Die in Frömmigkeit errichte= ten und gut geleiteten Klöster gewähren in ber Rirche einen großen Glanz und Nugen."

Neuerdings hat unser Papst Bius in seiner Anrede vom 8. Dezember 1864 bas Rämliche burch folgende Worte geltend gemacht:

"Es verfolgen diese Leute mit so bitterem Haffe die um die Religion, die bürgerliche Gesellschaft und die Wissenschaften so sehr verdienten Kösterlichen Genoffenschaften; sie schreien laut, diese hätten gar keinen rechtmäßigen Grund für ihr Bestehen und zollen so den falschen Behauptungen der Unsgläubigen ihren Beisall. Wie unser Borgänger Pius VI. ehrwürdigen Ansbenkens weise gelehrt hat, verletzt die Aushebung der Orden den Stand, der sich zur öffentlichen Uebung der evangelischen Käthe besennt; sie verletzt eine in der Kirche als mit der apostolischen Lehre übereinstimmend empsohlene Lebensweise; sie verletzt die erhabenen Stifter dieser Orden, die wir auf den Altären verehren, und die nur unter göttlicher Eingebung diese Gesellschaften gegründet haben."

Es hat sofort ber Stellvertreter Christi die Behauptung als einen Irrthum verurtheilt, nämlich Nro. 53 unter ben 80 verworfe=nen Irrthümern der Neuzeit:

"Die Gesetze sind abzuschaffen, welche ben Schutz ber religiöfen Orben, ihre Rechte und Obliegenheiten betreffen; die Staatsregierung kann sogar Allen Hilfe leisten, welche ben gewählten Orbensstand verlassen und die seierlichen Gelübbe brechen wollen; ebenso kann sie

Orbenshäufer und Rirchengut aufheben und ber Staats-Berwaltung und -Berfügung zueignen."

Bundern dürfen wir uns nicht, wenn wir zwischen dem Stellsertreter Christi und den thätigen Gottesleugnern in dem Punkte über das Birken der Klöster für das irdische Wohl eine solche vollkommene Harmonie erblicken. Ist ja doch Christi Stellvertreter auch ein Mensch, und hat er desshalb doch auch ein Herz für alle nützlichen menschslichen Bestrebungen, gerade so gut oder wohl noch besser, als die von Gott Abgefallenen. Ja er ist der Statthalter des vollendetsten Menschensohnes, der ja auf Erden für rein menschliche Zwecke das Besste geförbert hat, und noch jetzt durch seine Heilsanstalt wirken will.

Bundern bürfen wir uns am wenigsten barüber, daß der Stellsvertreter des Gottessohnes in Bertheidigung der Orden noch einen bedeutenden Schritt weiter geht, als die an Gott Berzweiselten, die nach der Berwerfung von Gott nothwendiger Beise zur Anbetung der Ratur oder, wie man jetzt sagt, des Menschenthumes hingeworsen werden. Der Staathalter des Gottessohnes erklärt nämlich den zweishundert Millionen Gläubigen die Klosterleute auch als nützliche Mitzglieder der höheren geistigen Beltordnung oder des Reiches Gottes auf Erden, und wird nicht müde, den Nutzen dieses klösterlichen Lebens für die einzelnen Gebiete des Gottesreiches anzugeben.

Wie könnte er's auch anders machen? Kann und darf er sagen: ber Sehorsam von Menschen den Menschen oder gar den Christen aus bem höchsten Beweggrund der Seligkeit erwiesen, ist etwas Schlechtes oder mindestens eine ganz gleichgültige unrentable Sache? Würde er dieses behaupten, so hätte er das Fundament der Familie und des bärgerlichen Wohles angegriffen und zerrüttet. Denn die Familie ruht auf dem Gehorsam des Kindes gegen Vater und Mutter, das bürgerliche Wohl auf dem Gehorsam gegen das Gesetz.

Ober kann ber hl. Bater sagen, Sittenreinheit im engsten Sinne ster Reuschheit ist etwas Schäbliches, pure Phantasie, nie nützlich? Er würde baburch mit ber ganzen Welt sich in Widerspruch seben, die an eine pslichtmäßige Reuschheit im Ehestande glaubt ober glauben muß, und die beim blossen Argwohn schon gegen Einzelne aus den Jugen kommen will, und die serner trop aller Unordnungen und Ber-

geben auf Sittenreinheit ber Lebigen ein groffes Stud balt. Steht es Chrifti Stellvertreter zu, für lebige Berfonen gleichsam ben Ruppler ju machen ober fich vielleicht gar baburch Gelb jur Bezahlung feiner Schulben zu gewinnen, bag er möglich Biele in ben Cheftand bringt? Es ift ja ben eigenen Eltern bie Beftimmung ber Stanbesmahl für ihre Rinder verboten. "Du haft beine Freiheit, fagen fie immer bei berlei fritischen Sachen, mable nur bas Beffte für Zeit und Emigteit." Der Bater ber Chriftenheit tann biefe Freiheit ber Stanbeswahl nicht zerfrümmeln. Aber'foll er vielleicht nicht fagen, bag bas ftete Ledigbleiben mindeftens für manche Leute beffer ift als bie Che. ber er aber ben himmlischen Segen im hl. Saframente befanntermaffen auch nicht vorenthält? Befehlet es ben Cheleuten, bag fie nicht mehr fagen: "D ware ich nur noch einmal wieber lebig! Ich tannte fo lang mein Glud in ben lebigen Tagen nicht, bis mir's entging." Befehlet bem Bergen ber Braut, alle Wehmuth am Altare wegen bes Scheibens aus bem freien, jungfräulichen Stanbe wegzulegen; befehlet ihr, teine Thrane ju vergieffen, weil fie ihren eigenen Familiennamen verlaffen muß, vielleicht nach einem Jahre icon biefes ganze fo liebe, irbische Leben; ferner weil sie nur ein bischen einmal nippen barf aus bem Becher bes gesegneten Johannesweines, aber trinten und bis jum letten Tropfen leeren muß ben oft bitteren Cheftanbsbecher; vielleicht bereitet vom eigenen Manne, bem fie ewige Liebe schwören und weihen, ober von ben eigenen Rinbern, wegen beren fie boch ben driftlichen Sheftand eingesett erachten muß. Rehmet erft alle Wermuth bis zum letten übeln Geruch aus bem Cheftanbsbecher: ber Bater ber Weltreligion wird hochst erfreut über biese neue Welt= ordnung feine Sprache anbern und bem ehelosen Stand ben bisherigen Borgug nicht mehr einräumen.

Doch ber Papft nimmt auch noch die Armuth in Schut. Aber soll er benn ihr einen Fusstritt geben und seine weissen Pantosseln an dieser Armuth abputen? Soll er die Zahl der Geldproten vermehren, oder wenn der arme Diener Christi dieß nicht kann, soll er die Sache dieser Geldproten durch seine Weltautorität den armen Menschen anrühmen? Wer würde auf diesen Italiener horchen! Wir haben der Lobredner schon im Lande genug und derzenigen, die ihrem Wort Glauben beimessen. Der Papst dagegen ehrt die Armuth und

zwar als eine grosse Weltmacht. Die Armuth kann Thränen auspressen, aber auch ein menschliches Herz geben; sie lehrt beten, lieben, sich vereinen; sie lehrt die Arbeit und Zufriedenheit, wie sie jener arme Johann, der muntere Seisensieder, hatte, dagegen der reiche Iohann nicht mehr besaß. Und einer solchen Macht sollte der Papst den Arieg erklären, einer Macht, die, wie wir sahen, gegen neunzig Prozente unserer theueren Mitmenschen in ihrem Gesolge hat, und der auch Jener von Nazareth einverleibt war, welcher nicht so viel hatte, wo er sein Haupt hinlegte!

Ift vielleicht gar das Vereinswesen etwas Unnühes ober Schädliches? Offenbar ist Mönchswesen ein christliches Vereinswesen. Wir durfen allerdings zugeben, daß das klösterliche Leben in dieser Hinsicht ein großer Aredsschaden jeder Zeit gewesen ist und namentlich jeht als ein solcher erscheint, aber nur in den Augen derjenigen, die wie die Freimaurer die ganze Araft des Vereinswesens zum Nachtheile der christlichen Ordnung anwenden. Für diese Leute wäre es allerdings recht bequem, wenn ihnen das Feld zur Durchführung ihrer heillosen Plane allein überlassen bliebe und keine Gegenkraft sich gegen sie regen würde in wohlgegliedertem Vereinsleben der Kirche.

Hat nun Gottes sichtbarer Stellvertreter die klösterlichen Anstalten in seinen Schutz genommen, so ist er, wie man zu sagen pflegt, der ganz unschuldige Theil hiebei. Die Klöster sind als nützliche Instiztute vielmehr gerechtfertigt durch Freund und Feind; sie sind gerechtzertigt durch die allgemeine Bolksstimme, welcher der oberste Wächter nur sein schwaches Wort geliehen; sie sind gerechtfertigt besser als durch Alles durch ihr inneres Wesen, welches auf den zwei Tugenden Sehorsam und Sittlichkeit ruht und im dritten Stücke der Armuth allgemein verbreitet ist.

Es ift nun unsere Sache, an der Hand ber treuen Führerin, welche unsere Geschichte ist, von Zelle zu Zelle in unserer Diözese sowie durch die eilf Jahrhunderte unseres franklichen Klosterlebens zu pilgern, damit wir die himmlische Ordensgnade sowie die Verwerthung derselben durch die Ordensleute wahrnehmen. Wir werden dann im Stande sein, dem Spender aller Gnaden unsern Dank, den Klöstern aber unsere gehörige Werthschähung zu bezeigen.

Zuvor aber ist es nothwendig, daß wir uns genau die einzelnen Lebensgebiete ausscheiben, welche mit der hl. Ordensgnade befruchtet worden sind. Es sind dieser Gebiete solgende.

## 1. Seelforge.

Bir können behaupten, daß die klösterlichen Bereine eigentlich nur ein einziges Feld angebaut und all ihr Sinnen und Trachten, Hossen und Lieben blos diesem einzigen Felde geweiht haben, nämlich der Seelsorge. Bie wir Eingangs gesehen, beruht ja das Klostermotiv nur in dem einen Punkte für Bervollkommnung der Seele. Und es sagt daher der ehrwürdige Thomas von Kempis!): "Wer im Kloster etwas Anderes sucht, als blos Gott und das Heil seiner Seele, der wird Nichts sinden, als Beunruhigung und Schmerz".

Haben aber die Klöster wohlgethan, daß sie mit Frakturschrift biesen Artikel Seelenrettung als ihr ganzes Lebensprogramm sich vorgeseht haben? Hat ein hl. Abt und Kirchenlehrer Recht, wenn er sich selbst und alle ihm Gleichgesinnte erinnert: "Bernard wozu bist du in's Kloster gekommen? Bist du nicht dazu nur gekommen, um beine Seele zu retten"?

Es erscheint hier ganz überflüssig, zur Bejahung bieser größten Weltfrage einen Grund anzugeben. Die ewige Wahrheit spricht ja: "Was nütt es bem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaben leidet". Der hl. Chrysoftomus lehrt: "Das ist der größte Beweis unserer Liebe zum Herrn, wenn wir ihm unsterbliche Seelen gewinnen." "Diese That ist größer und herr-licher, als Welten schaffen", sagt der hl. Augustin.

Sind aber auch alle Klofterleute biesem nothwendigsten und ebelsten aller menschlichen Programme stets treu geblieben? Waren sie eben so thätig für die eigene Seele, wie die ihrer Mitchristen? Nur das Buch des Lebens gibt hierüber vollständigen Aufschluß. Doch hat unser schwaches Urtheil auch ein Recht, Vermuthungen aufzgietellen.

Bor Allem finden wir, daß die Klöfter bei ihrem erften Beginne biefe Lebensaufgabe erfaßt, und wir burfen schon bantbar bekennen,

<sup>1)</sup> Rachfolge Christi 1. Buch Rap. 17.

mit großer Rührigfeit, mit Opfern und Geschick gelöst haben. Unser erster franklicher Mönch, welcher viele Jahre bei uns gewirkt, hat seine Seele gerettet; sein Bilb steht auf unseren Altaren als bas eines Heiligen. Wer zählt aber alle seine Schüler in ben einzelnen Jahr-hunderten? Die große Anhänglichkeit unserer Boreltern an bas Alosterwesen darf auch als ein Beweis gelten, daß die Klöster diese eigentliche Lebensaufgabe erkannt haben und mit Geschick zu behandeln wußten 1).

Es sollen diese-Blätter bei jedem einzelnen Kloster, soweit es wöglich ist, einige Ordensmitglieder besonders der letzen Zeit anführen. Bir werden nicht im Stande sein, ihnen das Bekenntniß zu versweigern, daß sie als wackere Männer zu betrachten sind.

Die Einwendung, daß ja nicht alle fränklichen Alöster Seelsorge ansgeübt hätten, bedarf einer Berichtigung. Papst Benedikt XIV. lehrt <sup>2</sup>): "Die Orden sind nicht Hilfstruppen in Ermanglung des Weltgeistlichen, sondern ständige und für sich bestehende Hilfstruppen in der Seelsorge". Daß diese Ausübung der Seelsorge am allerwenigsten auf die Führung eines Pfarrsiegels basirt ist, zeigt gewiß der Jesuitenorden, welcher in unserer Diöcese nie ein solches geführt und nach seinen Statuten nie eine Pfarrei annehmen konnte; dagegen sür die Seelencultur Außerordentliches geleistet hat. Ebenso nützlich konnten auch die Frauenklöster zur Lösung dieser höchsten Lebensauszgabe arbeiten. Daß sie es wirklich gethan und zwar schon bei ihrem ersten Eintritte in unsere Provinz, wird uns das Leben der hl. Engsländerin Lioda und das Wirken ihrer Klöster bezeugen.

Bernehmen wir einen tüchtigen Gewährsmann über bie Leiftung ber Gottgeweihten auf biefem Seelengebiete:

"Bon allen Menschen, sagt Montalembert "), sind die Monche zugleich jene, welche im Laufe ihrer Geschichte am wenigsten Furcht vor der Uebermacht gezeigt haben. Im tiefen Frieden bes Rlofters und im Gehorsaut

<sup>2)</sup> Bu ben 10,000 Seelen, die Bonifagius in Deutschland bis 3. 3. 739 aus ber Semalt bes Beibenthums befreit hat, gehören gewiß viele Taufenbe, die unser heiliger Burtard mit seinen Gefährten in unserer Diozefe bekehrt hat.

<sup>3)</sup> In ber Bulle quae venerabilis.

<sup>&</sup>quot;) Die Monche bes Abenblandes I. S. XLV.

bildeten sich fortwährend feste, zum Kampf gegen die Ungerechtigkeit gestählte Herzen und unbengsame Kämpfer für Recht und Wahrheit. Große Charattere, beherzte, unabhängige Männer sinden sich nirgends zahlreicher als im Mönchssgewande. Dort waren in Menge Charattere, die zugleich ruhig und traftvoll, gerade und hochstnnig und ebenso auch tief demüthig und voll frommen Eifers erscheinen, solche die Pascal als durch und durch heroische Seelen bezeichnet.

Bei ihnen habe ich jene eble Unabhängigkeit kennen gelernt, die den bemüthigen und hochherzigen Seelen eben kraft ihrer Demuth eigenthümlich ist. Sie waren Männer im vollen Umfange des Wortes, Männer von Herz und voll Willenstraft, bei denen die zarteste Nächstenliebe und die glühendste Desmuth weder eiferne Beharrlichkeit noch feste Entschlossenheit noch kühne Berswegenheit ansschlossen. Sie wußten zu wollen.

Das Kloster war während ber ganzen Dauer ber christlichen Jahrhumsberte auch zugleich die beständige Pflanzschule großer Charaktere, bessenigen, was ber modernen Bildung am meisten mangelt. Der glänzendste und dauernoste Ruhm des Mönchthums besteht darin, den christlichen Seelen eine so gediegene Tüchtigkeit verliehen, so vielen heroischen Herzen eine so fruchtsbringende, hochherzig erdachte und ertragene Zucht auferlegt zu haben."

Ewiger Dank, längst hier begonnen, von den Auserwählten oben fortgesetzt, und von den Gläubigen tief empfunden, sei deßhalb allen Rlöstern unserer Diözese für diese Seelenrettung! Ein besonderer Dank sei den einzelnen Zellen auch dafür, weil dieselben zur Erzeichung dieses höchsten Lebenszweckes die geeigneten Mittel angewendet haben, die im Nachfolgenden sogleich angegeben werden sollen.

Der ganz gewöhnlichen Mittel im Gebet und guten Beispiel soll nicht weiter hier Erwähnung geschehen. Gott vergelte auch jede Fürbitte, jedes Lob= und Dankgebet aus den Zellen und an den Klosteraltären; besgleichen jede Zufriedenheit und freiwillige Entsagung; jedes freudige Einstehen für die höchsten Güter des Lebens, sowie alle von den Klöstern ausgegangene Anregung zum Guten!

Lassen wir in unseren Legenben, z. B. in jener vortrefflichen von Ott ober Alban Stolz, die Zellenheiligkeit weg, welche die Klosterleute theils selbst geübt, theils in ihren Mitmenschen angefacht haben: so werden wir kaum noch die Hälfte des Großartigen haben, das wir gegenwärtig in den Heiligen und Seligen bewundern.

Rühmliche Auszeichnung verbient ber apostolische Gifer jener Orbensleute, welche bas himmelreich über bie franklichen Grenzen

hinaus in heibnische Länder getragen haben; so die Söhne des hl. Amor, die im Sachsenlande, und die englischen Fräulein von Aschaffenburg, die in Indien hierüber den Martyrtod sich geholt; oder jener Aschaffensburger Jesuit, dessen ebles Wirken von dem deutschen Unverstand mit einem Fußtritte belohnt wurde. Eine Aufzeichnung gebührt noch jener Zellenliebe, die Protestanten zur Wahrheit führte.

## 2. Unterricht.

Unfere Urvater, bie beibnischen Germanen, erhielten auch ihren Unterricht 1); aber er war barnach, und ihr Leben entsprach bemselben. Die Briefter gaben Belehrung über bie Berehrung ber Mutter Berthum ober Erbe. Insbesondere wurden die Sohne im Gebrauche ber Baffen unterrichtet. Rach Bollenbung ber theoretischen Ginübung wurde für ben jungen Deutschen ein eigenes Waffenfest veranftaltet, abnlich bem Familienfeste ber Römer, wenn ber junge Römer feierlich bas Mannes= fleib ber Toga erhielt. Es erschienen nämlich in voller Baffenruftung bie Manner ber Umgegend, oft ber Gaugraf an ber Spige. ober sonst ein angesehener Mann aus ber Verwandtichaft schmudte nun ben jungen Germanen mit bem Schilb und bem fleinen Spieß, an welchem ein furges Gifen befeftigt war, womit die Germanen stechend auf ben Feind eindrangen; erft jest war ber Junge ein Rann von Chre und ein Mitglied bes Stammes; früher mar er nur eine Art Sausmöbel. Die Braut brachte bem Brautigam feine weitere Sabe ju; boch mußte fie ein Baffengeschent ihm verehren. Rur bewaffnet erschien ber Deutsche bei Bersammlungen. Selten ruhten biefe Baffen; gange Stämme wurden im Rriege vernichtet. Der für fein Baterland begeisterte Römer Tacitus ruft bie Götter an, fie mochten bie Germanen in biefem Bruderfriege nur fo fortfahren laffen; bann wurbe bas germanische Reich ben Römern balb zur Beute werben. Die Rriegeluft ber alten Deutschen mar fo groß, daß fie in Ermang-Inng von Gifen die Rnochen von erschlagenen Feinden an ihren Spieffen befeftigten.

<sup>1)</sup> Eccitué: Germania 13. 18. 33. 50.

Wer hat nun diesem unserm damaligen unseligen Wassenunterrichte und zerstörenden Wassenhandwerke ein Ende bereitet und der Schadensfreude des lauernden Feindes den Sieg genommen? Das Mönchthum. St. Burlard wird mit Recht der erste Schulmeister in Franken genannt. Er verwandelte mit seinen Mönchen nach den Worten des Propheten die gezückten Schwerter in friedliche Pflugschaaren; er entsernte die verkehrten Lehren des Gögenthums und löste in dem christlichen Unterrichte alle wichtigen Fragen der Menscheit und des einzelnen Menschen über das Woher, Wohin, Wozu des menschlichen Lebens. Er schaffte die Menschenopser ab 1).

Daß bem Raiser Karl b. G. bie größten Berbienste wegen Bilbung unseres bamaligen Boltes zuzusprechen sind, ist noch von teinem bant-baren Deutschen bezweiselt worben; allein gerabe die Mönche ober in ihrem Fache die Rlosterfrauen waren die Wertzeuge, beren sich bieser christliche Reichsapostel zur Berbreitung der Bilbung bediente. An jedem Kloster mußte nach seiner Anordnung eine Schule bestehen.

Wir tonnen bie einzelnen Rlofter gleichfam Bilbungs-Seminarien nennen; ber Schülertreis richtete fich nach ben Zeitumftanben.

Interessant ist ber Borwurf ber Augsburgischen Confession gegen bie beutschen Abteien, sie seien nicht mehr Alöster, sonbern sie seien Schulen geworben ').

Die Würzburger Universität hatte wohl ihren Glanzpunkt, als die Mönche aus dem Jesuitenorden jene Fächer handhabten, die jett sast Nichts leisten. Damals gab es gewiß nicht so viele leere Banke als jett, aber gewiß auch nicht so viele Durchfälle von Examinanden. d. Und doch macht man den Mönchen den Borwurf, daß sie den Unterricht nur um ihrer Bereicherung willen gegeben hätten; es wird ein

<sup>1)</sup> Papft Gregor III. bemerkt in einem Schreiben an Bonisazius v. J. 732: "serner hast Du mitgetheilt, daß in den dortigen Gegenden unter andern Berbrechen auch dieses vorsomme, daß Manche von den Gläubigen den heiden ihre Staven verstaufen, um sie zu opfern. Wir mahnen Dich, Bruder, dies streng zu untersagen und ferner nicht geschen zu lassen, denn es ist Schandthat und Gottlosigseit; lege demnach denzienigen, welche dieselbe begehen, eine gleiche Buße auf, wie dem Mörder".

<sup>2)</sup> Lipoweth Geschichte ber Zesuiten in Bapern, 1816, I. Th. S. 164.

<sup>9)</sup> Bei bem juribischen Eramen v. J. 1865 find von 32 Eraminanden 14 burche gefallen. Mehrere bavon muffen fich einer gang andern Berufeart widmen.

Frendengeschrei barüber angestellt, baß bei Aufhebung ber Orben bie Univerfitäten aufhörten "Berforgungsanftalten für tatholische Monche an fein" 1). Daß gegenwärtig bas Gelb zieht, ift eine in Bapern und Baben nur allzu befannte Sache, und erhellt aus fo vielen Berufungen von norbbeutschen "Lichtern" ober Gelehrten mit ungerechter hintenansesung ber in Subbeutschland Geborenen; ungerecht ift es aber, wenn man vielleicht zur Beschönigung ber gegenwärtigen Digverhaltniffe behaupten will, "früher war es auch fo" ober gar, "früher fuchte Giner ben Andern zu verforgen, gegenwärtig aber wirb ber Unterricht nur aus ben bochften Motiven ber Seelenrettung ertheilt" ohne Rudficht auf Einträglichkeit ber Stelle, nicht einmal auf jene famofen Collegiengelber. Gewiß haben bie Monche nicht ben zehnten Theil von bem beansprucht, was ihre Rachfolger unsere moderne und infallibele Bigmeifter fich zu verschaffen wissen. Ihr wohlfeiler ober anentgelblicher Unterricht nutte ben Stubenten wie bem Lanbe. Sat boch ber Papft Alexander III. eine ausbrückliche Borfchrift an bie Lehrer bes geiftlichen Stanbes erlaffen, worin er benfelben bie Annahme von Gelb verbietet, "bamit es nicht scheine, bag man Wiffenfcaft, bie Jebermann umfonft geboten werben follte, für Gelb feilbiete". Allerdings feben wir icon unfern erften Unterrichtsmonch "fteinreich" bei seinem Lebensenbe. Allein bies Wort ift nicht in bem mobernen Sinne gu nehmen, sonbern vielmehr im eigenen Bortfinne; wir werben nach mubevollem langen Unterrichte ben freiwillig Entfagenben in einer Felfengrotte auf einem Steine fein irbifches Lehramt enbigen feben; es ift bies unfer hl. Burcardus. Wie von ihm geschrieben fteht, bag er gemeine wie vornehme Rinder unterrichtete, werben wir es von ben ihm nachfolgenben Mönchen ftets eingehalten feben. Reben ben Taglohnersfohnen werben wir burch bie Jesniten auch bie Sohne ber Sochgeftellten im abeligen Seminar unterrichtet finben, sowie auch bie Sohne unferes letten Großherzogs von Burzburg burch einen Benedictinermond. Die verschiebenen Stanbe wußten wohl, warum fie gerade ben Rlofterleuten bas Theuerfte ihrer Familien anvertrauten; Diefelben boten ihnen Garantie bafür, daß ber Unterricht natürlich,

<sup>\*)</sup> F. C. Schloffer Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts 7. Band 1. Abth. S. 357.

chriftlich und milb war. Recht anschanlich ift in einem Bilbe bes Campo Santo zu Bisa bieses Ersorberniß der Milbe bargestellt. Die Grammatik erscheint auf bemselben als eine Mutter, die ihr Kind saugt.

Ein anderer Vorwurf gegen ben Mönchsunterricht bezieht sich auf den Lernstoff, welcher ähnlich den schmalen Alosterzellen nur in kleinen Grenzen sich bewegte. Zur Zeit ist dieser Lerustoff bereits in der Volksschule und gar noch an den gelehrten Anstalten ein viel größerer. Aber ob das auch wahrhaft nühlich für das öffentliche sowie das Wohl des Einzelnen ist? Lassen wir darüber einen Fachstenner sprechen von anerkannter Autorität ').

"Bersuche man es boch beim Unterrichte ber Jugend wenigstens einmal mit echtem Deutschthum, statt mit falschem Hellenenthum; stähle man die Charaktere und entwidele die Individualitäten, statt sie unter der Last der Biellernerei zu erdrücken; mache man sie zu-nächst in der Heimath heimisch und mit allem Großen und Schönen möglichst vertraut, was dieselbe im Lause der Jahrhunderte hervorgebracht hat."

Lernte man in ben Rlofterschulen anch nicht bas Bielerlei, womit gegenwärtig Manche prunten aber Richts ausrichten, fo war bagegen bie einfache Rloftertoft befto gefünder und forniger. Die tlofterliche Erziehung hatte ben hoben 2weck ber Frommigfeit und Gewiffenhaftigteit, ber Chrerbietung gegen bie Rirche und ihr Beil, ber Liebe und bes Gehorsams gegen ben Landesfürften, ber strengen Rucht und Chrbarfeit; fie wollte bas gange Sinnen und Trachten zu Gott richten. ber einzigen Quelle alles Wahren, Guten und Schonen. hieburch hat biefelbe Unendliches und Beiliges geforbert; benn wahr ift ja, Throne fturgen, Rrange welten, ber Helbenarm verweft, mas aber in ben Geift gelegt, mahrt emig. Der Bergog von Bellington außerte im englischen Barlamente: "Ich bin fein Schulmeifter und habe über bie verschiedenen Lehrarten fein Urtheil; eine Ueberzeugung muß ich jeboch mit bem größten Nachbruck aussprechen, bag, wofern nicht bie Religion zur Grundlage bes gangen Unterrichtes gemacht wirb, es Gure Schuld ift, wenn es in Rutunft um fo viel mehr geschickte Teufel in ber Belt gibt".

<sup>1)</sup> Dr. August Reichensperger: Die Kunft Jebermanns Sache. Brofcurenverein S. 23.

Der Uebung aller heidnischen Bölfer widersprechend hat das Christenthum auch an Ordensfrauen das Lehramt übergeben. Wir sehen dieselben gleich bei der ersten christlichen Cultur, später im Mittelalter und ebenso auch jeht zum großen Segen des Boltes den christlichen und weiblichen Unterricht ertheilen. Bei den Heiden war und ist noch gewöhnlich das weibliche Geschlecht zur Unwissenheit im Dienste der Männer verurtheilt. Die Klöster haben das Verdienst, dasselbe aus dieser unwürdigen Stellung zu erheben, indem sie den Grundsah durchführen: "Bildung für Alle".

Doch bie Religion ift nicht bloß Lehre, sonbern auch That und Liebe; eilen wir auch auf biese Gebiete, um bie klösterlichen Leiftungen barauf zu überschauen.

# 3. Aunft.

Der Zeit nach treffen wir in unserem Bezirke eine mehrsache Kunst. Zuerst die keltische, so genannt von den ältesten uns bekannten Bewohnern der frankischen Heimath. Die noch vorhandenen Altersthümer von ihnen zeigen uns Gegenstände des gewöhnlichen Lebens, namentlich Waffen, Geräthe und Gefäße von Stein, Bronce und Eisen; auch Münzen, Schmucksachen und Spielereien ohne tiefere Bedentung und nur hie und da mit einer sehr einfachen Verzierung versehen. Sine eigentliche Kunstübung ist dis jetzt noch nicht entdeckt worden.

Als die Stämme beutscher Zunge von Norden heranwogend diese Kelten aus ihren bisherigen Wohnsigen verdrängten und unter ihren vielen Häuptlingen sich der waldbedeckten und sumpsigen Bezirke am Rain bemächtigten, konnten sie eine wahre Kunstthätigkeit sobald nicht zeigen. Sowohl die religiöse Weltanschauung unserer germanischen Boreltern, als auch die Einsachheit der Sitte und Lebensweise, wie anch ihr Wohnen in gesonderten Hösen zwischen Urwäldern war dem Ausblüchen der bildenden Künste nicht günstig. Während anderswodie Religion sich als die Mutter und beständige Amme der Künste erweist, sinden wir hier die entgegengesetze Erscheinung. Unser Germane bedurfte keines von Menschand aufgethürmten Tempels, keiner zierlichen Götterbilder in Holz oder Farben; er verehrte die

Rrafte und Gebilbe unserer Natur, ihre Berge, Saine, Seen und Fluffe mit heiliger Scheu als perfonliche Wefen, ohne bie Bermittlung bes finnlichen Bilbes zu brauchen. Denn Tacitus fagt ausbrucklich von ben Deutschen: "Sie finben es ebensowenig ber Große bes himmlischen angemeffen, Götter in Mauern zu bannen, als ein Bild von ihnen mit menschlichen Rugen zu verfertigen. Saine und Forfte nehmen fie zu Beiligthumern und geben fo Götternamen bem gebeimnigvollen Wefen, welches fie nur in ber Anbetung ichauen" 1). Bochftens ein burch sein Alter ober seinen Ursprung beiliges Baumftud mar in geweihtem Baine aufgehangen und wurde in ben Schlachten mitge-Doch fast hatten wir eine Runftübung übersehen, Die ber Schilbe. Mit ben auserlesensten Farben wurden bieselben bemalt. Die Neuvermählte empfing einen folden Schild als Hochzeitgabe ftatt fonstigen weiblichen Butes. Bis in's tiefe Mittelalter hinein wurden beghalb bie Maler in Deutschland nur "Schilberer" genannt. Bielleicht, wenn es auch Tacitus nicht ausbrücklich bemerkt, waren bie Gifen an ben Speeren unserer Germanen ober bie an benfelben befestigten Anochen ber Erschlagenen mit Runft gearbeitet, allein biefe Runftthätigfeit unferer Boreltern fann nur eine Bidelhaubentunft genannt werben, weil fie fich auf bas Rriegshandwert vorzugsweise beschränkte.

Höhere Achtung verdient die römische Kunst. Dieselbe hat sich um das Wohl unserer Provinz große Berdienste erworben, wenn wir auch aus den dürftigen Nachrichten ihre Thätigkeit nicht auch nur annähernd bemessen können.

Wir müssen ihr um so mehr bankbar sein, weil ber westliche Theil unserer Diöcese Jahrhunderte lang den Segen dieser römischen Kunst genossen hat und gewiß auch auf die übrigen von den Römern nicht bezwungenen Theile verschiedene Früchte dieser römischen Kunst gebracht wurden. Die römischen Cosonisten und Handwerter warer vielleicht die geschickten Baussührer bei Errichtung der Burg Virtenburg (Würzburg), Amelburg u. drgl. Das uralte Jagdschloß Rorlach vordem Spessart ist vielleicht durch diese geschickten Baulente errichtet oder doch wenigstens von Einheimischen nach der Weise, wie der mach-

<sup>1)</sup> Tacitus 1. c. 9.

tige Römer baute, hergestellt worben. Bei ber jetigen Stabt Milten= berg ftand eine formliche romische Stabt Namens Bachhausen.

Doch wie ber Glang einzelner Sterne von bem Lichte ber Sonne verdunkelt wirb, so verschwindet auch biese heibnische Runft vor ber driftlichen. Hören wir bas Urtheil eines Fachmannes. "Die Monche brachten aus ihren beimathlichen Klöftern nicht bloß die religiöfen Bahrheiten mit, sondern auch die nöthigen fünftlerischen Renntnisse und Rrafte, fie mußten ja inmitten ber Wilbnisse Bellen für ihre Genoffenschaften bauen; sie mußten Rirchen errichten und schmuden; nicht blos für ben Cultus, auch für bie Zwecke ber Cultur hatten fie Die meiften ber Miffionare tamen aus fernen Rlöftern, wo bereits seit Langem bie Pflege ber Wiffenschaft und Runft bestand. Dort hatten auch bie Fortziehenden noch die nöthigen Sandgriffe und Fertigfeiten fich angeeignet, zu beren Ausübung fie bann auf ihren apostolifchen Reisen und in ihren neuen Bohnfigen reichliche Gelegenbeit fanden. hier erhielten sofort begabte Schuler ober eintretenbe Beitleute und Diener wieber Unterricht von ben erfahrenen Meiftern und so pflanzte sich bie Runftübung von Kloster zu Kloster, von Ort gu Ort, von Land zu Land burch alle Gebiete ber Christenheit fort 1).

Ueberschauen wir bie einzelnen Felber, auf welchen bie Mönchstunft in unserer Heimath thätig war:

- 1. Daß unser erster Frankenapostel große Baulust bewährte, beweisen die 24 von ihm mit den Seinen errichteten Pfarrkirchen, welche der Herzog Carlmann dem neuerrichteten Bisthume Würzburg übergeben hat, sowie die verschiedenen neugebildeten Klöster, die sich in diesem Bezirke ansiedelten. Wir werden wahrnehmen, wie die Ronche Weisel und Richtscheit unverdrossen geführt und Bauten errichtet haben, die wir jest noch anstaunen.
- 2. Die Mönche führten auch ben Pinsel zum Malen. In Bilbwerken ist ja ein zu allen Zeiten zugänglicher und zu jeder Zeit sprechender passender Unterricht eröffnet. Die heiligen Geheimnisse, die Thaten der Heiligen werden baburch unseren Herzen näher gebracht.

<sup>1)</sup> Geichichte ber bilbenten Runfte im Königreiche Babern von Dr. Sighart 1862 E. 14 und 21.

In dem Rlofter Corvey werben für das Jahr 895 zwei Monche als Maler erwähnt. Allein die Diocese Baberborn, worin bas ermähnte Rlofter liegt, ift ja von unserm zweiten Bischof, bem hl. Megingaub, lange Beit hindurch bei ber erften Errichtung verwaltet worden, und es mag begwegen von der Malerei unserer Diocese ber Impuls dorthin gegeben worden sein. Bon ben Kirchen verbreitete sich bie Malertunft in die Saufer durch die lieblichen Beiligenbilber, welche die Monche, besonders die Franziskaner und Dominikaner, unter die Rinder austheilten, wobei fie ihnen die Geschichte bes Beiligen ober eine gute Lebensregel vorstellten. Noch jest werben bie fo zierlich gemalten Anfangebuchstaben in ben noch erhaltenen Schriftwerfen bewundert. Sind auch gegenwärtig feine Glasmalereien mehr in unsern noch vorhandenen Rlofterfirchen, fo berechtigt bies teineswegs zu bem Schluffe, baß unsere thätigen mittelalterlichen Mönche bas Beiligthum ihrer Rirchen hiemit nicht geschmudt haben. Die Holzschnitereien an ben Stuhlen ber jest proteftantischen früher St. Stephansfirche ju Burgburg bieten Borzügliches. Bevor Bayern auf seine Benediktiner= Bafilita zu München, welche auf ben Kalkgemälden bie Ausbreitung ber katholischen Religion in unserm Baterland vorstellt, stolz sein tonnte: tonnte icon Franten ftolg fein auf feine Benebiftiner-Bafilita ju Schwarzach, beren Gemälbe bie nämliche Ibee verauschaulichten. Nachbem bie Ebracher Kirche soviele ihrer Runftgemalbe verloren hatte, bie nach München wandern mußten, ohne daß bem gegebenen Berfprechen zufolge andere Runftgemalbe biefur zurudgefendet wurben. ftellt fie boch immer noch in ihren Resten eine herrliche Runftausstel= Ein prachtvolles Runftgemälbe tann auch jene große lung bar. Fenfterrose, bie über bem Bortal ber Rirche zu Cbrach glanzt, genannt werben; bieselbe bilbet einen Stern von 32 Jug im Durchmeffer und fpenbet in ben langgebehnten prachtvollen Gottesbau ben größten Theil bes Lichtes.

Wie gemalt hat der Mönchsssleiß auch jene zierliche, stets gleiche einfache Schrift oder jene körnige Fraktur, die wir in den alten Manuscripten bewundern. Das bloße Anschauen derselben ist ein wirklicher Kunstgenuß. Wie herrlich nimmt sich die Schrift in rother Tinte gegen unsere jetzige sogenannte rothe Tinte aus, deren Aussehen nach wenigen Jahren schon so eckelhaft abgeblasst ist!

3. Wie gemalt stehen auch die Statuen aus Holz ober Stein bei ben Klosterzellen, wodurch die klösterliche Frömmigkeit das Andenken an die Heiligen ober an wichtige geschichtliche Ereignisse verherrlichen und das Göttliche und Erhabene fasslich darstellen, und gleichsam zum Gemeingut machen wollte.

Es gehören hieher auch jene feinen, anmuthigen und festen Stickereien, welche namentlich von fränklichen Klosterfrauen versertigt wurden ober gegenwärtig noch versertigt werden. Schon dadurch haben diese und dergleichen zarte Frauenhände große Berdienste sich erstangen, weil sie auch andern Leuten nühliche Anregung zu ähnlichen Arbeiten gegeben ober Ausschreitungen vermeintlicher Kunst verhindert haben.

4. Bahrend die Baufunft der chriftlichen Andacht Tempel errichtet, bie Malerei und Bilbhauerkunft mit ihren erhabenen Geftalten fie ausschmudt, fendet die beilige Mufit ergreifend, erschütternd, bewegend und begeisternd mächtige Tonfluthen durch die heiligen Räume. beilige Malerei und Architettur zieht ben himmel zur Erbe nieber, bie beilige Dufit hebt das Irbische jum himmel empor. Gine feierliche Musik erbaute burch ben vielftimmigen Accord ber herrlichen Gloden von den Klosterkirchen eine ganze Gegend. Auch die schmäch= tigen Tone ber fleiner Bungen von Erg, Die wir bei ben armen Rirchen bes hl. Franzistus vernehmen, erheben bie Gefühle. bie Monche das Felb der Tontunft täglich in ihren priefterlichen Gefang bauten, daß fie ben Dienft ber mufitalischen Inftrumente gur Bervollfommnung ber Tonharmonie mit Sorgfalt anwendeten, ift befannt; weniger, bag Mogart, ber Meifter ber Tonfunft im vorigen Jahrhundert, einen Mitgenossen der Tontunft in dem Benediktiner-Ronch Beregrin ju Rlofter Neuftabt geehrt hat.

Als in der Stadt Wertheim die oberste Kantorstelle besetzt werden jollte, wählte die fürstliche Regierung aus der zwei Stunden davon entfernten Propstei Triefenstein den als Virtuosen bekannten P. Franz Bittheuser, welcher den Bewerber über Orgel= und Klavierspiel, sowie über Generalbaß prüfen mußte.

Man nimmt an, daß in der letten Salfte des 17. Jahrhunderts in Burzburg und dann im ganzen Hochstifte der Gebrauch der Orgel

allgemein geworben ist. In Neustabt begegnet uns aber schon im ersten Beginn bieses Jahrhunderts ein Organist Namens Wolfgang Göt, welcher i. I. 1619 im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Die Rlosterkirche zu Bilbhausen war im Besitze von zwei Orgelwerken, die zu Ebrach hat jetzt noch zwei im Chor und eine dritte im Schiff; die zu Amorbach ziert ein Orgelwerk, welches in Deutschland seines Gleichen sucht. Der frühere Orbensbrauch der Kapuziner, in ihren Kirchen sich keiner Orgel zu bedienen, darf nicht geradezu als nachteilig für die Pslege der christlichen Tonkunst bezeichnet werden, weil hiedurch die Volkskräfte desto mehr angestrengt wurden, durch erbaulichen Volksgesang die Feier der heiligen Geheimnisse zu begleiten.

Den Sangmeister, natürlicher Beise immer nur genommen aus ber Reihe ber Rlostergeistlichen, finden wir in ben alten Urkunden immer ehrend erwähnt, vier hören wir zu gleicher Zeit in Schwarzach.

5. Doch feiert die Kunft, als Offenbarung des Göttlichen, Borftellung des Unendlichen im Endlichen und des Himmlischen im Irdischen ihren höchsten Triumph im Reiche des menschlichen Wortes, und dies ist ein weit ausgedehntes, großartiges Reich; sie tritt hier auf als Dicht= und Redekunft.

Schon Bonifazius war für seine Zeit in der Dichtlunst wohl geübt und Lehrer hierin in seiner Heimath; wir besitzen noch eine Sammlung seiner Reden, sowie auch der unseres Frankenapostels. Wir haben darin gleichsam den fruchtbaren Kern, aus welchem der weitastige mit goldenen Früchten labende Baum der heiligen Dicht= und Redekunst hervorgewachsen ist. Wer wird läugnen wollen, daß dieser herrliche Baum in allen Jahrhunderten von den Zellen aus verpslegt, gesiebt und fruchttragend erhalten wurde? Die Klöster dargen Meister des Wortes. Wir werden Vorzügliches durch die Schotten und Jesuiten geleistet finden. Die Benediktiner zu Amorbach werden und an die mittelalterlichen Volksspiele erinnern. In den Frauenklöstern werden jetzt noch die so gern gesehenen Klosterspiele aufgesührt.

6. Die Mönche sind außerdem noch Erfinder von nüglichen Instrumenten und sonstigen Lebenseinrichtungen gewesen. Manches hat sich von ihnen aus mit großem Nugen in den Familien eingebürgert.

"Ich hab' bas im Kloster gesehen." Von Weitem schon himmelt ben Banderer eine Klosterstätte an. Die Form bes Schönen und Ersbebenden ist über das Ganze sowie über Einzelnes ausgegossen. Wie geschmackvoll oft die Anlegung des Gartens, wie lieblich die aufgesbaute Krippe n. dgl.!

Jener wohlthätige und weltberühmte Karmelitengeift wurde und wird nur von den Karmeliten bereitet und ächt durch ihre Ordenssbrüder in Bürzdurg versendet. Der Minorit Bonavita Blank daselbst hat eine weltberühmte Sammlung von Kunstgegenständen in dem von ihm gegründeten Naturalienkabinet angelegt. Die 20 schön gearbeiteten Respectein, welche dem hl. Bonisazius aus der Heimath nebst versichiedenen andern nothwendigen Geräthschaften für seine Klöster übersichiet wurden, sind schon tausend und abertausendmal wieder in versichiedenster künstlicher Form aus unsern Klöstern gewandert. Das wissen Familien, aus denen Klosterleute hervorgegangen sind.

Hatten doch die Klosterleute, von Nahrungssorgen und mancherlei Lebenssorgen befreit oder weniger gedrückt wie die andern Menschenstinder, von da aus kein Hinderniß, den Kunstbestrebungen sich zu widmen!

D wie schön ist bieses Leben, mussen wir mit bem hl. Chrysiostung ausrufen, wie viele Herrlichkeit birgt es! Die christliche Lunft gestaltet es zu einem Bilb bes Göttlichen!

Ift es ein großes Berdienst, daß die Klöster in Uebung dieser siebenfachen Kunft den Strahl des Göttlichen geehrt und ausgenützt haben, so bleibt auch die Art und Weise, wie sie dies ausgeführt, für sie verdienstlich.

Unsere Wönchstunst war vor Allem Volkstunst, bem ganzen Bolke geweiht, für seine heiligsten Interessen berechnet. Nur auch so sonnte sie Eingang sinden und ihren Bestand sichern. Die erste Glocke, weiche schon Bonisazius auf unsere deutsche Mission von der Heimath sich bringen ließ, war für das Volk gewidmet. Dienten seine Klosterbanten zunächst nur den Missionären und den bei ihnen Hüsse Buchenden, so waren sie doch unserer ganzen damaligen Bevölkerung nützlich; denn sie führten die alten barbarischen Germanen aus ihren schmutzigen, unterirdischen Löchern in menschenwürdige, künstliche Wohnungen.

Die Kunst soll nicht als Magb, sie soll als Freigeborne selbsteständig auf ihrem Gebiete und nach ihren eigenen Gesehen, jedoch aber auch keineswegs als ein Idol wie eine Göttin im Reiche Gottes herreschen. Das Eine ist Sklavendienst, das Andere ebenso unwürdiger und vielleicht noch entsittlichenderer Göhendienst, welcher mitunter jeht der Kunst mit vielem Geld und persönlichen Opfern erwiesen wird. Daß die Klöster sich fern gehalten von Vergötterungen der Kunst, were den wir von diesen religiösen Anstalten leicht glauben, aber auch von ihrem zarten Sinne erwarten dürsen, daß sie dieselbe nach Zeit und Umstände nie zu geringfügig behandelt haben.

Eine Berirrung ber Mönchstunst bleibt jedoch immer die im vorigen Jahrhunderte so kostspielige Pflege des sogenannten Zopfstiles, sindet jedoch eine Entschuldigung in dem damaligen allgemeinen Unfuge, welcher die sinnige, mittelalterliche Kunst über Bord warf, und dagegen sich in die überschwängliche, unwahre und üppige Darstellung verliebte.

Allerdings war es Pflicht unserer guten frankischen Mönche, diesen Strom der Zeit wenigstens vom Eintreten in ihre christlichen Bilbungen aufzuhalten. Bevor wir jedoch ihnen für diese Ausschreitung böse sind, wollen wir benselben erst recht dankbar sein für alle Liebe und Opfer, welche sie vom hl. Burkard an auf unsern frankischen Kunstaltar niedergelegt haben!

Auch dies verdient noch unsere Dankbarkeit, daß die Klöster mehr als bebeutende Reste der frommen früheren Kunst uns treu hinter= lassen haben, während man sonst mit diesem "alten Plunder" meister= lich aufgeräumt hat.

Das Urtheil eines sehr verdienstvollen Geschichtsforschers neuester Beit soll noch Plat finden. "An die Stelle der alten hölzernen Nothsbauten, so berichtet er im Umblick über die Beiten Heinrichs V., traten mehr und mehr kunftreichere Werke aus Stein. Die Geistlichkeit ging hierin voran. Noch jett besitzen wir in allen Theilen Deutschlands Kirchen und Klöster aus jener Beit; sie legen klares Beugnis von der Sicherheit und dem entwickelten Geschmack der damaligen Architectur ab. Der sogenannte romanische Baustil kam zu jener Durchbildung

und Bollenbung, von welcher bann am Ende des Jahrhunderts ber Uebergang zum Spisbogenstil erfolgte.

Wir hören in dieser Zeit nicht von fremden Künstlern in Deutschland. Einheimische leiteten die großen Bauwerke und führten sie aus. Die unausgesetzte Uebung gab besonders den Seistlichen Kenntnisse der Architectur; sie waren, wie es scheint, fast die einzigen Baumeister jener Epoche. In den Klöstern fand daneben die Sculptur, Malerei und Kaligraphie einen ordnungsmäßigen Betrieb und eine traditionelle Pflege. Ein ähnliches Bestreben gibt sich in den Miniaturmalereien der gleichzeitigen Handschriften kund. Bon den Wandgemälden, mit welchen man die Kirchen zu verzieren liebte, ist leider kein größeres Werk auf uns gekommen.

Wie die Kunstpslege sast ganz der Geistlichkeit zusiel, so war die Bissenschaft völlig ihr Alleinbesitz geworden. Der kaiserliche Hofzeigte den Bestrebungen der Gelehrsamkeit und der Schule nicht mehr die frühere Gunst. Heinrich IV. hatte wohl Sinn für die Arbeiten der Gelehrten, aber konnte wenig für sie thun; seinem Sohne waren, wie es scheint, die Literatur und die Literatur sast gleichgültig"). Doch wir wollen über diesen Punkt der Wissenschaft eigens sprechen.

#### 4. Biffenicaft.

Der eifrige Dombekan und Professor Heinrich von Mainz hat in ber Trierer Generalversammlung der katholischen Bereine Deutsch= lands i. J. 1865 folgende Worte gesprochen:

"Es ist eine volle Wahrheit, daß die Wissenschaft Macht ist, und zwar eine sehr große Racht, denn die Wahrheit ist die allergrößte Macht, sie beherrscht die Bernunft, und Wissenschaft ist Erkenntnis der Wahrheit. Soviel ich weiß, hat die Wissenschaft des vorigen Jahrhunderts die französische Resolution gemacht und die Grundsäte von 1789 aufgestellt. Die Wissenschaft hat die moderne Rationalösonomie gemacht, die zu der wunderbaren Erkenntniss gekommen ist, das sociale heil der Gesellschaft beruhe auf der Selbstsucht jedes Einzelnen und auf der völligen Entsesseng bieser Selbstsucht, der man jede Schranke wegnehmen müsse. Diese neue Wissenschaft hat die christusslose.

<sup>1)</sup> Geschichte ber beutschen Kaiserzeit von Wilh. v. Giesebrecht III. Bb. S. 994.

gnadenlose Moral geschaffen und dieselbe als "die Religion der Gebildeten" zu einer ziemlich allgemeinen Geltung gebracht. Diese Wissenschaft gibt den Beamten die Grundsätze, nach denen sie besten Glaubens verwalten, den Abgeordneten die Prinzipien, nach denen sie ebenfalls besten Glaubens absstimmen und Reden halten.

Den Fürsten und Königen gibt diese Wissenschaft die Grundsate, nach benen sie regieren und regiert werden; selbst in das Priesterthum dringt sie ein, wie der Josephinismus bezeugt.

Gewiß, die Wissenschaft ist Macht. Sie, diese unchristliche Wissenschaft hat den modernen Staat in's Daseiu gerusen, der vor lauter Freiheit dahin gekommen ist, daß gescheidte Leute dahin kommen, an aller Freiheit zu verzweiseln; diesen Staat, der nicht leben und nicht sterben kann, der sich einem unerträglichen Despotismus anheimzegeben und es hin und wieder mit einem Bischen Revolution versuchen muß. Wir haben in der That keinen Grund, diese Bolitik mitzutreiben; weder auf kleindenksche, noch auf großdeutsche Weise. Nach dieser Wissenschaft sollen alle Schranken weggerissen werden. Was sehen wir aber? Die Reichen sind verbammt, immer reicher zu werden und die Armen auszubenten bis auf den letzten Blutstropsen; die Armen sind verbammt, in diesem Elend zu bleiben ohne jeglichen Trost und ohne jeglichen Glauben. Da haben wir in der That keinen Grund, uns zu schämen, daß der heilige Bater gesagt hat: ""Rehmt euch in Acht vor diesem Menschenwih".

Wir unterscheiben bemnach vor Allem eine wahre und eine falsche Wissenschaft. Nur die falsche Wissenschaft ist der glühende Feuersbrand, der den Einzelnen und durch ihn namentlich im Bunde mit ansbern Feuerbränden große Kreise verzehrt. Diese falsche, gegenwärtig oft mit schwerem Gelde bezahlte Wissenschaft mißbrancht das dreisache Licht, welches dem Menschen leuchten soll, das Licht aus dem Reiche der sichtbaren Natur, der Geisterwelt und der Gnade. Diese verirrte Wissenschaft betrachtet sich selbst als Erstes und Einziges und sindet in diesem Hochmuth und in Sinnengenuß das Ziel. Dies preisst sie als Freiheit der Wissenschaft.

Wir unterscheiben aber auch eine katholische Wissenschaft, welche wie der Lichtstrahl in wohlthätigster Weise für den Einzelnen und die ganze Kirche Christi wirkt, sowie für die menschliche Gesellschaft int Allgemeinen.

Es entsteht bie Frage, welchen Antheil haben unsere frankischen Bellen an ber beiligen, segensvollen Wissenschaft genommen?

Unfere Klöster haben ben kostbaren Bissensschatz mit aller Liebe in ihre Zellen importirt und mit Klugheit unter vielen Opfern durch eilf Jahrhunderte in's franklische Leben exportirt. Sie hatten stets das lebendige Bewußtsein, daß der Katechismus die Grundlage aller Bissenschaft ist.

Wir werben in der Zelle unseres ersten frünkischen Mönches, des bl. Burkard, noch jetzt mehrere wissenschaftliche Werke finden. Wir können zwar den Ruhm nicht ansprechen, welcher dem Rloster Corven gebührt. Dieser Culturstätte verdanken wir allein die Erhaltung der sechs ersten Bücher von den berühmten Annalen des Tacitus. Doch und die Bemerkung wiederkehren, daß ja dieses Rloster in der Abshängigkeit von der Diöcese Würzdurg stand und demnach sein Ruhm anch auf unser Mönchthum zurückstrahlt. Das größte wissenschaftliche Werk, welches der Mönch Burkard mit den Seinen geliesert hat, ist , jedoch offendar die Umgestaltung unseres heidnischen Frankenbodens in einen dauerhaft christlichen, was dem heiligen Manne nur allein mittelft der wahren Wissenschaft vom ganzen Reiche Gottes gelingen konnte.

Die mittelalterliche Bellenwiffenschaft ift nicht gering anzuschlagen. Bargburg wurde früher bas Berg von gang Dentschland genannt, unb ungte sonach auch nach wiffenschaftlicher Geite bin biefen Ramen Bir werben ben Lehrer bes größten mittelalterlichen verbienen. Gottesgelehrten, bes unübertroffenen Scholaftiters Thomas von Aquin, in Burgburg mehrere Jahre auf bem Lehrstuhl erbliden; es ift ber bl. Albert ber Große. Die einzelnen flösterlichen Inftitute feben wir in diefer Stadt gleichsam in einem wiffenschaftlichen Wettftreite begriffen, indem oft zu gleicher Beit theils an ber Domschule theils am Etift Saug, theils bei St. Stephan ober im Ebracher Sof wiffenichaftliche Schulen bestanben. Ein halbes Jahrtausend vor Gründung unferer frankischen Landesuniversität hat schon ber Bischof Beinrich aus Maing, Roln, Speier und Regensburg verftanbige und fromme Ranner gur Leitung ber Rlofterschule am Stift Saug berufen; Diefelben follten nach gemeinschaftlicher Lebensordnung mit reichlichen Silfsmitteln verfehen bas Lehramt verwalten.

Noch in ben beiben letten Jahrhunderten begegnet uns im Allgemeinen ein ganz lobenswerthes wissenschaftliches Streben '), obgleich gewisse Personen dies durchaus in Abrede zu stellen belieben.

Theologie, Moral, Kirchenrecht, Kirchengeschichte, Grammatik, Poesie, Rhetorik, Aftronomie, Musik, Medizin'), Rechtswissenschaft, überhaupt die ganze heilige und menschliche Wissenschaft haben die Klöster geehrt, gepflegt und oft gelehrt. Die Klosterchroniken bieten jett noch einen unentbehrlichen Schatzur Kenntniß vom früheren Leben. Jedes Kloster, sagt der letzte Triesensteiner Chronist, hat seine gutgeordnete Klostergeschichte. Die Chronik in Schwarzach beginnt vom Jahre 800 und verdreitet sich über weitere 800 Jahre. Leider sind noch die wenigsten Klosterchroniken durch Veröffentlichung Gemeingut geworden. In Aura und Amordach begegnen uns Gesschichtswerke.

"Aber, wendet man ein, die Bibel und die ganze Wissenschaft lag ja in der Mönchszeit an eisernen Ketten; erst Martin Luther hat diese Ketten gesprengt und die ganze Wissenschaft frei gemacht." Wirtslich liegen noch jetzt im Kloster zu Miltenberg mehrere grosse Folianten an festen Ketten. Allein auch in dem nahen zut protestantischen Wertheim ist etwas ganz Achnliches anzutressen. Sind in dem Casino daselbst die Werke von Wolfgang Menzel auch nicht an eiserne Ketten angeschmiedet, so sind sie doch an grossen Pulten so start beseitigt, daß Niemand so leicht Buch und Pult in der Rocktasche forttragen kann. Eine ähnliche Vorsicht haben die freigebigen, aber auch dabei klugen Klöster in der Vorzeit angewendet. Bezüglich ihrer eigenen Klostersleute war gewiß das Anschmieden eines werthvollen Werkes überstüssig; allein die wissenschaftliche Liebe wollte auch den Mitmenschen den Genuß der Lectüre zukommen lassen. Aus diesem Grunde mußte die

<sup>1)</sup> Allgemeine Geschichte ber Monchsorben von gehr I. S. 209.

<sup>2)</sup> Der englische Bischof Cineheard verlangte schon um bas Jahr 756 von unseren beutschen Bischöfen unbekannte Bücher über geistliche und weltliche Wissenschaft sowie über heilmittel, welche mit Nupen in Ceutschland angewendet werden. Ein alter Biograph melbet vom heiligen Bonisazius: Bohin er immer ging, trug er seine Bücher bei sich; diese waren sein Schap und sein Besit; auf der Reise pstegte er entweder die hl. Schrift zu lesen oder Pfalmen und Loblieder zu singen oder Almosen unter die Dürftigen auszutheilen.

Anstalt sich gegen Entfremdung sicher stellen. Längst hätten vielleicht lose Studenten diese Bücherschätze genommen oder aus Unkenntniß theilweise verdorben, wenn sie so leicht zu nehmen wären, wie freishängende Mirabellen im Alostergarten. Gerade die vielen Ketten, die wir theils jetzt noch an den Werken sehen, theils in den zurückzebliebenen Kettennarben bemerken, beweisen uns die grosse Werthsichtung solcher Schriften.

Diefe Berthichatung ber Schriftwerte veranlaffte bie Monche gleich Anfangs zum fleißigen, wenn auch noch fo mubfamen Abschreis ben der alten Arkunden chriftlichen und heidnischen Inhaltes, sowie pur forgfältigen Aufbewahrung folder Schäte. Wir ftaunen jest noch iber die prachtvollen Einbände. Der hl. Bonifazius ftellte an eine Alosterfrau die Bitte, fie moge ihm mit Goldschrift die Briefe bes M. Betrus abschreiben und zustellen. Gin Rlofter feste eine besondere Ehre auf ben Besitz und die Erweiterung ber Rlofterbibliothet. galt bas Spruchwort: ein Rlofter ohne Bibliothet ift ein Schloß ohne Ruftfammer. Es wurde beghalb auch biefe Bucherfammlung nur Armarium b. h. Waffentammer genannt. Roch in ben letten Reiten werben wir in manchen Rlöftern bie Anordnung treffen, baß jährlich eine bestimmte ansehnliche Gelbsumme zur Anschaffung neuer geistiger Baffen verwendet werde. Bieles tauschen auch die fleißigen Monche gegeneinander in folden Werten aus. Den Triefeufteiner Chorherrn Emmanuel Rirfcmann werben wir volle 26 Jahre mit Abfaffung eines einzigen Bertes beschäftigt feben. Daß ber Rugen solcher Bibliotheten in ben verschiedenen Landestheilen fehr groß war, ist klar.

"Doch wie weit, wendet man ferner ein, hat es dann diese thätige Monchswissenschaft in der eigentlichen Wissenschaft selbst gebracht? Bar sie nicht eine allerdings bei Vielen wohlgemeinte Stümperei gegen die heutige glänzende Macht der freien Wissenschaft"? Leider hat es die heutige hochmüthige Wissenschaft viel weiter gebracht, nämslich über das Ziel der ganzen Weltschöpfung, über Gott, hinaus, oft zur Berzweislung oder zur Andetung des kleinen Lämpchens, welches so ein "Wissenschaft der", oft theuer Bezahlter in seinem eigesnen Verstande oder in der klaren Erkenntniß von gewissen ganz untergeordneten Dingen oder in dem Vermögen, gewisse Zukunftsmussik aufzuspielen, gefunden haben will. Die Mönchswissenschaft war nie eine

driftuslose, sonbern stets eine auf Gott beruhende, von ihm ausgehende und zu ihm führende Ertenntniß. Wahr ift gewiß jenes Wort bes Bölkerapostels: "Könnte ich bie Sprachen aller Menschen und Engel reben, hatte aber bie Liebe nicht, fo ware ich nichts als tonenbes Erg und flingende Schälle. Satte ich bie Beiffagungsgabe, verftunde ich alle Geheimnisse, befäße ich alle Wiffenschaft und fogar einen Glauben, burch ben ich Berge versette, mare aber ohne Liebe, fo mare ich boch nichts. Gabe ich all mein Gut gur Speisung ber Armen, opferte ich felbft meinen Beib gum Berbrennen, batte aber feine Liebe, fo nütt mir bas Alles nichts." Dag hier ber Apostel unter Liebe hier nicht etwa Biffenschaftsliebe, sondern lediglich nur die wirkliche thatige Sottesliebe verfteht, ift Mar. Daber aber ift von feinem Richterftuhle auch ber Stab gebrochen über einen großen Theil unferer mobernen Biffenschaftlichteit. Die Ehrlichkeit ber Monche gab fich alle Dabe, bie Macht ber wissenschaftlichen Ertenntniß vor Ausschreitung zu be-Der Novizenmeister Brendan von Kloster Neustadt vertheibigte hartnäckig einen irrigen Sat aus ber Theologie. Weil er nicht von feinem Irrthume abstehen wollte, wurde die Drohung gegen biefen Mann ausgesprochen, daß er bobenfigen und teinen Wein trinten bürfe, bis er seinen Frrthum abgelegt hatte.

Es soll übrigens keineswegs geläugnet werben, baß die heutige Wissenschaft auf vielen Gebieten, namentlich hinsichtlich der Ratur-wissenschaft, diese klösterliche Wissenschaft weit überflügelt hat. Sie besitzt ja außerordentliche Hilfsmittel, von welchen die guten Mönche in den Zellen nicht einmal träumen durften. Wäre ihre Demuth, ihre reine Absicht, ihr vereinter Ordenssseiß im Besitze solcher Hülfs=mittel gewesen: sie hätten Grösseres geleistet, als das, was wir sehen, und mehr Geister erwärmt, als wir es hentigen Tags sinden.

Belchen Scandal hat nicht ber Universitätsrector Ostar Schmidt an ber katholischen Universität zu Graz in Steiermark aufgeführt! In einer am 15. November 1865 gehaltenen Festrebe hat sich dieser Mann nicht entblöbet, seinen Unglauben gegen Gott sowie seine Bergötterung der Materie vor den versammelten Prosessoren und Stubenten seierlich auszusprechen; er lehrte nämlich, natürlich unwidersprechlich, daß die Menschen nur von einer gewissen Affenart abstammen. Die liberalen Blätter haben nicht unterlassen, seinen freien Ansichten alles Lob zu spenden. Als einige Studenten sogleich schlagsfertig aufstanden, und noch im nämlichen Monate in einer kurzen Schrift gegen diese Naturanbetung eines öffentlichen Lehrers prosteftirten, haben 232 Universitätsstudenten in einer eigenen Abresse sich jogleich um diesen Naturphilosophen im schlechtesten Sinne des Wortes geschaart. Dieser Affenlehrer gibt es viele!

Doch man geht sogar noch weiter. Die Marktschreier von Gesbankenfreiheit, Lehrfreiheit, Preßfreiheit und Toleranz wollen alle diese herrlichkeiten nur im Interesse ihrer Partei tyrannisch und terroristisch ausnuhen und den Leuten anderer Farbe nichts davon gönnen.

Darum noch einmal allen Dank ber Mönchswissenschaft, weil sie auf chriftlichem Boben fußte!

Rie hat sich ein Mönch unterstanden, bei einer Rectoratsrebe bie Behauptung aufzustellen: "Der Zeitgeist ist das Höchste, ihm muß Alles huldigen; wer sich auflehnt gegen ihn, ist ein Thor." Solche scandalöse Worte müssen wir jest hören! am Stiftungsfeste unserer Bürzburger Universität! Das Mönchthum hat unsere theuere Julia nicht bekatholisiert, was jest mit so viele Gelde geschieht!

Eine fräftige Stimme unserer Zeit beklagt biesen Berfall ber Universitäten mit folgenden Worten '):

"Sonst haben die deutschen Universitäten in wichtigen Fragen sich der Anspekachen der Gewalt entgegengestellt und mannhaft und mit überlegener Geistestraft haben sie gekränkte Rechte versochten. Jest ist dieser Muth gar setten geworden; sie haben geschwiegen bei vielen Gelegenheiten, bei welchen sie Laut ihre Stimme hätten erheben sollen. Wo Universitätslehrer in das Staatsleben traten, da haben sie ein doctrinäres, unpraktisches Wesen in die Geschäfte gebracht und nicht selten haben sie in hohen Staatsämtern das Recht viel weniger geachtet als die Minister, welche von Ingend auf die Lust der Annzleien geathmet haben und grau geworden sind in diesen.

Den Universitäten ift eine Elite (die Auswahl der Besten) der reiferen Ingend anvertraut und manche wirken verderblich auf diese, denn sie bringen unhaltbare Auffassungen in gute Köpfe und sie geben dem Leben hoffnung 8-voller Jünglinge eine falsche Richtung. Wohl erziehen sie brauche bare Wertzeuge dem Staat, aber sie erziehen auch religions- und

<sup>\*)</sup> Historisch-pol. Blatter für bas tath. Deutschland. 60. Bb. 11. heft. G. 895.

glaubenslose Menschen ber Gefellschaft und mit diesen liefern sie gehorsame Diener den Mächten bes Tages.

Bon ben Universitaten find die Lehren des Materialismus ausgegangen; Universitätelehrer und barunter theologische führen ohne Unterbrechung einen erbitterten Rampf gegen bas positive Christenthum. Go lang biefes nicht ganglich verleugnet wird von ben Menschen, tann bie Staatsgewalt die Rirche nicht vollkommen und bedingungelos unterwerfen, nicht einmal in Rufland. Bei den Ginsichtigeren der Partei folgt die Berfolgung des Christenthums aus festem Grundsat; bei ben Anhangern und Dienern ift fie ein gewiffer Inftinit, und planmäßig wird fie von den geheimen Gefellschaften angeregt und erhalten und gefordert, felbstverftandlich um mit den Rirchen bas ge= Bei ben Menschen reiferen Alters fammte Chriftenthum zu untergraben. finden diese Lehren ihren Widerstand schon in der Macht ber Gewohnheit und in ber viel Keineren Beweglichkeit bes Geiftes; aber bas Biderftreben fann bochstens nur ber Gegenwart bienen, benn bie Butunft liegt in ber Jugend, biefe nimmt mit Leichtigkeit auf, mas man bietet, und was fie aufgenommen, das läßt auch das Alter nie vollfommen fallen . . .

Was schlecht ist in den oberen Klassen, das verbreitet sich in den unterssten Schichten des Boltes. Sieht der schlichte Mann, wie die bestehende Geswalt gewissen Weinungen ungünstig ist, so meint er, diese Ungunst musse doch nicht unverdient sein, und er wendet sich ab von Persönlichkeiten, welchen er sonst Bertrauen bewies. Dagegen hört er, wie andere Personen, achtungsswerth durch Lebensstellung und Besitz, Grundsätze aussprechen, die er für wahr hält; er versteht nicht die salsche Anwendung dieser Grundsätze; so wird er auf schnöde Weise mißbraucht, ohne daß er es weiß. In keiner Klasse sind biejenigen häusig, welche die Bedeutung und die stille Wirksamkeit gewisser Personen richtig bewessen; überall aber erwartet der gewöhnliche Mensch gar gerne von andern, was er durch eigene Krast wohl zu erwerden vermöchte. In keiner Klasse sind diesenigen häusig, welche einer wahren oder eingebildeten Gewalt gegenüber die eigene Meinung sessen wahren oder eingebildeten Gewalt gegenüber die eigene Meinung sessen

Das fehlte noch, daß diese Unsehlbaren der Wissenschaft und Jugendbildung massenhaft gegen das neueste Concil aufgetreten und aus der katholischen Kirchengemeinde ausgetreten sind!

Doch wir müssen zum Schlusse noch ein Zeugniß für die klöfter= liche wissenschaftliche Thätigkeit von einem Manne anführen, welcher mit Recht wegen seiner Wahrheitsliebe und gründlichen Forschung sowohl von den Katholiken als auch von den Protestanten hochgeachtet wird. Es ist dies Bibliothekar Böhmer von Frankfurt. Derselbe nennt die ehemalige namentlich der Landesgeschichte zugewendete Ehätigkeit der Klöster und geistlichen Corporationen eine "ruhmvolle"). Mit großer Liebe und Ausopserung eines sehr beträcht=
lichen Theiles seines Vermögens wollte er eine Stiftung begründen
zum Ersahe der eingegangenen klösterlichen Leistungen. "Ich glaube,
sagt er, daß meine Stiftung von der katholischen Kirche freundlichst
an= und ausgenommen werden kann, denn indem diese ihr Eigenthum
und ihre Klöster größtentheils einbüßte, hat sie auch die Mittel verloren, aus denen ihre Diener sonst einen Theil jener Kräftigung
sogen, deren sie auch heutzutage, wo sich Alles mehr und mehr zu
einem Geisteskampf gestaltet, ganz vorzüglich bedürften").

Bie fehr er namentlich die wissenschaftlichen Leistungen ber Benebictiner anerkannte, fpricht er mit ben Borten aus: "Es hat mich Beniges fo gerührt und betroffen, als was ich einft in Mabillons Lebensbeschreibung las, wie er zugleich religiös und gelehrt, ein eifriger Priefter und ein eifriger Forscher war, wie er die Wahrheit liebte und wie feine gange Belehrsamteit nicht auf Reugier beruhte, fonbern auf jener ihn gang und mit religiöfem Gehalt beherrichenben Liebe gur Bahrheit. Solche, bie von höherem Geifte ergriffen ohne Beltlohn und Beltlob zu wünschen, in stiller Burudgezogenheit ihr Leben ernfter Arbeit und höheren Zweden gewibmet haben, tonnen mich bis zu Thranen ruhren und ich habe vor ihnen eine fast leibenfcaftliche Berehrung und möchte mich von biefer Leibenschaft nicht befreit sehen. Der Erforschung ber historischen Wahrheit, wie bie alten Benedictiner fich ihr widmeten, fei auch mein Leben geweiht; bas Leben ber Bahrheit zu opfern, fteht mir wie mit golbenen Buch= ftaben ftets vor Augen geschrieben "). Ronnte ich boch Allen benen, bie burch bie Gunft bes Schicksals von ber Sorge um bas tägliche Bedürfniß befreit find, es gurufen, baß fie ihre Muse ber Gesammtbeit foulben, bag es unrecht und unwürdig ift, fie im Dugiggang zu verzehren, baß aber zu ben würdigften Aufgaben auch bie gehört,

<sup>1)</sup> Joh. Friedr. Böhmer's Leben und Anschauungen von Janffen G. 283.

<sup>2)</sup> Derf. G. 282.

<sup>3)</sup> Ders. S. 142. Vitam impendere vero; improbus labor vincit omnia, war icin Bablipruch.

Gs. Lint, Riofterbud b. Diocefe Bargburg.

Erforscher ber Wahrheit zu sein, Erkenner ber Bergangenheit, Berkunder ihrer Ermahnungen an die Gegenwart" 1). Einen tüchtigen Archivar ober Bibliothekar kann sich dieser verdienstvolle Fachmann nur vorsstellen als "Träger der ehemaligen Benedictiner-Abtei" 2).

## 5. Nächftenliebe.

Das Leben bes Gottmenschen war fein Runftleben; er vermieb es, ben Dampf fich bienftbar ju machen; er fang bie Bfalmen feines Bolles nicht wie ein Mogart, sonbern wie seine Fischer aus bem rauhen Galilaa. Sein Leben war fein Unterrichts- ober Lehr-Leben; nur ber zehnte Theil biefes heiligsten Lebens war, jedoch mit ftarten Unterbrechungen, diefer Thatigkeit geweiht. Daß ber Sohn Gottes nicht bei ben Schriftgelehrten bie Wiffenschaft gelernt und nach ihrer Methobe gehandhabt hat, ift bekannt; er hat nicht einen Buchstaben geschrieben ober ausbrudlich zu ichreiben geboten. Berloren war auch fein Leben bezüglich ber Bebung ber Gewerbe ober Bobencultur; er hat als Rimmermann Alles auf bem alten Fleden gelaffen. Rur einigemal predigte er außerhalb ber Landesgrenze bie frohe Botschaft. Und boch ift sein Name angebetet im himmel und auf Erben, in Zeit und Ewigfeit, und zwar wegen ber aufopfernden ftets thatigen un= endlichen Liebe zu ben Brübern. Diese Liebe machte ihn zum Gott: "Gott ift bie Liebe".

Besitzen die Klosterleute eine solche dem Gottmenschen nachgebildete Bruderliebe?

Die Welt antwortet barauf: "Unmöglich; benn die Orbensleute leben ja mit bem übrigen Menschengeschlechte in keiner völligen Ge-meinschaft". Was liegt an dieser äußeren Lebensform? Christus hat ja auch von der menschlichen Gesellschaft sich möglich zurückgezogen, und doch ist seine Bruderliebe in jedem Lebensmomente die größte, heiligste und reinste gewesen.

Wodurch beweisen aber unsere frantischen Bellen biese ihre Nächsten= liebe? Bor Allem burch Worte. Ein Mitglied bes Orbensstanbes,

<sup>1)</sup> Joh. Friedr. Böhmere Leben und Anschauungen von Janssen S. 178.

<sup>2)</sup> Derf. G. 157.

ber hl. Ignatius spricht: "Wenn ich die Wahl hätte, jetzt sogleich zu sterben und die Glorie des Himmels zu erhalten, oder statt dessen wech länger auf Erden zu leben, um Gott und meinem Nächsten zu bienen: so würde ich meinen Gott bitten, er möchte mich länger leben lassen". Die Klöster beweisen ihre Nächstenliebe ferner durch ihre Ordensregeln. Unter den 71 Mitteln, die der hl. Klosterpatriarch Benedict zur Vervollkommnung des Lebens an die Hand gibt, werden auch folgende anempsohlen:

Hilf bem Armen; Besuche den Kranken; Rleide den Nackten; Unterstütze den Nothleidenden.

Am sprechenbsten erweist sich aber bie klösterliche Charitas aus ben geubten Berten ber Liebe; sie heißen:

- 1. Krankenpflege. Schon Karl ber Grosse hat angeordnet, daß an jedem Kloster ein Spital bestehen soll. Die neun barmherzigen Schwestern in Kitzingen während des Mittelalters sind gewiß nicht die Einzigen in unserem Lande gewesen; die später zahlreich verbreisteten Beguinen übernahmen urfundlich auch die Krankenpslege aussers halb ihrer klösterlichen Wohnung. Viele Mönche tressen wir als Spitals oder Siechenmeister. Wieviele Krankenkost wanderte wohl aus der Klosterküche an die Krankenbette? Wie oftmals hat diese christliche Krankenpslege auch bei den Weltseuten einen guten Sinn erweckt für Spitalstitzungen, für milbe Behandlung ihrer eigenen Hauskranken?
- 2. Armenpflege. Ueber ben Werth bieser gottgefälligen That spricht ber hl. Franz von Sales!): "Liebe die Armen und die Armuth; benn burch diese Liebe wirst du wahrhaft arm werden, weil, wie die Schrift sagt, wir dem gleich werden, was wir lieben. Die Liebe macht die Liebenden gleich. Liebst du die Armen, so wirst du wirklich ihrer Armuth theilhaftig und arm werden wie sie. Liebst du die Armen, so sei gerne bei ihnen und habe es gern, wenn sie in der Kirche, auf der Gasse oder sonstwo sich dir nahen. Sei gegen sie arm mit der Zunge, d. h. rede mit ihnen, wie wenn du ihres Gleichen

<sup>1)</sup> Philothea III, 15.

wärest; mit der Hand aber sei reich gegen sie, und theile als der Reichere ihnen von deinen Gütern mit. Willst du noch mehr thun, so begnüge dich nicht, arm zu sein, wie die Armen, sondern sei noch ärmer wie sie und wie dieß? Der Diener ist geringer als sein Herr; widme dich also dem Dienste der Armen; diene ihnen, wenn sie trank liegen und zwar mit eigenen Händen; bereite ihnen Speisen auf deine Kosten; besorge ihre Kleidung und Wäsche. O, liebe Philothea! ein solcher Dienst ist mehr werth, als ein Königreich."

Ob die Klöster dieses Königreich sich verschafft haben? Verschiedene Stifter, wie der hl. Kaiser Karl oder der hl. Bischof Otto von Bamberg, haben bei Gründung ihrer Institute zu Neustadt und Aura die Armenunterstützung ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Gehen uns zur Zeit die Stiftungsbriefe vieler anderer Institute auch ab, so steht doch die Thatsache sest, daß die Klöster Armen-Institute gewesen sind, ferner daß ihnen zu diesem heiligen Zwecke von Wohlthätern im Lause der Zeit verschiedene Mittel eingehändigt wurden. Selbst ganz übelgesinnte Schriftsteller gestehen dieses zu.

Bernehmen wir über biefen wichtigen Buntt einen Renner und forgfältigen Erforicher bes flöfterlichen Lebens:

"Der Einstuß der Mönche auf alle Klassen der Gesellschaft war ungesheuer, ohne Zweifel. Mit Bezug auf die Armen aber wäre es wohl schwer, denselben in gehöriger Weise zu schätzen. Ein Titel muß den Mönchen und den Mitgliedern aller religiösen Orden für immer zuerkannt werden und ihnen in dem Urtheil des Bernünstigen vor allen andern Wohlthätern des Menschensgeschlechtes den Borrang geben. Sie waren allgemein die Freunde der Armen, nicht etwa in der Theorie und dem Scheine nach, sondern in der That und in der Wahrheit. Wer immer so glücklich ist, sich erinnern zu können, sie je in der Ausübung der Armenpslege gesehen zu haben, wird ihr Anrecht auf diesen Titel nicht bestreiten, er wird vielmehr tief ausseuszu über die armen Bewohner von Gegenden, wo jener Titel unbekannt ist und mit Dante ausrusen:

Bur Rechten wandt' ich mich, ba schaute ich vier Sterne, Den himmel selbst entzudten ihre Strahlen. O buftrer Nord! wie arm ist beine Lage! Denn nicht vergonnt ist's Dir, fie anzustaunen!

Ja eine katholische Bevölkerung mag sich mit Grund stets ihrer Monche freuen. Ihr Berkehr mit den Armen hat etwas so Characteristisches, daß Riemand ihn misverstehen oder misdeuten kann. Denn betrachte, wie sie die Benge einsacher Landbewohner an ihren Thoren empfangen; mit Achtung begrüßen sie den Greis mit seinen schneeweißen Haaren, sie liebkosen die Linder, unterrichten den barfüßigen Knaben im Ratechismus mit eben der Surgfalt und Liebe, als ware er der Sohn eines Fürsten, geben eine Ausstener dem Mädchen, zahlen die Schulden des Dürftigen, schieden das Nöttige in das Haus der Kranken und füllen Aller Herzen mit Freude. Offenbar hatten die Mönche die größte Sympathie für das Boll").

Bas diese klösterlichen Armenapostel selbst thaten, war viel; was sie aber Andere zu thun lehrten und veranlaßten, war noch mehr. Den Franzissanern war es durch eine ausdrückliche Regel vorgeschrieben, gern mit armen, niedrigen und von der Welt verachteten Leuten zu verkehren. Soviel als möglich war, besorgten ihre eigenen geschäftigen Hände das Liebeswerk gegen die Armen des Herrn, sie überließen es nicht einem geldgierigen Herrn Berwalter oder klugen Speculanten.

Bahrhaft staunenswerth ift die Unterstützung gegen arme Eltern. Nach der Auslegung der Franziskanerregel soll schon Niemand in den Orden aufsgenommen werden, der die einzige Stütze seiner Eltern ist. Wenn die Eltern eines Mitgliedes in die äußerste Armuth gerathen, so muß es dieselben untersfützen; ist dies innerhalb des Ordens nicht möglich, so kann es mit Erlaubniß der Oberen denselben verlassen, um für die Eltern zu arbeizten. Sollte der Obere diese Erlaubniß nicht gewähren, so müßte ein solches Mitglied den Orden dennoch verlassen, weil das göttliche und natürliche Besetz mehr verbindet, als alle Gelübbe. Freilich möchten die Eltern leicht anch auf sonstige Weise Hülfe erlangen können, da es nie an mildthätigen Bersonen sehlt, die es dann nicht nothwendig machen, daß ein Bruder aus dem Orden tritt.

Der hl. Bernard hat seinen Klöstern ausbrücklich eingeschärft, allen Ueberfluß den Armen zu geben, selbst arm und einfach zu leben, auch die Kirche nicht übermäßig auszuschmücken, damit nicht die Armen Hunger leiden maßten.

Eine eigene Schrift ift jüngst von einem gewandten katholischen Berfasser erschienen, worin die Berdienste der Klöster um Linderung der Armuth an das Licht gestellt find 2).

Wir erkennen in diesem Werke, wie der machtige Frankenkönig Karl wittelft der Rirche und ihres Benedictiner = Ordens für die Armen liebreich

<sup>1)</sup> Robler S. 571.

<sup>2)</sup> Geschichte ber firchlichen Armenpflege von Georg Rahinger 1868.

geforgt hat, wie neue Orden mit neuen Kraften biefem Berufe fich widmeten und wie jest noch durch diefe Hulfe von Seite der Rirche Grofartiges geschaffen werden kann.

"Wenn die Kirche wieder ganz frei, so schließt der Berfasser, ihrem Lebenstriebe sich hingeben wird, wenn sie mit den Leidenden leidet, mit den Hungrigen hungert, wenn sie Drangsale der Böller durch Liebe und Hinsgebung milbert, dann wird sie der Kraft ihres wunderbaren Organismus wieder inne werden, dann werden die Herzen der Böller ihr entgegenschlagen, dann wird der Gewinn, der nach innen und außen ihr zugeht, ein unabsehsbarer sein. In der Fülle der Liebe wird auch das Neinliche, engherzige, zaghafte und gehässige Wesen, das jetzt die besten und tüchtigsten Kräste und Regungen niederhält, begraben werden."

Den oftmaligen Vorwurf, daß die klösterlichen Almosen nur den Bettel unterhalten und vermehrt hätten, verdienen diese religiösen Armeninstitute keineswegs. Sie hatten ja durchaus nicht eine solche böse Absicht. Wurde ihr Liebesdienst mißbraucht, so haben die es zu verantworten, welche den Mißbrauch übten. Thatsache ist aber, daß nach Aushebung der Klöster die Bettelarmee bedeutend größer war, als früher. Karl der Große hat schon i. J. 806 die Verordnung erlassen, daß jeder Grundeigenthümer seine Armen ernähren, daß die Armen nicht im Lande herumlausen, sondern vielmehr nur dann eine Unterstützung erhalten sollen, wenn sie mit den Händen arbeiteten. Und den Klöstern mit ihrem bedeutenden Grundbesitz oder ihrer einstlußereichen Stellung bei Vermöglichen sehlte wahrlich die Gelegenheit zu zweckmäßiger Armenbeschäftigung nicht im Geringsten.

3. Gaft freund schaft. Weil in der Borzeit die Wirthshäuser nur sehr nothdürftig eingerichtet waren, und auf den schlechten Straßen die Reisenden nur langsam vorwärts dringen konnten: so war die Gastsreundschaft der Klöster sehr willfommen. Damit jedoch durch dersei Besuche die gute Ordnung der Klostergemeinde nicht gestört wurde, andererseits auch ein geeigneter Mann die Besuche in Empfang nehmen und nach Bedürfniß für sie sorgen konnte: so war ein eigener Gastpater in den Klöstern aufgestellt. Nach der Benedictiner-Regel sollten es stets zwei sein. Der Fremde soll aufgenommen werden wie Ehristus, denn dieser wird einmal sagen: "Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich aufgenommen". Das Klostersasten darf für die Gäste

geändert werben. Die Armen und Reisenden sollen mit vorzüglicher Ehre und Sorgfalt behandelt werden, weil in ihnen mehr als in Andern Christus beherbergt wird; denn die Gravität der Reichen legt sich selbst schon Ehre genug bei. Die Fremden speisen mit dem Abte und wohnen in einem eigenen Gebäude, Gastbau genannt. Wenn der Reisende oder Arme sich am Thore anmeldet, antwortet der Pförtner in gottseliger Demuth: "Deo gratias", Gott sei Dank.

Daß diese Bestimmungen nicht blos auf dem Papier standen, sondern ihre vollste Erfüllung im Leben verlangten und fanden, beweist uns ein interessanter Borfall gleich in der ersten Zeit unseres franklischen Mönchslebens.

Es beklagten sich nämlich die Mönche von Fuld bei dem Kaiser Karl i. I. 812 darüber, daß ihr Abt Ratgar nicht mehr die bisherige regelrechte Fremdenbeherbergung leiste, und daß er bei großem Conscurse, wie am Festtage des hl. Bonsazius, keine Unterstützung an Lebensmitteln gewähre. Weil der Abt Ansangs nach gemachter Besschwerdestellung sich zu bessern schien, jedoch später wieder in seine vorige Härte gegen die Mönche, sowie in die bemerkte Knauserei gegen Fremde zurücksiel: so erfolgte durch den Mainzer, Wormser und Bürzburger Bischof die Amtsentsetzung dieses Abtes.

Dag im Mittelalter und bis auf die lette Beit biefe Gaftfreundicaft treu und reichlich von ben Rlöftern geleiftet wurde, wird teines weiteren Beweises bedürfen. Befannte, Anverwandte, Sandwerts= buriche, Stubenten, Rünftler, Beiftliche genoffen biefe flofterliche Besonders tann bas Schottenklofter in Burgburg ein Boblthat. geiftliches Wirthshaus genannt werben. Wir werben in einem einzigen Jahre in bem bortigen Gaftbau 745 Frembe auf fürzere ober langere Zeit einkehren sehen. Wieviele Frembe haben die Franziskaner auf bem Kreuzberg ichon aufgenommen? Triefenftein war ein geeignet gelegenes Gafthaus vor bem rauhen Speffart. Während bes achttägigen Jubilaums über ben 1000jährigen Rlofterbeftand hat bie Abtei Amorbach täglich 130 ausgezeichnete Frembe bewirthet, und ben Armen an ber Pforte Brob und Fleisch, sowie an einigen Tagen auch Gelb reichlich ausgetheilt. Manche Fürstbischöfe machten bie Reise zwischen Burgburg und Maing stets, indem fie in Triefenstein einkehrten.

Andere Bischöfe sehen wir in einer franklichen Zelle bei achttägiger geistlicher Uebung. Als König Karl i. J. 793 bas Weihnachtsfest in der Kilianustirche zu Würzdurg seierte, konnte er offenbar am bequemssten nur in einem geistlichen Hause daselbst wohnen. Daß die deutsschen Könige in den franklichen Klöstern ihre Einkehr und Verpslegung genommen haben, zeigt die Geschichte von Neustadt. Es ist dem Abte die Verpslichtung hiezu auferlegt.

4. Rothhülfe. Außerorbentliche Noth vervielfältigte biese Berke ber klösterlichen Charitas.

Wir hatten von ber Gründung Roms bis zu Augustus, b. h. binnen 732 Jahren in Europa 33 große Seuchen; von der Geburt Christi bis jest 122; also vor Christus eine Seuche alle 22, und nach Christus alle 15 Jahre. Wir dürfen übrigens für die Zeit des Heibenthums schon weit mehr Seuchen rechnen, theils wegen mangelneber Geschichtsnachrichten, theils weil man diese Drangsalen nicht so hoch anschlug.

Defters wurden die Boreltern von Hungersnoth heimgesucht; sie ging ja der Best voraus oder unmittelbar nach, oder trat manchmal auch für sich allein auf. Die Schriftsteller rechnen ein Hungerjahr auf alle sieben Jahre.

Daß die menschliche Gesellschaft auch noch unter dem Drucke eines britten Uebels, nämlich des Krieges, gelitten hat und noch leidet, ist bekannt. Das civilisirte Europa ) seufzt unter zwei Bürden, die auf seine Schultern gewälzt sind, sowohl durch Kriege, die schon vorbei sind, als durch Kriege, die noch in Aussicht stehen. Die erste Bürde ist die Masse der Kriegsschulden, über 2000 Millionen Pfund Stersling, die Zinsen hievon betragen jährlich hundert Millionen Pfund Sterling; ein Pfund wird zu 12 Gulden gerechnet. Diese Bürde ist uns erwachsen sür Kriege, die ihr Zerstörungswerk in der letzten Kriegsperiode bereits wirklich vollbracht haben. Die andere Bürde aber ist der jährliche Kostenansat für Küstungen zu Kriegen, die vielleicht in serner Zukunst einmal kommen können. Und diese zweite

<sup>1)</sup> Nach ber gemeinnützigen Wochenschrift von Burzburg 1863 Rr. 51. Seitbem ift biese Kriegsburde breimal schwerer geworben!!

Bürbe wiegt boppelt schwer. Denn biese jährlichen Rüstungen zum Ariege verschlingen nicht weniger als 200 Millionen Pfund. Das ist mehr als der Sesammtbetrag aller Löhne, welche die sämmtlichen Landbauer Europa's dafür beziehen, daß sie Nahrung für Menschen und Bieh produciren. Es ließe sich dafür die Miethe von 20 Millionen anständiger Wohnungen für die Arbeiter mit ihren Jamilien bestreiten, wenn man jede Miethe auf 10 Pfund jährlich setzt. Das vereinte Sewicht dieser beiden Ariegsbürden beträgt eine jährliche Ausgabe von 300 Millionen Pfund, welche aus dem Vermögen und Fleiße des Bolkes herausgezogen werden. Auf jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Europa trifft nun eine jährliche Kriegssteuer von einem Pfund oder 12 Gulden. Dann verlangt aber auch noch diese Steuer einen bedeutenden Zuschuß von sittlichem Kapital, weil so mancher Kriegssmann verdorbene Sitten in die Heimath zurüschringt.

Baren Best, Hunger und Krieg in der Vorzeit fürchterliche Plagen? Wer mag es längnen? Ebensowenig läßt sich aber in Abrede stellen, daß die Klöster bei solchen Landplagen sich recht zur Abhülse an den Laden legten. In der Triesensteiner Chronik werden wir außer verschiedenen Unterstützungen eine Baarsumme von mehr als 7000 Gulden im siebenjährigen Krieg auf die Landsnothdurft ausgewendet sehen. Und es ist zugleich bemerkt, daß auch alle übrigen Klöster und Stifte ähnliche Opfer brachten. Wieviele Noth wurde im Geheimen gestillt, indem die Rechte that, was die Linke nicht wissen durfte ').

Das im Nothjahre 1852 auf die Klostersuppe zu Aschaffenburg and Altbayern geschickte Schmalz wird hoffentlich bei den Kahlgründern und Spessartern noch lange in gesegnetem Andenken bleiben. Die Klöster mußten früher Getreidevorräthe aufgespeichert erhalten, damit ein Mißwachs nicht so schnell das Gleichgewicht störte. Die Abtissin von Unterzell versor die Auszeichnung, ein Brustkreuz tragen zu dürs

<sup>3) 3</sup>ch habe weber in ben vielen hunbert Neustabter Urfunden noch in den Urtunden der übrigen Rlöster irgend eine Angabe über diese großartige Nothhülfe gefunden; ein Beweis, daß es den Rlöstern um's wirkliche helfen, nicht aber sorgfältige Aufschreiben ju thun war, und daß wir von ihren eblen Thaten wenig kennen.

fen , weil fie vor ber fürstbischöflichen Commission einen gefüllten Getreibspeicher verheimlichte.

Ging die Noth auf's höchfte, so waren die Ordensleute, welche nie unumschränkte Eigenthümer, sondern blos Verwalter des Klostervermögens waren, zu ausserordentlichen Maßnahmen befugt; sie durften auch die werthvollsten Kelche oder Landgüter veräußern, um mit dem Erlöse einige Löcher der Noth zubecken zu können. Wir werden sinden, daß die fränklichen Zellen ihren werthvollsten Kirchenschmuck auf den Opferaltar gelegt haben.

Der Kapuziner-Guardian von Aschaffenburg rettete die bestürzte Stadt gegen schwedische Mißhandlung; der Chorherr Lambert von Triefenstein versah nach der Flucht der Geistlichen die Seelsorge im mittleren Mainthal, dis er an die Feinde verrathen den Schanzkarren der Schweden ziehen mußte.

Wie Bieles haben die Klöfter in unfern zwei letten Kriegen geleiftet!

Nach Berheerung einer Gegend burch Peft ober Hunger ober Krieg konnte ein Kloster zuerst sich selbst wieber aushelsen, bann ben Tiefgebeugten ermuntern und unterstützen.

Wollte die Barbarei des Mittelalters dem Judenvolke in einer Stadt an einem Tage den Garaus machen, so waren es die Klöster, welche den ungerecht Verfolgten Schutz gewährten, und welche auf der Rednerbühne oder im Bußgerichte gegen einen solchen Unfug auf= traten.

Hat die Barbarei bes Hegenverbrennens Tausenbe von braven Menschen geschlachtet, Hunderttausende beängstigt und die angesehen=
sten Rechtsgelehrten Jahrzehnte lang verrückt gemacht: so war es unser fränkischer Ordensmann, der Jesuit Spee, welcher den Großen diesen schrecklichen Staaren gestochen hat. Die Hegenacten aus dem Amte Rothensels weisen nach, daß die Abtei Reustadt an diesem sluch= würdigen Unwesen keinen Antheil genommen, sondern hiegegen auf= getreten ist.

5. Sorge für ben Arbeiter. An die Erhebung des Arbeiterftandes knüpft sich eine Welt voll Gebanken, von Sorgen, aber auch von Seligkeit.

Selbsthülfe ober Staatshülfe find bie beiben Schlagworte, nach welchen fich gegenwärtig zwei Parteien unterscheiben, bie bem Arbeiter helfen wollen. Die Selbfthülfe reicht gur Erlangung und Erhaltung ber meiften, ja beinahe aller Guter bes Menschen nicht aus. Der Menich ift in ber Gefellichaft geboren und von Ratur aus auf bie Gesellichaft angewiesen. Richt ber Selbsthülfe verbankt er ben Anfang feines Lebens, nicht burch Selbfthulfe wirb er gezogen und gebilbet, nicht ber Selbfthülfe vertraut er bei Erfrankung bie Gefundheit an. Staatshülfe ift allein gleichfalls nicht ausreichenb. Ohnehin mußten erft taufendjährige Berhältniffe umgefturzt werben. Sittlichkeit und Religion ift bas Erfte und Rothwendigste zur Bebung bes Arbeiterftandes, reicht aber gleichfalls nicht aus, benn auch ber Arbeitgeber ober bie ganze Gefellichaft muß wiffen und bavon burchbrungen fein, bag es noch höhere Intereffen gibt, als Rapital unb Profit. Es muß vielmehr, foll bem Arbeiterftanbe geholfen werben, Alles mithelfen, ber Staat, die Kirche, die Gemeinde, ber Arbeiter vorzugeweise; Alles muß bie Sanb bazu reichen, um benjenigen Stanb bor bem Berberben ju fchuten, vor bem ber gahl nach alle anbern Stanbe gufammengenommen beinahe verschwinden, und ber burch feine Bebeutung in ber Gesellschaft jebem anbern Stanbe völlig gleichkommt.

Es fragt sich, welchen Antheil haben unsere frankischen Zellen an ber Lösung ber jetzt so brennenben Arbeiterfrage genommen?

Bir unterscheiben bekanntlich in der menschlichen Gesellschaft vier Stände: der erste ist der adelige Stand, bestehend aus dem freien Abel und den Königen; der zweite Stand ist der geistliche, wozn die Beltgeistlichen und Ordensleute gehören; der dritte Stand ist der der Bürger; er umfaßt die grossen Gutsbesitzer, Kausseute, Fabrikanten, Börsenmänner, Handwerker, Abvocaten, Aerzte und Staatsbemten. Dieser Stand führt gegenwärtig das Ruder. Der vierte Stand besteht aus den Arbeitern oder Besitzlosen. In welchem Berhältnisse nun standen unsere Klöster zu diesem vierten Stande?

Wir bürfen wohl zur Ehre von Beiben sagen, das Verhältniß war ein gutes. Wir finden jene furchtbare Unzufriedenheit der Arbeiter in früherer Klosterzeit keineswegs. Wir finden jene Ausbrüche nicht: "das Eigenthum ist Diebstahl"; "reißt die Kreuze aus der Erde, alle müssen Schwerter werden"; ober wie ein vielgelesenes Blatt sich aus-

brückt 1): "Die politische Mission unserer Zeit scheint keine andere zu sein, als die, eine vollständige Auflösung und Zersetzung der veralteten Zustände zu bewirken, so daß dieselben demnächst beim ersten eintretenden Sturm auch äusserlich zusammenbrechen müssen. Dieses ist die unerläßliche Vorbedingung einer gesunden, nothwendigen Reusschöpfung."

Aber, wendet man vielleicht ein: ber Bauernaufruhr! Es war aber ba nicht ber jest angemelbete und von ben Freimaurern angeblasene Strafentampf bes Armen gegen ben Reichen, fonbern vielmehr bes berabgefommenen und begehrlichen Abels, ber mit Rloftergutern feinen Sunger ftillen wollte. Bog von Berlichingen fagte ja beim Ginfalle in bie St. Amors = Bellen bem befturzten Abt: "Libber Abt, fegb wohlgemuth, bekümmert euch nit. Ich bin schon breimal verdorben gewest, aber bennoch hier", um nämlich mich an euch bauerhaft zu erholen, bag ich nie mehr ausgeschätt werbe. Mit biefem armen Abel verbanden fich die von Martin Luther aufgestachelten Unzufriedenen. Mag auch hie und da im Laufe so vieler Jahrhunderte ein Dißverhältniß zwischen Beiben stattgefunden haben, so wurde es boch mit Billigkeit und Liebe auf jeber Seite ausgeglichen. Gang gewiß ift awischen ben Alöstern und ihren Arbeitern nie eine folche Rluft befestigt gewesen, wie gegenwärtig zwischen bem Arbeitgebenden und Arbeitnehmenben. Allgemein gilt bie Thatsache: "Die Klöfter haben für ihre Leute geforgt." Reuftabt hat für bie Arbeiter auf feinem Fundationsbezirte nach und nach faft ben gangen Umfang biefes Stiftungsautes abgetreten.

Erfüllten heutigen Tages die grossen Grund – oder Kapitalbesiger auch alle die sittlichen Anforderungen, welche unsere geseierten Rational=Dekonomen, wie Perin in Löwen, Roßbach in Würzburg und der Bischof von Mainz in so beredtem Wort an sie stellen: so dürften doch diese ihre Werke für die Arbeiter weit hinter dem zurückleiben, was die Klöster geleistet. Ihr werdet nicht wahrnehmen, daß der reiche Fabrikant mit dem geringsten Arbeiter unter dem nämlichen Schweisse Bagesichtes wie dieser sein Tagwerk verrichtet; dies aber hat der

<sup>1)</sup> Reue Frankfurter Zeitung i. Sept. 1865, in einem Artikel bes bayerischen Lanbtagsabgeordneten Kolb.

Rönch Bernard ober sein franklicher Genosse gethan. Ihr werbet nicht wahrnehmen, daß der betriebsame überreiche Kapitalist seine Zinsen nicht genießt und damit sich keine Lebensgenüsse, seien es auch nur eingebildete, verschafft. Das aber hat der Mönch gethan, der weber auf Geldmacherei speculirte, noch auf Bervielfältigung seines Sinnengenusses. Reineswegs soll jedoch hiedurch eine Geringschätzung gegen das ausgesprochen werden, was in einigen Gegenden Deutschlands, z. B. im Rheinlande — den Anregungen der göttlichen Liebe sei aller Dank —, von den reichen Arbeitgebern katholischer und protestantischer Consession für die armen Arbeiter geleistet wurde in den letzten Jahren, und so es Gott wolle, vielleicht in erhöhtem Raaße noch weiter geleistet wird.

Ueber das Wie der klösterlichen Arbeiterfürsorge sei bemerkt, daß die Ordenspersonen vorzugsweise durch persönliches Einschreiten, durch milde Darleihung von Gelb zur Verhinderung von Judenwirthschaft, durch Borstreckung von Getreibe unter der Verpflichtung zur späteren Zurückgabe, insbesondere aber durch Abtretung von zwei Kapitalien an den Arbeiter demselben nüglich zu werden suchten. Diese zwei Kapitalien waren der unbewegliche von Gott den Einzelnen verliehene Bodenbesit, sowie der gleichsalls unbewegliche oder unbeweglich seiner tüchtigen Gottesfurcht.

6. Der klösterlichen Liebesäußerung gegen eine besondere Klasse von Arbeitern auf dem Seelengebiete soll noch gedacht werden. Es sind bieß jene Personen, die, in der Irrlehre ausgewachsen, der Wahrheit und dem Leben in der alleinseligmachenden Kirche sich sehr gern anschließen möchten. Die Katholiten machen sich nicht leicht den rechten Begriff von den aufreibenden Arbeiten solcher Personen. Die Klöster kommen ihrer Sehnsucht entgegen, opfern ihre Gebete und Abtöbtungen solchen Heilssuchenden auf und helsen nach Kräften.

Der vortreffliche Geschichtsschreiber unserer Zeit, Hurter, ber früher Protestant war und zur rechten Kirche übertrat, außert seine Ersahrung hierüber in folgenden Worten: "Der Besuch in Klöstern der Schweiz hat mich zuerst von den anerzogenen und anerkünstelten Ansichten des Protestantismus über Klöster gründlich befreit. Diese braven, sittlichen, liebenswürdigen Leute, die mir, dem protestantischen

Pfarrer und späteren Antistes, so freundlich und theilnehmend ents gegenkamen, so oft ich sie besuchte, gaben mir ein lebenbiges Bild vom Alosterleben, welches mir das gemalte, in romanhaften Geschichten gezeichnete als erlogen und verläumberisch erscheinen ließ."

Ein protestantischer Pfarrer in ber Umgegend von Neustadt am Main äußerte bei seinem Besuche bes bortigen Klosters: "Ich muß meine Kinder mitbringen, damit sie bei Ihnen Toleranz lernen."

Bekanntlich hat im vorigen Jahrhundert Hörde, von welchem jetzt noch in Würzburg eine eigne Stiftung besteht, die Gründung eines großartigen Ahls beabsichtigt, in welchem arme Convertiten aus dem Protestantismus einstweilen dis zur gesicherten Lebensstellung wohnen könnten. Unsere Klöster haben theilweise je nach ihren Kräften hiezu die Hand gereicht.

Bahrend bie Rlöfter auf verschiebene Beife ben Berirrten gum rechten Pfabe zu bewegen suchen, wollen fie jedoch teineswegs biebei gleichsam schulmeiftern. "Seutzutage findet man noch nirgends Manner, bie wahrhaft liberaler und garter waren in ihrem Urtheile, als in ben Klöftern, wo man immer allen Menschen bie ihnen gebührenbe Ehre zu erweisen, und bem Genie und Berbienft irgend einer Art. wenn auch im Gegner, bas gebührenbe Lob zu spenden suchte. Schriften ber Monche find reich an Beispielen folder Liberalitat"1). Kannten boch biefe Manner bie Lehre bes hl. Auguftin, baß zunächft nur diejenigen fcwer fündigen, welche frivol vom Glauben abfallen, teineswegs aber beren Rinder und Nachtommen, bie ohne ihre verfonliche Schuld außerhalb ber Kirche stehen. Wer jene mit Recht ge= hässige Proselytenmacherei in unsern Rlöftern sucht, hat fich an bie unrechte Abreffe gewendet; wer wird glauben, baß 3. B. unfere Burgburger Schotten bies Geschäft gegen ihre größtenthentheils proteftantischen Landsleute betrieben haben?

7. Und boch würden alle biese Hülfleistungen gegen die Kranken, Armen, Fremden, Berunglückten, Arbeiter und geistig Berirrten einent ganz geringen Werth haben; denn wahr bleibt das göttliche Wort: "Gäbe ich all mein Gut zur Speisung der Armen hin, opferte ich selbst meinen Leib, daß ich mich verbrennen ließe; hatte aber die

<sup>1)</sup> Robler S. 423.

Liebe nicht, so wäre bas Alles für mich burchaus Nichts." Db aber mm die Klosterleute stets ihre Werke als ganze und vollkommene Berke in der rechten Gottesliebe geübt, oder ob sich an dieses höchste Lebensmotiv wie an den glänzenden Stahl auch der Rost des Ehrsgeizes, der eigenen Bequemlichkeit und Selbstsucht angesetzt hat, kennt und richtet in letzter Instanz nur der allein, welcher alle Herzen und Kieren durchsorscht. Doch über den klösterlichen Individuen stehen die Klöster selbst, denen gewiß Niemand streitig machen will, daß sie ans dem höchsten Lebensmotive ihre verschiedenen Werke der Rächstenliebe leisten wollen und wirklich geleistet haben. Es soll zusgeschen werden, daß die klösterliche Charitas ihre sogenannten Hinterzedanken hatten; allein diese Hinterzedanken stammten aus dem Reich der göttlichen Liebe 1).

Ift biese siebenfache Lichtslamme klösterlicher Rächstenliebe nicht and wieber für die Weltleute ein schätbarer Bündfunken gewesen, ber sie aus ber Finsterniß ihres kalten Egoismus, ihrer Habsucht und

<sup>1)</sup> Der Berliner "Socialbemofrat" schreibt unter bem 17. Februar 1865 also: "Lie preussische Regierung ist die erste Regierung Deutschlands, welche es gewagt hat, effer und bestimmt eine wahrhaft vollsthumliche Sache, die Lösung der Arbeiterfrage stärt auf ihr Programm zu sehen. Mögen dabei ihre hintergedanken immerhin sein, welche sie wollen. Diese Thatsache allein wird für die Stellung Preussens in Deutsche sand schwicht fallen". Wir fühlen dies Gewicht. Papier hat der vierte Stand erhalten, Dotationen Andere. "Strasburger, wir kennen dir!"

Bie etel erscheint hiegegen das Wirken der Rlöster in der nämlichen, hochheiligen Sade! Die preufsische Lösung der Arbeiterfrage steht auf Papier, soll durchgesührt werden mit Eisen und Blut und ist offenbar nur eine große Lüge, um das Hauptbeften, nämlich Ausbehnung der Hausmacht zu bemänteln und den Undemittelten besten, nämlich Ausbehnung der Hausmacht zu bemänteln und den Undemittelten Beite der Rächstenliede auf und die hintergedanken sind himmel und glückliche Ewigsteit Schon der hl. Bonisazius erhielt von dem hl. Stuhle den Austrag, auf solche hintergedanken zu speculiren. In einem Schreiben des Papstes Gregor II. v. J. 726 werde er angewiesen, mit den in viele Laster verstrickten Priestern und Bischsen von Laufstand sich manchmal zu unterreden und mit ihnen ein gemeinsames Mahl zu netwerz der Fall, sagt der Papst, daß solche, welche die Strenze der Zucht zur Besolgung der richtigen Handlungsweise träge macht, durch die demitung bei Gastmählern und durch gütiges Zureden auf den Weg der Gerechtigkeit stätt werden".

unseligen Bühlerei herausführte ober mindestens ein Berlangen in ihnen entzündete zu besserem Streben?

## 6. Bodeneultur.

Der verdienstwolle römische Schriftsteller Tacitus liefert uns zur Beurtheilung ber Dekonomie bei unsern heibnischen Urvoreltern folgenbe Notizen 1).

"Der freie Deutsche besorgt keinen Felbbau; Krieg, Jagb und die Zeit todtschlagen oder so für sich hindrüten ist sein Geschäft. Blos die Weiber, die Greise und diejenigen, die dem Wilde nicht mehr nachkommen können, also die ganz Schwachen sorgen für das Haus-wesen und den Ackerbau, besonders aber die Sclaven und die Kinder. Wanche Bölkerschaften, wie die Hessen, bekümmern sich weder um Haus noch Feld, sondern streunen herum", also so wie unsere jetzigen Zigeuner.

Der industrielle Romer tann sich über biese beutsche Faulheit nicht genug wundern.

"Das Land ist an und für sich nicht schlecht, wenn auch sumpfig; von sich allein kann es keine fruchtbaren Bäume tragen. In manchen Gegenden gibt es viel Vieh; es ist jedoch von Natur nur ganz klein. Nicht einmal das Pflugvieh steht in Ehren. Die Germanen freuen sich nur an der Zahl, darin besteht ihr ganzer Reichthum.

Das beste System zur Niederbrückung bes Bobencultur haben sie burch ihren Aderwechsel ersunden, indem sie jährlich die Bauslächen neu unter sich vertheilen. Der Geehrtere erhält natürlich ein besserzs Stück. Die Arbeit geht keinen Wettstreit ein mit der Fruchtbarkeit und Ausdehnung des Bodens, um Obstanlagen einzurichten, Wiesen auszuscheiden und Gärten zu bewässern. Das Samenkorn wird ohne Weiteres dem Boden anvertraut.

Sie haben blos die drei Jahreszeiten: Winter, Frühling und Sommer; einen Herbst tennen sie weber dem Namen, noch viel weniger der Bedeutung nach."

<sup>1)</sup> Germania 15. 16. 25. 26. 31.

Der Römer nannte biese schöne Zeit bie Mehrungszeit 1); bei ben Germanen mehrte sich nichts von Bebeutung. Nur in einigen Gegenben konnte man etwas Getraibe in unterirbische Löcher einbringen.

In dergleichen unterirdischen Löchern kauerte im strengen Winter bie Familie voller Schmut; im Sommer wohnte sie unter unförmslichen Massen von Holz ober Steinen.

Der Culturrömer wartete mit Schmerz auf die Gelegenheit, in biefen weiten germanischen Gefilden seine Herrschaft auszudehnen und seine Cultur zu verbreiten. Wirklich war es ihm auf einem kleinen Theile unserer Diöcese im westlichen Bezirke gelungen; er hatte vorsläusig seine Scheidemauer aufgeführt von der Donau aus nach Wallburn über Pfohlbach ') durch das Ersthal nach Bürgstadt, den jehigen Engelberg nach Orb; und auf diese Weise einen Theil unseres Kreises in sein Culturland gezogen.

Doch plötlich wurde diese heibnische Cultur durch die Mönchscultur überholt.

Charles Perin, Professor bes öffentlichen Rechtes und ber politischen Dekonomie an der belgischen Universität Löwen, lehrt darüber Folgendes:

"Als die alte Welt durch Sinnenausschweifung und Arbeitsschen versfallen war, wurden die Klöster die Schöpfer des Aderdaues und der Insbuftrie. Die Arbeit wurde den Mönchen zur Freude, und ihr widmeten sie darum ihre Arme, ihren Geist, ihr Herz. Bon ihnen ging die Arbeit auf die andern Klassen der Menschen über. So ist die Arbeit zur Freiheit und zur Ehre gekommen; im heibenthume lag Berachtung über derselben."

Bon anderer Seite wird das Verdienst der Mönchscultur zwar zugegeben, dabei aber den Mönchen mancher unverdiente Vorwurf gemacht.

So fagt Dr. Birnbaum<sup>2</sup>), nachdem er die Berdienste der Römer um den Landbau gepriesen, Folgendes:

<sup>1)</sup> Autumnus von augeo, vermehren.

<sup>3)</sup> Der Rame Pfoblbach ruhrt ber von bem Golzverschlage, welchen bie Römer -

<sup>\*)</sup> In der Kleinen Schrift: "Bie und womit foll man blingen?" Gratis-Beigabe per Bobmanns landw. Ralender 1863 Seite 8.

"Balb sant die hohe Cultur der Römer, und erst viel später lehrten die ihre Schriften sleissig lesenden Mönche nach römischen Borschriften das Feldbauen. Bon den Alöstern ging bei und die höhere landwirthschaftliche Cultur aus. Freilich nur nachahmend, nicht selbstdenkend, bedauten die Mönche das Land, und lange Zeit verging, ehe man sich von dem Zwange der römischen Borschriften zu befreien und einen für Deutschland besser passen den Feldbau einzusühren lernte. Die Zeiten des Raubritterthums waren zusbem der Landwirthschaft nicht günstig; Geistlichkeit und Abel drückten den Landmann; die allgemeine Berachtung, welcher vormals jede gewerbliche Thästigkeit ausgesetzt war, ließ den Landbau über die rohesten Ansänge sich nur wenig erheben.

Auch für die Landwirthschaft gilt die Erfindung der Buchdruckertunst als der Anfang einer besseren Zeit, indem zunächst die Herausgabe und alls gemeine Berbreitung der römischen Schriften anregend und belehrend, freilich Anfangs nur noch in beschränkten Kreisen, wirkte. Die Blüthezeit des städtischen Lebens, die herrliche Zeit des erwachenden Bürgerstandes, welcher im schwunghaften Handel Mittel und Trieb zu vervollsommneter Gewerdstätigkeit fand und gleichzeitig in seinen sesten Mauern dem verlöschenden Ritterthum mannhaften Widerstand entgegenstellte, begünstigte insoferne die Landwirthschaft, als rings um die Städte bald blühender Landbau, nämlich erhöhte Production nothwendig wurde, und der weit reisende Handelsherr das anderwärts Gesehene mit nach Hause brachte.

Wie vordem die Mönche die Träger befferer Cultur waren und rings um ihre Klöster blühende Fluren aufweisen konnten, so war um diese Zeit der freiere Städter das Borbild für den noch hart gedrückten Bauern, nur hier war jede Arbeit geehrt, nur hier wußte man dem Boden hohe Erträge abzugewinnen."

Diese in die weitesten Leserkreise verbreitete Darstellung eines öffentlichen Universitätslehrers und Inhabers des landwirthschaftlichen Institutes zu Giessen muß in manchen Punkten als eine parteiische und durchaus unrichtige bezeichnet werden.

Unser erster Culturmönch St. Burtard hat keineswegs in Franken mit einem der "vierzig landwirthschaftlichen römischen Bücher" in der Hand gepflügt, veredelt und cultivirt, und zwar nur "die Fremden nachahmend, nicht selbst benkend"; die Seinigen eben so wenig. Nur ein Stubengelehrter mag sich das so vorstellen, und dieß die nicht selbstdenkende Menge weiß machen.

Bollte man übrigens boch ber flofterlichen Bobencultur Rachahmung vorwerfen, so ift bas Dufter hiezu nicht in Rom und feinen Schriftftellern, fonbern vielmehr im himmel felbft zu suchen. der frommfte und weiseste. ber Dichter fpricht fich über bie driftliche Induftrie also aus: "Sie ift eine Tochter Gottes, welche feine icopferifche und weltbeherrschende Thätigkeit nachahmt." wollte die Monchscultur unfere Erbe, bas Wert ber göttlichen Sanbe und ben berebten Apostel von Gottes Allmacht, Gute und herrschaft, iconer und gotteswürdiger geftalten; bas menschliche Leben voll= tommener einrichten; Dittel ju guten menschlichen ober driftlichen Anftalten gewinnen. Dieß trieb ben Monch jum Pflug, nicht einer ber römischen Fachschriftsteller; dieß hielt ihn am Pflug, wie ben bl. Bernard und feine Brüber; biefes hielt ihn bei bem Pflug, wie wir es an den flösterlichen Dekonomie = Berwaltern in den letten Rlofter= zeiten bemerten. Dieß befestigte bas Arbeitsmesser in ber Tasche bes Benedictiners; nur in ber Nachtszeit mußte er es von sich legen, um während bes Schlafens in ber Rlofterkleibung fich nicht bamit zu beschädigen. Gin eigener Priefter, ju Rlofter = Neuftadt und wohl auch fonft ben vielbezeichnenden Namen "Feld-Herr" führend, mar zur Oberaufficht und einheitlichen Leitung bes Culturgeschäftes aufgeftellt.

Die Behauptung, daß die Geistlichkeit oder die Mönche mit dem Raudritterthum zur Unterdrückung der Landwirthschaft sich verbunden haben, ist eine schamlose Geschichtslüge. Die Mönche waren nie die Spießgesellen dieser Raubritter; sie schützten vielmehr die deutsche Freibeit und die Bodenfreiheit gegen den Uebermuth derselben. Wir wers den Beispiele in der franklichen Klostergeschichte sinden, wie sie das deutsche Reichsoberhaupt gerade gegen den Druck dieser Raubritter um hilse ersuchten.

Dieß zur Abwehr. Gehen wir weiter.

Die Monchsolonomie verhinderte verschiedene Uebel, die gegen-

Der erwähnte Perin beklagt mit Recht als ein Uebel ber Lands wirthschaft bie Abwesenheit bes Herrn von seinem Landsbesite. Bei der klösterlichen Dekonomie konnte dieses Uebel nicht enftreten, weil der dem Landban vorgesetzte Geiftliche Alles mit eiges nen Augen beobachten und mit eigenem Geiste anordnen konnte. Unsere

jo tostspieligen und oft nicht einmal immer redlichen "Herren Berwalter" waren hieburch ganz überflüffig gemacht.

Als ein weiteres Uebel sindet der genannte Nationalökonom die zu grasse Zerstückelung des Bodens, welcher man gegenwärtig durch Arrondirung abhelsen will. Die Klöster hatten vollständig die Mittel, um durch Tausch, Kauf oder durch Wohlthäter grössere Parzellen von Boden zu gewinnen; sie brauchten nicht wie der mit Kindern gesegnete Familienvater diese Flächen zu zerreissen.

Daß ber Mangel an Sorgfalt für die Arbeiter, worin Perin ein Hauptübel für die Landwirthschaft erblickt, bei den Klöstern nicht oder wenigstens nicht so stark wie sonst hervortrat, ist schon in ber Darstellung der Nächstenliebe bemerkt worden.

Das grösste Uebel ist aber jedenfalls das unersättliche Gelbmachen, welches zur Zeit bei vielen Dekonomien als das einzige und oberste Ziel gilt, mögen dabei auch Treue und Ehrlichkeit, Sitte und Lebensglück zu Grunde gehen; mag auch der Unwille einer ganzen Gegend gegen einen solchen Dekonomie-Geldprozen wach und laut werden, oder mag dort auch sogar das königl. Physikat mit seinen Untersuchungen zur Rettung von Gesundheit und hl. Sitte auftreten müssen, wie wir es an einem Orte in Franken unlängst sehen mußeten; die klöskerliche Dekonomie war nie eine solche Geldmacherei um jeden Preis; sie wird gewiß stets eine christliche genannt werden müssen.

Es brachte aber biese klösterliche Landwirtschaft verschiebene Bor- theile.

Bor Allem wurden die Geistlichen baburch, wie man zu sagen pflegt, volksthümlich, mit den Interessen des Bolkes, das ja auch namentlich früher größtentheils auf den Bodenertrag angewiesen war, gleichsam fest gekettet. In unruhigen Beiten konnte Bieles entfremdet werden, der Boden nicht so leicht; er gab eine möglich sichere Rente.

Dem Lande brachte die Klosterökonomie ben grossen Bortheil von Musterhöfen. Die Kosten der Unterhaltung wurden nicht, wie z. B. jest für den hessischen Musterhof der Landwirthschaft zu Giessen, aus der Staatskasse genommen; das Kloster trug selbst alle Unkosten. Nach den Untersuchungen der Gelehrten, wie Fabricius in einem eigenen Werke vom J. 1797 nachgewiesen hat, steht die That-

sache fest, daß die Güter der Geistlichen durchgehends in einem besseren Stande sich von jeher befanden, als die der Weltlichen.

Diese Alosterösonomie brachte ben bebeutenben Vortheil, daß man Bodenerzeugnisse unverfälscht erhalten konnte. Das Stift Triefenstein verwerthete bebeutenbe Quantitäten Wein und konnte sicher für Aecht= heit garantiren. Ohnebieß waren auch die Preise billig. Ein Aloster wollte und durfte sich nicht durch diesen Waaren=Umsatz bereichern. Die Benedictiner hatten die eigene Vorschrift, einen Gegenstand ohne alle Einrechnung eines sogenannten Prosites nur um den wahren Werth wieder zu veräußern.

Die Klöster haben schon bei ihrem ersten Beginne Waaren und Geräthe ausgetauscht '), indem von England Strümpse, Schuhe, Mundtücher zur Verhüllung des Gesichtes bei größter Kälte, Pelzeröde u. dgl. herüberkamen; dagegen aber von Deutschland Falken, Glasarbeiten u. dgl. hinübergeschickt wurden. Es wurde von dem Mutterland ein Glasmacher begehrt, deßgleichen auch ein Citherspieler; der Erzbischof Cuthbert erklärte: "Ich habe zwar eine Cither, aber seinen Künstler, der sie spielen kann", und verlangt einen solchen.

Der Biograph Willibald bemerkt ausdrücklich, daß der hl. Bonisfazius nicht bloß tüchtige Geiftliche, sondern auch sonstige Männer, die in den Gewerben und Künsten wohlerfahren waren, aus England berufen hat 2).

Der Königssohn und spätere Bischof Willibalb von Eichstätt hat sich sieben Jahre in bem heiligen Lande und dann noch mehrere Jahre in Italien aufgehalten. Er konnte demnach auf unsern wilden sumpfigen beutschen Boden die in diesen Ländern wahrgenommene Cultur nach Thunlichkeit übertragen.

Der glücklicher Beise von München gegangene Professor und babische Geheimerath sowie Freimaurerbruder Bluntschli in Heidels berg hat zwar im Frühjahr 1866 in fünf großartigen Reden über affatische Gottes und Beltideen "evident bewiesen", daß der grössere Eiser in religiösen Dingen bei den alten Bölkern einen recht schlimmen

<sup>1)</sup> Rulb, Briefe bes bl. Bonifazius. I. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita S. Bonifacii C. VII. 24.

Einfluß auf beren volkswirthschaftliche Buftanbe geäußert habe. Er überzeugte fein Publikum bavon, baß ein Bolk um fo glücklicher war, je weniger religiös es gewesen ware!?

Nach der Behanptung dieses Gelehrten hätten die Mönche durch ihre christliche Bodencultur und das hiedurch geförderte Handwerk, welches wieder christlich betrieben wurde, viel Böses gestiftet; doch wir werden ihnen dieses nicht blos verzeihen, sondern sogar noch dafür banken. Wir sind gestraft genug, wenn in einem Orte nur wenige Dekonomen der Freimaureraufklärung ihre Feldwirthschaft auf unchristsliche Weise betreiben.

Was die hohe Schule ober vielmehr ein Meister vom Stuhl dem sogenannten "feineren Publikum" aufbinden will, das sucht für den gemeinen Mann der landwirthschaftliche Kalender, herausgegeben von dem königlich bayerischen landwirthschaftlichen Centralverein, zu leisten. In demselben ist S. 82 für 1868 folgender Bers zu lesen:

"Bast du gern ein sauber Haus, Lag Pfaffen, Monch und Tauben braus."

Wir wollen nicht viel Worte verlieren über die schnöbe Undantbarkeit, welche hier, Jedermann gang verständlich und absichtlich für bie gemeinen Leute berechnet, ben Beiftlichen überhaupt und ebenso auch ben Mönchen in's Gesicht geschleubert wird, sowie auch über bie Speculationen unferer Balbgelehrten, welche fo gern ben geiftlichen Stand von ber burgerlichen Familie trennen und fich felbft als bie Locomotiven hinstellen möchten, bie im gepriesenen 19. Jahr= hundert nur allein ben Familienwagen sicher, schuell und ehrenvoll jum beften Blude führen tonnen. Diefe Salbgelehrten werben nicht mube, in ihren landwirthschaftlichen Programmen benjenigen als ben "größten Bohlthater ber Denfcheit" hinzuftellen, welcher bewirkt, bağ ber Boben ftatt "eines Einzigen Grashalmes nun zwei Grashalme trägt". Hat aber bas Monchthum nicht biefes und noch etwas mehr geleistet? Braucht ber Boben lediglich nur Baffer und ratio= nelle landwirthschaftliche Cultur; braucht er nicht Menschen ober drift= liche Arbeiter und biefe wieber bie Belt = und Rloftergeiftlichen?

Es hat sich barum auch ber genannte Berein bei ber öffentlichent Beschwerbe gegen biese Mißhandlung alsbalb genöthigt gesehen, bie bemerkten zwei Berse unter lebhaftem Bebauern zurückzunehmen; allein

sie stehen nun einmal schwarz auf Weiß; möchten sie in den Herzen unserer Bevolkerung keinen weiteren Anklang, sondern nur die vers diente Berachtung sinden!

Beil man so häufig England als das Musterland der landwirths schaftlichen Cultur empfiehlt, so möchte auch die dortige Hochschahung der Monchs Bobencultur uns zum Vorbilde dienen 1).

Doch nicht blos die eigentliche Oberfläche bes Erbbodens ist dem Fleiße der Menschen zur Veredlung des Lebens übergeben, auch die Schätze in der Tiefe der Erdschichte sind demselben anvertraut. Bei den Salzbergwerten und Salinen sinden wir wieder eine große Thätigeteit der Gottgeweihten, wenn auch dis jetzt mir es nicht gelungen ist, den Rachweis zu erbringen, daß in Kissingen oder Ord die Mönchsethätigkeit zur Salzgewinnung sich besondere Verdienste erworden hat 2). Obgleich unsere Diöcese nach den jetzigen Urtunden keine Orte besitzt, in welchen durch klösterliche Thätigkeit aus den Schachten der Erde die edten Metalle gewonnen wurden, so ist doch für manche Leser ein kurzer Hindlick auf diese Thätigkeit in unsern deutschen Gauen interessant.

Ein Forscher neuester Zeit') hat eine genaue Zusammenstellung für den Bergbau bis zu dem I. 1273 gegeben. Darnach haben unsere Alöster 600 Jahre lang mehr als die Hälfte dieses unterirdischen Baues betrieben und die andere Hälfte die Bisthümer und Weltlichen.

Rach Darftellung, wie die Rlöfter namentlich in Subdeutschland unterftüt burch taiserliche Diplome den Bergbau gewinnreich und

<sup>1)</sup> Ber fich über biefen Gegenstand weiter interessirt, wird die nothwendigen Belege hierüber in dem ausgezeichneten Berte des Englanders Digby, überset von Robler, S. 57, 282, 458, 460 u. s. w. finden.

<sup>3)</sup> Ein gewisser Ercamperat schenkte seinen Antheil an ber oberen und unteren Soole im J. 823 bem Benedictinerstifte Fuld, welches auch sonst noch mehrere Schenkzungen von sonstigen Privatpersonen zu Kissingen erhielt. Etwas Weiteres jedoch über bem Betrieb bes Salzgeschäftes ift mir zur Zeit unbekannt; die gerechte Bermuthung was exlaubt, daß die thätige und berühmte Klostergeistlichkeit von Fuld sich um gute wohlseile Bereitung dieses unentbehrlichen Salzelementes für jene ganze Gegend derbient gemacht hat.

<sup>3)</sup> Dr. jur. Commer: "Ueber ben Bergbau ber Rlöfter im Mittelalter".

menschenfreundlich im Gegensatze zu ber brutalen Behandlung der Bergsarbeiter in der römischen Zeit vorgenommen haben, führt der Forscher weiter fort:

"Der Grund für diese merkwürdige Erscheinung, daß der größte Theil des Bergdaues sich in den Händen der Klöster besand, liegt darin, daß sie die grossen Grundbestiger waren und Kapital d. h. die zur Production erforder-lichen sachlichen Gütter in Fülle besassen. Aber dieser Grund ist für sich allein noch nicht ausreichend. Sie mußten sich ebenso wie für die Urbarmachung wüster Gegenden auch für die Hebung der unterirdischen Mineralreichthümer interessiren, indem sie daraus für sich eine Duelle des Unterhaltes und prosductive Anlage ihres Kapitals, in weiterem Umfange aber auch den Einssluß auf die Cultur ganzer Landstriche erkannten. An den Bergdau schlossen sich direct Hüttenwerke an, welche zur Entstehung eigener Genossenschaften, wie der baherischen Hammergenossenssenschen, Beranlassung gaben. Ferner war die Entholzung grosser Waldsgegenden eine Folge des Bergdaubetriebes, da der Berbrauch von Brennholz dabei ein sehr bedeutender war. Zur Aussuhr der Producte mußten neue Land = und Wasserstrassen angelegt werden, au denen sich blühende Städte erhoben.

An alle diese Arbeitszweige lehnte sich dann ein reiches genoffenschafts liches Leben, welches Jahrhunderte lang dem ganzen Boltsleben einen festen Charakter verlieh. Eng verbunden war damit die Pstege der Relisgion. Bielfach werden an Bergbauorten Kapellen und Kirchen erwähnt.

Seitdem sind fast 600 Jahre verstoffen, in welchen sich in den socialen Berhältnissen bes beutschen Bergbaues Bieles geandert hat. Schon längst sind die Klöster, unter deren Leitung er früher geblüht hatte, davon zurückgetreten. Der enge genossenschaftliche Berband ist gelockert. In die Kohlenreviere sind schon vielfach die Folgen des Arbeiterproletariates eingedrungen. Trot trausriger Erfahrungen ist in diesen Tagen sogar die Einsührung der Frauenarbeit befürwortet worden."

Bur Heilung dieser gesellschaftlichen Uebelstände, was so gut Aufsgabe bes Staates wie der Kirche ist, wird ein eigener Borschlag gemacht, der natürlich vorerst nur an einzelnen Orten Anwendung finden könnte.

"Mögen sich die Rlöster deffen erinnern, was sie beim Auftommen des beutschen Bergbaues für benfelben gethan haben. Auch heute noch können die Benedictiner, benen ein Kapital zu Gebote steht, sich dem Gangbergbau zu-wenden und Musterbane anlegen. Borzüglich aber ware es eine Aufgabe

für Trappisten, Franzistaner oder Orden, welche sich mit Acerbau beschäftigen, in Kohlendistricten selbst zu muthen und unter ihrer Aufsicht und Leitung Arbeiterassociationen zu gründen und auf diesem Gebiete eine Bereiuigung von Fabrit und Kloster zu versuchen. Gine Seite der werkthätigen Liebe besteht gerade darin, die Gefahr der Berarmung und Demoralissrung eigenwenden, so lange es noch Zeit ist. Es wäre dann möglich, anch in den Kohlenrevieren Religion, Gestitung und Bildung zu erwecken; dann kann der Kohlenbergbau nicht blos zu einem materiellen, sondern auch zu einem geistigen Bergsegen deutscher Gegenden werden, was der Gangbergbau mehr als ein halbes Jahrtausend hindurch gewesen ist."

Durch diese Liebe zu Gottes Erbboben sind die Klöster Lebenssteerbe für ganze Gegenden geworden; durch den Wohlstand hob sich die Bildung, das Gewerdswesen; ober mit einem Worte: die Cultur des irdischen Gottesreiches beförderte die Cultur des himmlischen Reiches. Es ist ein Irrthum, die Klöster blos als Orte des Gebetes zu bestrachten. Kenner der Geschichte nennen vielmehr die Klöster "Grosse agronomische, industrielle und wissenschaftliche Republiken."

Ein protestantischer Schriftsteller ber neuesten Zeit, welcher ben tatholischen Bestrebungen nicht besonbers holb ist, spricht sich über bies Birten ber Rlöster zur Zeit ber ottonischen Kaiser baber also aus!):

"Richt minder hob sich, nachdem die inneren Kriege und die Einfälle der Ungarn, Danen und Wenden Deutschland lange sast zu einer Wüstenei gemacht hatten, in staunenswerther Weise der Andau des Landes; Heinrich II. nannte Sachsen wegen seiner Anmuth und Fruchtbarkeit einen Borhof des Baradieses. Wie die Fortschritte in der Baukunst ging auch die bessere Bodenschlur von den Kirchen und Klöstern aus, die das ihnen von den Königen übertragene Gut auf das Trefflichste nutzen. Mit eigenthümlicher Befriedigung sieht man auf jene schönen Pergamenturkunden der Ottonen, wie sie sast noch überall in den deutschen Archiven sich sinden; es sind meist Schenkungen von einzelnen Weilern und verödeten Feldmarken an Kirchen und Klöster; aber welches reiche Leben ist diesen todten Schenkungsbriesen erwachsen! sie haben volkreiche Städte in das Leben gerusen, fruchtbare Landschaften geschaffen, Deutschland geradezu umgewandelt."

Durch biefe Bobenliebe erfüllten unsere Religiofen nur ein gang allgemeines, vom Schöpfer unseren Stammeltern angeschaffenes Be-

<sup>1)</sup> Befdicte ber beutschen Raiserzeit von Wilhelm Giesebrecht. I. Bb. G. 731 ff.

burfniß, welches fie noch in ihrer Unschuld zu befriedigen hatten und gewiß auch viele selige Reit hindurch mit Luft und Liebe wirklich befriedigt haben. Daber mahnt die hl. Schrift also: "Haffe nicht beschwerliche Arbeit, noch ben Lanbban, ben ber Sochfte geichaffen '). "Der Aderbau", fagt beghalb ein berebter bischöflicher Schriftsteller unserer Beit, "ift bie Grundlage bes menschlichen Lebens. Rein, bie Jagb, bie Romane, bie Pferbe und bie Sunde find für nichts und für Riemand genügend". Den Abeligen von Frankreich und gewiß auch sonstigen Menschenkindern ertheilt biefer welterfahrene Mann folgende Inftruction: "Seib abelige, und fogar, wenn ihr konnt, erlauchte Aderbauer, auch bies ift ein schöner und ruhmvoller Theil ber Arbeit. Seib getreu bem Boben, ber euch Guern Namen unb Euer Bermögen gegeben hat, und ber Boben wird auch Guch getreu fein und die Bevolterung wird Euch fegnen. Wenn fie Guch feit eini= gen Decennien weniger fegnet, fo tragt Ihr felbft bie Schulb bavon, weil Ihr fie zuviel vernachläffigt habt."

Bir tonnen biefen fleinen Ausflug auf bie flofterliche Bobencultur nicht verlassen, ohne noch einen Blid auf eine eigenthumliche Art berfelben zu werfen. Für viele unferer Bobenbebauer ift bie Flur Gottes nur ber harte "Erbklop" ober gleichsam jener Felsen, an welchem ber gepeinigte Prometheus angeschmiebet bing. anbers bebaute ber Monch Garten, Biefen und Meder. Er lebte im vertraulichen Bertehr mit ber gangen Natur; fie war ihm nicht ein harter Rlog, fonbern "ein wunderbarer und himmlifcher Tempel, ber zu seiner Umfriedung nur Licht und Liebe hat"; Die Ratur mar gleichsam seine Schwester, mit ber er verkehrte; traulich mußte barum ber Berfehr mit biefer wunderlieben Tochter feines Schöpfers fein. Da konnte bann auch von einem mahren Naturgenusse bie Rebe fein. Der vielgereifte Englander Digby hat mehr als einen Monch in Deutsch= land, vielleicht auch in unserm Franken, sowie in Italien und Frankreich in diesem Raturgenusse belauscht und barüber ein entzudenbes Hochgefühl gewonnen. Er versucht es, biefe hohere Bobencultur bes

<sup>1)</sup> Ecclefiasticus 7. 16. Furchtbar rächt sich bie Richtbeachtung bieser göttlichen Regel!

<sup>2)</sup> Dupanloup: "Das Rind, Rathichlage für Eltern und Erzieher" S. 409.

Mönches und ben baraus entspringenben reinen Raturgenuß in folgens ben Worten barzustellen:

"Ja, mein Sohn, versuche es einmal, möchte der Mönch dir zurusen, werde auch einmal ein Einsiedler, wenn nicht für ein Jahr, Monat und Tag, wie der Ritter im Ariosto, doch wenigstens auf einen Tag. Es sei denn, du kämest in den Wald, wie der Satan in's Paradies, du wirst weiser und besser denselben verlassen; wenn du anch aufangs leichtsinnig wie ein Kind nur auf das Zwitschern und Flattern irgend eines Bogels merkst, der in den Zweigen rauscht, oder auf das Spiel geschäftiger Mäuse in den düreren Blättern, oder auf die Feenkreise in dem Grase; ich sehe noch keinen Grund, warum ich meine Hoffnung ausgeben sollte; nur halte dich still, liebslose die Insecten zu deinen Füssen, denn auch sie haben ihre Neinen Leiden, die eine mittleidige Hand lindern kann; grüße die Bögel, wenn sie in deiner Rähe niedersliegen, wie der hl. Franz von Afsist gethan; das Spiel wird ernst werden; du wirst sinden, welch' eine neue und wundervolle Seligkeit es ist, sich im Frieden mit aller Creatur zu fühlen, du wirst Gott lieben und schauen").

## 7. Deffentliches Bohl.

"Riemand zündet ein Licht an, und stellt es unter den Leuchter, sondern vielmehr auf den Leuchter, damit es Allen leuchte, die im Hause sind. Ihr aber seid das Licht der Welt," Es passen diese Borte unseres Erlösers ganz auf das Wirten der Klöster. Dieselben waren, wie wir aus dem Borhergehenden gesehen, ein von Gott und seiner heiligen Braut angezündetes prachtvolles Licht; sie spendeten ihre Lichtstrahlen in das ganze öffentliche Leben. Sie wirkten für die höchsten Güter des öffentlichen Lebens; diese heißen: Freiheit und Recht, Wohlstand und Befriedigung der Zeitbedürsnisse.

1. Als unser Monch Burkard mit seiner auserwählten Orbensichaar die Sinwohnerschaft auf unserem frankischen Boben übernahm,
iv war über die Hälfte davon der perfonlichen Freiheit betaubt, die Anderen führten den Herrenscepter über diese Leibeigenen; von dem weiblichen Geschlechte gar nicht zu reden, welches
bei den Heiden nie gleiche Berechtigung mit dem männlichen hatte.

<sup>1)</sup> Robler S. 658.

Diefer unnatürliche Buftanb ware täglich gröffer und schlimmer ge-Wer hat die Freiheit in das öffentliche Leben eingeführt, jenen heiligen Schupengel, ber ju Gott führt ober burch ben Gott bie Menschen zu sich führen will? Der Orbensmann burch bie Ginrichtung, bag jeber in bas Rlofter Eintretenbe völlig frei von ber Botmäßigfeit irgend eines Menfchen fein mußte. Nur aus Freien beftanb bie Rloftergemeinbe; auch bie geringfte Laienschwefter genoß biefe Bohlthat. Durch biefe flofterliche Ginrichtung murbe ber erfte Reil in ben festen Rlot ber franklichen Unterjochung ober Leibeigenschaft getrieben. Die hiedurch für die Einzelnen errungenen Bortheile waren fo groß, daß viele Berfonen in Spanien und England fich zu einem Möfterlichen Leben gusammenthaten, nur um biefer Freibeit theilhaftig zu werben und beständig biefelbe geniessen zu konnen. Es waren aber biefe Personen feineswegs fromme Anhanger bes Monchslebens, fonbern fie wollten lebiglich nur ben bemertten Befit ber Freiheit sich verschaffen. Daher fahen fich bie Rirchenvorfteher zur Feststellung von Ordensregeln veranlagt, welche Alle befolgen mußten.

Das Mönchsleben hat nicht blos die persönliche Freiheit für seine Mitglieder geschaffen, sondern auch für die Leute ausser dem Aloster einzusühren gesucht; es hat vor Allem den harten Druck der Leibseigenschaft durch den Trost der Religion gemildert, den Herren milsdere Gesinnungen gegen die Unterworfenen eingeslösst und dem weibslichen Geschlechte eine würdige Stellung in der menschlichen Gesellschaft zu gründen versucht; ja es hat das Mönchthum sogleich bei seinem Austreten auf frankischem Boden sogar die Freiheit der größeten Berbrecher gegen die ersten ungerechten Wuthausdrüche geschützt. Denn die frankischen Klöster haben schon unter Karl dem Grossen das sogenannte Asplrecht beausprucht, nämlich das Recht, daß die zu ihnen geslüchteten Verbrecher von der weltlichen Behörde nicht ohne Weiteres bestraft werden durften.

Wir sind stolz auf die endlich errungene Freiheit des Bodens. Wir werden sinden, daß schon vor vielen Jahrhunderten die Klöster ihren Angesessen diese Freiheit des Bodens abgetreten, oder daß die klösterlichen Institute selbst ihren mit verschiedenen Abgaben beschwerzeten Bodenbesit durch Zahlung des achtzehnsachen Betrages der Abgabe

frei gemacht haben. Erft im Jahre 1848 konnten wir diese Bobens befreiung endlich erringen.

2. Die Rlöfter wirften für öffentliches Recht. Bar im Mittelalter eine Papftwahl zweifelhaft, fo waren es vorzugsweise die Monchsklöfter, welche diese Zweisel zu lösen hatten und das unentschiedene Recht bes oberften Burbeinhabers zur Anerkennung brachten. Als Beinrich IV. burch bie treulosen Bischofe von Deutschland einen Gegenpapft mablen ließ, fo maren es die Monchsorden, welche größtentheils die Rechte bes rechtmäßigen Papftes Gregor VIL anerkannten und vertheibigten. Als in neuerer Zeit bie göttliche Anordnung bes Bapftthums geläugnet murbe, erwedte Gott einen eigenen Orben burch ben hl. Ignatius, ber burch ein viertes Gelübbe fich zur besonderen Treue und jum fteten Schute gegen ben Stellvertreter Jesu Christi verpflichtete. Die Turiner Blatter nennen gegenwärtig bie Jesuiten bie Janitscharen bes Papftes. Diese geiftliche Leibwache bes Centrums vom Reiche Gottes zu fein, ift gewiß tein Schimpf, sonbern ein Beweis, daß Rlöfter für die heiligften Rechte einzufteben wissen. gebührt biefer Titel aber auch allen andern Monchsorben überhaupt.

Die Monche wirkten auch für bas Recht bes Allerkleinsten im Reiche Gottes. Auf einer Synobe zu Mainz im 3. 813 wurde die Berordnung gegeben: "Die Kirche muß ben Waisen, die um ihr Erbtheil gebracht sind, zur Wiedererlangung besselben beistehen. Kein Bischof, Abt, Graf, Richter u. s. w. barf bas Eigenthum eines Armen taufen ober an sich reissen."

Ein ausgezeichneter Kenner ber Geschichte, ber Protestant Wolfsgang Menzel sagt hierüber: "Bon ben alten Propheten an, die sich immer wiederholt gegen die weltliche Tyrannei und Berdorbenheit erheben mussten, dis auf die Protestation des Papstes Pius VII. waren die Geistlichen die natürlichen Bolkstribunen im Namen Gottes, des höchsten Herrn gegen die Tyrannei der kleinen und grossen Erdensberren."

Es bestand aber die Geistlichkeit, welcher ein solcher Rechtsschutz hier zugesprochen wird, in der Borzeit weniger aus Weltgeistlichen, als vielmehr aus Stiftsherren und förmlichen Ordenslenten. Daß die Weltgeistlichen durch mancherlei Rücksichten oftmals gebunden sind und isolirt stehen, wenigstens isolirter, als Stiftsherren oder Ordensleute, welche bei ihrem Kampfe für bas gute Recht bes Unterbrückten sich an einen starken Säulenbund persönlicher Kräfte in ihren Witsbrüdern und materieller Mittel in ihren Genoffenschaftsgütern anslehnen können, ift längst bekannt.

Hurter, gleichfalls früher Protestant spricht: "Das Mönchthum und Papstthum hat im Mittelalter die Kirche im Abendlande gehalten; ohne diese beiden Säulen wäre die Christenheit eine mongolische Büste geworden."

Es verbankt somit unsere frankliche Proving ben lieben Orbens- leuten bie größte Lebenswohlthat, ben öffentlichen Rechtsschut.

Daß die Klöster bei dem Einstehen für das Heiligthum des Rechtes auch sich selbst, nämlich ihr eigenes Recht, nicht vergassen, wer will ihnen dieses verübeln? Man kann doch gewiß das Recht nicht wie etwa einen Kirchweihstuchen in mehrere Stücke theilen! Wir werden deßhalb den Mönchen es nicht verargen, ja sie nur loben, wenn sie für ihr kirchliches Klosterrecht auftraten. Jedes Festhalten an einem Rechte galt dem ganzen Heiligthume des öffentlichen Rechtes. Die von König Karl dotirte Zelle hat unter vielen Opsern einen dreishundertjährigen Rechtsstreit gegen ihren vorgesetzten Fürstbischof von Würzdurg geführt und die Freude eines glücklichen Ausganges erlebt. Berühmt ist der letzte Abt von Ebrach: Eugen Montag. Er war ein ausgezeichneter Beschützer des öffentlichen Rechtes; mit ihm, der in die Kirche zu Ebrach neben seinen 48 Vorsahren nach der Klosteraufsebung eingesenkt wurde, ist ein gutes Stück fränkliches und kirchliches sowie öffentliches Recht zu Grade gegangen.

Schon bei ben alten Germanen pflegten bie Priefter biesen öffents lichen Rechtsschut; fie leiteten beghalb bie Bolksversammlungen.

Sind aber die Menschenrechte, kann man einwenden, nicht oftmals gerade von den Klöstern mit Füssen getreten worden, indem der und die gezwungen wurde, den Klosterhabit zu nehmen? In der That haben in neuerer Beit unsere deutschen Regierungen in dieser Hinsicht eine ungemeine Sorgfalt entwickelt, die sie besser und ehrenvoller nach andern Richtungen hin entsaltet hätten. Es muß gewiß jeder Wensch und besonders jeder Christ die Freiheit haben, ein ihn und Andere bindendes Berhältniß zu gründen, z. B. durch Kauf, Bersprechen, Eingehung einer Lebensgemeinschaft. Wer dieses Recht dem sher der entziehen will, handelt dem Naturrechte zuwider. Allerdings muß derjenige, der eine solche Berbindlichkeit eingeht, wissen, was er thut, und ob er's leisten kann. Daher die lange Probezeit vor Abslegung der Klostergelübde und bei vielen Klöstern die Einrichtung, daß die Gelübde zuerst nicht auf ewige Zeiten abgelegt werden; daher auch das kirchliche Anathem gegen diejenigen, welche irgend Jemand zum geistlichen Stande zwingen; eben so gerechtsertigt aber ist auch jenes Anathem gegen diejenigen, die Jemand ohne Grund von der Wahl dieses Standes abhalten. Sollte aber einmal wirklich der Fall einstreten, daß Jemand ohne Ordensberuf den heiligen Ordensstand sich erwählt hat, so gilt das Wort: "Wenn du nicht berusen bist, so mache, daß du berusen wirst." In ausserordentlichen Fällen besteht ohnehin das Recht der Dispensen.

3. Die Rlöfter find öffentliche Friedensftätten.

Die genauen Beobachtungen eines Britten, verglichen mit ben Berten unserer Classiter und Rirchenväter und gesammelt theils aus personlichem Herumwandern in aller Herren Länder, theils aus den Liostergeschichten der civilisirten Welt sprechen sich hierüber also aus:

"Die Identitat bes Alofters mit dem Frieden und allen friedlichen Intereffen mag für andere Beobachter Theorie fein, für uns ift fie eine Thatfache. Friedlich war bas Rlofter in seinem Zwed, friedlich felbst ber Ort, ben es berlangte, friedlich ber Ursprung alles beffen, was es schuf, friedlich bie Befchäftigung, die es auferlegte, friedlich die Regel, die es befolgte, friedlich bie Biffenfchaft, Die es charafterifirte, und friedlich ber Bertehr und ber Banbel feiner Bewohner. An ihre Bellen und an ihre eigenen Rloftergemeinden gebunden und baran mit Liebe hangend, lebten die Donche im Brieben, mit fich felbft, mit ihren Brubern, mit allen übrigen Orben in ber Sinde und mit ber gangen Welt. Friede fordernd war ihr Ginfluß; fie verfähnten ben Reichen mit ben Armen ; ihre Rlofter wurden gegrundet als Berfzenge ber Ordnung und festen Bestandes, ale Rubestätten für bas Bolt und als fefte Blate für ben Staat; Die Stifter biefer Rlofter maren ausgezeichnet burch Gigenschaften, welche mit biefen Instituten in Ginklang ftanben, indem fie felbst Danner ber Sanftmuth und bes Friedens maren.

Benn man von den Monchen sagen möchte, daß fle herrschten, so sollte bir Belt bebenken, daß fle wenigstens jene Eigenschaften in hohem Grade besaffen, welche Plato von denen verlangt, die über Menschen herrschen, namsch Gate und Beisheit. Andere mochten der Menscheit dadurch dienen, daß sie mit den Waffen ihre materiellen Interessen vertheidigten; die Monche aber suchten das Glück der menschlichen Gesellschaft dadurch zu begründen, daß sie allseitigen Frieden und alle Künste förderten, welche das Leben versschöuern. Ihr Ruhm kostete nie Jemanden eine Thrane oder einen Seufzer. Underer Herrschaft, wie Tacitus bemerkt, ist immer friedlich am Ansang, der Mönche Herrschaft war friedlich bis zum Ende.

Ihr könnt leicht die Monche aus eueren Gerichtshöfen und eueren Parslamenten, aus eueren Universitäten und Balaften, aber nicht aus den Herzen der Menschen verbannen; Dank sei für diese heiligen Streiter der Braut, die ihnen fo zu Hulfe gekommen; ihr Name wird leben, fo lange die Welt fteht" 1).

Der Abel wohnte früher in wohlbefestigten Schlössern, ber Mönch aber in Rlöstern, beren Thore Jebermann offen standen; er war ja ber Feiedensvermittler; wie oft haben die Klostergeistlichen nicht blos zwischen Familien, sondern zwischen ganzen Nationen den Frieden hergestellt und erhalten!

Fraget die Altäre und Chöre, untersuchet die Beweggründe von verschiedenen klösterlichen Leistungen, so werdet ihr die verschiedenste Thätigkeit dieser Friedensmission sinden. Nichts treffen wir in den Kloster=Neustadtischen Kaiserdiplomen häusiger als die Bestimmung, die Brüder sollen im Frieden und hiedurch für den Frieden leben. Gewiß galt dieser Austrag allen Zellen.

4. Die Rlöfter wirften und wirfen für öffentlichen Bobl= ftanb.

Bezüglich bieses Wirkens in der Borzeit haben diejenigen das entscheidende Wort zu sprechen, welche an der Spize des öffentlichen Lebens standen. Es sind dies unsere deutschen Könige oder römischen Kaiser. Absüchtlich wollen wir aber nicht jene sprechen lassen, welche nach der Meinung von Manchen eine allzugrosse Borliebe für das katholische Christenthum und somit auch für unser Klosterleben hatten, sondern vielmehr jene Herrscher, die von Freund und Feind als durch aus unparteisch angesehen werden; ja wir wollen absüchtlich noch jenen Regenten dazu nehmen, welcher einen grossen Theil seines Lebens mit dem Hasse gegen das Kirchliche vergeudet hat; es ist dies der thatkräftige aber auch so unglückliche Kaiser Heinrich IV.

<sup>1)</sup> Robler G. 620.

Ram von noch gröfferer Thattraft foll ihm beigegeben werben in bem berühmten Raiser Friedrich I. dem Rothbart.

Zugleich repräsentiren biefe einzelnen Herrscher nicht blos bas Raiferthum felbft, fonbern auch bie verschiebenen einzelnen beutschen Stumme, weil wir die Regenten absichtlich zuerft aus bem übergroffen frantifchen Reich bieffeits und jenseits bes Rheins, bann vom Stamme ber Sachsen, ber Franken, ber Schwaben und Defterreicher auswählen wollen. Die einelnen Rloftergeschichten werden uns hie und ba Auswide und Sandlungen ber beutschen Regenten vorführen, woraus wir ihre Ueberzeugung für bie groffe Wirtsamkeit ber Rlöfter jum Beften bes Rationallebens tennen lernen.

Sier wollen wir nur turg fichere Bahlen fprechen laffen. Es find namlich alle einzelnen Regierungshandlungen ber beutschen Berrscher, joweit wir hiefür gegenwärtig schriftliche Urkunden noch besitzen, überfictlich in ben fogenannten Raiferregeften zusammengestellt worben. Laffen wir uns überrafchen durch ben wohlthuenben Anblid ber Rlofterregesten. Es sind hiebei Bisthumer und Domcapitel nicht mit eingerechnet.

| Rame                                                                   | Regesten.  | Darunter Regesten für Alöster: |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| Regierungszeit.  Aus der Groffe (768 — 814) Otto L. d. Gr. (936 — 973) |            | 93<br>166                      | nach Procent |                  |
|                                                                        |            |                                | 57<br>50     | ober             |
| beinrich IV. (1057—1106)                                               | 279        | 115                            | 41           | durchschnittlich |
| Friedrich I. (1152—1190)<br>Rudolph I. (1273—1291)                     | 421<br>592 | 175<br>125                     | 41<br>21     | 42 Procent.      |

Fast die Balfte ber Regierungshandlungen bewegte sich also ein halbes Jahrtausend lang in ber entschiebensten Richtung nach ben Moftern. Diefe firchlichen Anftalten wurden von ben Berrichern gleich= jam als Canale betrachtet, wodurch fie bas Nationalleben befruchten und ftarten wollten.

Auch unfere Gegner anerkennen bie Berbienfte, welche fich bie Mofter in Dieser Sinficht erworben haben. Es wird zugestanden, bag bie Rlofterabte bie wichtigsten Staatsgeschäfte im Mittelalter mit Schick beforgten, wie bas Raiserthum sich eng mit ber beutschen Seistlichkeit zum Wohle für beibe Sewalten verbündete, und wie sogar "auf die rein weltlichen Dinge der Kirche ein sehr bebeutender Einsstuß eingeräumt" wurde. Auch die deutsche Klostergeistlichkeit nahm an den Bestrebungen des Reichs den lebendigsten Antheil; es zeigte sich in den "Mönchen eine wahre und tiese Frömmigkeit mit ihren Früchten"). In späterer Zeit wird gerühmt "das Leben und Wirken der Mönche im Glauben; ihre Bereitwilligkeit zum Kampse gegen die arge Welt, vor Allem gegen den verweltlichten Klerus. Mit frischer Kraft traten neue geistliche Orden ein, um den begonnenen Kampsegen die Welt sortzusühren").

In der Gegenwart verhält sich die Sache ganz anders. Ein Redner hat in der bayerischen Kammer den Satz unlängst ausgesprochen: "Die Fürsten sind Freimaurer oder wenigstens sehr, sehr viele davon." Thatsache ist es, daß in manchen auch ganz kleinen Städtchen der gewöhnliche Magistratsherr mitunter sich schämt, öffentlich für ein Kloster auszutreten, aus Fuccht, man möchte ihn sonst für "bigottisch" halten.

Trozdem aber, daß nicht mehr die sogenannten Spizen der Nation oder der einzelnen Ortschaften die Klostersahne hochhalten, so haben doch diese Anstalten das allgemeine Wohl keineswegs vergessen. Nach= bem das Scepter nicht mehr ihnen die Sorge hiefür in die Hand giebt, so ist die lie be Noth hervorgetreteu, welche dieses thut.

Es werben nämlich gegenwärtig zur Heilung bes franken Bollslebens katholischerseits folgende Heilmittel empfohlen, nämlich bie Bilbung von Mäßigkeitsvereinen, um der Genußsucht Einhalt zu thun und nur den wirklichen Bedürfnissen anständige Befriedigung zu verschaffen; ferner geistliche Missionen zur Wiederherstellung der ganzen Gesellschaft auf Grundlage des positiven Christen- und Kirchenthums. In der Mitte aber zwischen beiben Heilmitteln steht die Bildung klösterlicher Institute.

"Zwischen Rapitalbilbung und Bevölkerungszunahme besteht wirklich ein Migverhaltniß; jene halt mit bieser keineswegs gleichen Schritt, so daß ftets ein Theil ber Bevolkerung im Elend umkommen muß oder nicht auf die Belt

<sup>1)</sup> Geschichte ber beutschen Raiserzeit von 2B. Giefebrecht. I. Bb. S. 643.

<sup>2)</sup> Derjelbe. III. Bb. G. 981.

tonmt. Palliatiomittel, wie z. B. organisirte Auswanderung, Erschwerung der Heirathserlaubniß u. s. f. helsen auch in dieser Beziehung nicht gründsich. Das richtige Berhältniß zwischen Bevölkerungszunahme und Kapitalsbildung kann nur hergestellt werden durch klösterliche Institute, durch Besörderung und Beschützung der Shelosigkeit, durch freiwillige Berzichtleistung auf die Welt und deren Genüsse. Die klösterlichen Institute haben Grundskilde zu erwerben, die Mitglieder beschäftigen sich mit Acers und Gartenbau. Arbeiterkinder werden unentgeltlich darin ausgenommen und erzogen, sowie im Acers und Gartenbau unterrichtet").

Was aber jett gut sein soll und als nützliches Mittel empfohlen wird, ift auch in der Vorzeit gut gewesen. "Aber es war doch früher unsere jett brennende Arbeiterfrage nicht vorhanden?" Arbeiter oder arme Leute, die von der Hand in den Mund leben, hat es stets gegeben.

"Allein es ist boch eine Schande und eine Herabwürdigung ber hehren Klosteribee und unserer früheren Ordensleute, die Klöster auf diese Beise zu Bersorgungsanstalten herabzusehen; welcher Klosterwohlsthater hat daran gedacht, durch seine frommen Gaben Bersorgungsanstalten zu gründen ober beren Erweiterung zu beabsichtigen? Welscher Ordenskifter hat dies beabsichtigt?"

Ist es eine große Schanbe, wenn eine Mutter sagt: "Ich gebe meine Tochter in dieses Haus zur Berehelichung, da ist sie versorgt"? Beabsichtigt die Mutter einzig und allein hiemit die tägliche Abspeisung, wer glaubt sie nicht vielmehr, wenn diese Nothfrage anständig gelöst ist, wird sich auch das Uebrige, was Gott und die christliche Welt sorbert, leicht machen? Wenn die reichen Grasen von Henneberg die nothwendigen täglichen Lebensmittel für hundert Frauenspersonen zu Wechterswinkel gestiftet haben, so leisteten sie hierin nur eine recht große väterliche Liebe. Jedenfalls wollten die Stifter hiemit nicht den ganzen Lebenszweck jener Personen abgethan haben, für welche sie ihre Güter widmeten; es sollte vielmehr diesen gottgeweihten Personen nur nach Befriedigung der täglichen Nothdurft die freudige

<sup>9)</sup> Der moberne Fortschritt und bie arbeitenben Rlassen von J. M. hägele, Broidurenverein Rro. 6 S. 23. Das Nämliche spricht auch bas vortressliche sudbeutsche Organ zur Besprechung bergleichen brennenber Zeitfragen aus, nämlich bie histor.= poliz. Blatter. Bb. 55. Geft 4. S. 293.

Gelegenheit bargeboten fein, alle Krafte ungeftort ben höheren Lebensberufen zu weihen. Bahr ift icon, bag bie beiligen Orbensstifter bie Brobfrage für fich und ihre Mitgenoffen nicht als bie erfte, noch viel weniger als bie einzige und lette angesehen; eben so mahr bleibt es aber auch, baß fie biefe Brobfrage recht gut in ihre fonftigen Lebens = und Berufsfragen einregiftrirt haben. Gie beteten fo gut, wie alle Menschenkinder: "Bater unfer, unfer tagliches Brod gieb uns beute." Der hl. Ordensstifter Ignag schreibt ausbrudlich ben Seinen vor, wegen ber täglichen Lebensbebürfnisse nicht zu grosse Sorge aufzuwenden, weil es bes herrn ift, biejenigen, bie gang feinem Dienfte fich weihen, zu ernähren. Bei allem Gottvertrauen verlangt jeboch biefer Beilige, bag bie Lebensmittel wenigstens für ein ganges Jahr unzweifelhaft gegeben fein mußten, wenn an einem neuen Orte eine flösterliche Riederlassung geschehen sollte. Die Orbensstifter wußten recht wohl, wieviel freie und frifde Menschenfraft für bobere Amede verwendbar bleibt, wenn bie tägliche Lebensnothburft geftillt ift.

Ueberraschen kann uns beshalb keineswegs die häusige Erscheinung, daß die Alosterleute alt werden. Wir werden den schreienden Contrast zwischen ihrem Alter und dem unserer Fabrikleute sehen; die Ursache hievon wird grossentheils darin liegen, daß die Alosterleute nicht, oder wenigstens nicht so störend und verzweifelnd mit Nahrungssorgen zu kämpfen haben.

"Aber steht benn, kann man einwenden, dieser behauptete Wohlstand nicht im Widerspruch mit der angesobten Armuth?" Keineswegs; benn der Ordensgenosse legt blos für seine Person das Gelübde der Armuth ab; er darf nie für sich kleines oder grosses Vermögen als Eigenthum besitzen. Das Kloster hingegen, in welchem er wohnt, legt ein solches Gelübde nicht ab; das Kloster darf Eigenthum dessitzen. Ebrach hatte um ein Ei weniger Einkünfte als der Fürstbischof von Würzdurg. Das Kloster Rimpar besitzt ein stattliches Haus, welches im Ankause 9000 fl. und die nämliche Summe zur Herzrichtung kostete; die jährlichen Einkünste betragen über ein halbes Tausend Gulden. Sewiß würden wir nach dem gewöhnlichen Maßestade vier Personen, welche über ein solches Vermögen verfügen und noch dazu für ausserdentliche Nothfälle gedeckt sind, nicht arm, son= bern reich oder wenigstens bemittelt nennen. Es müssen der die

Bewohnerinen bennoch arm genannt werben, weil nichts ihnen als Eigenthum zusteht.

Es haben aber die Alöster nicht blos für das nothwendige Anskommen ihrer Mitglieder gesorgt, und bestand es auch blos in erbetteltem Brod oder in zuverlässigem Ertrage der Handarbeit oder der geistigen Beschäftigung; sie haben auch für eine ähnliche glückliche Lage anderer Leute nach Kräften sich bemüht. Daher die oftmalige Erscheinung, daß wohlhabende Orte, in welchen ein Kloster sich besand, bei dem Eingehen desselben verarmten; der Lebensnerv war abgeschnitten.

Deghalb lautet unser Sprichwort: Unter bem Rrummstab ift gut wohnen. Das Opfer ber täglichen eigenen Entsagung sollte bem Rächsten wohl thun, und hat wirklich wohl gethan.

4. Die Rlöfter wirften und wirfen für Befriedigung ber Beitbeburfniffe.

Zwei Kräfte haben die einzelnen Orden hervorgerufen und für bes öffentliche Leben wirksam erhalten; zuerst der christliche Glaube; er war gleichsam der schaffende Bater bei jedem neu entstandenen Ordensleben; dann die Zeitbedürfnisse; sie waren gleichsam die pstegensben und gestaltenden Mutterkräfte. Die Ordensstifter waren Männer voll Glaubenskraft und voll Berständniß ihrer Zeit wie voll Liebe, mit allen Opfern zu helsen. Der arme Franz von Assis hat seine Zeit besser verstanden, als viele Duzend von Stadtmagistraten, Prossessiber oder Abeligen, die neben ihm herumstolzirten.

Unsere Diöcese kann zwar ben Ruhm nicht ansprechen, baß inners halb ihrer Grenzen solche gottbegeisterte und für die Zeitbedürfnisse Sorge tragende Männer aufgestanden sind, welche neue Orden gesgründet haben. Allein sie hat das Verdienst, die neuentstandenen Orden alsbald aufgenommen zu haben; so im Minoritenkloster zu Bürzburg oder zu Oberzell.

Man tann jedoch einwenden, daß die Zeitbedürsnisse sehr wechseln, und somit auch die Klöster ihren Wirkungskreis andern mussen, woburch sie aber von dem ursprünglichen Stiftungszwecke abkommen. Allein die Klöster haben kein engherziges Programm, welches blos auf ein einziges Zeitbedürsniß paßt, so daß bei Bereinigung dieses Bedürsnisses das Kloster als zwecklos erscheint. Es haben vielmehr die Klöster eine ganz weite Lebensaufgabe; ift eine Aufgabe befriedigt oder ein Loch zugemacht, so sind noch Lebensbedürfnisse genugsam vorhanden. Es können z. B. die Franziskanerinen ausser der Verrichtung des Lehramtes, wozu sie ein Zeitbedürfniß drängt, jedes sonstige christliche Werk vornehmen, namentlich aber ein solches, welches irgendwelche Zukunft gebieterisch verlangt.

Weil ber Jesuiten Orden ein solches Zeitbedürsniß sest fixirt und burch ein eigenes Gelübbe hiefür zu wirken sich verbunden hat, sind ihm so großartige Erfolge als zeitreise Frucht geworden. Als nämslich die Resormatoren im Bunde mit Anderen den Papst so tief erniedrigten, hat der hl. Ignatius Männer um benselben gestellt, welche ausser den drei gewöhnlichen Ordensgelübden noch das vierte ablegen, das Ansehen des Papstes zu schüßen.

Die Nieberbronner verbanken ihre rasche Berbreitung bem Um- ftanbe, baß sie einem Zeitbebürfnisse liebreiche Hand leisteten.

Bei allem Wechsel und den verschiedenen Anforderungen der Zeit bleibt unverändert jedoch ein Bedürfniß, welches der Apostel in den Worten ausspricht'): "Liebet doch die Welt nicht, noch das, was in der Welt ist; wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht; Alles, was es in der Welt giebt, ist Begierlichkeit des Fleisches, Begierlichkeit der Augen und Hoffart des Lebens; das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt; doch die Welt und ihre Begierlichkeit vergeht, wer aber Gottes Willen thut, bleibt ewig."

Indem die Ordensleute dieser dreisachen bosen Weltlust das gerade zuwiderlausende Streben entgegensehen, befriedigen sie in heroischer Weise das von der Religion jederzeit vorgeschriedene Zeitbedürsniß, nicht mit der sündhaften Welt zu gehen. Ihr Programm lautet daher: "Widerstand gegen diese Welt, die im Argen liegt, muthige Bekämpfung des Zeitgeistes". Daher jene Thränen, sagt der Lateiner; daher jene Anseindungen und Geringschätzungen oder Bekritelungen solcher, die mit dem Strome der Zeit schwimmen. Iene Weissagung muß an den Klöstern erfüllt werden ): "Wenn ihr von der Welt wäret, so würde die Welt das Ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid,

<sup>1)</sup> I. Johannes 2, 15 - 17. 2) Johannes 15. 19.

jondern weil ich euch von der Welt auserwählt habe, barum haßt euch die Welt."

Diefe fühne Opposition ber kleinen Klosterheerbe gegen ben vielhundertmal stärkeren Koloh des Zeitgeistes bezeugt offenbar höhere Sendung und wirft überhaupt läuternd und reinigend auf bie Beitbestrebungen, um die guten ju pflegen und die schlechten ju unterbruden ober möglich lahm zu legen. Ift boch Opposition oftmals so rütlich im Leben, viel nütlicher und ebler, als wohlfeiles Nachbeten ober leichtfertiges Nachschwimmen. Die Welt braucht baber den Klöftern nicht bose zu sein; sie sollte vielmehr auf ben Knieen ihnen banten für ihren Muth und ihr vom himmel bictirtes Brogramm, welches fie vor schweren Berirrungen bewahrt. Die blinden Anbeter ber Belt nehmen jede Ausgeburt berfelben mit in ben theuern Rauf, ber für Ginzelne eine Ewigfeit hindurch oft nicht mehr rudgangig gemacht werben tann; bie Rlöfter bagegen bringen auf Entfernung aller Trichinen=, Krinolinen= und sonstiger Gift=Stoffe auf dem öffent= lichen Lebensmarkte; mögen die Marktschreier dieselben für noch fo belicat und unschählich ausbieten; dabei verfolgen sie den Aweck, den guten Lebensftoffen, beren gottlob jebe Reit immer wieber neue ichafft, einen gröfferen Martt ju Gunften ber Dubfeligen ju verschaffen.

Eine ausgezeichnete Stimme ber Gegenwart erklärt sich über biese Birksamkeit für bas öffentliche Wohl also 1).

"Die Rlöster entsprechen einem socialen, tiefgefühlten Bedürfs nisse. Die Uebel und Schäben, an benen die Gesellschaft jest leidet, sind von solcher Art, daß sie ohne die Religion und die von der Religion getragene christliche Liebe nicht geheilt werden konnen. Auch find sie bereits meiner solchen Sohe gestiegen, daß vereinzelte Kräfte oder halbe Bemihmigen wenig gegen sie vermögen.

Bereine von Glaubigen, die sich mit Aufopferung niederer Intersesten ganz und gar dem Dienste Gottes und der Menscheit widmen, relisgiose Orden sind demnach durchaus von der Zeit gefordert. Rancher Orts haben bereits die Klöster eine immense Wirksamkeit in Sachen der Religion, des Unterrichtes, des Armenwesens, des Krankendienstes und anderer socialen Zwecke erlangt; eine staunenswerthe Thätigkeit

<sup>1)</sup> Sift. : polit. Blatter 60. Bb. 5. Beft G. 376.

haben die Ordensschwestern im letten Kriege entfaltet und damit beffen Schrecken gemilbert."

Mit bem kunstvollen Prisma lassen sich bemnach die Klöster versgleichen. Wie nämlich in bemselben ber eine Lichtstrahl ein herrliches mehrsaches Licht von sich gibt, so schafft die heilige Ordensgnade einen siebenfachen himmlischen Gnabenstrahl in der Welt für Seelenrettung, Unterricht, Aunst, Wissenschaft, Nächstenliebe, Bodencultur und öffentsliches Wohl; ober für wahre Gottesverehrung und Civilisation.

Mit Recht kann bies klösterliche Schaffen mit bem unserer heisligen Kirche verglichen werden. Nimmermehr sind zwar unsere Klöster die ganze lebendige Braut des heiligen Geistes; sie wollen's und können's nicht sein; es ist Ehre genug für sie, ein wenn auch nach der Bevölkerungsanzahl und äußeren Machtstellung noch so geringer Theil dieser heiligen Gottesanstalt zu sein, und in dieser am besten bestellten menschlichen Gesellschaft für die heiligsten Interessen das Leben einzusehen, für Gottesverehrung und Civilisation.

Von selbst versteht es sich übrigens, daß nicht der braune Habit oder der weiße oder schwarze Weil ') oder das Chorgebet oder die strengere Clausur diesen verschiedenen Rusen schaffen kann, sondern nur der gute innere Alostergeist, die zweckmäßig geleitete Thätigkeit. Sprüht doch der leuchtende Funken aus dem seuerhaltenden Riesel nur dann und nur so oft hervor, als durch den zweckmäßig von außen geführten Anschlag dies innere gebundene Feuer gelöst wird. Ohne äußere Thätigkeit keine Frucht; aus Nichts wird Nichts. "Der Geist ist's, der lebendig macht, das Fleisch nüst nichts."

Die von Katholiken und gläubigen Protestanten mit Recht so hoch geehrte Nachfolge Christi sindet daher in den äußeren klösterlichen Lebenssormen sehr Wenig, Alles aber in dem guten inneren Klostergeist, welcher seine Thätigkeit nach Außen entsalten muß; und stellt deßhalb an den Religiosen die ernste Forderung: "Niemals sei ganz mussig; entweder lese etwas, oder schreibe etwas, entweder bete oder betrachte, oder beschäftige dich mit sonst etwas des allgemeinen Bestens willen").

<sup>1)</sup> Schleier, aus dem latein. Worte volum. 2) Rachfolge Christi I. 19.

Eine anerkannte Auctorität 1) unserer Tage hat über biese Grundsbebingung eines nützlichen Wirkens gesprochen: "Die Quelle bes nationalen Wohlstandes und die Boraussehung aller ächten, die Gessammtheit des Bolkes erhebenden Unabhängigkeit und Freiheit bilbet die Arbeit." Auch für den Klosterstaat ist zwecknäßig geleitete Thätigkeit das Fundament des Wohlstandes und der Unabhängigkeit.

Daher werben auch die Alosterbewohner "Asceten" genannt. Dieses griechische Wort bebeutet Leute, welche sich in einem Geschäfte üben, also durchaus nicht Müssiggänger. Man nennt sie ferner "Cönobiten", b. h. Menschen, welche gemeinschaftlich miteinander leben. Worauf beruht aber das Leben? Ist ein Leben ohne Arbeit denkbar? Ist das menschliche Leben nicht ein Abbild von dem Gottesleben? Dieses schildert aber unser Erlöser also: "Wein Vater wirkt stets."

Die Rurechtweisung, welche ber berebte Bischof von Orleans ben Kamilienvätern giebt, die ihre Rinder nicht zu fester Berufsarbeit anhalten und leere Einwendungen vorbringen, als 3. B .: "Mein Sohn brancht Richts, seine Zukunft ift gesichert, ich habe für ihn gearbeitet; er tann mein Bermogen genießen, ohne felbft arbeiten zu muffen", gilt offenbar in erhöhtem Dage ben klöfterlichen Bewohnern. "Auf alle biefe Reben", spricht ber Bischof, "batte ich und habe ich noch bente nur eine Entgegnung; es ift ber Ausspruch bes alten Beifen: "ber Menich ift jum Arbeiten geboren, wie ber Bogel jum Flug" 2). Ein Leben ohne Arbeit ift nicht nur ein Leben außer ben Bebingungen ber menschlichen Ratur, fonbern ein Auslöschen, ein Erftiden, ein Bernichten bes Lebens an fich; es ift tein Leben mehr. tänsche sich nicht barüber; bas Wort Jobs birgt in seiner Ginfachheit einen tiefen Sinn. Ja, ber Mensch ift geboren für bie Arbeit, b. h. für bie Thatigfeit, b. h. für bas Leben! Denn man lebt nur, man ift nur etwas burch bas, was man thut. Wer Nichts thut, ift Nichts, wird niemals etwas fein. Man beachte es wohl, ich habe hier nichts ther bie Sußigkeit ber Arbeit gesagt, und über bas Glud, bas fie bem gewährt, ber fie liebt. Ich habe nichts von bem Schut erwähnt, ben bie Arbeit ber Tugend gewährt; ich werbe nicht einmal von bem Ciuffuß ber Arbeit auf ben Charafter sprechen und welche Stärke fie

<sup>1)</sup> Apologie bes Christenthums von Hettinger III. S. 688. 2) Job 5, 7.

ihm mittheilt. Ich will mich hier nur an bas Eine halten: bie Arbeit ift die nothwendige Bedingung des Lebens für jeden Menschen, der in diese Welt kommt" 1). Also auch für den Klosterbewohner.

Ein schrecklicher Fluch wird in ber hl. Schrift über alle diejenigen ausgesprochen, die ein arbeitsloses und dabei genußssüchtiges Leben hinschleppen, in den Worten: "Mit der Gesellschaft der Schwelger foll es aus sein").

Reineswegs soll aber hiemit behauptet werben, daß die früher von unseren Alöstern angewandten Mittel zur Entsaltung der Thätigseit nur die für jede Zeit einzig und allein zweckmäßigen sind, um auch für unsere gegenwärtigen Verhältnisse den nämlichen Rugen zu schaffen. Wer wird glauben, daß z. B. der Chorgesang, der vordem so viele Zeit weggenommen, oder die Clausur, die so streng beobachtet wurde, auch für unsere Zustände noch den früheren Vortheil bringt? Die frästigen, die Zeitbedürsnisse wohl vorsehenden Sesuiten haben gewiß nicht mit Unrecht sich dieses Chorgesanges begeben und konuten nur durch die harten Besehle des Papstes Sixtus IV., jedoch nur auf einige Zeit, hiezu genöthigt werden. Unsere Riederbronner, welche keine Clausur beobachten, wirken weit segensreicher als die Barmherzigen, die nur in ihrer Wohnung die Werke der christlichen Liebe üben. Jede Zeit hat ihre eigenen Schöpferkräfte in einzelnen Mitteln, die sie zur Berfügung herbeirust.

Allheilsam sind übrigens bie Alöster teineswegs; Gott allein ift allheilsam; Geschaffenes ift nur nüglich nach gewissen Richtungen.

Bei allem bem bleiben aber auch die Klöster menschliche Institute. Fehler find nicht blos möglich in denselben, sie sind vielmehr oft und schreiend hervorgetreten.

Die Gerechtigkeit erforbert, daß wir auch biese Schattenseite ber Rlöfter nicht vergeffen.

Wir dürfen uns über biefe Unvollfommenheiten ober groffen Aergerniffe nicht wandern.

<sup>1)</sup> Das Kinb. Rathschläge für Elteru und Erzieher von Dupanloup. S. 379.

<sup>2)</sup> Amos 6, 7. "Nos fructus consumere nati" spottet ber Lateiner; b. h.: wir wollen nur genießen und — Zeitung lesen.

Wo viel Licht ift, ba ift auch viel Schatten. Auf allen Gebieten bes Lebens treffen wir zahllose Unvollsommenheiten, so am Baume, so am Steine, sogar an jenen hohen Geistern. Der Eintritt in bas Aloster war nimmermehr eine vollsommene Garantie, baß der ganze Mensch und Christ nun geborgen sei. Finden wir grosse Verirrungen in einzelnen Zeiten oder bei einzelnen Ordensleuten, so müssen wir gerade diejenigen um so mehr hochachten, welche den sittlichen Kamps, der auch in den Klosterzellen durchgemacht werden muß, ehrlich bestanden haben.

Je vollsommener eine Sache an und für sich ift, besto grössere Mängel kann sie in der Ausssührung ertragen; wohingegen eine in sich verkehrte Sache entweder bebeutende Persönlichkeiten oder die Gunst änherer Umstände zur Erlangung und Behauptung einer Scheinexistenz vorausset. Berkehrte Lehren und Institutionen gewinnen nur Beskand, wenn sie von bedeutenden Persönlichkeiten getragen irgend einer Leidenschaft und Neigung der Menge entsprechen. Einrichtungen dasgegen, die eine gewisse Selbstverleugnung fordern, halten sich nur dann, wenn sie eine innere grosse Wahrheit haben und wirklich wahre Lebensbedürsnisse befriedigen. Die oft vorkommenden Mängel in den Aldstern legen ein lautes Zeugniß für den inneren Gehalt des Klosterswesens ab.

Es muß bemnach in ber unparteisschen Klosterbeschreibung diese Schattenseite vorgeführt werden. Wir werden sehen, wie jener Schotte in Bürzburg sich sogar erhängt hat; wie sie jene Abtissin von Unterzell als eine Heze verurtheilt haben; wie die Söhne bes hl. Benedict im Obenwald einander blutrünstig schlagen; wie zwei Mönche zu Schwarzach den rechtmäßigen Abt heimtücksischer Weise viele Jahre verdrängen, wie dieses Kloster ein Jahrhundert lang gleichsam ein Siechhaus oder sehr herabgekommenes geistliches Haus ist; wie der Abt wegen Wohllebens excommunicirt und von einem auswärtigen Kloster frische Lebenskräfte berusen werden müssen, u. bgl.

Es barf nicht verschwiegen werben, daß bei den Klosterfrauen in Ritzingen die heilige Zucht verschwand, und daß die in Wechters-winkel einander haßten und schlugen; eben so wenig, daß die Zelle des hl. Burkard so oft und so schwer entweiht wurde, indem ein Abt das gestiftete "Almusen" durch Wohlleben vergeudete, ein anderer

wegen Sittenlosigkeit abgesetht wurde; daß sogar einer hier wie in Triefenstein vom alleinseligmachenden Glauben abgesallen ist. Deßgleichen, daß diese Zelle des ersten Glaubensverbreiters fast ein ganzes Jahrhundert hindurch vor der Welt so verachtet dastand, daß nur äußerst wenige Personen darin dem heiligen Ordensleben sich widmen wollten.

Dieses Alles müssen wir sehen; und es soll sogleich bemerkt werben, daß wir doch nicht Alles, vielleicht nur einen kleinen Bruchtheil von allem Bösen sehen, welches in Sedanken, Worten und Werken im Heiligkhume der Zelle gelebt hat. Der Allwissende weiß es allein vollständig. Aber gewisse Mängel vertuschen zu wollen, oder den Mantel der Liebe darüber zu hängen, wäre eine grobe Versündigung gegen die Wahrheit und Geschichte, welche das ganze Klosterleben nach jeder Seite hin dargestellt haben will.

Richt allzuscharf dürfen wir aber die oft vorkommende Thatsache beurtheilen, daß in manchen Rlöstern das Feuer des ersten Ordenszgeistes allmälig erloschen ist und nur hie und da schwache Funken von sich giebt. Es schwächt sich ja jede geschaffene Thätigkeit nach und nach.

"Wo bleibt aber, kann man einwenden, die klösterliche Volkommenheit?" Sie bleibt und unterliegt im irdischen Kampse mit Versuchungen, mit gegen die Klöster oft geeinten Kräften. Nie fällt aber
ein ganzes Kloster, noch viel weniger die ganze Zahl derselben; es
fallen nur einige Personen. Wollt ihr nur unter der Bedingniß
Klöster gestatten, daß alle darin Sott Geweihten das Ideal der christlichen Volkommenheit erreichen: dann habt ihr das wesentliche Lebenselement, welches der Schöpser den Einzelnen sowie den Genossenschen gegeben hat, nämlich die Freiheit, widerrechtlich genommen; Klöster sind nicht Maschinen, die Fabritarbeit liefern.

Soviel ift gewiß, daß alle in der franklischen Rlostergeschichte verzeichneten Unvollkommenheiten und Vergehungen in unserem Franken-lande bei den Leuten, die nicht im Rloster leben, keineswegs etwas Unerhörtes sind. Selbstmorde, Ueberlistungen, Feindseligkeiten, Verzichlemmung des Vermögens, Almosendiebstahl, Unsittlichkeit, Abfall vom Glauben kommt auch in der Welt vor, und gewiß verhältnißmäßig ungemein mehr. Wit Recht sagt der hehre Augustin, welcher

Gründer einer Kösterlichen Genossenschaft war: "Es giebt keinen noch so wollkommenen Stand, in welchem sich nicht Schwache finden, ja Abtrünnige; und keine noch so heilige Genossenschaft, in welcher nicht Zwistigkeiten, ja Aergernisse vorsielen. Ich kann Gott als Zeugen der Bahrheit aufrusen, daß ich die besten Männer, die ich kenne, in stommen Genossenschaften sand; aber auch die allerschlimmsten, wenn sie einmal verdorden waren." In jedem Sarten gibt es Unkraut.

Rechnen wir schläßlich alles begangene, oft tief bereute Böse von dem Guten ab, welches unsere fränkischen Zellen gewikkt haben und wovon wir jeht zum Theil noch seben: so bleibt gewiß für jedes Jahrhundert und jede einzelne Zelle noch eine große Summe Gutes. Bergessen wir dabei nicht die verhältnißmäßig geringen persönlichen Kräste, sowie die ebenfalls geringen materiellen Wittel in Anschlag zu bringen, womit unsere Klöster ihre großartigen Resultate erzielt haben; bedenken wir auch, daß ihre guten Thaten nicht immer aufgreichnet wurden. Daß die Wechterswinkler Klosterfrauen ihren Rosenkraz andächtig gebetet, ihre anverwandten Abeligen zum gemeinsamen Wirken für Gottes Shre und den Ruten seiner Kirche ermuntert haben, versteht sich von selbst, auch wenn hievon nicht die geringste Erwähnung geschieht; und es wird daher dieses und vieles Andere heute gar nicht erwähnt, weil man nur zu gerne auf den Schatten sieht.

Bir tonnen die Worte, welche Einer den alten Meistern nachredet, auch auf die Klöster anwenden:

"Sie haben nicht die Heerpauten vor sich schlagen lassen; schlecht und recht sind sie immer vorangegangen; und wenn sie ihr Bestes gethan, haben sie sich noch allzeit für unnütze Knechte gehalten. Sie haben ihr Lob nicht wit breiten Backen ausgeblasen; ihre Namen nicht an den Wänden in grosser Fractur eingegraben; die Wohlthater, die ihnen die Mittel dargereicht, haben ihre Gaben auch nicht mit steinerner Bescheinigung erzählen lassen, noch die kummen Steine zu geschwäßigen Zeugen ihrer Milde abgerichtet").

<sup>1)</sup> Gorres, ber Dom bon Coln G. 132.

Die Quellen, aus welchen gegenwärtige Beschreibung ber Klöster und klosterartigen Institute abgeleitet wurde, sind folgende:

- 1. Fries, frant. Chronit, 1544; herausg. von Lubewig 1713.— Piftorius, 3 Folio Banbe beutscher Geschichtsschriften, 1726. v. Edhart, 2 Großsolio Baube frantischer Commentar, 1729. — Gropp, 4 Folio Banbe frant. Geschichtsschriften, 1741—1750.
- 2. Uffermann, Quartband, Bisthum Burgburg, 1794. Satten bie früher groffentheils in lateinischer Sprache abgefaßten Werke unfere Rlöfter blos gelegenheitlich berührt und nur ber fleisfige Benedictiner Gropp im 4. Banbe feines Geschichtswerfes G. 141-179 eine turge Abhanblung über bie frantischen Rlöfter gegeben: fo war es bas bobe Berbienft biefes Schwarzwälber Benedictiners Uffermann von St. Blafien, bie Geschichte ber frantischen Rlöster eigens bearbeitet und mit scharffinniger Genauigkeit und Unparteilichkeit sowie mit fichtbarer Orbensliebe gefichtet zu haben. Er beschreibt nach Darftellung ber Geschichte ber Burgburger Fürftbifchofe 133 Stifte und Rlofter; allein 72 hiebon gehören jest anbern Diocefen an; bie übrigen 61 find burch ben Rloftersturm auf verschiebenfte Beise geanbert; andere Diocesen haben ihre Rlöfter und Rlofterruinen unferem Bisthume abgegeben; viele neue Bellen find entstanden. Auch hat sich bas Klosterinteresse seit bem Schluffe bes vorigen Jahrhunberts ungemein geanbert. Die verbienftvolle Darftellung von Uffermann genügt beghalb gegenwärtig feineswegs, um fo weniger, weil fie in lateinischer Sprache abgefaßt ift, ber gegenwärtig, Gott fei Dant, febr erweiterte Lefertreis aber auch folche Personen umfaßt, die bieser fremben Sprache nicht tunbig finb.
- 3. Archiv bes historischen Bereines von Unterfranken und Aschaffenburg, 1830—1871, 22 Banbe. Es kommen in biesen Schriften sach liche Notizen und auch einige Klostergeschichten vor, sowie auch verschiebene Behelfe in den Sammlungen dieses Vereines.
- 4. Das Archivconservatorium zu Würzburg sowie bas allgemeine Reichsarchiv zu München und die bischöfliche Orbinariat &Repositur in Würzburg wurde für die Klöster zu Reustadt und
  Triefenstein vollständig, für einige andere Klöster jedoch nur theilweise
  ausgebeutet. Die Uebersicht über das noch nicht vollständig ausgenützte
  großartige Material in diesen drei Archiven folgt am Schlusse.

95

- 5. Monographien ober Einzelbeschreibungen von verschiebenen Albstern, die im Drude veröffentlicht sind; befigleichen noch ungebrudte Monographien.
- 6. Durch perfönliche Einsichtnahme an Ort und Stelle, burch Erkundigung bei Sachverständigen, namentlich bei alten zuverlässigen Leuten, welche noch das frühere Klosterleben gesehen, wwieden das frühere Klosterleben gesehen, wwieden das Frühere klosterleben gesehen, welche das Frühere klosterleben gesehen, welche das Frühere klosterleben zu ergänzen.

Selbstverständlich kann die Geschichte ber einzelnen Klöster nicht den gleichen Umfang einnehmen, weil für das eine Institut weniger, für das andere mehr interessante Mittheilungen gegenwärtig aus den zu Dienste stehenden Quellen genommen werden können.

Daß das Klosterbild von Neustadt in einen verhältnismässig sehr groffen Rahmen eingesetzt wird, möchte beshalb unbeanstandet bleiben, weil für Darstellung dieser altehrwürdigen Burkarduszelle mehr als 700 einzelne Urkunden und ein ausgiediger Thatbestand vorliegt; dann weil es gewiß als zwecknäßig erscheinen wird, irgend ein fränkisches Kloster nach seinem ganzen mannigsaltigen Leben vorzusühren. Der Leser kann sich davon leicht einen Schluß auf andere Institute machen. Ohnehin hat sich der Verfasser mit dieser Burkarduszelle mehr als mit jedem andern Kloster vertraut machen können und müssen, da derselbe bei dem letzten Witgliede dieses Stiftes, dem ehrwürdigen Dechantpsarrer Franz Krans zu Pflochsbach vom I. 1842—48 als Laplan und darnach in Neustadt als Pfarrer angestellt war.

Weil es für die meisten Leser ganz gleichgültig sein kann, ob irgend eine Notiz aus dieser oder jener der genannten Quellen entnommen ist, so wurde die Angabe derselben in den meisten Fällen unterlassen; nur bei wichtigen Betressen wurde die Quelle citirt. Für den Fachmann wird diese störende Quellencitirung um so weniger nothwendig sein.

Gern hatte ich die schon vor sechs Jahren mir aus dem Reichsarchive zu München angekündigte, durch den Druck zu veröffentlichende Urkundensammlung benütt; deßgleichen auch jene Sammlung, welche das bischössliche Ordinariatsarchiv von Würzburg mit dem germanischen Museum von Nürnberg in kurzer Zeit herausgeben will; nach längerem Barten zog ich jedoch es vor, vor dem Erscheinen dieser Werke mein

Alosterbuch zu veröffentlichen. Wenn basselbe auch hieburch an einigen Stellen mangelhaft erscheinen muß, fo mochte es boch für Biele angenehm fein, einen Ueberblick über bie Rlöfter jest schon zu befigen. Manche neuen Angaben in biefen Urfundenbuchern werben bann um fo intereffanter erscheinen, weil fie eine Lude ber Rloftergeschichte ausfüllen. Ohnebies werben in ben bemerkten Urfundenbüchern, beren Beröffentlichung von vielen Seiten mit Sehnsucht entgegengesehen wird, bie wichtigen Thaten unserer franklichen Geschichte nicht vollständig befannt gegeben und es find bereits jest icon weitere Erganzungsbücher in Aussicht genommen. Vielleicht verleiht ber herr einem unserer hiefigen Burfarbiner ober einer anderen würdigeren und fraftigeren Sand bie Gnabe, bann biese gegenwärtige, nach ber Ratur ber Sache an vielen Stellen raube, erfte Borarbeit zu einem forgfältig gebauten Beete in unserem frantischen Geschichtsgarten umgugeftalten:

Es folge hier die Uebersicht über das vorhandene Material unserer theils angelegten theils noch zu bebauenden Klosterbeete 1).

| Ramt.                            | Ar     | Arģis.    |      | Ordinariats:<br>Repositur. |
|----------------------------------|--------|-----------|------|----------------------------|
|                                  | Banbe. | Urfunden. | Faíc | itel.                      |
| Amorbach                         |        | 51        | 1    | 2                          |
| Aschaffenburg, Peter u. Alexand. | . 3    | 27        |      | _                          |
| Afchfeld                         | ,      | 16        | 1    | -                          |
| Aftheim                          | . 3    | 27        |      | 1                          |
| Aura                             | .      | 20        | 1    | 1                          |
| Bildhausen                       | 19     | 257       | 1    | 1                          |
| Frauenroda                       | . 2    | 43        | 16   | 1                          |
| Grünau                           |        |           |      | 1                          |
| Beidingefeld                     | 8      | 13        | 2    | _                          |
| Beiligenthal                     | _      | 15        | 2    | _                          |
| Himmelspforten                   | 6      | 189       | 50   | 3                          |

<sup>1)</sup> Die Bittgesuche um Benütjung ber Archive werden bereitwilligst genehmigt; bie an bie tonigl. Archive muffen auf Dreikreuger: Stempelbogen in boppelter Eingabe gesertigt und für die Mittheilung der Gestattung der Einsichtnahme muß eine Reine Tare bezahlt werden.

| Ramen.                            | Ar       | Arģib.    |      | Ordinariats:<br>Repositur. |
|-----------------------------------|----------|-----------|------|----------------------------|
|                                   | Banbe.   | Urfunben. | Faic | itel.                      |
| Simbady                           | _        | 154       |      | 1                          |
| Ripingen , Benedictinerinen .     | 23.      | 64        | 16   |                            |
| . Ursulinerinen                   | _        | 11        |      |                            |
| Riofterhausen                     | -        | 17        |      |                            |
| Rlosterheidenfeld                 | 2        | 7 -       |      | 4                          |
| Raidbrunn                         | _        | 36        | 6    | 1                          |
| Rariaburghausen                   | -        | 51        | 19   | 1                          |
| Martibreit                        | 2        | _         | _    | _                          |
| Rattenftatt                       | -        | 1         | _    | _                          |
| Munerftadt, Augustiner            | 1        | 14        | 2    | _                          |
| Deutsch. Haus .                   | 1        | 64        |      |                            |
| Renftadt am Main                  | 3        | 7         | 1    | 2                          |
| . a. d. Saale                     | 1        |           | 1    |                            |
| Dbergell                          | 3        | 217       | 10   | 2                          |
| Shonan , Franentlofter            | 2        | 30        | 18   | _                          |
| . Minoriten                       | -        |           |      | 1                          |
| Sádarain                          | _        | 7         |      |                            |
| Saparzach                         | 4        | 34        | 1    | 5                          |
| Schweinfurt, Carmeliten           | 1        | _         | _    | _                          |
| Theres                            | 13       | 58        | 2    | 5                          |
| Umlba, Bened. = Probstei          | 1        | 1         |      | _                          |
| Eriefenstein                      | 2        |           | 1    | 6                          |
| Endelhaufen , Carthaufe           | 8        | 267       |      | 1                          |
| Frauentloster .                   | _        |           | 6    |                            |
| Untergell                         | 4        |           | 1    | 1                          |
| Bogelsburg                        | 1        | _         | _    | _                          |
| Bechterswinkel                    | 3        | 46        | 6    | 2                          |
| Bildberg                          | _        |           |      | 1                          |
| Bärzburg:                         | 1        |           |      |                            |
| Augustiner                        | -        | 1         | 2    |                            |
| St. Burfardus - Stift             | 8        | 97        | 1    | _                          |
| Deutsches hans                    | 10       | 64        | 16   | 1                          |
| Dominicaner                       | 4        | 164       | 6    | 1                          |
| Domftift                          | 412      |           |      | _                          |
| Stracher Höfe (Abtei)             | 42       | 480       | 43   | 7                          |
| G. Bint, Riofterbud b. Diocefe 28 | iriburg. | •         |      | 7                          |

| Ramen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arģib. |           | Allgemeines<br>Reigsarcib. | Ordinariats:<br>Repositur. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 70 th the thirty of the thirty | Banbe. | Urfunben. | Faic                       | itel.                      |
| Haug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33     | 1160      | 37                         | _                          |
| Jesuitencolleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 28        |                            |                            |
| Johanniter (mit Biebelrieb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13     | 199       | 32                         | 1                          |
| Carmeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12     | 113       | _                          | 3                          |
| Karthause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12     | 169       | 1                          | 1                          |
| Minoriten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1         | 1                          | 1                          |
| Neumunster=Stift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53     | 951       | _                          | _                          |
| Schotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6      |           | 16                         | 3                          |
| St. Stephan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7      | 678       | 34                         | 2                          |
| Afra = Rloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7      | _         | 1                          | 3                          |
| Mgnes = Rlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | _         | 17                         |                            |
| Beguinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      |           | 1                          |                            |
| Magdalenen = Rlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      | 14        | 3                          |                            |
| Marger = Riofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8      | 31        | _                          | 2                          |
| Neuehaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           | 1                          | _                          |
| Sonnenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      |           | 1                          | _                          |
| St. Ulriche = Kloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 15        |                            | 1                          |
| Urfulinerinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _      | 27        | _                          | _                          |
| 3m Gangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 745    | 4936      | 377                        | 69                         |

Bei der bischöflichen Ordinariatsrepositur sind 30 grosse Copial= bände ausbewahrt, deren Inhalt in der nächsten Zeit veröffentlicht werden soll'). Hiebei finden sich gleichsalls noch verschiedene Kloster= documente. Ebendaselbst liegen gegen 1000 Pergamenturkunden, worunter wohl einige Hundert direct oder indirect auf Klöster sich beziehen.

Rechnet man für jeben Band im königlichen Archiv 100 Urkunden, für jeden Fascikel im Reichsarchiv 7 und in der Ordinariatsrepositur 50 Urkunden durchschnittlich, so beträgt das ganze vorräthige Material gegen 90,000 einzelne Urkunden.

<sup>1)</sup> Bereinigt mit ben Beröffentlichungen aus bem t. Reichsarchiv foll jebe Pfarrei ein Eremplar biefer Geschichtsbocumente zugestellt erhalten, bamit bas von ber geiftlichen Oberbehörbe längst augeorbnete Notizbuch jeber Pfarrei angelegt werben kann.



# Bweites Kapitel.

# Die früheren Benedictiner - Bellen.

evor wir das Leben in den einzelnen Instituten überschauen, ist es nothwendig, den Lebensnerv zu betrachten, woraus sich wie aus dem inneren Kesme dieses äußere Leben entwickelt hat. Dieser Lebensnerv ist die hl. Ordensregel.

Obgleich aber bie verschiebenen Orben auch verschiebene Regeln hatten, so können wir doch saft nur von einer einzigen Orbens= regel in unserer Diöcese sprechen, theils weil bieselbe ein halbes Jahrtausend ganz allein innerhalb berselben besolgt wurde, theils weil die im Mittelalter entstandenen neuen

Orbensregeln im Wesentlichen nur auf bieser alten Mönchsregel fußen. Es ift bies die vielgenannte Benedictiner=Regel.

Richt ohne Borbebeutung ertheilten vermögliche ober abelige Chelente zu Rursia in Italien ihrem im J. 480 gebornen Kinde ben Ramen Benedict, d. h. der Gesegnete. Wenige Menschen wird es geben, die Gottes Segen so lange und so weit verbreitet haben, als dieser Heilige. Wunderbar in der ersten Jugend in einer Höhle unterhalten, stiftete er später viele klösterliche Vereine, welchen er eine genane Lebensvorschrift ertheilte. Die Regel bes hl. Benedict erwuchs zu einem solch' fruchtreichen Zweig an dem Gesammtbaume der hl. Kirche, daß sie bis zur Zeit der Kirchenversammlung zu Constanz 35 Päpste, 200 Cardinäle, 1164 Erzbischöse, 3512 Bischöse, 15700 Schriftsteller und 55000 Heilige zählte, die nach ihr gelebt haben. Der hl. Papst Gregor d. Gr., in jüngster Zeit Papst Pins VII. gehörte diesem Orden, der vortreffliche Papst Gregor XVI. einem aus demselben hervorgegangenen Orden an. Er wird daher mit Recht genannt "die Quelle der Heisligen".

Bor ber Säcularisation hatte ber Orden 37000 Häuser. Noch blüht berselbe in Desterreich, zum Theil auch in Frankreich; das k. bayer. Rescript vom 20. Dezember 1834 eröffnete ihm in Deutschsland eine neue Laufbahn; der unternehmende bayer. Abt Bonisaz Wimmer hat ihn während kürzester Zeit in Amerika verbreitet.

Die Benedictiner-Regel bezweckt, diejenigen, die sich ihr unterwerfen, zu einer inneren Bolltommenheit und Würde nach den ewigen Berheißungen des Christenthums auszubilden. Die Einfälle der Barbaren in das römische Reich, die nie verstummenden Lockungen der Welt sowie die verschiedenen Stürme des Lebens hinderten die Erreichung eines solchen Zieles; deßhalb nimmt das Kloster die aus biesem Weltgetümmel Fliehenden auf.

Die inneren Mittel sett ber Ordensstifter in väterliche Fürsorge bes Oberen, dem als Bater, abdas, Abt, eine unumschränkte Gewalt übergeben wird; in willigen Gehorsam des Untergebenen, selbst wenn der Abt das Schwerste fordern sollte; in Liebe, freundliches Zusvorkommen und Demuth Aller gegen einander sowie gegen Jedermann; daher in freudige und stets bereite Uedung der Gastfreiheit; bei dem Einzelnen in Entsagung und Selbstverleugnung sowie Entsernung aller Kopshängerei.

Als äußerliche Mittel sind angeordnet: pünktliche Eintheilung ber Zeit, Wechsel zwischen Gebet, Nachbenken und Arbeit, Beschränkung ber Lebensbedürsnisse auf das Nothwendige, ohne übertriebene Werthschäung von Entbehrungen, an welche die menschliche Natur nur sträubend sich gewöhnen kann. Kranke und Greise werden mit der größten Milbe behandelt; Kinder, die nach der Sitte der damaligen Zeit in zarter Jugend schon dem Herrn geweiht wurden, werden mit

viterlicher Strenge und mütterlicher Liebe gepflegt; die Gäfte mit aller Sorgfalt beherbergt.

Um die Uebel zu verhüten, welche das Mönchswesen im Morgenslande in Mißachtung brachten, verpflichtete der hl. Ordensstifter jeden Genossen zum steten Berweilen an dem ersten Orte seiner Aufnahme ') und gab, alle Veranlassung zum Herumschweisen zu benehmen, die Borschrift, daß sämmtliche zur Haushaltung erforderlichen Bedürfnisse innerhalb des Klosterumsanges bereitet werden sollten.

Die Reime, aus welchen sich ber mächtige Einfluß bes Benedictiners Orbens auf die Christenheit so rasch entwickelte, liegen alle in der Borschrift des Stifters; nämlich Pflege der Wissenschaften, Jugendsunterricht, Erwerbung und Andau des Bodens. In jedem Kloster sollte eine Bibliothet sein und deren Handschriften in der Winterszeit unter die Mitglieder des Klosters vertheilt werden. Zu den an Jeden ansyntheilenden Geräthschaften gehörten auch Griffel und Tasel <sup>2</sup>).

Hanptsächlich haben die späteren Ordensstifter in zwei Punkten eine Aenderung den Bedürfnissen ihrer Zeit entsprechend an dieser Ordensregel vorgenommen. Sie haben den einzelnen Klostersamilien zur einheitlichen Leitung ein gemeinsames Oberhaupt gegeben, Ordenssereneral genannt. Die Benedictinerklöster waren zunächst nur dem Bischof der Diöcese unterstellt gewesen. Durch die Errichtung eines Wittelpunktes für die einzelnen Ordenssamilien hörte dieses Verhältzus gegen den Bischof bei den neuen Orden auf. Auch das stete Versbleiden in dem Kloster, worin die Aufnahme ersolgt war, wurde nicht mehr für nothwendig erachtet und deßhalb der Einzelne gerade an den Ordensposten dirigirt, welcher für das Gesammtwohl als der geseignetste erschien.

Hervorgehoben muß noch werben namentlich gegen falsche Verslännbungen, daß die Orbensstifter mitunter ausbrücklich erklärt haben, und baß es zur Zeit als feste Regel überall gilt: "bie einzelnen Orbensregeln verbinden nicht unter einer Sünde." Durch diese Ers

<sup>1)</sup> ad stabilitatem loci.

<sup>2)</sup> graphium et tabulae. — Der hl. Benedict verfaßte im 48. Lebensjahre diese Seilige Regel, † 21. Marz 543, in dem noch bestehenden, berühmten Kloster Monte Geffine in Italien.

klärung wollten die hl. Stifter die Gewissen möglich erleichtern. Es versteht sich aber von selbst, daß das, was eine Ordensregel vorsschreibt, nicht schon ohnehin durch den gesunden Menschenverstand, durch die Gebote Gottes und der Kirche unter einer Sünde angesordnet ist.

Wie erhaben steht die hl. Orbensregel ba! Das Leben der Seele mit Gott trägt durch alle Jahrtausende hindurch die wunderbare Signatur der Einheit, welche jede Erscheinung trägt und tragen muß, die durch die übernatürlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe mit Christus verbunden ist. Wie unzählig viele Gesethücher habt ihr seit jener Zeit, als unser erster Mönch St. Burkard die hl. Orbensregel brachte, versaßt, verbessert und als unbrauchdares Wöbel in die Rumpelkammer geworfen! Sie gehörten der Zeitlichkeit an, sie wechselten und vergingen mit ihr und ihren wechselvollen Verhältenissen. Die hl. Orbensregel ist ein ewiger Compaß, welcher auf die Ewigkeit hinweist und von ihr stammt; daher die lange Dauer dersselben. Die einzelnen Orbensstifter haben diesen unveränderlichen Lebenscompaß nur gleichsam von verschiedenen Himmelsgegenden angessetz, ohne das Wesen des Orbenslebens zu verändern.

Beginnen wir nun unseren Wallgang burch bie Bellen. Wir wollen ichauen die himmlische Ordensgnade, niebergeträufelt auf ben Boben unferer theuren Beimath, aufgefaßt von einigen Auserwählten, und nutbar gemacht von ihnen fur bie verschiebenften Lebeneverhaltniffe unferer Bevollerung. auch bas arme Menfchenwort ju fcmach, bies Gnaben - und Rlofterleben vom Rerne bis jum weitesten Auslaufe auf einigen Bapierbogen fur ben weiten Zeitraum von zwölfthalb Jahrhunderten wurdig barzustellen: fo muß boch jener göttliche Befehl vollzogen werben: "Sammelt bie übrig gebliebenen Stude." Durften jene Studlein raubsprungigen in einem Augenblide ge= schaffenen Gerftenbrobes nicht in ben Boben getreten, sonbern follten fie vielmehr zu weiterer nutbarer Bermenbung von ben 3wölfboten zusammengetrager werden: fo durfen auch die einzelnen Studlein und Ueberrefte des wunder bar vermehrten und eine gange Proving nahrenden Rlofterbrodes, an welchen viele Jahrhunderte gebaut, nicht in ben Boben ber Bergeffenheit getrete Eine apostolische Arbeit scheint es ju fein, diese Studlein merben. Rlofterlebens zu fammeln. Belder Bortheil, wenn wir eine berartige Samm lung bei früheren Uebergangszeiten hatten, g. B. beim Beginn bes Mittel altere, vor ober nach ber Glaubenespaltung! Gewiß scheint aber gu fei

baß wir gegenwärtig an bem Marksteine stehen, an welchem zwei Zeiten sich icheiden. Wohl ist jetzt die rechte, vielleicht schon etwas zu späte Zeit zur Aulegung einer solchen Sammlung, weil unter dem Sturmschritt moderner Enltur früheres Leben leicht zertreten oder doch weniger beachtet wird und daher auch für die Gegenwart nicht gehörig ausgenützt werden kann. Es wäre eine Verfündigung gegen die Vergangenheit, wenn wir nicht noch retteten, was sonst unwiederbringlich verloren geht; es wäre eine Schuld gegen unsere Nachstammen, wenn wir ihnen einen kostdaren Genuß oder doch das Material vorseuthielten, worans sie sich ein nühliches Labsal bereiten können.

Dem Castellan, ber uns bei unserer Alosterschau mit Lust und Liebe begleiten will, wollen wir nicht mehr, als gerade absolut nothwendig ist, böse sein. Er wird bei Borzeigung dieses Kloster-Rosenkranzes in einer Zelle zu einsplbig und zugeknöpft, beim Durchblättern jener Mönchsfracturen allzu wielsplbig, im Gespräche mit der hl. klösterlichen Charitas nicht ehrfurchtsvoll und dankbar genug, bei der Begegnung mit den ehrwürdigen Zellenbewohnern wicht stark genug erscheinen, um durch einen Funken vom weiten Kloster-Herde, worans das Feuer der Gottes und Nächstenliebe brannte, in dem Leser die Pl. Liebe zu vermehren. Das ist eben Gottes Sache, nicht Werk eines todten Buches. Ueberhaupt ist dieser Castellan, welcher unter der Gewalt der versschiedensten gebieterschen Umstände sich befindet, eigentlich die geringste Person dei unserer Klosterschau; er will nur der bereitwillige Begleiter sein, welcher den Unbekannten zur Klosterpsorte führt, damit derselbe mit eigenen Augen in den heiligen Räumen sich umsehe, und seinen Theil dabei denke, danke, liebe und thue!

Für manche Leser soll diese Rlosterumschau noch einen besonderen Bwed erfüllen. Der Sulzbacher Kalender für katholische Christen 1863 gab die Beschreibung eines Prachtbildes und die Geschichte des Ronnenstosters zu Maiddrunn. Obgleich sehr viele Werke bei diesem Aufsate eitirt sind, so wurden doch durch den Versasser, den dortigen Pfarrer Küller oder einen sonstigen Geschichtskundigen die eigentlichen Schäte zur Darstellung der Geschichte dieses Klosters, wie wir sie eben in den Onellen namhaft gemacht haben, ganz unberücksichtigt gelassen und auf ganzen drei Seiten nur einige Mittheilungen über bereits Gebrucktes gegeben. Gegenwärkig aber werden mit Recht bei derscheichen außerordentlich verdienstvollen Einzelbeschreibungen Nachrichten aus zuverlässigen, wo möglich noch nicht gedruckten Quellen verlangt.

### 1. Das Benedictiner=Rlofter Hammelburg

722 — c. 840.

nser um Verbreitung bes Christenthums eifrig bemühte Herzog Hedan von Thüringen und Ostfranken schenkte am 18. April 660 im Schlosse Hamelung (Hammelburg) bieses Schloß und die dazu gehörigen Güter an den Erzbischof Wilibrord von Friesland, damit der apostolische Mann hier ein Kloster gründen möchte. Die beiden Grafen Kato und Siegerich vom Saalgrunde gaben gleichfalls hiezu ihre Zustimmung. Weil jedoch der bischösliche Missionär in seinem eigenen Lande zu viel zu thnn hatte, konnte er die fromme Absicht des Herzogs nicht sogleich ausstühren.

Als im J. 722 ber hl. Bonifazius in biese Gegend kam, erzählt ber hl. Willibald, befreite er sie von dem gotteslästerischen Dienste ber Gözen, welchem die Leute unter christlichem Namen huldigten; er eröffnete einer großen Menge Volkes den Weg zur rechten Erkenntniß der Wahrheit und zur Entsagung vom heidnischen Aberglauben; er versammelte hier eine Anzahl Diener Gottes und errichtete baselbst ein Kloster.

Der Play war hiezu ganz geeignet, weil er von ben feinblichen Sachsen weit genug entfernt zwischen ben bamaligen Bayern und Hessen eine verbindende Zwischenstation bilbete.

Am 7. Januar 777 schenkte Kaiser Karl d. Gr. dieses Kloster Hamulumburk an das Stift Fuld, zugleich auch die benachbarten Orte: Achynebach, Thunpersdach und Itarital (jest Eschenbach, Diebach und Erthal (Ober= und Untererthal), mit allen Ländern, Häusern, Gebäuden, Einwohnern, Leibeigenen, Wälbern, Wiesen und einigen Weinbergen, die hier das erste Wal im Frankenlande erwähnt werden und wohl von den christlichen Wissionären zum Gebrauche des Weines beim hl. Opserdienste angelegt worden sind 1).

<sup>1)</sup> Auf einem Beinberge wurde unlängst ein Stein mit solgender Inschrift auf funden: Condidit vineas istas
Sturmius Abbas.

D. b.: Diefe Beinberge grunbete ber Abt Sturmius.

Bei einem Enfalle ber Sachsen im J. 788 rieth ber Abt Sturmius von Fuld, ben Leib bes hl. Bonifazius in dieses Kloster Hammelburg zu bringen. Sein Nachsolger, ber Abt Baugulf, begab sich 802 hieser, um in der Nähe seine neue Klostercolonie Baugulfszelle (Wolfszwinster) anzulegen. Als 836 der Abt Rhaban die Reliquien vom hl. Benantius seierlich aus Rom nach Fuld übertragen ließ, zogen die Brüder des Klosters Hammelburg mit Kreuz und Fahne dem Heiligthume entgegen. Unter Ludwig dem Frommen sinden wir eine Basilica in Hammelburg, welche mit dem Zehnt dem Bischof von Bürzdurg übergeben wurde. Des Klosters geschieht keine Erwähnung, weil es um diese Zeit wohl eingegangen war.

Es stellt sich barnach die Behauptung als eine unrichtige bar, daß der Herzog Heban blos die Absicht gehabt hätte, hier ein Kloster zu gründen: welches aber wegen seines frühzeitigen Todes nie zu Stande gekommen wäre 1).

# 2. Das Kiliaustlofter zu Burzburg

745 - 1260.

ordem war an dem Orte, an welchem die Reumünsterkirche in Würzburg steht, die Wohnung des Herzogs Gosbert von Ostfranken. Nachdem er den christlichen Glauben angenommen hatte, ließ er in seiner Wohnung eine Kapelle herrichten, welche nach einigen Jahrzehnten zu einer ansehnlichen Kirche des Landes erweitert wurde. Im Jahre 745 ließ nämlich der hl. Burkard an dem ansprezenden Plaze, wo die hl. Märtyrer Kilian, Kolonat und Totnan i. J. 688 ihr Blut vergossen hatten und begraben lagen, eine dischössliche Stiftskirche erbauen, und die Gebäulichkeiten des herzoglichen Palastes zu einem Benedictinerkloster einrichten, welches das Kilianssoder auch Salvators (Heilandss) Kloster genannt wurde.

Der Zwed bieses Kiliansklosters war, ben Gottesbienst in ber Stiftskirche zu verrichten, bie Jugenb zu unterweisen, bie Seelsorge

<sup>1)</sup> Archiv bes hiftor. Bereines f. Unterfr. Bb. XVI. S. 6 vertheibigt biefen Jerthum-

in der Stadt und auf dem Lande auszuüben, die Glaubensboten zu bilden und den Bischof in der Leitung der Gläubigen zu unterstüßen. Biele von vornehmem Geschlechte geborne Herren begaben sich in dies Kloster, welche viele Güter mit sich brachten. Zur Zeit des dritten Bischofs Bernwelf wirkten bereits über 50 Ordensmänner darin.

Unter ben Geiseln, welche ber König Karl b. Gr. aus Sachsen in unser Frankenland überschickte, gesielen ihm wegen besonderer Borzüge bes Geistes die beiden Jünglinge Hathumar und Badurad. Er übergab sie den Ordensmännern vom Kilianskloster zur Bewachung und Erziehung. Beide widmeten sich dem geistlichen Stande. König Karl setze den Hathumar und nach dessen baldigem Tode den Badurad dem neuerrichteten Bisthume Paderborn vor. Sie verrichteten ihr Amt in der vollkommensten Weise, und starben im Ruse der Heiligkeit.

Ueber hundert Sahre hatte die geiftliche Genoffenschaft bis gu folgender Kataftrophe ben Segen bes Beilanbes verbreitet. "Als man zehlt nach Chrifti geburt 854 fennt im Brachmonat grausamliche erschreckliche wetter und erdbeben kommen, baburch viehe und leut in teutschen landen schaben genommen, und hat sich am tag St. Bonfazii ein febr ungefügter wind, bonner und Blit erhoben und barein ein feuriger ftrahl in ben Stifft, zu bem hl. Salvator genannt eben ber zeit, als die väter barinn Ronazeit sungen, gangen, bas angezündt, famt ben gloden, altaren, buchern, ornaten, geschmud und etlichen briefen, und insonberheit bie herrliche fregheit, barin Ronig Witwin und sein sohn Rayser Karl und Carlmann bas Berzogthum zu Francken mit seinen zugehörigen ftabten, schlöffern, obrigfeiten, leuten und gutern bem Stifft Wirthurg gewidmet hatten, auch ben größeren theil bes flofters verbrennt; alfo bag taum bas heiligthum St. Kilians, und bie munchen, so vom wetter niebergeschlagen, aus ber firch bracht werben mogen, wiewohl berfelben etliche gar tobt blieben fenn, ben benen man boch feine Berletung finben möge weber am leib und Am anbern tag hernach ift noch ein heftiger, ungeftumer wind kommen, ber bie mauren in ber kirchen und bem klofter, jum theil, als bie nun nicht viel unter 100 jahren gestanben, niebergeworfen hat."

Nach biefer Heimsuchung wurden die Geistlichen in erkauften bürgerlichen Wohnungen besonders in dem Bruderhofe untergebracht.

Bischof Arno erbaute baran eine neue Stiftskirche an der Stelle, wo jest der Dom steht.

Schon unter dem britten Bischofe Bernwelf hatte die geistliche Genoffenschaft eine Aenderung in ihrer Lebensweise erlitten, indem statt der bisherigen Benedictinermönche nun Weltgeistliche eingeführt wurden, die jedoch theilweise noch nach der Benedictinerregel lebten. Die Errichtung des hohen Domstiftes in späteren Jahrhunderten löste auch diese Gemeinsamkeit.

Hier war Anfangs ein sehr interessantes Spistelbuch, welches ber hl. Kilian nach Würzburg gebracht haben soll. Es ist mit irischen Buchstaben geschrieben und mit verschiedenen Bildwerken geschmückt. An einem Blatte ist die Schiffpredigt des Herrn in völlig "kindischer Zeichnung" abgebildet. Der Heiland fährt mit neun Aposteln im Schiffe und erhebt seine Rechte zum Zeichen der Predigt; Petrus rudert. In den Wellen des Wassers erblickt man die Angel des Krenzes, die Christus predigend ausgeworfen; einige Fischlein nahen sich und beissen an (die Gläubigen), andere wenden sich stolz ab (die Ungläubigen).

Auch sehr werthvolle Elfenbeinschnitzereien waren hier. Auf dem Deckel eines Evangeliumsbuches steht Christus, Maria und Johannes unter einem durchtrochenen Ciborium. Auf einem andern Deckel ist die Hochzeit zu Canaan, die Austreibung der Verkäuser aus dem Tempel und die Heilung des Blindgebornen gegeben. "Welche Bollfommenheit der Formen, ruft unser Gewährsmann aus, welcher Ausdruck der Leidenschaft, des Erbarmens, des Vertrauens, welch' ein Berständniß des antiken Gewandes und seines Faltenwurses, so daß man dieses Schnizwerk neuerdings für eine römische Arbeit des 5. Jahrhunderts erklärt hat"). (Dies that der berühmte Archäolog Rossi in Rom.)

Das Marterthum unserer Bisthumspatrone wird auf einem Dedel feines Evangeliums vorgestellt. Aus ihrem Blute wächst ein Bein-

<sup>1)</sup> Die nabere Beschreibung bieser Kunstwerte giebt bie Geschichte ber bilbenben Kunfte von Sighart S. 33. 116. 117. u. 212. Abgebildet find bieselben bei heffner= Mierned: Runstwerte und Gerathschaften bes Mittelalters.

| Ramen.                                       | Arģib. |           | Allgemeines<br>Reigsargib. | Ordinariats:<br>Repositur. |
|----------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| <i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Banbe. | Urfunben. | Faic                       | itel.                      |
| Haug                                         | 33     | 1160      | 37                         | _                          |
| Jesuitencolleg                               | _      | 28        | _                          |                            |
| Johanniter (mit Biebelrieb)                  | 13     | 199       | 32                         | 1                          |
| Carmeliten                                   | 12     | 113       | _                          | 3                          |
| Rarthause                                    | 12     | 169       | 1                          | 1                          |
| Minoriten                                    |        | 1         | 1                          | 1                          |
| Reumünster - Stift                           | 53     | 951       |                            |                            |
| Schotten                                     | 6      | _         | 16                         | 3                          |
| St. Stephan                                  | 7      | 678       | 34                         | 2                          |
| Afra = Kloster                               | 7      | _         | 1                          | 3                          |
| Agnes = Rlofter                              | 1      | _         | 17                         |                            |
| Beguinen                                     |        | _         | 1                          |                            |
| Magdalenen = Rlofter                         | 1      | 14        | 3                          | _                          |
| Marger = Rloster                             | 8      | 31        |                            | 2                          |
| Neuehaus                                     |        | _         | 1                          |                            |
| Sonnenfeld                                   |        |           | 1                          |                            |
| St. Ulrichs & Rlofter                        |        | 15        |                            | 1                          |
| Urfulinerinen                                |        | 27        |                            |                            |
| •                                            |        |           |                            |                            |
| 3m Ganzen                                    | 745    | 4936      | 377                        | 69                         |

Bei ber bischöflichen Orbinariatsrepositur sind 30 grosse Copialbände ausbewahrt, beren Inhalt in der nächsten Zeit veröffentlicht werden soll 1). Hiebei sinden sich gleichfalls noch verschiedene Klosterbocumente. Ebendaselbst liegen gegen 1000 Pergamenturtunden, worunter wohl einige Hundert direct oder indirect auf Klöster sich beziehen.

Rechnet man für jeden Band im königlichen Archiv 100 Urkunden, für jeden Fascikel im Reichsarchiv 7 und in der Ordinariatsrepositur 50 Urkunden durchschnittlich, so beträgt das ganze vorräthige Material gegen 90,000 einzelne Urkunden.

<sup>1)</sup> Bereinigt mit ben Beröffentlichungen aus bem t. Reichsarchiv soll jebe Pfarrei ein Eremplar bieser Geschichtsbocumente zugestellt erhalten, bamit bas von ber geistlichen Oberbehörbe längst augeordnete Notizduch jeder Pfarrei angelegt werden kann.



# Bweites Kapitel.

# Die früheren Benedictiner - Bellen.

evor wir das Leben in den einzelnen Instituten überschauen, ist es nothwendig, den Lebensnerv zu betrachten, woraus sich wie aus dem inneren Keime dieses äußere Leben entwickelt hat. Dieser Lebensnerv ist die hl. Ordensregel.

Obgleich aber bie verschiebenen Orben auch verschiebene Regeln hatten, so können wir boch fast nur von einer einzigen Orbensregel in unserer Diöcese sprechen, theils weil bieselbe ein halbes Jahrtausenb ganz allein innerhalb berselben befolgt wurde, theils weil die im Mittelalter entstandenen neuen

Orbensregeln im Besentlichen nur auf bieser alten Monchsregel fußen. Es ift bies die vielgenannte Benedictiner-Regel.

Richt ohne Borbebeutung ertheilten vermögliche ober abelige Ehesleute zu Rursia in Italien ihrem im J. 480 gebornen Kinde ben Ramen Benedict, d. h. der Gesegnete. Wenige Menschen wird es geben, die Gottes Segen so lange und so weit verbreitet haben, als dieser Heilige. Wunderbar in der ersten Jugend in einer Höhle untershalten, stiftete er später viele klösterliche Bereine, welchen er eine genaue Lebensvorschrift ertheilte.

Die Regel bes hl. Benedict erwuchs zu einem solch' fruchtreichen Zweig an dem Gesammtbaume der hl. Kirche, daß sie bis zur Zeit der Kirchenversammlung zu Constanz 35 Päpste, 200 Cardinäle, 1164 Erzbischöse, 3512 Bischöse, 15700 Schriftsteller und 55000 Heilige zählte, die nach ihr gelebt haben. Der hl. Papst Gregor d. Gr., in jüngster Zeit Papst Pius VII. gehörte diesem Orden, der vortreffliche Papst Gregor XVI. einem aus demselben hervorgegangenen Orden an. Er wird daher mit Recht genannt "die Quelle der Heisligen".

Vor der Säcularisation hatte der Orden 37000 Häuser. Noch blüht derselbe in Oesterreich, zum Theil auch in Frankreich; das t. bayer. Rescript vom 20. Dezember 1834 eröffnete ihm in Deutschland eine neue Laufbahn; der unternehmende bayer. Abt Bonisaz Wimmer hat ihn während kurzester Zeit in Amerika verbreitet.

Die Benedictiner=Regel bezweckt, diejenigen, die sich ihr unterwerfen, zu einer inneren Bollfommenheit und Würde nach den ewigen Berheißungen des Christenthums auszubilden. Die Einfälle der Barsbaren in das römische Reich, die nie verstummenden Lockungen der Welt sowie die verschiedenen Stürme des Lebens hinderten die Erzeichung eines solchen Zieles; deßhalb nimmt das Kloster die aus diesem Weltgetümmel Fliehenden auf.

Die inneren Mittel sett ber Orbensstifter in väterliche Fürsorge bes Oberen, dem als Bater, abbas, Abt, eine unumschränkte Gewalt übergeben wird; in willigen Gehorsam des Untergebenen, selbst wenn der Abt das Schwerste fordern sollte; in Liebe, freundliches Zu-vorkommen und Demuth Aller gegen einander sowie gegen Jedermann; daher in freudige und stets bereite Uebung der Gastsreiheit; bei dem Einzelnen in Entsagung und Selbstverleugnung sowie Entsernung aller Kopshängerei.

Als äußerliche Mittel sind angeordnet: plinktliche Eintheilung der Zeit, Wechsel zwischen Gebet, Nachdenken und Arbeit, Beschränkung der Lebensbedürfnisse auf das Nothwendige, ohne übertriebene Werthschäung von Entbehrungen, an welche die menschliche Natur nur sträubend sich gewöhnen kann. Kranke und Greise werden mit der größten Milde behandelt; Kinder, die nach der Sitte der damaligen Zeit in zarter Jugend schon dem Herrn geweiht wurden, werden mit

vaterlicher Strenge und mutterlicher Liebe gepflegt; bie Gafte mit aller Sorgfalt beherbergt.

Um die Uebel zu verhüten, welche das Mönchswesen im Morgenslande in Mißachtung brachten, verpflichtete der hl. Ordensstifter jeden Genossen zum steten Berweilen an dem ersten Orte seiner Aufnahme') und gab, alle Beranlassung zum Herumschweisen zu benehmen, die Borschrift, daß sämmtliche zur Haushaltung erforderlichen Bedürfnisse innerhalb bes Klosterumsanges bereitet werden sollten.

Die Keime, aus welchen sich der mächtige Einsluß des Benedictiners Orbens auf die Christenheit so rasch entwickelte, liegen alle in der Borschrift des Stifters; nämlich Pflege der Wissenschaften, Jugendsunterricht, Erwerbung und Andau des Bodens. In jedem Kloster sollte eine Bibliothek sein und deren Handschriften in der Winterszeit unter die Mitglieder des Klosters vertheilt werden. Zu den an Jeden anszutheilenden Geräthschaften gehörten auch Griffel und Tasel <sup>2</sup>).

Handten bie späteren Orbensstifter in zwei Punkten eine Aenberung ben Bedürfnissen ihrer Zeit entsprechend an dieser Orbensregel vorgenommen. Sie haben ben einzelnen Klostersamilien zur einheitlichen Leitung ein gemeinsames Oberhaupt gegeben, Orbensseneral genannt. Die Benedictinerklöster waren zunächst nur dem Bischof der Diöcese unterstellt gewesen. Durch die Errichtung eines Mittelpunktes für die einzelnen Ordenssamilien hörte dieses Verhältzuiß gegen den Bischof bei den neuen Orden auf. Auch das stete Verbleiben in dem Kloster, worin die Aufnahme ersolgt war, wurde nicht mehr für nothwendig erachtet und beshalb der Einzelne gerade an den Ordensposten dirigirt, welcher für das Gesammtwohl als der gezeignetste erschien.

Hervorgehoben muß noch werben namentlich gegen falsche Berslämmbungen, daß die Orbensstifter mitunter ausbrücklich erklärt haben, und daß es zur Zeit als feste Regel überall gilt: "die einzelnen Orbensregeln verbinden nicht unter einer Sünde." Durch diese Ers

<sup>1)</sup> ad stabilitatem loci.

<sup>2)</sup> graphium et tabulae. — Der hl. Benebict versaste im 48. Lebensjahre biese beilige Regel, † 21. Marz 543, in bem noch bestehenden, berühmten Kloster Monte Cassino in Italien.

klärung wollten die hl. Stifter die Gewissen möglich erleichtern. Es versteht sich aber von selbst, daß das, was eine Ordensregel vorschreibt, nicht schon ohnehin durch den gesunden Menschenverstand, durch die Gebote Gottes und der Kirche unter einer Sünde angesordnet ist.

Wie erhaben steht die hl. Ordensregel da! Das Leben der Seele mit Gott trägt durch alle Jahrtausende hindurch die wunderbare Signatur der Einheit, welche jede Erscheinung trägt und tragen muß, die durch die übernatürlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe mit Christus verbunden ist. Wie unzählig viele Gesethücher habt ihr seit jener Zeit, als unser erster Mönch St. Burkard die hl. Ordensregel brachte, versaßt, verbessert und als undrauchbares Möbel in die Rumpelkammer geworsen! Sie gehörten der Zeitlichkeit an, sie wechselten und vergingen mit ihr und ihren wechselvollen Verhältenissen. Die hl. Ordensregel ist ein ewiger Compaß, welcher auf die Ewigkeit hinweist und von ihr stammt; daher die lange Dauer dersselben. Die einzelnen Ordensstifter haben diesen unveränderlichen Lebenscompaß nur gleichsam von verschiedenen Himmelsgegenden angessetz, ohne das Wesen des Ordenssebens zu verändern.

Beginnen wir nun unferen Wallgang burch bie Bellen. Wir wollen ichauen die himmlifche Orbensgnabe, niebergeträufelt auf ben Boben unferer theuren Beimath, aufgefaßt von einigen Auserwählten, und nutbar gemacht von ihnen für die verschiedenften Lebensverhaltniffe unferer Bevollerung. auch bas arme Menfchenwort zu fcwach, bies Gnaben - und Rlofterleben vom Rerne bis zum weitesten Auslaufe auf einigen Papierbogen für ben weiten Zeitraum von zwölfthalb Jahrhunderten wurdig barzuftellen: fo muß boch jener gottliche Befehl vollzogen werben: "Sammelt bie übrig gebliebenen Stude." Durften jene Studlein raubsprüngigen in einem Augenblide geschaffenen Gerftenbrobes nicht in ben Boben getreten, fonbern follten fie vielmehr zu weiterer nutbarer Berwendung von ben 3molfboten zusammengetragen werben: fo burfen auch die einzelnen Studlein und Ueberrefte bes wunder= bar vermehrten und eine gange Proving nahrenden Klofterbrodes, an welchem viele Jahrhunderte gebaut, nicht in ben Boben ber Bergeffenheit getreten Eine apostolische Arbeit scheint es zu fein, biefe Studlein bes werben. Rlofterlebens zu fammeln. Welcher Bortheil, wenn wir eine berartige Sammlung bei früheren Uebergangezeiten hatten, a. B. beim Beginn des Mittels alters, vor ober nach ber Glaubensspaltung! Bewiß scheint aber ju fein. daß wir gegenwärtig an dem Marksteine stehen, an welchem zwei Zeiten sich scheiden. Wohl ist jetzt die rechte, vielleicht schon etwas zu späte Zeit zur Anlegung einer solchen Sammlung, weil unter dem Sturmschritt moderner Eultur früheres Leben leicht zertreten oder doch weniger beachtet wird und daher auch für die Gegenwart nicht gehörig ausgenützt werden kann. Es wäre eine Bersündigung gegen die Vergangenheit, wenn wir nicht noch retteten, was sonst unwiederbringlich verloren geht; es wäre eine Schuld gegen unsere Nachstommen, wenn wir ihnen einen kostdaren Genuß oder doch das Material vorsenthielten, woraus sie sich ein nützliches Labsal bereiten können.

Dem Castellan, ber uns bei unserer Klosterschau mit Lust und Liebe begleiten will, wollen wir nicht mehr, als gerade absolut nothwendig ist, böse sein. Er wird bei Borzeigung dieses Kloster Rosenkranzes in einer Zelle zu einsplig und zugeknöpft, beim Durchblättern jener Mönchsfracturen allzu vielspldig, im Gespräche mit der hl. klösterlichen Charitas nicht ehrfurchtsvoll und dankbar genug, bei der Begegnung mit den ehrwürdigen Zellenbewohnern nicht stark genug erscheinen, um durch einen Funken vom weiten Kloster-Herbe, woranf das Fener der Gottes und Nächstenliebe brannte, in dem Leser die hl. Liebe zu vermehren. Das ist eben Gottes Sache, nicht Werk eines todten Buches. Ueberhaupt ist dieser Castellan, welcher unter der Gewalt der versschiedensten gedieterischen Umstände sich befindet, eigentlich die geringste Person bei unserer Klosterschau; er will nur der bereitwillige Begleiter sein, welcher den Undekannten zur Klosterpforte führt, damit derselbe mit eigenen Augen in den heiligen Käumen sich umsehe, und seinen Theil dabei denke, danke, liebe und thue!

Für manche Leser soll diese Klosterumschau noch einen besonderen 3med erfüllen. Der Sulzbacher Kalender für katholische Christen 1863 gab die Beschreibung eines Prachtbildes und die Geschichte des Ronnenstosters zu Maidbrunn. Obgleich sehr viele Werke bei diesem Aufsatz eitirt sind, so wurden doch durch den Versasser, den dortigen Pfarrer Müller oder einen sonstigen Geschichtskundigen die eigentlichen Schätz zur Darstellung der Geschichte dieses Klosters, wie wir sie eben in den Quellen namhaft gemacht haben, ganz unberücksichtigt gelassen und auf ganzen drei Seiten nur einige Mittheilungen über bereits Gebrucktes gegeben. Gegenwärkig aber werden mit Recht bei derscheichen außerordentlich verdienstvollen Einzelbeschreibungen Nachrichten aus zuverlässigen, wo möglich noch nicht gedruckten Quellen verlangt.

# 1. Das Benedictiner=Rlofter Hammelburg

722 — c. 840.

nser um Verbreitung bes Christenthums eifrig bemühte Herzog Heban von Thüringen und Ostfranken schenkte am 18. April 660 im Schlosse Hamelung (Hammelburg) dieses Schlos und die dazu gehörigen Güter an den Erzbischof Wilibrord von Friesland, damit der apostolische Mann hier ein Aloster gründen möchte. Die beiden Grasen Kato und Siegerich vom Saalgrunde gaben gleichfalls hiezu ihre Zustimmung. Weil jedoch der bischössische Missionär in seinem eigenen Lande zu viel zu thnn hatte, konnte er die fromme Absicht des Herzogs nicht sogleich ausführen.

Als im J. 722 der hl. Bonifazius in diese Gegend kam, erzählt der hl. Willibald, befreite er sie von dem gotteslästerischen Dienste der Gözen, welchem die Leute unter christlichem Namen huldigten; er eröffnete einer großen Menge Volkes den Weg zur rechten Erkenntniß der Wahrheit und zur Entsagung vom heidnischen Aberglauben; er versammelte hier eine Anzahl Diener Gottes und errichtete daselbst ein Kloster.

Der Plat war hiezu ganz geeignet, weil er von ben feindlichen Sachsen weit genug entfernt zwischen ben bamaligen Bayern und Hessen eine verbindende Zwischenstation bilbete.

Am 7. Januar 777 schenkte Kaiser Karl b. Gr. bieses Kloster Hamulumburk an das Stift Fuld, zugleich auch die benachbarten Orte: Achynebach, Thunpersbach und Itarital (jest Schenbach, Diebach und Erthal (Ober = und Untererthal), mit allen Ländern, Häusern, Gesbäuden, Einwohnern, Leibeigenen, Wälbern, Wiesen und einigen Weinbergen, die hier das erste Wal im Frankenlande erwähnt werden und wohl von den christlichen Wissionären zum Gebrauche des Weines beim hl. Opserdienste angelegt worden sind 1).

Sturmius Abbas.

<sup>1)</sup> Auf einem Beinberge wurde unlängst ein Stein mit folgender Inschrift auf= funden: Condidit vineas istas

D. h.: Diefe Beinberge gründete ber Abt Sturmius.

Bei einem Enfalle ber Sachsen im J. 788 rieth ber Abt Sturmius von Fulb, ben Leib bes hl. Bonifazins in dieses Kloster Hammelburg zu bringen. Sein Nachfolger, der Abt Baugulf, begab sich 802 hiesber, um in der Nähe seine neue Klostercolonie Baugulfszelle (Wolfssmünster) anzulegen. Als 836 der Abt Rhaban die Reliquien vom hl. Benantius seierlich aus Rom nach Fuld übertragen ließ, zogen die Brüder des Klosters Hammelburg mit Kreuz und Fahne dem Heiligthume entgegen. Unter Ludwig dem Frommen sinden wir eine Basilica in Hammelburg, welche mit dem Zehnt dem Bischof von Würzburg übergeden wurde. Des Klosters geschieht keine Erwähnung, weil es um diese Zeit wohl eingegangen war.

Es stellt sich barnach die Behauptung als eine unrichtige bar, daß der Herzog Heban blos die Absicht gehabt hätte, hier ein Kloster zu gründen: welches aber wegen seines frühzeitigen Todes nie zu Stande gekommen wäre 1).

## 2. Das Kilianstlofter zu Burgburg

745 — 1260.

ordem war an dem Orte, an welchem die Neumünsterkirche in Würzburg steht, die Wohnung des Herzogs Gosbert von Ostfranken. Nachdem er den christlichen Glauben angenommen hatte, ließ er in seiner Wohnung eine Kapelle herrichten, welche nach einigen Jahrzehnten zu einer ansehnlichen Kirche des Landes erweitert wurde. Im Jahre 745 ließ nämlich der hl. Burkard an dem ansgrenzenden Platze, wo die hl. Märtyrer Kilian, Kolonat und Totnan i. J. 688 ihr Blut vergossen hatten und begraben lagen, eine bischöfsliche Stiftskirche erbauen, und die Gebäulichkeiten des herzoglichen Palastes zu einem Benedictinerkloster einrichten, welches das Kilianssoder auch Salvator= (Heilands=) Kloster genannt wurde.

Der Zweck biefes Kiliansklosters war, ben Gottesbienst in ber Stiftskirche zu verrichten, bie Jugend zu unterweisen, bie Seelsorge

<sup>\*)</sup> Archiv bes hiftor. Bereines f. Unterfr. Bb. XVI. S. 6 vertheibigt biesen Jrrthum-

in ber Stadt und auf dem Lande auszuüben, die Glaubensboten zu bilden und den Bischof in der Leitung der Gläubigen zu unterstüßen. Biele von vornehmem Geschlechte geborne Herren begaben sich in dies Kloster, welche viele Güter mit sich brachten. Zur Zeit des dritten Bischofs Bernwelf wirkten bereits über 50 Orbensmänner darin.

Unter ben Geiseln, welche ber König Karl d. Gr. aus Sachsen in unser Frankenland überschickte, gesielen ihm wegen besonderer Borzüge bes Geistes die beiden Jünglinge Hathumar und Badurad. Er übergab sie den Ordensmännern vom Kilianskloster zur Bewachung und Erziehung. Beide widmeten sich dem geistlichen Stande. König Karl setze den Hathumar und nach dessen baldigem Tode den Badurad dem neuerrichteten Bisthume Paderborn vor. Sie verrichteten ihr Amt in der vollkommensten Weise, und starben im Ruse der Heiligkeit.

Ueber hundert Jahre hatte die geiftliche Genoffenschaft bis ju folgenber Rataftrophe ben Segen bes Beilandes verbreitet. "Als man zehlt nach Chrifti geburt 854 sepnd im Brachmonat graufamliche erschreckliche wetter und erdbeben kommen, dadurch viehe und leut in teutschen landen schaben genommen, und hat sich am tag St. Bonfazii ein fehr ungefügter wind, bonner und Blit erhoben und barein ein feuriger ftrahl in ben Stifft, zu bem hl. Salvator genannt eben ber zeit, als bie vater barinn Nonazeit sungen, gangen, bas angezündt, famt ben gloden, altaren, buchern, ornaten, geschmud und etlichen briefen, und insonderheit die herrliche frenheit, darin Konig Witwin und sein sohn Rayser Karl und Carlmann bas Herzogthum zu Franden mit seinen zugehörigen ftabten, ichlöffern, obrigfeiten, leuten und autern bem Stifft Wirgburg gewibmet hatten, auch ben größeren theil bes flosters verbrennt; also bag taum bas heiligthum St. Rilians, und bie munchen, so vom wetter niebergeschlagen, aus ber firch bracht werben mögen, wiewohl berselben etliche gar tobt blieben senn, ben benen man boch feine Verletung finden moge weber am leib und fleibung. Am andern tag hernach ift noch ein heftiger, ungeftumer wind fommen, ber bie mauren in ber firchen und bem flofter, jum theil, als bie nun nicht viel unter 100 jahren geftanben, niebergeworfen hat."

Nach bieser Heimsuchung wurden die Geiftlichen in erkauften bürgerlichen Bohnungen besonders in dem Bruderhofe untergebracht.

Bifchof Arno erbaute baran eine neue Stiftsfirche an ber Stelle, wo jest ber Dom steht.

Schon unter bem britten Bischofe Bernwelf hatte bie geiftliche Genoffenschaft eine Aenberung in ihrer Lebensweise erlitten, indem statt der bisherigen Benedictinermönche nun Weltgeistliche eingeführt wurden, die jedoch theilweise noch nach der Benedictinerregel lebten. Die Errichtung des hohen Domstiftes in späteren Jahrhunderten löste auch diese Gemeinsamkeit.

Hier war Anfangs ein sehr interessantes Epistelbuch, welches ber hl. Kilian nach Würzburg gebracht haben soll. Es ist mit irischen Buchstaben geschrieben und mit verschiebenen Bildwerken geschmückt. An einem Blatte ist die Schiffpredigt des Herrn in völlig "kindischer Zeichnung" abgebildet. Der Heiland fährt mit neun Aposteln im Schiffe und erhebt seine Rechte zum Zeichen der Predigt; Petrus rudert. In den Wellen des Wassers erblickt man die Angel des Kreuzes, die Christus predigend ausgeworfen; einige Fischlein nahen sich und beissen an (die Gläubigen), andere wenden sich stolz ab (die Ungläubigen).

Auch sehr werthvolle Elfenbeinschnitzereien waren hier. Auf dem Deckel eines Evangeliumsbuches steht Christus, Maria und Iohannes unter einem durchbrochenen Ciborium. Auf einem andern Deckel ist die Hochzeit zu Canaan, die Austreibung der Verkäufer aus dem Tempel und die Heilung des Blindgebornen gegeben. "Welche Bollommenheit der Formen, ruft unser Gewährsmann aus, welcher Ausdruck der Leidenschaft, des Erbarmens, des Vertrauens, welch' ein Verständniß des antiken Gewandes und seines Faltenwurfes, so daß man dieses Schnitzwerk neuerdings für eine römische Arbeit des 5. Jahrhunderts erklärt hat"). (Dies that der berühmte Archäolog Rossi in Rom.)

Das Marterthum unserer Bisthumspatrone wird auf einem Deckel feines Evangeliums vorgestellt. Aus ihrem Blute wächst ein Wein-

<sup>1)</sup> Die nabere Beschreibung bieser Kunstwerke giebt bie Geschichte ber bilbenben Runfte von Sighart S. 33. 116. 117. u. 212. Abgebilbet find bieselben bei heffner-Mitened: Runftwerke und Gerathschaften bes Mittelalters.

stod mit üppigem Blattwerke und reichlichen Trauben hervor, wohl zum Ausdrucke des Gedankens, daß aus ihrem Blute der Weinstod des christlichen Glaubens reichlich emporgeschossen. "Diese Perle von Würzburg ist so bewegt, so zierlich, so würdig, so sinnig, daß wir schwer uns von diesem Bilde abwenden können."

Ebenso waren auch verschiebene Miniaturwerke hier ausbewahrt, so ein Evangeliumbuch mit den Evangelisten auf Goldgrund, eine Kreuzigung Christi u. das.

Die Universitätsbibliothet zu Bürzburg besitt gegenwärtig biese Schate.

#### 3. Klofter zu Homburg am Main

c. 750 - 1100.

uf dem fast senkrecht abschießenden Tropssteinselsen am linken Mainuser zwei Stunden oberhalb Wertheim stand das königliche Schloß Hohenburg, Homburg, welches der König Pipin
dem hl. Burkard mit vier andern Schlössern schenkte, jedoch in der Weise,
daß es nach dem Ableben des Bischofs wieder königliches Sigenthum
werden sollte. Als in der Grotte der Tropssteinselsen der hl. Burkard
am 2. Februar 754 das Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht hatte,
entstand über den serneren Besitz des Schlosses, welches unter dem
Heiligen zu einem Priesterhause der Benedictiner eingerichtet worden
war, ein Rechtsstreit zwischen dem bischössichen Stuhle von Würzburg
und dem König Karl. Nachdem es Letzterem durch einen Rechtsspruch
zuerkannt worden war, trat er es an die Benedictinerabtei Neustadt
am Main ab.

Es ist zweiselhaft, ob die Benedictinerarbtei Reustadt ein sörm= liches Kloster in Homburg errichtete; doch ist der gelehrte Geschichts= forscher P. Gropp der Meinung, daß hier wenigstens dis zum Jahre 1025, in welchem Jahre Kaiser Konrad dies Kloster von Neuem bestättigte, ein klösterlicher Berein bestand.

Weil schon im J. 775 zu Holzkirchen, nur eine Stunde von Homburg ein Benedictinerkloster sich bilbete, so war die feste Begründung eines Alosters hier nicht geboten, zumal da auch die Seelsorge von Renftadt aus, das nur drei und eine halbe Stunde mainaufwärts entfernt liegt, gepflegt werden konnte.

Febenfalls ließ die Abtei Reuftadt biese Priesterstation zu Homsburg im J. 1102 ganz eingehen, als bei Errichtung der Propstei Triefenstein die besten Güter und gewiß auch die seelsorgerlichen Arsbeiten an dies neue Priesterhaus übergeben wurden.

# 4. Probfiei 11. 2. F. auf bem Schlogberge gu Burgburg

c. 751 — 1377.

wischen zwei Thälern am linken Ufer des Maines erhebt sich in einer Höhe von über 400 Fuß ein Bergvorsprung, auf welchem majestätisch das alte Castell Virteburch, Würzdurg, thronte, welches später der Berg unserer lieben Frau oder Marienberg genannt wurde. Der letzte Frankenherzog Hedan, Sohn des Herzogs Gosdert, soll den alten heidnischen Dianatempel auf diesem Schloßberge um das Jahr 706 in eine Kirche des wahren Gottes umgewandelt haben. Nach seinem Tode 719 übernahm seine einzige Tochter und Erdin Immina das Schloß und ledte mit einigen Jungfrauen vornehmen Standes baselbst so lange klösterlich zusammen, dis sie im J. 742 dasselbe dem Bischofe Burtard gegen Karlburg vertauschte.

Seit ben ältesten Zeiten, vielleicht gestiftet durch ben hl. Burkard 751, war eine Benedictiner-Propstei auf bem Schloßberge, welche mit bem nahe gelegenen Andreaskloster vereint war, jedoch 1377 durch ben Bischof Gerhard aufgehoben wurde. Die Einkunste der Propstei wurden zur Errichtung der neuen Marienkapelle auf dem Markte verwendet.

#### 5. Das Andreastlofter ju Burgburg

751 - 1464.

er hl. Muttergottes und dem hl. Apostel Andreas zu Ehren ftistete der hl. Burkard auf einem Hügel des linken Mainufers zu Bürzdurg ein Kloster für zwölf Brüder. Es war der Lieblingsausenthalt des hl. Burkard und mehrerer seiner Nachkommen. Als zur Zeit bes Bischofes Hugo um das Jahr 985 ber Stand bes Klosters sehr herabgekommen war, wurde es durch diesen Bischof zu neuem Leben erhoben. Er stellte die Zucht wieder her, verbesserte die Einkünste und richtete eine Klosterschule ein, welche mehre Jahr-hunderte mit Auhm bestand. Den berühmten Mönch Arnold von Hirschau setzte er dieser Schule vor. Hier wirkten um diese Zeit die Mönche Reinhard und Egilwart, welche als aller Wissenschaft kundig durch ganz Deutschland berühmt waren.

Im Jahre 1464 wurde die bisherige Abtei in ein Chorherrensftift verwandelt. Am Dienstag in der Kreuzwoche wallten die Conventualen nach Heibingsfeld, indem sie die Heiligthümer des Klosters mit sich führten; nach ihrer Rückehr legten sie die Kutten und Kapuzen weg und Chorröcke an. Der damalige Abt Johann von Allendorf soll mit der Umänderung nicht zufrieden gewesen sein; aber theils das anhaltende Berlangen der Mönche, welche durch Dr. Heimburg den Papst für sich gewonnen hatten, theils das Zureden seiner neun Better, welche glaubten, daß er als Propst seiner Familie mehr Gutes erzeigen könne, mögen ihn bewogen haben, in diese Umwandslung seines Stiftes einzuwilligen.

#### 6. Bangolfsmunfter c. 800 - 900.

augulsus, der zweite Abt zu Fuld, legte an verschiedenen Orten Klöster an, in welche er seine Mönche vertheilte; so sandte er auch eine Colonie an die Saale bei Hammelburg. Im J. 802 zog er selbst mit wenigen Brüdern in eine dieser neu angelegten Zellen, welcher er seinen Namen beilegte, und sie Baugolfsmünster nannte. Der Ort heißt jeht Wolfsmünster und liegt an der Saale. Baugolf lebte hier dis zu seinem Tode vom Jahre 802—815.

Als im Jahre 836 Reliquien von Rom in der Gegend von Hammelsburg vorübergetragen wurden, kamen die Brüder, welche in der Bausgolfszelle wohnten, zu ihrer Verehrung mit Kreuz und brennenden Kerzen in Procession entgegen.

Sonst ist von diesem sowie von den beiben folgenden in der Rabe gelegenen Röftern wenig befannt. Doch zeigt man noch jett ben

hugel, worauf zu Wolfsmunfter bas Klofter gestanden sein soll. Er ift mit Maueruberresten bebeckt.

#### 7. Das Klofter Sala

c. 800-900.

m 3. 824 wurden an das Rloster Fulda einige Güter zu Charoltesbach vermacht; die Verbriefung dieses Vermächtnisses wurde in dem Kloster Sala, an der Saale gelegen, vollzogen. Bielleicht war dieses Kloster in dem heutigen Dorfe Saal bei Königs-hosen im Grabselbe oder auf dem Berge Saalect bei Hammelburg. Anch eine Klosterzelle Namens Einsirst an der Saale wird um diese Zeit erwähnt.

### 8. Das Alofter Brachan

c. 800—900.

ach Einigen fällt ber Anfang dieser Zelle in die Zeit des hl. Burkard. Im J. 823 vermachte ein gewisser Wybracht seinen Antheil eines Brunnens, aus dem Salz dereitet wurde, dem Aloster zu Fulda; die Verdriefung geschah im Kloster Brachau. Bahrscheinlich bestand dies bald wieder eingegangene Kloster im hentigen Dorse Kleindrach, eine Stunde oberhald Kissingen am rechten User Saale. Daselbst sinden sich noch die Ruinen eines Klosters vor. Der dortige Flurdistrikt heißt die "Gnisi", weil das Kloster dem hl. Dionysius geweiht war. Die Volkssage hält diese Ruinen sür ein früheres Frauenkloster. Der letzte Besitzer mag allerdings das Frauenkloster zu Frauenrod gewesen sein, welches urkundlich 1360 vier Morgen Wiesen zu Brachau an der Furt bei der Zelle St. Dionys um 60 Pfund Heller kauste.

# 9. Das Benedictinerklofter zu Afchaffenburg

970 - 1079.

erzog Otto von Sachsen, Schwaben und in Bayern herrschte über den Bezirk Aschaffenburg. Nachdem seine einzige Tochter den Schleier genommen, beschloß er, in Aschaffenburg eine kirchliche Stiftung zu errichten. Das vorzüglichste Gründungsgut war ber Spessart in seiner Ausbehnung von 36 Stunden im Umfange.

Der damalige Kaiser Otto II., der Großvater des genannten Stifters, gab hiezu noch die kaiserlichen Höse Wirtheim '), Kassel und Höchst mit allen Gerechtsamen, sowie einige Höse in Franken und Hessen, welche sein genannter Enkel Otto ihm zur Schenkung an das Stift überlassen hatte.

Die bebeutenden Stifungsmittel setten die geistliche Genossenschaft in den Stand, in den Jahren 970—980 zn Ehren des hl. Apostels Petrus und des Marthrers Alexander eine ansehnliche Kirche auf den schönsten Hügel der Stadt zu erbauen.

Der Stifter, Herzog Otto, ber am 31. Oktober 982 in ben Alpen starb, sand darin seinem letten Willen gemäß seine Ruhestätte. Der Custos Heinrich Reihmann ließ im Chor auf der Epistelseite im J. 1524 ihm ein Grabmal errichten; der berühmte Erzbischof Willigis von Mainz hatte in Gegenwart der herzoglichen Mutter und seiner Schwester seierlichst die Bestattung zur Erde vorgenommen. Im J. 1772 ließ der Canonicus Merkel diesem Grabmale gegenüber auf der Evangelienseite ein Monument setzen, in welchem die Gebeine der Mutter Ludgarde und der Tochter Abtissin Hilbegard beigesett wurden.

Anfangs scheinen die Geistlichen im klösterlichen Bereine mit einander gelebt zu haben. Nach einem Jahrhundert treffen wir dieses Leben nicht mehr. In der Abhandlung von den Stiften ist das weitere Wirken beschrieben.

Noch soll eine Sage erwähnt werben, wornach schon ber hl. Bonisfazius um bas Jahr 753 die erste Kirche in Aschaffenburg errichtet, zu Ehren Gottes und des hl. Martin eingeweiht und mit Benedictinersgeistlichen versehen hat.

In bem nahegelegenen Hofe Nilsheim, wo schon um bas Jahr 716 'der Priester Abelhund eine Kapelle gebaut hat, soll dieser ht. Apostel Bonisazius viele Tausend Heiden getauft haben. Noch steht eine Kapelle auf diesem merkwürdigen Platze, die im I. 1719 auf Buthun der Issuiten, welche daselbst den Gottesdienst zu besorgent hatten, neu errichtet wurde.

<sup>1) &</sup>quot;Wertheim, Cassele, Hosti".

# 10. Reumunfter zu St. Johann in Burzburg

1000 - 1057.

aft anderthalbhundert Jahre lang blieb die i. J. 854 abgestrannte Kilianuskirche zu Würzdurg im Schutte liegen. Erst Bischof Heinrich, Graf von Rotenburg, ehrte wieder die Grabstätte der ersten Glaubensboten. Durch seine Unterstützung kam um das Jahr 1000 nochmals eine Kirche und ein Benedictinerkloster an dem ehrwürdigen Orte zu Stande.

Bischof Abelbert machte bas Rloster zu einem Collegiatstifte und versetzte die Kanoniker von St. Stephan außerhalb der Stadt hieher, die Benedictinerpriester aber von Neumünster nach St. Stephan im J. 1057.

#### 11. Das Benedictinerkloffer zu Schweinfurt

1050 --- 1283.

s gründete um die Mitte des elften Jahrhunderts Otto, Herzog von Schwaben und Markgraf von Oftfranken, ein Benedictinerkloster in Schweinfurt am Main, welches dem Bischofe von Eichstätt unterworfen war. Hier regierten verschiedene Aebte, deren Namen bis jest unbekannt geblieben sind. Der deutsche Orden erwarb 1283 die bedeutenden Klostergüter.

Rach Andern ift die Mutter bes bemerkten Herzogs, die Gila bieß und 1015 im Klofter beerdigt wurde, die Stifterin besselben.

## 12. Das Benedictinerpriorat Schönrain

1093 - 1526.

berhalb Lohr eine Stunde und zwei Stunden unterhalb Gemünden am linken Mainufer lag das Kloster Schönrain. Der Abt Trithem lobt die Annehmlichkeit seiner Lage, seine gesunde Bergluft und passende Einsamkeit. Schon vor Errichtung des Alosters wurde dieser Ort wegen seiner prächtigen Lage der schöne Rain. Schönrain genannt. Graf Ludwig von Riened, mit dem Beinamen "der Springer", und sein Bruder Berengar von Sangershausen, auch Berengar von Thüringen genannt, übergaben im J. 1093 dem ehrwürdigen Abte Wilhelm von Hirschau den Platz und einige Mittel zu einem Kloster. Die Almosen der Gläubigen halfen weiter. Balb schmückte den Berg eine Kirche zu Ehren des hl. Johannes und ein Klostergebäude. Der Prior war stets dem Abte von Hirschau unterworfen.

Erst im J. 1139 nach fast fünfzigjährigem Ringen scheint ber ganze Kloster= und Kirchenbau vollendet gewesen zu sein. Bischof Embrico bestättigte unter dem 26. Februar 1139, daß die genannten Stifter Graf Ludwig und Berengar zur Heiligung ihrer Seelen, zur Erlösung ihrer Boreltern und zum Segen ihrer Nachkommen diesen Plat mit zwei Mühlen, mit Gärten, Wiesen, Wäldern und einem Hofe in Wiesenselb als Weihegeschenk an Gott und die hl. Apostel Petrus und Paulus abgaben; und daß der Ort sortan unter dem Schutze der göttlichen Mutter und ihres Pflegsohnes Johannes stehen sollte.

Die Grenze soll gehen vom Sumerberg nach Rotenbinga, von ba aufwärts an ben Chirwech ober Pfaffenwech und von biesem Weg hinab nach Scutibach.

Um mit ben Einwohnern bes Hofes Spurta keine weitere Streistigkeiten mehr zu bekommen, schenkten die Grafen 12 Morgen Bausfelb in Eigelmannswert. Auch sollten die Brüder einen freien Weg an den Main haben, auf jeder Seite zwei Ruthen breit.

- Im J. 1159 wurden die Ortschaften Hofftetten und Spurkaha vom Grafen Ludwig von Rieneck dem Kloster abgetreten, und dem Grafen dafür andere Güter von dem Kloster zur Entschädigung geseben.
- Im J. 1167 verkauften die Priester einige Weinberge, die sie von Richalmus und Gerhard von Harrbach erhalten hatten, an bas Kloster Schlüchtern.
- Im J. 1251 verkaufte ber Prior Albert und ber Convent zu Schönrain an ben Abt Konrad von Neustadt und seine Schwester Irmengard von Gelnhausen seine Güter zu Ochsenfurt, nämlich jährzlich 20 Malter Korn und 30 Malter Getreibegült für 40 Pfund Heller auf Wiederlösung innerhalb 31 Jahren.

- Im J. 1304 verkaufte ber Propft Friedrich an das Frauenkloster Schönau einen kleinen Hof.
- Im 3. 1319 sah sich ber Abt Heinrich von Hirschau wegen allzu groffer Schulbenlast gezwungen, an ben älteren Grafen Lubwig von Rieneck ben Berg Schönrain mit einigen Gütern in ber Nachbarschaft zu verkaufen.
- 3. 3. 1404 veräußerte ber Prior Raspar und ber Konvent an ben Grafen Ludwig von Riened, welcher ber Schutzvogt bes Klosters war, seine Güter in Oberwittighausen.
- 3. 3. 1418 entstand zwischen bem Prior Eberhard und Convent ein Streit mit der Bürgerschaft in Hofstetten wegen eines vom Kloster daselbst auf neun Jahre gepachteten Hoses; erst im Jahre 1431 wurde dieser Streit durch die Gräfin Katharina von Rieneck beigelegt.
- 3. 3. 1454 verpachtete ber Prior Johann von Malesheim einige Güter, sowie auch 1464 eine Insel im Main, die jedoch gegenwärtig nicht mehr fichtbar ift.
- 3. 3. 1525 zerstörten bie Bauern bie Kirche und bas Kloster. Die Ueberbleibsel verkaufte ber Abt Johann von Hirschau im folgensben Jahre an ben Grafen Philipp von Rieneck, welcher 1544 vom Bischof Konrad barüber belehnt wurde. Die Kaufsumme betrug 3100 fl. Der Graf machte sich verbindlich, die Klosterkirche wieder berzustellen und zur Besorgung der Klosterstiftungen wöchentlich 3 hl. Ressen lesen zu lassen.

Allein ber Graf unterließ diesen Kirchenbau, errichtete bagegen, bazu hatte er Gelb und Muth, ein stattliches Wohnhaus; basselbe trägt noch in seinen Ruinen bas Rieneck'sche und Cbrach'sche Wappen. Beim Aussterben ber Familie von Rieneck fiel ber ganze Besitz bem Fürstbischose von Würzburg anheim.

Rach mehr als 300jähriger Verlassenheit hat die Kirchenruine noch ihr Leben bewahrt. Mit wohl erhaltenen Giebeln und Seiten=mauern, unbedeckt jedem Sturm und Wetter tropend, erinnert sie an die alte deutsche Baukraft und an gottgeweihtes Leben während eines halben Jahrtausendes.

Billfommen ift die weit sichtbare Berg=Ruine jedem Reisenden, ber am gegenüberliegenden Mainuser burch die Dampstraft schnell verübergetragen wird, und der sie aus dem dichten Balbe hervorragend begrüßt. Unrichtig ift bie Bemertung ber Neueren, daß ehebem hier ein Frauenkloster ftanb. Rach einer Sage wurden im Schwedenkrieg Rlosterfrauen in Fäffern ben fteilen Berg beruntergefturgt. Bir wollen im Frauenklofter auf bem Gottharbsberge barüber bas Richtige geben.

#### 13 Die Benedictiner=Abtei Anra

1108 - 1564.

antt Otto, Bifchof von Bamberg, fing im Jahre 1108 an, ju Aura zwischen Trimberg und Riffingen an ber Saale ein Rlofter an bauen, bas er innerhalb fünf Jahren unter Dach

brachte. 3m 3. 1122 verlieh er bemselben folgenden Stiftungsbrief:

"Ich Otto, allein von Gottes bes Allmächtigen gnaben ber babenbergischen firchen bemüthiger Bischoff, begehre zu wiffen allen glaubigen in Chrifto, bag ich in ansehung göttlicher Betrachtung, in verföhnung meiner fünden und ju gebächtniß bes gutigen Rapfer Beinrichen, welches Almofen ich mich auszuspenden von Gott gesetzt bekenne, auch zu heil allen meinen nachkommen, an bem ort, bas Aurach genannt wirb, St. Lorenzen ein clofter angefangen habe ju bauen, welches ich aus vergönnung göttlicher gnaben vollbracht, gewephet und um hülfflich ansuchen ber Bepligen gewibmet, mit liegenben gutern begabet, folgenbe mit anbern nugungen erweitert, etliche bie Gott bienen, babin versammlet, benselbigen auch ihren nachkommen im Gottesbienft zu ewiger unterhaltung nothbürfftige fürsehung gethan. auch jum letten mit pabftlichem gewalt verfichert habe.

Und als im jahr bes HErrn menschwerdung 1108 in bem sechsten Jahr unsers Bigthums, mit bewilligung und rath unser pfaffheit und anberer unfer getreuen, berfelbig bau angefangen, und im fünfften jahr hernach in bas bach geführt und in ber ehr ber heiligen martyrer. St. Laurenzen und St. Georgen herrlichen gewenhet und burch bie hand Stardherrn bes Bogts, wie fich gebühret, begabet, auch an bas heiligthum berfelben beiligen martyrer etliche firchen, borffer, felber, walb, wiesen, wasser, masserläufe, weingarten, leut, und ganglich alle andre nutbarteiten zu bemfelben ichloß ober hoff gehörig, übergeben. welcher hoff etwan weit berufen, und mit bem bau und befestigung jo zugericht gewesen, daß Herhog Ernst zu Oster-Franken, der daselbst in einem starken castell, wie man dennoch aus dem zeichen vernimmt, mit seinem hosgesinde da gewohnet und seinen ansitz daselbsten gehabt, welches geschlecht noch nicht abgegangen ist.

Damit aber biefe übergab von unfern nachkommen nicht für schabbar ober von einer andern perfon, die burch neib, bas boch nicht fenn foll, vergiftet ware, für unbillig geschehen geachtet werbe: haben wir folchen hoff mit ben zugehörigen gutern, welcher rent allein bazumal fieben pfund ertragen, mit einem viel beffern wechsel erstattet, indem daß wir das Schlöflein Albenftein mit allen seinen zugehörungen burch große arbeit zuwegen gebracht und bas borff baran stoßend mit nahmen Soffftadt unferm Stifft bargegen ju eigen gemacht und geben, und alfo diese abwechslung burch beständige verträge, auch mit schrift= liche papftlicher und tauferlicher bewilligung befestiget; auch weiter etliche eigene guter von unfern zehrgelb erzeugt und bemfelben flofter ohne mannigliches einsprechen mit gemeinen voll'erechten bescheiben, und zu erhaltung folder klöfterlicher versammlung ewiglich unterworffen haben; alle unseres standes nachkommen insgemein und einen jeden in sonderheit burch ben großen nahmen bes BErrn Zebaoth und ben gewalt, ber Stt. Beter von gott gegeben und ben fieg ber beiligen Stt. Lorenzen und Stt. Georgen bittenb, bag fie fich biefer unfer Reinung gang und gar vergleichen und baffelbig ort mit vaterlicher gute beschirmen, auch ben armen Chrifti baselbst wohnend bie Sand ber unterhaltung reichen wollen, auf bag fie fich in allem ber frucht ewiger vergeltung in biefer fachen mit uns theilhaftig machen, welches ber zu geben geruhe, beffen reich und gewalt ohne ende bleibt von welt zu welt."

Der gelehrte Eggehard, Echard, ber als Canonicus von Worms in das hl. Land gezogen und nach seiner Rückehr Mönch in Hirschau geworden, wurde zur Besetzung des Klosters berusen. Er nahm von hirschau seine ersten Gefährten mit. Derselbe hat sich durch Verstertigung verschiedener Schriften große Verdienste erworden, namentlich durch seine Kaiserchronit über den Kaiser Heinrich IV. und Heinrich V. 1).

<sup>2)</sup> Gifebrecht nennt ihn in seiner Geschichte ber beutschen Raiserzeit III. Band E. 1012 einen "fehr gewandten Litteraten". Er arbeitete mehrmals seine Chronif um.

Nach ihm werben folgende Aebte in den Urkunden genannt: Folk, nand 1143, Herrmann 1156, Konrad 1167, Johann 1244, Heinrich 1275, Hartmann 1299, Krafto 1312, Heinrich 1316, Ludwig 1345, Sigewin 1366, Johann 1422, Peter 1450, Berthold 1473, Burkard 1479, Georg 1533, Balthafar 1549, Johann 1552, Jodokus 1556, Leonard der letzte Abt.

Die Bauern zerstörten i. J. 1525 das Kloster; doch hatte es noch 1545 den Abt Georg, welcher mit dem Abte Konrad Lieb von Neustadt der Consecration des Fürstbischofs Welchior von Zobel assistirte. Nach einigen Jahren wurde das verwüstete Kloster der Obsorge des abgesetzen Abtes Leonard von Schwarzach übergeben, der es jedoch auf keinen grünen Zweig bringen konnte. Die Einkünste sielen dem Fürstbischof zu. Der Abt Leonard sand im Schottenkloster zu Würzburg Unterhalt und i. J. 1566 das Ende seiner Tage.

Enblich faßte ber Fürstbischof Johann Gottfried von Aschausen ben Plan zur Wiederherstellung. Auf der Ebene weiter oberhalb bes Klosters, welches am Bergabhange erbaut gewesen, errichtete er um b. J. 1620 eine neue Klosterkirche und war Willens, hier auch ein geräumiges Klostergebäude aufzuführen. Allein der Tod und der eingetretene dreißigjährige Krieg unterbrach dies Werk; die dachlossstehende Kirche ist Ruine.

Nur wenig hunbert Schritte abwärts gegen die Saale am nördlichen Ende des Dorfes Aura liegen die Reste des alten ursprünglichen Klostergebäudes. Es bildete mit der angebauten Kirche der Benedictiner=Regel gemäß ein Biereck, und wurde im byzantinischen Style 1108—1113 erbaut. Man bemerkte noch vor Kurzem die anmuthigen Doppelsenster mit ihren runden Säulchen in der Mitte, sowie Spuren von Malereien, womit die Wände bebeckt waren. Der schönste und am reichsten verzierte Theil des Klosters mag an der Südseite gewesen sein, an jenem herrlichen Punkt, an welchem man die weitleuchtende Trimburg, den Reusenberg, Sodenberg, den Flecken Euerdorf, sowie eine grosse Strecke des fruchtbaren Saalgrundes vor sich sieht. Es war wohl hier die Wohnung des Abtes; gegenwärtig ist diese Stelke zur Kirchhosmauer verwendet. Interessant sind die Fensteröffnungen, welche denen im kaiserlichen Palaste Friedrich I. zu Gelnhausen gleichen. Die zusammenlausenden Bögen der zwei mittleren Fensteröffnungen

ruhen nicht wie die andern auf einem einzigen, sondern vielmehr auf vier von einander freistehenden Säulchen.

Die Kirche bes alten Klosters wird gegenwärtig noch zur Pfarrstirche benüt. Ihr ganzer etwas schwerfällig und niedrig gehaltener Bau erinnert an die alten Bafiliken.

Bielleicht bestand das Kloster in irgend einer Weise auch noch nach der ebenbemerkten Auflösung. In alten Untersuchungsacten 1) kommt vor, daß zwei berüchtigte Raubmörder "in einem Keller (dieses Klosters) eingebrochen, sonsten nichts darinnen gethan, dann sich satt Wein getrunken."

Dieselben hießen Hans Bon der Dhann (Tann bei Bischofsheim vor der Rhon) und Jörg Herbert Bon Niederalsbach (Unterelsbach bei Bischofsheim d. d. Rhon). Letzterer gestand dreißig Frevelthaten, darunter einige Ermorsdungen; der Erstere gleichsalls mehrere Mordthaten und Diehstähle; als er zu Lohr ergriffen wurde, seuerte er seine Büchse gegen die wehrlosen Bürger ab. In der kurzen Zeit vom 8. Januar 1581, als sie mit mehreren Helfershelsern daselbst arretirt wurden, die zum 25. Februar d. 3. wurde ihre Untersuchung vorgenommen und dieselben am letzten Tage mit dem Rad gerichtet; zwei Spießgesellen sammt den Weibern des Hansen won der Dhann und des Georg Herbert wurden einige Tage darauf mit "rueden (Ruthen) Ansgestäupt". Der Nachrichter bezog für diese Operation 5 sl.

Unter andern gestand diese Diebsbande auch einen Angriff zu Carsbach, woselbst Hans von der Dhann, gewöhnlich der "lange Landstnecht" genannt, mit zwei andern Gesellen "bei dem Pfaffen bei nechtlicher Weil einbrachen" und folgende Gegenstände entwendeten: "Eine harresen hartz Kappen (?), ein paar liedere Hösen, ein Beidern (vielleicht Winde?), ein Schüffel, drei Kannen und drei Orth eines Gulden an Gelb."

#### 14. Die Propfiei Mattenflatt

1226 - 1596.

egenüber Hafenlohr auf ber linken Seite bes Maines, eine halbe Stunde aufwärts von Marktheidenfelb wurde am 8. Desember 1224 zwischen den beiden Stiften Würzburg und Mainzein blutiges Treffen geliefert, in welchem viele Grafen und Ritter den

<sup>1)</sup> Ausbewahrt in dem Archiv der Stadt Lohr Titel IV. C. No. 62 Fasc. 4.

Tob fanden. Man nannte beshalb ben Blat Morbstatt, ober Mattenstadt. Andere sind anderer Meinung.

Zwei Jahre darauf erhob sich über dieser Blutstätte eine Kirche, welche Bischof Hermann im Jahre 1226 einweihte. Die in die Propstei berusenen Mönche wurden dem Stifte Fuld untergeordnet. Während der Glaubensneuerung, als schon viele Stifte ihre Oberhäupter dem Irrglauben überlassen hatten, sinden wir noch einen katholischen Propst daselbst, Andreas mit Namen, welcher i. I. 1534 der Einsegnung des Abtes Konrad in dem anderthalb Stunden davon entlegenen Orte Neustadt beiwohnte. Einige Jahre nachher brachte Philipp Boit von Rieneck durch Kauf die Propstei an sich. Bischof Friedrich zog jedoch dies Stift zu dem Fürstenthum Würzdurg, wogegen die Boite von Rieneck protestirten. Daher sah sich der nachsolgende Bischof Julius im Jahre 1575 veranlasst, in der Güte durch einen Vergleich sich mit dem Boiten Endres von Rieneck und seinem Bruder abzusinden, und benselben zu ihrer Entschädigung 1800 Gulden auszuzahlen.

Die lette Klosterrechnung ist die vom Jahre 1597; berselben ist in fast unlesbarer erblichener Schrift beigesetzt, daß die Nutniessung der Klostergüter fortan dem Spitale zu Rothenfels überwiesen wäre. Es leben daher jett noch Pfründner von diesem Klostergut.

Es sind gegenwärtig noch einige Rellergewölbe und sonstige Mauermerke sichtbar. Nach den Hafenlohrer Matrikeln wohnte ein armer Mann aus der Schweiz Namens Michael Röhle Jahr und Tag im Keller dieses Klosters und ließ 1697 eine Tochter tausen. Zwei Jahre später hielt sich darin ein armer Mann auf, der eine Stunde von Bruchsal gebürtigt war. Auch ihm wurde ein Kind geboren, welches der Schulmeisters-Sohn von Hasenlohr Franz Schwind aus der heiligen Tause hob.

# 15. Die Propfiei Ginsiedel

1264 - 1483.

ie Abtei Neuftadt a. M. gründete 1264 für ihre vier Mönche Rabenold, Konrad, Gottfried und Herwich sowie beren Nachsolger am ersten Wohnorte bes hl. Frankenapostels zu Einsiedel im Spessart ein kleines Kloster. Nach zweihundertjährigem Bestande wurde ein Mitglied desselben Eberhard Bayer oder Bär zum Borstande des Mutterklosters erwählt; derselbe rief seine Mitsbrüder wieder nach Neustadt zurück und gab den Hof in Pacht. In der Kapelle wurde jedoch an gewissen Tagen noch fortwährend das unblutige heilige Wesopser verrichtet, dis die Säkularisation dasselbe unterbrach. Es wurde aus dem Dekonomiegebäude die fürstl. Löwenstein'sche Glassabrik errichtet.

Durch die Inade Ihrer Durchlaucht der Fürstin Sophie von Löwenstein Wertheim Rosenberg wurde an dieser ersten Culturstätte des Frankenlandes eine gothische Kapelle im Kostenauswand von 20,000 fl. erbaut und am Samstag den 3. November 1866 zu Ehren des hl. Burkardus eingeweiht. Ein daselbst angestellter Schulkaplan zu dessen Unterhalt die königl. Regierung einen jährlichen Beitrag von 150 fl. leistet, besorgt neben seinem geistlichen Amte den Unterricht für die Schulkinder.

Der in den mittelalterlichen Urkunden vorkommende Rame "Pryßhütten" wurde jüngstens auf den Ort Ruppertshütten oder sonst eine andere vielleicht untergegangene Ortschaft ausgelegt '). Es ist aber hierunter nur der Ort Einsiedel gemeint, der damals diesen Ramen führte, weil ja Gott, der hl. Burkard und die Heiligen des himmels da gepriesen wurden. Es war hier eine Preißhütte zum Lobe des Herrn und seiner Heiligen.

## 16. Die Propfiei Anb

c. 1300 — 1464.

m das Jahr 1350 bestand ein förmlicher Benedictiner-Convent zu Aub im Ochsenfurter Gau. Der Propst stand unter dem Abte des Andreastlosters zu Würzburg. Als aber Letzteres vom Orden abtrat und sich in ein Ritterstift umwandelte, nahm auch die Propstei ein Ende. Von dem Propstei-Gebäude standen noch vor hundert Jahren in dem Pfarrhause zu Aub Ueberbleibsel eines Kreuzganges.

<sup>\*)</sup> Archiv bes hift. Bereins 9. Bb. 3. S. S. 126.

J. J. 1355 treffen wir einen gewissen Counrab (Conrab) als Propst zu Awe, Aub, "als von den Gütern des Pfaffen Syfrieden von Gerkenheim in dem Spitale zu Awe eine ewige Messe und Kaplanei gestiftet wurde."

Der Propft Rikolaus von Bossak war um das Jahr 1404—1421 Beihbischof in Bürzburg. J. J. 1429 begegnet uns der Propst Karl von Lichtenstein. Kilian von Grummbach begleitete dieses Amt bei der Ausschieng.

Bur Versehung ber Seelsorge wurde ein Pfarrer mit zwei Raplanen aufgestellt.

Satten wir Muhe, aus biefen früher ruinds gewordenen Benedictinerculturstätten ein Kleines Klosterbild uns zu entwerfen, so mussen wir uns in ben nun folgenden Abschnitten noch viel größere Muhe geben, aus dem nugemein reichhaltigen Lebensgebiete der Klöster, die ihr Leben bis in unsere Zeit hineingetragen, ein gehöriges nicht allzugroßes Bild uns zu zeichnen, auch wenn wir uns nur auf das Nothwendige beschränken.

Unfere gewonnenen 16 fleine Photographien werden Erweiterung und Beleuchtung in diefen größeren Klostergemalben finden.

Ueberhaupt können unsere vielen Klosterbilber nicht gleicher Größe sein; es wäre wider die Natur ihrer Entwicklung. Der Wald erfreut ja auch am meisten durch die Verschiedenartigkeit des Baumbestandes. Neben den hochsaufstrebenden schlanken Fichten gehen die Linden und Birken mehr in's Breite, der zähe Hagedorn und die niedizinische Wachholderbeerstaude liebt das ganz Niedrige: so hat jede Cultur ihre Art des Wuchses; alle zusammen bilden unseren lieben grünen Wald. Aehnliche Berschiedenheit treffen wir auf den geistlichen Gebilden unseres franklichen Bodens.

Ueberhaupt waren in den frühesten Zeiten die religiösen Orden nicht ehrgeizig in Bezug auf prachtvolles Aeussere. "Die alten Mönche unseres Ordens, sagt unser Trithem, wohnten in niederen und finsteren Zellen, aber ihre Herzen waren hell und seuchtend im Lichte der göttlichen Liebe und erleuchtet durch die Keuntniß der Schrift."

## Drittes Kapitel.

## Die Benedictinerabtei Nenstadt am Main 725—1803.

n ber Mitte zwischen ben beiben Städten Würzburg und Aschaffenburg stand am rechten User
des Mainstromes hart vor dem Eingang in das
östlich steil sich abdachende Spessartgebirg ein
geistliches Wachthaus, bessen eilshundertjährige
Geschichte in verschiedener Hinsicht uns viel Interessantes darbietet. Zehn Abschnitte sollen das
Merkwürdigste hievon uns vorlegen und zwar,
wie dieser geistliche Posten an der Grenze des
fürstbischöstlich Würzburgischen Gebietes vor dem
tursurstlich Mainzischen ausgestellt worden ist,
welche besondere Begebenheiten während einer

langen Reihe von Jahrhunderten in und an ihm sich zugetragen, mit welchen Mitteln diese geistlichen Grenzjäger in Friedens- und Kriegszeiten das Reich Gottes beschützt, besonders aber darüber, was diese Ordensmilizen für Gott und seine Welt geleistet haben.

I.

## Gründung.

hne treue Mitarbeiter hatte ber hl. Bonifazius ber gefeierte Wohlthater Deutschlands nicht werben können. Es bleibt ebenso sehr sein Berdienst, daß er Andere mit seinem guten Geiste erfüllt und für die hl. Sache Gottes sowie des deutschen Bater-

landes geeinigt hat; und es ift auch wieder ein groffes Berbienst für biese seine treuen Mitarbeiter, die Bonifaziusschüler, daß sie ganz auf die Gesinnung ihres Meisters eingingen. Sie wurden hiedurch für einzelne Ländergebiete, was der Heilige für das Ganze.

Einer ber vorzüglichsten Bonifaziusschüler ift unser hl. Burkard. Bezüglich der Zeit, in der er an der geistigen Wiedergeburt der Deutschen mit dem Heiligen zu arbeiten begann, steht Keiner über ihm, da er unter den Erstgerusenen an der Spitze stand. Bezüglich seiner Wirksamkeit steht er über den meisten Bonisaziusschülern, weil er zuerst als Bischof in Mitteldeutschland eingesetzt wurde, auf den Kirchenversammlungen zuerst nach Bonisazius die Beschlüsse unterzeichnete, und die wichtigsten Angelegenheiten der deutschen Kirche bei dem hl. Stuhle zu Rom besorgte.

Im Jahre des Herrn 725 kam Burkard aus England mit einigen Gefährten. Er war bereits Priester und stand im ersten Mannesalter von wahrscheinlich 30 Jahren. Einige halten ihn für einen Anverswandten des hl. Bonisazius. In den Benedictinerschulen seines Vaterslandes hatte er seine Bildung, von dem regen religiösen Geiste, der damals auf dieser Insel der Heiligen blühte, die erste Anregung, von dem Benedictinerorden seine seste Lebensstellung, von dem Apostel der Deutschen aber den Auf erhalten, die christliche Kultur in dem südslichen Theile des damaligen Thüringens bei unsern grösstentheils heidsnischen Voreltern zu verbreiten. Er nahm seinen Wohnsitz in dem einsamen Reisenthal des Spessart an dem Flüsschen Lohr; jeht führt dieser Ort den Namen "Einsiedel".

Ein eigener Brauch verewigte das Andenken an diesen ersten Aufenthaltsort des Heiligen und seine Wirksamkeit daselbst. So oft nämlich ein Fremder in Begleitung der Neustadter Mönche nach Einssiedel zum ersten Male kam, wurde derselbe mit dem Wasser, woraus der Heilige früher das Taufsakrament gespendet, zur Erinnerung an die Wohlthat der früheren Burkardus-Tause besprengt; jeht noch wird bieser Brauch von den Priestern der Neustadter Kirche beobachtet.

Nach einiger Zeit wurde dem Missionär und seinen Genossen das zwei Stunden über den Spessartbergen entfernte königliche Jagdschloß Rorlach übergeben.

Barum aber mablte fich ber hl. Burtarb nicht ben fo gunftig gelegenen Bergogsfit Birteburg, Burgburg zu feinem Aufenthalts-Burgburg war noch beflect mit bem Blute ber erften Glaubensboten, bes Miffionarbischofs Rilian und feiner Befährten, bie am 8. Juli 688 bafelbft ermorbet worden waren. Der Bergog Gopbert hatte zwar bie ichwere Schuld feines Saufes burch groffe Liebe für Ausbreitung ber chriftlichen Bilbung gut zu machen versucht. Er war aber bei Ausführung seiner Magregeln fehr unglücklich. Seine eigenen Diener ermorbeten ihn; feinen Sohn Beban, ber uns um bas Jahr 716 und 704 begegnet, verjagten bie Franken aus ihrem Lanbe und entzogen fich ber Regierung eines einzigen Oberhauptes. Go groß war die Erbitterung gegen bie berzogliche Familie, baß ein groffer Theil ber frantischen Grafen und bes Boltes fogar Schutz bei ben Sachsen suchte. Begierig ergriffen biese bie Gelegenheit, um ihre herrichaft geltend zu machen und bas wenige ihnen fo verhaffte Griftenthum zu vertilgen. Sie waren ja bie geschwornen Feinde ber griftlichen Religion. In biefe politischen Wirren wollte und burfte bie fluge Band bes Glaubensboten Burfard nicht eingreifen. Er vermied barum, Birteburg zu seinem Aufenthaltsorte zu mahlen und wirkte befto ungeftorter und von ben Beitverhaltniffen unabhängiger in bem Didicht bes Speffartwalbes und bem abgelegenen Jagbichloffe am Main.

Auch die religiösen damaligen Zustände bestimmten den Heiligen biezu. Das Heidenthum bereitete ihm hundertfältige Schwierigkeiten; mit Armuth und Noth mußte er ringen, oft nur von mühsamer Händearbeit lebend; ein gesährlicher Feind trat ihm hemmend in der Freihre entgegen. Die wenigen christlichen Lehrer und Priester nuseres Landes verhielten sich gleichgültig für die hl. Sache Gottes. Selbst ohne lebendigen Glaubenseiser waren sie ohne Einsluß auf das Bost geblieben; dagegen hatten sie dem Aberglauben und Unglauben einen solchen Einsluß auf die christliche Lehre und Zucht gestattet, das das Christenthum unter ihren Händen zu einem wunderlichen Gemische von heidnisch-christlichen Gebräuchen geworden war. Wie ihre Lehre so war auch ihr Wandel sehlerhaft. Als Bonisazius mit seinen Gewossen in ihrem Lande mit dem zweischneidigen Schwerte auftrat, und weder ihre Lehre noch ihr Leben billigen konnte, da waren auf

einmal die, die bisher so gar Richts für Entfaltung der christlichen Cultur hatten thun können und mögen, zum Kampse gegen die Fremben gerüstet. Die Geschichte bezeugt, daß sie sogar am königlichen Hose Partei gegen sie zu erwecken und lange Zeit zu erhalten verstanden.

Diesen politischen und religiösen Zuständen damaliger Zeit verdankt das Benedictinerkloster Rorlach seinen Ursprung. Es war für einstweilen das Centrum der apostolischen Missionsthätigkeit des hl. Burkard. Sehr zu Statten mag ihm die Rähe des einige Jahre zuvor gegründeten und von seinen glaubenseifrigen Landsleuten bewohnten Klosters Amordach gewesen sein, da von Rorlach aus namentlich mit Benützung der Mainstrasse nur eine starte Tagreise dahin war. Auch ohne die Bemerkung des Chronisten Gropp dürsen wir annehmen, daß der dortige thatenreiche Abt Amor und der Einsiedler Burkard die vertrautesten Freunde gegen einander waren und vereint mit einander wirkten, jener als das Licht des Obenwaldes, dieser als das Licht des Spessard.

Der am 15. Ottober 741 erfolgte Tob bes Reichsverwesers Rarl Martell anberte jeboch biefe Ruftanbe. Schon vor 17 Jahren hatte ber hl. Stuhl bem Apostel ber Deutschen bie Errichtung von bischöflichen Wohnungen und Kirchen aufgetragen. Rachbem burch bas Ableben bes Berrichers bie bisherigen Binberniffe verbrangt ober wenigftens gemilbert waren, ichritt ber hl. Bonifazius zur Errichtung ber brei Bisthumer in Mittelbeutschland, nämlich Burgburg, Gichftabt und Buraburg. Noch im Sterbmonate bes Herrschers weihte er ben Burfarb und barnach Billibalb auf ber frantischen Salzburg zu Oberhirten. Das wichtige Bisthum Burgburg, im Bergen Dentschlands gelegen, übergab er bem bisherigen Rloftervorftande Burtarb. Beil bie Ronne von Beibenheim in ihrer Lebensbeschreibung bes bl. Billibald erzählt, daß berselbe in ber Herbstzeit und zwar gegen brei Wochen vor bem Festtage bes bl. Martinus zum Bischofe geweiht worben ware, fo war bie Beihe unferes Bifchofs Burtarb zwischen bem 15. und 20. Oftober.

In ber von einem Unbefannten verfertigten uralten Lebensbeschreibung bes hl. Burfarb wirb berichtet, bag ber hl. Bonifazius ben neugeweihten Oberhirten Burfarb in bie Stadt Burjburg ein-

geführt habe; beibe seien mit groffer Freube von ben Ginwohnern aufgenommen worben; barauf ware bas Baar ber heiligen Manner an einen Ort bes Gebetes gegangen; nach Berrichtung bes Gebetes und Anordnung alles beffen, was ber Apostel ber Deutschen für bie nene Stiftung nothwendig erachtet habe, fei berfelbe wieder zu Fuß in feine Diocefe gurudgefehrt. Aus bem Stiftungsbriefe bes Reuftabter Rlofters wird es flar, mas man unter biefem Ort bes Gebetes zu verfteben hat. Es ift bamit mohl bas Jagbichloß Rorlach gemeint, welches ichon unter ben Borfahren Rarls bes Groffen in einen "Ort bes Gebetes" verwandelt worden war. Darnach ware ber Apostel ber Deutschen am Schlusse bes Monats Oftober 741 ba verweilt und hatte bier bie nothwendigen Anordnungen über die Ginrichtung bes neuen Bisthums mit feinem geliebten Schüler und nun Mitbischof Burtarb besprochen. Auch in ber erften Zeit barnach tounte Burfard noch nicht seinen bleibenben Bohnfit in Burgburg nehmen. Anfangs war er Willens, auf bem Schloffe Marienberg feine bischöfliche Rirche und Wohnung einzurichten. Er tauschte befihalb bie Rarlenburg bei Rarlftabt gegen ben Marienberg, welchen bie bl. Irmina, eine Enkelin bes Bergogs Gogbert, als Eigenthum bisher beseffen hatte. Er ließ baber auch bie hl. Leiber von Kilian und feinen Genoffen erheben und auf den Marienberg bringen. Balb aber gieng er von biesem Plane ab und ließ bie hl. Leiber wieder an ihren vorigen Ort zurudtragen. Erft im Jahre 748 gewann er einen festen Wohnsit zu Bürzburg und zwar in bem am Fuße bes Marienberges von ihm errichteten Andreastlofter. Wir muffen fomit annehmen, daß der hl. Burtard auch als Bischof noch zu Rorlach gewohnt hat; nach Fries follen es brei Jahre gewesen fein.

Wir können uns einen kleinen Begriff von der groffen Wirksamteit unseres Frankenapostels machen, wenn wir erwägen, daß durch ihn und die Seinigen bald 24 Kirchen') auf dem heidnischen Boden erbaut und folgende Klöster eingerichtet wurden: Hammelburg, Amorbach, Rorlach, Kilianskloster zu Würzburg, Andreaskloster dortselbst, Liebfrauenkloster auf dem dortigen Warienberge, Homburg am Main,

<sup>&</sup>quot;) Reinerbing, Leben bes hl. Bonifazius, nimmt S. 174 gang unrichtiger Beife 30 Rirchen an fatt 30 ober 24.

Schlüchtern bei Fulb, Murhard am Kocher im Bürtembergischen, Gumbertuskloster zu Onoldsbach b. i. Ansbach bei Nürnberg; sowie die Frauenklöster: Ritingen, Ochsenfurt, Karleburg und Bischossheim an der Tauber, woselbst die berühmte hl. Lioba Abtissin war.

Bei diesem schöpferischen Wirken für Einpflanzung des chriftlichen Lebens kam dem Oberhirten die wahrhaft religiöse Gesinnung des Meichsverwesers Karlmann sehr zu Statten. Derselbe erklärte auf unserem ersten deutschen National-Concilium auf der Salzburg seierlich am 21. April 742, daß die Grossen des Reiches disher die Ausdreitung der katholischen Religion widerrechtlich unterdrückt hätten. Diesen Schaden suchte er durch Freigebigkeit gegen die junge Bisthumsstiftung und ungeheuchelte Liebe zur hl. Religion wieder gut zu machen. Nach sechs Jahren weihte er sich dem Ordensleben, indem er zu Monte Cassino in Italien in den Orden des hl. Benedict eintrat, wo er 755 im Ruse ausgezeichneter Frömmigkeit starb. Auch dessen Bruder Pipin, welchem nun die Alleinherrschaft zusiel, war mit guter Gessinnung den Interessen der Religion und seiner Bölker ergeben. Burkard hatte das Glück, auch von diesem Herrscher sechs Jahre lang begünstigt zu werden.

Dreimal reifte Burkarb nach Rom; zuerft i. J. 731 und wieber 748; jedesmal im Auftrage bes bl. Apostels ber Deutschen wegen wichtiger religiöser Angelegenheiten, 3. 3. 750 entfandten ihn bie Fürsten bes bamaligen groffen Frankenreiches, welches befanntlich auch das jetige Frankreich in sich schloß, sowie den Abt Fulrad von Paris an ben Bapft Bacharias, bamit berfelbe als oberfter Schiebs= richtor entscheibe, ob ber unthätige bisherige Ramentonig Chilberich ober ber Reichsverweser Pipin Ronig fein follte. Befanntlich bat fich ber Stellvertreter Chrifti als Schiebsrichter für Pipin entschieben. Alsbalb nach feiner feierlichen i. 3. 752 burch ben bl. Bonifazius zu Soissons geschehenen Rronung jum Ronig ber Franken übertrug berselbe bie weltliche Berwaltung bes Berzogthums Franken an unfern Oberhirten Burtarb. Es ift somit unser Beiliger ber allererfte Mann in ber ganzen neutestamentlichen Rirche, welcher nach Art ber Patriarchen ober bes Mofes bie beiben höchften Gewalten nämlich bie geiftliche und bie weltliche in feiner Person vereinigte. Bielleicht war gerabe die ruhmwürdige und für die Unterthanen nutb. liche Berwaltung dieser beiben Gewalten in unserm Frankenlande der Beweggrund, aus welchem nach einigen Jahren der König Pipin in Italien einen ähnlichen Zustand bildete, indem er i. J. 754 und den folgenden Jahren dem Papste auch die weltliche Oberherrslichkeit über die Stadt Rom und das angrenzende Ländergebiet übergab und die Fundamente unseres "Kirchenstaates" legte.

Der Monch Egilward, welcher einige Jahrhunderte fpater bas Leben bes hl. Burtard beschrieben hat, fest seinen Tob auf bas Jahr 791. Es hatte barnach ber Beilige fast ein Alter von 100 Jahren erreicht. Birtlich wurde Billibald 86 und Bonifagius 75 Jahre alt. Allein im vorigen Jahrhundert wurde dieser Frrthum von dem hoben Alter unferes Beiligen nachgewiesen, beffen Tob vielmehr schon auf Maria Lichtmeß am 2. Februar 754 fich ereignete<sup>1</sup>). Ericopfung feiner forperlichen Rrafte legte er im Berbfte guvor freiwillig fein Amt nieber und war Willens, mit fechs feiner Brüber zu Richelstadt im Obenwalde gang in ber Nähe seines Rlosters Amorbach feine Tage in Rube Gott zu weihen. Er fuhr mit benfelben zu Schiff mainabwärts, hielt fich einige Tage in seinem geliebten Rorlach auf und begab sich bann in bas benachbarte Rloster Homburg. Bier überfiel ihn eine töbtliche Krantheit, welche nach furzer Zeit seinem thatigen Leben ein Ende fette. Noch zeigt man uns in ber Tropffteinhöhle neben seinem Bilbnisse einen Stein, worauf ber Beilige bas Leben ichloß.

<sup>1)</sup> Den genauen Nachweis über biese Berechnung bes Sterbejahres hat Gropp im 4. Banbe seiner Würzburgischen Geschichtsschriften Seite 43 gegeben. In unserm neuesten Proprium Herbipolense ist diese irrthümsiche Jahreszahl 791 verbessert. Damberger gibt einen eigenen Grund zu dieser Berwechslung an, nämlich ben, die Geschichtschreiber hätten es unbegreislich gefunden, daß der Mann Gottes in so wenig Jahren so Bieles und so Grosses aufführte. Einen weiteren Grund kann man darin sinden, daß sein Rachsolger Megingaud in seinem ganzen Wirken nur gleichsam ein underer Burkard gewesen ist. Unser Chilianeum hat dei Beschreibung des Bischssischen Judikaums vom 4. Oktober 1865 den hl. Burkard irrihümlich als Judika ausgeschicht und ihm eine Regierungszeit von sast 50 Jahren zugeschrieben. Der hl. Megingaud war vielmehr unser erster Judikar, dem man bloß 3 Regierungszahre gönnen will. Auch das Gedetbuch: "Das ewige Bersöhnungsopfer von Dr. Dür" sowie das Amtshandbuch für Unterfranken und Aschassend von Grübel hat diese seherbate Angade.

Bischof Wegingaub ließ bessen theure körperliche Ueberreste nach Würzburg geleiten; unter bem Wehklagen bes bankbaren Bolkes wursben sie in der dortigen Grust des Salvatordomes neben Sankt Kilian beigesett. Der Herr verherrlichte seinen treuen Diener durch viele Wunder; Papst Benedikt VII. setzte ihn im J. 983 nach sorgfältiger Prüfung seiner Wunder, seiner Lehre und seines Lebens in das Berzeichniß der Heiligen. Bischof Hugo, der 985—990 Fürstbischof von Würzdurg war, bereitete diesen ehrwürdigen Ueberresten in dem Andreaskloster eine würdige Ruhestätte. Die Uebertragung geschah unter den grössten Feierlichkeiten ). Dieß Kloster wechselte von nun an seinen Namen in den von Burkarduskloster. Hier ruhte in gebührender Verehrung der Leib des Heiligen sast sieben Jahrhunderte.

Im Schwebenkriege flüchteten jedoch die Stiftsgeiftlichen bieses Heiligthum mit noch andern Kirchenschätzen auf das Schloß Marienberg; bei bessen Einnahme fiel den Schweden Alles in die Hände. Die Kostbarkeiten nahmen sie; die Reliquien zerstreuten sie. In dem grossen von der Decke des Domchores herabhängenden Cruzisize sind noch achte Reliquien des Heiligen ausbewahrt.

Ihm sind solgende Kirchen ober Altäre in benselben geweiht und meistentheils mit bessen Statuen geziert: die Burkardus= und Hostirche zu Bürzdurg, die Kirche von Einsiedel, Erlenbach bei Marktheibenseld, Höttingen, Homburg, Königsberg bei Haßsurt, Marienbrunn bei Neustadt am Main, Mellrichstadt, Puselsheim, Steinseld, Stettbach, Trappstadt und Triefenstein, sowie in den badischen Orten Gerichtsteten, Jazberg, Messelhausen, Oberwittstadt und Oberailsfeld in der Diözese Bamberg. Eine eigene Art seiner Berehrung bestand in früherer Zeit. "Die Franken haben den Brauch, daß die Famisiensväter am Burkardustage an ihre Leute im Haus eine Art Kuchen vertheilen. Wer an diesem Tage dem Andern begegnet, wünscht ihm

<sup>1)</sup> Und zwar am 12. Oftober. Die eigentliche jährliche Festesfeier wurde auf ben 14. Oftober festgesett. Früher mußten die Geistlichen mit ihren Gemeinden auf diesen Festag nach Würzburg wallen. Noch unter Julius bestand ein halber Festag.

<sup>2)</sup> Auch in ber Seminariumstirche ju Briren in Tirol wird zu Ehren unseres Seiligen am 14. Ottober alljährlich Amt gehalten.

<sup>&</sup>quot;) Gropp II. Bb. G. 108. In Munnerftabt werben Burfarbusbregen ausgetheilt.

Sind zum Burkarduskuchen. In meinem Baterorte (Kissingen) pflegen die Doten ihren Kindern, die noch nicht erwachsen sind, dergleichen Burkarduskuchen an diesem Tage zu schieden." Dieser Brauch ist jedoch vielsach gegenwärtig abgekommen; dagegen wird der Heilige in der wor einigen Jahren errichteten Sankt Burkardusbruderschaft im Neumünster, zu Neustadt und zu Homburg verehrt. An letzem Orte ist an seinem Festtage, wozu auch die Gemeinde Trennfeld über den Rain herüberwallt, seierlicher Gottesdienst. Auch besitzt diese Kirche eine Partikel des Heiligen. An jedem Quartalfreitage wird in seiner Erust das hl. Versöhnungsopfer dargebracht; von zugereisten Priestern an jedem Tage, den sie erwählen. In der jüngsten Zeit erhielt die Kirche zu Reustadt eine Partikel ihres hl. Gründers.

Fürstbischof Christoph Franz von Hutten ehrte unsern Heiligen bedurch, daß er bessen kolossale Statue aus weißem Sandstein auf der Brüde zu Würzburg aufstellen ließ. Die Epistelseite des Hochealturs in der Hoffirche enthält das Bild des Heiligen auf weißgrauem frantischen Marmor, ruhend auf einem schwarzen marmorenen Postamente.

Der altbeutsche Name "Burgharb" bebeutet soviel als Stärke. Röchte das von dem Starken errichtete Religionsgebäude in unserer Didzese auch jetzt noch eine lebendige Stärke darstellen vom Fundament bis zum obersten Giebel, im Ganzen wie in jedem einzelnen Beile!

Röchte ber Name unseres starten Religionsapostels stets in Gren bleiben!

Rit Wehmuth müssen wir jedoch wahrnehmen, daß unsere im Glauben von uns getrennten Brüder diese schuldige Ehre dem Heiligen nicht bloß entziehen, sondern ihn mit großer Verachtung behandeln. Bundern können wir uns darüber nicht, denn sie gehen auch mit dem hl. Bonisazius nicht mit Anstand um. Die protestantischen Geschichtschreiber Centuriatoren behaupten gegen unsern verdienstvollen hl. Bonisazius: er habe dem Antichrist gedient; von den gerühmten Tugenden der Keuschheit, Demuth, Mäßigkeit und Freigebigkeit bliebe keine einzige an ihm übrig, wenn man ihm die Larve der Heuchelei abziehe und den Baum nach den Früchten beurtheile; er nenne sich in Bahrheit den schlechtesten aller Abgeordneten und sei dies auch wirklich.

Da ber Jünger nicht mehr ift, als ber Meister, so bürsen wir uns nach solcher Mißhandlung unseres ehrwürdigsten beutschen Apostels auf eine gute Portion Schläge gegen seinen Schüler Burkard gesaßt machen. Doch die fleissigen Centuriatoren übertreffen unsere Erwartung ober Befürchtung. Fast sträubt sich die Feder gegen die Aufzeichnung der Schmach und Shrabschneidung, die dem Heiligen und seinem Werke angethan wird 1).

Rehmen wir die einzelnen Berunglimpfungen; fie lauten:

1) "Burtard hat mit Bonifazius in Thüringen, Heffen und in andern Gegenden die Berunftaltung der Kirchen Gottes und die Anerkennung des papftlichen Stuhles befördert."

Allein biese vorgeblichen schönen Kirchen Gottes waren gerabe bie rechten und die prächtigen; sie waren erbaut auf einem Gemenge von heidnischem Aberglauben und christlichen Gebräuchen, versehen von unwürdigen Priestern, angefüllt mit großer Unsittlichkeit; benn die Franken zu Burkard's Zeit waren keineswegs mehr jene keuschen germanischen Natursöhne, von welchen Tacitus uns ein so schönes Bilb zeichnet. Diese Kirchen, wenn man sie so nennen darf, hatten keinen Zusammenhang untereinander. Tonsurirte Sklaven, die ihren Herrn entlausen waren, vertraten die Stelle der Sakramentenspender; bekümmerten sich nichts um einen Bischof; zogen auf dem Lande

<sup>1) . . .</sup> In Thuringia et Hassia et aliis locis deformationem Ecclesiarum Dei et Papatus institutionem adjuvit.... Iisdem opinionibus deditus fuit, quibus Bonifacius et aliae hujus saeculi Pontificum Romanorum simiae... Vitae monasticae nimium tribuit. Nam moniales virgines scribit, per votum propriae sponsionis et per verba sacerdotis Deo consecrata templa fieri; quae si matrimonio jungantur, violentur et profanentur. (In epistola ad Ethibaldum.) Romano Pontifici tribuit potestatem, Reges constituendi et deponendi ... Munere concionandi quidem functus est; sed non aurum, argentum et preciosos lapides, sed stipulas et foenum super fundamentum exstruxit; Antichristi regnum non parum promovit... Fuit contemptor majestatis... Nam cum Bonifacius et ipse cognoscerent, Pipinum affectare regnum Francorum, non arguerunt, sed magis confirmarunt eum, et consilia suggesserunt ... Diefes die hauptpunfte ber Anschulbigungen. Die Magbeburger Centuriatoren, die fich felbst einen Berein von eifrigen und frommen Mannern nennen, haben in 13 machtig großen Foliobanben bie Rirchen= geschichte leiber mit vielen Lugen von 1559 — 1574 herausgegeben und nahren bamit noch jest manche Geifter!

herum, ohne den Heiben den katholischen Glauben zu predigen, noch selbst den rechten Glauben zu besitzen; sie wußten nicht einmal die Taufformel; sie dienten nur um Geld und Bequemlichkeit, als Diener des Satans, nicht aber als Diener Christi 1).

Diefe Kirche ober ihr bischen Christenthum war noch burch Regerei fehr gefährbet 2). "Die größte Noth, klagt ber beilige Apostel ber Deutschen bem Papfte Zacharias, verursachen mir zwei überaus verborbene Reger und Läfterer gegen ben tatholischen Glauben. eine davon Namens Albebert2) ift feiner Berkunft nach ein geborner Sallier, ber anbere Ramens Clemens ein Schotte; burch bie Art ber Irrlehre unterscheiben fie fich, burch bie Bucht ber Gunbe aber find fie einander gleich. In seinem jugenblichen Alter erwies sich Albebert als Beuchler. Er gab vor, bag ihm ein Engel bes Berrn in Men= ichengestalt von ben äußersten Enben ber Welt Religien einer wunderbaren und bennoch unbefannten Beiligfeit gebracht habe; bamit konne er Alles erlangen, was er von Gott begehre; unter biefem Borwande brang er, wie ber Apostel Baulus vorausgesagt, in Bieler Baufer und führte Beiblein mit sich, die mit Sünden beladen von allerlei Luften getrieben wurden. Er verführte ben groffen Saufen ber Bauern, welche von ihm vorgeben, daß er ein Mann von apostolischer Beilig= keit fei, und Zeichen und Wunder thue. Unwissende Bischöfe brachte er babin, baß fie ibn gegen bie Borfcbriften ber Rirchengesete jum Bifchof weihten. Nun ging er in seinem Stolze so weit, bag er fich ben Aposteln Chrifti gleich achtete. Er verschmähte es, eine Rirche aur Chre irgend eines Apoftels ober Martyrers einzuweihen; fpater war er fo albern, jur Ehre feines eigenen Ramens Bethäufer einzuweiben, ober um mich richtiger auszudrücken, zu besubeln. Er machte ben Leuten Borwurfe barüber, baß fie fich fo fehr bemühten, bie Schwellen ber Apostel zu besuchen. Ferner errichtete er auf ben Felbern und an ben Quellen ober wo es ihm sonft gutbuntte, Rreug-

<sup>9)</sup> So kagt der Papst Zacharias in einem Schreiben an Bonisazius vom Jahre 748; ber Eingang lautet: Der hier gegenwärtige uns liebwerthe Bischof Burchard hat sich an den heiligen Schwellen der seligen Apostelssürsten uns gezeigt und uns die Zusschrift beiner brüderlichen Heiligkeit gebracht 2c. 2c.

<sup>3)</sup> Rulb I. 151 u. f. 193; II. 6. 42. 46 u. f. Alzog nennt diesen Jrelehrer Abalbert.

chen und Bethäuschen, und befahl baselbst öffentliche Gebete zu halten, so daß Schaaren Bolkes, welche jetzt die übrigen Bischösse verachteten, und die alten Kirchen verließen, an solchen Orten Zusammenkünfte hielten, indem sie sprachen, die Verdienste des heiligen Abelbert wers den uns helsen. Auch gab er seine Nägel und Haare hin, daß man sie verehre und mit den Reliquien des hl. Apostelsürsten trage; sodann that er noch dies, was die größte Schändlichkeit und Lästerung gegen Gott zu sein scheint, daß er dem zu ihm kommenden Volke, welches sich zu seinen Füßen warf und ihm seine Sünden zu beichten verslangte, sagte: "Ich weiß alle eure Sünden, weil mir alles Verborgene bekannt ist; ihr habt nicht nöthig zu beichten; euere Sünden sind euch vergeben; kehrt beruhigt und loszgesprochen nach euren Wohnungen zurück". Ueberhaupt ahmte er in seinem Anzuge, in seinem Sange und in seinen Sitten Alles nach, was nach dem Zeugnisse des heiligen Evangeliums die Heuchler gethan haben".

Der andere Reger Clemens verwarf alle Satungen der Kirchen Christi und kümmerte sich um die Lehren der heiligen Bäter Hieronymus, Augustinus und Gregorius soviel, wie weiland Luther. Obgleich er zwei Söhne aus dem Chebruche hatte, wollte er doch ein Bischof des christlichen Gesetzes sein. Er lehrte, als Christus zu der Unterwelt hinabstieg, befreite er sowohl die Gläubigen als die Ungläubigen oder die Andeter der Götzen.

Diesen zwei Regern gesellte sich ein britter bei mit Ramen Gobalfacius.

Albebert vergaß sich soweit, daß er Leute gegen Bezahlung sich lahm, siech und blind stellen ließ, um ihnen dann im Namen der Dreisaltigkeit die Gesundheit wieder zu geben. Er hatte seine Partei am Hose Karls. Dieser Fürst selbst war nahe daran, sich durch seine Täuschungen verleiten zu lassen!). Es wurde eine öffentliche Disputation anberaumt, um zu erweisen, wer den rechten Gott verehre. Bonisazius, sowie unser heiliger Bischof Megingaud, damals nämlich um das Jahr 744 noch Priester, nebst Lullus und Sturmius traten gegen ihn auf und beschämten ihn als einen Henchler und Geldsverbiener.

<sup>1)</sup> Rülb II. 275.

Dies war der blühende Zustand der damaligen "Kirchen". Sanz mit Recht wird von mehreren Kirchen gesprochen, weil eine einzige wahre nicht vorhanden war. Ist es aber nicht schamlos, wenn gelehrte und eifrige Männer von einer Berunstaltung solcher Kirchen sprechen! Lag nicht Alles schon schlimm genug darnieder! Doch nein, es war vielmehr Alles bestens geordnet; ein Fremder mußte dieses herrliche Kirchenleben verderben. Man denkt hiebei an jenen Spruch des oft numoralischen, wenn auch viel verehrten Dichters:

"Dem Ginen (Jefus) zu gefallen , Mußte diefe fchone Gotterwelt vergeben!"

Doch die Fremden haben nicht bloß biese germanische Gögenwelt zerftört; fie haben auch, bas ist ein neues Vergeben von ihnen, bas bentiche Land an ben papftlichen Stuhl gefesselt. Wenn wir in bem Früheren über bie Monchsverdienfte bezüglich unserer Bobenkultur brachen, konnten wir unsere Bewunderung und Dankbarkeit zwei Rännern nicht versagen, welche italienische, morgenländische und englische Bobenkultur auf unser sumpfiges, taltes Deutschland mit febr gutem Erfolge übergetragen haben. Es waren biefes bie beiben Brüber und Königsföhne Willibalb und Wunibalb. Dürfen wir nicht der wollen wir nicht vielmehr auch jenen Männern bankbare Bemuderung weihen, welche bie beutsche Heilsökonomie gleichsam nach fremder Mufterheilsökonomie eingerichtet haben? Gin eigener Umftand zwingt uns hiezu. Rein Detonom tann fagen, mein Sof ift ein Rufterhof für bie ganze Welt, jedes Clima, jede Zeit. In ber beilsotonomie befteht aber ein folder für alle Reit und alle Berhält= niffe als Mufter und Borbild geltenber Bof; es ift bie romifche Lirde. Der Gründer und unfichtbare Erhalter biefes Mufterhofes ift nur ber lebendige Sohn Gottes. Sich gegen ihn sträuben, heißt mr, fich sträuben gegen ben alleinigen Bringer zeitlichen und ewigen beils. Diefer römische Musterhof war gleichsam ber forgfältig ange= legte Garten, worin nach einem Schreiben bes Bapftes Racharias an Bipin sowie die geiftlichen und weltlichen Behörden des Frankenlandes bom Jahre 747 bie Vorschriften ber hl. Aposteln, die Lehren aller M. Bater sowie die Beschlusse ber einzelnen Rirchenversammlungen und der seligen Bäpfte als kostbare Bflanzen standen und der nützligen Aussehung nach anderen Gegenden harrten.

Mit ben Magbeburgern stimmen unsere mobernen protestantischen Geschichtschreiber überein, wenn fie auch unter milberen Formen ihrem Unmuth Luft machen. Unter ihren Glacehandschuhen ist jedoch ber alte Groll nur zu beutlich wahrnehmbar. So wird allerbings anerkannt, daß Winfried und mit ihm feine Junger "feste Ordnungen" ber beutschen Rirche gaben, fie aber zugleich "mit ben ftartften Banben an Rom fesselten". Es wird die Behauptung aufgeftellt, als ob biefen hochverbienten Glaubensboten nichts anderes im Sinne gelegen ware als: "bie Ginführung römisch gottesbienstlicher Ordnungen, römischer Rirchenzucht, ber bischöflichen Sierarchie, ber von Rom gebilligten Rlofterregel bes hl. Benebict, vor Allem aber bie Anertennung bes Primats Betri"1). Bu tröften fuchen fich biefe protestantischen Geschichtschreiber burch bie Beftrebungen ber Rlofter= geiftlichen in späterer Beit. So willtommen uns einerseits biese Anerkennung ber Monchsbeftrebungen fein konnte, fo muffen wir boch jebes berartige Lob gurudweifen; benn nur auf Roften und gur Beeinträchtigung bes mahren Berbienstes wird biefes Lob bargebracht. So muffen wir über bie Rlöfter mahrend ber Regierung bes berühmten Raifers Otto I. Folgenbes lefen:

"Bon ben hierarchischen Bestrebungen ber Carolingischen Seistlichkeit waren sie weit entfernt, die Zwängung der Christenmenschen unter Roms Gebot hielten sie am wenigsten für ihre Aufgabe; sie lebten im Gebet, in Ertöbtung des Fleisches, in wissenschaftlicher Arbeit und suchten in Armuth und Demuth dem Reiche Gottes und dem Wohle ihrer Mitmenschen nach Kräften zu dienen. Die Deutschen, die an der vornehmen karolingischen Geistlichkeit mit ihren steisen kirchlichen Formen, ihrer prunkenden Gelehrsamkeit und ihrem glänzenden Weltseben wohl niemals großes Wohlgefallen gehabt hatten, sahen in diesen schlichten Mönchen Heilige").

Wer gibt unseren Segnern bas Recht, die Wohlthäter unserer heidnischen Boreltern mit solcher Scheelsucht anzusehen und gerade durch diejenigen Alostergeistlichen in den Hintergrund stellen zu lassen, die gewiß ebensosehr wie jeht noch unser dankbares liebes Bolt mit aller Dankbarkeit unsern Glaubensboten zugethan waren? Eine groß-

<sup>1)</sup> Geschichte b. b. Raiserzeit von Giesebrecht I. Bb. S. 96, 97. 2) Ders. S. 305

artige Verunglimpfung ift es gewiß, ein "glänzendes Weltleben" biesen Fremden vorzuwersen; wir werden das Gegentheil hievon noch manchmal bemerken.

Dit fich felbft tommt biefe Geschichtschreibung in Wiberspruch. Lesen wir weiter über bie Beit bes Kaisers Otto II. Nachbem berichtet wurde, bag in ber alten Petersfirche ju Rom bie Afche biefes Raifers rubte, und aus bem Porphyrstein, ber einst ben Sarg verichlok, bas Taufbeden ber jetigen Beterstirche am Gingange ber ersten Ravelle bes linten Seitenschiffes verfertigt wurbe, ruft ber Berfaffer aus: "Da hat, ber biefe Blätter ichrieb, oft geftanben und bes unglucklichen Raifers gebacht und ber schönen Zeit unseres Bolles, bie mit ihm gu Enbe eilte. Denn mahrlich! es war eine große und fone Reit, als unfer Bolt unter eblen und hochftrebenben Fürften bas Abenbland vor ber Berftorungswuth barbarifder Stämme ichutte, als es bas Chriftenthum und mit ihm alle geiftige Bilbung nicht nur bei fich wahrte, fonbern auch zuerft in Gegenben brachte, bie bis bahin von teinem Strahl höherer Ertenntniß erleuchtet war " 1).

Könnte sich dann jetzt noch ein Wanderer und gar ein Gelehrter an einer Zeit laben, welche in ihrem höchsten Besitze nämlich in dem des Christenthums, worin alle "geistliche Bildung." beschlossen ist, uneins und in Partheien zerrissen war! Müssen wir nicht diejenigen segnen, die mit starker Hand Einigkeit in christlicher Anschauung und christlichem Leben im Namen des Dreieinigen geschaffen haben! Freilich kann der Protestant als solcher diese Einigkeit auf den ersten Apostel nicht gründen. Und doch nennt der nämliche Schriftsteller diese römissche Pirche, die er so oftmal als das Haupt aller anderen Kirchen vorstellt "unser aller Mutter"). Ist es aber ein Bergehen, wenn die Kinder an ihre Mutter treu sich anschließen und insbesondere in ihrer Ingendzeit!

Bollt ihr es nicht einmal verschmerzen, daß die Kirche nicht gleich Anfangs zerrissen wurde? Haben wir nicht genug an der dreihundertjährigen lutherischen Zerreißung!

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 577.

<sup>2)</sup> Derfelbe III. 28b. S. 742.

Noch ein anberer Protestant soll hier reben. "So seltsam ber Sat klingen mag, ist es nichtsbestoweniger buchstäblich wahr, baß die Kirche damals nicht blos (zur Zeit der Karolinger) wie heute noch eine fruchtbare Mutter sittlicher, bürgerlicher, staatlicher Zucht und Ordnung, sondern auch vermöge des Amtes der Bekehrung eine kraft-volle Wehr und Waffe war").

Solche Zugeständnisse machte ber übel angesehenen römischen Kirche ein Mann, welcher sein Leben ber Ersorschung der Wahrheit in unpartheiischer Weise geweiht und noch vor dem Schlusse seines Lebens dieselbe auch in der alten Kirche gefunden hat.

Ein Geschichtsforscher allerneuester Zeit schleubert jeboch gegen unsern heiligen Apostel die heftigften Bormurfe 2). Er betrachtet ibn förmlich als einen Schacherjuben. Es habe nämlich, so will biefer Litterat ber Welt meiß machen, ber Missionar Bonifag balb mahr= genommen, bag er ohne thatiges Gingreifen bes mächtigen, weltflugen römischen Bischofs Gregor II. nicht viel in bem barbarischen Deutschland ausrichten könne. Daher habe er fich gleichsam an diesen ent= fernten römischen Bischof verkauft als beffen zu Allem bereites Berkzeug und hiefür die römische Unterstützung namentlich auch dahin einge= tauscht, daß bieser weltkluge Gregor ben Berricher Bipin für Die Sache ber Christianifirung gewinnen follte. Es ift gewiß eine große Ehrabschneibung gegen einen Diffionar, wenn berfelbe erft nach und nach gegen seinen ersten eigenen Willen an Bersonen gefesselt werben foll. Unfere Buchen auf ben Speffartbergen find schon in garter Jugend burch und burch von ber unterften Burgelfafer bis zum hochften grunen Blatte Buchen und werben es nicht erft burch diese ober jene Sonnengluth. Bonifazius war bei feinem Gintritte in Deutschland ichon burch und burch ein Ultramontaner und romisch Gefinnter.

Ebenso unglimpflich versährt ber bemerkte Geschichtsforscher mit bem Herrscher Pipin, bem er ben Borwurf macht, daß er zwei ehr= würdige Männer bem Hasse Bonifaz aufgeopfert habe. Ja wir sehen in unserem Apostel gleichsam ben alten Saulus, bessen Aufgabe

<sup>1)</sup> Geschichte ber Karolinger von Gfrorer I. Bb. S. 118.

<sup>2)</sup> Sugenheim, Geschichte bes beutschen Boltes und seiner Cultur, 3 Bbe. 1866 und 1867. Das Obenbemerkte steht 1. Bb. 371 ff.

es war, zu erschrecken und zu vertilgen. "Bonisazius versolgte mit unversöhnlichem Hasse Alle, die sich einer freieren Auffassung der christlichen Lehren und Formen erkühnten, als Rom zu dulden gesonnen war, sowie Alle, die nicht ebenso blind wie'er selbst den Ansordnungen und Aussprüchen des Papstes sich fügen wollten." Wir haben gesehen, welches diese vorgeblichen Opfer waren, die dem Hasse unseres Apostels gebracht werden mußten').

Defto erfreulicher ift die Erklärung der allerneuesten Geschichtsforschung und für uns um so werther, weil ein baperischer Regent dieselbe mit großartiger Freigebigkeit gefördert hat.

Der Bielgelästerte erhält hier seine gebührende Ehrenstelle; sein Lebenskampf erscheint als großartige Ueberzeugungstreue, als Beseisterung für ein lebenslang sestgehaltenes hohes Ibeal. Sein Leben wird als ein "Lehrerleben im bebeutenbsten Sinne bes Wortes" vorgeführt. In einem Schreiben an den Erzbischof von Kent i. J. 748 äußerte Bonisaz: "Laßt uns, wenn Gott so beschloffen hat, für die heiligen Gesetze unserer Väter sterben, damit wir mit ihnen des ewigen Erbes theilhaftig zu werden verdienen. Die Stunde kam nun, wo er dies Wort wahr machen sollte. "Man mag über die Ziele des Bonisaz urtheilen wie man wolle; wer für vergangene Zeiten sich ein unbefangenes Verständniß bewahrt hat, wird dem Leben und Streben dieses Wannes seine Bewunderung nicht versagen können.").

Doch wir wollen bie Magbeburger weiter hören.

2) "Er hulbigte ben nämlichen Ansichten, wie Bonifazius und bie anbern Affen ber römischen Bischöfe biefes Jahr= hunderts."

<sup>1)</sup> Den haß gegen alles Katholische trägt ber Berfasser schon in ber Borrebe zur Schau burch seine Schimpserei gegen die Pfassen und Pfassenkiechte, welche ber Einigung Teutschlands entgegenarbeiten und durch sein ungestimmes Berlangen "der Befreiung des Jugendunterrichtes vom gistigen Einslusse ber Clerisei". Sogar der Protestant Gieses brecht tabelt diese Feindseligkeit gegen die katholische Kirche.

<sup>2)</sup> Zahrbücher ber beutschen Geschichte, hier bes franklichen Reiches unter König Pirin von Ludwig Deloner auf Beranlassung und mit Unterftühung Gr. Majestät bes Abnige von Bapern Mar II., herausgegeben burch bie historische Commission bei ber kalemie ber Bissenschaften 1871 S. 165 ff.

Hier bringt ber Eifer und die Frömmigkeit ber Magdeburger viel Neues vor.

Neu ift uns bas nicht, bag Bonifazius, Burtarb und bie Ihrigen treu zusammenhaltenb einen festen Berein von Mannern gebilbet haben, bie nicht nach bem bisherigen Schlenbrian, sonbern nach einem feften Brogramme leben wollten. Daß aber biefe Männer ben Ramen Affen verbienen, bas ift neu. Gegen eine folche Difhandlung proteftirt England; benn es fieht eine Blangperinde feiner Beschichte in jener Beit, als seine thatfraftigen Lanbestinder bas alte Mutterland verjüngten, von welchem die Anglen ausgegangen und bem fie noch mit kindlicher Liebe ergeben waren. Deutschland protestirt vom erften Reitpunkte, als die Englischen in unsere Verworrenheit göttliche Orbnung gebracht, bis zu bem vor einigen Jahren zu Fulb und Mainz fo feierlich begangenen Bonifaziusfeste, an welchem bie vielen Sun= berttausenbe aus Deutschland nicht alten Affen, sonbern jest im Simmel lebenden Beiligen und hochverdienten Männern ihre Sulbigung er= wiesen haben, mahrend Andere bies noch thun werben, fo lange nur noch hunbert Ratholifen in Deutschland leben. Es proteftiren bie Heroen jenes Jahrhunderts, bas fraftige frankliche Berricher= geschlecht, ber ftarte Karl Martel, ber fluge Bipin mit seinem frommen Bruber Rarlmann und feinem apoftolischen Sohne Rarl bem Großen; bie Herzoge Theodo und Odilo von Bapern; mit ihnen so viele erleuchtete Berren und Frauen, auch bie heiligen Rlofterfrauen Lioba, Thefla, Gertraub. Bor Allem bie Glaubensboten felbft; ober foll biefe Beschimpfung nur ein Quint Dankbarkeit gegen sie und ihr heiliges Werk sein? Es protestirt unsere jetige beutsche, protestan= tische und tatholische Civilisation. Will fie fich nicht selbst ins Geficht ichlagen und als eine Schande vor Gott und ber Welt hinftellen. mit welcher man möglich balb aufräumen muß: fo barf fie ihre Urheber, ihre braven erften Rindsmärter, bie nach tatholischer Anichauung jest noch vom himmel herab ben zum Manne Berangewachfenen pflegen, nicht mit Füßen treten!

Es protestirt gegen folche Beschimpfung bie gefunde Bernunft. Burfard und Bonisazius haben eine feste Ordnung gegründet burch vielen Schweiß, ben nicht ber ober jener Papst für sie, sondern ben sie selbst vergossen; burch große Entbehrungen, die wieder nicht ein

Bapft für fie, sonbern bie fie felbst ausgehalten; burch bas Marterblut, bas ber eine mit ben Genossen wirklich, ber andere in gutem Billen dargebracht bat; biefe Größe bes inneren Seelenlebens, biefe Alugheit, womit die Fremden bei ihrem Neubau ju Berte geben, diese bei allen hindernissen unerschütterliche innere Ueberzeugung, womit fie am beutschen Simmelreich bauen, bis sie sich zu Tob bauen: tann auch ber bornirteste Stubengelehrte eine bloße Nachäfferei eines weit entfernten, mit gar feinen materiellen Mitteln bamals ausgerufteten Stalieners barin erkennen?! Wenn alle bie hunderttaufenb Lutheraner unserer Diozese ober auch nur bei ihrer Uneinigkeit ein fleiner fester Theil hievon gegenwärtig so Bieles nachahmt von ber alten verlaffenen Mutterfirche in ben Diatoniffinen, in ben aufgeftellten Beichtftublen, in ben angezündeten Rergen und fogar in ben beiligften Opferungsgebeten: fo wird Niemand barin nur bas Wirken ber verlafterten bl. Glaubensmänner finben; es ift nur eine Schale ohne Rern; entschieben muß ber gefunde Menschenverftand eine Gleichheit zwischen biefen beiberlei Beftrebungen gurudweifen. Gang gewiß werben biejenigen, bie bloß biefe Rergenlichter angegundet ober biefe Beichtftuble aufgeftellt miffen wollen, jeboch bei ber erften Abneigung bes Haufens biefes Alles fogleich auch wieder gehen laffen, nicht als Boblthater ber gangen beutschen Nation gelten wollen. Sie waren, wenn fie bloß bei biefer Meußerlichkeit fteben bleiben, nur Nachahmer, feine Charaftere; ein heiliger Burtard mit seinem mächtigen inneren Seelenleben und Gotteseifer ift an jebem biefer Meugerlichkeitsleute verloren gegangen. Er war ein Charafter.

papftliche Stuhl. Zacharias will ebensowenig charakterlose, gesügige Werkzeuge bei seiner Mission in Deutschland, als jeht Pius in seinen 908 Bischösen auf ber Erbe. Mit solchen Individuen kann er nichts ausrichten; mit nur 12 Charakterstarken hat das erste christliche Censtrum die ganze damalige Welt erleuchtet. Wir vernehmen diese papstliche Gesinnung, wenn es nothwendig sein sollte, aus dem Schreiben dieses hl. Papstes vom J. 748 an unsern Vischos Burkard und seine Mitgenossen in Deutschland und Frankreich; "Ich sage Gott Dank, dem allmächtigen Vater und dem Herrn Iesus Christus und heiligen Geiste, welcher euch Allen durch die von ihm aus-

gegossene Gnabe zu erleuchten gewürdiget hat, damit ihr in der Einheit des Glaubens und dem Bande des Friedens wandelt.... Euere Standhaftigkeit soll sester sein als ein Felsen; es steht geschrieben, fürchtet euch nicht vor denen, welche den Leib tödten, jedoch die Seele nicht tödten können. Seid stark, Brüder, in dem Herrn und in der Macht euerer Kraft...."

Natürlich protestiren noch die gegenwärtig wie früher so versschriebenen Ultramontanen oder Römlinge, d. h. jene katholischen Menschen in Deutschland, die als das nothwendige Oberhaupt unserer Weltreligion nur den Papst zu Rom anerkennen. St. Burkard ist ihr Borgänger; sechsmal ist er persönlich unter großen Mühseligkeiten zu dem Centralpunkt über die Alpen nach Rom gezogen und zurück; unzähligemal mit seinem Geiste. Dieses Anklammern an den Felsen des Gottesreiches kann weder ihm noch seinen Nachfolgern verwehrt ober im Geringsten verübelt werden.

3) "Er hat das Klosterleben zu hoch geschätzt. Er schreibt nämlich in seinem Briefe an Ethilbald, daß die Klosterfrauen durch ihr frei-williges Gelübde und die Worte des Priesters gottgeweihte Tempel würden. Wenn jedoch diese Klosterfrauen eine Ehe abschlößen, so würden diese Tempel verletzt und entweiht."

Den Protestanten können wir nicht so ohne Weiteres ben katholischen Standpunkt zumuthen, nach welchem die verlobte Jungfräulichkeit besser ist, als der Ehestand. Der hl. Paulus hat sich übrigens hierüber sehr bündig ausgesprochen. Auch können wir unsern getrennten Brüdern die unselige Freiheit nicht nehmen, das Wort Gottes nach dem Sinne eines jeden Einzelnen auszulegen. Aber das müssen wir denselben zumuthen, daß sie öffentische Unsittlichkeit nicht empsehlen, die Geschichte nicht verfälschen und diejenigen nicht brandmarken, die den Beitlastern muthig entgegentreten.

Es handelte sich nun keineswegs um den ordentlichen Abschluß einer Ehe, sondern um die schwerste Unsittlichkeit, welche König Ethilbald in England verübte. Wie es scheint, waren alle Zusprüche von Seite der heimischen Seistlichkeit vergebens bei ihm gewesen. Die deutschen in hohem Ansehen mutterlande stehenden Missionäre wurden wohl um ihre Einschreitung ersucht. Sie richten ein ausführliches Schreiben an ihn, als dessen Berfasser unser Burkard bezeichnet wird. Unter

Andern heißt es barin: "Haft bu, wie Biele fagen, weber ein recht= maßiges Beib genommen, noch um Gottes Willen teusche Enthaltsamteit beobachtet, sondern unter der Herrschaft der Wohllust, in dem Lafter ber Ueppigkeit und bes Chebruches ben Ruf beines Ruhmes wr Gott und ben Menschen verdunkelt: fo find wir barüber fehr betrübt, weil bies als ein Bergehen im Angefichte Gottes und als eine herabsehung Gueres Rufes vor den Menschen betrachtet werden muß; besonders wenn, was noch schlimmer ift, bieses schmachvolle Bergeben, wie die Erzähler hinzufügen, hauptsächlich mit Nonnen und gotts geweihten Jungfrauen in ben Rlöftern begangen wurbe. Es unterliegt feinem Zweifel, bag biefe Sunbe als eine boppelte gelten muß. . . . Auch Dereb trieb ber Beift ber Ueppigfeit zur Unzucht, zur Schandung ber Ronnen und geheiligten Jungfrauen, jur unbandigen Buth, bis a fein ruhmvolles Reich, fein jugenbliches Leben und felbst seine mjuchtige Seele burch einen verächtlichen und ehrlosen Tob verloren hat."

Es find Vermuthungen vorhanden, daß biese herzliche Zusprache, verbunden mit so vielen Gebeten der Englischen sowie mit der Thätige keit eifriger Personen in England selbst, den unbesonnenen König auf bessere Bahnen brachte.

Doch bie protestantische Geschichtsanschauung erblickt in biesem Borgeben unserer Miffionare nur eine thatsachliche Ueberschätzung bes Orbenslebens; und boch ift vom Uebertritt aus biefem Orbensleben in den Cheftand burchaus teine Rebe. Jeber jubifche und protestan= tiche Familienvater, ber auf die Beiligkeit bes Cheftandes nach feinem Glauben etwas halten muß, tann biefes Borgeben unferes frankischen Claubensapoftels gegen eine folche himmelschreiende Unsittlichkeit eines Großen gewiß nur billigen. Die Magbeburger Frommen vertuschen biefes tonigliche Vergehen und stellen bie Sache so bar, als fei unfer M. Burtard viel zu mönchisch gewesen. Rein, auch wenn er Jude ober Protestant gewesen mare, hatte er fo handeln muffen ober wenigstens burfen. Eines Lobes gegen biefes kuhne Borgeben sind natürlich biefe Gelehrten unfähig. Ihr Patron ift ja ber im Puntte ber Sittlichkeit wenig faubere Luther, welcher gegen ben ausschweifenben Landgrafen Bhilipp von Heffen allerdings teinen hl. Burfard bargeftellt, sonbern demfelben zur Fröhnung seiner Leibenschaft ober wie ber Seuchler und

Berführer Luther zu erklaren sich nicht schämt, "zur Beförberung ber Ehre Gottes" gestattet hat, daß er neben seiner rechtmäßigen She auch noch mit Margaretha von der Sahl gleichzeitig eine zweite Schabschloß, aus welcher ihm sechs Söhne, die Grafen von Diez genannt, geboren wurden.

4) "Er hat das Predigtamt zwar verwaltet, jedoch nicht Gold, Silber und kostbare Steine, sondern vielmehr Stroh und Heu auf das Fundament gebaut und hiedurch das Reich des Antichristes nicht wenig gefördert."

Die Selehrten wollen hier die Bibelfesten spielen. Wir wollen sehen, mit welchem Erfolg sie mittelft der Bibel gegen unsern Heiligen aufkommen.

Der Apostel spricht im 3. Kapitel bes ersten Korintherbrieses von den verschiedenen Arbeiten im Reiche Gottes. "Wir sind Gottes Handlanger, sagt er; ihr Christen zu Korinth oder sonst seid Gottes Ackerselb oder Gottes Gebäude. Rach der Snade Gottes, die mir verliehen wurde, habe ich als weiser Baumeister das Jundament geslegt; ein anderer baut darauf fort. Riemand kann einen anderu Grundstein legen außer den, der bereits gelegt ist, und der ist Christus Jesus. Jeder aber sehe zu, wie er darauf sortbaue. Der Tag des Herrn wird ans Licht bringen, was Jeder darauf gebaut hat, ob Gold, Silber und kostdare Steine, oder vielmehr nur Holz, Heu und Stroh. Feuer wird's erproben, wie die Arbeit von Jedem beschaffen ist."

Längst hat das Feuer der Läuterung in vielen Jahrhunderten die burkardinische Arbeit erprobt. Sie ist nicht zerstört worden; sie hat sich bewährt als Gold oder Silber oder haltbares Steinmaterial. Seine Glaubenslehre, seine sieben Sakramente, sein Anschluß an das Oberhaupt der Kirche besteht noch heutigen Tages im Frankenlande. Bäre der Ausbau des Baumeisters Burkard von so geringem Heu- und Strohmaterial gewesen, so hätte er in den eilshundert Jahren gewiß Zeit genug zum Vergehen gehabt.

Aber ber Heilige hat ja "bas Reich bes Antichriftes nicht wenig beförbert!" Ein Wort gegen biese schamlose Shrabschneibung unseres Glaubensboten ober vielmehr gegen biese Lästerung Gottes, bessen Reich in Franken bisher nur bas Satansreich gewesen sein soll, auszusprechen verbietet ber Anstand. Der Katholik halt es unter seiner Bürbe.

darauf zu entgegnen. Die Gelehrten von Magdeburg sind unterbessen an den höchsten Richterstuhl getreten und über diesen Frevel gerichtet worden!

Doch die Frommen und Gelehrten springen von dem religiösen num auf das politische Gediet, um darauf unserm Heiligen oder seinem latholischen Werke vollendes den Garaus zu machen. Sie stellen ihn ohne Weiteres als einen Kronräuber dar. Ihre Moral ist deutlich geung. Sie wollen damit den schwachen protestantischen oder katholischen Fürsten ihrer oder jeder Zeit einen deutlichen Wink geben, wie sehr man sich von den ersten oder allen Ultramontanen oder der freien latholischen Kirche in Acht nehmen müsse. Die damals jüngst erst vom alleinseligmachenden Glauben abgefallenen protestantischen Fürsten sollten vor dem Rücktritt zur verlassenen Religion ernstlich gewarnt, weil darauf Kronenverlust ruhen könne, die katholischen Fürsten minschlens zu einem recht großen Wistrauen und zur möglichen Inschachs haltung der katholischen Kirchenfreiheit ausgesordert werden —.

boren wir ihre Antlage.

5) "Er war ein Revolutionär gegen bie rechtmäßige Obrigkeit mb famiebete Umfturgplane gegen fie. Als nämlich Bonifazius und diefer Burfarbus wahrnahmen, daß Bipin nach bem Reich ber Franken trachte, so wiesen sie ihn nicht zurecht, sonbern bestärften ihn vielmehr in seinem Borhaben; sie lauerten nur barauf, für sich selbst und ben tomischen Bischof einen möglich großen Vortheil zu erhaschen. Sie ertannten wohl, daß der Rönig Chilberich trag und nicht zu Allem bereit sei, was die papstlichen Legaten von ihm wollten. Sie glaubten nun, ber römische Bischof tonne sich bei Bipin zu großen Gnaben empfehlen, und ihre Partei bann geborgen sein. Zum Voraus hatten te ihr Schäflein ins Trockne gebracht; benn ber Herzogshut von Franken war dem Burkard versprochen, wenn er es durchsetzte, daß Bipin zum König gefalbt würde. Nun gieng i. J. 749 Burtarb nach Rom und stellte ben Antrag an ben Bischof Zacharias, die Franken bon ber Unterthänigkeit gegen Chiiberich ju befreien und ben Pipin als König zu erklären. Als Zacharias wahrnahm, daß alle Fürsten in Frankenreiche nicht mehr ben faulen Chilberich, sonbern nur ben Bin zum König haben wollten, so antwortete er durch bie Abge= fandten in feinem Briefe, er wolle burchaus, daß sie nach ber Absetzung bes Chilberich ben Pipin als König aufstellten. Burkarb theilte nach seiner Rückunft ben Fürsten auf ber Mainzer Synobe bieses mit. Pipin gab aus Dankbarkeit im J. 752 bem Burkarb und seinen Nachsfolgern das Herzogthum Franken als Geschenk. Wir sehen daraus, Burkard hat dem römischen Bischof die Gewalt ertheilt, Könige einzusehen und abzusehen und die Unterthanen vom Gehorsam und Sid der Treue loszusprechen."

Vor Allem verwickelt sich ber Magbeburger Gifer in große Widerfprüche. Sie haben taum ben Mund zugethan von ber Geringfügigfeit bes frankischen Glaubensapoftels und feiner Leute; er ift in ihren Augen ohne allen Halt und inneren Charafter; auch verbunden mit Bielen seiner Zeit spielt er benn boch nur bie jammerliche Rolle eines "Affen". Und taum haben sie bas Mitleid über ihn erregt ober vielmehr ihren Settenhochmuth etwas gegen ihn ausgelassen: ba wird unser frankischer Affe augenblicklich ein gewaltiger Raisermacher für bas ganze bamals fo große Frankenreich; ja biefer frankliche Richtmenfc hat sogar ben römischen Bischof in feiner Tafche. Diefer, obgleich nach sektirischer Borftellung auch schlau und herrschsüchtig, hat benn boch bisher noch nicht ans Raifermachen gebacht ober barin Geschäfte gemacht; unfer Burfard lehrt es ihn und bringt ihm bie Gewalt, mit ben Ronigen ju thun, was man will. Die größte geiftige Sowäche und wieber bie höchfte Reichsmacht find somit in Burfard vereinigt. Wer glaubt folden unfinnigen Widerspruch?

Doch geben wir etwas ein auf die vielfachen Geschichtsver= brehungen.

Unser erster Missionär war als Sendbote des Herrn so wenig ein Revolutionär als sein Sender oder gegenwärtig Pius IX., welchen der russische Czaar am 1. Jan. 1866 durch seinen Gesandten pexsönlich im Batikan also beschimpft hat: "Die katholische Religion ist Revolution". Viele Fürsten und grüne Tische gleichen diesem Czaaren.

Es ist sehr zu vermuthen, daß die Glaubensprediger auch dem unthätigen König das Evangelium verkündet haben. Brachte es bei ihm keine Frucht, so war es lediglich seine Schuld. Die Religion ist nimmermehr dazu da, um alles Bestehende, auch wenn es noch so saul und unzeitgemäß ist, am Leben zu erhalten. Mit Wehmuth blickt an uns auf der Ulmer Eisenbahn der seiner ehemals glänzenden Zinnen jest beraubte Staufen aus ben hervorragenden Bergen herüber. Nicht die geistliche Macht hat die Riesenkraft dieses mächtigen und hochsbegabten Geschlechtes in Scherben gebrochen, sondern vielmehr das grundsähliche Anrennen dieses deutschen Fürstenhauses gegen den Felsen Betri und die wahren Interessen unseres Reiches. Wenn starke Eichen sallen, darf auch der königliche Schatten Childerich's vergehen!

Benn Burtard bei dieser Aenberung bes Thronwechsels thatig war, so war er nur gleichsam ber Briefbote ober Telegraph. beutschen Fürsten haben an biesen Telegraphen ihre Sachen aufgegeben, er hat an ber bezeichneten Station bieselben abgegeben. Unsere beutschen Fürsten haben jedoch etwas Unmoralisches nicht aufgegeben; denn Deutschland war damals noch ein Wahlreich; ohnedies find die Unterthanen nicht ber Civillifte wegen ba zur Abspeifung einer Unfähigkeit von Geschlecht zu Geschlecht, wie es bei ben Merobingern ber Fall war, sondern die Civilliste ist da für die Unterthanen ur rechtmäßigen Regierung burch einen herrscher. Diefer Telegraph bunte zu Rom ebenso gut wieder die papftlichen Reilen aufnehmen. Gottes Statthalter hatte ja nicht gefagt: "Ich allein beftimme auf Me Jahrhunderte durch meine Macht euren König". Gine berartige Aufgabe hatte unser frankliches Telegraphenamt als burchaus polizei= widtig und unfittlich zurückgewiesen. Der Papft hatte blos die fürst= lice Anfrage beantwortet; dies Recht ber Beantwortung steht Jedem m, natürlich, wenn er erst gefragt wird; und er that bieses, wie beffen Feinde felbst eingestehen, in ben klugen Worten: "Gie sollen ben Bipin zum König bezeichnen" 1).

Doch Burkard hat ja, wie die Gelehrten ihm vorwerfen, den herzogshut fich hiebei ausbedungen und wirklich auch erhalten.

Daß er ihn erhalten und freilich nur ein einziges Jahr getragen hat, wissen wir allerdings aus unsern fränkischen Dokumenten. Darin steht aber keine Sylbe von diesem Schacherhandel des vorgeblichen Judas: "Bas wollt ihr mir geben, so will ich ihn euch verrathen". Jene

<sup>1)</sup> Ut Pipinum regem designent. Er sagte also nicht: Ich erwähle hiemit ben imm König. Zwischen "ich" und "sie" ist eine weite Entsernung, wie zwischen Rom wab Deutschland. Ohnebies vergiengen einige Jahre, bis die ganze Thronsache erlebigt war; so wenig war das papstliche Wort ein Alles sogleich entscheidendes.

breißig ausbedungenen Silberlinge find bekanntlich binnen weniger Tage baar ausgezahlt worben; bagegen unsere frankischen Silberlinge gemäß der Magdeburger Berechnung erft nach mehreren Jahren. So lange warten Spekulanten nicht; fo fchnell werfen fie einen erfpeku= lirten Bergogsgöten nicht weg. Daß eine folche vorgeworfene Abmachung in der That durchaus nicht stattgefunden, erhellt abgesehen von bem gangen fittlichen Charafter unferes Seiligen, ber nur feinem apostolischen Amte lebte, aus einer wichtigen Urfunde jener Beit, nämlichen einem Briefe bes hl. Bonifagius i. J. 752 an ben Abt Fulred und ben Rönig Bipin. "Faft alle meine Schüler", fagt ber beutsche Apostel, "find Fremblinge (von England), und zwar find einige Briefter und an vielen Orten jum Dienste ber Rirche und ber Bölker angestellt; einige sind Monche und bei ben Lehrern ber Biffenschaften befindliche Kinder und in unsern Rlöftern vertheilt; einige aber find bereits altere Leute, welche lange Beit mit mir lebten, arbeiteten und mir Beiftand leifteten. Für alle biefe bin ich bekum= mert, daß sie nicht nach meinem Tobe in's Verderben gerathen, sonbern bes Troftes Euerer Fürsorge und bes Schupes Eurer Sobeit theilhaftig werben, bamit fie fich nicht zerstreuen wie Schafe, welche keinen Sirten mehr haben, und bamit nicht die Bolfer an ber Grenze ber Beiben bas Geset Chrifti einbuffen. Deshalb flehe ich im Namen Gottes ju ber Gute Eurer Sulb inftanbig, bag Ihr meinen Sohn und Mitbischof Lullus, wenn es Gottes Wille ift, und es Guerer Gute fo gefällt, zu bem Dienfte ber Bolter und Rirchen bestimmen und jum Brediger und Lehrer ber Briefter und Bolfer ernennen laffen wollet.

Auch hoffe ich zu Gott, daß die Priester an ihm einen Leiter, die Mönche einen der Regel entsprechenden Lehrer, sowie die christ-lichen Bölker einen getreuen Prediger und Hirten sinden werden. Daß dies geschehen möge, münsche ich hauptsächlich deshalb, weil meine Priester an der Grenze der Heiden ein ärmliches Leben führen. Das zu ihrer Nahrung nöthige Brod können sie sich allerdings verschaffen; die Kleidung jedoch können sie dort nicht sinden; erhalten sie nicht auf dieselbe Weise, wie ich sie seither unterstützte, anderswoher Trost und Hisse, so vermögen sie nicht an jenen Orten im Dienste des Bolkes zu bestehen und auszudauern.

Sollte die Liebe zu Chriftus in Euch diesen Entschluß erwecken, und solltet Ihr geneigt sein zur Erfüllung meiner Bitte, so wollet Euch würdigen, mir dies durch diese meine gegenwärtigen Boten oder durch ein Schreiben Euerer Güte mitzutheilen, damit ich wegen Euerer Fürsorge freudiger leben oder sterben kann."

Bir sinden hier gar keine Mahnung des Oberhauptes unserer deutschen Mission, der Herrscher solle sein seit mehreren Jahren gesgedenes Versprechen lösen, und dem um sein Haus verdienten Burkard den mehrbesprochenen Herzogshut endlich einhändigen, oder den römissen Speicher überhaupt mit vielem fränkischen Weizen versehen. Vonisaz sagt nur, was der mürbe Vater sagen muß: "Ich bin fertig, vor meinem Scheiden möchte ich sehen, daß meine treuen Kinder nicht Hungers sterben, sondern die tägliche Nothdurft erhalten, damit die heiden nicht unsere Arbeit zerstören".

Doch beeilen wir uns, von diesen protestantischen Chrabschneid= ungen, Anfeindungen des Heiligen und frechen Geschichtslügen binwegzukommen. Möchten biefelben nur bagu bienen, in den Bergen aller Glaubenstinder des frantischen Apostels eine größere Beruhigung und eine festere Liebe sowohl zu seiner Berson als insbesondere zu seinem heiligen Werke hervorzubringen, welches noch als starke Feste in unserer Diözese steht. Aufs Tiefste können wir nur das Unglück mferer getrennten Brüber beklagen, welche die vorgesette Rost von bichen frommen und gelehrten Magbeburger Menschen genießen sollen. Daß ihnen hiebei aller Appetit auf das Ratholische vollständig vergehen muß, und daß fie fich bann mit vornehmem Dünkel nicht bloß iber bieses reinste Evangelium ihrer Magdeburger Brediger, sonbern auch über gar vieles Evangelische hinwegseten, darf gang gewiß der großen Masse entschuldigt werden. Würden sie boch nur Ginmat unsere erften Evangeliumsprediger mahrheitsgemäß und partheilos fennen: ihr guter Sinn wurde ihn lieben, und nicht blos ihm sich unterwerfen, sondern auch seinem einundachtzigsten Rachfolger 1).

<sup>1)</sup> Wie wenig gegenwärtig gebilbete Protestanten zu biesem außeren ober inneren Burtarbustulte geneigt find, beweist folgende Thatsache. Bon ber zwei Stunden untersbalb der Burtarbusgruft zu homburg gelegenen gut protestantischen Stadt Wertheim sommen jahrlich sowohl die Realschüler als auch die Lyceisten zum Besuche dieser sehens=

Als kleiner Ersat gegen diese unserm hochverdienten Seiligen zugefügte Chrabschneibung möchten diese gegenwärtigen Zeilen gelten!

Ehrfurcht und Dankbarkeit verpflichten mich ohnedies, die wenn gleich noch so mangelhafte Beschreibung unseres Alosterbaumes densienigen Männern zu widmen, die den ersten Kern des steinalten, weitsästigen und fruchtbaren Baumes mit vereinter Hand gottvertrauend in unsere fränkische Erdscholle gelegt und mit aufopfernder treuer Liebe diese erste Zellenpflanze gepflegt haben. Wöchte die nichtgestorbene, sondern jetzt verklärte Alosterliebe dieser drei Heiligen, nämlich des Burkard, Megingaud und Karl d. Gr. auch unser gegenwärtiges und künftiges Alosterleben in ihren mächtigen Schutz nehmen!

Wir gehen weiter.

Nach Berufung bes hl. Burkard auf den bischöslichen Stuhl wurde sein Nachfolger zu Rorlach Memgoz, Megengoz, Megingaud, Maingut. Zur rechten Würdigung seiner Stellung ist vor Allem zu wissen nothwendig, woher er stammt. Diese Untersuchung möchte um so lohnender sein, weil sie uns Gelegenheit gibt, in verschiedene das malige Verhältnisse tieser hineinzuschauen.

Die bebeutenbsten Schriftsteller, wie Mabillon, Echard und Gropp halten diesen Maingut für einen Engländer; unser verdienste voller vaterländische Geschichtschreiber Fries jedoch bezeichnet ihn als einen Franken, abstammend aus dem Grasenhause von Rothenburg. Der sonst so glücklich und scharf sichtende Ussermann tritt der Meinung des Letzteren bei. Ein Neuerer läßt bald England seine Heimath sein 1), bald Franken 2), bald erklärt er, man wisse nicht, woher er stamme 3). Ein Niederländer läßt ihn von einem vornehmen englischen

werthen Gegend, und schauen auf ben kahlen Kalkbergen in die reizende Gottesnatur. Rie aber wird von denselben die untenliegende für das Christenthum so hochbebeutende und schon in natürlicher hinsicht so merkwürdige Trops: oder Tuffsteinhöhle unseres heiligen besehen. Und doch geben sie nur wenige Schritte davon vorüber; auch ist die Mehrzahl bieser Schüler noch dazu katholisch. Wenn schon diese Alles ignoriren mussen, was kann man von gewöhnlichen Protestanten erst erwarten?

<sup>1)</sup> Rulb, fammtliche Schriften bes hl. Bonifazius I. 235.

<sup>2)</sup> Derfelbe II. 275.

<sup>2)</sup> Derfelbe II. 231.

Geschlechte abstammen und beruft sich hiebei auf Egilward, bie Bol- landisten und Mabillon 1).

Eine eigene hiftorische Monographie ber Benedictinerabtei Neuftabt am Main 2) sucht gleichfalls zu erhärten, daß berselbe aus dem Grasenhause von Rothenburg abstamme. Dem ist jedoch nicht so.

Uffermann ftütt feine Anficht barauf, bag Megingaub und feine Somefter, Die Abtissin Juliane sowie ihr Bruder Manto i. J. 788 bedeutende Bermächtnisse für bas Rlofter Fuld gemacht hätten. Diese Abtiffin Juliana hält nun ber genannte Geschichtsforscher für jene Alosterfrau, welche unfer Neuftabter Megingoz, ber spätere Bischof, in einem Briefe an Lullus feine Schwester nennt. War diese Klosterfrau bie wirkliche Schwester von ihm und beibe reichbegütert in Franken, so tann tein Zweifel über die Hertunft aus Franken sein. Diese Ansome widerlegt sich jedoch burch bie genaue Berücksichtigung ber Reit. in welcher die Schenkungsurtunde und biefer Brief abgefaßt worben ift. Im Jahre 788 lebte Lullus nicht mehr. Er war schon ein paar Jahre aus bem Leben geschieben; Megingoz war gleichfalls so ziemlich vom effentlichen Schauplat zurückgetreten. Es findet sich baber Uffermann genöthigt, ohne allen geschichtlichen Nachweiß eine zweite Juliana munehmen, welche nach bem im Jahre 752 erfolgten Tobe ber Ersteren mach einigen Jahrzehnten bemerkte Schenkung vollzog. Es wird jedoch in ber Darftellung ber Frauenklöfter nachgewiesen werben, daß biefe Inliana in bem Rloster Wankheim, und nicht, wie Uffermann will, in Regingaubeshausen ober Schwarzach wohnte', und daß sie diese Relle Bantheim dem benachbarten Stifte Kuld überließ; daß dagegen die tranke Abtissin, wegen welcher Megingaub sich an Lullus wandte, in Lipingen wirkte. Auch wird in der Urkunde vom J. 788 Megingaud nie als Beiftlicher bezeichnet, während ber firchliche Charafter seiner Schwester ftets ausgebrückt wird; mehrere andere Dynasten werden in dieser Urtunde bloß mit ihrem Namen genannt und nur bei Aweien ber firchliche Charatter, daß sie nämlich Briefter seien, bestimmt an-

<sup>1)</sup> Karl der Große und seine Zeit von Dr. Paul Alberdingk Thiym. Deutsche Ausgabe. 1868. S. 111.

<sup>3)</sup> Bon Johann Abolph Kraus, Pfarrer in Pflochsbach, Würzburg 1856. Diese Schift enthält in klein Ottav 250 Seiten.

gegeben '). Der ganze Wortlaut ber Schenkungsurkunde stellt vielmehr ben Megingoz nur gerade so hin, wie seinen älteren Bruder Manto, welcher ausdrücklich Comes, b. h. Kitter sich nennt. Der Name Mesgingaud kam damals sehr häusig vor. Nachgewiesen ist, daß Megingord, welcher als Diakon in Frizlar i. J. 747 erwähnt wird, wohl zu unterscheiden ist von dem Manne ähnlich lautenden Namens Megingaud, welcher im nämlichen Jahre, jedoch einige Monate zuvor als Priester erscheint. Wenn demnach eine Klosterfrau einen Bruder des mehrsbemerkten Namens hatte, so ist hiermit noch nicht erwiesen, daß dieser gerade der Neustadter und Würzburger ist.

Die alten Urkunden, welche die Lebensverhältnisse der damaligen Wissionäre mittheilen, geben in der vorwürfigen Sache zunächst keinen sesten Ausschluß. In einer Lebensbeschreibung des hl. Bonisazius von einem unbekannten Versasser wird Folgendes erwähnt i. "Als der selige, Bonisazius bei genauerer Umschau wahrnahm, daß ihm nur wenige Verbreiter des göttlichen Wortes zu Gebot standen, so wählte er gleich einem klugen Arzte, der zur Heilung der Wunden seiner Kranken eine Fülle von Kräutern einsammelt, möglichst viele Seelenzärzte und zwar theils aus seinem Lande, theils aus dem fränklichen Gebiete, theils auch aus den Marken Hiels aus dem fränklichen Gebiete, theils auch aus den Warken Hielen gehörte Wigbert aus dem Lande der Anglen, der selige Gregor aus einem vornehmen fränklichen Geschlechte, der ehrwürdige Sturmi, Lull, Mengoz, Willisbald und bessen Bruder Winibald und viele Andere, deren Ramen

<sup>1)</sup> Es ist dies der Priester Altpraht und Albwin. Nach unseren jetigen Urfunden scheinen sie so ziemlich die ersten aus unserem Frankenlande gebürtigen Priester zu sein welche Bermächtnisse an Klöster machten. Nach Pistorius III. 523 schenken diese beiden, der Eine wird hier Balpraht genannt, dreißig Leibeigene und verschiedene Güter im Sinngrunde an das Kloster Fuld i. J. 800 mit der demüthigen Erklärung: "Benn auch unsere Beibegaben kleine und unbedeutende sind im Bergleiche zu unseren Rissen auch unsere Beibegaben kleine und unbedeutende sind im Bergleiche zu unseren Billens als die Größe unserer Gabe sieht". Sie behalten sich jedoch den Genuß auf ihre Lebenszeit unter dem Bersprechen vor, die Güter möglich gut zu kultiviren. Schon i. J. 772 schenkte ein Priester Burgarad verschiedene Güter in hiruzseld (hirschseld), huntilinga (Rüblingen) und Bintgraba (vielleicht Singenrain bei Schondra) an das Stift Fuld.

<sup>3)</sup> Sammtliche Schriften bee bl. Bonifagius von Rulb II. 331.

einzeln herzunennen viel zu weitläufig wäre". Ohne allen Widerspruch ift Lul, Willibald und Wunibald aus England gewesen; der Bersmithung nach auch der zwischen ihnen stehende Meingoz. Sturmi war aus Bapern 1).

Bei dieser Unzureichenheit der Urkunden sind wir darauf hingewiesen, aus den damaligen Zeitverhältnissen einen festen Anhaltspunkt aufspluchen. Es ist dies bisher noch nicht geschehen. Hoffentlich werden wir dadurch zu einem ganz sicheren Urtheile kommen.

Der zweiundsiebzigjährige Apostel fühlt bas Enbe seiner Tage, jugleich aber auch bas Enbe ber fo theuer ertauften beutschen Miffion, wenn nicht tüchtige Hirten in berselben aufgestellt werben. Er kennt auch die Berantwortlichkeit, die er für die theuren Schüler überwommen hat, und benen nach seinem Ende bas Verderben brobt. Lange genug, jedoch bisher vergebens, hatte er bereits auf eine träftige Unterftutung von Seite bes weltlichen Herrschers gehofft; und boch tonnte er, wie er in einem Schreiben an ben Bischof Daniel un das J. 735 sich ausdrückt, ohne die Schutzleiftung bes Fürsten ber Franken weber das Bolk leiten und beschirmen, noch vermochte er ohne seinen Befehl und die Furcht vor bemselben die Gebräuche der beiben selbst und ben wilben Götendienst in Deutschland zu hindern. Er sendet im J. 751 seinen Bertrautesten, ben Lull an ben bl. Stubl, un fich ba Sulfe zu verschaffen. Balb nach Rückfehr besselben finden wir ein fehr interessantes Schreiben bes bl. Apostels an ben Abt Fulred zu Baris und ben Rönig Bipin. Er bittet barin unter innigster Dankfagung für bas bisherige Wohlwollen bie Hoheit bes Rönigs im Ramen Chrifti um Unterftuhung für feine Schüler. "Faft Alle, fagt er bekummert, find Fremblinge und zwar sind einige Priester und a vielen Orten jum Dienfte ber Rirche und ber Bolter angestellt, einige find Mönche und bei den Lehrern der Wiffenschaften befindliche Linder und in unsern Klöstern vertheilt; einige aber sind bereits altere Leute, welche lange Reit mit mir lebten und mir Beiftand leifteten. Für alle biefe bin ich besorgt, daß sie nicht nach meinem Tobe ins Berberben gerathen" u. f. w.

<sup>2)</sup> Bielleicht ift in ber Urfunde bas kleine Wörtchen et — und — zwischen Gregor und Sturmi and Bersehen weggefallen. Nimmt man bieses an, so kann ber Bersasser wie ber Ramhaftmachung ber letten 4 Ramen lebiglich nur Engländer gemeint haben.

Wir finden nun alsbald ein Schreiben an den Herrscher vom 3. 753. Es wird babei der innige Dank für die gnädige Erhörung des gestellten Antrages ausgesprochen: "Wir bitten unsern Herrn Jesus Christus, meldet er freudig, daß er Euch im Himmelreiche die ewige Belohnung wolle theilhaftig werden lassen, weil Ihr Euch gewürdigt habt, unsere Bitte gnädig zu erhören und mein Alter und meine Schwachheit zu trösten", Der alte christliche Held, jetzt neu gestärkt und von seinem früheren leiblichen und wohl auch geistigen Unwohlsein wieder hergestellt, bietet dem Herrscher von Neuem seine Dienste an.

Alsbald feben wir die wichtigften Beranderungen ober Reubil= bungen auf ber beutschen Diffion. Bonifag tritt gang in ben Rorben nach Friesland gurud; er ftellt ben Gottesbau, an beffen Errichtung er im Innern von Deutschland brei Jahrzehnte mit aller Kraft und Gnabe gearbeitet, auf brei ausgezeichnete Saulen, beren Auswahl seiner apostolischen Rlugheit und vieljährigen Erfahrung alle Ehre macht; ein ganges Menschenalter lang ftutten von jest an biefe ben beiligen nun rafch in bie Bobe gebenben Bau; nämlich ber bl. Greger bie Rirche zu Utrecht, ber hl. Lullus bie zu Mainz, und ber hl. Degingaub bie zu Burzburg. Nord- und Mittelbeutschland hat an biesen brei Männern bas Apostolat bes Seiligen würdig fortgesett gesehen. Gregor, abstammend aus bem auftrasischen Rönigsgeschlecht, welches in biefer Reit ben weltlichen Scepter verlor, war gleichsam ein naturalifirter Engländer, weil er von früher Jugend an ber Gefährte bes bl. Bonifazius war: Lullus, welchem Bonifazius mit Berleihung feines eigenen erzbischöfliches Stuhles zu Mainz, womit bamals auch bie niederländische Miffion vereinigt wurde, die Vorstandschaft ber mittelbeutschen Mission übertrug, war gleichfalls ein Englander; und nun ber Dritte im Bunde, unfer Burgburger Bifchof und Bergog Megin= gaub, woher ber? Dag er nur ein burchaus bewährter Bonifazius= schüler sein konnte, geht aus ber ganzen bamaligen Lage hervor; ber hl. Lübger, ein Schüler bes bemerkten hl. Gregor, erwähnt biefes ausbrudlich in ben Worten feiner Biographie:

"In allen seinen Unternehmungen wurde Bonisazius von seinen auserwählten Schülern, welche sich nach ihrem Meister als die auszgezeichnetsten Prediger und Stützen der Kirche Gottes bewährten, nicht wenig unterstützt; benn Jeder berselben verherrlichte gleich bem in der

Frühe ausgehenden Morgensterne die ihm anvertraute Stadt und Gegend. Der selige Gregor verbreitete sein Licht über die alte Stadt Unrecht.... Lullus erhielt die Metropolitanstadt Mainz..., der ehrswirdige Vater und Hirte Megingaud bewachte die ihm anvertraute herde in der Stadt Würzburg und ihrer Umgebungen und würzte sie mit dem Salze seiner Weisheit und Lehre."

Baren boch alle Schüler unseres Apostels, wie er selbst sagt, Fremblinge; die einzige Ausnahme bilbeten nur Sturmi und Gregor.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß bei dieser Auswahl den heiligen nicht Abneigung gegen den einheimischen Klerus leitete, sondern die höchste Pflicht, irgend eine tüchtige Kraft zum Oberhaupte ausgustellen. Die deutschen Geistlichen waren ja in Unwissenheit und Laster verstrickt. Bonisazius hatte von ihnen bisher viele Schwierigskiten erhalten, namentlich hatten die Hospeistlichen der Franken schon lange seinen Plan hintertrieben. Und aus diesen sollte er das Oberspupt seiner Kirche zu Würzburg sich auswählen; aus dem sernen Friesland nochmals freudig nach Franken eilen, um dem Auserwählten die bischössischen Hände aufzulegen?

Diese Umstände möchten die Annahme rechtfertigen, daß Megins gand von England abstammte '). Möchten die weiter noch zu versöffentlichenden Briefe der Bonifaziusschüler oder sonstige Dokumente diese Annahme rechtfertigen.

Bohin kommen wir aber bann mit unserem beutschen Ritter der Grafen Megingaub von Rothenburg? Gine sehr leichte Beswähung.

<sup>1)</sup> Bir finden schon vor seiner Erhebung auf den bischöflichen Stuhl seine Thätige tai in unserer Diözese beurkundet. Er unterzeichnet i. J. 747 mit Bonisazius und Burlard nechst Andern das Stiftungsbokument von Fuld sowie auch nochmals nach sind Jahren; er stellt gleichsam als Bisthumsverweser eine Anfrage an Lulus i. J. 752. dezen Ausspendung des Ehesakramentes. Als der Bischof Aldebert eine Disputation bezihrt und im Traume einen Stier sieht, dem er die beiden Hörner abbricht, so widerenden ihm die Geistlichen am Hose Karls den Kampf mit der Schlange, und als er dennoch darauf besteht, widerlegen sie ihn siegreich und entsehen ihn seiner Würde. Als birk Geistlichen werden genannt: "Lul, Megingaub und Sturmi".

Ein Forscher bemerkt Folgenbes 1):

"Kein geachteter fränkischer Annalist, keine Urkunde aus jenen Zeiten der Karolinger thut der Rothenburg Erwähnung. Die ganze Historie dieses Grafenhauses zerfällt in Richts. Die Grafen von Rothenburg haben früher nicht nur den Chronisten unserer Stadt, sondern auch vielen Forschern der fränkischen Geschichte gewaltig viel zu thun gemacht. Klöster und Stiftungen suchten eine besser gründung, wenn sie sich an dieses Grasenhaus anlehnen konnten. Erst in dem Jahre 1078 erhalten wir unsere erste Urkunde, welche zuverslässig die Grasen von Rothenburg nennt."

Geben wir von feiner Abstammung auf fein Wirten über.

Mit ähnlichem Gifer und Erfolge wie sein Vorgänger Burkarb verwaltete Megingaud ganze 32 Jahre lang das bischöfliche Amt. Die bereits vorher sehr ausgedehnte Würzburger Diözese erstreckte sich im Westen bis an den Rhein, im Osten über die Länder der Slaven und Wenden sowie der bekehrten und noch zu bekehrenden Sachsen; sie gewann einen neuen Zuwachs, indem derselben, jedoch nur für einsteweilen, der nörbliche weite Bezirk Paderborn mit Umgehung näher gelegener Diözesen zugetheilt wurde. Wie auch dort noch die Versehrung gegen unseren Heiligen lebt, haben wir jüngst gehört:

"Ich muß schließen; erlauben Sie mir nur noch ein Wort. Ich bin Geistlicher ber Diözese Paderborn und als solcher konnte ich in diesen Tagen nicht hier weilen, ohne daran erinnert zu werden, welche Missionsdienste Würzburg meiner Heimath gethan. Als Karl d. Gr. unsere Vorsahren bezwungen, sie zum Christenthum bekehrt und die Bisthumsbezirke ausgetheilt hatte, da übergab er Paderborn dem heiligen Megingaud, Bischof von Würzdurg, und der heilige Mann übernahm die Fürsorge für die entsernte Diözese; aus dem Kilianskloster kamen die Missionäre, die meinen Vorsahren das Evangelium gepredigt... Von hier aus kam die Wissenschaft des Heils und der Glanz des Christenthums in unsere Gegend. Wir haben das nicht vergessen, meine Herren, vielleicht haben Sie es schon vergessen; nun Wohlthaten, die man gespendet, zu vergessen ist edel, aber Wohl=

¹) Dr. Bensen, hiftorische Untersuchungen über bie ehemalige Reichsftabt Rothern = burg, 1837, S. 38, 52, 46, 120.

thaten, die man empfangen hat, zu vergessen, wäre im höchsten Grade nnedel . . . " 1).

Gleich dem Bonifazius und Burkard legte auch dieser Oberhirte mb Fürst bei körperlicher Schwäche im Anfang des Oktober 785 sein Ant nieder.

Er begab sich wieder nach Rorlach zurück, woselbst er schon vorssorglich das Jahr zuvor eine neue Kirche hatte erbauen lassen. Am Sonntag den 22. August 784 hatte er dieselbe in Gegenwart des Königs Karl und der Bischöfe Willibald von Eichstädt und Lullus von Rainz seierlich eingeweiht.

Ein eigenes Unglück sollte der Kirche zu Rorlach nach dem Rathschlusse der göttlichen Vorsehung wie so oft im Leben ein besonderes Glück bringen. "Es blieben, berichtet uns Egilward, bei dem Kiliansskofter zu Würzburg mehr als 50 Brüder; der nachfolgende Bischof Bernwelf fügte ihnen alsbald nach Uebernahme seines Amtes versichiedene Unbilden zu und zwang sie, zu ihrem Weister Wegingaud hinabzuschissen".

In dieser Verlegenheit wandte sich der besorgte alte Vater Regingaud an der Herrscher Karl. Der hl. Gumbert, in den alten Urtunden Bischof oder auch Chordischof genannt und von neueren Hrichern<sup>2</sup>) als ein Bruder unseres Wegingaud erklärt, reiste wie es scheint, nach wenigen Monaten persönlich nach Aachen und bewirkte, daß der Herrscher ihm die Vollmacht ertheilte, zu Ansbach im jetzigen Rittelfranken eine klösterliche Colonie zu gründen. Hiemit wurde in

<sup>1)</sup> Tomfapitular Bieling aus Paderborn bei der Generalversammlung der kath. Errine Tentschlands zu Würzburg 1864 (Verhandlungen C. 281). Die sofort einszleitete Correspondenz, ob in der Paderborner Diözese dem Megingaud irgend welcher beiligenkultus geweiht würde, wurde beantwortet: "Ich legte ihm dieses Prädikat nur in, weil es dei und Sitte geworden, den ehrwürdigen Männern unserer kirchlichen Irgungenheit diese Bezeichnung zu geben, auch wenn weder ein Ausspruch der Kirche inse ihnen zu Theil gewordene kirchliche Berehrung dieses Prädikat rechtsertigt. Sie zern würde ich, wenn ich könnte, dazu beitragen, schon aus Dankbarkeit, daß Ihr Lund im Erfüllung gienge und der Wohlthäter der dortigen und der hiesigen Diözese Was Bürzburger Broprium als Geiliger ausgenommen würde".

<sup>3)</sup> Co Rubbart in feiner alteften Gefchichte Bayerns.

bortiger Gegend von Rorlach aus ber Grundstein zu jenem berühmten culturbringenden St. Gumbertusklofter zu "Onolsbach" gelegt 1).

Obgleich auf diese Weise eine ansehnliche Anzahl 2) der Vertriesbenen untergebracht oder vielmehr zu standesmäßigem Beruse ausgessendet worden war, so war doch der vielgeprüste Oberhirte noch zu weiterer Fürsorge für die Seinen oder für zweckmäßige Cultur unseres Landes dei seinem hohen Alter verpstichtet. Wahrscheinlich hat der genannte hl. Gumbert persönlich bei dem Könige Karl diese seine Herzensangelegenheit ins Reine gedracht. Wir treffen nämlich alsbald eine von der höchsten Autorität ausgestellte Klosterstiftung, welche der hiesigen Wönchsniederlassung für alle Zeit sesten Bestand sichern und namentlich ein ähnliches Schicksal, wie es eben die Wönche zu Würzsburg erlitten, abhalten sollte. Die lateinische Urkunde lautet auf Deutsch also:

"Im Namen bes Herrn, bes allmächtigen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und hl. Geistes.

## Rarl

von Gottes Gnaben, König der Franken. Alles, was wir zum Bortheile von Kirchen oder für die Ruhe der Diener Gottes geftiftet haben, das frommt uns wohl mit Gottes Hülfe zur ewigen Seligkeit. Wir wollen dehhalb allen unsern Getreuen, sowohl den gegenwärtigen als den zukünftigen kund thun, was für einen Ursprung das Kloster Rorlach oder Reustadt gehabt hat.

<sup>1)</sup> Auch der neueste Geschichtsschreiber von Ansbach, nämlich der protestantische Psarrer Zacobi weiß über diese Abstammung der ersten Culturspender nichts. Der dern bl. Gumbert am 29. März 786 ausgestellte königliche Freiheitsbrief hat darin viele Aehnlichkeit mit dem Neustadter, daß die freie Abtswahl und die Selbsständigkeit vor dem Bischof gewahrt wird. Dieses Ansbacher Diplom wurde gleichsalls wie das Neu=stadter früher vielsach verdächtigt, in der jüngsten Zeit jedoch gerechtsertigt. Bergl. Rettberg, Kirchengeschichte 2. Bb. S. 340.

<sup>3)</sup> In dem Stiftungsbriefe bei Strebel Tom. I. p. 132 Franconia illustrata beißt es .... ubi asserit, non parvam habere congregationem monachorurm. Dr. Bensen hat zwar diesen Stiftungsbrief als unächt erklärt, wodurch unsere Behauptung, daß von Rorlach eine Colonie nach Ansbach gesendet wurde, schwankend oder ganz nichtig würde. Allein Jacobi hat alle diese Einwürse gegen die Echtheit diese Urkunde widerlegt.

Bir haben basfelbe im Speffartwalbe gegründet am Mainfluffe. Daselbst hatten wir uns vor Reiten zur Erheiterung bes Lebens und sum Jagdvergnügen ein eigenes Haus zum Aufenthalte errichtet; es foll fich nun baselbft ein ber Gottesverehrung würdiges Bethaus er= beben. Wir versammelten daselbst eine Menge jener Diener Gottes, welche ber Bischof Burfard aus England mitgebracht hatte, und Andre in der Umgegend. Sie lebten aus Liebe zu Chriftus verborgen in Einöben und Walbhöhlen; jest follen fie in Unferm besagten Absteigquartiere als Einsiedler recht gerühlich leben und ganz ungehindert für die Wohlfahrt bes ganzen Reiches und Unser eigenes Beil zu Auf Bitten Unserer liebsten Mutter Bertraba haben Gott beten. wir benfelben ben Maingaud als Abt vorgefett. Wir verleihen ben Monchen die volle Freiheit und Willfür fraft Unserer königlichen Gewalt, nach bessen Tobe und so oft es nöthig sein wird, einen anderen Mt unter fich zu erwählen.

Auch haben Wir aus Unserem Schreine Reliquien ber heiligen ewigen Jungfrau Maria, des hl. Bischofs und Bekenners Martin und sonstiger vieler Heiligen an den erwähnten Ort gebracht und die Kirche daselbst zur Shre unseres Erlösers und seiner hl. Mutter Maria durch den Erzbischof Lullus und Bischof Willibald in Unserer Gegenwart am 22. August einweihen lassen.

Bur Dotation bieser Kirche haben Wir nach Unserer königlichen Gewalt bewilligt, daß sie ewig und ohne Widerspruch benjenigen Gutsantheil im Spessartwalde besitzen soll, welcher von solgenden Grenzen eingeschlossen ist; nämlich vom Mainstrome an über den Lachderg an den Erphenbrunnen, durch das Erphenduch gegen das Tannenbeet, von da hinad in das Wigolfsthal; über den Lohrbach hinauf an den langen Rain, über den Staufsling zu dem Plaze der Turn heißt; von da das Schonolfsthal herad in die Wachendach und dieser entlang dis zum Einsluß der Steinbach; von da über den Trautberg auf die Höhe von Altseld in den Königlurdach, und nach dessen Laufe hinad in den Mainstrom. Es sollen dazu gehören alle darin liegenden oder noch anzulegenden Weiler mit allen Nutzungen und Zubehörungen sowohl in Gründen als Gebäuden, Hösen, Wiesen, Weiben, Wälbern, Wasser, und Bächen, auf Bergen und Hügeln, Gebautem und Ungebautem, Beweglichem und Unbeweglichem, Gängen

und Begen mit allen Herrlichkeiten, wie fie nur immer heißen und genannt werden können und in dem Gute felbst hergebracht sind ober noch auftommen werden.

Auch ben Ort, Hoenburg genannt, mit allen Einkünften bes Bischof Burkard, ber nach dem Urtheilsspruche der Gerichtsschöffen durch das Erbrecht Uns gehört, alles Dieses haben Wir zur Dotirung der erwähnten Kirche Newenstatt vollständig übergeben. Wir verordnen, daß davon niemals etwas rechtlicher Weise vom Fiskus gesordert werde; es soll vielmehr Alles zur Ernährung der Armen und zum Unterhalte der Wönche, die daselbst Gott dienen, für ewige Zeiten wachsen und zunehmen.

Wir geben in gegenwärtiger Urkunde den besonderen Besehl, der für ewige Zeiten gelten soll, daß allstets dieser von uns geliebte Ort unter Unserm Mundiburt oder Unserer Schutherrlichkeit zur Aufrechts haltung der nothwendigen Ruhe stehen soll. Wir versügen auch, daß der Bischof, zu dessen Sprengel das Kloster gehört, unter keinem Borswande dasselbe übersallen oder die Mönche beunruhigen darf. Bon den Gegenständen des Klosters soll in Unserm ganzen Reiche kein Zoll erhoben werden. Kein öffentlicher Richter soll Gerichts halber, noch sonst irgend eine Person ohne Erlaubniß und Willen des Abtes ein Geschäft oder irgend eine Gewalt ausüben in Sachen des mehrgedachten Klosters, die es schon gegenwärtig in einigen Gauen und Bezirken wirklich hat oder später durch Kauf oder Schenkung der Gläubigen erwerben kann.

Wir untersagen ferner allen Menschen burch biesen Unsern Freisheitsbrief, die Freigebornen oder Leibeigenen, welche in den Besitzungen des Klosters wohnen, auf ungerechte Weise zu beschweren oder gegen den Willen des Abtes die Besitzungen des Klosters selbst zu betreten; sei es, um allda Rechtshändel zu schlichten oder sich ansäsig zu machen oder Frohnden und Abgaben zu sordern oder irgend eine Gewalt auszuüben.

Was Bir zu Unserer bereinstigen Vergeltung ober zur Aufrecht= haltung des fränklichen Reichs mit Gottes Hülfe dieser Kirche zur Ehre Gottes und seiner Wutter verliehen haben, das soll von allen Unseren treuen Rachfolgern und Erben in allen Punkten unverbrüchlich gehalten und gehandhabt werden. Damit diese fraft Unseres Amtes geschehene Schenkung um so sessen gehalten und für fünftige Zeiten besto besser respectirt und wahrhafter beglaubigt werde, haben Wir diese Urkunde mit Unserer eigenen Hand unten bekräftigt und durch Beidrückung unseres Siegels beglaubigen lassen.

Handzeichen bes glorwürdigsten Königs und Herrn Karl . . . . Gegeben im Wonat Wai nach der Wenschwerdung Christi i. J. 786, im 18. Regierungsjahre des Königs Karl im Frankenreiche und 12. in Italien. Glücklich geschehen im königlichen Palaste zu Aachen".

Im Reichsarchiv zu München find jetzt noch folgende Originalbiplome ansern Urkunden ausbewahrt:

- 1. Kaiserdiplom von Otto III. vom 12. Dez. 993 mit großem Bachsfiegel, abgebruckt in den Mon. Boicis Bb. 28 S. 256.
- 2. Raiserbiplom von bemselben gegeben am 13. April 999 zu Kom mit Bleisiegel. M. B. Bb. 29 S. 275. Es werden darin verschiedene in der früheren Zeit widerechtlich dem Bisthum Würzdurg entzogene Abteien wieder hergestellt, nämlich Niuwenstadt, Schwarzach, Amerbach, Murhard und Sluothern. Diese Wiederherstellung wurde, wie schon in dem ersten Diplome bemerkt ist, aus der eigenen Liebe des herrschers zu Gott vollzogen und auf die Bitte seiner lieben Großmutter der Kaiserin Abelheid, sowie seiner theuern Schwester der Klostersrau Sophie und des berühmten Erzbischofs und kaiserlichen Reichskanzlers Willigis von Mainz, die einen ganz gerechten Grund hiezu hätten.
- 3. Kaiserdiplom von Heinrich II. gegeben i. J. 1003 am 9. Febr. 3n Koln auf Bitten ber vielgeliebten Gemahlin Cunigunde. M. B. B. 28 S. 308. Bleifieael.
- 4. Kaiserbiplom von Conrad II. gegeben am 20. Mai 1025 zu Tribur. M. B. Bb. 29, a. S. 16. Zerbrochenes Wachssiegel.

In der Regel beziehen sich diese Urkunden auf die schon von den Borgangern namentlich aber von Pipin und Karl erlassenen Freiskitsbriefe.

5. Ueber den bemerkten Stiftungsbrief liegt eine beglaubigte Hickit vor vom J. 1362.

Der diesen Urkunden sowie sonstigen in der Ordinariatsrepositur Burzburg anhängende Conventssiegel ist in der Regel im Mittel-

alter rund und führt die Inschrift "Sigillum Mariae in Nuwenstat". Es stehen darauf Bischof Martin mit Stab und Karl mit Krone und Scepter; zwischen beiden sitzt die Mutter Gottes mit dem Jesustinde. In einem Siegel v. J. 1336 steht über dem Bilbe von Karl noch die Inschrift S. K. (heiliger Karl) und über der Mutter Gottes S. Mar. (heilige Maria). Nur die hl. Madonna mit dem Jesustinde ist von einem Heiligenschein umgeben.

Der Siegel bes Abtes ist in ber Regel oval. Das Bild bes Abtes hält in ber Linken ben Bischofsstab, in ber Rechten ein Buch, sitzend auf einem Stuhle, aus welchem an dem Ende der Armstützen Thierköpse hervorsehen. In dem Siegel des Würzburger Capitels steht der hl. Kilian, der den Stab in der Rechten und das Buch in der Linken bält.

Diesen wichtigen Stiftungsbrief, bas Neustabter Aleinob, bestättigten folgende deutsche Könige und Kaiser, worüber die Urkunden noch großentheils vorhanden sind: Ludwig der Fromme, Otto III., Heinrich II., Conrad II., Philipp von Schwaben, Karl IV. und V., sowie die Fürstbischöse Berthold i. J. 1279, Andreas i. J. 1311, Conrad i. J. 1537.

Dieser dem Kloster in späteren Jahrhunderten durch den Fürst= bischof Friedrich abgenommene Stiftungsbrief wurde in beglaubigter Abschrift nach fürstbischössichem Auftrage durch den Abt Michael von St. Stephan am 27. April 1571 dem Reustadter Kloster unter dem Bemerken zugestellt, daß der Originalbrief in dem bischösslichen Archive verbleiben müsse. Derselbe wird hiebei also beschrieben. Es sei ein uralter kaiserlicher Pergamentbrief, der außer einem ungefährlichen Falsbruche unversehrt, sonst wohl lestich, unargwöhnisch, mit Kaiser Karl I. gewöhnlichem Handzeichen und anderer Unterschrift unterschrieben und woran ein kaiserlicher Siegel aus gelbem Wachs durchgeheftet sei.

Die Abschrift bieser Urkunde ist um so unverdächtiger, weil damals das Neustadter Rloster in einem wichtigen Rechtsstreite, den wir noch später werden kennen lernen, begriffen war. Es ist ein Zeuguiß vom Gegner.

Das Original verblieb von ba an in Bürzburg, und wird wahr= schweben später mit nach Stockholm genommen

worden sein. Nicht alle Hoffnung auf bessen Wiedererlangung ist versloren. Es wäre ein Fest für Franken und jedenfalls für die dankbaren Kinder der karolinischen Stiftung, wenn diese ehrwürdige Urkunde wieder gewonnen werden könnte 1). Es sind die nothwendigen Schritte hiezu geschehen.

Und boch ist die Aechtheit dieses wichtigen Documentes sehr be- weiselt und hartnäckig angegriffen worben 2).

Die neuesten Geschichtsforscher bezeichnen bieselbe geradezu als cine verfälschte 3).

Ein Seschichtsforscher ') von großem, wohlverdientem Ansehen meint zunächst "grobe diplomatische Verstöße" und zwar aus dem Grande, weil darin Personen als lebend angeführt werden, welche schon vor einigen Jahrzehnten mit Tod abgegangen sind, nämlich Bischof Burkard, Bonisazius und Papst Zacharias. Allein es wird in unserm Diplome durchaus nicht behauptet, daß dieselben wirklich wich am Leben waren, als die Urkunde ausgestellt wurde. "Einen wenn Anachronismus", welcher vorgeworsen wird, wegen Zusammensiellung Karls bes Großen mit den drei genannten geistlichen Fürsten,

<sup>1)</sup> In dem königl. Archive zu Burzburg ist die beglaubigte Abschrift davon aufbewahrt und zwar in dem Documentenbande Gottfriediana S. 132, welcher die Archiv-Ar. 214 trägt. Die Copia hat die Rr. 213. Böhmer hat in seiner Sammlung ter larolinischen Regesten unsern Reustadter Stiftungsbrief aufgesührt S. 15. Auch die um d. J. 1350 gesertigte Beschreibung der damaligen Diöcese Burzburg und deren Klöfter hat Karl den Großen als Stister notirt. Der historische Berein zu Burzburg bestipt ein Pergament Manuskript v. J. 1537, worin diese Urkunde sowie eine Bestätzignugsurtunde Otto's v. J. 1000 steht.

<sup>3)</sup> Zuerst wurde unsere Urfunde im Druck veröffentlicht von Leuckselb und Mabillon. Tagen trat auf der sonst um unsere frankliche Seschichte so verdiente Gelehrte Echart, relder in seinem I. Bande Fr. Geschichte S. 705—709 alle möglichen Einwendungen tagen erhob, im II. Bande Seite 138 jedoch dieselben wieder ziemlich selbst zurückstem und nur geltend machte, daß dieß und andere Neustadter Diplome mit späteren diesen verdorben seine. Gropp und namentlich Ussermann traten wieder für die Ichteit auf. Nur ändert der sehtere die Jahrzahl 794 in 786; die Monumenta Boiea nehmen gleichsalls diese letzte Jahrzahl 786 und für eine andere Urkunde statt 123 das Jahr 817.

<sup>1)</sup> Sidel, die Urkunden der Karolinger, Wien 1866, S. 424.

<sup>4)</sup> Rettberg , Rirchengeschichte für Deutschland 1848 II. Bb. G. 333.

welcher vorgeblich jede weitere Prüfung überflüssig machen soll, können wir gleichfalls nicht entbecken. Allerdings hat Karl selbst mit diesen Kirchenfürsten gleichzeitig nicht regiert, wohl aber dessen Bater Pipin und zwar vielleicht schon in seinen letzten Lebensjahren unter einiger Theilnahme dieses seines Erbnachsolgers. Ohnedies ist es ja gebräuchslich, daß Herrscher, namentlich Söhne von andern Herrschern gleicher Familie und Gesinnungsart durch den Ausdruck "Wir" schon bezeichnen, daß sie für einander eintreten.

Es wird noch geltend gemacht, "ber erzählende Ton fällt auf, womit Karl hier berichten soll". Die brennenden Umstände verlangten aber diese eingehende Darlegung, weßhalb der Kirche zu Neustadt so große Freiheit und ein sicheres Besitzthum verliehen werden mußte.

Wenn enblich baraus die Unächtheit bewiesen werden soll, daß Wegingoz nicht einmal den Bischofstitel erhalte, so werden wieder die damaligen harten Verhältnisse verkannt. Es war dieser hochsverbiente Mann allerdings bei Ausfertigung dieser Urkunde gleichsam ein Nichts, oder wie wir sagen können, ein recht geschlagener Mann, weder mehr ein Bischof noch ein Fürst; der Herrscher Bernwelf konnteihm wie seinen theueren Mitbrüdern den Laufpaß visiren, vielleicht ihn wieder in seine Heimath England zurückweisen. Gerade wenn in der Urkunde Wegingand als wirklicher Bischof bezeichnet wäre, so wäre das ein Verstoß.

Die hiefige Abtei hat am Schlusse des vorigen Jahrhunderts dem Rechtsgelehrten Professor Alüber alle Urtunden und sonstigen Behelfe übergeben, um durch diesen Fachmann bei Gelegenheit ihres noch näher darzulegenden Streites gegen das Hochstift Würzburg wegen Waldbesit ein gediegenes und zuverlässiges Urtheil über die Aechtheit dieses wichtigen Diploms zu erhalten. Derselbe erzählt weitläufig, wie er Alles sorgfältig erwogen und dasür auch von unserem letten Abte eine recht hübsche Besohnung in Geld erhalten habe. Vor einigen Jahrzehnten hat er sein abgegebenes Urtheil im Druck veröffentlicht

Dem großen Gewichte, daß alsbald nach unserer mehrbesprochenter

<sup>1)</sup> Klüber, Abhandlungen für Geschichtstunde ... Bb. II. S. 340-399.

beglaubigte Abschriften von ihr vorhanden sind, wird die Einwendung gegenüber gestellt, daß dann doch das eigentliche Original nicht mehr da sei, und deßhalb immer eine Fälschung der Urkunde möglich wäre. Birklich wurde die Abtei, so behauptet wenigstens der Verfasser, duch diese Bedenken zum Zweisel gebracht und suchte deßhalb baldswöglich mit dem Hochstifte sich zu vergleichen. Allein wir haben ja gesehen, daß ein vollständiges Surrogat für das vermißte Original duch das Zeugniß des Abtes von St. Stephan v. J. 1571 gegeben war. Es scheint, daß dieses Zeugniß der ringenden Abtei unbekannt war, oder daß der Gelehrte auf dasselbe gar keine Rücksicht nahm.

Jeboch auch angenommen, daß biese Urkunde selbst wirklich nicht als acht erwiesen werden könnte, so sind doch die Thatsachen, die darin bezeugt werden, schon an und für sich ganz glaubwürdig.

Unrichtig ist demnach die in dem Leitsaden zur bayerischen Geschichte von P. Mittermüller, wornach an unseren Symnasien der Geschichts=
unterricht vorgetragen wird oder wurde, ausgestellte Behauptung,
Netten sei das einzige Kloster in Bayern, welches unmittelbar dem
großen Kaiser Karl Dasein und Ausstattung verdanke. In der Gesichte dieses ehrwürdigen, in neuester Zeit berühmt gewordenen alten Benedictinerstiftes Metten ist nur der Wahrscheinlichseitsbeweiß gesliefert, daß Karl d. Gr. demselben wirklich den ersten Ansang gegeben haben möge. Die Geschichte von Neustadt gibt jedoch sowohl aus Urfunden als aus Thatsachen den unwidersprechlichen Beweis, daß die eigentliche Gründung von diesem Herrschler herrührt.

Die Tochter Karls hat dankbar jederzeit das Andenken ihres gaters bewahrt. Am 28. Januar jeden Jahres, an welchem i. J. 814 der ruhmreiche Herrscher und Schöpfer fast einer neuen Welt als zweiundsiedziger vom Schauplate diese Lebens zu Aachen abgetreten, wurde von jeher ein solennes Fest im Neustadter Kloster geseiert. Bei der Aushebung blieben die meisten Conventualen absichtlich noch mehrere Tage im Kloster beisammen, um das Nationalsest ihres Wohlsters zu seiern. Gewiß hat die geistliche Genossenschaft an diesem sir die damalige Zeit letzen Karlsseste mit gehobener Stimmung vor dem Evangesium jenen von der Aachener Kirche herausgenommenen Lobzeslang dem Allerhöchsten vorgetragen; noch jetzt wird jeder Leser wieinem Herzen die Schlußworte desselben nachklingen lassen:

"D siegreicher König ber Welt, Jest Jesu Christi Mitregent, Sei für uns Fürbitter, Heiliger Bater Karl".

In den letzten Jahrhunderten führten häufig einzelne Mitglieder auch seinen Namen, um sein Andenken wach zu erhalten und zugleich sich und Andere zur treuen Nachfolge anzueisern. Ebenso sinden wir auch häufig den Namen Burkard beigelegt, während uns jedoch nie der Name Megingaud begegnet.

Das Stift bewahrte von ihm Sporen, nach der Sage von Silber, die wir in einem Inventar v. J. 1562 in der Sacristei sorgfältig ausbewahrt sinden; "zwei stegreiff, so Kaiser Caroli magni gewesen sindt". Im Schwedenkrieg sind sie abhanden gekommen.

Offenbar wurde aber ber freigebige Gründer am meisten geehrt burch bas kirchliche, treu unter ben mißlichsten Umständen sortgesetzte Wirken des Klosters, wovon sich jeder Leser überzeugen mag.

Nach segensreicher väterlicher Fürsorge nahm der Herr den verdienten Wegingaud am 26. Oktober oder September 794. Seine Leiche wurde nach Würzburg geleitet und ist neben dem Grabe seines Borgängers in der Kiliansgruft in dem jett noch daselbst auf der süblichen Seite stehenden großen Steinsarge ausbewahrt. Genießt der ehrwürdige Diener Gottes auch zur Zeit noch keine öffentliche Heiligenverehrung in unserer Diöcese, so haben ihn doch unstreitig die älteren Urkunden den Titel "ehrwürdig" oder auch "heilig" beisgelegt. Ein Neuerer nennt ihn ohne Weiteres einen Heiligen").

<sup>1)</sup> Damberger, synchronistische Geschichte ber Kirche und ber Welt im Mittelalter II. Bb. S. 550. Das Landcapitel Rothensels hat bei der Conserenz 1864 an die Kirchenbehörde ben Antrag gestellt, es möchte dieser Megingaub sowie verschiedene andre in unsere Diöcese von den Gläubigen verehrte Personen dem Proprium Hp. einverleibt werden; es sind darauf die nothwendigen oberhirtlichen Schritte beim hl. Stuhle geschehen. Nach Fries wurde dieser hl. Mann von den Alten in großen Ehren gehalten. An der Band bei seiner Grabstätte stand die Inschrift .... vir sanctus .... "ein heiliger Mann". Auch holzwarth hat in seinem kleinen Kalender von den heiligen der deutschen Nation den heiligen Bischof Megingaud eingesetzt, jedoch irrthümlich auf den 19. Februar statt 26. September. Der Fortsetzer des Geschichtschreibers Baronius lätt den Megingaud zu Reustadt im glänzenden Ruse der heiligkeit sterden.

Ru biefen genannten brei beiligen Grünbern bes hiefigen Rlofters, nämlich Burfarb, Megingaub und Rarl wird auch noch bie hl. Gertrand gerechnet. Die Rachrichten über biefelbe find verschieben. Die Reuftabter Benedictiner und nach ihnen Gropp halten fie für bie leibliche Schwefter Karl's. Nach ber Sage bes Bolles lebte fie als Abtisfin in dem benachbarten Frauenkloster Karleburg, von welchem ans fie oftmals nach Rlofter Neuftadt pilgerte. Auf bem Beimwege wurde ihre Magd vom heftigften Durfte überfallen. Gertraud fniete auf ben Boben und bat ben herrn um hülfe. Alsbalb entsprang bemfelben eine labenbe Quelle, jest noch Gertraubenbrunnen genannt, zwischen Baldzell und Reuftabt. Rrante laffen fich jest noch von biefem Baffer tommen. Man zeigte noch vor einigen Jahren vor Cultivirung bes Walbes ben Weg, auf welchem die Matrone von Karleburg nach Reuftabt gewandelt, sowie am Main jest noch die Stelle, an welcher fie übergefahren; in dem benachbarten Robenbach ben mit einem Prengftode gezeichneten Plat vor der Rirche, an welchem fie geruht habe. Sie brachte der Stiftung ihres Bruders verschiedene Tafelguter zu, namentlich in Bell und Steinfelb. Rach Anbern wird fie für eine Tochter bes Bruders von Rarl, welcher Rarlmann bieß, gehalten; nach Andern für eine sonstige Anverwandte ober frankische Matrone

An welchem Plaze stand wohl das mehrgenannte Jagdhaus Rorlach? Wahrscheinlich auf dem nächst Neustadt süblich gelegenen Hügel, der jett den Namen Michelsberg führt. Die Zeit, in welcher dieses Rorlach seinen Namen in den von Neustadt vertauschte, war wohl die, als Raiser Karl persönlich an der hiesigen Kircheneinweihung Theil nahm, oder als er wenige Zeit darauf durch sörmliche Klosterschiftung die alten Verhältnisse in ganz neue umschus. Uebrigens sinden wir den Namen Kloster Korlach noch in einer Urkunde des Kaisers Otto III. vom Jahre 993, ja sogar noch in der erwähnten mittelsalterlichen Beschreibung der Diöcese Würzburg v. J. 1350, worin ensbrücklich das hiesige Benedictinerkloster genannt wird "Kloster Rorlach oder Neustadt", zum Beweise, daß dieses Jagdhaus, womit gewiß ein königlicher Maierhof verbunden war, nicht unbedeutende Berhältnisse hatte.

Bliden wir auf biefen vom Kleinsten begonnenen Ursprung zurück, fo muffen wir fagen:

Ein Bächlein war's und wurde ein Strom, Ein Körnlein war's und wurde eine Eiche, Eine Zelle war's und wurde ein Dom. Zwei Kerzen brannten bei Burfard's Leiche, Die leuchten und wärmen so wunderbar Millionen Herzen schon tausend Jahr.

Möchten biese zwei Kerzen, nämlich thätige Gottes- und Nächstenliebe, noch viele Jahrhunderte recht vielen Gläubigen, namentlich ber Gegend von Neustadt fortleuchten!

Schöner noch glanzen für Neuftabt bie zwei Lichter beiliger Liebe an St. Megingaub's Grab ober vielmehr an feinem gangen Leben. Ein auter Theil bavon gehörte feinem lieben Reuftabt an und zwar in brei verschiedenen Lebensperioden. Zuerft nach St. Burtarb's Berufung zum bischöflichen Amte, alfo mahrend zwölf Jahren von 741-753. Ungewiß bleibt jedoch nach ben bisherigen Urfunden, ob nicht Burfard in ben erften Jahren seiner bischöflichen Amtsführung noch die Oberleitung über Rorlach geführt hat; bezeugt ift aber, bag Megingaub vor seiner Berufung jum Sirtenamte Rlostervorstand von Rorlach war. Wahrscheinlich behielt er auch als Bischof bie Führung ber Rorlacher Miffionsanftalt, also mahrend ber folgenden zweiundbreifig Jahre von 753-785, ba wir mahrend biefer Reit feinen eigenen Abt zu Rorlach verzeichnet finden. Die letten neun Lebens= jahre weihte ber in die Ginfamteit Burudgezogene wieber bem biefigen Das Licht seiner Gottes- und Rächstenliebe leuchtete also bier ein halbes Jahrhandert lang. War er nach ben bamals ftreng ein= gehaltenen firchlichen Gefeten, als ihn Bonifazius zum Bischof weihte, nicht älter als bloß fünfundbreißig Jahre, so brachte er seine Tage minbestens auf bas hohe Alter von 76 Lebensjahren.

Die Inschrift auf seinem Steinsarge, wahrscheinlich nach bem Charakter ber Schriftzuge erst im 12. Jahrhundert baraufgesett, lautet auf Dentsch:

Dies Grab bedet bes rühmlichen hirten verweslichen Körper; Erbe nach Erbe nur greift; Geist will hinauf zu bem Geist. Megingaub theilt's nämliche Loos als zweiter Borstanb; Fromm in bem herrn einst, eifrig im heiligen Dienst, Den Bonifazius selbst zur ehrenden Feste gerusen, Wie auch den Bischofstab seiner Rechten vertraut. In dem Getimmel der Welt klang rein des Predigers Wort; jetzt Reichet den Lorbeer der herr dem, der im Tode gesiegt 1).

Der in verschiedener Abwechslung geschriebene Name Maingut ober Megingaud u. dgl. wird kaum gebilbet sein aus dem Flußnamen Rain und andeuten sollen, daß es an dem Nainstrome gut war; es möchte vielmehr dieser Name aus den Worten "Mein Gott" zu=sammengesetzt sein. Der Abt Eberhard von Ebrach hatte i. J. 1215 gleichfalls diesen Namen Meingotus, weil er die Worte "Mein Gott" häufig im Munde sührte. Die Magdeburger verkleinern ihn durch den Ramen Megingolus, Meingaubele.

Bei dem i. J. 1711 erfolgten Umbaue der Neumünsterer Kirche sand sich an einem sinsteren Orte verborgen das Grabmal unseres heiligen. Bei Eröffnung desselben lag die Asche des verwesten Körpers darin und ein Stück des Bischosstades von Hollunder, der in der Mitte einen Ring von Erz hatte. Dabei war noch ein kleines gestogenes Horn. Bekanntlich hat sich die Demuth des hl. Burkard nur eines Hollunders als bischössischen Stades bedient; das Nämliche dürsen wir von seinem Nachfolger annehmen. Beil das markige, sehr weiche Hollerholz sich nicht krumm biegen läßt, der Bischosstad jedoch zur Borstellung der Milde nicht in einer Spize auslaufen darf, so wurde ein krummes Horn dem Ende angesetzt, das noch vorhanden war.

Bon bem großen Lichtglange, welchen Rarl b. Gr. in feinem weiten Reiche verbreitet hat, gehören einige Strahlen gleichfalls ber

Praesulis hic tigitur famosi cespite corpus,
Terram terra tenet, spiritus astra petit.
Magingodus in hac antistes sorte secundus
Exstitit, atque pio promtus in officio.
... quondam Bonifacius arcis honorem
Perduxit, sacro constituitque gradu.
Vixit in hoc mundo castus sine crimine vates,
Mortuus in Christo praemia carpit ovans.

Die lateinische Inschrift beißt :

mehrbesprochenen Eulturstätte. Führen auch noch 62 Orte in Deutschland den Namen "Reustadt", so kann doch kein einziger derselben seinen Ursprung von dem großen Kaiser ableiten. (24 dieser "Reustadt" haben Poststationen; Reustadt am Main seit 1872.)

Es soll hier ein Irrthum bezüglich unseres verehrten Gründers berichtet werden. Der verdienstvolle Kirchengeschichtschreiber Alzog bemerkt über ihn, es sei ihm zwar der Beiname des Großen nie versagt, aber eine eigene Heiligen verehrung nie förmlich erwiesen worden. Paschalis, der Gegenpapst Alexanders III., habe ihn nach dem Verlangen Unzähliger zwar unter die Heiligen versetz, die solgenden Päpste hätten es bloß geduldet; auch die von ihm so sehr begünstigten Benedictiner hätten ihn in ihr Brevier nicht als Heiligen ausgenommen. Es ist aber erwiesene Thatsache, daß in unserem Franken Karl d. Gr. im Mittelalter als Heiliger verehrt wurde. Als nämlich i. J. 1351 durch den Beihbischof Walter von Würzburg in der Reumünsterer Kirche ein Altar eingeweiht wurde, so sinden wir außer den Namen vieler anderer Heiligen auch den des hl. Karl des großen Königs, sowie des hl. deutschen Apostels Bonisazius, des Kilian, Burghard n. s. w.

Als der Abt Conrad Lieb am 26. August 1534 die durch die Bauern entheiligte Klosterkirche zu Reustadt durch den Würzburger Weihbischof consecriren ließ, wurde der Hochaltar eingeweiht zu Ehren der heiligsten Dreieinigkeit, der unbesleckten Gottes-Mutter Maria, des hl. Bischoss Martin, Abtes Benedict, Kaisers Karl d. Gr., der hl. Scholastika und Jungfrau Gertraud. Am solgenden Freitag den 28. j. Mts. wurde das Kapitelhaus oder die an dem Münster stehende Muttergotteskapelle mit einem neugeweihten Altar versehen, welcher zu Ehren verschiedener Heiligen und des hl. Kaisers Karl d. Gr. consecrirt wurde.

In dem Proprium der frantischen Benedictiner ist auf den 28. Januar der Cultus des hl. Karl eingetragen. In der Diözese Fuld bringen die Weltpriester jett noch diesem großen Wohlthäter ihres Bisthums im Brevier die öffentliche Berehrung dar. Als nach der Sätularisation der Erzbischof Spiegel von Köln in gerechter Liebe zu dem Heiligen soweit gehen wollte, daß er das Karlssest, welches

bisher in ber nen mit ber Erzbiözese vereinten Stadt Aachen geseiert worden war, nun auf die ganze Erzdiözese ausdehnen wollte, so konnte er allerdings mit dieser Neuerung nicht durchdringen; der hl. Stuhl entschied vielmehr, daß das Karlsfest bloß in der Stadt Aachen, die dem Heiligen so viel zu verdanken hat, geseiert werden sollte.

Eine eigene Beanstandung hatte der hl. Stuhl darüber, daß an einem Orte in Deutschland noch ein jährliches Seelenamt für Karl gehalten würde. Es schien dies im Widerspruche mit öffentlicher Berehrung zu stehen. Lieb wäre es damals den Vertretern von Aachen gewesen, wenn sie gewußt hätten, daß in Neustadt am Rain seit unvordenklichen Zeiten eine öffentliche Verehrung stattsgefunden hätte.

Dreimal, wenn nicht öfter, hat wohl Karl seine Tochter besucht; zuerst bei der bemerkten Kircheinweihung, dann als er im Herbste 790 von der Salzburg zu Schiff auf der Saale und dem Main abwärts nach Mainz suhr; wahrscheinlich auch im Frühjahr 794, nachdem er die Weihnachtsseier zuvor in Würzburg begangen und nach einiger Zeit von da nach Frankfurt reiste.

Seleugnet foll keineswegs werben, baß biefer ruhmvolle Regent ben Glanz seines Ramens burch sittliche Bergehungen verbunkelt hat; aber wie viele Heiligen waren nicht große Sünder, die jedoch Buße gewirkt haben!

Möchte in dem bald vollendeten Neuftadter Karls-Münster diesem Heiligen wieder die verdiente Berehrung gezollt werden!

Gehen wir vom Ursprunge auf bie weitere Lebensentfaltung und bam auf bas Wirken ber Stiftung über.

Das in ber Stiftungsurfunde bemerkte Handzeichen unsers Wohls thäters soll noch notirt werden:

$$\begin{matrix} R \\ A \\ \hline V \\ L \end{matrix} S$$

## II.

## Chronit.

s haben sich um unsern Herrn 72 Jünger geschaart, welche seine hl. Sache vertheibigten und damit die Seelen beglückten; wir finden gerade auch eben so viele Jünger, welche als Aebte oder einige Wenige als Verwalter die Sache Christi oder des Klosters in ununterbrochener Reihenfolge fast eilf Jahrhunderte lang vertheis bigten und hiedurch Segen verbreiteten.

Abt Bernard Krieg hat i. J. 1724 mit zierlicher Hand die Reihenfolge dieser Klostervorstände und ihre Thaten beschrieben. Dieses Manustript ist mit einigen andern Literalien noch im hiesigen Kloster= Archiv ausbewahrt.

Leiber finden sich unter den Alostervorftanden auch Mehrere, welche ihrem Berufe nicht entsprachen.

So mußte i. J. 1391 bem Abte von Hutten die Verwaltung abgenommen und auf mehrere Jahre dem Propste von Triefenstein übergeben werden. Der Abt Nikolaus Königsfelb ergab sich während seiner zehnjährigen Regierung einer großartigen Verschwendung, verssette Bewegliches und Unbewegliches, sogar Infel, Stab und Kelche, und wollte auf seinem Sterbebette i. J. 1438 seinem Beichtvater aus der Abtei nicht einmal eröffnen, wo diese Habseligkeiten versetzt waren.

Gegen die Rechtgläubigkeit des kaum erwählten und bestättigten Abtes Johann Fries war Verbacht erhoben worden. Es wurden ihm daher 43 Fragen über die Glaubenslehre zur Beantwortung vorgelegt und aus dieser seiner Darstellung folgende 24 Sätze als ketzerisch, irrthümlich und verführerisch ausgezogen:

"Es ift erlaubt zu heirathen nach Ablegung bes feierlichen Gelübbes ber Enthaltfamkeit.

Es ift nicht erlaubt, die Armuth zu geloben; die verlobte Armuth hat teine Berbindlichkeit.

Der Papft hat teinen Borrang in ber allgemeinen Rirche.

Wenn der Papst bos ist, ist er nicht mehr das besondere Haupt der Kirche; ebenso ist Niemand, der bos ist, mit Recht ein Vorgesetzter; wenne er es aber doch sein will, so braucht man ihm nicht zu gehorchen.

Ich glaube, daß es bloß drei wahre Sakramente gibt, nämlich die Taufe, das Abendmahl und die Lossprechung.

Ich glaube, daß man auch außer dem Nothfalle die Taufe in der Muttersprache verrichten darf, ohne das hl. Del, ohne Ceremonien, ohne geweihtes Wasser und ohne Anwendung der Teuselsbeschwörung.

3ch glaube, daß auch ber nicht rechtmäßig geweihte Kirchendiener das Satrament des Abendmahls gultig verwandeln tann.

Ich glaube, daß ein nicht gültig Geweihter die hand auflegen kann zur Uebertragung geiftlicher Berrichtungen.

3ch glaube, daß zur gesetymäßigen Beihung ber Priefter tein Del noth= wendig ift.

Ich glaube, daß man das hl. Altarfakrament nicht feierlich herumtragen und aufbewahren barf.

Ich glaube, die Kirche tann ohne harte und Gefahrdung des Seelenheils die Glaubigen nicht bloß unter Einer Gestalt communiciren lassen.

3ch glaube nicht, daß Chriftus in der Meffe mahrhaft und wesentlich aufgeopfert wird.

3ch glaube, daß die beiden Canonen in der Meffe eine Gottlosigkeit enthalten.

3ch leugne, daß die Beicht und Genugthuung jur Bufe gehören.

3ch leugne, daß nur die rechtmäßig geweihten Priefter die Schlüffelgewalt haben.

3ch leugne, daß die Beiligen fich um unfere Noth kummern.

3ch glaube nicht, daß man die Beiligen anrufen barf.

Ich verwerfe ebenso das Herumtragen und Ausstellen ihrer Reliquien und das Walfahren zu ihnen.

3ch halte Richts auf das Gebet für die Abgestorbenen.

3ch leugne, daß es nach biefem Leben ein Fegfeuer gibt.

36 leugne, bag bas Fasten an gemiffe Zeiten gebunden ift.

Ich behaupte, daß bas Berbot der Speisen nur von der weltlichen Obrigteit ausgehen kann.

Ich behaupte, daß der Genug von Speisen an den Fasttagen dann teine Sunde ift, wenn Niemand dadurch geargert wird.

3ch verwerfe die Segnung des Waffers, Salzes, der Palmen, Lichter, Krauter und des Keuers." —

Der Abt wurde von der geistlichen Behörde seines Amtes entsetzt und beschlossen, gegen ihn weiter vorzugehen. Allein er zog es vor, nach Celebrirung seines Namensfestes Johannes 1554 selbst weiter

vorzugehen in das Lager der Abgefallenen. Möchte er zur rechten Zeit noch seinem Lutherthum entsagt haben, sonst wäre er auf ewig verloren!

Dessen Nachfolger im Amte war auch zugleich sein Nachfolger in ber Untugend. Als nämlich die neue Abtswahl am 8. August 1555 geschehen sollte, bestand das ganze Klosterpersonal aus den beiden Conventualen Prior Kilian Anecht und P. Valentin Happ. Weil von diesen Zweien eine canonische Wahl nicht vorgenommen werden konnte, so erklärten dieselben, daß sie durch Compromiß wählen, d. h. bemjenigen ihre Stimme geben wollten, welchen der Bischof zum Abte beruse. Dieser ersah hiezu den Heinrich von Jestetten, welcher in dem Kloster Murbach im Elsaß lebte. Es stellten sich jedoch bei seiner Verwaltung sehr bedeutende Gebrechen wegen Verschwendung, Härte gegen seine Mitbrüder und unenthaltsamen Lebens heraus, so daß das Kloster froh sein mußte, seiner im Herbste 1561 durch Gewährung eines jährlichen Leibgedinges von 200 fl. los zu werden.

Ein gleichfalls unwürdiger Borftand war später der Abt Maurus Dürr. Wegen Verschwendung und Unsittlichkeit erhielt er innerhalb neun Monaten zwölf Bisitationen; zugleich wurde statt seiner ein Berwalter aufgestellt. Nach einem Jahre mußte er seiner Würde gänzlich entkleibet werden.

Dagegen finden wir eine große Reihe ausgezeichneter Personlich- teiten, welche bem Rlofter vorstanden.

Einige von ihnen wurden zu fürstbischöflicher Bürde erhoben; so Gozwald, Erzkanzler Königs Ludwig bes Deutschen, ein Graf von Henneberg. Er war Abt zu Neustadt und Niederaltaich, dann 842—855 Fürstbischof in Bürzburg!).

Der Abt Dietho bestieg biesen fürstbischöflichen Stuhl gleichfalls. Abt Hatto, häusig Spatto genannt, weil man bas vorgesetzte "S" = St. (Heilig) mit bem Namen zusammenzog, wurde um bas Jahr 811 Bischof von Augsburg ober nach Anderen Bischof von Autum in Frankreich ober von Passau.

<sup>1)</sup> Die Chronit von Nieberaltaich, herausgegeben burch Dr. Theol. P. Placidus Haid 1781, erwähnt nichts bavon, daß Gozwald auch Abt zu Reuftadt war. Er führte in seinem baperischen Kloster die freie Abtswahl ein, welche in Neustadt schon lang bestanden hatte.

Der Mönch Anselm aus Gelnhausen wurde zum Abte des Burkardusklosters in Würzburg berufen. Er stand im Ruse großer Wissenschaft, Klugheit und Sittenreinheit; das ihm angetragene Bisthum Bürzburg wies er zurück. Er starb nach 29jähriger Regierung um das Jahr 1319.

Abt Konrab stand nicht bloß ber hiesigen, sondern auch der Abtei Seligenstadt vor. Er regierte mit großem Rugen. Der verdiente Steiner macht jedoch hievon in seiner Geschichte der Abtei und Stadt Seligenstadt keine Erwähnung.

Der Abt Konrad Lieb hatte vollauf zu thun, die Berwüftungen bes Bauernkrieges zu verbessern. Dieselben waren am Freitag nach dem Ofterseste 1525 in großen Massen in das Kloster eingebrungen. Die Geistlichen nahmen eilends die Flucht in die Burg Rothensels. Die Bauern verwüsteten Alles, entheiligten die Kirche und ihre Altäre, raubten alle Kirchen= und Hausgeräthe von Werth, Kelche, Insel und Stab; was sie nicht fortbringen konnten, zerstörten sie; die Dokumente, besonders die Zinsbücher, die sie vorsanden, rissen sie in Stücke und leerten die Keller und Böben. Es war Nichts mehr übrig, als daß sie auch noch Kirche und Kloster mit Feuer vernichtet hätten.

Aehnliches erlitt die Abtei im Schwebenkriege. Guftav Abolph gab biefelbe bem Loreng Gruber von Nabben, bem geheimen Sefretar ber ichwedischen Majeftat, zur Belohnung feiner treu geleifteten Dienfte. An bem bentwürdigen 21. Oftober 1633 nahmen die eingerückten Schweben Besit. Die Geiftlichen mußten die Hulbigung leiften. Sie baten um freie Ausübung ihrer Religion und ben nothwendigen Lebensunterhalt, ber ihnen jeboch spärlich gewährt wurde. Die Schweben machten fich nun über ben verschiebenen Sausrath in Rammern, Boben und Rellern, sowie über ben Rirchenornat. Die bis babin forgfältig aufbewahrten filbernen Sporen bes taiserlichen Stifters, für bie bamaligen Bidelhauben wohl von geringem Werthe, bagegen für unfere Gegend ein toftbares Rleinob, entgiengen ihrem Raube nicht. Der Bralat hatte auf feiner himmelbettftatt etwas Gelb fowie an fonftigen Orten werthvolle Sausgeräthichaften verstedt. Sein Bebienter wurde ieboch burch Tormente gezwungen, ben Ort anzuzeigen; ber Berluft hievon berechnet fich auf 600 Mark Silber "bie mit Berlein geftickte

Seibene Meggewänder, Leviten-Röden, Chortappen, Pralaten-Infuln ihrem Werth nach barunter nicht gerechnet".

Der Abt Georg Chalt war schon kurz vorher als Bauersmann mit einem Karste auf dem Rücken über die Berge nach Zellingen gesslohen, woselbst er nach einigen Tagen am 18. März 1633 seinem Elende unterlag. Am Hochaltar zu Retbach liegt er begraben; außershalb der dortigen Wallsahrtskirche ist seiner knieenden Mitbrüder; in einer Nische des Bildes ist dieser tragische Ausgang seines Lebens dargestellt, indem er als Bauersmann in dem bemerkten Costüme abzehildet ist. Unrichtig ist die Auslegung der Leute zu Retbach, welche in diesem kleinen Bilde an der untern Seite die Abstammung des Abtes vom Bauernstande aus dem Bauernorte Karbach ausgedrückt sinden wollen. Es stammten ja in den letzten Jahrhunderten die Aebte sast ohne Ansnahme aus dem bürgerlichen Stande. Die Abtei hat es vielmehr für nothwendig erachtet, den todten Stein über die schwes dische Verfolgung sprechen zu lassen.

Eine furchtbare Theuerung war die Begleiterin der Waffen; natürlicherweise, wer sollte bauen, wer sollte das Eingeheimste bewahren! Das Malter Waizen kostete nach der Kloster-Chronik 14 fl., Haber 7 fl., eine Fuhr Wein 200—500 fl. später sogar 700 fl., ein Pferd 300 fl., ein gemästeter Ochs 400 fl., ein Schaf 5 fl. u. s. w. Und doch hatte das Geld damals einen wenigstens viersach höheren Werth als jett.

Die weitere Waffenbegleiterin war Peftilenz; sie raffte sechs Priester hinweg. "Mit dem Segen des Abtes giengen sie aus, als Leichen kamen sie wieder." Es war die Hälfte des ganzen Kloster= personals. In den Gemeinden hauste das Uebel ähnlich.

Eine Urkunde von Lohr melbet wahrscheinlich von dieser Best Folgendes. "War ein Haus von der Pest insizirt, so wurde es zugesschlagen. Die Nothwendigkeiten wurden an einer Stange zum Fenster hineingereicht. War einer gestorben, so wurde er von den noch Lebensben zum Fenster hinaus auf die Straße geworsen; der täglich dreimal alle Straßen passirende Leichenwagen nahm den Leichnam auf. Die Pest regierte 6 Wochen und 3 Tage; es sind daran gestorben 860 Menschen; der höchste Stand an einem Tag waren 45 Tobte. Eine

Bittfrau Namens Adermännin machte den Anfang. Sie fiel vor der Kirchengasse nieder und war todt. Die damaligen Doktoren und Chirurgen ersahen, daß sie von der Pest angestedt war. Es wurde ein Stück Fleisch an einem Seil über die Straße gehängt und in drei Stunden war es faul. Nur zwölf Häuser waren noch frei; von zwölf Rathsherrn lebten noch vier. Diese Rathsherrn und von jedem dieser häuser eine Person beschworen auf dem Marktplatz, den Rochustag streng zu seiern und eine Kapelle auf dem Balentinusberg zu bauen. Es wurde sogleich das Fundament gegraben und der Stein für die Schriften ausgehauen; sogleich war die Pest weg." Noch jährlich wallt am Rochustag die Prozession auf diesen Berg.

Soll man benten, daß die Noth noch gesteigert werden konnte? Leider gibt die Geschichte eine bejahende Antwort. Aerger als Arieg Best und Hungersnoth wüthete das Uebel der Hezenbrennerei. Auch Dienstboten des Klosters waren in der nächsten Gesahr, von diesem Uebel ergriffen zu werden und konnten sich nur durch die Flucht retten. Der Klosterverwalter P. Balentin Minor hat die Ehre, und wahrscheinlich theilen seine Mitbrüder dieselbe, gegen den Hezenwahn gekämpft zu haben 1).

Ebenso schlimm erging es dem Abte Johann Edard. Am 6. August 1637 übersielen 100 Croaten das Rloster und raubten es aus. Dem Prälaten rissen sie das Kreuz von der Brust und zwei goldene Ringe von den Fingern. Sie erhaschten drei silberne Becken, sonstige Prestiosen und den ganzen Geldvorrath. Der Verlust betrug mehr als 1000 fl. Nach einigen Tagen schenkte der Fürstbischof dem Prälaten ein Brustkreuz mit fünf Edelsteinen.

Ein französisches Heer verwüstete bas Kloster von neuem i. J. 1642 unter Anführung bes Guebrion; ber Schaben war über 2000 Reichsthaler.

Am 12. Februar 1648 fielen die Franzosen nochmals ein und hauften darin 14 Tage lang. Der genannte Abt sah sich genöthigt, auf einem Schelch in die Burg Rothenfels zu fahren. Gott nahm

<sup>1)</sup> hoffentlich wird eine fleine Schrift über bas herenwesen in der Diocefe Burgburg ben weiteren Aufschluß gewähren.

S. Lint, Rlofterbud b. Diocefe Burgburg.

ihn baselbst am 24. Februar in einem Alter von erst 42 Jahren. In ber Mitte ber bortigen Pfarrkirche erhielt er sein Grabmal 1).

Die nachfolgenden Aebte Balthasar Stumpf und Jakob Bed konnten zur Herstellung des Zerstörten wegen kurzer Lebensdauer nur Weniges leisten; der unternehmende und gottesfürchtige Abt Bernard Höhlein stellte Vieles wieder her, hatte jedoch mit großem Geldmangel zu kämpfen, weßhalb er mehrere Güter verkaufen mußte.

Dem Abt Guido Bach spenden bie Alosterannalen wegen Frömmigkeit und guter Haushaltung viel Lob.

Abt Bernard Krieg von Eussenhausen wird ber zweite Gründer zwar mit etwas zu viel Lob genannt <sup>2</sup>). Allerdings machte er sich um das Kloster dadurch sehr verdient, daß er die hundertjährige Schuldenlast abtrug. Auf Anordnung des Bischofs Julius mußte nämlich der frühere Klosterdau umgedaut und die Kirche erhöht werden. Weil die eigenen Kräfte des Klosters hiezu nicht ausreichten, mußten gegen 20,000 fl. erborgt werden. Unter ihm erhöhte sich die Abtei auf zwanzig Conventualen. Er führte in Neustadt sowie Pflochsbach, Waldzell, Anspach... verschiedene massiv gebaute schöne Gedäulichsteiten auf. Durch kluge Besetzung der Klosterämter und sestes Anshalten an die religiöse Klosterordnung gewann er die Mittel zu beseutendem Gütererwerb. So kauste er für:

- 1516 Reichsthaler von ben herrn zu Oppach 16 Malter Getreibes gult mit Rechten in Schwebenrieb;
- 1900 fr. Gulben die übrigen Guter, welche die bemerkte Familie in Schwebenried besaß;
- 23000 rh. Gulben das Freigut in Kronungen von den Herrn von Ingelheim, welches Abt Bernard Höhlein um 4000 Reichsthaler hatte verkaufen müssen ohne Aufrichtung der Bedingniß des Wiederkaufs.

<sup>1)</sup> Die Heder'iche Kunsttyrannei hat ben zwei Jahrhunderte alten Grabstein von bieser ursprünglichen Stelle enthoben und ihn außerhalb ber Kirche bei ber vorderen Eingangsthüre als obersten Antrittsstein "ökonomisch" verwendet. Die eingesetzte Insichrift und Abbildung des Prälaten ist durch die vielen Fußtritte in den wenigen Jahrzehnten saft ganz entsernt worden. Wie weit ware man gekommen, wenn man in früherer Zeit so ausgeräumt hätte!

<sup>2)</sup> Die Bavaria, Unterfranken und Afchaffenburg S. 543, findet unter ibm bas golbene Zeitalter ber Abtei.

Den Labstatter Zoll zu Hafenlohr, welcher ein und vierzig Jahre lang nicht mehr erhoben worden war, brachte er wieder zum frühern ausgiebigen Ertrage.

Sein Hauptverdienst ist die eifrige Besörberung der Verehrung Gottes. Abt Bernard war ein Mann des Gebetes und der geistlichen Sammlung; sein Beispiel hierin belebte die Witbrüder. Noch vor seiner Berufung zum Vorsteher des Priestervereins hatte er bei einer Bistation den Antrag gestellt, es möchten die üblichen jährlichen geistlichen Uebungen verlängert und während dieser Zeit die Verdindlichkeit zum Chorbesuch ausgesetzt werden, damit der Religiose nicht im Geringsten in seiner geistigen Sammlung gestört werde. Noch ehe er Priester geworden, hatte er sich in die 1616 zu Rothensels errichtete Rosentranzbruderschaft aufnehmen lassen. Weil Frömmigseit nur auf der wahren Wissenschaft eine sesse Erundlage hat, psete er sorgsältig die Klosterstudien. Der hiesige Benedictiner P. Gottsried Krug von Eussenhausen desendirte unter ihm als Dottor der Theologie an der Universität Würzburg.

Sehr am Bergen lag ihm bie gute Ginrichtung ber Wohnung bes Allerhöchsten unter ben Menschen. Sogleich bei Uebernahme seines Amtes ließ er die Rirche hell ausweißen, versah sie bann mit den tost= barften filbernen Geräthichaften und ichmudte fie mit neuen großen Rirchenbilbern, als bem von Rarl bem Großen in prachtvollem taiferlichen Ornate, bes hl. Benedict, ber hl. Scholaftika, Gertraud 2c. Auf bem nen errichteten Hochaltare wurden die reich vergolbeten Statuen ber Stifter und Orbensgrunder bedeutend über bie Lebensgröße reichend aufgerichtet, nämlich auf ber Epistelseite Rarl b. Gr. mit bem Schwerte und Reichsapfel, neben ihm feine Schwefter ober Anverwandte bie H. Gertraud mit Stab und Buch; auf ber Evangelienseite ber bl. Benedict mit bem Abtsftabe und Relche, woraus ber bofe Feind in Geftalt ber Schlange fich erhob gur Darftellung jener Thatsache, bag ben bl. Benedict ein Mitbruder bes Rlofters burch Beimischung von Gift in feinen Becher aus bem Leben ichaffen wollte, wobei jeboch ber Becher zersprang, als ber Abt nach gewohnter Beise bas Getranke bor bem Genuffe mit bem Beichen bes Rreuzes fegnete; neben bem Beiligen beffen Schwester die hl. Scholastika mit dem Stabe und einer Taube. Die beiben Altare im Rreugschiffe tofteten 1600 Reichsthaler,

wozu die Liebe der Benedictiner-Pfarrer auf den auswärtigen Klosterpfarreien eine reichliche Beisteuer leistete. Der Altar auf der Evangelienseite war mit dem Gemälde geschmückt, welches den Tod der hl. Scholastika vorstellte, und wurde nur der Stiftungsaltar genannt. Die meisten Aebte der letzten Zeit nahmen hier ihre letzte Ruhestätte. Die Statuen des hl. Burkard und Kilian zierten denselben. Der Altar auf der Epistelseite zeigte die Statuen des hl. Georg, welcher den Drachen erstach und des hl. Erzengels Michael, welcher den bösen Feind mit den Füßen trat. Jetzt nach mehr als anderthalb Jahrhunderten sind diese reich vergoldeten Arbeiten, soweit sie nicht vom letzten Kirchenbrande vernichtet wurden, bestens erhalten und übertressen bei weitem alle unsre dermaligen derartigen Arbeiten, die schon nach wenigen Jahren erblassen oder abspringen. Unter Anderm schaffte er auch einen Kirchensornat mit Antipendium und Insel sür 1080 Reichsthaler an.

Bur Verherrlichung ber Kirchen- und Landesfeste ließ er sechs kleine Kanonen, sogenannte Rapenköpfe gießen, wovon jetzt noch zwei hier, die andern aber im Schlosse zu Kleinheubach bei Festlichkeiten gebraucht werden.

Dem Hochwürdigen ist in gräulichem Sanbstein ein würdiges Monument gesetzt. Darauf ist der Berewigte in Lebensgröße mit Infel, Stab und Weßgewand abgebilbet. Ganz gegen die damalige Uebung, in Rototto oder Ueberschwenglichteit zu bauen und zu schreiben, lautet die demüthige Inschrift also:

D. BERNARDUS
ABBAS NEUSTADT
Rexit sapienter,
Struxit decenter,
Auxit utiliter,
Vixit pie.

Cujus anima Deo vivat et requiescat † b. h.

Kr. Bernard +
Mbt von Reuftadt #
Regierte weise, 
Baute schön, ...
Wehrte nüplich, 
Lebte fromm.
foll leben und

Der Abt Kilian Kneuer, zuvor Prior und bann Propst zu Retsbach, starb schon nach vierjähriger Berwaltung. Er ließ die hl. Leiber von Peregrin und Aurelian aus den Katakomben zu Rom bringen und in die beiden Altäre im Kreuzschiffe einsetzen, welche jährlich unter großem Zubrange der Gläubigen am 4. Sonntage nach Oftern bis zum Erlöschen des Klosters seierlich verehrt wurden.).

Abt Placibus Reich suchte in Bauten, Einrichtung ber Kirche, Berschönerung ber Gärten bas zu vollenden, was Bernard nicht ganz hatte zu Stande bringen können. Gegen bas Ende seiner Regierung wurde ihm jedoch Nachlässigkeit zum Borwurfe gemacht. Mehrere Bisitationen fanden Statt.

Weil es manche Leser interessirt, zu wissen, was man von den Ristern verlangte, und was ein Kloster leistete, so soll Einiges aus der am 18. August 1762 durch die geistlichen Räthe von Würzdurg hier abgehaltenen Visitation erwähnt werden. Ueber den allgemeinen Stand des Klosters wurden jedem einzelnen Mitgliede achtzehn, sowie über das Wirken des Abtes dreiundzwanzig Fragepunkte vorgelegt; als wie der Chor besucht, wie die Capitel gehalten, wie die geistlichen Anreden Statt sinden, wie die Studien gepslegt, wie Nahrung und Rieidung beschaffen, wie für die Kranken gesorgt, wie der Abt im Geistlichen und Weltlichen haushalte n. s. w. Nach sast achtägiger Dauer schlossen die Commissäre mit solgender ins Deutsche übersetzen Anrede:

"Chrwurdige und fromme Bater in Chriftus und übrige Alostermitglieber!

Ich fah bas Ende eines jeden Werkes, spricht der hl. Geist; auch dieses von dem hochwürdigsten und gnädigsten Fürstbischose nach seiner väterlichen Liebe gegen Euch uns anfgetragene Werk hat sein Ende erreicht. Mit den Worten des Patriarchen Jakob hat der besorgte Oberhirt uns zu Euch gesschiaft "Gehe und sehe, ob Alles gut steht um die Brüder, um das Bieh, und welde mir wieder, wie es steht".

<sup>1)</sup> Sighart hat in seiner Beschreibung ber Reliquien, welche aus ben Katakomben Roms in die Kirchen Bayerns gebracht wurden, nämlich in die Peterskirche zu München, mach Rammersdorf, Gemünd bei Tegernsee und Mariathalheim bei Erding, diese Reuf sabter Trophäen nicht erwähnt.

Wir tamen und faben genau nach bem Stande biefer geiftlichen Benoffenschaft wie im Geiftlichen fo im Zeitlichen. Wir können zwar nicht behaupten, daß es in Allem gut fteht um die Brüder biefes geiftlichen Saufes, benn was ift in jeder Sinficht vollommen unter ber Sonne; loben muffen wir jedoch fehr Bieles, vorzüglich bie ausgezeichneten Beweife ber uralten Liebe für ben Schmud bes gottlichen Saufes, für die Rierde und Reinlichkeit ber hl. Gerathe und ber Altare, auf welchen unfer Berr und Beiland forpers Diefer außere Rirchenschmud erscheint als ein Zeichen Eurer inneren Liebe gegen den Berrn. Schimpflich mare es auch, wenn die Worte bes Hugo von Stt. Bittor Geltung bei Guch hatten, wenn er spricht: "Bei vielen Rirchen ift ber Tifchbecher fconer als ber Relch, ber Rod zierlicher als bas Mefigewand, bas Unterkleid belikater als die Albe und reinlicher als bas Rorporale". Fahret fo fort im Gifer für ben Schmud ber gottlichen Wohnung. Euer Gotteshaus Neuftadt foll feine Altstadt und feine Ruine werden. Der gute Stand im Innern und Aeufern foll die Worte der hl. Schrift auf Euch anwenden laffen: "Glorreiches ift von dir gefagt worden, Stadt Gottes; ich fab die bl. Stadt geschmudt wie die Braut für ihren Mann".

Wir kamen und sahen bei Vielen ben Eifer nach klösterlicher Bollommensheit und Zucht. Fahret fort, Such als geiftliche Manner zu zeigen, welche im Geiste wandeln, nicht in der Eitelkeit des Sinnes, welche die Werke des Fleisches ertödten, deren Wandel im himmel ist, und die nicht achten auf Fleisch und Blut.

Wir kamen und sahen Eure Sorgfalt im Chorgebete und hörten Gottes Lob in Guerem Munde. Fahret fort, diesseits die Engel nachzuahmen, welche Tag und Racht den Herrn preisen, damit Ihr mit ihnen im Himmel vereint werbet.

Wir kamen und sahen die sehr fromme Gewohnheit der täglichen geistlichen Lesung und Betrachtung; setzet sie fort mit aller möglichen Liebe. Ein
ausgezeichneter Geistesmann behauptet, daß drei Stücke einem geistlichen Manne
nothwendig sind; das erste Stück ist die Betrachtung, das zweite Stück wieder
die Betrachtung und das dritte Stück nochmals die Betrachtung. Aus der
Betrachtung entglimmt das hl. Feuer des Priesters; aus der Bernachlässigung
derselben entsteht jener unglückselige Zustand, von dem der Herr spricht, daß
er ihm Eckel errege, und daß er aufangen wolle, dergleichen Menschen aus
seinem Munde auszuspeien.

Wir tamen und sahen das Bestreben, die hl. Studien zu pslegen; setzt es fort und leset besonders gern die hl. Schrift, denn sie ist ja das priefterliche Buch, und der Herr sagt: "die Lippen des Priesters sollen die Wiffenschaft bewahren, und bas Gesetz Gottes soll man aus seinem Munde entsuchmen. Beil du die Wissenschaft weggeworfen, will auch ich dich verwerfen, mb du sollst mir bas Priesterthum nicht mehr verwalten".

Wir kamen und fahen noch vieles Andere, und es erübrigt uns nur noch. ju bem jurudgutehren, ber uns fandte, und ihm Alles ju melben, wie es fleht, und zwar mit gleicher Treue bas, was Lob verdient, und bas, was Berbefferung nothwendig hat; benn die Wunden feben und nicht beilen, ift nicht Liebe. Der Briefter und Levit fah ben Bermunbeten am fondern Graufamfeit. Bege liegen und ging vorüber; ber Samaritan aber trat hinzu, verband bie Bunden und gof Del und Bein barauf. Daher werben wir wie ber Samaritan bem hochwurdigsten Oberhirten bie Mittheilung machen, ob Bunden anfgefunden wurden. Seine hohe Beisheit wird das Del vaterlicher Milbe und den Wein liebevoller Berbefferung aufgießen durch bie weiter ju treffenden beilfamen Anordnungen. Wollet aber nicht nachfolgen ben Brübern bes Joseph, welche die Worte ihres Bifttators nicht blog verachteten, sondern ihn ans baf in eine alte Bifterne warfen; wollet nicht, fage ich, bie beilfamen ben ben firchlichen Borfchriften empfohlenen Anordnungen ber bifcoflichen Bifitation mit dem Bergen oder mit dem Munde verachten oder gar in bie alte Zifterne ber Bergeffenheit werfen. Seib vielmehr eingebent Gurer Borgesetten, welche bas Wort Gottes an Euch gesprochen haben und die Bache balten . um fur Gure Seelen Rechenschaft ju geben; feib eingebent ber Borte, welche taglich der hl. Bater Benedict an Euch fpricht, und die Euch ans berg gelegt hat ber hi. Bifchof Burtarb, ber erfte Abt biefes Ortes fowie fein Rachfolger Megingand, welcher auch auf bem Burgburgifchen Stuhle fein Nachfolger war; bentet wohl an ben Felfen, aus bem ihr ausgehauen feib; es ift bieg bie hl. Statte bes altesten Rlofters, bas mit bem Burgburger Bisthum gleichen Alters ift, und welches bie Rechte bes bi. Burtard und die behre Freigebigfeit Rarl's b. Gr. gepflangt, Megingaud und feine Gefährten begoffen und Gott ber Berr geforbert hat. Gehet wohl au, daß Ihr nicht abweichet von den Wegen Gurer Bater; bienet bem herrn an Diefer hl. Statte in Beiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage Eures Lebens.

Lebet nun wohl und wandelt würdig Enres Berufes mit aller Demuth und Sauftmuth; ertraget mit Geduld und Liebe einander, bemüht, die Einigsteit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens; einmüthig versterticht Gott wie mit einem Munde; in Euren Gebeten und Opfern seid auch Unfrer eingedent."

Die Commission hielt in einem an ben Bischof erstatteten Berichte es fur bas Heilfamste, wenn bem unthätigen Abte ber Rücktritt von

seiner Stelle geboten würde. Es kamen jedoch acht Conventualen barum ein, daß diese beabsichtigte Resignation nicht besohlen würde. Der Bischof besahl seinen geistlichen Räthen, in einer so delikaten Sache mit aller Klugheit vorzuschreiten, zumal da der Abt Miene machte, an den Metropoliten in Mainz zu appelliren. Die bischösliche Commission beschloß sosort, nicht auf dem canonischen Wege die Resignation auszusprechen, weil die hiegegen ergriffene Appellation eine aushebende Kraft hatte und die Sache ins Weite zumal auch ins sehr Ungewisse zog; sondern vielmehr auf dem weiten Verwaltungswege gegen den Abt vorzugehen. Endlich verstand sich derselbe freiwillig zum Rückritte, dis ihn nach einem Jahre der Tod in die Ewigskeit ries.

Als am 25., 26. und 27. November 1740 die seierlichen Exequien für den römischen Kaiser Karl VI. begangen wurden, assistite in der Domkirche dieser Abt mit dem Abte von St. Stephan, dem Schottensabte und Propste von Triesenstein. Bei der unter außerordentlichem Glanze am 15. September 1743 vollzogenen Einweihung der Hostische zu Bürzdurg nahm er unter den dreizehn dabei sungirenden Aebten den sechsten Platz ein. Sie reihten sich also: Abt von Ebrach, St. Stephan, Banz, Schwarzach, Bilbhausen, Neustadt a/M., Theres, Schotten, Bronnbach u. s. v. Im Mittelalter hatte die Abtei Reusstadt nach einer Urkunde des Kaisers Otto III. den ersten Kang vor den übrigen Würdenträgern.

Dessen Nachfolger war Benedict Lurz von Münnerstadt, Sohn bes bortigen Amtstellers. Seine Milbe, Klugheit und Frömmigkeit wird gerühmt. Er starb am 29. Oktober 1788 als dreisacher Jubilar, indem er über fünfzig Jahre Mitglied des Ordens und der Priestersschaft und fünfundzwanzig Jahre Klostervorstand gewesen. Er ist der Letzte für einstweilen, und hat in der Kirche unterhalb der Communicantendant dei dem Stiftungsaltare seine Ruhestätte genommen. Propst Melchior von Triesenstein setzte am 1. November seine Leiche ein; P. Philipp Klinger von Triesenstein hielt die Leichenrede. Sein Portrait auf Leinwand ist unter den noch vorhandenen acht das kunstvollste.

Johann Weigand von Karlftabt, Sohn bes bortigen Bürgermeisters, wurde am 10. Dezember 1788 als Borftand erwählt. Bor ber Babl

war zu entscheiben, ob auch noch zwei Professen, die bereits über ein Jahr die Gelübbe abgelegt und die niederen Weihen empfangen hatten, zur Bahl zu lassen seien oder nicht. Elf Stimmen entschieden sich dagegen, neun dafür. Diese Abstimmung ließ einen schwierigen Wahlzgang erwarten.

Rach der Anfrage, ob keiner der Bähler excommunicirt, suspendirt oder auf andre Beise untauglich sei, wurde das 64. Capitel der Ordensregel vorgelesen, worin die Eigenschaften des Abtes vorgezeichnet sind, und dann von jedem Einzelnen, der sich vor dem Crucisixe niederkniete, folgender Sidschwur geleistet, natürlich in lateinischer Sprache:

"Ich Bruder A. schwöre und verspreche dem Allmächtigen Gott, unserm hl. Bater Benedict und dem hl. Patrone dieses Klosters Martin, denjenigen zu erwählen, von welchem ich glaube, daß er unserm Kloster im Geistlichen und Weltlichen am nützlichsten vorstehen wird, und demjenigen meine Stimme nicht zu geben, von welchem ich vermuthe, daß er durch ein Versprechen oder ein Geschent oder eine Bitte, die er selbst oder ein Andrer für ihn gestellt hat, oder auf eine andre direkte oder indirekte Weise die Wahl auf sich zu lenken suchte; sowahr mir Gott helse und dieses sein hl. Evangelium: Im Anfange war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort."

Rachbem die Wähler versprochen hatten, den als ihren Bater anzuerkennen, der die meisten Stimmen erhalten würde, wurden die Zettel der Einzelnen in einem auf dem Tische aufgestellten Relche gesammelt und gezählt. Es ergab sich in den vier Wahlgängen folgendes Resultat:

|            |         | I. | II. | III. | IV. |
|------------|---------|----|-----|------|-----|
| ₽.         | Philipp | 7  | 7   | 7    | 6   |
| <b>B</b> . | Maurus  | 5  | 4   | 2    | 1   |
| ₽.         | Johann  | 4  | 6   | 10   | 12  |
| <b>B</b> . | Bonifaz | 1  |     |      |     |
| ₽.         | Anselm  | 1  | 1   |      |     |
| <b>B</b> . | Bernarb | 1  | 1   |      |     |
| ₽.         | Gregor  | 1  | 1   | 1    | 1   |

Im Ramen ber Allerheiligsten Dreifaltigkeit wurde ber Reuserwählte ausgerufen und um seine Zustimmung befragt. Er machte ausmerksam auf seine Schwäche, wollte jedoch ber göttlichen Borfehung

in ber Hoffnung auf ben Beiftand seiner Mitbrüber, wie er erklärte. nicht widerstehen und gab seine Ruffimmung. Er murbe mit bem weißen Chorroce und ber Stole belleibet; ber Prafibent feste ihm bas Birret auf bas haupt mit ben Worten: "Befestigen foll ber herr. mas er bei uns gethan hat". In ber Mitte ber Commiffare murbe berfelbe nun unter bem feierlichen Schalle ber Gloden processionsweise anr Rirche geleitet, wo ber Brior ben Lobgefang anftimmte: "Großer Gott wir loben bich". Bahrend beffen lag ber Neuerwählte auf feinem Angefichte vor bem Altare auf einem ausgebreiteten Teppiche. Darauf wurde er an die Grabstätte seines Vorgangers geführt, woselbft er für bessen Seelenruhe einige Zeit knieend betete, und bann vom Brafibenten erinnert wurde, daß er bald bem im Grabe folgen werbe. bem er jett im Amte folge. Hierauf wurde er auf seinen Stuhl im Chore geleitet, und ihm hier im Namen des Fürftbischofs nach abgelegtem Bersprechen bes Gehorfams bie geiftliche Leitung bes Rlofters übertragen. Es traten nun alle Capitulare vor, um ihm burch Sandgelöbniß Ehrfurcht und Gehorsam zu versprechen. Bon ber Rirche schritt man zur Abteiwohnung, in welcher nach wiederholter Gelöbniß bes Gehorfams bem Neuerwählten bie weltliche Berwaltung unter Darreichung bes Rlofterichluffels übergeben murbe. Siebei mar auch bie Klosterbienerschaft anwesenb. Nachbem ber Neuerwählte beauftragt war, innerhalb einer bestimmten Reit um die bischöfliche Bestättigung einzukommen, murbe ihm bis bahin bie ganze Klosterverwaltung übertragen.

Der Kostenpunkt betrug für ben Präsibenten zwölf Dukaten, für jeben ber geistlichen Räthe sechs Dukaten, für ben Regierungssekretair gleichfalls sechs Dukaten, die unter dem Titel als Geschenk verabsolgt wurden; die Dienerschaft erhielt wahrscheinlich ähnliche hohe Geldegeschenke. Bom 25. Januar bis 27. wurde seine Erwählung schriftlich an der Kirchenthüre des Domes angeschlagen; am 15. Februar erfolgte durch den Fürstbischof Franz Ludwig in der Hoftirche unter Assistenz des Prälaten von St. Stephan und Propstes von Triefenstein die seierliche Einsegnung.

Abt Johann am 21. April 1749 geboren, am 4. April 1769 eingetreten, war vor seiner Erwählung fünfzehn Jahre Kaplan aux ber Bropstei Retbach gewesen.

Die Einfälle ber Franzosen nöthigten ben Abt zweimal zur Flucht. Am 19. Juli 1796 erschienen sie in großen Heerhausen mit gezogenem Schwerte. Der Abt mit ben meisten Conventualen hatte sich entsernt. "Nur ich, schreibt ber Prior Bernard Hofftetter aus Würzsburg mit zitternber Hand, und B. Maurus, Michel, Gottfried, Karl, Meinrad, Burkard und Johannes sind zurückgeblieben; wir haben viel Tend durchgemacht; sowohl die Raiserlichen als auch die Franzosen haben es uns bereitet. Jeden Augenblick müssen wir gewärtig sein, daß die Franzosen unser Aloster ausrauben, plündern und verderben. Doch Gott sei Dank, setzt er nach einiger Zeit bei, Gott hat es nicht zugelassen.

Sogleich nach Ankunft der Franzosen ließ das Kloster einen setten Ochsen schlachten. Die verschiedenen Vorräthe und Einrichtungen der weiten Klosterräume befriedigten in dem Maße, daß die hiesigen Tagslöhner gar keine Einquartierung erhielten. Deßhalb verlobte die Gemeinde, "zur Dankbarkeit wegen Befreiung von den französischen Truppen" jährlich an diesem denkwürdigen Tage ein Engelamt abshalten zu lassen, wofür sie noch alljährlich  $1^1/2$  fl. an den Pfarrer entrichtet.

Bier am 17. April eingekleibete Novizen verscheuchte bas Kriegsgetümmel schon am 17. Juli.

Das zweitemal flüchtete sich ber Abt nach Sachsen; es war im 3. 1800. Die Conventualen scheinen nach dem vier Jahre zuvor glücklich überstandenen ersten Hirschssieber dießmal Alle geblieben zu sein.

Zum drittenmale mußte sich ber Abt mit dem ganzen Abteileben flüchten vor den miteinander verbündeten Franzosen und Russen, indem durch den Lüneviller Frieden den geistlichen Stiften in Deutschland das Ende diftirt wurde.

Das hiefige Klostergut wurde bem fürstlichen katholischen Hause von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg übergeben.

Es war Sabbattag. Karl's Tochter stand bereit, ihr elftes Lebens-Jahrhundert in Shren zu schließen und ihr zwölstes mit Segen zu beginnen. Siegreich stand sie da über alle ihre vielen und mächtigen Feinde im Innern und von Außen. Schon war sie noch immer jugenblich frisch bereit, die mit Beginn unser neuen Zeit hervortretenden Feinde des Unglaubens und Materialismus zu bewältigen. Ein ganz junger Mann Namens Jagemann, der erst vor wenigen Jahren als der letzte Aushebungskommissär damaliger Zeit zu Wertheim gestorben ist, war jedoch angekommen, um einen verhängnisvollen Sabbat anzukündigen. Am folgenden Tage, es war der in der hiesigen Gemeinde lange Zeit unvergeßliche Sebastianustag i. J. 1803, wurde von ihm die eilshundertjährige Eiche durch Verkündigung des Aushebungsbekretes gefällt. Der Jüngste des Priestervereins, Subdiakon Franz Kraus hatte an diesem Tage seine erste Predigt in dem nahen Pflochsbach gehalten; beim Heimkommen verkündeten ihm die Brüder: "Wir sind aufgehoben".

Achtzehn Priester hatten an diesem tragischen Sonntag beim hl. Wesopfer die inhaltschweren Worte, und wer beschreibt noch die andern schweren Gesühle, an den Herrn gerichtet im Introitus: "Es trete das Seuszen der Gesesselten vor Dein Angesicht, o Herr; vergelte unsern Nachbarn siebenfach in ihren Schooß, räche das Blut Deiner Heiligen, welches vergossen wurde. Ja, o Gott, die Heiden sind in dein Erbgut eingedrungen, sie haben verunehrt Deinen hl. Tempel; sie haben Jerusalem zu einem Wachthause des Feldes gemacht. Shre sei dem Bater und dem Sohne und dem heiligen Geiste u. s. w."

Am barauf folgenden Bincentiustage zerstreuten sich Biele ber Alostergeiftlichen nach den vier Himmelsgegenden. Jeder erhielt eine Pension von 400 fl.; Einige übernahmen Alosterpfarreien.

An ben Shrwürdigen, Lieben, Andächtigen Johannes Abbten bes Benedictinerstiftes Neustadt am Main richtete der Generalvikar bes hochwürd. des heil. röm. Reichs Fürsten und Herrn, Herrn Georg Karl, Bischofs zu Würzburg, Herzogs zu Franken, auch Coadjutors zu Bamberg 2c. folgendes Anschreiben:

## "Unfern freundlichen Gruß zuvor!

Ehrwürdiger und Andächtiger, besonders lieber Herr und Freund!

Das fürftbischöfliche Ordinariat beklagt mit innigster Theilnehmung bas harte Schickfal ber ganglichen Aufhebung, welches die burch so viele Jahrhunderte mit ausgezeichnetem Ruhme beftanbene und

um die Rirche und ben Staat vorzüglich verdiente Abtei betroffen hat.

Da inzwischen dieses traurige über das Kloster verhängte Loos nicht abgeändert werden kann, so will man doch nicht gleichgültig sein bei der Art, mit welcher die Auslösung eines Klosters geschehen dürfte.

Man will zwar vor der Hand nicht zweiflen, es werde bei vorsliegender Aushebung des Klosters für den künftigen priesterlichen Untershalt der unglücklichen Friedensopfer nach Maßgabe und Vorschrift des Reichsdeputationsbeschlusses hinlänglich gesorgt werden; gleichwohl gewärtigen Wir von Euch und Eurem Convente zu seiner Zeit den weiteren Bericht:

- a) Belche Benfion Euch und Jebem Eurer Religiosen bestimmt fei?
- b) Bohin sich jeber Religios nach geschehener Auflösung zu begeben, und wie er sich nütlich und seinem Stande gemäß zu beschäftigen gebenke?
- c) Ob die allenfalls gestisteten Messen und besonders, ob die Pfarrei Reustadt und Pflochsbach mit Sendelbach, als welche dis jetzt von dem Kloster Reustadt aus excurrendo zu verssehen waren, gehörig berücksichtigt worden seien, und wie sie noch ferner ohne Abbruch der bisherigen Seelsorge bestehen sollen?

Bir verbleiben Euch übrigens mit behaglichem Billen wohl behgethan.

Bürzburg ben 7. Hornung 1803.

F. Schent von Stauffenberg, G. R. Präfibent.

Gr. Ep. Hip. Suffr. Herb. Mpr. 4

Der Fürst Constantin war Anfangs nicht Willens, das Kloster vollständig zu vernichten. Bei seierlicher Besitzergreifung des Klosters Bronnbach hatte dieser kluge Fürst sich geäußert: "Wenn wir alle Klöster ausheben, werden wir Fürsten auch aufgehoben". Als souveräner Landesvater konnte er den Fortbestand leicht bewirken, ohnehin hatte ja das Anschedungsgesetz ausdrücklich bestimmt, daß die neuen Besitzer die Klöster dürsten fortbestehen lassen. Der Fürst wollte jedem Pater unch außer der Penston eine jährliche Geldzulage geben; auch einige Rovizen sollten sie annehmen dürsen. Nach mehreren Wochen wurden

jedoch die zurückgebliebenen Pater genöthigt, ihre Zellen zu verlassen, weil ihnen in dem damaligen Winter die Desen förmlich verschlossen wurden, und sie dann doch auch nicht in der Kälte gemüthlich erfrieren wollten. Sie bezogen einstweilen geringe Stübchen hier und in Erlach, harrend auf eine günstige Aenderung. Der Fürst ließ mehrmals den angesehenen früheren hiesigen Novizenmeister Maurus hieher von Waldzell kommen, um sich mit ihm wegen Wiedereinrichtung des Klosters zu besprechen. Einige Conventualen, welche mit Freude die Auslösung des klösterlichen Lebens vernommen, waren unterdessen bereits so abgekühlt, daß auch sie wieder mit aller Bereitwilligkeit dem gemeinschaftlichen Leben sich angeschlossen hätten. Allein der baldige Tod des P. Maurus verhinderte für einstweilen das Wiederzustandestommen.

Dem Abte Johann, welcher nach bem Gesetze eine Penfion von 2000-8000 fl. jährlich anzusprechen hatte, wurde ein Abfinden mit ber unbebeutenben Summe von 18000 fl. gegeben; und auch biefes geringe Gelb mar nicht reell, indem es auf ber Wiener Bant ftand. Weil bie Binfen nicht gezahlt murben, gerieth er in große Gelbverlegenheiten; an einen Juden mußte er bas Abtei-Pektorale verwerthen. Das fürftliche Aerar sah sich baber veranlaßt, ihm eine jährliche geringfte Gelbpenfion von 400 fl. und 10 Rlafter Bolg gufommen gu laffen. Oftmals, wenn ihm die Schiffer fein Solg nach Karlftadt lieferten, sprach er wehmuthig von der hiefigen Abtei; mehrmals äußerte er: "D wäre ich nur einmal wieber in bem Rlofter als einfacher Briefter!" Er starb in seinem Geburtsorte am 26. Februar 1818 in bem ihm eigenthumlichen Wohnhause Nr. 183, welches gegenwärtig ber Wagner Joseph Arnold besitht. Man zeigt noch barin bas Altarftübchen, worin der lette Abt von Reuftadt bas hl. Megopfer feierte. Die Rirche von Rarlftabt erhielt ben gurudgelassenen Rirchenornat. Einige Wochen vor der Aufhebung war ber Jud Birsch in die Abtei gekommen und hatte bie Erklärung gemacht, daß die Aushebung gang gewiß eintreten, ber Abt jedoch nie über Berwerthung ber Mobilien. als Frucht, Bieh, Silber in ber Schaptammer, jur Rebe ober Rechenschaft gestellt werbe. Der ehrliche Abt ließ fich auf biese Beschäfte mit bem Juben nicht ein, obgleich er nach ben Forberungen ber chriftlichen Gerechtigfeit bergleichen Besite batte veräußern, und ben Erlbs bavon zu guten Zwecken, bie vielleicht Jahrhunderte lang ihre guten Früchte getragen, hätte verwenden können.

Die Säcularisation betraf folgende einundzwanzig Orbensmänner:

- P. Gottfried Tambusch von Kitzingen 1751 geb., † 1. Februar 1803, beerdigt in der Michelskirche. Die frühere Grabstätte im Betermünster beim jetigen Psarrhause war bereits in fürstlichen Besitz übergegangen; deshalb geschah die Beerdigung in der Psarrkirche; vierzehn Jahre war der Berlebte Psarrer daselbst.
  - B. Coleftin Rlett zu Lengfurt 1763 geb., + zu Effelbach 1804.
- B. Michel Shaft zu Karbach 1739 geb.; mehrere Jahre Dekonom und Galteinnehmer, später immer franklich und baher unfähig zu celebriren. Er behielt seine Zelle im Kloster, † 14. Dezember 1806. Nach der Austebung betete er knieend mit weinenden Augen und ausgespannten Armen für sein Klofter am Stiftungsaltar.
- B. Maurus Stockmann zu Würzburg 1745 geb.; sein Bater war Militäroberst. Er trat ein am Feste des hl. Benedict 1761 und brachte das jüngste Alter ins Aloster, kaum vollendete sechzehn Jahre; er konnte deschalb erst nach fünf Jahren Subdiakon werden. Die Priesterweihe empfing er 1769 zu Fuld, wo er Rechtswissenschaft studirte. Nach seiner Rücklehr wurde er zum Lehrer der Theologie im Kloster aufgestellt; nach einigen Jahren erhielt er anch das Priorat. Mit weinenden Augen schied er aus seiner Zelle in den Kloster= nun fürstlichen Hof zu Waldzell. Er stand bei dem Fürsten in hohen Shren. Das schmerzliche Leiden am Stein bereitete ihm am 4. Juli 1807 den Tod. Sein Grabstein im Kirchhose zu Waldzell ist leider bei dem stürgt geschehenen Kirchenbaue vernichtet worden! Ist das der Dank dassür, daß dieser eifrige Diener Gottes, an allen Sonn= und Feiertagen auf einem Reitpferde am Erlacher Mainuser abgeholt, zu Waldzell sast ohne allen Entzgelt bereitwillig Amt und Bredigt gehalten!

Der lette Benedictiner Franz Kraus nennt ihn in dem Tagebuche, welches die Lebensverhaltniffe der Priester vom breißigjährigen Kriege an notirt, einen Mann, der durch Gelehrsamkeit, Reinheit der Sitten sowie guten Klostergeist ausgezeichnet und bis zu seinem Ende in der Seelsorge unermüdlich war.

Bemerkenswerth ift eine Aeußerung des P. Maurus an einen Waldzeller unlängst im hohen Greisenalter von fast neunzig Jahren verstorbenen Bauerswan. Der bemerkte Krans machte nämlich nach Bollendung seiner Studien p Burzburg einen Besuch bei feinem hochgeehrten früheren Mitconventualen B. Maurus; dieser äußerte sich darnach an den genannten Waldzeller also wer Krans: "Ich war begierig auf ihn und wollte nur sehen, ob sie den Kerle in Bürzburg auch verborben haben; ich habe ihn geprüft; er ift noch auf bem rechten Wege; Gott sei's gebankt; er erhalt ihn d'rauf". Es spiegelt sich aus bieser Aeußerung die Liebe zweier, wenn auch von einander geschiedenen, doch immer noch herzlich im Guten geeinten Ordensmänner; dann der schlimme Zustand der damaligen theologischen Facultät, die mit der protestantischen versmischt, nur nach Aufklärung haschte. Der besorgte Klosterlehrer fürchtete, der Benjamin möchte im Aegypterlande von diesem verkehrten Zeitgeiste angesteckt worden sein; daher seine lebhaste Freude, als er das Gegentheil wahrnahm.

Bemerkenswerth ist noch eine andere Aeußerung dieses Geistlichen. Oftsmals sagte er, wie jest noch alte Leute erzählen, bezüglich der hiesigen Klosterverhältnisse: "Wenn nur die Leute wüßten, was sie für Rechte hätten, aber sie wissen's halt nicht". Sein noch vorhandener Brief von Wald = Zelle den 28. September 1805 betreffend die Holzsuhren der Pfarrei Reustadt beurkundet übrigens, wie es scheint, seinen Parteistandpunkt gegen die Gemeinde Reustadt und Erlach und keine Bereitwilligkeit, das Recht zu unterstützen. Es mußten vielmehr diese Gemeinden auf dem Proceswege zur Geltendmachung ihres Rechtes gelangen.

- B. Meinrad Roslein von Rothenfels 1763 geb., woselbst sein Bater Schloßgärtner war. Er bekleidete zuerst das Amt des Speisemeisters, dann des Oekonomen; vom November 1801 an war er Prior und zwar der letzte. Mit vielem Eifer hat er erst vom Rloster aus und nach dessen Anshebung im Orte Pflochsbach wohnend diese kleine Heerde Christi geweidet. Er war sehr besorgt auch für das materielle Wohl seiner armen Pfarrkinder; er unternahm deshalb, begleitet von P. Franz Kraus, eine eigene Reise über die Rhön nach Thüringen, um die Flachsbereitung und Holzschnitzerei an Ort und Stelle einzusehen, und dann in seinen Gemeinden hiezu Anleitung zu geben. † 18. April 1808 in Folge gefaßten Eckels beim Krankenversehen.
- Im J. 1809 waren von den 22 Pensionaren nur noch 11 zu untershalten; der Tod sowie die Uebernahme von Pfarreien hatte ihre Zahl auf die Halfte gemindert; i. J. 1815 war nur ein Drittel derselben übrig.
- P. Gregor Steinruck von Henerseu 1733 geb.; sein Bater war baselbst Schullehrer. Er war von Jedermann geliebt, wahrhaft fromm, immer heiter. Als letzter Detonom des Klosters that er den Nothleidenden und Kleinsbegüterten sehr viel Gutes. "Wir haben doch noch genug", war sein oftmals ausgesprochener Grundsatz. + 9. Januar 1810 im Wohnorte seines Abtes.
- B. Aemilian Stöhr zu Gerolzhofen 1751 geb. Bom Jahre 1792 an ftand er vier Jahre lang ber Dekonomie vor. Es floß ihm das Baffer von ben Wangen herab, als das Klostervieh im Klosterhofe versteigert und von ben Juden erschachert wurde; gewiffenhafte Christen durften und wollten ja

das Klostergut nicht taufen. Am Auslösungstage kniete er mit ausgespannten Armen am Benedictusaltare und schickte seine heißen Gebete in der verschlossenen Kirche, jedoch von einem Knaben beobachtet, zu dem Herrn: "D wenn doch nur unser Herrgott meinen Brüdern die Gnade gabe, daß sie wieder ins Kloster kommen; ich wollte mit dem Kreuze sie abholen". Er wohnte wie B. Gregor Anfangs hier, dann in Erlach und zuletzt in seinem Geburtsorte, wo er im September 1810 starb.

- B. Hieronymus Braun von Werrbach 1734 geb.; sein Bater war später Lehrer in Reicholzheim. Er wollte als fast siedzigjähriger Greis im Roster wie mehrere Andere wohnen bleiben. Der fürstliche Rentmeister Brust gestattete jedoch dieß nicht. Der aus dem Kloster Gewiesene beklagte sich über denselben: "Er hat sich als früherer Schullehrer von Rothensels so est in unserem Kloster satt gegessen, und jetzt gönnt er mir nicht einmal ein Ruheplätzchen darin zum Sterben". Er begab sich daher in den Wohnort seines Prälaten; daselbst + 22. Juli 1811.
- B. Aurelian Grönert zu Neustadt a/S. 1767 geb. und baselbst † 26. Marz 1812.
- B. Joseph Lurz von Würzburg 1753 geb., woselbst fein Bater Gerichts= Affessor war. Nach der Aufhebung übersiedelte er in seinen Geburtsort; er war ein durchaus religioser und sehr wohlthätiger Mann. Einem armen Familienvater schenkte er hundert Gulben; + 16. April 1817.
- B. Peregrin Appelius von Röttingen 1776 geb. Am Benedictusfeste 1802 hielt er in der Stiftskirche zugleich mit B. Augustin die letzte feierliche Benedictinerprimiz. Er war früher Singknabe im Kloster gewesen. Wegen seiner guten musikalischen Anlagen erhielt er bei der Profeß, wobei Jeder seinen Taufuamen ablegen und einen neuen Klosternamen annehmen mußte, wohl den Namen des früheren hiesigen Birtuosen Peregrin. Nach der Aufslösung lebte er mehrere Jahre am fürstlichen Hofe zu Wertheim; i. J. 1810 übernahm er die Kaplanei zu Esselbach, später die Pfarreiverwaltung zu Erlendach; dasselbst 25. Mai 1817 +.
- B. Benedict Arnold zu Mergentheim 1749 geb. Biele Jahre hindurch Kachen- und Waldmeister. Er begleitete den Abt auf der Flucht nach Sachsen, von welcher er am 7. September 1796 wieder zurückkehrte. Er wurde darauf Frühmesser zu Rezbach. Rach der Auslösung weilte er noch einige Jahre in Rezbach. Er pstanzte auf dem Berge daselbst die vielbesuchte Benedictushöhe, von welcher aus die freundliche Mainlandschaft einen reizenden Anblick gewährt. Anch in dem untern Pfarrgarten zu Pflochsbach legte er eine noch stehende Eremitage an. J. J. 1810 übernahm er die Frühmesse zu Steinseld; daselbst † 1. März 1820.

Ein Alter von hier gab mir folgende Aeußerung von ihm an: "Bir kamen zusammen und kannten einander nicht; wir waren beisammen und liebten einander nicht; wir gehen auseinander und bedauern einander nicht".

Es gehörte, wenn bieses Urtheil wirklich aus seinem Munde kam, bieser Ordensgeistliche somit zur Partei der "Weltlustigen". Es kann nicht geläugnet werden, daß er Mehrere seines Gleichen hatte. Die Alten wollen wissen, daß einige freudevoll getanzt haben, als das Commando "Auseinander" gegeben wurde. Es lachte ihnen eine vermeintlich große Penflon zu, eine selbstitandige Klosterpfarrei, neues Glück in neuen Verhältnissen. Manche dieser Weltzgierigen wurden jedoch bald im Strudel der Weltwogen sehr start abgekühlt.

Diesen Weltlustigen stand, wahrscheinlich in Kopfzahl geringer, aber in Ueberlegung und Anwendung gediegener Mittel weit überlegen eine andere Partei gegenüber, die der "Zeloten oder Eifrigen", welche alle Bersuche machten, um auf irgend eine Beise das Kloster zu erhalten. Wer kennt ihre heißen Gebete zu Gott und ihre verschiedenen Unterredungen mit dem neuen Gewaltshaber? Zwischen Barteien standen die sogenannten "Geduldigen", welche die Fügung des Allerhöchsten anbetend ruhig das Weitere erwarten wollten.

- B. Ambros Herbst zu Bamberg 1780 geb.; sein Bater war Hofmustiks. Bei ber Ausstülspriefter Diaton; Priester 1807; einige Jahre Aushülspriester in Tiefenthal; vom Jahre 1812 an Pfarrer in Wentheim. Wegen Unsmäßigkeit im Trinten mußte er nach sechs Jahren seine Pfarrei verlassen und im Seminar zu Bruchsal Buße thuen. Er wurde ein Jahr daranf Raplan zu Steinseld. Als er am 1. Fastensonntage zur Abhaltung bes Gottesbienstes nach Zell geben wollte, traf ihn auf dem Wege der Schlag, + 6. März 1821.
- B. Martin Fischer zu Würzburg 1757 geb., Sohn eines Hofregistrators. Rach der Aufhebung besorgte er noch wie früher im Moster die Lebenseinnahme; er erhielt deshalb 500 fl. Pension; er wohnte in seinem Heimathorte.

  † 30. September 1822. Ein Mann von Wissenschaft und Rechtschaffenheit.
- B. Karl Leim von Röttingen 1755 geb. Wegen vorzüglichen Leistungen im Musikfache lebte er nach der Auslösung am fürstlichen Hofe zu Wertheim. 3. 3. 1811 wurde ihm die Pfarrei Karbach und 1819 die zu Steinfeld übertragen. Er componirte viele Musikstäde. Bis zu seinem Tode unterrichtete er junge Schullehrer in der Musik, die bei der Prüfung im Seminar zu Würzburg sich auszeichneten. "Das ist wieder ein Schüler von P. Karl." Dabei war er ein tüchtiger Seelforger.
- P. Philipp Fegelein zu Burzburg 1743 geb.; sein Bater war Hof= registrator; am Benedictusseste 1761 trat er ein. Nach Bollendung der Klosterstudien wurde er zur besseren Ausbildung in die Lehranstalten zu Fuld

und Burgburg beförbert. Er war barauf Frühmeffer zu Rebbach, Cooperator in Karbach und von 1788—1810 Pfarrer zu Repbach. Roch jest lobt bie Bemeinde daselbst fein verftandiges, beiteres und eifriges Wirken. Bei ber letten Abtswahl sehen wir mehr als den dritten Theil der Babler um ihn fteben, um ihn zum Stabe zu erheben. Bei ben fortwährenden Schwankungen im Bahlatte bleiben fie bis auf einen Einzigen unveranderlich. Wegen boben Altere begab er fich nach Burgburg, wo er als Brediger, Beichtvater und Borbeter bei öffentlichen Andachten unermudlich für das Beil der Seelen thatia war. Dem hiefigen Rlofterleben mar er ftete zugethan. "Wenn mein Rlofter wieder aufgethan wird, sprach er zu seinem treuen Diener Johann Weber von Rift oftmals, fo gehe ich als fünfundachtzigjähriger Noviz wieder hinein." Sein Grundfat bis jum Ende mar : "Wir tommen wieder". Begen Körperfomache durfte er in feinen brei letten Lebensjahren in der ihm eigenthum= lichen Bohnung beim Seminar Diftrift III. Nr. 26 Beicht horen und bas M. Opfer feiern. In der hl. Wandlung Tags vor feinem Ende verliegen ibn die Rrafte. Er hatte fich schon früher seinen Todtenzettel drucken laffen. welchem sein Diener nur noch das Nothwendige beizusetzen hatte. Er lautet:

"Im Jahre unsers Beilandes Jesu Christi 1829 den 18. September früh 6 Uhr ift durch Altersschwäche in dem Herrn entschlafen

P. Philippus Fegelein,

Benedictinerpriester in der ehemaligen Abtei Neustadt. Er ward geboren zu Bürzburg und erreichte ein Alter von 86 Jahren, wovon er 36 im Kloster, 30 in der Seelsorge und 19 im Pensionsstande verlebte. Er empsiehlt seine abgeleidte Seele dem frommen Gobeth der Gläubigen, und bittet um den beisstehenden christlichen Wunsch:

herr gib 3hm die ewige Ruhe! Und das ewige Licht leuchte 3hm!

Der Trauergottesbienst wird Montag ben 21. September früh um 10 Uhr in ber Domfirche abgehalten."

- B. Augustin Dittmann von Boltach 1774 geb.; einige Jahre Raplan in Repbach, von 1815 an Pfarrer in Effelbach; † 14. Juli 1831.
- B. Johann B. Löser von Weiersfeld bei Gemunden 1767 geb. Bon 1800 an der lette Rovizenmeister, zugleich auch Prior. Am 22. Dezember 1802 übernahm er die Pfarrei Massenbuch; 1819 die Pfarrei Wentheim. Bom Jahre 1822 an war er großherzoglich badischer Dekan, indem er das Amt eines Distriktsschulinspektors über den Bezirk Bischofsheim a/T. versah.

Tugend, wissenschaftliche Bildung und musitalische Kenntnisse zeichneten in ans. Der erwähnte B. Karl, Peregrin sowie B. Johann waren die

besten Organisten der Abtei. Das Todtenbuch der Pfarrei Bentheim enthält über ihn folgenden Gintrag :

"3. 3. 1832 ben 6. August Abends 9 Uhr starb dahier plötlich an einem Schlagflusse ber hiefige Pfarrer und großherzogliche landesherrliche Dekan Johann Baptist Löser, 65 Jahre alt, und wurde nach erkanntem wirklichen Tode ben 9. August Morgens 9 Uhr beerdigt. Dieser eble und liebe Mann, ber leider zu früh der Welt entrissen wurde, vereinigte mit einer wissenschaftslichen Bildung eine solche Gemüthsruhe und liebevolle Anspruchslosigseit, daß er von allen seinen Mitbrüdern deswegen hochgeachtet und unendlich geliebt wurde. Ja er war ohne Leidenschaft, er wollte nur Frieden und suchte ihn zu erhalten, ohne seiner Amtswürde als landesherrlicher Dekan nur etwas im Geringsten zu vergeben.

Sein Hinscheiden bedauerte nicht nur seine eigene Pfarrgemeinde in innigster Wehmuth, sondern auch die Protestanten und Juden der Gemeinde Wentheim, denen er Allen ohne Ausnahme weiser Rathgeber und stillhelfender Freund und Bater war; er wollte nach des Apostels Ausspruch "Allen Alles werden". Werth und theuer ist uns sein Andenken. Wie lieb er uns war, beweisen die vielen Thränen, die wegen seiner floßen, sowie die seierliche Erdsbestatung, wobei neunzehn Pfarrherrn aus der Nachbarschaft von badischer und bayrischer Seite seine sterbliche Hülle zum Grabe begleiteten.

Moge fein friedliebender Geist als fruchtfame Aussaat noch lange unter und weilen, und nie das freundschaftliche Bruderband gelöst werden, womit er uns so besorgt und liebevoll zusammenhielt. Er ruhe im Frieden!"

Leider fehlt auf dem gemeinschaftlichen Rirchhofe aller Confessionen ein Grabmonument für ihn.

Die Liebe zur Rloster= und Ortsheimath trieb ihn in seinem letten Jahre nach Reustadt. Er kam gerade an, als seine brei noch übrigen Kloster= mitbrüder mit einigen Weltgeistlichen baselbst nach damaliger, jett leider absgegangener Sitte, das Namensfest des P. Kilian seierten. Nachdem er mit den Seinigen die letten Gefühle ausgetauscht, besuchte er auch seinen theuren Deimathsorte Weiersseld. Worgens traf ihn sein Bruder, helle Thrünen weinend, im Schlafzimmer. Auf das Befragen nach der Ursache erhielt er die Antwort: "Unfre lieben Aeltern sind fort, so viele Andre; ich auch bald.". Wehmuthig schied er. Nach wenigen Wonaten erfüllte sich sein Borgefühl.

B. Kilian Stand von Burzburg 1768 geb. Er beforgte von 1796 bis zur Auflösung bas Amt bes Speisemeisters; bann mit ehrenwerthester Gedulb und lobwürdigem Eifer dreißig Jahre lang die hiesige für ihn oft sehr beschwerliche Pfarrei. Beil er sehr wenig ausgieng, brauchte er oft über steben Stunden, um auf der zwei Stunden entsernten Filiale Einstedel Jemand

yn versehen. Manchmal mußte ber Kaplan von Pflochsbach dem Mühseligen barin aushelfen. Er hatte in väterlichem Vermögen dem Vernehmen nach 20,000 fl. ins Aloser gedracht; nach dessen Auslösung mußte er sich in den Klosterhühnerstall retirten und darin mit vier kleinen Zimmern nebst einer Dienstdotenkammer seine Bohnung nehmen. Dieses Lokal wird in der alten Pfarreifassion als sehr baufällig und mit vier Spriesen gestützt beschrieben; laut Schätzungsprotokoll hatte es einen Werth von 400 fl. Als einmal der Abt Johann seinen alten Mitbruder an einem Kilianusseste hier besuchte, stellte P. Kilian solgende Frage an ihn: "Hochwürden Gnaden, hätten Sie in Ihrem Leben auch einmal geglaubt, daß Sie das Kilianussest in dem Neustadter Hühnerstall mitseiern würden?" Der Abt antwortete: "Ich habe viel geglaubt und mußte alle Tage mehr glauben; das habe ich nicht geglaubt; heute sehe ich es".

Bas er wegen sonstiger Pfarreiverhaltniffe burch ben Druck ber Zeit perbulden hatte, verewigen zu seinem Ruhme bie verschiedenen Pfarreiatten.

Wie oft er sich nach ber Wiedererstehung seines Institutes sehnte, ist dem Alwissenden allein bekannt. Der Anslösungstag des oft bedauerten Klosters war auch sein Ausschlungs- und hoffen wir sein Erlösungstag aus dem Jammersthale. Mit den hl. Gnadenmitteln versehen schied er in Folge einer Lungensentzündung am 19. Januar 1833 Nachts 2 Uhr.

Sein treuer Mitconventual Dechant Kraus war zu ergriffen, als daß er die Gottesworte sprechen kounte. Statt seiner hielt der jetzt noch in hiesiger Gegend im besten Ruse stehende Pfarrer Sell von Hafenlohr die Leichenswedzt, worin er der traurigen Zeit gedachte, "in welcher die von den frommen Borältern gestisstern Klöster Nester, die Bisthumer Wüstthumer, die Abteien Rabteien geworden".

Seine körperlichen Ueberreste harren auf dem Gottesacker an der Michelsfirche sieben Schritte vor dem vorderen Kircheneingange auf den glorreichen Lag der Auferstehung. Sein Grabstein wurde jedoch bei der neuen Anlegung des Gottesackers in die hintere Umfassungsmauer eingesetzt.

B. Burkard Brand zu Estenfelb 1767 geb. Sein Bater war baselbst Schullehrer. Bom Jahre 1797 an war er Waldmeister des Klosters und als solcher ziemlich flüchtigen Sinnes. Beim Holzstriche wurde oftmals die Bedingung festgesetzt, daß von dieser oder jener Partie Holz an den P. Waldsweister fünf, els Carolin als Trinkgelb vorausgezahlt werden nutsten. Die Isger und Consorten zechten darauf und ließen seine Freigebigkeit hoch leben. Roch als Pfarrer war er dem Waidwert sehr ergeben.

Im Jahre 1809 trat er seine Klosterpension an den 76 Jahre alten Barrer Fischer von Hafenlohr ab und übernahm deffen Pfarrei; 1823 verlieh ihm der Bischof die Pfarrei Rohrbach. Daselbst + 31. Mai 1840.

B. Franz Kraus zu Retbach am 14. September 1780 geboren; fein Taufname war Johann. Die Mainüberfluthung bes Jahres 1784 brachte feinem Bater, bem Chirurgen Friedrich Rraus und ber Mutter Barbara gebornen Englert, ben Tob; bie Abtei erfette ibm Beibe. Am 13. April 1800 trat er ein, noch nicht volle zwanzig Jahre alt. Mit ben übrigen brei im Borftebenden genannten Rovigen Ambros, Augustin und Beregrin empfieng er bom Abte Johann, ber hiemit feinen erften und letten Beiheaft über Rirchendiener fpendete, Die vier nieberen Beiben; am 19. September 1801 ertheilte ihm ber Weihbischof bas Gubbiatonat. Rach Auflösung bes Rlofters fette er auf ber Universität zu Burgburg feine Stubien fort, bis er bafelbft am 12. September 1804 jum Priefter geweiht wurde. Die erften Monate arbeitete er im Beinberge bes herrn ale Cooperator ju Eftenfelb, bann brei Jahre ale Caplan zu Retbach, von 1808 an ale Pfarrer zu Pflochebach. Die babifche Regierung und bas Generalvicariat Speier ernannten ibn 1818 jum Dechant bes bamaligen Landcapitels Birtenfeld, worauf ihm auch bie Schulinspettion in den Begirten Rothenfels, Breugmertheim und Beubach übertragen wurde. Begen Uebernahme der vielbesuchten Ballfahrtefirche Mariabuchen fah er fich 1824 jur Niederlegung feines Amtes als Dechant und Schulinspettor gezwungen. Als ihm jedoch nach zwei Jahren zur Beforgung biefer Rirche ein Raplan beigegeben wurde, ward er 1831 in dem bamals gröften Defanate Lengfurt, welches 24 Bfarreien gablte, einstimmig jum Dechant gewählt. Balb wurde ihm auch wieder die Schulaufficht übertragen, bie er 1843 jeboch wieber nieberlegte. Als bas weit ausgebehnte Rapitel 1845 in bas neue Rapitel Lengfurt und Rothenfels getheilt wurde, berief ihn die fast einstimmige Bahl seiner Mitbrüder trot feiner vorausgegangenen niundlichen Ablehnung nochmals jum Borftande bes Rapitels Rothenfels. Wegen Abnahme ber Krafte legte er freiwillig ein Jahr vor feinem Lebensende biefe Stelle nieber. Burfard und Megingand hatten das Ramliche gethan.

In verschiedener Binficht tann biefer lette Cohn bes hl. Burtarb auch fein mahrhaft würdiger Geiftes-Sohn genannt werden.

Bor Allem war er ein frommer Ordensmann. Das Benedictiner-Brevier, obgleich es viel größer ist als das der Weltpriester, betete er täglich bis zu seinem letzen Lebensjahre; es wurde ihm da diese Psticht in das Beten der fünf Wunden oder Litanei vom Namen Jesu umgewandelt. Er hielt täglich seine geistliche Lesung, wo möglich mit Betrachtung, wie im Kloster. Täglich bereitete er sich selbst das Bett; erst die letzte Entkrästung änderte diese Klosterregel. Nur wenn Gäste mitspeisten, ließ er sich mit dem sich zert Tischgeräthe bedienen; sonst bediente er sich täglich selbst mit dem auch jest noch vorhandenen ins Kloster eingebrachten silbernen Lössel, Messer und Gabel, vie er täglich in der Serviette übereinander in den Tischkasten legte. Soll man es glauben oder nicht, doch er hat es ausgesagt, er war vier Jahre Psarrer in Pslochsbach, und hatte noch nicht einmal das nur eine Stunde entsernte Städtchen Lohr betreten! So sehr, nach unsern jetzigen Tages-begriffen allzusehr, liebte er die angelobte Einsamkeit des Mönches. Seine Belle war im Hause, oder der grüne Wald dei Flötenspiel, Naturgenuß unter Buchenschatten, Gebet der Psalmen und dei Hotenspiel, Naturgenuß unter Buchenschatten, Gebet der Psalmen und dei dem Krüglein des guten Retzbacher Weins mit Besperbrod. Wie konnte wohl der so kurze Ausenthalt in einer klösterlichen Austalt ein langes vielbewegtes Leben in einer gerade dem Ordenseleben damals seindseligen Zeit so allseitig beherrschen? Es war dem Jüngling von der göttlichen Borsehung jene besondre Ordensgnade verliehen worden; sie lebte in ihm, nicht gebunden an Mauern; er in ihr. Diese Ordensgnade drängte ihn, an den hl. Stuhl wegen Wiederherstellung des Alosters sich zu wenden. Er wurde mit solgender Antwort beehrt:

## "Bapft Bius VII.

Theurer Sohn! Es fei bir Beil und, ber apostolische Segen!

Aus Deinem Schreiben vom 29. April haben wir mit Freude mahrsgenommen, welcher Gifer Dich beseelt, damit Deine Abtei auf was immer sur eine Weise wiederhergestellt werde. Wir loben Deinen ausgezeichneten Billen, der ganz unser Berlangen und heißer Wunsch ist. Die Sache der deutschen Klöster liegt uns pflichtmäßig am Herzen; wir stehen dafür ein, so oft immer eine schickliche Gelegenheit sich uns hiezu darbietet. Gerne berückssichtigen wir alles Daszenige, was Du uns zur leichteren Wiederherstellung Deines Klosters mittheilft, und geben Dir hiezu von ganzem Herzen unter bem Ausspruche Unsers väterlichen Wohlwollens den apostolischen Segen.

Gegeben im Schlosse Gandulph den 2. Juli 1817 im achtzehnten Jahre Unsers Pontificates."

Rehrmals besprach sich Kraus besonders bei Gelegenheit der jährlichen Schutpenstung in dem Distrikte Heubach mit dem fürstlichen Hause über diese Rieserwiederherstellung. Seine Absichten wurden stets als lobenswerth und ersprießlich befunden; die Ausstührung stellte sich nicht als zu schwer heraus, da noch sämmtliche Klostergebäude im guten alten Stande waren und es an Rännern nicht sehlte, die sich einem Priestervereine widmen wollten. Als i. 3. 1830 das Benedictinerkloster Wetten wieder ins Leben trat, und alle unch lebenden Exbenedictiner in Bayern zur Theilnahme an dem neuen Ordenssleben eingeladen wurden, kostete es ihn viele Ueberwindung, diesem Ruse und zu solgen. Fast wollte es ihn später reuen. Er war geblieben, weil er immer noch für Neustadt Hossinung hatte. Seine Bredigt bei Wieders

herstellung ber Abteifirche i. 3. 1837, Die feiner Beit im Religiones und Rirchenfreunde Rr. 30 erschienen ift, verkundete den gahlreichen Glaubigen biefe feine Rlofterhoffnung, indem er am Schluffe berfelben die Borte fprach: "Es wird unferm allergnäbigsten Konig Ludwig eine theure Berzensangelegenbeit fein, daß biefem chrwurbigen Orbenshaufe, welches bas altefte in Franken ift, bas bem Staate und ber Rirche mehr als taufend Jahre bie erspriefilichften Dienste geleistet hat, auch ein Stern bes Beiles erfcheine. Oft geschieht in ber Welt, wohn man wenig Aussicht hatte; wer hatte im vorigen Jahre sich an hoffen getraut, daß wir biefe fo febr berabgetommene Rirche heute in einem fo freundlichen Buftande erbliden wurden? Go tann es durch Gottes Barmherzigkeit geschehen, daß der biesjährigen Bohlthat eine neue und größere bingugefflat wird, baf biefes ehrwurdige Gotteshaus wieder aus feinen Trummern erftebe, und unfern Nachkommen eine neue Segensquelle eröffnet wird. Die Beiten find vorüber, daß die Machthaber ber Boller fich von ben Rofterund man darf sagen Religions- und Thronen-Feinden durch trugerische Borfpiegelung tanichen laffen, als wenn geiftliche Inftitute ihren menichenfreundlichen Unternehmungen hinderlich maren; die Fürsten find weise geworden aus Betrachtung und Bergleich ber Borgeit und ber Jettzeit; fle haben fich mit ben Rlofteranftalten, benen fie burch Berlaumbungen abhold werden mußten, mieder verfohnt: liegt es in dem Willen des Allerhöchsten, der die Bergen ber Fürften wie Bafferbache leitet, fo tann geschehen, was fromme Bergen im Stillen wünschen. Amen."

Auch an den damaligen Regierungspräsidenten Grafen von Rechberg wandte er sich, um dessen Mitwirkung zur Einführung der Benedictiner in Franken zu gewinnen. Als befonderes Motiv der Klosterhoffnungen machte er geltend, daß dem fürstlichen Hause Löwenstein das Neustadter Klostergut blos zu 15000 fl. angerechnet worden war, da doch dessen Werth weit höher war. Er erhielt von demselben eine wohlwollende Antwort.

Einem Bereine von mehreren Weltgeistlichen, welche die Beiträge zur Einführung der Redemptoristen in dem Wallfahrtsorte Buchen leisten wollten, stellte er sich mit dem Stadtpfarrer Gunter von Lohr und Pfarrer Oberle von Rodenbach an die Spitze, ohne jedoch zum Ziele zu gelangen.

And in Bezug auf Neustadt sollte der ehrwürdige Greis die Realistrung seiner Bünsche nicht erleben; das heißt im Jammerthale nicht; jedoch nur einige Jahre nach seinem Hingange in die andre bessere Welt, wenigstens einen Theil dieser Bünsche. Gewiß hat seine oft angerusene Fürditte beim Throne des Allmächtigen nicht Beniges zur Errichtung des Ordensklosters, dessen Mitglieder seinen Namen tragen, gewirkt. Dafür ihm stets aller Dant!

"Monachizat, er moncht", haben gewiffe Haarspalter gegen ihn behauptet. Man muß es zugeben, jedoch nicht zu seinem Tadel, sondern nur zu seinem Lobe.

Die innere Kraft bes Monchthums entfaltete fich in einem eifrigen und Kingen hirtenleben: hier Einiges von feiner Antrittspredigt 1808:

"So halte uns Jedermann für Diener Christi und Ausspender ber Bes beimniffe Gottes. L. Cor. 4, 1. 1)

Bas Jesus mehrmals feinen Jungern anempfahl, als er fie in bie Stabte und Dorfer vor fich herfandte, baf fie an ben Ginwohnern eines ieben Daufes fprechen follten, ber Friede fei mit biefem Saufe; ebenbas thue ich auch beute, meine lieben Chriften, ba ich als ener Geelforger mit bem berglichften Friedens- und Segenswunsche jum erstenmale vor euch auftrete. 36 nenne euch heute jum erstenmale meine lieben Pfarrfinder und zwar mit bem lebhafteften Befühle bes Seelforgeramtes, welches mir bie gottliche Borfehung bei euch anvertraut bat, jugleich aber auch mit ber hoffnung, daß ich unter bem gottlichen Beiftanbe bei euch viel Gutes ftiften und beforbern will und muß. Die Rechtmäßigfeit meines Berufes gibt mir biefe Boffnung. Richt die Begierde, große Einfünfte bei euch zu bekommen, nicht das Berlangen, ein bequemes Leben bier ju führen, fondern bie Liebe, Gottes Chre und ener Seelenheil ju fordern, war die Bewegurfache, warum ich bei euch Ruhige gemuthliche Tage tann ich mir nicht verfprechen, ju fein verlangte. ba ich mich vor Gott, meinem fünftigen Richter, verbindlich mache, für die allerwichtigfte Angelegenheit zweier Gemeinden bestmöglichst zu forgen. Befu meinem Oberhirten will ich mit bem größten Gifer ftete ju bienen fuchen recht viele Seelen ihm gewinnen, wenn ich auch gleich in diefem Dienste mein Leben bei euch aufopfere". . . .

Die Gemeinden Pflochsbach und Sendelbach konnten und werden später noch sich Glück wünschen, daß sie fast ein halbes Jahrhundert lang die Früchte eines solchen Eisers genießen konnten. Bom ersten Granen des Tages die Rachmittag ein Uhr dauerte oft sein vielbesuchter Beichtstuhl in der Buchen. Gern wurde er als Ranzelredner gehört; sorgsältig bereitete er sich und zwar dies ins höchste Alter schriftlich zu jeder einzelnen Predigt vor. Sein Grundsatzum, wer ohne vorhergegangene Arbeit auf den Predigtstuhl geht, geht ohne Ehre herad. Gerne predigte er über besondere kirchliche Ereignisse. Die ver-

<sup>1)</sup> Sie nos existimet quilibet ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei. — Es war früher seste Form, nur mit dem alten lateinischen Kirchentexte Gettes Wort zu beginnen.

ichiebenften Binberniffe ftellten fich feinen Amteberrichtungen entgegen. find die Aften vorhanden, wornach ihm auf dem Wege von Sendelbach nach Bflochsbach mehrmals nach bem Leben gestellt wurde, fo bag er unter Begleitung von Sendelbacher Ortsnachbarn ben Beimweg nehmen mußte. bis jum Lebensende helltonender Tenor; Die große Regelmäßigfeit, womit er, jedoch fern von aller Mengftlichkeit, die Ceremonien der bl. Rirche ausübte; vor Allem aber ber tief religiofe Beift, womit er bie bl. Bebeimniffe verwaltete, machte feinen Gottesbienft und feine Saframentenspende möglich erbaulich. Wegen großer Schwäche tounte er im letten Jahre nur zweimal bas hl. Opfer bes Altars feiern. Bei ber hl. Wandlung reichte bie Rraft ber Bande nicht aus, um nach Borfchrift ben bl. Leib bes Berrn etwas über bas Saupt zu erheben. Rührend war es auch für Alle zu fehen und zu horen, wie er biefem Mangel fogleich baburch abhalf, daß er bas hampt schnell möglich tief neigte, so baf ber Erlofer in ber Brobsgestalt geschaut werden tonnte. Dehrmals wurde ihm gur Belohnung feiner priefterlichen Wirksamkeit eine andere Bfarrei, wie Karbach und Borth, die fast einen dreis fachen Ertrag gegen feine Pfrunde gaben, von dem Furften angeboten. lebnte jedesmal dantbar ab. Er hatte hiezu einen eigenen Gemuthegrund, indem er feinem geliebten Neuftadt möglich nahe bleiben wollte. Oft außerte er auch: "aus fleinen Bachlein trinkt man fich auch fatt; bei meiner Antunft in Pflochebach habe ich gefunden, daß die Pfarrer mit reichen Pfarreien in ber Umgegend Schulben hatten, und die mit geringem Gintommen gang gut gurecht tamen. Ale Benedictiner habe ich bas Berbleiben an einem Ort gelobt; ich will biefem Gelöbniffe treu bleiben".

Er war ein wissenschaftlich gebildeter Mann, bewandert in allen Fächern ber geistlichen Wissenschaft; sein Lieblingssach war die Geschichte. Eine reiche Bibliothek stillte seinen Wissensdurft. Noch im hohen Alter interessirte er sich um wissenschaftliche Werke. Mit Prosessor Bickel und Seminarregens Benkert, den damaligen Trägern der gläubigen Wissenschaft in unserm Franken, stand er in freundschaftlichem Berkehre. Ersterer wohnte einigemale während der Ferien bei ihm in dem schönen Mainthale. Eine besondre Pietät bewahrte er seinem früheren Universitätsprosessor, dem spätern Pfarrer Bergold zu Daßsurt, der in einem noch vorhandenen Briefe vom 6. Juli 1821 sich seinem alten Schulfreund nannte, und die an ihm vollkommen gelungene Bildung Lobte. Derselbe hatte ihn dem Fürsten Hohenlohe empfehlen wollen, als dieser auf das Erzbisthum Freiburg berufen werden sollte 1). Mit dem verdienstvollen

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth ift eine eigene Aeußerung bes charaktervollen Geichichtsprofeffore Bergolb. Als berfelbe einmal in Burzburg mit Anberen bem Napoleon vorgestellt

und so gemüthlichen Jugendschriftsteller P. Aegid Jais stand er auf vertrautem Fuße. Derselbe predigte mehrmals in Repbach, als Kraus Kaplan daselbst war.

Bei den Schotten in Würzburg hatte er wie viele andere Studenten die entlische Sprache erlernt. Er sprach auch ganz geläufig französisch 1).

Bei dem fürstlichen Saufe stand er im hohen Ansehen. Fürst Rark wollte ihm ben Erbprinzen Conftantin zur Erziehung übergeben, was jedoch Kraus ablehnen mußte. Höchst ehrenvoll war sein Empfang im fürstlichen Schlosse zu henbach, so oft er die Schulprüfung vorzunehmen hatte.

Sein Bermögen zu 13,600 fl. bestimmte er für eine Seelsorgerstelle in seinem Filiale Sendelbach; jedoch sollten seine beiden Anverwandten, die bisher bas hauswesen beforgt hatten, dreiviertel der jährlichen Zinsen auf Lebzeiten erhalten; das andere Biertel sollte zum Grundkapital geschlagen werden. Eine mergische Geltendmachung der Pfarreirechte wegen Wiesen hatte diesen Fond wagemein erhöht. —

In einem gesunden Körperbau, etwas über die mittlere Größe gehend, trug er ein heiteres, geduldiges und gottvertrauendes Geisteswesen. Bon den sogenannten Gesellschaften, in welchen oft die Zeit nur todtgeschlagen wirds wie wenn sie ein Lebensseind wäre, sich möglich sernhaltend, war er herzlich willommen bei sonstigen Zusammenkunsten. Nach Art unserer alten Klosters oder vielleicht auch Land Geistlichen wußte er auf jede Sache bei diesen Gesprächen so seine interessante Anekote. Er konnte, wenn er auch schon siebenmal irgend ein Geschichtehen erwähnt hatte, auch das achtes wal noch recht pikant dasselbe vortragen.

Bei einer Pfarrvorstellung zu Karbach gerieth er auf bem heimwege beim versuchten Uebersahren über ben Main zu Robenbach in ein sehr übles Better. Es stellte sich eine Gesichtsrose ein, welche die ärztliche Kunst zwar beseitigte, ohne jedoch die törperliche Kraft wieder geben zu tonnen. Dies mahnte den treuen Seelsorger, sogleich vom Amt eines Dechants sich frei zu machen.

wmbe, richtete Napoleon an ihn folgende Frage: "Herr Professor, was sagt die Geschichte, bie Sie lehren?" "Die Geschichte sagt, daß die Nemesis alle Diejenigen erreicht, welche die Bister unterjochen", lautete die Absertigung gegen den Gewaltigen, der sich mit Berachung von ihm wegwandte, aber schon nach einigen Monaten in Rußland sich der Bahrheit dieser Sentenz überzeugte. Und unser Bismart?!

<sup>1)</sup> In den Kriegszeiten machte er einmal folgenden Gebrauch hieden. Der Zwergsister brachte einen jungen Offizier in das Pfarrhaus mit den Worten: "Do bring i an, der kon nir gered, 's muß e wahrs Kreuz sai, wenn mr nir gered kohn". Als er aber bemertte, daß die Beiden mit aller Leichtigkeit und Schnelligkeit sich ihre Gedanken kinamber mittheilben, rief er in Berwunderung aus: "Dr kohn jo besser gered als i".

Nach eingetretener Hirnerweichung in seinem letten Lebensjahre folgte noch eine Darmruptur. Er unterzog sich der Operation, welche auch glücklich am 26. November 1847 ausgeführt wurde. Es stellte sich jedoch darnach eine bedeutende Entfrästung ein, welche am Montag den 29. November Worgens 6 Uhr sein Leben diesseits endete. Wehrmals hatte er sich während seiner Krankheit mit den hl. Sakramenten versehen lassen.

Wolle der zuletzt Beimgegangene die Fürbitte und fortdauernde Liebe aller Burkardiner uns erhalten, und seinem lieben Neustadt bis zum Tage der Wiederkunft des Herrn noch recht nahe bleiben!

Doch gehen wir zu sonstigen Lebensverhältniffen über in Bezug auf das Alter beim Gintritt und das ganze Lebensalter; die Stundenordnung, die Feierlichkeiten im Kloster und die Bahl ber Gottgeweihten.

Buvor Einiges über bie Tracht.

Der hl. Orbenspatriarch Benedict hat mit fehr milbem Geifte bie Art und Weise wegen Bekleibung bes Körpers im Allgemeinen bem Rlima und ben Lanbesgewohnheiten überlaffen; seine Regel forbert als wefentliche Rleibungsftude ein langes Rleib, Die Tunita, bann einen Ueberwurf um bie oberen Theile bes Rörpers, Ruculle genannt, im Winter bicht, im Sommer gang leicht; enblich noch ein Schultertuch ober Stapulir zur leichteren Berrichtung ber Arbeiten sowie zur Schonung bes langen Gewandes. Der Abt foll bas jebesmal Zwedmäßige anordnen. Die Priefter trugen bie fogenannte Rlerif ber Beltgeiftlichen, jeboch mit gang breiten Aermeln. Un ben Bilbern ber Aebte finden wir diese Aermeln vor ber hand mit einem gierlichen blauen Aufschlag verfeben. Rollarien waren nicht im Brauche; bagegen entweber blaue ober gewöhnliche weiße Bembfragen. In ben Bilbern ber Aebte vor zweihundert Jahren erscheinen biefelben bald mit einem furggeschnittenen, balb mit einem langen Bart. In ber letten Beit trugen bie Briefter bie gewöhnliche fleine Tonsur ober Blatte auf bem Saupte, vor breihundert Jahren nur einen ichmalen Rrang von Baaren. mahrend ber übrige Theil fahl geschoren war; biefen bebedte bie große Rapuze, welche später sich verkleinerte. Gin Abt vom Mittelalter erscheint mit weit über bas hinterhaupt herabhangenbem sorgfältig aufgeputtem Ropfhaar. Bei einer i. 3. 1560 geschehenen Bisitation wird bemerkt, daß die Conventualen zweimal das Jahr gekleibet werden; auf den Sommer mit einer "leinen Gippen (Unterkleib), und auf den Binter mit einem — Müllerrock, so sie es anders bedürfen". Es traten in das Aloster in den zwei letzen Jahrhunderten:

47 im Alter von 16 mit 20 Jahren;

Wir sehen daraus, daß die Hälfte in dem frisch jugendlichen Alter die erste Standesliebe, und wir dürsen wohl glanden, ein unbefangenes, vom Weltsinn unverdorbenes Leben dem Priestervereine zubrachte. Ist die Zahl derjenigen auch bedeutend, die mit reiseren Jugendjahren die Klosterpsorte beschritten, so stellen sie sich nach ihrem Alter doch noch nicht als solche dar, die bereits in einem andern Lebensberuse versuglückt nur aus Noth dem klösterlichen Leben sich weihten. Daß aber auch junge Männer im angetretenen Mannesalter noch Einlaß sanden, liesert einen Beweis von der allgemeinen Rühlichkeit klösterlicher Anstalten, in welchen auch diesenigen Zuflucht erhielten, die in ihrem bisherigen weltsichen Beruse nicht gut zurechtkommen konnten, oder über demselben einen höheren Berus such such fanden.

Für viele Lefer wird es intereffant fein, bas Lebensalter ber hiefigen Geiftlichen kennen zu lernen und noch mehr auch das von andern Rlöftern. Es foll beghalb aus verschiebenen Orbensfamilien eine turze Busammenftellung folgen, wieviele Mitglieber in ben ein= gelnen Saufern im Lebensalter von 20, 30 Jahren zc. geftorben find, wie hoch durchschnittlich das ganze Lebensalter sich stellt. Uebertafchend wird die Wahrnehmung fein, daß in diesem Buntte trot bes berichiebenen Klimas, ber verschiebenen Beschäftigung und verschiebenen Lebensweise boch bei allen einzelnen Abweichungen im großen Ganzen faft überall ein ziemlich gleiches Berhaltniß sich herausstellt. Absicht= lich ift auch außerhalb unseres Kirchensprengels ein Kloster beigezogen worben, nämlich Maria = Einsiedel in ber Schweiz. Thatsache ift es, daß sehr hoch gelegene Orte, wie wir's schon unten bei Wiesthal antreffen werben, das menschliche Leben hoch hinaufbringen, dagegen in ber Jugend sehr Biele hinwegräumen, mahrend niedrig gelegene Orte in ber Rinberwelt nicht so ftart aufraumen, bagegen aber ben Reim bes Tobes besto eher in bem reiferen Alter vollständig auswachsen laffen. Birtlich ift Maria-Ginfiebel einzig in seiner Art baburch, baß

bieser Alosterort ganz allein uns zwei Greise im Alter von 96 und 92 Jahren vorführt; bagegen liesert dieser Alosterplatz boch nur einen kleinen Unterschied höheren Alters als andere. In keiner Familie mögen die einzelnen Geschwiester in der Länge ihrer Jahre sich so gleichen wie unsere Alostersamilien. Die Handarbeiten in Mariascinssiedel, die Abwechslung in den Beschäftigungen und das Leben aus und unter einem kräftigen Kernvolke und Anderes mag die Ursache sein, daß der menschliche Organismus daselbst um einige Jahre länger sich hält.

Es folgt hier das Alter der Ordensmitglieder und zwar der: Bernardiner zu Bilbhausen v. J. 1695 bis 1803, sowie zu Ebrach v. J. 1732 bis nach der Säcularisation.

Capuciner zu Karlstabt v. 3. 1646 bis 1869.

Benebictiner von Maria-Einfiebel v. J. 1800 bis 1872, sowie zu Renstadt v. J. 1640 bis nach ber Säcularisation.

Franziskaner zu Miltenberg v. J. 1706 bis 1849.

Chorherrn zu Triefenstein v. J. 1640 bis nach ber Sacularisation.

| Ramen.     | Zwanziger.                      | Dreißiger.                    | Bierziger.                          | Fünfziger.                      | Sechziger.                             | Siebziger.                            | Achtziger.                        | Reunziger. | Durchschnitt:<br>liches Alter.         | 3a\$1.                                      |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bilbhausen | 1<br>4<br>4<br>5<br>1<br>5<br>7 | 9<br>10<br>5<br>7<br>10<br>10 | 23<br>24<br>8<br>6<br>17<br>14<br>6 | 28<br>25<br>9<br>22<br>27<br>17 | 31<br>45<br>17<br>34<br>32<br>23<br>15 | 18<br>38<br>17<br>38<br>20<br>29<br>8 | 5<br>4<br>9<br>16<br>7<br>14<br>3 |            | 58<br>59<br>61<br>64<br>60<br>61<br>54 | 115<br>150<br>69<br>130<br>114<br>112<br>64 |
| 3m Ganzen  | 27                              | 61                            | 98                                  | 143                             | 197                                    | 168                                   | 58                                | 2          | 60                                     | 754                                         |

Die Ursache, warum auffallend Biele in den Zwanzigern und Dreißigern zu Triefenstein starben, nämlich ein Drittel der ganzen Genossenschaft, darf wohl in dem Genusse bes seurigen, schweren Calmuth zu suchen sein. Noch jeht heißt man den ähnlich schweren Hörsteiner "Kaplanstödter" aus der nämlichen Ursache. Derselbe wirkte Thulich

nachtheilig in ber benachbarten Benedictiner-Abtei Seligenstadt. Eine wichtige Lebensregel!

Die katholischen Geistlichen ber Diözese Würzburg erreichten vom Jahre 1855—1860 ein Lebensalter von fast 57 Jahren. Rur gegen 120 Personen starben in unserm ganzen Regierungsbezirk jährlich im Alter von 80 Jahren und barüber.

Die Erwachsenen aus der Pfarrei Neuftadt brachten nach beisplgender Uebersicht ihr Lebensalter auf 56 J. 7 M., in der letzen Zeit nur auf 55 J. 1 M. Für 18 in verschiedener Richtung unserer Diözese gelegene Gemeinden, die gegenwärtig 12,000 Seelen haben, stellt sich das Lebensalter nach beisolgender Uebersicht theils etwas niedriger, theils etwas höher.

Interessant ware es zu wissen, in welcher Gemeinde unserer Diozese früher und jett das höchste sowie auch das niedrigste Lebensalter stattsindet, und in welchen klimatischen oder moralischen oder gewerblichen Berhältnissen dieß begründet ist.

Bis zur Sündssuch lebte ber Mensch an die 900 Jahre; nach biesem Strafgerichte Gottes beschränkte sich das menschliche Leben auf 300; zur Zeit des Moses schon nur noch auf 120 J., und der König David sindet mehr als 80 Jahre schon als Elend: "Unsere Jahre sind zu achten wie ein Spinnengewebe. Die Zeit unserer Jahre ist 70 und wenn es hoch kommt, 80 Jahre; was noch darüber ist, ist Mühsal und Schmerz: denn es kommt dann Laßheit, und wir werden sortsgerasst".

Man schätzt bas mittlere Lebensalter auf 33 Jahre; in unserer Diözese wird basselbe anch in den besten Gemeinden, wie Gaukönigssbesen, nicht erreicht; und doch finden wir dort die Meisten in den Siedzigern und sehr Biele in den Achtzigern sterben.

In Senbelbach ift bas burchschnittliche Alter nur 21 und in **Pflochsbach u**nr 25 Jahre; und boch weisen auch biese Gemeinben **hobe** Zahlen in ben Sechzigern und Siebzigern auf.

Man bebanert gegenwärtig vielleicht allzusehr die Lage ber Fabritarbeiter, bie nur ein burchschnittliches Lebensalter von 19 Jahren erreichen. Manche unserer Gemeinden sind nicht viel besser baran.

Jebes Jahr sterben auf ber Welt 33 Millionen Menschen, also iebe Setunde 1 Mensch.

| <b>Œ</b> ₹ |
|------------|
|            |
| \$         |
| <b>X</b>   |
| i en       |
| Z.         |
| •••        |
| 台          |
| über       |
| ~          |
| ä          |
| • •        |
| 8          |
| 8          |
| •          |
|            |
| Q_         |
| 60         |
| 50         |
| _          |
| 5          |
| 2          |
| Ξ.         |
| ᇁ          |
| affer      |
|            |
| 44         |
| •          |

| Durchschnitt | Bergrothensels Rarbach Karbach Pseisach und Sendelbach Reiladt mit Frlach Wiesthal mit Filialen Wiesthellmit Gutten Gedenbühl Reiterswiesen und Gichelses Gentönigsbosen und Gichelse | hunbertjähriger Durchschnitt | Reustabt mit Erlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e c m c i n b c             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| •            | 1850—1860                                                                                                                                                                             | 1750—1850                    | 1750—60 · 17760—70 · 17760—70 · 17760—70 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760—1000 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · 17760 · | & e i :                     |
| 93           | 58<br>89<br>99<br>85<br>85<br>63                                                                                                                                                      | œ                            | 79<br>59<br>107<br>71<br>74<br>85<br>88<br>111<br>96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 bis 1.                    |
| 33           | 19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19                                                                                                                                                      | 22                           | 10<br>42<br>42<br>23<br>30<br>30<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 bis 10.                   |
| 11           | 111<br>9<br>14<br>13<br>24<br>7<br>7<br>8                                                                                                                                             | 80                           | 1115655<br>1211565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 bis 20.                  |
| 137          | 89<br>118<br>146<br>112<br>113<br>118<br>342<br>124<br>134<br>96<br>87                                                                                                                | 811                          | 94<br>68<br>191<br>118<br>104<br>113<br>112<br>155<br>145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summe.                      |
| 14           | 11<br>13<br>25<br>13<br>16<br>16<br>28<br>10<br>7                                                                                                                                     | 10                           | 12<br>4<br>4<br>7<br>10<br>9<br>9<br>7<br>12<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 bis 30.                  |
| 25           | 12<br>21<br>13<br>10<br>19<br>80<br>17<br>18<br>22                                                                                                                                    | 13                           | 12<br>6<br>12<br>11<br>19<br>14<br>14<br>14<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 bis 40.                  |
| 23           | 27<br>26<br>24<br>26<br>16<br>16<br>15                                                                                                                                                | 14                           | 13<br>7<br>10<br>3<br>21<br>12<br>13<br>18<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 bis 50.                  |
| 82           | 22<br>25<br>16<br>31<br>31<br>32<br>32                                                                                                                                                | 19                           | 12<br>9<br>14<br>18<br>15<br>28<br>18<br>20<br>21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 bis 60.                  |
| 31           | 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                | 27                           | 15<br>21<br>31<br>27<br>16<br>35<br>35<br>35<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 bis 70.                  |
| 29           | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2                                                                                                       | 25                           | 20<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 bis 80.                  |
| ∞            | 12<br>13<br>14<br>10<br>10<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13                                                                              | œ                            | 5998785567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 bis 90.                  |
|              | 111111111111                                                                                                                                                                          | 1                            | 11111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 bis 100.                 |
| 156          | 113<br>148<br>152<br>87<br>161<br>394<br>1144<br>104<br>155                                                                                                                           | 115                          | 92<br>71<br>103<br>101<br>113<br>118<br>130<br>106<br>152<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summe.                      |
| چ<br>چ       | సాసాసాసాసాసాసాసా<br>జెలెచెటెటెటెటెటెటెటెటె                                                                                                                                            | 58 3.                        | ససాసాసాసాసాసాసాసా<br>బిడ్డి దిద్ది ది                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gen a                       |
|              | 4                                                                                                                                                                                     |                              | 299.<br>1199.<br>599.<br>399.<br>499.<br>499.<br>1099.<br>1099.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alter<br>der<br>rwachsenen. |
|              | Gine Frau in<br>Garih wurde<br>102 J. alt.                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bemertung.                  |

Bir müssen auf Grund dieser Tabelle einen weitverbreiteten Irrthum berichtigen. Dichter, Philosophen und mitunter heilige Ränner malen in rosigem Lichte das ehrwürdige hohe Greisenalter, welches nach ihrer Meinung in den Zellen blüht; sie sagen darüber anßerordentlich viel Schönes. Die Aerzte beweisen auf ihre Art, daß der Friede und das einsache, gottselige Leben ungemein viel dazu beitrage, in den Zellen das hohe Greisenalter herzustellen. Man gibt die Klöster als die priviligirten Orte dieses ehrwürdigen hohen Steinsalters an 1) und sieht in den Bewohnern "die Alten von den Bergen".

Diese Angabe ist jedoch, wenigstens für unsere Diözese durchaus unrichtig. Allerdings konnte ich nur von sechs einzelnen Alöstern diesen wichtigen Punkt des Lebensalters sorgfältig ausrechnen. Sie gehören jedoch den verschiedenen Orden und auch Orten an und dürsen deshalb shue Anstand als Repräsentanten unserer franklichen Klöster überhaupt gelten. Und doch sinden wir in denselben ziemlich das ganz gleiche Lebensalter, wie in anderen Gemeinden bei gewöhnlichen Bewohnern.

Die Fachmänner unserer Zeit stellen ben Grundsatz auf 2): "Bo bie Lente burchschnittlich ein hohes Alter erreichen, mussen bie günftigsten Lebensverhältnisse sich vorfinden. Es sterben mit 70 Jahren und barüber in Preußen 11,16 Prozent und in unserem Regierungsbezirke:

| Im  | Gaulande | Lbg. | Arnstein                 |   | • | • |   | 16,3 Proz. | . ) 16 |
|-----|----------|------|--------------------------|---|---|---|---|------------|--------|
|     | n        |      | Arnstein<br>Aub          |   |   |   |   | 16,6 "     | } 10.  |
| Auf | ber Rhön | Lbg. | Bischofshei<br>Brückenau | m |   |   | • | 12,6 "     | 1.     |
|     |          | ,,   | Brüdenau                 |   |   |   |   | 14,6       | 14.    |
|     |          |      | Orb                      |   |   |   |   |            | 1 10   |
|     | <i>m</i> | "    | Rothenbuch               |   |   |   |   | 8,6 "      | 10.    |

Diese Bahlen sprechen bentlich. Im Gaulande hat Wohlstand und naturgemäßige Beschäftigung die Wohlthat einer Verlängerung des Lebens im Gesolge, während Armuth und Entbehrung den Rhöner und Spessarter früh altern und hinsiechen macht."

Allein es ift biefer Grundsat, daß die hohen Prozente des Lebensalters mit 70 Jahren und darüber den sicheren Maßstab ab-

<sup>1)</sup> Robler, Studien über die Rlöfter des Mittelalters S. 271, 435 u. ff. hulbigt gleichfalls diefer Anficht.

<sup>2)</sup> Bavaria Unterfr. n. Afchaffenb. 1866 S. 216.

S. Lint, Mogerbud b. Dibcefe Bürgburg.

geben, wie ber Gesundheitszustand in einer Gegend beschaffen ift, nach unserer Tabelle nicht als burchans stichhaltig zu betrachten. großartige Wert Bavaria ftellt jeboch in allen Kreisen nur ohne Weiteres biefen Grundsat auf und folgert baraus bie gesunde Lage und das behäbige Leben ber Ginwohner Bayerns. Nach unserer Tabelle lebten zu Gichenbuhl in ber bezeichneten Beriobe mit 70 Jahren und barüber unter 100 Menschen nur 21, in Bergrothenfels bagegen 30 und gar in bem Rlofter Karlftabt 26. Darnach ware bas Lebensalter für Gichenbuhl als bas niedrigfte, bebeutenb höher in Bergrothenfels und noch höher im Rlofter Karlftadt anzunehmen. Unfere Bahlen weisen jedoch gerade bas Gegentheil auf. Es hat nämlich Bergrothenfels mit feiner die Bruft und Gingeweibe zerftörenben Steinarbeit bas geringste allgemeine Lebensalter mit nur 50 Jahren 4 Monaten; Gichenbuhl fteht um bie gewiß fehr in Anschlag zu bringende Zahl von 5 Jahren 5 Monaten barüber und Karlftabt hat allerdings ein allgemeines böheres Lebensalter von 61 Jahren, welches jeboch burchaus nicht seinem bemerkten fehr hohen Prozenansage ent= Bilbhausen und Triefenstein waren sich ziemlich gleich. Allein bas mahre Lebensalter bilbet ben bebeutenden Unterschied von netto 4 Jahren.

Doch wir wollen von diesem wichtigen Betreffe der Klöster absgehen und mit Aufmerksamkeit weiter nachsehen, wie dieses göttliche Talent des Lebensalters durch die Tagesordnung verwendet und nutstringend gemacht wurde.

Die Stundenordnung war in dem Neuftadter Klofter und ähnlich wohl in den übrigen derartigen Instituten folgende. In den strengeren Kapuzinerklöstern war Nachts von 12—2 Uhr Wette.

Beit. Tagesordnung.

- 1/24-4 Aufstehen; an Festtagen eine halbe Stunde früher.
  - 4-5 Mette im Sommerchor, im Winter im geheizten Chor.
  - 5-6 Betrachtung in ber Belle.
  - 6—1/47 Prim und Kapitel.
- 1/47—7 Frei. Aufräumen des Zimmers, das Jeder selbst besorgte.
  - 7-9 Studium und Meffelefen.
  - 9—10 Hochamt mit Choral, an vielen Festen mit Musik.
  - 10-11 Frei.

Beit. Tagesorbnung.

11-12 Tisch unter Borlefung.

- 12-1 Gefpräch, Regelspiel, Billarbspiel, Besorgung ber Blumen und bes Gartens.
- 1—3 Spaziergang außerhalb bes Klosters am Dienstag und Donnerstag, an ben anberen Tagen Studium ober Ruhe.

3-1/24 Befper.

1/14-4 Frei.

4-5 Studium.

5-1/,6 Tisch.

1/16-7 Gespräch.

7-1/28 Nachtgebet; barauf Nachtrube.

Bei Einhaltung biefer Ordnung wurde bem Raifer gegeben, mas bes Kaifers ift, und Gott, was Gottes ift; nämlich bem Rörper und dem Geiste, dem ganzen Kloster und wieder dem Einzelnen, der Arbeit und wieder ber zweckmäßigen Ruhe bie gehörige Portion. Ganz ben naturwissenschaftlichen, leiber jest so häufig mit Spußen getretenen Regeln zufolge, wurde bie nächtliche Ruhe früh begonnen, und ihr das Rothige mit acht Stunden zugewendet. Noch weitere vier Stunden, im Ganzen also gerade bie Sälfte bes Tages, murbe bem Körper ge= widmet zum Effen, Gespräche und Erholen. Bei ben Spaziergangen ankerhalb bes Klosters ging ber Brior voraus, ber bie Begegnenben grußte; die zwei und zwei nachfolgenden Conventualen burften Riemand grußen; in die weite Rufulle gehüllt, sprach Jeber nur mit seinem Begleiter. Bis turz vor Auflösung bes Klosters gieng ber Brior Abends nach bem Nachtgebete an jede Belle und klopfte an, um sich genau ber Einhaltung ber Ordnung zu versichern. Gin Bater fehlte mehrmals; er machte sich bas angenehme Vergnügen, in der milben Abenbluft auf bem Main zu fahren. Nach ber Klosterregel erhielt er seine Strafe, indem er in das klöfterliche Gefängniß wandern mußte. Beil man ihm jedoch sonst nicht das Geringste vorwerfen konnte, so wurden ihm die Mittel zur Entweichung geboten; er trat in ein ungarisches Rlofter ein.

Für das Leben des Geistes waren die übrigen zwölf Tagesstunden geweiht; nämlich ganze fünf Stunden für das öffentliche, private und Altar-Gebet; sieben Stunden hatte Jeder für sich täglich frei, die er

nach seiner Neigung, nach der Jahreszeit für wissenschaftliche Bestrebungen, für Handarbeiten, für Unterstützung Anderer beliebig verswenden konnte. Die reichlichen Hülfsmittel im Kloster verschiedenster Art leisteten ihm hiezu den besten Borschub. Kein Geräusch störte ihn; es herrschte in den weiten Gängen und gemüthlichen Zellen ein seierliches Schweigen. Keine Frauensperson durfte je diesen Münster betreten. Bei Besuchen von Frauenspersonen, nämlich Müttern, Schwestern und Anverwandten gieng der Geistliche aus dem Münster in das Sprechzimmer, welches in einiger Entsernung westlich in einem Gebäude angebracht war. Das helltönende Glöcklein, welches bis zum letzten Klosterbrande noch an den Mauern hieng, läutete diese Tagesordnung ein.

Im Sommer waren mehrere Refreationstage auf ben Klosterhösen zu Einsiedel, Margarethen, Hafenlohr, Ansbach, Bell und Pflochsbach. Die nicht mitgehenden Geistlichen besorgten unterdessen das treffende Gebet zu Hause.

Die jährlichen geiftlichen Uebungen wurden nach dem hl. Dreistönigsfeste mit Erneuerung der Ordensgelübde gehalten. Wie nämlich die ersten Christen an dem Tauftage unseres Herrn das Taufgelübde erneuerten, so wollten es auch die Ordensleute thun.

An allen Marienfesten ritten mehrere Geistliche nach Retbach im grünen Thal, um den Mitbrüdern baselbst in Besorgung der Wallsahrt zu helsen. Schon zwei Tage vor dem Feste mußte der Klosterhosbauer von Ansbach die nothwendigen Reitpserde an das hiesige Erlacher User bereit stellen; am Borabende suhr der Prälat hinein, hielt die Borvesper und am Festtage das seierliche Amt.

Am Frohnleichnamsseste trugen die Priester in den letten Rlostersjahren Kelche in den Händen und um das Haupt Kränze von Buchs, früher von Eichenlaub, wie wir es in der Borzeit von den Geistlichen im Dom zu Bürzburg und den heidnischen Priestern bei Festlichkeiten sinden und auch noch gegenwärtig bei den Priestern unserer Nachbarsdiögese Bamberg treffen.

Der Prälat war zur Einhaltung der strengen Stundenordnung nicht verbunden; doch wurde es gern gesehen, wenn er fleißig im Chore war. Derselbe speiste an einem eigenen Tische, nämlich im oberen Stocke nächst dem großen Saale; der Klostersekretär und ab-

wechselnd jeden Tag Einer von den Conventualen war sein Tischgenoffe. Er hatte vier Zimmer süblich und westlich im obern Stocke bes Münfters; ber Prior hatte zwei Rimmer und zwar öftlich: jeder Conventual ein Rimmer; viele Rellen lagen um ben weiten Rreuggarten. Die Conventualen speiften im Refektorium, welches im unteren Stode angebracht mar. Bei Restlichkeiten tafelten alle Mitalieber bes Alofters mit zahlreichen Gaften im oberen Saale, welcher gegen 200 Renschen faßte. Derlei bestimmte Festtage waren ber Tag bes bl. Rarl, ber hl. Gertraub, Pfingften, Kiliani, Michelstag und bas Ramensfest bes jeweiligen Abtes. Der Abt hatte fein eigenes Reitpferd. Beim Ausfahren fuhr er vierspännig, was bei unseren ber= maligen so bequemen Straßen allerdings als unverzeihlicher Luxus erscheinen, damals aber bei ben oft unfahrbaren Wegen auch als ein ficheres Mittel zum Durchkommen angesehen werben mag; in Burgburg fuhr ber Pralat jeboch nur zweispannig, um seine Unterwürfigseit unter ben Kürstbischof auch auf biese Weise barzulegen!

Angesehenere Besuche wie Pfarrer, Beamte und bergleichen speisten mit bem Abte; Raplane, mannliche Anverwandte mit den Conventualen.

Die Angahl ber Benedictiner betrug v. J. 1600 an im Gangen 109 Bersonen. Der höchste Stand war i. J. 1789 in 28 Convenmalen. Im Mittelalter finden wir die Angahl zu 13; in der Glaubensspaltungszeit zu 5, manchmal in noch niedrigerer Summe. bochfte Bersonenftand war gewiß unter bem hl. Megingaub; benn wenn bie um ihn hier vereinigten Brüber auch nur eine kleine Anzahl ausmachten, so erhöhte sich boch burch bie Eingangs erwähnte Rufidung ber Burgburger Benebictiner bie Gesammtzahl auf beiläufig 60 Personen. Anzunehmen ift, daß diese nicht lange hier beisammen wohnten, zumal ba wir um biese Zelt bas Benedictinerklofter Onolgbach, Ansbach, burch ben frantischen Briefter ben hl. Gumbertus gegründet finden. Wahrscheinlich wurde von Neuftadt aus biefe neue Rach einem aus ben einzelnen Jahrhunderten Colonie entsendet. wöglich genau genommenen Ueberschlage barf bie ganze Summe ber= jenigen Diener Gottes, bie vom hl. Burfarbus an fich bem Orbensleben hier wibmeten, auf 500 angenommen werben. Es find bies jene Außerwählten unter bem spanischen Ronig Leonibas vor ben Thermopplen. So Benige für fo Bieles!

bieser Alosterort ganz allein uns zwei Greise im Alter von 96 und 92 Jahren vorsührt; dagegen liesert dieser Alosterplat doch nur einen kleinen Unterschied höheren Alters als andere. In keiner Familie mögen die einzelnen Geschwiester in der Länge ihrer Jahre sich so gleichen wie unsere Alostersamilien. Die Handarbeiten in Maria-Einsiedel, die Abwechslung in den Beschäftigungen und das Leben aus und unter einem kräftigen Kernvolke und Anderes mag die Ursache sein, daß der menschliche Organismus daselbst um einige Jahre länger sich hält.

Es folgt hier bas Alter ber Orbensmitglieder und zwar ber: Bernardiner zu Bildhausen v. J. 1695 bis 1803, sowie zu Ebrach v. J. 1732 bis nach ber Säcularisation.

Capuciner zu Rarlftabt v. J. 1646 bis 1869.

Benedictiner von Maria-Einfiedel v. J. 1800 bis 1872, sowie zu Reustadt v. J. 1640 bis nach ber Säcularisation.

Franzistaner zu Miltenberg v. J. 1706 bis 1849.

Chorherrn zu Triefenstein v. J. 1640 bis nach ber Sacularisation.

| Ramen.            | Zwanziger. | Dreißiger. | Bierziger. | Fünfziger. | Sechziger. | Siebziger. | Achtziger. | Neunziger. | Durchschnitt:<br>liches Alter. | За <b>ў</b> І. |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|
| Bildhausen        | 1          | 9          | 23         | 28         | 31         | 18         | 5          | _          | 58                             | 115            |
| Ebrach            | 4          | 10         | 24         | 25         | 45         | 38         | 4          | _          | 59                             | 150            |
| Raristadt         | 4          | 5          | 8          | 9          | 17         | 17         | 9          |            | 61                             | 69             |
| Maria-Ginstedel . | 5          | 7          | 6          | 22         | 34         | 38         | 16         | 2          | 64                             | 130            |
| Reuftadt a. M     | 1          | 10         | 17         | 27         | 32         | 20         | 7          | _          | 60                             | 114            |
| Miltenberg        | 5          | 10         | 14         | 17         | 23         | 29         | 14         |            | 61                             | 112            |
| Triefenstein      | 7          | 10         | 6          | 15         | 15         | 8          | 3          | -          | 54                             | 64             |
| Im Ganzen         | 27         | 61         | 98         | 143        | 197        | 168        | 58         | 2          | 60                             | 754            |

Die Ursache, warum auffallend Biele in den Zwanzigern und Dreißigern zu Triefenstein starben, nämlich ein Drittel der ganzen Genossenschaft, darf wohl in dem Genusse best feurigen, schweren Calmuth zu suchen sein. Noch jeht heißt man den ähnlich schweren Hörsteiner "Kaplanstödter" aus der nämlichen Ursache. Derselbe wirkte ähnlich

nachtheilig in der benachbarten Benedictiner-Abtei Seligenstadt. Gine wichtige Lebensregel!

Die katholischen Geiftlichen ber Diözese Würzburg erreichten vom Jahre 1855—1860 ein Lebensalter von fast 57 Jahren. Rur gegen 120 Personen starben in unserm ganzen Regierungsbezirk jährlich im Alter von 80 Jahren und barüber.

Die Erwachsenen aus der Pfarrei Neustadt brachten nach beisolgender Uebersicht ihr Lebensalter auf 56 J. 7 M., in der letzten Zeit nur auf 55 J. 1 M. Für 18 in verschiedener Richtung unserer Diözese gelegene Gemeinden, die gegenwärtig 12,000 Seelen haben, stellt sich das Lebensalter nach beisolgender Uebersicht theils etwas niedriger, theils etwas höher.

Interessant ware es zu wissen, in welcher Gemeinde unserer Diözese früher und jett das höchste sowie auch das niedrigste Lebenssalter stattsindet, und in welchen klimatischen oder moralischen oder gewerblichen Berhältnissen dieß begründet ist.

Bis zur Sündfluth lebte ber Mensch an die 900 Jahre; nach biesem Strafgerichte Gottes beschränkte sich das menschliche Leben auf 300; zur Zeit des Moses schon nur noch auf 120 J., und der König David sindet mehr als 80 Jahre schon als Elend: "Unsere Jahre sind zu achten wie ein Spinnengewebe. Die Zeit unserer Jahre ist 70 und wenn es hoch kommt, 80 Jahre; was noch darüber ist, ist Mühsal und Schmerz: denn es kommt dann Lashbeit, und wir werden sortsgerafft".

Man schätzt bas mittlere Lebensalter auf 33 Jahre; in unserer Diözese wird dasselbe auch in den besten Gemeinden, wie Gaukönigsshosen, nicht erreicht; und doch finden wir dort die Meisten in den Siedzigern und sehr Viele in den Achtzigern sterben.

In Senbelbach ist bas durchschnittliche Alter nur 21 und in Psiochsbach nur 25 Jahre; und boch weisen auch biese Gemeinden hohe Zahlen in ben Sechzigern und Siebzigern auf.

Man bebauert gegenwärtig vielleicht allzusehr die Lage ber Fabrikarbeiter, Die nur ein burchschnittliches Lebensalter von 19 Jahren erreichen. Manche unserer Gemeinden sind nicht viel besser daran.

Jebes Jahr sterben auf ber Welt 33 Millionen Menschen, also jebe Sekunde 1 Mensch.

| Durchschnitt | Bergrothenfels Ratbach Karbach Karbach Mischesch und Sendelbach Reiselhabt mit Filalen Wickethol mit Filalen Gederbühl Reiferswiesen und Garib Beibersheim | hnnbertjähriger Durchschnitt | Reufladt mit Erlach                                                                                           | Gemeinbe.                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| •            | 1850—1860                                                                                                                                                  | 1750—1850                    | 1750—60<br>11760—70<br>1770—80<br>1770—90<br>1780—1800<br>1800—10<br>1810—20<br>1820—30<br>1830—40<br>1840—50 | 8 e i t                  |
| 93           | 58<br>89<br>91<br>91<br>85<br>85<br>85<br>85                                                                                                               | œ                            | 79<br>59<br>107<br>71<br>74<br>85<br>88<br>1111<br>96                                                         | 0 bis 1.                 |
| ဆ္သ          | 20<br>20<br>33<br>16<br>24<br>96<br>32<br>45<br>27                                                                                                         | 22                           | 10<br>4<br>42<br>42<br>23<br>13<br>30<br>38                                                                   | 1 bis 10.                |
| 11           | 11<br>9<br>14<br>5<br>13<br>24<br>7<br>7<br>9<br>8                                                                                                         | 8                            | 5<br>5<br>5<br>11<br>11<br>12                                                                                 | 10 bis 20.               |
| 137          | 89<br>118<br>146<br>112<br>118<br>342<br>124<br>134<br>96<br>87                                                                                            | 118                          | 94<br>68<br>121<br>118<br>104<br>113<br>112<br>155<br>145                                                     | Summe.                   |
| 14           | 11<br>13<br>25<br>16<br>16<br>23<br>10<br>14                                                                                                               | 10                           | 12<br>4<br>4<br>7<br>10<br>9<br>12<br>12<br>20<br>13                                                          | 20 bis 30.               |
| 23           | 12<br>21<br>13<br>10<br>19<br>80<br>17<br>18<br>18<br>22                                                                                                   | 13                           | 12<br>6<br>12<br>11<br>19<br>18<br>14<br>4<br>14<br>28                                                        | 30 bis 40.               |
| 28           | 27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>29<br>20<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21<br>21                           | 14                           | 13<br>7<br>10<br>3<br>21<br>12<br>13<br>13                                                                    | 40 bis 50.               |
| - 82         | 31 167 25<br>31 167 25<br>32 168 31 17                                                                                                                     | 19                           | 12<br>9<br>14<br>18<br>15<br>15<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28                                           | 50 bis 60.               |
| 34           | 3244937<br>3244938<br>337                                                                                                                                  | 27                           | 15<br>21<br>21<br>27<br>27<br>27<br>38<br>35<br>35                                                            | 60 bis 70.               |
|              | 39 15 53 E 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8                                                                                                           | 25                           | 26<br>26<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28                  | 70 bis 80.               |
| ∞            | 1146683365                                                                                                                                                 | œ                            | 13998788967                                                                                                   | 80 bis 90.               |
|              | <u> </u>                                                                                                                                                   |                              | 11111111                                                                                                      | 90 bis 100.              |
| 156          | 113<br>148<br>152<br>161<br>161<br>104<br>104<br>155                                                                                                       | 115                          | 92<br>71<br>103<br>101<br>113<br>118<br>130<br>130<br>152<br>160                                              | Summe.                   |
| 56<br>S2     | సాసాసాసాసాసాసాసా<br>జెలె 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                               | 583.                         | సుసుసుసుసుసుసుసు<br>బిడ్డి చిద్ది దిద్ది దిద్ది ది                                                            | en 13                    |
|              | 499<br>299<br>1099<br>199<br>199<br>399<br>399<br>599<br>599<br>599<br>599                                                                                 |                              | 299.<br>1199.<br>1199.<br>599.<br>599.<br>499.<br>499.<br>1099.<br>1099.<br>799.                              | liter<br>ber<br>adjenen. |
|              | Eine Frau in<br>Garih wurde<br>102 J. alt.                                                                                                                 |                              |                                                                                                               | Bemertung.               |

Wir mussen auf Grund dieser Tabelle einen weitverbreiteten Irthum berichtigen. Dichter, Philosophen und mitunter heilige Ränner malen in rosigem Lichte das ehrwürdige hohe Greisenalter, welches nach ihrer Meinung in den Zellen blüht; sie sagen darüber anßerordentlich viel Schönes. Die Aerzte beweisen auf ihre Art, daß der Friede und das einsache, gottselige Leben ungemein viel dazu beitrage, in den Zellen das hohe Greisenalter herzustellen. Man gibt die Klöster als die priviligirten Orte dieses ehrwürdigen hohen Steinsalters an 1) und sieht in den Bewohnern "die Alten von den Bergen".

Diese Angabe ist jedoch, wenigstens für unsere Diözese durchaus unrichtig. Allerdings konnte ich nur von sechs einzelnen Rlöstern diesen wichtigen Punkt des Lebensalters sorgfältig ausrechnen. Sie gehören jedoch den verschiedenen Orden und auch Orten an und dürsen deshalb ohne Anstand als Repräsentanten unserer franklichen Rlöster überhaupt gelten. Und doch sinden wir in denselben ziemlich das ganz gleiche Lebensalter, wie in anderen Gemeinden bei gewöhnlichen Bewohnern.

Die Fachmänner unserer Zeit stellen den Grundsatz auf 2): "Bo die Leute durchschnittlich ein hohes Alter erreichen, mussen die günstigsten Lebensverhältnisse sich vorfinden. Es sterben mit 70 Jahren und darüber in Preußen 11,16 Prozent und in unserem Regierungsbezirke:

| Im  | Gaulande | Lbg. | Arnstein   |    |   |   |   | 16,3 Proz.        | 1 10         |
|-----|----------|------|------------|----|---|---|---|-------------------|--------------|
|     | n        | 11   | Aub        |    | • |   |   | 16,3 Proz. 16,6 " | <b>10.</b>   |
| Auf | der Rhön | Lbg. | Bischofshe | im |   |   |   | 12,6 "<br>14,6 "  | 1 14         |
|     | n n      | **   | Brüdenau   |    | • |   |   | 14,6 "            | <b>)</b> 14. |
|     |          |      | Orb        |    |   |   |   |                   | 110          |
|     | •        |      | Rothenbuch |    |   | • | • | 8,6 "             | 10.          |

Diese Zahlen sprechen beutlich. Im Gaulande hat Wohlstand und naturgemäßige Beschäftigung die Wohlthat einer Berlängerung des Lebens im Gesolge, während Armuth und Entbehrung den Rhöner und Spessarter früh altern und hinsiechen macht."

Allein es ist bieser Grundsat, baß bie hohen Prozente bes Lebensalters mit 70 Jahren und barüber ben sicheren Maßstab ab-

<sup>1)</sup> Robler, Studien über die Rlöfter des Mittelalters S. 271, 435 u. ff. hulbigt gleichfalls diefer Anficht.

<sup>2)</sup> Bavaria Unterfr. n. Afchaffenb. 1866 G. 216.

Gr. Lint, Mlofterbud b. Discefe Burgburg.

geben, wie ber Gesundheitszustand in einer Gegend beschaffen ift, nach unserer Tabelle nicht als burchans stichhaltig zu betrachten. großartige Wert Bavaria ftellt jeboch in allen Rreisen nur ohne Weiteres biefen Grundsat auf und folgert baraus bie gesunde Lage und das behäbige Leben ber Einwohner Bayerns. Nach unserer Tabelle lebten zu Gichenbühl in ber bezeichneten Beriode mit 70 Jahren und barüber unter 100 Menschen nur 21, in Bergrothenfels bagegen 30 und gar in bem Rlofter Rarlftabt 26. Darnach ware bas Lebens= alter für Gichenbühl als bas niedrigfte, bebeutend höher in Bergrothenfels und noch höber im Rlofter Karlftabt anzunehmen. Unfere Bahlen weisen jedoch gerade das Gegentheil auf. Es hat nämlich Bergrothenfels mit feiner die Bruft und Gingeweibe gerftorenben Steinarbeit bas gerinaste allgemeine Lebensalter mit nur 50 Jahren 4 Monaten; Gichenbuhl fteht um die gewiß fehr in Anschlag zu bringende Bahl von 5 Jahren 5 Monaten barüber und Karlftabt hat allerbings ein allgemeines böheres Lebensalter von 61 Jahren, welches jeboch burchaus nicht seinem bemerkten fehr hohen Brozenansage ent= sprickt. Bilbhausen und Triefenstein waren sich ziemlich igleich. Allein das mahre Lebensalter bilbet ben bebeutenden Unterschied von netto 4 Jahren.

Doch wir wollen von diesem wichtigen Betreffe der Alöster absehen und mit Ausmerksamkeit weiter nachsehen, wie dieses göttliche Talent des Lebensalters durch die Tagesordnung verwendet und nutsbringend gemacht wurde.

Die Stundenordnung war in dem Neustadter Kloster und ähnlich wohl in den übrigen derartigen Instituten folgende. In den strengeren Kapuzinerklöstern war Nachts von 12—2 Uhr Wette.

Zeit. Tagesordnung.

- 1/24-4 Aufftehen; an Fefttagen eine halbe Stunde früher.
  - 4-5 Mette im Sommerchor, im Winter im geheizten Chor.
  - 5-6 Betrachtung in ber Belle.
  - 6—1/47 Prim und Rapitel.
- 1/47—7 Frei. Aufräumen bes Zimmers, bas Jeber selbst besorgte.
  - 7-9 Studium und Meffelesen.
  - 9-10 Sochamt mit Choral, an vielen Festen mit Musik.
  - 10-11 Frei.

Beit. Tagesordnung.

11-12 Tisch unter Borlesung.

- 12—1 Gespräch, Regelspiel, Billardspiel, Besorgung ber Blumen und bes Gartens.
- 1—3 Spaziergang außerhalb bes Klosters am Dienstag und Donnerstag, an ben anberen Tagen Stubium ober Ruhe.

3-1/24 Befper.

1/14-4 Frei.

4-5 Studium.

5-1/26 Tisch.

1/26-7 Gespräch.

7-1/28 Nachtgebet; barauf Nachtruhe.

Bei Ginhaltung biefer Ordnung wurde bem Raifer gegeben, mas bes Raisers ift, und Gott, was Gottes ist; nämlich bem Körper und bem Geifte, bem gangen Rlofter und wieber bem Gingelnen, ber Arbeit und wieder der zweckmäßigen Ruhe die gehörige Portion. Ganz ben naturwiffenschaftlichen, leiber jest so häufig mit Füßen getretenen Regeln zufolge, wurde bie nächtliche Ruhe früh begonnen, und ihr bas Röthige mit acht Stunden zugewendet. Noch weitere vier Stunden, im Ganzen also gerade die Hälfte bes Tages, wurde dem Körper gewidmet jum Effen, Gefprache und Erholen. Bei ben Spaziergangen außerhalb bes Rlofters ging ber Prior voraus, ber bie Begegnenben grußte; bie zwei und zwei nachfolgenben Conventualen durften Niemand grußen; in die weite Rufulle gehüllt, fprach Jeber nur mit seinem Bis turz vor Auflösung bes Rlofters gieng ber Prior Begleiter. Abends nach dem Nachtgebete an jede Belle und klopfte an, um sich genau ber Einhaltung ber Ordnung zu verfichern. Gin Bater fehlte mehrmals; er machte sich bas angenehme Bergnügen, in ber milben Abendluft auf bem Main zu fahren. Nach der Klosterregel erhielt er feine Strafe, indem er in bas flöfterliche Gefangnig manbern mußte. Beil man ihm jedoch sonst nicht das Geringste vorwerfen tonnte, so wurden ihm die Mittel gur Entweichung geboten; er trat in ein ungarisches Rlofter ein.

Für das Leben des Geistes waren die übrigen zwölf Tagesstunden geweiht; nämlich ganze fünf Stunden für das öffentliche, private und Altar-Gebet; sieben Stunden hatte Jeder für sich täglich frei, die er nach seiner Neigung, nach der Jahreszeit für wissenschaftliche Bestrebungen, für Handarbeiten, für Unterstützung Anderer beliebig verswenden konnte. Die reichlichen Hülfsmittel im Kloster verschiedenster Art leisteten ihm hiezu den besten Vorschub. Kein Geräusch störte ihn; es herrschte in den weiten Gängen und gemüthlichen Zellen ein seierliches Schweigen. Keine Frauensperson durste je diesen Münster betreten. Bei Besuchen von Frauenspersonen, nämlich Müttern, Schwestern und Anverwandten gieng der Geistliche aus dem Münster in das Sprechzimmer, welches in einiger Entsernung westlich in einem Gebäude angebracht war. Das helltönende Glöcklein, welches bis zum letzten Klosterbrande noch an den Mauern hieng, läutete diese Tagesordnung ein.

Im Sommer waren mehrere Refreationstage auf ben Klosterhöfen zu Einsiedel, Margarethen, Hafenlohr, Ansbach, Bell und Pflochsbach. Die nicht mitgehenden Geistlichen besorgten unterdessen das treffende Gebet zu Hause.

Die jährlichen geistlichen Uebungen wurden nach dem hl. Dreiskönigsfeste mit Erneuerung der Ordensgelübbe gehalten. Wie nämlich die ersten Christen an dem Tauftage unseres Herrn das Taufgelübde erneuerten, so wollten es auch die Ordensleute thun.

An allen Mariensesten ritten mehrere Geistliche nach Retbach im grünen Thal, um ben Mitbrüdern baselbst in Besorgung der Wallsahrt zu helsen. Schon zwei Tage vor dem Feste mußte der Klosterhosbauer von Ansbach die nothwendigen Reitpserde an das hiesige Erlacher User bereit stellen; am Borabende fuhr der Prälat hinein, hielt die Borvesper und am Festtage das feierliche Amt.

Am Frohnleichnamsfeste trugen die Priester in ben letten Rlosterjahren Kelche in ben Händen und um das Haupt Kränze von Buchs,
früher von Eichenlaub, wie wir es in der Borzeit von den Geistlichen
im Dom zu Würzburg und den heidnischen Priestern bei Festlichkeiten
finden und auch noch gegenwärtig bei den Priestern unserer NachbarDiözese Bamberg treffen.

Der Prälat war zur Einhaltung ber strengen Stundenordnung nicht verbunden; boch wurde es gern gesehen, wenn er sleißig im Chore war. Derselbe speiste an einem eigenen Tische, nämlich im oberen Stocke nächst dem großen Saale; der Rostersekretar und ab-

wechselnd ieben Tag Einer von den Conventualen war sein Tisch= genoffe. Er hatte vier Zimmer füblich und weftlich im obern Stocke bes Münfters; ber Prior hatte zwei Zimmer und zwar öftlich; jeder Conventual ein Zimmer; viele Zellen lagen um ben weiten Kreuzgarten. Die Conventualen speisten im Refektorium, welches im unteren Swde angebracht mar. Bei Reftlichkeiten tafelten alle Mitglieber bes Alosters mit zahlreichen Gaften im oberen Saale, welcher gegen 200 Renichen faßte. Derlei bestimmte Festtage waren ber Tag bes bl. Rarl, ber hl. Gertraud, Pfingsten, Kiliani, Michelstag und bas Ramensfest bes jeweiligen Abtes. Der Abt hatte sein eigenes Reit= pferb. Beim Ausfahren fuhr er vierspännig, mas bei unseren bermaligen so bequemen Straßen allerdings als unverzeihlicher Luxus erscheinen, bamals aber bei ben oft unfahrbaren Wegen auch als ein fideres Mittel zum Durchkommen angesehen werben mag; in Burgburg fuhr ber Pralat jeboch nur zweispannig, um feine Unterwürfigfeit unter ben Kürftbischof auch auf diese Weise barzulegen!

Angesehenere Besuche wie Pfarrer, Beamte und bergleichen speisten mit bem Abte; Raplane, mannliche Anverwandte mit ben Conventualen.

Die Anzahl ber Benedictiner betrug v. J. 1600 an im Ganzen 109 Bersonen. Der höchste Stand war i. J. 1789 in 28 Conventualen. Im Mittelalter finden wir die Anzahl zu 13; in der Glaubensspaltungszeit zu 5, manchmal in noch niedrigerer Summe. bothte Bersonenstand war gewiß unter dem hl. Megingaub; benn wenn die um ihn hier vereinigten Brüder auch nur eine kleine Anzahl ausmachten, so erhöhte sich boch burch die Eingangs erwähnte Buschidung ber Burgburger Benedictiner die Gesammtzahl auf beiläufig 60 Bersonen. Anzunehmen ist, daß diese nicht lange hier beisammen wohnten, zumal da wir um diese Relt das Benedictinerklofter Onolgbach, Ansbach, burch den franklichen Priefter ben hl. Gumbertus ge= grundet finden. Wahrscheinlich wurde von Neuftadt aus biese neue Nach einem aus den einzelnen Jahrhunderten Colonie entsendet. möglich genau genommenen Ueberschlage barf die ganze Summe berjenigen Diener Gottes, die vom bl. Burfarbus an fich bem Orbensleben hier widmeten, auf 500 angenommen werben. Es find dies jene Auserwählten unter dem spanischen König Leonidas vor den Thermopplen. So Wenige für so Vieles!

Soviel vom Personalstand und seinen Lebensverhältnissen! Wie leicht zerrinnen sonst fünshundert Menschen von jenem Dorse oder in jener Stadt im Sande der Bergeßlickeit! Wer spricht von ihnen und ihren Thaten? An den Gottgeweihten erfüllt sich das Wort: "Im ewigen Andenken wird der Gerechte bleiben." Dieser Personalstand war das beste Bermögen des Stiftes. Wir müssen aber auch noch sprechen vom materiellen Bermögen.

## III.

## Bermögen.

er hl. Stifter gab feiner Tochter ben Strich Landes gur Musstattung, welcher sich eine Viertelstunde oberhalb Neuftabt längs bes Maines bis Trennfelb, also in einer Lange von gut brei Stunden und in ber Breite von zwei Stunden ausbehnt. Schon ber Name "Walbsaffengau", worin bieser Grundbesit bamals gelegen war, bezeichnet beffen Beschaffenheit; es war großentheils Balb. Nur ber einzige Ort Altfelb wird in ber Stiftungsurkunde genannt, ber bamals in biefem Balbgebiete gelegen mar. Bie bie Bonifaziusjunger aus bem Boben zu ihrer Lebensunterhaltung und ihrem Wirken ben Bebarf burch Sanbearbeit ziehen mußten, waren auch die Burkardusjunger hierauf angewiesen. Das Stiftungsgut vergrößerte fich seinem Werthe nach burch die Benedictinerindustrie; bald auch seinem Umfange nach durch die bemerkte Schenkung ber bl. Gertraub sowie burch bie glanzende Ausstattung, welche burch bie brei Matronen und Schwestern Billmuth, Hilburg und Hilbegart, die ber Geschichtschreiber Fries für Gräfinen ober Bergoginen von Franken balt, bem Rlofter zukam. Um 27. August 823 trat nämlich Silbegart's Sohn Namens Startfried in das Kloster als Mönch. Er erhielt verschiebene Rleinobien sowie reichlichen Guterbesit an ber Saale und namentlich bei Schweinfurt, woselbst bie Orte Uechtelshausen, Chertshaufen, Obbach, Bell, Altenmunfter und Kronungen ihm gehörten. So hatte von bamaliger Zeit an das Kloster einen wichtigen Besit an bem fruchtbaren Schweinfurter Gaue. Nach einigen Jahrhunderten fam es burch einen Wohlthater auch zu ähnlichem Besitze in bem Ochsenfurter Gaue.

| 3m Jahre 1556 betrug                                                                                                        |               |         |          |        |          |        |        |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------|----------|--------|--------|--|--|--|
| die Einnahme in Geld:                                                                                                       |               |         |          |        |          |        |        |  |  |  |
| Beständiger Geldzins                                                                                                        |               |         |          |        |          | . 1    | 16 fl. |  |  |  |
| Zehnt zu Erlach 3 fl., Reuftadt, Pfloches und Sendelbach 1 fl.,<br>Kronungen, Sommerberg und Halsbach 9 fl., Karbach 6 fl., |               |         |          |        |          |        |        |  |  |  |
| •                                                                                                                           |               |         |          | • •    |          |        | 24 fl. |  |  |  |
| Erlös von 229 Malter Korn,                                                                                                  |               |         |          |        |          |        | 25 fl. |  |  |  |
| handlohn 9 fl., Besthaupt 2 fl.,                                                                                            | Buße          | von P   | aulus :  | d m    | (Imh     | of)    |        |  |  |  |
| J                                                                                                                           |               |         |          | • • •  |          | •      | 12 fl. |  |  |  |
| Biefennutung                                                                                                                |               |         |          |        |          | •      | 71 fl. |  |  |  |
| •                                                                                                                           |               |         |          |        |          | -      | 9 fl.  |  |  |  |
| Schafwolle 1 fl., Pacht der F                                                                                               | fischwas      | er zu   | Reuft    | adt, Ş | Safenli  | ohr    |        |  |  |  |
| und Beidenfeld 8 fl                                                                                                         |               |         |          |        |          | •      | 9 fl.  |  |  |  |
|                                                                                                                             |               |         |          | In G   | eľh      | . 7    | 66 fl. |  |  |  |
|                                                                                                                             | Getr          | ٠ih٠    |          | 0      |          | •      | 00 18. |  |  |  |
| W.                                                                                                                          | iz <b>e</b> n |         | orn      | .6     | aber     | Su     | mme    |  |  |  |
|                                                                                                                             | Mltr.         |         | Mltr.    | -      | Mltr.    |        | Mltr.  |  |  |  |
| Zehnt zu Karbach 6                                                                                                          |               | 66      | <i>m</i> | 26     | <i>"</i> | 98     | "      |  |  |  |
| Eteinfeld 12                                                                                                                | ,             | 50      | "        | 30     | "        | 92     | "      |  |  |  |
| " Pflochsbach . —                                                                                                           | .,            | 1       |          | 1      | -        | 2      |        |  |  |  |
| Sentelbach . —                                                                                                              | n             | 10      | n        | 5      | "        | 15     | n      |  |  |  |
| Rronungen . —                                                                                                               | n             | 18      | n        | 16     | "        | 34     |        |  |  |  |
| " Eigenbau 6                                                                                                                | n             | 43      | n        | 66     | "        | 115    | n      |  |  |  |
|                                                                                                                             |               |         | "        |        | "        |        |        |  |  |  |
| 125                                                                                                                         |               | 674     | "        | 372    | *        | 1171   | "      |  |  |  |
|                                                                                                                             | We            | in:     |          |        |          |        |        |  |  |  |
| Beständiger Zinswein                                                                                                        |               |         |          |        | 1 8      | fud. 5 | Eim.   |  |  |  |
| Zehnt zu Rezbach                                                                                                            |               |         |          |        | 3        | , 1    | "      |  |  |  |
| " " Reuftadt                                                                                                                |               |         |          |        | _        | , 2    | ,,     |  |  |  |
| " " Pfloche= und Sentelb                                                                                                    | adj.          |         |          |        | 1        | " —    | "      |  |  |  |
| " " Hafenlohr und Winde                                                                                                     | w (Wi         | ndhein  | 1) .     |        | _        | , 2    | "      |  |  |  |
| " " <b>R</b> arbady                                                                                                         |               |         |          |        | 2        | " —    | "      |  |  |  |
| " " Eronungen                                                                                                               |               |         |          | ٠,٠    |          | , 5    | *      |  |  |  |
| Sigenban ju Repbach 6, Reufte                                                                                               | dt 4, 9       | Bflochs | bady 1   | Fuder  | 11       | " —    | "      |  |  |  |

## Ausgabe in Gelb:

19 Fud. 2 Eim.

Rapitalzine 20 fl., 23 Chehalten b. h. Dienstboten 212 fl. (ein Wengertefnecht bekam 12 fl., ein Biehlnecht 8 fl., eine Magd 5 fl. 2c.), Botenlohn 6 fl., Schmied, Buttner 2c.; der Bader für Aberlaffen 1 fl., der Fahrer

zum Fegen der Altwasser 5 fl.; der Schulmeister erhielt als Besoldung 18 fl. 1) Die ganze Ausgabe betrug 690 fl.; es blieb ein Geldrest von 76 fl. Ausgabe in Getreid und Wein:

21 Mltr. erhielt der Fürstbischof für Zins (oder wohl Steuer), 229 Mltr. wurden verkauft; 40 Mltr. nicht eingeliesert, 53 Mltr. als Besoldung für den Jäger, Bader 2c. abgegeben; 213 Mltr. für den Hanshalt von Michelstag bis Peterstag und 149 Mltr. für den Sommer verwendet. Das Bieh erhielt 250 Mltr. Haber. Der Wein wurde für die Haushaltung gebraucht.

3. 3. 1688 stellte sich die Einnahme in Getreid auf 506 Malter Korn, 83 M. Weizen und 277 M. Haber.

Gegenwärtig rentirt ber ehemalige Klosterbesitz ohne die Zehntablösungsgelber jährlich gegen 120,000 fl. Der umzäunte fürstliche Park enthält allein 15000 Morgen Walb bester Qualität.

Der katholische Fürst von Löwenstein Bertheim Rosenberg hat vor einigen Jahren in gerechter Würdigung der Gesetze unserer alleinseligmachenden Kirche, welche nach der noch zu gebenden Auseinanderssehung die Säkularisation als schweres Unrecht betrachtet, die beiden Rlosterbesitzungen von Bronnbach und Neustadt dem Papste zum Geschenke gemacht und demselben zurückgegeben. In Anbetracht, daß von den ehemaligen rechtlichen Besitzern, nämlich den Mönchen dieser beiden Abteien, keiner mehr am Leben war, wurde mit Berücksichtigung der Zeitumstände durch den Statthalter Christi das Vermögen dieser Rlöster dem fürstlichen Hause als Geschenk übergeben.

Die Weisheit bes hl. Stifters hat, bamit bie Klosterverwaltung jeder Zeit ungestört bestehen möchte, eine kräftige Macht zum Schutze aufgestellt, nämlich die kaiserliche Reichsgewalt. Es scheint, daß in den ersten Jahrhunderten dieser oberste Reichsschutz in erfreulichster Weise geleistet wurde, weil wir nie eine Klage hiegegen oder eine bedeutende Beeinträchtigung der klösterlichen Gerechtsamen wahrnahmen. Als jedoch diese oberste königliche Reichsgewalt selbst schwächer, ja sogar zum offenbaren Nachtheile der Kirche und ihrer Institute geübt wurde, hörte auch die Blüthe des Klosters auf; dasselbe wurde ganz gegen den Willen seines Gründers der Botmäßigkeit von Gaugrafen

<sup>1)</sup> Gegenwärtig fließt fast bie gange Schullehrerbesolbung bloß aus ber Gemeinbekaffe.

unterworfen. Sie nannten fich Schutherrn; waren aber iu ber That Trutherrn, welche ben vorgeblichen Schut nicht bloß theuer genug fich bezahlen ließen, sondern auch jebe Gelegenheit benützten, um Rloftergut an fich zu reißen. Gin Abeliger, genannt von Eben, hat um bas Jahr 1000 fast bas gange Kloftergut für sich nach bem Tobe bes Abtes in Besitz genommen: ber Raiser Otto III. benselben Der Schutvogt Marquard von jedoch baraus wieder vertrieben. Grumbach erbaute 1148 eine Stunde unterhalb Reuftabt auf einem fteilen Felfen eine Burg, vorgeblich, um bem Rlofter zur Bertheibigung möglichst nabe zu sein, in der That aber, um bas Kloster besto leichter ansnühen zu können. Schon früher war über ihn ober seinen gleichnamigen Bater die Ercommunication wegen Gewaltthätigkeit gegen bas Rlofter verhängt worden; bießmal wurde jedoch burch Vermittlung bes beutschen Königs Ronrad III. Die Streitsache im Wege ber Gute beigelegt. Es wurde nämlich festgesett, daß ber Schutvogt dieses Solof Rothenfels von der Abtei zum Leben nehme, jedoch nur in männlicher Nachkommenschaft. Nach dem Tobe bieses Schutherrn wurde jedoch lettere Bestimmung — Gewalt gieng auch damals schon vor Recht — aufgehoben. Es verheirathete sich nämlich die Tochter Abelheib von Grumbach mit bem Grafen Lubwig III. von Rieneck, gegen welchen bas Rlofter verschiebene Rlagen vorbringen mußte. Gine wor bem Könige Rubolph von Habsburg eingereichte Klageschrift foll hier wörtlich vorgetragen werden, weil sie über verschiedene damalige Buftande Aufschluß gewährt. Sie lautet in beutscher Sprache:

"Bor Eurer Majestät beschwert sich ber bemüthige Abt und ber ganze Convent bes Klosters Neuenstatt aus dem Orden bes hl. Benes bict in ber Diöcese Bürzburg in folgenden Jedermann bekannten Punkten.

Graf Ludwig von Rieneck, welcher früher das Schutrecht des Alosters an sich gerissen, betrat weber aus Zwang noch auf Begehren dieses Kloster, und verfügte sich in den Chor der hl. Jungfrau Maria, die daselbst die Kirchenpatronin ist. Hier legte er unter Berührung der hl. Evangelien und der Reliquien des hl. Pankratius in Gegenswart vieler Ritter und Abeligen sowie des ganzen Conventes einen wert vieler Kitter und Abeligen sowie des ganzen Conventes einen wert vielen Keidschwur ab, er wolle auf jede Weise das Kloster in allen seinen Rechten, möchten diese ihn selbst oder die Seinen oder

Andere betreffen, soweit schützen, als er durch sein Bermögen, seine eigene Person und die Hülse seiner Freunde es könne. Diesen Sibschwur brach er jedoch darauf in ehrloser Weise zum Nachteil seiner Seele, seiner Würde, sowie zur Bedrückung des Alosters in verschiedenster Weise im Aloster selbst sowie auf den Hösen und Alosterzütern. In vielen und mehreren Stücken drückte der Abt und Convent ein Auge zu in der Hoffnung, er werde von seiner Gewaltthätigkeit abstehen und den angerichteten Schaden einigermassen wieder gut machen. Allein er ließ es bleiben und sann noch auf weitere Sätulazrisation.

So hat er zwei Pferbe geliehen, sie aber nie mehr zurückgegeben. Ihr Taxwerth beträgt 16 Pfund Heller. Als er nochmals zwei Pferbe haben wollte, die man ihm wegen verschiedener Klosterarbeiten in jener Zeit nicht ablassen konnte, so siel er wie ein Pharao mit steinernem Herzen über das Kloster her mit seinen bewassneten Reisigen und Knappen. Unbekümmert um den Sid, das Kloster und den Chor, woselbst er geschworen, sprengte er alle Schlösser am Chor und an der Sakristei. Er beraubte das Heiligthum des Kirchenornates, der Kirchenbücher sowie aller Privilegienbriese der großen Kaiser; er ließ das Alles auf seine Zwingburg schaffen. Dann drang er in die Werkstätten des Klosters; aus dem Keller raubte er allen Weinvorrath sowie auch alles Getreide vom Speicher, welches zur Erhaltung der Mitbrüder sowie zum Dienste der Armen und Gäste darin aufsewahrt war.

Diese Leute mißhanbelten sogar die Herren und Brüber des Klosters, daß ihr Blut sloß; warfen sie als Diebe und Räuber aus dem Münster, und nahmen das ganze Kloster mit allen Zellen und Räumlichseiten für ihr Raubgesindel in Besitz. Den Custos und Diakon des Klosters schlugen sie blutrünstig und verletzen sie durch die absichenlichsten Worte. Aus dem Münster- und Klosterbau nahmen sie Alles hinweg, nämlich den Kirchenornat, die Kelche mit Zugehör, die Bücher, die Privisegien, Urkunden der großen Kaiser Pipin und Karl, welche das Kloster gegründet haben, den Wein, das Getreide, die Pferde, das kleine und große Vieh, kurz Alles miteinander; diese Beute schafften sie in das Zwingschloß Rothensels und Rieneck. An der Kammer des Abtes brachen sie die Schlösser ab und raubten die

Bücher, Betten, Kleiber, Tischgefäße und Tischtücher, sowie aus ersbrochenen Kisten acht Pfund Heller, wie überhaupt Alles, Klein und Groß').

Mit ber nämlichen Berwegenheit riffen sie auch alle Rechte ber bofe, alle flofterlichen Fischweiben und Gerichte an fich. Auf die Alosterleute und Sofe legten sie neue Abgaben; die von Alters ber bestandenen Freihöfe beschwerten sie mit Forderungen und Auflagen, wie wenn fie ihr Eigenthum waren. Ebenfo nahmen fie auch bie Fijdweiben und Jagben hinweg sowohl im Speffart als am Main und an ben Ufern um bas Klofter, obgleich bie kaiserliche Majestät Rarl bas Rlofter hiemit gestiftet hat. Auch bie Abvokatie im Hofe Hill über bie Rloftergüter, die wir von dem Grafen selbst erworben haben, und worüber er uns seinen Brief mit Siegel und Gibschwur eingehandigt hat, nahmen fie gewaltthätig wieber zu eigenen Sanben; besgleichen auch die Abvokatie (Schuprecht) zu Ansbach, die wir gleichfalls mit Gelb, indem wir 16 Malter Weizen gaben, uns verschafft hatten, was er uns burch einen Brief und Eibschwur beglaubigt hat. Die Gottlofigkeit hat auch bieses Recht uns entführt. Die zwei Theile Behnt im Dorfe Hausen, die wir von dem Grafen selbst und seiner Gemahlin erworben, und worüber uns die mit seinem und seiner Ge= mahlin Siegel ausgefertigten Urtunden übergeben wurden, haben sie gleichfalls binmeggenommen.

Im Herbste sind sie mit bewassneter Hand in die Klosterweinberge mit Bauern und Reisigen eingefallen, und haben die Weinstöde mit den Trauben von der Wurzel herausgerissen; dadurch sind uns nach dem Urtheile der geschwornen Taxatoren gegen zehn Fuhren Wein zu Erunde gegangen. Auf dem Hose zu Steinselb haben sie uns sechs Pserde geraubt. Die Freiheitsbriese der Kaiser Pipin und Karl, Ludwig des Frommen und Otto, wodurch das Kloster von den Unterschänigkeitslasten enthoben worden ist, haben sie weggenommen und schön behalten.

<sup>1)</sup> Der Abt wohnte bamals, wie es scheint, für sich. Die Habseligkeiten waren bemach theils in seiner eigenen Wohnung, theils in bem Conventsgebäube und ben Berffatten ber Klosterbrüber, theils in ber Kirchensafristei ausbewahrt. Daher bie im Obigen vorkommende Biederholung.

Den vom Könige aufgerichteten Landfrieden, welchen sowohl ber Herr Bischof Berthold als auch andere Reichsbarone beschworen, haben sie gegen unser Kloster nie gehalten, sondern ihm möglich viel Schmach und Uebel zugefügt.

Den ganzen, wenn gleich nicht vollständig aufgezählten, burch bie Grafen von Rieneck, ihre Reisigen und Anappen dem Aloster zugefügten Schaben taxiren die Geschwornen unter Berührung der hl. Evangelien sowie der Abt und Convent auf 400 Mark Silber, und bitten daher Eure Hoheit, Gott vor Augen zu haben und dem Aloster Gerechtigkeit wegen der von den Grafen ohne allen Grund erlittenen Beschädigungen und Drangsalen zu versschaffen."

In Folge bieser Beschwerbe ernannte ber König Rudolph eine Commission, vor welcher ber Graf Ludwig zu Oppenheim am 17. Januar 1282 schriftlich erklärte, daß drei beeidigte Schiedsrichter, nämlich der Dompropst zu Würzburg, der Graf Rudolph von Wertsheim und Wolfelin von Grumbach die Sache ordnen sollten.

Der verarmte, schon nach einigen Jahren mit Tob abgegangene Schutvogt, scheint jedoch ben angerichteten Schaben nicht vollständig wieder aut gemacht zu haben.

Dieß mag die Ursache gewesen sein, warum wir alsbald zwölf Bischöse bei einer Bersammlung zu Würzburg (im Synodicum von Dr. Himmelstein ist diese bischöst. Bersammlung nicht erwähnt) im J. 1284 einen Aufruf an die Christgläubigen zur Beisteuer für das Muttergotteskloster Newenstadt erlassen sehen. Unter Anderen sinden wir bei dieser Synode die Bischöse: Peter von Evora und Johann von Avila in Spanien, Guido von Pavia in der Lombardei, Andreas von Asti in Piemont, Heinrich von Trient und Berthold von Würz-burg. Dieselben bewilligen denjenigen einen Ablaß von 40 Tagen, welche an bestimmten Festtagen wahrhaft reumüthig in diesem Kloster die hl. Sakramente empfangen, oder demselben einen Beitrag leisten, oder in der Todesstunde demselben geneigt wären. Wirklich sehen wir alsbald eine neue Glocke in der Kirche angeschafft, welche bisher die zweitälteste unserer Diöcese war.

Der Sohn bieses gewaltthätigen Grafen Ludwig, gleichfalls wieber Endwig genannt, scheint die Gewaltthätigkeit seines Baters sich jum Rufter genommen zu haben. Wir sehen ihn, wie er i. J. 1317 bas Schloß Rothenfels, welches er boch nur vom Abte von Reuftabt als Leben hatte empfangen follen, von bem Bischofe Gottfried von Hobenlobe fich jum Mannsleben geben ließ. Das in seinem wichtigen Rechte beeinträchtigte Rlofter wandte fich an ben oberften Schirmherrn Bapft Johann XXII., welcher i. J. 1323 die Untersuchung dieser Rechts= fache bem bischöflichen Officialate ju Burgburg auftrug. Die Abtei scheint baburch entschädigt worben zu sein, bag berselben einige Pfarreien einverleibt wurden. Als 1342 Graf Ludwig ohne mannliche Nachtommen geftorben mar, veräußerte beffen einzige Tochter Abelheid ihre Erbansprüche an Ludwig den Bayer. Es tam zwischen ihm und bem Fürstbischof bas Abfinden ju Stande, daß bem Raiser b. i. ben Berzogen von Bayern an bem Saufe Rothenfels zwei Drittel, bagegen bem Sochstifte ein Drittel als Mannslehen gehören sollte. 3. 3. 1387 vertauften bie Bergoge von Bayern ihre Antheile an bas Hochstift. Schon einige Jahrzehnte vorher hatte ber Fürstbischof Otto II. die Berwaltung bes Rlofters auf einige Beit übernommen.

Die Abtei tonnte fich Glud munichen, bag fie auf biefe Weise ans ben Banben ber Raubritter in bessere Banbe gegeben murbe. Satte fie boch früher nicht blog mit ben genannten Schutvogten bes Alofters felbst zu thun, sonbern auch mit mächtigen Dynasten, welche bie auswärtigen Guter schmalern wollten. Go wußte fich ein gewiffer Dienstmann bes Grafen von Hohenlohe, welcher herrnoth hieß und ben Beinamen Schleperregen führte, wiberrechtlich in bas Schutrecht bes Sofgutes zu Butthard nach bem Jahre 1221 einzubrängen, obgleich ber hl. Stuhl zu Rom gewisse geiftliche Richter in bieser Streit= jache aufgestellt hatte. Bischof Otto wies jeboch biese Ansprüche sowie ber beiben Buttharber Manner Reinhard und Beinrich ab. Ebenso hatten auch die herrn von Poppenhaufen gemiffe Rechte auf bem Riofterhof zu Kronungen gesucht. Es wurden vier Schieberichter gur Austragung bieser Sache bestimmt und vorsorglich festgesetzt, daß, falls biefelben fich nicht einigen follten, burch ihre Bahl ein fünfter Mann in bas Schiedsgericht gewählt werben follte. Da bie Einigung zu einem Spruche nicht erfolgte, fo murbe als fünfter Schieberichter ber

Ritter von Bobel ermählt, welcher fich fofort für bas Rlofter aussprach. Es wurde feftgesett, daß ber Ebelmann Beinrich von Boppenhausen teine Runbschaft leifte, sonbern vielmehr bas Rlofter zu seiner Rechtsbeweisung zugelassen werbe. Sofort legte ber Abt Rubolph von Reuftabt und die beiben Mitglieber bes Rlofters Sangmeifter Bipert von Dottenheim und ber Cellerarius Beinrich Blumlein unter Berührung ber hl. Evangelien vor bem Altare bes hl. Betrus in ber Domkirche zu Würzburg am Tage nach Gallus 1305 ben feierlichen Gibichwur babin ab, bas Rlofter Neuftabt habe an ben Sbelmann bloß eine Dufate von bem Hofgute und 60 Grofchen von ben fogenannten Leben zu Kronungen zu entrichten. 3. 3. 1465 reichte "Friedrich von Gottes Unaden Graf von Henneberg" und sein Bruder Otto beim taiferlichen Landgerichte ju Burgburg eine Rlagschrift gegen bas Rlofter ein, worin fie biefe abgewiesenen Ansprüche nach fo langer Reit wieber aufwärmten; wurden aber auch biegmal, sowie fieben Jahre später abgewiesen. Anbere Streitigkeiten sollen übergangen werben. Bemerkenswerth bleibt, bag bie weitläufigen Aften ben Nachweis liefern, bag bas Rlofter faft jebesmal mit seinem Rechte burchbrang, freilich oft erft nach vielen Jahrzehnten und mit großen Opfern. Ich habe je langer je mehr barüber geftaunt, und Jeder mag fein "Merks" bavon entnehmen.

Nach zwei Jahrhunderten entstand jedoch zwischen diesem geistlichweltlichen Schirmherrn und dem Aloster eine sogleich mit Bitterkeit begonnene Irrung, welche leider mehr als zwei Jahrhunderte sortdauerte, bis sie kurz vor Auslösung des Alosters zu dessen Gunsten entschieden wurde.

Fürstbischof Friedrich selbst hiezu den Ansang gegeben habe. Er übernahm nur das sogenannte traurige Inventar hievon.

Noch ehe nämlich der Fürstbischof Friedrich seine Würde in Besitz genommen hatte, wurden am 6. Juni 1558 die Privilegienbücher und sonstige Urkunden des Klosters mit zehn Karrenpferden auf das Schloß Marienberg geholt, vorgeblich weil der bei dem Fürstbischof sich auf-haltende Abt und Prior dieß begehrt habe. Es waren nämlich zuder die beiden Genannten nach Würzburg eingeladen worden, woselbst sie 14 Tage auf Besuch bei dem Hofe sich aushielten. Man muß sich alle

Mühe gegeben haben, dem Abte und Prior jeden Gedanken an eine Inhaftirung fern zu halten, weil in den vielen sosort geschehenen Beschwerden nie eine Klage über harte Behandlung während dieser Zeit vorkommt. Beide scheinen mit Dankbarkeit für die viele Tage lang gehabte Ehre aus dem Schlosse geschieden und erst in Neustadt entstäuscht worden zu sein. Wie aus einem interessanten Handbillet des Procurators Denzer hervorgeht, scheint gerade dieser Mann die Triebseber bei dieser List gewesen zu sein.

Doch jebes Unrecht ftraft sich selbst. Nach einem Jahre wurde auf Beschwerde ber Abtei ber Fürstbischof vor bas Reichstammergericht jur Berantwortung gezogen und gegen ihn ausgesprochen, baß er in die Strafen verfallen sei, welche bie Raifer gegen bie Beeinträchtigung bes Rlofters feftgesett batten. Der sofortige Bersuch, in bem Rlofter eine Spaltung hervorzubringen, miglang; es blieb nur ber einzige Ausweg beswegen übrig, mit bem Abte in Güte zu verhandeln. Zwar wurde fürstlicher Seits geltend gemacht, daß Papst Paul III. i. J. 1541 die fichere Aufbewahrung der klöfterlichen Urkunden befohlen habe. Allein gerade durch diese Bulle war das Verfahren gegen bas Rlofter verurtheilt, benn ber Schutherr ber Chriftenheit und bes öffentlichen Rechtes wollte ja burch biese Anordnung nur bie Rechte ber Klöster gegen die Umgriffe ber Lutheraner gesichert stellen, mahrend bas Klofter Reuftadt gerade in die Gefahr gestürzt wurde, mit seinen Urkunden and einen guten Theil gerabe biefer Rechte zu verlieren. Gern hatte sich ber gefrantte Abt Beinrich von Jeftetten einstweilen damit gufrieben gegeben, wenn ihm nur von den Privilegien vorerst beglaubigte Mhichriften mitgetheilt worden wären; aber auch biese gewiß gerechte Bitte wurde ihm abgeschlagen. Umsonst berief er sich hiebei auf bas ehrwürdige Alter und die großen früheren Berdienfte seines Klosters sowie auf seinen bei Uebernahme der Berwaltung geleisteten Eidschwur, bie Rechte ber Stiftung zu wahren.

Bwar wurde nach einigen Jahren eine beglaubigte Abschrift von einigen Urkunden, darunter auch oben bemerkte Gründungsurkunde von Karl d. Gr. dem klagenden Kloster ausgehändigt; die Rechte des Klosters felbst aber blieben noch immer unbefriedigt. Fürstbischof Julius gab sich viele Mühe, der Stiftung bezüglich der Jagdgerechtigkeit im Spessart und wegen Holzbenühung gerecht zu werden. Die mehrmals ge-

machten Vorschläge blieben jedoch so sehr hinter aller Billigkeit zurück, baß sie unmöglich angenommen werben konnten. Jeber Versuch, den Convent zu spalten, scheiberte an ber erfreulichen Sinmüthigkeit der Professen in wichtiger folgenschwerer Rechtsvertheibigung.

Da wegen ber folgenden Ariegszeiten alle Prozesse zum Stillstand kamen, brachte der energische Abt Bernard Arieg den langgeschlasenen Rechtsstreit durch eine am 22. September 1716 dem Reichskammersgericht übergebene Bittschrift wegen Rechtsverletzung wieder ins Leben. Der Gerichtshof ließ das Aloster zum Beweise seiner Gerechtsame zu, ohne daß jedoch ein Resultat erzielt wurde. Auch Abt Placidus nahm sich der Sache eifrig an; vorzüglich aber war es der Abt Benedict, durch den die Bereinigung, jedoch unter schweren Opfern, gelang.

Mit Vereinnahmang ber Rlostergefälle beauftragt und mit Rechts= fenntnissen reichlich ausgeruftet, wozu ihn schon seine Abstammung von einem öffentlichen Diener bes Rechtes ermunterte, hatte er Pflicht und Beruf, biefe Angelegenheit jum Enbe ju führen. Wir treffen ihn baher ichon von 1756 an oft Monate lang am Sipe bes faiferlichen Reichstammergerichtes zu Betalar. Raum jum Stabe berufen, ermirtte er icon unter bem 15. Dezember 1766 einen faiferlichen Befehl, worin ber Fürstbischof Abam Friedrich auf ben dreißigsten Tag nach Ruftellung bes Defretes an ben taiferlichen Gerichtshof vorgelaben wurbe. "Wann Deine Andacht, beißt es barin, alsbann fommen ober nicht tommen, fo wird nichtsbestoweniger auf gegentheiliges Unrufen hierin in Rechten weiter gehandelt." Der mächtige Gegner scheint es jeboch nicht ber Mühe werth gefunden zu haben, Diefer Borlabung zu entsprechen, wie er sich auch auf die nämliche Borlabung vom Jahre 1559 verhalten hatte. Der Gerichtshof war bei dem langen Besitsftande bes Beklagten nicht in ber Lage, burch ein richterliches Urtheil ber klagenden Abtei fogleich bas ganze geforberte Recht zusprechen zu tonnen. Sollte nun die Abtei nochmals bie Aften burch weitere Gingaben vermehren ober mit Schimpf eine Rechtsfache fallen laffen. nachbem ber oberfte beutsche Gerichtshof fich zu ihren Gunften ausgesprochen hatte?

Sie ersann ein neues wirksames Rechtsmittel, Die Appellation an Die öffentliche Meinung, indem sie eine Drudfchrift über

ben Ursprung und Stiftung bes Klosters sowie auch ihre Rechte veröffentlichte 1).

Diese Druckschrift suchte gegen bas Hochstift ben Beweis zu liesern, es werbe Jebermann klar einsehen, daß eine der allerältesten Stifstungen in Deutschland in ihrem alten Flor nach der Willensmeinung der kaiserlichen Stifter und Schirmer wiederherzustellen, und die ihr entzogenen Rechte zurückzugeben seien. Sie schloß ihre mit den stattlichten Gründen versehene Darlegung unter Anrufung der göttlichen hülse mit Aufstellung des Grundsahes:

"Wer auf Gott vertraut, hat auf festen Grund gebaut" 2).

Raum war diese Schrift an das Tageslicht getreten, als schon am 4. März 1768 in aller Frühe eine bischöfliche Commission unter bem geistlichen Rathe und Fistal Rothmund sich im Kloster einfand, um darnach zu fahnden. Der Abt wurde sogleich aus ber Kirche gerusen und zu Protokoll vernommen.

Auf die gestellten Fragen äußerte er Folgendes. Die Abtei habe irüher eine Musikbruderei gehabt; hiezu seien noch mehrere Buchstaben zum Drucken des bekannten Procesbestandes angeschafft, aber vor einigen Tagen wieder durch den Schiffer Michel Imhos von Robendach nach Frankfurt geliesert worden. Er habe dieses als Abt für ganz unverfänglich gehalten; als er aber vor vier Wochen bei seiner Answesenheit in Würzburg in Ersahrung gebracht habe, daß Seine Hochstürstliche Gnaden es ungnädig aufnehmen, wenn diese Schrift im hiesigen Aloster gedruckt würde, so habe er nichts weiter mehr drucken und die Druckbuchstaben alsbald entsernen lassen. P. Kilian, Erwin

<sup>1)</sup> Die Schrift führt ben Titel "Diplomatische Rachrichten über Ursprung und Stiftung bes Klosters Reuftatt . . . . . zum Beweis ber bem Kloster zustehenden Immunitäten, Freiheiten und Borzügen in temporalibus aus Beranlassung eines am Reichstammergericht gegen das hochstift Birzburg 1559 anhängig gemachten und 1766 wieder ausgenommenen Rechtschreites, an das Licht gestellt vom Abt, Prior und Convent. Lypis Monasterii 1767." Das Buch in klein Folio hat 42 Seiten Text und 92 Seiten Beilagen. Andere Eremplare mit lediglich neu gedrucktem Titelblatte wurden als zu "Dinkelsbuhl 1768" gedruckt herausgegeben.

<sup>2)</sup> Spes confisa Deo nunquam confusa recessit.

<sup>15</sup> 

und Maurus hätten die Buchstaben gesetzt und die übrigen Religiosen statt der sonst gewöhnlichen Handarbeit im Garten den Abdruck besorgt. Eine Approbation oder Genehmigung habe man deßhalb nicht einsgeholt, weil die Schrift nichts Neues, sondern nur Das enthalte, was dei der fürstbischöflichen Regierung und beim Reichskammergericht bereits verhandelt worden sei. Man habe gegen 350 Exemplare gesdruckt, um sie an Se. hochfürstliche Gnaden, an Gelehrte, an Juristen in Wehlar und an die hiesigen Conventualen auszutheilen. Gegen acht Stück seien noch vorhanden.

Die Commission befahl, bei Strafe von 100 Dukaten die vorshandenen augenblicklich confiscirten Exemplare sogleich und binnen vier Wochen die nach Franksurt geschickte Buchdruckerei herbeizuschaffen. Die Strafe wegen Winkeldruckerei war noch besonders vorbehalten. Der Prälat verweigerte die Herausgabe und erklärte, er werde nur der Gewalt sich fügen. Doch der Mittagtisch löste für den Augenblick die brennende Schwierigkeit.

Nach ber Tasel wurde der Regierungssiskal an das Drudereisimmer von der Commission abgeschickt, um bei verweigerter Heraussgabe des Schlüssels die Thüre mit einem Beile aussprengen zu lassen. Er sand jedoch die Thüre schon geöffnet, der Kammerdiener des Präslaten und der öffentliche Notar Murmann protestirten gegen dieses gewaltthätige Eindringen in das Druckzimmer in Gegenwart zweier Zeugen; seine Protestation wurde reprotestirt oder abgewiesen, und zwölf Stücke der Druckschrift zu Handen genommen.

Der Fürstbischof wollte sogleich nach Rücktunft dieser Commission mit einer Bisitation gegen das Kloster vorgehen, und ernannte hiezu den Weihbischof von Gebsattel, den Stifthauger Dechant Dr. Barthel, sowie die geistlichen Räthe Dr. Beder, Fiskal Dr. Rothmund und den Seminarregens Dr. Günder. Diese erklärten aber schon unterm 14. März, daß zwar mit ernst gemessener Schärse, aber auch mit gehöriger Borsicht zu Werke gegangen, und darum das Pastorale mit dem erst neulich verhängten Fiskale nicht vermengt werden sollte, damit die Gemüther der Ordensgeistlichen nicht allzusehr beunruhigt würden. Man solle erst die Sammlung in der begonnenen Fastenzeit abwarten und sogleich nach Ostern die Untersuchung vornehmen.

Am 6. April Mittag um halb zwölf Uhr fuhren bie genannten Bisitatoren in einem mit sechs Pferben bespannten Hofmagen von Burgburg ab; bas Spiel aller Gloden empfing fie Abends fünf Uhr am jenseitigen Mainufer, sobalb fie in die Fahrbrude eingetreten waren. Bor ber äußeren Rlofterpforte fprach ber Setretar bes Rlofters bie Empfehlung bes Abtes aus; innerhalb ber Pforte hielt ber Hofwagen an. Der Abt und Prior, beibe in Floden — Obermantel —, empfingen mit allem Anftanbe bie herren Commiffare. An ber Bforte bes Münfters waren die Kloftergeiftlichen in Floden aufgestellt. So= bald bie Commissare zu ihnen geleitet waren, stimmte ber Abt bie lateinische Antiphone an: "Ihr feib die Mitburger ber Beiligen und bie Bansgenoffen Gottes, aufgebaut auf bem Funbamente ber Apoftel und Bropheten, ber unterfte Grundstein ift Chriftus Jesus". Unter bem Gefange bes "Gepriesen sei ber Berr, ber Gott Ifraels, ber beimgesucht hat sein Bolt", schritt die Procession durch die Räume bes weiten Kreugganges zur Rirche. Die Sand bes Abtes überreichte am Chor ben Commissaren bas geweihte Wasser; fie traten an ben ber bem Sochaltare aufgeftellten und mit einem rothen Teppiche belegten Stuhl, und verrichteten ba eine Zeit lang ihr Gebet. Darauf wurden fie vom Abt, Brior und einigen Conventualen in ben Gaftbau mrudgeleitet, und ihnen ein Trunt prafentirt. Um fieben Uhr fpeiften fie daselbft, worauf ber Beibbischof mit seinen Gefährten in biesem Baftban bie Rube pflegte.

Des folgenden Tages Morgens sieben Uhr versammelten sich der Abt und die Conventualen im großen Saale; der Weihbischof hielt sitzend in Mitte der vier Commissäre vor einem dekorirten Tische die Aurede in träftiger Weise. "Der hochwürdigste Bischof Abam Friedrich, bewerkte er, habe eine hl. Pflicht, darauf zu sehen, daß die gottsgeweihten Personen als Lichter auf dem Leuchter der christlichen Bollstommenheit das Haus des Herrn erleuchten, treu ihrem Orden leben, und in die glorwürdigen Fußstapsen ihrer hl. Gründer und Borgänger sest eintreten. Doch Richts, suhr er weiter sort, ist unter der Sonne is beilig geordnet und so fest begründet, das nicht nach täglicher Ersschrung im Lause der Zeit von seiner Heiligkeit und Festigkeit verliert, wenn nicht zeitgemäße Heilmittel es wieder in Stand bringen. Deßswegen haben die hl. Gesehe der Kirche insbesondere des Tridentinums

ben Bischöfen die Pflicht auferlegt, die Klöster mit väterlicher Liebe zu besuchen und die nützlichsten Heilmittel ihnen zu verordnen. Rufen wir miteinander, schließt er, die Gnade des hl. Geistes an, damit er uns Abgeordneten sowie auch euch Erkenntniß und guten Willen gebe. Sprechen wir daher mit dem Pfalmisten: O Herr schaue herab vom Himmel, betrachte und besuche den Weinderg, den deine Rechte gepflanzt."

Die Commissäre verfügten sich darauf mit dem Abte und den Conventualen zur Kirche, woselbst der Tabernakel geöffnet und mit dem Allerheiligsten der Segen ertheilt wurde. Die Altäre und der ganze Chor wurde besichtigt, und Alles für anständig befunden; jedoch dieses ausgesetzt, daß das Antipendium am rechten Seitenaltare etwas zu hoch sei. Darnach verrichteten die Commissäre das Pl. Opfer.

In einem eigenen Zimmer begann sofort die Untersuchung. Es wurden Jedem bezüglich des Alosterstandes im Geistlichen und Weltslichen 23 und bezüglich des Abtes und Priors 17 Fragen zur Beantwortung vorgelegt. In das sechste Fragestück war die versängliche Processache in folgender Form eingewickelt: "Werden Capitel gehalten, wann und wie oft? Werden geistliche und weltliche Dinge von Beslang darin verhandelt, der Hauptsache nach niedergeschrieden und bei der nächsten Zusammenkunft wieder vorgelesen? Was ist bekannt über den gegenwärtigen kostspieligen Proces; ist derselbe capitularisch des handelt worden? Kennt man die große Gefahr? Will man ihn dem Kloster zu sieb aufgeben, oder dem Kloster zum Berderben fortführen? Worin besteht der persönliche Antheil daran?"

Abt Benedict gab zur Antwort: "Die Capitel werden regelmäßig gehalten. Unser Kloster hatte bisher den Brauch nicht, daß die Beschlisse vom letzten Capitel vorgelesen wurden; es soll in Zukunft geschehen. Der Proceß ist in der Versammlung reislich erwogen, und der Abt zur Durchsührung hiebei ermuntert worden. Auch andere verständige Männer haben ihn angerathen. Nicht Reigung zum Processen, sondern die Noth und der Wille der Stister hat das Aloster dazu bestimmt, weil die Substanz des Klosters zu sehr gesährbet ist. Ich bin jede Stunde bereit zu einem Vergleiche, der mit meinem Geswissen, meinem Sidschwur und dem Wohle des Klosters vereindar ist; ich sehe daher auf die Weisheit und Gerechtigkeitsliebe des hochwarfürstbischofs mein Vertrauen, sowie der Kommissäeies des hochwarfürstbischofs mein Vertrauen, sowie der Kommissäeie. . . . "

- P. Joseph Geyer erklärte: "Als Frühmesser zu Retbach nehme ich an den Capiteln keinen Autheil, es sei denn, daß ich mich gerade im Aloster aushalte. Der Proces hat seinen guten Grund und ist ein altes Erbstück. Ich bin zufrieden mit dem, was die Obrigkeit verfügt".
- B. Marian Riebermeier von Neunkirchen sagte aus: "Die Capitel werden gehalten; ein Protokoll wurde nach der letzten Bisitation Anstags geführt, später aber unterlassen. Der Proces wurde im Capitel reislich erwogen. Ein friedlicher Bergleich ist meines Dafürhaltens den Kloster das Beste, weil hiedurch auch den Uebergriffen in der Industriebengt wird".

Die weiteren an diesem und dem folgenden Tag vernommenen Aussagen der übrigen 19 Conventualen stimmten im Wesentlichen hiemit überein. Prior Peregrin erklärte sich für ein Schiedsgericht von tücktigen rechtsverständigen Männern, womit der nochmals vernommene Abt ganz zufrieden war.

Beil wir alsbald so starke Anklagen gegen bas Kloster sinben, missen wir auch die Aussagen in den übrigen Punkten berücksichtigen. Bir sehen, die Conventualen halten jährlich ihre geistlichen Uebungen, täglich ihre Betrachtungen. Die Klosterordnung besteht; über Tisch wird aus Boit gelesen; die Armuth wird bewahrt, der Abt hält gut Haus; die Studien für die Jüngeren werden deswegen nicht betrieben, weil zwei in Fuld Jurisprudenz studieren, nämlich P. Maurus und P. Philipp, die daher eigens zur Visitation hieher beschieden wurden; Einer macht im Benedictinerstift zu Bamberg das Noviziat, wogegen ein Pater von dort in Neustadt lebt. P. Placidus stellt den besonsberen Autrag, es sollten jährlich mindestens zwanzig Reichsthaler zur Anschaftung von guten Büchern verwendet werden.

Unter Beilegung bes Visitationsprotokolles erklärten die Visitatoren in einem Berichte an den Fürstbischof, sie hätten fast nicht den mindesten Fehler im Aloster entdeden können, sondern überall nur die beste Zucht und vollkommenste Ordnung wahrgenommen. Nur mit Rühe hätten sie einige kleine Mängel aussfindig machen können, als: die auswärtigen Pfarrer würden nicht zu den Capiteln berusen; die geistlichen Gespräche seien dermassen fremd, daß von Nichts als Prossssillen, Betzlar und weltlichen Dingen geredet würde; der Prior habe

in Abwesenheit bes Abtes ben Conventualen einen bessern Wein reichen lassen; sein Amt vertrage sich nicht mit dem eines Waldmeisters, das er auch bekleide; Einige der Conventualen hätten ihren Respekt gegen den Abt vor vier Wochen einmal berart vergessen, daß sie vor demsselben — das Haupt nicht geneigt hätten; ja P. Franz habe die Schlüssel vor dem Abte niedergeworsen mit der Erklärung, er möge sich nach einem anderen umschauen, der die Schlüssel zur Vereinnahmung der Gelder führe.). Der Grund dieser Ausschreitungen sei die mehrberührte Strittigkeit; es habe daher das Rloster selbst gewünscht, daß dieselbe einmal verendschaftet würde. Siner im vorigen Jahre gegebenen bischöslichen Weisung, daß der Abt bei den jüngeren Conventualen auf ein eingezogenes demüthiges Leben dringen solle, wäre mit gutem Ersolge entsprochen worden. Schlüßlich empfahlen die Visitatoren dieses älteste Kloster in Franken der höchsten Huld des Fürstbischofs.

Die bischösliche Bescheidung dieser Bisitation, beren Abhaltung so sehr pressirt hatte, erfolgte auffallender Weise erst nach mehreren Monaten; noch auffallender aber ist der Inhalt derselben. In dieser vom Schlosse Werneck am 24. August 1768 an die bemerkte Bisitastionskommission vom Fürstbischof Abam Friedrich gegebenen Verfügung wird nämlich der Auftrag ertheilt, das bisherige Visitationsgeschäft "nunmehr mit Ernst und Nachdruck dergestalt zu vollenden, daß in diesem außer aller Ordnung gekommenen Gotteshause zu Neustadt der

<sup>1)</sup> Der vorschnelle Rater hatte beshalb über Tisch jur Strafe keinen Bein ershalten; damit schien die Sache erledigt. Er war im Uebrigen ein sehr rechtschaffener Mann und ein eifriger Bertheidiger ber klösterlichen Gerechtsamen. Die übrigen zussammengeklaubten Gebrechen sind kaum bedeutende Fehler ber Ginzelnen, jedenjalls nicht Bergehen ber priesterlichen Genossenschaft; daß bieselbe ben Ramen "Beblar" zu oft aussprach und zu scharf betonte, ift erklärlich; heutigen Tages würde man dem die Hand küffen, der mit derfelben auf den Sit der deutschen nun so jämmerlich zerfallenen Reichseinheit hindenten könnte; unsern Mönchen aber ist dieß von einem beutschen Reichsstand zum Berbrechen angerechnet worden. Unerklärlich ist, wie dem Prior die einmalige Tarreichung eines bessern Beines als Fehler ausgerechnet werden kounte. Daß den herrn geistlichen Räthen bei ihrer Bistation auch ein solcher vorgestellt wurde, wird wohl kein so großer Fehler gewesen sein! Zedensalls langte dieser besser noch für sie und alle sonstige nothwendige Zwecke.

gute Geift der klösterlichen Lebensart wieder versammelt, alle dem hl. Institute zuwiderlaufenden baselbst eingeschlichenen Ausschweifungen gänzlich abgestellt, und sosort die disherige den Religiosen zuständige Eingezogenheit nach der Regel des hl. Benedict mit Beseitigung alles irdischen und zeitlichen Wesens vollständig eingesührt werden möge". Die Commission soll sich mit der bereits angewiesenen weltlichen Regierung in ein vertrautes Benehmen sehen, damit die wieder einzurichtenden geistlichen Anordnungen mit Unterstützung der weltlichen Nacht von desto besseren Wirtungen seine; und es solle darauf gesehen werden, "daß diese geistlichen Anordnungen durch etwaige Uebertriebenskieten der weltlichen Stelle nicht gestört oder gar vereitelt werden wögen".

Dieses ber hoben Wichtigkeit wegen weitläufig mitgetheilte Aktenftid ift in mehrkacher hinsicht merkwürdig ober bedauerlich.

Gut, daß kein Alosterseind dasselbe vor Jahren in die Hände genommen und ausgebeutet hat. Die Schlechtigkeit eines Alosters, oder weil man gern die Sachen generalisirt oder verallgemeint, die Schlechtigkeit der Klöster überhaupt wäre ja aktenmäßig nachgewiesen und durch den Ausspruch eines deutschen Landesherrn und Bischoss bezeugt gewesen. Leicht hätte dieser Alosterseind oder "fromme Katholik" im Schasspelze die Akten ergänzen und behaupten können, das hiesige "außer aller Ordnung gekommene Gotteshaus nebst den übrigen Klöstern habe seine Ausschweisungen" trot aller Anstrengungen der geistlichen und weltlichen Behörden nicht abgestellt, und sei deßhalb mit Recht kaffirt worden.

Allein es ist aktenwidrig zu behaupten, daß das Kloster ganz vom guten Geiste abgewichen sei; denn die bischösliche aus fünf Perstonen bestehende Commission, die ganze sünf Tage hier sorschte und bloß zu diesem Zwecke hierher gekommen war, konnte ja nach ihrem eigenen Berichte gar kein besonderes klösterliches Gebrechen und des züglich einiger Conventualen nur ganz unerhebliche Fehler entdecken. Bar aber das Kloster nicht zerrüttet, so war der Auftrag, dem Kloster wieder aufzuhelsen, nicht bloß ein überstüssiger, sondern auch ein höchst kränkender. Wir demerken deßhalb auch nicht eine einzige weitere Spur von Thätigkeit einer Commission, diesen guten Geist wieders berzustellen.

Erfchredend ift uns aber noch jest bas einer geiftlichen Oberbehörde vorgeftecte Biel, "bas irbische und zeitliche Wesen eines Rlofters zu beseitigen", weil ein geiftliches Institut so wenig ohne bas irbifche Befen bes Befiges von Rechten, Gutern u. bral. befteben tann, als ber Geift mahrend bes irbischen Lebens ohne ben Körper. Abstreifung biefes irbifden Befens ift nicht ein verzeihlicher Ibealismus, sonbern ein einfaches Tobtschlagen eines Institutes. Wenn aber am Schlusse als bas wirksame Mittel, bem Rlofter bas irbische Wefen abzustreifen, die weltliche Gewalt bezeichnet wird, mit ber man sich vertraulich benehmen foll, und bie bereits zu diesem Geschäfte auf bem Sprunge ftehe: fo fieht man mit Grauen bie nach einigen Jahren erfolgte Satularisation bes Rlofters ober ber Rlofter icon vor sich, und ftaunt über ben von Gott gewiß nicht eingegebenen Blan, fich "burch etwaige Uebertriebenheiten ber weltlichen Stelle nicht ftoren au lassen". Die weltliche Macht hat sich wirklich nach einigen Jahrzehnten viele Uebetriebenheiten erlaubt, und alles irdische Wesen an ben Rlöstern haarklein abgestreift; aber auch biejenigen verschlungen, bie für ihren weltlichen Besit aus biefem Borgeben einen Ruten erspekuliren wollten!

Inwiefern der Fürstbischof dieses durch das geschilderte Versahren gegen das Kloster gewonnene Resultat dazu benützte, um seiner Streitssache beim Reichskammergerichte, welches ihn im vorigen Jahre citirt hatte, eine bessere Wendung zu geben, ist aus den gegenwärtigen Alten zunächst nicht zu entnehmen; gewiß aber ist irgendwelche Be-nützung mehr als zu vermuthen. Denn wozu sonst dieses ganze Lügenwert und der große losgeschlagene Lärm? Wahrscheinlich wurde, um vor der odersten Reichsbehörde für den Augenblick Luft zu bekommen, dargethan, daß das klagende Kloster einen gar geringen Leumund bessitze, und deßhalb so lange kein Sehör verdiene, dis es sich ein Zeugniß eines besseren Leumundes verschafft habe; es seien deßhalb von der vereinten Allgewalt des Staates und der Kirche bereits alle Wittel im Sange, um diesen schlechten Leumund in einen guten zu verwandeln. Kein Wunder, wenn dem Kloster unter solchen Umständen kein Recht gesprochen wurde!

Ich bewundere bie klöfterliche Gebuld und preise Gott, ber sie gab!

Doch nach dem Fürstbischof Adam Friedrich bestieg Franz Ludwig den fürstbischöstlichen Stuhl, ein Lirchenfürst von anerkannter Gewissen-haftigkeit und Rechtlichkeit. Die Abtei kounte bei seiner Throndesteigung für Bereinigung ihres Misverhältnisses volle Gerechtigkeit von ihm erwarten, zumal da er früher als Assessor beim Reichskammergerichte zu Wehlar die Akten dieses Rechtsstreites kennen gelerut hatte. Stets bewahrte er auch dem hiesigen Kloster eine gewisse Vorliebe, wozu ihn die Dankbarkeit und Anhänglichkeit an die Heimath verpflichtete.

Benn bei Ertheilung ber Priesterweihe ober wegen sonstiger Geschäfte Priester des hiesigen Alosters vor ihm erschienen, erkundigte er sich jedesmal mit väterlicher Liebe nach den einzelnen Patres: "Was macht P. Ambros, der P. Burkard, Karl... die haben mir so schöne Krempelie aufgegeben, wo ich als Knabe von Lohr aus nunter in euer schones Kloster gekommen bin. Grüßt mir den und den und Alle." Sein Bater war Amtskeller in Lohr. Noch zeigt man in dem dortigen Bezirksamtsgebände das Zimmer, worin dieser vortreffliche Regent das Lageslicht erblickte.

Bei ben schweren bamaligen Landesfragen und Kriegsunruhen bergieng jedoch ein Jahr um das andere ohne Entscheib für die Abtei. Deren beherzter Bertheidiger, Abt Benedict, war längst zu Grabe gegangen; bereits lag auch der Fürstbischof auf seinem Sterbebette. Gewiß mußte man befürchten, daß die Abtei nie ihr Recht erhalten würde, wenn die Gerechtigkeit dieses Kirchenfürsten es ihr nicht gewährte. Nach wenigen Jahren wäre keine Möglichkeit der Rechtsprechung mehr bestanden, weil die strittigen Gegenstände einem einzigen Herrn zusielen.

Leicht hätte die Abtei der Vorwurf getroffen, daß sie mit zu großer Zähigkeit auf ihren Gerechtsamen oder vielleicht nur eingebildeten Rechten bestand, oder statt der rechten nur schlechte Mittel
zur Behauptung berselben angewendet habe. Die sogenannten "Erfolgsmenschen", d. h. jene charakterlosen Individuen, die bei Beurtheilung
einer Sache nicht auf den inneren Gehalt derselben, sondern lediglich
nur darauf sehen, was für ein Glück diese Sache im Weltgange macht,
hätten dann ohne Weiteres den Stab über das Kloster brechen können
und müssen.

Doch die göttliche Borsehung wußte ihr Institut vor einem solchen Vorwurse zu bewahren, und sie wandte hiezu ein Wittel an, das sich schon durch seine Einsachheit als ein von Gott geschicktes beurkundete. Arbeiter im Balde, wahrscheinlich protestantischer Abkunft, sanden vor dem Dorse Steinmark bei Esselbach uralte Marksteine mit dem Reusstadter Rosterwappen. Die Abtei ließ sogleich dei Tag und Nacht die Steine bewachen und bat durch einen Eilboten um Einsichtnahme. Beil diese Markungssteine in der Grenzlinie des vom hl. Kaiser Karl geschenkten Rlosterwaldes standen, so bezeugten sie die frühere Aussehnung des Abteiwaldes, aus dessen Besitz Umstände und die Unbilden der Zeit die Abtei vertrieben hatten und noch weiter zurück vertreiben wollten. Es gab daher der Fürstbischof noch auf dem Sterbebette den Beschl, die Streitigkeit mit der Abtei sogleich zu beenden.

Birklich wurde noch brei Monate vor dem Hinscheiden dieses Kirchenfürsten dieser mehrhundertjährige Proces durch einen Vergleich vom 21. Rovember 1794 zu Ende gebracht. Es erhielt die Abtei durch diesen Vergleichsvertrag die Koppel mit einigen hundert Morgen guter Waldung sowie sonstige Rechte. Der Hauptgewinn war aber der, daß sie einem weiteren Vordringen gegen ihr Eigenthum seste Riegel vorgeschoben hatte.

Jebenfalls möchte bas Benehmen ber Abtei bei Jebem, ber ein wichtiges Recht und beffen Vertheibigung als eine hl. Sache betrachtet, jest noch volle Anerkennung verbienen. Die langjährigen verschiebenen Opfer für bas gute Recht haben ihre Belohnung gefunden. Im Jahre 1750 hatte fich Folgenbes zugetragen. Der erwähnte B. Franz Streckert aus Söpfingen, Sohn bes bortigen Jagers, hatte mit B. Roman und Placibus in bem Klofterwalbe eine Jagb vorgenommen. Der Oberamtmann Lochner von Rothenfels tam bagn und rif bem B. Frang bie Flinte aus den Sanden mit den Worten: "Allo, die Flinte ber, Sakramentspfaff! Euer Bater ift auch nicht auf die Jagd gegangen." Der taffirte Schulmeifter von Binbheim fcrie: "Euch Pfaffen geboren feine Flinten." B. Frang erwiberte: "Ich hab' ein Recht, mein Recht üb' ich aus." Die Treiber wurden von den Leuten des Oberamtmanns blutia aeschlagen und mußten in Bergrothenfels ihre Bunben mit Branntwein auswaschen. Gine gerechte Sache muß nach vielen Opfern fiegen!

In breisacher Hinscht stellt sich ber Klosterbesitz als ein nobler vor. Zuerst nach dem Ursprung. Er stammt theils von den Gründern, theils von Gutthätern; immer also erscheint er als freiwilliges Geschent. Neben den König und bessen Nachfolger, die den einträgslichen Mainzoll und sonstige Wohlthaten verliehen, stellt sich der Dienstbote, der Ortsnachbar in der Umgegend, der Geistliche, um Besitz zu spenden. Manches ist auch Besitz, den die hier eingetretenen Priester einbrachten, oder Ersparniß der auf auswärtigen Pfarreien angestellten hiesigen Klostergeistlichen.

Der klösterliche Besitz erscheint als ein nobler nach der rechten im gewordenen Werthschätzung. Die größte Beschimpfung gegen die Karolina wäre die Behauptung, daß sie nach dem Beispiele unserer heutigen Geldproten den materiellen Besitz angebetet und zur Hütung desselben ihre Tage verbrütet und die verschiedensten Mittel schlecht wie gerecht dazu angewendet hätte. Wer elf Jahrhunderte lang bloß in Geld macht, muß weiter kommen, als sie, die oftmals in großem Rangel, Jahrhunderte lang in Schulden lebte. Weggeworsen hat sie jedoch dem ersten Besten ihren rechtmäßigen Besitz keineswegs; sie wuste wohl, daß berselbe ihr auf dem höheren Lebensgebiete so nothwendig war, wie dem Oekonomen der Pflug auf seinem Felde. Nicht vergebens hat sie den schwierigen dargestellten Prozeß zum Schutze ihres Eigenthums gegen das Hochstift geführt.

Am nobelsten erscheint jedoch der klösterliche Bests in der weisen Berwendung. Mit Recht sagt der scharssinnige Bolkswirthschaftler Lasalle, der in manchen Punkten den Nagel ganz auf den Kopf gestrossen hat: "Was nützen alle aufgespeicherten Reichthümer und alle Früchte der Civilisation, wenn sie nur immer für einige Wenige vorhanden sind, und die große unendliche Menschheit stets nur ein Tanztalus bleibt, welcher heißhungrig nach diesen Früchten schnappt, nie sie aber bekommt! Die Menschheit ist schlimmer daran als Tantalus, denn dieser hatte wenigstens nicht die Früchte hervorgebracht".

Es wird sich ber Mühe lohnen, etwas umständlicher nachzusehen, was die Abtei mit ihrem Besitze gewirkt hat. "Aus ihren Früchten werbet ihr sie erkennen."

Rarls Tochter war eine zweite eble Matrone Felicitas, die Glückliche, mit sieben rechtschaffenen Kindern. Sie verdanken ihr Leben, Liebe und Pflege bis zum Martertod ber Mutter und bieser Kinder. Ihre Namen sind:

Belatrice, ober die für das Seelenheil Eifernde; . Magister, ober der Unterrichtende, der Meister; Cäcilie, Patronin der Tonkünstler, hier der Künste überhaupt; Sophie, die Weise; Charitas, die Liebe; Georg, der Erdbebauer, Bauer; Publius, der für das öffentliche Wohl Thätige.

### IV.

### Relatrice.

nfer Beiland hat ein wichtigeres Geschäft, als bas ber Seelforge auf Erben nicht gefannt, und fennt es jest im Simmel nicht. All fein Thun und Laffen war und ift biefem einzigen Riele untergeordnet. "Ich bin gekommen, zu fuchen und felig zu machen, was verloren war". Daß Burfarb als ber erfte Borbermann bes hiefigen Männervereins biefe Seelenrettung auch als fein höchftes Riel sich gesetzt hat, und jest noch burch seine Kürbitte im himmel und sein uns leuchtenbes Beispiel hiefur thatig war und ift: bafur bürgt uns das Zeugniß ber unfehlbaren Rirche, welche ihn als Seiligen betrachtet, d. i. als den Mann Gottes, welcher durch Seelenrettung für bie höchfte Lebensangelegenheit eingeftanben ift. Daß auch ber lette Burtarbussohn, ber vorbin bemertte Dechant Frang Kraus. mit biesem Geiste beseelt war und noch hiemit in der besseren Welt beseelt ift, glaubt eine ganze Gegend, die fast ein halbes Jahrhundert lang Reuge seines apostolischen Eifers gewesen ift. Ob aber bie fünfhundert awischen biesen beiben Mannern stehenden Geiftlichen bas nämliche Brogramm "Seelenrettung" hatten, fann bei bem Mangel ber fprechenben Urkunden nicht fo leicht erwiesen, aber ebenbeghalb auch nicht fo leicht bezweifelt werben. Gott weiß es am Ende allein. Soffen wir bas Beste. Jebenfalls burfte, wenn auch Gingangs einige Manner angemerkt wurben, die bieses ihr Ziel verfehlt haben, nach allen Urtunden und Thatsachen verhältnismäßig die Bahl der Judase in bem hiefigen Männervereine nicht so groß gewesen sein, als sie es in ber That in dem Collegium der Apostel gewesen. Auch dürfen wir von denjenigen, die Aergerniß gegeben, hoffen, daß sie durch Buße es rechtzeitigt getilgt haben.

Der Seeleneifer mar ein zweifacher, nämlich Rettung ber eigenen Seele und ber bes Nächsten. Das Klofter gewährte in jeder Hinsicht hiezu Bortheile. Einmal verblntete ber Seelsorger selbst nicht so leicht. Ber Jahre lang biefes wichtigfte Amt auf der Erbe felbst ausgeübt bat, ober fonft Berftand und Berg für bie vielen Gefahren bes Priefters und für die großen Anforderungen der hl. Kirche sowie der lafterhaften Belt befitt: ber weiß, wie anstrengend für Leib und Seele bie Seelenleitung ift, die der Menschensohn allein ohne Fehl und Tadel besorgt hat. Belcher Briefter muß ba nicht mit bem Bölterapoftel ausrufen: "Ich muß auf meiner Suth fein, bamit ich nicht, während ich Anderen bas Evangelium verfünde, selbst zu Grunde gehe!" Der Curatus sah ich gehoben burch bie Umgebung feiner Gleichgefinnten; in Krantheiten, beim Andrange ber Geschäfte leifteten fie ihm Aushülfe. offenbar für ben Geiftlichen felbst einen großen Ruten; beggleichen aber auch für seine Gemeinde; dieselbe war so immer mit ihrem Manne Manchmal ift für gewisse Seelen bie Leitung burch einen versehen. anderen Briefter nütlich, oft nothwendig. Aber benfelben zu erhalten, ift umständlich und macht Aufsehen; es unterbleibt daher aus menschlichen Rüdfichten. Die gablreiche Brieftergenoffenschaft mar ein einfaches Mittel hiegegen.

Der vorlette hiefige Benedictinerpfarrer hatte einmal sein besonsberes Kreuz mit einem Scheithauer. Derselbe wollte auf dem Krankensbette von den Sakramenten Nichts missen. Der Pfarrer besuchte ihn mehrmals; es half Richts. Er schickte einen anderen Conventualen and Sterbebett; es half wieder Nichts; er schickte nochmal einen; da that es gut. Sonst wo wäre wohl dieser Mann in seiner Undußsertigsteit auf ewig zu Grunde gegangen. Im Umkreise von zwei, drei Stunden kamen die Gläubigen hieher, namentlich zum Empfange des H. Bußsakramentes.

Ein eigenes Berbienst erwarb sich bie Abtei für bie Seelsorge bes weltpriesterlichen Stanbes. Denselben wurde nicht bloß bereitwillige Aushülse gegeben; bie Landgeistlichen selbst versammelten sich auch häusig in dem hiesigen geistlichen Hause und kehrten gestärkt auf ihren Posten zurück. Die reichen Schätze einer Bibliothek, die der Landgeistliche bitter entbehren muß, standen zu Diensten. Da wir früher keine Anstalten zur Versorgung der Seelsorger besaßen, die Alters halber ihren Posten nicht mehr versehen konnten, so war die Abtei auch hiesur thätig und erleichterte auf diese Weise sowohl den amtsunsähigen Priester selbst wie auch dessen Gemeinde. So wurde i. I. 1701 der Pfarrer Johann Barthel Köhler von Birnseld im Alter von 63 Jahren dem hiesigen Kloster zugewiesen, damit er darin sein Gnadenbrod genieße. Auch der Pfarrer Werner von Wiesenseld verlebte hier seine letzten Tage; er hinterließ dem Kloster 5370 fl.

Biele Personen verbanken ber hiefigen geiftlichen Anstalt ihren Uebertritt aus bem Frrthum bes Lutherthums.

Es sollen der leichteren Uebersicht wegen sowie zur Erregung der Dankbarkeit in benjenigen Gemeinden, die von den hiesigen Burkarbinern bedient worden sind, die einzelnen Orte angegeben werden, in welchen die Neustadter Conventualen das Priesteramt verwaltet haben. Der erste kleine Areis der Spessarter Einsiedel erweiterte sich in das große Gebiet des Franken= und Sachsenlandes; später auf einzelne Stationen unser Diözese, und zwar nachweislich auf solgende Orte; dieselben bilden jetzt, sosenn nicht das Gegentheil bemerkt ist, eigene Pfarreien.

1. Altenmünster kam durch den Mönch gewordenen Starkfried an das Kloster; unter dem Abte Bernard Krieg gieng jedoch das Besetzungsrecht der Pfarrel für die Abtei verloren. Ein ehrendes Andenken verdient der Consventual Marianus Henneberger aus Haßfurt, welcher 1687—1695 diese Pfarrei verwaltete. Er gab 300 Reichsthaler zur Anschaffung von sülberneu Leuchtern in der hiesigen Klostertirche, 260 Athlr. für Bücher, 520 Athlr. für socher Kleinodien.

Nach dem Martyrertode, welchen die Schweden mit unerhörter Graussamseit dem Pfarrer Liborius Wagner zu Altenmünster anthaten, verwalteten die hiesigen Conventualen P. Michael Oertell und P. Georg Cammerzell diesen Seelsorgsposten. Der erstere starb daselbst i. J. 1635, der andere nach 16jährigem Wirken 1658.

2. Altfeld, der schon im Stiftungsbriefe erwähnte Weiler; später an das neu gegrundete Stift Triefenstein geschenkt; gegenwärtig Filial der protestanztischen Pfarrei Michelrieth.

- 3. Ansbach. Dieses Filial der Pfarrei Steinfeld bekam bis in die letzte Zeit verschiedene Aushülfe in der Seelsorge.
- 4. Ansbach, die bekannte Stadt bei Rürnberg, möchte nach der obigen Mittheilung seine erste Klosterkolonie im St. Gumbertuskloster von Neustadt erhalten haben.
- 5. Butthard erhielt i. 3. 1095 einen eigenen geistlichen Berwalter, ber wahrscheinlich nicht bloß über ben geschenkten Klosterhof gesetzt war, sondern auch nach ben bamaligen Bedürfniffen der Zeit die Seelforge baselbst ausübte.
- 6. Ebertshausen tam burch den mehrerwähnten Startfried ans Rloster. Im Mittelalter mar es von bemfelben getrennt.
  - 7. Egelezhaufen, jest Egenhaufen, besgleichen.
- 8. Einsiedel, der erfte Wohnort des Apostels in Franken; Erlach, Filiale von Reuftadt jenseits des Mains.
- 9. Effelbach liegt hart an der Grenze des tarolinischen Stiftungsgutes und erhielt wohl nur von der benachbarten Neustadter Missionsanstalt den erften Samen seiner christlichen Cultur.
- 10. Euerbach wurde nach dem Zengniffe des B. Gropp durch den emfigen Fleiß eines Neustadter Benedictiners großentheils wieder zur alttatholischen Religion zurückgebracht; daher erbaute der Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn, welchem dieses Dorf eigenthümlich zugehörte, für die neue katholische Pfarrgemeinde ein eigenes Gotteshaus. Nach den Neustadter Urstunden stand B. Augustin Stöhr 1722—1749 dieser Pfarrcuratie vor; er ift in der dortigen Pfarrlirche beerdigt; dessen Nachsolger war B. Kaspar Dorn.
- 11. Frammersbach, ober wie damals und jetzt noch der Boltsmund diesen Spessartort nennt "Flammersbach", wurde i. J. 1656 von B. Tobias Ren-baner pastorirt. Es wurde ihm die Pfarrei Steinfeld zugedacht, die er jedoch deswegen nicht annahm, weil er seine auf den Ausbau von Früchten verwensdeten Gelder noch nicht erhalten hatte, und weil er seiner seelsorgerlichen Wirtssamseit auf diesem neuen Posten sonstige Hindernisse entgegentreten sah. Wie einem Schreiben des Abtes Bernard Höhlein erhellt v. J. 1669, war bei dem damaligen Priestermangel im Mainzischen es nicht möglich, den Gesmanuten ins Rloster zurüchzuberusen.
- 12. Greußenheim, jetzt noch fürftlichen Patronates wie Effelbach, Karbach, Renkadt, Pflochebach und Steinfelb.
- 13. Hafenlohr war ursprünglich ein Filial von Karbach und wurde beschalb v. 3. 1336 an von Karbach aus versehen. Gelegen im Stiftungssexte erhielt es nur von Reuftadt seine erste christliche Cultur. Als 1687 ein neuer Pfarrer in Karbach vorgestellt wurde, weigerten sich die Hafenlohrer, benfelben anzuerkennen, wenn nicht alle Sonns und Feiertage der Gottesdienst

bei ihnen gehalten würde. Der Brälat erklärte sich bereit, an zwei Sonntagen im Monat sowie an allen Marienfesten ben Gottesbienst zu gewähren; oder weil es ben Hasenlohrern lieber war, statt der Marienseste am zweiten Osterstag, auf Kirchweih und einigen anderen Festen. Beil auf Bericht der Gesmeinde Jemand ohne die hl. Sakramente starb, so sprach der geistliche Rath von Bürzburg unter dem 29. März 1688 die Errichtung einer besonderen Pfarrei ohne Weiteres aus. Noch im nämlichen Jahre wurde Johann Memel, bisher Vikar von St. Burkard in Würzburg, dieser neugeschaffenen Pfarrstelle oktroirt, welcher übrigens mit allem Eiser 32 Jahre lang die Seelsorge versah.

- 14. himmelftadt. 3. 3. 1615 wurde ber bisherige Pfarrer nach Schwarzach beforbert; er scheint ein Reuftadter Benedictiner gewesen zu fein.
- 15. Homburg am Main wurde schon bei der Stiftung dem Kloster übergeben; nach einigen Jahrhunderten aber an Triefenstein geschenkt.
- 16. Infingen wird in der mehrbemerkten Urfunde des Ritters Starkfried als Schenkungsgabe für Neuftadt aufgeführt; der Ort, oder eigentlich Bille, Hof genannt, lag zwischen Obbach und Zell bei Schweinfurt. Gegenwärtig findet sich ein Ort dieses oder ähnlichen Namens nicht mehr daselbst vor. Jedenfalls wurde er schon im Mittelalter aus dem Berbande mit dem Kloster genommen.
- 17. Karbach wurde 1336 der Abtei inkorporirt zur Berbesserung ihrer Einkunfte. Nach dieser Urkunde dehnte sich zuvor die Pfarrei Karbach auch über das hiesige klösterliche Gebiet aus und bezog daher auch die in die neuere Zeit den Drittel Zehnt von Neustadt. Obgleich bei der Uebergabe bestimmt wurde, daß nur ein Weltgeistlicher von der Abtei beordert werden dürfe, sinden wir doch daselbst namentlich fortlausend in den beiden letzten Jahrhunderten Klostergeistliche; der letzte der daselbst Angestellten war P. Judas Thaddaus Henn von Hartheim, ein ehrwürdiger Geistlicher.
- 3. 3. 1581 trat der alte Pfarrer in seine schmale Bension; er erhielt nämlich jährlich fünf Gulden in Geld; dann ein Malter Korn, eine Mühlemetze Linsen und ebensoviel Erbsen. Damit mußte er als Beltgeistlicher leben! Der nene Pfarrer Jakob Pfeiser mußte diese Pension gewähren und noch jährlich zwölf Gulden an den Pfarrhof und die Pfarrgüter verbauen. Der pensionirte Pfarrer hatte bisher jährlich sowie auch der Pfarrer zu Steinfeld zehn Gulden an die Abtei in der Güte bezahlt. Ausdrücklich war in der Einverleibungsurkunde bestimmt, daß von dem reichlichen Ertrage dieser Pfarrei dem nothdürftigen Kloster ein Reichniß gewährt werden sollte.
- 18. Kronungen gehörte taufend Jahre lang an das Kloster. Die alten Urkunden geben dem Orte den Ramen "Gruningen", welcher die grünen Fluren dieses fruchtbaren Bauerndorfes besseichnet. Es werden

teine Mostergeistlichen namhaft gemacht, die in den letzten Jahrhunderten das selbst das seelsorgerliche Amt verwalteten; daß aber früher dieses geschehen sein mußte, geht wohl aus dem Zehntverhältnisse hervor.

- 19. Kützberg, ein Filial von Kronungen, ist vielleicht bas in ber Urkunde von Starkfried bezeichnete an bas hiesige Kloster geschenkte Hofgut ber hl. Muttergottes Namens Geroldesberg. Im Mittelalter finden wir keinen Zussammenhang mehr mit dem Kloster, indem unter den vielen an das Kloster zusenden Ortschaften, es sind ihrer 45, Kützberg nicht vorkommt.
- 20. Laudenbach wurde i. J. 1133 der Abtei einverleibt; ein Edelmann Ramens Heinrich von Karlburg hatte zu Laudenbach eine Kapelle erbaut und sudirt.
- 21. Mariabuchen wurde von Steinfeld aus verfehen, welche Pfarrei mit dem Kloster vereinigt und oft von Klostergeistlichen verwaltet wurde. Die Wiei hatte zu Buchen ein eigenes Jägerhaus.
- 22. Maffenbuch, bisher Filial von Wiesenfeld, erhielt von dem Neustadter Benedictiner P. Johann Löser zur besseren Fundation im Dezember 1802 einen Beitrag aus dessen Privatvermögen.
- 23. Marktheidenfelb wurde i. J. 1619 und fpater von dem Benedictiner B. Georg Warmuth verwaltet.
- 24. Reuftadt am Main erhielt durch die Benedictiner die christliche Religion. Daß dieselben Jahrhunderte lang die religiösen Bedürfnisse befriesdigten, ist außer Zweisel; nicht aber, wie es gekommen ist, daß die Pfarreisuchte an Karbach im Mittelalter übergiengen. J. J. 1494 sinden wir jedoch die Pfarrei Neustadt wieder mit dem Kloster vereinigt; dasselbe bezog hiefür zwei Drittel des Zehntes und sonstige Gefälle. Um die nämliche Zeit kam wohl anch das Filial Erlach, welches damals nach Steinfeld gehörte, wieder an das Mutterkloster.
- 25. Obbach, im Schenkungsbriefe des Starkfried Hobbach genannt, war nach einigen Jahrhunderten vom Kloster wieder getrennt.
- 26. Ochsenfurt erkennt den Abt Gozwald von Neuftadt, welcher später Fürstbischof von Burzburg wurde, als Erbauer der dortigen Pfarrfirche an, bie i. 3. 839 zu Stande kam und zehn Jahre später zu Ehren der hl. Marsturer Cyprian und Sebastian vom Bischofe Humbert confetrirt wurde.
- 27. Pflochsbach war früher ein Filial von Wiesenfelb; i. 3. 1192 wurde die Rapelle zur Pfarrtirche erhoben und dem Kloster Neustadt einversleibt. Sie wurde in früheren Zeiten mit dem zwei Stunden vom Kloster entfernten Filiale Sendelbach von Klostergeistlichen versehen, die in dem Orte Psiechsbach wohnten; in den letzten Jahrhunderten jedoch vom Kloster aus.

Die beiben Klosterpfarrer für Neustadt und Pflochsbach wohnten nicht in bem Münster, bamit durch ihre seelsorgerlichen Geschäfte die Ordnung darin nicht beeinträchtigt wurde; ihre Wohnung war in dem sogenanntrn neuen Ban ber zur Gewinnung des Straßenraumes vor einigen Jahrzehnten abgebrochen, wurde. Auch die ausgedienten Pfarrer oder kranken Conventualen wohnten darin; berselbe war mit einer eigenen Kapelle versehen.

- 28. Retbach wurde zur besseren Besorgung der Wallsahrt i. J. 1336 in eine Propstei vom Fürstbischof verwandelt; das Patronatrecht stand schon früher der Abtei Neustadt zu. Der schon damals zahlreiche Conkurs der Gläubigen erhob diesen Ort zu einer Misstonsstation der Benedictiner. Wie schwer ist jetzt daselbst die Seelsorge!
- 29. Rothenfels lag im Stiftungsbezirke und erhielt durch einen Burgskaplan die Befriedigung der seelsorgerlichen Bedürfnisse. Nach der Beschreibung unserer Diöcese v. 3. 1350 stand das Recht, diese Stelle zu besehen, dem Fürstbischof zu. Später sehen wir den Abt von Neustadt als Patron der Pfarrei, die bald von Weltgeistlichen, bald von Klostergeistlichen besorgt wurde.

Im letten Jahrhunderte wurde daselbst an jedem Sonn- und Feiertage vom Aloster aus durch einen Conventualen eine Frühmesse und durch einen andern die sogenannte Zehnuhrmesse in der Schloftapelle gehalten. Beides cessirt jett.

- 30. Schwebenried gehörte bis zum Jahre 1336 an das Kloster bezüglich bes Patronates; wurde aber in diesem Jahre der Kapelle zur hl. Gertraud auf dem Schlosse Karleburg zur Berbesserung ihrer Einkunfte einverleibt. Das Kloster hatte daselbst bis in die neueste Zeit einen beträchtlichen Freihof.
- 31. Sendelbach wurde i. J. 1192 von der Pfarrei Wiesenseld ber neuerrichteten Pfarrei Pflochsbach zugetheilt, und wird durch die Fürsorge des letzten Benedictiners Franz Kraus wohl nach einigen Jahrzehnten einen eigenen Seelsorger erhalten, vielleicht viel früher.
- 32. Steinfelb stand von der ersten Zeit an bezüglich des Patronates der Abtei zu; i. 3. 1336 wurde die Pfarrei unter der nämlichen Bedingung wie Karbach dem Kloster inkorporirt. Wir sinden daselbst meistentheils Weltzgeistliche, manchmal auch Conventualen als Pfarrer. Der Benedictinerpfarrer Christoph Wagner drängte sehr auf seine Abberusung in das Mutterkloster, weßhalb ihm auch i. 3. 1656 ein Nachfolger in dem Benedictiner Benedict Hauf aus Homburg gegeben wurde. Dessen Altern hatten den Abt und andre Conventualen oft angelaufen, daß man ihrem Sohne wegen ihrer Arsmuth eine Pfarrei geben möchte. Der Abt stellte in der Präsentationsurkunde das Zeugniß aus, B. Benedict sei eifrig im Gottesbienste, besonders im Predigen; er sei im Ganzen nur zu eifrig; es sei zu hoffen, er werde die

Hörner mit der Zeit noch abstoßen. Es wurde deßhalb an den Fürstbischof die Bitte um väterliche Belehrung nach der bestandenen Approbation gestellt. Rach einigen Jahren finden wir diesen Klosterpfarrer vom Ordensverbande ausgetreten.

- 33. Triefenstein. Die Kapelle baselbst stand auf bem Stiftungsgut und wurde dem neuen Kloster der regulirten Chorherrn nebst anderen Einstünften gegen eine jahrliche Abgabe von Wachs i. J. 1102 geschenkt.
- 35. Waldzell, gegenwärtig ein Filial von Steinfeld, erhielt vom Kloster aus bis in die letzte Zeit verschiedene Aushülfe in der Seelsorge.
- 36. Wiesenfeld. Das Patronat fiber die weit ausgedehnte Pfarrei, wozu früher auch die jetige Pfarrei Gemünden, Steinfeld und Wernfeld gehörten, war bis zum 3. 1336 dem Kloster Neustadt; in diesem Jahre gieng es an den Fürstbischof siber.
- 37. Zell. In ber Urkunde des Starkfried kommen zwei Zell vor, welche dieser Ritter mit ins Kloster brachte. Gegenwärtig ist nur ein einziger Ort Namens Zell in jenem der Abtei geschenkten Bezirke vorhanden; er gehörte früher in das Stadtgebiet Schweinfurt. Wir sinden auch wie bei den meisten der geschenkten Güter dieses Bezirkes in der Folgezeit kein Verhältniß mehr zu dem Kloster. Wahrscheinlich wurden diese vom Kloster zu weit entslegenen Güter bald vertauscht.

Bemerkenswerth bleibt, daß kein von den Conventualen pastorirter Posten dem Lutherthume versiel mit einziger Ausnahme der am weitesten entlegenen Pfarrei Altenmunster, die fast ganz lutherisch wurde. Dagegen geriethen mehrere vom Kloster abgelöste Stationen, wie Zell, Obbach an die Irrlehre.

Bischof Julius beauftragte zum Missionsgeschäfte in Franken bewährte Religiosen aus bem hiesigen Klosier 1). 3. 3. 1630 entsandte ber Fürstbischof Reuftadter Benedictiner in das Kloster Murhart, welche jedoch daselbst wenig anstichten konnten, weil die Mönche von Zwiefalten nicht weichen wollten; die Reustadter kehrten beshalb nach wenigen Wochen wieder zurud.

Die Namen der Ordenspriester, welche auf diesen und sonstigen Stationen Gott und der Christenheit in den einzelnen Zeitabschnitten gedient haben, sind sur diese Welt größtentheils für immer verwischt; möchten sie alle in dem Buche des ewigen Lebens eingetragen sein! Und bei ihren Namen auch die der treuen Schafsein!

<sup>1)</sup> Archiv d. hist. Bereins Band 18 S. 201. Auch aus ben Klöstern Schwarzach, Theres, Banz, Bildhausen und Bronnbach wurden Mönche hiezu verwendet. Merkwürdig ift, daß die Neustadter Dokumente von diesem wichtigen Missionspunkte in auswärtigen Orten nichts erwähnen.

- Es sollen jedoch hier die Namen von einer Station für die letzten Jahrhunderte veröffentlicht werden. Als "Pfarrherrn" wirkten für die Pfarrei Reustadt a. M.:
  - 1570 B. Johann Loer, jugleich Prior.
  - 1590 B. Georg Chalt von Rarbach, fpater Abt.
  - 1597 P. Bolfgang Got von Burzburg, zuvor Pfarrer in Rothenfels und Propft zu Regbach; Organist im Kloster; + 1619.
  - 1602 P. Georg Warmuth von Mellrichstadt 1555 geboren, auch Pfarrer in Karbach und 10 Jahre in Marktheidenfeld. Sehenswerth ist seine kräftige ruhige Handschrift, mit der er als Greis von 73 Jahren unter dem 5. November 1628 in gelungener Frakturschrift einen Eintrag in das Tausbuch einzeichnete. Er war längere Zeit Prior. Er vollendete 78 Jahre auf der Erde und fast 50 im Orden.
  - 1604 P. Konrad Deufel von Rothenfels 1564 geboren, schon mit 17 Jahren in den Orden eingetreten.
  - 1606 P. Konrad Gans zu Würzburg geboren und 1583 ins Kloster aufsgenommen. Bon 1619 bis 1631 Propst zu Retbach.
  - 1620 B. Johann Bifchof zu Steinach 1593 geb.; + 1639.
  - 1622 P. Johann Kurr; + 4. November 1634 zu Mühlbach, nachdem er zuvor ein halbes Jahr Pfarrer in Steinfeld gewesen.
  - 1624 B. Georg Warmuth nochmals.
  - 1627 B. Beter Roghirt; + ale Bropft zu Resbach 1647.
  - 1627 P. Georg Cammerzell, zugleich auch 11 Jahre lang Brior, bann Pfarrer in Steinfelb und Altenmunfter.
  - 1629 P. Johann Bischof nochmals, + 1639. Rach ihm mehrere Ungenannte.
  - 1654 P. Benedict Haud von Homburg. Er war 1656—1669 Pfarrer in Steinfeld, woselbst er nach dem Berichte des Neustadter Tagebuches apostasirte. Darunter ist kein Abfall vom Glauben, sondern das Austreten vom Orden zu verstehen.
  - 1656 P. Roman Reu von Lauerstadt im Eichsfeld; nach 17jähriger Amtsführung als Propst von Reybach 1672 +.
  - 1659 B. Nitolans Schab von Königshofen.
  - 1661 P. Abam Opilio (Schafer?) von Burghausen; 28 Jahre bis zu seinem Tode Prior; er erreichte 75 J. des Lebens und 48 des Ordens.
  - 1676 P. Johann Mert zu Stadtlauringen 1642 geb. Rach Riederlegung bes hiefigen hirtenamtes von 1677—1687 mit allem Lobe Pfarrer zu Karbach; mehrmals Brior.
  - 1677 B. Roman Semm.

- 1683 P. Gregor Dohn zu Geifa bei Fulb 1637 geb., 1660 eingetreten und nach 6 Jahren Briefter. Am Festtage bes hl. Maurus ben 15. Januar 1716 seierte er seine Sekundiz. Sein Geburtstag war zugleich sein Sterbetag am 1. Rov. 1722. Das Tagebuch nennt ihn eine Perle des Klosters und ein lobenswürdiges Lebensmuster.
- 1690 B. Johann Mert jum Zweitenmale.
- 1699 P. Aemilian Thebes am 8. Ottober 1643 unter bem Namen Johann Raspar zu Lohr getauft. Im Alter von noch nicht vollendeten 18 Jahren weihte er sich dem Herrn; 1687 Pfarrer in Karbach, woselbst er 12 Jahre in Ehren wirkte.
- 1704 B. Franz Scherer am 15. September 1672 zu Lengfurt geb. "Ein Mann voll Eifer in seinem Dienst, beforgt für die Arbeiten der Brüder, regelrecht im Chor, täglich wo möglich am Altar des Opfers, oft im Bußgericht sich anklagend, stets der Todesstunde eingedenkt unter dem Ausblicke zu Gott. Am Todestag verrichtete er noch die hl. Messe, wie auch Tags vorher nach geschener hl. Beicht. Beim Tisch war er still vergungt, darnach begab er sich eine Thräne im Auge zur Sinsamkeit seiner Zelle. Wir sahen ihn nun nicht mehr. Weil er bei der Besper und Complet nicht erschien und der Diener den Beschl nachzusehen vergaß, so kam der Prior Morgens zu ihm. Er saß auf dem Stuhle im Festsleide, wie wenn er schlase, Augen und Mund geschlossen; ein Schlaganfall hatte sein Leben beendet am Festsage des hl. Maurus 1740."
- 1714 B. Maurus Sennefeld in Münnerstadt 1681 geboren; Rovizenmeister und Subvior.
- 1717 B. Ambros Molitor (Müller) von Maing 1680 geb.
- 1734 B. Bernard Kanbler aus Würzburg. Er absolvirte im hiesigen Kloster die Philosophie und Theologie, hörte 3 Jahre in Würzburg scholastische Theologie und übernahm dann im Mutterkloster das Amt des Novizenmeisters. Darauf wurde ihm die Berwaltung des Hofzgutes in Kronungen übertragen. Abt Kilian rief ihn zum Unterzrichte von sechs Novizen zurück. Nach Bollendung dieser Arbeit stand er 15 Jahre dis kurz vor seinem Tode der hiesigen Pfarrei vor.
- 1749 B. Roman Sartor aus Hammelburg 1711 geb. Wegen Krantheit mußte er bas hiesige hirtenamt aufgeben und mit bem ber Dekonomie vertauschen. Er legte mit vieler Dühe bas hiesige Familienbuch an.
- 1753 B. Aurelian Breunig zu Bolfach 1710 geb.
- 1764 B. Erwin Schnell von Bamberg 1718 geb., woselbst sein Bater Hofmufilus war; wohlbewandert im kirchlichen und burgerlichen Recht.

Vom Jahre 1770 an leitete er 18 Jahre lang die Pfarrei Retbach, woselbst er noch jetzt wegen seiner Leutseligkeit und priesterlichen Ge-wandtheit in gutem Andenken steht. Sein Portrait ist im Pfarrhause zu Neustadt ausbewahrt. Wegen Altersschwäche mußte er ungern das grine Thal verlassen und den letzten Lebensrest von zwei Jahren in seinem Kloster zubringen.

1770 P. Bernard Hofstetter zu Würzburg 1732 geb.; sein Bater war Offizial bei der geistlichen Regierung. Nachdem er 5 Jahre Kaplan zu Rethach gewesen, übernahm er 1769 das Amt des Novizensmeisters und im nächsten Jahre auch das des hiesigen Seelsorgers, welches er fast 20 Jahre mit allem Eiser versah. Er stand im Kloster wie in der Pfarrei im hohen Ansehen. Er war ein Freund der Kinder. Gerne trat er in die Kreise der Knaben, die im Freien töpsten; er setzte oft Geld ein, das sie herausspielen mußten. Noch erzählen die Gläubigen mit Liebe von ihm und seinen beiden Nachsfolgern.

1789 B. Gottfried Thambufch von Ritingen.

1803 P. Kilian Staud von Würzburg.

Durchschnittlich war Jeber acht Jahre lang Pfarrer.

Es folgten bie Weltpriefter:

- 1833 Georg Sendelbach von Ansbach, † 26. September 1864 als Pfarrer von Effelbach.
- 1842 Johann Baptist Abolf Kraus von Würzburg, gegenwärtig Pfarrer zu Pflochsbach.
- 1848 Georg Link von Gichenbühl.

Es wurde zwar in jüngster Zeit bei wichtigen Rechtsbestimmungen theils mit, theils ohne Erfolg geltend gemacht, daß eine förmliche Pfarrei gar nicht existirt habe, sondern erst bei der Säcularisation auf dem reinen Gnadenweg geschaffen worden sei. Neustadt am Main habe vorher in die Pfarrei Karbach und Erlach nach Steinseld gehört. Eine ganze Wolke von Zeugnissen und Thatsachen streitet jedoch hiezgegen. Nimmermehr ließ sich eine wohlgeordnete Abtei dieses bezschwerende Verhältniß gesallen, daß der von ihr erkorene Seelsorger Unterthan eines auswärtigen Pfarrers war, und daß das Seelenheil der Gläubigen am Wohnsitze der geistlichen Stiftung benachtheiligt würde.

Auch diesenigen Personen müssen erwähnt werden, welche zur Fortdauer der Darbringung des göttlichen Versöhnungsopfers verschiesene Stiftungen gemacht haben. In verschiedenster Weise treffen wir sast ein ganzes Jahrtausend lang diese Meßstiftungen; bei vielen ist dis jeht der vollständige Zweck und der Vetrag der hiefür gereichten Mittel nicht zu erforschen gewesen. Das ganze Stiftungsgut, soweit dasselbe aus den Documenten zu entnehmen war, beträgt 77 Mltr. Getreidgült und 6815 fl. in Geld.

Allein § 63 und 65 bes Reichsbeputationshauptschlusses bestimmt: "Fromme und milbe Stiftungen sind wie jedes Privateigenthum zu omerviren, doch so, daß sie der landesherrlichen Aussicht und Leitung wergeben bleiben; jeder Religion soll der Besitz und ungestörte Genuß hies eigenthümlichen Kirchengutes nach der Borschrift des westphälischen Friedens ungestört verbleiben". Diese Stiftungen jedoch von einer täglichen Frühmesse, täglichen Muttergottesmesse, einer St. Beterssmesse, einer täglichen Dreifaltigkeitsmesse, sowie verschiedener Jahrtäge und einer eigenen Priesterstiftung zu Einsiedel wurden nicht besorgt, wenn auch alle Jahre zwei Jahrtäge in Pslochsbach und Neustadt sejungen wurden. Es hat der heilige Stuhl in jüngster Zeit diese ganze wichtige Angelegenheit durch den bischösslichen Stuhl zu Würzburg am 15. März 1870 in solgender Weise geordnet:

Die verschiedenen bisher nicht besorgten Stiftungen sollen aufsgehoben sein. Dagegen soll nach dem Willen aller dieser Stifter dreimal wöchentlich von dem Pfarrer des Ortes das hl. Versöhnungssopser dargebracht werden. Für Neustadt und Erlach soll eine Kaplanei errichtet und ein eigener Priester in Einsiedel angestellt werden.

## V.

# Magister.

ir lesen in der alten Chronik von Fries über das erste Wirken bes hl. Burkardus Folgendes:

Damit ber neu angekommene Missionar nebst seinen von der Ferne gefolgten Begleitern sowie Andere, die sich mittlerer Zeit zu ihnen geschagen, einen festen Plat haben möchten, um da dem Gebete und der Lehre

abzuwarten, bat ber hl. Bonifazius ben Reichsverweser Pipin, baß er ihnen bas Königliche Jagd= und Lusthaus am Main Ramens Rohrlach übergeben möchte. Daraus machten sie ein Kloster und hießen bas Neuenstadt. Weiter übergab er ihnen auch etliche Zellen und Wohnhäuser zu Hohenberg (Homburg), zu Ammerbach (Amorbach), zu Murharten (an ber Kocher) und zu Schlüchtern (bei Fuld); die besetzt St. Burkard mit Mönchen und lehrt darinnen die Jugend sonderlich der Herren und Ebelleuten Kinder, die lateinische Sprache Lesen, Schreiben und Verstehen, und war er ihr Oberschulmeister, Bater und Abt und nahm der Reichsverweser ihn zu einem Rath und Kanzler an."

Die Bonifaziusklöfter waren im Unterrichtgeben sehr rührig'), wie allgemein bekannt ist.

Diese Lehrthätigkeit bes hiesigen Klosters erhielt nach einigen Jahrzehnten burch ben Herrscher Karl einen neuen Ansporn. Drei Jahre nach Gründung der hiesigen Abtei befahl derselbe der Geistlickkeit seines Reiches: "Nehmt nicht bloß Kinder von knechtischer Hertunft, sondern auch Söhne von Freien auf. Eröffnet Schulen für Knaben. An jedem Bischofssitze, sowie an jedem Kloster lehrt Pfalmen und Gefänge, Rechnen und Grammatik. Sorgt für wohlverbesserte Andachtsbücher, damit nicht schlechte Bitten statt guter Gebete zu Gott aufsteigen."

Gewiß hat die hiesige Abtei es sich angelegen sein lassen, diesem Willen zu entsprechen; sie hätte sich sanst der fortwährenden kaiserslichen Hulb und ihres großen anfänglichen Ansehens unmöglich zu erfreuen gehabt. Hatte die hiesige Klosterschule auch einen solchen Ruf nicht, wie die damals entstandenen gelehrten Schulen zu Tours, Reichenau, St. Gallen, Fuld und Mainz: es ist Ehre genug, daß eine Bildungsanstalt damals in unserer Segend überhaupt existirte und zwar noch eher, als der Gründer aller christlichen Bildung in unserer Heimath, der hl. Burkard in Würzburg eine solche Anstalt errichten konnte.

Bielleicht erreichte die Neustadter Schule auch beswegen keinen berühmten Flor, weil sie zu nahe an Würzburg lag und es bei ben damals sehr dunn gesäeten Lehrkräften als Lugus erschien, an zwei

<sup>1)</sup> Bonisazius bemerkte in seinem 90. Brief, an Fulred oder Pipin gerichtet, bag in seinen Rlöstern Kinder und junge Leute unterrichtet würden.

so nahe aneinander liegenden Orten großartige Unterrichtsanstalten zu leiten.

Fast in allen Jahrhunderten begegnet uns diese Rlosterschule. Am 11. August 1095 schentte ber Ritter Gerhard mit seiner Gemahlin Bertha seinen Sof zu Bütthard mit ber Bestimmung, daß an einem von der Abtei zu bestimmenden Tage ein Frohnmahl an die Geistlichen fowie auch an bie Schüler bes hiefigen Rlofters gespenbet werben sollte. Bir treffen also um biefe Beit ein Anabenseminar. In einem Dolumente vom Jahre 1348 wird bem Cuftos bes Rlofters aufgetragen: "Es foll ewiglich in bem Münfter brennen zwei Licht, neun Rachtlicht, ben Briol und bie Schule belichten und haben vier Lefelicht (Lichter zum Lefen) in bem Chor." Zwei Diakonen, sowie zwei Subbiatonen nebst vier Schülern follten von den flöfterlichen Ginkunften frei erhalten werben. Offenbar waren 8 Personen im Anabenund erften Jünglingsalter als Nachwuchs für bie Erhaltung bes hiefigen Rlofterpersonals zu groß; benn basselbe follte nur aus einem Abt und zwölf Brieftern bestehen. Wahrscheinlich wurden bemnach auch Anaben und Junglinge in ber hiefigen Bilbungsanftalt für andere Begenben und Berufsarten erzogen und zwar ohne etwas zu bezahlen; andere mußten bezahlen.

In dem bemerkten Dokumente nimmt unter den verschiedenen Bürdenträgern des Klosters der Schulmeister die dritte Stelle ein. Er ist dem Abte unterstellt und wird zur gewissenhaften Amtsverzichtung angewiesen, indem es heißt: "Der Abt soll halten einen Schulmeister, der der Schul warten soll, und nirget reiten soll mit einem Abte".

Die neueste Geschichtsforschung ') stellt baher bas Zeugniß aus: "Die Klosterschule zu Neustadt erwarb sich ein großes Berbienst um Unterricht und Bilbung".

Im Inventar von 1555 finden wir im Conventsbau die Schulsstube; sie hatte eine tannene Schreibbant, einen Stuhl und ein Gießsfaß nebst Behälter. Als Schülerknaben treffen wir: Peter Halberer von charlistath (Karlstadt), Nikolaus Muttig, Hennslin des Hofmanns Philipp zu St. Margarethen Sohn, Görlin (Georg) und Kaspar.

<sup>1)</sup> Bavaria, Unterfr. und Afchaffenb. C. 542.

Unter bem Färstbischof Julius wurden jährlich 10 ober wenigstens 7 Jünglinge im Kloster ernährt und unterrichtet. Weil keiner davon in das Noviziat trat, sondern eine sonstige Berufsart nach erlangter Bildung sich wählte, wurde vom Fürstbischof sestgesett, daß diese Schüler entfernt und statt ihrer Jünglinge aufgenommen werden sollten, die Liebe zum hl. Orden und gute Anlagen besäßen.

Bis zur Auflösung der Abtei waren mindestens vier Singknaben nothwendig, um bei den so oft stattsindenden musikalischen Aufsührungen Diskant und Alt zu singen. Hatten ihre Stimmen gewechselt, so sorgte das Aloster für deren weiteres Fortsommen. Einer der letzten Diskantsänger war der erst vor einigen Jahren im höchsten Greisenalter als Frühmesser zu Sulzseld a. M. verstordene Benesiziat Johann Lochuer aus Röttingen, früherer Pfarrer und Diskriktsschulinspektor zu Eßseld. Derselbe lebte von 1792—1796 im Aloster. Er erzählte mir noch im spätesten Alter, wie er mit väterlichem Bohlwollen behandelt wurde. P. Meinrad war sein Lehrer im Latein, P. Karl in Clavier und Musik, P. Johann im Gesang. Noch mehrere andere Jünglinge wurden gleichzeitig mit ihm gebildet.

Wenn in jedem Jahrzehnte nur 16] Knaben zu höheren Berufen befördert wurden, so waren berer in einem Jahrhundert schon mehr als anderthalb hundert Männer, die ihr Glück dem Kloster Neustadt verdankten.

Als bemerkenswerth soll aufgezeichnet werben, daß wir in dem kleinen Orte Floxbach i. I. 1545 bei nur 19 Ortsnachbarn schon einen klösterlichen Schulmeister sinden Namens Johst Loschert. In einem daselbst 1537 gehaltenen Dorfgerichte wird zuerst dieser Schulmeister Johst Loschert, dann die drei Schöpfen und noch vier Nachbarn genannt.

Ein Kenner hält bie Singschule ber Alöster für gleichbebeutenb mit ben Anaben-Seminarien'). Mehrfach ist bokumentirt, baß eine solche Singschule hier bestanden hat. Bei ber i. J. 1348 gesichehenen theilweise neuen Einrichtung ber klösterlichen Berhältnisse wurde festgeset: "Ein Singmeister soll in seinem Amte mit allem Rugen verbleiben, und barin thun wie von Alters herkommlich". Es

<sup>1)</sup> P. Rupert Mittermuller, bas Rlofter Metten und feine Acbte Seite 144.

begegnen uns folgende Sangmeister: i. J. 1264 Albert, 1279 Heinrich, 1349 Konrad, 1361 Wortwin, der jedoch Schulmeister genannt wird.

Bielleicht liegt es in dem anbetungswürdigen Plane der göttlichen Borsehung, daß das früher in Neuftadt bestandene Knabenseminar in größerem Umfange wieder in's Leben tritt. Eine Stimme unserer Zeit spricht sich über die Errichtung eines selbständigen Knabenseminars auf dem Lande also aus:

"Bir wissen es, daß es schon längst die Absicht unseres hochwürdigsten hern Bischofs war, ein bischösliches Knabenseminar zu gründen, und daß der sehulichste Wunsch der gesammten Geistlichkeit des Bisthums ist, weicher insbesondere bei der 25jährigen Jubelseier unseres Oberhirten recht lebhaft ausgesprochen wurde. Zwar standen bisher manche große Hindernisse im Bege, aber wir sind sicher, bei gutem Willen und mit vereinten Kräften wird die Sache bald zu Stande kommen, wenn man nur vorerst von der dringenden Nothwendigkeit allgemein überzeugt ist.

Man wird zwar sagen, daß in unserm Bisthum schon zwei Knabenseminare vorzugsweise zur Bildung und Erziehung von künstigen Priestern bestehn, nämlich in Aschaffenburg und in Münnerstadt. Aber beide sind keine Seminare im Sinne des hl. Concisiums von Trient; denn in keinem steht die Leitung, die Ernennung der Lehrer und die Aufnahme der Schüler dem Bischof zn. Beide sind mit Staatsanstalten verbunden, die Zöglinge besuchen deshalb die öffentlichen Schulen, wodurch der Hauptzweck eines bischöslichen Seminars nicht erreicht werden kann. In beiden Seminarien steht der Einstritt Iedem offen, und gerade dadurch ist die Möglichkeit gegeben, daß manche Unwürdige ausgenommen werden. Mancher junge Thunicht gut wird von seinen Eltern gleichsam zur Strafe da untergebracht, wo er freilich auch selten gebessert wird, aber oft viel Unheil anrichtet.

In ein bischöfliches Knabenseminar burfen nur talentvolle und gang brave Anaben aufgenommen werben, welche nicht erst gebessert zu werden branchen; es darf da nur zwei Strafen geben, freundlich ernste Ermahnungen und bei beren Fruchtlosigkeit unvorzügliche Entlassung. Auch der Besuch des össenklichen Unterrichtes ist von großem Nachtheil. Der Geist, der in solchen Anstalten wenigstens für jetzt, vielleicht später nicht mehr, oft herrscht, sowie das Zusammenkommen mit den Stadtstudenten veranlaßt oft eine Menge von Unordnungen und Berdrießlichkeiten. Daher hat das hl. Concil von Trient sehr weise verordnet, daß es gesonderte und für sich bestehende Anstalten sein sollen, die ganz den kirchlichen Zweden entsprechen. . . Die Nothwendigkeit, ein Krahliches Knabenseminar zu gründen, erhellt ferner aus dem mit Gewisse

heit bevorstehenden Priestermangel. Die gegenwärtigen Staatsgesetze machen solche Anstalten nicht unmöglich. . . .

Die größte Schwierigkeit bleibt immer bie Beschaffung ber Mittel; allein auch biefe ift nicht fo groß, als es ben ersten Anschein hat. Rach ben Beschluffen des hl. Rirchenrathes von Trient ift ber Bifchof berechtigt, verschiebene Fonde bagu gu verwenden, und auch von feinen Beiftlichen Beifteuer Es burfte gewiß nicht zu viel geforbert fein, und auch teinem au verlangen. Briefter fcwer fallen, jahrlich ein Brogent feines Ginkommens beigusteuern : biefes wurde in runder Summe jahrlich einen Beitrag von 6000 Gulben ergeben. Damit laft sich schon etwas anfangen. Ift einmal bas nothige Gebaube vorhanden und bas Inventar, fo ift fur die hauptfache geforgt, und bazu ift boch ichon, wenn auch ein geringer Fond vorhanden. Der Bifchof findet in feinem Rlerus gewiß fo viele tuchtige Rrafte, welche ben Unterricht ertheilen und fich ihm gegen bescheibene Anspruche gerne gur Berfugung ftellen, ba er ihnen fpater basselbe bieten tann, mas ber Staat feinen geiftlichen Brofefforen auch bietet, nämlich eine Pfarrei. Es ift nicht zu zweiflen, bag auch die Laien die Anstalt fraftigft unterftuten und mancherlei Gefchenke und Bermachtniffe bafur bestimmen werben.

Freilich kommt es hiebei sehr auf ben Ort an, wo ein solches Seminar gegründet wird und auf die Art und Weise, wie es geleitet wird. Nach der Bestimmung des bemerkten hl. Kirchenrathes sollen zwar diese Anstalten in der bischöflichen Residenzstadt gegründet werden, um unter unmittelbarer bischöflicher Aufsicht zu sein. Aber eine bindende Bestimmung ist dieß nicht; es bleibt den Bischöfen überlassen, einen passenden Ort zu wählen.

Wir würden in unsern Zeitverhältnissen unbedingt dafür stimmen, diese Anstalt in einer einfachen Landgemeinde zu errichten, in einer gefunden Gegend, nahe an der Eisenbahn und höchstens in der Rähe einer größeren Stadt.

Es ware dieß von großem materiellen Bortheil, weil die nöthigen Gebäulichkeiten ba leichter und wohlfeiler zu erhalten und einzurichten sind; dann weil das Leben da bedeutend billiger und der Aufenthalt viel gefünder und angenehmer ist; insbesondere aber, weil eine Menge von Gesahren und Bersuchungen für die jungen Leute hier von selbst wegfällt. Die künftigen Priester würden da ihren einstigen Wirtungstreis leichter kennen lernen, sie hatten sich nicht erst an das Landleben zu gewöhnen, was Manchem nach so langem Aufenthalte in der Stadt nicht so leicht wird. Mit einem Worte, die jungen Leute würden in der reinen Landlust kräftiger an Geist und Körper, was für einen Priester ein wesentliches Erforderniß ist, wenn er seinen schweren Beruf gewissenhaft erfullen will. Bei bem schnellen und leichten Berkehr mit ber Sigenbahn taun ber Bifchof feine Aufficht gerade so üben, wie in der Stabt" 1).

Achnlich äußert sich ein hochverbienter französischer Bischof, indem er von den Böglingen in den Knabenseminarien redet. "Begreift Ihr denn nicht, daß dieses Alter vor Allem Lärm, freien Raum, Sonne, Bewegung bedarf? Man braucht sie nur zu sehen, um dies zu besgreisen; es ist ihre Ratur, es ist ihr Leben. Gebt ihnen also einen großen Hof, Gärten, Spaziergänge; andernsalls quält Ihr sie. Schafft die Mauern und Barrieren sort! Auf dem Lande, inmitten von Feldern und im Grünen sollten die Kinder erzogen werden").

Die hier für eine hochheilige Sache geforberten Gigenschaften durften sich in Reuftadt vorfinden ober vorfindlich machen lassen. Regr als irgend ein anderer etwas tauglicher Blat liegt derselbe so ziemlich in der Mitte der Diözese, von der Eisenbahn nur zwei Wegftunden, und wenn einmal die Gemünden = Lohr = Wertheimer Bahn errichtet ift. nur fünfviertel Bahnftunden von Burgburg entfernt. Die burch ben Mainstrom steil abgeschnittenen boben Spessartberge, burchhochen von einem in das Mainthal sich einmundenden Seitenthal, worin ber Ort Neustadt sich bis an das Mainufer hinausbehnt, spenden in der Niederung jene angenehme milde, auf den steilen ganz nahen Boben jene herzstärkende reine Berg-Luft, wie man es felten vereinigt findet. Wie abstoßend und unerquicklich find die kahlen Ralfberge, die Munnerstadt einschließen, gegen die Ueppigkeit bes Pflanzenwuchses, welcher auf bem hiefigen Sandboden überall gebeiht! Und noch der aute Lebensstoff in den tiefen unterirdischen Gangen biefer Sandsteinfelsen, in dem klaren, reichlichen und guten Rristall! "höher als Alles, ruft Pindar aus, preiß' ich bas Wasser." Baffer ift die Mutter und nothwendige Bedingung alles organischen Lebens. Bohl keine Substanz tritt in so vielerlei Berührung mit bem menschlichen Leben, als bas Wasser. Daher wird es auch von allen Bölkern hochgeschätt. Die Alten verehrten in ihren hl. Quellen

<sup>1)</sup> Ratholifches Sonntageblatt fur Stabt und Land, Burgburg 1866 Rr. 10.

<sup>2)</sup> Dupanloup, B. v. Orleans, bas Rind. 1859. G. 355.

ben großen Geist, ber ihnen dieses köstliche Lebenselement schenkte. "Ist hier auch gutes Wasser vorhanden", fragen diejenigen, die sich irgendwo neu ansiedeln wollen. Unveränderlich wie das Felseugebirg ist dieses Lebenselement hier vorhanden, indem es bei der höchsten Wärme wie Kälte beim Ausstusse aus der Röhre, es sind sauter Springbrunnen im Orte, stets 8 Grad Wärme hat.

Doch fast hätte die Absicht bes großen Karl den hiefigen Ort zu einer passenden Bildungsschule der künftigen Seelsorger unmöglich gemacht. Der Gründer wollte ja hier eine "Stadt" schaffen; eine solche aber ist nach den jetigen Zeitverhältnissen für eine solche Anstalt keineswegs förderlich. Aber gerade diese Absicht des königlichen Gründers ist durchaus nicht erreicht worden. Neustadts Sinwohner sind Taglöhner, Handwerker und Kleinbegüterte. Sie leben nach dem Grundsate: "Arbeit ist mein Leben". Ihre mühselige Arbeit in der hiesigen stillen Gegend würde die geistige Arbeit der Studenten nie stören, sondern im Gegentheile dieselbe nur ermuntern.

Möchte baher unter ber Fürbitte unserer Ortspatronen, bes hl. Burkard, Megingaud und Karl, ber alten Sangmeister und Genossen das uralte Knabenseminar wieder zum neuen, den Zeitanforberungen entsprechenden Leben auferstehen, und das Wort des Dichters Wahrheit werden:

> "Das Alte fturzt; es andert fich die Zeit, Doch neues Leben blubt aus den Ruinen."

### VI.

## Cäcilie.

ür unser Franken war die erste Kunstausstellung zu Einsiedel und Korlach; es war eine permanente b. h. bleibende und auch eine großartige. Sie bestand zunächst nur aus einem einzigen Gegenstande, dem kleinen Tragaltare unseres ersten Missionärs. Dieses Kunstwert enthielt aber den Schöpfer und Erhalter alles wahrhaft Guten und Schönen, den lebendigen Gottmenschen Jesus Christus, verhüllt in Brods- und Weinsgestalt. Aus diesem Tragaltare wuchs Căcilie. 255

wie aus dem Keime unserer Sichel ber mächtige Stamm der christlichen Kunst empor, der den vielen Abzweigungen in Franken Trieb, Leben und Fruchtbarkeit spendete.

Ueber biefem englischen Tragaltare bilbete fich junächst eine passende Einfassung, wohl aus hundertjährigen Sichstämmen bes Das Sparrwerk bes Dachstuhls war mit Schindeln und Holzrinde bedeckt; nur das Fundament, worauf die Hochwände der Balken ruhten, war mit bauerhaftem Steinmaterial gegründet. Nicht blos unsere erften brittischen Missionare liebten biefen schönen Holzbau. man baute im ersten Jahrtausend überhaupt gern von Holz. teffen wir unter Ludwig bem Frommen einen folchen Bafilikenbau wn holz zu Michelftadt im Obenwalde. Die Dombrande in Burgburg weisen uns gleichfalls auf einen berartigen Holzbau. St. Stephan m Mainz erstand unter dem berühmten Willigis als Holzbau. Jedoch begegnen uns in der nämlichen Periode die Wohnungen Gottes auch als Steinbauten, fo zu Obermühlheim nun Seligenftadt im Maingau. Auch der Raiserpalast an der franklischen Saale war aus Stein, wohl auch bas hiefige königliche Jagb= und Maierhaus. Db nun die unter. Regingaud hier errichtete Wohnung Gottes von dem einen oder dem andern Material hergestellt war, wissen wir nicht; wir muffen vermuthen, daß dieser Bau ein nobler war, bessen Einweihung ber herrscher Rarl mit feiner Gegenwart beehrte.

Unrichtig möchte bemnach die Behauptung des um Kunst und firchliches Leben besorgten, leider zu bald gestorbenen Gelehrten Riedermayer sein, welcher in seiner Kunstgeschichte von Würzburg nur den Holzbau für die ersten Kirchen gelten lassen will.

St. Burkard, Megingaud und die Ihrigen waren es, welche bas wote Material von Holz und Stein gleichsam in eine lebendige Form zum Tempel des Allerhöchsten mit aller ihnen möglichen Kunst um-bilbeten. Sie fertigten die Risse; sie führten sie auß; sie waren die Steinmehen, Zimmerleute, Schmiede.

In einer Urkunde v. J. 1348 kommt noch ein eigener Baumeister im Mosterpersonale vor. Derselbe hatte Kelche, Bücher und verschies bene Ornamente im Convente anzuschaffen, sowie die nothwendigen Banten zu unterhalten. Wenn ein Bau mehr als 3 Pfund Heller d. i.  $7^1/_2$  fl. tostete, mußte der Abt und Convent zuvor seine Ges

nehmigung ertheilen. Nach bem Tobe eines Priesters sollte bessen Stelle ein ganzes Jahr lang unbesetzt bleiben und die Erübrigung hievon an bas Bauamt fließen.

Der lette Prälat Johann Weigand war täglich Stunden lang bei Errichtung des letten Klosterbaues, als 1793—95 das Spital zur Wohnung der Klosterbienstboten und des Jägers umgebaut wurde. Er erschien in schwarzer Clerik mit der schweren goldenen Kette am Halse; ein goldenes Kreuz war daran besessigt, welches auf der Brust lag. War er auch nicht mehr der mit eigener Hand thätige erste Benedictiner, so glich er doch demselben durch das geistige Interesse an Kunstbauten.

Ein Wort barüber zu verlieren, wie diese verschiebenen vom ersten bis zum letten Orbensmann hier und ben sonstigen klösterlichen Bestitungen aufgeführten Bauwerke den Gesetzen des Schönen und Guten entsprachen, ist theils schwer, weil die Schöpfungen früherer Zeit verschwunden sind, theils überstüssig, weil die Alöster bekanntermassen so wohnlich und schön bauten. Wir sinden in den abgebrochenen Mauern häusig die porösen Tufsteine zum Einsaugen der Flüssigkeit eingesetzt; man kommt heutzutage darauf zurück, indem man zu dem Zwecke künstlich durchlöcherte Steine einsetzt. — Manches einsache Fußgestell eines Osens trägt zierliche Kunst, indem an der sorgfältigen Arbeit die Jahreszahl des Heiles und das Wappen des Abtes steht.

Daß die Bilbhauerkunst auch geübt wurde, wird unwidersprech- lich sein.

Ein kleines Ueberbleibsel von der Pflege der Malerkunst fand sich in dem wenigstens dreihundert Jahre alten Bilde der hiesigen Rlostersstiftung. Es war ohne eigenen Rahmen in die Wand des Abteisaales eingelassen und konnte deßhalb bei dem tragischen Brande vor einigen Jahren mit den Porträten der Aebte, die im letzen Augenblicke glückslich gerettet wurden, nicht herausgenommen werden. Es kletterte einer von den muthigen Männern, welche in dem brennenden Münster einsdragen, auf den Schultern der andern stehend, an dieses Bild; unsglücklicherweise hatte jedoch keiner von uns ein Messer bei sich, um Stücke davon abzuschneiden. Daß die Kirche früher mit Kalkgemälden und sonstigen Zierrathen der Malerkunst geschmückt war, beweisen die theilweise beim jüngsten Einlegen der Mauer zu Tage getretenen Refte.

Cacilie. 257

An den Bogen der Säulen waren mit Bleiftift Skizzen von Heiligen= gemälden aufgetragen, so die hl. Barbara mit dem Kelche in der hand, ein Glaubensbote zu seiner Arbeit schreitend.

Es ift bekannt, daß die alten Deutschen, wie auch jetzt noch der gemüthliche Deutsche, große Vorliebe für den Gesang hatten. Karl d. Gr. ließ schon die uralten Lieder, in welchen die Thaten der großen helden Germaniens besungen wurden, sammeln und aufzeichnen. Leider hat sein Nachfolger Ludwig diese ältesten Gesangsdenkmäler verbrennen lassen, weil sie ihm heidnisch erschienen. Die brittischen Wissionäre, die so gerne auf das Gegebene Neues und Besseres aufbauten, hätten sie hiezu verstanden. Sie bemühten sich nur, eine bessere Form und einen besseren Inhalt den vom Heidenthum Uebergetretenen in dem Gesange zu reichen.

Ein Beispiel, mit welcher Liebe beren Orbensnachfolger bie Intunft pflegten, soll in Folgenbem angeführt werben.

Sleichzeitig mit Mozart lebte in der hiesigen Abtei der Mönch und Prior Namens Peregrin Pögel, welcher damals als Komponist den Kirchenmusik Ruf hatte. Als Mozart gerade einmal in Franksurt var, lernte er Kompositionen dieses Geistlichen kennen und wurde deshalb von dem Wunsche beseelt, die persönliche Bekanntschaft dessielben zu machen. Hiebei ersuhr er, daß bald in der Abtei das. Hauptsest, Benedicti" geseiert würde, bei welcher Gelegenheit jedensalls einige der hauptsächlichsten Werke Pögels zur Aufführung kommen würden.

Am genannten Festtage strömte von allen Seiten das Volk in das Kloster, um sich der Andacht hinzugeben und die herrliche bestähmte Reustadter Kirchenmusik zu hören. Wer nur einigermassen leidlich ein Instrument bearbeiten konnte, sand sich zur Verstärkung des Orchesters ein, um darnach auch noch an den Freuden des reichsbeseten Klostertisches theilnehmen zu können. Der Pater stand an seinem Pulte, die Partitur vor sich, den Direktionsstad in der Hand; da naht ein Mann von unscheinbarem Aeußeren und mit demüthiger Riene, der ihn also anredet: "Haltens zu Gnaden, Hochwürden, i din a e Musikant". Pögel, in der Meinung, es mit einem herzgekommenen fremden Musikanten zu thun zu haben, weist ihn an die zweite Bioline, ohne sich weiter um ihn zu interessiren. Das Kyrie

begann und unser Unbekannter bearbeitete so schrecklich sein Instrument, daß er die zweite Violine und dadurch beinahe das ganze Orchester auseinander brachte. Als das Kyrie beendigt war, rief ihm Pögel im ernsten Zorne zu, er solle die Geige weglegen und zu Niemand sagen, er sei ein Musikant oder habe in Reustadt mitgespielt. Ruhig erwiderte unser Mann: "Verzeihnet, i din z'wohnt, erste Geige zu spielen, wenns Hochwürden erlauben, so will i bei Ihnen aus der Partitur geigen". Erstaunt hierüber, daß ein Geiger, der die zweite Violine an seinem Pulte nicht handhaben könne, die erste Violine aus der Partitur spielen wolle, ließ sich Pögel versuchshalber und weil die Zeit drängte, darauf ein, jedoch mit dem strengen Beisate: "Wenn ich Ihm sage, hör' Er auf, so legt Er die Geige weg und stellt sich hinter; Er kann da seinen Rosenkranz beten".

Das Gloria begann und hatte im Berlaufe eine große Fuge. Unser Mann spielte aber so sicher alle einzelnen Einsätze der Singstimmen und Instrumente mit, als könne er die ganze Partitur ausswendig. Das ganze Musikstück erhob sich zu einem hohen Schwunge. Unser Musikdierktor wußte seinem Staunen keine Worte zu geben, erinnerte sich aber, von der Anwesenheit Mozarts in Frankfurt gehört zu haben; er wandte sich beshalb gleich nach Beendigung des Gloria mit den Worten an den Unbekannten:

"Sie sind Mozart",

worauf biefer mit einem herzlichen Sandebruck erwiderte: "Ja, Sochwurden, Sie haben's errathen, und Sie find ber Komponift Bogel".

Nun war der Jubel allgemein; Jeder schätzte sich glücklich, mit Mozart gespielt zu haben. Mozart löste dann den Organisten ab und setzte auch durch dieses Spiel Alles in Staunen. Drei Tage dauerte hierauf der Aufenthalt des Meisters in der Abtei, und unvergeßlich blied Allen die Liebenswürdigkeit des Größten unter Deutschslands Komponisten.

Dr. Saffenreuter von Burzburg hat biefen Borgang in feinen Eichenkränzen besungen.

Die Neuftabter Alten erzählen, baß Mozart und B. Peregrin einander Stückhen aufgegeben, keiner aber dem andern etwas schuldig geblieben sei. Doch einmal habe der Fremde nicht nachgekönnt. Der Pater machte es ihm nämlich vor im Pfeisen, wie bei uns der Postillon sein Hörnchen bläst. Der Frembe sollte es nieberschreiben, konnte aber nicht. Offenbar machen hier bie Leute eine Verwechslung, ba jeder nur etwas geübte Musiker so etwas zu Noten bringen kann, und gar ein Mozart! Er hat ja in der Sixtinischen Kapelle jene verschlossenen, vielseitigst gegliederten Noten des Miserere erlauscht und schon nach drei Tagen zum Staunen von Rom in vollkommenster lebereinstimmung mit dem Jedermann unzugänglichen Originale aufsgesührt!

Als dieser P. Peregrin die mit so vielen Registern versehene Orgel in der großen Wallsahrtstirche zu Walldürn bei einem feierslichen Amte spielen wollte, stellten sich mehrere dienstbare Geister auf beiden Seiten an ihn, um die Register zu ziehen. Er wieß sie zurück und besorgte das Kunstwert allein. Als dieselben ihm die Orgelskimme umdrehen wollten, legte er sie ganz dei Seite und spielte ohne allen Apparat, ohne alle Vorlage, bloß nach seinem Geiste in bester Harmonie mit den übrigen Musikräften. Die Walldürner nannten ihn deshalb den Neustadter Musiks Hexenmeister. Es war ihm leicht, ohne Vorlage zu arbeiten, weil er dieselbe wie mehrere andere Kompositionen selbst herausgegeben hatte.

Bei aller musikalischer Virtuosität war der Künstler ein sehr stommer Ordensmann. Er besuchte regelmäßig den Chor und begleitete mehrere Jahre hindurch das wichtigste Alosteramt, das Priorat. In den letzten Lebensjahren war er blind, verrichtete jedoch noch hiebei das Erlösungsopfer. Er starb eines sehr erbaulichen Todes den 15. Rovember 1788, allgemein von den Seinen geliebt und bedauert. Seine Heimath ist das Musikland Böhmen, woselbst er zu Sandau am 1. März 1711 geboren wurde.

Es find jest noch folgende Runftgegenftanbe bier vorhanben:

1. Die Fahne von Karl bem Großen. Gegenwärtig hat bieselbe die Gestalt einer Schärpe in der Länge von 11 Fuß und 15 Zoll Breite. Sie war mit dem Mantel der hl. Gertraud in die strikliche Schatkammer nach Heubach gekommen, und wurde von da i. I. 1841 unserem letzten karolinischen Stammhalter Dechant Kraus von Pstochsbach zur Ausbewahrung in der hiesigen Kirchenschatkammer übergeben.

Beim ersten Anblicke bemerkt auch ber Nichtkundige, daß die jetzige Form nicht die ursprüngliche ist. Es befindet sich auf dem gelben Seidenstoff ein mächtiger schwarzer Abler mit rothen Augen und rothen Füßen. Seine Flügel sind zwei Schuh lang, die Schwanzseder natürlich noch etwas weiter gestreckt. Während jetzt der Leib des Adlers durchschnitten und die beiden Stücke der Länge nach aneinander gesetzt sind, so war früher der ganze Abler vorgestellt. Der Kopf ist nicht mehr vollständig vorhanden, sondern nur die Zunge und ein Auge.

Eine Menge von Drachen mit weit aufgesperrten Rachen, Sphinze und sonstige Unthiere sind auf dem gelben Grund zum Theil mit Silberfäden, sowie auch ein kleiner Abler eingestickt und verschiedene Arabesken eingewebt. Un einem Ende befinden sich zwei Schlangen. Berschiedene von Golbfäden gebildete Perlenhülsen sind noch sichtbar, die Perlen selbst sind nicht mehr da.

Weil im vorigen Jahrhundert der Geschichtschreiber Echart so viele Einwendungen gegen die Aechtheit dieser Fahne erhoben hat, so gaben vielleicht die Benedictiner beim ersten Sturme etwas nach und nannten sie von da an Leibbinde oder Schärpe ihres Stifters.

Nach einem Inventar v. J. 1561 waren unter andern Koftbarkeiten in der Sakristei ausbewahrt: "zwei stegreipf, so Kaiser Caroli
magnj gewesen seindt". Diese Stegreise des Stiftes, welche manchmal
auch als goldene bezeichnet werden, worüber aber zur Zeit keine
Documente vorliegen, sind gegenwärtig nicht mehr vorhanden. Dieselben wurden wahrscheinlich mit andern Kleinodien auf die Festung
Marienberg zur größeren Sicherheit abgeliesert und daselbst von den
Schweden später genommen; oder wenn sie in Reustadt zurückgeblieben
sind, hier von denselben angeeignet.

2. Der Mantel ber hl. Gertraub. Er ist 4 Fuß hoch und mißt in ber untersten Breite sast 14 Fuß. Der burch bas Alter ber Zeit, ähnlich wie am h. Rocke ber Mutter Gottes zu Nachen, gräulich gewordene an vielen Stellen noch sehr gut erhaltene Seidenstoff ist mit den liebenswürdigsten sternartigen und ovalen Arabesten geschmückt, und zwar sind diese kunstvollen Muster, wie wir sagen, nicht wie bei den bemerkten Thieren auf der Fahne eingestickt, sondern bestens einsgewebt. Am vorderen Rande des Mantels sind gleichfalls mit Gold-

und Silberfaben verschiebene Buchstaben eingewebt, wovon jedoch zur Zeit nur noch gegen 25 vorhanden sind. Mehr als zwei Dritttheile hat die lette Zeit ganz nutlos und frivol vergeudet, während die vielen früheren Jahrhunderte trot der verschiebenen Stürme sorgfältig diese Kostbarkeit ausbewahrt haben. Die eingewebten Worte lauten auf Deutsch:

"Berbertha ließ mich (bieses Kleib) machen zu Ehren und zur Zierbe ihrer Tochter. Das unserem Verbienste gebührende Lob werde durch die Anschauung Gottes").

3. 3. 1609 erhielt ber Herzog Wilhelm von Pfalz-Neuburg bei seiner Durchreise burch Reuftadt und i. 3. 1677 die römische Kaiserin Eleonora Stücke von diesem Mantel, welche durch moderne neue ersetzt wurden.

Der Schriftsteller Surins mit Andern gibt über die hl. Gertraud und ber Berehrung ju Rloster Reuftadt Folgendes:

"Der Bepligen Gertrubis Bestigia ober Fußtappen wie fie auf ben Annen, Bandten vudt bem Angeficht liegent gebettet, auf St. Michaels Berg, burt am Rlofter Reuftadt am Main gelegen, werdten noch auf ben heutigen Jag außerhalb deg Chors der St. Michaels Kirch daselbsten unterm fregen himmell offentlich gezeiget und gesehen alfo frisch undt scheinbarlich, alk wenn iolde beutiges Tags mit Fleiß also formiret. Bnbt ift fich höchlich zu Berwindtern, daß in fo viel hundert Jahren undt von ihren lebzeiten ahn folche durch Rein Bngeftummigteit, Sagel, Riefel, Waffer, Schnee und undtere widerwartigfeit haben tonnen verwuftet werdten. Gie feindt Jebermann nach der lang groß gericht, wer sich barein stellt, vndt man hat durch gewisse Erfahrung, dag Biel, fo bafelbft gebettet, in ihren noth erhort fein wordten. Defgleich wird in wohlgemeldt Raiferlichem Rlofter 3hr mantel, ben fie unbgetragen, bewahret, welcher von reinem Röftlichen Seidenwert gleich bem Damaftigen gemurtet und mit etlich gulbtnen Buchftaben umb den rant befetzet, 10 gufammengefügt beiffen: Berbertha . . . Bud wann er ben gebehrenten umbgegeben, oder auf fie gedeckt wird, hilfft ihne Gott der Allmechtige burch ihre Fürbitt zum frolichen anblick ihrer Beburth."

<sup>1)</sup> Berbertha jussit me sieri ad honorem et decorem filiae suae. Deum visu merito laus assit debita nostro. Es sind zusammen 83 Buchstaben. Deum steht wohl für Deorum.

Wahrscheinlich hat die Gemahlin von Pipin Namens Berbertha ihrer Tochter Gertraub diesen seidenen Mantel bei einer seierlichen Gelegenheit, und die seierlichste war wohl deren Eintritt in das Kloster, verehrt. Die Sarazenen haben ihn wohl gesertigt.

Die in ben Boben eingebrückten Fußstapfen sind nicht mehr zu sehen; bagegen wächst kein Gras auf bem Plate.

Rlösterliche Aufzeichnungen melben, daß ein Boit von Riened Namens Andreas mit seinem Knechte zweimal die Fußstapsen der Heiligen in der Nachtszeit zerstörte, daß jedoch dieselben morgens wieder wie früher vorhanden waren. Er wagte einen dritten Bersuch; da kam aber aus dem heiteren und ruhigen Himmel ein solcher Sturms wind hervor, daß er meinte, die bösen Geister wollten ihn davon schnell sieß er seine Gradinstrumente liegen und eilte davon. Später machte er hievon ein offenes Geständniß.

Die Pfarrei Pleichach pilgerte jährlich am Pfingstmontag zur Berehrung ber hl. Gertraub hieher, indem sie zu Schiff heruntersuhr. Weil aber i. J. 1749 einige Excesse dabei vorkamen, so wurde diese Prozession von da an nicht mehr hieher geleitet, sondern nach einem noch vorhandenen gedruckten Zettel früh um 1/26 Uhr auf den Nicolausberg zu Würzburg "zur größeren Ehre Gottes, seiner hl. Mutter und der hl. Gertrudis". Längst ist aber diese Neuerung auch wieder vollsständig verschwunden.

Dagegen lebt noch zu Neustadt und für die ganze Umgegend die vertrauensvolle Verehrung dieser hl. Patronin. An ihrem Festtage, den 17. März ertönt ihre herzliche Lobpreisung in dem alten Gertrudenliede, das wir als eine alte Kunstreliquie auch noch mittheilen müssen. Wahrscheinlich ist dasselbe erst vor einigen Jahrhunderten in die jezige Form gebracht, aber wohl nach einem viel älteren Texte umgearbeitet worden.

Spurlos giengen an biesem Gertraubencultus die vor einigen Jahren in dem historischen Bereinsarchive veröffentlichten maßlosen und unwahren Berdächtigungen vorüber, als ob unsere Heilige nichts weiter ware als die allbekannte, phantastische "Hullen frau ". Ebensowenig nahmen auch jene Frauen von Würzburg hievon Notiz, welche bei der 25jährigen Jubiläumsseier des Papstes Pius IX. zu Rom

ihre hulbigungsschrift bem Statthalter bes Herrn überreicht haben. In bieser Weiheschrift ist unsere hl. Patronin nehst anderen um die ersteste Berbreitung des Christenthums hochverdiente Frauen in bildslicher Darstellung eingezeichnet; nämlich folgende: die hl. Abelheid von Kipingen, Bilhildis von Beitshöchheim, Gertraud von Neustadt a. M., Lioda von Bischofsheim und Thekla von Ochsensurt.

Lobgefang zu Ehren ber hl. Jungfrau Gertraub.

1.

Dhöchstes Gut, Herr Jesu Christ, In beiner Braut erwählet ist Sank Gertraud, Jungfrau rein! Berleihe uns zu ehren Sank Gertraud Jungfrau rein, Berleihe uns zu ehren, Das Lob und Preis zu mehren, Sankt Gertraud Jungfrau rein.

2

So fangen wir zu preisen an Und rusen dich von Herzen an Sund Gertraud Jungsrau rein. Dich Jesus hat erwählet, Sunk Gertraud Jungsrau rein, Dich Jesus hat erwählet, Den Jungsrau'n zugezählet, Sunk Gertraud Jungsrau rein 1).

3.

Dein Bater Ffirst Bipinus war, Dein' Mutter war Berbertha klar; Kufer Karl ehrt beine Jugend, Du glänzest voll ber Tugend. 1

Die Ehr' und She hielt'st für eine Last, Den Jungfrau'nkranz bewahret hast; Bu Carlburg Ruh' hast g'funden, Bu Neustadt bet'st viele Stunden.

5.

hier fieht man die Fußstapfen bein Auf Michelsberg gedrücket ein; Dir quillt ein Brunn in Deben, Dein Mantel hilft in Röthen.

R

Du zeigest, daß du heilig bist, Bon Gott groß Gnad dir geben ist; Dein Fürbitt zu Gott sende, All Uebel von uns wende.

7

Au' Frommen steh' in Aengsten bei, Die Sünder mach' all schuldenfrei; Mit Gnad wollst uns bereichen, Daß wir von Sünd abweichen.

8.

Bewahr bie ganze Chriftenheit In Segen, Fried' und Einigkeit; Den chriftlich Glaub' ausbreite, All' Reterei ausreute.

<sup>&#</sup>x27;) Die in jeder Strophe mehrmals und zwar in bem 3., 5. und 8. Berse vortommenden Borte, sowie ber bem 4. gleiche 6. Bers wird im Folgenden ber Kurze wegen weggelaffen.

9.

Beschirm' bas liebe Baterland, Jeben beglud' in seinem Stand; Best, Theurung, Feind abwende, Zu lieben Gott ohn' Enbe. 10.

Ehr' fei Gott Bater und bem Sohn' Sammt heiligen Geist in höchstem Thron'; Hilf, daß wir selig sterben, Das Himmelreich erwerben.

3. In einem byzantinischen Doppelbogen vor dem Chore der Abteikirche sind auf der Gartenmaner vier Steine mit seltsamen Gebilden eingemauert. Der eine stellt einen Centauren mit gesspanntem Bogen vor, auslausend in eine Pferdsgestalt; der andere einen Capupenmann, in der Rechten den Speer, in der Linken die Rosette haltend, im untern Leib einen Hund vorstellend. Die beiden andern Steine zeigen Seeungethüme vor, das eine mit weit ausgesperrtem Rachen. Jedes Bild ist gegen zwei Fuß lang.

Heffner-Alteneck erklärte in einem Privatschreiben an mich vom 3. 1858, daß diese Steine wohl noch aus der carolinischen Zeit stammen; Sighart hält sie in einem späteren Schreiben für jünger und glaubt, daß dieselben den Sternenkreis oder die menschlichen Leisdenschaften vorstellen sollten, und daß diese Gebilde ursprünglich das Kirchenportal verzierten. Erst im Anfange des vorigen Jahrhunderts wurden diese Steine an dem jehigen Plate auf der Gartenmauer aufgestellt.

Die hiefigen alten Leute gaben die Versicherung, daß in diesen Ungethümen ausgedrückt werden sollte, wie die hiefige Gegend ehebem beschaffen war. Die Menschen wären Haldwilde gewesen; an dem Plate, wo jet Neustadt steht, hätte sich ein weiter Sumps ausgestreitet, woran die beiden Seethiere erinnerten. Dieser Zustand sei aber geändert worden, als Karl der Große zu Ehren der Mutter Gottes und des hl. Martin das hiesige Kloster errichtete, wie in den großen unterhalb eingemauerten Steinen zu ersehen. Allerdings weist auch unser alter ursprünglicher Name "Korlaha" auf ein Wasser hin, welches mit Rohr verwachsen war; Rohrwasser. Allein wir brauchen diese Ortssage nicht gerade sestzuhalten, um diese Vilden von Ungethümen und Thiermenschen; es soll der Unterschied zwischen braus und drin, Gotteswohnung und Weltgetümmel sebhaft dargestellt werden.

Ashnliches treffen wir in Würzburg an ber Marienkapelle und namentlich am Dom zu Speher. Keineswegs bürfen wir mit Lütow: "Die Meisterwerke ber Kirchenbaukunst" S. 123 berlei Gestaltungen nur als überquellenbe Phantasie ansehen; es ist vielmehr hierin jenes inhaltsschwere Wort bes Bölkerapostels ausgesprochen: "Ich fühle ein boppeltes Gesetz in mir".

Bielleicht soll ber Mann mit seiner übergezogenen Capute ben Ordensmann uns darstellen, sein Speer den großen Weltkampf und die Rose in der Linken die Gottes= und Nächstenliebe, wornach er strebt; der Hund aber, worauf seine übrige Gestalt ausläuft, die menschliche Natur mit ihren thierischen Eigenschaften, welche und zwar hier dieses Gottes=Geschöpfes Schnelligkeit und Furchtlosigkeit er zu höherem Dienste bändigt. Eine ähnliche Aufgabe kann jeder Christen= mensch sich hievon ablesen; deßgleichen auch von dem Centauren, da jeder Erbenbürger ein sestes Ziel und zwar rasch, wie das schnell= lausende Pferd, verfolgen muß.

Bahrscheinlich stammt aus ber carolinischen Bauzeit bas Bilb bes Kranken am Schwemmteiche, ben ber Herr heilt, sowie ein sehr interessanter Schlußstein, welcher wahrscheinlich im Gewölbe ber ersten hiesigen Kirche befestigt war. Ersterer ist jüngst bem historischen Bereine mit einigen Säulenstücken und Steinen, welche mit schönstem gothischen Blattwert verziert waren, überlassen worden.

Dagegen sind noch an der hiesigen Klosterscheune die Bilber des hl. Martin und des bittenden Bettlers mit lahmen emporgehobenen Fuß und angelehnt an eine Krücke, sowie am Pfarrhaus zwei uralte Fenster, nach innen sehr breit, nach außen ganz schmal vorhanden. Bahrscheinlich gehörten diese beiden sehr hoch angebrachten Fensterlein, wie die Benedictinertradition meldet, der unter Karl d. Gr. hier einsgeweihten Kirche an. Sie war später Begräbnißstätte der hiesigen Beistlichen; unter Julius einige Zeit Pfarrkirche und hieß der Petermünster.

4. Im bemerkten Doppelbogen sehen wir unten vier größere Steine, jeder gut brei Fuß hoch. Die ehrwürdigste der Gestalten ist siehend auf einem Throne abgebildet, das Haupt mit einer Krone geschmückt, das Kind ruht auf ihrem Schooß, den Finger erhebend. Die Inschrift lautet: "Maria patrona, die Patronin Maria". Ihr

zur Rechten steht bas Bild bes hl. Bischofs Martin, ihr zur Linken ber Herrscher Karl mit Scepter. Dessen Inschrift heißt "S. Karolus. rex. fundator. hujus. monasterii. Der hl. König Karl, Gründer bieses Klosters". Diese brei Heiligenbilber werden von den genannten Kunstverständigen ihrer Entstehung nach ins 12. Jahrhundert geseht. Sie standen wohl am Kirchenportal.

Das nächste Heiligenbilb, etwas größer, aus anberem Stein und namentlich in der Gewandung schon viel zierlicher gebildet, stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert und führt die Inschrift: "sancta Gertrudis, dotatrix ora pro me. Heilige Stifterin Gertrand bitte sür mich". Der unter diesem Bilde knieende Abt mit sehr sorgfältig gelegtem Haupthaar und den einsach gekrümmten Stab soll wohl jenen Ordensprälaten vorstellen, welcher dieses Bild der Schuppatronin Gertraud sertigen ließ.

5. Sighart nennt ben Taufstein "im schonen Reuftabt nach bem Altenstädtener in Oberbagern ben interessantesten im gangen Bayernlanb".

Während unsere jetigen Taufsteine nach unten sich ganz ausrunden, ist diese Reliquie unten gerade so breit wie oben. Sie stellt nicht ganz einen Kreis vor, sondern, jedoch nur schwach, eine Ovale von fast drei Schuh in der Ausdehnung nach der Breite, die Höhe beträgt zwei Fuß; in der Mitte ist der Stein etwas ausgebaucht.

Im Inventar von 1555 finden wir diesen Tausstein mit einem barcheten Umhang versehen noch im Gebrauch. Als im solgenden Jahrhundert die Abteisirche umgebaut, und auf dem Berge die Michels-tapelle zur Pfarrkirche eingerichtet wurde, wurde dieses ehrwürdige Kirchenstück in den Conventsgarten zwischen den nördlichen Thurm und das Krenzschiff ansgeseht, woselbst es i. J. 1848 erst ausgefunden und später in der Abteisirche wieder aufgestellt wurde. Ein sprechendes Bild von der schrecklichen Zurücksung der Kunst, welche seit drei Jahrhunderten unser Baterland verunstaltet hat! Hiede seingen die Bildnisse von mehreren Aposteln zu Schaden, wenn dieselben nicht durch Slück noch weiter aufgesunden werden. Gottlob ist jedoch noch soviel vorhanden, daß unsere Ausmerksankeit daraus das Ganze leicht sich vorstellen kann. Das Ganze bestand aus einem einzigen Stein.

Auf ber Außenseite ist Christus mit ben zwölf Sendboten in erhabener Arbeit abgebildet. Der Herr steht tief in den Wellen des Jordan, über ihm schwebt ber hl. Geist in Taubengestalt. Zu seiner Rechten steht der Täuser, welcher etwas hingewandt zum Herrn über ihn seine rechte Hand außbreitet; er hat das Spruchband: "ego non sum din, ich din nicht würdig". Zur rechten Seite des Täusers ersblicken wir den Petrus mit dem Spruchbande: "credo in de, ich glaube an Gott"; auf der linken Seite des Meisters den Matthias mit den Borten: "et vit. e. a. und ein ewiges Leben. Amen"; dann Thatheus: "carnis r. Auferstehung des Fleisches"; Simon: "remissionem p. Ablaß der Sünden"; Mathäus: "sanctam ocm. eine heilige Kirche"; Bartholo-mäns: "credo in s. s. ich glaube an den hl. Geist"; Philippus: "inde ventur. von dannen er kommen wird". Wir sehen noch das zerbrochene Bildniß des hl. Thomas.

Eine jebe Figur ist anberthalb Fuß hoch. Der Heiligenschein schwebt sehr lebhaft über jebem Haupte ber Senbboten. Jeber Jünger steht unter einem Bogen, welcher mit dem nächsten verbunden ist. Auf diesem Bogen lesen wir seinen Namen.

Unrichtig ist die Angabe von Sighart S. 192, als ob diese Saulensataden mit Blatterkapitalen verbunden waren. Hiedurch ware das Alter unserer Reliquie aus der romanischen Zeit in die spätere Gothik verset; wenn auch nicht geradezu in Abrede gestellt werden soll, daß wir auch hie und da in der romanischen Balkeit derlei Berzierungen treffen.

Bei biefer Gelegenheit muffen noch folgende irrthumliche Angaben bezüglich bes hiefigen Rlofters berichtigt werben.

- S. 41 wird bemerkt, daß i. 3. 841 die Bafilika zu Reuftadt geweiht worden ware; dies widerspricht den fonstigen Rotizen; es ist vielmehr die Kirche von Ochsenfurt da geweiht worden.
- S. 84 ift nicht bas Jahr 793, sonbern vielmehr 784 als Einweihungsjahr der hiefigen Kirche auzunehmen. Die beiden Kirchenfürsten Lullus und Billibald lebten ja damals nicht mehr, welche bei dem Kirchweihfeste zu Rorlach anwesend waren.

Unrichtig ist auch, als ob die hiefige Kirche nur einen einzigen Thurm habe. (Die dem geehrten Autor von mir mitgegebene Zeichnung gab Anlaß 3n dieser verkehrten Annahme.)

S. 175; ein auf Saulchen ruhender Altar ift in Reuftadt nicht vors handen.

Der Apostel bes Herrn erhebt zwei Finger ber Rechten mahnend und segnend; mit ber Linken halt jeder über bem Glaubensherzen sest sein Spruchband, womit er die Erde mit bem Himmel verbinden will.

"Je länger ich an diesem antiten Steine zeichne, sprach Prosesson B. Bittinger von Ulm, besto mehr staune ich über dies Meisterwerk alter Kunft."

Die Zeichnung bieses Taufsteines sowie ber vorhin erwähnten Bilber vor bem Kirchenchor hat das Nationalmuseum in München verlangt und erhalten; den Taufstein aber nimmermehr; er wird eine Zierde und Predigt in unserer neuen Pfarrfirche werden.

6. Die eigentliche Gothit hat hier nichts von Belang geschaffen, wenigstens läßt fich hierüber nichts Gemiffes mehr vorzeigen; vielleicht war die in der Blüthe ber Spipbogenzeit zu Einsiedel errichtete Rapelle ihr Werk. Dagegen war die sogenannte Nachgothik unter Julius um fo thatiger; bie Rirche wurde 1616-20 umgebaut und ber ganze Klosterbau errichtet. Noch stehen bie fünf Jug breiten und fast zweimal so hoben Doppelfenfter an bem Kreuzgarten. Ihre Fullungen ober Magverzierungen ftellen uns zwar feineswegs jene garten Bildungen ber Borzeit bar, wie wir fie in Amorbach, Aschaffenburg und sonft anstaunen, zeigen aber beutlich bas Streben, auch icon biefen einfachen Garten burch bie Runft zu verherrlichen. Es erscheint biefer 110' lange Rreuggarten ichon felbst als ein Runftwert, um benselben führt im Quabrat ein 15' breiter Gang, baran und barüber ift ber vielzellige Münfter mit ber Rirche gegen Rorben errichtet; ber gange Quabratbau ift auf brei Seiten von Rloftergarten eingeschloffen vor ben Fluthen bes lieben Mainstromes.

Leiber mußten vor einigen Jahren die ebenso dauerhaft als zweckmäßig eingerichteten Springbrunnen in diesen Gärten zerstört werden. Noch trauern die Alten über das Eingehen des prächtigen Johannesbrunnens. "Wir hängen jetzt euern Johannes", sagten die Frivolen, als beim Bespergeläute das an einem Strange hängende steinerne Bild abgenommen wurde, "jetzt läutet ihr ihm aus; später töpsen wir ihn". Schon früher mußte der tunstvolle Celberg vor dem Kircheneingang auswandern in das Gogelsgut unterhalb Franksturt, woselbst die Säulen und Pfeiler desselben eine Gartenanlage vor dem Main bilden.

Dieser Delberg hatte sieben Säulen auf jeder Seite des Einsgangs; sie waren sieben Schuh hoch, mit zierlichen alten Kapitälern geschmudt und durch Bogen miteinander verbunden.

7. In dem Wohnhause Gottes feierte die hiesige Klosterkunst ihre höchsten Triumphe. Bei dem sonstigen Reichthum der verschiesenen Klosterdocumente fehlt leider eine Urkunde darüber, wann die hiesige Abteikirche errichtet wurde. Kenner setzen nach dem Charakter des ganzen Baues die Zeit in den Ansang des 12. Jahrhunderts.

Am Dienstag ben 26. Mai 1857 Abends 5 Uhr follte biefer Gottesbau vernichtet werden. Gin Blitftrahl fiel bei nicht fehr lestigem Gewitter herab, theilte sich oberhalb der Thürme und sandte in jeben berfelben ben Donnerkeil. Im füblichen Thurme entzündete berfelbe das Gebälke beim Eindringen in die oberfte, sowie beim Ausfahren aus ber unterften Gaupe. Leicht war es uns, bieses mterfte Feuer sogleich zu löschen, aber unmöglich, zum oberften ganz fleinen Feuer burch das eng ineinander liegende hohe Gebälke zu bringen. Nach furzer Zeit brannte im nördlichen Thurme bie Belmstange und das Feuer verbreitete sich schnell abwärts. Handsprigen waren leider nicht vorhanden; bie angekommenen großen Feuersprigen konnten unmöglich die in Flammen stehenden hohen Thürme erreichen. Ein Sturmwind malgte biefe Thurmflammen über ben Chor, sowie das Kreuz- und Hauptschiff, aus welchem die im Speicher aufgestellte Rannschaft nur mit Noth zur rechten Zeit noch fliehen konnte. Das nordliche Rebenschiff wurde von mir durch die Balbzeller Spripe, welche da zum erstenmal ins Feuer fam, bis Nachts 1 Uhr erhalten, ber Schlauchführer mußte jett jum "Ab" kommanbirt werden, weil bas Feuer von allen Seiten durch ben Sturm herbeigeführt wurde. Um 11 Uhr war der mit der Kirche ein Biereck bildende Conventsbau woch unversehrt. Obgleich jest fieben Sprigen mit gablreicher Dann-Maft arbeiteten, so loberte doch eine halbe Stunde darauf der ganze gwfartige Bau beim heftigen Wind in hellen Flammen auf. Leiber nuften bie an bem großen Saale aufgestellten Bucher und Papiere eingeafchert werben. Es wurde ber Auftrag gegeben: "Laßt bie Shunken verbrennen"; mährend altes Gerümpel herausgetragen wurde. Mir war die Benutung und Durchforschung biefer Documente guvor beswegen verweigert worben, weil barin Rechte enthalten seien, beren Renntniß mir nicht gestattet werbe!

Der Chor wurde vom Feuer verschont, weil wir durch das Chorfenster einsteigend die bereits brennende Communicantenbank löschten, damit die Flamme nicht die Chorstühle und den Altar ersassen konnte. Das Gewölbe über dem Chor war so stark, daß es vollständig auschielt, obgleich die schweren Balken darauf verbrannten und auch die von den Thürmen sallenden Balken nun die Gluth schürten. Schenso widerstand auch das Gewölbe des Kreuzschiffes. Sighart macht in seiner Kunstgeschichte S. 93 hieraus eine interessante Anwendung auf den mittelalterlichen Brand des Speyrer Domes.

Alle Mühe murbe angewendet, um die lieben fieben Gloden ausguheben. Allein vergebens. Sie mußten alle ihr Marterblut in ben Flammen tropfenweis vergießen. Diefer Glodenschmelz wog 26 Btr., Die porhandenen Stude 24 Atr. Am meisten ift ber Berluft ber zweitgrößten Glode mit ber Jahrzahl 1289 zu bedauern. Sie war nur um 40 Jahre junger als die alteste in unserer Diocese, namlich bie Ratharinenglode zu St. Burtard in Würzburg. In unserm Bayernlande wird nach ben gegenwärtigen Forschungen als die ältefte Glode bie ju Iggersbach in Nieberbayern angegeben, fie trägt bie Bahrscheinlich wurde sie in ber Werkstätte bes Jahreszahl 1144. Rlofters Nieberaltaich gearbeitet, welches in früherer Zeit mit bem hiefigen Kloster eng verbunden war. Diese Glode hatte die Form eines Bienenkorbes. Abweichend von der jetigen Form war die unfrige fehr länglich gebaut. Nach Schähung von Claus in Beibingsfelb wog fie 24 Atr. "Bis nach Paris, außerte mancher Renner, habe ich eine fo wohlgeordnete Harmonie ber Tone nicht getroffen". Borguglich anmuthig war bas Feftgeläute ber brei größten; es war eine bochfestliche Musit. Das Geläute von Fritlar glich bem unfrigen.

Wer beschreibt die große Wehmuth der Gläubigen von hier und ber Umgegend bei der Einäscherung ihrer Heiligthümer! Wer zählte die Thränen beim ersten Gottesdienste am folgenden Pfingstfeste auf bem Michaelsberge?

Oberbaurath Subich von Carlsrube, ber glückliche Bieberherfteller bes Speyrer Doms, fällte auf unserer Branbstätte bas Urtheil: "Alle Berhältnisse bes romanischen Baues find gebiegen; bas Schabhafte

Rirche. 271

kann leicht ausgebeffert werden; was wir mit Aufbietung unserer jehigen Baukräfte leisten, ist nicht so gut wie das hier noch Borhandene".

Ewiger Dank bem Himmel und Seiner Durchlancht bem katholischen Herrn Fürsten Carl von Löwenstein-Bertheim-Rosenberg für die Restauration der ausgebrannten Kirche! "Unersethar, schrieb mir Sighart, wäre ihr Untergang gewesen, höchst lehrreich für die ganze Kunstgeschichte ist ihre Anlage."

Beil jeboch erst nach einigen Jahren die Arbeiten begannen und unterdessen keine Nothbächer aufgerichtet waren, so mußten die Mauern des Mittelschiffes eingelegt werden. Daburch entstanden aber die früher wegen Erhöhung des Bodens ziemlich über das Jußwerk bestedten Säulen aus ihrer gezwungenen Vertiefung. Die Umfassungssmanern blieben, mußten jedoch um mehrere Fuß erhöht werden. Der Chor, erst unter Julius vergrößert, wurde, weil er nicht dem Baustil wollständig entsprach, sast um die Hälfte eingekürzt.

Die Länge ber Kirche hat 158'; nämlich ber Chor 38', bas Onerschiff 27', und die Mittelschiffe V3'. Die Breite des Chores sat 30', des Querschiffes 82', der drei Schiffe zusammen 61'. Bom Frischoben bis zur Decke sind 52', bis zu den Frontspisen der Thürme 100', die ganze Höhe der Thürme mißt 140'; dieselbe Höhe hatten auch die früheren Thürme, die jedoch in dem steinernen Theil ein Stockwert niedriger waren. Merkwürdig sinden es die Kenner, daß die Arkadenbogen im Mittelschiff sichtbar als Bauglieder hervortreten.

Der Rostenpunkt für den ganzen nach dem Plane von Hübsch ansgeführten Kirchenbau beträgt bis jett über 70,000 fl. und bis zur würdigen inneren Einrichtung wohl gegen 100,000 fl. Die fürstliche Standesherrschaft hat nur die Pflicht, eine passende Pfarrtirche herzestellen und zu unterhalten.

Ans jedem Gulden dieses wahrhaft fürstlichen Mehrauswandes vächst die heilige Pflicht für die hiesigen Burkardiner sowie die Gläusigen von hier und der Umgegend, treu die reichlichen Zinsen zu sammeln und zu einem sicheren Seelens und Lebenskapital anzulegen.

Bewunderungswürdig ift die Zierde und Kraft ber mittelalter-

handsamen, weil nur einen halben Fuß dicken Steine; sorgfältig sind die Fugen mit Mörtel in Holzkehlen überstrichen. Die Juliuszeit nimmt beliedige Bausteine, groß und klein bunt durcheinander; das an den Findlingen anhängende Moos ist mitunter noch sichtbar, ja sogar da und dort eine Bertiefung, welche nicht vollständig ausgespeist ist; es verbindet jedoch die damalige Meisterkunst dieses Material noch wie durch eisernen Kitt. Mit starten Winden mußten die hohen Chormauern umgestürzt werden! Sie lagen tief in die Erde einschlagend zu Stücken von oft 6 Fuß lang und breit noch ganz unversehrt auf dem Boden; man hätte sie von Neuem als Mauern aufstellen können. Der Himmel segne die jüngste von einem schlichten hiesigen Maurer, dem Bürgermeister Iohann Brönner aufgeführte Steinarbeit und gebe ihr den Halt der früheren.

Glanzenbe Eigenschaften charakterifiren ben Gottesbau. Die mehrbemertte Runftgeschichte ftellt benfelben vor als "eine großartige Bafilita". Diese unsere Königstirche enthält eigentlich fünf Tempelräume; ben bes höhenreichen, mit acht anmuthigften Doppelfenftern und mächtiger neuer Portal-Rosette geschmudten Langschiffes; ben bes massiven Rreuzschiffes, erleuchtet nörblich burch bie von früher ftammenbe, füblich burch eine neue fo liebenswürdige Rofette; ferner ben bes Chores mit bem Allerheiligsten, von zwei Gewölben gleichsam wie von ausgebreiteten Balbachinen überbeckt und von dem Lichte breier garter Fenfter erhellt; angewachsen gleichsam sind noch die niedlichen Tempelräume ber beiben Nebenschiffe. Jebe biefer fünf Räumlichfeiten wurde ober mußte für fich allein einer fleinen Landgemeinde ausreichen. Das Wort eines gefeierten Redners foute aber Geltung erhalten: "Den Reichen biefer Erbe mögen einfache Gotteshäuser genügen, aber bem Bolte Gottes baut eure Rathebralen, bamit es im Hause bes Berrn für die Armuth bes seinen entschäbigt werbe".

Diese Großartigkeit ber Abteilirche wirkt einerseits burch die Einfachheit und Zartheit in der Behandlung aller Berhältnisse, anderseits durch die wohlangebrachte natürliche Zierde. Wie eine Musik erfreut und erfrischt dich der angenehme in ganz Deutschland nur sehr selten vorkommende Wechsel der Säulen und Pfeiler, welche das Langschiff tragen; gleichsam als die zwölf Sendboten und vier Evangelisten stehen sie da in angemessener dreisacher Mannshöhe,

acht zu beiner Rechten, acht zu beiner Linken; um Irbisches mit Hochhimmlischem, dich selbst mit bem unsichtbar in Brodsgestalt Anwesenben zu verbinden.

Diese Absicht, mit bem Allerhöchsten zu vereinigen, ohne ben sonft jebes herz unruhig ift, tritt recht markirt überall hervor; ber Bau ift burch und burch ein Charafter. Wie die Kleidung und Physiognomie bei einem Menschenbilde ben inneren Menschengehalt vollständig ausspricht, fo offenbart icon die Außenkirchenzier ben ganzen Charakter bes Baues, das Hochaufftrebende und die Bewältigung bes ganzen Da= trials für eine einzige Ibee. Jenes Beichen, bem fo oft widersprochen wid, bis es glanzend an bes himmels Wolfen zum lettenmal im Jammerthal erscheint, florirt nicht blos, wie wir es zu sehen gewohnt sind, auf den Thürmen, sondern auch in den verschiedensten sinnreichen Formen an ben Giebeln und Frontspipen; trägt doch der ganze Gottes= ban die Gestalt des gekreuzigten Gottes; die Farbe seiner Bufergeftalt spiegelt fich in ber blauen Farbe ber Schiefersteine, Die Embeit seines göttlichen Wesens und Wirkens in ber gebrungenen Einheit diefer seiner menschlichen Schöpfung, wunderschön durch das Band ber Halbtreise wie Blumen zu einem Strauße zusammen und iber ben irbischen Tisch emporgehalten.

"Aber die Symmetrie ist doch start beleidigt." Aergert euch nicht io sehr, müssen wir diesen Achselzuckern zurusen; es wäre ein Leichtes gewesen, dieser Göttin der Zeit ein Opfer zu bringen. So aber ist den nördliche Thurm in den unteren Stockwerken sast ohne alle Zierde, während der südliche die anmuthigen Doppelsenster besitzt. Das nördsliche Rebenschiff hat seine fast übergroßen vier Schausenster, aus der Zeit des Julius; das sübliche Nebenschiff wird nur durch ganz keine mittelalterliche romanische Fenster beleuchtet. Es wäre aber ein unglücklicher Gedanke gewesen, wenn die Gleichmacherei als oberstes Seset gegolten hätte. Die Armuth des Thurmes gegen Norden erhebt erst recht den Reichthum seines Collegen. Die sechs kleinen Fensterlein im süblichen Nebenschiffe sind lebendige Zeugen früheren Baulebens. Die Bermächtnisse von vielen Generationen dürsen nicht der Gleichs macherei geopfert werden.

Der Himmel segne das bevorstehende Fest der Kircheinweihs ung! Es wird ein großartiges Jubelfest werden nicht blos für zwei En Lint, Riokerbuch b. Discese Burjdurg. brave Gemeinden, welche ein halbes Menschenalter lang barnach sich gesehnt und durch Entbehrungen und Gebete verschiedene Opfer zur Erreichung des hohen Zweckes gebracht haben, sondern auch für die lieben ein und zwanzig Gemeinden mit 20,000 Seelen in nächster Umgebung von zwei Stunden, nicht minder auch für weitere Kreise, welche das Ueberirdische und Großartige im Gewande der Kunst dankbar zu ehren wissen.

## VII.

## Sophie.

m Jahre 788 erließ Karl, ber Gründer eines neuen Reiches, wenn nicht einer neuen Welt, zur Neugestaltung des geistigen Gebietes folgendes Rundschreiben an die Bischöse und Aebte.

"Wir haben mit unfern Getreuen erfannt, daß es von großem Ruten ift, wenn die Bisthumer und Rlofter aufer bem regelrechten Leben und ber Erhaltung ber Religion auch ben Wiffenschaften und bem Gifer bes Lehrens ob-Ber durch ein gutes Leben Gott mohlgefällig fein will, moge nicht vernachläffigen, ihm auch durch gute Rede wohlgefällig ju werben. fteht geschrieben : "Rach beinen Worten follft bu gerechtfertigt ober verdammt werben". Dbichon Sandlen beffer ift als Wiffen, muß man boch erft wiffen, bevor man handelt. Wir haben oft aus Rlöftern Schreiben erhalten, worin bie Meinung gut, die Rede aber roh war. Daber find wir beforgt, die Leute. die nicht richtig zu fchreiben verfteben, mochten auch die bl. Schriften nicht richtig auszulegen vermögen. Und boch wiffen wir Alle nur zu gut, bag Brrthum in ben Worten gefährlich, Brrthum in Betreff bes Sinnes aber noch viel gefährlicher ift. Daber ermahnen wir euch, bas Studium ber Wiffenschaften mit bem größten Gifer zu betreiben, bamit ihr bie Bebeimniffe ber hl. Schrift leichter und richtiger ju erforschen vermöget, und Manner aufzuftellen, welche Fähigfeit und Willen jum Lernen fowie Luft jum Lehren befiten".

Unftreitig war ber mehrgenannte erfte englische Gründer ein für seine Zeit wissenschaftlich gebilbeter Mann; das Rämliche gilt von seinem ehrwürdigen Nachfolger.

Schabe, daß die von Echart herausgegebenen 40 Homilien des hl. Burkard zu wenig bekannt und auch nur theilweise im Druck ver-

öffentlicht sind; ebenso schabe, daß auch deffen Briefe, die über die wichtigsten menschlichen und religiösen Verhältnisse damaliger Zeit Aufschluß geben, noch ungedruckt im Staube der Bibliotheken liegen.

Das bemerkte Homilien= oder Predigtbuch des Heiligen ist 3. 3. in der Universitätsbibliothek zu Würzdurg in Nr. 35 aufbewahrt. Es trägt am Schlusse den Namensbuchstaden des Heiligen, ein einsaches B; ein Späterer hat den Buchstaden v, d. i. Heil. beigesett. Bischof Regingand hat wohl das am Schlusse beigefügte Gebetchen versaßt: "Der allmächtige Gott gebe mir und auch allen Denen, welche meine Leidensgeschichte lesen, die ewige Belohnung; ihm sei Ehre, Kraft, Lob und Herrlichkeit auf ewige Zeiten. Amen."

Roch ein anderes Handbuch bewahrt die Universitätsbibliothek in Rr. 123, welches ihm gleichfalls zn verdanken ist und bessen Pergamente die Homilien des hl. Papstes Gregor enthalten. Ein drittes Wanuscript mit Nr. 68 schließt mit den Buchstaben N. V. G. T. Z. B., welche von Kennern also ausgelegt werden: Burkard hat für die Tugend geeisert, und ihr zu Liebe diese Abhandlungen aufgezeichnet').

Sechs Hanbschriften aus der nämlichen Zeit werden gleichfalls unserm Heiligen zugeeignet 2). Dieselben enthalten die Lektionen und Evangelien, welche bei der Kirche zu Rom im Laufe des Jahres das mals gebraucht wurden; eine Uebersetzung der Erklärung des Origenes über das Buch Numeri; die letzten vier Bücher der Moral des Papstes Gregor d. Gr.; zwei Bücher über die Pflichten der Geistlichen vom hl. Isidor, Bischof in Spanien; eine Erklärung des Origines über das hohe Lied; eine Sammlung der alten Kirchenstrafen, sowie einige Legenden. Den geschäftigen Mönchen unter Megingand verdanken wir eine Sammlung von Sentenzen der älteren hl. Bäter, sowie von Bundergeschichten 2).

<sup>1)</sup> Degg, Korographie von Burzburg 1808 Bb. I. S. 414, giebt biese Buchstaben also: Notavit V. Virtutis G. Gratia T. Tractatus Z. Zelosus B. Burchardus. Bohl hat ein Burfardusschüller nach bem Tobe bes Heiligen zum Andenken an ben Urheber bieser Predigten über die Tugenden und Laster die bemerkten Buchstaben einsgeset.

<sup>21</sup> Derfelbe G. 417, 420, 423, 426, 428, 431.

<sup>2)</sup> Derfelbe G. 422.

Allgemein wird angenommen, daß unter dem hl. Megingaud eine förmliche höhere geistliche Bildungsanstalt hier bestand. Die fünfzig zu ihrem Vater geslüchteten Wönche haben gewiß nicht ihr Leben versgeudet, sondern bei der plöglichen Enthebung von ihrem Wirkungskreise in wissenschaftlichen Bestrebungen Ruhe gesucht und gefunden.

Daß dieses höhere geistige Streben mit den ersten englischen Gründern nicht ausgestorben ist, beweist der Umstand, daß nach ihnen noch mehrere höchst angesehene und verdienstvolle Männer in dem Kloster gebildet wurden und, wie oben erwähnt, darin wirkten.

Am 13. Juli 1741 hielten die hiesigen Benedictiner eine öffentliche theologische Desension ab; es waren P. Ignaz Lurz, P. Maurus Burcard, P. Placidus Stürmer, P. Erwin Schnell und Fr. Heinrich Neuner. Den Vorsitz führte der Lektor der Theologie P. Roman Sartor. Die Druckschrift behandelte das unersorschliche Geheimniß der göttlichen Vorsehung und enthielt noch sonstige verschiedene Lehrsätze 1).

Der unter ben genannten Vertheibigern bemerkte P. Placibus Stürmer, zu Kronungen am 13. Juli 1716 geb., Novizenmeister und Prior gab mehrere theologische Schriften in ben Druck 2). Dieser Geistliche war auch vorzüglich an ber hiesigen Buchbruckerei beschäftigt.

<sup>1)</sup> Inscrutabile Providentiae divinae mysterium; - cum thesibus....

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. Breves quaedam reflexiones ad responsa Billuardi in causa physice praedeterminationis authore Placido Stürmer Cronungensi O. S. P. B. presbytero anno periodi Juli. 6479. Fuldae.

<sup>2.</sup> Anonymi O. S. Bened. Dogma Scholasticorum de unitate in Trinitate. . . . Parisiis 1760.

<sup>3.</sup> Dogma Scholasticorum de unitate in Trinitate collatum cum celleberrimorum Ecclesiae patrum Athanasii . . . . . Accedit responsio ad oppositas dissertationes et objectiones quorundam theologiae professorum e Soc. Jesu. Authore Placido Bernardo Stürmer. Venetiis 1772.

<sup>4.</sup> Dissertatio de fato et statu theologiae in Scholis catholicorum, subnectuntur..... reflexiones ad Billuartum..... Authore Theophilo alethino. O. S. P. B.

Dissertatio apologetica.... contra objecta opusculo de Trinitate....
 anno period. Julianae 6503.

Haec dissertatio scripta fuit contra P. Bernardinum Bauer O. Cister. in Ebrach.

Oberthur nennt ihn in seinem Taschenbuche 1798 für die Geschichte bes Frankenlandes S. 65-71 einen aufgeklärten, frommen und gelehrten Anachoreten; er bebauert nur, baß ihm tein weiterer Wirtungs= freis verlieben war. Er preift mit warmen Worten fein Berbienft um bie theologische Wissenschaft, daß er zunächst in einem ber schwersten Beheimniffe unserer Religion, nämlich bem ber allerheiligsten Dreieinigkeit Licht geschaffen und baburch eine Schwierigkeit gehoben habe, mit der die Theologen fonft noch lange hatten tampfen muffen. "Seine Belle, fahrt er weiter fort, glich mehr einer Bibliothet als einem Bohnzimmer und nur ba fonnte man ihn in ben Stunden, über bie in Monch frei verfügen darf, beschäftigt mit einer literarischen Arbeit mtreffen. Die schöne Schrift bes gelehrten Benebictiners Mabillon über die klöfterlichen Studien empfahl er bringend feinen jungeren Orbensbrübern; er wieberholte bei jeber Gelegenheit ben Bunfch, welchen jener außerte, bag boch bie Studien die hauptbeschäftigung ber Rlöfter fein möchten. So fehr er ben Studien ergeben mar, fo genau erfüllte er die Pflichten eines Orbensmannas.... Seine Rlofter= brüber ergahlten mir mit Berwunderung, wie angftlich er fein Brevier gebetet und boch gegen seine Rovizen so liberal, fie gar nicht auf bem alten ftrengen Klosterpebantismus gebilbet, sondern mehr zur wahren Frömmigkeit eines Chriften und zum Studieren angeleitet habe. Seine Tugend hatte noch den Charakter der Aechtheit, daß er immer in Ge= jellichaft fehr munter war, und mit eblem Gefühle ber Dantbarkeit gegen ben Geber alles Guten gerne fich an ber Quelle ber Beiterfeit, Runterfeit und gesellschaftlichen Freuden für den Erbenpilger, nämlich an einem guten Glaschen guten Beines zuweilen laben mochte, ben er, wenn er ihn bewährt fant, vinum theologicum (geiftlichen Wein) nannte. Seine Schrift über bie allerheiligste Dreifaltigkeit gab er auf eigene Roften heraus; er schickte fie an seine Bekannten, die ihm burch ein Gegengeschent größtentheils feine Auslagen erfetten. Dit einem Buche in ber Hand starb er am 24. April 1794 im 78. Lebensjahre, wovon er 59 im Rlofter zugebracht hatte." Gewiß ftand biefer Mann ber Biffenschaft nicht allein. Abt Bernard verfaßte bie Geschichte ber Abtei.

Im Jahre 1615 sehen wir einen Reuftabter Novizen in Rom, um an ber apostolischen Urquelle frisches Wissen für sich und die Seinen zu schöpfen.

Durch ben Novigenmeister bes Klosters mußte vor Allem ber miffenschaftliche Geift ben Jünglingen eingepflanzt werben. Bir feben befihalb bie größte Sorgfalt bes Klosters aufgewendet, um einen tuchtigen Mann zu biefer Stelle zu erhalten. Er brauchte feinen Chor zu besuchen, um ungeftort seinem hoben Amte sich zu weiben. die Abtei selbst nicht mit einer tuchtigen Kraft verseben, welche bie nothwendigen Eigenschaften des Lehramtes besaß, so wurde eine solche von einem anderen Rlofter berufen; fo i. J. 1697 B. Ifidor Oggoleus aus bem Schottenklofter zu Würzburg; 1733—38 P. Ignaz Brendan vom Rlofter Schwarzach. Manchmal wurde ein Conventual, um bies Amt mit Erfolg und Burbe begleiten ju tonnen, erft auf eine hobere Bilbungsanftalt geschickt; so i. 3. 1720 ber hiefige B. Bernard Ranbler. Er hatte bereits hier seine Klosterstudien vollendet und icon ein Sahr bie Briefterweihe empfangen; er unterzog fich nun noch brei Jahre ben theologischen Studien an der Universität zu Würzburg, und übernahm jest erft bie Beranbilbung ber jungen Geiftlichen. finden wir auch einen Reuftabter Rovigen in ein auswärtiges Rlofter zu ben Studien beorbert, mahrscheinlich weil an bem hiefigen Orte teine geeignete Lehr= und Lebenstraft für ben Jungen sich vorfand; vielleicht auch in ber Hugen Berechnung, bag biefer einzige Jüngling im Umgange mit mehreren für seine Lebensbahn sich beffer ausbilbe. Es wirft bieg gewiß teine Schattenseite auf ben wiffenschaftlichen Culturftand bes Rlofters; wir erfennen vielmehr baraus beffen eiferiges Beftreben, aus ben jungen Geiftern etwas zu machen. Manchmal tonnte bie Abtei einen geeigneten wissenschaftlichen Mann an andere Rlöster senben; so wurde i. J. 1712 ber hiefige Conventual B. Gottfried Krieg als Novizenmeister und öffentlicher Lehrer ber Theologie in das berühmte Kloster Fuld berufen, wo er mit folder Auszeichnung fein Amt verfah, daß er auf Roften bes bortigen gefürsteten Abtes Abelbert von Schleiffreß am 20. Juni 1713 unter großer Feierlichkeit von bem damaligen Defan ber theologischen Fafultat zu Burgburg, bem Jesuiten Stephan Bonung, jum Doktor ber Theologie erhoben wurde. Hie und da finden wir auch einen Jüngling von einem fremben Aloster an ber hiefigen wissenschaftlichen Anftalt. Der lette mag Freiherr von Rempf aus bem Rlofter Fulb gewesen fein. nach Aufhebung der Klöster langjähriger General-Bitar in Fulb, ein Wann voll Thatfraft, unermüblich in Bertheibigung ber kirchlichen Gerechtsamen. Er erzählte noch in spätesten Tagen mit Liebe und Dankbarkeit von seinem Ansenthalte im hiesigen Kloster.

Im Jahre 1250 wirkte ein gewisser Priester aus bem berühmten Aloster Hirschan in der hiesigen Culturstätte. Leider sinden wir in den Urfunden außer seinem Ramen Konrad über die Art seines Wirfens nichts Näheres. Bermuthen dürfen wir, daß anch die hl. Wissenschaften durch diesen Mann und vielleicht noch mehrere andere seines Geistes nicht seer für das hiesige Kloster ausgiengen.

Beurkundet ist dieses wissenschaftliche Streben durch eine Klosters
visitation v. J. 1756. Dieselbe nennt "Neustadt eine Pflanzs
flätte der Tugenden und der Weisheit, einen fruchtbaren Baum, gepflanzt am Ufer des lieblichen Mains").

Auch möchte bieser wissenschaftliche Klostergeist burch bie Reuftabter Klosterbibliothek bocumentirt sein.

Bo in Franken ftand wohl bie erfte Büchersammlung, von ben Alten mit bem bezeichnenden Namen Armarium b. h. Baffen = jammlung ober Fechtschule genannt? Bu Ginfiebel, zu Rorlach. Ein Seiliger hat alle zum Bestehen auf bem Rampfplate nothwendigen Rappiere, Helme, Bifiere und Bandagen theils felbst fabrigirt und jum Gebrauche an diesen Stellen niedergelegt, theils von fremben Gegenden hergeholt. Rom war ihm nicht zu entlegen; er nahm sich von ba in auten Schriften Waffen für die frankische Arena mit: bas liebe Beimathland England war ihm nicht entfrembet; er ließ fich and von ba mit guter Baffen-Montur burch Schriften verfeben. Die noch erhaltenen Briefe bes hl. Bonifazius und feiner Schüler bezeugen bie Bermittlung biefer geiftigen Baffen. Leicht burfen wir uns vorftellen, bag bie bisher ermähnten Schriften bes Beiligen nur einen geringen Theil seiner geistigen Schätze ausmachen; ebenso leicht, daß fein Rachfolger biefelben zu erhalten und zu vermehren beftrebt mar. Brach boch zwischen ihm und bem britten Bischof Bernwelf gerabe wegen ber Bücher ein formlicher Streit aus. Gin Monch

<sup>1)</sup> Seminarium virtutum et doctrinae; arbor fructificaus in ripa Moeni smoeni plantatus.

hat hierüber ein eigenes Buch verfertigt. Dasselbe ift leider verloren gegangen, so daß wir über das Einzelne keine genaue Kenntniß bestihen. Nur überzeugt uns diese vorgekommene Mißhelligkeit von der hohen Werthschätzung, welche bei dem ersten Aufblühen der geistigen Bildung die Neustadter Alostervorstände auf Büchersammlungen gelegt haben. Gewiß haben die Klosterbrüder an jener verdienstvollen Arbeit des Mönchthums Theil genommen, die Werke der Alten abzuschreiben. Für das berühmte Kloster Fuld sinden wir dieses ausdrücklich ausgezeichnet; Neustadt wird mit seinem Nachbarn treu harmonirt haben.

Nach ben gegenwärtig vorhanbenen Urkunden gibt die Klosterbibliothet erst im Mittelalter ein Lebenszeichen von sich. Der oben bemerkte, vor dem Jahre 1282 geschehene Ueberfall des Klosters durch den Schirmvogt zeigt uns eine Klosterbibliothet gleichsam in drei Theilen. Den einen Theil sinden wir in der Sakristei aufgestellt; es waren hier die Kirchenbücher, vielleicht auch die Todtenbücher aller verstorbenen Conventualen und Gutthäter, wie wir es später eingerichtet sehen; der andere Theil der Bücher war im Münster zum Gebrauche der Gottgeweihten, und der dritte Theil in der Abtsewohnung, weil auch der Klostervorstand nicht ohne diese geistigen Wassen leben konnte.

Im Jahre 1558 erscheint bie Sammlung in bebeutenbem Umfange. Rehn, ober wie bas hiefige Rlofter flagte, fechszehn Pferbe tonnten ja nur einen kleinen Theil biefer Schriften = Sammlungen, wie oben bargeftellt, in bas Schloß nach Würzburg schleppen. Im Inventar v. J. 1555 find 175 Bucher "flein und groß, alt und neu" als im Convent aufgestellt angegeben. In ber Belle bes Briors werben gleichfalls "etliche Bücher, flein und groß", verzeichnet nebft einem "Bangeleuchter". Weil bis auf die Beiten unter bem letten Abte bie Bellen der Geiftlichen nicht geheitt waren, so scheinen biefe in bem bemerkten Rebengimmer bes Priors Gelegenheit gum Bucherftubium gehabt zu haben. Roch treffen wir in einem gemalten Stub. lein, sowie im Refectorium Bucher, so bag wir bie gange Babl ber= felben jedenfalls auf mehrere hundert rechnen burfen. Deshalb verlangte bie bischöfliche Bisitation, bag ein Catalog über fammtliche Werke angefertigt werben sollte. In berfelben Reit war auch bas Bropstei-Baus zu Retbach mit 24 Büchern, flein und groß, verseben. Bei Aufhebung der Abtei blieb die ansehnliche, in der letzten Zeit insbesondere durch den Abt Placidus Reich vermehrte Bibliothek woch einige Jahre hier; es wurde Vieles verschleudert. Der jüngstwersordene Gerichtsarzt Dr. Spegg von Rothenfels erzählte unter Anderem: Er habe eine noch nie gesehene prachtvolle Ausgabe des hippokrates in sechs Foliodänden darin bemerkt und den Antrag gestellt, dieses Werk kaufen zu dürsen. Als er aber nach sechs Monaten sich wieder darnach umgesehen, sei es verschwunden gewesen. Herzlich leid that es einem, i. J. 1848 diese Neustadter Werke, versehen mit den Reustadter Wappen und Inschriften, an den Metgerläden zu Bertheim in Hausen ausgethürmt zu erblicken; sie waren verlauft worden. Sie sind wohl jetzt Alle vertilgt, oder an Plätzen ausbewahrt, wo Niemand sie sucht und benützt.

Die Ueberrefte in beiläufig 400 Banben find im Schloffe zu Rleinhenbach gegenwärtig aufgeftellt.

Gott gebe es, daß dieselben ihrem wissenschaftlichen Zwecke wieder an dem hiesigen Orte, vermehrt durch neuere Werke, geweiht werden! Bereits hat die Geistlichkeit des Landkapitels Rothensels sich zu einem jährlichen Geldbeitrage für Anschaffung einer Kapitelsbibliothek verswilligt. Der um den jüngsten Aufschwung des kirchlichen Lebens hochverdiente Beda Weber sindet für den Landgeistlichen eine große Calamität in dem Mangel von Landbibliotheken. Die Säcularisation hat diese auf den einzelnen Bezirken vertheilten geistigen Wassen zerskört. Eine Wiedersammlung derselben an dem ersten Bibliotheks-Orte wird für die umwohnenden Geistlichen sowie sonstigen Personen, die sich um wissenschaftliche Gegenstände interessiren, von großem Rusen sein.

Bergeffen wir hiebei den großen Bortheil nicht, welchen dieses Kloster wie auch andere früher in wissenschaftlicher Hinscht gewährte. Es enthielt Männer, die nicht bloß in Theologie, sondern auch in sonstigen Fächern des Wissens Meister waren. Wie gut würden wir heutigen Tages sohren, wenn wir nur in einem jeden Dekanate einen einzigen Geistlichen hätten, der auch in andern Fächern, z. B. in der jett so wichtigen Rechtskenntniß vollständig zu Hause wäre! Reustadt hatte Rechtsgelehrte, Theologen, Seelsorger und Männer des Wissens.

## VIII.

## Charitas.

ber eines der schönsten Kinder unserer Reustadter Karolina ist und bleibt ihre Charitas; im Alter fast gleich der ehrwürbigen Mutter, in Thätigkeit wetteisernd mit der vielbeschäftigten Watrone, vom Bater vor den übrigen Kindern eigens bevorzugt. Der Stifter hat ja in seinem Diplome schon diesen liebenswürdigen Namen der Tochter dadurch genannt, daß er verordnete, das Stiftungsgut solle für diese seine Charitas sowie zum Unterhalte der Wönche auf ewige Zeiten wachsen und zunehmen. Karl setze einen Ruhm darein, sich als den ersten Psseger der Armen zu bezeichnen.

Etwas Außerorbentliches hat Rarl burch biefe anempfohlene Armenfürsorge in ber hiesigen Gegend nicht gleichsam von Reuem geschaffen. Bar boch bie Gastfreiheit nach bem Begriffe bes Tacitus schon bei unsern noch beibnischen Boreltern eine vorzügliche Tugend. "Rein Bolt halt soviel auf gesellige Mahle und auf Gaftfreunbichaft; es gilt für unerlaubt, irgend einem Sterblichen bas Bansbach ju verwehren . . .; es ift Brauch, bem fortgehenden Gaftfreund zu geben, was er verlangt; etwas entgegen zu verlangen, ift ebenfo leicht. Die Deutschen lieben bie Geschenke; fie bilben fich auf bas Bingegebene nichts ein, und betrachten fich nicht als Schuldner für bas Empfan-Diese Liebe war auch bei ben bamaligen Verhältniffen ein wahres unabweisliches Bedürfniß. Das Verbienft bes Beiligen beftebt in Bervolltommnung biefer beutschen Tugend, in Ausbehnung berfelben nicht blos auf Freunde, sondern auf alle Nothleidende, und in Aufftellung tüchtiger Rrafte, die an biefem Werke ber Armen arbeiten follten. Der hl. Stifter mar fern von ber mobernen Armenfürforge aus bem gefüllten Dintenfasse für bas vielschichtige Bavier: vertrauensvoll gab er bie ganze Angelegenheit nur weitere Bestimmungen in bie Sanb ber Abtei.

War boch schon sein Vater als Alleinherrscher bes neuen großen Reiches vorzüglich darauf bebacht, das harte Schicksal der niederen Klasse durch weise Gesetze zu verbessern. Noch kurz vor seinem Scheiden vermachte bieser König Pipin bebeutende Güter an Kirchen und Arme. Ramentlich suchte er im Gegensatze zu seinem Vater Karl Martell bas für die Armen bestimmte Kirchengut wieder dem gestisteten Zwecke gemäß für diese Söhne Christi zu verwenden 1). Doch bessen Enkel Karl der Große brach am vollständigsten mit dem früheren Systeme des "Hammers", welches uns ganz am das Unwesen der im neuen deutschen Reiche vorkommenden übelberüchtigten Militärdotation erinnert.

Daher treffen wir in bem seinem Ursprunge nach ziemlich gleichszeitigen Kloster Fuld, bessen Gebiet nach einer Urtunde bamaliger Zeit an das Kloster Neustadtische angrenzte, ganz die nämliche zarte Rücksichtnahme auf unsern vierten Stand. In der Urtunde v. J. 766 wird das Dorf Autmundistat (Umstadt im Hessischen dei Aschssendung) an dies Kloster mit seinem ganzen Inbegriffe übergeben "zum Untershalte der daselbst dienenden Mönche, zur Fürsorge für die Bedürsnisse der Kirche und auch zur Unterstühung der Armen". Es soll diesen Dreien zum Segen gereichen; die Mönche sollen mit besto größerer Freude für das königliche Haus und "unser nachkommendes Geschlecht" Tag und Nacht die Barmherzigkeit des Herrn eifrigst anslehen.

Wir dürfen uns schon in den ersten Zeiten ein Armenspital hier denken. Denn bereits auf dem ersten deutschen National-Concil auf der fränklichen Salzdurg i. J. 742 war angeordnet worden, daß die Mönche und Dienerinen Christi nach der Regel des hl. Benedict besondere Pfleghäuser, Xenodochien, einrichten und leiten sollten. Das Concil zu Nachen bestimmte i. J. 816, daß alle Stifte und Klöster neben der Kirche einen besonderen Aufenthaltsort für arme und ges brechliche Leute unterhalten sollten.

Einen besonderen Zuwachs erhielt das Armengut i. J. 1095 am 11. August unter dem Abte Abelger. Die wichtige Urkunde hierüber soll hier mitgetheilt werden 2).

"Im Ramen der höchsten und ungetheilten Dreieinigkeit.

Kund sei allen Christgläubigen, daß ich Gerhard und meine Frau Bertha an den Ort Reuftadt zum Altar der hl. Gottesmutter Maria aus Liebe zu meinem Gott, zur Wiedervergeltung mit der ewigen Erbschaft, für das Heil

<sup>1)</sup> Jahrbücher bes frantischen Reiches unter König Bippin von Delener S. 301 u. 418.

<sup>2)</sup> Copia S. 43 im kgl. Archiv zu Würzburg.

meiner Seele, der Seele meiner Gemahlin, meines Bruders Gabinus, meines Baters Radebodon, meiner Mutter Guda, sowie für das Heil der Seelen des Falger, Bernold, Erenbert und Gerold alle Güter und Rechte auf dem Hofgute in den Dörfern Buthenried und Daches!) übergeben habe, und zwar alles Eigenthum auf unsern Tennen daselbst, in den Häusern, Gebäulichteiten, Leibeigenen, Wiesen, Weidern, Wäldern, Einkunften, überhaupt in allem besweglichen und unbeweglichen Eigenthum, wie ich disher das Hofgut besessen habe. . . . .

Ich bestimme, daß mein auf den Altar der hl. Maria gelegtes Hofgut dem Spitale, welches in Neuenstadt eingerichtet ist, bestimmt sein, und daß davon zum Heile der obenerwähnten Seelen alle Tage drei Armen ganz und vollständig vertöstigt werden sollen. Was übrig bleibt, soll im Namen Christi an alle noch weiter kommende Armen ausgestheilt werden.

An einem Tage im Jahre, welchen die Brüder selbst auszuwählen haben, soll im Rloster das Seelenbegängniß für das Wohl der Eingangsgenannten mit Bigilien, Gebeten und Almosen seierlich gehalten werden. An diesem Tage ist den Brüdern von unserm Hofgute folgende Liebesgabe zu verabfolgen: ein Malter Waizen, ein Malter Korn, zwei Sickel zum Ankause von Fischen und jedem ein halber Krug Wein und reines Bier 2); den Schülern aber, sowie den Dienern ein kleines Schwein.

Sollte je ein Abt ober Klosterschirmvogt ober sonst Jemand an den erwähnten Gütern eine Minderung vornehmen ober damit gegen den Nuten des Klosters schalten und diese meine Armenschenkung brechen oder ganz vernichten, so sei er von der Kirche ausgeschlossen, der Jorn und Fluch des allmächtigen Gottes und der hl. Mutter Christi Maria laste auf ihm, er habe keinen Antheil an dem Reiche Gottes." Es sind 17 Personen, theils ans dem Grafenstande, theils Freigeborene als Zeugen unterschrieben.

Weil biefes Hofgut zu entlegen war, veräußerte die Abtei im 3. 1428 basselbe an Hans von Dottenheim zu Messelhausen um

<sup>1)</sup> Ein seit bem Schwebenfrieg ausgegangener Ort bei Butthart (Butbenrieb); gegenwärtig nennt sich noch die Markung baselbst Dächsen. Die in der jüngsten Zeit geschene Auslegung des Namens auf den Ort Sächsenheim bei Ochsenfurt ist nicht stichhaltig.

<sup>2)</sup> Integra cerevisia zum Unterschiebe von Bunnbier ober "Hansel". Man hatte also bamals schon zwei Sorten von Bier. Die Geistlichen bes Klosters burften bamals noch kein Fleisch essen wie es die Regel bes hi. Benedict sestsehte. Liest man aber cerevisiae, so heißt es "und ein ganzer Krug Bier".

265 Gulben und erwarb sich sogleich um 300 Gulben ben anbern Theil des jetzt noch bestehenden Klosterhoses mit dem Zehnt in dem Dorse Waldzell. Es ruht somit, weil das Kloster 35 Gulben noch von seinem Sigenthum auf den Ankauf des neuen ganz nahe gelegenen Armengutes verwendet hat, auf dem größten Theile des Zeller Zehntes und Freihoss die bemerkte Stiftung für die Armen und Klosterschüler.

Hiezu kam noch eine Armenstiftung. J. J. 1164 errichtete nämlich ber Abt Berebard folgendes Testament 1):

"Im Ramen ber heiligen ungetheilten Drefeinigkeit. Berebard von Gottes Gnaden Abt von Neuftadt.

Unfer Leben ist kurz; nach dem Tode können wir nichts Gutes mehr thm; wir mussen uns daher bestreben, vor dem Tode gute Thaten zu versichten, um in denselben ewig fortzuleben. Daher sollen alle Gegenwärtigen und Zukunftigen wissen, welche Bestimmung ich mit dem Hofgute getroffen habe, das ich in Waldzell erworben habe. . . .

Aus dem Ertrage desselben soll wegen der Liebe unserer hl. Gottesmutter mb zu ihrer beständigen Berehrung am Feste Maria Berkündigung 1½ Malter Baizen und 1 Malter Roggen, 1 Eimer Wein, sowie 4 Unzien für Fische mb 5 Groschen für Pfesser für die Armen und Wittwen ausgewendet werden; an dem Jahrestage meines Todes jährlich ebensoviel. Um alle Geslegenheit zur Abminderung dieser Spende bei Theuerung auf ewig abzuschneisden, so habe ich eine Fuhr Gültwein für das Kloster bestimmt, welchen der Cellarius von dem andern Wein im Keller genau absoudern soll. Wenn nun an der bemerkten frommen Armenspende etwas abgehen sollte, so soll der Cellarius, so gut er kann, in der Furcht des Herrn, wie es sür die Armen gerade am nützlichsten ist, von diesem Weine auswenden, jedoch so, daß die Brüder an ihrem gestisteten Frohmahl keinen Schaden leiden.

Sollte Jemand diese Bestimmung vernichten oder beschädigen, oder dem Moster auf irgend eine Beise entziehen, so sei er im Bann, und wenn er wicht in sich geht, soll er beladen sein mit dem Zorne und der Rache der Gottesmutter sowie aller Heiligen."

Das Armengut vergrößerte sich noch ferner burch den Abt Conrad von Gelnhausen, welcher i. J. 1251 einige Güter 2) in Steinfeld, Eussenstein, Karbach und Mergenbrunn (Mariabrunn) mit der Bestimmung taufte, daß die Renten hievon zur Aufbesserung der Bfründen für die

<sup>1)</sup> Copia S. 51.

<sup>2)</sup> Copia S. 30.

Brüber, bann bem Kirchenfonde, sowie auch für bas hiesige Krankenshaus und die Fremdenbewirthung verwendet werden sollten. Der Bischof beschwor in seiner Bestätigungs-Urkunde Jedermann, an diesen Bestimmungen für die einzelnen Zwecke des Alosters keine Aenderrung vorzunehmen.

Wir treffen um diese Zeit einen eigenen Spitalverwalter, Namens Conrad; er nahm nach dem Abte und Prior die erste Stelle ein.

Ein Jahrhundert später erscheint ein "Siechenmeister", von dem die Urkunde sagt: "er soll bleiben bei seinem Ampt als von alter Herkommen ist. Wenn einer von den Herren (mit Tod) abgeht, der zwei Bette gehabt hat, der soll eins und das böste (schlechtestes oder bestes?) davon mit zweyen Leplachen in die Sichkemenaten der sichen zu nutzen abgeben. Das sol der Sichmeister behalten und bewaren und alle Jar in der Rechnung bewissen". Wir treffen also schon im J. 1340 förmliche Armenrechnungen des Klosters.

Der Plat dieses Spitals ober "Spitels" war wenigstens in den letten, vielleicht schon in den ersten Jahrhunderten an der Grenze auf der nördlichen Seite der Alosterbesitzes. Der lette Abt ließ den kleineren Bau abbrechen und auf derselben Stelle einen viel geränmigeren aufführen, worin die nicht mehr zum Dienste tauglichen Dienstboten der Abtei sowie auch der Klosterjäger wohnen sollte. Es ist jett darin die Pfarrwohnung.

Das Spital hatte bamals seine eigenen Gärten, Wiesen und Aecker. Dem Abte wurde eigends zur Pflicht gemacht, "die Gots=gabe" auszutheilen. Jedoch durfte der Abt, der sonst alle Kloster=ämter besetzte, durchaus nicht den Spitalmeister aufstellen, wahr=scheinlich damit nicht zwischen ihm und seinem Erkorenen irgend ein Einverständniß zum Nachtheile der Armen Christi stattsinden könnte. Denn "Borsicht schadet nicht". "Wer glaubt, daß er stehe, der sehe zu, daß er nicht salle". Besser noch, wenn Andere zur rechten Zeit vorsehen.

Es war vielmehr die Aufstellung dieses Spitalmeisters dem Consvente übertragen. Interessant ist die Art und Weise, wie bei der Wahl zu Werke gegangen wurde. Wenn nämlich die Stimmen der einzelnen Conventualen bei der Wahl des Spitalmeisters sich nicht

•

auf eine einzige Person vereinigten, so mußte blos der Prior, Kellner und Kustos den Spitalmeister kiesen. Brachten auch diese Drei binnen acht Tagen die Wahl nicht zu Stande, so sollten sie "wasser und brot essen, als lang, bis sie einen herrn gekoren, der sie nut duchte sin, und wer die zwei gefallen, der drit soll ine volgen".

Durch diese Wahl-Gewaltthätigkeit suchte die um die Armen besorgte Mutter bas Interesse ihrer lieben Kinder in erster Linie gegen diesenigen zu schützen, welche hiezu berufen waren, nämlich die hiesigen Ordensgeistlichen, und ihren Schwächen einen festen Riegel vorzusepen.

Eine weitere Eigenthümlichkeit erblicken wir in der mittelalterlichen Anordnung, daß der Siechengarten den ganzen Tag über "offen"
stehen sollte. In andern Gegenden wurden diese Unglücklichen weit
von den Grenzen der Stadt untergebracht; in Miltenberg z. B. eine
gnte Biertelstunde außerhalb der damaligen Stadtmauer an dem Platze,
der jetzt noch das "Siechhaus" genannt wird unweit des leider niedergerissenen Galgens. Es mußten ja diese mit ansteckenden Krankheiten
Behafteten sogar Schellen tragen, um die Entgegenkommenden vor
ihrem Ansteckungsgift zu warnen. Fast möchte man der Neustadter
Karolina eine außerordentliche Humanität in Behandlung dieser Armen
nachreden, weil dieselben ganz freien Verkehr hatten. Wahrscheinlich
klärt sich die Sache jedoch dahin auf, daß in jener Zeit diese Siechen
nicht mehr mit diesen insicirenden Krankheiten behaftet waren und
deshalb auch mit Jedermann und Jedermann wieder mit ihnen verkehren durfte.

Bie das Kloster gegen den Raubritter Ludwig von Rieneck sich sur Erhaltung des Armengutes angenommen, ist oben erwähnt worden. Wir sehen aus der vor dem Kaiser Rudolph angebrachten Ragschrift, daß das Kloster noch im vollen Bewußtsein war, wozu der Stifter das Stück Waldsassenland abgetreten hat; nämlich für die Armen und die Gottgeweihten. Allerdings nennen die Conventualen nicht mehr in dieser Klagschrift die Armen zuerst, sondern vielwehr ihre Mitbrüder im Kloster. Diese waren ja auch zunächst am meisten verletzt und blutig geschlagen; die Armen Christi standen hinter ihnen. Auch werden, man möchte meinen, gegen den Stiftungsbrief noch außer den Armen andere in ihrem Rechte Verletzten ausgesührt, nämlich die Säste, jedoch keineswegs gegen die kaiserliche

Gefinnung des Stifters und der Gutthäter, wozu auch die beiden Aebte Berebard und Conrad gehören.

Während die Klosterannalen manche Schattenseite des hiesigen klösterlichen Lebens darstellen, findet sich in diesem Punkte der Austheilung der Gottesgabe nur ein einziger Fall der Vernachlässigung. Dieser muß lediglich bloß als Ausnahme gelten und nach dem allgemeinen Sprichworte nur die Regel bestärken, daß das Kloster für die Armen pflichtmäßig gesorgt hat.

Der Abt Heinrich von Jestetten war es nämlich, welcher die Gottesgabe nicht mehr vollständig wie früher austheilen ließ, sondern vielmehr mit sonstigem Klostevermögen verprasste. Das Kloster beschwerte sich gegen diese Undill; die bischösslichen Visitatoren schritten ein; der unwürdige Vorstand mußte aus dem kaiserlichen Armensinstitute im Jahre 1561 abziehen.

Ueberbliden wir bie einzelnen Menschenklassen, benen bie Reuftabter Charitas in ben letten Klofterzeiten Gutes gethan hat.

1. Die Stubenten führte bie lateinische Straße hieher!). Jeber burfte drei oder nach anderen Berichten fünf Tage hier bleiben. Das jetige weitläufige Rentamtsgebäude war ihr Absteigquartier. Manche Bögel, denen die Gegend ähnlich gut gesiel wie den deutschen Kaisern nach ihren vorhandenen Diplomen, und die gute Behandlung vielleicht noch besser, wechselten in Rothensels nach dem Abschiede von hier ihr Gesieder und slogen nach einigen Stunden wieder hieher recht fremd thuend zurück. Der Pater Fremdenmeister sagte da oftmals: "Ich meine, wir kennten einander schon lange; der Zimmerer Schoppen ist bald getrunken gewesen". Der lose Vogel, auf das neue Gesieder seiner gewechselten Kleider greiseud, versicherte hoch und theuer, daß er (mit diesen Kleidern, die ja im Leben den Mann also auch den Studenten-Mann machen) noch nie in der ehrwürdigen Abtei gewesen

<sup>1)</sup> Ihre Anrede und oftmals auch die Conversation war nach dem Brauche des vorigen Jahrhunderts in lateinischer Sprache, daher der gewöhnliche Ausbruck: "die lateinische Straße". Arme Geiftliche sowie Studenten erhielten Geldunterstützung, die seht noch in den Rechnungen verzeichnet sind; 1672 bekamen zwei arme Studenten von Gemünden und Haffurt 4 Malter Korn, um an einem Studienort ihr sicheres Brod zu haben.

sei. Rach kurzem Wiederbesuch mußten natürlich die Musensöhne scheiben; vielleicht hatten schon andere ihre Stelle eingenommen. Berschwendung lag dem Kloster fern.

Bie wohlthätig wäre für den Studenten und insbesondere für den hinter ihm mit banger Sorge stehenden Staat und die Kirche eine ähnliche Gastsreundschaft in jetiger Zeit? In der langen Bacanz muß ein wissenschaftlicher Sinn erlahmen; in der Regel gehen den armen Eltern die Mittel ab, dem lieben Sohne ein Reisegeld zum Besuche fremder Gegenden und Leute zu gewähren. Wir sinden in wiern alten Rechnungen Geldreichnisse an diese Studenten. Haben aber die Eltern glücklicherweise solche Mittel: wer bürgt ihnen für zute Behandlung der mit ihrem Schweiße aufgezogenen Theueren? Daher kommt es, daß der Student nach der Berwüstung dieser lateizischen Straße gegenwärtig wie der Sperling auf dem Dache einen großen Theil der Ferien hindurch vereinsamt und vertrauert. Wer aber nicht vertrauert, ist kein tüchtiger Student mehr, sondern gefällt sich im nut losen "Zeitvertreiben" oder gefühllosen "Zeitstodtschlagen".

- 2. Die Schuljugend von Neustabt und Erlach erschien an idem Mittwochen und Freitag im Alosterhof und betete brei Batersmier. Jedes Kind erhielt ein viertels Laibchen gutes Kornbrod, der Lehrer sein Weißbrod. Erst der letzte Prälat änderte diese Brodspende, indem er gegen 6 Malter Korn jährlich in die Armentassen liefern ließ. Bevor die mit dieser Ablösung unzufriedenen Gemeinden wieder auf das alte Herkommen dringen konnten, war die Aushebung des Klosters eingetreten. Das fürstliche Kentamt gibt gegenwärtig in jede der genannten Armenkassen jährlich 2 fl. 30 fr.!
- 3. Die Arbeiter von Neuftadt und Erlach bekamen stete Arsbeitsgelegenheit und jene bekannte gute Klosterkost. Bei der Hungersswoth in den siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ließ die Abtei die auf der Pssochsbacher Markung stehenden hohen Mainuserbauten vornehmen und eine Fahrbrücke versenken, um den Unbeschäftigten gnten Berdienst zu geben, und um sie nicht durch nothgedrungenes Bettlen zu entsittlichen. Konnte der Arbeiter im strengsten Winter im Spessartwald nichts verdienen, so wurde ihm in den Klosterkellern, auf den Speichern, oder wo immer Arbeitsgelegenheit gegeben. Brauchte

er Gelb, fo erhielt er reichlichen Borfcuß gegen noch ju leiftenbe Arbeit. Druckte ihn eine Beschwerde, so war ohne langes Dulben ober gar ohne unsere moderne weitschichtige Feberfuchserei ibm fogleich Abhilfe bereitet. So reichte einer ber letten Speifemeifter nicht mehr an bem Taglöhnertische bie guten Rlofterklose, wovon jeder so did war, als ihn die zwei Fäuste der fraftigen Scheithauer kaum umspannen tonnten. Statt beffen erhielten die Arbeiter Bortionen Fleisch, natürlich von weit geringerem Umfange. Sie konnten nun nicht mehr sich selbst fättigen und ben Ueberreft ber Familie beimbringen. Weil ber Speisemeister von seiner Fleischsättigung nicht mehr abstehen wollte, beschwerten fie fich beim Bralaten; sogleich murben wieber bie Gegen eine kleine Vergütung von ein paar Kreuzern Klöse gereicht. tonnte der Arbeiter für Festtage ober Familienfeste ober Familienbebürfniffe weißes Brod, Wein ober fonftige Roft taufen, ober um einen einzigen Rreuger jederzeit brei große Rlofe; biefe reichten für seine ganze Familie. "Die Leute wurden bei ber Arbeit nicht so abgeschunden wie jest. Am Samstag Nachmittag legte jeder brauffen mit bem Glodengeläute um halb zwei Uhr die Arbeit nieber; wir verrichteten nun am Sonnabend nur fleine Sausarbeiten. Beim Maben giengen wir erft in die Kirche und erhielten doch noch vom Rlofter unfern Gulben."

Natürlich waren früher diese Löhne geringer. Vor gerade zweishundert Jahren wurden gezahlt täglich: 3 kr. zum Eintragen der Besserung in den Weinberg; 11/2 kr. zum Einführen und Einladen des Holzes; nicht ganz 3 kr. beim Heumachen, kaum die Hälfte beim Ohmetmachen. Auf der Kohlwiese und Lattstatt sind 125 Tage für Heumachen zu 5 sl. 15 kr. und ein ähnlicher Betrag für Ohmetmachen auf 221 Tag gerechnet. Die Steinmarker Mähder erhielten für das Heumähen auf genannten Wiesen 6 sl., also nicht ganz 6 kr. sür einen ganzen Worgen. Einregistrirt muß werden, daß diese Leute Protestanten waren und zwei Stunden von hier wohnten.

Der Arbeiter verdiente sich aber auch noch seine gute Kost, und brauchte mit den wenigen Kreuzern keine hohen Preise der Lebensmittel zu bezahlen. Der Laib Brod kostete nur 4 kr., die Maas geringer Wein 1 kr., sehr guter 2 kr. Die Hochfürstliche Wg. Kammer kaufte 800 Reif Holz auf dem Stamme zu nur 160 fl., also den Reif zu 12 kr.

- 4. Die Rleinbegüterten burften auf bem Berrnfelbe Rartoffel, Rüben, Bohnen, Erbsen u. dal. ausbauen; das Kloster stellte den Bflug und die Aussaat; die Rleinbegüterten beforgten alle weiteren Arbeiten und erhielten vom gangen Erträgniffe bie Salfte mit größeren ober fleineren Rebenvortheilen. Man nannte fie beghalb in ben alten Urfunden "Nachgebauern", weil sie in bas herrenfelb namentlich nach Benützung bes Getreibebaues wieber nachbauen burften. kommt unser Wort Rachbar aus diesem Worte Nachbauer. Freilich hat fich die Bedeutung biefes Wortes fehr geandert; mahrend es früher den Unbemittelten bezeichnete, ift es jett ein Ehrenwort. Das Ohmet mi ben ausgebehnten Biesen wurde um ben britten Saufen bingegeben. Fehlte im Frühjahre ber kleinen Feldwirthschaft die nothwendige Aussaat zum Anbau, so wurde sie um eine geringe Gegen = arbeit ober oft blos um gute Worte verabfolgt. Das Brachfelb durfte Jeber frei für sich anbauen und Alles einärnten.
- 5. Die Armen wurden täglich mit dem gespeist, was die Mäßigsteit der Mönche an der Tasel oder im Lebensbedarf überhaupt übrig sieh. An jedem Mittwochen und Freitag wurde im Klosterhof ihnen Brod ausgetheilt. Der ganze Ertrag des Frühmeßgutes zu 40 Malter Setraid war für den Fall ihnen bestimmt, wenn die Meßstiftung der Boite von Rieneck nicht mehr gehalten würde. In Nothfällen wurde eigens. für diese Armen gekocht.
- 6. Die Kranken erfrenten sich ber besonderen Rücksichtnahme. Es bleibt das Verdienst der Benedictiner in jenen Zeiten der schußlichsten Krankheiten um das Wohl der leidenden Wenscheit für immer benkwürdig." Daß die hiesigen Benedictiner eifrige Schüger und Kleger von Badeanstalten waren, zeigen die alten Inventarien, welche den Rachweis geben, daß das Kloster Jahrhunderte lang dis auf die weneste Zeit ein eigenes Badehaus zu Würzburg (im großen Villmuth, jest Bankgasse II. Distr. Nr. 292) besessen und gehandhabt hat, sowie daß auch ein solches in Reustadt vorhanden war. Das Inventar vom I. 1556 weist darin auf: "2 messingene Wannen mit zinnernen Vedeln; eine kupserne Wanne; ein messingenes Vedlein; fünf Küfflein von Ressing; fünf Badgelten von Holz; ein großer Wasserzuber." Bar anch diese Badestube zunächst nur für den eigenen Klosterbedarf eingerichtet, so darf man doch annehmen, daß namentlich bei dringender

Noth auch sonstige Kranke überhaupt an den Wohlthaten derselben Antheil nehmen durften, zumal da wir dieselbe nicht im eigentlichen Münster, sondern beim "Gasthaus zum neuen Stab" treffen. Bie jett durch Gebrauch des kalten Wassers so ausgezeichnete Kuren bewerkstelligt werden, so haben früher schon unsere Gottgeweihten hier und in Würzdurg um die leidende Menschheit sich verdient gemacht und manche andere Wohlhabenden zu gleicher Liebesthätigkeit durch ihr Beispiel angeregt.

7. Die Gäste wurden mit besonderer Ausmerksamkeit behandelt. Die Abtei war wohl keinen Tag ohne Sast. Die reisenden Handswerksbursche erhielten schon von neun Uhr an warme Speisen. Die höchsten Standespersonen sprachen in den alten Zeiten, in welchen noch keine oder wenigstens keine so gut wie jetzt eingerichteten Gasthäuser in unserem Vaterlande vorhanden waren, das klösterliche Gastrecht an. Die oft bemerkte Urkunde vom Jahre 1348 bestimmt hierüber:

"Auch sprechen wir, bas ein Abt alle gastung halten sol on hoffarte, und königsreis gewohnlichen geben soll."

Weil die deutschen Könige kein eigenes Reichseinkommen hatten, nahmen sie bei ihren nothwendigen Reisen mit ihren zahlreichen Gefolgen in den Klöstern Einkehr. Sie hatten hiezu eine eigene Berechtigung, das Jus Metatus, das Recht freien Einlagers. Die gewöhnlichen Reiseunkosten bes deutschen Königs sollte nach damaliger Uebereinkunst zwischen Abt und Convent blos der Abt allein tragen. Noch im sechszehnten Jahrhundert sindet sich in den Klostergebäuden eine eigene Fürstenkammer, die wohl zum Aufenthaltsorte hoher ober höchster Herrschaften diente. Am 15. Juni 1702 verweilte der päpstliche Legat Weihbischof Horaz von Cöln in der Abtei.

Besonders gern sprachen die Bürzburger Gäste hier zu. Waren ja auch stets Conventualen aus dieser Stadt im hiesigen Priesterverein. Wenn sonstige Gäste dieselben zur Rede stellten, warum sie Neustadt so oft besuchen, sagten sie oftmals zu ihrer Rechtsertigung: "Brod, Wein, Fleisch haben wir besser droben, aber (aus den unerquicklichen Kaltbergen) kein so gutes Wasser; nur das Wasser verführt uns herunter". Biele waren wohl auf dem Main heruntergefahren. "Aber, bemerkte der letzte Conventual

Franz Kraus oftmals, seit einem halben Jahrhundert sprubelt der nämliche helle Kristall noch in Neustadt, und doch lassen sich daselbst die Bürzdurger Gäste nicht mehr sehen. Sie hatten wohl mehr als die blose Wasserabsicht". Allerdings; sie hatten die Absicht der Geselligkeit, des Ausruhens gleichsam in einem geistlichen Birthshause, der Stärkung für Leib und Seel in wohlstätiger Bergluft und schöner Gegend.

Der Fürstbischof Beter Philipp hielt in der Fastenzeit 1681 hier seine achttägigen geistlichen Uebungen. Am 29. Angust 1679 stattete ihm hier der Mainzer Erzbischof seinen Besuch ab. Bon Podagra prüdgehalten konnte er erst am 16. September von Neustadt aus uch Aschassenburg zur Erwiederung dieses Besuches seines Wetrospoliten reisen.

Im Sommer 1541 verweilte hier unser berühmter frankischer Geschichtscher Lorenz Fries.

Bu biesen Baften gehörten auch bie Jagbgafte, welche ja in mierem bichten Walbe ihre Bergensluft vollständig befriedigen konnten. Sogar in bas Gebiet ber Sagen ift ihr hiefiges Leben übergegangen. En Klostergeistlicher, so erzählt die Mähre, gieng an einem Festtage wn Rothenfels, woselbst er bie hl. Geheimniffe gefeiert hatte, in hater Rachtzeit mainaufwärts. In ber Mitte bes Wegs, ba wo ber Gaibach aus bem Speffart über ben Weg in den Main fließt, bemertte er auf bem Boben vom jenseitigen Frankengebiete herüberkommend bas ganze Ungethum ber wilben Jagb, ben Hufschlag ber fenrigen Rosse, ben Spornstreich der Reiter, Hundsgebelle, Jagdrufe und dergl. Im folgenden Jahre am nämlichen Festtage nahm er dies wieder wahr. Da erinnerte er sich, daß die Jagdliebhaber namentlich and Burgburg an biefem behren Festtag im Speffart früher gejagt hatten, und er glaubte beghalb, daß biefer Frevel durch ihr Bannen dur Fortsetzung ihrer frevelhaften Handlungen gestraft werbe. Leute haben immer noch eine große Scheu vor biefem Plate; auffallend ift es, bag aus bem engen nur furzen Thale in ber Nachtzeit eine schneibende Bergluft hervortritt, mahrend eine halbe Stunde mainaufwärts bas viel längere Thal, an bessen Mündung Neuftabt liegt, eine folche Erscheinung feineswegs barbietet. Gewiß tann nicht in Abrede gestellt werden, daß die gutmuthige Abtei mancherlei Diß=

stände beim freundlichen Gewähr ihrer Wohlthaten nicht verhindern konnte, noch vielweniger aber in den dem Fürstbischof dum Lehen gegebenen Revieren.

Der im J. 1816 eingeparkte fürstliche Spessart lieserte in neuester Zeit jährlich gegen 40 Stück Wilbschweine und 30 Stück Hirsche. Noch vor 60 Jahren waren jene berühmten Wolfslöcher zu sehen, nämlich tiese Löcher im Erbboben, worauf ein mäckernbes Schaf angebunden wurde, um die gierigen Unthiere herbeizulocken. In den alten Klosterinventarien trifft man vor 300 Jahren noch Wolfshäute.

Wir bürfen eine eigene Art von Gäften nicht vergessen, die Seelen=Jäger. Während der französischen Revolution hielten sich zwei aus dem Baterland vertriebene Geistliche, ich weiß nicht mehr recht, ob aus einem Orden oder Weltpriester, lange Zeit in der Abtei auf. Einer davon wollte durchaus predigen und verfündete auch das Wort Gottes zu Waldzell, nachdem er vorsorglich wegen der ungewohnten beutschen Sprache zuvor sein Manuscript von einem vertrauten Mönche hatte durchsehen lassen. Eine außerordentliche Wohlthat hatten hierin Mönche und Kleriser aus weiter Ferne. Wir tressen darum Conventualen von Bamberg, Würzdurg und Fuld in den weiten Hallen der Stiftung. Die Neustadter werden gewiß diese Ehre erwiedert und hiedurch einen ungemein großen Nuzen, eine Auffrischung der körperlichen und geistigen Kräfte oftmals sich verschafft haben.

Die nämliche Gastfreundschaft finden wir auch auswärts geübt. So gewiß bei unsern Eremiten zu Einsiedel. Es spricht hiefür unsere Urtunde bei Verpachtung des bortigen Alosterhoses, als die disherigen geistlichen Bewohner daselbst wieder zu dem hiesigen Mutterkloster zurückehrten. Dem neuen Hosbauer wurde nämlich die Verpslichtung auserlegt, in seiner Behausung eine eigene Remnate (Rammer) freizuhalten und den ankommenden Herren die anständige Ahung zu geben. Vielleicht ist gerade aus Kücksicht auf diese Ausgaben das disher durch die Geistlichen gewiß im besten Stande gehaltene ausgedehnte Gut um den geringen Pacht von nur jährlich vier Gulden hingegeben. Freilich sollte der Hosbauer auch den nach Einsiedel kommenden Jägern sowie dem Klostergesinde die nothwendige Verköftigung gewähren.

8. Die Pflichtigen bes Rlofters wurden milb behandelt. Ber in Reuftadt vom Rlofter ein Gut hatte, mußte in der Aernte einen

Tag schneiben und noch einen sonstigen Tag arbeiten. Wie wenig! Wer in Pflochs- ober Sendelbach ein Lehen hatte, mußte auf dem Klosterhof zu Pflochsbach einen halben Tag Haber schneiden, die Sendelbacher besamen noch Essen und Trinten dazu und durften einen "Bod" Haber (ganz kleine Bürde) unter dem Arm mit heimnehmen. "Wer in Senselbach ein Gefährde hat, oder wenn zwei oder vier eins haben, die sollen auf dem Hose in Pflochsbach im Lenzen einen halben Tag und im Herbst wieder einen halben Tag zackern. Man soll ihnen und ihrem Vieh reichen, was von Alters Herlommen ist." Bei Austhebung des Klosters mußten die Hospfbauern auf den vormals klösterlichen Freischen sogleich einen dreimal höheren Pacht zahlen. Weil diese Bauern von der Abtei nicht so hart mit Abgaben beschwert waren, brauchten sie auch gegen Dienstboten und Handwerter nicht zu knausern. Hielten sie sich gut, so wurde auch für ihre Kinder wieder gesorgt.

Mit ähnlicher Milbe wurden die Gefälle von sonstigen Pflichtigen erwoben, oft nur so viel, daß das Recht nicht schlafen gieng. So anch der von den Kaisern dem Kloster geschenkte Mainzoll. In den alten Tarifen sind die einzelnen Gebühren bemerkt. 3. B.:

Ein Schelch mit Obst, Nüffen zollt 1 Schilling.

Ein Sag Bein 2 Beller.

Eine Tonne Baring 4 Beller.

Ein Mühlstein, ber babier eingelaben wirb, 1 Pfunb.

So ein Jub vorübergeht, 3 Bürfel (?) ober 2 Heller, so er aber auf dem Baffer fahrt 30 Heller.

Bon einer Jübin jung ober alt 30 Beller.

Oftmals ift biesem Bolltarif beigesett: "Stet gnab baben". Und gleichsam mit Frakturbuchstaben ist bem Tarife vorgesett: "An allen Bollen ift Gnabe beffer als Recht".

Diese Milbe war wohl auch bei ber Rug oft am rechten Platz. Bir werben in bem Abschnitte von ber Bobenkultur über die großen Strafen ber Rug staunen. "Bon Bieh ober Gäns soll jeber Fuß einen Dehn zur Buß geben; die Buß soll ber Gemeind sein; auch soll dem bas sein gezahlt werben, bem ber Schad geschehen ist."

9. Besondere Landesnoth steigerte die Thätigkeit der Reusstadter Charitas. So hat das Stift für die beim Rückzuge der Franspien durch Brand verunglückten Hochstiftsunterthanen fünfzig Gulben

Beisteuer i. J. 1796 gespenbet; nur das überreiche Kloster Ebrach hat einen höheren Beitrag durch fünfundfünfzig Gulden geleistet. Die bischöfliche Bisitation fand i. J. 1756 den Borrath von nur 391 Mtt. Korn, 14 Mtt. Waizen und 265 Mlt. Haber "für eine solche Stiftung viel zu gering", weil der Klosterspeicher für etwaige Landesnoth stets gefüllt sein sollte.

10. Die eigenen Leute wurden von der Charitas am wenigsten vergessen. Sie sollten bas Leben, versteht sich bas mahrhaft menichliche und driftliche Leben, fo recht genießen, und fie genoffen es. Es ift ja bumm zu glauben, bag es in ben Bellen trubselig aussah. Wo Gottesfurcht, Thatigkeit und Rachstenliebe herrscht, ba kann kein Trübsinn hausen. Das Buch Sirach lehrt im 26. K. 4. B.: "Der Mensch, bessen Berg rein ift, sei er arm ober reich, bat alle Zeit ein fröhliches Angeficht". Die iconften Spaziergange gemahrten ber Seegarten am Michelsberge, ber Abteigarten neben bem Rlofterbau und ber Conventsgarten nörblich bavon. Jeber Conventual hatte im Conventsgarten fein eigenes mit Buchs zierlich umgranztes Gartchen, welches je nachdem mit den schönften Blumen bestellt mar. Mancher Beiftliche verwendete große Summen Gelbes barauf, um ausgezeichnete Spielarten von Blumen zu pflanzen. Oben an biefem Garten war eine Regelbahn angebracht; im Klofter biente ein Billard bagu, Rörper und Geift zu erholen. Wer sich von ber firen 3bee beilen will, als hatten bie Rlöfter bas Leben nicht genoffen, ber genieße von bem Runbell beim Laubgange aus bie liebenswürdige faftige Schöpfung Gottes in ber Sommerszeit, ober von ber Anhohe bes Michelsberges die Aussicht aus bas liebliche Thal bes Mains, beffen fanfte Bellen so zutraulich vorüberwallen.

In den letten Klosterzeiten erhielt ein Pater den Auftrag, den Klosterzehent in Karbach einzunehmen. Er entgegnete jedoch dem Abte: "Hochwürden Gnaden möchten wissen, daß ich mit der nothwendigen weltlichen Kleidung für dieses Geschäft nicht versehen bin; möchten Sie daher einen Andern schicken". Der Abt erwiederte aber: "Du wirst wissen, jedes Aemtle hat a Schlämble, geh' Du nur hin". Der Zehentpater ließ nun sogleich die Tennrisse dreschen und Sonstiges zu Geld machen. Er schaffte sich hievon tüchtige oder etwas zu propere Moutur an. Als er sich beim Heimsommen dem Abte wieder

vorstellte, äußerte biefer verwundert: "Ich kenn' Dich ja sast nicht mehr, Dn kommst ja daher wie ein Kavalier". "Aber, war die Antwort, Hochwürden Gnaden haben ja gesagt, jedes Aemtle hat ja & Schlämble". Der Abt erwiederte: "das ist kein Schlämble, sondern eine Schlambel; zu stark". Zweiselsohne nahm der Abt diese Kleidung nicht weg.

An dem seelenvergnügten Leben der Conventualen nahmen die auswärtigen Geistlichen Antheil. Mancher war Tage, oft Wochen lang im Aloster. Auch protestantische Pfarrer stellten sich sleißig ein. Ich muß meine Kinder mitbringen, sprach einer, damit sie im Kloster Ideranz lernen". "Als es noch Klöster gab, sagte ein Anderer, da hatt ich gute Tage. Da trank ich guten Kalmuth in Triesenstein, da as ich gutes Brod in Holzkirchen, da erfreute ich mich an rothem mb schwarzem Wildpret in Neustadt".

Ratürlich nahmen an dieser Milbthätigkeit auch die armen Klöster Antheil. Rach den Rechnungen v. J. 1672 und 1673, welche vom Alosterbrande zufällig noch gerettet wurden, erhielten die Rapuziner zu Lohr damals jährlich 6 Mlt. Korn und 4 Eimer Wein, die Reuerer zu Bürzdurg 2 Mlt. Korn, die Franziskaner zu Salmünster 1 Eimer Bein. Wir dursen für gewiß annehmen, daß ähnliche Reichnisse diesen und anderen Anstalten auch in sonstigen Jahren verabsolgt wurden. Dem Pfarrer von Rothensels wurden damals 2 Eimer Wein zu seiner Handlung verehrt; als jährlicher Verbrauch für "fremde Herrnsund Säst-Pferd" sind 10 Mlt. Haber verrechnet. Besonders hatte sich die Propstei Rezbach dieses Zuschusses vom Mutterkloster zu erstreuen. Bei den französischen Truppenzügen hätte sie unmöglich sonst bestehen können.

Für bas gute Verhältniß zwischen der Abtei und den Weltpriestern spricht unter vielem Anderen auch die folgende Thatsache. Der Domsterr und Truchseß Martin von Würzburg händigte i. J. 1474 dem Kloster hundert Gulden ein mit der Bestimmung, daß das Kloster jährlich fünf Gulden an den Dechant, das Capitel und die Procurastoren zu Karlstadt auszahle. Bei den jährlichen Capitelsversammlungen welle ein Todtenamt für den Stifter geseiert und unter die anwesenden Geistlichen bemerkte fünf Gulden vertheilt werden. Wahrscheinlich war die Verwaltung dieses Stiftungsgeldes durch die hiesige Anstalt

später nicht mehr nothwendig; ansbrücklich hatte sich dieselbe die Rückzahlung der übergebenen frommen Gabe vorbehalten. J. J. 1549 wurde das Capital der Capitelskasse ausgehändigt. Wir sehen hieraus die gewissenhafte Besorgung gemachter Stiftungen; zugleich auch die Thatsache, daß die jährlichen Versammlungen der Geistlichkeit eines Capitels schon vor vierhundert Jahren in Uebung waren.

Ein eigener Brauch, ben wir schon im ersten Beginn bei bem gleichalterigen Kloster Fuld treffen, und ber in bem hiesigen Kloster bis zur Aushebung beobachtet wurde, sollte diese bezeichnete zehnsache Thätigkeit der guten Karlstochter darstellen. Starb nämlich ein Conventual, so wurde einen Monat lang der von ihm früher eingenommene Plat am Tische wie früher gedeckt und mit allen Speisen verssehen. Dieselben wurden hernach wieder abgetragen und Armen oder Kranken eingehändigt.

Gewiß sollte bieser Brauch beurkunden, wie dieser Mann in seinem Leben auf mannigsache Weise die Nächstenliebe geübt hat, so will er es auch noch, so gut er es mit Irdischem kann, nach seinem Tode thun; er rechnet dabei auf dankbare Anerkennung durch die Fürditte für ihn. Daher wurde einen Monat lang täglich zu seinem Grabe gewallt von den Priestern und dem Bolk.

Gott gebe es, daß in dem neuen oder vielmehr uralten Benebictiner-Spital die vielhundertjährige Charitas wieder ihr pflichtmäßiges Wirken in thätiger Nächstenliebe dem Bedürfnisse der Zeit entsprechend aufnimmt und ihre zehn Gebote Gottes hält! Durch Beherbergung der Studenten in der langen Ferienzeit würde sie sich mit verhältnißmäßigem kleinem Auswand große Verdienste erwerben. Was könnte diese Charitas leisten für die Nothjahre, für die Arbeiter, Kinder, Taubstummen, in Kriegs- und Friedenszeiten!

Ein kleines Lebenszeichen gab das Benedictiner Spital in dem letten preußischen Bruderkriege, indem nach der Schlacht zu Helmstadt aus dem dortigen Elende bayerische zum Theil sehr schwer verwundete Soldaten des 1. kgl. Infanterie-Regimentes abgeholt und 4—6 Wochen darin, sowie theils weise in zwei Privathäusern verpflegt wurden, nämlich:

Johann Saller von Gögging, B. Rehlheim. Georg Höfelfauer von Margarethenthan, B. Rothenburg, Niederbayern. Bonifaz Huber von Eggelhamm, B. Pfarrfirchen. Wichael Bichler von Amerang, B. Wasserburg. Joh. Phil. Häsele von Oberwiesen, B. Kirchheimbolauden. Phil. Pfaffmann von Bechingen, B. Landau, † 19. August 1866, protestantischer Konfession, hier begraben.

Doch wir bürfen nicht länger bei dieser "Mutter der schönen Liebe" verweilen. Wir sinden in ihr dargestellt, was die alte ehrswürdige Urkunde von der treuen Hausfrau auszeichnet; so sagen die Sprüchwörter im 31. K. 19. B.: "Sie legt ihre Hand an große Dinge und ihre Finger umfassen die Spindel". Beim Scheiden ist et unsere Pflicht, ihr ein herzliches "Bergelts Gott" zuzurusen für iden der zehn zu Liebeswerken ausgespannten Finger, desgleichen aber auch ihrem sorgsamen kaiserlichen Bater Karl, der schon in die Biege seiner Tochter diese Armenliebe gelegt hat. Er wünscht nichts mehr, als daß sein "Stiftungsgut zur Ernährung der Armen und zum Unterhalte der Mönche, die hier Gott dienen, für ewige Zeiten wachse und zunehme". Diesen Armen ist seine erste und den Geistlichen erst die zweite Sorgsalt gewidmet.

Im französisch-beutschen Kriege wurden folgende verwundete und erkrankte Soldaten in dieser Anstalt verpflegt: Franz Knecht von Pflaumheim, Joachim Heidenselber von Reustadt am Main; wie die nächsten: Wichael Wolf, Joseph Grün und Michael Schwab; vom 22. April dis 1. Juli 1871 der erkrankte Kaplan Fedor Pohl von Bürzdurg, † 12. Januar 1872. In Allem waren es diesmal 290 Berpflegungstage.

"Der verstorbene Solbat Morhard von hier, so klagte mir weinend eine besorgte Mutter von Großostheim, war der bräuste Bursch im ganzen Orte, der treueste Kamerad meines Sohnes; ich gäbe doch Alles darum, wenn er nicht gestorben wäre". "Und ich din Schuld an seinem Tode, mußte ich wehmüthig entgegnen. Ich hätte ihn gern aus dem Lazarethe zu Speher mit den andern Verwundeten mitgenommen, allein meine Mittel ließen es nicht zu. Ich sehe und höre ihn noch bitten: "nehmen Sie mich auch mit". Als ich es ihm abschlagen mußte, sagte er: "nach einigen Wochen komme ich vielleicht doch heim"; allein nach vier Wochen wurde der Fuß abgenommen, worauf nach einigen Tagen der Tod erfolgte. Der Soldat Heidensselber hatte ganz die nämliche Wunde und ist der sesten leberzeugung,

baß auch Morhard bei gleicher Verpflegung und nüglicher Rur ebenso sicher geheilt worden ware".

Die seit Jahren betriebenen Verhandlungen wegen zweckmäßiger Wiedereinrichtung des Benedictinerspitals sehen einem ehrenvollen und nütlichen Ausgange entgegen, damit zur Wahrheit werde:



Neuftabt altes Gotteshaus Bangt bie Spitelfahne aus.

## IX.

## Georg.

it Grund dürfen wir annehmen, daß unser mehrgenanntes Jagdhaus Rorlach mit einer kleinen Maierei versehen war. Dieselbe in gutem Stand zu erhalten, war jedenfalls das Bestreben der neuen geistlichen Eigenthümer. Ja wir dürsen vermuthen, daß sie diese Maierei noch möglich vervollkommneten; denn dieselbe mußte ihnen ja den ersten Lebensunterhalt gewähren. Bald legten sie auch ihre Hand an, um an geeigneten Stellen ihres Stiftungsgutes den Boden urbar zu machen oder die Culturen möglich zu verbessern.

Außer dieser Sorge für den täglichen Lebensunterhalt sowie für Gewinnung der nothwendigsten Mittel zur Ausführung religiöser Bestrebungen hatten die ersten Mönche noch besondere Motive zur Bestauung der Erdschollen.

Bor Allem wollten und konnten sich dieselben nicht in Widerspruch mit ihrem hl. Stifter sehen. Es ist aber aus der Geschichte bekannt, welche große Angelegenheit sich der ofterwähnte Herrscher aus der guten Bedauung des Bodens machte. Wenn man seine Verordnungen über Bestellung der königlichen Landgüter liest, fühlt man, daß die Lehrer der Landwirtschaft mit Recht ihn zu den Schriftstellern ihres Faches zählen. Seine Verfügungen im Allgemeinen wie im Einzelnen charakterisiren den gewaltigen Herrscher als einen Landwirth in vollstommenem Sinne des Wortes. Die gute Pslege des Bodens hob zugleich das Gewerdwesen und den Handel. Wollte wohl die Stiftung diesen Bestrebungen des Reichsvorstandes sich entgegensehen? War

sie nicht vielmehr durch die Pflicht der Dankbarkeit und Ehrfurcht dazu verbunden, ihre Dekonomie der der königlichen Höfe gleich zu stellen oder sie zu übertreffen?

Die ersten Mönche hatten aber bei ihrer Bobenpflege noch ein eigenthümliches mahrhaft ebles Intereffe. Bir wiffen, bag ber Apoftel der Deutschen nach Auftrag des hl. Stuhles die Freuden des Mahles in größerer Gesellschaft bagu benütte, um Seelen zu gewinnen, benen sonst nicht leicht beizukommen war; namentlich galt bieses für bie beibnischgriftlichen Briefter bamaliger Zeit. Ebenso suchten auch bie biefigen Mönche burch ihren Ackerbau bas Chriftenthum an ben Mann p bringen. Wer ihre Bredigt nicht annehmen wollte, ober burch ihr Beispiel eher abgestoßen als angezogen wurde: ber sollte burch den Aublid ihres Wohlstandes, bes irbischen göttlichen Segens, ber über hre Landwirthschaft ausgebreitet lag, für bas Christenthum gewonnen Der englische Bischof Daniel hatte schon i. J. 724 bem M. Bonifazius ben Rathschlag ertheilt, bie Ländereien gut zu bestellen. Er folle bann bie Beiben barauf aufmertsam machen, bag bie mahren Berehrer Gottes fruchtbare Länder fowie an Bein und Del ergiebige und mit sonstigen Schäpen in Ueberfluß sejegnete Begenben besigen, mahrend ben Beiben nur von Ralte farrende Länder nebst ihren todten Göttern übrig gelassen blieben. Auf ben erften Ansiedelungen ber englischen Mönche ist für manche Orte ein blühender Stand der Bodenpflege ausdrücklich in der Ge= ihichte bokumentirt, wie in einem Landgute bei Mainz.

Wir burfen uns bemnach schon in ben ersten Zeiten eine ganz tüchtige Pflege bes bisher fast ganz vernachlässigten Urbobens vorskellen, einen geistlichen Musterhof zu Neustabt; balb zu Niederslohr, Marienbrunn, Michelrieth. Daß die beiben letten Namen auf einen geistlichen Ursprung weisen, ist klar. Um diese Klosterhöse bils beten sich Ansiedelungen und Orte.

Daß biese Thätigkeit im Mittelalter nicht erloschen ist, bezeugen uns bie beim Raiser Rubolph eingebrachten Rlagen wegen gewaltsamen Sindringens in die Werkstätten ber Brüber. Ob damals noch die Geistlichen mit eigener Hand den Pflug führten und die Feldarbeit im Schweiße des Angesichtes besorgten, ob sie eine große Zahl von Laienbrüdern zur Besorgung der Bodenpslege hatten, erhellt aus den

bamaligen Dokumenten keineswegs. Bezengt ift nur, daß die Schüler bes hl. Bonifazins wie Paulus mit eigener Hand ihr Brod verdienten. Abt Guido Bach erklärte Anfangs des vorigen Jahrhunderts der bischöflichen Bisitation, daß schon seit hundert Jahren keine Laien-brüder mehr im hiesigen Aloster dem Herrn gedient hätten. Auch nach dieser Zeit sinden wir keine Laienbrüder mehr. Es lag jedoch im Interesse der geistlichen Stiftung, die Dekonomie auf ihren selbstebauten oder zu Lehen gegebenen Gütern möglich zu sörbern. Durch gute Mustergüter war der gemeine Mann zu guter Bestellung seines Bodens animirt. Dies brachte dem Kloster, sosern es Zehntsherr war, wieder einen Bortheil durch größeren Zehntertrag.

Im Jahre 1361 verlieh Abt Gottfried fünfviertel Morgen Beinberg zu Retbach an die bortige Elisabeth von Michsen um die jährliche ewige Gült von sieben Schilling-Pfennig. Bei dieser Berleihung ist die große landwirthschaftliche Sorgsalt des Alosters bezeugt; es ist nämlich bedingt, daß die ehrbare Frau oder ihre Erben dieses Stück Weinberg alle Jahr und zwar mit zwei Fuder Dünger und vier Fuder Erde bessern müssen; serner, daß der Weinberg im rechten Baue mit Heppen, Hacken und Hauen gehalten werden sollte. So oft dies nicht geschähe, sollte eine Buße von vierzig Pfennig an den Abt geleistet werden.

J. J. 1364 verwilligte sich die Abtei dahin, an der Pfarrei zu Rethach auch einen Frühmesser anzustellen, damit die Hädersleute vor ihrer Arbeit die hl. Messe besuchen konnten, "ob in Gott die gnad gibt, daß sie dorzu wolten gehn". Die ehrbare Frau Kunigunde Eslin, Wittwe des Peter Esel von Nürnberg, damals in Schweinfurt ansässig, gab zu dieser Frühmesse neun Morgen Weinsberge. Wir sehen hieraus, daß es der Abtei nicht blos um Bodenscultur überhaupt, sondern auch um christliche Bodencultur zu thun war.

Nachbem im Bauernkrieg die Bücher über Rechte und Pflichten ber Abtei verbrannt worden waren, bemühte sich ber fleißige Abt Konrad Lieb in Bereinigung mit den Schöffen diese Urkunden wieder herzustellen. In den Flurrechten ist unter Anderm folgende Bestimmung enthalten: "Ber Etwas vom rauhen Felbe des Klosters räutet, braucht von einem Morgen nur 1 Schilling-Pfennig und den Zehnt als jährliche Abgabe zu entrichten. Würde es aber wieder veröben, so soll es in die Gemeinde fallen."

In andern Gegenden unseres Baterlandes treffen wir keineswegs einen solchen Borschub zur Bodenkultur. Wir staunen über die unssigliche Anmassung von Grundherrn, welche gleichsam in der Bollsewalt des Bodenbesites schwelgen, und bedauern um so mehr, wenn wir Kirchenfürsten diesen Standpunkt einnehmen sehen. So kommt in den alten Weisthümern für die Gemeinden am Rhein oftmals der uchsolgende Ausdruck vor: "Die Schöffen erkennen den Bischof zu Win für unsern gnädigen Herrn und wir erkennen ihn auch für einen Grundherrn und Gewaltherrn von der Erden dis in den himmel und wieder von dem Himmel bis uff die erdt"). Es sehlt noch, daß diesen Grunds und Gewalt-Herrn auch von den Beschlich zugesprochen wird. Recht wohlthuend ist die Wahrnehsung, daß Karls Tochter niemals so versessen auf die Erdschollen swesen ist.

Gewiß ist hiedurch der Fleiß zur Cultur des Bodens mögslichst angespornt worden. Trozdem hat die hiesige Markung in bedantem Felde zu Klosters-Zeiten keine große Ausdehnung gewonnen; dem es langte. Nach der Ausschlung waren die Leute gezwungen, ihre sast die ans Ort reichenden Holzschläge im Süden zu Bauseld umzuarbeiten und andere Holzschläge zu verkausen; ein Drittsheil der verarmten Einwohnerschaft wanderte nach Amerika. Diesen "unseren abwesenden Brüdern" hiemit meinen herzlichen Gruß, auf baldiges Biedersehen! Die jetzige Einwohnerzahl beträgt nur noch 600 Seelen.

Der Abt verlieh an brave Leute Freigüter. Diese Güter sollten frei sein von jeder Beschwerung, Apung, Beet, Steuer, Frohn. Nur wenn eine Brandschahung im Orte angelegt wurde, sollten diese Güter einen Beitrag wie die übrigen Güter in der Gemeinde leisten. Bei

<sup>1)</sup> Grimms Beisthumer 2. Bb. C. 673. Das Weisthum gilt für die Gemeinde Storzheim i. J. 1622. Ganz gleichlautende Bestimmungen finden sich noch für viele Gemeinden im Colnischen und Trierischen.

jedem Gerichte hatte der Alosterschultheiß zu fragen, ob diese Güter bebaut sind. Wer seine Güter nicht baute, mußte an den Abt an jedem Gerichtstage acht Heller Buße zahlen. Jedenfalls wurde auch bei fortgesetzter Vernachlässigung einem solchen unnügen Knechte das unbenütte Bodentalent entzogen und einer fleißigen Hand übergeben. Dreimal im Jahre war Gericht, nämlich am Montag nach Oftern, am Montag nach Wallburgis und nach Michelstag; ferner noch Aftergericht, so oft es Noth sei bei "Sonnenschein oder Mondschein".

Diese Liebe zur guten Bebauung des Erdbodens möchte auch durch das Wappen des Abtes Georg Chehalt dargestellt sein. Die Aebte nach ihm führten folgendes Wappen. In der Mitte desseleben sinden sich zwei Felder, das eine enthält den Buchstaden R mit darauf eingesetztem Kreuzchen, das christliche Reustadt anzeigend; das andere Feld stellt den Familiennamen des jedesmaligen Abtes vor; ein Schwert z. B. den Familiennamen Krieg; ein Füllhorn den Namen Reich. Um diese beiden Felder erheben sich die Insignien des Abtes, ein Bischossstad und Insel. Bemerkter Abt Georg führt jedoch auf seinem Porträte blos eine Pflugschaar mit einem rothen Kreuze aus vier Sternen, umgeben von einem pflugschaarähnlichen Kranze, der mit vier weißen Sternen geschmückt ist. Es soll offenbar hiemit das griechische Wort Georg, Landbebauer, dargestellt werden für diesen einzelnen Mann und zugleich aber auch für das Bestreben des ganzen Priestervereins.

Wollen wir uns nicht das Einzelne diefer landwirthschaftlichen Leiftungen ansehen?

Ich will nicht zeichnen unsern Abt, ber die Körner säete, während die Brüber sie einegten ober die Furchen legten; ebensowenig, wie er mit den Seinen die Karlswaldung lichtete, um das liebe tägliche Brod dem Boden abzuringen. Was der dankbare Römer 1) von seiner Göttin Ceres nach vielen Jahrhunderten noch rühmte, dürsen wir auf unsere alten Klöstervorstände anwenden:

Burkard "zuerst hat die Menschen das Land mit Eisen zu kehren Angeführt, da bereits Haagapfel und nährende Eicheln Fehlten im heiligen Wald".

<sup>1)</sup> Birgil's Landbau I. v. 147.

Unsere Benedictiner haben die "Shre des Pfluges auf dem göttslichen Felde" 1), die der Römer besingt, für sich selbst und Andere beschützt; sie haben gesorgt,

Daß nicht "obe bas Feld die entführten Pfleger betrauert Und zum starrenden Schwert umschmilzt die gebogene Sichel" 2).

Gewiß waren dies für die Unfrigen grüne Zeiten, als fie auf ber grunen Gottesflur ben Boben cultivirten. Faft möchte ich fonft bie uralte Bezeichnung ber Erlacher Meder als "Herrnfeld" und weiter mainaufund-abwärts als "Bfaffenäder" eine lügenhafte nennen, wenn nicht unfere Befiger burch ihren Bflug und Rarft, burch ihre Sauen und Deffer ihnlich wie jett noch die Trappisten und ehedem ein heiliger Bernard bie Erdicholle bebaut und die Produkte der göttlichen Allmacht liebend gepflegt hatten. Gewiß mar biese Arbeit in Gottes freier Ratur unter den lichtvollen Strahlen ber welterhaltenben Sonne eine ganz natürliche Stärfung für Körper, Berg und Geift; suß noch jest in der dankbaren Erinnerung, welche uns gleichsam einen guten Nach= Richmad von diesem edlen Leben gibt. Wir treffen deßhalb auch eine doppelte Rleibung bei ben Dienern Gottes; nämlich eine warme aus Marger Bolle für den Winter, und eine leichte aus schwarzer Lein= vand für ben Sommer. Gine solche landwirthschaftliche Thätigkeit ericeint uns gewiß weit nobler, als faules, hinbrutendes Leben, nur thatig im genauen Zeitungslesen ober in bem oft ganze Nachmittage verschlingenben Spiel mit Rarten ober in sonstiger Verschlemmung unseres besten Talentes, welches ber Allbarmherzige uns hier anvertrant hat burch bas toftbare Gnabengeschent ber Zeit!

Besuchen wir die Culturen der Unsrigen auf den einzelnen Hösen. Gern stehe ich zu Diensten, oder vielmehr, es steht dazu bereit der reichliche Wald vieler Urkunden Blätter, welche hierüber uns Aufsichluß gewähren. In der folgenden kleinen Uebersicht werden die vier ersten Zahlen uns Nachricht über die Ausdehnung dieser Güter und die andern Zahlen über den Ertrag in und um das Jahr 1614 uns gewähren. Bei der gegenwärtigen Werthschätzung der Landwirthschaft wird manchem Leser eine eingehende Darstellung über frühere Bodensbewirthschaftung willsommen sein.

<sup>1)</sup> Birgil's Landbau I. v. 603 und 168. 1) Desgl. v. 504 und 505.

G. lint, Rlofterbud b. Diöcefe Burgburg.

|                | Anjahl ber Morgen. |         |              |         | Bactertrag in Malter<br>Getreib. |       |       |                |
|----------------|--------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------|-------|-------|----------------|
| <b>Яа</b> теп. | Neder.             | Biefen. | Gär:<br>ten. | Gehölz. | Korn.                            | Waiz. | Saber | Gthj.          |
| Ansbach        | 334                | 32      | 3            | 11      | 30                               | _     | 14    | 14             |
| Ginfiedel      | 91                 | 100     | 3            |         | 5                                | l —   | 3     | — <sup>'</sup> |
| Hafenlohr      | 121                | 34      | 1            | 12      | 22                               | _     | 12    | 1              |
| Kronungen      | 287                | 24      |              | _       | 14                               | 8     | 4     | 2              |
| St. Margaretha | 90                 | 60      | 4            | 67      | 5                                |       | 9     | <b> </b> —     |
| Pflochsbach    | 34                 | 37      | 1            | 42      | 6                                | —     | 5     | —              |
| Waldzell       | 280                | 20      | 3            | 31      | 45                               | 8     | 6     | 1              |
| Busammen       | 1237               | 307     | 15           | 163     | 127                              | 16    | 43    | 41!            |

Staunen müssen wir zunächst über die geringe Pachtsumme für einen Morgen Feld zu beiläusig nur ein Achtel Malter Korn ober nach früherem Geldwerthe 22 Kreuzer, nach jehigem Werthe dieser Abgabe in Korn 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Gulben, während jeht der Betrag ein ungemein größerer ist. Allein wir müssen auch benken an die schweren Fesseln, in welchen vor Alters die liebe Landwirthschaft lag, und dürsen den Umstand nicht vergessen, daß wir vor den Pforten oder eigentlich im Convente eines Klosters stehen; da gilt das Wort: "Leben und leben lassen". Nur freuen können wir uns über die kluge Einrichtung, daß um unsere Karolina rund im Kreise sieben tüchtige Kinder stehen, wovon sechs ganz in der Nähe von einer dis anderthalb Stunden. Unterhalten wir uns einige Augenblicke mit diesen ihren Söhnen auf den klösterlichen Freihöfen.

Buvor aber von einigen Gebräuchen beim Güter-Kauf ober Berkauf.

Wenn irgend ein Grundstück einem neuen Besitzer durch Kauf übergeben wurde, so geschah statt unserer gegenwärtigen weitläusigen und kostspieligen Notariatsverbriefung die Uebergabe "mit Mund, Hand und Harteien eben wie jetzt noch, damals aber immer vor Zeugen über den Kauf redeten; mit Hand, indem sie seingeren Vertäusen die rechte Hand darauf gaben; mit Halm, durch Ueberreichung einer Uehre, eines Fruchthalmes, welche den Bodenertrag bezeichnete.

Bei einem Berkauf von Wald finden wir natürlicher Weise statt des halmes eine Gerte oder Ruthe. Das sinnige Mittelalter wollte auf diese äußerliche Weise gleichsam mit drei Fesseln ein wichtiges Kaufseschäft dauerhaft machen. Wir finden diesen Gebrauch in den Reussadter Urkunden v. J. 1300—1513.

Ein anderer Gebrauch legt ein offenes Beugniß über bie famose Untugend unserer Boreltern in vielem Trinken ab. Der Ebelknecht Aupfelstein von Dottenheim vertauschte i. J. 1357 bie dem Kloster lehnbare Duble unterhalb Birfenfeld, jest Beibenmühle genannt, gegen kine Guter zu Wonrobe, bie er an bie Abtei übergab. Bei biesem Emiche wurde nun festgesett, daß die Abtei wieder ihre Mühle als Genthum befigen follte, wenn biefe Ebelmannsgüter irgendwie beftritten würden. Würbe aber ber Ebelmann biefe Mühle nicht fogleich berrusgeben, fo follten bie zwei vorher ichon aufgestellten Burgen, bie "bescheiben Lute" Eberhard von Gemünden und der Edelknecht Gernot wn Dottenheimb mit einem Anecht ober Pferb in einem offenen Birthshaus zu Rarlftabt auf seinen und seiner Erben Schaden dip lang zechen, bis ber Herr Abt Gottfried entweder wieder biefe Rühle ober bie zugeficherten Wonrober Guter ungefürzt von biesem Beltnecht erhalten hätte. Wir finden einige Jahrhunderte lang abnlice Drohungen ausgesprochen; in der Regel ist auch das Wirthshaus benannt, in welchem bem nicht worthaltenben Berkaufer eine Beche angehängt werben sollte. Nirgends findet sich aber ein Alt barüber, daß die Abtei es für nothwendig fand, derlei Drohungen in Bollzug u fegen. Natürlich wurde auch nie eine folche Drohung gegen bie Abtei ausgesprochen; fie leiftete biefe "Warandia" ober Bahrung (Berficherung ber Wahrheit) burch ihre Burben und bie allgemein merkannte Thatsache ihrer Chrlichkeit.

Rathsam ist jedoch, daß unsere weltregierenden Zeitungsleser diesen sandlichen Ausslug nicht mitmachen. Eine solche Störung eurer gewiß hochverdienstlichen und oft vielleicht der einzigen mit Affekt betriebenen Lagesarbeit könnte ja dem rechten Lauf des Weltrades verderblich werden! Wer wird sich in unserm Geistesjahrhundert mit "Schollens bauerei" abgeben? Wird aber zumal für Geistliche, die unter dem erdbebauenden Landvolk zu leben und mindestens in unverdroffener rüstiger Gartens sowie sonstiger passender Landarbeit Antheil zu

nehmen das hohe Glück und den ernsten Beruf haben, dieses Rachsehen über den Stand früherer Bodenkultur gar so schädlich sein? Ich bezweiste est. Unserer Gotteskirche ist und war Grundbesitz nicht so gar schädlich, vielmehr nothwendig aber mindestens sehr nützlich. Wöchte bas gewürdigt werden, bevor es zu spät ist. Und nun "auf's Land".

Aus merklicher Rothdurft fah fich hansen's von Dottenheim zu Zellingen binterlaffene Wittme Ramens Margaretha und ihr Cohn Bans veranlagte i. 3. 1475 bie Balfte von ihrem Sofe ju Ansbach um 330 fl. an bas hiefige Roster zu verkaufen. Derfelbe wurde alsbald um jahrliche fünfzehn Malter Rorn, fieben Malter Saber und zwei Malter Erbes verliehen. Rach einiger Zeit wurde auch der andere Theil des Dottenheimischen Bofes erworben mit verschiedenen barauf haftenden Binfen, Gerechtigkeiten und Freis Das Rlofter brauchte hiefür in Geld nichts zu zahlen, mußte aber eine bedeutende Gult von achtzehn und ein halb Malter Korn, die Barauf lag, übernehmen. Einen besonderen Gutthater erhielt das Rlofter in Ad. 30h. Martin Bentgraf in Rothenfele, welcher i. 3. 1501 biefe Rorngulte, bie mit hundert Gulden verpfandet war, durch Bablung biefer Geldfumme ablöfte und fich einen feierlichen Jahrtag dafür ftiftete. An feinem Begrabnißtage "foll bie Pfrunde ber Beiftlichen gebeffert werden mit einem Bericht Fifche und einem Biertel bes besten Beines aus dem Reller, auf daß die Begangnif befto williger und fleifiger gehalten wird". 3. 3. 1521 mar bie Abgabe diefes Bofes dreißig Mitr. Rorn, vierzehn Mitr. Saber und ein balb Mitr. Erbsen. Wir sehen baraus, bag bie Abgabe ein ganges Jahrhundert fich gleich blieb; häufig finden wir hier wie sonft auch die nämliche Familie noch im Befige. Es wurde jedoch i. 3. 1615 bas Anerbieten gemacht, noch awölf Mitr. Korn und elf Mitr. Saber mehr zu leiften. Die bischöfliche Res vision befahl, diese bobere Bult anzunehmen, oder einen Sadbauern auf dem Sof zu halten; den Unspruch wegen Solz auf der Ranglei zu Burgburg aufzusuchen, einstweilen ben hofbauern ein Benanntes in holz fest au machen und zugleich etwas Bieh im Sof zum Ueberwintern einzudingen. Unter einem Sachbauern verstand man jenen hofbauern, welcher die verschiedenen Früchte ber Felder einerntete, damit die Roften der Saushaltung bestritt und Die restirende Frucht dem Rloster ablieferte.

Gegenwärtig ist der Hof verpachtet um 2200 fl., der Hof zu Waldzell um 1500 fl., der zu Hafenlohr um 1250 fl.; der Morgen Feld also um beiläufig sechs Gulben, aber ohne Einrechnung des Wohnungsgenusses auf diesen ansehnlichen Dekonomiegütern. Unsere armen Taglöhner im Mainthale, welche ohne Feld nicht leben können, bezahlen das Pachtfeld fast mit dem

boppelten Geldbetrag und haben natürlich ben großen Bortheil nicht, welchen freie Bohnung noch gewährt.

Der hofbauer zu Ginfiedel erbot fich i. 3. 1615, noch ein Malter Rorn mb brei Malter Saber nebft fünfzehn Gulben in Gelb mehr zu liefern. Er bielt fich folgenden Biehftand : zwölf Rugochsen, zwölf Rube, acht Ralber, wei Stiere, vierhundert Schafe und zweinndzwanzig Schweine. Bon Fremden batte er sechzig Stud Schweine in die Eicheln eingeschlagen und ben schuldigen Dehn (fleine Abgabe) bavon gegeben. Der hofbauer war schuldig, Rinder, Someine, Schafe und wildes Geftut, welches vom Rlofter babin eingeschlagen wirde, mit bem feinen unter Dachung zu erhalten und feche Stiere auf feine ignen Roften für bas Rlofter auszuwintern. Er erbot fich, auch noch feche Rich auszuwintern, sowie zehn Stud großes Bieh und alles Geltvieh, welches m auf ben Bof eingeschlagen wurde, in ber Sommerszeit auf feine Roften ju erhalten und zu huten. Auch machte er fich verbindlich, jahrlich fechzig Bind Butter abzuliefern, drei Fastnachtehuhner und hundert Gier, besonders aber die "Agt" für alle biejenigen zu leisten, die von des Klosters wegen auf die Ginfiedel tamen. Der hof hatte die Gerechtigkeit, im fürstbischöflichen Speffart fich zu beholzen. Spater murbe biefes Recht auf ben Bezug von jahrlich 271/. Rlafter alteichenes und 121/2 Rlafter Buchenholz nebst 1500 Bellen feftgefest, besgleichen auch für ben Bof zu Bafenlohr.

Wir treffen den Hof zu Niederlohr, oder später wohl wegen der wielen hafner daselbst Hafenlohr genannt, über hundert Jahre mit der nämlichen Gult, wie wir sie für das Jahr 1614 angemerkt haben. Der bosbaner hatte auch Theil am Kleinzehnt von Heu, Kraut, Flachs, Hanf, Ohst und Rüben. Der lebendige Zehnt gehörte dem Kloster. Man konnte den zu zwei Drittel zustehenden Heuzehnt jährlich auf gut neun Fuder anschlagen. Anch mußte der Hosbauer das Zuchtvieh für die Gemeinde halten.

Ursprünglich war die Abtei durch den Eintritt des Mönches Starkfried bald nach dem ersten Beginne mit reichlichen Einkünften im Schweinfurter Gan begabt worden. Der beste Theil davon war der ansehnliche Hof zu Kronungen. Derselbe findet sich in der Juliuszeit nicht im Besitze eines Gulthosbanern, welcher ein festgesetzes, unter allen Umständen gultiges Reichsuf in Getreide abzuliesern hatte, sondern in den Handen eines Sackbauern. Dieser gab nach bester Meinung von dem ganzen Einkommen Einiges an Setreide ab. Für manche Leser möchte der Haushalt für das Jahr 1614 Interesse gewähren. Es war der Ertrag:

96 Mit. Rorn,

11 Mit. Beigen,

42 Mit. Baber,

2 Mit. Erbfen, 21/, Mit. Gerfte.

Davon giengen ab in Rorn:

- 24 Mlt. für den Sofbauern und fein Gefinde als Dienftforn,
- 18 Mit. für Befamung ber Felber,
- 16 Mit. unftat, ober 48 fl. auf Erhaltung des Bauereigeschirres, für Schmieb, Sattler, Bagner 2c.,
- 11 Mit. unftat, ober 33 fl. für Erntekoften,
- 10 Mlt. unftat, für bas Schlachtvieh bes Bauern.

In Weizen giengen ab:  $1^1/_2$  Mlt. für Aussaat,  $1^1/_2$  Mlt. für den Haushalt. In Haber:  $11^1/_2$  Mlt. für die Aussaat,  $1^1/_2$  Mlt. für die Haushaltung,  $25^1/_2$  Mlt. für die Pferde. In Erbsen:  $1^1/_2$  Mlt. für die Aussaat,  $1^1/_2$  Mlt. für die Aussaat,  $1^1/_2$  Mlt. für die Haushaltung. In Gerste giengen ab:  $1^1/_2$  Mlt. für die Haushaltung.

Die bemerkte restirende Frucht zu Geld angeschlagen stellte sich die Gelde einnahme also:

51 fl. für 17 Mlt. Korn à 3 fl.,
32 " " 8 " Beizen à 4 fl.,
7 " " 34/<sub>8</sub> " Haber à 2 fl.,
3 " " 11/<sub>8</sub> " Erbsen à fast 3 fl.,
4 " " 13/<sub>4</sub> " Gersten à 22/7, fl.,

97 fl. für 311/, Mlt. Getreid.

Der hofbauer erhielt für sich und feine Familie, nämlich Beib, Dbertnecht, Unterfnecht, Jungen, Maid und Madlein noch als Befoldung 56 fl., fo daß fich das reine Einkommen des Hofes nur auf 41 fl. ftellte. Mann von Rarleburg erbot fich aber, ben Sof um eine hohere jahrliche Gulte ju übernehmen, wodurch dem Rlofter eine jahrliche Mehreinnahme von 120 fl. erwachsen ware. Im vorigen Jahrhundert finden wir den Ertrag bedeutend erhöht, nämlich auf 558 fl., ja fogar i. 3. 1794 auf 670 fl. Die Abtei beschloß, den sehr entlegenen Hof an den Grafen von Ingelheim um 40000 fl. nebst 200 Dutaten Schlüffelgelb wieder ju veräugern. Es geborten ju biefem Freihofe nicht bloß 311 Morgen, theils Artfeld, theils Wiefen, sondern auch ber große und kleine Behnt, bas Besthaupt und ber Bandlohn auf ber gangen fruchtbaren Martung Kronungen, sowie verschiedene Lebensstücke. Allerdings blieb der bisherige Pachtertrag bedeutend vor bem enormen jahrlichen Bine von 2050 fl. jurud. Ohnehin waren bem Rlofter bie auf bem hofe rubenden bedeutenden jahrlichen Roften für Baureparaturen, sowie die auf dem Behnt haftenden bedeutenden Ausgaben erfpart. Auch war das Rlofter gegen alle Unterschleise seiner Sackträger oder Hosbeständer gesichert. Tropdem war ein Keiner Theil der hiesigen Conventualen gegen diese, wenn auch für den ersten Augenblid scheindar noch so günstige Beräuserung des sicheren Bodenbesitzes. Und wirklich bekam diese Minorität schon in wenigen Jahren Recht. Es wurde nämlich der Erlös von 41,000 fl. an die Wiener Bank angelegt. Allein dei den damaligen zerrütteten Zuständen des Kaiserreiches wurden alsbald die Zinsen an Stiftungen nicht mehr bezahlt. Der wirkliche Boden-best wird gegenwärtig ungemein mehr ertragen, als dieses Kapital. Bor einem Jahrhundert hatte die Abtei diesen Güterbesitz um den Preis von nur 4000 Reichsthaler und zwei Fuder Wein veräusert. So steigt der Werth der Erdscholle! Drei Hosbauern ernähren sich jetzt von jenem einen Hose.

Freigiebig erließ ber Fürstbischof von Würzburg i. 3. 1400 zu besserer Bichzucht ben auf dem Hofe zu St. Margaretha ruhenden Zehnt. Der Gultbauer hielt in der Juliuszeit folgenden Biehstand: 16 Ochsen, 5 Rühe, 5 Kalbing, 24 Schwein groß und klein. Derselbe mußte mit seinem Gesinde 16 Stüd zahmes Rindvieh in der Sommerweide für das Kloster halten und hüten; auch war er schuldig, das wilde Gestüt, welches vom Kloster auf den bof geschlagen wurde, desgleichen Rinder, Kälber, Schase und Schweine wier seiner Dachung zu unterhalten. Auch nußte er außer seinem Gültsytreide noch die Aut für diejenigen tragen, die vom Kloster aus auf den bof kamen.

Auch auf dem Hof zu Pflochsbach treffen wir hundert Jahre lang die gleiche vorhin bemerkte Getreidgülte. 3. 3. 1615 erbot sich der Bespandsbauer, noch jährlich 10 fl. dazu zu geben.

Drei Jahre nach dem Bauernkriege wurde der Armenhof zu Waldszell einem gewissen Endres Meylich (jetzt lautet dieser in unserer Gegend hänfig vorkommende Familienname "Mehling", früher Mehlich) mit allen Eingehörungen und Freiheiten auf weitere zwölf Jahre zu Lehen gegeben gegen Abgabe von jährlich 36 Mlt. Korn, 13 Mlt. Weizen, 30 Mlt. Haber, 2 Mtt. Erbsen und 1000 Eier zu Ostern. Er versprach ziemlich Augung Gerköstigung) zu geben und mit den Geistlichen zu reisen, wie es sich begebe. And wurde einbedungen, daß der Bestandsbauer eine neue Behausung für den Hof ausbaue und die beträchtlichen bestehenden Nebengebäude und alles Feld in gutem Stand halte. Dafür wurde ihm aber zugesprochen der ganze große und kleine Zehnt in der Markung, jedoch ausgenommen der Zehnt den Schasen, Lämmern, Hihnern, Enten, Gänsen und jungen Schweinen, welche vom Bestandsmann direkt in das Kloster abgeliesert werden mußten; ebenso auch der Zehnt von Wein, welchen wir ganz auffallender Weise in damaliger Zeit hier sinden, während man gegenwärtig den Weindau an diesem

hochgelegenen vor den Windströmen ungesicherten Orte fast für unmöglich, jedenfalls aber für ganz unrentabel hält. Auch erhielt der damalige Hofmann die Schäferei, welche bisher das Kloster dort angeschlagen hatte; er mußte aber dafür jährlich "ins Kloster antworten 2 Mlt. Rees", vielleicht Schaftas.

In der Juliuszeit geschah die Bewirthschaftung durch einen Sackbauern. Die restirende Frucht zu Gelb angeschlagen betrug i. 3. 1614 deffen Ginsnahme für das Kloster:

Dagegen wurden sieben Gulben für Gerste mehr aufgewendet als das Hoffeld ertrug; nach Abzug dieses Mehrauswandes war die eigentliche Einsnahme noch 1731/4 sl. Die zwei Brüder Georg und Beit Meylich von Zell machten das Anerdieten, den Hof miteinander um 80 Mlt. Gült zu bestehen, wodurch die Reineinnahme auf 244 fl. sich gestellt hätte. Das bischiscked Ordinariat verfügte, daß der Hof womöglich um 90 Mlt. Gült abgegeben werde. Auch sollte das Kloster einiges Bieh auf diesem Freihof sich halten lassen. Nur einen gewissen Bezirk des Gehölzes sollte der Hosbauer jährlich für seinen Bedarf hauen und das andere Hosgehölz in Heeg halten. Wir treffen schon damals wie auch jest den Hospauern ohne Nachbarrecht an dem Gemeindewald. Unter allen Gemeinden in Bayern hat diese Gemeinde den zweits oder brittgrößten Waldbesit, natürlich im Berhältniß zur Einwohnerzahl.

Doch wir muffen auch ben tlöfterlichen Gigenbau inspiciren.

Wir werben hiebei zunächst an den jenseits des Mains gelegenen Ort Erlach geführt. Hier treffen wir unsere Burkardiner zuerst mit der Erlencultur beschäftigt. Ansangs schonte ihre Achse den reichlichen Erlenbestand auf diesem Platze an dem hart in den Mainstrom einshängenden Berge. Sie legten sich unterhalb dieses Baumbestandes ihr "Herrnseld" und ihre "Pfaffenäcker" an, sowie am Mainuser ihre "Kreuzwiesen"; ebenso auch oberhalb ihren "Baumgarten" am Brunnen, und die "Pfaffenäcker" am Zeller Graben beim Milchbrunnen. An diesen beiden Plätzen sowohl oberhalb als unterhalb dieses Erlenbestandes lohnte sich die kluge Mönchskultur, weil da die Berge vom Strome mehr zurücktretend einiges ebenes Land gewähren. Die Beschwerde der Uebersahrt über die damals viel

ftarferen Fluthen machte jedoch balb zum befferen Betrieb ber Landwirthschaft eine kleine Anfiebelung nothwendig. Der Name hiefür war leicht gegeben. Man nannte von urgrauer heibnischer Bor= zeit ber ben Blat am jenseitigen rechten Mainufer mit bem Jagbichloß von ben vielen Rohren, welche am breiten Ufer wuchsen, in welches das Silberlochsthal vom Spessart aus sich einmündet, ganz 'naturgemäß "Rohrlach", d. i. Wasser mit Rohren, "Rohrwasser". Auf gleiche Weise nahm man ben unserer neuen Anfiedelung gu gebenben Ramen am jenseitigen Ufer von ber baftebenben Baumpflanzung und nannte also bieselbe "Erlach". Es giebt in ber Umgegend noch wei Orte, welche einen ähnlichen Ramen von biesem Baumbestande fibren; fie heißen Erlenbach. Gin naber Bof schreibt fich Erlenfurt; eine Balbflur in Neuftabt "Erlenberg". Dreizehn Ortschaften, Beiler und Rublen in unferem Regierungsbezirke haben ihren Namen von biefem Baffer-Baum Erle; vom Baffer felbft aber eine faft ungählige Bahl, nämlich von ber gangen Summe zu 2170 mehr als 900, alfo fost bie Salfte. Es gehören hiezu bie Namen, bie mit lach, ach ober bem schwächeren ig endigen (aus bem lateinischen latus, aqua) und natürlich bie vielen andern von Fluffen, Brunnen und sonstigen Baffern.

Gegen diese Ableitung des Namens Erlach wird jedoch die Einswendung gemacht: "Ich din rechtschaffen und ehrlie, denn ich stamm von ""Erli"". So gut gemeint diese Ableitung aus dem Katechismus ift, so kann sie doch nicht vorhalten. Allerdings sinden wir auch in dem Tausbuche diesen Namen "Ehrlich", wie der Volksmund jetzt noch allgemein sich ausdrückt. Allein dieser Eintrag ist erst vor zweishundert Jahren geschehen und zwar nur ein einzigesmal.

Zu einer britten Ableitung veranlaßt uns eine Urfunde vom J. 1226. Bei einer gerichtlichen Berhandlung gegen den Klosterschirmvogt Heinrich Fuchs von Grumbach, welche früher schon vor dem König Philipp zu Würzburg vorgenommen war, unterzeichneten sich nebst mehreren Aebten und Grafen auch drei Männer Namens Gottsried, Kunrad und Wortmund von "Herlach". Dieser Ort Herlach könnte unser Erlach sein und es würde dann der Name soviel bedeuten als "Herrnwasser", was auch ganz zutressend wäre.

Unbestritten existirte unser Nebenort urfundlich i. J. 1348. Als das Rlostergut theils dem Abte und theils dem Convente zuge-

wiesen wurde, erhielt ber Abt biesen Ort, ber bamals "Erlachen" geschrieben wurde.

Nach einiger Zeit finden wir hier eine ziemlich ausgedehnte Bodencultur und eine wie es scheint größere Anstebelung, über welche ein formlicher Schultheis gefett ift. 3. 3. 1466 übernahm namlich ber Schultheis Rung Gobel zu Erlach ben Rlofterhof baselbst, nämlich die "Aue oberhalb und unterhalb des Dorfes Erlach, die da winden an der Ansbach und überzwerg. vom Maine an bis an bas Sola", um eine jahrliche Abgabe von 10 Mit. Korn und 9 Mit. haber. Der Bachter follte bagu noch zwei Fuhren thun nach Steinfeld und Karbach, sowie auch zwei Tage auf ber langen Biefe (oberhalb bes Ortes, die also nicht mit hingegeben wurde) für bas Rloster Futter zusammenführen und jahrlich brei Stunden auf dem Krautfelbe des Rlofters adern. Auch murben ihm noch einige Uferwiesen überlaffen, welche bisher die Insaffen German, Frit Buding, Sans Afchenbrunn, Being Stod und Straube innegehabt hatten. Rach einigen Jahren handigte dieser Schultheis Bobel an ben Abt 100 fl. in baarem Gelbe aus, um ben Bof noch auf weitere awölf Jahre au behalten. Gine formliche Urtunde wurde hierüber nicht errichtet und es gab nun zwischen Beiben einen Streit, welcher am Montag nach Micheli 1479 burch "Theilungeleute" entschieden murbe. Rlofter wurden als Theilungsleute ber Amtmann Diet von Thungen und bie zwei hiefigen Conventualen Friedrich von hettersborf und Eberhard Baper bestimmt; ale Theilungeleute für die Gegenparthei ber Bentgraf Johann Martin von Rothenfels und der Bfarrer Johann Göbel von da. (Bahr= fcheinlich ein Bruder oder Anverwandter unferes Schultheifen von Erlach. also möglicherweise von da abstammend und dann wohl in dem mehrbemertten Neuftabter Anabenseminar für bas geistliche Amt gebilbet.) Der Abt Johann verfprach bei feinen Burben und Rung Gobel burch ein Sandgelobnig, bem Spruche ber Theilungeleute getreu nachzutommen. Die Entscheidung lautete babin, Rung Gobel follte bie Rlofterader und Wiefen bis ju Beterstag 1480 um die anfänglich feftgefeste Bult- und Geldabgabe befigen und dann unverfehrt bem Rlofter wieder auftellen; bas Rlofter bagegen follte bie rudftanbige Gult bem Beftander fallen laffen.

In den letten Jahrhunderten vollzog das Kloster mit seinen Leuten selbst den Feldban. Die Insassen des Ortes hatten an dem Genusse des Klosters einen ähnlichen Antheil wie die Leute zu Reustadt. Es wurde ihnen schon früher vom Kloster das Feld an den abhängenden Bergen als Eigenthum übergeben, ohnedies besaßen sie die große Wohlthat des Nachbaues im Herrnfeld. Sie hatten nämlich das Recht.

bas Brachfelb ganz für sich zu benützen. Wir treffen hier wie sonst Rachbauern an, b. h. Leute, welche nachbauen. Viele ber Angesessenne erwarben ihr ehrliches Brob als Bebienstete bes Klosters.

Der Zustand der Cultur wird uns i. J. 1688 also bezeichnet. "Es liegen 150 Morgen Wiesen geringst um das Kloster herumb, aber meistentheils jenseits des Mains (auf Erlacher Seite), seindt lauter schlechte wässerichte sumpfige Wiesen, die zum theils gar zu naß, theils gar zu dörr, denen Brachädern gleich. Tracht auch die Hälfte davon kein Grummet, weisen sie zwischen hohen Waldberg liegen, und bei spaten Tagen keine Sone mehr dahin kommt. Sonst wächst lauter sauer und ungeschlacht Futter darauf, welches nit einmal zu des Klosters Bauerei erklecklich ist, wie dann ein zeitlicher Prälat jährlich noch Fütterung kaufen muß." Wir dürsen jedoch bei dieser das Mitseiden erregenden Schilderung nicht vergessen, daß diese Besschreibung an den Fürstbischof von Würzdurg zu dem Zwecke gerichtet ist, um von demselben einen Nachlaß der jährlichen hohen Steuern sur das in großen Schulden stedende Kloster zu erlangen.

Doch verlassen wir biese Erlenpflanzung und bas, was sie von Alosterthätigkeit auf bem Boben uns sehen läßt. Statt bieser Urbäume erblicken wir gegenwärtig einen bichten grünen Schleier verschiedener Obstbäume, welche jett die am hohen Ufer angebrachten Wohnungen für 230 katholische fleißige Einwohner überdeden.

Wir muffen zulet auch bie Bobencultur am eigentlichen Sitze unferer Anftalt überschauen.

Schon die uralten Benennungen in Fluren der hiefigen Markung mit "Kreuzäder", "Kreuzwiesen" weiseu auf die klösterliche Thätigkeit hin insbesondere aber das zierlich geformte Zeichen unserer Erlösung, welches über dem Anfangsbuchstaben des hiefigen Ortes auf jedem einzelnen Markungs- und Grenzsteine seitwärts sich vorsindet. Wir dürfen unwidersprechlich behaupten, daß die ersten Klostergeistlichen innershalb dieser Grenzen ihres Stiftungsgutes mit eigener Hand tüchtig am Broderwerd für sich und ihren lieben Nächsten gearbeitet haben. Wie schon in der Stiftungsurkunde angemerkt ist, haben sich zu den ersten Burkardinern auch noch andere Leute gesellt, welche an ihrer Arbeit und natürlich auch an den daraus gewonnenen Früchten Antheil gesnommen haben. Biele davon haben wohl gleich Anfangs dem eigents

lichen Mönchsleben sich vollständig angeschlossen; Viele nicht. In welcher Zeit aber war eine eigentliche für sich bestehende Gemeinde von Weltleuten am hiesigen Orte? Unsere Urkunden schweigen hierüber. In den nach dem Bauernkriege zusammengeschriedenen Rechten des Klosters wird nur bemerkt, daß die Abtei neun Freigüter habe, welche sie nach bestem Wissen und Gewissen verleihe. Diese Güter sollten frei sein von jeder Beschwerung. Wir sinden somit um diese Zeit außerdem auch noch andere selbständige Güter auf dem klösterlichen Besitze. Unser altes Lagerduch, welches das k. Landgericht Rothensels dem hiesigen Klosterarchiv vor einigen Jahren in drei dicken Foliodänden abgegeben hat, macht siedenundzwanzig einzelne Freigüter namhaft, welche schon bei Austheilung der Güterholzschläge i. J. 1469 vorhanden waren.

Wir entnehmen aus diesen Thatsachen, daß das vorsichtige und mildthätige Kloster allerdings, wie wir es auch soust oftmals bemerken, genau auf seine Rechte und insbesondere die Rechte auf Gottes Erdsboden hielt; wir sehen aber auch, daß diese Anstalt nicht bodenhungrig war, sondern auch noch anderen Menschenkindern Theil an diesem Lebenselemente einräumte.

Nach dem Tode des vorletten Abtes Benedict wurde der Eigenbau des Klosters zu Neuftadt und Erlach abgeschätzt auf:

```
149 Mlt. Korn aus 7000 Bund Roggen-Garben,
```

- 14 " Waizen " 705 " Waizen=
- 82 " Haber " 2875 " Haber=
- 3 " Gerste " 90 " Gersten=
- 31 .. Dinkel .. 1125 .. Dinkel- ..
- 16 " Erbsen, Linsen und Wicken aus 900 Bufchel,

295 Mit. Getreib aus 12700 Garben.

Vor einigen Jahren war das Klofterfelb zu Neustadt verpachtet um jährlich 282 fl., zu Erlach um 1001 fl.; der Wiesenpacht an beiden Orten beträgt beiläufig 2000 fl.; der Pacht der Aecker und Wiesen des ehemaligen Klostergutes mit Einschluß der Pachtsummen für die Klosterfreihöse zu Hafenlohr, Ansbach und Waldzell gegen 9000 fl. jährlich.

Aber auch einige Schritte in unseren grünen lieben 28 alb werben uns boch nicht reuen! Schon bie Ehrfurcht gegen ben königlichen

Gründer wird uns bazu bewegen; begierig werden wir nachsehen, wie seine Klostertochter bas große anvertraute Talent bes Waldgutes gesbraucht hat.

Wir treten in ben ausgebehnten Sain mit ber Meinung, bag das auf dem ergiebigen Sandboden üppig aufwachsende Holz in da= maliger Mönchszeit ziemlich werthlos und baber ber Balb gleichsam "vogelfrei" war. Diese unsere Annahme erweist sich aber beim An= blide der Urkunden als ein großer Aberglaube. Vor Allem begegnet nns ein scharfer "Balbmann ober Flurschüt," und zwar bas erstemal i. J. 1348. Der Schultheis hat mit Rath bes Abtes benfelben zu bestellen und zwar um einen Jahresgehalt ober um bie Pfänder, welche er bem Frevler abnimmt. "Das gepfändete Beil soll man lofen mit breißig Bellern, bie Beppe mit fünfzehn Bellern, bie Robe, ben Schleier ober bas Bortuch (Kopftuch) mit acht Hellern. Finbet ber Waldmann Jemand mit einem Wagen und Pferben in eines Andern Schlag, so soll er ihn in bas Kloster mit bem Geschirr einliefern und ba bie höchste Buße zu zwölf einhalb Struhpfund bezahlen, wenn er soviel genommen hat, bas einer mag in seinen Arm "genehmen"; ift es aber bei brei klein Reiflein, foll man ihn gen Rotheniels antworten und gablen für Diebstahl. Wer einen hefter ober jruchtbaren Baum, Holz ober Stein in der Heege abhaut, soll es verbufen mit breifig Dehn; ber Frembe mit gehn Pfund. Pferbe, Lübe, Ochsen, Schweine, Geise, welche einen Schaben angerichtet haben, follen mit acht Dehn verbugen; war' es, daß der Schaden fehr groß wäre, so sollen zwei geschworene Schöffen berüber erkennen." Allerdings find die letteren Bestimmungen nur gunächst gum Schute ber Felbfrüchte bestimmt, namentlich noch jene fast ans Lächerliche grenzende Anordnung ber alten Rechte: "fie weißen bie Gans für einen Räuber; die soll mau verbüßen mit einem Dehn".

Diese großen Strafen zeigen uns, mit welcher Sorgsalt bie Abtei über ihr geschenktes Waldkleinob Wache hielt. Während die Mönchs-anstalt in verschiedener Hinsicht sich als eine milbe Mutter erweist, versährt sie mit bitterer Strenge gegen diejenigen, welche irgendwie die Waldpstanzen beschädigen; wir sehen das strenge Gesetz aufgestellt, daß "wie waiz und korn" die Bäume in den ausgetheilten Erbschlägen zu schonen sind. Sie sollen ja nicht an Fremde veräussert werden!

Natürlich finden wir wieder auch den Charakter der Stiftung ausgeprägt durch die großartige freiwillige Abgabe ausgedehnter Erbschläge und die Gewährung sonstiger Bezüge aus dem Wald, so namentlich der früher so einträglichen Eicheln und Bucheln. "Sie weisen auch, daß die Schweine von Neustadt in des Herrn von Rothensfels und Neustadt Wald und Aecker gehen dürfen; davon sollen sie keinen Dehn geben. Bleiden sie aber übernacht außen in dem Wald, sollen sie Dehn geben."

Eine besondere Zierde ber ganzen Bodencultur finden wir in bem forgfältig betriebenen Gartenbau.

Die allgemeine Bezeichnung unserer ganzen Gegend als "Balbfaffen" mußte offenbar unanwendbar bleiben auf jene Flache, welche bie Missionare mit ben Ihrigen rings um bas Kloster bebauten. Diefer Urwald wich ben Gartenanlagen. Unfer ehemaliges "Baldfaffen" wurde ba ein "Gartenfaffen". Der Reichthum bes nahrenben Wassers lohnte diese gottselige Thätigkeit. Schon im ersten Mittel= alter finden wir verschiedene Garten, beren Lage gegenwärtig gang unbekannt ift; fo ben Siechengarten, ben Frohngarten (Beiligengarten), ben Ziegelgarten, vielleicht unten am Main bei ber "Ziegelwiese"; bie Garten broben auf bem Berge, wohl bie jegigen Michaelsgarten um bas ehemalige tonigliche Jagbhaus Rorlach auf dem von ben Benebictinern neu benannten Michaelsberge. Wir treffen ichon in bamaliger Zeit eine weite Rette von Garten um bas Rlofter und fo auch bei ber Aufhebung besselben. In ber Mitte unsers Münfters war der Rreuggarten, um benfelben herum wieder Barten nach allen himmelsgegenden; nur gegen Weften lehnten fich neben ben flöfter= lichen Dekonomiegebäuden bie Wohnungen ber Ortsangehörigen an. Der flösterliche Bienenfleiß hat an vielen Stellen auf bie Riefel unferes mehrbemerkten aus bem Speffart hervordringenden wilben Rohrwaffers schwarzfetten Boben oft mit wafferhaltigen Unterlagen von Laimen forgfältig aufgeführt. Wie ein Fürst thronte ba inmitten seiner Beeren. Blumen, Früchten von zwerch- und hochstämmigen Baumen unfer Gartner in bem ftattlich zweiftodigen, unterhalb ber Dichelstirche noch ftebenben Gartenhause. "Gin mahres Parabeis, sagten bie betagten Leute wehmuthig oft zu mir, war bas hiefige Gartenwert. nach einer Frucht reifte sogleich bie andere; ba gab es Obft, wenn auch im ganzen Orte sonst nichts zu treffen war." Die hohen Mauern schützten die zarte Blüthe; die liebevollen Bewohner die so nützlichen Bögel, welche ihren Dant nicht schuldig blieben. Noch jetzt besitzt die hiesige Gemeinde sehr gute und oft recht reichlich rentirende Obstsorten. Das Neustadter Obst ist sprichwörtlich in der Umgegend und hat schon vielsach zum Ausbau ermuntert. Im nahen Sendelbach muß noch jetzt jeder neue Nachbar zwölf Obstbäume an die Straße setzen.

Wie das Kloster durch diese Obsteultur nach fernen Gegenden wohlthätig wirkte, hievon ein Beispiel. Der vor mehreren Jahren verstorbene wackere Dechant-Pfarrer Kern von Fladungen war längere zeit als Kaplan in Steinfeld angestellt. Auf seinem Filiale Zell und Ansbach legte er sich eine Obstbaumschule an, die er mit unseren Reustadter Obstsorten veredelte. Bei seiner Besörderung nach Fladungen nahm er diese Bäumchen mit; die k. Regierung bewilligte ihm gegen 300 sl., auf daß er diese Stämmchen unentgeltlich zum Anspsanzen eines guten Obstes abließ. So kamen unsere edlen Sorten vor die Rhön.

Diese Gottesgabe von den Bäumen wurde sorgsam in die Obsttammer gleich neben dem Conventssaale zur ebenen Erde hinter
biden Mauern ausbewahrt, also nicht, wie es leider in unsern gewöhnlichen Haushaltungen oft geschieht und taum anders eingerichtet
werden kann, in der geschlossenen und verdorbenen Kellerlust, sondern
wielmehr in freier, nahrhafter und reiner Zimmerlust. Ueber diese Ausbewahrung des Obstes in Zimmern sinden wir schon vor dreihundert Jahren eine genaue Instruktion in einem Briese unserer bayerischen Prinzessin Marie, der Mutter des verdienstvollen deutschen Laisers Ferdinand II. an ihren Bater zu München.

Bährend gegenwärtig die einträglichen Fruchtbäume größtentheils auf die Bergabhänge zurückgedrängt sind, damit die schmalen undes schatteten Ebenen an den Mainusern zum Wieswachse verwendet werden können, treffen wir vor einem halben Jahrtausend diese Fruchtsbäume mitten unten im Wiesthale. Wir schließen dies aus der Flursbeneunung "Bangertsbrunnen", andeutend, daß an dem Brunnen baselbst ein ansehnlicher Garten mit Bäumen angelegt war. Der einzige noch dagestandene Obstbaum wurde erst vor Kurzem entsernt.

Auch in Neustadt nennt man jest noch eine Flur ben "Bangert". Wir burfen sicher annehmen, daß auch hier vor bem Silberlochsthale eine Bflanzung von Obstbäumen bestanden und biesem Plate feinen Namen gegeben hat. Diese Cultur follte gleichsam ber Schluffel fein zum Gingang ins Silberreich. Chenso wird auch unsere Flur "Böhger" abzuleiten fein von "Hochgarten", inbem biefer bamalige Baumgarten (jest eine Biefenfläche) bober liegt, als ber feitwarts gelegene Bangert ober Baumgarten. Die Liebe unserer Benedictiner zu ben Obstculturen hat sich ber Bevölkerung angeerbt. Der Reuftabter liebt im hohen Grabe ben guten Apfelmost und zieht ihn weit eurem Apotheter= Es gilt hier bas Sprüchwort: "Obst ist halbes Brob". Bei Obstausstellungen zu Burzburg und Karlstadt sind bie vollen Ametichken unseres Benedictinerspitals ausgezeichnet worden. "Das find die rechten jum Ginmachen", haben beforgte Sausfrauen erklärt. Es wiegt aber auch bas Stud netto zwei Loth, mahrend bie sonstigen bebeutend leichter im Gewichte find.

Oberhalb bes Gartenhauses war auf bem freien Hügel, in welchen bie langgebehnte tiefe Eisgrube künftlich eingebaut ist, bas Bienen= haus für 200 Stämme dieser emsigen Gottescreaturen. Ob dieselben zur Zeit der das Honig liefernden Haibenlüthe auch wie jest in die Spessartwaldung getragen wurden, konnte ich nicht sicher ersorschen. Dieser Industriezweig der Bienenzucht ist gegenwärtig fast auf NnU heruntergesunken.

Um die so nütliche Schweinzucht nahm sich das Kloster gleichfalls an; es hatte seinen eigenen Hirten, und legte die Thiere in die Aeckern, d. i. in die Sichelmastung, von welcher unsere alten Urkunden soviel erzählen, während in der neueren Zeit diese Sichelfrüchte so selten einmal recht start gerathen.

Mit Freude und Behagen erzählten mir die Leute von dem vortrefflichen Liehstand; das Aloster besaß eine Musterwirthschaft für
unsere ganze Gegend. Jenes Wort: "Der Gerechte erbarmt sich auch
bes Biehes" sand da seine volle Anwendung. Unsere steilen Spessart=
berge mußten die Klosterknechte immer mit zwei Paar Ochsen besahren;
ben andern Tag hatten diese eingespannten Thiere ihre Ruhe, weil
wieder andere bereit standen. Weil die Geismilch für viele Naturen
ihre heilsame Wirkung hat, so treffen wir in alten Inventarien neben

bem gewöhnlichen Biehftand auch i. J. 1562 brei alte und fünf junge Geisen an. Die geräumigen Beibeplätze zu Einsiedel und St. Marsgarethen bienten zur Bucht ber Fohlen, auch "wilbe Pferbe" genannt.

Den Biehstand bilbeten i. 3. 1727:

- 7 Bug- und Reitpferbe,
- 6 Maftochsen, bavon brei zu St. Margarethen,
- 26 junge Ochsen im Rlofter,
  - 2 Farren, einer hier, ber andere zu St. Margarethen,
- 21 Rühe; 19 geben jum Sirten, 2 bleiben im Stalle;
- 11 Rinber zu Ginfiebel und St. Margarethen,
  - 6 breijährige Stiere baselbst,
- 15 biesjährige Ralber im Rlofter; zusammen 87 Stud Rinbvieh;
- 50 Stud Schweine im Rlofter;
- 397 Stud alte Schafe und hämmel,
- 110 Stüd Hämmel und Lämmer zu Ansbach, Walbzell und Erlach.
- 3. J. 1562 war ber Viehstand: 18 Pferbe, 45 Rinder, 48 Schweine und 39 Schafe.

Außerorbentliche Noth sprach die Hülfe bes Klosters an. Im herbste 1798 war hier und in Erlach eine Biehseuche. Eine Beis kostete 27 fl. Zuerst wurde das gefallene Bieh neben dem Seegarten, dann in einer Schlucht bei den Tannen am langen Acker begraben. Nur zwei Kühe blieben im ganzen Orte Neustadt übrig. Das Kloster half sich und den Gemeinden. Aus dem Musterhof wurde ein Lehnhof!

Eine Hauptsorge wurde natürlich der Behandlung jener Gottes=
gabe zugewendet, "die das Menschenherz erfreut". Mit Klugheit
wählte sich das Stift bald nach der Verschenkung jener berühmten
Callmuth-Weinberge bei Homburg eine gleichfalls in sehr gutem Anse
stehende Weinlage im nahen Rehbach. Im angrenzenden Orte Zim=
mern, auf dessen Sandboden das Kloster einen eigenen geräumigen
Beinberg sich anlegte und woselbst dasselbe den Traubenzehnt besaß,
wurde vor der Traubenlese von der freigebigen und klugen Anstalt
ein eigenes Essen mit Trinken für die Gemeindeverwaltung und Zehner
gegeben. Es wurde hiebei berathschlagt, auf welchen Tag die "Wein=
lanbe" d. h. die Erlaubniß zum Einheimsen der Trauben ertheilt

werden sollte. Natürlich wurde nach Auflösung des Alosters diese Sitte nicht mehr beobachtet; die Schreiber hätten gewiß für Beradsolgung von derlei Wohlthaten ein Erkleckliches berechnet. Allein die Leute gaben dann darnach auch ihren Zehnt, indem sie die schlechtesten Trauben oben auf die Butte legten; "für den Zehner gut genug". Daß der eingeheimste Wein im Keller gut gedaut und veredelt wurde, versteht sich von selbst. Oftmals wurde der edle Rebensaft verkauft, natürlich nie von euerem Apothekerwein. Beim Ableben des vorletzen Abtes Benedict wurden an Weinen inventirt:

| 11/2      | Fuder | 1779er (  | Bewächs, |
|-----------|-------|-----------|----------|
| 11/2      | n     | 1781er    | rr .     |
| <b>30</b> | **    | 1783er    |          |
| 3         | ,,    | 1784er    | n        |
| 10        | ,,    | 1787er    | 77       |
| 20        | "     | 1788er    | ,,       |
| 3         | "     | Mischling | 3,       |

69 Fuber ober fast 1000 Eimer.

Die Sorgfalt ber Weinbergeultur ift in ber alten Urfunde vom 3. 1348 ausgesprochen. Als bamals bie Guter zwischen bem Abt und ben Conventualen getheilt wurden, fo wurden lettere verpflichtet: "Sie follen bie Beinberge in allen bawen halten mit hepen, mit hauen, vnb bagu in ben Morgen järlich zwei fuber Mistes ober vier fuber Erben bungen. Darumb ift gefett gur Benn auf bie Erbet, bie nit geschet, 20 Pfennig." Es war also eine formliche Gelbstrafe barauf gefest, wenn ein Beinberg nicht gehörig geschnitten, gehact ober gebüngt wurde. Ja es wurde im Weiteren fogar festgesett, bag bas Einkommen eines Geiftlichen mit Beschlag belegt werben foll. wenn er die Bodencultur vernachlässigte. Gine gleiche Sorgfalt verlangte ber Abt von den Beftändern. Als i. J. 1403 fünfzehn Morgen Beinberge an verschiedene zu Biefenfeld Angefessene gegen jahrliche Abgabe bes vierten ober britten Theils vom Ertrage abgegeben wurben, so murbe ausbedungen, bag jeder Morgen jährlich mit awei Fuber Dift und ein Fuber Erbe gebüngt werben mußte. bie Weinberge nicht gedüngt und in gutem Bau gehalten, so oute ber Beftanber zwanzig Bfennig Straf bezahlen.

Der Verbranch bes Weines wird für b. J. 1673 also angegeben: 12 Inder für den Prälaten, den Convent und die Gäste; 4 Fuder sür das Gesinde und die Handwertsleute; 8 Eimer auf hohe Festtage und für Extra. Ohne die auswärtigen Pfarrer waren es mit dem Abte 15 Conventualen. Der tägliche Bedarf war also zwei drittels Eimer. Unter dem Abt Placidus gieng täglich über ein Eimer auf, unter Wartin gegen zwei Eimer außer dem gewöhnlichen Vier.

Segenwärtig wird nur noch in Neustadt etwas Wein gebaut; längst nicht mehr in Sendelbach und Erlach, ebenso wenig in Rodensbach, wo wir i. J. 1364 Weinbau finden. In Pflochsbach kaufte wie der neue Pfarrer Kraus i. J. 1808 seinen ganzen Bedarf vom dortigen Erträgniß. Diese Cultur ist auch da seit mehreren Jahrzehnten verschwunden. Die Leute brauchen ihr weniges Feld zu nothewendigerem Andan und können nicht wie ein Stift das Eine der sieben Jahre abwarten, welches überreichlich auszahlt.

Daß bie Fisch zucht gut gehandhabt wurde, erforberte schon bie Orbensregel, wornach Anfangs von ben Rloftergeiftlichen nur, und hater bei Milberung ber Regel boch immer noch oft Fastenspeisen stoffen wurden. Ein jest völlig außer Brauch getommener Betrieb war die forgfältige Unterhaltung und Ausnützung der fogenannten Rainfächer. In Form eines Dreiedes, wovon die Spipe in den Rain hinauslief, ber Anfang aber von den Ufern ausgieng, wurden nămlich große Steine aufeinander gelegt und oft noch durch barauf geichlagene Balten von Holz abgeschlossen. In ben Luden biefes Steinwalles fanden die Fische gleichsam ihre ruhige Wohnung und baber vermehrten fie sich auch zahlreich. Es wurden aus Weiden gefertigte Fischreußen in diese Fächer eingelegt und die Fische giengen gern, verlockt burch bie barin befindlichen Lederbiffen, ein. Das hiefige Stift befaß elf berlei Mainfacher nach einer Beschreibung v. 3. 1537 bon heibenfelb an bis unterhalb Lohr. Wir finden den Werth biefer Einrichtungen aus ben hohen Pachtgelbern. So übernahmen vier Burger von Rothenfels um biefe Beit auf zwanzig Sahre ein Fach bei beibenfelb und Rothenfels gegen eine jährliche Abgabe von brei Gulben unter ber Bebingung, "bie Hauptfisch, als Lachs, Platteis, Ruppen (Aalruppen), Lampraten u. f. w. in's Kloster zu antworten". Die hier bemerkten Lachse und grünen Platten find zwei ber wohl=

schmeckenbsten Fische; jedoch liefert sie unser Mainstrom nicht mehr; nach Aussage ber alten Fischer waren fie gur Beit ihrer Großältern noch reichlich im Main vorhanden. Seit vielen Jahren find biefe Mainfache, welche ber Schifffahrt hinberlich waren, zum Nachtheil ber Fischaucht beseitigt; bei flachem Bafferstand fieht man noch Spuren bavon. Forellen lieferte bie Lohrbach auf ber Einfiebel; baselbst waren zwei Seen in ber Ausbehnung von fechs Morgen. Es bestand bie vortheilhafte Ginrichtung, bag bie gefräßigen Fische von Zeit zu Zeit in ben tiefer gelegenen See eingelassen wurden. Derfelbe war zuvor troden gelegt worden, fo daß viele Frosche und sonstige Freglinge auf bem feuchten Boben sich ansammelten, bie nun biesen eingehenden Fischen zur reichlichen Nahrung bienten. Sogar hart an bem Rloftergebaube war ein weiter See angelegt, in bem jegigen Seegarten. Derfelbe wurde vor einigen Jahrzehnten weiter aufwärts an ben Sügel gerudt. Allein weber biefer See noch bie umfangreichen ju Einsiebel rentiren einen Ertrag. Früher wurde bie Fischzucht in unfern alten Urfunden "Fischweibe" genannt; jest paßt ber Name "Fischmeibe". Jest viele Runft im Planen, aber wenig Gunft am Arahnen — beim Abwiegen bes Ertrages!

Sang turg muffen wir auch ber Gewerbsthätigfeit gebenten. Das taum eine Stunde weit aus ben Speffarbergen fliegende Baffer wurde von brei Mühlwerken benütt. Gine ftand im Rlofter, die andere foaleich außerhalb besselben, eine britte außerhalb bes Dorfes, bie äußere Mühle. Bor einigen Jahrzehnten wurde die Mühle im Rlofter niebergeriffen. Früher war eine Baderei und eigene Bierbrauerei bamit verbunden. Unbegreiflich ift's, warum Fürstbischof Julius bem Rlofter ben Auftrag gab, seine Schifferei abzuschaffen. Das Rlofter hatte einen eigenen Plat jum Ginlaben seines und bes sonftigen Holzes auf bas Schiff, jest noch "Latsch" genannt, in alten Beiten Labstatt beschrieben. Daß wenigstens eine Zeit lang eine Druckerei im Rlofter beftand, wurde bereits erwähnt. Die Ziegelei, bie gegenwärtig mit ftartem Umfat für bie hiefige Umgegend betrieben wird, beftand auch in Rlofterzeiten. Unfer breifacher Local = Reichthum in Stein, Holz und Baffer, um welchen andere Gegenden uns beneiben. hat die Thätigfeit in Gewerben geförbert.

## X.

## Publius.

ffenbar wirkt am besten und nachhaltigsten für das allgemeine öffentliche Wohl, wer für die Freiheit wirkt; denn die Freiheit ist von Gott und führt zu Gott, und Gott führt zur Freiheit.

Es ift aber biese Freiheit eine mehrfache; die vorzüglichste jedenfalls die Gewiffensfreiheit, ober wie die Schrift fagt, die Freiheit ber Rinber Gottes. Sie besteht in ber Entlaftung bes Gewissens bom Druck ber Sunde, ober im ungestörten Bollzug ber göttlichen Gebote. Rur bem Erforscher ber Herzen und Nieren tann's eigentlich allein bekannt sein, wie weit diese Gewissenstlastung burch die Abtei gebieben und ber Bollzug feiner beilfamen Anordnungen in's Leben getreten ift. Es giebt jeboch so manche Behelfe, aus welchen auch ber gewöhnliche Menschenverstand auf biefe wichtigste Bobenentlaftung mit einiger Bahricheinlichkeit schließen tann. Solche Behelfe scheinen um b ftarter zu sprechen, wenn sie in unumftößlichen Rahlen und Thathohen auftreten. Dazu gehören offenbar unsere Taufmatritel. Geben fie auch nur in einem einzigen Punkte Aufschluß, so ist boch biefer Bunkt ber öffentlichen Sittlichkeit vom höchsten Belang, die Grundlage eines geordneten Familienlebens, worauf bas Kirchen- und Staatsgebände sich erhebt.

Es gereicht ber Abtei zur großen Ehre, daß unter ihrem Bestehen und sittigenden Einflusse die Zahl der unehelichen Geburten in den hiesigen Gemeinden äußerst gering war, wie aus folgender Uebersicht sich ergibt.

Bemerkenswerth ist die Buße früherer Zeit. Nach dem Steinskelder Matrikelbuche ließ die Tochter des Kaspar Scheiner von Anspach ein uneheliches Kind Namens Georg am 15. Oktober 1619 taufen. Der Bater war Christoph Kerle von Anspach. Dieser hatte eine Boche zuvor öffentliche Kirchenbuße zu leisten. Er mußte nämlich an drei verschiedenen Tagen, nur halb mit Kleidern angezogen, in der einen Hand eine brennende Kerze, in der andern eine Ruthe haltend,

bor ber Kirchthure zu Anspach unter bem hl. Megopfer theils stehen, theils knicen.

Bekanntlich haben die Jesuiten in dem christlichen Musterstaate Paraguai fast lediglich nur mittelst Aufrechthaltung gemessener Kirchenbuße ohne sonstigen kostspieligen oder verderblichen Apparat die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten. Natürlich haben sie aber nicht das siedente hl. Sakrament, wie dieß in Bayern geschah, für viele Fälle verboten.

Auch brauchten auf ihren Culturen die Mädchen nicht auswärts zu dienen, woher jett soviel Elend. —

| 3 e i t.  | Geboren. | Hievon<br>unehelich<br>geboren. | Ropu=<br>lirte. | Zeit.     | Geboren. | Hievon<br>unehelich<br>geboren. | Ropus<br>lirte. |
|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------------|
| 1570 80   | 129      |                                 | 76              | 1720—30   | 202      | 9                               | 70              |
| 158090    | 163      |                                 | 78              | 1730—40   | 186      | 5                               | 104             |
| 1590—1600 | 141      | _                               | 66              | 1740—50   | 229      | 8                               | 116             |
| 1600—10   | 127      | 2 ·                             | 90              | 1750—60   | 233      | 6                               | 92              |
| 1610—20   | 124      | 3                               | 72              | 1760—70   | 257      | 8                               | 118             |
| 1620-30   | 133      | 1                               | 70              | 1770—80   | 249      | 9                               | 110             |
| 1630-40   | 84       | 2                               | 60              | 1780—90   | 286      | 12                              | 102             |
| 1640-50   | 73       | 2                               | 32              | 1790—1800 | 268      | 12                              | 158             |
| 1650—60   | 104      | 1                               | 44              | 1800—10   | 329      | 26                              | 130             |
| 1660—70   | 94       | 1                               | 38              | 1810—20   | 319      | 24                              | 122             |
| 1670—80   | 96       | 1                               | 66.             | 1820—30   | 353      | 43                              | 114             |
| 168090    | 138      | 3                               | 64              | 1830—40   | 376      | 43                              | 168             |
| 1690—1700 | 130      | 4                               | 82              | 184050    | 398      | 41                              | 162             |
| 1700—10   | 166      | 7                               | 76              | 1850—60   | 252      | 53                              | 90              |
| 1710—20   | 195      | 1                               | 90              | 1860—70   | 267      | 69                              | 191             |

Die vorstehenden Zahlen beweisen, daß mit dem Eingehen der geistlichen Culturstätte der Sittlichkeit ein großer Schlag versetzt wurde. Hatte die französische Anklärerei den religiösen Boden gegen frühere Jahrzehnte in einem sehr bedenklichen, immer steigenden Grade gelockert: so war denn doch das Uebel gleichsam noch in Schranken; die Auslösungsperiode verdoppelte dasselbe, bis diese Berdoppelung naturgemäß nach zwei Jahrzehnten sich wieder verdoppelte!

Auf hundert eheliche Geburten kommen für 1850—60: in der Pfarrei Reuftadt in unehelichen Geburten 21 (auf 1870—73 nur 10), in Untersfranken 18, Bayern 23, Frankreich 8, Spanien 6.

Unser Bayern behauptet also unter allen cultivirten Böllern der Welt bezüglich dieses Uebels die allerniedrigste Stufe; sogar Rußland geht ihm weit vor. Es werden gegenwärtig in Europa acht Millionen Kinder geboren, wovon nur 563,448 oder sieben Prozent unehelich sind.

Es giebt ferner auch eine gesehmäßige Freiheit in Hanbel und Wandel. Schon am 7. Juli 1150 legte das Kloster eine Probe davon ab, daß es zum allgemeinen Wohl auch für diese Freiheit Herz und Kraft hatte. Es nöthigte nämlich den mächtigen Marquard von Erumbach, auf der errichteten Zwingburg Rothensels nie einen Zoll zu erheben, und allen Borübergehenden und Vorbeisahrenden auf ewige Zeiten einen freien Durchzug zu gewähren. Der mächtige Dynast mußte durch einen Eidschwur dieses geloben. Daher wohl das Weisthum: "Sie weisen auch auf dem dulle (Schiff) alle freiheit, als uf unser lieben frawen Altare". Wie vielem Uebermuth mag das Kloster sonst vorgebengt haben!

Eine weitere Freiheit ist die des reumüthigen Sünders. Kach dem Willen des Herrn soll das gebeugte Rohr nicht vollends niedergedrückt und der glimmende Docht nicht ansgelöscht werden. Es war schon unter den Merovingern das sogenannte Asplrecht den Berbrechern zugestanden worden. Wenn nämlich ein Uebelthäter in eine Kirche sich slüchtete, so hatte die weltliche Macht kein Recht mehr, diesen weiter zu bestrasen. Karl der Gr. beschränkte diese Freiheit, die leicht zu schlimmen Folgen führen konnte; und es wurde in Bersständigung mit der Geistlichkeit verordnet, daß nur der Unbußsertige zur Bestrasung an die weltlichen Gerichte wieder ausgeliesert werden müsse.

Dieses klösterliche Asplrecht kam schon im Jahre 976 einem gewissen Go mar zu gut. Derselbe war Stiftscantor in Aschaffenburg. Begen seines Betters, ber Domizellar baselbst war, gerieth er mit dem zweiten Lehrer ber Stiftsschule in Streit. Im Zorn riß er diesem seinen Better, der gerade ein Dintensaß hielt, dasselbe aus der Hand und wollte es seinem Lehrer nachwerfen. Unglücklicherweise war aber dieser Domizellar dazwischen gelausen, und das Dintensaß traf nun statt ben Lehrer biesen Schüler am Kopfe, welcher hievon getöbtet augenblicklich barnieber stürzte. Der Thäter wurde sogleich von ben Verwandten, Geistlichen und vielen Laien voll Wuth verfolgt; er slüchtete sich in den Kirchthum, um dem ersten Jornesansbruche zu entgehen. Er wurde zur Strafe seiner Würde und seines Einstommens entsetz, geschoren und in das Kloster Neustadt gethan.

In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts wurde ein armer Taglöhner von Reuhütten in Lohr eingesett, weil er an einem heurigen Sasen irre geworben. Die Angehörigen suchten beim Reustadter Pralaten Mittel zu schaffen. Natürlich hat sich berfelbe erft volle Gewißheit verschafft, ob ber ber Gerechtigkeit Berfallene ber Gnabe würdig fei ober nicht. Es wurde versprochen, ihm zu helfen. Unsere jetige erft seit bem Gnabenjahre 1848 wieber gewonnene milbe Ansicht von ber Jagbgerechtigkeit wurde ichon vor hundert Jahren thatfächlich vom Rlofter geltend gemacht. Un einem feftgefetten Tage ritt ber Hufar von Lohr herunter, um ben Sträfling nach Rothenfels abzuliefern. Die Sanbe bes Miffethaters waren nach gutem bamaligen Brauche an ben Schwanz bes Susarenpferbes angebunden! Als ber Sufar an bas rothe Thorle füblich von ber Kirche feines Weges gekommen war, fielen in Reuftabt und Erlach einige Schuffe; bie an ben Maipufern aufgestellten Rinder ichrieen furchtbar zusammen; ber Schullehrer rang bie Banbe, benn eines ber Kinber mar in's Baffer gefturgt. Während nun ber Susar abwärts an ben Main schaute, ba ersah ein Aufgestellter ben gunftigen Moment, und hieb ben Strid entzwei. ber ben Missethäter an bas Pferb befestigt hatte. Der husar tonnte noch Beibe jum geöffneten Thörlein schnell hineinspringen, aber auch basfelbe fogleich gegen ihn zugeschloffen feben.

Ein im Chor der Abteikirche aufgehängtes Bild stellte bieses Asplrecht vor. Es kniet da, von zwei Klosterdienern eingebracht, ein Bösewicht; seine Schuld läßt ihn nicht vertrauensvoll aufschauen. Der neben ihm stehende Benedictiner=Pater empfängt ihn im Namen bes Herrn, der die Schuld hinwegnehmen kann, mit einem Crucifize in der Hand, gleichsam sprechend: "Bruder, du bist weit heruntergekommen, bekehr' dich zu Christus, sonst bist du verloren". Der zweite neben=stehende Ordenspriester hat wenig Glauben an die Sinnesänderung und entgegnet gleichsam: "Mit Dem ist's zu arg, an Dem ist Hopfen

und Malz verloren, fort mit ihm". Doch ber britte Alostergeistliche ist froher Hoffnung, hindlickend auf die reichen geistigen und leiblichen Mittel der im Hintergrunde des Gemäldes ruhenden Abtei; er besprengt den Armen mit Weihwasser und will ihm verkünden, daß er wenigstens zum Bersuche bleiben darf.

Es ist in biesem Gemälbe kein Heiliger vorgestellt, und boch war basselbe nicht in einer abgelegenen Ede, sonbern in bem Heiligthume nächst bem Hochaltar aufgestellt. Die Ibee selbst ist ja etwas Heisliges und wahrhaft Göttliches: "sich allzeit zu erbarmen und zu verschonen".

Es gibt eine weitere Art von Freiheit, die Freiheit des Bobens durch Ablösung der darauf liegenden Grund- und Zehntslaften. Die Landbevölkerung hat im Glücksjahre 1848 auch diese Freiheit sich errungen und hiedurch den vielen Sünden und schreienden Rechtswidrigkeiten ein Ende gemacht, welcher einerseits sich den Zehntskerrn schuldig machten, die ihre Zehntpflichten gar nicht oder nur nach den schntpflichtigen erfüllten i; andererseits aber auch von den Zehntpflichtigen in reichlichem Maße durch Verkürzung oder listige und gewaltsame Beschädigung der Zehntpflichte erwidert wurden. Schon im Mittelalter begegnet uns das Ningen der Abtei für die Vestreiung des Bodens, und zwar gerade mit dem nämlichen erst in unseren Tagen endlich allgemein angewendeten Wittel, durch Erlegung des achtzehnsachen Vertages der jährlichen Bodenrente. Diese Ablösung hat einerseits die Abtei den Pflichtigen zugestanden, andererseits durch dieses Wittel ihren eigenen beschwerten Boden völlig frei gemacht.

Am Dienstag nach Aegibi 1381 erklärte nämlich der Sbelknecht Gerlach von Karsbach der Abtei, daß sein Bater Albrecht sowie seine Mutter Alhusa zwei Pfund Heller Gült auf die Mühle zu Karsbach zu einem ewigen Seelengeräthe (Seelengottesdienst) in der Klosterkirche gegeben habe; und daß er und seine Erben ewiglich diese Leistung gewähren wollten. Dagegen behielt er sich vor, diese Gült, wann er immer wolle, um sechsundbreißig Pfund Heller abzulösen. In diesem Falle sollten jedoch die geistlichen Herren von Neustadt diese sechsund-

<sup>1)</sup> Regierunge : Blatt für bas Königreich Bapern 1849 Rr. 29 G. 554 u. folg. über Baupflicht ber Kirchen und Pfarrhäuser. Wird aber jest von ben Gerichten die Eribentinische Berordnung befolgt, die so lange unterdrückt war ?!

breißig Pfund Heller sonst wie zu einem ewigen Seelengeräthe ans legen, damit ja der Jahrtag seines Baters und seiner Mutter nach löblicher Gewohnheit des Stifters alle Jahre ewiglich begangen werde.

Dagegen hat aber auch die Abtei ihren eigenen Grundbesitz frei gemacht. Der Ebelknecht Sigerin zu Rottenbach (Robenbach) und seine eheliche Wirthin Riggart hatte von dem hiesigen Stift einen jährlichen Zins von einem Schilling Heller Gült zu beziehen. Im Jahre 1361 löste die Abtei diese jährliche Abgabe durch Zahlung von drei Pfund Heller ab.

Wir begegnen biesem Streben, ben Boben frei zu machen, auch noch auf einem anderen Gebiete, auf bem unbebauten Felbe ober bem . Walbe.

I. J. 1474 war zwischen bem Abte und ber hiesigen Gemeinde wegen der Güter in den Weiden eine Frrung entstanden, welche jedoch alsbald gütlich wieder beigelegt wurde. Wahrscheinlich hat das Kloster zu gründlichen Heilung von dergleichen Mißständen eine Ausschlichung des klösterlichen und Gemeinde Baldes vorgenommen. An dem für Neustadt äußerst denkwürdigen Montag nach Luzi 1481 wurde nämlich von der Abtei ausgesprochen, daß die Nachgebauern den Heidelberg ganz für sich besitzen sollten; das Holz unter der Margarethensteige sowie im Quernberg und Königsgereut sollten sie gemeinschaftlich mit dem Kloster haben. Später wurde sestgeset, daß das Kloster blos den dritten Theil davon inne haben sollte. Durch diesen Vertrag erhielt die Gemeinde Neustadt den Stock zu dem jezigen sehr bedeustenden Gemeinde Bermögen. Ewiger Dank dem damaligen Abte Johann Mager!

Unrichtig ist die Vorstellung, als ob in früheren Zeiten Walbstächen keinen Werth gehabt hätten. Sahen wir doch oben, wie das Kloster wegen Waldbesitz einen mehrhundertjährigen Prozes mit dem Hochstift geführt hat. Besonders aber ist durch die zwischen Abt Konrad Lieb und der Gemeinde geschehene Bestimmung der gegenseitigen Rechte dokumentirt, wie hoch man schon vor dreihundert Jahren den Werth eines Waldes anschlug.

Dürfen wir von ber Abtretung bes Walbes an bie Gemeinbe Reuftadt einen Schluß barauf machen, wie die übrigen in bem Stif=tungsgute gelegenen, jest mit ansehnlichen Walbflächen und Artselbern

versehenen Gemeinden dazu gekommen sein mögen, so müssen wir wohl bei dem Mangel aller Urkunden hierüber nur annehmen, daß es auf ähnliche Beise geschehen ist; daß also auch zum Vortheile dieser zahlsreichen Bevölkerung das Kloster die Freiheit des Bodens für diejenigen ausgesprochen hat, die ihn bewohnten und bebauten.

Auch im Namen bieser Gemeinden der mütterlichen Abteiliebe aller Dank!

Gegen Walbfrevel schützte die klösterliche Milbe, welche schon in den frühesten Zeiten den Wald zu Weiden benützen ließ, oder zu Eichel= und Buchelmastung, die sogar den Gemeinden jenseits des Nains gestattet war, und schon zur Zeit von Karl dem Großen geübt, leider in der neuesten Zeit vielsach geschmälert und den Gemeinden jenseits des Mains ganz entzogen wurde! Ein abteilicher Förster der letten Zeit seitete das Wort Holz her von "holt's"; gewiß ein Beweis von außerordentlicher Milde. Das Heimtragen und Heim= sühren des abgestandenen Holzes war unverwehrt.

Eine jest vier Jahrhunderte zählende Urtunde von Martinstag 1469 legt ein sprechendes Zeugniß von diesem Wirken für öffentliche Bohlfahrt ab'). "Wir Henrich, Abt des Klosters zu Newenstatt. Ich Hans von Durne (Waldürn) und wir die ganze Gemein daselbst bekennen und thun kund allermäniglich für uns und unsere Nachsommen und Erben, daß wir um eines gemeinen Rutzens willen wegen Holz darin übereingekommen sind: es soll nämlich ein Berg mit Holz ausgegeben und einem jeden Nachbarn nach der Anzahl seiner Familie darin ein Erbschlag beschieden werden und zwar so oft als darnach Roth geschieht. Es soll aber jeder seinen Erbschlag stehen lassen und Psiegen so wie den des Andern, als waiz und korn." (Wie man Waizen und Korn psiegt.) Es erhielt damals die Gemeinde den vor dem Orte liegenden, jetzt cultivirten Hornungsberg, sowie den Mittelsberg und das zugesicherte Recht, daß sie in der Noth jederzeit von dem Kloster mit Holz versorgt werden sollte.

Allerdings bemerken wir auch in vielen Fällen, daß die gute Karolina nicht mit beiben Sänden austheilt und ihre Nachfolgerinen hiezu verbindlich erklärt, sondern daß sie vielmehr an sich hält, ja

<sup>1)</sup> Copia 187.

sogar die höchste Rirchenstrafe gegen die verhängt, die ihren Besfit fcmalern.

So wurbe i. J. 1254 ber Ritter Diether, genannt Bulhabern, von bem Abt excommunizirt, weil er fünf Morgen Weinberge in ber Markung Erlenbach, welche bem Kloster gehörten, trot bes ershobenen Wiberspruches an sich gerissen hatte. Der Bischof Fring söhnte biesen Ritter und seine Gemahlin zwar wieder mit der Kirche aus, jedoch unter der Bedingniß, daß er die bemerkten Weinberge mit dem Rechte der Vererbung besitzen, aber davon zwei Pfund Pfesser jährlich der Abtei am Dreiksnigsseste entrichten müsse. Die Unterlassung dieser Abgabe solle unvermeiblich der Kirche zu Reustadt diese Weinsberge als freies Eigenthum zustellen.

Um bas Jahr 1226 verweigerte ber Dienstmann Heinrich von Grumbach ber Abtei die erst vor Kurzem versprochenen jährlichen zehn Dukaten von Lehengütern zu Wiesenselb. Der Abt ließ sofort ihn mit seiner ganzen Familie excommuniziren, theils wegen dieser entzogenen Zahlung, theils wegen anderer Beschwerben. Die Sache wurde dadurch beigelegt, daß der Dienstmann sich bei Verlust seiner Lehengüter zur Entrichtung seiner Abgaben verpslichtete.

Wenn wir in diesen und vielen anbern Fällen kein bereitwilliges Austheilen der Klostergüter, sondern vielmehr ein zähes Festhalten berselben bemerken, so können wir dem Kloster nur dafür dankbar sein. Dasselbe hat hiedurch in den traurigen Zeiten des Ranbritter=thums das öffentliche gemeine Beste am zwedmäßigsten geschützt. Gewiß lag der Abtei weit weniger an der Rente des genannten Besitzes, als an der öffentlichen Wohlsahrt. Ihr Beispiel wirkte gewiß ermuthigend für Andere und ent=muthigend gegen sonstige bose Gelüste!!!

In verschiedenster Beise erbliden wir noch sonft biese öffentliche Rechtsvertheibigung.

Ein gewisser Heinrich Fuchs von Grumbach sprach das Schirnt = vogtrecht über den Hof Wickershusen an. Weil der Abt Bernhard bie von dem Bischof eingeräumte Freiheit dieses Gutes nicht preiß = geben durfte, so wurde in einer gerichtlichen Verhandlung von dem Schirmvogten selbst das Zeugniß gegeben, daß er auf das Klostergurt selbst keine Ansprüche zu machen, sondern nur den Leuten der Kir Ge

baselbst bas Urtheil zu sprechen habe. Er mußte zugestehen, baß ihm hiebei jebesmal ein glatter Stab in bie Sand gegeben würde. Durch diesen Gebrauch, ben man sonst nirgends findet, sollte wohl die Racht ber Kirchenangehörigen ausgebrückt werben, daß nämlich von ihnen die Gewalt ausgehe, ihren Richter auf seinen Sit einzuführen uud zu seiner Amtshandlung zu ermächtigen. apostolische Stuhl hatte schon vorher in dieser Rechtsangelegenheit drei Richter aufgestellt. Es wurden nun bie unbegrundeten Unsprüche jurudgewiesen und ber Schirmvogt beauftragt, allen bem Abte jugefügten Schaben wieber gut zu machen. Auf Bitten ber Zeugen ftanb jeboch ber Abt und feine Mitbrüber aus gutem Willen ganglich von biefer Entschädigung ab, jedoch unter ber Bedingung, daß Beinrich Buchs und fein Bruber Conrad nie ein Schirmrecht auf biefen gof ansprechen ober irgend einen Schaben ausüben burfe. Breche er biefen Bertrag, so mußten bie Leben zu Erpheshausen (Erbshausen) und Sulzwiesen bem Rlofter zuruckfallen. Dies geschah i. 3. 1226.

Rehmen wir einen Rechtsschut vom J. 1536. Wir follten meinen, baß die nach den Uebeln bes Bauernkrieges fo hart heimgesuchte Abtei phm gemacht war; allein wir irren uns. Gin Bürger von Rothenfels hatte gegen den Ortsnachbarn Heinrich Ruchs zu Sendelbach eine Gelbforberung zu machen. Er brachte biefelbe an ben Zentgrafen von Rothenfels. Abt Conrad widerfeste fich, weil nur bem Rlofter bie niebere Gerichtsbarteit zustand. Bloß brei Bergeben hatte bas Bentgericht zu verhandeln, nämlich Tobtschlag, größeren Diebstahl und fließende Bunben. Dem Bentgrafen, der biefe Gelbforberung vor fein Gericht ziehen wollte, ertlärte ber Abt, bag ber Rlager am ge= ihworenen Gerichtstag und zwar ben nächsten Werktag nach Martini bor ihm ober seinem Schultheisen sein Recht forbern ober wenn ihm das nicht gelegen, "will ich das Gericht auf seine Rosten, wann er will, besetzen und Hans Fuchsen zurecht stellen an meinem Gericht zu Senbelbach. Biemit Gott bevolh."

Gewiß hat sich die Abtei um die öffentliche Wohlsahrt sehr das durch verdient gemacht, daß sie den dynastischen Uebergriffen möglich wehrte oder dieselben zum allgemeinen Besten zu vereiteln bestrebt war! So hatte der Herr von Rothenfels nach einem Weisthum vom 3. 1494 seit alten Zeiten das Recht, einen "nassen Bannwein" in Reustadt aufzulegen, welchen die Männer von sieben Gütern zu trinken hatten; auf die Kirchweih durfte er ein ganzes Fuder auflegen. In diesem Bannwein war eine große Bedrückung eingemischt. Es durfte nämlich Niemand sonstigen Bein trinken. Im Odenwald bestand bis in unsere neueste Zeit eine ähnliche Bedrückung durch die sogenannten "Bannmühlen". Manche Gemeinden dursten nämlich unter großer Strase nur einem gewissen Müller ihr Getreide zum Mahlen überzgeben, und man mußte nun mit Allem vorlieb nehmen, was und wie es dieser wieder in Mehl gab. Der mächtige Abt von Reustadt vereitelte jedoch berlei Bedrückungen. Er nahm sich selbst das Recht, zweimal im Jahre Bannwein zu verabsolgen und übertrug dies Recht an die Besitzer der Freigüter.

Durch Theilnahme an den öffentlichen Lande versammlungen suchte die Abtei ein weiteres Schärstein für das allgemeine Wohl zu opfern. Schon den hl. Burkard und Megingand sehen wir bei allen Kirchentagen im Frankenreiche; umsonst wurde der Abtei nicht der erste Platz nach Bestimmung des Königs Otto III. i. J. 993 auf Antrag des Fürstbischofs Bereward bei Versammlungen zu Würzburg in den ältesten Zeiten angewiesen; in späteren Jahrhunderten sinden wir unsere Aebte in der Mitte der franklichen Prälaten.

In dem langen Verzeichnisse der Klöster, welche unter dem Abte Wilhelm dem Chrwürdigen von Hirschau eine engere Verbrüderung abschlossen, steht der Name des Klosters vor allen andern Würzburger Stiften, nämlich Amorbach, Schwarzach und St. Burkard. Der später gebildeten Bursselder Vereinigung trat die Abtei gleichsalls bei.

Auf bem Landtage 1596 wurde ber Abt Martin nebst den Aebten von Strach und Schwarzach in den eigens gebildeten eugeren Ausschuß gewählt. Ebenso nahm auch dieser Abt zwei Jahre darauf persönlich an dem folgenden Landtage Antheil.

Am 12. Dezember 1618 wurde in der Stephanskirche zu Würzburg die letzte Benedictinerversammlung feierlich abgehalten, welcher alle Prälaten, Prioren und Aeltesten aus den Benedictinerklöstern der beiden Diözesen Würzburg und Bamberg beiwohnten, wobei also auch Neustadt vertreten war.

lleber bas täglich zum himmel auffteigenbe icon vom Stifter festgesette Gebet für bie Bohlfahrt bes beutichen Reichs-

vorstandes und bessen Land mag der Unglaube unserer Zeit denken, was ihm beliebt; leugnen kann er aber nicht, daß mit Aufhören dieses Gebetes auch das deutsche heilige Reich zusammenstürzte und mit ihm Bieles aufhörte.

Bezeugt ist bieses gemeinnützige Wirken ber Abtei in ber verzichiedensten Beise. Sind auch die dankbaren, anerkennenden Aeußersungen unseres Bolkes aus den früheren Jahrhunderten längst vershalt, so haben wir doch noch die glänzenden Zeugnisse seiner höchsten Bertreter.

Als nämlich der Kaiser Rudolph in einem Diplome vom 27. April 1611 die Abtei von neuem in den Reichsschutz aufnahm, erklärte er die Pflege dieser Bildungsanstalt "als eine gemeinnützige Sache, fruchtbringend für Zeit und Ewigkeit, aushelsend dem allgemeinen Reichsfrieden". Als lange zuvor Kaiser Karl IV. die Burkarduszelle in seine Obhut nahm, versicherte er, daß er dies thue "zum Wohle aller Christgläubigen". Unter dem 12. April 993 fertigte der berühmte Reichskanzler Erzbischof Willigis von Mainz im Namen von Otto III. eine Urkunde aus, in welcher er eine "ewige Belohnung für den Kaiser selbst, sowie einen Bortheil für das römische Reich" durch den Schutz dieses ältesten und wohlverdienten Klosters erwartet.

Wir brauchen uns barum nicht zu verwundern, wenn in ben Alosterdocumenten ben Bedrudern bes Klosters ber Antheil bes Ber-Ebensowenig barüber, baß z. B. rathers Judas gewünscht wird. i. J. 1365 der Erzbischof von Mainz sowie der Bischof von Würzburg, ber fleinere und größere franfische Abel und bie Stäbte Burgburg, Rottenburg und Schweinfurt aufgeforbert werben, biefe Abtei getreu ju beschützen und bei allen ihren Freiheiten und Gnaben gu bewahren; "hiedurch, versichert ber Raifer Rarl IV., wurdet Ihr Uns und bem römischen Reiche einen besonderen Dienst erweisen"; baher auch das ftrenge Ginfchreiten bes Raifers Ferdinand gegen ben Fürstbischof von Burgburg, welcher die Rechte und hiedurch bas Wirken einer folchen gemeinnütigen Anftalt beeinträchtigt hatte. Unfer letter frankischer Fürstbischof hat bies gemeinnützige Wirten, wie oben in ber Chronit bereits mitgetheilt wurde, gleichfalls bezeugt und mit innigfter Theilnahme bie Bemmung besfelben beklagt mit ber Berficherung, baß sich bas Rlofter "um die Rirche und ben Staat vorzüglich ver-

bient" gemacht habe. Die Mahnung bes Beisen in ben Spruchwörtern 5 R. 15. und 16. B. wurden von biefer Stiftung treu erfüllt: "Trinke bas Baffer aus beiner Cifterne und ben frischen Quell aus beinem Brunnen; leite auf ben Marktplat beine Baffer, bamit man in ben Strafen bamit fich labe". Unsere Rarolina hat frischen Quell getrunten aus ihrem eigenen Brunnen; auf ben Marttplat bes öffent= lichen Lebens hat fie fieben Brunnen geleitet. Wir faben die vielseitige Labuna. Es war für uns felbst, so bente ich, beim Ueberseben eine Die älteste Berson in unserer Gemeinbe, Die 84jährige Bauers-Wittme Margaretha Müller äußerte fich mahrend ber Drudlegung biefer Zeilen: "Ge-Reuscht bat ba golbene Zeiten im Geiftlichen und Beltlichen gehabt". Das Wirken unserer Ragb bes herrn stellt sich als ein katholisches bar. Sie hatte einen katholischen Taufschein. Auf ben Blättern ihres Dienstbuchleins steht mit großer Frakturschrift: "tatholisches Leben und Lieben in elf Jahrhunderten". Diefelbe tann mit bem Dichter fprechen:

> Beil ich das Leben liebe, D'rum flieben mich die Geister nicht.

Uebrigens bürfen wir uns diese Wirksamkeit nicht gar zu glänzend vorstellen und müssen entschieden die colossalen Lobsprüche zurückweisen, welche gegenwärtig die Aunde durch Deutschland machen. Es wird behauptet'): "Im Gegensat zu andern fränkischen Klöstern darf dem KlosterNeustadt das Lob nicht vorenthalten werden, daß die Ordnung und Zucht stets streng darin gehandhabt wurde, so daß die Ordnung und Zucht stets streng darin gehandhabt wurde, so daß die Ordnung und Austeschaltung der Ordnung dahin entsendet werden mußte." Wie wäre es möglich gewesen, über ein Jahrtausend bei den verschiedensten Stürmen und dem oft ebenso erschlassenden Eintagsleberz den Flor dieses Priesterhauses ohne höhere Unterstützung der Behörderz aussecht zu erhalten? Wir haben oftmals Einschreitungen dieser Beschottenseiten bervorheben.

<sup>1)</sup> Bavaria, Unterfranken und Aschaffenburg S. 543. Auch bas Reisebandbuch im Mainthal von Sante und Sprunner enthält biese unrichtige Angabe.

Der Schatten bebt ja bas Licht in seinem Werthe.

Die Gemeinde Reuftadt beklagt sich gegenwärtig darüber, daß sie das sogenannte Besthaupt mit Zahlung von 800 sl. ablösen mußte. Erst im vorigen Jahrhundert sei auf vieles Zureden der Alostergeistelichen, welche die Jasager der Bürgerschaft mit Wein= und Brodsgeschenken, sowie mit guten Worten zu gewinnen wußten, diese früher sehr eingeschränkte Abgabe möglich weit ausgedehnt worden. Es ist allerdings glaublich, daß das Aloster in dieser Weise versahren ist, um den obenerwähnten mehrhundertjährigen Prozeß gegen das Hochsterschaften durchsühren zu können. Daß die damals zu Gesallen handelnden Nachbarn nicht übel suhren, solange die Abtei bestand, ist aber auch klar. Wenn dies nachher sich änderte, so trifft das Aloster selbst keine, oder wenigstens nur eine geringere Schuld.

Bor zwei Jahrhunderten war die Gemeide fehr schwierig gegen bie Abtei wegen Befit bes Rirchenvermogens. Es beftand nämlich feit febr langer Reit eine Wallfahrt zu Ehren ber bl. Gertraub auf ben hiefigen Dichelsberg. Bon ber Stadt Burgburg malte jährlich am Pfingft= montag von Pleichach aus eine Prozession hieher. Im vorigen Jahrhunbert wurde ftatt berselben wegen vorgetommener Ercesse biese Brozession af ben Nitolausberg (Räpelle) geleitet und später gang unterlassen. Die Andacht ber wallfahrenden Gläubigen spendete verschiedene Opfer, p daß die auf dem Michelsberge stehende Kapelle balb mit einem fleinen Gelbfonde versehen war; auch Garten und Wiesen in ber Nähe geborten ibr. Die Abtei beantragte, weil ein Conventual ben Gottes= bienft in biefer feit 1615 zur Pfarrkirche bestimmten Rapelle zu besorgen hatte, daß der ganze Fond mit den genannten Grundstücken burch die geiftliche Regierung dem Stifte incorporirt werben möchte. Roch liegt der deshalb gefertigte Bericht vom 12. Februar 1688 vor. Es ift aber auf benselben bas Notabene eingetragen: "Ift aus Beforg ber Bauern zu neuftath rebellion nit Gingeben worden". Die Abtei wählte die thatsächliche Besitzergreifung und ließ sich später den Confens bes Generalvicariates verleiben. So wendete fie bamals biefe Bauernrebellion ab. Bas jeboch in bamaliger Zeit unnatürlich und mnachft ungerecht war, brachte nicht ber Gemeinde, die ihres eigenen selbstständigen Kirchenfondes verluftig gieng, einen Nachtheil, sonbern vielmehr in petuniärer Sinficht nur bem Rlofter, welches nun gang

allein die Shre und aber auch Pflicht hatte, alle Bedürfniffe eines würdigen Gottesdienstes nur aus seinen eigenen Mitteln zu bestreiten. Dieses Berhältniß besteht zu Gunften ber hiesigen Gemeinde jest noch.

Bo ist jener große Neustabter Humpen ohne Fuß, jenes Denkmal ber Mönchsschwelgerei? Die Leute erzählen allerdings jetzt noch von diesem genannten übergroßen Trinkgefäße; auch ein Inventar vom vorigen Jahrhundert verzeichnet dasselbe. Bon der vorgeblichen Trinkübermäßigkeit sindet sich jedoch kein Beweis vor. Wie jetzt die Familienglieder in einsachen Bürgershäusern ohne allen Anstand aus einem und dem nämlichen Glase trinken, so war es auch wohl bei den Gästen, die früher mit den hiesigen Conventualen sich vergnügten. Dies Gefäß für Alle in Gottes freier schöner Natur, z. B. in dem noch vorhandenen steinernen Kundelle vor dem prächtigen Laubgange durste einen ordentlichen Inhalt fassen, und das Fußgestell war daran entbehrlich, weil es lange genug dauerte, die Gottes Gabe die Runde gemacht hatte; auch konnte man es in eine Deffnung des Steins einstellen.

Daß mancherlei Fehler bei ben Einzelnen, ja bei ber Genossenschaft vortamen, läßt sich leicht benken. Sind doch einige Borstände gleich Anfangs auf der falschen Bahn vorgestellt worden; wie aber der Hirt, so die Heerde. Den geringsten moralischen Standpunkt mögen die Conventualen zur Zeit Luther's gehabt haben. Schon ihre Kleidung statt der uralten weiten schwarzen Gewandung, die wir sonst vom hl. Burkard an dis zum letzten Abte bemerken, nun aber auf einmal im Winter "Wüllerröde" und im Sommer "leinene Gippen", deutet darauf hin. Bischof Julius sah sich verpstichtet, schon i. J. 1588 und wiederholt 1615 die Reformation des Klosters anzuordnen. Seine in 10 Kapiteln zuletzt gegebene Vorschrift enthält 23 Folioblätter.

Als starke Schattenseite erscheinen auch die oft bedeutenden Schulden, welche die Conventualen nach der Gütertheilung zwischen dem Abte und Convent hinterließen. Es mußten die verschiedensten Anordnungen an den Baumeister wegen Tilgung dieser Schulden ge= geben werden. Die Conventualen scheinen damals noch gemeinschaft= lichen Tisch gehabt zu haben. Im Uebrigen hauste im Münster jeder für sich und verladorirte auch nach seinem Gutdünken. Nicht minder scheint das ein großer Fehler gewesen zu sein, daß damals jeder in die Bersammlung neu Eintretende sünszig Pfund Heller einzahler

muste. Hievon wurden breißig Pfund unter die wenigen Geistlichen sogleich ausgetheilt, die doch gelobt hatten: "der Herr ist mein Erbstheil". Rach unserem jetzigen Geldwerthe hatten da die i. J. 1348 hier lebenden vier Ordenspriester gegen 800 Gulden unter sich von dem Renausgenommenen zu vertheilen. Kein Bunder, wenn wir den Besit des Privatvermögens, welcher ganz der Ordensregel zuwiderlief, mach wenigen Jahren wieder ausgehoben finden.

In den Ordinariatsatten sindet sich ein starker Riffel gegen die jungen hiesigen Geistlichen. Einige von ihnen hatten sich in Bamberg, wie man sagt, einen kleinen Spaß am Ende des vorigen Jahrsmaderts erlaubt. Beim Einsahren in die Stadt hatten sie nämlich dem Chormann auf Befragen nach ihrem Stand erklärt, sie seien Italienische Aebte mit einem Tyrolischen Prior. Aus den Quasten der Reisestöcke hatten sie sich die nöthige Auszeichnung gemacht. Kaum waren sie zu den Ihrigen auf dem Michelsberg gekommen, so wurde der dortige Abt durch den Fürstbischof beauftragt, diese Aebte und den Prior zur hostasel einzuladen. Der Thormann hatte nämlich schleunig die Answest dieser Fremden dem Fürstbischof mitgetheilt. Da konnten die Quasten nicht mehr vorhalten. Es kam ins hiesige Kloster eine strenge Bermahnung wegen dieser Ausgelassenheit.

Leiber muffen wir auch einen Fehler, und es wird mahricheinlich nicht ber einzige gewesen sein, gegen bie oberfte Rirchengewalt Es war nämlich i. 3. 1484 ber Weltgeiftliche Bertholb Ries, welcher die Vicarie des Nicolaus-Altars zu Repbach inne hatte, mit Tob abgegangen. Beil zur Wieberbesetung biefer Stelle bie nach bem Lateranensischen Concil festgesetzte Reit abgelaufen war, so war bas Recht zur Ginsetzung eines Nachfolgers bem papftlichen Stuble anheimgefallen. Deßhalb ernannte am 31. August d. J. von Aschaffenburg aus ber papstliche Nuntius und Bischof Bartholomaus von Rarafcis einen gewissen Beltpriefter Biegand Ed auf biefe erlebigte Stelle, beren Einkommen die Summe von vier Marken Silbers nicht überftiea. Rach einigen Tagen forberte ber Nuntius ben Bischof von Bürzburg auf, biesen ernannten Geistlichen anzuerkennen und in seine Stelle einsetzen zu laffen. Es vergiengen jedoch über biefem Bollzug mehrere Jahre. Bir sehen unterbessen alle möglichen Strafen ber Excommunication, Suspension, bes Interbittes und sonstiger Rirchen-

ponen über ben Bemerkten verhangt, ohne bag bie sehr weitläufigen') jeboch nicht ganz vollständigen Aften eine perfönliche Schuld in sonstiger Sinfict bemfelben nachweisen; nur wollte er von feinem guten Rechte nicht abstehen. Der papstliche Stuhl sprach ihn baher von allen biefen Rirchenstrafen frei und ernannte ihn von Neuem auf diese Bicarie ober Frühmesse. Das hiefige Rloster erhob jedoch wegen Einführung biefes Priefters in die feiner Gewalt unterworfene Rirche zu Retbach neue Schwierigkeiten; beghalb ließ bie geiftliche Regierung ben Abt Johann von Neuftadt und zwei Conventualen in die Domfirche zu Burgburg tommen, um sie nach papstlichem Auftrage babin zu bestimmen, innerhalb sechs Tagen alle Ginkunfte ber Frühmeffe an ben ernannten Ed abzugeben. Dieser konnte jedoch auch jest wieder nicht in ben ruhigen Besit seiner Stelle gelangen, weghalb er diefelbe im 3. 1491 nach siebenjährigem vergeblichem Versuche nieberlegte, worauf ein gewiffer Beinrich Schiffer fie erhielt. Wir finben jest feineswegs einen firchlichen Gehorsam und die Anerkennung des Rirchenrechts in bem Borgeben ber hiefigen Abtei; am wenigsten aber eine Dantbarteit gegen ben hl. Stuhl, welcher fo oftmals ichon bas Recht ber ringenben Abtei Reuftadt gegen sonftige Gewaltthätigkeit in Schut genommen hatte! Freilich klagt man auch über Migbräuche bei berlei Vergebungen.

Ziehen wir jedoch im Ganzen alles Böse, welches das hiesige Institut gewirkt hat, ab von dem vielen Guten, welches dasselbe zu Tage gefördert, so müssen wir anerkennen, daß die Summe des Guten weit größer ist, und können nur mit Dankbarkeit und dem Bekenntnisse von der Karolina scheiden, daß sie vier vortreffliche Töchter und drei verdienstvolle Söhne gehabt hat, denen unsere herzliche Hochachtung gebührt.

Das glänzende Zeugniß des Statthalters Christi Urban VIII. paßt wie für das ganze Bisthum, so auch insbesondere für diese Stiftung: "Sie hat sich um die katholische Kirche und das ganze römische Reich bestens verdient gemacht".

Es sollen noch die Ortschaften verzeichnet werden, welche in ben beiben letten Jahrhunderten Angehörige dem hiesigen Ordensleben

<sup>1)</sup> Gottfriediana 9. 90, 271, 268 ac.

<sup>2)</sup> De Ecclesia Catholica atque toto Imperio Romano optime merita Ecclesia Wirceburgensis.

geweiht haben. Die vorgesetze Ziffer bebeutet die Anzahl ber Gottsgeweihten. Wöchten sie Alle sowie ihre Witbrüber aus den andern Klöstern unsre Fürbitter in der andern Welt sein!

# Beimath ber letten 103 Benedictiner:

| Detinitie det regien 103 Senevicinee: |                     |       |                 |                          |
|---------------------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| Zahl.                                 | Geburtsort.         | Zahl. | Geburtsort.     | Bemerkungen.             |
|                                       |                     |       |                 |                          |
| 3                                     | Bamberg             | 1     | Linden          | Es stammten ans:         |
| 1                                     | Brüdenau            | 1     | Lindenfurt      | Bürzburg 1/5;            |
| 1                                     | Burghaufen          | 3     | Lohr            | der nächsten hiesi=      |
| 1                                     | Dettelbach          | 1     | Mainz           | gen Umgegenb             |
| 1                                     | Dingolstadt         | 1     | MeUrichstadt    | bon 5 Stunden 1/5;       |
| 1                                     | Ebenhaufen          | . 1   | Mergentheim     | fonstigen Orten ber      |
| 1                                     | Eichsfeld           | 2     | Münnerstadt     | ehemal. Würzb.           |
| 1                                     | Eltniann            | 1     | Münster         | Diozese 2/5;             |
| 1                                     | Eftenfeld           | 1     | Neresheim       | andern Ländern . 1/5.    |
| 2                                     | Euffenhaufen        | 1     | Neuntirchen     | Das Tagebuch enthält     |
| 1                                     | Fladungen           | 1     | Neustadt a/S.   | Näheres über die Lebens= |
| 3.                                    | Fuld                | 1     | Reicholsheim    | verhältnisse der Einzel= |
| 1                                     | Geisa               | 3     | Replach         | nen von 1631 an. Abt     |
| 2                                     | Gerolzhofen         | 2     | Röttingen       | Bernard Krieg hat es     |
| 3                                     | Pammelburg          | 4     | Rothenfels      | angelegt.                |
| 1                                     | Hardheim            | - 1   | Sandau          |                          |
| 3                                     | <b>Paßfurt</b>      | 1     | Schwarzach      |                          |
| 1                                     | Beiligenstadt       | 1     | Sommerach)      |                          |
| 1                                     | Beuerseu            | 1     | *Stadtlauringen |                          |
| 1                                     | Beuftreu            | 1     | Trier           |                          |
| 1                                     | Böpfingen           | 1     | Unterelzbach    |                          |
| 1 '                                   | Homburg             | 1     | Berebach        |                          |
| 2                                     | <b>R</b> arbady     | 2     | Bolfach)        |                          |
| 1                                     | <b>R</b> arlstadt   | 1     | Weierefeld      |                          |
| 1                                     | Raffel              | 1     | Weger           |                          |
| 1                                     | Ritingen            | 1     | Bolfemunfter    |                          |
| 3                                     | Konigehofen i. Grf. | 1     | Bülferehaufen   |                          |
| 1                                     | <b>Aronungen</b>    | 20    | Würzburg        |                          |
| 1                                     | Lauerstadt          | 1     | Beiligheim      |                          |
| 3                                     | Lengfurt            | 59    | einzelne Orte.  |                          |
| į                                     | _                   | ופט   | tingenie Dite.  |                          |

Solange eine Dankbarkeit für empfangene Bohlthaten und eine Hochschäung bes Birkens für die höchsten Güter der menschlichen Gesellschaft besteht: wird die Burkarduszelle in der hiesigen Gemeinde, in der Umgegend und wohl auch in weiteren Kreisen stets in Shren bleiben.

Laffen wir noch die Bater ober Aebte biefer Zelle in Reihe und Glieb an uns vorüberwallen und bamit von biefer Stiftung, die wir Gott und seinen Heiligen empfehlen, Abschied nehmen.

### 1. Beriobe.

- 1. 725 H. Burfard, fpater Fürst= bifchof von Würzburg.
- 2. 741 B. Megingaud, besgl.
- 3. 794 Balberich.
- 4. 796 Anfelm.
- 5. 810 Spatto ober Hatto, später Bischof.
- 6. 823 Gogwald, Graf v. Hennesberg, fp. F.-B. von Burzburg.
- 7. 855 Dietrich.
- 8. c. 870 Bemerab.
- 9. c. 890 Johann.
- 10. 900 Dietho, Graf v. Caftell, fp. F. B. von Burgburg.
- 11. c. 920 Johann.
- 12. c. 940 Harud, fp. Bischof.
- 13. c. 960 Werenhard.
- 14. c. 975 Beinrich Blumel.
- 15. c. 990 Rabold.

### 2. Beriode.

- 16. 1000 Bernard.
- 17. c. 1030 Engelbert.
- 18. c. 1060 Rutmar.
- 19. 1090 Abelger.
- 20. 1101 Siegebold.
- 21. c. 1110 Richard.
- 22. 1150 Beremarb.

- 23. 1166 Reginhard, Graf v. Abensberg, Bropft zu Bürzburg und Berwalter zu Reuftadt, F.-B.
- 24. c. 1184 Hohold.
- 25. c. 1206 Richard.
- 26. 1222 Bernard.
- 27. 1226 Tragebobo.
- 28. 1245 Conrad v. Gelnhaufen.
- 29. 1266 Beinrich v. Rarbach.
- 30. 1270 Conrad.
- 31. 1276 Bipert.
- 32. 1279 Balther.
- 33. 1295 Trutwin.
- 34. 1302 Richolf.
- 35. 1324 Bolfram v. Dunnfeld.
- 36. 1354 Gotfried Graf v. Riened.
- 37. 1365 Gotfried Ubelin. (Cben-
- 38. 1383 Gotfried Graf v. Rienect.
- 39. 1388 N. v. Hutten.

#### 3. Periode.

- 40. 1403 Johann v. Beiller.
- 41. 1421 Johann v. Gebfattel.
- 42. 1428 Nifolans v. Königefelb.
- 43. 1438 Propft Conrad Haud von Repbach, bloß Berwalter.
- 44. 1444 Martin v. Ottersbach, weltlicher Berwalter.
- 45. 1449 Johann v. Rottenhaufen.

- 46. 1460 Beinrich Coulteis.
- 47. 1470 Johann Mager.
- 48. 1483 Eberhard Beger od. Bar.
- 49. 1489 Johann Molitor v. Külsbeim.
- 50. 1503 Abam Saber von Lohr.
- 51. 1512 Johann Kregmann von Bertheim.
- 52. 1513 Jodofus Steigerwald von Arnstein.
- 53. 1534 Conrad Lieb v. Amorbach.
- 54. 1554 Johann Fries.
- 54. 1556 Beinrich v. Jeftetten.
- 56. 1561 Rilian Rnecht v. Retbach.
- 57. 1576 Christoph Ras.
- 58. 1586 Martin Anödler von All= dorf bei Schw.=Gemund.
- 59. 1615 Baltin Minor (Kleiner?) bon Rothenfels, bloß Convent. des Klosters und Berwalter.
- 60. 1619 Georg Chalt von Rarbach.
- 61. 1635 Georg Frid v. Rothenfels.

- 62. 1636 Johann Edard aus bem Eichsfelb.
  - 4. Beriode.
- 63. 1648 Balthafar Stumpf von Fladungen.
- 64. 1652 Jatob Bed von Ebenhaufen.
- 65. 1656 Bernard Höhlein von Haffurt.
- 66. 1686 Maurus Dürr von Rothenfels.
- 67. 1696 Buido Bach von Lohr.
- 68. 1703 Bernard Rrieg von Guf= fenhaufen.
- 69. 1729 Kilian Kneuer von Mells richstadt.
- 70. 1733 Placidus Reich v. Rlofter= fcmarzach.
- 71. 1764 Benedict Lurg von Mün= nerftadt.
- 72. 1788 Johann B. Weigand von Karlstadt.

# Viertes Kapitel.

# Die säkularifirten Benedictinerklöfter.

1. Die Benedictiner = Abtei Amorbach 714-1803.

or bem Eingange in ben Obenwalb vom Westen her in bem Mulbauthale, zwei Stunsben von Wiltenberg am Main, liegt die besrühmte Abtei Amorbach.

Ruthart von Frankenberg, der als Gaus graf auf dem nahen Frankens jest Gotthards-

berge über ben Obenwald herrschte, berief um bas Jahr 714 nach Christi Geburt ben heiligen Birminius aus Reustrien, einen Benedictiner bes Fossatenser=Rlosters, um in bem Obenwalbe

christliche Kultur anzupflanzen. Da ber Gaugraf finderlos war, machte er die Kirche und ihre wohls

thätigen Anftalten zu feinem einzigen Erben.

Eine kleine Viertelstunde von dem jetzigen Amorbach in den vom Otterbache durchschnittenen engen Thale stand ein dem Odin oder Wodan, dem odersten Gotte der alten Deutschen, geheiligter Hain, aus welchem ein voller, klarer Quell entspringt, der sich in die Otterbach ergießt. An diesem frischen Quell war es, wo unsre heidnischen Borältern, die Allemanen sich versammelten, um dem Wodan und Thor, dem Donnergotte, ihre Verehrung darzubringen.

Rit Beisheit benützte ber hl. Pirminius biesen altehrwürdigen Bersammlungsort, um unfre Boreltern zur Verehrung bes einzig wahren Gottes anzuleiten; ebenso benützte er auch das hochverehrte Basser des "Thor-Bornes", um damit die Neubekehrten zu tausen. Um die liebgewonnenen Göhen sicherer zu entsernen und statt ihrer etwas Bessers zu geben, baute er hier ein Kirchlein zu Ehren der Mutter der Enaden, "Mariaborn" genannt, nebst einigen Zellen sür sich und seine Schiler.

Als ben hl. Birminins ber apostolische Beruf tiefer in ben Obenswald führte, ließ er seinen um das Jahr 694 in Aquitanien gebornen und gleichfalls im Fossatenser Kloster gebilbeten Bögling, den heiligen Amor, zur Fortsetzung des begonnenen Werkes an Mariaborn zurück, und verordnete benselben 724 zum Abte und Vorsteher der ganzen dortigen Missionsanstalt.

Bald war das Missionswerk so weit gediehen, daß der hl. Bonissius im Jahre 734 bei Mariaborn eine neue Kirche mit einem Moster-Baue an der Stelle, wo noch jetzt das Klostergebäude steht, einweihen konnte.

Der hl. Amor, zu bessen Ehre das jetzige Städtchen den Namen Amorbach, und die ursprüngliche Kapelle "Mariaborn" den Namen "Amorsbrunn" erhielt, starb nach sast 43jährigem Wirken um das Jahr 767 am 17. August'), an welchem Tage jetzt noch sein Fest begangen wird. Die ganze Gegend betrachtet ihn noch nach elshundert Jahren bankbar als ihren Wohlthäter und ruft ihn vertrauensvoll in schweren Anliegen an, besonders in dem vielbesuchten

### Amorsbrunn.

Ber zählt die vielen Tausenden, die jährlich dem Drange ihres herzens folgend, auf den Amorsbrunn von mehreren Stunden her wallen? Ueber den Amorsbrunn, aus dem durch eine runde Deffnung des geplatteten Bodens Wasser geschöpft und getrunken wird, ist die alterthümliche Amorskapelle erbaut. Sie ist 59 Fuß lang, 30 Fuß breit und  $18^1/_2$  Fuß hoch. Der Chor hat ein schönes altdeutsches Gewölbe mit Tragsteinsiguren. Auf dem Hochaltare steht die Abbils

<sup>1)</sup> Holzwarth fest in seinem bentichen Kalender die Berehrung des heiligen gleichfalls auf ben 17. August.

bung bes Stifters und Saugrafen Ruthard von Frankenburg mit Arone und Pilgerstab, bas Mobell bes Klosters mit Liebe und Festigsteit in ber Hand haltend. Der Nebenaltar auf der Epistelseite im Chor stellt in sehr alten in Holz geschnitzten Figuren den Stammbaum der Muttergottes von Abraham vor, und ist also der Verehrung berjenigen gewidmet, welcher der Ort zuerst geweiht war. Der gegenüberstehende Nebenaltar auf der Evangelienseite des Chors ist dem Apostel des Odenwaldes, dem hl. Amor geweiht, welcher als Abt das Klostermodell in der Hand trägt. Links an der inneren Chorsscheidewand ist der Rest einer uralten gothischen Steinarbeit in der Form von Astwert eingemauert. Auch in dem Schisse besinden sich noch zwei Altäre, deren Gemälde sich auf die Einführung des Christensthums in dieser Gegend und auf die Tause der ersten Reubekehrten beziehen.

Der Benedictiner P. Gropp, der vielleicht aus dem altehrwürsbigen Amorsbrunn seine Liebe zu historischen Aufzeichnungen geschöpft hat, führt zwanzig Wunderwerke auf, welche auf Fürditte des hl. Amor hier gewirkt wurden, wovon folgende erwähnt werden sollen:

- 1. Johann Losse aus Rübenau gieng mit seiner Mutter, die ein besonsberes Bertrauen zum heiligen Amor hatte, wenigstens einmal im Jahre zu der Quelle des heiligen Amor wallen. Bor dem Jahre 1447 bekam sein fünfjähriger Bruder Konrad fünf Geschwüre am Halse, aus denen sich bald eben so viele offene sehr schmerzliche Wunden bildeten. Kein Arzt konnte helsen. Da bringt die Mutter den Knaben zur Heilquelle, und wascht seine Wunden mit dem Amorswasser. Alsbald ist der Kleine gesund, doch bleiben für sein Leben lang fünf Narben zurück, die er Jedermann als Zeugen der Hülse bes heiligen Amor vorzeigte.
- 2. Agnes, Chefrau bes Bürgers Iohann Köntlein von Amorbach, siel um Maria Geburt 1447 beim Abthuen ber Aepfel vom Baum, bessen Ast unter ihr brach. Sie zersplitterte den rechten Fuß, so daß die Knochen durch Haut nnd Fleisch drangen. Sobald sie nach Haus getragen, ein wenig zu sich kam, rief sie sogleich den heiligen Amor an, und gelobte, ihm einen Fuß von Wachs ungefähr so groß und schwer als der ihrige zu weihen, sobald sie wieder zu seiner Heilquelle gehen könnte. Bald näherte sich das Kirchweihsest der Kapelle, welches in jenem Iahre auf den Reinigungstag siel. Die bettslägerige Frau bedauerte sehr, daß sie an der Festesseier keinen Antheil nehmen konnte. Desto inständiger rief sie den heiligen Amor um Hülse an; sie machte

neme Gelübbe und versprach, jedes Jahr eine Kerze mit zwei Gelbstücken dem beiligen Amor zu opfern. Alsbald verspürt sie eine Linderung des Schmerzes; sie versucht, den Fuß zu bewegen; es geht; ohne fremde Beihülse bewegt sie den Juß hin und her. Nach wenigen Tagen steht sie auf dem Fuß, und geht ohne Stock. Froh und dankbae erfüllt sie Gott und dem heiligen Amor das Gelübbe.

- 3. Der Amorbacher Bürger Konrad Nunnenmacher war 1448 zwölf Lage lang an einem Cholerafieber heftig erkrankt. Er klagte seine Schmerzen seiner Frau; diese rieth ihm, da sie selbst früher auf Anrusen des heiligen Amor von heftigen Kopfschmerzen befreit worden war, seine Zuslucht zum beiligen Amor zu nehmen. Er verspricht, eine Kerze in seiner Kapelle dars wiringen. Er besucht die Rapelle, opfert die Kerze, verrichtet sein Gebet, seht nach Haus, und ist Gott sei Dank gesund.
- 4. "Im erften Jahre nach meiner Brofeg 1652, fo fchreibt in lateini= ther Sprache ein Amorbacher Conventual B. Kolumban, habe ich vom Anfang ber Faften bis Oftermontag einen fo heftigen Zahnschmerz ausgestanden, daß ig wie ein Stud Bieh auf ber Erbe herumfroch jum tiefften Leidwefen aller meiner Bruder. Als am Oftermontag die Bater ben St. Amorsbrunn besuchten, gieng ich mit ihnen. Da ich so oft schon vom heiligen Amor und finer Bunderquelle gehört hatte, rief ich biefen Beiligen um Linberung bes Somerzes an. 3ch wusch nun mit bem Quellwasser meine Zahne; sogleich bite ber Schmerz auf. Ich habe niemals barauf bis zum heutigen Tage Bebermanns Erstaunen Zahnschmerzen bekommen. Muf Befehl meines herrn Abtes habe ich die mir gespendete Gottesgnade und die Bunderfraft bes Bornes mit einigen Reimen beschrieben und dieselben an die Wande ber Rapelle eingeschrieben. Dies bezeuge ich Fr. Kolumban, Profeg bes Amorbacher Rlofters, des hl. Benedictinerordens, bergeit Pfarrer in dem Marktfleden Mudau am 30. Mai 1863.

Cum corpus languet, jacet et sine viribus aegrum, Dum vehemens turbat, discrutiatque dolor.

Bann schwere Krankheit umbringt bein Herz,
Und leidest gar großen Schwerz

Cur medico toties largissima munera mittis,
Andes et summi linquere dona Dei?

Barumb gibst dem Artt so große Gaben;
Und läßt sahren die göttliche Gnaden?

Ecce Peregrini peramoenus rivus Amoris
Transsluit, e mordis languida membra levans.

Schau, allhier Sankt Amorsbrunn entspringt,

Belcher die vorige Gesundheit wiederbringt.

Atrophiae foedus lanquor si strinxerit artus,

Hoc tua fontano membra liquore laves.

so du beschrieen bist, und dein Glieder verdärren wällen,

Basche dich mit dieser Henlsamen Bron-Quellen.

Cum creat indormitos Odontalgia dolores,

Diluito dentes hujus Amoris aquis.

Ban du mainst, aus großen Zahn-Wehe muß ich vergehn,

Mit diesem Basser wasch beine Zähn.

Nam cito comperies mira virtute repulsos

Mordos, quos divus flumine sanat Amor.

Den baldt vieserlen Kransheit aus sonderer Krasst

Hanglet Sankt Amor mit gegenwärtigen sasst.

- 5. Im Jahre 1670 war ber Bürger Johann Kron von Miltenberg ein ganzes Jahr über am Fieber trant. Da alle Mittel nichts halfen, versprach er eine Wallsahrt zum St. Amorsbrunnen zu machen. Er thut es; trinkt aus ber Quelle, und von dieser Stunde an verließ ihn das Fieber.
- 6. Im Jahre 1708 lag Christian Rütger von Röllfeld an einer schweren Krankheit so hart darnieder, daß Jedermann ihm verspielt gab. Aus übernatürlichem Drange gelobte er, wenn er wieder gesund würde, auf den
  St. Amorsbrunnen zu wallen und zum ewigen Andenken dort ein Bild anfzuhängen. Kaum hatte er das Gelübde gemacht, da fühlte er sich besser; bald
  war er vollfommen gesund.
- 7. Zum Schlusse soll noch ein Bunder namhaft gemacht werden, welches P. Gropp in seiner Beschreibung des Amordacher Klosters nicht auführen konnte, weil es sich erst einige Jahre später ereignete. Der Enkel hat es dem Munde des Großvaters, an welchem die That Gottes geschehen ist, entsnommen und dem noch lebenden Urenkel erzählt.

Um das Jahr 1748 wurde der Bauersmann Michael Dürr von Folmersborf, einem Filial der Pfarrei Hartheim, am ganzen Körper contrakt,
so daß er an zwei Krücken gehen mußte. Er gebrauchte viele Merzte, doch
vergebens. Er gelobte verschiedene Wallsahrten, so auch nach Dettelbach. Als
bie Prozession bei der Rückehr von Dettelbach aus der Marienkapelle zu
Bürzburg ausgezogen war, wollte er vom Altar der gnadenreichen Mutter
Jesu nicht scheiden; unter heißen Thränen slehte er zu ihr; die neben ihm
knieende Tochter Barbara betete weinend für und mit dem Bater. Die in der Kirche
Anwesenden sagten dem Mädchen, es solle seinem Bater bemerken, daß er in
seinem Gebete aushören und seiner Prozession nachfolgen sollte, weil er Gott

nicht nöchigen könne. So mußte er seine Krankheit wieder mit nach Haus schleppen, und auf seinem Odenwälder Bauernwagen der Prozession nacheschen. Nach einigen Wochen sagte eine alte Mutter zu ihm: Michel, Ihr seid doch recht nicht gescheid; verdoktert das viele Geld und verreist so weit. Bersprecht Euch auf den Amorsbrunn, der liegt so nahe und hat schon so Vielen geholfen.

Der Bauersmann that es und machte fein Gelübde auf ben Amorsbrunn, wohin er nach einigen Tagen wallte. Er läßt fich in der Rapelle bas Baffer mit ber Rette in einem "Gimer" (ein fleines holzernes Gefaß, berauf ziehen; er trinkt davon und benett damit die franken Glieder. Plotlich mit er alle feine Glieder eingerichtet und volltommen gefund. Er hängt alsbald feine zwei Kruden an der Wand der Rapelle auf, wofelbst fie noch bie bor wenigen Jahren zu feben waren. Ruftig und gefund, voll Dank gegen Gott und feinen Bermittler, ben beiligen Amor, gieng er nach Saufe. Aljahrlich zweimal besuchte er nach Berlobnif den Amorebrunn und af babei nichts Barmes. Im hoben Greifenalter murde er bifpenfirt, fo bag er jahrlich um einmal den mehrftundigen Bang ju machen brauchte. Der Beimweg fchrte ihn über Gotteredorf, woselbst feine ermahnte Tochter Barbara an den Banersmann Johann Abam Link verheirathet mar. Oftmals fag dort ber Greis vor dem ftillen Gee an jenem runden fteinernen Tifche, ber noch vor Bartchen am Baufe fteht, und ermunterte feine Entel zur Furcht Gottes mb jur Dantbarfeit gegen ben lieben Berrgott.

Die höchsten Standespersonen theilten diese hohe Verehrung gegen unsern heiligen Apostel des Odenwaldes. Die Kaiserin von Desterreich stiftete um des Jahr 1720 ein Kapital von 1500 fl. für die St. Amorstapelle. Als die Zinsen hievon nicht wehr gehörig flossen, fügte ihre ruhmreiche Tochter Kaiserin Maria Theresia, welche sich vom Amorsbrunn Wasser nach Wien senden ließ, noch einen weiteren Beitrag hinzu. Nach der Stiftungsurkunde will an jedem Freitag für das österreichische Kaiserhaus eine hl. Messe, sowie an jedem Quartal und am Festtage des hl. Amor ein Ant gehalten werden. Weil aber gegenwärtig nur 15 fl. Zins eingehen, so werden, bis die ursprüngsliche Stiftung des Kaiserhauses wieder gehalten werden kann, jährlich nur vier Kaiserämter von der Amorbacher Pfarrei besorgt.

Roch zu Lebzeiten bes hl. Amor wurde das Aloster vom König Bipin dem neugegründeten Bisthum Würzburg zugetheilt; in den letten Jahrhunderten gieng es an Kurmainz über.

Schon i. J. 1099 finden wir die Einverleibung einer Kirche zu heilbrunnen. Dar Klofter foll für den Bischof Emehard und Bruno

einen Jahrtag feiern. Unter biesem Orte Heiligenbrunnen ift wohl ber jetige Ort Hammbrunn zu verstehen. Man spricht ja in ber Obenwälber Gegend oft ben Laut ei mit a aus, z. B. hamm- statt heimgehen.

Raum hatte die Genossenschaft in dem Obenwald die christliche Cultur verbreitet, als sich ihr ein neues Feld eröffnete; es war dies das heidnische Sachsenland, welches der christlichen Cultur so viele und so lange Mühen bereitete.

Bekanntlich hat Rarl ber Große acht neue Bisthumer in biefem nörblichen beutschen Laube gegründet; barunter auch bas Bisthum Berben. Als auf bem Wormfer Concil i. 3. 772 jum erstenmal bie Unterwerfung und Bekehrung ber Sachsen beschlossen wurde, erhielt Amors Nachfolger Ramens Suitbert ben Auftrag, bas Chrifterthum in diese heibnische Länder zu bringen. Unseren Amorbachern wurde einer ber gefährlichsten Bosten angewiesen; wir finden nämlich, daß gleich im Anfang bes hartnäckigen und außerorbentlich blutigen dreißig= jährigen Sachsenkrieges ber König in eigener Berson in bas Sachsenland gog und bas Bolt mit aller Gewalt nieberschlug. 4500 bes Treubruchs Beschulbigte wurden zu Berben enthauptet. Die unge= bänbigten Sachsen nahmen Rache, und unsere Glaubensverbreiter waren bie vielen Jahrzehnte hindurch bie gedulbigen Opferlämmer. zählen im Ganzen acht Miffionare, welche ben Abteiftab im Obenwald mit ber Dornentrone im Sachsenland vertauschten. Ihre Namen folgen unten. Die fechs erften Nachfolger bes hl. Amor erlitten ben Martertob und werben barum auch Beilige genannt.

Freilich will die jetige Geschichtsforschung hievon auch nicht einmal soweit Notiz nehmen, daß sie sich mit Wiberlegung dieser Amorbacher Missionsthätigkeit beschäftigt. Der protestantische Geschichtschreiber Rettberg geht vornehm über die Gründungsgeschichte Amorbachs hinweg; auf ihn berusen sich wieder Andere. Der kathoslische Forscher Dr. Albirdingk Thinm giebt sich soviele Mühe, die durch Karl den Großen gegründeten kirchlichen Berhältnisse im Sachsenlande genau darzustellen. Während er den acht karolinischen Bisthümern seine ganze Ausmerksamkeit widmet, und die ersten Borstände derfelben, soweit es ihm nur immer nöglich ist, an's Tageslicht stellt, fertigt er die Diöcesandeschreibung des Sprengels, welchen unsere Amorbacher

Rönche bebaut haben, nur mit der einzigen Zeile ab: "Bon Verden wissen wir noch weniger vor dem Jahre 829 zu berichten" 1).

Bie weit unsere Missionäre jener Tabel trifft, ben ein Geschichtsschreiber ben Glaubensboten im Sachsenlande vorwirft 2), können wir bei dem Abgange aller Urkunden jett nicht genau angeben. Thatsache ift es, daß viele der nach Verden entsandten Bischöfe von den unbänsbigen Sachsen getödtet wurden; gewiß sind auch ihre Gehülfen von Amorbach auf die verschiedenste Weise mißhandelt worden.

Auch hat der Culturverbreiter Karl viele vornehme und gemeine Sachsen in sein Reich übersiedeln lassen. Die auffallende Erscheinung, daß im Umfange unseres Obenwälder Culturklosters soviele Ortschaften liegen, welche durch ihren Namen den Ursprung von dieser Ueberssiedung aus dem Sachsenlande nachweisen, läßt suns auf die große Berthschätzung des Herrschers gegen die Amorbacher Geistlichen schließen. Diese Ortschaften sind wohl folgende:

Großsachsen Hochsachsen

1

bei Weinheim vor ber Bergstraße.

Lügelsachsen

Reufaß, urfprünglich mahricheinlich Neufachfen bei Ballburn.

Ober= und Untersensbach, früher wohl Sachsenbach.

Preuschen; in einer Urtunde v. 3. 1271 Brungesachsen genannt.

Reinhardsachsen; ber Name Reinhard kam wohl erft im Mittelsalter zur Unterscheibung von ben vielen anderen Sachsensorten hinzu.

Reinschen; im Boltsmund "Rinsche", wohl herzuleiten von Rhein= Sachsen.

Sachsenfeld bei Ronigshofen an ber Tauber.

Serenflur; besgleichen.

<sup>&#</sup>x27;) Karl der Große und seine Zeit von Dr. Paul Alberdingk Thiym. 1868. S. 253.

<sup>3)</sup> Der Geschichtichreiber Alcuin bemerkt nämlich, daß die Ursache, warum die Cachsen nach fo vielen Bandigungen immer wieder in ihre heidnische Wildheit zurudsielen, in den verschiedenen Untugenden ihrer Bekehrer aufzusuchen fei. Er gebraucht ben ftarten Ausbrud: "Non erant praedicatores, sed praedatores", b. h. fie waren wicht fleißige Pfaffen, sondern gierige Raffen.

Sachsenhausen bei Kloster Brombach; in ber Nähe führt ein Weinberg ben Namen Sachsenberg, welcher einen berühmten Wein liefert. Ein Theil dieser Ortschaft nennt der Volksmund jeht noch "Angele", was auf die Angelsachsen hinweist. Sansenhof, wohl gleichbedeutend mit Sachsenhof.

Bemerkte Ortschaften liegen im Halbkreise auf bem ehemaligen Obenwälber Abteibezirke; außer bemselben angrenzend andere Sachsensorte, nämlich:

Rleinfassen v. d. Rhön, Sachsenheim b. Gemünden, Sächsenheim b. Ochsenfurt, Sachsenhausen b. Franksurt, Sachsenhof b. Ebern, Sachserhof b. Karlstadt, Wüstensachsen auf der Rhön. Hiezu gehören auch die vier Ortschaften Neuses bei Bolkach, desgleichen Neuset und Reckenneusig in der nämlichen Gegend u. A. Freilich können auch manche dieser Ortsnamen aus dem Worte "sitzen, seßhaft" abzuleiten sein. Thatsache ist es, daß man noch vor Ansiedelung unserer Sachsen in Franken die Gegend, in welcher Kloster Neustadt errichtet wurde, "Waldsassen nannte, weil die Bewohner dieses Distriktes im Waldsassen oder lebten.

Auch die ungeschlachten Wenden versetzte der strenge und kluge Herrscher in andere cultivirte Gegenden und namentlich in gutgeordnete Klosterreviere. Daher treffen wir um unsere Abtei jetzt noch einige Ortschaften, deren Name auf diese gewaltsame Uebersiedlung hinweist; so Wendischbuch im Würtembergischen, vielleicht Rübenschwinden auf der Rhön, Wendischbuchen und Wenschorf bei Amorbach, sowie wohl auch das nahe Wettersdorf im Badischen. Letztere Ortschaften konnten wegen ihrer geringen Entsernung vom Mutterkloster leicht zum Besten der neuen Ansiedler besorgt werden.

Bieles hatte das Kloster zu leiden in den Kriegen der Kaiser Philipp, Otto, Ludwig des Bayern und Friedrich von Oesterreich; das Meiste jedoch im sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert.

Beim Ausbruche bes Bauernkrieges 1525 zog nach Oftern "ber helle Haufen" unter Anführung bes Göt von Berlichingen und Jörg Metzler von Ballenberg aus Heilbronn über Buchen nach Amorbach. Das Kloster wurde geplündert, verheert und sast angezündet. In dem Saale bes jetzigen Landgerichtsgebäudes, der früheren Mainzischen Kellerei und zugleich Absteigquartier des Kurfürsten, soll es gewesen

sein, wo Götz von Berlichingen ans den geraubten goldenen und silbernen dem göttlichen Dienste geweihten Gesäßen des Alosters bei dem Mahle mit den Seinigen schwelgte. Auch den qualvoll bedrängten Abt Jatob ließ er zu der Zecherei kommen, und als derselbe beim Anblicke des Unfuges laut seinen Schmerz äußerte, sagte Götz zu ihm: "Libber Abt, send wohlgemuth. Bekümmert euch nit. Ich bin schon breimal verdorben gewest, aber dennoch hier. Ihr seyds aber ohnzewohnt". Später wollte Götz seine Frevelthaten abläuguen.

Bas die Bauern beim Abzuge übrig ließen, zerstörten die Amor, bacher und die Bewohner der Umgegend, welche Tische, Bieh und Borrathe fortschleppten, und sogar die Ziegel auf dem Dache abbedten.

Die Schätze ber Bibliothek wurden zerriffen, zerschnitten und den Flammen übergeben. Auch den Klosterbau wollte man in Brand steden; dieß hinderten jedoch die Bürger, um nicht ihre eigene Stadt in Asche zu legen.

Erft am 7. Juni jenes Jahres wurde vom dem Capitäne des ihwäbischen Bundes die Ordnung wieder hergestellt, und am 17. Oktober drei der Haupträdelsführer von Amorbach enthauptet. Zwei Jahre darauf verlor die Stadt ihre alten Freiheiten.

Sehr hart ward Amorbach im markgräslichen Kriege 1547 mitsenommen; noch mehr aber im Schwebenkriege. Sustav Abolph bemächtigte sich 1631 ber Stadt, in welche er am Sonntag vor Martini einstel und sich eine Brandschahung von 4000 Thalern von der Stadt zahlen ließ. Er schenkte das Kloster mit allen Gütern dem Grasen Erbach, welcher alsbald die Abteikirche dem protestantischen Sottessdienste überwies. Erst nach drei Jahren wurden die Erbach'schen durch die Kaiserlichen vertrieben und durch den Kaiser Ferdinand das Kloster in all seine Rechte wieder eingesetzt. Bald kam die Pestilenz, welche in der Aerntezeit 1635 etlichen Tausend Menschen das Leben nahm.

"Es hat die schwedische Raserei, erzählt Gropp, gegen viele Geist= liche also hart angesetzt, daß sie nicht anders als mit katholischem Blute oder Tod sich wollte stillen lassen.

Der Abt Placibus im Benedictinerklofter Amorbach wurde nach vielen von ben Schweben ihm angethanen Drangsalen gezwungen, in ben Balbern und Höhlen eine bessere Sicherheit zu suchen, als er in

seinem Kloster sinden konnte. Roch erhielt er solche dieser Orten; dann, nachdem er etlichemal der Gesahr entgangen, wurde er endlich als Jäger verkleidet von einigen Soldaten im Walde angetrossen, und aus dem Handringe, welchen er unachtsamer Beise anstecken geslassen, erkannt; und er sollte nunmehr mit seiner eigenen Büchse, die sie ihm abgenommen, erschossen werden. Der erste ihm geschehene Bessehl war, still zu stehen; seine Mörder giengen nun einige Schritte vor sich, einen bequemen Ort auszusehen, an welchem sie nach Selüsten ihr Vorhaben an ihm gleich einer ausgesteckten Zielscheibe möchten ausüben. Dathörte der seinen Tod erwartende Prälat ihm wiedersholtemale in seine Ohren schreien:

Placide fliehe, Placide fliehe.

Unverzüglich machte er sich burch Heden und Stauben bavon und kam ben Schweben aus bem Gesichte.

Da er ein anderesmal bei einem Klosterschultheisen sich versborgen aufgehalten, wurde er wiederum von benen ausgekundschaftet, die nichts anderes suchten, als ihm sein Leben nehmen; Anderes hatte er nichts mehr. Die blutgierigen Soldaten waren schon von vorne in das Haus eingedrungen; da sprang der geängstigte Abt glücklich vom obern Stock herab und entkam durch die hintere Hausthüre unter dem Schutze Gottes seinen Feinden, um sich wiederum in den Wälbern zu verkriechen. Aehnliche Gräuel verübten sie in anderen Klöstern. Zwei Beistliche von Ebrach wurden von den Schweden getödtet; drei von Schönthal; zwei von da tüchtig abgebläut; ein Franziskaner in Dettelbach erhenkt, zwei Pfarrer gemartert, ein Kapuziner auf dem Warienberge zu Würzburg, wo noch die Blutspuren zu sehen, getödtet."

Bunderdar ist oft im Leben der Weg der göttlichen Vorsehung; Kleines wählt sie aus, um Großes zu Schanden zu machen. Als schwachen Jüngling rief den Bemerkten die Vorsehung Gottes zum Amte des Abtes, das damals auf starken Schultern allzuschwer schien. Er war geboren zu Königshofen im Grabselde von armen, aber ehr= baren Aeltern; sein Familiennamen war Fleck. Mit zwanzig Sahren legte er im Kloster Proseß ab. Noch nicht Priester wurde er erst 23 Jahre alt zum Abte und Bater von Allen erwählt. Fünsunddreißig Jahre arbeitete er, um die Priesteranstalt zu heben und nützlich zu

machen. Biele Jahre lang versah er auch bas Amt eines Novizenmeisters. Aus anderen Klöstern ließ er passende Lehrer kommen Unter ihm machten 39 junge Männer ihr Glück in der Abtei. Seine zahlreichen Schriften athmen wundersame Frömmigkeit und Gelehrsamteit. Er war der Bater der Armen. Bei seiner Erwählung sanden sich in der Klosterkasse nur zwei Thaler vor. Placidus vertheilte sie sozleich an die Armen, und entlehnte das Geld zu seiner Benediction und dem ersten Haushalt durch ein verzinsliches Anleihen. Bon Alter gebeugt nahm er sich in den drei letzten Lebensjahren einen Coadjutor, der sein Nachfolger wurde. "Das war ein braver Mann und uns war er mehr", müssen wir diesem Schwergeprüften und Thätigen dankbar nachrufen.

Im Jahre 1673 passirte ein Theil der französischen Armee durch Amordach unter Turenne. Einer der im Kloster einquartierten höheren Offiziere fand daselbst ein die Ermordung des französischen Königs heinrichs IV. darstellendes Gemälde. Dies erschien ihm als Beleibigung seiner Nation, die er durch Einäscherung des Klosters rächen wollte. Der bedrängte Abt und Convent wies aber mit so glücklichem Ersolge nach, dies Gemälde stelle die Gründung des Klosters durch die franklichen Könige dar, daß dem Kloster tein Leid geschah, und daß noch dreizehn Jahre darnach dei der Besehung von Neckarsulm durch die Franzosen die Amordacher Klostergüter allein verschont blieben; wohl aus Achtung und Dankbarkeit.

Im Jahre 1734 wurde durch den Abt Engelbert ein Jubel- und Dankfest vom 12. September bis 19. seierlich gehalten zur Erinnerung an die tausendjährige Gründung der Abtei. Schon am Borabende länteten alle Gloden, Musik und Böllerschüfse verkündeten die Vorsfeier. Viele Prälaten verherrlichten das Fest durch ihre Theilnahme. Täglich war Festpredigt. Der berühmte Geschichtschreiber P. Gropp von Bürzburg hielt am ersten Tage unter freiem Himmel vor der Amorsbrunner Kapelle die Festpredigt und gab nach einigen Jahren die gehaltenen Predigten sowie die Geschichte der Abtei im Drucke heraus. Zum Amors- oder Liebesbrunn, der Urstätte des Klosters, bewegte sich eine seierliche Prozession. Während des Jubiläums wurden in der Abteisirche 5000 Communionen gereicht; täglich wurden über 130 ausgezeichnete Fremde bewirthet; die Armen erhielten reichlich an der Pforte Brod und Fleisch, an einigen Tagen auch Geld.

Unter biesem Abte sand auch ber Neubau der Abteikirche Statt, welche Johann Friedrich Karl von Oftheim, Erzbischof und Kurfürst zu Mainz, bessen Bruder Wolfgang Damian Oberamtmann der Stadt war, am 5. November 1747 mit großer Feierlichkeit einweihte. Rach dem Neubau der Abteikirche begann der in den 1770er Jahren vollsendete Bau des hinteren Klosterstügels, des sogenannten rothen Baues, worin jett die fürstliche Kanzlei ist. Im Jahre 1796 nöthigte der französische Einfall den Abt zur Flucht nach Prag, woher er nach einigen Monaten wieder zurückherte, jedoch nur, um nach wenigen Jahren mit allen Conventualen nochmals in das Exil zu gehen; diesse mal vertrieben von Russen und Deutschen.

Die Abtei wurde bem fürstlichen Hause Leiningen 1803 zuges wiesen, welches bis 1806 sonveran war; von da kam die Oberhoheit an Baben bis 1810; von da an Hessen bis 1816; und von da an Bahern. Das prachtvolle Abteigebäude wurde fürstliche Residenz.

Schon ber hl. Amor soll, wie es die Benedictinerregel forderte, Schulen errichtet haben. Die Klosterschulen bestanden bis zur Aushebung der priesterlichen Genossenschaft. In den Jahren 1686 bis 1698 wurden religiös-bramatische Stücke von den Studenten aufgeführt. Viele Verdienste um den Schulunterricht erward sich der Abt Joseph im vorigen Jahrhundert. Auch jetzt noch besteht eine private lateinische Schule. Die stiftungsgemäße Verwendung dieses sogenannten Richelbacher Fondes, den die Abtissin Bilhildis aus Beitshöchheim stiftete, scheint gegenwärtig sehr im Argen zu liegen.

Eine besondere Zierde des Alosters bildete seine namhafte Anzahl von gelehrten und frommen Männern. Hier wirkten die hl. Glaubensboten Pirminius und Amor, serner die hl. Aebte und Bischöse von Berden: Suitbert, Patto, Tanko, Korthla, Isinger, Hartuch. Im Ruse der Heiligkeit standen die Aebte und Bischöse Helingard und Erluph, serner die Aebte: Richard I., Gottsried II. und der genannte Placidus. Im Jahre 1334 zeichnete sich der Mönch Diatrikus durch seine apostolische Beredsamkeit auß; als theologische Schriftsteller P. Wilhelm Stumpf 1415, P. Siegsried Schlündlein 1456, Abt Blenker 1466, P. Johann Agricola 1592, P. Dominikus Schönig 1675. P. Magnus Gramblich gab 1670 ein Werk über die Philosophie des Aristoteles heraus. Abt Beter, ein Zeitgenosse und Freund

bes Trithem, schrieb über die Gründung des Klosters. Als Musiker leistete B. Cölestin Hamel, † 1734, Borzügliches; als Alterthumsssoricher P. Anton Klug aus Seligenstadt, † 1733.

Unvergeßlich sind die vielen Liebeswerke, welche die reichbegüterte Abtei als Almosen, durch Unterstützung der Kranken, durch Borschüsse an Hülfsbedürftige und durch väterliche Fürsorge für Arbeitsgelegens heit gewährte. Schon im Jahre 1461 finden wir in der Jakobskapelle bei der alten Abteikirche ein Spital für alte gebrechliche Leute, welche gegen Bermächtniß ihrer beweglichen Habe durch das Kloster verpslegt wurden, um sich auf einen gottseligen Tod vorzubereiten.

Die Güter ber Abtei waren sehr bebeutenb. Im Mittelalter waren sie benen ber Abtei Neuftadt gleichgeschätzt, indem jede dieser beiden Abteien als jährliche Steuer 30 fl. an den Fürstbischof von Bürzburg zu zahlen hatte. Bei der Aufhebung betrugen die jährslichen Einkünfte 130,000 fl. nach dem Schätzungswerthe.

Die Pfarrei Amorbach mit ihren zahlreichen Filialen wurde von einem Benedictinerpfarrer versehen, dem ein Kaplan aus der Abtei beigegeben war. Beide Priefter bewohnten, um keine Störung in die kösterliche Klausur zu machen, ein eigenes Haus bei der Stadtpfarrsüche, worin gegenwärtig noch die Pfarrwohnung ist.

Den innigften Dant find die Gläubigen bem barmbergigen Gotte mb bem protestantischen fürftlichen Saufe Leiningen für bie Erhaltung ber berühmten Abteikirche schuldig. Sie ist nach ber Domkirche in Würzburg unfere größte Rirche in ber Diozese; ihre Lange hat 230, ihre Breite 83, ihre bobe 70 Jug. Sie hat 4 Thurme von byzantinischen Formen und Glieberungen, die noch von bem alten Mariamunfter herrühren. Die Kirche ist in der Kreuzform gebaut. Fünf Jahre waren erforderlich, um ben großartigen Bau zu vollenden, welcher nach ber Erhabenheit seiner Berhältnisse, bem Reichthume ber Malereien und Bergierungen zu ben schönften Baudenkmalen bes vorigen Sahrhunberts gehört. 3. 3. 1745 war er in baulicher Sinsicht vollendet, und es wurden nun in ben folgenden zwei Sahren durch ben Maler Günther die Deckengemälde mit großer Kunstfertigkeit bamaliger Manier ausgeführt. Rur Schabe, daß ber Bopfftyl fich ba auslebte! Der Chor Diefes Obenwalber Domes ift jest ben wenigen Protestanten zu ihrem Sottesbienfte eingeräumt. Wann erhalt ber Berr wieber fein Saus?

Die Gemälbe biefes Tempels ftellen bas Walten Gottes in ber fatholiichen Kirche vor. In ber Mitte bes Querschiffes thront am Gewölbe bie allerheiligste Dreifaltigfeit, welche ihre Strahlen ober himmlische Gnaben auf die Batriarchen und Propheten, namentlich aber auf den Ordenspatriarchen ben hl. Benebict ausgießt. Die Lebensgeschichte biefes Orbensftifters, sein Beruf, seine Bersuchungen und Siege, die Menge seiner geistlichen Sohne ift auf bem weiten Raume bes Hauptschiffes bargestellt. Beil bas Beil von ber bemuthigen Magd bes Berrn ausgegangen, burch bie Märthrer vertheibigt, burch bie Apostel und Missionare in die ganze Welt verbreitet wurde: so erscheinen im linken Nebenschiffe: Maria, welcher ber Engel bie frohe Botschaft bes Beils brachte, die hl. Katharina und Barbara, welche des Glaubens wegen ihr Blut vergoßen; ber hl. Apostel Jakob und Judas Thabdaus sowie ihre Rachfolger, die hl. Tanto, Korbela, Baruch und Erluph, Aebte von hier und zugleich Bischöfe und Märthrer im Sachsenlande. aber bas Beil von Gott nur durch bie fittlichen Tugenden bas Erbgut ber Gläubigen wirb, so find biese sittlichen Tugenben in bem rechten Seitenschiffe verherrlicht, nämlich die Arbeit im Rahrvater und Sandwerter Joseph, die Buge in der hl. Magdalena, die Unschuld in der hl. Agnes, die Freigebigkeit in bem hl. Bischof Martin, die treue hirtensorge und Demuth in bem hl. Wenbelinus und ben Amorbacher geiftlichen Sirten: bem hl. Suitbert, Patto und Ifinger. 3m Chorschiffe beten bie 24 Aeltesten bas Lamm Gottes an und bezeugen fomit ihre höchste Sulbigung bem Beile Gottes, welches burch Chriftus in ber tatholischen Rirche erschienen ift. Gin Altarbilb im rechten Seitenschiffe von Unger ftellt bie Ermorbung ber Monche burch bie hunnen vor.

Die um bas Jahr 1782 gefertigte Orgel gehört zu ben vorzügslichsten in ganz Deutschland; sie hat 64 Register; ihres Gleichen findet sich in keinem alteren Werk unserer Diözese!

Sehenswerth find die Reste von dem alten Kreuzgange mit den zierlich gearbeiteten Säulen; sie stehen neben der Abteitirche; ferner zwei Gemälde in der Registratur, dem früheren Resettorium, welche den Einzug der Benedictiner in Amorbach und die Schenkung des Wolkmann durch König Ludwig den Deutschen vorstellen.

Die reichhaltige Klosterbibliothet, aus welcher Gelehrte und Landleute in ben Tagen der Priester auf die zuvorkommenste Beise

١

Bücher lehensweise erhielten, wurde leiber i. J. 1851 um 5500 fl. an die Beck'sche Buchhandlung in Rörblingen verkauft, welche aus den beiden werthvollen Manustripten, den Homilien des Beda Venerabilis und Kassiodor, die Hauptsumme ziemlich erlöste, und somit alle übrigen Bücher sast umsonst erhielt!

3m Jahre 1736 war ber Personeustand bes Klostere folgender:

- 1. Abt Engelbert Kinbacher, geboren zu Buchen 1692, zum Abt erwählt 1727; + 1753.
- 2. B. Simplizius Beuffer von Afchaffenburg, Brior.
- 3. B. Theodard Meixner von Miltenberg, Defonom in Nedarfulm.
- 4. B. Maurus Walter von Rirchell, Beichtvater ber Rlofterfrauen in Schmerlenbach.
- 5. B. Bonifag Enmelt von Mellrichstadt, Bfarrer in Rirchzell.
- 6. B. Rilian Scheppler von Benebeim, Detonomiegehülfe in Necfarfulm.
- 7. B. Bernard Feigel von Bensheim, Bfr. in Götingen.
- 8. B. Guido Braun von Hollftabt.
- 9. P. Philipp Berold von Nedarfulm.
- 10. B. Beinrich Ferne von Reuftadt im Odenwald, Bfr. in Solberbach.
- 11. P. Rupert Laschenal von Nedarfulm.
- 12. B. Gerard Urban von Frantfurt, Auratus in Beilbach.
- 13. B. Benno Bretigheimer von Miltenberg, Rellermeifter.
- 14. P. Honorins Schmich von Afchaffenburg, Pfr. in Mudau.
- 15. B. Adrian Lang von Afchaffenburg, Bfr. in Schneeberg.
- 16. B. Ferdinand Guerban von Redarsteinach.
- 17. B. Blacidus Mera von Grumbach, Ruchenmeifter.
- 18. B. Franz Englert von Buchen, Pfr. in Buchen.
- 19. B. Konstantin Dieterich von Diettigheim a. d. T., Bfr. in Limbach
- 20. B. Aemilian Jager von Gaubedelheim, Bfr. in Amorbach.
- 21. B. Balbuin Starte von Mainz, Raplan in Amorbach.
- 22. B. Gottfried Balbus von Burgburg, Bfr. in Bettigheim.
- 23. B. Edmund Reichert von Alingenbeng, Bfr. in Sainstatt.
- 24. B. Aufelm Riefer von Burgburg, Speichermeister.
- 25. B. Joseph Giloth von Amorbach, Ruratus in Bedigebeuer.
- 26. B. Benedict Gramlich von Bainftadt, Fruhmeffer in Buchen.
- 27. B. Sanderad Schmidt von Bensheim.
- 28. B. Faustin Reiser von Maing.
- 29. B. Amor Berlin von Amorbach.
- 30. B. Amand Bornigt von Mainz.

- 31. P. Birmin Roth von Grofoftheim.
- 32. B. Abalbert Bettinger von Afchaffenburg, Safriftan.
- 33. B. Roman Schwarzenberger von Lohr, Lehrer der heiligen Theologie.
- 34. B. Abolph Bogelmann von Maing.
- 35. Fr. Hnacinth Brewer von Labenburg.
- 36. Fr. Augustin Kammer von Obernburg.

Im Obenwald und Bauland besaß bamals die Abtei Amorbach 12 Pfarreien, die wir durch Klostergeistliche verwaltet sehen; 17 Pfarreien wurden theils durch die Glaubensspaltung, theils durch andere Berhältnisse der Abtei entzogen. Man darf über 40 Pfarreien annehmen die dem Kloster Amorbach ihren Ursprung und ihre Pslege verdanken.

Wie ber heilige Birminius vor elf Jahrhunderten die Arbeit im Obenwald begonnen hatte, fo follte auch ein gleichnamiger Sohn Diefes Beiligen bie Arbeit für biefe Beriobe einftweilen beschließen, bis es Gott gefällt, eine Aenderung berbeizuführen. Bei ber Aufhebung bes Rlofters hielt ber Benebictiner Bater Birmin aus Buchen eine fo rührende Abschiebspredigt, bag jest noch Greise mit Thranen in ben Augen mir bavon ergablten. "Wir werben bas haupt nicht ruhig nieberlegen, wo wir auch hintommen, fprach ber Brediger, ohne für bie theuren Seelen unseres Gotteshaufes zu forgen; wir wollen im Simmel unsere Seligfeit nicht genießen, ohne zu beten für biejenigen, bie unfrer geiftlichen Obhut anvertraut waren, sowie für biefes bebre Gotteshaus, aus welchem ichon breimal früher bie Orbenspriefter entfernt und ichon breimal wieber von ber göttlichen Borfehung babin gurudberufen wurden. Wo beine Sohne fortgieben, breite bu o Mutter ber Barmherzigfeit, ber Gnabe und bes Troftes, beinen weiten Schutmantel aus über Stabt und Lanb."

Lassen wir zum Schlusse die Reihe der ehrwürdigen Aebte dieser ältesten christlichen Culturstätte unseres Bisthums mit Einschaltung der wichtigeren Zeitereignisse an uns vorübergeben.

- 1. Beriobe mahrend ber erften Beit.
- 1. 714 ber beilige Amor.
- 2. 767 Suitbert, darauf Bischof in Berden. Auch seine Rachfolger sowie einige Mönche von Amorbach übernahmen daselbst das bischöstliche Amt; mehrere von ihnen erhielten die Martyrerkrone. Sie waren alle bis zum Abt Helmgund aus England gekommen. Ueber hundert Jahre währte somit

ber Eifer des Mutterlandes, welches feine besten Krafte der heiligen Mifsion im Odenwalde und Sachsenlande weihte.

- 3. 786 \$. Batto.
- 4. 803 B. Tanto.
- 5. 812 S. Rortyla.
- 6. 819 \$. 3finger.
- 7. 820 Haruch.
- 8. 825 Belmgund aus Sachfen.
- 9. 829 Erlulph.
- 10. 840 Spatto. König Ludwig der Deutsche gab zu Forchheim im Jahre 856 dem Kloster den Wald Wolfmann, welcher dem Gotthardsberge zegenüber sich zu den Wolfen erhebt, sowie die Fischerei im Mudbache vom Möndywasser an die zur alten Römerstadt Bachhusen, die ehedem unterhalb Miltenberg am Ausstusse der Mud in den Main lag. Das königliche Diplom hierüber ist noch in uralter deutscher Uebersetzung vorhanden.
- 11. 861 Theoderich wohnte einem Provinzialconcil zu Worms bei. Die Emfälle der hunnen vermufteten bas Klofter fo fehr, daß wir 70 Jahre lang teinen Abt mehr treffen.
- 12. c. 940 Gobebold, der mit großem Gottvertrauen und klugem Geiste bie verödete Culturstätte wieder aus ihrer Asche erhob. Das bisher von den deutschen Königen über das Kloster ausgeübte Schutzrecht gieng von nun an auf die Fürstbischöfe zu Würzburg über.

## 2. Beriobe mahrend bes Mittelalters.

- 13. 990 Otto erhielt beim Kaiser Otto verschiedene Gnaden, ohne jedoch die Aushandigung der bem Fürstbischof zu Burzburg zugesprochenen Alosterguter bewirken zu konnen.
- 13. 1012 Richard stammte aus dem Baulande. Der Kaiser Heinrich ber heilige vermittelte die gegen den Fürstbischof zu Würzburg erhobene Beschwerde dahin, daß dieser Landesherr die geschenkten Klostergüter mit dem Oberhoheitsrecht über das Kloster behalten, die Klostergeistlichen dagegen die verschiedenen Seelsorgstellen im Umfange des Klosterbezirkes versehen und davon leben sollten. Der Abt erward verschiedene Güter in Dürn, Limbach, Bodenkeim, Gössigheim und andern Orten. Er erbaute ein neues Klostersgedinde und Gotteshaus, von welchem die zwei alten Thürme an der jetzigen Abteilirche jetzt wohl herrühren. Sein heiligmäßiges Leben und seine Gelehrssamkeit war auch auswärts so hoch geachtet, daß die Abtei Fuld ihn zu ihrem Borsteher erwählte; 22 Jahre regierte er sie, indem er die Zucht, die Studien und alle geistlichen Uebungen nach der alten

Ordensregel wiederherstellte. Daselbst ist auch sein Grab. Am 20. Juli 1039 schloß unser hochverdiente Bater Richard dieses Leben. Die Bücher des Ordens bemerken über ihn, daß er nicht genug gelobt werden konne. Er traf in den beiden Klöstern Amordach und Fuld die Anordnung, daß die Mönche die Thaten ausgezeichneter Männer treu aufschreiben und die Manustripte davon in der Bibliothek ausbewahren sollten. Noch im vorigen Jahrhundert waren im Kloster Amordach viele Bergamentschriften aus der Zeit dieses gesehrten Abtes vorhanden. Unter ihm wurden die Fürstbischöse von Würzburg gegen das Kloster billiger, indem sie die meisten in Anspruch genommenen Klostergüter demselben schenkten.

- 15. Walther, nen ermählter, nicht bestättigter Abt, weil ihn ber Tod schon zweiundfünfzig Tage nach bem Ableben seines Borfahrers abrief.
  - 16. Ezelin; unter ihm wurden verschiedene Guter in Steinbach erworben.
  - 17. Bruno taufte verschiedene Freihöse in Heinstadt, Hardheim und zu Dertingen auf- dem Berge Burk. Der berühmte Mönch Othson von Regenssburg verweilte ein Jahr als Gast im Kloster und hielt am heiligen Osterseste eine erbauliche Anrede an das Boll über den Text aus dem Psalmisten: "der herr schaut vom himmel über die Menschenkinder". Zur Dankbarkeit übersschickte er den Amordachern einige seiner zierlichen Schriften. Der extommunizirte Kaiser Heinrich IV. ließ zweimal den dem Bapste Gregor VII. treuen Abt aus dem Kloster vertreiben. Der Abt starb wie der heilige Papk Gregor wahrscheinlich in der Berbannung.
- 18. Leonhard oder Eberhard erwarb ein Gut in Bilvirkeim (Pulveringen) Hirstand, Böttingen, Gottbrechsborff (Gottersborf) und Kenningkein (Königsheim). Der Bischof Einhard von Bürzburg vereinigte die Kirchen von Hailsbronn, Robinkeim und Schlierstadt mit der Abtei. Nach diesem Abte regierten wahrscheinlich noch andere Aebte, deren Namen für jest unbekannt sind.
- 19. Bodebald; unter ihm wurde 1138 auf dem Frankenberg eine Rapelle zu Ehren des Bischofs Gotthard von Hildesheim durch den Bischof Embrito geweiht.
- 20. Abelhelm, abstammend aus dem berühmten Kloster Hirsau, als Prior vom Schönrain durch die Wahl der Brüder zum Oberhaupte berufen. Er scheint nach der ersten Zeit des Klosters der einzige zu sein, welcher von auswärts berufen wurde, während sonst immer das Kloster seine Kräfte zur Leitung in sich selbst fand. Der Abt berief von seinem Stammkloster Dirsau einige Mitbrüder und stellte die bei den verwirrten Zeiten gestörte Klosterordnung wieder her. Bon diesem Hirsau verbreitete sich ein neues reges Leben in die deutschen Zellen.
  - 21. Otto.

- 22. Ludwig. Unter ihm eroberten Rauber die feste Frankenburg; ber Kaiser Friedrich I. ließ sie vertreiben und die Burg schleifen. Um diese Zeit wohnte Bater Heinrich, abstammend aus dem Geschlechte der Herrn von Rosenberg, bei dem Urfirchlein am Amorsbrunn, arbeitend für die Ehre des Allerhöchsten und das heil der Seelen.
- 23. Richard. Als der Sble Aupert von Durn 1197 nach Apulien zog, ihente er der Amorbacher Muttergotteskirche mehrere Freihöfe. Die Aebte nach Richard find nicht bekannt. Beil der Konvent größtentheils ans Abeligen bestand, wurden den anverwandten Familieu manche Klostergüter zugewendet. Gegen die Ordensregel wurden die Klostererträgnisse zwischen dem Abt und Konvent getheilt. Dazu kamen noch die Bedrückungen der Herrn von Dürn, welche ihr Schirmvogtrecht misbrauchten.
- 24. 1234 Gottfried erwirkte, daß der Papst Innocenz IV., bei dem er personlich die Sache betrieb, dem Schirmvogt Konrad von Dürn die Heraussgede der Alostergüter befahl. Dieser suchte sich dadurch zu entschädigen, daß er die Alosterfrauen vom Gotthardsberge in das Aloster Seligenthal versetzte, und sich daselbst eine Zwingburg anlegte. Doch der Papst verdrängte den Sindringling und zwang ihn, das Frauenkloster auf diesem Berge theilweise wiederherzustellen.
- 25. 1256 Wipert ließ, um in diesen Zeiten des Faustrechtes sich übermetirliche Husse zu verschaffen, zu Ehren der heiligen Klosterpatronin Maria
  m jedem Samstag eine eigene Andacht von Pfingsten bis zum Abvent halten. Der Schirmvogt Ulrich von Dürn zeigte sich dem Kloster geneigter, als sein Bater Konrad, indem er viele unrechtmäßige Güter herausgab. Unter dem beiligen Resopfer legte er hierüber eine Urtunde auf den Altar. Am 19. Mai weihte der Bischof Heinrich von Würzburg eine Kapelle in Reichartshausen.
- 26. c. 1270 Unter Heinrich von Höpfingen verkaufte Ulrich von Dürn alle seine Gerechtsamen auf die Stadt und das Kloster Amordach an das Erzkift Mainz um 500 Heller, wodurch den vielen Qualereien der Schutzund Trutvögte ein Ziel gesetzt wurde. Bon nun an stand das Kloster in veilticher Hinschaft unter dem Kurstift Mainz, die es 1659 auch in geistlicher Beziehung der Erzdößzese Mainz einverleibt wurde. Als der Schent Johann von Erdach gegen das Kloster sich Eingriffe erlaubte, belegte ihn das Mainzer Esucil mit dem Kirchendanne. Da er dußfertigen Sinnes Genugthuung verstwach, die ihm auferlegte Strase von 16 Pfund Heller jedoch nicht beibringen sonnte, so verpfändete er dem Kloster alle seine Rechte in Reuendorf auf vier Ichre von Martini 1280 an.
- 27. 1284 Konrad von Schweinberg. Als er um Bestättigung seiner Bahl beim Papste einkam, wie es damals üblich war, bewarb er sich 1285

um Bestätttigung eines von elf Bischöfen verlieheneu Ablasses für diejenigen Gläubigen, welche die heiligen Sakramente empfangen und das Kloster unterstützen würden. Der Eble Wipert Rüd von Rüdenau schenkte dem Kloster Güter in Bodenkam, Gödenzs (Gönz) und Weggebach (Weckbach), wogegen das Kloster ihn mit anderen Gütern, belohnte. Die Herrn von Düren, welche noch auf den auswärtigen Klostergütern Schirmherrn waren, suchten ihre alte Schuld gegen das Kloster durch billige Verkaufe an dasselbe zu sühnen. Auch die Herrn von Bretzingen verkauften 1292 ihre Gefälle daselbst an das Kloster.

- 28. 1298 Friedrich Feyser aus der Familie der Herrn von Weiler. Unter ihm 'schenkte Bischof Mangold die Pfarrei Rögheim in Würtemberg, deren Filial Mittelschessenz unter Zutheilung von Auerdach und Unterschesszur Pfarrei erhoben wurde.
- 29. 1308 hermann. Ulrich von Dürn trat zur Pflege ber Kranken einige Güter zu Neuendorf an das Kloster ab; der Bifchof von Bürzburg vereinigte 1311 die Stadtpfarrei Forchtenberg mit der Abtei.
- 30. 1312 Gerhard erwarb in Neubrunn und Götzingen Güter und kaufte in Walstadt i. 3. 1315 um 117 Pfund Heller dreizehn Morgen Weinsberge mit einem Wohnhause.
  - 31. 1316 Otto.
- 32. 1318 Eberhard Rüd von Collenberg. Ludwig der Bayer fügte bem Kloster vielfachen Schaden zu, jedoch erhielt dasselbe verschiedene nene Seelforgstellen. Dieser Abt stiftete ein Licht, welches in sieben Kerzen an den Festen der zehntausend Martyrer, Beter in Banden, Maria Magdalena und Katharina brennen sollte. Bald wurde ein kunstvoller Leuchter mit sieben Kerzen angeschafft, die auch an den übrigen hohen Festen, so lange das Kloster bestand, angezündet die siebenfache Gnade der heiligen Saframente verkundeten. Zur besseren Besorgung der Gläubigen wurden verschiedene Filiale zu Pfarrstirchen erhoben, so Hainstadt 1340, früher zu Buchen gehörig, Hausen, Ebersstadt, Hedilam und andere.
- 33. 1341 Gottfried von Lurz, unter dem auf Anordnung des Bischofs Otto wieder die beklagenswerthe Theilung der Klostergüter zwischen dem Abt und Convent eingeführt wurde, ahnlich wie in Neustadt a. M.
- 34. Friedrich Feyser. Während seiner Regierung übergab die Bittwe Hezza von Otterbach das Bermögen ihres ersten Mannes an das Rloster unter der Bedingung, daß sie täglich ein Klosterbrod und eine halbe Beinportion auf Lebensdauer erhielte. Bei der Uebergabe ihrer Güter, die zu Otterbach vor einem vollen Gerichte, dem Schultheisen und den Schöffen mit Mund und Hand vollzogen wurde, hatte sie ein grünes Reis in der Hand.

Der Abt weihte seine letten vier Jahre der Seelsorge in Zell, Kirchzell, woselbst er wohnte und starb.

35. 1397 Boppo von Allezheim. Papst Bonifaz IX. gestattete 1399, baf in allen Klosterpfarreien, deren Zahl damals 40 betrug, bei Erledigungen statt der Beltpriester von nun an Klostergeistliche eingesetzt werden sollten. Die Käden von Collenberg erwiesen sich als Wohlthäter der geistlichen Sesnossenschaft; desgleichen die Herrn von Fechenbach, von Bickenbach, von Frankenberg, von Feuser, von Dürn; manche von ihnen haben in der alten Abteistiche ihre Ruhestätte erwählt. Der Abt Boppo bestimmte von seinem Privatsvermögen 61/2 Pfund Heller sowie? 32 Heller in Reichartshausen zu einem Jahrag für seine Seelenruhe.

Um biefe Beit entstand bie Ballfahrt jum heiligen Blut in Durn, bas nun Walldurn genannt wurde. Der Priefter Beinrich Otto, wird erzählt, hatte bei Berrichtung bes heiligen Defopfers bas Unglud, daß er nach ber beiligen Bandlung den Relch auf das untergebreitete Korporaltuch ausschüttete. Anf bem Korporale brudte fich bie Geftalt Chrifti aus, wie er am Rreuz bieng, umgeben von mehreren blutrothen mit Dörnern gefrönten häuptern. Obgleich mehrere Leute den Relch umfallen fahen, fo wollte der erschrockene Briefter doch die Sache geheim halten. Defihalb nahm er, sobald das Bolk ich entfernt hatte, einen Stein aus dem Altar und verbarg das zusammengraffte Rorporal in ber hieburch entstandenen Deffnung, nach anderen Sagen a einem Leichenstein im anftogenden Kirchhofe. Ale ber Priefter bald nachher in rine tobtliche Rrantheit verfiel, wurde feine Seele wegen des gefchehenen Borfalles fehr beangftigt, bis er Alles öffentlich einbekannt hatte. Nach feinem Tode fand fich bas Korporal mit ben Zeichen vor. Das Bolt fand fich beim Anihauen desselben in seinem Glauben an die Gegewart Jesu in dem verwanbelten Relche bestärft, um fo mehr, als auch Wunderwerke bei Berehrung dieses Heiligthumes gewirkt wurden. Dies geschah um das Jahr 1330. Am 30. April 1445 verlieh Bapft Engen IV. benjenigen einen Ablaff, welche in ber Frohnleichnamsoftav das heilige Blut zu Walldurn verehrten. Gegenwärtig hat diefe Ballfahrt einen außerst zahlreichen Zuspruch besonders aus dem badifchen Oberlande und dem tatholischen Rheinlande. Die Benedictinerpriester bes auf brei Stunden benachbarten Rlofters Amorbach hatten zur Beforgung ber Glaubigen ein weites Feld an dieser Ballfahrt jum heiligen Blute, Bor brei Jahrzehnten wurden amtlich 32,000 Wallfahrer gezählt, welche am Frohnleidmamsottavfonntag das hl. Blut besuchten; in ben jungften Jahren hat der Befind bedeutend fich verringert. Am 22. Juli 1867 murben zu Aachen 60,712 Menichen gezählt, welche an der "Beiligthumsfahrt" Antheil nahmen; freilich ift Diefes vielbefuchte Fest nur alle 7 Jahre und nicht im - "Babifchen,"

Am Ende dieser Periode sehen wir das haus des heiligen Amor dem Einsturze nahe; es konnte sich der Strömung der Zeit nicht entziehen. Die Christenheit war damals tief erschlafft, und bedurfte im Haupte und in den Gliedern einer durchgreisenden Umbildung. So sehr kam das ehtwürdige Priesterhans herab, daß die heilige Wohnstätte Gottes, der Ort des Gebetes und frommen Wandels in eine Mördergrube verwandelt wurde, indem sich die Mönche einander blutig schlugen.

#### 3. Periode mahrend ber Glaubenefpaltung.

36. 1406 Theodorich von Runig- oder Königheim, vorher Pfarrer in Amorbach, wegen feiner Energie zum Abte erhoben, verdiente fich ben Namen eines ftrengen Baters und Wieberberftellers bes Rlofterlebens. Statt ber Abeligen, welche bisher die Rlofterfreihofe verwaltet hatten, stellte er Beiftliche aus dem Convent auf; er bereifte die einzelnen Sofe und Dorfer, um vor einem Geschwornengerichte alle Ginfünfte und Rechte bes Rlofters jur Berbinberung von Streitigfeiten festzustellen; ein berittener Bermalter, wozu er 1409 Martin von Otterebach ernannte, follte alle Rloftergefalle übermachen. Der Abt wohnte bem Concil in Conftang bei und erlangte von dem dabei ernannten Bapft Martin V. Die Bestättigung aller Rlofterprivilegien. Anordnung des Concils suchte der Abt die alte ftrenge Regel bei den Monchen einzuführen; ber Biberfpruch erreichte aber einen folden Grad, daß dieselben den Brior auf ichanbliche Beife tobteten!! Der Abt fab fich gezwungen, burch reifige Anechte fich jur Chor, ber Rirche, bem Tische und Convent, ober wo er fonft hingieng, begleiten ju laffen !! Spater berief er biegn feinen Bruder Ronrad mit feinen Rnechten! Auch ber Rud von der Wildenburg unterftutte ihn. Dit Gottes Bulfe feste ber Abt die Reformation burch. Da der Convent bald nur aus neun Prieftern bestand, murde aller Fleiß auf heranbildung von gutem Rachwichs aufgewendet. Am 17. September 1428 fchlog ber verdiente Bater bie Angen, ben zwei Erzbifchofe von Daing zu ihrem geistlichen Rathe, und bas Provinzialcapitel zu Geligenstadt 1422 an feinem Borfiter gewählt hatte.

37. 1428 Heinrich von Kunig, Bruderssohn des vorigen Abtes und anch Geistesverwandter besselben, sexte die begonnene Neubildung des Kloster-lebens fort. Er nahm Theil an den weiteren Ordenscapiteln zu Augsburg 1432 und Nürnberg 1439 sowie 1441, besgleichen am Concil zu Basel 1453; auch unternahm er eine Reise nach Rom. Er stollte die durch einen Brand zerstörten Klosterbauten wieder her, konnte jedoch aus der Hand von Räubern, welche das Kloster übersielen, nur durch ein schweres Lösegeld sich befreien. Zu

Aebte. 367

Watterbach erbauten die Einwohner 1429 eine Rapelle an dem Plate, an welchem man mehrere Samstage hindurch eine Kerze hatte brennen sehen.

- 38. 1456 Jodotus von Wilnbach, Beilbach, gerühmt als ein gelehrter und verständiger Hausvater, schaffte die reifigen Knechte wieder ab, da sie zu viel kosteten und übermüthig wurden; er stellte einen von den Ordensgeistlichen zum Berwalter auf und schloß sich an die Bursselber Einigung an, deren Berordnungen er zur Hebung des Ordenslebens in Allem durchzusühren suchte. Bu Weilbach, Reuenthal, Gottersdorf u. a. erwarb er mehrere Güter.
- 39. 1466 Iohann von Babenhausen regierte lobenswerth im Geiste seiner nächsten Borsahrer. Unter ihm gab 1470 der Bischof von Bürzburg einen Ablaß von 40 Tagen benjenigen Gläubigen, welche die damals sehr besuchte Ballsahrt zur Mutter Gottes in Schneeberg begehen würden. Die zahlreichen Opfergaben der Gläubigen ermöglichten alsbald einen ansehnlichen Rirchenban mit drei Altären, welcher 1476 vom Bürzburger Beihbischof Iohann auf Maria Opferung consekrirt wurde. Noch jetzt ist an diesem Festztage sowie auf Maria Gedurt zahlreiche Versammlung der Gläubigen daselbst. Wöchentlich au jedem Samstag wallte der Convent bis zur Auslösung des Klösters zu dieser nur eine Biertelstunde in dem fruchtbaren Wiesenthale entzlegenen Muttergotteskirche, woselbst ein Priester das heitige Meßopfer verzrichtete, während die übrigen die kleinen Tagzeiten beteten.

Auch eine Berforgungsanstalt für mannliche und weibliche Bersonen sinden wir schon vor dieser Zeit in dem Kloster, indem der Mainzer Erzbischof Diether 1461 den altherkömmlichen Brauch, dergleichen Leute in einem eigenen Hause beim Kloster oder auf den klösterlichen ausswärtigen Hösen als "Pfründner und Betschwestern" aufzunehmen, belobte und bestättigte. An der nördliche Seite der Abteikirche stand die mit einem eigenen Thurme versehene St. Josephskapelle mit dem Spital für diese Leute, die mit ihrem heiligen Schutpatrone Joseph Arbeit und Gottseligkeit theilten. Bon den Schweden entweiht blieb diese Kapelle geschlossen, die sie Abt Engelbert um 1734 wieder herstellen ließ. — Wie gut mochte es so ein Arbeiter haben, der sein Leben lang an einem Orte blieb, im Bergleich zu den unfrigen, die oft das halbe Jahr nicht aushalten können oder mögen; wie gut mochte der Arbeitgeber durch diese Leute bestellt sein, deren Interesse auch das des eigenen Klosters war! —

- 40. 1484 Johann Schwab von Geligenftabt.
- 41. 1503 Beter Winter von Buchen. Als an den festgesetzten Tagen Die Rlosterunterthanen den seit einigen Jahrzehnten herkömmlichen Gid der Treue dem Abte leisteten, widersetzten sich die Amorbacher dagegen, weßhalb sie der Mainzer Erzbischof dazu zwang. Der Miltenberger Burger Johann

Stumpf stiftete das Freitagsgeläute zur Scheidung Christi, welches Bischof Gottfried 1447 für die Diözese eingeführt hatte.

- 42. 1518 Jatob Zweiffel von Walldurn, unter dem die Bauern bas Kloster verwüsteten, wie oben bemerkt ift.
  - 43. 1532 Baltin Eschwing von Königheim.
  - 44. 1542 Matthans Samen.
  - 45. 1546 Jodofus Stromenger von Michelftabt.
- 46. Theobald Gramlich von Scheringen. Unter ihm fielen beim Aussterben der Herrn von Dürn, deren letter Schweitard hieß, alle Lehen an's Ktoster zurück. Dagegen erwuchsen dem Kloster in den protestantischen Dynasten, die überall Prediger der protestantischen Irrlehre eindrängen wollten, neue Gegner. Die Stadt Amorbach wurde treu im Glauben gehalten; manche auswärtige Gemeinde wurde demselben entrissen. Als die Frau Beronika Rüd von Böttingen in dem bei Buchen gelegenen Orte Baldhausen den katholischen Pfarrer Peter Link 1571 gewaltsam vertrieb, setzte der Abt diesen vertriebenen Pfarrer wieder ein, so daß diese ganze Psarrei hiedurch bis auf den heutigen Tag in der rechten Religion erhalten wurde. An andern Orten verweigerte das Kloster den listig eingeschobenen Dienern des reinen oder auch reinsten Bortes jede Anerkennung als Seelsorger.
- 47. 1584 Johann Baumann von Miltenberg wirkte mit dem Fürstbijchof Julius als würdiger Nachfolger des heiligen Amor während seiner langen Thätigkeit treu an der Wiederherstellung der Religion. Er verlaufte der Familie des Bischofs, den Herrn von Echter, den Zehnt zu Ripperg, woselbst eine neue Pfarrei unter Zutheilung der Filiale Hornbach errichtet wurde. Er war wie sein Borfahrer ein Beschützer der Wissenschaften, weßhalb ihm mehrere gelehrte Werte gewidmet wurden.
- 48. 1617 Erhard Lepenbeder von Geissenheim im Rheingan. Beft, Hunger und Krieg bereiteten ihm die härtesten Bitterkeiten. Im Todesjahre des Abtes erlagen noch acht Conventualen. Bei der schwedischen Bestinahme trug ein lutherischer Jüngling aus der Abteilirche das seidene Kleid eines Muttergottesbildes frevelhafter Beise heim, um es der schwedischen Frau seines Hauses zuzueignen, büßte jedoch seinen Frevel damit, daß sowohl er als diese Frau an den Augen erblindete. Diese Blindheit währte so lange, die das Kleid wieder der himmelskönigin zurückgegeben war. Bon nun an wurde das Kleid der öffentlichen Berehrung ausgesetzt.
- 49. 1635 Krafto Brucher von Borth. Statt der vielen mit Tod absgegangenen Orbenspriefter tonnte er nur vier neu Eintretende gewinnen.

Go sehen wir nach jeder Periode über den von Gott gepflanzten Rlofterbaum im Odenwald den Binter hercinbrechen. Aebte. 369

- 4. Beriode mabrend ber neueften Beit.
- 50. 1639 Placidus Fled. Gott hat fich diefes Ordensgeiftlichen bedient, nun das von den Schweden umgestürzte Rloster wieder aufzurichten, wie oben erwähnt wurbe. Er war der rechte Fled auf das Schwedenloch.
- 51. 1674 Coleftin Mann von Burgburg, vorher Bfarrer ju Buchen und Amorbach, wirfte in bem Geifte bes ehrwürdigen Borgangers Blacibus fort. Er nahm 46 Junglinge jum beiligen Orbensstand auf, von welchen er die talentvolleren zur vollständigen Ausbildung auf die Universität nach Barzburg und Mainz schickte. Er bereicherte die Bibliothek. Ein Mann des Gebetes, der Betrachtung und Abtodtung nahm er jur Befriedigung feiner Bedürfniffe mit dem Geringften vorlieb, ftand trot der baufigen Leibesfrautheiten Morgens schon um 3 Uhr zum beiligen Dienfte auf, und suchte bie geistige Sammlung durch bas Lefen ber erbaulichen Schriften in Allen zu Rach dem Beispiele anderer Rlofter wurden bie Betrachtungspuntte Abende vorher bei dem Abendgebet gegeben. Bur Bebung des Choralgefanges ließ er in der Abteifirche zwei Orgeln errichten, deren eine mit 32 Registern verfeben ein ausgezeichnetes Wert mar. Fitt bie Lirche schaffte er Gemalbe, zwei filberne Armleuchter, feche filberne Lampen, ein filbernes Muttergottesbild sowie souftige goldene und filberne Gerathe an. Das Rirchlein zu Ehren bes beiligen Bonifazius zwifchen dem Rlofter und ber Abteifirche verfah er einem anderen Altare. Er trug alle Schulden bes Rloftere ab. Bon ben Frangofen oftmals vertrieben nahm er in besteren Zeiten vaterlich die Bertriebenen auf. Rach dem erften geiftlichen hirten dem beiligen Amor führte biefer Colestin oder "himmlische" am langsten ben hirtenftab, nämlich 42 Jahre mit Ginrechnung seiner Amteverwefung. Er ftarb im Alter von 77 Jahren, wovon er 57 dem Orden geweiht hatte. Diefer "Mann" war mehr ale ein Mann,
- 52. 1713 Sanderad Breunig von Walldurn war von unserm Mainzer Weithischof als Dichter gekrönt worden. In der heiligen Gottesgelehrtheit besaß er vorzügliche Kenntnisse. Als Abt beförderte er die Ehre Gottes. Er bewachte sorgfältig alle Rechte des Klosters. Am 18. Juli 1721 weihte er einen Tragaltar für die Kirche zu Reichartshausen zu Ehren des heiligen Mauritius und seiner Genossen, welcher noch jeht der Kirchenpatron daselbst ist.
- 53. 1725 Joseph Habertorn von Amorbach hatte im Alter von 21 Jahren 1694 in die Hände des Abtes Sanderad, der seiner Mutter Bruder war, die heiligen Ordensgelübde abgelegt und darauf zu Mainz den Doktorgrad in der Gottesgelehrtheit und in den beiden Rechten erlangt. Nachdem er achtzehn Jahre lang das geistliche hirtenamt zu Buchen verwaltet hatte, berief ihn die Wahl der Mitbrüder zur Leitung des Klosters. Als man ihm hiezu

Glud wünschte, antwortete er mit Thranen in den Augen, weiß er die Schwere der übernommenen Burde fühlte.

- 54. 1727 Engelbert Kinbacher von Buchen, unter welchem das taufendsjährige Jubilaumsfest des Alosters geseiert und die jetige Abteilirche errichtet wurde. Sie birgt sein Grabmal in schwarzem Marmor.
- 55. 1753 Hacinth Brewer von Ladenburg, als Abt im Alter von 82 Jahren am 26. Mai 1794 geftorben.
- 56. 1778 Benedict Külzheimer, 1731 zu Tauberbischofsheim geboren, Profeß 1754, der letzte Abt. Er war zuvor Pfarrer in Weilbach und Amorbach, Dekonom zu Reckarsulm und Prior. In dem Jahre 1778 erhielt er die abteiliche Würde; nach Auslöfung des priesterlichen Bereinslebens siedelte er nach Miltenberg über, woselbst ihn der Tod am 14. Mai 1815 hinwegnahm; er bewohnte das Haus nächst dem Engel gegen das Bögelessthor und fand sein Grab in der Pfarrkirche.

Rach Anderen beträgt die Bahl der Klostervorstände, was wohl glaublicher ift, die Summe von 64 Aebten; wahrscheinlich sind es noch mehr.

Dem Mönchssleiß unserer Amorbacher verbanken wir jene prächtigen Be- und Entwässerungskulturen in den tiefen fruchtbaren Thälern sowie auf Hochebenen unseres Odenwaldes. Sie kamen unserer heutigen Kunst zuvor.

In der neuesten Zeit wurde sehr bezweiselt, daß der hl. Amor der Stadt Amorbach den Namen gegeben hat. "Wan vermuthet, heißt es, daß der Name Amorbach von einer Art Kirschen abzuleiten sei, die sich dort sinden, Amer oder Ammer genannt").

Allein diese vorgebliche Ammerkirsche, die bedeutend mehr sein soll, als der viele Jahrzehnte wirksame heilige Abt Amor, sindet sich in der Amordacher Gegend gar nicht vor; überhaupt werden daselbst im Vergleiche zu anderen Orten unseres Bisthums nicht sehr viele Kirschen gebaut. In unserem ganzen Regierungsbezirke befindet sich nur ein einziger ziemlich obscurer Ort, der seine Benennung von Kirschen hat, nämlich der Kirschsurter Hof bei Freudenberg, welcher

<sup>1)</sup> Archiv b. histor. Bereins Bb. 18 S. 4 ober Beihbischöfe von Burzburg von Dr. Reininger. Es ist die Kirchengeschichte Deutschlands von Rettberg citirt. Dieser Schriftseller hat aus dem Commentar von Edhart I. 356 geschöpft, woselbst sich ganz die obigen Borte vorsinden. Allein dieser verdienstvolle frankliche Geschichtschreiber ftellt häusig unhaltbare Behauptungen auf, und ist darum schon oft in einzelnen Bunktern widerlegt worden. Auch leugnet Rettberg, daß unsere ruhmreichen Nebte der erften Beit je Bische oder Martyrer gewesen. Das Beitere ist wohl noch aufzustlären.

nur in unseren alten Schematismen aufgeführt, in den jetigen aber ganz weggelassen ist. Will man jedoch hartnäckig nach Ausweisung aus dem Kirschenreiche auf dem Worte Ammer stehen bleiben, so kann man sich in das Bogelreich begeben, worin dieser Namen Ammer als Frauenammer, Goldammer u. dgl. vorkommt. Daß aber dieses Suchen ein recht tendenziöses ist, wird Jedermann zugeden. Es paßt ganz auf unsere Zeitbestrebungen, die gern dem Heiligen den Rücken kehrend bald dieses bald jenes Stück Natur als das Höchste hinstellen. Eine Kirsche oder ein Bogel gilt auch mehr, als ein Heilger, ja euch, aber nicht uns Anderen!

Bur Zeit wird eine eigene Schrift vorbereitet, worin geltend gemacht werden will, daß lang vor der Alostergründung ein römisches Bad an diesem Orte bestanden habe. Thatsache ist es, daß bei dersgleichen Bäbern oftmals sehr der sinnlichen Lust, mit dem lateinischen Worte Amor bezeichnet, gefröhnt wurde. Es hätte also dieser Ort früher schon den Namen Lustort oder auf lateinisch Amorort getragen.

Noch Andere wollen den Namen von einem Bächlein ableiten, welches Wörbach heißt. Allein dieses Bächlein verliert schon mehrere Stunden zuvor, ehe es mit ben Amorbacher Wässern sich vereinigt, seinen Namen.

Durch alle biese Versuche kann höchstens nur die Möglichkeit begründet werden, daß ihren Namen die Stadt Amordach auch dem oder jenem Flüßchen oder Vogel u. dgl. verdanken könne. Von der Möglichkeit jedoch bis zur thatsächlichen Wirklichkeit ist eine ungeheuere Kluft. Es liegt für die gewöhnliche Ableitung vom hl. Abt Amor ein großartiger Besitztand von fast tausend Jahren vor, welcher durch bergleichen gelehrte Ausslüchte nicht verdrängt werden kann. Es hat früher schon der Abt Jakob i. J. 1515 unseren gelehrten Trithemius gerade über diesen wichtigen Punkt zu Rathe gezogen, welcher ihm die einsache Antwort gab, nämlich der Fulder Mönch Meginfried habe schon i. J. 990 ausgezeichnet, daß der Abt Amor der Stadt Amorbach den Namen gegeben habe.

Allerdings kann man einwenden, daß die Amorbacher Mönche selbst die jetige so sehr auseinandergehende Ableitung theilweise versichuldet haben. Es ist Thatsache, daß vor einigen Jahrhunderten nicht der mehr berührte hl. Amor, sondern vielmehr ein anderer Heiliger gleichen Namens aus Bils in Frankreich als Gründer des Klosters und der

Stadt in einer eigenen Legende angegeben wurde. Dieser Heilige aus Frankreich hat schon um das Jahr 670 gewirkt und ist wenig Jahre darauf gestorben. Allein der Benedictiner P. Ignaz Gropp hat in der Predigt bei dem tausendjährigen Jubiläum des Klosters klar nachsgewiesen, daß dieser französische Heilige in Amorbach die christliche Cultur durchaus nicht begründet hat, sondern daß das unsterbliche Berdienst hievon nur dem hl. Abt Amor, der viel später lebte, gebührt.

Obgleich dieses Kloster das älteste unseres Bisthums ist, wird doch häusig Neustadt als das älteste bezeichnet; der Grund ist der, weil Amordach in den letzten Jahrhunderten nicht mehr zur Würzsburger, sondern vielmehr zur Mainzer Diözese gehörte, ohnedies liegen nur elf Jahre zwischen dem Entstehen dieser beiden ersten Culturstätten.

# 2. Die Benedictiner=Proppei Holztirchen 775—1803.

n bem stillen Thälchen bes Aalbaches, vier Stunden unter Würzburg gründete ein adeliger Herr aus Franken Namens Trojand') 775 ein Priesterhaus, indem er auf seinem Grund und Boden ein neues Sebäude zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria und anderer hl. Marthrer aufführte und an das Kloster des hl. Bonisazius zu Fuld mit Bewilligung des Königs Karl alle seine Besitzungen zu Holztirchen abtrat.

Der Bischof Wolfgar von Würzburg überließ in einem 815 zu Retbach mit dem Abte Rattgar von Fuld abgeschlossenen Ueberein=tommen an das Aloster fünf Höfe, namlich die Höfe Mulinhus (Mühl=bach), Niunbrunno (Neubrunn), Halabingestadt (Helmstadt), Walb=thrudeheim (Uedingen) und Gundissenus (Ungershausen bei Lindslur).

Unter bem berühmten Abte Rhabanus Maurus von Fulb ge- langten breimal Reliquien von Rom über Holzfirchen; zuerst im

<sup>1)</sup> Diefer Trojand ift wahrscheinlich ber schon i. J. 752 bei Aussertigung ber Schenkungsurkunde bes Klosters Fuld genannte frankliche Statthalter Throand, welcher in dem Stiftungsbriefe vor ben fibrigen Statthaltern sogleich nach dem Priester Meginzgaub (von Neustadt) seinen Namen unterzeichnete. Rulb I. 295. In Böhmers Regestern ift die Bestättigung durch König Karl auf November (vielleicht 3.) 775 bemerkt.

Jahre 836, als ber Leib bes heiligen Martyrers Benantius; und im folgenden Jahre, als die Reliquien vom hl. Bischofe Cornelius und Calliftus und ben heiligen Marthrern Agapitus, Georg, Bincens und Maximus, und ben hl. Jungfrauen Cacilia, Eugenia, Diana, Emerita und Columbana nach Fulb übergetragen wurden. Im nämlichen Sabre 837 tamen nochmals mehrere Reliquien von Rom an. Es werben viele Bunder berichtet, welche durch die Berbienfte der Beiligen geschahen, indem beim Borübertragen der Reliquien Teufel von den Besessenen wichen und Kranke gesund wurden. Gine Frau von Aschab (Afchach, Afchfelb?) im Gebiete bes hl. Kilian Ramens Ruobmumi (Rothmund) wird erwähnt, welche am 20. Juli 837 beim Anblide bes Schreines, in welchem bie Reliquien auf bem Bagen gefahren wurden, von dem bofen Beifte befreit wurde. Die große Berehrung ber Gläubigen gegen die Reliquien bestimmte ben Abt Rhabanus, bag er die Gebeine vom hl. Januarius und Magnus wieder in bas Kloster Bolgfirchen gurudichidte, bamit fie bafelbft für immer verblieben. Er lud ben Bischof Subert von Burgburg ein, welcher am 25. Oftober jenes Jahres biefe Reliquien in einem fteinernen Sarge im Often ber Rirche feierlich beisette. Es wurde alsbald über diesem Beiligthume eine Rapelle aus Holz errichtet, verschiedene Schmudwerke von Golb und Silber barüber aufgeftellt, und eine lateinische Inschrift in golbenen Buchstaben oberhalb bes Sarges befestigt, worin bie hl. Patrone Januarius und Magnus verherrlicht waren.

Auf Anrusen dieser Heiligen geschahen noch mehrere Wunder zu Holzstirchen. Gine Frau vom Hose Erlabah, zwölf Meilen vom Kloster (also nicht das nur zwei Stunden vom Kloster entlegene Erlenbach, oder es müßte in der Meilenangabe ein Schreibsehler sein) wurde von einem bösen Geiste befreit, während der Priester Eberhard am Altare stand und die hl. Messe las.

Schon im nächsten Jahrhundert finden wir das Kloster bedeutend vergrößert; es bestand aus 31 Mönchen, die Priester waren, 9 Diakonen und mehreren anderen Personen, die noch keine geistliche Weihe hatten. Nach Andern war das Personal viel kleiner.

Dies Kloster, genannt Propstei zu St. Sixtus in Holztirchen, war immer bem Stift Fuld zugetheilt. Die Pfarrei Erlenbach und Helmstadt wurde 1472 bem Kloster einverleibt.

Erst nach bem 14. Jahrhunderte entstand eine besondere Pfarrei in Holzkirchen, welche mit einem Würzburger Weltgeistlichen besetzt wurde. Die Pfarrkirche steht entsernt von dem Orte auf einem dem hl. Erzengel Michael geweihten Berge; ihr Patron ist der hl. Michael. Gewiß haben schon die ersten Glaubensprediger des Benedictinerordens diese Stätte unter den Schutz des hl. Erzengels gestellt. Das gute Einverständniß der Klostergeistlichen mit den Weltgeistlichen wird gerühmt. Als ein Pfarrer den Michelsberg nicht mehr wegen Altersschwäche besteigen und das Filial Wüstenzell besuchen konnte, übernahm ein Pater alle Verpssichtungen des Pfarrers.

Bei ber Auflösung zählte bas Rlofter folgende fieben Mitglieber:

Bropft Heinrich von Reisach, gestorben gegen 20 Jahre darnach auf feinem Stammschlosse in Banern.

Brior B. Roman Staub von Marktheidenfeld.

- B. Florian Fischlein von Fenerthal bei hammelburg.
- B. Joseph Gegenbauer.
- B. Gregor Bifchof.
- B. Melchior (ober vielleicht Maurus?) Stupfer.
- B. Damian Arnd, ber Jüngfte.

Tief betrübt und weinend schieden die Bäter von der Einwohnersschaft, welche sich selbst und die Bäter tief bedauerte. Manches Kind ober ein treuer Diener erhielt zum Abschiede ein Geschenk. Die Reisenden, die Armen und Taglöhner verloren ihre bisherigen reichlichen Unterstützungen.

Jebem Geiftlichen wurden bei ber Aufhebung gegen 500 fl. Benfion ausgeworfen.

Ein Pater, zulet P. Gregor, besorgte an Sonn- und Feiertagen ben Gottesbienst zu Tiefenthal, ein anderer in Holzkirchhausen, ein britter zu Wüstenzell. Diese Stationen standen darnach zum großen Nachtheile der Bevölkerung viele Jahrzehnte leer, bis erst in der jüngsten Zeit die Gemeinden Holzkirchhausen und Tiefenthal sich mit schweren Kosten Kaplaneien gründeten.

Besondere Festlichkeiten waren am Bonisazius= und Benedictus= tage. Am Mittwochen in der Areuzwoche wallten die Gemeinden Reubrunn, Helmstadt und Holzkirchhausen in die Klosterkirche. An genannten Tagen war baselbst Festpredigt. Noch jett bedauert die Gemeinde Holzfirchen und die Umgegend die Entbehrung des ehemaligen Gottesdienstes, welcher an Sonntagen in solgender Weise gehalten wurde. Um 8 Uhr Morgens war das Amt im Kloster für das Haus; um 9 Uhr Amt und Predigt oben in der Michaelstirche; um 10 Uhr wieder ein Amt in der Klostertirche, woselbst auch Nachmittags nach Beendigung der Christensehre und Abendandacht auf dem Berge noch die Besper gehalten wurde.

Die Propstei bilbete einen passenden Bereinigungspunkt für die im Umkreise von drei bis vier Stunden liegenden vier Abteien: Reustadt, Bell, Brombach und Triefenstein zu Recreationen und geselligen Bergnügungen.

Das über ein Jahrtausend als Heiligthum ober wenigstens als festes Eigenthum geachtete Stiftungsgut des hl. Bonisazius gieng nach Ausbebung des Klosters von einer Hand zur andern. Während es früher in zehn Jahrhunderten nur einen einzigen Herrn hatte, besam es nun in nicht ganz einem halben Jahrhunderte deren neun und war also fortwährend auf der Wanderschaft.

- 1) Bon 1803—1806 besaß es der Fürst von Nassau= Dranien als sogenannte Enschädigung.
- 2) Bon 1806—1808 wurde es als Zugehör zum Fürstenthum Fulda durch die Franzosen behauptet.
- 3) Bon 1808—F810 hatte es der französische General Duroc als Geschent des Kaisers Napoleon.
- 4) Bon 1810—1813 nach dem Tode Duroc's fiel bas Klostergut wieder ber französischen Regierung zu.
- 5) Bon 1813—1815 wurden die Ginkunfte sequestrirt, da die Allierten sowohl, als auch die Würzburgische Regierung darauf Anspruch machten.
- 6) Bon 1815-1817 feste fich bas Baus Defterreich in Befit.
- 7) Bon 1817 bis circa 1830 hatte es Herzog Leopold von Sachsen= Coburg inne, welchem es von Desterreich jum Geschenke gemacht wurde.
- 8) Bon circa 1830-1843 mar ber Herzog Max bon Bagern Eigenthumer.
- 9) Bon 1843 bis jest ist der Besitzer der Graf von Castell, der es vom Herzoge Max um 300,000 fl. erkaufte.

Die Erträgniffe bes Rloftergutes find gegenwärtig :

3200 fl. Bestandsgelber (vor 1859 jährlich 3000 fl.) von 790 Tag= werk Feld, welche ein Bächter im Besitze hat. Die einsache Grundsteuer beträgt jährlich 91 fl. 10 fr.

- c. 4000 fl. jahrliche Ginnahme aus Bolg und Ertrag eines Beinberges.
- c. 15000 fl. Ablösungegeld für 1500 Schäffel Gultgetreide und c. 22200 fl. einige Zehnte.

Die gräfliche Familie hat bis jetzt das Klostergut durch Ankauf einiger Grundstücke mit einer Rente von 110 fl. vermehrt. Im Jahre 1846 betrug die Jahreseinnahme über 29000 fl.

Die Propsteikirche, unter bem Propste Bonisaz von Hutten 1720 gebaut und durch den Propst Peter von Triefenstein eingeweiht, stellt eine Rotunde vor. Oberhalb der Auppel ragt ein Säulenkreis empor, in welchem die Gloden hängen und worauf das hohe Kreuz steht, welches fast die Höhe der sansten bewaldeten Berge erreicht und segnend in die stille Landschaft schaut.

In dieser Kirche sind zwei alte aus der früheren Kirche abgenommene Steine außen am Hochaltare eingesetzt. Der obere Stein
stellt Christus vor, welcher in Demuth auf einem Esel reitet; im
unteren Stein hält der Stifter Trojand das Einhorn, welches seine
beiden Hände mit Liebe umschlingen. Durch das Einhorn soll die Einöde und wilde Gegend vorgestellt werden, welcher der eble Stifter
durch Begründung einer geistlichen Genossenschaft seine ganze Liebe
zuwandte. Die alte Inschrift lautet:

Aedibus in nostris ter sit tua dextera Christe b. h.

Unseren Zellen sei dreimal die Rechte von Dir o Christus. Gott segne die gegenwärtigen Bemühungen, daß die Gemeinde

ftatt ber beschwerlichen Michelskirche auf bem Berge biese gelegene unbenützt bastehende Gebäulichkeit wieder zur Kirche erhält. Die gräfsliche Familie wird badurch ben ehrwürdigen Stifter Trojand ehren und Jedermann zu innigem Danke verpflichten.

## 3. Die Benedictiner = Abtei Schwarzach 816-1803.

iese Abtei eine Stunde oberhalb Dettelbach am linken Mainuser in einer freundlichen fruchtbaren Ebene erhielt ihren Ursprung in folgender Beise. Im Foldselber Gaue bestand ein Frauenkloster Schwarzaha genannt. Theodrada, Karls d. Gr. Tochter, übergab bies Frauenkloster ber Kirche zu Würzburg mit ber Bestimmung, daß erst nach dem Tode ihrer Anverwandten, der Abtissin Bertha, dies Kloster an Würzburg anheim fallen sollte. Als daher i. J. 877 die Abtissin Bertha mit Tod abgieng, so wurden Wönche aus dem nahen Wegingaudeshausen (Altmannshausen) nach Schwarzach berusen.

Megingaub, Graf von Rothenburg, soll im Jahre 816 im Iphofer Gaue an dem Flusse Leimbach ein Benedictinerkloster gesgründet haben, dem er seinen Ramen gab und es Megingaudeshausen nannte. Dieser Stifter Megingaud, gestorben 828, seine Gemahlin Emma und seine Söhne Arnold und Marquard liegen daselbst besgraben. Wie wir aber S. 156 bei der Gründung von Neustadt sahen, gab es damals noch keinen Grasen von Rothenburg. Der Stifter ist somit ein sonstiger Wohlthäter. Unter dem dritten Abte Hardwich geschah im Jahre 877 die Uedersiedelung nach Münsterschwarzach. Von dieser Zeit an führte der Abt von Schwarzach einen zweisachen Hirtenstad in seinem Siegel, weil er Besitzer von zwei Klöstern war.

Als ber fünfte Abt Dragulf, Drafolf, im Jahre 907 zum Bischof von Freyfing ernannt wurde, die Abtei aber bis zu seinem Tode 927 beibehielt, kam dieselbe in Berfall und hatte 80 Jahre lang keinen Abt mehr. Der Bischof von Würzburg hatte als Landesherr die Güter berselben an sich gezogen und den König Heinrich II. dazu vermocht, daß er sie ihm im Jahre 1003 zu freiem Gebrauche überließ. Doch finden wir von dieser Zeit an wieder mehrere Aebte daselbst.

Ein neues Leben erhielt die Abtei unter dem zehnten Abte Eggebert, welcher durch den Bischof Abalber vom Aloster Gorzia in Lothringen im Jahre 1047 mit sechs Mönchen berusen wurde. Dieser bildete das Aloster auf eine so vortreffliche Beise um, daß mehrere Alöster in Oftfranken, die ganz herabgekommen waren, durch den Eiser der Schwarzacher Mönche wieder zum Ordensleben zurückgeführt wurden. Auch nach Aloster Theres wurde eine Kolonie von Schwarzach gesendet. Verschiedene Wohlthäter spendeten Güter. Diese sehlen den Mösterlichen Anstalten niemals, wenn darin die rechte Lebensweise besteht, meint Uffermann.

Der Bischof Abalber stellte einen neuen Rlofterbau her, schenkte mit freigebiger Hand bebeutenbe Einkunfte und errichtete 1074 eine

١

großartige Basilika zu Ehren ber hl. Gottesmutter, ber hl. Felicitas und ihrer sieben Söhne. Dieser Bischof wird darum der zweite Stifter genannt. Verschiedene Wohlthäter förderten sein Werk, so auch der Bischof Hermann von Bamberg, welcher den Hof Krautheim mit vielen sonstigen Gütern zubrachte.

Die Abtei Schwarzach besaß eine fortlaufende Chronit, welche von den verschiedenen Mönchen fortgesetht wurde, und vom Jahre 800 bis 1590 geht. Sie enthält viele Klagen gegen die Fürstbischöfe von Bürzburg. Der Abt Altmann machte sich um das Jahr 1096 dadurch verdient, daß er viele Bücher durch die Seinigen abschreiben und damit die Büchersammlung des Klosters vermehren ließ.

Am 1. Mai 1525 wurde das Klostergebäude und die Kirche von den Bauern in Brand gesteckt, wobei die kostbaren Weihgeschenke vornehmer Personen und die werthvollen Bücher zu Grunde giengen. Vergebens hatte der Abt zuvor die aufgeregten Gemüther zu beschwichtigen gesucht; sie verlangten aber nicht Worte, sondern die Schlüssel zum Keller. Sie tranken da und berauschten sich. In der stürmischen Racht drangen sie in die Zellen der Mönche, die sich zumr. Theil in schneller Hucht auf den Tisch und gewann hiedurch Zeit, nach Gerlachs-hausen zu entsommen, denn die Bauern schlugen sich nun über den Besitz dieser Goldvögel. Der Abt mußte darauf mit einigen Wenigen in veränderter Kleidung nach Nürnberg stüchten. Erst drei Jahre darnach konnte wieder der Ansang zur Herstellung des Klosters gesmacht werden. Auch im Schwedenkriege wurde das Kloster verwüstet und der Abt mit den Seinigen zur Flucht genöthigt.

Schon im Anfange bes vorigen Jahrhunderts wurde ein neuer großartiger Alosterban unter dem Abte Bernard begonnen, welchen der nachsolgende Abt Januar vollendete. In einer eigenen Druckschrift wurden die Feierlichkeiten der Einweihung mit einer kurzen Alostergeschichte veröffentlicht. Im Jahre 1741 wurde diese neu erbaute Basilika seierlich eingeweiht. Dieselbe hatte zwölf Alküre, wovon zwei dei Aushebung des Klosters noch nicht ganz fertig gestellt waren. Die Wände waren mit Kalkbildern bemalt, welche das Wirken der heiligen Glaubensboten in Deutschland verherrlichten; ein Borbild von der jetigen Basilika des heiligen Bonisazius in München!

Ein Reisender, der die obere Maingegend i. J. 1857 besucht hatte, begegnete eines Abends einem Freunde in einem Landstädtchen des Mittelmains, welcher ihn fragte, ob er die prachtvolle Basilika in Münsterschwarzach gesehen habe. Der Reisende zog aus seiner Briefstasche einen dürren Stengel Monatsklee und reichte ihn dem Freunde mit den Worten: "das ist die Basilika von Schwarzach, die blaue Blüthe kann Sie an die Farbenpracht der Deckengemälde erinnern, wodurch unsre Glaubensboten verherrlicht waren. Die ganze Stätte Gottes hat unser Kleesahrhundert zu einem großen Kleeselde vor drei Jahren umgeschaffen". Ich hatte und habe den Schmerz, dieses mittheilen zu müssen.

Schweinställe, Straßen, Häuser und Scheunen wurden aus der eingelegten Kirche gebaut. Die sieben Glocken, welche einen herrlichen Accord des Glockenspieles gegeben hatten, wurden entsernt. Die zwei größten, woran mehrere Männer läuten mußten, wurden in Stücke zerschlagen. Zwei von den kleinen brachte die Gemeinde Stadtschwarzach an sich, woselbst sie noch jest auf dem hohen Thurme hängen; die größte davon, von Joh. Ab. Roth in Würzburg 1583 gegossen, wiegt gegen 15 Zentner und ist wegen des guten Metalles trot des langen Gebrauches noch nicht im Geringsten verlett.

Am Charfreitag, Markustag und am Mittwochen in ber Kreuzwoche war ehebem Festpredigt in bieser Kirche.

Der Gottesbienst für die eine achtels Stunde seitwärts vom Aloster wohnende Gemeinde Stadtschwarzach wurde in einer eigenen Airche daselbst besorgt, und diese Gemeinde vom Aloster aus pastorirt. Auch die Gemeinden Gerlachshausen, Dimbach, Düllstadt, Sommerach, Nordheim und Reipoldsdorf wurden von der Abtei aus versehen. Die vielbesuchte nur eine Stunde entfernte Wallsahrt zu Dettelbach bot der Thätigseit der Benedictiner ein weites Feld der Arbeit dar. In Stadelschwarzach wohnte ein Benedictinerpfarrer.

Am Gründonnerstag wurde alljährlich das "Jüngerfest" gehalten, indem der Abt nach dem Borbilde des göttlichen Meisters zwölf alten armen Rännern die Füße wusch und sie in der Abtei bewirthete. Bon diesem klösterlichen Gebrauche hörte ich in anderen Klöstern Nichts.

Alle Gewerbe wurden in dem Rlosterhofe durch die verschiebenen Sandwerter des Rlosters ausgeübt. Sieben Pflüge hatte basselbe im

Ader gehen. Das vorzügliche Obst war weit berühmt, mit Danks barkeit erzählten mir viele Leute bavon.

Reisenbe, Arme, Kranke und Hülfsbedürftige jeder Art fanden reichliche Unterstützung. Sogar nach dem Tode eines Priesters mußte noch in dessen Namen und für dessen Seelenheil ein bestimmtes vierwöchentliches Almosen gegeben werden, indem der Tisch des Berstorbenen einen Monat lang noch mit Speisen versehen, dieselben aber alsbald wieder für die Armen abgetragen wurden.

Auch hier lebten die Geistlichen der sicheren Ueberzeugung, daß Niemand ihr Eigenthum nehmen könne. "Jetzt müssen wir Alle verhungern", riesen die armen Taglöhner von Schwarzach, als die Geistlichen entsernt wurden. Aus Mitleid bekam jeder Nachbar von Münsterschwarzach, welches jetzt eine arme Taglöhnergemeinde von 270 Seelen bildet, zwei Worgen Aecker und einen Morgen Wiesen von der Staatsregierung zum Geschenke. Ist dieses auch eine dankbar anzunehmende Abschlagszahlung, so ist es doch nie ein voller Ersat sür die geistlichen und leiblichen Wohlthaten, welche eine Vereinigung von mehr als dreißig Priestern dem Orte und der Umgegend früher spendete.

Talentvolle Anaben wurden im Kloster unterrichtet. Bischof Abalbert hatte 1074 hier eine Schule für abelige Kinder gegründet. Eine reichhaltige Bibliothek enthielt die Schätze des Geistes. Acht Tage brauchte man, um dieselbe von den Klosterräumen auf das Schiff im Main zn bringen zur Einverleibung in die Staatsbibliothek zu Bürzburg.

Um 6 Uhr Morgens waren die hl. Wessen, um 9 Uhr ein musikalisches Amt, welches jedoch in den vierwöchentlichen Vacanzen vor Michelstag unterblieb, um 10 Uhr die letzte hl. Wesse. Zwei Ordensbrüder besorgten den Kirchendienst.

Dieses reiche christliche Leben ist jetzt in eine Debe verwandelt. Zerstört ist der Prälatenban, in dessen Saale die Fürsten= und Prälatenbilder zu sehen waren. Er stand neben der Mühle und dem Backhause, worin gegenwärtig eine Papiersabrik eingerichtet ist. Zerstört ist der neben dem Prälatenbau gestandene Krankenbau, in dessen oberem Theile die Bibliothek aufgestellt war. Zerstört ist der an den Krankenbau anstoßende Herrenbau, sowie ein Theil des Gastbaues, Aebte. 381

worin vormals die Kellerei und Secretarie sich befand. Nur noch ein Theil dieses Gastbaues ist erhalten, worin der Verwalter der Fabrikanten König und Bauer wohnt. Die Gebäude waren von Gärten mit Seen und Wäldchen umgeben. Jeder Geistliche hatte darin sein eigenes Gärtlein.

Biele Rechte hatten die Gemeinden im Klosterwalbe; trot schwerer Prozesse, die mit den armen Leuten geführt wurden, giengen sie für die ringenden Gemeinden verloren.

"Du kannst einmal was erzählen, wenn du einmal ein alter Mann wirst", sagte ber wehmüthig scheibende P. Januar zum Sohne bes Kanzleibieners, einem jest fast 70jährigen Greise (i. J. 1857).

Lassen wir auch von dieser geiftlichen Culturstätte die Namen der Aebte folgen, indem wir noch einige Zeitereignisse einrechnen, die namentlich für die dortige Gegend Interesse gewähren.

#### 1. Beriode ber erften Beit.

- 1. 815 Benedict.
- 2, 843 Mendelbert.
- 3. 867 Bardwich.
- 4. c. 892 Ebbo.
- 5. c. 900 Dragolph; er wurde Bischof in Freysing, behielt aber die Abteigüter. Im Jahre 918 trat er jedoch an das Kloster die Orte Gerslachshausen und Beivelt (Wipfeld) ab, und zur Hälfte Stockheim, Lenkheim, Feurbach, Castimallesborf und Selinsborf sowie zwei Weinberge bei Nordheim. Die Orte Hetzelheim und hittenheim sollten erst nach seinem Ableben dem Kloster zusallen; dagegen Tüllstadt, Stadelon und Wisenheiden (Wiesentheid) mit Waldungen und Weinbergen dem Kloster auch ferner verbleiben.

Als Wohlthater bes Klofters erwiesen sich in biefer Periode Raiser Ronrad und Bischof Rubolph.

# 2. Periode im Mittelalter.

- 6. 1001 Albold.
- 7. 1013 Beribert.
- 8. 1015 Walther I.; unter ihm weihte 1023 Bischof Meinhard die Rlosterkirche.
- 9. 1027 oder 1033 Wolfger. Der heilige Bischof Bruno weihte eine Rapelle zu Ehren des heiligen Benedict; in dem Altare wurde das Haupt der heiligen Felizitas und sonstige mit Gold und Edelstein verzierte Reliquien beigesetzt.

- 10. 1047 Egbert. Nach ber Bemerkung des gleichzeitigen Geschichtsschreibers Lambert von Aschaffenburg wurde der wegen Simonie vom Papst Gregor VII. abgesetzte Bischof Herrmann von Bamberg zur Buße in das Kloster Suarza verwiesen. Nachdem er da einige Zeit gebüßt hatte, reiste er mit dem Abt Egbert nach Rom, um sich vom Stellvertreter des Erlösers vom Kirchenbanne lossprechen zu lassen; darauf kehrte er in's Kloster zurück und starb daselbst nach zwei Jahren. Er war früher da Wönch.
  - 11. 1076 Burfard, ein frommer und gelehrter Mann.
- 12. 1096 Altmann stand wahrscheinlich mehreren Klöstern vor. Der verfolgte Bischof Erlong suchte im Moster Hülfe und ftarb darin.
- 13. 1113 Rupert erlanfte vom Grafen Heinrich von Gerlachshaufen alle seine Güter, jedoch unter der Bedingung, dem Grafen jährlich ein ge-wisses Maas von Wein, Bier und Fleisch zu verabreichen. Bon dieser Zeit an erhielt das Kloster die Pfarrei Gerlachshausen.
  - 14. 1135 Boppo, noch im nämlichen Jahre gestorben.
- 15. Wolfram, kaum vom Kloster Hirfau angekommen, raffte ihn bie Best bahin.
  - 16. 1137 Theodorich, gleichfalls von da berufen. Trithem lobt ihn fehr.
  - 17. 1142 Gumbert.
  - 18. 1149 Siegenhard errichtete die Johannestapelle.
  - 19. 1165 Gotwin.
  - 20. 1179 Tragobert.
- 21. 1181 Gottfried v. Seinsheim, welcher mit seiner Schwester Mechte bild von Seinsheim dem Kloster verschiedene Güter, so auch den Zehnt zu Oftheim (Aftheim) gab.
  - 22. 1213 Dietrich.
- 23. 1220 Herold. Als der Graf Ludwig von Castell seinen Theil vom Bogtrechte über das Kloster an den Bischof von Bürzburg verkaufte, steckte sein Bruder Rupert am 22. November 1228 aus Berdruß darüber die Stadt Schwarzach in Brand, wobei auch viele Klosterbauten abbrannten. Darauf kam ein Bergleich zu Stand, der dem Bischof das ganze Bogtrecht einräumte, welches die Grafen bisher sich angemaßt hatten. Friedrich von Steinfeld (wohl Steinsfeld bei Haßgurt) verlieh dem Kloster das Patronats=recht über das Kirchlein zu Suntheim.
  - 24. 1233 Simon, ber die eingeafcherten Bebaude wieder aufrichtete.
- 25. 1248 Rutger kaufte von den Grafen von Castell einen Sof zu Dettelbach und sechs Bauernhöfe im Baulach mit dem ganzen Zehnt von einem Selmann in Steinfeld. Am 18. Dezember 1252 bestättigte der Papft Innozens IV. dem Kloster alle Einrichtungen, Einkunfte, Bestingungen und Rechte.

- 26. 1272 Arnold. Graf Heinrich von Castell, verbündet mit den Hennesbergern, zündete die Stadt Schwarzach und die Klosterkirche an, verwüstete die Felder und beraubte das Kloster; Ulrich von Hanau vertheidigte das schwer beschädigte Kloster; Bischof Berthold schlug die Raubritter zwischen Schwarzach und Kitzingen.
- 27. 1290 Sifried stellte das Bernichtete wieder her, und erwarb vom Grafen Friedrich von Castell das Schirmrecht in Farkendorf (Jarkendorf?), Sommerach und den Rordheimer Höfen, Stadtschwarzach und Reupelsdorf mit einer Mühle und sonstigen Gütern, sowie vom Grafen Heinrich von Castell alle seine Güter in Altenschöndach nebst dem Schirmrecht in Brünn. Auch den Zehnt in Dettelbach brachte er wieder an's Kloster.
- 28. 1316 Johann erbaute eine Kirche zu Dimbach, woselbst sich viele Wallsahrer versammelten. Mit den Ebelleuten Herrmann und Eberhard hatte er einen Streit wegen des Lichtenwaldes, den sie endlich dem Aloster schenkten. Um das Kloster von drückender Schulbenlast zu befreien, verkaufte er versichiedene näher beschriebene Güter zu Kirchenschönbach und Gereuth an das Kloster Ebrach.
- 29. 1334 Heinrich errichtete zu Dimbach eine Propstei, woselbst stets zwei Benediktinerpriester nach der Ordensregel leben follten. Er traf die Ansordnung, daß jährlich am Tag vor Maria Berkündigung und "Himmelsahrt eine Prozession vom Rloster aus nach Dimbach wallte.
- 30. 1339 Konrad taufte einen Hof zu Stadelschwarzach. Gin Mönch Ramens Simon, bisher der Kaplan des Abtes, ließ sich listiger Weise von einem Notar und Zeugen gewisse Abteirechte abtreten und vertrieb dann den Bater Konrad von der Abtei. Gin Theil der Münche hielt es mit dem Bertriebenen, ein Theil mit dem Gebietenden, bis der Tod des Abtes den dreijährigen Wirren ein Ende machte.
- 31. 1342 Walther II. von Egloffstein versetzte den Zehnt von Dettelsbach. Bischof Albert bestättigte ihm und seinem Konvente die Kapelle zu Thienebach (Dimbach) am 17. Nov. 1351.
- 32. 1354 Walther III. von Egloffftein verpfändete den Lichtenwald und ließ eine fehr große Glode gießen; fie sollte, wie die Inschrift melbete, die Leichen der Entschlafenen beweinen, zu den Festen rufen, und die Gewitter verscheuchen.
  - 33. 1366 Ronrad von Meyesfeld.
- 34. 1374 Krafto von Buchenau, auch "Leibenkummer" genannt wegen ber vielen Beschwerden, die ein Mönch ihm sieben Jahre lang bereitete. Dieser Monch zeigte nämlich ein papstliches Schreiben vor, wornach ihm die abteisliche Würde gebühre. Endlich wurde der Betrug entdeckt, und der Schwarzacher

Mönch zur Buße in das Aloster Begavia verbannt, woselbst er in dem Todtenregister unter dem Namen Martin Abt von Schwarzach eingetragen ist. Der Abt Krafto, welcher den vorderen Chor der Kirche wiederherstellte, mußte von dem Chorherrn Nitolaus von Ummenstadt und dessen Schwestersohn Heinz Blümlein 1385 gegen ein jährliches Leibgeding von 52 Gulden für das Kloster 400 Gulden leihen.

35. 1394 Krafto von Bibra. Unter ihm erneuerte sich das unter seinem Borgänger getriebene Spiel, indem der Mönch Hildebrand Zollern auf vorgebliche papstliche Ernennung hin den Abt vertrieb, bis ihn nach zwei Jahren Hildebrand von Thüngen wieder einsetze, dem man fortan die Berwaltung des tiesverschuldeten Klosters anvertraute. Der Mönch Hildebrand erhielt zur Belohnung seiner Arglist die Propstei zu Dimbach, während die Regel gesbietet: weist den Schlechten aus eurer Gemeinschaft, damit nicht ein räudiges Schaf die ganze Heerde ansteckt. Doch das Kloster war in tiesem Berfall, worin es auch noch in der folgenden Periode ein Jahrhundert blieb.

Besondere Klosterwohlthäter waren im Mittelalter: die heilige Kaiserin Kunigunde, Graf Heinrich von Rothenburg 1001, Bischof Abalber von Würzburg, Graf Abelbert von Castell um das Jahr 1074, der Kanoniker Sbbo um dieselbe Zeit, Egenhard von Zeulethausen, Gomhard von Wilatzheim, Graf Herrmann und Ludwig von Castell, Ludwig Coelmann von Braid; Bischof Herrmann von Bamberg 1074, Graf Heinrich von Gerlachshausen 1115, Mechthilbe von Seinsheim 1199, Friedrich von Schönselb 1228, Gertrud von Zabelstein 1284, Bischof Herrmann 1298, Bischof Wolfram 1316, Wilhelm von Thüngen 1401.

### 3. Beriobe in ber Glaubenefpaltung.

- 36. 1413 Kafpar von Schaumberg nicht durch die Wahl der Brüder, sondern nach einer papstlichen Anordnug aus dem Burkardetloster zu Burzsburg berufen. Die Schwarzacher Chronit fagt von ihm: "er regierte gut im Zeitlichen, im Geistlichen leistete er Richts wie seine Borganger." Kaifer Sigismund bestättigte 1417 alle Besitzungen und Privilegien des Klosters.
- 37. 1430 Seper, bisher Bropft auf dem Marienberg zu Burzburg, brangte sich gewaltsam der verwaisten Abtei auf. Gott strafte ihn schon im ersten Jahre mit dem Aussatz. Wehr litt das Kloster durch seine Bor= gesetzen, als früher durch die Brandstifter.
- 38. 1431 Ritolaus von Gleisenberg, ein fehr verständiger, aber dem Wohlleben ergebener Mann. Auf die Klage der Monche setzte ihn der Bischof ab. Extommunizirt starb er.

385

- 39. 1444 Johann Wolf von Rarsbach. Beil bem feit vielen Jahrgehnten franken Rlofter burch bie Mittel bes Baufes nicht aufgeholfen werben tonnte, berief der Bischof Gottfried aus dem Andreastlofter ju Fuld eine neue Rolonie; Abt Johann jog fich auf die Propftei in Dimbach. An der Unordnung trugen die Monche aus bem Abelftand febr viele Schuld. Defhalb erklarte ber Bapft Gregor IX .: "nicht ber Abel bes Geschlechtes, fondern ber der Tugenden macht den Mann werth vor Gott und nutlich fur die Belt." Es wurden von nun an auch Nichtabelige ins Rlofter aufgenommen.
- 40. 1450 Edard von Rotenhan, einer aus ber Fulder Rolonie, umfichtig und fromm, doch schwer geprüft von vielen Schulden und ben Schaden bes Brandenburgerfrieges.
- 41. 1466 Martin, ein Defterreicher, aus dem Aegibe Rlofter zu Murn= berg berufen, liefert ben Beweis, daß dem Meufchen feine Aufgabe ju fcmer ift, wenn er nur feine Sulfe ba fucht, wo fie allein gefunden werden tann. Martin fuchte und fand die Gulfe in feinem eigenen Ordenshaufe. Um fich und die Seinigen mit bem mahren Ordensgeiste zu beleben, ichlog er fich an die Burefelber Congregation an, bei beren Ordenskapiteln er 1476 und 1479 mit zu ben Borfigenden gehörte. Er brachte bie Bahl ber Religiofen des Rlofters auf 50. Biele verlorne Rechte erwarb er wieder. Der heilige Bater ehrte feine Berdienste baburch, daß er ihm die bischöf= lichen Infignien verlieb. Nach fast breifigiahriger Regierung nahm ihn Gott am 25. Februar 1494 ju fich.
- 42. 1494 Michael aus Gerolzhofen, zuvor Prior. Er ließ die schöne Glode gießen, welche bie Bauern nach einigen Jahren mit anderen Roftbarteiten vernichteten. Wegen vorgeschrittenem Alter gur Tragung ber Amtelaft ju schwach, legte er ein Jahr vor feinem Tobe biefe Burbe nieber.
  - 43. 1503 Baulus von Dettelbach.
- 44. 1505 Georg Wolffebach. Ale bei ber Abtemahl die Stimmen auf brei Monche fich vertheilten und jeder von ihnen diefelbe Bahl Stimmen erhielt : lofte Bifchof Loreng ben Anftand auf diefe Beife, dag er feinen von ben Dreien bestättigte, fonbern ben Monch Georg aus bem St. Stephans= Mofter berief. Die Bahl bes Oberhirten rechtfertigte fich als eine febr erfpriefliche. Georg führte die Bermaltung jum Ruten des Rlofters, bis die Bauern ihn vertrieben.
  - 45. 1535 Johann von Nordheim tonnte nur Beniges wiederherstellen.
- 46. 1540 Nitolaus Scholl von Grafenrheinfeld, einstimmig gewählt, obgleich er schon bas sechzigste Lebensjahr überschritten hatte. Freund der Wiffenschaften. Die Noth zwang ihn zur Beraugerung bes Sofes zu Krautheim an einen gewiffen Friedrich Bollner und des Behntes 25 Ba. Cint, Rlofterbud b. Diocefe Burgburg.

nebst anderen Rechten zu Dettelbach um 11.200 Gulden an den Bischof Konrad. Die lutherischen Irrlehren brachten das Seelenheil der Klosters unterthanen in die größte Gesahr. Bald lagerte am 26. Juli 1546 ein Heer von 30.000 Soldaten im Schmalkaldischen Kriege bei und in dem Kloster, welches sie ausleerten und verwüsteten; die Mönche mußten daher eine Zeitlang im St. Stephanskloster ihre Wohnung nehmen. Nikolaus kehrte aus dieser Verbannung wieder zurück zu seinem Herde, um Vieles wieder aufzurichten. Es drängte, wie wir sogleich sehen.

47. 1551 Leonard Gnetheimer. Zu den Mühfalen der Irrlehre, des Krieges und der Schulden sollte eine neue, in Schwarzach nicht ungewöhnliche, sich gesellen, ein ungeigneter Abt. Leonard war so verschwenderisch und mit solchen Bergehen belastet, daß ihn der Bischof Melchior entsetze und in ein Gefängniß einsperrte. Darauf wurde er dem St. Stephanskloster zugetheilt. Nach zwei Jahren übergab ihm Bischof Friedrich die Verwaltung des Klosters Aura an der Saale; er mußte aber auch wieder von da abberusen werden. Bei den Schotten, in deren Kloster er gebracht wurde, schloß er sein uns würdiges Leben.

48. 1556 Wolfgang Zobell von Röttingen an der Tauber, zwar schwach an Körper, aber emsig für die Klosterordnung bedacht. Bon den Seelleuten von Bachsenstein kaufte er den Zehnt wieder, um ein Spital für die Kranken zu errichten. Um den versetzten Zehnt in Sicherndorf und Ostheim wieder zu erhalten, übergab er die Rutzniesung davon dem Seelmann Georg Ludwig von Seinsheim, worauf diese Güter dem Kloster wieder zustelen.

49. 1563 Johann Burfard von Beiffenburg, einer der ebelften Manner, bie unferm h. Felizitaeflofter vorstanden. Noch im Junglingsalter von 26 Jahren jur Leitung bes Rlofters berufen war es feine vorzügliche Sorge. Engben jum Orbensleben vorzubereiten, von denen er ftete 12, wenn fie berangereift maren, bei ben Jefuiten ju Burgburg in ber Wiffenschaft ber Beiligen sowie in den Wiffenschaften des Beiftes unterrichten ließ. Rlofterfirche versah er mit kostbaren Gemälden sowie die Rlofterpfarreien mit guten Ginfunften. Bur Forderung der Berte Gottes unterflütten ibn verschiedene Rlosterwohlthater. Die Wittwe des Ritters Faulbach vermachte dem Kloster einen Theil ihrer Güter, welcher 7000 fl. werth war. Ableben der Matrone Cordula von Lichtenstein fiel ber Bof gu Buch mit bem Behnt zu Bilgendorf und Buchenroth an das Klofter, daber tonnte dasfelbe ben hof zu Bebendorf nebst dem Umereberger Bald vom Bifchof zu Burgburg um 1300 fl. baar taufen, sowie verschiedene Zehnten zu Sapred und und fonftige Gefälle erwerben. Um Gott für biefe Wohlthaten fich dautbar zu erweisen, stiftete das Kloster ein ewiges Almosen für die Armen Aebte. 387

zu Altenbanz. Auch die beiden Klöster Banz und St. Stephan wurden der Berwaltung dieses Abtes übergeben. Mit Thränen in den Augen schied er von seinem theueren Kloster Schwarzach, woselbst er sich längst sein Grab hatte bereiten lassen, um Banz zu besuchen; er starb nach wenigen Tagen das selbst am 26. Januar 1598; die Schwarzacher Mitbrüder holten von Dimsbach seine Leiche ab.

- 50. 1598 Johann Krug fuhr im Geiste seines Borgängers fort, ersweiterte die Bibliothek, verschönerte die Kirche und erzeigte sich freigiebig gegen die Mitbrüder im St. Stephanskloster, weßhalb dieselben den Schwarzachern ewige freie Berpflegung-zusicherten. Bischof Julius ehrte den Abt und zog ihn zu wichtigen Geschäften.
  - 51. 1613 Johann Martin, ein freigiebiger Freund der Armen.
- 52. 1628 Johann Kassian Speisser aus Ochsenfurt, aus dem Ulrichskloster zu Augsburg zuerst als Abt zu den Schotten in Würzburg, dann als Abt nach Schwarzach berufen, womit jedoch die Schwarzacher Mönche nicht einverstanden waren. Bald überzeugten sie sich aber, daß sie einen Geeigneteren nicht hätten wählen können. Im Schwedenkriege blieb allein der hochbetagte P. Engel im Kloster. Ein schwedischer Soldat peinigte den Greis solang und hart, dis er die in den unterirdischen Grüften versteckten Kirchengefäße und Klosterschätze anzeigte. Nach seiner Rücksehr suchte der Abt die Schäden des Klosters wieder auszubeffern.
- 53. 1640 Nitolaus Molitor (Müller), noch im nämlichen Jahre gesttorben. Gine boshafte Frau beschuldigte ihn, er habe das Beichtsiegel gesbrochen. Schon follte er in den Gewahrsam nach Bürzburg abgeführt werden, als seine Unschulb an den Tag kam.
- 54. 1640 Silvanus Speth von Nüblingen bisher ganz schlichter Klosterspfarrer zu Sommerach, ohnedies furchtsamer Ratur, wurde er gegen alle Erswartung zur abteilichen Bürbe erhoben, die er mit Ehren jedoch nur kurze Zeit behauptete. Er war ein Berehrer der Wissenschaften.

#### 4. Beriode in der neueften Beit.

55. 1646 Remig Winkler. Er war zuerst Profes im Kloster Münster bei Luxenburg; wegen seinen besonderen Tugenden wurde ihm die Berwaltung der zwei Klöster Sponheim und Berg übertragen. Die Kalvinisten bemächtigten sich seiner, und spannten ihn mit einem Hund an einen Karren, den er ziehen mußte! Befreit von dieser Duälerei erhielt er die Pfarrei Steinheim bei Seligenstadt, welcher er so löblich vorstand, daß der Mainzer Erzbischof ihn seinem Bruder dem Fürstbischof für Schwarzach empfahl. Nachdem er drei

Monate nur als Berwalter dem Kloster vorgestanden war, sielen ihm bei der Abtswahl alle Stimmen zu. Er weihte alle seine Kräfte dem Nuten des Klosters. Als die Kriegsvölter die Monche aus dem Kloster verjagten, hielt er abgehärtet im Karrenziehen ganz allein Stand! Seine Ersahrung und Sprachenkunde leistete ihm gute Dienste. Leicht besänstigte er die wilden Gemüther. Natürlicher Weise wurde das Kloster ausgeplündert, auch ein Theil der Gebäude verbrannt. Nach wiederhergestelltem Frieden suchte auf die ihrer Einwohner beraubten Klosterdörfer neue Insassen zu bringen, die Schulden der Abtei zu bezahlen und die Kirche wieder herzustellen. Auf einer Reise erkrankte er zu Steinheim und starb daselbst.

56. 1654 Benedikt Weidenbusch von Königshofen. Noch nicht zweiundswanzig Jahre alt und noch nicht Priester wurde er zum Borstande gewählt. Die heilige Regel ordnet ja an: nur auf Berdienst und Lehrweisheit soll gesehen werden, mag auch der zu Erwählende des Jüngste von Allen sein. Seine Weisheit und Frömmigkeit machten ihn Allen werth. Am Gründonnerstag 1657 wusch er zwölf Armen die Füße, speiste und beschenkte sie. Die angehenden Konventualen ließ er theils in Schwarzach, theils in Würzburg und in Köln, wo er seine Studien gemacht hatte, in der heiligen Wissenschaft unterrichten. Gern wohnte er den Disputationen der Gelehrten bei. Leider wurde er zu bald dem Kloster genommen.

57. 1672 Placidus Buchs von Munnerstadt machte das Kloster schuldensfrei, vermehrte die Bibliothek und stattete die Kirche aus. Der Franzosenstrieg hinderte ihn an weiteren Unternehmungen. Die Mönche flohen dahin, wo sie sich am sichersten hielten. Die Franzosen plünderten die umliegenden Ortschaften aus; das Kloster besreite sich durch schweres Geld hievon. Sinsmal mußte es 16 Fuhr Wein abgeben. Als eines Tages fünf Novizen, die in's Kloster treten wollten, ankamen, jedoch drei mit Getraide vollgemachte Scheunen in Brand standen: waren Alle für die Abweisung der neu Angestommenen; Placidus behielt sie im Bertrauen auf die göttliche Borsehung, die ihn nie verließ. Der Bischof Peter Philipp hatte den Abt sehr lieb und nannte ihn in seinen ihm häusig zugeschickten Briefen seinen Rathgeber.

58. 1691 Augustin Boit von Gerolzhofen fuhr auf dem Wege feines Borgangers fort. Er schaffte die kostvarsten Kirchengerathe an. Die im Schwedentrieg in das Bürzburger Archiv gebrachten Klosterbücher ließ er wieder zurücknehmen. Aus dem Kloster Neustadt berief er den ausgezeichneten P. Heinrich Heinlein, Profes von Theres, der ehedem auf der Universität Salzburg Professor war.

59. 1704 Bernard Render von Sternberg beharrte auf der Bahn feiner Borfahrer, war gastfrei und liebreich gegen die Armen. Bei den damaligen

theueren Jahren theilte er jährlich 160 Malter Korn unter bie Armen aus.

- 60. 1717 Januar Schwab von Gerolzhofen förderte die Frömmigkeit und Wissenschaft, beendigte den Klosterbau und schuf die neue berühnte Basilika, welche unter seinem Nachsolger mit der größten Feierlichkeit eingeweiht wurde.
  - 61. 1742 Chriftoph Balbes von Boltach.
  - 62. 1766 Cebaftian, alebald geftorben.
  - 63. Dominifus.
  - 64. Ludwig Bed.
- 65. Judas Thaddaus, der lette Abt, in einem Manustript als ein ge= rechter und verständiger Mann bezeichnet.

3m Jahre 1743 mar bas Rlofterpersonal:

- 1. Chriftoph, Abt.
- 2. B. Merian Schuckert von haßfurt, Brior.
- 3. B. Bernard Dorich von Boltach, Subprior.
- 4. B. Rolumban Röhler von Rarlftadt, Genior.
- 5. B. Ottmar herrmann von Münfterschwarzach.
- 6. B. Ilbephons Nöticher von Gemund, Bfr. in Commerach.
- 7. B. Felir Breunig von Boltach, Biusmeifter.
- 8. B. Johann Leuer von Bolfach.
- 9. P. Amand Samhaber von Geroldshofen, Pfr. in Nordheim.
- 10. P. Aemilian Blettner von Bolkach, Pfr. in Gerlachshaufen u. Sänger.
- 11. B. Otto Zeus von Zeulitheim, Pfr. in Stadelschwarzach.
- 12. B. Placidus Klinger von Großlangheim, Speichermeister u. Pfr. in Reupelsborf.
- 13. B. Beneditt Dietmer von Bolfach, Rellermeifter.
- 14. B. herrmann hoffmann von Wiefentheid, Organist.
- 15. B. Ignat Brendan von Würzburg.
- 16. B. Willibald Teubner von Daunchen.
- 17. B. Bernarbin Barthelmes von Schöningen, Safriftan.
- 18. B. Coleftin Bachmann von Rigingen, Ganger.
- 19. B. Joseph Armbrufter von Burgburg, Novigenmeister.
- 20. B. Rupert Raps von Zeulitheim, Krantenmeifter.
- 21. B. Karl Siedler von Burgburg, Rangleibirettor u. Baumeister.
- 22. P. Philipp Lauins von Ritgingen, Ruchenmeifter.
- 23. B. Sebastian Conen von Burgburg, Professor ber Theologie.
- 24. B. Birgilius Cleer von Burgburg, Safriftan u. Fremdenmeifter.
- 25. B. Alexander Gunder von Sommerach, Chordirettor u. Borfanger.
- 26. P. Christoph Balbus von Vollach.

390 Theres.

- 27. B. Augustin Lang von Arnstein.
- 28. B. Chriftian Beg von Iphofen.

#### Noch nicht Briefter:

- 29. F. Beinrich Eberlein von Bamberg, Borfanger n. Noviz.
- 30. F. Stephan Dezius von Mainz, Noviz.
- 31. F. Kilian Spieß von Gerolzhofen, Roviz.
- 32. F. Bonifag Edlein von Gibelftadt, Novig.
- 33. F. Martin Stöhr von Tullen, Laienbruder.
- 34. F. Silvan Troll von Karlstadt, Laienbruder.
- 35. F. Roman Röhler von Escherndorf, Laienbrudernovig.

### 4. Die Benedittiner = Abtei Theres

1043-1803.

in Berbrecher und von ber Belt Geächteter ift ber Urheber biefes Rlofters. Bu einem gottfeligen Wert ober gar gur Sühnung seiner Schulb hat jeder Anspruch! Chebem stand bas Schloß ber Grafen von Babenberg, Bamberg, auf Diesem Blate. Der lette bes Stammes, Abalbert von Babenberg, wurde wegen Friedensbruch von bem Könige Ludwig IV. im Jahre 908 hingerichtet. Schon vor seinem Tobe hatte er fein Schloß und feine Büter zu einem geiftlichen Orbenshause bestimmt, obgleich fein Gigenthum nach bem Herkommen bem Fiskus zufallen follte. Erft nach mehr als 100 Jahren wurde ber Bunsch Abalberts erfüllt, indem Kaiser Beinrich II., welcher bas Bisthum Bamberg errichtete, bas Schloß bes hingerichteten mit allen Gutern bem Bifchof Suitger zu firchlichem Gebrauche übergab. Diefer zweite Bischof von Bamberg, nachmaliger Bapft Clemens II., ließ aus bem Schlosse ein Benediktinerkloster einrichten, weihte es zu Ehren bes hl. Beit im Jahre 1043, und versah es mit weiten Bifchof Bruno von Burgburg ichenfte bem Rlofter bie Ländereien. Kirche in bem Orte Theres, eine Rapelle in Wentheim und ben Behnt zu Theres und Wentheim. Gin weiterer Wohlthater mar Bergog Bogo. Boto von Bayern, welcher 1104 zu Regensburg ftarb und fich, fowie seine Gemahlin Gutta aus Franken zu Theres begraben ließ. Auch ber Leib bes unglücklichen Abalbert wurde in ber Rirche beigesett.

Berschiedene Unglücksfälle suchten das Kloster heim. Wegen eines Streites des Bischofs von Bamberg gegen den Bischof von Würzburg, wem das Kloster zustehe, mußte das unschuldige Kloster herhalten, und sich am 31. Dezember 1466 von den Bamberger Truppen verswüsten lassen. Die Bauern machten es 1525 milber; 1553 litt es schwer im Brandenburger Kriege. Mehrere Mönche flüchteten sich im Schwedenkriege aus der offenen, allen Heerzügen preisgegebenen Gegend zu ihren Mitbrüdern nach Neustadt im Spessart, wo aber der Feind sie auch aufzusinden wußte. Aus allen diesen Stürmen rettete sich die Abtei. Auch mehrere Familien von Würzburg hatten in dieser Kriegszeit Schutz in dem Dickicht des Spessart dei den Keustadtern gesucht; sie weihsen bei ihrem Heimzuge einen oberhalb der Einsiedel am Lohrbach stehenden Bilbstock, welcher die Flucht der hl. Familie nach Aegypten vorstellt, genannt "Engelrühe."

Das Aloster zu Theres, Tharissa, Tharassa, Therifia, früher Sintershausen, liegt in einer angenehmen Gegend am Main vor waldbedeckten Höhen und Rebenhügeln, freundlichen Dörfern und dem Städtchen Haßfurt, welches eine Stunde mainauswärts sich zeigt. Im Süden schaut die halbzerfallene Burg Zabelstein vom Steigerwald herüber, die ehedem die Grafen von Zabelstein inne hatten.

Der Abt war Pfarrer für die angehörigen Orte Obertheres, Buch und Horhausen, welche jett durch einen Pfarrer und Kaplan besorgt werden, sowie für Untertheres, woselbst vor einigen Jahren eine Pfarrei errichtet worden ist. Der Abt beauftragte die ihm tauglich scheinenden Conventualen mit der Verrichtung der seelsorgerlichen Geschäfte in den einzelnen Gemeinden. An einigen Festen im Jahre mußten die Gläubigen der ganzen Pfarrei den Gottesdienst in der Abteikirche mit dem Abtpfarrer begehen. An zedem Sonntag, Dienstag und Donnerstag war ein musitalisches nur von den Benediktinerpriestern geleitetes Amt; an einigen Festen im Jahre durften auch die benachbarten Lehrer bei Aufführung der Musik mitwirken.

Bei ber Säkularisation erhielt ber Abt als Pension jährlich 3500 fl., die älteren Conventualen 500 fl., die mittlern 450 fl., die jüngern 400 fl. Es waren 24 Priester. Der Convent besaß auch einen Laienbruder, welcher als Chirurg und Krankenwärter dem Kloster nüste. In den letzen Zeiten war ein Franziskanerpater von Dettels

392 Theres.

bach als Novizenmeifter hier thatig. Der Pralat wohnte bei feinen Brübern im Rlofterbaue. Es ftanb hier eine prachtvolle Kirche, ju welcher ber Abt Gregor Fuchs am 7. Juli 1716 ben Grundstein gelegt hatte. Bierzig Rahre lang hatte bie Liebe, Ausbauer und Opferwilligfeit ber Abtei an ihrer Bollenbung gearbeitet. Sieben Altäre schmudten fie. Nach ber mir gegebenen Berficherung bes letten Benebiftiners in unserer Diozese, Namens P. Beinrich Schent, ber im neunzigften Lebensjahre am 4. Dezember 1858 mit Tob abgieng und hier Mitglieb war, konnte man jest nicht um 100.000 fl. ein folches Gottes= Sie haben es niedergeriffen trot alles Flehens ber haus erbauen. Ställe fift bas Bieh wurden aus ben geheiligten Landbewohner! Steinen erbaut; "benn bas Beitalter ber gemeinen Ruplichkeit mar gekommen: Die Boefie, Rlöfter, Burgen und Dome manderten aus mit weinenbem Bergen." Der Staat nahm bas Rlosteraut; ben weitläufigen Besit taufte ber Roburgische Minister von Kretschmar bem Staate um ben Schandpreis von nur 103.000 fl. ab! Gegenwärtig ift berfelbe bereits in ber vierten Sand.

Schwer bebauern die Armen und Taglöhner den Untergang. Bon den 36.000 fl., welche die Wälder und Dekonomie an der Abtei jährlich einbrachten, kam Vieles ihnen zu gut. Der reisende Student durfte drei Tage hier wohnen. Bei der Zerstörungswuth wurde auch das passende Lokal zur Wohnung des Pfarrers vernichtet. Man beabssichtigte nun, für den Pfarrer hinten im Dorfe eine Wohnung zu geswinnen, indem man mit Unkosten ein Bauernhaus kaufte, abbrach und ein neues Pfarrgebäude aufrichtete. Einer von den Untergeordneten machte jedoch an dem leer stehenden Klosterwirthshause einige Einrichtungen für den Ortsgeistlichen, der sogleich einzog. Die höher Gestellten nahmen sich die Mühe weiterer Untersuchungen nicht. So erhielt die Pfarrei das jehige dreistöckige stattliche Wohnhaus.

Der lette Abt Benedikt Mahlmeister, † 1821, kaufte nach seiner Berbannung den Elgersheimer Hof bei Fahr, welchen er zu einem Armenhause seiner Baterstadt Bolkach einrichtete. Gegenwärtig werden 17 Arme darin verpstegt; eine schwache Erinnerung an den Segen, welchen der hiesige Priesterverein gewährte, aber immer doch Etwas. Den Rathhaussaal seiner Vaterstadt schmudt das Porträt dieses Liebes vollen. Wöchte sein entschwundener Geist unseren vierten Stand bes

schüten und Alle biejenigen, welche werkthätig in rechter Beit und mit rechten Mitteln fich besfelben annehmen!

Mebte.

Geben wir auch von biefer christlichen Kulturstätte bas Berzeichniß ber Borftände und einige ihrer häuslichen Berhältnisse.

#### 3m Mittelalter.

- 1. 1042 Jatob, gestorben reich an Jahren und Berdiensten 1094.
- 2. 1090 Albrit auch Abrich, schon bei Lebzeiten des vorgenannten Hochsbejahrten zum Abt aufgestellt. Kaifer Heinrich IV. verlich 1097 dem Kloster die Zolls, Martts und Münzgerechtigkeit urd zwar deshalb, weil schon sein Bater diesem Kloster sehr geneigt gewesen ware.
- 3. c. 1115 Tuto; beffen Regierungszeit ist nicht genau jest zu er= mitteln. Auch bei den nachfolgenden Aebten scheinen einige Lucken zu bestehen.
- 4. c. 1120 Wigand aus dem Michelstloster zu Bamberg vom hl. Bischof Otto berufen. Mehr als dreißig Jahre stand er dem Kloster rühmlich vor. An den genannten hl. Bischof richtete er ein dringendes Schreiben, um ihn zur Rücklehr aus Pommern, woselbst er mit größter Ausopferung und Liebe die christliche Civilisation aufrichtete, in seine Didzese zu veranlassen; er gieng endlich selbst zu ihm, um ihn persönlich hiezu zu vermögen. + am Himmelssahrtsseste d. H. 1151 im Alter von fast hundert Jahren.
- 5. 1151 Rudiger I., Abt in "Deres", von dem berühmten Kloster Hirfau mit einigen Mönchen berufen. Das Kloster war damals mit Schulden besladen, die Gebäude waren schadhaft. Die neue Ordenstolonie stellte das Geistliche und Weltliche wieder in guten Zustand.
  - 6. 1216 Belmerich.
- 7. 1240 Heinrich I. Der Abelige Bolfram von Zabelstein hatte bas Schutzrecht über bas Kloster um hundert Mark Gold und breißig Bfund an sich gekauft; ein Zeichen, wie einträglich bamals eine folche Klosteradvokatie sein mußte. Bischof Bolfram von Bürzburg brachte es wegen vieler Bedrückungen bahin, daß das Kloster bieses veräußerte Recht wieder burch Rückfauf an sich ziehen konnte.
  - 8. c. 1269 Bolfram von Berg vertaufte dem Rlofter Langheim einen Bald.
  - 9. 1300 Emehard.
  - 10. 1306 hermann Flieger.
  - 11. 1336 Eberhard.
  - 12. 1366 Andreas Fuchs.
  - 13. 1386 Rudiger II. von Wechmar.
- 14. 1396 Ludwig von Rotenhan aus bem Burkardtlofter in Burzburg zum Stabe berufen, legte 1417 benfelben nieder und kehrte in das Mutter- floster zurud, woselbst er lieber bas Amt des Krankenmeisters übernahm.

### Bahrend der Glaubenefpaltung.

- 15. 1417 Theodorich ober Diethrich legte gleichfalls sein Amt 1432 nieder und schlug als seinen Nachfolger den Propst auf dem Marienberg bei Burzburg vor, den er als einen klugen und eifrigen Mann für den taug- lichsten hielt. Der Convent stimmte bei.
  - 16. 1432 Rudiger III. ber genanute Propft.
- 17. 1451 Johann I. Zint, einstimmig zwei Tage nach dem hinscheiben bes Borigen am 20. November erwählt; er wird in der dem Bürzburger Bischof vorgelegten Bahlurtunde ein umsichtiger, mit Frömmigkeit, Wissenschaft und vielen Berdiensten begabter Mann genannt.
  - 18. 1461 Sigismund I. von Schaumberg.
  - 19. 1466 Konrad von Würgburg.
  - 20. 1470 Sigismund II. Köttner von Guerheim.
  - 21. 1482 Erasmus von Rotenftein.
  - 22. 1483 Johann II. Tudifcherer.
  - 23. 1506 Johann III. von Schlunzing.
- 24. 1509 Thomas I. aus Beildolff. Beim Einfalle ber Bauern lange zu Obertheres verborgen.
  - 25. c. 1533 Beinrich II. aus Mengersborf, ein fehr mackerer Mann.
- 26. 1545 Johann IV. Schüßler mußte eine große Summe Brandsschatzung im Brandenburger Krieg zahlen. Nach seinem Ableben i. J. 1574 wurde die Abtei 13 Jahre hindurch nur von geistlichen Berwaltern aus Schwarzach und St. Stephan geleitet.
- 27. 1587 Kafpar I. Weipert, ein frommer, gelehrter und eifriger Mann. Unter ihm mehrte sich die geiftliche Genoffenschaft in Zahl und Bers dienst; die untergebenen Gläubigen wurden zur christlichen Lebensweise zurucksgesührt; die heiligen und profanen Gebäude wurden wieder hergestellt und die Bibliothet ansehnlich vermehrt.
- 28. 1599 Balentin Alberti, zwei Tage nach bem Ableben seines Borsgangers am 11. August erforen, ein sehr gelehrter und für die Gerechtsamen bes Klosters besorgter Mann. Er war zuvor schon für die Propstei Triefensstein zur Wiederherstellung ber Ordnung vom Fürstbischof berufen worden.

Weil er sich mehr, als bem F.=B. Julius lieb war, sagt Uffermann, um Bertheidigung der klösterlichen Rechte annahm, so wurde er seines Amtes entshoben und nach Geldersheim als Pfarrer beordert; dafür aber ein Laie Namens Luz eingedrängt. Der beraubte Abt suchte in dem einzigen Rechtsshort seine Zuslucht, nämlich beim Papst Paul V., welcher unter Strase befahl, ihn wieder in sein Ant einzusetzen. Bor Ausführung dieser Anordnung kam jedoch der Tod, welcher den Berbaunten aus dem Jammerthal in das

ewige Baterland am 29. Dezember 1616 einsete. Statt des genannten Johann Luz wurde später auf 11 Jahre der Schwarzacher Mönch Daniel Heuster als Berwalter aufgestellt.

Mebte.

- 29. 1619 Thomas II. Son. Unter seiner Regierung trennte sich bas Rloster von der Bursfelder Bereinigung. Beim Einfall der Schweden flüchtete sich ber Abt nach Forchheim.
- 30. 1638 Benebitt Piftorius war wegen ber Schweben in das Lamberts-Kloster in Steyermark geflüchtet, woselbst er Prior wurde. Rach seiner Zurucksberufung wurde ihm der Stab übergeben. Ansehnlich im Aeußeren, ehrwürdig in Sitten, stets heiterer Miene war er seinen Mitbrüdern sowie sonst Jedermann werth und theuer.

#### In ber neueren Beit.

- 31. 1654 Rafpar II. Denner.
- 32. 1660 Johann V. Bermann, ein sehr verdienstvoller Borstand, führte bie Erzbruderschaft zur Berehrung ber hl. Mutter Gottes ein.
- 33. 1677 Anton Reuter, ein fehr guter Wirthschafter, Liebling sciner Conventualen.
- 34. 1686 Gregor I. Gans, sehr thätig für die genannte Erzbruderschaft, freigiebig für die Armen, eifrig in Handhabung der flösterlichen Zucht, geswandt im Reden.
- 35.- 1701 Kilian Frank bewirthete ben König Joseph I. mit seinem Gefolge bei seiner Rudkehr vom Landauer Feldzug.
- 36. 1715 Gregor II. Fuche errichtete vom Jahre 1716 an sowohl bas Rirchen- als Klostergebaube, und regierte 40 gludliche Jahre lang.
- 37. 1755 Gregor III. Haiger, ein guter und fauftmuthiger Mann, wohlwollend gegen die Brüder und Icdermann.
  - 38. 1766 Bernard Breunig.
- 39. c. 1780 Beneditt Mahlmeister aus Boltach, der genannte Armensftifter und letzte Borftand unferes Beitetlofters.

# 5. Das St. Stephanstlofter in Burgburg

1057—1803.

er Fürstbischof Graf Heinrich von Rothenburg stiftete von seinem väterlichen Erbe drei Kirchen in Würzburg; nämlich eine an der Kiliansgruft, Neumünster genannt; eine bei St. Johann zu Haug und ums Jahr 1013 die dritte außerhalb der

Stadt, welche i. J. 1018 zu Ehren ber hl. Apostel Beter und Baul und bes Erzmartyrers Stephan, beren Reliquien er von Rom bringen ließ, eingeweißt murbe. Anfangs beforgten in biefer Rirche sowie in ben zugewiesenen Pfarreien Ranonifer ben Gottesbienft, welche nach ber Regel von Chrobegang lebten. Bischof Abalber versette biese Ranoniter im Jahre 1057 an bas Reumunfter. In bas Stephans= floster berief er aus bem Gumbertustloster zu Ansbach 30 Benebiftiner= bruder, und gab ihnen nebst ben früheren Gintunften ber Ranoniter neun Sofe zu Bettingefelb, Beibingefelb bei Burgburg. Unter bem zweiten Abte Eggo ichenkte ber Bischof Emmehard die Bfarrei Sochheim, Beitshöchheim mit allen Gutern und Behnten i. 3. 1097; besgleichen bie Bfarrei Bellingen mit allen ihren Gintunften. Der Burgburger Bürger Abelhelm und feine Frau traten an bas Rlofter verschiebene Guter ab. Ein Ebler von Nordheim, ber fich im Jahre 1100 als Mönch einkleiben ließ, brachte ber Abtei alle feine Guter zu. Im Jahre 1287 ertheilten verschiedene auf bem Reichstage zu Burzburg anwesende Rirchenfürften Abläffe für milbe Beitrage gur Bieberherftellung ber Rloftergebaube.

Nachdem ber Kirchenrath zu Basel 1417 ben Aebten von Deutsch= land die Abhaltung von Concilien auferlegt hatte, wurde am 10. Mai 1424 bas fünfte Benediktinerordensconcil im Stephanskloster unter bem Abte Gerhard gehalten. Die beabsichtigte Reformation erfolgte jedoch nicht. In einem Generalkapitel 1451, dem ein päpstlicher Legat beiwohnte, versprachen die Aebte unter einem Eide, innerhalb eines Jahres zu reformiren, was aber auch wieder nicht ausgeführt wurde. Auch 1464 wurde ein Ordenskapitel hier gehalten, in welchem der Abt Berthold von St. Stephan den Vorsitz führte. Im Jahre 1651 wurde in dieser Abtei für alle fränkischen Benediktinerklöster ein Sesminar zur Ausbildung junger Ordensmänner errichtet.

Mitglieb dieser Abtei war der verdienstvolle Geschichtschreiber, auch der Vater unserer fränkischen Geschichte genannt, P. Ignaz Gropp. Er versasste in 4 Foliobänden eine Sammlung der Würzburgischen Geschichtschreiber und sonstige Geschichtswerke. Er wurde geboren zu Kissingen am 12. Nov. 1695, war in der Abtei Prior und Bibliothekar, später Prior bei den Schotten und starb als Benediktinerpfarrer zu Gündersleben den 19. Nov. 1756. Der Conventual Matern Reus lehrte zuerst im Hochstifte die Kantische Philosophie.

Die Kirche wurde am 1. Januar 1804 ber protestantischen Gesmeinde als Pfarrtirche überlassen. Die protestantische Pfarrwohnung, sowie die protestantische Anabens und Mädchenschule befindet sich in den Abteigebäuden. Die weitläufigen Wohngebäude, welche die Abteisnoch vor ihrem Lebensschlusse so wohnlich einrichten ließ, sind seit 1850 der kgl. Regierung eingeräumt; sie bilden 111 größere und kleinere Zimmer und Säale. Ein sehr weit ausgedehnter und stiller Garten umgiebt diese zahlreichen niedlichen Bauten.

Die Erlebnisse bes Abtes Michael in ber Charwoche bes Bauern= frieges verdienen eine Aufzeichnung. Gine eigene auf ihn geschlagene Medaille, die den Abt im Wammes vorstellt, verewigt ein tragifomisches Erlebnig besselben, sowie bie bamaligen wilben Buftanbe, welche an unser Jahr Achtundvierzig erinnern. Als der Abt nach altem Brauch am Balmentag ben 9. April 1525 mit feinen Brübern in das Afrakloster gieng, um die Balmen zu weihen, machten etliche Bader ihren Unschlag, unterbeffen in bas Rlofter zu fallen und basfelbe auszuplündern; verzogen aber boch aus Furcht und Scham damit bis auf ben Abend, "als fie angetrunten hatten." Da tamen fie und forderten Ginlag. Beil fie nicht gutlich eintreten burften, fo fcmarmten fie und brohten mit ben Worten: "Die Monche find lang genug aller Beschwerben frei gesessen, bagegen haben wir arme Bader steuern, frohnen, wachen, graben und bienen muffen; bas Blatt muß fich umwenden." Der Abt hielt es für's Befte, fich aus bem Staub zu machen; er legte beghalb am folgenden Dienftag Abends feine Orbensfleiber ab, jog weltliche an und feste fich auf ein fleines rothes Rlapperlein. Auf der Brude murde er aber von etlichen Sadern erfannt und befcrieen "ba reit ber Abt von St. Steffen, ber Boswichtsmonch und will auch auf den Berg reiten und an gemeiner Stadt treulos werden." Der Abt war froh, zu ben Schotten gekommen zu fein; als er fich aber zur Rube gelegt hatte, wiederholte fich ber vorgeftrige Lärmen vor seinem Rloster auch bier. Um die Schotten nicht weiter zu gefährten, bestieg Michel morgens um 3 Uhr einen Schelch und fuhr Main abwärts; am Stein ftieg er aus und gieng den Grund bei bem Dürrenbrunnen hinaus gegen Oberdurrbach. In feinem Rlofterhof blieb er im Garten, bis ihn Mittag ber Sunger in's Dorf trieb. Sein Hofmann ichlug ihm etliche Gier in ein Schmalz; als er biefelben im Hof verborgen aß, kamen die Bauern von Beitshöchheim und wollten das Bieh hinweg treiben; auf Bitten der Dienstboten ließen fie sich mit einem Ochsen genügen. Auf den Abend ließ sich der Abt ein Fußwasser bringen, wollte dann zwei Stunden ruhen und um Mitternacht mit seinen elf zu ihm gekommenen Knechten gegen Heidelberg ausbrechen.

Als er aber ob dem Fußbad faß, tamen etliche Bauern von Bersbach und Rimpar vor den Hof; als man ihnen nicht aufmachen wollte, stießen fie das Thor in fünf Stude. Der Abt hatte nur ein hemb an, er ergriff seine Bosen und Wammes, sprang jum Saus hinaus und lief der Rirche zu. Doch fie war verschloffen. ftieg er neben ber Rirchthure eine Stiege hiuauf oben in Die Rirche, burch ein heimliches Loch, bas er gludlich fanb. Gin Bauer fprang ihm mit einer gespannten Armbrust nach, erwischte Hose und Wammes, fo bem Abt entfallen war, und ichrie feinen Rameraben zu: "Ber, her, ihr Brüber, ber Boswicht ift in die Rirche entlaufen; ftellt euch vorhin, daß er uns nicht bavon fommt." Sie hieben die Rirche mit Gewalt auf, fanden aber ben Abt, ber oben unter bas Dach fich verfrochen, feineswegs; fie zogen wieder in ben Sof, nahmen die Pferbe, Bieh und Geräthschaften hinweg und ließen sich bann Saber ichaffen. Diefer lag auf bem Rirchenboben, wo felbst ber Abt sich verborgen hatte. Sie trugen ben haber mit Lichtern in Saden herab; einer fchrie, "wir wollen bie Scheuern anzünden, fo gesehen wir ain wenig bas." Der Abt wollte fich beffer unter bas Dach schmiegen; indem bricht ber Balten, worauf er ftand; er fiel bei ber Stiege herab in einen Winkel; ba ftand er barfuß und barhaupt in seinem Bembe. Die Bauern giengen mit bem Haber allernächst an ihm vorüber, saben ihn aber nicht, vielleicht aus großer Gierbe, indem fie auf fonst nichts achteten, ober weil es Gott nicht haben wollte, welchen ber Geängstigte recht flebentlich anrief. Als Die Bauern Böben, Ställe und Rammern wohl gefegt hatten und mit der Beute bavon gegangen waren, froch ber Abt, vor Ralte und Schreden ichier erftarrt, wieber hervor und gieng herab in das haus. Ein Alosterfnecht brachte ihm seine hose, die er ben Bauern wieder entzogen hatte, ber Bammes aber mar fort. Sie machten nun ben Sof wieder zu; ber Abt legte fich nieder zur Ruhe und Erwärmung. Rach einer halben Stunde um zwei Uhr nach Mitternacht Aebte. 399

famen andere Bauern, die wollten auch "nießen"; als man ihnen das Thor nicht öffnete, ftiegen fie es mit Gewalt auf. Der Abt fiel über bie Mauern auf ber Flucht hinaus in einen Guggraben. Er blieb auf feinem Angefichte ftill liegen, weil bie Bauern um ihn fummften. Ein Rlofterfnecht tam beimlich an ben Blat und pfiff feinem Berrn; biefer schalt ibn, weil er besorgte, er möchte burch bas Pfeifen an bie Bauern verrathen werben. Er gieng nun eilenbs ben Gufgraben hinauf, zerriß und zerftieß feine Beine und Sande gar jammerlich an ben Steinen und Seden im Graben; ba begegneten ihm abermals Bauern, fie jagten ihn auf einen Steinhaufen; er fiel barüber und walzte herab in einen tiefen Buggraben; im Schreden hielt er fich an Dornheden. So tam er von den Bauern, die Sande blieben ihm aber voll Dornspigen, die später erft herausschwuren. Nun lief er an die Kirche jum hl. Kreuz (jest bas rothe Rreng), bann ju bem Brunnen hinter bem Stifthaug, hier ruhte er bis es Tag ward und man die Thore öffnete; jest erft gieng er wieber zu seinem Rlofter in die Stadt, "vnb litte fich barin, bis die entborung wider geftillt werbe". Er lebte noch 23 Jahre; erft feit einigen Tagen hatte er fein Amt übernommen; bas war eine gute Ginübung!

Ueberbliden wir auch bie übrigen Aebte.

#### 3m Mittelalter.

- 1. 1057 Friedrich, wahrscheinlich der letzte Abt vom St. Gumbertskloster zu Ansbach, welcher mit seiner großen Brüderschaar von da übersiedelte. Trithem nennt ihn einen in allen Studen unbescholtenen und eifrigen Klostermann.
- 2. 1094 Ezzo erhielt vom Fürstbischof ben Anftrag, daß er nie einen Schutherrn über die Klostergüter zu Beitshöchheim aufstellen solle, weil diese Schirmherrn gewöhnlich nur wie ein heißer Sirosowind Alles auszehrten, das Bolf mit unzähligen Lasten beschwerten und gefräßige Trutherrn wären. Das gegen sollte das Kloster vor seinen Mauern ein Pilgerspital errichten und die Ansommenden mit dem Nothwendigen versehen. Weil das Kloster auch zu Ehren des hl. Petrus und Paulus eingeweiht und von Rom Reliquien von ihnen überbracht worden waren, so führte es damals auch den Namen "Peterskloster."
  - 3. 1125 Beinrich I.
- 4. 1131 Beringer führte die Berwaltung so schlecht, daß der Fürst= bifchof sie ihm abnahm.

- 5. 1138 Bisilbert; nach ihm wahrscheinlich Eppo.
- 6. 1143 Rufild, berufen von dem Musterkloster hirfau, bezeichnet als heiliger Mann, bestens bewandert in der hl. Schrift; er stammte aus Oftfranken.
- 7. 1166 Heinrich II. nahm Theil an dem von Kaifer Friedrich zu Würzburg i. 3. 1168 gehaltenen Reichstage.
- 8. 1188 Herold I. erhielt vom Papfte Klemens III. den Gebrauch von Stab und Mitra; er ließ Reliquien des Gründers und Bischofs Heinrich feierlich in der Klosterkirche beisetzen.
  - 9. 1213 Beinrich III.
  - 10. 1217 Gottfried I.
  - 11. 1219 Beinrich IV.
- 12. 1225 Friedrich II. 33 Jahre Abt, erwarb die Pfarrei Bulferes hausen, einen Hof zu Kolizheim und das Schutzrecht zu Beitshöchheim, weil Konrad von Höchheim als Schutzherr das Kloster sehr beschwerte.
  - 13. 1261 Theoderich.
  - 14. 1262 Beinrich V.
- 15. 1272 Hermann I. trat an die Angustinereremiten die Ritterkapelle ab; dieselben mußten aber, so oft ein neuer Prior gewählt wurde, eine Abgabe an die Abtei entrichten. Ein großer Brand verwüstete das Kloster.
  - 16. 1301 Ronrad I.
  - 17. 1312 Sartmund.
  - 18. 1313 Friedrich III.
  - 19. 1323 Otto I.
- 20. 1336 Beinrich II. gieng mit verschiedenen Rirchen ein Bundniß ein zur Sicherstellung gegen die Gewaltthatigkeiten ber Burger.
- 21. 1343 Ludwig machte eine Theilung ber Güter zwischen bem Abte und Convente, welche obgleich regelwidrig ber Bischof Otto bestättigte.
  - 22. 1356 hermann II. aus dem Klofter Schlüchtern begehrt.
  - 23. 1360 Friedrich IV. ein Abeliger von Münfter.
  - 24. 1382 Friedrich V. ein Abeliger von Salzburg.
  - 25. 1387 Otto II. Truchfeß.

#### Bahrend ber Glaubenespaltung.

- 26. 1402 Gerhard I. regierte 30 Jahre lang zum gröften Ruten. Wie schon i. 3. 1277 mit Schwarzach wurden jest mit verschiedenen Klöstern Gebetsvereinigungen geschlossen sowie auch Bundniffe zur Sicherung bes Besites.
- 27. 1432. Berthold regierte 32 Jahre lang in bester Beise, vortrefflich unterstützt vom Bapfte Rifolaus V., der die Klostergüter ju schützen befahl.
  - 28. 1465 Ronrad IL ein würdiger Rachfolger.

Aebte. 401

- 29. 1473 Georg förberte bie Klosterzucht und war ein tüchtiger Hausvater.
- 30. 1496 Konrad III., ein Muster der Alugheit und Frömmigkeit, weßhalb ihm auch vom Papste die Leitung des Schottenklosters übertragen wurde.
- 31. 1519 Peter Faut ließ die Ordensstatuten und sonstige nützliche Bucher von den Conventualen abschreiben.
  - 32. 1525 Michael I. Layfer aus Mergentheim. Bereits bemerkt.
- 33. 1548 Jodof Zimmermann, ein gelehrter Mann, that unter Anderm viel für die Bibliothek.
- 34. 1560 Michael II. Unter ihm plünderte Grumbach die Stadt und erhob eine sehr schwere Brandsteuer vom Kloster; dazu kam noch eine neue Türkensteuer, weßhalb viele Klostergüter versetzt werden mußten.
- 35. 1581 Kilian I. suchte die Schuldenlast zu tilgen und die gefallene Klosterordnung zu heben. Beim Ausbruch der Best zog er sich ins Kloster Banz zurück; Julius stellte i. J. 1590 deshalb den dortigen Abt als Berswalter auf, welcher 8 Jahre lang mit gutem Nuzen vorstand, die Kilian wieder die Regierung leitete.
  - 36. 1609 Rilian II. trug burch feine Energie alle Rlofterfculben ab.
  - 37. 1615 Erhard, obgleich immer trant, war ein Freund ber Studien.
  - 38. 1619 Johann verschönerte bas Gotteshaus.
- 39. 1627 Andreas baute eine neue Wohnung für ben Abt und errichtete eine neue Orgel. Auf das wieder ausgelieferte Kloster Schlüchtern schiedte er i. 3. 1628 drei Conventualen, welche jedoch nach drei Jahren von den Schweden vertrieben wurden. Auch er selbst wurde von denselben in die Flucht gejagt; erst nach Herstellung des Friedens kehrte er wieder zurück und sammelte seine zerstreuten Schässein.

#### In ber neueren Beit.

- 40. 1645 Maurus regierte fromm und klug ein halbes Menschenalter lang.
- 41. 1661 Beneditt führte die klösterliche Ordnung ein nach dem Muster ber schwäbischen Congregation.
- 42. 1667 Euchar wird ein tüchtiger Restaurator bes Alosters genannt, weil er dasselbe mit neuen Gebäuden und angekauften Gütern versah, die Bibliothek vermehrte und die Kirche schmudte; er stand auch dem Kloster Banz seit dem Jahre 1677 vor sowie in den zwei letzten Lebensjahren dem Schottenkloster.
  - 43. 1701 Gerarb.
  - 44. 1704 Spacinth.
- 45. 1713 Alberich gründete die Festesseier der hl. Bilhildis zu Beits= höchheim und brachte auch dahin ihre Reliquien; jährlich sollte ihr Fest am Gg. Lint, Rlokerbuch b. Discese Burgburg.

Sonntage vor Pfingsten gefeiert werden. Er vollendete glucklich bie anges fangenen Rlofterbauten.

- 46. 1727 Roman, ein sehr tüchtiger Borstand, starb als zweisacher Jubilar in einem Lebensalter von 82 Jahren.
  - 47. 1762 Juftus führte nur 3 Monate ben Stab.
  - 48. 1762 Matern, ein eifriger Birt.
  - 49. 1787 Gerard Winterftein reparirte das Gotteshaus.

#### 6. Das Schottentlofter zu Burgburg

1139—1803.

us Dankbarkeit gegen den Frankenapostel stiftete Bischof Embrico in der Vorstadt von Würzdurg I. M., damals Girberg genannt, im Jahre 1140 ein Ordenshaus für ihre Landsleute, die Schotten. Am 27. Juni dieses Jahres weihte er zu Ehren des hl. Jakodus die neu erbaute Kapelle ein. Ein gewisser Herr Ramens Palagrin schenkte dazu seine angrenzende Wiese. Der Bischof sagt in der Errichtungsurkunde, daß er einmal bei seinem Ausenthalte in Mainz von einem schottischen Mönche Namens Christian slehentlich ersucht worden sei, den fremden Schotten in Würzdurg eine Zussuchtsstätte zu errichten. Da habe er den Mönch sogleich nach Würzdurg geschick, der daselbst mit allgemeiner Theilnahme des Volkes und der Geistlichkeit aufgenommen worden sei. Am 3. September 1139 war die neue Colonie in Würzdurg angekommen; Makarius als Abt, bes merkter Christian und Eugen als seine Mitbrüder.

Makarius besaß die Wundergabe. Im Jahre 1142 unternahm er eine Wallsahrt nach Rom, um sich Ablässe und Reliquien für sein Kloster zu erbitten. Als er vom Papste zur Tasel gezogen wurde, bemerkte er in einem Gesichte den Brand, welcher in demselben Augen-blicke den Thurm seiner Klosterkirche zerstörte. Als er am Michelsseste 1139 mit mehreren angesehenen Männern beim Abte von St. Burkard zu Mittag speiste, verwandelte er Wein in Wasser. Er psiegte nämlich nur Wasser zu trinken. Damals war es in Franken nicht Sitte, den Gästen Wasser vorzusehen, wenn sie es nicht selbst begehrten. Da die Diener seine Enthaltsamkeit vom Weine nicht kannten, schenkten sie in

sein Glas Wein, wie bei den übrigen Gästen. Makarius litt lange Durst, denn er scheute sich, eigens Wasser zu verlangen. Endlich erhob er sich im Gebete zu Gott, segnete den Becher und verwaudelte den darin enthaltenen Wein in Wasser. Seine Tischgenossen wunderten sich, ihn Wasser trinken zu sehen, da er doch keines verlangt hatte, und ersuhren von ihm mit Erstaunen. daß er durch Gottvertrauen und eifriges Gebet dies Wunder gewirkt habe. Nach vierzehnjähriger ruhmvoller Leitung vertauschte der hl. Abt Wasarius das Irdische mit dem Himmlischen. Er wird als Heiliger am 23. Januar in Würzburg verehrt. In der Marienkapelle wird sein heiliger Leichnam ausbewahrt. Am 31. Mai 1615 ließ F.-B. Julius ihn feierlich dahin bringen. Papst Clemens XII. hat 1734 die Wasariusbruderschaft daselbst bestättigt.

Der erste Genosse Christian wurde sein Nachfolger, welcher 26 Jahre das Kloster leitete; er war ein Mann von großer Kraft und heiligen Sitten. Viele Gläubigen machten Schenkungen, besonders Heinrich von Gonrichsheim. Der andere Begleiter des heiligen Makarius, Eugen mit Namen, war der dritte Abt, der 18 Jahre ruhmvoll das Kloster verwaltete.

Im Ganzen regierten hier 59 Aebte. Der Abt Philipp war 1496 nur noch allein im Kloster. Schulbenlast brückte dasselbe. Mit papstelicher Bollmacht berief Bischof Lorenz nach dem Tode dieses schottischen Abtes, um das Kloster vom Untergange zu retten, am 17. Juli 1497 drei Conventualen vom St. Stephanskloster. Den Schotten sollte der Eintritt stets offen stehen. Kilian Kraus oder Crispus war der erste deutsche Abt; er wurde 1504 geweißt. Schon nach 2 Jahren trat er wieder in sein Kloster zurück. Was er nicht leisten konnte oder wollte, vollzog eine andere Krast.

Ihm folgte ber berühmte Abt Johann Trithemius, vorher 23 Jahre Abt zu Sponheim, welcher burch den Bischof Lorenz und zwei Aebte, denen die drei noch übrigen Mitglieder des Klosters die Wahl anheimgestellt hatten, als Abt aufgestellt wurde und vom 23. Ottober 1506 bis zu seinem Tode am 13. Dezember 1516 auf die trefslichste Weise dem Kloster vorstand. Trithem hat als Schriftsteller einen geseierten Namen in Deutschland. Er ist der Verfasser von 45 gedruckten und 33 noch ungedruckten Werken; 9 andere sind ihm fälschlicherweise unterschoben worden.

Seinen Character zeichnet bessen neuester Biograph Prosessor Silbernagel in der ehrenvollsten Beise. "Trithem, schreibt er, kämpste wie ein ächter Pythagoräer gegen die Leidenschaften des Zornes, der Feindseligteit und der Ungeduld; kein Reid, kein Hahn kam in seinem Herzen auf . . . . Seinem Selübde blieb er treu; er war Mönch durch und durch; er war ein Character im vollen Sinne des Bortes und diese Charactersestigkeit muß um so höher angeschlagen werden, als zu seiner Zeit Absall und Charactersosigkeit an der Tagesordnung waren . . . D daß ihm doch alle deutschen Nebte und Bischöse geglichen hätten, dann wäre die Resormation anders auszesalten! Classischen Hilbung und Sprachtenntniß war ihm in hohem Grade eigen; das Studium der hl. Schrift ging ihm über Alles; manche seiner Reden sind wahre Ruster; in Pastoralsragen zeigte er einen klaren praktischen Berstand."

Er besaß alle aftronomischen Inftrumente, welche damals zu haben waren; mit Physit und Chemie beschäftigte er sich eifrig; selbst in der Medicin war er kein Fremdling. Er versaßte zwei Bücher über die Geheimschreibekunft, sowie ein dem Kaiser Maximilian i. 3. 1508 gewidmetes Werk über Bielschrift nebst einer Auslegung über die sieben die Welt regierenden Planetengeister; dies zog ihm den Ruseines Zauberers oder Herenmeisters zu.

Die größten Berdienste erwarb er sich durch seine geschichtlichen Berte über die kirchlichen Schriftsteller und über die berühmten Männer von Deutschland, sowie durch seine Sponheimer und Hirsauer Chronik; er ist Berkasser von ein paar Compendien über unsere frankliche Geschichte. Diese Klosterblätter haben ihn oftmals citirt.

Der genannte Biograph wirft ihm jedoch verschiedene Oberflächlichkeit, ja sogar absichtliche Fälschung bei seiner Geschichtschreibung vor; eine rührige und im geschichtlichen Fache anerkannte Hand, sich zeichnend P. R. M. (gewiß kein anderer als der Benedictiner Rupert Mittermüller) hat jedoch im 62. Bb. II. heft d. hift.spol. Blatter diese Borwürfe zurückgewiesen; besgleichen auch theilweise Oberbibliothekar Dr. Kuland im Bonner theol. Literaturblatt 1868 Rr. 22.

Gbenso wurde auch die Behauptung entfraftet, Trithem sei in der ich olaftischen Theologie zwar wohlbewandert, aber kein eigentlicher Freund berselben gewesen. Es wird geltend gemacht und bewiesen, daß er der achten und wahren icholastischen Theologie nie abhold war.

Leiber brachte ber thätige Mann Gottes seine Lebenstage nicht ganz auf 55 Jahre.

Die Berufung von beutschen Mönchen konnte bei ben harten Reitumftanben jeboch teineswegs ben Untergang ber Stiftung hindern. 3. 3. 1547 war allein ber Abt Michael im Klofter; als er in biefem Jahre mit Tob abgieng, war fein Orbensmitglied mehr vorhanden. Es wurden nun geiftliche Berwalter aufgestellt und die Ginfunfte gur bischöflichen Caffe geschlagen. Doch ber Wieberhersteller unferes tatholischen Glaubens in Franken sollte auch ber Wieberherfteller ber Schotten-Bischof Julius hielt fich i. 3. 1594 ju Regensburg zelle werben. bei einem Fürstentage auf; ba baten ihn die bortigen Schotten um Biebereinrichtung bes Rlofters. Gin hitiges Fieber brachte ben Fürftbischof bem Tobe nahe. Da gelobte er, wenn er wieder gefund würde, ben Schotten ihr Eigenthum gurudzugeben. Am Tage bes hl. Georg 23. April 1595 übergab Julius nach faft 100jähriger Entfernung ber Schotten in Gegenwart des franklichen Abels und vieler Ordensvorstände benfelben in feierlichster Beife ihr Eigenthum wieber. Das war ein Frantisches Ritterfest!

Der Abt Wilhelm Ogilbaus, welcher von 1602—35 regierte, vermehrte die Zahl der Priester auf mehr als 12 Mitglieder, vervollsständigte die Bibliothet und erweiterte die Gebäulichkeiten. Den Bürgern gab er in ihrer bedrängten Lage i. J. 1631 die besten Rathsschläge und stellte edelmüthig den Schweden sich selbst als Geisel. Er schickte aus seinem Kloster Priester nach England, um daselbst die hartbedrängte katholische Religion zu halten und zu verbreiten.

Es folgten ihm noch zehn schottische Aebte, von welchen der 1688 gestorbene Abt Marian auf Begehren des König Jakob II. von Engsland mehrere Missionäre mit Resiquien vom hl. Makarius nach Schottsland sandte. Der letzte Abt Placidus Hamilton zog sich mit einer jährlichen Pension von 200 fl. i. J. 1763 nach London zurück. Obgleich ein Mann großer Klugheit und Wissenschaft und von hoher Geburt, war er zum Regieren ungeeignet. Bon da an hatte die Stiftung keinen Abt mehr. Es kamen viele Unordnurgen vor.

Häufig wurden in diesem beutschen Kloster Priester gebildet, um in ihrer englischen Seimath für ben tatholischen Glauben zu wirken. Wurden sie jedoch bei der damaligen fanatischen Unterstrückung der katholischen Religion bei diesem heiligen Religionswerke betroffen, so verfielen sie der Todesstrafe durch Henkershand! Kamen

fie aber mit dem Leben davon, so retteten fie basfelbe nur für neue Mühseligkeiten im Dienste bes Allerhöchsten und ber Erlösten!

Unser katholisches Franken hat durch Entsendung dieser Glaubenssboten reichlich das zurückgegeben, was es im Ansange durch die heiligen Glaubensboten aus England erhalten hat, namentlich für die Orte Würzburg, Amorbach und Reustadt.

Die anmuthige Schottenkirche ift vom hl. Makarius i. J. 1146 im romanischen Style erbaut und durch den Fürstbischof Johann Philipp 1715 und 1716 wieder hergestellt. Bom Bischof Embrico an wurden unsere verstorbenen Fürstbischöse in der ersten Racht hier beisgesetzt und dann zu ihrer Auhestätte in den Dom geleitet. Jeht wird Stroh und Heu für das Militär darin ausbewahrt! Rur ein kleiner Theil des Chores ist nothdürstig seit einigen Jahren wieder zum Gottesdienste eingerichtet. Die Gebäulichkeiten des Klosters, welche auf dem linken Mainuser am Ende der Stadt auf einem freien Hügel sich erheben, sind an den Staat übergegangen und gegenwärtig theils weise zu einem Militärspital verwendet. Natürlich war vor den Verswüsstungen des Bauernkrieges der ganze Gottesdan viel zierlicher.

Seit unvorbenklichen Zeiten besorgten Monche bieses Klosters bie Festungspfarrei. Der letzte Festungspfarrer war P. Maurus Stuart + 1781.

Ein besonderes Berbienft erwarb sich das Schottenkloster dadurch, daß Fremde, Kausseute, Studenten und sonstige Personen von den gewandten Patern die neueren fremden Sprachen erlernten, dann, daß sie einen geeigneten Zusluchtsort hier fanden. So wurden i. J. 1715 in dem Kloster 745 Gäste aufgenommen, von welchen mehrere viele Tage hindurch daselbst verweilten.

Die Einfünfte bes Rlosters waren nicht bebeutenb. Bei ber Sätularifation wurden fie auf jährliche 3000 Gulben berechnet.

Jährlich wurden in der letteren Zeit 150 Gulben für die Bibliothek ausgesetzt und verwendet; die besten englischen und französischen Werke waren derselben einverleibt; sie zählte bei der Aushebung 8000 Bände sowie verschiedene Handschriften. Das Meiste hievon wurde der Universitätsbibliothek beigegeben.

Auch ein Kleines Baffentabinet, aus alten Armbruften, Belles barben, Schwertern u. bgl. bestehend, war vorhanden. Gine Bilbers gallerie gebachten die Schotten in den letzten Zeiten noch anzulegen; es waren im Kloster viele Bilder von merkwürdigen Personen, darunter ein Originalgemälde der unglücklichen Königin Maria Stuart. P. Johann Alexander wird als ausgezeichneter Maler gerühmt, † 1682.

Ein tragisches Ende nahm der Schotte Marianus Gordon aus Bamps, ein geborner Graf von Huntley und Herzog von Gordon. Mit seinem vierzehnten Lebensjahre war er in's Schottenkloster gestommen, von wo aus er dem Pfarrer Köhler in Erlabrunn zur Erslernung der deutschen Sprache empsohlen wurde. 1719 kehrte er ins Aloster zurück und setzte seine Studien fort. Im siedenzehnten Lebenssjahre gieng er ins Noviziat nach Neustadt am Main, und legte nach Beendigung seiner einjährigen Prüfungszeit Profeß zu St. Jakob ab. Nach weiteren Studien erlangte er den Grad eines Magisters und Baccalaureus. Bon 1728 an hielt er sich gegen anderthalb Jahre in St. Gallen auf, um dort die orientalischen Sprachen zu erlernen. Er kehrte nun nach Würzburg zurück und wurde hier zum Priester geweiht. Zur vollständigen Ausbildung verwendete er noch ein weiteres Jahr auf das Studium des geistlichen und bürgerlichen Rechtes.

Siebei vernachläffigte er aber ganglich bas, was gerabe ben Donch bilbet und halt, die Ascefe; er wollte nur miffen und mar gu ftoly auf feine Renntniffe. Mit Protestanten, vorzüglich bem Bibliothefar Mörl von Nürnberg und Cyprianus von Gotha unterhielt er heimlichen Berkehr. Diefelben brachten ihn babin, bag er fich gur protestantischen Irrlehre hinneigte. Bereits wollte er formlich übertreten, allein Beibe ließen ihn im entscheibenben Augenblice ganglich im Stiche; er beschloß baber, unter Gebet und Abtöbtung seiner Kirche sich von Neuem zuzuwenden. Da gab i. J. 1732 ein unerwartetes Ereigniß seinem Leben eine andere Benbung. Man fand nämlich in feiner Relle ein Stud Bapier, worauf einige haretische Anfichten vom Reinigungsorte niebergeschrieben maren, befigleichen auch einen Brief an Mörl und Cyprianus. Er wurde beghalb in bas geiftliche Seminar beordert, und hier in Saft genommen. Inawischen burchsuchte eine bischöfliche Commission seine Belle und fand Werke von Chemnit, Dallaus, Grotius u. f. w., welche zu lefen er bie Erlaubniß nicht erholt hatte; ferner ein von Marian geschriebenes 118 Bogen ftartes "Religionsgespräch zwischen ben Protestanten

Aristobulos und seinem Freund und Bruder Eusebins, an's Licht gestellt von Bhilalethes".

Auf Besehl bes Fürstbischofs wurde P. Marian verhört und auf die Festung Marienberg verbracht. Der Entscheid der Untersuchung lautete dahin, daß er sich der sörmlichen Häresie schuldig gemacht habe; es wurde daher versügt, daß er seiner Häresie abschwören, in Suspension verbleiben und auf drei Jahre der Haft mit zeitweiligen geistlichen Uebungen, Disciplinen und Fasten unterworfen sein sollte. Auf mehrsaches Bitten wurde ihm in März 1733 ein Kerter in seinem Kloster angewiesen. Diese Haft war ihm unerträglich; er schrieb neue Briese an Mörl und Cyprianus, welche jedoch ausgesangen oder ausgeliesert wurden. Er wurde deshalb im solgenden Monate wieder auf die Festung in den sogenannten Pfassenthurm eingebracht. Am 12. Nov. 1734 fand man den Unglücklichen erhängt. Ein anderer Judas!

3. J. 1741 war P. Ignaz Gropp, ber berühmte Bibliothetar zu St. Stephan und fleißige Geschichtsforscher, Prior zu St. Jakob.

Das Enbe bes Rlofters erlebten:

- 1. B. Chilian Bepper, zehn Jahre lang vorher in ber englischen Miffion.
- 2. B. Columban Macgowen, ein Giferer für ftrenge Disziplin; Brior.
- 3. B. Gallus Carmichael. Zweimal Brior, + 22. Ottober 1824 zu Bürzburg, ein fehr strebsamer wiffenschaftlicher Mann, der noch in seinem Sterbjahre die neugriechische Sprache erlernte.
  - 4. P. Andreas Gebbes aus Cairnfield.
- 5. P. Maurus Mac'Donald aus Hebrid, ein vorzüglicher Blumift,
- 6. B. Johann Bapt. Anderson, geboren 11. November 1757 zu Glees büchet, nach Afrika verschlagen, Sklave, der am Pfluge ziehen mußte, am 2. Juni 1792 Priester. Ein sehr frommer Mann, + 6. März 1828, in Bürzburg allgemein geachtet.
- 7. P. Benedikt Ingram aus Ruth, nach der Sakularisation Lehrer ber französischen Sprache an der Universität; er schrieb 1805 eine englische Sprachlehre und lebte noch 1821 in Frankfurt a/M.
- 8. B. Placidus Geddes, geb. 2. Juli 1755 in Edinburg; Priefter am 21. August 1781; ein ungemein wissenschaftlicher und überaus tüchtiger Mann; für das Kloster Weisenohe hat er i. 3. 1785 eine Choralbruckerei gefertigt und eingerichtet. Er war der letzte Prior seines Klosters, und starb als letzter Schotte im Frankenlande am 11. Februar 1839 im Alter von 87 Jahren; er stammte von Edinburg.

Berschiebene Stiftungen wurden für das Kloster gemacht und ehrlich von demselben besorgt. Es sollen hier einige von den jetzt bekannten erwähnt werden.

1167 stiftete Ritter Heinrich von Gerchsheim brei beilige Meffen wöchentlich in ber Klosterkirche sowie in Gerchsheim.

1171 stiftete ber Kauonikus Abalbert vom Stift Hang einen Jahrtag.

1172 befigl. Belmbert von Lugendorf.

1176 wurden brei Jahrtage und ein ewiges Licht für die Altäre ber heiligen Mutter Gottes und bes heiligen Michael gestiftet von bem Würzburger Bürger Abalbard.

1177 ein Jahrtag für Hilbegundis und ihres Sohnes Seelenheil.

1177 ein Jahrtag gestiftet von Wortwin, Kaplan bes Propstes Heinrich von Onolsbach, für seine Eltern mit 3 Morgen Weinberg am Hühnergraben,

1216 stiftete der Ministeriale des Bischofs Otto Ramens Gerung ein Licht bei Tag und eines bei Tag und Nacht.

Die übrigen wenigstens mehr als breißig einzelnen Stiftungen, die mitunter mit fünf Fuhr Wein nebst zwanzig Walter Getraid und hundert Gulden Geld oder mit dreihundert Reichsthaler gemacht wurden, sollen unerwähnt bleiben. Am 22. Januar 1788 schenkte die Prosessorau Waria Sabina Bodde zu Wünster 5000 fl. für eine tägliche heilige Wesse für sich, ihre Schwester und Alle diejenigen, welche sie in ihrer Weinung eingeschlossen hatte. Dem Vernehmen nach werden alle diese Stiftungen gar nicht, ober doch wenigstens nicht vollständig besorgt.

Beil wir biesen Zustand leiber auch bei vielen anberen aufgehobenen Rlöstern finden, so foll hier eingehend die Frage über das Rechtsverhältniß bieser Stiftungen erörtert werden.

Oft hört man zur Beurtheilung ber wichtigen Frage, ob mit ben Rlöstern auch die vielen Klosterstiftungen aufgehoben sind, das wirklich ganz oberflächliche Urtheil: "Es ist mit den aufgehobenen Klöstern Alles mit hingegangen, auch jede einzelne fromme Stiftung; Gottes Gerechtigkeit soll diese ganze ungerechte Sache andern." Bequem mag eine solche Appellation an die göttliche Gerechtigkeit sein, zumal da sie jede menschliche Thätigkeit und Verantwortlichkeit aussichließen

will. Es verhält sich jedoch die Sache ganz anders. Bor Allem ift tlar, daß diese Rechtssache bezüglich der Aushebung von Stiftungen nach dem Gesethe zu beurtheilen ist, welches nun einmal über die ganze Angelegenheit der Sätularisation erlassen wurde, nämlich nach dem sogenannten Reichsbeputations-Hauptschluß. In dieser Berord-nung ist, und zwar in §§ 63 und 65 genau regulirt, wie es mit den Stiftungen zu halten ist. Während das sonstige Klostervermögen an Staaten und Fürsten vertheilt ist, wird hier ein mit dem Klosterversmögen bisher zusammenhängender Theil von dieser Zuweizung an die neuen Herren ausdrücklich ausgenommen; nämlich "alse Kirchen-nnd Schulfonde sowie fromme und milde Stiftungen."

Ohnehin hat sich in verschiebenen nach ber Säkularisation ent= ftanbenen Rechtsftreiten über bie Ausbehnung biefer Sätularifation ber Rechtsfat festgestellt, bag bei ber Aufhebung ber Rlöfter lebiglich nur bie Rlöfter felbft, niemals aber bie Rechte von britten Berfonen, also von biesem Armen-, biesem Schulinftitute, biesem Altarbiener, biefem Stifter, berührt worden find. Rach biefem Grunbfage haben bie öffentlichen Behörben Entscheidungen gegeben. So bat 3. B. im Jahre 1857 ber Bischof von Paberborn einen mehrjährigen Rechtsftreit gegen ben Fistus in Breugen gewonnen, welcher 124,998 Rchsthlr. für geftiftete Seelenmeffen und feierliche Andachten herauszahlen mußte. Ru Amoneburg in Oberheffen, wofelbst ber hl. Bonifazius ein Benebiktinerklofter gegründet hat, bas später in ein Collegiatftift fich um= änderte, beftanben gur Reit ber Satularisation auch mehrere Gottesbienftftiftungen. Weil bieselben nur fehr ungenfigend besorgt worben waren, fo hat bas durheffische Minifterium auf bie pfarramtliche Reklamation i. 3. 1862 fich genöthigt gefeben, gur Erfullung biefes beiligen Stiftungszwedes einen zweiten Raplan anzustellen und zu besolben.

Bürben alle diese frommen Bermächtnisse, die jett burch die Gewalt auf der einen Seite und Sorglosigkeit auf der anderen Seite vernichtet sind, wieder ins Leben gerufen werden, so würden sie unter Gottes und der Stifter Segen gewiß Senftkörner werden, welche nach und nach zu fruchtbaren Bäumen wieder emporwachsen.

Ungegründet ist die häufig vernehmbare Einrede, als ob die geistliche Oberbehörde der Diöcese diese Stiftungsangelegenheiten ordnen

musse. Richt diese Behörde, sondern vielmehr der dem einzelnen Kirchenssprengel vorgesetzte selbstständige Geistliche hat den Eidschwur abgelegt, alle Rechte seines Sprengels zu bewahren und die verslorenen wieder zu gewinnen.

Unlängst hat ber oberste Gerichtshof in Bayern nach Nr. 6 bes Regierungsblattes 1859 vorläufig ben Fiskus zur Auszahlung von 8000 fl. verurtheilt, welche dem Jesuitencolleg in Burghausen als Fond zur Unterhaltung einer philosophischen und theologischen Lehrstelle i. J. 1761 übergeben worben waren.

Auch unser unterfränkisches Appellationsgericht hat in einer Entsicheibung vom 8. Februar 1868 wegen Holzsuhren ber Pfarrei Neusstadt a. M. diese gesehliche Bestimmung anerkannt, "welche die Conservirung frommer und milber Stistungen zur Pflicht macht"; und zugleich auch ausgesprochen, daß der wichtige § 35 des Hauptschlusses der Reichsdeputation in Kraft bestehen soll, wornach die Klostergüter zur "Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes und des Unterhaltes der hiezu nöthigen Geistlichen sowie zum Behuse des Unterrichts und für andere gemeinnützige Anstalten" in erster Linie und dann erst das Uedrige den neuen Landesherrn "zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen werden." Als vogelfrei sind also berlei Klostergüter bis zur Stunde keineswegs erklärt. Was ist aber davon für den "Unterzicht und andere gemeinnützige Anstalten" verwendet worden! Um dehr muß hiefür noch verwendet werden!

Bezeugt boch die Geschichte, baß selbst Barbaren unter sich ben letten Willen eines Menschen heilig halten. Die meisten Stiftungen aber sind Afte bieses letten Willens, ober wollen als solche gelten.

#### 7. Die Benedictinerpropfiei gu Resbach

1336 - 1803.

ach ber Sage hielten Ritter von dem benachbarten Thüngen ober von dem Gefolge der mächtigen Grafen von Rieneck in dem grünen Thale zwischen Retstadt und Retbach Jagd schon einigemal hatte ihr Pfeil einen Hasen getroffen, allein nicht ge-

töbtet; sie eilten ihm nach, er verkroch sich; sie ließen das Loch aufgraben; da fand man ein steineres, fast 5 Schuh hohes Muttergottesbild, welches sosort in einer an der Stelle errichteten Kapelle ausgesetzt wurde. Man sieht noch jetzt an der rechten Bange des Gesichtes eine kleine Schramme, welche beim Ausgraben des Bilbes durch eine Hacke bemfelben zugekommen sein soll.

Ganz unrichtig ist jedoch bie von bem fleißigen Sammler Kaplan Hösling in seiner Geschichte von Rethach gemachte Bemerkung, welche auch noch gegenwärtig in einem Gebete vorkommt, welches an bem Wallsahrtsorte verkauft wird, daß nämlich bieses schön gearbeitete Muttergottesbild die unbesteckte Empfängniß von Maria vorstelle. Maria hält auf dem Bilbe das Zesukind auf den linken Arm und zeigt sich somit mur als Mutter des Erlösers. Die gnadenreiche Empfängniß ohne die Erbsünde ist hiemit keineswegs bezeichnet.

Bur besseren Fürsorge für diejenigen, welche die Kapelle besuchten, gründete die Abtei Neustadt, die von Alters her das Patronatsrecht über Rethach hatte, hier ein neues Klösterlein. Bischof Otto sertigte hierüber am 27. Mai 1336 die Errichtungsurkunde aus. Ein Propst sollte mit einem oder mehreren Geistlichen die Andacht pflegen. Der Abt machte sich verbindlich, an dem neuen Klösterlein ohne Weiters jeden Priester abzurusen, der nicht geeignet war.

Bemerkenswerth erscheint in der Errichtungsurkunde, daß diese Anstalt durch den Fürstbischof von allen Herbergen frei gesprochen wird. Man sieht daraus, daß diese Herbergen im Mittelalter von den Klöstern ohne Weiters geleistet wurden, und daß zur Bestreitung derselben ein nicht unbedeutender Auswand erforderlich war. Die Urssache dieser Besreiung lag wohl in dem Umstande, daß das Muttersscher Neustadt nur 4 Stunden seitwärts entsernt war, in welchem bereits alles Nothwendige für diese Beherbergung besorgt wurde.

Forscher behaupten, daß Retbach im grünen Thal zuerst in Franken als Wallsahrtsort bestanden habe; nur Höchberg wird im Alter vorzgehen. Schon am 11. September 1417 bestättigte der Fürstbischof Johann v. Brunn die Marianische Bruderschaft zu Retbach und verlieh allen die Muttergotteskapelle im grünen Thal besuchenden Christen 40 Tage Ablaß. Aehnliches that am 27. April 1477 Rudolph v. Scheerenberg sowie mehrere Rachsolger, bestgleichen auch Julius am 22. Juni 1600.

"Die Bunber alle anzuführen, sagt Höfling, die vom Pfarrer Chalt an bis auf unsere Zeit in verschiebene Bücher von ben zeitlichen

Pfarrern eingetragen und auf Berlangen an die geistliche Regierung von Zeit zu Zeit berichtet wurden, würden ein Buch allein füllen." Schon Bischof Otto bemerkt in der Errichtungsurkunde, daß in dieser Kapelle, welche er ausgezeichnet, prachtvoll, groß und weitberühmt nennt, Bunder geschehen seien. Bon der nur 3 Stunden entsernten Stadt Würzburg kommt noch jährlich sowie von verschiedenen Pfarreien eine Prozession hieher und außerdem sehr viele Wallfahrer.

Den Orbensgeistlichen von Neuftabt, welche ein halbes Jahrtausenb bie Bebürfnisse ber Gläubigen hier befriedigt haben, gebührt aller Dank.

Im Ganzen wird man behaupten bürfen, daß sie bas in sie vom Fürstbischof gesetzte Bertrauen auf diesem wichtigen Posten gerechtsfertigt haben. Dieselben fanden sich persönlich häusig als Berehrer der Mutter Gottes bei ihnen zu Retbach ein. Der Kurfürst und Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn z. B. wallsahrte am 14. September 1646 mit der marianischen Bürgersodalität von Bürzsburg hieher; am 9. Dezember 1648 kam er mit mehreren Aebten und Dechanten hier zusammen; i. J. 1649 am 19. August hielt er das seierliche Hochant und erschien noch an mehreren andern Tagen.

Das Rähere über die Benediktiner, die theilweise hier gewirkt haben, ift in der Beschreibung von Neustadt am Main gegeben.

Eine besondere Auszeichnung verdienen jene einzelnen Fehler, die in der bemerkten Errichtungsurfunde als die zwölf Klostermißbräuche bezeichnet werden, und vor welchen die neue Stiftung ernstlich gewarnt wird, weil sie nach und nach die ganze gute Ordnung zerstören. Wir erkennen daraus die Forderungen, welche man vor einem halben Jahrtausend an das Ordensleben machte. Diese zwölf Fehler beißen:

Praelatus negligens: Rachläßigfeit bes Pralaten, Schlashaube.

Discipulus inobediens: Halsstärriger Lehrling. Juvenis otiosus: Müssiggang der jungen Leute. Senex obstinatus: Härtnädigkeit des Alten. Monachus curialis: Hoffutte; Hofmönch. Monachus causiticus: Prozesmönch.

Habitus preciosus: Rrinolinen= ober vornehmer habit.

Cibus exquisitus: Reinfcmeder.

Rumor in claustro: Das Rlostergethu; ber Rlosterkrischer. Lis in capitulo: Streitsucht bei Berathungen; ber Zänker.

Dissolutio in choro: Ausschweisung im Gebete. Irreverentia circa altare: Unebrerbietigseit am Altare.

So nüglich übrigens für die Gläubigen diese Orbenspriester waren, so vortheilhaft war aber auch für diese Diener Gottes selbst wieder das geistige Feld auf der grünen Arena, worauf sie ihre Kräfte ver-

suchen, durch Gebrauch erhöhen und immer wieder zum besten Nutzen ber Welt neu beleben konnten. Ein Hochgenuß mag es für einen Novizenmeister gewesen sein, den sorgkältig, jahrelang gebildeten Arbeiter hier im grünen Thale in das göttliche Amt Iesu einzusühren! Eine große Beruhigung bestand für den Director der Wallsahrt darin, daß er in dem nahen Nutterkloster stets bereite Aushilse, sowie auch Unterstützung mit Lebensmitteln sinden konnte. Bei dem Durchzuge der Franzosen und sonstigen Kriegsvöller zum Ende des vorigen Jahrshunderts war letztere Unterstützung ebenso nothwendig, als herzlich willsommen. Wieviel Wühen hat gegenwärtig der Vorstand der dortigen Walsahrt, um die nöthige Aushilse bei den besuchtesten Festen zu gewinnen! Im ehemaligen Propsthaus wohnt jett der Pfarrer mit einem Kaplan.

Noch jest erzählen mir die alten Leute davon, wie fast täglich ein Geistlicher in einem "Bablchelch" über den Main nach Erlach fuhr und da die Schule besuchte. "Hut' euch vor der neuen Lehre, last euch durch Richts versühren", sprach er oft an die lieben Kleinen mit erhobener hand. Es läßt sich erwarten, daß auch in diesem häderorte im grünen Thale die drei Ordenspriester der Kinderwelt das Brod der geistigen Nahrung mit Liebe und Emsigkeit vorlegten. Der von Resbach abstammende Dechant Kraus hat mir Manches erzählt, was er als Schulknabe von dem leutseligen vorletzen Propst Erwin Schnell aus Bamberg vernommen hat. Mit Dankbarkeit bewahrte er dessen Porträt; es ist jest im Pfarrhaus zu Reustadt. Achtzehn Jahre wirkte dieser Propst hier dis z. I. 1788. Bom Schlage gelähmt, wurde er im solgenden Jahre in sein Mutterkloster und das Jahr darauf in seine ewige heimath zurückgerusen.

#### 8. Die Benedittinerpropfiei Thulba

1530 - 1803.

u Thulba bei Hammelburg war schon vor dem Jahre 815 eine neue Kirche gebaut worden. Der Bischof Wolfgar von Bürzburg trat im Jahre 815 den Zehnt zu Thulba an den Fulder Abt Ratgar ab. Später wurde daselbst ein Frauenkloster errichtet. Nach Zerstörung dieses Frauenklosters im Bauernkriege stellte der Abt von Fulda einen Propst genannt zu St. Lambert mit vier Geistlichen in Thulba auf. Dieser gehörte zu den neun Fuldischen Pröpsten, welche den Fürstadt zu Fulda wählten und mit vielen Geist-lichen das berühmte Fuldaer Benediktinerstift bildeten, welches bei

seiner Auflösung 1802 aus 68 Priestern bestand. Der vorletzte Propst von Thulba war Abalbert III. von Harstall, welcher 1788 zum Fürstabt von Fulda gewählt, die lange Reihe der Fuldaischen Kirchen-vorstände als der 86te derselben im Ende Dezembers 1802 schloß. Der letzte Propst zu St. Lambert war Negil von Reichlin.

Bei der Säkularisation gieng den Ortsnachbarn von Thulba ein besonderer Bortheil zu, indem sie den Morgen besten Feldes der Propstei um 40 fl. kauften, der gegenwärtig 400 fl. werth ist. Gegen 500 Morgen Feld brachten sie auf diese Weise au sich. Die beträchtsliche Waldung im Werthe von einigen Villionen behielt der Staat.

Während die Kirche in einer schmählichen Bauart 1629 aufgeführt wurde, zeichnet sich das durch den Propst von Buttlar 1701 errichtete Propsteigebäude durch Großartigkeit vortheilhaft aus. Im Jahre 1855 wurde es mit Aufwand von 7000 fl. vom Staate als Pfarrwohnung eingerichtet und ein Theil davon für 3300 fl. von der Schulgemeinde für die Schule. Statt der frühern 5 Priester muß jeht ein einziger geistlicher Arbeiter oder Taglöhner die 2151 Seelen starke Pfarrei mit vier entlegenen Filialen pastoriren.

Doch verlaffen wir jest bie Benebiktinerschöpfungen. Sie machen ben dritten Theil aller Alöster aus. Die übrigen Orben haben zufammen nur bas Doppelte geleiftet in ihrer Ausbehnung über unfere Broving. Gegenwärtig ift ber ehemals fo blühenbe Orben auf eine gang geringe Mitglieberschaft von 5000 zusammengeschmolzen. Shre genug, bag er nach mehr als einem Jahrtausend noch lebt. Seinen inneren gefunden Lebenstern hat der Orden glänzend baburch gezeigt, daß er immer von fich aus bei eingetretenen Mängeln fich felbst wieder regenerirte ober verjungte. Andere Orben werben wir nicht in biefem Glude finben, fie gleichen ben Schiffen, welche muthig in die hohe See fich magen, aber spurlos von den Bellen verschlungen werben; ber Benedittinerorden aber gleicht ber Sonne, welche nach mancher Berfinsterung immer von Reuem wieber ihr Licht fpendet. Am meiften find gegenwärtig die Franzistaner verbreitet, fie haben 50.000 Mitglieber.

Wie aber verschiebene Sangstimmen zu einer angenehmen Harmonie zusammenwirken müssen, so bilben auch die verschiebenen Alöster eine geistige Harmonie in der Christenheit. Die Kirche wird mit einem Lustgarten verglichen, welcher mit verschiedenartigen Blumen geziert ist, oder mit jenem Kleide des Joseph, welches mancherlei bunte Farben trug. Wie der hl. Bernard sagt, hat jeder Orden sein Gutes und er soll daran sesthalten, ohne einen andern Orden oder einen andern Lebensstand zu beneiden.

Im Ganzen kann man bis jett brei Perioden bes Mönchthums unterscheiben. Die erste Periode ist die des Benebiktinerordens; sie wird genannt die Periode der Arbeit. Der gelehrte Mabillon hat in breizehn großen Foliobänden diese Benebiktinerarbeit dargelegt.

Die zweite Periode wird bezeichnet als die der Liebe, gehalten durch die unermüdlichen liebethätigen Söhne des hl. Franziscus und Dominicus. Bom 13. dis 16. Jahrhundert standen diese Mönche im Bordergrunde der Ordensthätigkeit.

Der Abfall vom Glauben schuf die britte Beriode, bie ber Biffenschaft; wir sehen bie Sohne bes hl. Ignatius auf ber ersten Linie.

Welchen Namen die vierte Periode, die mit der gegenwärtigen Zeit beginnen wird, mit Recht verdienen muß, ist noch eine Frage der Zutunft; wird sie vielleicht das Mönchthum in der socialen Thätigsteit darstellen, das Boltsmönchthum? Die göttliche Borsehung verlangt diese Volkstlöster; Noth und guter Wille ist genug dazu da.

Bor unserem Gange auf die verschiebenen sonstigen Klostersluren wollen wir einen den Alöstern oft gemachten Borwurf zurückweisen, nämlich den wegen ihres Reichthumes. Der vielersahrene Columbus sindet in dem Geld an und für sich nichts so Schlimmes, als unsere Alosterneider. "Um das Gold, sagt er, ist es eine herrliche Sache. Mit Gold kann man Alles, selbst Seelen für den Himmel gewinnen." Weichthum ist keine Schmach, sondern der Mißbrauch des Reichthums. "Der Staat, sagt der mehrgenannte Kenner des Klosterwesens Namens Kobler, gewinnt außerordentlich in jeder Beziehung durch den Reichthum religiöser Körperschaften, er leidet hiebei durchaus keine Rachtheile. Wenn die Klöster nicht gut fundirt gewesen wären, so hätten deren Bewohner ihre Mission nicht vollbringen können, weder in Bezug auf Religion, noch in Bezug auf die Werke der Barmherzigkeit

und auf die Biffenschaft; und im Mittelalter, wie gegenwärtig in Spanien mar ficherlich ber Reichthum ber Rlöfter für Die Gegend, mo fie lagen, fein Gegenstand bes Bebauerns und bes Reibes; jeber gemeine Dann wußte, welch' ein Leben ber Entsagung baselbft geführt murbe; ber Arme 30g aus dem Reichthum seinen Nuben, indem er entmeder Unterftützung erhielt ober bie Belle mit bem Monche theilen fonnte, wenn er wie biefer ber Belt entfagen wollte. Daber bie große Freigebigfeit im Mittelalter von Seite ber Könige, bes Abels und bes Boltes gegen bie religiofen Orben." Rann aber bas vielleicht jum Bormurf gereichen, daß die Monche und namentlich die von ben Stiftern reichlich begüterten Benedictiner ihr Stiftungegut burch eigenen Schweiß aufammengehalten, burch Rlugheit vervollfommnet und zu erweiterter Birffamteit tauglich gemacht haben? Bohl bem Staate, ber viele reiche Familien befitt, die nicht erft von ihm "haben" wollen und barauf lauern, jondern von bem Ihrigen vollständig gebedt find, ja eogar Giniges abgeben tonnen!

Wir scheiden nun von unferen Benedictinerzellen und zwar :

Mit Hochachtung. Lacordaire sagt: "Alles, was lange Zeit währt, bei allem Wechsel ber Berhältnisse, ist das Werk großer mensche licher Bernunft und ber göttlichen Vorsehung." Ihre Klosterschöpfungen haben ein ganzes Jahrtausend zum Theil überdauert und hatten im zweiten Jahrtausend ein gutes Stück Weg schon zurückgelegt, als die Gewalt sie übersiel. Fast ein halbes Jahrtausend haben diese Mönche allein alle Anforderungen befriedigt, ohne daß ein anderer Orden nothwendig wurde.

Mit Bedauern. Franken mußte zusehen, daß in Sübbahern die Benedictiner durch König Ludwig I. wieder neue Posten erhielten und segensreich darauf von Neuem standen und noch stehen. Wieviel Gutes ist nicht aus der Benedictineranstalt Metten hervorgegangen? In Amerika hat dieser Orden, erst seit dem Jahre 1847 mit großen Opfern eingeführt, Erstaunliches unter dem berühmten Abte Bonisaz Wimmer geleistet. Im Jahre 1869 wirkten daselbst schon 92 Mönche als Prosesson, Pfarrer, Missionäre u. dergl., 106 Brüder als Bau-Dekonomen und Hausbedienstete, 40 Scholastiker als Lehrer und zur Borbereitung auf den geistlichen Stand. Die Mutterabtei St. Vincenz hat noch neben sich zwei andere Abteien und sechs Priorate. Wer liest

nicht gern und mit besonderem Interesse in unsern Glaubensannalen die anziehenden Berichte unseres Abtes Bonisaz? Auch in Westaustralien besteht seit einigen Jahren eine Mission dieses Ordens und — in Franken? — Wir haben da blos die theuersten Erinnerungen, keinen wirklichen Besitz der uralten erprobten Kräfte; doch vielleicht einige gerechte Hoffnungen.

Mit Danksagung gegen die hl. Ordensgnade von Oben und alle persönlichen Leistungen der Gottgeweihten. Die wenigsten hievon sind verzeichnet in unseren fränkischen Annalen, und das todte Wort dieses Klosterbuches konnte durch die geschehene Mittheilung nur eine schwache Erinnerung an diese Leistungen geben; doch im Buche des Lebens sind alle diese Klosterwerke eingetragen; um des himmels willen wurden sie verrichtet; sie werden, wo wir dies lesen, jest droben und in Ewigkeit vergolten werden; dankbare Herzen werden auch in unsern Gauen nicht aussterben.

Wir scheiden mit katholisch er Fürbitte für die Heimgegangenen. Manche, oder wie Andere wollen, Viele von ihnen haben auf unserem heimathlichen Boden schwere Mißgriffe gethan und die Wahrheit jenes alten lateinischen Sprichwortes an sich ersahren: "Innerhalb und außerhalb der trojanischen Mauern wird gefehlt." Der Gott der Barmherzigsteit verzeihe ihnen alle Missethaten, die sie bereut haben und gebe uns Allen Muth auf dem Wege nach "Canossa" und Stärke zu besserem Leben!

Wir scheiben von unsern lieben Benedictinern mit liebevoller Bigbegierbe, um ihre Brüber in den andern Orden sowie beren Birten und Schickfale kennen zu lernen.

#### Drudfehler:

Seite 103 Beile 34 lies Wegenmartig flatt Begenmartig.

- " 272 " 2 " Sohlteble ftatt Bolgteble.
- " 308 " 4 " ober ftatt aber.
- " 308 " 7 " veranlaßt, fatt veranlaßte.
- " 328 " 4 " Rirdithurm flatt Rirchthum.



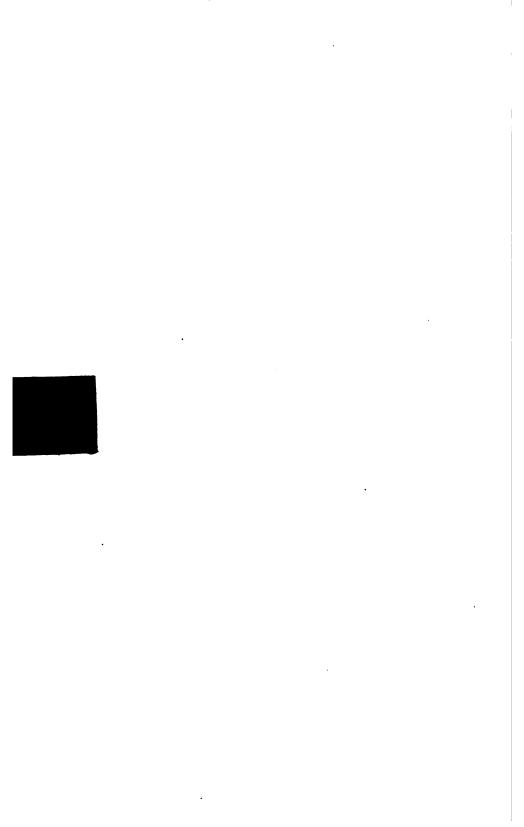

## Klosterbuch

ber

# Diöcese Würzburg.

II. Band.

Geschichte

ber

übrigen Klöfter und klöfterlichen Institute

von

Georg Lint,

Pfarrer in Reuftabt am Rain.

Würzburg 1876.

Commissionsverlag ber 3. Staubinger'fchen Buchhanblung.

## Pem Chrwürdigen

## Fürstbischof Inlins von Würzburg

und

## Propst Johann Müller von Triefenstein

sowie der Heiligen

## Klosterfran Tekla von Kikingen

und

## Lioba von Tauberbischofsheim

in tiefster Erfurcht und Bankbarkeit gewidmet

bom Berfaffer.

•

## Inhalt.

| Erftes Rapitel.   | Merh. | reituna          | unh   | 91119  | สร์ง | 1111 | he.  | r (P) | (aft | er is | n hei | رى<br>م | iñze | s o | Seite |
|-------------------|-------|------------------|-------|--------|------|------|------|-------|------|-------|-------|---------|------|-----|-------|
| orpro orapitet.   |       | ürzburg          |       |        |      |      |      |       | -    |       |       |         | •    | •   | 1     |
| Zweites Rapitel.  | Die   | frühere          | n S   | Plöste | r t  | oer  | ſфi  | ebei  | ner  | D     | den   |         | •    |     | 51    |
| Drittes Rapitel.  | Die   | Sätulo           | rifii | cten   |      |      |      |       |      |       |       |         |      |     | 186   |
| Biertes Rapitel.  | Die   | Stanbl           | jafte | n      |      |      |      |       |      |       |       |         |      |     | 307   |
| Zünftes Rapitel.  | Die   | geistlic         | hen   | Stif   | te   |      |      |       |      |       |       |         |      |     | 417   |
| Sechstes Rapitel  | Die.  | früher           | en i  | Frau   | enz  | eU   | en   |       |      |       |       |         |      |     | 521   |
| Siebentes Rapitel | . Die | fä <b>t</b> ula: | risir | ten E  | fra  | ue   | ntli | ifter | : .  |       |       |         |      |     | 621   |
| Ahtes Rapitel.    | Die   | jett b           | esteh | endei  | 11 8 | Fra  | iuei | aflö  | fter | ٠.    |       |         |      |     | 662   |
|                   | ෙ     | ch luß           |       |        |      |      |      |       |      |       |       |         |      |     | 733   |
|                   | Ωi    | teratur          |       |        |      |      |      |       |      |       |       |         |      |     | 739   |
|                   | 99    | egister          |       |        |      |      |      |       |      |       |       |         |      |     | 749   |

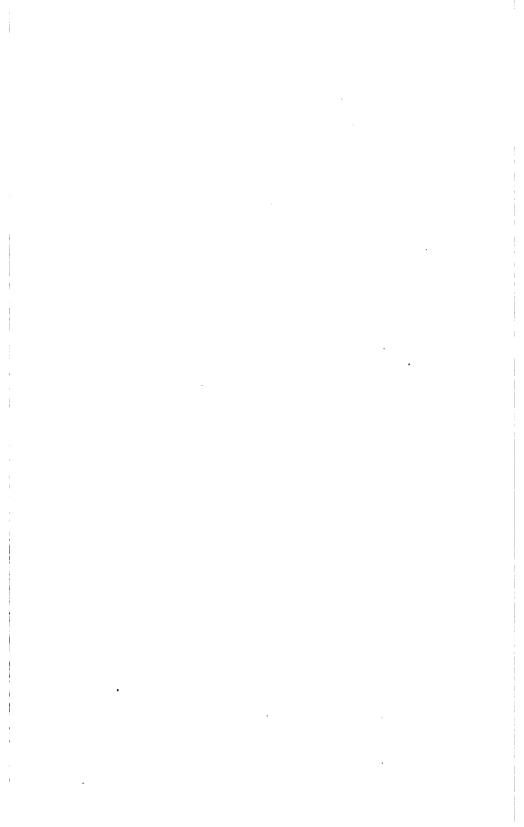

## Erftes Kapitel.

Verbreitung und Auflösung der Klöster in der Diözese Würzburg. Gegenwärtiger Bestand. Fürst-Bischöfe.

n ber nachstehenden Uebersicht soll die Zeit der Gründung und der Auflösung sowie das Alter vorgestellt werden, welches ein jedes Kloster bis zum Jahre 1864 erreichte, und wie nach diesem Alter die einzelnen Stiftungen auf einander folgen. Es sind darin nur jene Institute aufgenommen, von welchen zuverlässige Urkunden Zeugniß ablegen.

Zwei in den jüngsten Jahren aufgetretene Institute sind weggelaffen, nämlich die von 1858—1862 zu Kälberau bestandene Benediktineranstalt zur Verbesserung von Sträflingen, weil dieselbe bloß zum Bersuche in's

Leben getreten ist und nur turze Zeit am Leben sich erhalten konnte; dann das zu Böttigheim beabsichtigte Kloster für die Bäter vom hl. Blute, welches gleichs salls nur ein paar Jahre gedauert hat. Einige Klöster sind noch zu erforschen. Auf dem Klosterberg bei Sailauf stand der Sage nach früher ein Kloster, welches die auf dem gegenüberliegenden Grafenberg wohnenden Herrn errichtet haben sollen. Die Brotestanten von Glashofen bei Marktheidenfeld behaupten, zur Zeit, als ihr Ort noch katholisch war, ware eine Wallsahrtslirche von Klostergeistlichen bedient bei ihnen bestanden; die Gläubigen seien von Coln herauf hieher gewallsahrt. Sichere Anhaltspunkte konnten jedoch hierüber nicht

gewonnen werden. Größeren Anspruch auf Glaubwürdigfeit scheint eine bei Fladungen liegende Ruine, woselbst früher ein Frauenklofter gewesen sein foll, au verdienen.1) In einer Thalmulde etwa dreihundert Schritte oftlich von Unterfilten bei Rladungen fteht ein vierediger, drei Stockwerfe bober Thurm in einer theilweife noch funf Fuß boben Umfriedungsmauer; man nennt ibn Mauerschadel in ber sogenannten Gelehrtensprache; das Bolt giebt ihm ben Ramen "zum Bifchofe." In biefem Thurme wohnte nach ber Meinung bes Fachgelehrten Dr. Benkert ein Geistlicher oder einige Mönche. von diefer Ruine in einer Entfernung von dreihundert Fuß im Deining'fchen Gebiete liegt bas fogenannte "Pfaffenhaus", worin noch jest mehrere Bellen Sier wohnten wohl Rlofterfrauen. Beide Wohnungen mogen durch die Ginfalle der Sachfen gerftort worden fein. Beim Abgang weiterer Anhaltspunkte konnte auch biefes Rlofter in die leberficht nicht eingestellt werden. Rach den Urtunden treffen wir zu Berobach i. 3. 1295 ein Bramonftratenfers, in abnlicher Zeit auch in bem benachbarten Rurnach ein fonftiges Sorgfältige Rachforschungen an beiben Orten finden durchaus feine Bolletraditionen, daß je eine klöfterliche Niederlaffung bier ftattgefunden babe. Es mußten beghalb bis auf Beiteres auch biefe Rlofter in ber Ueberficht unerwähnt bleiben. Ebenso die Belle zu Litolfes, mahrscheinlich Leichtersbach bei Brudenau, welche in einer Urfunde vom 15. Dai 867, aber fpater nicht mehr erwähnt wird.

Weil die Beguinen-Rlausen häufig nur ein außerst geringes Personal hatten, so wurden mehrere derselben in eine einzige Rumer gefaßt, ebenso die Eremitagen.

Berhältnißmäßig die meisten Klöster befaß unsere Kirchen Provinz in ihrem ersten Jahrhundert. Zwar standen ihr da nur eilf Culturstatten zu Diensten, allein für eine Bevölterung, die gewiß mehr als dreißigmal Kleiner war, als die jetige.

| n | ŧ | 6 | ŧ | r | ſ | i | ď | t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| Nr.    | Gründung   | Auflölung | Яаше.                                                              | Alter          | Reihen-<br>folge n.<br>d. Alber |  |
|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 1<br>2 | 714<br>722 |           | Benediktinerabtei zu Amorbach<br>Benediktinerkloster zu Hammelburg | 1089<br>c. 118 | , -                             |  |
| 3      | 725        |           | Benedittinerabtei zu Reuftadt a/Dt.                                | 1078           |                                 |  |
| 4      | c. 735     |           | Frauenklofter zu Ritingen                                          | c. 8 <b>09</b> | 5                               |  |
|        |            |           |                                                                    | ï              | 1                               |  |

<sup>1)</sup> Archiv des hift. Bereines 17. Band 1. Seft G. 124-139.

### Ueberficht.

| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                    | 745 c. 745 c. 750 c. 751 751 c. 760 c. 770 775 c. 800 c. 800 c. 800 c. 800       | 1260<br>c. 765<br>c. 1100<br>1377<br>1464<br>788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900 | Frauenkloster Karlsburg Kilianskloster zu Würzdurg Frauenkloster zu Ochsenfurt Benediktinerkloster zu Homburg Benediktinerpr. a. d. Schloßb. i. Würzbg.<br>Undreaskloster zu Würzdurg<br>Frauenkloster zu Wenkheim<br>Franenkloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen<br>Benediktinerkloster Zugolssnünster | c.<br>c. 3<br>c. 6<br>7<br>c.<br>c. 1 | 50<br>26<br>13<br>28       | 55<br>33<br>128<br>56<br>21<br>12<br>126 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 745 c. 745 c. 750 c. 751 751 c. 760 c. 770 775 c. 800 c. 800 c. 800 c. 800       | 1260<br>c. 765<br>c. 1100<br>1377<br>1464<br>788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900 | Kilianskloster zu Würzburg<br>Frauenkloster zu Ochsenfurt<br>Benediktinerkloster zu Homburg<br>Benediktinerpr. a. d. Schloßb. i. Würzbg.<br>Andreaskloster zu Würzburg<br>Frauenkloster zu Wenkheim<br>Franenkloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen                                                      | c.<br>c. 3<br>c. 6<br>7<br>c.<br>c. 1 | 20<br>50<br>26<br>13<br>28 | 128<br>56<br>21<br>12<br>126             |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22      | c. 750<br>c. 751<br>751<br>c. 760<br>c. 770<br>775<br>c. 800<br>c. 800<br>c. 800 | c. 765<br>c. 1100<br>1377<br>1464<br>788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900         | Frauenkloster zu Ochsenfurt<br>Benediktinerkloster zu Homburg<br>Benediktinerpr. a. d. Schloßb. i. Würzbg.<br>Andreaskloster zu Würzburg<br>Frauenkloster zu Wenkheim<br>Frauenkloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen                                                                                    | c. 3<br>c. 6<br>7<br>c.<br>c. 1       | 50<br>26<br>13<br>28       | 56<br>21<br>12<br>126                    |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22           | c. 750<br>c. 751<br>751<br>c. 760<br>c. 770<br>775<br>c. 800<br>c. 800<br>c. 800 | c. 1100<br>1377<br>1464<br>788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900                   | Benediktinerkloster zu Homburg<br>Benediktinerpr. a. d. Schloßb. i. Würzbg.<br>Andreaskloster zu Würzburg<br>Frauenkloster zu Wenkheim<br>Frauenkloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen                                                                                                                   | c. 3<br>c. 6<br>7<br>c.<br>c. 1       | 26<br>13<br>28             | 21<br>12<br>126                          |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22           | c. 751<br>751<br>c. 760<br>c. 770<br>775<br>c. 800<br>c. 800<br>c. 800           | 1377<br>1464<br>788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900                              | Benediktinerpr. a. d. Schloßb. i. Würzbg.<br>Andreaskloster zu Würzburg<br>Frauenkloster zu Wenkheim<br>Franenkloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen                                                                                                                                                     | c. 6<br>7<br>c.<br>c. 1               | 26<br>13<br>28             | 12<br>126                                |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                      | c. 760<br>c. 770<br>775<br>e. 800<br>c. 800<br>c. 800<br>c. 800                  | 1464<br>788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900                                      | Andreastloster zu Würzburg<br>Frauentloster zu Wentheim<br>Frauentloster Schwarzach<br>Benedittinertloster zu Holztirchen                                                                                                                                                                                                  | c.<br>c. 1                            | <b>2</b> 8                 | 126                                      |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                            | c. 770<br>775<br>e. 800<br>c. 800<br>c. 800<br>c. 800                            | 788<br>877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900                                              | Frauenkloster zu Wentheim<br>Franenkloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen                                                                                                                                                                                                                                | c. 1                                  | -                          |                                          |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                  | 775 c. 800 c. 800 c. 800 c. 800                                                  | 877<br>1803<br>c. 900<br>c. 900                                                     | Frauentloster Schwarzach<br>Benediktinerkloster zu Holzkirchen                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                     | 07                         |                                          |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                        | e. 800<br>c. 800<br>c. 800<br>c. 800                                             | 1803<br>c. 900<br>c. 900                                                            | Benedittinerklofter zu Holzkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                    |                            | 111                                      |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                              | <ul><li>c. 800</li><li>c. 800</li><li>c. 800</li></ul>                           | c. 900<br>c. 900                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 28                         | 3                                        |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                                    | <ul><li>c. 800</li><li>c. 800</li></ul>                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c. 1                                  | 00                         | 112                                      |
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                                                          | c. 800                                                                           | 000                                                                                 | Benediktinerklofter Sala                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c. 1                                  | 00                         | 112                                      |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22                                                                |                                                                                  | ic. 900;                                                                            | Benediktinerklofter zu Brachau                                                                                                                                                                                                                                                                                             | c. 1                                  | 00                         | 112                                      |
| 19<br>20<br>21<br>22                                                                      | - 000                                                                            |                                                                                     | Frauenklofter Charoltesbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c. 1                                  | 00                         | 112                                      |
| 20<br>21<br>22                                                                            | c. 800                                                                           | c. 900                                                                              | Frauenklofter zu Zellingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c. 1                                  | 00                         | 112                                      |
| 21<br>22                                                                                  | 816                                                                              | 1803                                                                                | Benediktinerabtei zu Schwarzach                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                     | 87                         | 4                                        |
| 22                                                                                        | 970                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     | 0.9                        | 110                                      |
|                                                                                           | 1000                                                                             |                                                                                     | Benediftinerklofter in Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 57                         | 121                                      |
| ရှစ္ချ                                                                                    | 1002                                                                             | 1803                                                                                | Stift Haug zu Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                     | 01                         | 6                                        |
| 23                                                                                        | 1043                                                                             | 1803                                                                                | Benediktinerabtei zu Theres                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                     | 60                         | 7                                        |
| 24                                                                                        | 1050                                                                             | 1283                                                                                | Benedittinertlofter zu Schweinfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                     | 33                         | 72                                       |
| 25                                                                                        | 1057                                                                             | 1803                                                                                | Benediktinerabtei St. Stephan i. Burzb.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                     | 46                         | 8                                        |
| 26                                                                                        | 1057                                                                             | 1803                                                                                | Reumunfterstift in Burzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                     | 46                         | 8                                        |
| 27                                                                                        | 1071                                                                             |                                                                                     | Chorherrnstift in Rlosterheidenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                     | 32                         | 10                                       |
| 28                                                                                        | 1079                                                                             | 1803                                                                                | Beter- u. Alexanderstift 3. Afchaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                     | 24                         | 11                                       |
| 29                                                                                        | 1093                                                                             |                                                                                     | Benedittinerpropftei auf dem Schonrain                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                     | 33                         | 42                                       |
| 30                                                                                        | 1102                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                     | 01                         | 13                                       |
| 31                                                                                        | 1108                                                                             | 1564                                                                                | Benediktinerabtei zu Aura                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                     | 56                         | 36                                       |
| 32                                                                                        | 1127                                                                             |                                                                                     | Frauenkloster zu Thulba                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                     | 98                         | 47                                       |
| 33                                                                                        | 1128                                                                             |                                                                                     | Brämonstratenser Abtei zu Oberzell                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                    | 75                         |                                          |
| 34                                                                                        | 1129                                                                             |                                                                                     | Johanniterstift zu Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ii                                    | 74                         |                                          |
| 35                                                                                        | 1130                                                                             | 1803                                                                                | Frauenkloster zu Unterzell                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                    | 73                         | 1                                        |
| 36                                                                                        | 1130                                                                             | 1555                                                                                | Frauenklofter auf dem Johannesberg                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II .                                  | 25                         |                                          |
| 37                                                                                        | 1138                                                                             | 1307                                                                                | Bramonstratenserkloster zu Tückelhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                    | 69                         | 1                                        |
| 38                                                                                        | 1138                                                                             | 1350                                                                                | Frauentloster zu Tückelhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    | 212                        | 1                                        |
| 39                                                                                        | 1139                                                                             |                                                                                     | Benediftinerabtei der Schotten i. Burgb.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                                    | 664                        |                                          |
| 40                                                                                        | 1143                                                                             |                                                                                     | Frauenflofter zu Wechterswinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                    | 149                        |                                          |
| 41                                                                                        | 1147                                                                             | 1803                                                                                | Afrakloster in Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                    | 556                        | 1                                        |
| 12                                                                                        | 1150                                                                             |                                                                                     | Antoniterflofter in Burgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                    | 396                        |                                          |
| 43                                                                                        | 1150                                                                             |                                                                                     | Ebrach. Klosterh. z. Wrzb. u. a. Steigerw.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | It .                                  | 353                        |                                          |
|                                                                                           | . 1150                                                                           | 1566                                                                                | Marrer Frauentloster in Warzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ .                                   | 116                        |                                          |
|                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     | Frauenkloster in Sontheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | 140                        | 1 -                                      |
| 46   e                                                                                    | . 1150                                                                           | 1307                                                                                | Haus der Tempelherrn in Würzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c. 1                                  | 157                        | 93                                       |

| Nr.       | Gründung  | Anflöfung. | Rame.                                       | Alter   | Reihen-<br>folge u.<br>d. Alter |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 47        | 1151      | 1560       | Agnes-Frauenkloster in Würzburg             | 409     | 45                              |
| 48        | 1156      | 1803       | Cifterzienserabtei Bildhaufen               | 647     | 20                              |
| 49        | 1161      | 1565       | Frauentlofter zu Klofterhaufen              | 404     | 46                              |
| 50        | 1180      | 1307       | Saus der Tempelherrn in Miltenberg          | c. 127  | 103                             |
| 51        | 1189      | 1564       | Frauenkloster Schönau                       | 375     | 52                              |
| 52        | c. 1190   |            | Haus ber Tempelherrn in Amorbach            | c. 117  | 106                             |
| 53        | c. 1190   | 1307       | Baus der Tempelherrn in Hammelburg          | c. 117  | 106                             |
| 54        | 1200      | 1563       |                                             | 363     | 54                              |
| 55        | 1212      |            | Rarmelitentlofter in Burgburg               | 591     | 24                              |
| 56        | 1218      | 1807       | Frauenkloster zu Schmerlenbach              | 589     | 25                              |
| 57        | 1219      | 1803       | Das deutsche Haus zu Würzburg               | 584     | 27                              |
| 58        | 1226      | 1596       | Benediktinerpropftei Mattenftabt            | 370     | 53                              |
| 59        | 1230      | 1803       | Dominicanerklofter in Burzburg              | 573     | 28                              |
| 60        | 1231      | 1557       | Frauentlofter Frauenroben                   | 326     | 61                              |
| 61        | 1231      |            | Frauentlofter himmelspforten                | 572     | 29                              |
| 62        | 1232      | 1619       | Frauentlofter himmelthal                    | 387     | 51                              |
| 63        | 1232      | c. 1545    | Frauenkloster in Maidbrunn                  | c. 313  | I .                             |
| 64        | 1233      | 1577       | Frauenkloster Heiligenthal                  | 344     |                                 |
| 65        | 1235      | 1632       | Frauenfloster auf dem St. Gotthardsberg     | 397     | 1                               |
| 66        | 1237      | 1580       | Frauenkloster Maria-Burghausen              | 343     |                                 |
| 66        | 1237      | c. 1676    | Frauenkloster zu Beidingefeld               | c. 439  |                                 |
| 68        | c, 1240   | 1809       | Das deutsche Haus zu Münnerstadt            | c. 569  |                                 |
| 69        | 1246      |            | Franzistanerminoritentlofter in Burzb.      | 618     |                                 |
| 70        | 1260      | 1803       | Das hohe Domftift in Würzburg               | 543     | 1 .                             |
| 71        | 1261      | 1305       | Frauenkloster zu Michelfeld                 | 44      |                                 |
| 72        | 1263      | _          | Augustinerklofter zu Würzburg               | 601     | 1                               |
| 73        | 1264      | 1483       | Benedittinerpropftei Ginfiedel              | 219     | 1                               |
| <b>73</b> | 1264      | 1544       | Beguinenklaufe Kuttenbaum i. Wrzb. u. a.    | 280     | 1 -                             |
| 75        | 1279      | -          | Augustinerflofter in Munnerstadt            | 585     | 1                               |
| 76        | c. 1280   | 1809       | Das deutsche Haus in Schweinfurt            | c. 523  | 1                               |
| 77        | 1282      | 1525       | Karmelitenklofter auf der Bogelsburg        | 243     | 1                               |
| 78        | c. 1300   | 1464       |                                             | c. 164  | 1                               |
| 79        | 1303      | c. 1430    | Elisabethenzelle bei Riened                 | c. 127  | 1                               |
| 80        | c. 1320   |            | Begarbentl. i. Renneden 3. Mg u. a. Rlaufen | c. 180  | 1                               |
| 81        | 1328      | 1803       | Karthause Grünau                            | 475     | · I _                           |
| 82        | 1332      | 1422       | Nonnentlaufe auf bem Altenberg u. a.        | 90      |                                 |
| 83        | 1336      |            | Benediktinerpropstei zu Rethach             | 463     |                                 |
| 84        | 1348      | 1803       | Karthause zu Würzburg                       | 453     | 1                               |
| 85        | 1350      | 1803       | Karthanfe zu Tückelhausen                   | 23:     |                                 |
| 85        | 1350      | 1583       | St. Ulriche-Frauenfloster zu Würzburg       |         |                                 |
| 85        | c. 1350   | c. 1510    | Bartholomitentlofter in Burzburg            |         |                                 |
| 85        | ı c. 1350 | c. 1500    | Bartholomitinenfloster in Burzburg          | .c. 150 | J 30                            |

| Àr.        | Gründung | Anflöfang | Яаше.                                                            | Alter      | Reihen<br>folge n<br>d. Alter |
|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 89         | 1352     | 1803      | Karmelitenkloster zu Neustadt a/S.                               | 451        | 39                            |
| 90         | 1355     | 1602      | Fürspangerstift zu Bürzburg                                      | 247        |                               |
| 91         | 1367     | 1560      | Rarmelitenkloster zu Schweinfurt                                 | 193        | 83                            |
| 92         | 1391     | 1580      | Aglaienschwesterschaft im Baggau                                 | 189        | 84                            |
| 93         | c. 1391  | 1525      | Augustinerflofter ju Ronigeberg                                  | c. 134     | 102                           |
| 94         | 1409     |           |                                                                  | 394        | 50                            |
| 95         | 1433     | 1483      | Das beutsche Baus zu Stadtprozelten                              | 50         | 123                           |
| 96         | 1453     |           | Rarthause Ilmbach                                                | 350        | 56                            |
| 97         | 1464     | 1803      | St. Burkardusstift zu Würzburg                                   | 339        | 60                            |
| 98         | c. 1530  | 1803      |                                                                  | c. 273     |                               |
| 99         | 1564     | 1773      | Jefuitencolleg zu Burzburg                                       | 209        | 81                            |
| 00         | 1612     | 1773      |                                                                  | 161        |                               |
| 01 [       | 1617     | 1803      | Rapuzinerkloster zu Würzburg                                     | 186        | 85                            |
| 02         | 1620     |           | Kapuzinerkloster zu Aschaffenburg                                | 244        | 1                             |
| 03 (       | 1620     |           | Franzistanerfloster zu Dettelbach                                | 244        |                               |
| 04         | 1627     |           | Karmelitenkloster zu Würzburg                                    | 237        |                               |
| )5         | 1629     |           | Franzistanertloster auf dem Engelsberg                           | 235        |                               |
| )6         | 1629     |           | Franzistanerkloster zu Miltenberg                                | 235        |                               |
| )7         | 1644     |           | Franzistanerkloster auf dem Kreuzberg                            | 220        |                               |
| 8          | 1646     |           | Kapuzinerkloster zu Karlstadt                                    | 218        |                               |
| 19         | 1646     | !         | Kapuzinerfloster zu Königshofen i. Gr.                           | 217        |                               |
| 0          | 1648     |           | Kapuzinerkloster zu Lohr                                         | 216        |                               |
| 1          | 1649     |           | Franzistanertl. i. d. Altstadt b. Hammelb.                       | 215        | ,                             |
| 2          | 1652     | 1828      | Rapuzinerflofter zu Ritzingen                                    | 176        |                               |
| 3          | 1654     | 1710      | Bartholomitenvereinig. i. Würzb. u. a.                           | ľ          | 122                           |
| 4          | 1657     |           | Franzistanerflofter auf bem Böltersberg                          | 207        |                               |
| 5          | 1664     |           | Rapuzinerkloster zu Ochsenfurt                                   | 164        |                               |
| 6          | 1680     | 1817      | Urfulinerinenfloster zu Ritingen                                 | 1          | 100                           |
| 7          | 1684     | 1820      | Franzistanerhospiz zu Marktbreit                                 | 1 .        | 101                           |
| 8          | 1699     |           | Franzistanerminoritentlofter zu Schönau                          | 154        | 1                             |
| 9          | 1714     |           | Urfulinerinenkloster zu Würzburg                                 | 154        | i .                           |
| 0          | 1714     |           | Damenstift zu Bürzburg                                           | 150<br>138 | 1                             |
| 1          | 1726     | 4000      | Kapuzinerkloster zu Mariabuchen                                  | 1          | 119                           |
| 2          | 1728     |           | Franzistanerhospiz zu Handthal                                   | 1          | 120                           |
| 3          | 1732     |           | Franzistanerhospiz zu Friesenhausen                              | 87         |                               |
| 4          | 1733     | 1820      | Rapuzinerhospiz zu Lenzendorf                                    |            | 108                           |
| 5          | 1748     |           | Englisches Frauleininstitut z. Aschaffenb.                       | ı          | 109                           |
| 6          | 1749     | ļ         | Rapuzinerkloster a. d. Käppele b. Würzb.                         |            | 125                           |
|            | 1821     | į         | Das hohe Domstift in Würzburg                                    | 27         | 4                             |
| 3          | 1837     | į         | Spitald. barmh. Schwestern i. Aschaffenb.                        |            | 128                           |
|            | 1844     |           | Englische Fräulein zu Damm<br>Karmelitinenkloster Himmelspforten | 17         |                               |
| <i>,</i> 1 | 1847     |           | Antimetitiuentrolier Diminerahlolien                             | 1 11       | LIOU                          |

| Nr.        | Gründung     | Auflösung | Name.                                                                           | Nethen-<br>folge n.<br>d. Alter |
|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 131        | 1851         |           | Haus d. armen Schulschwest. z. Miltenberg                                       | 131                             |
| 132        | 1851         |           | Arme Schulschwestern zu Obernburg                                               | 132                             |
| 133        | 1854         |           | Arme Schulschwestern zu Schweinheim                                             | 133                             |
| 134        | 1854         |           | Arme Schulschwestern zu Grafenrheinfelb                                         | ;                               |
| 135        | 1854         |           | Arme Schulschwestern zu Ernstfirchen                                            | P .                             |
| 136        | 1855         |           | Haus d. armen Schulschwest. z. Beidingefeld                                     | =                               |
| 137        | 1855         |           | Arme Schulschwestern zu Reuftadt a/S.                                           | f. w., wie in ber erften Rubrit |
| 138        | 1855         |           | Franziskanerinen zu Lohr                                                        | ਰ                               |
| 139        | 1855         |           | Franzistanerinen zu Neuftadt a/M.                                               | 3                               |
| 140        | 1855         |           | Berein der hl. Kindheit Jesu zu Zell                                            | Ξ.                              |
| 141        | 1855         |           | Riederbronner Schwestern zu Kiffingen                                           | Şer                             |
| 142<br>143 | 1856<br>1856 |           | Arme Schulschwestern zu Börstein                                                | 2                               |
| 144        | 1856         |           | Arme Schulschwestern zu Kleinheubach<br>Arme Schulschwestern zu Marktheidenseld | ₹                               |
| 145        | 1856         |           | Arme Schulschwestern zu Aschaffenburg                                           | =<br>~                          |
| 146        | 1856         |           | Haus der Niederbronner zu Burzburg                                              | <u> </u>                        |
| 147        | 1856         |           | Riederbronner ju Werned                                                         | <u>z.</u>                       |
| 148        | 1856         |           | Franzistanerinen zu Bolfach                                                     |                                 |
| 149        | 1857         |           | Arme Schulschwestern zu Ochsenfurt                                              |                                 |
| 150        | 1857         |           | Arme Schulschwestern zu Mellrichstadt                                           |                                 |
| 151        | 1857         |           | Arme Schulschwestern zu Wörth                                                   |                                 |
| 152        | 1857         |           | Englische Fraulein zu Großostheim                                               |                                 |
| 153        | 1857         |           | Niederbronner zu Bolfach                                                        |                                 |
| 154        | 1858         |           | Niederbronner zu Dettelhach                                                     |                                 |
| 155        | 1558         |           | Niederbronner zu Lohr                                                           |                                 |
| 156        | 1858         |           | Franzistanerinen zu Dettelbach                                                  |                                 |
| 157        | 1858         |           | Franzistanerinen zu Hammelburg                                                  |                                 |
| 158        | 1858         |           | Arme Schulschwestern zu Altenbuch                                               |                                 |
| 159        | 1859         |           | Arme Schulschwestern zu Rlingenberg                                             |                                 |
| 160        | 1859         |           | Arme Schulschwestern zu Boltersberg                                             |                                 |
| 161        | 1859         |           | Franzistanerinen zu Langenprozelten                                             |                                 |
| 162<br>163 | 1860         |           | Franzistanerinen zu Alosterhaufen                                               |                                 |
| 164        | 1860<br>1860 |           | Arme Schulschwestern zu Haßfurt                                                 |                                 |
| 165        | 1860         |           | Niederbronner zu Arnstein<br>Riederbronner zn Aschaffenburg                     |                                 |
| 166        | 1860         |           | Riederbronner zu Beidingefeld                                                   |                                 |
| 167        | 1860         |           | Riederbronner zu Kigingen                                                       |                                 |
| 168        | 1861         |           | Riederbronner zu Karlstadt                                                      |                                 |
| 169        | 1861         |           | Englische Fraulein zu Riffingen                                                 |                                 |
| 170        | 1863         |           | Franziskanerinen zu Wipfelb                                                     |                                 |
| 171        | 1863         |           | Franzistanerinen zu Untereisenheim                                              | i                               |
| 172        | 1864         | 1         | Franziskanerinen zu Unterdürrbach                                               |                                 |
|            | i i          | l i       | , ,                                                                             | 1                               |

| Nr.        | Crändung     | Auflösung | Я а ш е                                                        | •           |
|------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 173        | 1864         |           | Arme Schulschwestern zu Bött                                   | tiobeim     |
| 174        | 1865         |           | Rieberbronner zu Miltenberg                                    |             |
| 175        | 1865         |           | Franzistanerinen zu Großlang                                   | heim        |
| 176        | 1865         |           | Franzistanerinen zu Rimpar                                     | ,,          |
| 177        | 1865         |           | Niederbronner zu Haßfurt                                       |             |
| 178        | 1865         |           | Niederbronner zu Ochsenfurt                                    |             |
| 179        | 1865         |           | Franziskanerinen zu Aschach                                    |             |
| 180        | 1865         |           | Franziskanerinen zu Margetsh                                   |             |
| 181        | 1866         |           | Franzistanerinen zu Zell a/W                                   |             |
| 182        | _            |           | Englische Fraulein zu Burgbu                                   |             |
| 183        | 1866         |           | Berein der hl. Rindheit Jesu                                   |             |
| 184        | 1867         | 1873      | Redemptoriftentlofter zu Fahrb                                 | rūđ         |
| 185        | 1867         |           | Tertiarier zu Würzburg                                         |             |
| 186        | 1867         |           | Riederbronner zu Rothenfels                                    |             |
| 187        | 1867         | i         | Arme Schulschwestern zu Stro                                   | igvenenvacy |
| 188        | 1867         |           | Arme Schulschwestern zu Wal                                    | oalagait    |
| 189<br>190 | 1867         |           | Franzistanerinen zu Karlstadt                                  | .a          |
| 91         | 1868<br>1868 |           | Franzistanerinen zu Beitshöchh<br>Franzistanerinen zu Bütthard | jetiti      |
| 92         | 1869         |           | Niederbronner zu Sulzseld als                                  | m           |
| 93         | 1870         |           | Franziskanerinen zu Oberstreu                                  | Di.         |
| 94         | 1871         |           | Franzistanerinen zu Steinach                                   |             |
| 95         | 1871         | .         | Franzistanerinen zu Würzburg                                   |             |
| 96         | 1871         | #         | Franzistanerinen zu Stockfabt                                  |             |
| 97         | 1871         | 1         | Franzistanerinen zu Fladungen                                  | 1           |
| 98         | 1871         | 1         | Franzistanerinen zu Rleinwallf                                 |             |
| 99         | 1871         | ľ         | Niederbronner zu Stadtprozelte                                 |             |
| 00         | 1872         | 1         | Niederbronner ju Sofheim.                                      |             |
|            |              |           |                                                                |             |
| ,          | Im Gan       | zen begeg | nen uns:                                                       |             |
|            |              | 16        | frühere Benedittinerzellen                                     | )           |
|            |              | 11        | fonftige Rlöfter                                               |             |
|            |              | 6         | aufgehobene Stifte                                             | 63 frühere. |
|            |              |           | frühere Frauenzellen                                           |             |
|            |              | 9         | fatularifirte Benedittinertlöfter                              | ĺ           |
|            |              | 20        | " fonstige Rlöfter                                             | 1           |

sonstige Alöster 43 fatularifirte. 9 Stifte Frauenklöfter Richt aufgehobene Klöster . **2**0 Alfo Summe ber früheren Rlöfter

#### Neu gegründete Rlöfter:

- 1 Stift
- 2 Mannertl. wobon 1 aufgehoben
- 1 Frauentl. beschaulichen Ordens
- 2 Frauenklöfter für Besserung ber Sträflinge u. Krankenpslege

73.

20 Frauenklöster für Krankenpflege 48 "Unterricht.

Summe ber neuen 74; ber bestehenden Rlöster . 93.

Die Hälfte dieser Anstalten ist bis zur letzten Sakularisation eingegangen; jedoch von selbst viel weniger, wenn man die mit Gewalt ausgehobenen Templers und Jesuitenhäuser abrechnet. Aus vielen Anstalten bildeten sich auch wieder neue Klöster; ein Beweis von dem zähen Leben einer einmal in den christlichen Boden eingelegten Ordenspslanzung. Ein Orittel nach der Zahl, weit mehr aber nach dem Personalstand und Bermögen ist gewaltsam säkularisirt worden; es war auf alle abgesehen. Durchschnittlich entstand die zur Säkuslarisation alle zwölf Jahre ein neues Priesters und alle dreißig Jahre ein neues Frauenkloster.

Die Thätigkeit ber einzelnen Jahrhunderte in Bezug auf Gründung, Erhaltung und Niederreißung, sowie auf die Zahl des Kösterlichen Besitzstandes in jeder Zeit ergiebt sich aus folgender

#### Rloftertabelle.

| Beit.     | Gegrün.<br>bete<br>Rlöfter. | Einge-<br>gangene<br>Rlöfter. | Beftanb. | Beit.          | Gegrün<br>bete<br>Riöfter. | Einge-<br>gangene<br>Rlöfter. | Beftant |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 700 800   | 13                          | 2                             | 11       | 1500-1600      | 2                          | 26                            | 43      |
| 800- 900  | 6                           | 2                             | 15       | 1600-1700      | 19                         | 4                             | 58      |
| 900-1000  | 1                           | 5                             | 11       | 1700—1800      | 8                          | 3                             | 63      |
| 1000—1100 | 9                           | 2                             | 18       | 1800-1872      | 74                         | 44                            | 93      |
| 1100-1200 | 24                          | 2                             | 40       |                | 900                        | 107                           | 549     |
| 1200-1300 | 24                          | 3                             | 61       | Summe .        | 200                        | 107                           | 349     |
| 1300-1400 | 16                          | 8                             | 69       | Durchschnitt . | 17                         | 9                             | 48      |
| 1400—1500 | 4                           | 6                             | 67       |                |                            |                               |         |

Diese wenigen Zeilen von Zahlen enthalten ein ganzes Kompendium unserer Diözesangeschichte; diese Zahlen sind vollgefüllte Schalen, welche unser Volksleben darstellen; sie sind Lehrmeisterinen der Bahrheit. Wir wollen daher aus ihrem Munde einige Wahrheiten vernehmen.

Die Gründung der Klöfter erfolgte nach dem ganz natürlichen Gesehe bes allmähligen Wachsthums menschlicher Pflanzungen. Es giebt fein Jahrhundert ohne neuen Buchs einer Rlofterzelle. unser bezüglich der Rultur geringstes Jahrhundert in der Reit der lutherischen Glaubensspaltung mußte seben, bag wenigstens eine Alosterpflanze von Neuem aus dem frankischen Boden sproßte. Drei Beiten zeichneten sich jeboch vor allen Jahrhunderten aus. Die Balme gebührt offenbar jener ichopferischen Bonifaziuszeit.. Sie hat das Meiste geleistet, benn aus bem Nichts schuf fie 13 klösterlice Institute und zwar in weniger als einem Jahrhundert. Sechs nachfolgende Jahrhunderte, die nur die leichte Arbeit des Nachschaffens hatten, haben diese Leistung der Bonifaziuszeit nicht erreicht. Die zweite Balme gebort unserer Zeit. Sie hat in einem halben Jahrhundert mehr Rlöfter hervorgerufen, als früher fieben gange Jahrhunderte. Insbesondere gebührt aber unserer Zeit auch noch bestalb ein Lob, weil in ihrem Schoose bereits die Reime zu weiteren Absterlichen Instituten liegen. Die Roth wird noch das Ihrige bazu thun. Die dritte Palme verdient bas Mittelalter ober die Bernardus= zeit. Ihr verdankt Franken mahrend zwei Jahrhunderten 48 Kloftericoviungen. Anerkennung verdient auch die Schwedenzeit. Es hat fich während berfelben bas Sprüchwort bewährt: "Wo bie Roth am größten, ift Gott am nächften." Wir verbanten biefer Periode gleich= falls eine ansehnliche Bahl neuer Zellen.

Die Auflösung der Klöster erfolgte keineswegs nach dem natürslichen Gesetze des allmähligen Abnehmens und Bergehens. Zwar sinden wir auch in jedem Jahrhunderte das Eingehen von Zellen, allein in einer ganz geringen Ausdehnung. Wenn wir berücksichtigen, daß viele Klöster als solche nicht förmlich eingegangen, sondern nur in eine andere Form des gemeinschaftlichen Kloster-Lebens eingetreten sind, so vermindert sich diese kleine Anzahl noch um ein Bedeutendes. Nur drei Perioden haben im Niederreißen der Klöster starke Geschäfte ges

macht. Am gnädigsten scheinen noch die Ungarn gehaust zu haben, weil während ihrer Schreckenszüge nur 4 Klöster eingiengen. Das sinkende Mittelalter nahm 16 Klöster mit sich. Die Resormationszeit überbot die Leistungen von sast allen vorausgegangenen acht Jahrhunderten zusammengenommen; sie lieserte 25 Institute. Unsere — Gott sei Dank — jüngst vergangene Zeit hat jedoch so Außerordentliches geleistet, daß man ihr Werk in das übrige Zerstörungswerk der Klöster fast gar nicht einrechnen kann; sie hat bedeutend mehr Klöster versichlungen, als die früheren zehn Jahrhunderte mit einander; und sie wollte ja bekanntlich nicht blos mit einigen Klosterbauten aufräumen, sondern das ganze Klosterwesen mit Stumpf und Stiel aus unserem fränklischen Boden reißen. Es geschah dieses durch die Säkularisation. Leider müssen wir uns länger hiebei verweisen.

Bas ift die Satularisation? Rein beutsches Bort, eigentlich auch fein altlateinisches, so fehr bas Wort auch nach ber lateinischen Sprache flingt; es ift ein ruffisches Machtwort; ein langgebehntes beutsches Lügenwort; ein himmelichreiender Raub. homers Sentenz bleibt mahr: "Gräulvoll ift's, ein Königsgeschlecht zu ermorben." Dies "auserwählte Geschlecht, bas königliche Briefterthum und beilige Bolt, welches Gottes Rraft in ber Finfternig verfünden foll," ftellt fich aber nach ber Lehre bes hl. Apostels schon in ben Christen über= haupt und nach der Lehre unserer Rirche in den Ordensleuten porzugsweise bar. Wir werben sogleich seben, bag nicht unsere beutschen Fürften mit ihrem Bolte, fonbern ber Raifer von Rugland und ber damalige Herrscher Napoleon von Frankreich, vereint mit dem Rönig von Preußen die Klofteraufhebung diktirt hat. Daß nach dem Ausipruche ber beiligen Rirchenverordnungen und bes gefunden Denfchen= verstandes diese gewaltsame Begnahme des Rirchengutes als Raub erscheint, daß eine folche Sandlung, welche die Intereffen von Taufenben verlett, von den schwerften Folgen begleitet fein muß, wird leicht ersichtlich fein.

Doch wir wollen biefe ganze Sache nach bem Berichte ber uns parteiischen Geschichte uns vorlegen, wie es uns die Geschichtswerke von Schlosser, Menzel, Pfiger, Brebow, Cantu u. A. mittheilen. In einer zwischen bem König von Preußen und ber französischen Republik am 5. Aug. 1796 im Geheimen abgeschlossenen Abfindung war

bereits den Frangofen verfprochen worden, benfelben zur Eroberung bes linken Rheinufers zu verhelfen, ja fogar ihnen ein Stud vom Bisthum Münfter zu verschaffen. Preugen follte ben Reft biefes geiftlichen Stiftes erhalten: bie heffischen Häuser und auch andere Fürsten follten beim Raube gut verforgt werben. Burgburg, Bamberg und bie Aurwürde wurden bem Schwager bes preußischen Ronigs jugefichert. "Berdienten nicht die preußischen Klüglinge, daß sie betrogen wurden, wie fie hernach von Bonaparte und seinem Talleyrand wirklich betrogen worden find? Die sonst so hochmuthigen boben Kamilien, von beren Gesinnungen und Trachten bei ber Noth ihres Baterlandes und ihres Raifers wir in Bonapartes Correspondenz aus biefer Zeit lefen, verbienten fie nicht wegen ihres sclavischen Sinnes, daß er fie hernach als Sclaven behandelte? Die Franzosen benutten vortrefflich die Sabgier ber beutschen Herren." In bem 1801 abge-Schoffenen Lüneviller Frieden murbe festgesett, bag bie Fürften, welche auf dem linken Rheinufer unterbessen, wir haben gesehen, auf welchen Betrieb, etwas verloren hatten, durch die geiftlichen Stifte entschädigt werben follten. In einem geheimen Nebenvertrag wurde festgesett, daß diefes Entschädigungsgeschäft lediglich nur burch Frankreich und Aufland vollzogen werben follte. Egoismus, Schlauheit für eigenen Bortheil, welche gerade dem Roheften am mehrsten eigen ift, und bas Beispiel bes Sochsten machte bamals alle Deutschen, Die etwas zu verlieren fürchteten ober zu gewinnen hofften, zu guten Diplomaten-Biele Fürften tamen nach Paris; fie erschienen in ben Gemächern bes ersten Konfuls, sich bemüthig budend und vor ihm friechend, so baß wir uns schämen mußten, die Scenen ber Erniedrigung, welche bie Ration burch Schuld ihrer Saupter litt, zu beschreiben. Rapoleon hatte bas ganze Gefchäft an Talleprand übertragen. Die Gefandten, Fürften und Fürftinen bielten biefen für juganglich und vergolbeten die hand, die einst so unwürdig Saframente gespendet und später so viele falsche Eide geschworen hat; die Mittel, die von mancher Seite jum Theil auch von Damen angewandt wurden, seine Gunft zu er= taufen, blieben noch hinter ber Schamlofigfeit bes herrn von Talley= rand felbft jurud, benn biefer Unverschämte nahm nur von Allen, hielt aber feine Zusage bloß Wenigen. Die teste Entscheidung bieng auch nicht von ihm allein ab, benn er mußte ben ruffischen Gesanbten

babei zu Rathe ziehen, weil Napoleon ben jungen Kaiser Alexander um jeden Breis hiedurch für sich gewinnen wollte.

Blog zum äußeren Schein wurde bie Entschädigungs: Sache an einen Reichstag in Regensburg gewiesen; man wußte wohl, daß Alles, was man bort verhandelte, tein Ende nehme. Man gewann hiedurch die Beit, um erft gang einig über die Bortheile gu welche Rugland und Frankreich ihren Schützlingen und Räufern gewähren wollten. Dann ward bem Streiten burch einen Machtspruch ein Ende gemacht. Dies konnte nicht eber geschehen, als bis alle jene Cabalen und hinterliftigen biplomatischen Runftftuce, welche und von ben frangofischen Geschichtsschreibern als bie Rrone ber von Bonaparte benutten frangofischen politischen Biffenschaft eines Talleprand gepriesen werben, erschöpft waren. Alle Fürsten und alle Minifter Europas zeigten fich bamals jebes großen Gebantens unfähig. Baren nicht die Frangofen und Ruffen endlich ungeduldig geworben, jo hätten biese Regensburger Berren noch ein paar Jahre langer über bie Bertheilung geftritten. Endlich murbe ihnen befohlen, es folle biefe Theilung einem Ausschusse übertragen werden. Die Rangleisprache nennt biefen Ausschuß eine Reichsbeputation; fie bestand aus einigen Fürften, Die gerabe am meiften gewinnen wollten! Am 4. Juni 1802 vereinigten fich Rufland und Frankreich zu Bestimmungen über bie geiftlichen Güter; dieselben murben in gebieterischem Tone bem Reichstag als unabanderliche Norm übergeben. Roch ebe am 3. August bie sogenannte General-Reichsvollmacht für bie Reichsbeputation endlich ausgefertigt mar, hatte icon Breugen Bisthumer eingejäckelt, und war ichon Bayern und Bürttemberg bem Beispiele gefolgt. Erft am 25. Februar 1803 wurde ber fogenannte Reichsbeputations-Receg, nämlich bas Gesetz wegen Bertheilung der geistlichen Guter errichtet. Rarl von Dalberg, Tallegrands Genoffe und Freund und ihm zu Allem behülflich, mas gegen bas Reich im Dunkeln getrieben murbe, murbe als Rurerztanzler mit dem Besite von Afchaffenburg und Regensburg bedacht. Der Markgraf von Baben murbe reichlich begünftigt u. f. w. Dies Benige aus dem dunklen Bergange mag diese ganze Kirchenberaubung in das gehörige Licht stellen.

Das tatholische Deutschland hat hieburch 87 unmittelbare freie Reichsstifte eingebüßt, welche unter ben größten Gefahren ihre An-

hänglichkeit an die katholische Kirche bewährt hatten; dann 209 begüterte Abteien, welche sich aus allen Stürmen der Zeit, aus dem surchtbaren Bauern= und Schweden-Krieg bei Brand= und Kriegs= noth und den tausend übrigen Nöthen vom 8. Jahrhundert bis zu unserem Revolutionösturme erhalten hatten; endlich noch eine große Renge von Mönchs= und Frauen=Klöstern. Bayern verschlang 200 Willionen Kirchengut. Doch wagte dies Raubgesch nicht, das klöster=liche Leben selbst zu verbieten. Dies Unrecht blieb unserer Zeit aufsbewahrt. Damals das Frühstück, jeht Mittagmal mit Blechmusik.

Es fehlt jedoch auch nicht an Solchen, welche diesen Aufhebungsatt beschönigen ober wenigstens das dargestellte himmelschreiende Unrecht darin nicht sehen wollen. So wendet man ein:

1. "Die Klöster waren verdorben; wären sie nicht aufgehoben worden, so hätte ihre Berdorbenheit sie selbst aufgehoben".

Eine anerkannte Stimme 1) fpricht fich hiegegen also aus: "Rebe man doch die Bahrheit. Der Befits bee Rloftergutes mar es, welcher bie Fürsten und Potentaten verführte, das fiebente und zehnte Bebot nebenan zu feten. Die Rlöfter maren lebensfraftig und blieben lebensfraftig bis jum Gemalt= freich der Sakularisation, die nichts war als eine Ausübnng der Gewalt bes Stärkeren gegen ben Schwachen. Wir find hiebei nicht blind gegen bie fehler biefer Communitaten. St. Gallen und St. Blafien waren mahrhaft nicht die einzigen ruhmvollen Borbilder oder Ausnahmen des deutschen Conobitenthums. Ihre Trefflichkeit konnte fie nicht vor dem Falle fcuten. Weffenberg (also fogar ber) nennt mit Recht diese Gewaltthat einen At ber Bar= barei." In dem Aufhebungsbefrete ist auch nicht eine einzige Sylbe davon m lefen, daß die Rlöfter berabgetommen ober nur, baf fle unzeitgemäß feien. Ran gieng wohlweislich auf eine derartige Untersuchung gar nicht ein; desto umftandlicher verbreitet fich das Raubgefet über die Auseinanderlegung des Ethaschten. Ja es finden sich sogar die Beweise für die Unverdorbenheit und Ruplichkeit biefer Anftalten in biefem Gefete; benn es ift ja ben neuen landesherren formlich freigestellt, die ihnen augeworfenen Klöfter bestehen gu laffen ober nicht. Waren biefe Auftalten Spelunken ber Faulheit und Berdorbenheit gemefen, fo hatten biefelben lediglich nur unter der Bedingnif des Abbruches und der rabitalen Zerftorung übergeben werden tonnen. Manche Bebler ber Rlofter eriftiren nur in ber protestantifchen Ignorang. Go wird viel gespottet über die Benediftiner zu Memleben. Als nämlich

<sup>1)</sup> hiftor. pol. Blatter 50 Bb. 6. fft. G. 453.

König Heinrich der Bogler daselbst in einer späten Morgenstunde verschieden war, hielt die fromme und später heilig gesprochene Königin Mathilde an die anwesenden Priester Umfrage, wer noch nüchtern sei und sogleich ein Seelensamt sür den Berlebten singen könne. Nur der einzige Priester Adelung war bereit, indem er sprach: "ich habe noch nichts genossen." Die Königin nahm schnell ihre goldenen Armbänder ab, überreichte sie ihm und sprach: "nimm dies Gold für Dich und singe ein Seelenamt." Sie wirkte sogar für diesen Priester später bei ihrem Sohne Otto d. Gr. die bischössliche Würde aus. "Da haben wir's, höhnen die Ignoranten, daß diese Geistlichen dis auf einen einzigen Morgens sch on voll waren." Allein es steht nur in unserr Urtunde, daß sie schon etwas genossen hatten. Wenn jeder "voll" zu nennen ist, der etwas Weniges genossen hat und zwar von Mitternacht an dis in die späte Morgenstunde, dann giebt es viele "Bolle". Allein diese Benediktiner und man generalissirt so gerne, die Priester jener Zeit stehen am Pranger; oder vielmehr ihr Ignoranten?!

2. "Wir können jest die Sache nicht gründlich beurtheilen, sie ist zu alt und zu verwickelt."

Allein, wenn wir nur das beurtheilen konnen, was unsere eigene Berson mit der eigenen Sand gegriffen, dann konnen wir teine Zeitung mehr lesen; eine Geschichte ift für uns ein Unding. Unser Berstand schläft nicht, sondern schnarcht.

3. "Die Säkularifation hat viel Gutes gebracht."

Der. hl. Augustin hat aber vor vielen Jahrhunderten schon eine berartige Ginwendung alfo abgefertigt : "Wenn ich mit einer einzigen Gunde bie gange Welt gludlich machen könnte, fo burfte ich auch biefes herrlichen Zweckes unerachtet nie eine Gunde begeben." Bei ber Safularifation ift aber mehr als eine Gunde, auch mehr als eine große Schwadron von Gunden begangen worben, und wird noch begangen, weil diefer unheilvolle Att noch nicht gurudgenommen wurde. Es giebt ja auf Erden feine menschliche That, Die absolut und in jeder Begiehung verderblich ift: benn mag fie auch für ben Dienschen felbst, der fie vollbringt, durchaus bofe fein sowohl ihrem Beweggrunde als bem Biele und ben Mitteln nach, burch welche fie vollbracht wird, fo bat fie boch ihrer göttlichen Bulaffung nach und unter ber Leitung ber Borfebung irgend etwas Gutes jur Folge. Im Brivatleben wird oft der Fehler des Einen für ben Andern eine lebung ber bochften driftlichen Tugenden, welche in der Brufung ihre Bollendung finden; im öffentlichen Leben wird ein großce Unglud oft die Quelle ber größten Segnungen. Bat ja doch Gott felbft bas Berbrechen der Juden am Menschensohne unserer gangen Belt gur Erlöfung werden laffen. Das ift fo bie Beife ber emigen Liebe, bie bas, mas

sie nicht hindern kann, ohne im Menschen das höchste Gut, nämlich die Gottsebenbildlichkeit oder Freiheit zu vernichten, zu einem Werkzeug himmlischer Ersbarmung umgestaltet. Es geht da das Wort der Schrift in Erfüllung: "Ihr sannet auf Boses, der Herr aber hat es zum Guten gewendet"; oder der Spruch von Mephisto:

"Ich bin ein Theil von jener Kraft, Die ftets bas Boje will, und ftets bas Gute fchafft."

Das vorgebliche Gute, welches, nicht feit ber Gafularifation, fondern vielmehr einzig und allein burch diefelbe felbst für Staat und Rirche gefordert wurde, ift übrigens fehr tlein und verschwindet jedenfalls vor der groken Raffe bes Guten, welches die firchlichen Inftitute ohne gewaltsame hemmung ihrer Thatigkeit geleistet hatten. Dber foll vielleicht bas als etwas besonders Gutes betrachtet werden, wenn einzelne Berfonen untergeordneter Stellung biebei ihr Schäflein geschoren haben? Wie jener, ber einen fakularifirten Bracher Cdelftein nicht dem baperischen Staatsschate, soudern der lieben Frau Gemahlin eingehändigt bat und defibalb ale öffentlicher Staatedieb mitfammt der Chegemablin bei einem öffentlichen Gastmahle beschämt wurde! Der ift das etwas Gutes, wenn Dorffculmeifter ale allgewaltige Rentmeifter fich eindrängten und natürlich nun für Alles, aber nur nicht für ihren Geldvorteil forgten! Der ift bas etwas Butes, wenn fo ein neuer Berr Berwalter in einer Raffe ein Defizit von 21,000 fl. bei genauer Untersuchung hatte, und de Rameraden ihm auch noch eine zweite Raffe auf viele Jahre zur Berwaltung überließen, damit fich auch ba ein weiteres Defizit von 18,000 fl. berausstellen konnte, welches unverantwortlich eine hohe Bermaltungs-Unfabigfeit den Armen Jefu Chrifti aufburden wollte! Doch diefe Belufte von Brivatpersonen und die Sabgier ber Gindringlinge ift noch das Geringfte. Offenbar aber ift es gewiß nichts Butes, wenn durch diefe Gewaltthatigfeit Eren und Glauben im öffentlichen Leben gelitten haben und Manche daran gang verzweifelten. Der i. 3. 1810 verftorbene Fürstbischof von Speper, Graf Wilderich von Walderdorf, war gewiß nicht der Einzige dieser Riedergebengten. In feinem Teftamente fteht bie mertwürdige Erflärung: "In frommen Stiftungen vermache ich Richts. Gott ber Allmächtige weiß, bak ich mein eigenthumliches Bermogen mit Ausschluft der Bretiofen und meines Antheils an der Familie zu guten und frommen Absichten zu vermenden entschloffen war; allein ba bei den dermaligen aufgeklarten Zeiten nichts mehr beilig ift, und Alles, mas zur Ehre Gottes, zur Religion, zum Altare und zur Aufmunterung der Altarbiener bestimmt wird, gegen Berftdrung, Raub und gewiffenlofe Bemächtigung nicht mehr ficher ift: fo ware te Thorheit, bas Geringste babin ju verwenden." Sat aber ber Denfch einmal Treue und Glauben verlernt, dann trägt er euch nächstens mit Leichtigs feit die rothe Müße und den Laternenpfahl!

Selbst der Rlofterfturmer Raifer Joseph II. bezeichnete die Rlofterauf= hebungetommiffare mit dem Ramen Rauber. Das großartige Ronigetlofter in Wien war von einem folden Rommiffar auf 36,000 Gulben abgefchatt worden; und doch war eine einzige Monstranz barin, welche allein nach ber noch beiliegenden Quittung des Goldarbeiters 50,000 Gulben vor wenigen Jahren getoftet hatte! Dan erzählt fich, bag ein Sofichalt bem Konig Maximilian I. von Bagern eine Reihe von Safen vorstellte, von welchen immer einer kleiner mar, als ber andere. Auf bas kleinfte Stud hindeutend fprach er: "bas bekommft bu für Bapern; die anderen Bafen Andere." Intereffant und belehrend möchte das Urtheil eines Mannes fein, der gewiß nicht als Ultramontan gilt. Es außerte fich Martin Luther in einem Gendschreiben an den Rurfürften von Sachsen am 22. Nov. 1526 also: "Es fann Eure Rurfürftliche Gnaben gar leicht bedenten, baf aulest ein bos Gefchrei wurde, auch nicht zu verantworten ift, wo die Schulen und Pfarre nieberliegen, und ber Abel follte bie Rlofterguter ju fich bringen; wie man denn fchon fagt, und etliche thun. Weil aber folche Guter bie turfürftliche Rammer nichts beffern und endlich boch jum Gottesbienft gestiftet find, follen fie billig biezu am erften dienen. Bas bernach übrig ift, mag Guer hochfürstliche Gnaden zu Landesnothburft ober an arme Leute wenden."

Langft zuvor hat bas Nämliche Salomon oder ber hl. Geift gelehrt in bem 10. Rapitel ber Spruchwörter: "Die Schate ber Ungerechtigfeit bringen teinen Rupen, nur die Gerechtigfeit befreit von dem Tode. Ginige theilen das Ihrige aus und werden reicher; Andere nehmen, was ihnen nicht gebührt und find boch immer arm". In ber heiligen Schrift fommt bas gottliche Bort: "Recht, Gerechtigfeit, Unrecht, gerecht und ungerecht" 1126 mal vor, unzähligemal ber Begriff bievon. 3m 84. Bfalm beifit es: "Barmbergigkeit und Bahrheit begegnen fich; Gerechtigkeit und Friede tuffen fich. Die Bahrheit fprofft aus ber Erbe hervor und die Gerechtigkeit schaut vom himmel herab." 3m 118. Bfalm, ben ber Priefter taglich in den fleinen Taggeiten betet, wird diese gottliche Gabe in verschiedenster Beise verherrlicht und daber bas Wort Recht 42 mal eigens genannt. Go beißt es: "Ich weiche nicht von beinen Nechten. Ich habe geschworen und beschloffen, die Gefete beiner Gerechtigkeit zu beobachten. Leite meine Schritte nach beinem Borte und laß tein Unrecht über mich herrschen". - Und doch muthet man bem Briefter fo haufig gu, biefen feinen Schwur, ben er taglich in ber erften Morgenstunde erneuert, burch Breifigebung ber Rechte Gottes ju brechen! Unfere beutsche Ration bat eine Menge von Sprichwörtern

ähnlichen Inhaltes gebildet. Der fleißige Sammler Dietherr hat in seinen "Deutschen Rechtsprichwörtern" S. 543 u. f. in dem Titel "Geistlich Gut" viele hievon mitgetheilt; z. B. "Airchengut hat Ablerstlauen. Die Heiligen lassen mit sich nicht spassen." Uebersehen ist in dieser Sammlung jenes bei unserm Bolte sehr bekannte Sprichwort: "Pfaffegut, Raffegut. Der Teusel hebt sein Sack auf." Daher seit der Säkularisation soviel Finanz» und sonstige Noth. Und doch hat der bayerische Staat durch diese Säkularisation ohne Einrechnung der Bibliotheken, Gemälden und Gedäulichkeiten in Geld 200 Millionen Kirchengut genommen, oder eine jährliche Rente von 10 Millionen. Allerdings giebt er für unsern katholischen Kultus jährlich gegenswärtig 1,416,842 fl. "Wo sind aber die übrigen Reun", sage neun Millionen Gulden?! Rur einen kleiuen Theil der Schuld trägt der Staat ab durch die dankenswerthen jüngst geschehenen oder noch zu geschehenden Zusschüsse zu den Einkünsten der katholischen Geistlichen.

Sogar jener Raifer aus unferem Franken, welchem die Geschichteschreiber bie allerbitterften Bormurfe machen, indem fie ibn, ben Berrather an feinem Bater Beinrich IV., einen talten, berglofen Menfchen nennen, ber fich nirgende während feines gangen Lebens Liebe gewann, verurtheilt das Satularifationsverfahren unferer Tage. In einer Urfunde vom 7. Mai 1125, zehn Tage vor feinem Tobe, fpricht nämlich biefer Berricher Beinrich V. alfo: "Beil wir von fo fchwerer Rrantheit befallen find, daß wir teine fichere Soffnung auf diefes zeitliche Leben mehr feten konnen, verfprechen wir vor Gott, allen Rirchen in unserem Reiche, welche von une ober ben Unfrigen ihres Eigenthums beraubt find, von heute ihre Guter getreulich jurudzuftellen, wenn uns Gott bas Leben erhalt. Sollte er uns aber plotlich von ber Welt abrufen, ohne daß wir diefes Berfprechen nicht felbst erfüllen können, so überlaffen wir nicht nur bem Bapft und ben anderen Bifchofen, in beren Sprengel bas entwendete Rirchengut liegt, Die Rirchenrauber mit bem geiftlichen Schwerte au guchtigen, fondern übertragen auch unferem Rachfolger und allen Fürsten bes Reichs unfern Willen in Ausführung zu bringen."

Auch ber Kaiser Heinrich IV. tann trotz verschiedener Kämpfe gegen die Kirche nimmermehr ein moderner Sakularisirer berselben genannt werden. Hat er in Bielem gesehlt, so hat er auch in Bielem reuevolle Buße geübt. So gab er z. B. zwei widerrechtlich einer Abtei entzogene Höfe mit der Bedingung zuruck, daß jährlich am Tage seiner Königekrönung 300 Arme gespeist werden sollten. Ein Neuerer will jedoch schon im Ansang unserer franklischen Geschichte eine Säkularisation erblicken, ausgeführt durch Karl Martell und seine beiden Söhne Pipin und Karlmann 1). Es ist aber sehr

<sup>1)</sup> Roth, Fenbalitat. Auch hahn, "Frankische Jahrbucher" ift nicht mit Roth einverftanben.

Og. Bint, Rlofterbuch b. Diocefe Bargburg.

bezeichnend, daß man soweit in die graue und brutale Borzeit hinauffteigen muß, um für unser gebildetes Jahrhundert eine Aehnlichkeit zu finden. Aber beim rechten Licht besehen, ist damals eine wirkliche Entfremdung der Kirchengüter auf ewige Zeiten von den gewaltigen Herrschern des Franken-reiches nicht gesetzlich ausgesprochen worden. Es wurde vielmehr nur auf einige Zeit das Gottesgut für die damaligen Militärleute verwendet, bis Karl der Große hierin anständige Ordnung geschaffen hat.

Offenbar ift der Grundfat nichts Gutes: " Gewalt geht vor Recht." Rie hat ber Staat die Befugniß, das Recht ju machen, er hat aber ftete bie Pflicht, bas Recht ju fcuten, wie feines, fo Jebermanns, so auch bas ber Zellen. Thut er bas nicht, bann erfüllt fich auch gegen ihn jenes Bort: "Beute mir, morgen bir." Anzeichen find genug vorhanden. Offenbar ift es gewiß nichts Gutes, daß nicht blos bem öffentlichen Rechte, fondern auch bem gangen beutschen Staatswefen burch ben Regensburger Att ein Faustichlag in bas Geficht verfest wurde, bag ftatt ber naturgemäßen Beiterbildung des beutschen Staatswesens die beutsche Nation frangofischeruffische Bafallen erhielt, daß fortan frangofische Formen und frangöfisches Befen in unfere beutschen Berhaltniffe eindrangen, und die brudenden Staatsichulben fich bilbeten. Daber fagt ein Beschichtschreiber erften Ranges von jener Zeit1): "Die Ginheit und Unabhangigfeit Deutschlands war dabin; wer fich am Cheften vom Bangen trennte, hatte am meiften Aussicht, etwas zu gewinnen. Dit ber Unterbrudung ber geiftlichen Fürftenthumer war dem Bolte jede Gelegenheit benommen, auf irgend eine Beife hie und da einen feiner Sohne unter die Reihen der souverainen Berrscher Diese Unterbrudung war zugleich eine ber schreiendsten Ungerechtigkeiten; bas Bolk hatte fie weber gewünscht noch verlangt; allein wer bachte baran, bas Bolt zu befragen? Die Gerechtigkeit hatte verlangt, baf bie durch den Rrieg veranlagten Berlufte gleichmäßig auf Alle vertheilt werben."

Unfer christlicher Dichter hat einen folchen Bernichtungstampf gegen bas Rlostergut nicht mitangesehen; ber bloge Digbrauch erwedt schon seine laute Rage. (Baradies, XXII. 76 u. ff.)

"Die Mauern, die vordem Abteien gewesen, Sind Ränberhöhlen worden.... Doch Alles, was die Kirche hat, gehört Dem Bolke, das um Gottes Willen siehet, Und nicht Berwandten, noch auch andern Schlimmeren."

Wir klagen gegenwärtig so sehr und mit Recht über die große Kluft, welche fich zwischen Arm und Reich aufgethan hat. Sind aber nicht damals

<sup>1)</sup> Cafar Cantu, Allgemeine Beltgefchichte. 1869 13. B. S. 353.

die Fundamente hiezu gegraben worden, als die Geldgier über tausendjährige Rechte, über die drohendsten, schrecklichen Folgen sich hinwegsetzte? Belehrend sind in dieser Hinsicht Alten der damaligen Sakularisationszeit. In denselben sinden wir jetzt zu unserer tiefsten Wehmuth den Gedanken ausgesprochen: "das Sakularisationsprinzip muß allseitig durchgeführt werden", d. h. mit anderen Worten: die Regensburger sind noch viel zu bigottisch gewesen, man muß ihre Grundsätze generalisiren oder von dem Säkularisiren fort und fort leben. "Der hat's ja nur geraubt; ich muß für meine Familie und meinen Nutzen sorgen." "Nicht blos die Klöster, die ganze Kirche muß säkularisirt werden."

## 4. "Die Rirche hat die Sätularisation ja genehmigt."

Rein, ber Bapft Bius VII. hat bagegen protestirt und bis jest feinen Broteft, ber langft burch bie beiligen Rirchenfatungen ausgesprochen und noch nicht gurudgenommen ift, nicht wiberrufen. Ift boch biefes moderne Wert nur ein Seitenftud oder eine vollendete Durchführung des Rirchenraubes, welchen bie tatholijche Rirche Deutschlands bei ber Glaubenefpaltung erlitten hat. Wie i. 3. 1803 die Reichsfürsten für ihre Berlufte an Frankreich burch die brutale Begnahme ber tatholifchen Kirchenguter fich entschädigten, fo mußten i. 3. 1648 die geiftlichen Stifte und Rlöfter die Landergier der weltlichen Fürsten befriedigen. Wer verlor und ale ber besiegte Theil behandelt murde, bas war bie tatholifche Rirche und ber Raifer. Dhne ben Papft auch nur ju fragen, fagen die protestantischen Reichostande versammelt um ihren Borftand, ben schwedischen Grafen Drenftierna, über das tatholische Rirchenvermogen zu Bericht, und vertheilten es an protestantische Fürsten wie herren-Diefelben Diplomaten, Die für Deutschlands Chre und Dacht bamale gar tein Gefühl hatten, und die Reichsfeinde mit ben ichonften beutichen Landern beschenkten, eben biefelben hatten auch teinen Ginn für die Beiligkeit bes tatholifden Rirchengutes. Auch über bem Grabe ber beutschen Nationalehre führte, wie ber Ritter v. Lang fich ausbrudt, ber Reichstag von Regensburg eine formliche Berfteigerung bes beiligen beutschen Reiches auf. Der Benius ber Nation umhulte fein abgewendetes Saupt tiefer als je; ber Liberalismus unter ben beutschen Ratholiten aber hielt eben diefen Zeitpuntt für geeignet, um die Unabhangigkeit einer deutschen Nationallirche herzustellen.

5. "Unsere Juristen mussen als Fachmänner diese Rechtssache der Klöster am besten verstehen; allein es ist Thatsache, daß dieselben bei ihren richterlichen Entscheidungen die mehrbesprochene Säkularis sation als durchaus rechtlich anerkennen."

Der Jurist hat nicht nach dem Rechte, welches er aus seinem Gewissen und seinem gesunden Menschenverstande herausliest, zu entscheiden, sondern

lediglich nur nach dem heute bestehenden Gesete. Db dieses Geset morgen noch lebt oder nicht, ob es auf der Ehrsurcht gegen Gott und dem wahren Ruten der menschlichen Gesellschaft beruht: fällt zunächst nicht in seine Beurtheilung. Er ist lediglich nur Bollstrecker des heute bestehenden Gesetes. Wir meinen da den gewöhnlichen Staatsbeamten. Daß übrigens alle jüdischen, proetestantischen und katholischen Juristen von Bayern bezüglich der Rechtsfrage nur der hier über die Einziehung des Kirchenvermögens vorgetragenen Meisnung sind, daß ferner dieselben weit lieber ein anderes Geset, als das hiersüber nun einmal staatlich bestehende vollziehen möchten, dürsen wir zu ihrer Ehre annehmen. Nennen doch die Lehrbücher über das kanonische Recht, wornach auf der Würzburger Universität vorgetragen wird, die Säkularisation einsach nur einen "Kirchenraub".

# 6. "Entschädigung ift ein Lebensprinzip." ')

Und mit diesem Ginen Pringipe barf man alle Lebensverhaltniffe tobtschlagen? Muß die Entschädigung nicht auch gerecht fein? Wenn die armen Bolen, die mehr als einige Dorfer am linken Rheinufer verloren haben und an ben Czaren aller Reugen noch verlieren follen, unfere bagerifchen Bierbrauer aus ihren Saufern oder unfere Geldmanner von ihren Raffen verjagen und mit beren Besit fich entschädigen: so werden nicht viele Leute barin etwas Regelmäßiges erkennen wollen. Dbenbrein ift diese ganze Ent. fcabigunge=Sache bann boch nur etwas Erlogenes. Der gefchichtliche Bergang zeigt ja, daß der mehrbesprochene Berluft am Rheine von einigen Deutschen felbst angezettelt murbe. Rach einigen Jahren tamen bie Deutschen wieder zur Berrichaft über Frankreich. Gie tonnten biefes verlorene linke Rheinufer wieder abnehmen und ben bisherigen Eigenthumern wieder zustellen. Ratürlich hatten biefe auch wieder der heiligen Rirche die an fich geriffenen Entichabigungen namlich bie Rlofter gurudgeben muffen. Ift ein einziger Bersuch hiezu nur gemacht ober gar ausgeführt worden? Bielleicht im Siegesjahre 1870, als die Deutschen dies linke Rheinufer wieder gewonnen haben? Die Deutschen erhielten ihr Berlorenes und die Rirche - Richts. Ja boch etwas - Bag und Berfolgung! - Bom Undant gar nicht zu reben.

Die Urfache aber, warum diese Burudforderung unterblieb, ift eine febr einfache. Sonft ift jeder Eigenthumer froh, wenn er wieder in den Befit

<sup>&#</sup>x27;) Unferm Bolle sucht man burch die Schulkinder diese Ansicht einzuimpfen, indem im 3. Theil S. 337 unferes Lehr- und Lefebuches für die deutschen Schulen turz dargethan wird, daß die Fürsten durch Einziehen der alten geiftlichen herrschaften dafür vergütet wurden, was sie jenseits des Rheins verloren. — Die neue Aera in Baden von Carl Prinz zu Isenburg S. 1. nennt im Biderspruche mit solchen abgeschmackten Lehren die Sätularisation eine große Sünde gegen das legitime Recht.

seiner genommenen Sache tommt, schon ein theilweiser genügt ihm oftmals. Die neuen Besitzer sehnten sich aber teineswegs nach diesem ihrem verlorenen Eigenthum; sie hatten ja weit mehr bekommen. Unwiderlegbare Zahlen weisen bies nach. Hier nur einige nach Bredow's Chronik.

Baben hat verloren  $13^1/_2$  Meilen, mit 38,430 Einwohnern und 240,000 fl. Einkünften; erhielt aber 60 🗆 Meilen mit 237,000 Einswohnern und 1,540,000 fl. Einkünften.

Leiningen verlor 6 - Meilen mit 15,000 Einwohnern und 25,000 fl. (nach Andern 160,000 fl.) Einkunften; erhielt aber 27 - Meilen mit 90,000 Einwohnern und 540,000 fl. Einkunften.

Löwenstein verlor  $2^3/_4$  - Meilen mit 5000 Einwohnern und 87,000 fl. Einkunften; erhielt aber 7 - Meilen mit 18,000 Einwohnern und 150,000 fl. Einkunften.

Breußen verlor 48 □ Meilen mit 172,000 Einwohnern und 805,000 Thalern Einkünften; erhielt aber 230 □ Meilen mit 600,000 Einwohnern und 2,300,000 Thalern Einkünften. — Sind das Berluste oder schamlose Lügen? —

Bu bemerken ift noch, daß ber Berluft hoch, ber neue Gewinn aber in ber Regel damals gering angeschlagen murbe; tropbem aber halten biese Rahlen ein ftrenges Gericht gegen ben Titel "Entschädigung". Und boch find und werben noch die wichtigften Rechtsverhaltniffe bei den öffentlichen Gerichten auf diesen Titel der Entschädigung gegründet und wird gar häufig im öffent= lichen Leben biefe gange Satularifationsangelegenheit mit ber Ausrede beschönigt: "Die Großen sind für ihren Berluft entschädigt worden"; wir faben wie; daß Gott erbarm! Alle biefe Stätten waren Jahrhunderte lang fest mit Deinem Namen bezeichnet, o Jefus; Gewalt und Luge hat Deinen Namen ents Wird unfer Einer auch einmal fo entschädigt, daß er für ein abge= schabtes Baletot einen neuen Uebergieher bekommt mit breiten inneren Tafchen aum Einthuen von Quartbanden und mit iconem Cammetfragen, ober ber in feinem Geschäfte unschuldiger Beife Ruinirte einen neuen bollen Laden, jener eine beffere Birthichaft, ale bie frubere ?! Rein, jeder muß fein Glend tragen. Da heifit es: "Balt Bauer, bas ift mas anders." Freilich etwas anders, fatt Ronfequenz nur Gewalt. Und diefer Staat, der foviel Rirchengut felbst verfoludt und einigen feiner Ausermahlten jum Berfchluden gegeben, ber in ber ausgeplunderten Rirche gegenwärtig noch weiter auf- und ausräumen will und alles Recht nur fich allein beilegt: will feine Gabelfauft erheben gegen bie Internationale, welche alle Grundfate, die bieber gegen diese katholische Rirche von ihm angewendet worden find und noch im vollen Buge find, gegen diefen Staat nun felbst anwenden will! Bor ben Belbfaden, vor ber Dacht

einzelner Emportommlinge foll Salt gemacht, gerade die Ausgeraubten follen bas Davongeschleppte bewachen und fichern. Giebt's fonft nichts mehr als Gewalt? Wer ftellt die Gewaltthatigen gegen ihr eigenes Idol ficher? "Bas aber die Gewalt genommen, versicherte jemand, das konnen gunftige Berhaltniffe wieder zurückbringen, nur was freiwillig aufgegeben, das ift verloren für die Ewig-Darum lautet ber Rechtsgrundfat: "Das Eigenthum ichreit zu feinem Berrn gurud". Bat boch in unfern Tagen biefes gabe Festhalten und hoffnungevolle Bertrauen auf bas Recht trot ber ungunftigften Umftande einen fo großartigen Sieg in unferm schwerbebrudten Irland erfochten und ist auf weitere Eroberungen ausgerüstet! Auch für Deutschland wird diese Stunde einer billigen Ausgleichung noch tommen. Gie ruht auf ben Grundfaten der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Dankbarkeit, welche die glorreichen Merkmale des Reiches Gottes auf Erden find. Unrecht tann nie verjähren. Diefer Hoffnung tritt auch die Mainzer Generalbersammlung v. 3. 1871 bei in ber Erklärung: "Solange bie von unfern Borfahren hinterlaffenen tatholischen Stiftungen ihrem ursprünglichen Zwede entzogen und großentheils in den Dienst des Unglaubens gestellt find, muß die Opferwilligfeit aller beutschen Ratholiten mit ber Birtenforgfalt bes beutschen Spiscopates fich vereinigen, um der mahren Biffenschaft und der chriftlichen Erziehung nene Stätten zu schaffen."

Einige Worte aus einem katholischen Fürstenkatechismus, wie wir die väterlichen Ermahnungen des um das deutsche Reich hochverdienten Kurfürsten Maximilian an seinen Sohn Ferdinand Maria nennen wollen, sollen noch Platz sinden: "Pslege und erhalte die religiösen Einrichtungen und Gebräuche der Bäter als ein unantastbares Bermächtniß; das ist Gott angenehm und dem Lande heilsam. Bestede nicht deine Hände durch gewaltsamen Eingriff in die Güter und Rechte der Kirche und sei überzeugt, daß der Fluch Gottes auf jedem Tempelräuber liegt und daß geheiligtes Gut nicht unbestraft betastet wird."

7. "Es waren ber Klöster zuviele; sie mußten fallen, mindestens ber größte Theil bavon."

Rein. "Die Aernte ift zwar groß, aber es find wenig Schnitter ba."

8. "Die Säfularisation hatte durch die Klöster selbst ganz ober großentheils verhindert werden können, wenn die Ordensleute in kluger Beise zum Besten der Armen, öffentlichen Anstalten, der Industrie und namentlich der Klosterortsgemeinden ihr Bermögen verwendet hatten."

Die Regensburger haben einem berartigen Auftreten burch § 44 ihres Gefetes einen Riegel vorgeschoben und alle biejenigen Berauferungen als

ungültig erklärt, welche seit bem 24. August 1802 in ben Entschäbigungslanden und Gebieten vorgenommen wurden, und nicht als Folgen der gewöhnlichen Berwaltung anzusehen waren. Dhne dieses konnte die nämliche Gewalt das an irgend einem guten Orte in Sicherheit Gebrachte ebensogut wegnehmen, als an dem ersten Orte. Wird es als ein klösterliches Bergeben erschienen, wenn Gottgeweihte auf den Beistand Gottes, auf die Fürbitte frommer Stifter und auch anf die gewöhnlichste Ehrlichkeit der Mitmenschen so lang vertrauen, die wenigstens diese Ehrlichkeit sich als das Gegentheil dargestellt hat?

9. "Die Säkularisation war nicht so bos gemeint, als bie Ultras montanen nach ihren papstlichen Vorschriften bies ansehen mussen."

Webanken, als auf dies bloße Holzwerk. Die Klosterstürmer wollten, wir wissen es jett besser als früher, durchschaut hat aber schon damals unser gutes katholisches Bolk dieses Getriebe, die Zerstörung der ganzen Kirche und der ganzen christlichen Ordnung; sie begannen daher wohlweislich vorerst nur an einem einzigen Orte. Wahrhaft lächerlich ist die Einbildung, als ob bloß ein Mann in Italien an dieser Zerstörungsabsicht kein sonderliches Wohlsgefallen sinden könne, und als ob es diesem einfiele, vielleicht zum Zeitvertreib oder gar zur Befrirdigung seiner großen "Hertschlacht" über eine solche Lebenssfrage im Namen des Gottmenschen Besehle zu ertheilen. Nicht der Papst allein, auch der ehrlich gesinnte Jude und Protestant ist gegen den Klosterraub. Denn Klosterraub ist Kirchens, Lebenss, RechtssKaub. Gleichgültig als guter Spiesbürger diese Sache hinnehmen, heißt sich zum Mitschuldigen der öffentslichen Berbrecher machen. Es handelt sich bei den Zellen zugleich auch um deine Haut. "Heute mir, morgen Dir."

10. "Der Staat hat nun einmal das Werk vollbracht; Potentaten und Staatslenker, die einen glänzenden Namen in der Geschichte eine nehmen, haben es ausgeführt."

Bieviele Ungerechtigkeit hat der Staat sonst schon vollbracht! Rur Ansbeter bes Staates, die dem herrn den Ruden gekehrt, aber doch ein Idol haben wollen und muffen, mögen träumen von der Staatsheiligkeit. Und die Sakularisationspotentaten und "Staatsmänner, wer waren sie!

Als in der nämlichen Zeit Bonaparte den königlichen Prinzen Ludwig Anton von Bourbon mit brutaler Abweisung jedes priesterlichen Beistandes zu Paris erschießen ließ, hielt man zu London und Petersburg für den Prinzen Exequieen. Zu Petersburg standen an dem Trauergeruste die Worte:

> "Ihn verichlang bas corfifche Raubthier, Der Schreden Europas, Die Beft bes gangen Menfchengefchlechtes."

Dieser Kriegssürst hat nach genauen Berechnungen jährlich 300,000 Mann verzehrt. Die Franzosen waren vor ihm körperlich größer; er hat Frankreich solbatisirt und arm gemacht. Wenn der Bauer nichts mehr hat, greift er zur Flinte, wird Soldat und wird den Raubzug in Europa versstärken. Darf ein Mensch solche Menschenfraasgesinnungen haben? Sein Tallehrand war gerade der modern rechte Mann gegen die Zellen. Schon mit sechszehn Jahren hatte er drei schöne Töchter einer armen Wittwe zugleich unglücklich gemacht; dann Frömmigkeit geheuchelt. Als Bischof wechselte er stets die Farbe; seine Schwelgerei war grenzenlos; er war verheirathet, wenn man es dem Kirchenrechte zuwider so nennen darf. "Ich leide wie ein Berbammter", sprach er, der so vielen irdischen Herrn gedient und alle verrathen hat, auf seinem Sterbebett an den König Louis Philipp.

Der Russe Alexander hatte am 23. Marz 1801 Abends um neun Uhr noch mit seinem Bater zu Nacht gespeist; um eilf Uhr bestieg er den Thron diese seines Baters Paul, welcher durch die Berschworenen erdrosselt worden war, uud dieser kaiserliche Sohn war der Mitgenosse der Berschworenen. Die beiden Hauptsmörder waren von nun an die Reichslenker, mit welchen er die Staatsgeschäfte besorgte. Doch man darf nur den Namen Polen nennen, so ist der Russe gezeichnet.

Unfer baperifcher Königs=Minister Montgelas gehört noch jum Bunde. "In Monlgelas Auge hatte die Kirche feinerlei Recht, Alles follte ber Willfür des Staates anheimfallen, der Blaube galt ihm nur als Aberglaube und mittelalterliche Finfterniß. Mit einem Fanatismus, ber bas Bolt auf's Tieffte emporte, lieft er nicht nur vorgeblich muffige Rlofter aufbeben, sondern auch die altehrwürdigen Statten ber Andacht, Rapellen nud Stationen, Wegfreuge, Bilbstode nieberreifen, und ben Bauern, wenn fie um Schonung baten, hohnlachend ihre Dummheit vorhalten. Montgelas mar es auch zuerft, ber bas Widerfinnige erfann, Juden für ihre allerlei Dienste nicht blos mit dem Monopol der Lieferungen, fondern gar noch mit chriftlichen Ritterfreugen und Erhebung in den deutschen Freiherrnftand zu belohnen. Richt jeder Monarch war fo rechtlich gefinnt, wie unfer Baperntonig Ludwig I. Als der judifche Befiter von jenem herrlichen Benedittinerftifte Andeche fich um ben Grafentitel "von Andeche" bewarb, ließ er ihm fagen, er wolle ihn jum "herrn von Boder" machen. und Segel, fagt v. Lang, waren in ben Finangen verloren, und bas an ber jubifden Rufte gelandete Schiff einer volligen Blunderung preisgeben. "Das Recht mar tauflich. Der Angeklagte, wenn er ein Beamter, Abeliger ober reicher Jube mar, tam jederzeit durch. Auf bem Lande herrschten die Landrichter wie die Bascha's. Die Illuminaten (Freimaurer) waren jett herrn und Meister geworden und predigten auf allen Straßen die Berliner Auftlärung. Eine Menge protestantischer Gelehrten strömte nach und nach in Bayern ein. Durch seile Historiker ließ Montgelas ein eigenes Werk darüber verbreiten, daß die Bayern keine Deutschen, sondern Franzosen sein." Er selbst war ein verkommener Franzos. Wollten und konnten aber solche vier Größen und ihr Anhängsel für unser Deutschland etwas Gutes schaffen? —

11. "Ein einziges im Herzen von Europa gelegenes Land konnte ber allgemeinen Reitbewegung unmöglich fich entziehen."

Allerdings verdient bas lette Jahrhundert ben Ramen "Jahrhundert ber großen Rirchenrauber." Im Jahre 1759 verjagte ber Bourbone Ronig Joseph Emanuel I. von Bortugal die Jesuiten aus feinen Staaten: alsbald ber frangofifche Konig Ludwig XV. gleichfalls; ber fpanifche ebenfo. Doch bie Bourbonen murben in biefen brei Lanbern balb felbst auch verjagt. neuerungsfüchtige Raifer Joseph II. von Defterreich bob 700 Rlöfter auf. noch gründlicher verfuhren die Manner der Revolution, die in Frankreich alle Ordensleute verscheuchten, von welchen unfer Franken Biele gaftlich aufgenommen. Run tam unfer Deutschland damale in den Bug. In Bortugal wurde vor mehreren Jahren noch eine Rachlese gehalten, gegenwärtig ift tein einziges Orbensmitglied in diesem illegitim regierten Lande; Spanien fakularifirte 900 Rlofter i. 3. 1835 und erklarte bie übrigen alsbald auch für aufgehoben. Die Schweig durfte nicht gurudbleiben; ber Rlofterfturm im Sonderbundefriege 1847 gerftorte bie meiften flofterlichen Anftalten. Die Biemontesen haben fcon mehr als 800 Rlöfter aufgehoben und über bie bestehenden bas Urtheil gesprochen. Bom Czar aller Reuffen und feiner fcuachvollen Bolenund Bellenbehandlung barf anstandshalber gar nicht geredet werben. Mexico fchlieft fich an. Ber wird in diefem Rirchenraube, ber feine Runde um Europa und über diefen Erdtheil hinaus gemacht hat, nicht einen wohl überbachten Blan erkennen? Ift aber ein Blan vorhanden, dann giebt es auch Blanmacher. Die einzelne Giche tann unmöglich einem tobenden Sturmwinde widersteben; sie muß von demselben fo oder so berührt werden; ein Land aber von 44 Millionen Christen konnte und mußte biefem Raubsturme widersteben und der Einzelne nach Kraften daran Antheil nehmen. Doch diefe Pflicht ift leiber nicht erfüllt worden. Ein heiliger Laurentius hat sich lieber fcinden laffen, ale bie Satularifation gutheifen wollen. Unfer ehrwürdiger vormaliger Fürst und Apostel Julius hat benjenigen, die feine spitälische Armenftiftung angreifen ober ungebürlich biefen Frevel geschehen laffen, alle Strafen in biefer und jener Belt angebroht. "Und wollen wir nit allein, daß wir alebann an folchem Grem Unhenl gar nit foulbig bor Gott und ber Belt bezeugt haben, fondern fie noch

selbsten an bem letten Tag vor bem Richterstul Gottes als Berenberer unserer Stiftung und Abkürter ber Ehren Gottes und Hulff ber Armen, die wir barinnen gesucht, ernstlich beklagen." Bekanntlich hat Gustan Abolf es für bedenklich gefunden, als der damalige greise Spitalmeister diese Schlußworte des Stiftungsbriefes vorzeigte, "mit diesem Pfaffen in der andern Welt etwas zu schaffen." Unsere Klöster aber waren in verschiedenster hinsicht Armenstiftungen. — Soviel über die leidige Bergangenheit.

Aber was nun anfangen? Es wird barauf die gewiß als billig erscheinende Antwort gegeben: 1)

"Uns leuchtet ber von dem erleuchteten Bischof Ketteler von Mainz ausgesprochene Gedanke ein, die einst vom Staate säkularisirten Kirchengüter, soweit dieselben noch vorhanden sind, für die Armen zu verwenden, welche ein subsidiäres Recht darauf haben. Wir glauben, der Zweck wäre vollkommen auch dann erreicht, wenn man diese Klostergüter zur Förderung von Produktivassociationen verwenden würde."

Es ift ein bekannter Grundfat, wie jedes verrenkte Glied in feine frühere naturgemäße Stellung, fo will auch jebes Eigenthum wieber ju feinem rechten herrn; und zwar nicht hievon nur ein Spinnengewebe, sondern vielmehr bas Ganze; auch nicht einige Tage vor Antichrifts Ankunft, sondern heute. Ift das Ganze nicht mehr in Natur vorhanden, fo giebt es Behelfe genug, um feine einzelnen Theile ausfindig zu machen. Mit Milbe ift die katholische Kirche als Mutter immer zu Werke gegangen; ihre Rechte kann fie aber trot aller Milbe unmöglich aufgeben. Möchte ber von einem Wohlmeinenben aufgestellte Grundsat in unseren Tagen ber Rechtsverfürzung Beachtung finden: "Die Kirche muß fo Wenig als möglich begehren, und ber Staat (ber Pflichtige überhaupt) muß fo Biel als möglich gewähren." Wieberholt hat diese Reklamation ober die Forberung bes widerrechtlich entfremdeten Rirchengutes ber Borftand unferer unfehlbaren Beltreligion ausgesprochen, indem er im Splabus am 8. Dez. 1864 bie beiben Sate Rr. 59 und 61 als große Irrthumer verworfen hat:

"Das Recht besteht in ber materiellen Thatsache; alle Pflichten ber Menschen sind ein leerer Name; alle mensch=

<sup>1)</sup> Siftor. pol. Blatter 55 Bb. 4 Sft. G. 288.

lichen Thaten haben Rechtstraft. Gine mit Erfolg geströnte thatfächliche Ungerechtigkeit thut ber Heiligkeit bes Rechtes keinen Gintrag."

Eine berartige Reklamation ist geschehen und mit dem besten Ersfolge begleitet worden auf unserem ersten deutschen Nationalconcil auf der fränkischen Salzburg, woselbst der Reichsverweser Karlmann sowie die Bischöfe Bonifaz, Burghard, Sepenfrid 2c. ausgesprochen haben, daß die der Kirche entzogenen Güter zurückerstattet werden müßten.

Diese Angelegenheit ist nicht eine etwas unklare Sache, welche eine Zukunft ober ein Glück vielleicht erst klar machen soll, noch weniger ist dieselbe eine Sache der Gelehrten oder gar der gewissenhaften Diplomaten; sie ist eine Lebenssache, klar wie irgend ein anderes Gebot Gottes; sie betrifft den gemeinen Mann und Jedermann. Der heil. Augustin sagt ja, nehmt die Gerechtigkeit hinweg aus einem Reiche, so habt ihr eine Räuberhöhle, worin ihr hauset. Jeder hat aber ein Recht, nicht in einer Räuberhöhle, sondern in einer ordentlichen menschlichen Gesellschaft zu leben; Jeder hat ein Recht zu fordern, daß das Sprichwort nicht vor seinen Augen täglich weitere Geltung erhalte:

Die großen Diebe läßt man lanfen, Die fleinen Diebe hangt man.

Das eigene Interesse besjenigen, ber im ungerechten Besitse sich befindet, verlangt schleunigste Bereinigung. Wieder sagt das deutsche Sprichwort dem, der das siedente oder zehnte Gebot mit Füßen treten will, ein gestohlener Heller nimmt zehn andere mit fort. Auf geraubtem Kirchengute, schreibt das katholische Bolksblatt von Mainz, liegt ein schwerer Fluch. Diesen Sat bestättige die Geschichte. Bon 630 englischen Familien, deren Vermögen aus geraubtem Klostergute stammt, waren vor etlichen Jahren nur noch die Erben von 14 im Besitze dessselben. In einigen dieser Familien haust das Unglück in aller Größe und Form. Der schwarze Todesgast verläßt sie nicht. Es soll kein Beispiel in England gefunden werden, daß auch nur eine einzige Familie ihre ehemals der Kirche gehörigen Güter in drei aufe einander solgenden Geschlechtern, also Bater, Sohn und Enkel besiessen hat.

Uebrigens ift bieser irbische Fluch noch bas Geringfte. Nach breisftundigem Berhör fragte bie Aushebungskommission ber Rebemptoristen

P. Hofbauer in Wien, ob er nun nichts mehr zu thun habe. Sie antwortete, nein, er könne gehen. Da sprach Hofbauer mit großem Ernste, eins ist noch übrig. "Was benn", fragte ein begieriger Commissär. Der gekränkte Orbensmann zeigte mit dem Finger nach Oben und entgegnete: "Das jüngste Gericht." Nicht lange darauf wurden die beiden Commissäre vom Schlage getroffen und starben schnell dahin. Dieses Gericht, an welchem Jeder sich einstellen muß, kann Niemand wegsäcularisiren.

Lassen wir einen unserer franklichen Geschichtsschreiber Trithem in seiner Hirsauer Chronik v. J. 1229 barüber sprechen, wie bieses göttliche Gericht vordem zwei Gewaltige bieser Erbe erreicht hat.

Der mächtige Raiser Friedrich II., erzählt er, hatte einen schlauen und gelehren Rangler Namens Beter be Bineis, welcher die Unge= rechtigkeiten bes Raifers auf jebe Weise zu vertheidigen und immer weiter zu führen verftand. Später fiel er jedoch beim Raiser in Un-Dieser ließ ihm die Augen ausstechen und in ein Kloster sperren, wo er blind und elend in ber Bitterfeit seines Bergens lebte und durch ein langes Leiben bie Sunden bufte, beren er fich gegen Gott und bie Rirche schulbig gemacht hatte. Nach einigen Jahren geschah es, daß der Raiser, jest excommunicirt, von den Fürsten verlaffen, vom Auslande verachtet und außer Stande feine Truppen zu zahlen, fich bazu entschloß', zu seinem alten Kanzler Beter seine Ruflucht zu nehmen; er kannte ja beffen außerorbentliche Rlugheit. tam benn ber Raifer jum Rlofter, wo jener lebte; man führte ihn zum alten Rangler: er fagte ibm Alles, mas nur immer ben blinden Gefangenen weich stimmen und befänftigen konnte; er bat ihn öffentlich um Berzeihung, laut betheuernd, wie es ihn reue, mas er ihm gethan, und versprach ihm ungeheuere Entschädigung, indem er zulest bie Bitte vorbrachte: "Ich weiß, daß du mir guten Rath geben tannft in diefer meiner Noth." Beter, der feine Gedanten unter einem gefälligen Aeußeren zu verbergen wußte und nur auf ewige Rache fann, gab bem Raifer ben Rath: "Rimm ben Klöftern und Rirchen bie golbenen und filbernen Befäße, schmelze fie ein, bezahle bamit beine Truppen und ziehe gegen beine Feinde; fpater tannft bu das Benommene wieder erftatten." Diefer Rath gefiel bem Raifer; er plünderte die Gotteshäuser und Klöster und versprach, bas Geraubte zu ersetzen, was er aber niemals that. Von der Zeit war er ein verlorener Mann. Als der Abt des Klosters hörte, daß Peter einen solchen Rath ertheilt, soll er denselben gefragt haben, wie er als ein rechtskundiger und kluger Mann eine so ungerechte Maßregel dem Herrscher empsehlen konnte. Dieser machte kein Geheimniß mehr daraus, daß die Rache ihn dazu bewogen habe, einen solchen Rath zu empsehlen. Dieser Italiener Peter nahm sich zuletzt selbst das Leben, indem er sich den Kopf einrannte an den Mauern seines Kerkers. Dante versetzt ihn in die Hölle.

Fragen wir barnach, wer gegenwärtig biesen rachsüchtigen Peter, vorstellt, ber nur auf das Berberben der Großen sinnt, so werden wir gewiß nicht mit Unrecht die Freimaurer als solche bezeichnen müssen und ihren Anhang. Wie am göttlichen Gerichtsstuhle diese Rlosterssache entschieden wird, weiß Jeder, der seinen Katechismus nebst Geswissen nicht ganz weggeworsen hat. Die leere Ausrede "das hat der zu verantworten, oder, das haben die zu verantworten" gilt bekanntlich an jenem Gerichtssorum nicht, vor welchem auch die Theilnahme an fremden Sünden als Bergehen erscheint. Bekannt ist ohnedies, daß der heilige Stuhl zu Rom auch diejenigen verurtheilt, welche Helfershelser bei Entstremdung des Kirchengutes sind.

Was soll erst gesagt werben von jenem Alostergute, welches sogar nach ben ausbrücklichen Bestimmungen bes mehrerwähnten Raubgesetzes ben Armen, ben Lehrbedürstigen, sowie ben frommen Gläubigen gar nicht entzogen werben barf, sonbern unab- änderlich biesen Armen, diesen Schul- und Gottesbienstzwecken geweiht sein soll, aber in der That zu Bilbhausen, bei den Schotten in Würz- burg und an vielen andern Orten nun schon über ein Halbjahrhundert lang mit Gewaltthätigkeit entzogen worden ist oder noch entzogen werden soll!

Wodurch aber kann all dieser Frevel gesühnt werden? Der bayerische König Maximilian Joseph, so erzählt die ungedruckte Hausschronik von Ebrach, weinte in tieser Wemuth, als er das herrliche Kloskerwerk zerktört sah. Königliche Thränen sind kein Surrogat, das hier entspricht. Kaiserliche Grundsähe würden unsehlbar helsen; so der des Kaisers Ferdinand II.: "Lieber sterben, als Unrechtthun"; oder der eines neueren Publizisten: "Rechtthun ist die

beste Politik."1) Der entgegengesete Grundsat stammt nicht vom Himmel und führt nicht zum Himmel, nämlich ber: "Lieber sterben und sterben lassen, als rechtthun." Wögen auch noch so viele Bershältnisse auf einen solchen Grundsatz gebaut sein, mögen noch so viele Interessirten oder Gebankens und Gewissenlose ihn sesthalten, er wird badurch und wenn er sein unglückliches Leben auch noch viele Jahrszehnte hinaus fristen sollte, nie ein wahrhaft rechtlicher.

Statt mit dem geschehenen Raube zufrieden zu sein, lauert jedoch die Säkularisation noch auf tägliche Bergrößerung desselben, auf Abschwören gegentheiliger Rechte, auf Berwicklung in Prozesse, welche der volle Säkularisationssäckel allerdings wohl bestreiten, aber derme nicht immer zu führen vermag. Das ist der Fluch der Sünde, daß aus einer immer viele werden. Die mit einer Krantheit angesteckte Mutter wird keine gesunde Kinder zur Welt bringen. Kein Wunder, wenn das Werk jetzt gekrönt werden soll durch die Versbannung aller Orden ans Deutschland. Wir müssen später davon noch sprechen.

Doch geben wir jett zu einem erfreulichen Gegenftand über, nämlich zur Darstellung bes gegenwärtigen klösterlichen Bestanbes.

Häufig ist die Meinung verbreitet, daß unsere Diözese viele Geistliche und Orbensleute befitt. Dem ist jedoch nicht so.

Nach der Statistik kommt auf einen Geistlichen folgende Anzahl von Katholiken in:

Europa 560; Deutschland 410; Bayern 470; Diözese Würzburg 600.

Es fehlen somit noch viele Geistliche, bis unsere Diözese den durchschnittlichen Stand von Deutschland oder Bayern erreicht; ja es besitzt dieselbe nicht einmal soviel Geistliche, als sich durchschnittlich in unserm ganzen Welttheile für die Katholiken vorsinden. Und gegenswärtig ist diese niedrige Zahl im Abnehmen!

Beil in ber ganzen katholischen Welt für die zweihundert Millionen Katholiken gegenwärtig 120,000 Orbensmänner und 190,000 Orbensfrauen wirken, so macht für d. J. 1869 bezüglich unseres Bisthums

<sup>1)</sup> Die neue Aera in Baben von Carl Pring ju Ifenburg. G. 64.

| für die Mönche bas    | Soll | Haben | Defizit |   |
|-----------------------|------|-------|---------|---|
|                       | 288  | 197   | 91      | • |
| für die Klosterfrauen | 456  | 390   | 66.     |   |

Es ergiebt fich hieraus, bag bie Rahl ber Orbensmitglieber in unserer Diözese recht gut sich noch um bas Dreifache vermehren barf. Rur dann konnte biese altehrwürdige, einft fo berühmte Rirchenproving einen Anspruch auf ein blühenbes Orbensleben mahren. Berfonen, die in Rlöfter gern eintreten möchten, giebt es noch genug; bei ben weiblichen Rlöftern muffen leider viele Anfragen um Eintritt abgewiesen werben; Arbeiten, die der flöfterlichen Behandlung harren, find in Menge vorhanden. Die Mittel find oft nicht fo ichwer herbeizuschaffen, als man befürchtet. Gegenwärtig tommt in unferm Rirchensprengel von 483,000 Seelen erft ein einziger Mönch auf 2300 Katholiken und auf 800 eine Rlofterfrau. Sätten wir 600 Monche, fo trafe einer auf 800 Seelen und bei bem Befitsftande von 900 Rlofterfrauen eine auf 500 Seelen; ober es famen bann 3 Orbensleute auf 1000 Seelen. Gewiß fo Wenige nicht zu viel für fo Biele! Mit Gottes Gnabe und ber Menichen Fürsorge wird fich bie Bermehrung bes Rlofterperfonals am leichteften bei ben weiblichen Rlöftern ergeben. Für bas Jahr 1873 besteht das Bersonal aus 560 Bersonen. In den letten Jahren hat sich basselbe bedeutend vermehrt. Schwerer, könnte man befürchten, wird fich's bei ben Monchstlöstern machen. "Seib froh, wird behauptet, wenn ihr nur ben gegenwärtigen Stand beibehalten konnt; über Nacht können eure gering besethen franklichen Rlöfter vollenbs eingehen". Das Bersonal bilben für 1873 in achtzehn Klöstern 86 Briefter, 8 Abspiranten und 107 Laienbrüder, zusammen . 201 Berfonen. Und boch liegt gerabe in biefem Buftande bie hoffnung auf Besserung nach unserm beutschen Sprichwort: "Wo die Noth am größten, ift Gott am nächsten." Der anertannte feine Beobachter Berber außert fich hierüber alfo: "Alles hat auf Erben geblüht, mas bluben tonnte; Jedes zu seiner Zeit und in seinem Rreise; es ift abgeblüht, wird aber wieder blüben, wenn feine Zeit tommt." Und gerade unsere Zeit ift ja dem Bereins= und Orbensleben ungemein zugethan. Bas vor Jahrzehnten noch ignorirt ober gar verachtet wurde, wird jetzt beachtet und oftmals hochgeachtet. Seit b. J. 1815-1862 find 124 neue Orben und Congregationen vom hl. Stuhle approbirt worden; davon kommen auf Frankreich 64, auf Deutschland 5, Belgien 8, Spanien 8, Amerika 3, Italien 36. Während unsere Zeit auf dem materiellen Gebiete herrliche Schöpfungen hervorbringt, die noch in Jahr-hunderten gepriesen und benützt werden, kann das geistige Feld nicht zur Dede verurtheilt werden; auch hier muß die Lebenskraft sich regen.

Ru Schöpfungen von Monchstlöstern hat unser Bisthum eine besondere Berechtigung und Berpflichtung, weil seit mehr als hundert Jahren bis auf bie neuefte Beit, wenn wir von Neugeftaltung bes Domftiftes absehen, nicht ein einziges größeres Monchetlofter entftanden ift, während die Frauenklöfter in großer Bahl hervorgetreten find. Ohnedies besteht ein Bedürfnig von Männervereinigungen. Für die beiben Städte Burgburg und Aschaffenburg ift ein fraftiger Lebrorben gewiß nothwendig; Berzweigungen besselben an einige Orte auf bem Lanbe wurden nur Gutes hervorbringen. Gin Diffions= orben 3. B. für Retbach wird von vielen Seiten gewünscht. Congregationen von Beltprieftern nach bem Borbilbe ber verbienftvollen Bartholomiten wurden bem driftlichen Bolte und vielen Geiftlichen willtommen fein. Bei Erfrantung eines Geiftlichen ware bann leichter Aushülfe zu bekommen. Gin anerkanntes fübbeutsches Organ spricht fich hierüber also aus: "Biele sehnen sich heutigen Tages nach einer zeitgemäßen Wieberherstellung ber gemeinsamen Lebensweise nach ber Regel bes Chrobegang." 1) Gin fegensreich wirtenber, in gang Deutschland berühmter Mann') fällt folgendes Urtheil. "Die Beiten, in benen ber Beift Chrifti fich am traftigften im Briefterftanbe regte, waren jene, wo die Priefter fich zu einem gemeinschaftlichen Leben mächtig hingezogen fühlten. Möchte bie Beit wieberkehren, wo von ben Bischöfen mit ihren Domkapiteln angefangen, wieber viele Briefter zu biefem gemeinschaftlichen Leben fich vereinigten; bies wurde mehr als vieles Andere bagu beitragen, ben Geift ber Beiligfeit im Priefterthum zu mehren und badurch die göttliche Rraft bes Briefterthums ihrem Wirfen zu verleihen."

<sup>1)</sup> hift. pol. Bl. B. 54. S. 1. S. 80. Schon jur Zeit bes hl. Bonifazius gab es außer ben Beltgeiftlichen und Monchen auch Priefter, welche eine gemeinschaftsliche Lebensweise pflegten. Rulb II. 59 u. Binterim II. 189.

<sup>3)</sup> Bilhelm Emmanuel, Freiherr von Retteler, Bifchof von Maing in seiner Schrift: "Deutschland nach dem Kriege von 1866." S. 194.

Aus vieler Erfahrung zeichnet die geiftreiche Feber der Gräfin Iba Hahn=Hahn einen heiligen Geiftlichen also: "Das Haus des hl. Anguftinus sollte, als er Priefter geworden, eine Art Kloster sein und seine Priester, Diakonen und Unterdiakonen mit ihm in der Gesmeinschaft aller äußerlichen Dinge sowohl als in dem gemeinsamen Streben nach der christlichen Vollkommenheit vereinigen. In dieser Gemeinschaft sand Augustinus das einsachste und sicherste Hilfsmittel gegen die beklemmende Vereinsamung, die dem einzeln lebenden Priester zuweilen eine erdrückende Bürde, zuweilen eine Versuchung sich unter die Weltkinder zu mischen, zuweilen eine Veranlassung wird, die aufgegebenen Familienbande wieder anzuknüpfen, und Mutter, Schwester, Muhmen, Nichten in's Haus zu nehmen, mit denen dann unsehlbar auch Weltluft in's Haus einzieht."

Im Ganzen kommt für alle Jahrhunderte ein Kloster auf eine Duadratmeile in unserer Diözese; oder nach dem gegenwärtigen Bestande ein Kloster auf zwei Quadratmeilen.

Weil unsere Fürsten und Bischöfe von Würzburg die naturlichen Besschützer, oftmals die Gründer unserer Ordenshäuser waren, so erfordert die Dankbarkeit und leichtere Uebersicht ein kurzes Verzeichniß derselben.

Rechnen wir bieselben nach ber Zeitbauer ihrer Regierung, so zählt Julius 44 Regierungsjahre, Abelbero 43, hl. Arno 37, hl. Mesgingand 32, Johann Philipp I. 31, Georg Anton 30, Johann II. und Rudolph II. 29, Hermann I. und Gerhard 28, Albert 27, Dietho und Poppo II., Lorenz und Abam Friedrich 24, Heinrich I. 23, Wolfgar und Embrico 22, Konrad III. 21, Poppo I., Berthold und Iohann Philipp II. 20 Regierungsjahre. Diese 22 Kirchenfürsten haben zusammen 626, somit jeder durchschnittlich 28, die übrigen 58 Vischöfe mit einander 490, also durchschnittlich jeder 8 Regierungsjahre. Für Alle beträgt die durchschnittliche Regierungszeit 14 Jahre.

## 1. Periode.

Bon ber Grandung bes Bisthums bis gum Mittelalter.

### 1. 741 hl. Burkard

aus England, vorher Rloftervorstand ju Rorlach. (Reuftabt)

## 2. 753 hl. Megingand

aus England, vorher gleichfalls Rloftervorftand bafelbft.

### 3. 785 Bernwelf.

Antunft des Bapftes Leo III. in Franten, um von dem frantischen Ronige Gilfe zu suchen. Abhaltung mehrerer Concilien, denen der Bischof beiwohnte.

## 4. 801 Lenterich,

in der Synode zu Aachen thatig. Der Raifer Karl schenkte 14 Rirchen im Lande der Slaven dem Bisthume.

## 5. 803 Egilward,

ben Raifer Rarl von Maing aus besuchte.

## 6. 810 Wolfger

hatte sich wie sein Borgänger des vorzüglichen Bertrauens von Kaiser Karl zu erfreuen. Er wohnte mehreren Concilien bei, so im Jahre 816 dem zu Aachen, wo 363 Bischöfe und Aebte um den König Ludwig versammelt waren; ferner zu Ingelheim am Rhein im Jahre 826, wo zwei papstliche Gesandte, viele Bischöfe, Abgeordnete von den verschiedensten Bölkern und auch ein Abt aus Palästina erschienen.

## 7. 832 Humbert

hielt bei dem Streite des Kaifers Ludwig mit seinen Söhnen fich stets mit dem Bater, und ward von ihm in wichtigen Reichsangelegenheiten zu Rathe gezogen.

### 8. 842 Gozwald,

Graf von Hennenberg, wahrscheinlich in der Abtei Neustadt gebildet, jedensfalls daselbst sowie zu Niederalteich Abt, von König Ludwig zum Erzkanzler erwählt. Bur Bekehrung der Böhmen sandte er als Bischof frankliche Priester. Bierzehn böhmische Häuptlinge kamen im Jahre 845 auf die Salzburg, wo eben König Ludwig weilte, und wurden nebst ihrem zahlreichen Gesolge dasselbst vom Bischof getaust. Er wohnte im Jahre 847 der Provinzialspnode zu Mainz dei. Hungersnoth, Biehseuchen, Erdbeben und verwüstende Einställe benachbarter Bölker bedrückten das Bolk; der 845 ausgekommene Brand des Salvatordoms führte den Tod des Bischofs herbei.

## 9. 855 hl. Arno,

ein Eiferer für strenge Kirchenzucht sowie für die Rechte der Kirche und ihrer Diener. Als er auf einem Heerzuge den Kaiser Arnulf begleitete, nicht um die Waffen zu führen, sondern die Seelsorge bei dem Heere zu pflegen, wurde er in Hessen bei Frankenberg, als er gerade das hl. Messopser vererichtete, von den Heiden plotzlich überfallen und mit seinen Begleitern erschlagen. Die alten Kalender setzen sein Gedächtniß auf den 13. Juli 892.

## 10. 892 Rudolph,

Sohn des franklichen Grafen Werner, aus deffen Geschlecht König Konrad I. hervorgieng. Wir finden ihn bei der Kirchenversammlung zu Tibur 895.

### 11. 908 Dietho,

auch Diet, vorher Abt zu Neustadt a. M., Graf von Castell, vielsach von den Einfällen der Hunnen aus Ungarn in Schrecken gesetzt. Ein frankisches heer hatte sich den wilden Horden entgegengestellt; allein es wurde nach einer unglücklichen Schlacht, worin auch Graf Gebhard von Franken, des vorigen Bischofs Bruder siel, mit großem Berluste zurückgeworsen, und nun übersschwemmten die Raubvölker wie ein reißender Strom das frankische Land, überall plündernd und verwüstend. Oftmals wiederholten sie noch ihre Raubzüsge, dis sie erst nach mehreren Jahrzehnten geschlagen und namentlich durch Einführung der katholischen Religion von ihrer kriegerischen Lebensweise abgeshalten wurden. Der Fürstbischof vollendete den Wiederausbau der im Jahre 922 wieder abgebrannten Salvatorskirche.

# 12. 932 Burkard II.,

Graf vom Grabfeld, bisher Abt zu Bersfeld, wohnte einer Rirchenversammlung zu Erfurt bei.

# 13. 941 Poppo I.,

Burggraf von Burzburg, wie auch seine beiden Nachfolger und ein Better Kaiser Otto des Großen, war ein Mann von ansgezeichneten Kenntuissen und brachte die Stiftsschulen in den schönsten Flor. Großer Reichstag des Kaisers Otto I. zu Burzburg.

## 14. 961 **Hoppo** II.

wurde von Kaiser Otto an den herzog heinrich von Bayern gesandt, welcher sich gegen das Reich emport hatte und brachte es dahin, daß der herzog sich der Gnade des Kaisers unbedingt unterwarf. Entsetliche Durre und darauf folgende große Sterblichkeit im Jahre 984.

# 15. 985 Hugo,

Reichskanzler bei Kaifer Otto II. hatte bei seiner persönlichen Anwesenheit zu Rom die Heiligsprechung unseres ersten Bischofs, den Gott bisher durch mancherlei Bunder verherrlicht, betrieben, und that nun Alles, um die Bersehrung des großen Frankenapostels zu befördern.

# 16. 990 Bernward,

bisher Prior im Burkardusstifte, erwarb mancherlei Rechte und Besitzungen, welche seinen Borsahrern ungerechter Beise waren entrissen worden. Er war ein Graf von Rothenburg, wie seine beiden Nachfolger. Dieses Grafenhaus zeichnete sich durch Eifer für die Religion und milbthätige Frömmigkeit aus; dasselbe gab der Kirche mehrere ausgezeichnete Hirten. Bernward besaß in hohem Grade das Bertrauen des Kaisers, welcher ihn nach Constantinopel sandte, um für ihn die Tochter Kaisers Konstantin zu freien. Er sand sein Grad auf dieser Reise in Griechenland.

Diese erste Periode enthält das Entstehen und Aufblühen des Hochstiftes. Sine Reihe thätiger und gottesfürchtiger Fürsten und Bischöse, von welchen einige als Heilige verehrt werden, und keiner als ein schlechter Borstand bekannt ist, Männer genügsamen Sinnes und einsachen Wandels, nur das Gedeihen des anvertrauten Stiftes erstrebend, harmonisch vereint mit der obersten geistlichen und weltlichen Macht, sördern das geistige und zeitliche Interesse unserer fräukischen Provinz, und verwandeln St. Burkard's ursprünglich nur kleines Besitzthum in ein ansehnliches geistliches Fürstenthum. Ausleben und nützliches Wirken der Klöster; Rührigkeit in Abhaltung von kirchlichen Versammlungen.

## 2. Beriobe.

#### 3m Mittelalter.

Diese Periode zeigt heftige Stürme, die als Folge der Zwistigsteiten zwischen Papst und Kaiser die fränkliche Provinz beunruhigen; zwiespaltige Wahlen der Fürstbischöse, Unordnung bei der längeren Abwesenheit derselben, wenn sie ihren Kaiser in auswärtige Länder begleiteten, sehr häusige Aufstände der Bürger gegen ihr Oberhaupt. Die Kreuzzüge wecken ein neues geistiges Leben, und fördern großsartige Werke in Kunst und Wissenschaft. Blüthe der geistlichen Orden. Glanzperiode der Diözesanspnoden und Kirchenversammlungen.

# 17. 995 Heinrich I.,

Bruderssohn des vorigen Bischofs, mit dem Kaiser Otto III. und Heinrich dem Heiligen bestens vertraut, baute großartige Gotteshäuser in Würzburg und verwendete dazu den größten Theil seines sehr bedeutenden väterlichen Bersmögens. 3. 3. 1008 wurde das Bisthum Bamberg aus Gebietstheilen unserer Diözese errichtet.

# 18. 1018 Meinhard.

Raifer Heinrich hat nach Kräften zu seiner Erhebung mitgewirft und zog ihn bei allen wichtigen Reichsangelegenheiten zu Rathe.

# 19. 1033 hl. Bruno.

Ein sehr würdiger Nachfolger unseres Frankenapostels; ausgezeichnet durch den Abel der Geburt als Hergog aus Karnthen, blutsverwandt mit den höchsten regierenden Häuptern, Bruderssohn des Papstes Gregor V. und Geschwisterkind des Raisers Konrad II.; hervorragend durch Scharse des Berstandes und durch Wissenschaft, wie seine Schriften über die Pfalmen, das hohe Lied, das Baterunser, das apostolische und athanasische Glaubensbekenntniß beweisen; nicht minder berühmt durch den Glanz seiner Tugenden, welche ihn der fortbauernden Berehrung des Frankenlandes würdig gemacht haben. Er sorgte für Besörderung des öffentlichen Gottesdienstes, sur Besoldung der Stiftsherrn, welchen er ein väterliches Gut zu Paderborn schenkte, das jährlich zweihundert Mark Silber eintrug; er war ein Bater der Armen und Nothsleidenden. Während der hl. Fastenzeit speiste er täglich zwölf Arme in seinem Hause bis zum Charfreitag, wo er ste neugekleidet entließ. Er erbaute die jetzige Domkirche sowie viele andere Kirchen auf dem Lande aus seinem Privatsvermögen. Am 17. Mai ist sein Gedächtnistag.

### 20. 1045 Adelbero,

Graf zu Laimbach, hat in Burgburg feine Studien mit fo gludlichen Fortschritten gemacht, bag er fruhzeitig ein Kanonitat im Domstifte erhielt, welchem fein Bater einen ansehnlichen Theil feiner Guter in Franken gefchenkt hatte. Mit Gebhard und Altemann befuchte er die weltberühmte bobe Schule gu Der erfte hat als Erzbifchof von Salzburg und ber andere als Bischof von Baffau mit Abelbero Die fcmerverletten Rechte der hl. Kirche muthig vertreten gegen den Raifer Beinrich IV. fowie andere Reichsfürsten. Bapft Gregor VII. tampfte mit allen Mitteln gegen die Frevel und verhangte über den Raifer ben Rirchenbann. Diefer vermuftete drei Jahre lang unfer Frankenland; Schlacht bei DeAtichstadt 1078. Der Bischof wurde vertrieben im Todesjahre Gregor's VII, nämlich 1085, und Mainhard, ein Graf von Rottenburg vom Raifer mit gewaffneter Sand auf den Stuhl bes hl. Burtard befordert. Schon im nachften Jahre mußte biefer bem rechtmäßigen Oberhaupte zwar wieder weichen, wurde aber balb darauf von Beinrich gurudgeführt und Abelbero auf's Reue vertrieben. Nach dem Tode bes Meinhard hatte er bie Regierung wieder übernehmen tonnen; allein er jog ce vor, ben Reft feines vielbewegten Lebens in ber ruhigen Ginfamteit feines Rlofters Laimbach in Defterreich bem Berrn zu weihen.

## 21. 1088 Cainhard,

Graf von Rottenburg, wird gerithmt wegen Armenfürsorge. Er predigte den Kreuzzug zur Befreiung des hl. Landes in Mainz und niehreren Städten.

# 22. 1104 Rupert,

herr von Tundorf, bisher Dompropst zu Burzburg, treuer Anhanger bes Bapstes; beshalb vertrieb ihn Kaifer heinrich mit Gewalt von seinem Sitze und stellte seinen Ranzler, den Domherrn Erlong zum Bischof auf. Es wurde jedoch Rupert wieder eingeset; allein von heinrich auf's Neue vertrieben.

## 23. 1106 Erlong,

Graf von Ralw, hatte auf alle weiteren Ausprüche verzichtet; zuvor zweimal vom Bischofssige verbrangt, auf Betrieb bes Raifers nun rechtmäßig gewählt.

### 24. 1123 Rndger

von Baihungen, bisher Domherr zu Würzburg wurde von dem ftarrfinnigen Raifer nicht anerkanut, weil er das Bisthum dem Grafen Gebhard von Henneberg, der fast noch ein Kind war, versprochen hatte.

### 25. 1125 Embrike.

Graf von Leiningen, war fraftig bemutt, die vielen Bunden aus ben bisherigen Zwistigkeiten zwischen Papst und Raifer zu heilen.

### 26. 1147 Biegfried

von Quernfurt, zuvor Propst im Neumunster, ein vertrauter Freund bes bl. Bernard. Judenverfolgung; Auftreten bes bl. Bernard hiegegen.

## 27. 1151 Gebhard,

Graf von Henneberg, bisher Propst im Neumunster, schon vor einigen Jahren vom Kaiser Heinrich unrechtmäßiger Weise zum Bischof eingesetzt, wurde nun einstimmig gewählt. Hochzeit des Kaisers Friedrich des Rothbart mit Bentrix zu Burzburg im Jahre 1157; Reichstag daselbst 1168.

### 28. 1160 feinrich II.,

Graf von Bergen und Andechs, mußte den Raifer wie viele andere feiner Borfahren auf einem Kriegszug nach Italien begleiten, woraus für das Stift viel Unordnung und große Schuldenlast hervorgieng.

### 29. 1165 fereld

von Sochheim wirfte mit großem Gifer für bas Bohl bes Bisthume.

# 30. 1172 Reinhard,

Graf von Abensberg, zuvor Propft im Neumunfter.

## 31. 1184 Gottfried I.

von Pisenburg, zuvor Dompropst zu Würzburg und Reichstanzler des Kaisers nahm die Restauration des Domes vor. Als der alte Held Kaiser Friedrich der Rothbart mit vielen andern Herrn das Kreuz nahm, schloß auch er sich an und zog im Mai 1189 mit einem starken Heerhausen gegen Regensburg. Das Kreuzheer zu 150,000 Mann kam glücklich nach Asien, verlor aber da in den Fluthen eines Flusses seinen Kaiser und wurde von der Pest, welcher auch unser Bischof erlag, hart heimgesucht.

# 32. 1189 Heinrich III.

von Bibelried, ein Mann voll heiligen Gifers für die Religion.

## 33. 1196 Gottfried II.,

Graf von Hohenlohe, wegen feiner Liebe zu den Seelsorgern der Bater der Geiftlichen genannt.

### 34. 1198 Rourad I.

herr von Rabensburg. Das Stammichloß der Rabensburger lag bei Beitshöchheim. Seine Berwandtschaft mit dem taiferlichen hause und seine Tüchtigteit hatte ihn zur Bürde eines Reichstanzlers erhoben, balb auch auf den bischöflichen Stuhl zu Hilbesheim. Als Kanzler begleitete er ben Kaifer bei dem genannten Kreuzzuge nach Palästina, nahm sich daselbst mit aller Liebe der Begründung des deutschen Ordens an und mußte, kaum aus dem heiligen Lande zurückgekehrt, einen neuen Zug begleiten, welchen Kaiser Heinrich VI. mit einem Heer von 60,000 Mann unternahm. Der Kaiser erkrankte in Italien, und übergab nun das Heer seinem Kanzler Konrad, welcher es glücklich nach Assen hinüberführte.

Als Bischof von Würzburg suchte er den unerhörten Gewaltthätigkeiten der Ritter Einhalt zu thun und erließ daher ein Geset, nach welchem jeder, der auf öffentlichem Raube oder bei nächtlichen Ausschweisungen auf den Straßen ergriffen wurde, mit dem Tode bestraft werden sollte. Der Erste, welcher auf neuer Schandthat ertappt wurde, war des Bischoss Better, Dietho von Rabensburg, der schon mehrmals gewarnt worden war. Das Geset entschied; das Haupt des Berbrechers siel durch's Schwert. Die Berwandten sannen auf Rache. Als Konrad bald darauf am 3. Dezember 1302 zum Dom geht, um das hl. Opfer zu seiern, wird er am Bruderhose von seinen eigenen Bettern angefallen und durchbohrt. Die Bürger stürmten sogleich die Rabensburg und zerstörten sie von Grund aus sowie auch das Schloß Neuensburg bei Triesenstein und die Burg Falkenberg. Später vernichteten die Fürstbischöse andere Raubburgen.

## 35. 1202 Heinrich IV.

aus der Familie der Herren auf der Ofterburg bei Bischofsheim v. d. Rh. Begen seiner frugalen Lebensweise soll ihm der Beiname Rafaus, d. h. Ras gegeben worden sein.

#### 36. 1207 Otto I.

von Lobdenburg, aus Sachsen, übernahm die Regierung, als Deutschland durch die zwei Parteien der Hohenstausen und Welsen in hestigem Kampse lag. Reichstag zu Bürzburg 1209. Als Kaiser Friedrich II. seinen Römerzug machte, übertrug er die Reichsverwaltung unsern Fürstbischof in Gemeinschaft mit den Erzbischösen von Mainz und Köln, und übergab ihm auch seinen achtsährigen Sohn Heinrich zur Erziehung.

# 37. 1223 Dietrich

von der homburg an der Wern, der Lette feines Geschlechtes.

# 38. 1225 Hermann I.

von Lobdenburg hatte einen ununterbrochenen Kampf für die Gerechtfamen seines Bisthums zu bestehen; ein eifriger Beförderer der Religion und des Klosterlebens.

### 39. 1253 Iring

von Reinstein hatte gleichfalls neue Stürme auszuhalten, da ihm der Bischofs= stuhl strittig gemacht wurde.

#### 40. 1266 Konrad II.

von Trimberg, noch ehe er den Bischofestuhl in Besitz genommen, von der Welt abgerufen.

#### 41. 1267 Berthold

von Sternberg widmete dem Unterrichte befondere Sorgfalt. Er berief an die Domschulen Lehrer für alle Lehrsächer.

### 42. 1287 Mangold

von Neuenburg, juvor Dompropft in Burgburg.

#### 43. 1303 Andreas

von Gundelfingen, zuvor Domherr in Bürzburg, ein Fürst von erprobter Gerechtigkeitsliebe und herzensgüte; bei der schrecklichen Theuerung im Unglücksjahre 1312 ließ er sogar Getreide aus Sicilien kommen. Zu dieser Roth gesellte sich wie gewöhnlich die Pest, die in Würzburg allein bei 5000 Menschen dahinraffte

### 44. 1314 Gottfried III.

Graf von Hohenlohe, vorher Domherr in Burgburg.

#### 45. 1322 Wolfram

von Grumbach, Bropft im Dom und Neumunster, ein Mann von großer Erfahrung und Ginsicht, weßhalb ihn Kaifer Ludwig der Baber zu seinem Rathe annahm.

# 46. 1333 Hermann II.

von Lichtenberg, Propst zu Speier und kaiserlicher Kanzler wurde auf dringende Empfehlung des Kaisers zum Bischof erwählt; ein Theil der Wahlherrn widersprach; auch der Papst wollte die Wahl nicht als rechtmäßig anerkennen. Der Allmächtige wollte die Kirche von Würzburg nicht durch neuen Zwiespalt heimsuchen und nahm Hermann alsbald aus dem Zeitlichen.

#### 47. 1335 Otto II.

von Wolfsteel zeichnete sich durch weise Sparsamkeit aus und führte viele Berbesserungen in der Rechtspflege ein. Seine Regierungszeit wurde durch vielfache Kriege, Fehden und Streitigleiten beunruhigt.

#### 48. 1345 Albert

von Hohenlohe. Schon 1339 war in Franken eine Jubenverfolgung ausgesbrochen, welche sich 1348 über ganz Deutschland in zügelloser Buth versbreitete. Die in der Stadt Würzburg zur Berzweislung getriebenen Iraeliten zündeten selbst ihre Hauser an, so daß am Dienstag nach dem weißen Sonnstag der ganze Judenplat in Flammen stand.

### 49. 1372 Gerhard

von Schwarzenberg, zuvor Bischof von Naumburg. Das Stift war gänzlich verarmt, alle Schlösser und Bestsungen waren verpfändet; das jährliche Cinstommen des Bischoss betrug nur 200 sl.; die Schuldenlast des Stiftes bestand in 300,000 sl. Am Borabende des hl. Pfingstfestes den 16. Mai 1377 legte Gerhard den Grundstein zu der herrlichen Marienkapelle, die im gothisschen Style erbaut und in unseren Tageu wieder bestens restaurirt worden ist; sie steht auf dem alten Judenplatze.

Bom Jahre 1200—1400 bezeichnen die Chronisten 21 einzelne Jahre, in welchem die Bürger von Würzburg gegen den Fürstbischof Aufstände erhoben; sie wurden mehrmals in die Reichsacht erklärt, und das Interdikt über die Stadt verhängt. Die Fürstbischöfe fanden es für nothwendig, ihre Wohnung anßerhalb der Stadt auf die Festung Marienberg zu verlegen.

Eine Rirchenversammlung wurde 1049 zu Mainz abgehalten; der Papst Leo IX. wohnte berfelben bei; eine Provinzialspnode zu Aschaffenburg 1292 und 1328; ferner Diözesan= und Provinzialspnoden zu Bürzburg: 1080. 1097. 1115. 1121. 1122. 1128. 1130. 1133. 1136. 1137. 1144. 1164. 1165. 1167. 1169. 1183. 1192. 1209. 1257. 1258. 1261. 1267. 1284. 1287. 1292. 1314. 1318. 1329. 1330. 1373.

### 3. Beriobe.

# Bahrend ber Glaubenespaltung.

## 50. 1400 Johann I.

von Eglofstein, Dompropst zu Burzburg, errichtete eine Hochschule zur Borsbereitung ber Wissenschaften in seinen und den benachbarten Ländern, sowie auch um den Nahrungsstand der Bürgerschaft, welcher bei den bisherigen Unruhen sehr gelitten hatte, zu befördern. Er gab hiezu einen Theil seiner eigenen Einkunste; die Domherrn folgten seinem rühmlichen Beispiele. Als Universitätsgebäude wurde der Hof zum Löwen und der Kanenwicker, wo jetzt die Marschule und königliche Bank steht, eingeräumt. Es zersiel jedoch schon unter seinem Nachfolger diese Anstalt wieder.

# 51. 1411 Johann II.

von Brunn, aus dem Elsaß, zuvor Domherr in Bürzdurg, war nicht ohne gute Eigenschaften, allein durch Willfür in der Berwaltung, allzugroßen Aufswand, kostspielige Reisen und Kriegszüge, die er personlich gegen seine eigenen Unterthanen auführte, besonders aber durch schlechte Sitten entfremdete er sich alle Herzen; er vermehrte die Schuldenlast des Stiftes; verklagt bei der Kirchenversammlung zu Basel mußte er die Regierung niederlegen und durch Pfleger verwalten lassen.

### 52. 1440 Sigismund,

Herzog von Sachsen, Dompropft zu Würzburg, trat leider in die Fußstapfen seines Borsahrers; er brachte das Stift dahin, daß die Kapitelsherrn dasselbe dem deutschen Orden übergeben wollten. Papft Eugen IV. entsetze ihn des Bisthums, worauf er noch 20 Jahre lebte.

#### 53. 1444 Gottfried IV.

von Limburg, Dombechant zu Bamberg und Domherr zu Burzburg, suchte bie alten und neuen Bunden des Bisthums zu heilen. Sein Eifer für Derstellung des öffentlichen Friedens gab ihn den Beinamen des Friedensstifters.

#### 54. 1455 Ishann III.

von Grumbach, zuvor Dompropft in Burzburg, tonnte bei fortwährenden Fehben und Rampfen wenig für das Bohl ber Didzese thun.

### 55. 1466 Kndolph II.

von Scheerenberg, ber Lette seines Stammes, seit 1427 Domherr zu Burzburg, einstimmig zum Bischof gewählt, wirkte während seiner sehr langen Regierungszeit unermüblich an Wiederherstellung der gesunkenen Mosterzucht und Belebung des Gottesdienstes, sur Erbauung neuer Kirchen und Beförderung des allgemeinen Bohles. Obgleich er die von den verschwenderischen Borsahren sehr erhöhten Steuern minderte, so tilgte er dennoch eine Schuldenlast von einer halben Million. Er errichtete eine eigene Druckerei, um die Kirchen und Geistlichen mit den nothwendigsten Büchern zu versehen. Dieser Bischof erreichte ein Alter von über 90 Jahren.

Sans Böhme von Nitlashausen bei Wertheim, gewöhnlich der Pauter genannt, veraulaste eine große Zusammenkunft des Boltes aus Bayern, Schwaben und vom Rhein; einmal waren 40,000 Menschen um den soge-nannten Propheten versammelt. Er verkundete, es solle keine Obrigkeit mehr bestehen, keine Abgaben und Steuern, die Güter sollten für Alle gemein sein. Er wurde 1476 als Aufrührer hingerichtet. Seine Lehren glimmten jedoch fort.

### 56. 1495 Lorenz

von Bibra forgte für Hebung der Religion, der Wissenschaft und des zeitslichen Bohlstandes. Mehrere Jünglinge schickte er zum Studium der Theoslogie an die Universität zu Berugia in Italien, woselbst die Berpflegung für zwei arme Studenten aus Franken gestiftet war. Bei der Theuerung 1501 ließ der Fürstbischof wöchentlich 100 Malter Getreide für die Armen verbacken. — Auftreten des Augustinermönches Martin Luther i. J. 1517.

### 57. 1519. Rourad III.

von Thungen, schon bei seinem Regierungsantritte vom Papst zur Wachsams keit gegen die neue Irrlehre aufgefordert, erfüllte seine Hirtenpslicht, um dem Strome bes Berberbens einen Damm entgegenzuseten. Bauernfrieg im Marz 1525; harte Rache gegen bie Radelsführer.

### 58. 1540 Kourad IV.

von Bibra, Domherr und Propst am Neumunster, wurde zwar zum Bischof gewählt, jedoch wegen unruhiger Zeiten nicht alsbald confecrirt. Die Best raffte ihn zuvor weg wie auch einen sehr großen Theil der Landeseinwohner.

### 59. 1544 Meldior

Zobel von Guttenberg hatte einen sehr schweren Kampf gegen die immer sich weiter verbreitende Irrlehre. Der berüchtigte Ritter Wilhelm von Grumbach zu Rimpar vermehrte das Uebel durch Plünderungen und Erpressungen. Als der Bischof am 15. April Morgens 10 Uhr auf das Schloß zurücksehrte, wurde er jenseits der Mainbrücke von einer Kugel durch die Brust geschossen; verwundet sprengte er die Steige am Fuße des Schloßberges hinauf und gab noch vor der Ankunft im Schloße seinen Geist auf.

## 60. 1558 Friedrich I.

von Wirsberg, Domherr zu Würzburg, einstimmig auf den Bischofsstuhl ershoben, zeichnete sich aus durch tiefe Gelehrsamkeit, apostolischen Eifer und dristliche Frömmigkeit. Er wirkte vereint mit Kaiser Ferdinand, der auf dem Reichstage zu Augsburg die Bischöse beschworen hatte, Alles auszubieten, um ihre Heerde in der Treue an die eine heilige Kirche zu erhalten und die versirrten Schafe zurückzuführen. Bas die Schwachheit seines Alters nicht mehr leisten konnte, suchte der Mann Gottes durch die Krast des Gebetes zu erssehen; oft lag er noch um Mitternacht weinend und seuszend vor dem Bilde des Gekreuzigten, um von seiner göttlichen Barmherzigkeit die Bekehrung der verirrten Schase und einen tüchtigen Hirten als Nachsolger zu erslehen.

#### 61. 1573 Inlins

Echter von Mespelbrunn im Spessart, zuvor Dombechant, kann mit Recht ber Apostel bes Frankenlandes während ber Glaubensspaltung genannt werden. Er vereinigte alle Gaben in sich, welche einen tüchtigen Kirchenregenten machen; einen schnellen und durchdringenden Berstand, hohen Geist, eiserne Willenstraft und unerschrockenen Muth; dabei glühende Neigung für die Wissenschaften, unbegränzte Anhänglichkeit an die Kirche und göttliche Batersliebe gegen sein theueres Frankenland.

Er schloß sich fest an die tatholischen Fürsten an, insbesondere an den verdienstwollen Berzog Maximilian I. von Bayern. Die Wiederherstellung des zerriffenen tatholischen Glaubens war seine Hauptaufgabe. Unermüdlich sandte er Missionäre aus, und war er selbst Missionär durch persönliches Einschreiten. Er drang auf einen sittlich reinen Lebenswandel der Geistlichteit und auf Gewissenhaftigkeit bei ihren Amtsverrichtungen. Hunderte von Juliusthürmen

zeigen jetzt noch seinen Eiser für die Religion und das Bollswohl. Das herrlichste Deutmal seiner Bollsliebe ist das weltberühmte Juliusspital, wozu er am 12. März 1576 den Grundstein legte. Er stiftete es für Arme, Kranke und Preshafte. Sein vortrefslicher späterer Nachfolger Johann Philipp II. und Franz Ludwig hat es bedeutend erweitert.

Am 2. Januar 1582 eröffnete Julius feine neugegrundete Univerfitat; fie wurde in ben erften Jahrzehnten jahrlich von mehr als 1000 Studierenden besucht, die jum Theil aus weit entfernten gandern fich ju biefer blübenden Sochschule brangten. Treu ber Borfchrift bes bl. Conciliums von Trient errichtete er Anabenseminarien zur Erziehung ber Geiftlichen sowie ein abeliges Seminar für 24 unbemittelte abelige Jünglinge. Er mar ein treuer Saushalter, indem er Schulden abtrug, verpfandete Buter einlofte und firchliche sowie weltliche Bauten aufführte mit bem Roftenbetrage von fast 2 Millionen Geboren am 18. Marg 1544 verließ er am 13. Gept. 1617 fein Land, lebt aber noch barin im bantbarften Andenten. "Ihn nur ju nennen, ift fcon genug." Bann wird er wieder auferfteben vom Grabe, um Zeugniß abzulegen, was er mit feinen Stiftungen erzielen wollte und um ferneren Diffbrauch abzuweifen? Bann wird die erhobene Bischöfliche Rechte an feinem ehernen Bildniffe bor bem Juliusspital uns die freudige Beruhigung verkunden, daß alle diese Stiftungen nach feinem Willen verwendet werben?

## 62. 1617 Johann Gottfried I.

von Aschhausen, Bischof von Bamberg und Dompropst zu Burzburg, suchte seines ruhmwürdigen Borfahrers würdig zu werden; ein Mann des Gebetes, ein Bater der Armen, gegen sich selbst streng wie ein Einsteller.

# 63. 1623 Philipp Adolph

von Chrenberg, gleichfalls ein eifriger Bertheidiger des tatholischen Glaubens tros aller Widerspruche der protestantischen Fürsten.

Leider wurden schon unter Julius und besonders seinen beiden Nachfolgern treue Unterthanen und fromme Christen bei der unsinnigsten Procedur
in großer Anzahl als. Heren verbrannt.

# 64. 1631 Franz

von Satzfeld und Graf zu Gleichen, Domherr zu Bürzburg, ein Mann von großer Sanftmuth und tiefer Rechtstenntniß, daher einmüthig zum Bischof erwählt und zwei Jahre später auch noch zum Bischof von Bamberg. Am 10. Oktober 1631 siel die Festung Königshofen i. Gr. in die Hände der Schweden; am 15. Oktober die Stadt Bürzburg; der Fürstbischof war schnell entstohen. Furchtbar hausten die Schweden drei Jahre lang, die Domkirche gehörte den lutherischen Prädikanten. Der katholische Gottesbienst wurde auf

alle Weise unterdrückt; unter ber Strafe bes Halsabschneidens mar es vers boten für den Bischof öffentlich — zu beten.

Diefe britte Periode liefert ben unglücklichsten Zeitraum unserer frankischen Geschichte. Wir treffen zuertt große Erschlaffung auf bem religiösen Gebiete, welche die Errichtung einer neuen Sochschule nicht heilen tann. Zwei unwürdige Fürstbischöfe vermehren biefes Uebel; viele wohlmeinende Rachfolger mühen sich vergebens im Beilversuche ab. Die meiften Einwohner verlaffen die alleinseligmachende Rirche; der herr führt viele durch die Riesenfraft des frankischen Glaubens-Apostels Julius wieder zum Beile zurud. Das namenlose Elend bes dreißigjährigen Krieges, die abscheuliche Hexenverbrennerei, Untergang eines großen Theiles ber Rlöfter. Die großartigen Rirchenversamm= lungen bes Mittelalters verschwinden; bas h. Concil zu Trient 1545-1563; ber Religionsbruch wird als vorgeblich rechtlicher besiegelt unter bem Titel "Westphälischer Friede". Einige wenige Synoben wurden noch gehalten, fo i. 3. 1407, 1411, 1452, 1453, 1548, 1649, 1650, 1653. Bei ber Diozesanspnobe 1548 blieben Biele, die zur neuen Lehre übergetreten waren, oder noch übertreten wollten, absichtlich weg. Der Kirchenrath von Trient verordnete in damaliger Zeit die Abhaltung der Diozesanspnoben auf alle Jahre, und ber Provinzialspnoben auf alle brei Jahre, jedoch bis jest ohne Erfolg. Die jährlichen Rapitelsconferenzen sollen einstweilen als Erfat hiefür gelten.

# 4. Beriobe.

# Bahrend ber neueren Beit.

Diese lette Periode entwickelt die Folgen der Glaubensspaltung auf allen Lebensgebieten. Auch sehr tüchtige Regenten unserer frantisisen Provinz können dieß nicht hindern. Das heilige deutsche römische Reich stürzt; die Kunst wird zopfig, die Wissenschaft vielsach glaubenslos und verführerisch, das Leben sittenlos in dem allmächtigen und ohnmächtigen Polizeistaate sowie in der unwürdigen Kirchen-Bevormundung, welche in rücksichslose Beherrschung und Bestämpfung endlich ausartet. Die sämmtlichen Klöster sollen vernichtet werden! Und mit den Klöstern das Christenthum! Förderung des Staates zur Zerstörung desselben im Gesehe, in der Wissenschaft, Ers

ziehung, Ramilie und im öffentlichen Leben; Arbeiten der Freimaurerloge in Burgburg zu ben "zwei Saulen am Stein", in Schweinfurt und an andern Orten; ihre vielen Sandlanger und bezahlten Mörtelbuben; Bersunkenheit in ben Materialismus. Oberftes Ibol ber Sabel. Die Fabeln von Priefterherrichaft und Staatsgefährlichteit ber katholischen Religion. Grundsteinlegung ber beutschen Rationals firche. Mächtiger Rampf ber bl. Rirche gegen biefe Berftorungsarbeiten burch Boltsmissionen, Briefterübungen, firchliche Bissenschaft, Berjammlung unserer beutschen Bischöfe in Burgburg i. 3. 1848, ber tatholischen Bereine baselbft i. 3. 1864, geiftliche Gebetsbruberschaften, Gefellen=, Breg- und fonftige religiofe und burgerliche Bereine, um ber Bevölferung unserer Rirchenproving ben freien Genuß aller driftlichen Bohlthaten und insbesonbere auch jener Güter ju erhalten, welche ber mahre Fortidritt auf ben verichiebenen Lebensgebieten bringen mill. Die langbetrogene und unterbrudte Rirche forbert ihre menfchlichen und göttlichen Rechte jurud und fucht religiofe Gefinnung im Bergen und im öffentlichen Leben wieder herzustellen. Allgemeines Berlangen nach einem geordneten Rechtsftaat, nach einem wenn auch opfervollen aber sicheren Austritt aus ber Revolutionsperiobe und unseligen Militarmirthichaft in einen driftlichen Friedensftaat. Treue ber Geiftlichkeit und bes Boltes gegen bas allgemeine vaticanische Concil v. J. 1870, welches nur einige ber Beamten und Gelehrten befämpfen. Dem zugemeffenen Tobesftreiche entgeben einige Rlöfter; neue entstehen; sie treten vereint nach Rräften in alle Linien bes Rampfes für das Chriftenthum burch Seelforge, Gebet, Erziehung der Jugend, Rrantenpflege und gottesfürchtiges Leben. Das Reichsgeset zur Unterbrudung der heiligen Orden. Der Generalftab der Ordensmilig wird vernichtet durch Ausweisung ber Jesuiten aus bem beutschen Reiche.

65. 1642 Johann Philipp I.

von Schönborn, Domherr zu Burzburg und Mainz sowie Propst zu St. Burtard, später auch zum Erzbischof und Kurfürsten von Mainz sowie zum Bischof von Worms erwählt, hatte die schwere Aufgabe, die Zerrüttung des Bisthums wieder zu heilen. Er arbeitete daran mit besten Kräften; war ein Pfleger der Wissenschaften, Bater der Armen und Mann des Gebetes. Selbst der größte Geschäftsdrang konnte ihn von der gewissenhaften Verrichtung des Breviergebetes nicht abhalten. Er zeichnete sich ans durch zarte Sittenreinheit.

### 66. 1673 Johann Hartmann

von Rosenbach, Domdechant und Statthalter von Burzburg, hatte taum die Regierung angetreten, als die Franzosen unter Marschall Turenne verwüstend ins Frankenland einfielen.

### 67. 1675 Peter Philipp

von Dernbach, prabenbirt am Domstifte, bildete fich im beutschen Rollegium zu Rom in allen Wiffeuschaften aus, Bifchof von Bamberg. Die Kirche hatte an ihm einen ftarkmuthigen Bertheibiger ihrer Rechte.

### 68. 1683. Konrad Wilhelm

von Bertnau, ein frommer Kirchenfürst. Zum Entsase ber von den Türken belagerten Stadt Wien sendete er bereitwilligst Hulfstruppen. Er starb noch vor der Bischofsweihe im Alter von 46 Jahren.

### 69. 1684 Johann Gottfried II.

von Guttenberg, ein Fürst von ungewöhnlichen Geistesgaben und wahrem Seelenadel, mit einem bewunderungswürdigen Gedächtniß versehen; herablassend gegen den geringsten seiner Unterthanen, in allen Handlungen streng gerecht. Er errichtete die ewige Anbetung des allerheiligsten Altarssakramentes, welche in den Stiftern und Klöstern der Stadt Würzburg abwechselnd, jedoch Tag und Racht ununterbrochen sortdauern sollte. Am ersten Adventssonntage 1690 wurde damit der Ausaug gemacht. Im Jahre 1737 wurde diese Gebetsweise dahin geändert, daß sie auf alle Pfarreien des ganzen Bisthums ausgedehnt wurde. Auf die Borstellung des Landslerus wurde eine Emeritenstiftung zur standesmäßigen Bersorgung alter Priester eingerichtet. Um die Stiftsschulden zu tilgen, beschränkte er seine Hoshaltung und bezog statt der fürstbischöslichen Restdenz seine Domherrnwohnung.

### 70. 1699. Ishann Philipp II.

von Greisenklau, Domherr zu Burzburg und Mainz, ein würdiger Nachfolger seines Borgangers. Streng gegen sich, mild gegen die Unterthanen, gerecht in seiner Regierung, anhaltend im Gebete, eifernd für Gottes Ehre, Runst und Wissenschaft fördernd, muthig in Gefahren stellte er das Bild eines tüchtigen Oberhirten bar.

### 71. 1719 Johann Philipp Franz,

Graf von Schönborn, war vor seiner Erwählung schon bei vier Rirchen präbendirt. Die Rechtspflege und das Armenwesen verdanken ihm viele Bersbesserungen und die Stadt Würzburg manche Berschönerungen. Die Universsität gedieh unter seiner Pflege zu hohem Flor; er errichtete neue Lehrsächer und bereicherte die Bibliothek. Am 22. Mai 1720 legte er deu Grundstein zu der jest noch stehenden prachtvollen Residenz.

### 72. 1724 Christoph Franz,

Freiherr von hutten, hat wie sein Borfahrer und Rachfolger sowie ber spätere Franz Ludwig und Georg Anton im beutschen Colleg zu Rom seine Studien vollendet und am Grabe der Apostelfürsten jenen apostolischen hirteneiser in sich entzündet, welcher seine leider nur turze Regierung auszeichnete.

### 73. 1729 Friedrich Karl,

Graf von Schönborn, zuvor bei mehreren Stiften prabendirt, sowie auch Bischof von Bamberg, wird zu ben ausgezeichneten Nachfolgern bes hl. Burtard gerechnet. Würzburg galt damals als die Musterschule der Regierungskunft, so daß viele fremden Fürsten zum Rathe Friedrich Karls ihre Zuflucht nahmen.

### 74. 1746 Anfelm Franz,

Graf von Ingelheim, Erstgeborner von 23 Geschwiftern, Freund stiller Einfamkeit.
75. 1749 Karl Philipp

von Greifenklau verbesserte die Rechtspflege, das Medizinal= und Armenwesen. 76. 1755 Adam Friedrich

von Seinsheim, an mehreren Kirchen prabendirt, zugleich auch Bischof von Bamberg. Der siebenjährige Krieg brachte seinem Lande schwere Leiben. Er ist der großmuthige Begründer unseres Schulseminars, wofür er 30,000 ft. und der domalige Kanzler Christoph Philipp von Reibelt eine gleiche Summe schenkte. Es wurden aus wichtigen Gründen mehrere Feiertage abgesett.

## 77. 1779 Franz Ludwig

Freiherr von Erthal, einer ber wurdigsten Rachfolger bes hl. Burtard und unsterblichen Julius. Die Religion hatte für ihn ben höchften Werth. weihte ihr zuerft bas Beifpiel echter terngefunder Frommigfeit. Mit beiliger Eiferfucht bewachte er die Reinhaltung des Glaubens, Die würdige Feier des Gottesbienftes und die sittliche Befferung feines theuern Bolles. Er war ihm Mit aller Liebe nahm er fich ber Alumnen im geiftlichen Seminare Bater. Saufig ließ er feine hirtenstimme von ber Domtangel ober in anderen Rirchen vernehmen. Er war unermublich bei den Bifitationen des Bisthums. Die entlegensten Ortschaften, die früher noch nie ber Fuß eines Bischofs betreten, saben ihren Birten. Die Bolleschulen sowie die gelehrten Schulen wurden von ihm vervollfommnet. Mit außerorbentlicher Bracht feierte er das zweite Jubilanm unferer Juliusuniversität; er hielt felbft die Gingangs= und Schlugrede. Er war ein Armenfreund. Durch Aufhebung bes schlechten Lottospieles suchte er gleich im Anfange seiner Regierung eine Urfache der Berarmung zu entfernen. Dbgleich er für Rirchen- und Staatsbauten, Schuldengablungen und Antauf liegender Guter, Unterftutung ber Gemeinden und Einzelner mehr als 11/2 Millionen frant. Gulben verausgabte, fo fand fich bei seinem Tob noch ein Borrath von mehr als einer halben Million vor, und überall im Lande war Wohlstand und frohe Zufriedenheit. Kaiser und Fürsten blickten staunend auf das glückliche Franken. Es gehörte zu den best regierten Ländern Deutschlands. Und doch war er während seiner Regierungszeit sehr von körperlichen Leiden beschwert. Oft warf er sich erst um Mitternacht in seinen Kleidern auf das Bett, um gegen 1 Uhr des Morgens zu neuen Sorgen und Anstrengungen sich aufzuraffen. Man kann nicht begreifen, wie er allein soviel hören, sehen, lesen, durchdenken und schreiben konnte, was unter Mehrere vertheilt sie zu Boden gedrückt haben würde.

Er war geboren am 16. September 1730 zu Lohr, wo sein Bater Oberamtmann war, und regierte gleichzeitig auch die Diöcese Bamberg. Er gieng heim am 14. Februar 1795.

### 78. 1795 Georg Karl,

Freiherr von Fecheubach, wollte die Bahn seines Borgangers versolgen; die französische Revolution ließ dieß nicht zu. Er mußte 1796 nach Böhmen slüchten. Die Franzosen besetzten Bürzburg und hausten schlimm im Frankenslande. Die Sakularisation nahm ihm die weltliche Herrschaft. Er starb am 9. April 1808. St. Burkardus Stuhl war von da an verwaist. Ein Generals vikariat besorgte einige Geschäfte sowie der Weihbischof einige der bischöslichen Funktionen.

### 79. 1821 Friedrich II.,

Freiherr von Groß zu Trodau, geboren zu Bürzburg am 14. Marz 1758, schon von 1768 an bei mehreren Stiften prabendirt, hatte reichliche Hulfs-mittel zu seiner Ausbildung. Als früherer apostolischer Bikar und Prasident der Landesregierung in Bamberg hatte er eine gute Borschule zu seiner schwierigen geistlichen Regierung. Anspruchslos in der äußeren Erscheinung war er ein eifriger Bertheibiger der kirchlichen Rechte, unermüdlich noch im höchsten Greisenalter hiefür thätig. Der Herr rief ihn zu sich am 21. März 1840. Er stiftete den reichlichen Fond für arme Kirchen und Kirchendiener.

# 80. 1840 Georg Anton

von Stahl, am 29. März 1805 zu Stadtprozelten geboren, einige Jahre Seelsorger, Universitätsprosessior, Seminarregens und Domcapitular; ein Bischof großer Herzensgüte; freigebig gegen Hülfsbedürstige; den Klöstern ein lieb-reicher Gönner und Beförderer. Er führte wieder die Priesterübungen und die alten Bolksmissionen ein, war stets treu ergeben der kirchlichen Wissensschaft und dem hl. Stuhl zu Rom, wohin er trop vieler Körperschwächen dreimal zu den kirchlichen Bersammlungen pilgerte und woselbst er auf dem Concil am 13. Juli 1870 starb. Seine Leiche ruht neben unserer Domkanzel.

4

# 81. 1871 Seine Bifcofliche Gnaben, ber Hochwürdigste Berr Bifchof Bohann Valentin

von Reißmann, geboren zu Allersheim am 12. November 1807, Seelforger einige, und viele Jahre Universitätsprofessor, Domcapitular, Generalvitar und Dompropst; am Sonntag den 9. Juli 1871 feierlich im Dom zu Würzsburg als Bischof geweiht und eingeführt. Gott segne reichlich dessen geistliche Regierung für unsere ganze Diöcese und insbesondere für alle Zellen derselben!

# Bweites Kapitel.

Die früheren Alöfter verschiedener Orden.

# 1. Das Prämonftratenfertlofter in Tudelhanfen

1138—1307.

ischof Otto von Bamberg stiftete in bem fruchtbaren Ochsenfurter Gau eine Stunde von Ochsenfurt um das Jahr 1138 das Prämonstratenser=Rloster zu Tüdelhausen. Dies gieng jedoch schon 1307 wieder ein, indem die Mitglieder desselben zu ihren Mitbrüdern nach Kloster Zell zurücklehrten. Einige Zeit hindurch hatten auch Klostersfrauen des nämlichen Ordens hier gewohnt. Die kirchlichen Obern fanden es jedoch für zweckmäßig, daß dieselben in andere Ordens=klöster übersiedelten, so besonders nach Lohzgarten und nach Frauen=Zell bei Würzburg.

# 2. Das Antonitertlofter ju Burgburg

c. 1150—1546.

In Frankreich entstand i. I. 1095 eine Berbrüderung von Beltgeistlichen, Antoniter genannt, zu dem Zwecke, die Kranken christlich zu verpslegen. An dem Plate, auf dem gegenwärtig bas Ursulinerkloster zu Würzburg steht, erhielten bieselben ein Haus und eine Kirche, an welcher jett noch außen bas Bilb bes hl. Einssiedlers Antonius in Stein gehauen wahrzunehmen ist. Eine besondere Abgabe der Laieu an die Klöster dieses Ordens waren Schweine, dem hl. Einsiedler Antonius geweihte Thiere. Die Antoniter genoßen das Borrecht, ihre Schweine, deren jedoch nach einer Polizeiverordnung von 1497 nicht über 14 sein dursten und die ein Glöcklein am Halse tragen mußten, frei in der Stadt herumlausen lassen zu dürsen. An einem Strebepfeiler des alterthümlichen Kirchleins ist daher der hl. Antonius mit dem Schweine noch sichtlich.

Die Antoniter verließen aus Mangel an Einfünften ihr Haus und verkauften es 1546 an einen Bürger, welcher in demselben eine Gast= wirthschaft einrichtete, bis das Gebäude nach anderthalb Jahrhunderten durch die Ursulinerinen wieder eine kirchliche Bestimmung erhielt.

## 3. Das Rarmeliterfloßer auf der Bogelsburg

1282-1525.

er Main beschreibt eine Stunde unterhalb Wipfeld einen eigenthümlichen über eine Stunde Wegs gestreckten Bogen, welchen man auf dem Pfade über die Anhöhe in einer Viertelstunde abschneiden kann. Auf dieser Anhöhe, die mit Reben bepflanzt ist, liegt die Bogelsburg, welche eine entzückende Aussicht auf die schöne fruchtbare Mainlandschaft darbietet.

Schon in dem Jahre 879 stand hier ein Königshof, Fugalesburk, Bogelsburg genannt. Derselbe gehörte zu den vielen und großen Kammergütern, welche die Karolingische Königssamilie in Oftfranken besaß; Kaiser Arnulf machte damit nach einigen Jahren ein Geschenk an Fuld. 1282 gehörte der Plat den Grasen von Castell. Sie schenkten ihn da den Karmelitern, welche ihn wegen seiner vorzüglich schönen Lage "Gottesberg" nannten, und ein Kloster darauf einrichteten.

Bei ber Sätularisation verkaufte ber Staat die Gebäude und Güter an Private. Der Hof Bogelsburg, eine Viertelstunde von Escherndorf, wohin er in die Pfarrei gehört, ist gegenwärtig von neun Seelen bewohnt. Leider müssen wir auch hier wieder den Ueberfall der Bauern notiren. Sie verbrannten Bücher, Urkunden, Geräth-

schaften und das Kloster. Der Karmeliterorden zog Einiges von den unbeweglichen Gütern an sich und vereinigte die Einfünfte davon mit dem Kloster zu Würzburg. Dieses ließ zur Zierde der ganzen Gegend das neue noch stehende Wohngebäude mit einer Kapelle errichten.

Weil wir so oftmals die Verwüftungen des Bauernfrieges ein= registriren muffen, so möchten für einige Lefer wenigstens die nach-Es bestanden zwischen ben stehenden Bemerkungen dienlich sein. Grundbebauern und ben Lebensberren verschiebene Strittigfeiten megen Behnt, Jago, Frohnd, Gult u. bgl. Leiber wurden hiezu auch religiöse Angelegenheiten gemengt. Beil bie Gewaltherren bamaliger Reit auf ihren vermeintlichen Rechten fest beharrten, Die gemeinen Leute bagegen auf verschiedenste Beise gegen bie Forberung ber Billigfeit behandelt murben, fo brach in gang Deutschland eine Emporung ber Unterbrückten aus. Die Ursache hievon lag allerdings in bem Roste ber bemerkten unbilligen aus früherer Zeit vererbten Berhältniffe; bie nächste Urfache aber in ber Frriehre bes Martin Luther. Derfelbe behauptete in feinen weit verbreiteten Schriften: "Unter ben Chriften foll und tann teine Oberteit fein." Er fuchte fonft ben gemeinen Mann auf jede Beise aufzureigen. Als aber bie Gahrung in gang Deutschland ju einem wilben Strome ausgebrochen mar, jog er bie Segel wieber ein und ermahnte bie beutschen Fürsten: "fich burch Blutvergießen beffer benn burch Beten ben Simmel gu verdienen. Liebe Berren! ruft er ihnen gu, fteche, fchlage, murge fie, wer da fann " Satte boch Luther eine ahnliche Buth fogar gegen biejenigen, welche fich feinen religiöfen Bewegungen gegen ben alten Glauben angeschloffen hatten, aber nun einen andern Weg als Luther geben wollten. Er forberte bie "lieben Deutschen" auf, im Blute bes Papftes, ber Bifchofe, Monche und Pfaffen ihre Banbe ju baben. Auch ift es ja Thatfache, bag Luther fein Berftanbnig für die alten Freiheiten und Rechte unferes Bolfes befaß; bagegen hatte biefer feurige Bibelmann eine um so größere Anhänglichkeit ober vielmehr gemeine Rriecherei gegen bie Fürften. Allerbings fah er mit großen Augen bem furchtbaren Brande gu, ben er gulet angeblasen; er wußte fich aber leicht zu troften. "Ich Martin Luther, fchreibt er, habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, denn ich habe fie heißen todtschlagen; all' ihr Blut ift auf meinem Salfe, aber ich

weis es auf unsern herrgott, ber hat mir bas zu reben be= Auf solche Weise tann sich jeder Fanatiter ausreden. Mitten unter bem Tobesröcheln feiner vielen Opfer heirathete er feine Rathe. Baren bie Bauern im Besite besserer Führer gewesen, fo hatten sie ben Sieg bavongetragen. Merkwürdig ift ber Umftand, baß ihre Forberungen in ben fogenannten zwölf Artifeln erft in ber neueften Zeit und zwar i. J. 1848 größtentheils gewährt worben find. Rur bie Salzsteuer, jene fo ungerechte Beläftigung bes Urmen, ift auch bis jest noch nicht aufgehoben, muß aber balb ihr Enbe erreichen! Schrecklich war bie Rache ber Sieger. Nachbem ber im Frühjahre 1525 ausgebrochene Aufftand niedergeschlagen mar, reifte ber Fürft und Bischof Conrad von Burgburg mit 300 Reisigen und 400 Fußtnechten vom 20. Juni bis 17. August in feinem Lande herum und ließ in der Regel an jedem Amtefige 4 bis 17 Angeschulbigte enthaupten, im Gangen 272 Personen in ber Stadt Burgburg und auf bem Lanbe! Er bemächtigte fich auf biefer Blutreife ber Freiheitsbriefe ber Gemeinden, ber Silbergeschirre, Stiftungsgelber und was man sonst in ben Rathhäusern Rehmenswerthes vorfand. Die Landstädte mußten ihre Freiheitsbriefe und Brivilegien, theils ber Reft uralter Rechte, theils bas Erwerbnig von Jahrhunderten, ben Junkern ausliefern. Das früher bestandene Recht ber alten Germanen, Waffen zu tragen, wurde entzogen. An 20,000 frantische Bauern und zwar meiftens Sausväter unferes Landes waren in ben verschiebenen Gefechten umgekommen; Biele waren aus Furcht in frembe Gegenben entflohen.

Möchte den billigen Forderungen des vierten Stans bes in unseren Tagen eine gerechte und unblutige Besücksichtigung werden! Berständige Geschichtsforscher behaupten und ich stimme jetzt gegen meine frühere Anschauung ihnen gerne bei, daß durch ein gerechtes und liebevolles Entgegenkommen in Kirche und Staat diese blutigen Gräulscenen damals hätten leicht umgangen werden können. Um so verdammlicher ist das Benehmen derjenigen, die, statt die Klust zwischen dem Leidenden und Wohlhabenden auszussüllen, dieselbe in unsern Tagen nur erweitern wollen. Das thun aber, sei es bewußt oder unbewußt, diesenigen, welche die damaligen Flugschriften von Luther und seinen Genossen so namentlich unserm

frankischen Ullrich von hutten, man gablt jest für die Jahre 1517 bis 1525 gegen 3000 folder Branbfateln, neu in Druck geben und ben beutschen Raiser herausforbern, die bamaligen Ermahnungen von Luther und Conforten auszuführen. Go fagt einer biefer Bartei1): "Das Glück unseres Boltes fann nur vollendet werden, wenn zu ber äußeren Größe die innere Rraft religiöfer Freiheit und geiftiger Selbstftändigfeit hinzutritt auf ben Grundlagen, welche unfere Flugschriften aus ber Reformationszeit uns zeigen." Wir banten fehr für ein solches Glud ber Bauern. Wir wollen teine religiöse Freiheit und geiftige Selbstftändigkeit unferes Bolfes auf folder Grundlage übergoffen vom "Blute bes Bapftes, ber Bischöfe, Monche und Pfaffen": bas ift bie Grundlage zur Reit eines Nero und Diokletian, ober bes Betroleums! Ewige Schanbe, baß fogar ein protestantischer Beift= licher bas Glück unseres Bolkes, welches allerbings nach mabrem Glud bringend verlangt, in ber Bernichtung ber Rirche und Rlöfter ober gerade ber Schutzengel uuseres Boltes sucht! Ewige Schande benjenigen, die von folden Tobsüchtigen fich bethören laffen! Die Worte bes in vielen Areisen hochgefeierten einst so einflufreichen beutschen Belehrten Dahlmann2) muß man biefen Barteigangern gu= rufen: "Mein Saupttadel gegen bie gelehrten protestantischen Orthoboren ift gerabe barin enthalten, bag fie eine Beruhigung gur Schau tragen, welche nicht in ihrem Innern ift." Rann ein protestantischer Brediger das Blut der katholischen Kirchenvorsteher und Ordensleute deßhalb verlangen, weil Luther und seine Trabanten es auch verlangt haben! Das heißt man, ben Mord erlauben, und aus vorgeblichem religiösem Fanatismus ihn predigen und ben Staatshochmuth zum Benker machen.

# 4. Die Glisabethenzelle bei Riened

1303 — c. 1430.

u Ehren der hl. Elisabeth erbauten die Grafen von Rieneck bei ihrem Stammschlosse eine Kapelle und botirten dieselbe mit einigen anliegenden Gütern und sonstigen Einkünften.

<sup>&#</sup>x27;) Der protestantische Prediger August Baur in seiner 1872 erschienenen Schrift: "Deutschland in ben Jahren 1517—1525" S. 286.

<sup>2)</sup> Friedrich Christoph Dahlmann, von A. Springer. 2 B. S. 187. Leipzig 1872.

Im Jahre 1303 finden wir einige Kloftergeiftliche baselbst von der Abtei Oberzell, an welche icon im Jahre 1292 biefe Glisabethenzelle übergeben worden war. Um Borabend bes Festes bes hl. Apostels Mathias schenkte Runigunde Cremerin ben Brübern all ihre beweglichen und unbeweglichen Guter ju Oberlynach (Dberleinach). Gbenbahin verkaufte die Abtissin Margaretha zu Schönau Tags nach Chrifti Simmelfahrt i. J. 1321 alle ihre Guter zu Maffenbuch um 44 Bfund Seller; 1324 erwarben bie Bruber jahrliche Ginfünfte gu 60 Denaren und einen Sahn zu Lynach von bem bortigen Rachbarn Engelhart Mültner und Ratharina feiner Sausfrau; auch ähnliche Einfünfte baselbft von Bertholb, genannt von Steinfelb und feiner ehelichen Wirthin Jutta. Damit bas Rlöfterlein von ben nachfolgenben Grafen teine Anfechtung erleibe, bestättigten Sonntag vor Jubica 1326 Abelheib, bie nachgelaffene Wittme bes Grafen Gerhard von Riened sowie ihre Sohne Ludwig, Beinrich und Ulrich von Sagennove (Hagenau) und ihr Schwager Ludwig, Graf von Riened, Diese Stiftung bei ihrem Stammichlosse. Entweber wegen Mangel an materiellen Mitteln ober wegen unruhigen Zeiten ober aus einem sonstigen bis jest unbefannten Grunde wollte das Rlösterlein nicht recht gebeihen. Die Abtei Oberzell suchte baburch zu helfen, daß fie basselbe am 17. Juni 1410 zwei Brübern bes Prebigerorbens auf ihre Lebenszeit übergab. 3. 3. 1538 finden wir etliche Biefenfleden zu Saffelbrunn, welche ber Glisabethenzelle geborten, um 40 fl. an einen gewissen Beter Berner vertauft; baraus barf gefolgert werben, bag um biese Reit teine Briefter mehr an ber Ravelle wohnten.

Gegenwärtig find von ber Elisabethenzelle keine Spuren mehr vorhanden; bie ehemaligen Guter besitzt mit einem sonstigen sehr besbeutenden Gutercompleze Professor Rienecker zu Würzburg.

# 5. Das Beghardentlofter im Renneden gu Burgburg

c. 1320 - c. 1500.

do von Nichts ober Nichte (de nihilo) vermachte 1364 seinen in ber Ulmergasse gelegenen Hof Kennecken den Begharden, welche damals unter dem Felsen im Mainviertel wohnten und 1377 dieses Bermächtniß in Besitz nahmen. Die Brüdersamilie

zählte damals 14 Personen, unter welchen ein Bater mit seinem Sohne war, und hatte brei angesehene Bürger der Stadt zu Bor= mundern gewählt.

Wir muffen hier auch noch jener Manner gebenken, die an verichiebenen Blagen unferes Rirchsprengels theils in Bereinigung mit Wenigen, meistens aber für sich allein wohnend ein geiftliches Leben geführt haben. Bir nennen fie Ginfiebler ober Eremiten, Balbbrüber von bem Orte, wo fie fich häufig nieberließen, Rlaufner von ihrer Burudgezogenheit aus bem Beltgetummel. Bir werben gwar keinen Rlaufner "Julius von Altheim" finden, wie ihn so meisterhaft Bilhelm Meinhold in feinem "getreuen Ritter ober Sigmund Sager von und ju Altenfteig" ichilbert. Diefer Eremit Julius ift ber Ergieher und noch bie Lebensaber bes Helben in bewegtem späterem Leben. Unter bem großen Saufen Theologen, Mönchen und Eremiten gewahrt ber getreue Ritter auch zu seiner steifen Bermunberung biesen feinen alten Bater Julium, welcher erzählt: "Rlaufner aus Deutschland, Italia, ber Schweiz, Frankreich und andern Landen, so bas Concil zu Trient besuchet, batten Austunft geben muffen, welche Früchte die lutherische Lahr von ber Gerechtigkeit aus bem Glauben im Bolt getragen; worauf fie Alle einmuthiglich gerufen: es wären gar arge und faule Frücht." So gern ware ber Rlaufner zu Fuß von Tyrol nacher Bobeim gepilgert, allein ber Erzbischof von Prag hat bas nicht gelitten; er ließ ihn mit fich nach Brag in feiner Rutsche heimfahren zur Rlaufe. Wenn bas Nachstehende auch teine berartige Schilberungen bringt über großartige Leistungen für bie ganze Rirche Gottes und bie Wiebergewinnung einer Ritterfamilie zum tatholischen Leben, so wird boch bies Wenige zu weiteren Forsch= ungen anregen, und für manche Lefer beghalb intereffant sein, weil es nur auf geschichtlichem und heimathlichem Boben aufwächft. fanntlich lautet bas Sprüchwort: "Aus fleinen Bachlein trinkt man fich auch fatt." Beschauen wir also die stille Tugend in 19 Land-Sehen wir, wie die alte Schlange auch an diese Orte ber Demuth ihre Bersuchungen gebracht und unfere Beit Alles vernichtet hat.

Nahe bei Birkenfeld auf bem Wege nach Karbach zwischen ben beiben Mühlen stand früher die Aegidi-Rapelle, welche vor einigen Jahrzehnten niedergerissen und wovon mehrere Utenfilien in die i. J.

58 Rlaufen.

1873 neuerhaute Kirche zu Sendelbach verwendet wurden. Nach der Erzählung der alten Leute soll ein Eremit den Dienst dieser Kapelle besorgt haben. Man zeigt noch die Quelle, woraus er seinen frischen Trunk nahm.

Bu Buchen, Mariabuchen bei Lohr, werben wir im zweitfolgenben Rapitel einen Juden gegen ein Muttergottesgild ein schrecklichen Frevel ausüben sehen. Der Sage nach bekehrte fich biefer Bebräer und wurde an biefem Plate ein driftlicher Balbbruder. Im vorigen Jahrhundert treffen wir baselbst einen Rlausner, ber ein rechter Faullenzer war. Als nämlich die geschäftigen Rapuziner eine Baffer= leitung anlegten, gaben fie auch biefem Balbbruber gute Borte, er moge boch bei biefer beschwerlichen Arbeit etwas mithelfen. er legte feine Sand an; war aber ber Erfte, welcher von ber neuen Leitung Waffer schöpfte, noch eber als bie Rapuziner. letten Klausner hatte bas Bifariat von Bruchsal im Anfang unseres Jahrhunderts viel zu ichaffen. Anftatt bei feinem Gebete und feiner Arbeit zu bleiben, mischte er fich in Dinge ein, Die nicht feines Umtes waren. Er nahm Robulationen vor, stellte faliche Beugnisse aus und begieng Diebstähle. Natürlich mußte er entfernt werben. Oberhalb ber Rirche auf ber höchstgelegenen Terasse stand bie Rlause.

Auf bem Borbergipfel bes Berges links ber von Chern nach Unterpreppach führenden Strafe ftand vorbem bie St. Barbaratapelle, wohin viele Andächtige wallten. Schon i. J. 1452 treffen wir einen Ablaß an, welcher ben Besuchenben verliehen wurde. Als biefe Rapelle verfallen mar, murbe am 5. Ottober 1654 ein Aufruf zur Bieber-Der Eremitenbruber Philipp Steigleber leitete erbauung erlassen. ben Neubau. Nach vier Jahren weihte ber Fürstbischof biefe Rapelle ju Ehren ber hl. Barbara ein. Alsbalb feben wir Berschiebene, fo auch die Baunacher wieder in Prozession zu berselben mallen. Amei Tage vor Beihnachten 1666 schlug ber Blit in diese Kapelle; fie brannte ab. Bruber Philipp rettete Manches vom Rirchengerathe, besonders das Altarbild von unserer Nothhelferin, ber hl. Barbara. Dies Bilb tam in bie Marientapelle zu Ebern und ziert gegenwärtig ben linken Seitenaltar. Roch jest wird am St. Barbaratag babin gewallt und ba Hochamt und Bredigt gehalten. 3. 3. 1668 ftellte ber Bürgermeifter und Rath bem bemertten Brudereremiten, ber bem britten Orben bes hl. Franziskus angehörte, einen Borweis zu einer Reise nach Tyrol aus. Bon dieser Kapelle zur hl. Barbara, der Patronin zur Erreichung einer glückseligen Sterbstunde, sind nur noch wenige Fundamente sichtbar. Sine lebendige Erinnerung ist der in der Nähe fließende "Einsiedlerbrunn" im Waldbistrikt "Kapelle" ober "Neuhaus".

In Einfiebel bei Kloster Neustadt haben wir bereits einen ruhmvollen Walbbruder, unfern späteren ersten Fürstbischof St. Burkard und im Mittelalter wieder mehrere Eremitenbrüder besucht.')

Wahrscheinlich war auf dem Gangolfsberg bei Falkenstein, welchen der Ritter Heinrich von Zabelstein i. J. 1274 mit allen zusgehörigen Gütern und Wälbern nebst einer Kirche dem nahen Kloster Ebrach schenkte, eine Klause, welche zu einem Hospiz für einige Wönche umgebaut wurde. Dasselbe ist längst verwüstet.

Bei ber nörblichen Ringmauer zu Großostheim steht eine bescheidene Wohnung, das "Waldbruderhäuschen". Darin verstarb der letzte der dasigen Rlausner Namens Wendelin Beit i. J. 1803. Er trug einen langen Habit mit einem Gürtel. Er sebte vom Termin und stiftete mehrere Hundert Gulben für die Ortsarmen und Schulslehrer; sowie 300 fl. für die Schulkinder. Von den Zinsen sollten die sieben ersten Knaben und Mädchen, die am besten lernen, jedes einen Groschen, und alle andere Kinder jedes einen Kreuzer auf Weihsnachten und Ostern erhalten und dabei sieben Bater Unser und die Muttergottessitanei beten. Das Uebrige soll für Bücher und Papier verwendet werden.

Bu Sandthal am Steigerwald treffen wir im vorigen Jahrhundert einen Eremiten.

Auf bem Dampfroß schauen wir eine kleine Viertelstunde mainauswärts von Himmelstadt senkrecht abschießende weißliche Kalksteinfelsen unser jenseitiges schmales Mainuser begrenzen. Da stand ehedem hart an den Felsen angelehnt die Nikolauskapelle mit einer Bohnung für den Eremiten, der sie bediente. Nach Abbruch der Kapelle wurde diese Eremitage von dem jezigen Bürgermeister Georg Ruß käuslich erworden, welcher sie zu seinem Wohnhause bei der

<sup>1)</sup> Riofterbuch B. I S. 124; 120.

Rirche einrichtete. Den Kapellen=Blat erhielt die Pfarrei zu einer Wiese und einem Garten.

Im Rannunger Thal bei Münnerstadt finden wir urkundlich schon i. J. 1449 ein ftart besuchtes Rapellchen mit einem munberthätigen Marienbilbe. Neben bemfelben hatte ein Eremit feine Bohnung; ihm gehörten bie anfallenden Opfer von Bittualien. Als im Anfang bes vorigen Jahrhunderts biefe Rapelle in die jegige freundliche Ballfahrtsfirche mit brei Altaren umgebaut worben war, ließ sich in ber Eremitage Konrad Reuter nieber. Er hatte als Cuiraffier beim frankischen Kreisregiment gebient, mehrere Feldzuge mitgemacht und Briefschaften vorgezeigt, in welcher seine Dienstestreue und Bravour mehrfach bezeugt war. Des Solbatenlebens in einem Alter von 53 Jahren mübe, beschloß er, als frommer Walbbruber am Saume biefes weitgebehnten Balbes zu leben. Er follte aber bald erfahren, daß auch die Einsamkeit ihre Gefahren und oft empfindlichere Plagen hat, als ber freie Umgang mit Menschen in ber Welt. . Angeber verklagten ihn, er sei bem Trunke und ber Unlauterkeit cr= geben und sammele sich Gelb. Der Dechant von Riffingen wurde von ber geiftlichen Regierung beauftragt, ihn zu verhören. 12. Februar 1716 murbe er auf die fürstliche Ranglei citirt und bas burch Termin erworbene Gelb ihm abgenommen. Er vertheibigte fich genügend und murbe beghalb angewiesen, als Eremit nach Buchen zu gehen. Er erklärte jedoch, daß er babin nicht wandere. Nach brei Jahren treffen wir ihn in ber folgenben Rlause.

Der Schwebenkrieg peinigte schrecklich unsere Rhöngegend, so auch Nordheim. Im Frühjahre 1635 kamen viele Leute aus Hunger zur Verzweiflung und starben bahin. Im Herbste solgte die Best. Nordheim zählte damals 600 Seelen; in zwei Monaten starben 250 hievon, größtentheils jüngere Leute, also fast die Hälfte! "Herr ersbarme dich unser", schrieen die Leute laut auf der Straße und verslobten den Bau einer Rapelle auf dem Pfassenberg. Obgleich schon am Feste der heiligen Cäcilia der Grundstein seierlich gelegt wurde, so gieng doch dis zur Bollendung dieser Sebastianuskapelle ein volles Menschenalter vorüber. Noch dis zum heutigen Tage hält die Gemeinde den verlobten vollen Feiertag auf Sebastianus. Neben dieser Kapelle errichtete der vorhin erwähnte Klausner Konrad im Frühjahr

1720 eine Eremitage. Die Leute von Rordheim und ber Umgegend halfen ihm liebreich. Er pflanzte auch Reben an, Die fehr gut gebieben; benn brei Jahrhunderte juvor lag an jenem Bergabhange ber Bfarreiweinberg von elf Morgen, eine ber beften Revenuen ber Seel= forgftiftung. Gine Gtage seines Berggartens bepflanzte er mit Blumen jum Schmude ber Rapellenaltare. Es geht bie Sage, bag gerabe um biefe Beit am Juge bes Berges eine Quelle, jest "Ginfiedlersbrunn", amischen bem Weingäßichen und ber vorüberfließenben Streu hervor-Bruber Konrad ließ in bem felfigen Berg eine Treppe einhauen, um frisches reines Trintwasser sich von ba zu holen. Diefer Mann führte nach allen Aufzeichnungen und Ueberlieferungen ein erbauliches Ermitenleben. Als Tertiarier ober Mitglied bes britten Ordens vom hl. Franzistus war er verpflichtet, ein sittenreines frommes Leben zu führen, bie Armuth zu halten, am Montag, Mittwochen und Freitag zu fasten, täglich die sieben Bufpfalmen zu beten; auch seinen Mitmenschen nach Kräften behilflich zu fein, besonders aber ben Rapellendienst treu zu besorgen. Er trug ben Eremitenhabit. war von hober Geftalt und mit einem ftattlichen Barte geschmückt. Seinen spärlichen Unterhalt fand er in Nordheim und andern Ortschaften. Selbst bie Protestanten umber faben ihn gern und erwieberten seine Freundlichkeit und liebreiche Ansprache. Manches verbiente er fich burch Rorbflechten und andere mechanische Arbeiten. Januar 1726, als gerade bas Sebaftiansfeft gefeiert murbe, fcbleppt fich eine vom Alter gebeugte frembe Frau ben Berg hinauf, gefrümmt am Stode gebend und tritt in bie Rlause ein. Es ift bes Rlausners hochbetagte Mutter. Sie will ihren Sohn feben und in seinen Armen Sie sieht ihn und stirbt ba schon am folgenden Tag im Alter von 82 Jahren. Der Sohn folgt ihr nach sechszehn Jahren. Nach feinem Ableben ftand bie Eremitage eine Beit lang leer. Gin Schuhmacher, ber fich anmelbete, wurde als nngeeignet befunden; ein geprüfter Einsiedler Rifolaus ftarb balb. 3. 3. 1756 treffen wir ben Eremiten Johann Georg Dömling aus Lorenzen. Er war, wie fein Vorfahrer Konrad, früher Cuiraffier und Korporal gewesen und hatte fich im Rriege tapfer gehalten. Der Bfarrer hielt es nicht für räthlich, bemselben fogleich ben Eremitenhabit zu geben; er follte erft eine Probe ablegen. Der Novize bestand sie sehr gut. Nach einem

halben Jahre erhielt er die Einkleidung und den Namen Franz. Ein halbes Menschenalter lebte er zur Zufriedenheit und Freude der Gläubigen als ehrwürdiger Büßer in der Klause; er war ein emsiger Wächter und Psseger der Kapelle.

"Alte Leute, seine Reitgenoffen, haben mir Biel vom Bruber Frang ergählt; fagt unfer Gewährsmann 1); wie es immer eine Freude für sie gewesen, so oft er nach Nordheim hinabgekommen, ober wenn er an seinem Berge ober in ber Flur umberwandelnd und ben Rosenfrang betend gesehen worden; wie er von Ferne freundlich grugend und zuwinkend irgend einen Bibelfpruch ihnen in's Gebachtniß gerufen, besonders jur Reit ber Aernte. Alle, Die ihn in ber Rlause besuchten, beschenkte er je nach ber Jahreszeit besonders Rinder mit Blumen, Ririchen. Trauben und andern Früchten, bie er felbst gepflanzt ober geschenkt erhalten hatte. Oft theilte er Gegenstände ber Devotion aus, die ihm der Reichthum feiner Armuth darbot, Rosenfranze Crucifire und Bilber. Er unterhielt eine Bienengucht und hatte Glud Sonig und Bachs tauschte er gegen andere Gegenstände bei seinem Termin aus. Bruder Franz war einer jener priginellen und popularen Menschen, die beim erften Anblid sogleich die Aufmerksamfeit ber Umgebung in Anspruch nehmen, und bie bas Alltägliche, welches fie in ihr Interesse ziehen, zum Gegenstande angenehmer ober lehrreicher Unterhaltung zu machen verstehen. Er unterhielt mehrere Ragen, die er abrichtete und die mit ihm aus- und eingiengen. Ginen rothhärigen von ihm caftrirten Rater ungewöhnlicher Größe, ber ihm Rhönhasen fieng und heimbrachte, hängte er eines Tages in aller Form Rechtens auf, weil er ihm feine Bittualien verzehrt und fonft Unheil angestellt hatte. "Der Dieb, sprach er zu ben Anaben und Jünglingen, die er zu ber Execution um fich versammelt hatte, gehört an ben Galgen. Mertt's Euch." Einmal unterhielt er einen gahmen Ruchs. Es gieng bas Gerebe, bag Bruber Frang bie Sprache ber Thiere besonders ber Bogel, Die fich um feine Belle versammelten, Als er zu frankeln anfieng, nahm er feinen leiblichen Bruder Rikolaus Georg zu fich. Diefer erhielt zur Erinnerung an ben hl. Einfiedlerstifter Anton beffen Namen. Die beiben leiblichen

<sup>1)</sup> Dr. Benkert: Die Kapelle zum hl. Sebastian bei Nordheim v/Rh. 1858. S. 52.

und geiftlichen Brüder lebten acht Jahre in gottseliger Gintracht beifammen. Frang † 1772; fein Bruber † 1783. Diefer Bruber Anton errichtete ben noch bestehenden Rreuzweg. Im hoben Alter wollte er wie fein Btuber einen Gehülfen fich beigefellen. Es melbete fich hiezu Michael Blum aus Saal, bisher Klosterbiener auf bem Kreuz-Er wollte sogleich ben Sabit tragen. Doch ber Fürstbischof Frang Ludwig entgegnete: "es fei bem Blum ju bebeuten, bag er in weltlicher Rleidung eben fo gut fromm fein und Gott bienen konne, wie in einem Habite." Der Abgewiesene schrie: "warum geht ber Fürst nicht weltlich gekleibet zum Altar; warum nicht alle seine geift-Unwillig verließ er Nordheim und baute fich im Beigler, einem Balbe bei Saal, eine Zelle in einer Schlucht. hatte fich einen Benediktinerhabit zu verschaffen gewußt, terminirte mit frömmelnber Miene, und legte an Orten, wo er nicht bekannt war, fein geiftliches Rleid ab, zechte tüchtig, fpielte und verpraßte die Gaben. Er wurde beghalb bestraft. Der Borlette war Johann Georg Höhnlein aus Beufurt; er blieb in weltlicher Kleibung. Neben seinem Handwerke als Schuhmacher las er gerne Legenden und erzählte gern von biesen Beiligen und sonst wunderbaren Sachen. † 1795. Der Lette mar Johann Baulfrang aus Oberelgbach, gleichfalls ein Schuhmacher. "Er konnte fein Wort gut vorbringen, rühmt von ihm in freudiger Bewunderung nach einem halben Jahrhundert unser genannter Berichterftatter; er wußte viele Siftorchen und Legenden angenehm zu erzählen. Er war unter bem Namen Rapellen-Hanns weit und breit bekannt. Ich habe ihn in meiner frühen Jugend mehrmalen in seiner Rlause besucht und seinen Blumenflor gesehen, womit er von Beit zu Zeit die Kapelle schmückte. Weine Aeltern luben ben kleinen possierlichen Mann manchmal zu Tische, wo er uns durch seine Blaubereien und Freundlichkeit angenehme Stunden bereitete. So vergnügt er in seiner Lage zu sein schien, so ließ er sich boch i. 3. 1801 in bas Spital zu Fladungen aufnehmen. Er hieß nun Spital=Hanns. Nach Nordheim kam er jährlich mehrmals. Dich besuchte er noch ein Jahr vor seinem Ableben im September 1825, als ich in ber Ferienzeit bort war."

Der verewigte rebselige Erzähler früherer heimathlichen Zustände Franz Georg Benkert ift zu Nordheim am 25. September 1790

geboren. Als vieljähriger Seminarvorstand und Dombechant zu Würzsburg sowie als Schriftsteller durch Gründung und Herausgabe des "Religions» und Kirchenfreundes" sowie der "Athenasia" hat er sich um das kirchliche Leben in unserer Diözese sowie in Deutschland viele Berdienste errungen. Sein am 20. Mai 1859 erfolgter Tod endigte ein bewegtes, thätiges und frisches Leben.

Um letten Tag bes Jahres 1726 melbete fich zu Obernburg ber aus Straubing gebürtige Einsiedler Johann Abam Stiginger mit ber Bitte an, eine Eremitage anlegen zu burfen. Der Pfarrer und bie Bürgerschaft war bamit einverftanden. Im Balbbiftrift Sommerhelle, nabe an ber Gisenbacher Grenze baute er eine Rlause mit zwei Fenftern, um biefelbe legte er einen Garten an mit Obstbaumen und Weinstöden. Balb gesellte sich zu ihm noch ein zweiter Ginfiebler; es wurde nun eine Kapelle gebaut, wozu auch die Armenkasse Geld beisteuerte. Der Ginfiedler lebte vom Termin. Am 5. Sanuar 1795 starb der lette Eremit Felix Bitterich. Im Sommer Dieses Jahres wurde vom Rurfürftlichen Rathsichulbheiffen Lang, Stadtgeichwornen Braun und Stadtschreiber Bergog ber Obst- und Grasgarten um jährliche fechs Gulben in Beftand gegeben. Aus den alten Gerathschaften wurden 22 fl. 35 fr. erlöft, welche wieder ber Armenkasse Rlause und Rapelle zerfielen; ber "Einsiedlerbrunnen" erzählt noch der Nachwelt, wer ehedem hier gelebt hat.

Bu Oberwestern bei Aschaffenburg besorgten zwei Schulbrübers Eremiten ben Schulunterricht für die Kinder von Huckelheim, Obers und Unterwestern. Noch jest sprechen bankbar die alten Leute davon, wie sie von ihnen so liebevoll und kräftig zum Guten angehalten wurden.

Auf dem Weg von Sailauf nach Rottenberg steht im Wald ein dem hl. Antonius geweihtes Kapellchen. Etwas abwärts davon im Thale war eine Eremitage, worin mehrere Schul-Eremiten wohnten. Einer davon Namens Georg Koch starb am 9. Oktober 1771. Der ehemalige Garten ist jest eine Wiese, heißt aber noch der Bruders garten. Diese Einsiedler, welche Schulunterricht zu ertheilen hatten, mußten jährlich mehrere Tage lang im Kloster Mariadorn bei Mainz geistliche Uebungen machen.

Bei Ruppertshütten war im Spessartwald eine Klause, wovon noch einiges Gemäuer steht. Der Eremit Benebikt Belgenbach machte

im vorigen Jahrhundert eine Meßstiftung nach Ruppertöhütten. Der Weg von der Klause hinunter zu dem entsernten Rappenbrunnen schreibt sich noch Eselspsad, weil der Klausner mit einem Esel das gute Wasser aus diesem Brunnen holte Beim Singehen der Klause nahmen die Langenprozelter das kleine Glöcklein, welches noch in ihrer Kirche hängt, ohne Weiteres weg, ebenso die Ruppertöhütter das noch in ihrer Kirche stechende Wendelinusdild. Wenn daher jemand etwas stiehst und man ihm das Wort "Dieb" nicht geben will, sagt man: "Du bist halt dazu gekommen, wie die "Raubertöhütter" zu ihrem Wendelinus."

Etwas aufwärts vom jetzigen Gottesacker zu Straßbessenbach steht noch ein wohlgesormtes steinernes Kreuz. Auf diesem Hügel ruhte eine Eremitage. Die Einsiedler gaben in den letzten Zeiten Unterricht für die Kinder. Alle Jahre mußten sie wie die von Rottensberg und Oberwestern in dem Kloster Mariaborn bei Mainz geistsliche Uebungen machen. J. I. 1762 treffen wir hier die beiden SchulsEremiten Aegid Nothhaft und Archedius Scherer. Der Letzte von hier und unserer ganzen Diözese war Lorenz Holzmeister aus Sailauf. Nach Aussehung der Eremitage zu Rottenberg wurde er in der Normalsschule zu Mainz ausgebildet. Als Schullehrer zu Straßbessehendch verehelichte er sich i. J. 1796 und starb daselbst i. J. 1848 im Alter von 90 Jahren. Die letzten breißig Jahre seines Lebens verbrachte er ganz zurückgezogen in stillem Gebete.

Auf einem sanften Hügel auswärts von Sulzbach links an der Straße nach Aschaffenburg stand ehedem, bevor die jetige Pfarrkirche innerhalb des Ortes i. J. 1786 errichtet wurde, für die vielen Filialen und den Ort Sulzbach die gemeinschaftliche Pfarrkirche. Man sieht noch Stücke der Umfassungsmauern und das Zeichen unserer Erlösung. Ein Eremit hat früher diese Kirche gepflegt. Noch erzählen uns die alten Leute, daß der letzte Kirchen-Einsiedler sleißig Theekräuter gessammelt und zu nützlichen Kuren ausgetheilt habe.

Neben ber eine halbe Stunde von Sulzthal entfernten Krenzkapelle war auf den Höhen der Berge an der Schweinfurter Straße eine Eremitage aufgebaut. Wir treffen darin Johann Döring von Großeneibstadt, nach ihm i. J. 1760 Johann Peter Blasius; sein Nachsolger Johann Kaspar Fischer wurde beim Termin zu Greßthal

vom Schlag getroffen † 1775. Die Eremitenwohnung scheint von ba an leer gestanden zu fein. Erft i. 3. 1812 bezog sie ein Laienbruder aus einem der vielen aufgelöften Franzistanerklöfter Namens Johann Beibinger. Die porsorgenden Behörden legten ihm aber die Bflicht auf, seinen Sabit nicht zu tragen. Der Ginfiebler lebte vom Termin im Gerichtsbezirte Aura-Trimberg; sein Ravellen-Glödlein verfündete breimal bes Tages ben englischen Gruß; er war Borbeter für bie vielen Anbachtigen, die auf biefen Soben Gottes hl. Rreuz verehrten. Die noch vor mehreren Jahren bestandene Ginrichtung ber Rlause mit Wohnzimmer, Ruche, Reller und Speicher ift jest geandert zum Aufenthaltsorte ber Felbarbeiter bei schlimmer Witterung sowie zum Beichtfiten an ben Rreuzfesten. Nach ber Sage') flüchteten fich gebn Beiber im Schwebenfrieg in Die Ballfahrtstavelle bei Arnhaufen. Ermübet fanten fie am Brunnlein nieber und wollten fich an einem frischen Trunt erlaben. Da hörten fie im Rirchlein einen garten, himmlischen Gesang, welcher fie vor nahenden Reinden warnte und Schut versprechend sie aufforberte, in bas Kirchlein zu flüchten. Als die Frauen erschrocken aufschauten, gewahrten sie einen Saufen Solbaten ihnen nacheilen. Lautschreiend sprangen bie Frauen auf in bie Die Schweben wollten aber auch eindringen, aber eine unsichtbare Gewalt widerstand ihnen. "Wenn auch der Teufel selbst ba ift, höhnte ber Frechste, so werbe ich eine aus ber Kirche holen." Er machte einen raschen Sprung an die Thure, fturzte aber so gewaltig nieder, daß er elendiglich sich zerschlug, als waren ihm Arme und Beine und alle Rippen zerbrochen. Gin beimliches Grausen faßte bie andern Schweben, sie flohen und ließen ihren wie tobt ba liegenden Rameraden im Stiche. Da tam ein frommer Einfiedler bes Wegs und hörte bas Jammern bes Daliegenben. Er gab ihm Baffer aus bem Brünnlein, trug ibn in's Rirchlein und versprach ibm balb wieder zu tommen. Er brachte mit einigen Bauern eine Babre von Stangen und Baumzweigen, barauf legten fie ben Schweben und trugen ibn eine Stunde weit hieher in die Rlaufe bes Ginfiedlers. Sier murbe er geheilt; er blieb gang ba und kam an Frommigkeit wo möglich seinem Bohthater gleich; nach bessen Tob behielt er selber beffen Strick

<sup>1)</sup> Archiv d. h. B. 19. B. 1. H. S. S. 153.

und Kutte und erbte seinen Geist. Jenes Brünnlein aber erhielt von nun an den Namen "Derzenbrünnlein", d. i. Brünnlein der zehn Frauen, welche hier Hulfe fanden.

In dem Waldbistrikte "Nebhecke", eine Viertelstunde auswärts von Trennfurt stand ein einstöckiges Einsiedlerhäuschen mit einem Garten. Der Eremit war bei den Leuten wohl angesehen. Beim Gottesdienste, zu dem er natürlich jeden Tag hereinkam, hatte er seinen Platz auf der rechten Seite des Chores in dem Betstuhle, welcher jetzt noch am Missionskreuze steht. Man konnte manchen guten Rath bei ihm erholen. Wohlthätige gaben ihm gern die nothwendige Unterstützung. Der Letzte siedelte nach Trennfurt über. Ein Springsbrunnen im Orte wird von einer Quelle bei der Einsiedelei gespeist.

Großes beabsichtigten fechs Eremitenbrüber in Beitshöchheim. Ihr Stifter Beinrich Georg Borbe, früher Offizier im Defterreichischen Beere, war in Folge eines Gelübbes in ben britten Orben eingetreten und hatte sich die Fürsorge für Unbemittelte, die zur katholischen Religion übertreten wollten, zur besonderen Lebensaufgabe gemacht. Der Fürstbischof verlieh ihm am 3. August 1736 ein Patent zur Sammlung von Liebesgaben für biefen 3med. Borbe taufte eine Mühle bei Beitshöchheim, baute sie zwedentsprechend um und richtete fie bagu ein, bag bie Uebertretenben wenigftens für einige Beit, unter Umständen für immer in biesem "Convertitenhaus" leben konnten. Ms aber Borbe icon nach einigen Jahren auf seiner zweiten Reise nach Rom i. J. 1746 starb, zerfiel bas Unternehmen. Ohnehin hatte er sich bei seinen Sammlungen und Gemäldeverfäufen Ungebührlichteiten und Uebergriffe aller Art erlaubt, fo daß ber Fürstbischof ihm bas früher geschenkte Vertrauen entzog. Das ber Anstalt erworbene Bermögen besteht noch unter bem Titel "Borbe'iche Convertitenstiftung"1) mit einem Fonde von mehr als 16,000 fl. Bevor die Protestanten in Maffe zur alten Mutterfirche zurücktreten, ware die Wiebererrichtung eines fo beilfamen Inftitutes, wie Fürstbischof Friedrich Rarl es nennt, wünschenswerth, freilich beffen richtige Leitung auch mit vielen Schwierigfeiten verbunden.

<sup>1)</sup> Naheres über die Lebensverhaltniffe des Stifters und seiner wohlgemeinten Anstalt hat Professor Dr. Denzinger mitgetheilt im 9. B. 3. H. S. 67 des hist. Bereinsarchivs und in einem Nachtrag im 13. B. 3. H. S. 214.

# 6. Das Bartholomitentloffer zu Würzburg

c. 1350 — c. 1510.

us dem Armenischen Basilianerorden bildete sich in Genua 1307 eine Mönchsfamilie, Bartholomiten genannt, welche der Regel des hl. Augustinus folgte, der weißen Kleidung der Dominikaner sich bediente, und vorzüglich durch das Predigtamt auf das Leben einzuwirken suchte. Der Orden konnte sich nicht zur allegemeinen Aufnahme bringen und wurde daher 1650 vom Papste Innozenz XI. wieder aufgehoben.

Auf bem Rennwege in Würzburg neben bem Hofe Kropfshausen bestand eine Klause bieser Bartholomiten, welche urkundlich schon vor 1384 in's Leben getreten war, aber im Beginne bes sechszehnten Jahrshnnberts wieder eingegangen zu sein scheint.

### 7. Das Rarmelitenklofter in Schweinfurt

1367-1560.

uniqundis Eselin, eine fromme und reiche Wittme zu Schwein-

furt, vermachte 1367 ihre ganze Habschaft ben Karmeliten. Die außer ber Stadt gelegene Nitolaustapelle brachte fie burch Rauf an sich und übergab bieselbe ben Brudern, welche ein Rlofter baran erbauten. Bur Zeit ber Religionsanberung murbe bas Rlofter hart angefochten und im Brandenburgischen Rriege übel qu= gerichtet. Die Rarmeliten überließen 1560 bas zusammengefallene Gemäuer und ben gangen Rlofterhof ber Stabt gur Errichtung eines Rirchhofes. Bei Erweiterung ber Stadt murbe biefer Blat in bie Stadt gezogen. Nach ber noch ungebrudten Schweinfurter Chronik von Ragborfer blieb nur ein einziger Monch Namens Rregmann im Rlofter zurud, welcher als ber Geringfte und Untüchtigfte auch felbft von diesem den Ratholiken fehr feindseligen Geschichtschreiber bezeichnet wird. Diefer Monch nahm bie Gefälle bes Rlofters ein und verheirathete fich. "Er ließ fich nun, ba er fehr ungelehrt mar, zu ber fleinen Jugend in ber Schul gebrauchen, und als er fich von feinen Collegen, Schul- und Rirchendienern hatte unterrichten laffen, murbe er Pfarrer an Bell und Beipolbshaufen."

In den alten Schriften wird das Kloster dargestellt "als überaus schön, mit einem herrlichen Lustgarten geziert; man verglich es mit dem verloren gegangenen ersten Paradies." Das Schweinfurter Rathshaus wurde zum Theil mit den Kunst-Steinen dieses Klostergebäudes errichtet.

# 8. Das Anguftinertlofter zu Königsberg

c. 1391 — 1525.

anche wollen in das frühe Mittelalter den Ursprung dieses Klosters setzen; allein in der mehrgenannten alten Diözesanbeschreibung sindet sich davon keine Erwähnung. Dagegen tressen wir um das Jahr 1391 eine Schenkung des Herrn Dietrich von Wethausen, welcher seine Weinberge bei Königsberg nächst Haßesurt mit einem Hose diesen Augustiner-Eremiten abtrat. J. J. 1444 übergab Kilian Truchseß mit seiner Chefrau Sophie von Rettwiz dem Kloster 400 fl. für eine Kapelle und Weßstiftung. In derselben Zeit bestellten sich die Einwohner von Unter- und Oberhohenried sowie von Silbach einen Geistlichen aus diesem Kloster, welcher in ihren Kirchen das Wort Gottes vorzutragen hatte. Rach der Stiftung sollten stets 12 Priester hier Gott dienen. Die Resormation machte ein Ende. Der Prior Georg Bütner wurde protestantischer Pfarrer in Rügheim.

# 9. Das Zesuitencolleg zu Burzburg

1564-1773.

as kurze Wort "Jesuit" erregt unwillfürlich in unsern Tagen eine starke Neugierbe, bei Manchen sogar große Leibensschaften, bei Andern hingegen herzliche Dankbarkeit gegen die göttliche Vorsehung. Etwas eingehender muß daher unsere Klostersichau hier werden. Bunächst soll sie sich verbreiten über geschichtliche Notizen, soweit unsere Diözese und namentlich die Kreishauptstadt hiebei berührt ist, dann auf Beleuchtung einiger Beschuldungen gegen diesen Orden und auf eine kleine Ueberschau seiner großartigen Leistungen. Den Schluß macht ein Blit aus heiterem Himmel oder das Geset über die Vertreibung der Jesuiten aus dem beutschen Reich.

### I. Geschichtliches.

Wie wir in ber Borzeit bas Herz von Deutschland nämlich unfer Fürftbisthum Burgburg bei mancher glücklichen Unternehmung einen Borrang ober wenigstens eine rafche Betheiligung einnehmen feben, fo bemerken wir es auch in Bezug auf die Aufnahme diefes Orbens. Die i. J. 1540 gegründete Gesellschaft Jesu hatte zwar schon auf der Universität zu Ingolftadt i. J. 1549 und nach zwei Jahren auf ber zu Wien und überhaupt in ben öfterreichischen Erblanden festen Jug gefaßt und zwar auf Betrieb bes Raisers Ferdinand und bes Bayernherzogs Albrecht. Reue Hülfe that Noth. Ueberaus mächtig, wird berichtet'), hatte in ben öfterreichischen Erblanden ber Broteftantismus um fich gegriffen. Als bie Jesuiten hieher tamen, war kaum ber zehnte, ober wie andere Angaben lauten, kaum mehr ber zwanzigste und breißigste Theil ber Bevölkerung römisch-katholisch geblieben. Die Mönche maren allenthalben ein Gegenstand bes Spottes. Durch zwanzig Jahre gieng aus ber hoben Schule zu Wien, welche gang entschieden jum Proteftantismus hinneigte, auch nicht ein einziger Briefter hervor und über breihundert Pfarreien follen in Defterreich allein ohne hirten gewesen sein. Im eigentlichen beutschen Reich erscheint aber unter ben geiftlichen Burbentragern und Fürsten unfer Bischof Friedrich als der Erfte, welcher diese Ordensgenoffenschaft berief. Er übergab ihnen bas fast gang ausgestorbene Clariffinen Frauenkloster von St. Agnes zu ihrem Collegium. Siebenzehn Mann stark war die erste Ansiedelung, darunter ber ehrwürdige, weltberühmte P. Canifius. Die Bater leiteten zuerst ein Symnasium, bas 200 Schüler zählte. Beil gerade jest, als biefer neue Lehrkörper i. J. 1564 berufen wurde, auch das heil. Concil von Trient fich enbigte und feine Beichluffe in unferer Proving jur Geltung tommen mußten, fo wurde ein eigener Jesuitenlehrer bagu aufgeftellt, ben gablreichen Stiftsvifaren bie Beschluffe und zeitgemäßen heilsamen Anordnungen biefer Rirchenversammlung zu erklären, bamit fie gewiffenhaft und geschickt feelsorgerliche Stellen als Pfarrer begleiten könnten. 2) Roch zwei

<sup>1)</sup> R. Rint, Geschichte ber Universität Wien 1854. I. S. 313 Anm. 399.

<sup>3)</sup> Ussermann Germ. S. Episc. Herbip. p. 144. Unser Bisthum hatte seine Liebe zu dieser Kirchenversammlung schon früher botumentirt. Während nämlich ftreng

andere Anstalten übergab der Oberhirt diesen Bätern, nämlich eine Erziehungsanstalt zur Ausbildung jungek Geistlichen im Seminar mit 40 Freipläßen und eine andere für die studierende Jugend überhaupt, also ein Knabenseminar, wozu der in der Nähe des Agnestloster geslegene "Hof zum Fresser" angewiesen wurde; erst mit 24, später mit 40 Freipläßen. Bielleicht war der gute Stand dieser Würzburger Jesuiten-Anstalten die Ursache, daß diese Ordensgenossen noch unter Friedrich nach Mainz, Trier und Fuld, unter seinem Nachfolger aber in die wichtigsten Städte von ganz Deutschland berusen wurden.

Bischof Julius vollendete bas Werk seines Borfahrers, indem er fogleich nach Uebernahme der Regierung beim Bapfte und Raifer bewirkte, bag in Burzburg bie in ben Rriegsunruhen eingegangene Sochichule wieder bergeftellt wurde. Er forgte zugleich für Beischaffung ber nothwendigen Geldmittel. Biezu bienten die Gefalle ber im Kriege veröbeten und verlaffenen Klöfter Mariaburghaufen bei Sagfurt, Rlofterhausen bei Kiffingen und bas St. Ulrichstlofter in Burzburg; ferner Sammlungen bei ben Bralaten bes Hochstiftes; einmalige ober ftänbige Beiträge aller Klöster und Stifte; enblich Ueberlaffung von Brabenden an ausgediente Universitätsprofessoren im Ritterstift St. Burfard und im Stift Haug. Das Juliusspital leiftete einen Beitrag von 2300 fl.; bas Rlofter Bechterswinkel schenkte 6000 fl., Bilb: hausen 3000 fl., Schwarzach 3000 fl., Himmelspforten 1200 fl., Karthause Engelgarten und bie übrigen Karthaufen 4000 fl., Reumunfter 1600 fl.; bas Stift Haug ftiftete eine Professur vorbehaltlich bes Besehungs= rechtes mit jährlich 100 fl. Am 2. Januar 1582 wurde die Hochschule feierlich eröffnet. Nach einem in ber Franziskanerfirche gehaltenen Sochamte, welchem ber Fürstbifchof mit feinem ganzen Domtapitel, bie Bralaten, ber frantische Abel, bie fürstlichen Rathe, bie Stabtvorstände und viele Doktoren beiwohnten, hielt in ber bisherigen Aula im Saale oberhalb ber Balentinustapelle bes Franzistanerflofters

genommen erft i. 3. 1564 bie gegebenen Anordnungen Rechtstraft erhielten, so sehen wir die geistliche Regierung in ihrem Borgehen gegen den Abt Johann Fries von Neuftabt, über den das Alosterbuch B. 1. S. 172 u. ff. das Rähere berichtet hat, sich öfters auf diese neuesten Berfügungen der allgemeinen Kirche sowie auf frühere sich stützen und zwar im Sommer 1554, also ganze zehn Jahre vor dem bestimmten Termine; gewiß ein Blatt der Ehrsurcht unserer Diöcese gegen die heilige Kirche.

P. Halenius, Professor ber Theologie, eine lateinische Rede über bie Bortheile der Afademieen; nach ihm verlas der Rektor der Jesuiten. P. Rapedius, die papstlichen und faiferlichen Brivilegien; ein Te Deum machte ben Schluß ber firchlichen Feierlichkeiten. Mittags war große Tafel im Rathhaussaale. Rach berselben ermahnte Julius die anwesenden Bralaten in einer eindringlichen Rede, bei den betrübten Reiten bie Liebe gu ben Wiffenschaften unter ihren Untergebenen zu weden und zu förbern; bie anwesenden Stadtvorftanbe forberte er auf, bas Befte ber Universität, als einer Rierbe ber Stadt und reichen Quelle bes Gintommens für bie Burgerschaft nach Rräften zu unterftüten. Um 8. Juli bes nämlichen Jahres legte er ben Grundstein zu unserem Universitätsgebäude. Seine Hauptsorge aber war barauf gerichtet, ben Unterricht an ber Hochschule tüchtigen Männern anzuvertrauen. Er fand bieselben in den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu, welchen er ben Unterricht in ber theologischen und philosophischen Fatultät übergab. Er vermehrte beghalb ihre Ginkunfte um jährliche 1500 fl. aus bem Universitätsfonde. Auch ein abeliges Collegium, 1607 zur Erziehung fatholischer Jünglinge bes abeligen Stanbes beftimmt und 1803 aufgehoben, murbe von ihm in's Leben gerufen und gleichfalls ber Leitung biefer Orbensmänner unterftellt. 1) Schon 1606 wurde wan ber Stelle ber alten Agnetentirche eine neue für die Jefuiten und 1715 ein neues Jesuitencolleg aufgerichtet, bas Gebäube bes jetigen geiftlichen Seminars.

Unter vielen Anderen wirkten hier: P. Canisius predigte mit apostolischer Kraft und wunderbarem Erfolge in Würzburg; widerlegte die Irrlehrer, gegen die er mehrere siegreiche Disputationen bestand, befestigte die Schwankenden, unterwies die zarte Jugend, für welche er seinen nütlichen, jest wieder neu eingeführten Katechismus ansertigte, und ermunterte die Priester zu treuer Pflichtersüllung. Er wurde jüngst selig gesprochen. Das Brevier neunt ihn den Hammer der Häretier und Apostel Deutschlands. P. Gebhard, ein eifriger

<sup>&#</sup>x27;) Nach Kreisamtsblatt 1858 S. 1282 foll bies abelige Seminar wieder hergestellt werden. Darum wurden die 14 Freistellen in den Erzichungsinstituten zu München und Neuburg a. D. einstweisen bis auf 4 Freiplätze für besonders bedürftige stiftsmäßige adelige Familien eingezogen, "da Seine Majestät es als eine heitige Gewissenspsiicht erachten, alle Stiftungen soviel als nur immer möglich in Uebereinstimmung mit dem Willen des Stifters zu erhalten."

Miffionar, welchen Julius zur Wiedergewinnung ber vom Glauben Abgefallenen in die Diogefe fandte. P. Friedrich von Spee, geb. 1591 gu Raiferswerth bei Duffelborf, ber flegreiche Befampfer ber Berenbrennerei, mar langere Beit in Burgburg. P. Athanas Rircher, ein berühmter Phpfifer 1630. P. Kafpar Schott, ein ausgezeichneter Naturforscher 1657. P. Jatob Baper, ber bekannte Berfaffer des lateinischen Borterbuches 1750. P. Edmund Boit, berühmt burch feine weltverbreitete Moraltheologie, unfer Landsmann, geb. ju Reuftabt a. S. am 27. Sept. 1707, langere Zeit Rettor bes Collegs und letter Brobingial. P. Anton Philipp Rerins Winter, ber berühmte eisgraue Domprediger, früher Domprediger in Maing, Erjefuit. P. Suberti, ein vorzüglicher Mathematiker, welcher 1775 die Sternwarte auf dem Reubau in trefflichfter Weise einrichtete. Nach ber Berficherung feines Beitgenoffen Dechant Rraus fällten protestantische Gelehrte ans England, die oft fein Colleg befuchten, über ihn folgendes Urtheil: " Suberti ift eminent in feinem Wiffen, findlich in feinem Umgange, aber impertinent (nach ihrer Meinung nämlich), wenn die Rede auf die Religion fommt."

Die Bieberlebung des katholischen Glaubens und den Rücktritt vieler abgefallenen Gemeinden verdankt Franken dem Bischof Julius und diesen Bätern. Es war ein schwieriges Stück Arbeit. Nach den Berechnungen eines Kundigen') waren in Deutschland bereits nenn Zehntheile der Bevölkerung dem Protestantissmus zugefallen; die Jesuiten aber haben ihn aus dem schon eroberten und seit vielen Jahren behaupteten Terrain wieder herausgeworsen und mehr und mehr in den Norden hinausgebrängt. "Im Bürzsburgischen, wird weiter behauptet,") führte Bischof Julius in dem einen Jahre 1586 mit Hülse der Jesuiten bei 60,000 seiner Untersthanen in den Schooß der römischen Kirche zurück und noch in weniger als in einem Lustrum fanden sich im ganzen Hochstift nur mehr sehr schwache Ueberreste des Protestantismus. Ein großer Antheil an diesen Bekehrungen gebührt der geistlichen Wirtsamkeit der Gesellschaft

<sup>1)</sup> Der Jesuiten-Orden nach seiner Berfassung und Dottrin, Birksamkeit und Geschichte charakterisit von Dr. Johannes huber Berlin 1873 S. 123. Diese Schrift ist Ignaz von Döllinger zu seinem fünfzigjährigen Lehramtsjubiläum gewidmet. — Die Schilberung der jesuitschen Birksamkeit in Deutschland ist größtentheils von diesem Berfasser dem "auf Quellenstudinm gegründeten Berk von Sugenheim: Geschichte der Jesuiten in Deutschland 1847 in zwei Bänden" entnommen. Huber ift Altkatholik, Sugenheim Jude.

2) Derselbe S. 138.

Jefu, welche mit allen Rraften, womit Geifter zu überzeugen und Bergen ju gewinnen find, mit theologischer Bolemit, mit einbringlicher Beredtsamteit, burch frommes Beisviel, aufopfernde Menschenfreundlichfeit, religiofes Schaugepränge u. f. w. unermübet thatig mar." Aus 120 einzelnen Ortschaften wurden die widerrechtlich eingenisteten evangelischen Wortdiener entfernt und wieder katholische Seelsorger eingesett. Der Prediger Alexander Uninger von Schmalkalben verfaßte zwei bittere Schmähichriften "Chriftlicher Sendbrieff" und "Gine nothwendige Erinnerung von dem frantischen großen Abfall." nennt barin unfern Fürstbifchof "einen gottlofen, frechen, trupigen und muthwilligen Tyrannen, henter und Mörber; einen großen Bütherich wie Pharao, Achab und Andere; einen Türken, Löwen ober Baren"; er broht ihm bas balbige Ende seines bekanntlich erichoffenen Borfahrers Melchior. Das altgläubige Chriftenthum betitelt er als "leidiges, läfterliches und verdammtes Papftthum; als Stuhl ber Beftileng und Antichrifts Reich; ichredlichen Sollenschlund, Diebsund Räuberhöhle, Grundsuppe aller Hurerei und Greul auf Erden; ein blind, verstockt, elend, muthwillig, verlogen, bofes Bolk, Teufels Lügenrott und Synagoge u. f. w." Die tatholischen Briefter schilt er "große Göbenpfaffen und Maulaffen, abgöttische, verzweifelte Lafterbuben, verbammte lofe Delgöten." Er fchreibt fogar: "Niemand verweise mir's und mehre mir nur nicht, den verftocten und blut= gierigen Bapiften Beibes, zeitlichen und emigen Untergang gu wünschen, und bas auf bas allerschiereft, auch von Gott ohne Unterlaß zu bitten, zu gewerten, zu hoffen, und Beibes, mich felbst und andere fromme Chriften barauf zu tröften. Ich mag es boch nicht laffen; es gehe mir barüber, wie Gott will, und bekenne hiemit frei öffentlich, daß es mein täglich Wesen sei, damit ich neben meinem Bredigtamt umgebe." Der schlagfertige Jesuit Georg Scherer gab fogleich i. 3. 1589 seine "Antwort auf die zwei unverschämte und ehrenschmähende Schand= und Läftercharten M. Aleganders Ugingers." In vierundbreißig turgen Kapiteln wird auf fleinen 168 Quartseiten bie Berantwortung ber chriftlichen Reformation in Franken gegeben; bas Berfahren bes Fürstbischofs Julius wird als ein gesetliches erwiesen: bunbig und frisch von ber Leber gebend werden bie angefochtenen Glaubensfähe neu begrundet und flug hiebei des Gegners

eigene Baffen benütt. Rur Schabe, bag biefe beiben Schriftsteller keine Rotizen mittheilen, welche auf besondere Ortschaften, Bersonen und Auftande bamaliger Reit ein Licht werfen. Siegesfeste ber Religion maren bann von den bankbaren Gemeinden noch alljährlich an ienen Tagen zu feiern, an welchen unser Frankenapostel Julius die Berführten beimsuchte und ihrer 100,000 Erwachsene aus dem lutheri= ichen Grrthum zur verlaffenen tatholischen Bahrheit zurückführte. 3m Jahre 1585 bereifte ber Oberhirt Gemunden, Somburg, Rarlftadt, Arnstein, Werned und haßfurt; nach forgfältigem Unterrichte im Glauben und väterlichen Ermahnungen nahm er ba zwei, bort vier und fünf hunbert Erwachsene wieder in die fatholische Rirchengemeinschaft auf; Bibersetlichen gab er unter Umftanben Bebentzeit; Unverbesserliche entließ er aus seinem Dienste. Das schwerfte Stud Arbeit war in ber Hauptftabt seines Landes von ihm und seinen Miffionsprieftern zu verrichten. Die Salfte ber Stadt Burgburg mar lutherisch, wie uns Gropp verfichert. In ber öfterlichen Reit bes Jahres 1587 beschieb er beghalb ben Magistrat zu fich und ermahnte ihn zur Rudfehr; vier unverbefferliche Magiftratsberrn mußten bas fürstbischöfliche Land verlaffen; ein fünfter tam bem guvor, inbem er fich um's Leben brachte. Die neuerungsfüchtigen beutschen Fürften machten basselbe Recht ber Ausweisung gegen biejenigen geltend, bie ihrem alten tatholischen Glauben treu bleiben wollten. Am bl. Ofter= feste wurde in ben Hauptfirchen die hl. Kommunion ausgetheilt und zwar in ber Pleichacherfirche vom Beibbischof, in ber Beterfirche vom Abt ju St. Stephan, bei St. Burfarb vom Abt ju Bell, im hang vom bortigen Dechant bes Stiftes und im Dom von Julius. Die genaue Rahlung ber Gläubigen ergab, bag noch Biele fehlten, die erft nach und nach beigiengen ober lieber auswanderten. Ebenso schwer war bie fernere Erhaltung ber Gemeinden im rechten wieder angenommenen Glauben, weil viele von Julius eingesette Pfarrer lutherisch wurden.

Die 1773 aufgelösten Mitglieder traten in die Reihe der Weltspriester ein und zeigten sich jest ebenso tüchtig als Pfarrer bei ihren neuen Gemeinden wie früher in den Ordenshäusern. Es bestättigte sich die Bemerkung eines erfahrenen Mannes, als er wahrnahm, daß die Statue des hl. Ordensstifters Ignaz in die des guten Hirten mit

bem Lamme auf ber Schulter vor ber Pforte bes jegigen geiftlichen Seminars recht gut umgewandelt worden war: "Wie man boch aus einem Jesuiten Alles machen tann." Einige Mitglieber behielten ihre Lehrstühle an ber Universität, weil fie nicht burch andere Manner gu ersehen waren. 3. 3. 1814 wurde ber aufgehobene Orden wieber förmlich hergestellt. Nachbem die Jesuiten aus ber Schweiz 1847 vertrieben und ihnen im Jahre ber Freiheit 1848 jeder Aufenthalt in Deutschland unter Strafe verboten war: rachten fie fich balb auf's Glanzenbste burch Liebe und Selbstaufopferung bei ben von ihnen gehaltenen Diffionen und Exercitien. Bis jum Jahre 1866 haben sie in Deutschland icon 1000 Missionen gegeben. Unvergänglichen Ruten, ben Gott am Beften fennt und ber am Gerichtstage erst volltommen offenbar wirb, haben sie hiedurch für die gute Ordnung und ben geloderten Glauben gebracht. Sie wollten bewirten, was die vielen aufgerichteten Diffionstreuze verfünden: "Rette beine Seele"; baber ber Rubrang ju ihren Diffionspredigten. In ber Regel dauerte die hl. Gnadenzeit neun bis vierzehn Tage, täglich waren brei Brebigten. Oft waren mehr als 15,000 Menschen aus allen Ständen, Broteftanten und Juden nicht ausgeschloffen, um biese Männer versammelt; mit apostolischer Kraft und Barme, ohne Berletung eines Anbersgläubigen, von ber göttlichen Gnabe fichtbar unterftütt, trugen fie bie wichtigften Wahrheiten unserer Religion vor. Gine ihrer glanzenbften Diffionen mar die zu Munchen, welche von je brei Batern in brei verschiedenen Rirchen gehalten und Balmsonntag 1866 geschlossen wurde. Das bamals vielgelesene und muthige Blatt "ber Bolfsbote" äußert fich über ben Schluß also:

"Die Tage der Mission sind geendet und der seierliche Schluß in allen drei Kirchen erfolgt. In der Liebfrauenkirche hielt der hochwürdige Herr Erzbischof nach Beendigung der Schlußpredigt eine herzliche Ansprache, in welcher er den hochw. PP. Missionären, dann der Münchener Geistlichkeit und dem gesammten Bolke seinen Dank und seine vollberechtigte hohe obershirtliche Freude über diese Mission aussprach und schließlich aus Bollmacht und Auftrag des hl. Baters den papstlichen Segen ertheilte. Die beabsichtigte Prozession konnte wegen der ungeheueren Ueberfüllung des Gotteshauses nicht stattsinden. Der Zudrang war ein ungeheuerer. Um 2 Uhr Rachmittag sollte die Schlußpredigt in der Liebfrauenkirche von P. Roh gehalten werden; aber schon um 12 Uhr war das Gotteshaus weit voller, als sonst selbst an

den höchsten Feiertagen, und von Biertelstunde zu Biertelstunde mehrten sich die Massen so, daß schon lange vor dem Beginn der Predigt kein Raum mehr zu gewinnen war. Personen der höchsten Stände, Damen wie Herren, sah man im dichtesten Gedränge, Prinzessinen eng eingekeilt unter den schlichtesten Leuten stehen. Trot all des fast erdrückenden Gedränges herrschte überall die musterhafteste Ordnung; Jeder suchte dem Nachbarn nach Möglichkeit die schwierige Stellung zu erleichtern. Als nach stundenlangem unverdrossenm Ausharren der ehrwürdige Missionspriester die Kanzel betrat, wurde kein Blick mehr von ihm verwendet. Zahlreiche Protestanten, manche sast regelmäßig und auch Inden haben den Predigten beigewohnt, aber so vielen Personen der Bollsbote in diesen 14 Tagen begegnet ist, keine einzige hat ihm sagen können, daß ihr irgendwelche ungünstige oder gar spöttische Aeußerungen zu Ohren gekommen seien.

Seit Jahren hat der Liberalismus baran gearbeitet, die driftliche Befinnung abzustumpfen : wie die Rirchenfeindlichkeit und offene Gottesleugnung fich felbst auf den Lehrtangeln der Univerfitat hat breit machen durfen -. mit welchem Spott und Sohn bie Anhänglichkeit an ben tatholischen Glauben unter bem Stichwort Ultramontanismus fort und fort überschüttet worden ift -, wic die fortschrittliche Preffe mit allen Mitteln getrachtet hat, den Sinn für Religion und Rirche aus ber Bevollerung megzumublen -, wie man insbesondere auch die Arbeitsklaffen abspenftig zu machen und zu verbeten geftrebt bat, um ihnen ben Glauben an ihre bobere ewige Bestimmung ju rauben -, wie man vorzugsweise feit den letten Monaten die frechsten und boshaftesten Lugen gegen die Jesuiten bald ba bald bort auf bas Drudpapier gebracht hat, sie zu Giftmischern und Königsmördern zu stempeln befliffen gemefen -, wie man dann endlich gerade bor bem Beginne der Miffion hier noch ein paar nichtswürdige Schandpampflete gegen den Clerus losgelaffen hat, um die Birtung der Diffion zu vereiteln -; das Alles braucht ber Bollsbot' nicht weiter zu erörtern, es ift ohnehin bekannt genug; aber was nun? Bas ift der Erfolg von diefem gangen fchmablichen Getriebe gewesen? Rein anderer, als daß mindeftens feit einem Jahrhundert feine Miffion irgendwo einen fo grofartigen Erfolg gehabt bat, als die in München. Der Boltsbote hofft, daß auch unfere Regierenden davon "Cognition" machen werden; in der That werden fie gar nicht umbin tonnen, dief zu thun, wenn fie anders fich nicht in ben greuften Widerfpruch mit ben in fo ichlagender Beife tundgegebenen Gefinnungen ber Bevolterung feten wollen. Bon ben weiteren, der außerlichen Bahrnehmung fich entziehenden Birtungen ber Diffion will der Bolfebot bier gar nicht reden, doch darf er beiläufig bemerten, bag 3. B. ein einziger Miffionspriefter bei 300 Generalbeichten gehort hat, woraus man einige Schluffe ziehen tann, und bereits zahlreiche Restitutionen ungerechten Butes, barunter auch eine Summe Belbes an einen hohen herrn erfolgt find. Es hat die Bevölterung Münchens bem fogenannten Auftlaricht, bem Fortschritt und ber naferumpfenden Staatspolizeiglaubigfeit gegenüber ein offenes Reugnif für fich felber abgegeben, welches man an allen grunen Tischen und in ben Aften einsehen mag, damit man sich nicht von wegen furgen Gedachtniffes gelegentlich felber einbilbe, was nicht in den Aften fei, das fei auch nicht in den Thatsachen, und damit man in Folge folcher Gelbsteinbildung in Zukunft nicht fo vorgehe, als ob das Bolt an Religion und Rirche nicht mehr halte, weil biefer ober jener Grüntischler etwa noch zu Schurz und Relle halt. Die Rönigin Mutter hat nur von einer Sofbame begleitet am Samstag Nachmittag in der Liebfrauenkirche der Missionspredigt bes P. Riffwed beigewohnt und zwar nicht auf einem refervirten Sig, sondern nicht achtend des Gedranges mitten unter deu übrigen Andachtigen; ebenso wie schon an den vorhergebenden Abenden auch mit dem Prinzen Otto in der Bonifaziustirche. Die königlichen Bringen Luitpold und Abelbert waren mehrere male in der Liebfrauenkirche. Prinz Abelbert vermochte einmal nach bem Schluß ber Bredigt durch bas bichte Gebrange hindurch taum ben Ausgang ber Kirche zu gewinnen, ba er nicht erkannt wurde, weil er als einfacher Christ und nicht ale Bring ber Andacht beigewohnt hatte."

Lange bankbar wird die Einwohnerschaft von Würzbueg dem P. Roh für die Bortrage sein, welche er von Weihnachten bis Dreikonig 1866 bloß für die Manner abgehalten hat. Ein rothes Blatt 1) äußert sich darüber also: "Was räumt sich auf P. Roh? Antwort: Am besten faules Stroh. Wie kann doch ein solcher Jesuitenpater sich erkühnen, die größten Männer der Wissenschaft, wie Humboldt, Moleschott, Büchner zu verdächtigen, benen doch die Welt zu ewigem Danke verpstichtet sein muß! — Doch es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen."

Wie wenig aber berlei Stoffmenschen, mag ihnen auch Talent, Bilbung und Glück im höchsten Grade zu Gebote stehen, auf Anerkennung Anspruch haben, ergiebt sich aus ihrer Lehre, welche die ganze Grundlage der menschelichen Gesellschaft zerstört! Dieser genannte Woleschott lehrt Folgendes: 2)

"Derselbe Kohlenstoff und Sticktoff, welchen die Pflanzen der Kohlenssäure, der Dammsäure und dem Ammonial entnehmen, sind nach einander Gras, Klee und Weizen, Thier und Mensch, um zulest wieder zu zerfallen in Dammsäure und Ammonial; hier liegt das Wunder des Kreislaufs des

<sup>1)</sup> Rürnberger Anzeiger 1866 Rr. 14.

<sup>2)</sup> Bergl. Apologie bes Chriftenthums von Bettinger I. 164.

Lebens.... benn das ift die erhabene Schöpfung, von der wir täglich Zeugen find, die nichts veralten und nichts vermodern läßt, daß Luft und Pflanzen, Thiere und Menschen sich überall die Hände reichen, sich fortwährend reinigen, entwickeln, verjüngen, veredeln, daß jedes Einzelwesen nur der Gattung zum Opfer fällt, daß der Tod nichts ist, als die Unsterblichkeit des Kreislauses."

Unfere Naturalisten — Bor= und Nachbeter — könnten sich gegen diese ungerechte Behaublung der Jesuiten ein Muster von dem Gottesläugner Boltaire nehmen. Derselbe schreibt am 17. Februar 1746 also: "Während der sieben Jahre, die ich im Hause der Jesuiten verlebte, was habe ich da gesehen? Das arbeitsamste, mäßigste und geordnetste Leben. Alle ihre Stunden waren getheilt zwischen der Sorge für uns und den Uebungen ihres strengen Beruses. Dafür habe ich tausend von Männern zu Zeugen, die dort erzogen wurden wie ich. Aus den Briefen der Jesuitenseinde lernte man die Kunst zu spotten, ganz unschuldige Dinge in ein gehässiges Licht zu stellen, und mit Bohlredens heit (oder jetzt in gemeiner Weise) zu schmähen. Ich nehme keinen Anstand zu behaupten, und es giebt nichts Widerssinnigeres, nichts Ungerechteres, nichts Schmachvolleres für die Menschheit, als diesenigen Männer einer lockeren Moral zu beschuldigen, welche in Europa ein Leben größter Entsagung sühren und die bis an die äußersten Grenzen Asiens und Amerikas wandern, um es dort dem Tode zu opfern."

Dit einem verhältnigmäßig febr geringen Berfonal erreicht ber Orben großartige Resultate, obgleich nach allen Welttheilen die Mitglieder verbreitet sind. 3. 3. 1862 wirkten in Frankreich 2203, Italien 1438, Nieberlanden 743, Spanien 742, Amerika 668, Deutschland 561, Defterreich 485, zusammen 6840. 3m Anfang bes Jahres 1873 gahlte bie Gefellschaft 8962 Mitglieber, wovon 4050 Briefter, 2325 Scholaftiker und 2537 Brüder. J. J. 1762 hatte die Genoffenichaft fast 23,000 Mitglieber, und zwar in Italien 3622, Frankreich 3548, Portugal 1854, Spanien 5014, die meisten in Deutschland nämlich 8749 Mitglieder, worunter 4111 Briefter. Burgburg gehörte jur Oberrheinproving, die in 23 Saufern 497 Genoffen, worunter 240 Briefter, gahlte. 3m gangen Orben waren bamals 11,010 Briefter. Seit 30 Jahren hat sich biese Gesellschaft Jesu um die Sälfte ihrer Mitglieber gemehrt, gewiß ein Reichen ber innewohnenben Rraft und bes öffentlichen Zutrauens. Auch von unserer Diocese sind einige junge Mänuer eingetreten, leider aber hat ber Tob in ber jungften Reit zwei bavon abgerufen. Einer aus Burgburg abstammend hat

im französisch-beutschen Kriege ein Krankenspital zu Coblenz für verwundete Krieger besorgt und sich selbst eine mehrjährige Krankheit geholt; fast alle Scholaftiker der beutschen Jesuitenklöster haben damals in den verschiedenen Lazarethen an diesem Werke der christlichen Charitas sich betheiligt. Gewiß für diese jungen Wänner eine ebenso ehrenvolle als nüpliche Vorschule; für unsere Gemeinden aber, die mit den armen Kriegern überbürdet wurden, eine ganz bewährte und zuverlässige Unterstützung. Wir mußten verschiedene Klagen hören, welche die Heerführer und mitunter auch die Ortsobrigkeit gegen die sogenannten "Sanitäter" vorbrachten; ist auch je eine Beschwerde gegen diese jungen Jesuiten-Sanitäter verlautet? Im Bruderkriege sahen wir in Franken verschiedene Fesuitenpatres als Feldgeistliche wirken. Im französsische kriege waren 200 Witglieder der Gesellschaft für unsere Armee thätig, 159 davon in fünfzig Lazarethen, die andern zu sonstigen Diensten, sehr viele wurden mit Orden ausgezeichnet.

Rach fast hundertjähriger Unterbrechung wurde wieder eine Jesuitenmission in unserer Diocese abgehalten und zwar die erfte i. 3. 1852 zu Münnerftabt, (im Winter 1871 nochmals), barauf vom Sonntag 25. Juli bis 6. Auguft bes nämlichen Jahres zu Miltenberg burch P. Rober, Fürst P. Zeil und P. Mehlem; i. J. 1853 von Sonntag 13 .- 27. Februar zu Burzburg und in den beiden letten Bochen . vor Oftern zu Aichaffenburg. Im Dom zu Burzburg prebigten P. Rober, Pottgeiffer und Zeil, im Stiffang P. Haglacher, Anderledy und Fruggini, zu Aschaffenburg P. Haflacher, Pottgeisser und Beil. Die öffentlichen Blätter berichten über bie Burgburger Gnabenzeit unter Anderm: "Gleich in ben erften Tagen waren alle Predigten jo unglaublich fleißig besucht, bag es bie Bolizei für nothwendig hielt, ihre Soldaten an den Rirchthuren aufzustellen, um eine Ueberfüllung zu verhindern, und daß sich bas Domtapitel gezwungen sah, bie Gemeinden, welche zur Diffion in Procession zu ziehen beabsichtigten, hievon abzuhalten. An den Miffionspredigten betheiligten fich alle Stände: bie höchften Civil- und Militarperfonen, die Staatsbienstabspiranten, Studenten, Offiziere und Solbaten, ber Abel und bie Bürgerschaft, Ratholiken wie Anbersgläubige. Deffenungeachtet fand mahrend ber vierzehn Tage weber in ben beiben Rirchen, noch in ber Nabe eine Störung ftatt; auch verlautete Richts von Ungluden,

wie fie bei folden Menschenmassen nur felten ausbleiben; vielmehr versammelte und trennte sich bieselbe ftets mit der möglichsten Rube in aller Ordnung; mahrend ber Miffionsvortrage herrschte lautlofe Stille, benn jeder wollte jedes Bort horen, ba bie Bater ihren bereits an allen Orten ihrer Birffamkeit anerkannten Ruhm auch hier bemahrten, und bie Grundfate ber tatholischen Religion in ihrer Reinheit ohne irgend welchen Ausfall gegen Andersgläubige mit ebenso wiffenschaftlicher als ftreng bogmatisch grundlicher Meisterschaft und gewinnender Gemuthlichkeit vortrugen und bewiesen .... Borüber ift bie Gnabenzeit ber hl. Miffion in Burzburgs Mauern, aber nicht bie Erinnerung an biese schone Beit. Sie ift es für Biele aus allen Stänben im mahren Sinne bes Bortes gewesen. Wie ber foftliche Duft eines gepflückten Blumenftraußes noch lange Zeit an bie Schonheit bes durchwandelten Gartens erinnert, fo wird ber Blüthenftrauß aus bem Garten ber Miffion lange bas Anbenten bei Jenen bewahren, bie ibn pflückten."

Der alsbalb nach ber Mission entstandene Bincentius = und Elisabethenverein ju Burgburg ift eine ber vielen geiftigen Früchte, jo namentlich auch der Gefellenverein. Dag ber Orben fich alle Muhe giebt, bas junge Bint für bas Gute ju gewinnen, zeigt mir ein Bruberschaftszettel ber Marianischen Congregation zu Mannheim. Bare er mir nicht theuer, weil er ben Namen meines lieben Baters mit ber Jahrzahl ber Aufnahme am 17. März 1797 trägt: so mußte ich boch bankbar alle Bemühungen biefer Manner für unferen vierten Stand anertennen. Auf biesem großen fast zwei Schuh hohen Brubericaftsbilbe fteht bie Mutter Gottes fiegreich fiber ber Weltschlange, in beren aufgesperrten Rachen fie mit ihrem langen Speere fticht; unter ber Chriften-Helferin stehen als ihre Diener ber Stifter Janas und ber Stadt- und Rirchenpatron Sebaftian. "Rimm mich an ju beinem ewigen Diener", ruft ber knienbe junge Mann aus, beffen Tauf-, Familien- und Standesname über ber prachtvollen Jesuitenfirche eingetragen ift. Rechts und Links find bie Namen bes Präfetten und Sefretars gezeichnet. Gine werthvolle Goldmunge ift bem Arbeiter noch beigelegt, ein Band an die theuere Seimath und bas Aelternhers in bem Borte ber hl. Schrift: "Berlag nicht bas Gefet beiner Mutter." Auch in Burgburg waren biefe Manner fehr thatig für bas Bereinswesen. In ihrer Kirche bestanden vornehmlich brei Sodalitäten. Die marianische war für die Noblesse der Beamten, Officiere u. dgl.; jedes Mitglied erhielt auf Neujahr eine lateinische, von einem Jesuiten versaste Schrift.). Die Bürgersodalität war für die Gewerdsleute; sie besteht noch in der Marienkapelle. Die Gesellensodalität sorgte für die ledigen Leute; nach Eingang der Jesuitenkirche wurde dieselbe in das Bürgersspital verlegt. Die Studenten hatten ihre eigenen Akademieen.

In der Folgezeit wurden die meisten der bebeutenderen Orte unseres Kirchensprengels mit dem Segen der Mission beglückt. In Lohr war die Mission vom 8.—19. Juli 1854 durch P. Pottgeisser, Zeil und Smedding.

Durch Abhaltung von geistlichen Uebungen wurde auch ben Priestern Gelegenheit zur Sammlung und Geisteserneuerung gegeben. Oftmals waren über hundert Priester im geistlichen Seminar um den Jesuitenpater versammelt, welcher diese geistlichen Uebungen leitete. Die ersten Exercitien gab 1852 P. v. Lamezan, ihm folgten P. Werbensberger, P. Minoux, P. Burgstahler, P. Anna, P. Zeil, P. Haßelacher u. A.

### II. Anschuldigungen.

Und boch werben biese Orbensmitglieber für ben vielen Segen, ben sie mit geschickter Hand verbreiten, noch Tag für Tag nicht bloß gelästert, sonbern mit tödtlichem Hasse verfolgt. "Schlagt sie todt, die Hunde, die Jesuiten und ihre Affiliirten"; so schrieb die großherzogliche babische Landeszeitung i. J. unseres Heils 1863. In der guten Stadt Mainz wurden den Jesuiten bei St. Christoph um jene Zeit ziemlich alle Abend die Fenster eingeworfen und die Jesuiten-hetzerein so lange fortgesetzt, die endlich die paar Männer aus dem Lande zu gehen sich fast genöthigt sahen. Der nun in der Stadt Mainz eingestellte Jesuitenlärm hat sich aber in ganz weiten Kreisen

<sup>1)</sup> Für das Jahr 1738 murde das Buch vertheilt: De claritate et gloria Jesu Christi domini nostri, dum in terris versaretur. 3. 3. 1826 erschien zu Breslau von diesem ausgezeichneten, ansprechenden und das Leben unseres Erlösers trefflich darftellenden Buche eine Uebersetzung von L. Mayer, Kanonikus an dem aufgelösten Stift Haug zu Würzdurg unter dem Titel: "Bon dem glänzenden Ruhme Jesu Christi unseres Herrn während seiner irdischen Wanderzeit."

gegenwärtig verbreitet. Der Papst selbst, natürlich bas von ihm gehaltene Concil, muß sogar auch "jesuitisch" sein. Die Erziehung ber
jüngeren Geistlichen muß gleichfalls nur nach ihrem Sinne geschehen
und hiedurch recht verdorben werben, so daß die alten, ehrwürdigen
Geistlichen ihr rechtes Kreuz mit diesen jungen "Heißspornen" haben
und das Bolt durch sie verhetzt wird. Täglich kann man darüber
die schwersten Anklagen in den verschiedensten Tönen vernehmen theils
dei den Tagblättern, theils in sehr gelehrten Werken, natürlich auch
bei den sogenannten "Gebildeten."

Bur Rechtfertigung dieses Jesuitenhasses beruft man sich auf gewisse geheime Instruktionen, die so sehr verderblich gegen die menschliche Gesellschaft sein sollen. Allein diese Instruktionen sind schon i. J. 1612 von einem aus dem Orden ausgestoßenen polnischen Jesuiten versaßt worden; sie wurden sogleich nach ihrem ersten Drucke von dem Orden als eine schändliche Erdichtung erklärt. Wenigstens aber haben diese Instruktionen, mögen sie noch so verderblich sein, viel voraus vor jenen geheimen Instruktionen der Herrn Freimaurer und ihrer Affiliirten, welche dem gewöhnlichen Manne nie gedruckt vorgelegt werden, dagegen aber um so genauer durch viele Mittel von einer großen geheimen Gesellschaft blindlings vollzogen werden müssen. Ihr Maurer rümpst euch erst an der eigenen Nase!

Man sagt weiter zur Rechtsertigung dieses Jesuitenhasses: "Die Jesuiten haben eine sehr laze Moral." Wie oft ist schon gedruckt und mitunter durch dickleibige Bücher auch nachzuweisen versucht worden: "Alle Jesuiten lehren vom Anfange ihres Ordens an einsstimmig und in allen Ländern: Simonie, Gotteslästerung, Gottesraub, Zauberei, Sterndeuterei, Unglauben, Gößendienst, Weineid, Unzucht, Todtschlag, Diebstahl, Batermord; Selbstmord und Königsmord ist, wenn zweckeienlich, auch erlaubt." Zum Kuhme für die Vielgesschmähten sinden wir bei diesen Lastern aber doch nicht "Länderraub, Aussaugung des Volkes durch allgemeine Bewaffnung und Absührung von der katholischen Keligion", weil sich, wie es scheint, in diesen Feldern Andere ausschließlich exerciren und darauf exerciren lassen. — Wie leicht aber ist Jemand ein Vorwurf zu machen? Unser Volk hat seit Jahrzehnten die Jesuiten kennen gelernt, viele Priester sind persönlich mit einzelnen Vätern dieses Ordens bekannt. Wer von uns hat je eine

solche Lehre aus einem Buche ber Jesuiten ober vom Munde derselben vernommen? Würden diese Männer solche Laster für erlaubt halten, dann würden sie auch im Leben darnach handeln und unsere Gefängsnisse würden mehr als einen Schuldigen vorzeigen. In welchem Gestängnisse Deutschlands ist denn nur ein einziges Witglied wegen der genannten Laster eingesetzt worden?

Das kann der Orden nicht von sich weisen, heißt es ferner, daß er die abscheuliche Lehre geltend macht: "Der Zweck heiligt die Mittel." Allerdings sinden wir allwärts diese Nachrede in den versschiedensten Tonarten, allein daraus folgt noch keineswegs, daß dieselbe gegründet ist. Die Wichtigkeit der Sache verlangt eine nähere Würdigung.

Als im herbste 1852 die Jesuiten zu Frankfurt am Main eine Mission hielten, so wurde ihnen in verschiedenen Pasquillen der Borwurf gemacht, daß der oberste Grundsatz der Jesuitenmoral doch darin bestünde, "der Zweck heiligt die Mittel". Dies veranlaßte den beherzten und klugen Jesuiten P. Roh, am Schlusse der Mission Folgendes auf der Kanzel zu verkündigen:

- 1. "Wenn Jemand der juridischen Fakultät von Heidelberg oder Bonn ein von einem Jesuiten versaßtes Buch vorweist, in welchem nach dem Urstheil der Fakultät der infame Grundsatz "der Zweck heiligt die Mittel" entweder in diesen oder in gleichbedeutenden Worten enthalten ist, so werde ich auf Weisung der Fakultät dem Borweiser jenes Buches 1000 fl. sogleich außebegahlen.
- 2. Wer aber, ohne biesen Erweis erbracht zu haben, mundlich ober schriftlich bem Jesuitenorden jene schändliche Lehre zuschreibt, ift ein ehrloser Berläumder." Die Anwesenden wurden um möglichste Berbreitung dieser Erstarung ersucht.

Das Salle'sche Volksblatt verlangte nach turzer Zeit diese ausgesetzen 1000 fl., weil ja dieser Grundsat im Institut des Ordens selbst 1) formlich ausgesprochen sei. Wie ein Rottenseuer durchlief dieses Artikelchen die ganze gesinnungstüchtige Presse. Es handelte sich ja nicht sowohl um diese für sich unbedeutende Gelbsumme, sondern vielmehr um den thatsächlichen ungeheueren Schlag gegen einen Orden oder vielmehr gegen das Christenthum. Da trat P. Roh in der Volkshalle auf und wies aus dem ganzen Zusammenhange die Unrichtigkeit der gemachten Auslegung nach. Das Bolksblatt hatte so viel Ehrgefühl, sogleich zu erklären, es sei irrgeführt worden. Aber kein

<sup>1)</sup> Constitutio pars 6, cap. 5.

anderes Blatt folgte feinem Beispiele bes Widerrufes. Die Ultramontanen find an berlei Rampfesweise gewöhnt, daher auch zur großen Borsicht verpflichtet, mit ihren Begnern oft fehr schonend umzugeben, weil dieselben gu haufig nur die Unklagen ber gefunden Lehre, aber nicht beren Widerlegung ju Geficht befommen. Als P. Rob um Weihnachten 1861 gu Salle Conferengen in der tatholifchen Rirche hielt, las er im Schulbictat bes Brofeffore Tholud unter der Aubrit "Jefuitenmoral" wieder die alte Anklage mit dem Bemerken: "ber Jefuit Rob hat zwar gegen die Unterftellung jenes Grundfates zu Frantfurt i. 3. 1852 protestirt, aber Ellendorf hat ibn fiegreich widerlegt". Allein der ichon 1842 verftorbene Ellenborf hatte fein Wert "Moral und Bolitit ber Jefuiten" nur als eine einfache Ueberfetzung aus bem Frangofischen bruden lassen und dieses Machwert war in Folge einer vernichtenden Kritit des ehr= lichen Brotestanten Bengstenberg großentheils unverfauft als Maculatur liegen geblieben. Gerade auf dieses Buch batte P. Rob in Krantfurt schon Rudficht genommen, und ein Professor ber Gottesgelehrsamkeit konnte i. 3. 1861 feinen Schülern noch fo etwas dictiren!

"Um es herrn Tholud und anderen Theologen von Salle begnem zu machen, fagt unfer Gewährsmann 1), bezeichnete ich nun in Salle von ber Rangel herab in Anwefenheit vieler Studenten und mehrerer Professoren noch die juridifche Fakultat von Balle felbft, an die fie ihre Anklage anbringen tonnten. Go lange ich in Salle verweilte, blieb Alles mauschenftill. war ich abgereift, so hielt Jabobi, Professor ber Theologie baselbst, öffentliche Bortrage über "die Jesuiten", die er auch bruden ließ. Ihr Inhalt ift ber alte Rohl jum taufenoftenmale aufgewarmt. Die hartefte Rug, die ber Berr Brofessor aufzuknaden hatte, war meine Aufforderung; er konnte fie nicht mit Stillschweigen übergeben. Bie fieng er es benn an? Run! er wird feinen Collegen ber juribifchen Kakultat ben verlangten Beweis unterbreitet haben? -Nein! Warum nicht? — Go eine juridische Fakultät hat erstens ein Bewiffen und zweitens eine Ehre reinzuhalten. Ift ber Beweis nicht erbracht, fo erflart fie, bie Jefuiten find unschuldig, und ber Antlager fteht wenigstens als leichtfertiger Mensch ba. Beibes muß man vermeiben, wenn man seiner Sache nicht volltommen sicher ift. Wie zieht also Professor Jacobi feinen Ropf aus der Schlinge? Einfach fo. Er fagt, P. Rob hat wohl felbst nicht alle von Jefuiten geschriebene Bucher gelefen. Diefer Grundfat konnte also boch ihm unbewußt barin enthalten sein. Dann ift biefer Jesuit schon im

<sup>1)</sup> Das alte Lieb "ber Zwed heiligt die Mittel" im Text verbeffert und auf eine nene Melodie gesetzt von P. Roh S. J. Freiburg bei herber 1869. Diese kleine Broschüre hat 32 Seiten.

Stande, den Grundsat in Abrede zu stellen, wenn man ihn darin auch wirklich vorgesunden hat. Endlich hofft Professor Jacobi, daß kein Protestant, er sei Theolog oder nicht, auch nur den hundertsten Theil jener Bücher lesen werde, um einen nichtsnutzigen Satz aussindig zu machen. Er schließt dann mit den Krastworten: "Und darum bleibt es dabei, die Jesuiten früher wie jetzt bessolgen, wenn es ihnen paßt, den Grundsatz: "Der Zweck heiligt die Mittel und das Mittel heiligt den Zweck." Bei der Mission in Bremen i. I. 1863 wurde diese Lästerung wiederholt aufgetischt. Der katholische Pfarrer Fibelbey antwortete und verwies an eine der drei bezeichneten Fakultäten. Da trat unter dem Titel "Anti-Fibelbey" ein gewisser Hugo Meyer in die Schranken und appellirte ohne weiteres von diesen juridischen Lehrstühlen an das große deutsche Publikum, also an die Schustersbuben, Näherinen oder sonst Bielbeschäftigten, die weder Zeit noch Beruf und gar häusig auch nicht einmal einen guten Faden von gesundem Willen haben, über derlei Dinge ein Urtheil zu fällen.

Doch es fand sich der richtige Mann, der beherzt den Schritt vor die juridische Fakultät zu heidelberg that, um die tausend Gulden redlich zu verstenen. Allein er mußte wieder retour wie der hungrige Tantalus vor den prächtigen Aepfeln. Der protestantische Pfarrer Maurer von Bergzabern versaßte nämlich eine Schrift, worin er den mehrbezeichneten Beweis liefern wollte. Weil aber die Heidelberger Fakultät diesen Beweis nicht als erbracht annehmen konnte, so wurde das Machwerk dem Versasser wieder zurückgegeben, der es nun mit vielen Zuthaten versehen unter dem Titel "Neuer Isquitensspiegel" i. J. 1868 herausgeben ließ. 1) Der Isquit P. Roh hat in der bes merkten kleinen Schrift ihn widerlegt.

<sup>1)</sup> In der Moral des Jesuiten Busenbaum Lib. 4. c. 3. Dub. VII art, 2. Res. 3 kommt vor: Licet etlam, saltem in foro conscientiae (praecisa vi et injuria) decipere, tradendo v. g. cibum et potum, ut sopiantur, vel procurando, ut absint; tem vincula et carceres effringere, quia cum finis est licitus, etlam media sunt licita. Darans wollte die Lehre entnommen werden, daß auch das schlechteste Mittel überhaupt im Leben angewendet werden dürse, wenn irgend ein Zwed erlaubt sei. Allein nach dem ganzen Zusammenhange kann hievon keine Rede sein. Die Worte lauten: "Es ist auch ersaubt wenigstens vor dem Richterstuhl des Gewissens, die Wächter mit Ausschluß von Gewalt und Unrecht zu hintergehen, indem man ihnen Speise und Trank vorsetzt, damit sie einschlummern, oder indem man dasür sorgt, daß sie adwesend sind; edenso Bande und Kerker zu erbrechen, denn da der Zwed erlaubt ist, sind auch die Mittel ersaubt." Unter den Mitteln sind offenbar nicht alle Mittel der ganzen Welt, sondern nur die rechtmäßigen zu verstehen, namentlich sind geradezu die wirksamsten Mittel untersagt, nämlich alle jene, welche eine förmliche Gewaltthättigkeit oder irgend welches Unrecht in sich schließen. Wie kann auch ein öffentlicher Lehrer

Bielleicht fommen aber bie guten Bater mit ihren Biberlegungen immer zu fpat? Es ift gewiß zugeftanben, baß fie überhaupt tommen, und es versteht sich von selbst, daß sie nicht kommen können mit ihrer Bertheibigung vor bem wirklichen Angriffe ober gleichzeitig mit bem Angriffe felbst; daß sie sich übrigens auf kluge, beherzte und forgfältige Bertheibigung verfteben, haben fie in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts gezeigt. Es verfaßte nämlich der Franzose Bascal die Lettres provinciales unter falschem Ramen bes Druckers, Druckortes und bes Berfassers, welche sogar Boltaire selbst "bie unsterbliche Lügnerin" nannte. Das Barlament hat biefe Schanbichrift burch Bentershand öffentlich verbrennen lassen. Dies hinderte jedoch Sectirer und sonstige Uebelgefinnte nicht, biefe Briefe überallhin zu verbreiten; fie murben in alle europäischen Sprachen übersett und bilben jest noch bie reichhaltigste Fundgrube für alle Berläumder ber Jesuiten. Orben wurde auf biefes Machwert hin in Frankreich aufgehoben. Da erschienen in ben Jahren 1763-1765 brei bide Quartbanbe als Antwort auf biese Berläumdungen. Die Berfasser bieses ungeheuer mühiamen Werkes nahmen alle einzelne vorgehaltene Lehrfäte burch, indem fie ben Tert, wie ihn bie Feinde bes Orbens citiren und zugleich neben baran ben eigentlichen von ben Jesuiten gebrauchten Text feten und bann ben Biberfpruch nachweisen. Es ftellt fich nun Folgenbes heraus. In der Anführung des lateinischen Textes allein haben sich biefe Gegner 457 und in ber Uebersepung 401 formliche Stälschungen Hiezu kommen noch Auslassungen und verschiedene Berbrehungen mehr als 220 an ber Bahl; nimmt man noch kleinere

ber Sittenlehre bestehen und nur bei dem geringsten Menschen sich Zugang verschaffen wollen, wenn er behauptet, man darf überall über Did und Dunn gehen, jedes schlechteste Mittel gebrauchen, um nur irgend einen Zwed durchzuseten! Doch unsere neuesten Jesuitengegner bleiben bei ihrer Behauptung stehen. Mit absprechender, Ales entscheidender "Biffenschaftlichsteit" sagen sie (Huber S. 117): "Aber in dieser scheinbaren Rettung Busenbaums ist bei näherer Erwägung Alles hinfällig." Ich verschone den Leser mit der weitläusigen Darstellung des vorgeblichen Beweises und bemerke nur, daß auch diese infalliblen Biffenschaftler nicht gewagt haben, den ausgesetzten Tausend Gulden Preis zu erringen. Ia nur einmal hievon zu reden, scheuten sie sich. Sie suchten die ganze wichtige, ihrem infallibesen Forum entzogene Sache todt zu schweigen, indem sie bei der sehr weitläusigen Besprechung nicht ein Sterbenswörtlein hievon sagen; sie, die den Jesuiten so oftmals vorwerfen, daß sie nicht die ganze Wahrsheit mittheilten.

Kunstgriffe bazu, so steigt die Anzahl aller Unredlichkeiten auf 1200 Stücke in diesem einzigen Buche. Wer mit einer solchen Legion von Bickelhauben auf den litterarischen Kampsplatz aufmarschiren barf, während dem Gegner auch nicht eine einzige dieser Miserabilitäten erlaubt sein kann, der weiß vor dem gemeinen Hausen, der nur Scandal will, um damit seine Wunden zu decken, Sieger zu bleiben! Sagt doch der Franzose Fouche mit Recht: "Mit drei aus einem Briefe herausgerissenen Zeilen will ich den ehrlichsten Mann an den Galgen bringen."

Natürlich soll hiemit keineswegs gleichsam die Infallibilität der Jesuiten behauptet werden. Jeder Geistliche und Rechtsgesehrte begreift, daß es etwas Anderes ist, Grundsätze ausstellen, die jede Moral und jedes Recht in der Burzel vernichten, und wieder etwas Anderes, in Tausenden und Tausenden von einzelnen Fällen sie immer richtig anwenden. Zu den von den Päpsten censurirten Propositionen und dem Index haben die Jesuiten wie andere Katholiken auch ihr Contingent geliesert, was P. Roh ganz richtig eingesteht. Fehlen ist ja menschlich, und die Jesuiten sind auch Menschen.

Der Nürnberger Anzeiger und bas Augsburger Anzeigeblatt haben i. 3. 1865 mehrere Artitel über "Jesuitenpulverlein" geliefert, mit welchen König Max I. und Max II. vergiftet worben sein und von welchen auch das damalige Unwohlsein Königs Ludwig II. berrühren sollte. Früher hatte man solche hirnverbrannte Ropfe, bie bergleichen behaupten, in's Narrenhaus gesperrt und die bazu, die bergleichen lefen und bezahlen. Heutigen Tages nimmt man folchen Unfinn für Auftlärung und Fortschritt bin, ober fagt wenigstens in vermeintlicher Ueberklugheit: "etwas muß boch baran fein." immer ber Wahrheit eine Gasse! König Mar I. war ein ftarker forpulenter Mann, ein angehender Siebenziger. An seinem Ramenstag ben 12. Oftober 1825 Abends mar er beim ruffischen Gesandten eingeladen, wo ihm zu Ehren Festball mar. Der Blumenduft, bie riechenben Waffer und bie Bige, fo fagte man allenthalben, haben ben Rönig fehr aufgeregt und ben Schlaganfall in ber Racht herbeigeführt. König Mag II. war vor bem Jahre 1835 ein bilbschöner, blühender und gesunder junger Mann; nach ein Baar Jahren fam er aber gang verändert von den Universitäten ju Wien und Berlin jurud und gieng mit bem Gebanten um, Protestant ju werben. -

Daß die Gottlosen ober die in ihrem Christenthum nicht vollständig Unterrichteten jeden glaubenstreuen Katholiken gegenwärtig so gern nur als einen "Jesuiten" verschreien und verarbeiten wollen, ist allbekannt; weniger, daß sogar gegen die verdienstvollsten Regenten Angriffe gemacht werden, welche in früherer Zeit durch die dittere Roth gedrängt diese Bäter in ihre Länder berusen haben. So wird es auch von den Gelehrten Bayerns jeht unserem berühmten Fürstbischof Julius verargt, weil "das den Emanationen eines ächt deutschen Geistes in Wissenschaft, Litteratur und Kunst widerstrebende Jesuitensthum noch seinen besonderen Schutz fand"). Die in vieler Hinsicht recht bitteren und giftigen Ergüsse des deutschen Geistes haben gerade den Nachweis geliefert, daß ein Gegengewicht gegen diese verderbliche Geistesrichtung durch die Berusung und Beschützung gläubiger Männer, die dadurch nimmermehr aushörten, ächte Deutsche zu sein, nothwendig war. Was wäre aus Franken geworden ohne die Jesuiten des Julius?!

Bei manchen Menschen hängen jeboch biese Faben bes Jesuiten= haffes in einer gang anberen Welt, nämlich in ber höheren göttlichen Snabengabe. Gin Beispiel hievon ift ber berühmte Professor Sfrorer. Wir freuen uns feines prophetischen Geiftes, in welchem er vor Jahrzehnten spricht: "Das Reich beutscher Nation wird wieber aufersteben." Er will mit seinen leiblichen Augen bas Biel "beißer politischer Bunfche noch verwirklicht sehen"; und hat auch in ber That ben Borabend bes neuen einigen Deutschlands noch geschaut. "Die Wiederberftellung bes Reichs wird noch eine zweite große Folge haben, fagt er voraus, nämlich bie glorreiche Wieberaufbauung ber alten beutschen Rirche." Richt genug aber tonnen wir ftaunen über bie Bebingniffe, welche biefer bamals lutherische Geschichtsforscher an "Seine Beiligteit ben jest regierenden Bapft Bius IX." ftellt, um in gang Deutsch= land biefe fegensreiche Gine Rirche wieberberzustellen. Außer ber Bewährung bes Abendmahls unter beiben Geftalten, bes Gebrauches ber beutschen Bibel u. bgl. verlangt er: "Bunbige Busicherung, baß nie Jesuiten, Ligorianer, Rebemptoriften3) fich auf beutschem Boben niebertaffen werben." Gin Mann, ber fein Leben ber

<sup>1)</sup> Bavaria, Unterfranten und Afchaffenburg S. 834.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Carolinger v. Gfrorer 2. Bb. V.

Erforschung ber Bahrheit und bem Wirken für öffentliches Bohl geweiht, ausgerüftet mit Scharffinn und mit eisernem Rleife begabt. hatte auf feinem eigenen fogenannten Fachgebiete fo verkehrte Anfichten! Seinesgleichen finden fich Biele; nicht Biele aber, bie wie er noch por bem Lebensschluß zur Ertenntniß ber Wahrheit burch ben Gintritt in bie Rirche gelangen. Wir muffen in Behmuth ausrufen: "Bater. verzeihe ihnen, fie wissen nicht, was fie thun." Ja, "ihr wißt nicht, weffen Beiftes Rinber ihr feib"; ihr Jesuitenfeinbe! Bang gewiß hatten febr viele von unseren getrennten Brübern gang andere Unsichten von den Jesuiten, wenn sie sie kannten. Bon Jugend auf wird ihnen das Borurtheil gegen diefe Chriften-Menschen ober vielmehr gegen biefe Tieger in Menschengestalt, bie an allem Uebel Schulb find, eingeimpft; ein forgfältiger, beftändig mit allen möglichen Daichinen arbeitender Apparat muß diese Borurtheile erhalten und erweitern: nur ein Gludstind tommt bie und ba gur Ginficht, bag biefe Jesuiten boch auch Menschen find wie Andere, Chriften wie Andere, Briefter wie Andere, Bereinsleute wie Andere! Bon wem forbert aber Gott Rechenschaft wegen biefer Berblendung!

Und oft treffen wir diese Jesuitenfeinde mitten im Beiligthum ber Rirche. Es war gelungen, einen jungen Benebiftiner burch antijefuitifche Professoren gegen ben Orben einzunehmen. fennt aber bie tiefen Ginbrude, welche bie Lehren ber Jugend in bem Beifte bes Lebenben hinterlaffen. "Auch mir wurden in meinem Jünglingsalter, erzählt ein Underer, bie Gefühle bes Abscheues, Saffes und ich möchte fagen, felbst ein gewisser Fanatismus gegen biese erlauchte Gesellschaft eingeflößt. Ich las verschiebene Werte gegen bie Jesuiten und glaubte Alles willig. Wer hatte bamals voraussehen mogen, bag bie erfte Sanblung biefes Benebittiners Barnabas Chiaramonti nach bem heraustreten aus einem gräßlichen Sturm bie Bieberherftellung biefer Gefellichaft in ber tatholischen Belt fein, und daß ich bann berjenige sein würde, welcher biesem neuen Triumphe bie Bege bereiten und welchem biefer Mann als Bapft bie angenehme und ehrenvolle Bollziehung feiner oberften Befehle anvertrauen wurde? Ich bin in Rom Beuge von zwei bentwurdigen Greigniffen gewesen. 3ch tonnte die verschiebenen Gindrude beurtheilen, Die fie hervorbrachten. Am 27. Auguft 1773, bem Tage ber Berfündigung

ber Aufhebung, sah man auf allen Gesichtern Staunen und Schmerz gemalt. Um 7. Auguft 1814, dem Tag ber Auferftehung ber Gefell= icaft, wieberhallte Rom von Rufen ber Freude, ber Buftimmung unb bes Beifalls." Diefer ben Batern früher fo abgeneigte Orbensmann ist kein anderer, als der schwergeprüfte, vortreffliche Bapft Bius VII., und unser mit ähnlichem Beifte gegen bie Jesuiten früher erfüllter Berichterstatter ift seine rechte Sand gewesen, ber berühmte Karbinal Bacca. 1) Als eine Geschichtsverbrehung erscheint es baber, wenn bie Begner bie Grunde biefes großartigen Ereigniffes, bag ber Jesuitenorden förmlich wieberhergestellt wurde, in ben perfönlichen Liebhabereien unsers oberften Rirchenvorstandes finden und badurch biefes Welt= ereigniß möglichst abschwächen wollen. "Als Bius VII., welcher als ein feuriger Jesuitenfreund bekannt mar, den Bontifitat antrat, tonnte es feinem Zweifel mehr unterliegen, daß der Orben, wenn die Reitumftanbe es erlaubten, wieber bergeftellt werben wurbe. "2) Bius war, wie wir von seinem Bertrautesten gehört haben, gerade bas Gegentheil von einem feurigen Jefuitenfreund; ware er wirklich ein folcher gewesen, so hatte er nicht fast ein halbes Menschenalter unbenutt vorübergeben, sondern ichon i. 3. 1800 ober ber erften Zeit barnach seine persönliche Lieblingsibee ausführen laffen; es hanbelte fich bei ihm nur um einen Aft ber Gerechtigkeit und bes allgemeinen Rugens, feineswegs um feine Lieblingsibee.

Wir irren, wenn wir glauben, daß diese Gesellschaft erst in der jetzigen Zeit auf die Tenne der tüchtigen Durchdreschung und Bersfolgung gelegt wird; wir sinden sie darauf schon gleich bei ihrem ersten Eintritt in's Leben, minder zwar in unserer Würzburger Kirchenprovinz; Dank der kräftigen Hand unseres Julius, welcher einer solchen Arbeit wehrte!") An der Gesellschaft gieng das Wort

<sup>1)</sup> Memorie storiche.... del Cardinale Barth. Pacca. Roma 1830 parte III pag. 362.

<sup>3)</sup> huber, S. 561.

<sup>3)</sup> Frennde der Geschichte finden diese Berfolgung der Jesuiten bei ihrer Einführung in Desterreich in dem vortrefslichen großen Geschichtswerke von Hurter "Geschichte Kaiser Ferdinands II." namentlich in Band I, Seite 245 u. ff., II. 5, 372; III. 245, 404; IV. 39; VII. 446; X. 166; XI. 610. Ein ganzes Menschenalter dauerten die verschiedenen Machinationen gegen diese Männer der Wissenschaft und des christlichen

jenes Königs in Erfüllung: "Bon Jugenb auf haben fie mich befämpft: boch sie haben Richts wieber mich vermocht. Auf meinem Ruden schmiebeten bie Sunder und machten's lang mit mir; aber ber herr war gerecht und zerhieb ben Raden ber Sunber." Bl. 128. Diese Anfeindungen find leicht zu begreifen. Der Orben ift ein Rriegsorben, wie ja ichon bas Leben eines jeben einzelnen Menschen ein Rampf ift. Als burch Luther bie Funbamente ber Religion großentheils weggeriffen wurden, tampften biefe Orbensmanner in wohl geschlossenen Reihen gegen ben weiteren Abbruch und für die schnelle Ausbefferung ber in ber Glaubensrevolution gemachten Beschäbigungen. Als barauf die Staatsrevolution vollzogen wurde, zuerst von Oben, bann von Unten; als jener Lubwig XIV. ungeftraft sprechen konnte: "Ich bin Frankreich", ber Anbere: "Ich bin Spanien, Ich bin Portuggl" und ebenso wieber die Minister: "Ich regiere": ba ftanben wieder gegen biefen fürstlichen Absolutismus in erster Linie unsere spanischen ober vielmehr firchlichen Rriegsmänner. In ihren Schulen wurde jene Frage erörtert über Tyrannenmord. Als bas Sturmjahr 1848 bie Fundamente bes Staates und ber Rirche wieberholt erfcutterte, eilten biefe mohleingeübten Arbeiter gur Sulfe berbei gunachft nur birekt für bie Rirche, wodurch aber immer ein großer Bortheil auch bem Staate zugeht, wie bies namentlich auch in jener Reit, wenn man's auch jest vergifft, bantbar anerkannt worben ift. Wer will sich aber boch barüber noch wundern, baß diese Jesuiten bei manchen Menfchen fo verfeindet find. "Mich haßt bie Belt, weil ich von ihr Zeugniß gebe, daß ihre Werte boje find."

Bostslebens, insbesondere von Seite der "Landlente", b. h. des vom Glauben abgefallenen Abels in Desterreich. Die berühmte herrscherin Maria, eine baperische Prinzessin und die Mutter Raiser Ferdinands II. ließ sich jedoch in dem Schutz gegen diese kräftige Ordensgenossenschaft nicht irre machen. In einem Briefe v. J. 1597 außerte sie sich gegen starte Anklagen an den Raiser, daß nur die verblendeten "khörzer", Reter, diese Berseumdungen ersonnen hätten. "Gott verzeih denen, so solches wider die wahrheit ausgeben und schreiben, denen Ja ich rnd mein Sohn nit alle Zeit thain thinen noch wöllen, was Inen lieb wär, und werdens hinfüran noch weniger thain, und wenn sie noch mehr lugen schrieben." Diese Frau war also durchaus zu sogenannten Concessionen nicht zu bringen; sie erklärte vielmehr, noch weniger zu thun, was den Berblendeten lieb wäre, selbst wenn sie enoch ärgere Lügen schreiben würden. Gewiß eine ernste Mahnung für uns; für die Regenten wie für die Bedrängten!

Aehnlich verhält sich die Sache in Bezug auf sonstige Anklagen gegen biefe driftliche Benoffenschaft. Namentlich geben jest bie Wasser hoch; ungemein hoch, weil sogar der Statthalter Gottes mit in den Wirbel gezogen wird. Reine geringere Anklage wird geftellt, als daß biefe bofen Jesuiten auch noch ben Borftanb ber Weltreligion auf Abwege gebracht hatten. Wir übergeben die Widerlegung aller biefer Borwurfe; für den fatholischen Chriften ift biefelbe überfluffig; ber Feind bes Christenthums wird badurch nicht bekehrt: er bleibt lieber bei feinen Borurtheilen. Ohnehin find viele bickbandige Bucher über bas Für und Gegen bie Jesuiten geschrieben worden. Doch von Bielem etwas Weniges. Nach ber neuesten Wissenschaftlichkeit gieng Bolen nicht verloren burch bas Ruffenthum; "von ber fast ein halbes Jahrhundert andauernden Herrschaft ber Jesuiten über Bolen batirt bas Verberben und ber Niedergang bieses Voltes"1). "Man barf bie Jefuiten für bie vorzüglichften Anftifter bes breifigjährigen Rrieges erklären" 2), freilich, wenn man bem früher fo schneibigen bamals noch nicht bekehrten Jesuitenfeind Gfrorer auf's Bort glauben und bie neuesten Untersuchungen anzweifeln will'3). Diese Menschen haben "die Bolfsverbummung spftematisch" ') betrieben, und namentlich Bayern und Defterreich die Früchte hievon sowie von ihrer jesuitischen Berrschaft zu toften gegeben. Hört ihr's, ihr Siebenzehn, wozu ihr von Friedrich berufen murdet; und ihr hundert und zwei auf dem Lehr= ftuhl, was ihr getrieben? Das Laster ber Bolksverdummung. Sogar bas Beiligthum ber Biffenschaft haben fie besudelt, weil fie keine unbeschränkte Freiheit berfelben anerkennen, sonbern fie in bie Grenzen ber Rirche einschränken wollten; ihr Unterricht hatte barum nicht ben Aweck, die Geister frei und mundig zu machen. 5) Aber der Gottesläugner Strauß, welcher von bem verfehmten "Gehorfam in ber Rirche". heiße sie katholische ober protestantische ober kalvinische, nichts weiß, sondern nur von der "Freiheit der Wiffenschaft", und welcher den von ihm verworfenen Chriften = Gott neuestens in feinen von vielen Tausenden

<sup>1)</sup> huber G. 180. 2) Derfeibe G. 188.

<sup>3)</sup> Onno Klopp hat in der vierten Ausgabe des Wertes von Gfrörer: "Gustab Abolf" S. 199 die Falschheit dieser Berseumdung nachgewiesen und dargethan, daß ein Krieg und gar ein solcher gegen den Bunsch und das Interesse des Ordens war.

<sup>4)</sup> huber S. 146. 4) Derfelbe S. 365.

gelesenen Büchern in ber Kraft bes wiedererstandenen beutschen Reichs anjubelt, ist eurer Wissenschaft und neuen Kirche wieder nicht recht, und boch ist er ganz eures Glaubens von der freien Wissenschaft.

Auch einige Worte follen noch folgen über bie vorgebliche, fpruchwörtlich geworbene "Sesuitenschlauheit". "Diese Leute, fagte ein gebilbeter Baffagier auf dem Rheinboote zu P. Bottgeißer, find fo burchtrieben. baß fie fich im Umgange mit uns nicht bloß verftellen, fonbern gang unsichtbar machen können; sie stehen mit bem Bofen in Berbindung, ber ihnen zu bem 3med eine andere Menschengestalt leiht." Der gute Bater tonnte natürlich zu biefer und sonftigen Anklagen nur herzlich lachen. Als er barauf biefen Mann wegen biefer Berftellung aufflären und fich ihm als wirklichen Jesuiten vorstellen wollte, war berselbe jeboch nirgends zu treffen; vielleicht hat biefer Mann bas felbst gethan, mas er ben Jesuiten vorwarf? Der Jesuit zieht auf Reisen ein gewöhnliches, ihm gerade paffendes weltliches Kleib an; er ift vollftanbig hiezu berechtigt; unter Umftanben fehr bagu verpflichtet. Das ift feine Berftellung, sonbern Klugheit, die nütlich auch in China geübt wird und die ja bekanntlich zu ben vier sittlichen Tugenben gehört. In ähnlicher Weise fanden sich i. J. 1862 bei bem preußischen Lanbrath Delins zwei noble herrn ein und tauften ihm bas in jüngfter Reit burch schriftftellerische Thätigkeit und als Centralmissionsstation berühmte Kloster Maria-Laach bei Coblenz um 135,000 Thaler ab. Wie fehr ärgerte fich aber ber Mann, als er nach bem Abschlusse biefes Geschäftes erfuhr, an wen er bas ehemalige Benebiktineranwefen verlauft habe. Er hatte nämlich schon vorher Runde barüber, bag bie Jesuiten diesen zwedmäßig gelegenen Blat fich aneignen möchten, mar aber aus festen Grundsäten bagu entschlossen, nimmermehr hiefur bie Sand zu bieten. Beil aber burch biefe zwei Bater ber Gesellschaft fein Blan vereitelt wurde, so frankte es ihn nicht wenig und er verfagte beghalb biefen Mannern fpater im Meugeren jebe gewöhnliche Hochachtung. Wer wird aber in diesem Hugen Borgeben irgend eine Matel für bie Räufer finden?

"Aber so ganz sauber sind benn boch die Jesuiten auch nicht." Ratürlich. Auch unsere Sonne hat ihre Flecken, ist und bleibt aber beswegen boch die größte Wohlthäterin des ganzen Raturreiches. Napoleon hat bei seiner Kriegsführung mancherlei große Fehler gemacht, aber immer einen ober einige weniger als feine Gegner, und baburch ift er Sieger geworben trot biefer Fehler und hat sich im Rriegswesen unfterblichen Ruhm erworben. Die rein Fleckenlosen find in andern als in ben Jesuiten-Collegien ju suchen. Uebrigens zeigt es feine gute Natur, folden Gebrechen aufzulauern und dieselben mit ber großen Glode zu verkundigen. Daraus machen fich jest fo viele Blätter, Salb- und Sochgelehrte ein formliches Geschäft. Werbet ihr ber Confequeng willen auch bie Fehler unferer früheren Landstnechte, Megger, Sufichmiebe, Minifter und Professoren aufspuren, mit ber nämlichen großen Glode verfündigen und begwegen aller herren Länder auf die Zeit von drei Jahrhunderten durchmustern? Thut ihr es, so werbet ihr bei biesen Menschenklassen auch nicht Alles so gang glatt finden; thut ihr es nicht, so zeigt ihr eure Partheilichkeit; und ihr habt fie bereits gezeigt, weil ihr zur Fertigstellung biefer verschiedenften Seitenstücke Jahrhunderte habt vorüber geben laffen, und weil ihr nur immer gerabe auf biesen Jesuiten reiten wollt. Doch ber Lateiner fagt: "Ueber ben Gufto barf man nicht bisputiren." Defto genauer aber muß man's nehmen, wenn die Logit, worauf berlei Menschen fo viel zu halten sich vorgeben, ja wenn bie einfache Regel bes gefunden Menschenverstandes frivol verlett wird. Diefes Bergebens machen fich aber bie mobernen Jesuitenankläger schulbig. "Auf ben griechischen Inseln, werden wir hören 1), hat ein Samenhandler fein Geschäft nur einige Jahre gut betrieben; es ift bann (b. h. vor vielen Dugenb von Jahrzehnten) eingegangen und die bamalige Firma besteht bort burchaus nicht mehr; barum barf biese Firma auch nicht mehr in Rarlftabt ober Rigingen ober an einem sonstigen Blate bes beutschen Reiches errichtet werben." Aber was fummern uns boch biefe griechischen Inseln? Saben wir borther unsere Staats- und Rirchen-Berfassung bezogen und das Brod, welches ben Gelehrten an den Hochschulen Wenn biefer auf biefen Infeln vertaufte Samen verabfolat wird? übrigens wirklich ganz schlecht war, total ungeeignet, um einen orbentlichen Salat ober schönen Blumenfohl bort baraus zu ziehen: kann bie Firma in einer gang anderen himmelszone und nach fo langer Reit nicht Brobutte eingelagert haben, die in Frankreich, England,

<sup>1)</sup> Bergl. unten III. Leiftungen.

Amerika, ja bei ben eigentlichen Gartnern Deutschlands in hohem Berth gehalten werben? Wozu also eure Rebe: "Fort mit ben Resuiten, weil fie auch auf ben griechischen Inseln fort mußten." Sie offenbart euern Mangel an Logik. "Aber jener Jesuit, sagt man ferner, ift in China vom Glauben abgefallen und hat fich mit einer Chinefin verheirathet." Die fleißigen Sammler ber Jefuitenfehler vergessen hiebei - sich selbst, benn sie thun bas Rämliche und machen sich einen Ruhm baraus; bas Breugenthum that und thut bas Ramliche, benn es ist abgefallen vom mahren römisch fatholischen Chriftenthum, und verleitet mit geheimen und öffentlichen Mitteln gum Abfall. Allein jener Ludwig XIV. hatte boch so nachsichtige Jesuiten-Beichtväter; "biefe murben burch ihren Ginfluß auf Lubwig XIV. für bie Geschicke Frantreichs verhängnifvoll"1). Bollt ihr nicht beifegen, bag biefer Lubwig auch so nachsichtige Schutzengel und himmlische wie menschliche Kräfte um sich hatte, und wollt ihr nicht beswegen alle biese Krafte unter und jenseits ber Wolfen und bie ganze Engelschaar verachten und alle ausweisen aus eurem beutschen Reich? Ihr habt's aber bloß auf die Jesuiten abgesehen. Und biefer euer Ludwig, bessen perfonliche und bessen Reichsgeschicke ihr bebauert und wobei ihr bie Berantwortlichkeit nur ben Lopolaiten aufburdet, ber ift nur von ber beichtväterlichen Gemiffensleitung beberricht worben; vom Sochmuth nicht, von der Raubbegierbe nicht! Die Geschichte, Die ihm alle diese und noch größere Lafter aufburdet, wie selten ein frangofischer geiftig begabter Berricher fie begangen bat, lügt baber; fie batte fagen follen, baß biefer Abfolutift nur fremdes Wertzeug gewefen. Wäreft bu fein Beichtvater gewesen, bu hatteft natürlich nur ein Tugenbmufter aus ihm gebilbet! Brauchte biefer Berwilberer ber neueren Beit benn überhaupt einen Beichtvater, um ju miffen, bag Landervermuftung, Unsittlichkeit, Frommelei und Selbstvergötterung ben Thron und Frankreich und weitere Kreise entheiligt? Doch angenommen, natürlich nie zugegeben, biefer Bierzehnte war gerabe angelegt wie jener Reunte; er wollte biefen Seiligen noch überbieten; bagegen arbeitete aber ber Lopolaner La Chaise und Le Tellier meisterhaft, biese machten aus biefem angelegten großen Beiligen einen großen Gunber und Ber-

<sup>1)</sup> Suber G. 163.

wüster ber guten Sitte; was folgt baraus? Ihr fagt: "Fort mit Wir sagen: "Fort mit bem Unverftand." ben Jesuiten." Großmutter hat in ihrer Jugend nur einige Körbe Kartoffel jährlich bekommen, weil ihre Aeltern verkehrter Beise bas Kraut mehrmals abnahmen, um bie Rraft bes Stockes ben Knollen zuzuwenden; ich baute heuer 82 Sad voll und liefere nach Auswärts. Mein Onkel war ein Maurer bei jener Loge Karl; ich bin keiner. Dein Urgroßvater hat's Pulver nicht erfunden, und Du bift boch ein so grundgescheibter Mann. Wenn er's aber wirklich erfunden hat, fo tannft bu tropbem über einen großen Borrath von Stroh nicht im Barren, sondern im obern Stodwerf verfügen können. Jener Urgrofvater hat Belgrad unter Bring Eugen nicht erfturmt, und ber Urenkel hat in bem fiegreichen beutschen Beere mit folder Bravour gefampft, bag er im fünften Dienstjahre sogar Biceforporal wurde. Wozu also die Logik beleidigen burch so verkehrte Schluffe! Wir rechnen gunächst nicht mit ben hiftorischen Jesuiten, ben dinefischen, abysfinischen ober brafilianis schen, sondern mit unsern internen ober einheimischen, mit ben Burgburgischen, also mit jenen ersten Siebenzehn bis herab zu P. haßlacher, Rober, Roh, Bottgeiffer, Zeil u. f. w. Das Würzburger Jefuitencolleg tann mit bem Bolferapoftel fich rechtfertigen: "Wenn ich ein Leib gethan ober etwas begangen habe, was den Tob verdient, jo weigere ich mich nicht zu fterben; ift aber nichts an bem, beffen fie mich beschuldigen, fo vermag Niemand mich ihnen zu überliefern."

Aber gerade biesem Bürzburger Colleg und seinem Treiben, wenden die Jesuitenseinde ein, hat die unsehlbare Wissenschaft den Stab gebrochen. Es liegt über diese belicate Sache ein gelehrtes Werk vor uns '). Dasselbe hat sich, wie die Borrede ankündigt, die Aufgabe geset, "die geistige Bewegung (bei und nach Aushebung des Jesuitencollegs) in ihrem Wesen und in ihren hervorragenden Trägern zunächst innerhalb der Grenzen des Fürstbisthums Würzdurg mögslichst objectiv zu schildern." Das Jesuitenthum bildet bei dieser Dars

<sup>1)</sup> Franz Berg, geiftlicher Rath und Brofeffor ber Kirchengeschichte an ber Universität Burzburg. Ein Beitrag zur Charakterifik des katholischen Deutschlands zunächft bes Fürstbisthums Bürzburg im Zeitalter ber Aufklärung. Bon Johann Baptift Schwab, t. qu. Professor der Theologie. Burzburg 1869. VI u. 520 S. Preis 6 ft. 24 tr.

Gg. Bint, Rlofterbud b. Diocefe Burgburg.

ftellung bie Racht- und bas Zeitalter ber Aufflärung bie gluckfelige Tagfeite. Dem Berfaffer fliegen bie reichlichsten Quellen; von einer einzigen Berfonlichkeit fteben ihm mehrere Taufend Briefe zu Dienften; er benütt die verschiebenften Archivalien in uud auffer Burgburg; als Burzburger, mehr als quiefcirter Professor ift er in ber Sache intereffirt; die toftbare Zeit von mehr als zwei Jahrzehnten beften Mannesalters stehen ihm frei zur Berfügung für seine Arbeit, burch welche er "für bas Berständniß bes beinahe" wichtigften Reitabschnittes in ber Geschichte bes Fürstbisthums Würzburg einen wesentlichen Beitrag geliefert zu haben" hofft. Befrembend aber ift bie Bahr= nehmnng, baß ber Schattenseite nur ganze elf Blätter bes fehr weit= schichtigen Schriftwerkes gewibmet sind, also nicht einmal ber fieben= und vierzigste Theil bes Ganzen; und boch weiß jeder, bag gerabe durch die dide Finsterniß der helle Sonnentag um so angenehmer gemacht wird. Noch befrembender ift bie andere Wahrnehmung, baß ber Berfaffer zur Beischaffung seiner Schattenstücke betteln geht nach Trier, Augsburg, Ingolstadt, sogar nach Sevilla in Spanien, um sich ba Aufstellungen für die pechschwarze Finfterniß des Würzburger Inftitutes zu erholen. Dies legt uns die Vermuthung nabe, bag bie eigentliche Seimath bei aller Reichhaltigkeit ber Archivalien in biefem Bunkte großen Mangel bargeboten habe. Aber ganz unwürdig eines Briefters, mas Brofessor Schwab über ein Menschenalter lang war ober sein mußte, sind die gegen die Jesuiten erhobenen Anklagen wegen "Förberung bes Sacraments- und Marien-Cultus, ber Missionen, ber Ratechismusprocessionen, ber Rinderlehren, ber Sobalitäten, überhaupt ber kirchlichen Frommigkeit" 1). Auch ift nicht erfichtlich, wie bas Lehrspftem ber Jesuiten "burch die Regierung selbst seine Erfcutterung" 2) foll bekommen haben. Gerabe bie Stubienordnung von Friedrich Rarl 3), worauf ber Berfasser sich bezieht, ftellt ber Lehrthätigfeit ber Jesuiten ein formliches Rleifbillet aus, um welches fie ihre Collegen ganz gewiß und mit allem Recht beneibet haben. Begen großer Rachläffigfeit in bisherger Erfüllung ber Berufspflichten wird allerbings ben Profesoren ein Gehaltsabzug von zwei Reichsthalern für jebe einzelne nicht gehaltene Collegsftunde

<sup>1)</sup> Schwab S. 2-9. 2) Derfelbe S. 9-11. 2) Gropp IV. S. 688-712.

angesett, aber mas mohl zu merten, nur ben Professoren ber Medicin und ber Rechtswiffenschaft, teineswegs also ben Jesuiten; ein Beweis, baß sie in bem Buntte bes Reisses nicht einmal eine Ermunterung brauchten. Nicht verworfen, sondern geradezu bestättigt wird bas Lehrspftem ber Jesuiten burch bie Anordnung, baß in ber Theologie eine mahre und zuverlässige Erklärung ber göttlichen Lehre, eine ftattliche Grundfeste bes ganzen katholischen Glaubens und eine Bertheidigung gegen alle Wibersprüche und Anfecht= ungen vorgetragen werben muffe. Ein Sauptnachbruck wirb hiebei auf bie icholastische Theologie 1) gelegt. Ihr wird bie erfte Stelle eingeräumt. Alle zu biesem hauptwerke nicht bienenden Fragen und Materien follen bei ihrem Bortrage übergangen, ober boch nur turg berührt werben. Aber gerade ber Jesuitenorben war es ja, ber bas Festhalten ber icholaftischen Theologie sich jum strengsten Gesete Der Jesuit suchte nach Beweisen ber göttlichen Lehre, sei es aus ber Bernunft oder ber Kirche, aus ber Geschichte, aus ber bl. Schrift ober ben Batern. Wieber nicht gegen biefe Jesuiten, sonbern gegen bie Juriften wird ber ichwere Borwurf erhoben, bag fie gange fünf Monate lang ihre Botrage aussetten, fo bag bie Landeseingeseffenen mit schädlicher Berfäumniß ohne Uebung geblieben, und die Frem-

<sup>1)</sup> Diefe icholaftifche Theologie ift auch jest ein Glanzpunkt ber Burgburger Universität. 3m Bintersemefter 1873/74 waren an berfelben 862 Stubirenbe, bavon 364 Bayern und 498 Richtbayern; und gwar 143 Theologen, nämlich 53 Bayern und 90, ober 63 Procent Richtbagern. Mediciner 429, bavon 138 Bagern und 291, ober 68 Procent Richtbagern. Bei ben Juriften und Philosophen (mit Philosogen, Chemitern und Cameraliften) ift die Bahl ber Richtbagern fleiner, als bie ber Bagern. Dag bas Ausland fo ftart in ben Mebicinern vertreten ift, erflart fich leicht aus bem in Europa berühmten Ramen "Juliusspital", aus der enorm groffen Anjahl der Profefforen, und ben verichiebenen fplendiben biefer Biffenichaft gu Dienften geftellten Apparaten. Daß aber die Theologie und zwar die Theologie nur allein einen fast gleich beguterten Rivalen stellt mit 63 Procent ober nur 5 Procent = 1/30 weniger Auslander, als verhaltnigmaffig bas allerwarts berühmte medicinische Fach aufweisen fann: hat feinen Grund in bem einen inhaltschweren Bort: fcolaftifche Theologie. Entfernt die beiben Reufcholaftiter Bettinger und Bergenrother von bem Lehrftubl, fo bleiben bie 90 Richtbapern ju Saufe und auch noch einige von ben 53 Bapern. Betrug boch in ber Zeit ber Auftlärung bie Anzahl ber Theologen nicht einmal fo 3. B. für bas Jahr 1811 ben vierten Theil gegen jest. Bir tonnen Gott barum banten; jo tonnten wenigstens vom Lehrftuble aus nicht fo Biele verdorben und gelangweilt werben.

ben ihr Gelb mit verbrüßlichen Worten verzehren ober bem Müffigsgang verfallen mußten.

Allerdings wurden icon bamals biefe Rloftergeiftlichen verbachtigt; allein es fragt sich, von wem und mit welchem Erfolg. bankbar muffen wir bem Lobredner ber Aufklärung fein, weil er uns hierüber freilich nur eine einzige und noch bazu fehr turze Mittheilung gemacht hat. Diese Anklage lautet also 1): "Mamentlich war es bamals in Burzburg Regens Gunther, ber, wie bie Hauschronit ber Jesuiten erzählt 2), ihre Unterrichts = und Erziehungsmethobe berart verbächtigte, daß nicht blos die abeligen Eleven, sonbern auch mehrere Bürgersföhne aus ihren Schulen — bie in einer Weise überfüllt waren, baß fich oft 160 in einer Classe fanben - wegblieben. Abam Friedrich ordnete eine Bisitation ihrer Schulen burch Gunther und Schmidt an, und nur burch Vermittlung bes Weihbischofs Gebsattel erlangten bie barüber bestürzten Jesuiten, baß auch einige ihrer Batres beigezogen werben bürften." Allein biefer Untläger Regens Gunther erscheint uns teineswegs als ein tüchtiger Mann; "er rühmte sich, täglich 20 Seiten im Wieland (!!) zu lefen"3), er verwarf bie Afceten und brachte bie Seminariften auf faliche Bahnen. Bas hat ein folcher Mann aber benn gegen bie Jesuiten auffinden konnen? Unser Berichterstatter weiß auch bei allem Reichthum ber Urkunden gar Richts anzuführen. Gewiß nur ein Lob für die Untersuchten. Der gange Act war ein Pfeil, ber gewiß lang gezielt und mit Leibsfräften und Unterstützung von Berbeigerufenen abgebrückt ben Weg auf die eigene Buntherische Rase wieber fand; benn die Commission tam schnell, sab Nichts und fiegte über Nichts, sondern ließ Alles beim Alten, fo fagt es ber nach Resuitenfehlern Haschenbe. Sie suchte uud fand — aber, tann man einwenden, boch die Ueberfüllung ber Schulen mit oft 160 in einer Classe. Gine Schanbe für die Commissare, bag fie bies, wie Schwab fagt, erft "fanben"; bas tonnten bie gelehrten herrn unmöglich zuvor erfahren; ihr tiefer umsichtiger Scharffinn hat ben lauschenben Eltern, Schülern und Jugenbfreunden biefen Fund mitgetheilt —: But ab aber vor Männern, die 160 Schülern die tagliche geistige Rost reichen konnten. Das könnte ich nicht, und ber

¹) Schwab S. 21. ¹) In Oberthur's "Michel Ign. Schmidt, des Geschichts-schrebers ber Deutschen, Lebensgeschichte". Hannover 1802 S. 81 u. f. ¹) Schwab S. 36 u. f.

Leser wohl eben so wenig. Eine Schülerzahl von 40 in einer Classe wird jest schon als große Last betrachtet; diese Männer der Kraft und Gedult trugen die viersache Last. Aber "die abeligen Eleven und mehrere Bürgerssöhne" sind aus ihren Schulen weggeblieben. Und das geschieht jest oder geschah damals nicht mehr? Wenn in jeder Classe ganze 20 weggblieben, so war die Classe noch überfüllt genug. Andere Wißstände aber, als Ueberfüllung, sind nicht herausgefunden worden.

Eine andere Sache tann jedoch gegen ben Orben schwer wiegen: besondere Umftanbe aber richten bas Zünglein ber Wage gerabe wieber für ben Orben. Es ift nämlich Thatfache und Schwab hat hier mit vollem Recht fie betont, bag ben Jesuiten bie Leitung bes Seminars vom Fürstbischof Johann Philipp abgenommen wurde: biefer "übergab die Anstalt ben Bartholomiten, weil, wie die Verfügung andeute, bas feelsorgerliche Element zu wenig von ben Jesuiten bebacht und manchem Jünglinge ber Aufenthalt im Seminare verleibet worben fei. Aber auch mit den Bartholomiten machte man unangenehme Erfahr= Beter Philipp hob baber 1676 ihr Inftitut auf und berief geeignete Manner aus feinem eigenen Clerus zu Borftanben bes Seminars" 1); jungchft aber übergab er bie Leitung besselben bem Betrer Pfarrer. Es ift gewiß nur bie Bahrnehmung erfreulich, wenn ein fo hochwichtiges Geschäft ber Ausbilbung junger Manner neuen firchlichen Kräften, wie es bie Bartholomiten waren, übertragen wirb, zumal ba biefe als eine weltpriefterliche Bereinigung bem Seminar ber Weltpriefter naber ftanben, als bie Jesuiten. Ehre genug für biefe Letteren, bag biefer fo aufferorbentlich wichtige Boften faft ein ganges Jahrhundert lang ihnen anvertraut mar. Gerabe ihre genannten Rachfolger mußten biese Ehre bezeugen; benn biese Bartholomiten, von benen wir balb sprechen werben, waren boch auch religionefraftige Männer und eifrige Briefter, und boch ift ihnen bas Bertrauen ber Seelsorgerbilbung nur auf fehr turze Zeit bewiesen worben. Bahrenb fie fo balb fogar aus ber Diocese manbern mußten, hat man bie Jesuiten ungestört belaffen in ihrem öffentlichen Lehramte an ben untern lateinischen Classen, namentlich aber an ber Universität für bie ganze Theologie und Philosophie. Gerabe burch biese Ueberlassung

<sup>1)</sup> Schwab S. 17.

ber Vorstandschaft über bas Seminar ist ber so oft vorkommende Borwurf widerlegt, als seien sie exclusiv und opferten Alles auf, sogar "die Vervollkommnung des Ganzen der Herrschaft, die Alles umfassen will und nicht Alles umfassen kann" 1). Das vorgebliche Monopol der Jesuiten ist ja berüchtigt.

Die stärkste Anklage nehmen die Gegner her von der Aushebung bes ganzen Ordens. Aber der Geschichtsprofessor konnte aus dem großen Actenwalde keine Local= oder Würzburger Gründe auffinden, die diesen Act für den Fürsten oder Bischof von Würzburg direct nothwendig machten; es waren nur bourbonische Gründe; er stellt jedoch die Sache anders vor. "Nach der Aussage Oberthür's hatte sich Adam Friedrich geäussert, auch ohne Aushebung des Ordens hätte er bessen Monopol im Lehramte nicht fortbestehen lassen").

Allein wir werben später noch biesen eiteln protestantisirenben, einem vagen, naturaliftischen Sentimentalismus hulbigenden Brofessor Oberthur fennen lernen, so bag man feine Worte mit Borbehalt aufnehmen mng; beim rechten Licht betrachtet, find fie aber mahrhaft lächerlich. Schon über ein halbes Menschenalter hielt Abam Friedrich bie Bugel ber geiftlichen und weltlichen Regierung in feiner Sand; nur nach wenigen Jahren nahm ihn, ben Sochbetagten, ber Tod. Wenn er eine fo hochwichtige Lanbessache andern wollte; wie fonnte, wie burfte er fie verschieben bis jum lahmen Greisenalter? Satte er nicht bas eben bemerkte Beispiel feiner Borganger vor fich, und was konnte ihn bispenfiren, die Wohlfahrt feines Staates burch Beibehaltung biefer bofen Jesuiten ju gefährben? Gin Reuerer ftellt bie Sache anders vor, indem er von ihm fagt: "Noch ein anderes beklagenswerthes Ereignig erfüllte gegen bas Enbe feiner Regierung fein Berg mit Rummer und Betrübniß; es war die Aufhebung ber Gesellschaft Jesu, welche ben Feinden ber Religion bei ber Ausführung ihrer Plane im Wege ftanb, indem fie ben Menschen Anhänglichkeit an die Kirche Jesu und Unterwürfigkeit gegen die weltliche Obrigfeit einflößte" 3).

<sup>1)</sup> Schwab S. 22. 1) Derfelbe S. 23. Oberthür erzählt dies in seiner Selbstbiographie; Schwab ist sehr gegen die Beröffentlichung derselben durch den Druck. 1) Reihensolge der Bischöfe von Würzburg von Dr. himmelstein 1843 S. 183.

Ich unterlasse bie Burudweisung ber gegen bie Jesuiten geführten sogenannten Schlagwörter, als wollten sie nur "bei ihrem alten Schlenbrian immer beharren" 1), baß fie "bie Universität zu einer Büstenei und zum Sammelplat von Allem, was nur pedantisch genannt werben mag, machen wollten" 2), bag tuchtigen Lehrern bie bie unichulbige Freude gestattet werben muffe, ihr Lehramt nach Ehre und Gemiffen zu verwalten" 3), was natürlich ber an Rom gefesselte Orbensmann nicht tonne. In ben verschiebenften Bariationen spielt in ber Antlageschrift bas Rraftwort: "Die Jesuiten widerstreben bem Geifte ber Zeit." Dit kluger Borficht ist stets bies milbe statt bes ftarteren und im Grund genommen nämlichen Bortes "Zeitgeift" in ben Anklagen gebraucht. Nicht einzelne Fehler werben ihrer Lehr= methode vorgeworfen: es wird vielmehr bas ganze Syftem angefeinbet, bas zu Leiftungen rein unfähig mar. "Es hieng biefes, beifft es baber, mit ihrer gangen Berfahrungsweise, ihrem steten Bechsel bes Lehrerpersonals, indem sie die Schulen nur als Uebungsplate für ihre Novigen betrachteten, b. h. im Interesse bes Orbens außbeuteten, mit ihrer Bernachläffigung ber Realien, ihrer alle Selbftthätigfeit best jugendlichen Geiftes hemmenden mechanischen Abrichtung enge zusammen"4). Weil aber gur Rechtfertigung folder gegen ben Orben geschleuberten Raceten teine Beweise geliefert werben, fo brauchen wir nach Wiberlegung uns nicht umzusehen, zumal ba ber Anfläger selbst zum Löschen bieses Jesuitenfeuers eine imposante Mannschaft ftellt. Reine geringere, als ben gesammten Beamtenftanb. "Gine mir vorliegende handschriftliche Aufzeichnung bemerkt in diefer Beziehung, wie es gerade bie weltlichen Rathe ber Regierung waren, welche in Burgburg ber Berbeiführung befferer (wir feben fie, bie böseren, sogleich) Bustande in den Weg traten, theils aus Anhänglichfeit (fo!) an die Jesuiten, theils in Folge ber Beschränktheit ihres Urtheils in Allem, was ihren Geschäftsfreis nicht unmittelbar berührte" (fehr fein gegen Regierungsrathe!) b). Wir burfen aber, wenn

<sup>1)</sup> Schwab S. 15. 2) Derfelbe S. 17. 3) Derfelbe S. 21. 4) Derfelbe S. 9. Aber trot diefer "mechanischen Abrichtung" lasen, wie Schwab selbst berichtet, ihre ehemaligen Schüler bis in's späteste Alter die lateinischen und griechischen Classifiker. Ob dieß auch von den Schülern unserer jetzigen Ghmnasien gesagt werden kann? 3) Derfelbe S. 14.

ber Berichterstatter es auch gleichwohl verschweigt, annehmen, baß auch die Bürger gemeinsame Sache mit den Beamten für die Jesuiten machten; wir werden später sehen, wie die neuen Lichtfreunde sich gesnöthigt sahen, gegen diese religiös gesinnten Bürger sich zu verschanzen.

Dies die Anklagen gegen das Lehrsyftem der Jesuiten. Es soll keines wegs gesagt werden, daß diese Unterrichtsmethode in allen Stücken und bei jedem einzenen Träger desselben für jeden einzelnen Studenten sich als alleitig volkommen bewiesen hat in einundzwanzig Jahrzehnten; was war damals volkommen in Würzdurg und an einigen andern Pläten? Es sollte nur gezeigt werden, daß die gegen diese Lehr und Erziehungsweise von den Gegnern vorgebrachten Ausstellungen beim rechten Licht betrachtet ziemlich in Nichts zerfallen.

Bevor wir weiter geben, muß ich ben aufferorbentlich wichtigen Umftand hervorheben, daß ber Ankläger gegen bie Bersonen bes Collegs felbst nichts vorzubringen weiß. Das will bei einem Lehrer ber Jugend aufferorbentlich viel fagen. Der Student fragt nicht blos: "was hat er gesagt", sonbern auch, "wer hat bas gesagt"? Unfer Biograph rühmt bie friedlichen Berhältniffe ber Jesuiten mit ben übrigen Rräften bes groffen Lehrförpers. "Mit ben Mebicinern ftanben fie auf gutem Juffe. Dagegen murbe bas Austommen mit ben Juriften schwieriger, ba bei ber um fich greifenben inneren Sacularisation ber geiftlichen Staaten bas tirchliche Element feine ausschlieffenbe Geltung verlor, und mit ber fteigenben Bebeutung bes Staatslebens auch bie Stellung ber Juriften eine andere wurde" 1). In einem perfonlichen Digverhaltniß ftanden fie alfo auch mit ben Rechtslehrern nicht, nur in einem sachlichen und zwar mit ben Juristen neuen Schlages in ber bamaligen Revolutionsperiobe. Allerdings finden wir teine fonftige Erwähnung von persönlichen Tugenben ber Mitglieber bes Orbens: biese passten nicht in den Kram des Gelehrten. Er will fein Tugendbuch von ihnen schreiben; das ift verzeihlich. Aber er will doch das maliges Leben genau notiren und alleitig uns vorführen. Seine herrlichen Urfunden ftellen ihn mitten in ben Markt bes Lebens; er geht zugeknöpft, ausbeugend vorüber. Wehethuend ift bie Art und Beife, wie er unfern letten Mann biefes Lehrorbens behanbelt. Er fagt: "Im

<sup>1)</sup> Schwab S. 14.

Jahre 1797 trat nach bem Tobe Wiesners, bes letten Mitgliedes ber Gesellschaft Jesu, welches in der theologischen Facultät lehrte, Georg Michel Bergold in die theologische Facultät ein"). Wie rauh eine solche Absertigung eines Mannes, der netto 24 Jahre lang nach der Bernichtung der Seinen die Festung der heiligen Himmelslehre vertheibigt und gerade den wichtigsten Punkt derselben, die Dogmatik! Unterdrückt unser Berichterstatter jede Anerkennung, die diesem und den übrigen Exjesuiten zu Würzburg geworden ist oder noch gebührt, so verdient die Thatsache volle Beachtung, daß nirgends auf die Person derselben ein Schatten geworfen wird. Sollte demnach ihr Klostersystem wirklich ein ganz unpassendes gewesen sein, so verdienten die Träger dieses Systems nur unser Mitseid, sogar unsere Bewunderung, weil sie zu Martyrern ihrer Grundsähe wurden.

Wir kommen nun aus dieser ägyptischen Jesuitenfinsterniß in das helle Licht der Aufklärung. Wenn es uns nur wohl darin gefällt! Es wird eine grosse Kunst sein, dies Behagen in uns zu erwirken.

Als einer ber vorzüglichsten Lichtspenber wird uns Frang Berg, Brofessor ber Rirchengeschichte, vorgestellt und mit gebührenbem Lobe überhäuft. Begierig fragen wir, ift fein Suftem beffer, seine Berson ehrwürdiger, bas Bertrauen auf ihn reichlicher, als wir es bei ben Jesuiten mahrgenommen? Ich muß ber göttlichen Borsehung banten, bag tein sogenannter Römling ober ein Burgburger Reuscholaftiker biesen Centralpunkt bamaligen Lichtes gezeichnet bat. Ich wurde sonst Berbacht haben, ob ber Mann nicht allzu schwarz gesehen. Ich staune über ben tiefen Fall biefes Mannes. Er ift ein öffentlicher Berrather unserer tatholischen Religion! In seinen Borlefungen betämpft er ben Glauben an die wirkliche Gegenwart Jesu im beil. Abenbmable 2); er sieht in bem gesegneten Brod und Wein nur eine Erinnerung an ben Beiland, wie Calvin. Daber sein Gifer gegen die Kirchenversammlung zu Trient 3), welche die heil. Meffe als ein Opfer mit eigener verföhnenber Rraft erklärt. "Allerbings war bies ber Sobeit bes Briefterthums und bem Interesse besfelben gemäß." In ber gangen Synobe finbet er nur einen "Beitrag für bie Schwäche bes menschlichen Geistes" 1). Bielleicht stammt aus seinem

<sup>1)</sup> Schwab S. 311. 1) Derfelbe S. 179. 1) Derfelbe S. 193. 1) Derfelbe S. 189.

Munde jene frivole Beschimpfung ber Rirche: "Seit bem Concil von Trient hat bas Dogmenschmieben ein End'." Nach ber Berficherung bes mehrgenannten Kraus, ber felbst sein Colleg wohl besuchte, hat einer der Burgburger Brofessoren biesen Sohn ber Rirche gegeben. Er laugnet "eine unmittelbar göttliche Ginsepung der Ohrenbeicht" 1). Richt ein= mal einem schwankenben Caplan 2) gegenüber weiß er für bas unfehl= bare Lehramt ber Kirche triftig einzustehen, bas er beharrlich läugnet 3). In Geringschätzung ber Rirchenvater fteht er gleich mit Luther; in Bezug auf ben beiligen groffen Rirchenlehrer Augustin überbietet er ben Irrlehrer, ber ihn als ben Schutheiligen seines Orbens geschont hatte. Er findet in ihm ein "Gemisch von Schwärmerei und Aberglaube, ein frankelndes Bittern und Berabfinken jum Staube bis jur Berläugnung seiner ganzen moralischen Selbstftanbigfeit" 1). Daß ber verbienftvolle Rirchenreformator und Bölkerretter Gregor VII. nur von "Berrichsucht und Beuchelei" geleitet wird, weiß ber Gelehrte weitläufig in seiner Art zu begründen '). Er ftammt fich mit aller Rraft bagegen, "ber geängstigten Belt bie Reit bes finftern Jahrhunderts Gregors VII. wieder zu geben, fammt allem Glend bes Aberglaubens und ber Dummheit, worunter Emporung wider Regenten (ach, ber fuffe Beinrich!) und Atheismus mit begriffen find, eben bie Ungeheuer, benen man jest burch Unterbrudung ber Auftlarung ausweichen möchte." Nicht glimpflicher geht er mit bem Monchthum um. "Das Ibeal ber Rlofterheiligkeit trübt alle Berhältniffe; nicht nur wurden burch die stets machsende Bahl ber Klostercandibaten unzählige Sande der Arbeit entzogen, Armuth und Druck ber Abgaben gesteigert, sondern die Beltverachtung geradezu als Tugend angefeben" 6). Das lette Wort, bas er in feinen Rotigbuchern niebergeschrieben, ift Spott über bie Bersuche gur Bieberherftellung bes Monchthums?). Ueber bie geiftlichen Ueb=

<sup>1)</sup> Schwab S. 198. 1) Derfelbe S. 212. 1) Derfelbe S. 209. 1) Derfelbe S. 131. 1) Derfelbe S. 182 u. f., 282. 1) Derfelbe S. 172. 1) Derfelbe S. 509. Bekanntlich bestand ein eigener Club aus Bürgern und Bornehmeren in Bürzburg unter dem Namen "Reichsstädter". Einige Mitglieder führten den Titel Quardiane und waren theilweise auch als solche gekleidet in dem Bersammlungs und Trinklocale bei dem Stift Haug. Ihr Zweck war: Berspottung und Bekampfung des Mönchthums und der damaligen staatlichen Ordnung. Als sie um das J. 1828 in der

ungen fällt er das Urtheil: "Sie stürzten die katholische Welt in Scrupulosität, benahmen dem Geist seine Unbefangenheit, slößten Mißetrauen auf sich selbst, besonders auf eigene Einsicht ein, und machten gelehrig und kirre, um sich von fremder Auctorität leiten zu lassen").

Im J. 1803 sehen wir die ganze theologische Facultät, mahr= scheinlich auf Bergs Betrieb, einstimmig bei ber Regierung auf Abschaftung der geistlichen Exercitien im Seminar dringen, natürlich ohne Erfolg. Die Antragsteller haben sich baburch sehr beutlich gezeichnet als Haffer "frember Auctorität". Rur ihr Unsinn soll bas ganze Jahr bie jugendlichen Gemüther beherrschen! Wie geringes Bertrauen auf biesen ihren Unfinn, weil sie von ben paar Tagen ernster Burudgezogenheit sich fur's ganze Studienjahr aus bem Sattel geworfen feben? Konnte bie Beschränktheit größer und herrschfüchtiger sein? Richt einmal bei Erforschung geschichtlicher Wahrheit will Berg von frember Auctorität abhängig fein; baber fein Rampf gegen jene opfermilligen und verdienstvollen Manner, die eine Befammtausgabe ber Quellenichriftfteller ber Geschichte ber Deutschen bis auf die neueren Zeiten herauszugeben unternahmen; er machte sie lächerlich und trat bem glücklichen Unternehmen nicht bei 2), das - Gott sei Dank! - auch ohne ihn aus-

Mitternachtsftunde unter Sang und Rlang und Bortragung von Spottfignalen in ein anderes Local überfiebelten, fab fich die geiftliche Oberbehorbe gur Beichwerbeführung veranlafft. Nach einiger Zeit trat biefer Berein mehr als politischer auf und nahm Anfangs ber breiffiger Jahre jene befannte Stellung ein, gegen die Ronig Ludwig ein-Brofeffor und Stadtburgermeifter Behr fowie Profeffor Gifenmann murben eingefett, andere Manner verfett und abgefett u. f. w. Bewiß burfen wir fragen: wer hat biefen Bilryburger Baigen gefat? Bielleicht bie Jefuiten? Schwab fogar weiß es nicht zu behaupten; es ift febr glaublich. Bielleicht ein Berg? Nicht vielleicht, sondern urtundlich gewiß. Es war fein Teftament. Es paßte gang gu feinem Charafter. Gewiß wird nicht behauptet werden wollen baß Berg ber einzige Samann mar; es genugt zu miffen, mas er nach unfern Urtunben that. "Der bamalige frommglaubige Professor Bidel von Burgburg benannte mir ben Blat in ber Stadt, fo fagte mir ein weiffer Beife, ber bamals in Burgburg studirte und einmal auch in dem erften Clublocale fich einfand, an welchem er auf bem Schaffot hingerichtet werben follte." Der Berein hatte eine eigene Profcriptionslifte ber ju Berfolgenden. Reben bem Ramen Bidel ftanden noch manche andere. Der Club fandte feinen eigenen Bertreter nach Paris bei ber Juli-Revolution.

<sup>1)</sup> Schwab S. 189. 1) Derfelbe S. 500.

geführt wurde. Das "Ich"), das eigene Denken ist ihm Alles; ersetzt ihm also Sacrament des Altars und der Busse, unsehlbares Lehramt, Mönchthum und Geschichte. Reicht das gewöhnliche "Ich" in seiner "Ich-artigen Kraft und Substanzialität" nicht aus, so potenzirt er es in "Ich", Ich3", aber auch Ich3, wie jener Hochmuths-frosch, der so groß sein wollte, wie der am User grasende Stier, aber bei seinem Ausblasen im Wasser zerplatzte!

Hort Rationalismus, als die einzige Quelle der Religion aufgestellt. Es ist damit der Krieg erklärt der Kirche und ihrem abgegrenzten Raum unter schützendem Dach und Fach auf sestem Boden mit Gotteszeichem Altar, trostreichem Beichtstuhle und mahnendem Kanzelworte unter treuer Bereinigung mit dem Papst und dreisachen Christenreich; dafür ist gewählt der freie Ocean des Denkens eines Individuums, weit genug für jeden Eigensinn und Sigennut und Strömung des Denkens, unergründlich an vielen Stellen!

Rein Wunder, wenn gegen folche Lehren Widersprüche fich erheben. Er bleibt bei feinem 3ch. "Benn bie Burgburger Burger meine Rirchengeschichte lesen und baran sich ärgern, so geht bas mich nichts Bin ich benn im Stanbe, ben Aergerniffen unvernünftiger Leute zuvorzukommen? Bas für albernes und legendenhaftes Beug mußte ich in die Kirchengeschichte aufnehmen, um einem Böbel zu gefallen! " 2). Es scheint, bag F.= B. Franz Ludwig viel zu nachfichtig gegen ein foldes Lehrwesen mar; entschieben möchte es fein, bag Georg Rarl, ber Günftling bes Freimaurers Dalberg, unter bem Berg fich nicht mehr so vorsichtig zusammennahm, eine fast unbegreiflich grosse Schwäche gegen biefen unwürdigen Religionebiener zeigte. Es reichte nämlich ber geiftliche Rath Holler ein vollständiges Collegienheft von Berg bei bem Fürstbischof ein, in welchem er bie verbächtigen und anftössigen Stellen burch Ginbiegen ber Blätter bemerkbar gemacht hatte. Nach einer ichriftlichen Meufferung Berge hatte ber Fürstbischof über bie "Eselsohren" bes geiftlichen Rathes gelächelt; allein nach bem noch vorhandenen Bruchstücke einer Rechtfertigung Bergs an Georg Rarl hatte ihn biefer zu "gröfferer Rlugheit und Schonung" gemahnt" 3).

<sup>1)</sup> Schwab S. 424. 1) Derfelbe S. 282. 1) Derfelbe S. 196.

٠

Doch ber Krug geht so lang zum Brunnen, bis er zerbricht. Im 3. 1802 erschien eine kleine Druckschrift') mit dem lithographirten Schädel Bergs; nach Galls System waren bessen einzelne Organe darin eingezeichnet, numerirt und dann im Text ausgelegt. Das Motto aus Kästner lautete:

> Den Legionen in ber Hölle Las Belzebub B — gs Libelle; Und jeder Teufel war gauz Dhr. "Ihr schmeichelt keinem Musensohne", Sprach Lucifer vom Flammenthrone, "Er schrieb's nur, ich sagt's ihm vor."

An Berg, heisst es in ber Auslegung, hat man endlich basjenige Befen gefunden, welches ben Uebergang vom Menschen zum Thier vermittelt. Die Structur biefes Schabels, ben ber Berfasser Gelegen= beit gehabt zu touchiren, ift ihm beim erften Blide aufgefallen. Die Organe des Thierischen sind ungewöhnlich ftart entwickelt, die der Menschlichkeit gang verkummert wie beim Affen. Das Organ für finnlichen Genuß ungeheuer, bas aber für Wahrheit fehlt, wie benn unserm Geschöpfe nichts schwerer fällt, als nicht zu lügen. Das Organ für Festigkeit ift bier Gigenfinn, ju beiben Seiten besselben bie ber Gitelfeit und Eigenliebe fehr erhaben; an ber Stelle ber Frommigfeit ein starter Einbruck. Unter bieser Stelle wieder eine tiefe Grube, wo philosophischer Scharffinn figen sollte; baber sein unüberwindlicher haß gegen alle Philosophie, weil fie ibn zu beutlich seine Erbarmlichkeit fühlen läfft. Noch am meisten hat er vom Organe bes Wites. Die Schlauigkeit ift enorm, wie beim Juchs; fie verlängert sich gegen vorn in Diebsfinn 2); sie ift es, bie seine Ohren so weit vom Ropf abtreibt und in bie Bobe gieht. Beim Organe bes Muthes weicht ber Schabel gurud, wie beim Safen; bagegen ift jenes ber Circumspection groß, wie beim Samfter. Auch bas Organ ber Freigebigkeit ift nur burch eine ftarte Bertiefung mitten auf ber Stirne angebeutet, wie dieses bei ben hunden ber Fall ift, welche bekanntlich fehr geizig find.

<sup>1)</sup> Schwab S. 329. 3) Professor Paulus hatte ihn in einer öffentlichen Schrift als Räuber und verworrenen Kopf hingestellt, weil er ihm eine Arbeit über das kathossiche Bußsacrament widerrechtlich entnommen und sich zugeeignet habe (von dem — Christinsläugner!).

Aus biefen Organen wird bann folgenber Charafter bes Schabelinhabers herausconstruirt. Er wird gegen alles Gute und Gble aufgebracht fein, weil es feine Gitelfeit frankt, es nicht empfinden qu können; er wird es auf eine boshafte hinterliftige Beise anzugreifen suchen, weil das mangelnde Organ bes Muthes ihm nicht erlaubt, es öffentlich zu thun, jedoch die Organe ber Schlauheit und Circumspection ihm bies ftark anrathen. Er wird bie Wahrheit hassen und ein nieberträchtiger Schmeichler fein; er wird ben Mantel nach bem Wind zu hängen wissen. Man glaube ja nicht, bag biefes feinem ausgebilbeten Organe ber Festigkeit wiberspricht; benn bie Organe ber Habsucht, Schämigkeit, Gigenliebe, Bosheit und Lüge überwinden jenes Organ. Auch ift er in hohem Grabe geil, weiß aber die Befriedigung seiner Begierbe zu verhehlen, die er auf nieberträchtige schändliche Art zu erreichen sucht. Raum ftieg Franz Ludwig zu ben Sternen empor, als Lucifer icon wieber in die Alma Julia fuhr, junachst in ben Leichenrebner besselben. Statt wie sein erhabenes Mufter durch Sanftmuth und Beispiel zu belehren, hat dieser Galle über alle Stände ergoffen, beleibigt, gelangweilt und gleich bem Damon ben übelften Geruch nach fich gelaffen. Man hat bie Bekanntmachung ber Rebe burch ben Druck untersagt, aber bas eitle beseffene Befen hat tropbem wie ein fleiner feuerspeienber Berg ftinkenbe Schwefelbämpfe von sich gegeben, um sich mit Franz Ludwigs Ramen auf die Nachwelt zu bringen, wie ein unbedeutendes Insect sich in einer schönen Berfteinerung verewigt. Wie es zugegangen, bag biefes vorher verachtete Wesen boch jest hofschriftsteller geworben, begreift sich baraus, bag ber Satan von jeher jebe Maste anzunehmen verstanden. Am Schlusse broht ber Berfasser - bie Zeitgenossen nannten als folden theils ben Hofrath Martus, theils ben Physiologen Professor Dollinger (Bater bes ungludlichen Professors Dollinger in München) - noch mit der Cranioscopirung einiger andern "hochansehnlichen Schäbel".

Selbst seinem Lobredner Schwab ist "diese ätzende mephitisch dünstende Jauche", die über den Schädel seines Mustervildes Berg gegossen wurde, nicht unerwartet. Er spricht seine Ueberzeugung also auß: "Lief auch ein guter Theil dieses unsauberen Stoffes von ihm ab, so war er doch einmal so beschmutt, daß alles Bürsten und

Seifen seines Wites und seiner Dialettit bie Reden nicht zu tilgen vermochte; immer wieber zogen bie ichwarzen Buntte am Schabel ben Blid bes Bublifums auf fich." Es follen bie weiteren Demuthigungen hier nicht ausführlich bargeftellt werben. "Ich bin lebendig begraben", äusserte ber vom öffentlichen Lehramte abgesette Professor in einem Briefe an ben Chriftusläugner Paulus zu Beibelbera vom 23. Juli 1811. In argen, lange Reit fortgesetzen Conflict gerieth er mit ber Censurbehörbe in Burgburg, bie über 50 Stellen in seiner Trauerrebe auf Frang Lubwig geanbert haben wollte 1). Die Kritif bezüglich feiner vier Bredigten über bie Bflichten ber boberen und aufgeklärten Stände, die er mit Rirkel bei ben Unruhen 1793 hielt, wurden allerdings belobt, so vom Christusläugner Baulus, der damals in Jena Professor war, und sie zu den vollfommenften Bredigten rechnet, die je in ber tatholischen ober protestantischen Rirche erschienen find; Andere behaupteten aber und wiesen nach, bag Jesus ber Ge= freuzigte nicht geprebigt wurde, und bag man ben driftlichen Redner in Berg vergebens fuche 2). "Batte Berg", verfichert ber beforgte Biograph 3), seine firchengeschichtlichen Borlesungen bem Drude übergeben - er gieng einmal mit biefem Gebanten um, bie Berber'iche Buchhandlung in Freiburg hatte sich bazu bereit erklärt - fo wurde er noch gang andere Demüthigungen erlebt haben."

Auch seine Vorträge als wieder activirter Lehrer ber allgemeinen Weltgeschichte lässt er "nicht ungenüt, um seinen Zuhörern Wider-willen gegen alles hierarchische Wesen und Treiben einzuimpsen \*). "Das hierarchische Princip experimentirt in allen möglichen Gestalten und vollendet seinen Kreislauf bis zur Vernichtung des Staates"). Er hat also ganz den Grundsat der modernen Kirchenseinde, daß die Religion dem öffentlichen Leben nachtheilig ist. Es darf uns daher nicht wundern, wenn er unserer odersten Bildungsschule den katholischen Charakter abspricht. Recht frivol lauten seine Worte: "Noch sind wir weit entsernt, Julius im eigentlichen Sinne als Stifter gelten zu lassen. Er hatte die Universität mit den Witteln des Landes, mit eingezogenen Klostergütern, nicht aus seinen eigenen Witteln dotirt,

<sup>1)</sup> Schwab S. 808, 2) Derfelbe S. 297. 2) Derfelbe S. 200. 1) Derfelbe S. 490. 3) Derfelbe S. 457.

woran die Nachsahreren nicht gebunden sind"). Bergs frivole Ansichten sind von der Staatsregierung wirklich angenommen worden, aber wer trauert nicht darüber! "Es ist kaum ein Zweig des menschlichen Wissens, der nicht von dem Gisthauche des hierarchischen Geistes sogleich dahin welkte"). Jeder Sokrates dürse jest noch auf den Gistbecher sich gesaßt machen. Mit seinem Lobredner Schwab müssen wir aber in weitester Ausdehnung behaupten, daß in Berg der Geist des achtzehnten Jahrhunderts und in vielen Fällen der Geist Voltaire's ) weht; und bieser lautete bekanntlich: "Nieder mit der Infamen" (Religion).

Was aber ein Dorn werden will, spitt sich bei Zeiten. Im 3. 1781 gab er, damals noch Domcaplan zu Würzburg, "Lieder zum katholischen Gottesdienst" heraus. Sein Lobredner, der mehrere Prosen davon liesert, womit der Leser verschont werden soll, hat billiger Weise Manches; wer sie wiegt, sehr Bieles daran auszuseten. Eines soll hier stehen, das Todtenlied, welches der Verstorbene den Besgleitern der Leiche zuruft:

## Grablied.

"Da über diese Gassen geh' ich mit euch nicht mehr; Ich werde nicht hassen, nicht lieben mehr. Genießt der Freundschaft, esset, Trinket, scherzet ohne mich; Weint nicht, vergesset, vergesset mich."

Wo ift ber Schwung bes Berewigten? Nirgends. Sein Leid? Auf ben Gassen. Seine Liebe? Er hat keine mehr. Sein Gott? Nirgends; ber Allseiende, ber Richtende, Bergeltende; sein Kame wird nicht ausgesprochen; wohl aber das "ich" und wieder "ich", das "mich" und wieder "mich". Jesus, Maria und Joseph? Rirgends; das wäre ja jesuitisch. Wo ist sein Berlust? Im Essen und Trinken, das Scherzen nicht zu vergessen. Ober mit einem Worte, wo ist in diesen sünf Zeilen, bei dieser seierlichen Versammlung, auf diesem Acker Gottes der vernünftige Mensch und der katholische Christ? Unsichtbar! Wie unpassend und gemein ist die erste Zeile, den abgeleiden Bruder sich als einen sussenien Domcaplan vorzustellen, der mit seinem Dreis

<sup>1)</sup> Schwab S. 459. 1) Derselbe S. 196. 6) Derselbe S. 63.

master burch die Schusters - ober Blattnersgasse stürmt, und ber es nun bedauert, daß er diese ober sonftige Gaffen nicht mehr berennen fann! Der Bflaftertreter! Nur ber mag fo flagen. Impertinent ift bie zweite Zeile. Sie wirft beine liebe Schwester, beine theure Mutter aus dem himmel heraus. Wenn biefe zwei Seelen, die bich und bas Bute acht und die andere vielleicht gange achtzig Sahre lang fo fehr und so herzlich geliebt und alles Niederträchtige gehafft haben, diesen Bers im himmel singen, bann wird ihnen Petrus schon die Thure weisen. Gut französisch war allerbings bamals biefer Grundsatz. Las man boch an ben Gottesadern bie Aufschrift: "Der Tob ift ein ewiger Schlaf", ober nach bem Tob ift Alles bin, bas Lieben und bas Saffen. Angenehm mare bas freilich Bielen. Denn Jefus lehrt, baß fie fagen: "ihr Berge fallet über uns und ihr Thaler bededet uns," b. h. vernichtet uns; aber umsonst. Finden wir ja boch sogar auch in jenem Berbammten noch einige Funten Liebe gegen feine fünf Brüber; also nicht einmal ber mag mit Berg biejen Bers fingen: "ich werbe nicht lieben mehr"; er liebt thatsächlich noch. Die weitere altväterliche Ermahnung pafft recht gut für - bas liebe Bieh auf ber Beibe; für die Genufindividuen. Diesen werden in den brei Grab-Berfen ein halbes Dutend toftbare Burgburger Beicheerungen angeboten, nämlich Gaffenfreundschaft, "effet" Beigfleisch mit Mehlflosen, "trinket" Sofbraubier mit einigen Bouteillen Bein barauf, macht icone Späfflein, gligernde und thränenlose Augen und "vergeffet" mich ober vielmehr bas Kirchhoffreuz, Gottesgericht und Wiebersehen. Schlecht verbedt ift babei ift ber Neib bes Abgeschiebenen; wie gern mochte er doch "mit euch geben" ju biefen Burgburger Bafteten; er muß sich in fein fatales Schicfal fügen; so geniest fie bann, ruft er aus, alle feche Bafteten ohne mich. Faft muffen wir ihm bankbar fein, bag er ben Grabesfrieben nicht ftort burch ichneibenbe Ausfälle gegen ben Aberglauben. Wie ein frecher Rohrspat über bie Baigenkörner fällt Berg sonst über fromme Gebräuche ber, 3. B. Wallfahrten '). Der Lobhudler der Aufflärung vergifft die Bemerkung nicht, daß die Literatur katholischen Deutschlands unsern Domcaplan und Licentiaten ber Theologie wegen seiner Lieberbichterei recht mader belobt hat 2).

<sup>1)</sup> Schmab S.51. 1) Literatur bes fatholifchen Deutschlands, Bb. IV. St. III. S. 386. Eg. Lint, Rlofterbud b. Discese Burgburg.

Also ift bem Pflaftertreter und Spikuraer auch noch biese Fatalität ber Lobhubelei begegnet. Doch wird zugestanden, daß diese Dichterei weber in noch außer Franken eine Beachtung erhielt, ja fie wird gerabezu "ein verungludter Berfuch" genannt. Hiebei wirb auch eine ber hiefigen Pfarrei angethanene Beschimpfung ermähnt in ber Notig, bag ber Urfpringer Raplan Bonifag Anton Oberthur biefe Gaffenhauer theilmeise in seiner Gemeinde (Roben und Duttenbrunn) ein= führte, wie aus feinen Briefen vom 9. Marz 1780 und 21. und 28. Juni 1781 hervorgeht. Es ift bemnach anzunehmen, bag biefes neue Burgburger Grablied in dem Rirchhof ber an die Pfarrei Reuftadt angrenzenden Gemeinde Roben aus ben Reblen gieng, baß vielleicht Neuftabter und Erlacher Ratholifen biefe Gaffenhauer mitanhören und auch ber hiefige Pralat von folder Entheiligung bes Friedhofes hören mußte. Ich protestire heute noch gegen biese bamalige Beschimpfung ber Religion 1). Dieser Raplan, Bruber bes alsbalb zu nennenden Professors Oberthur, mar es auch, welcher ben Lob-Artitel in bem bemerkten Blatte verfaßt hat.

"Berg erscheint, sett ber Biograph bei 2), in seinen letten Lebens= jahren lebensmübe, und, wie einzelne Aeußerungen seines Rach= lasses gewahren lassen, innerlich unbefriedigt. Wohl mochte das Bewußtsein, an Umfang des Wissens und Schärfe des geistigen Blickes seine gesammte Umgebung zu überragen, seinem Ehrgeiz schmeicheln, aber zugleich ließ das Gefühl des Mangels an Einheit und Wahrheit des Lebens sich nicht abweisen, wie wenig auch der Egoismus das Gemüth zu seinem Rechte kommen ließ. Er stard am 6. April 1821 in seiner Curie, "zum alten Herzog" genannt (das Haus stand da, wo sich jetzt die Goldstein'sche Buchhandlung befindet), nachdem er sich noch durch den damaligen Domkaplan, jetzigen Spital= pfarrer Beringer, die Sterbsakramente hatte reichen lassen."

Diese lette Bemerkung über bas Bersehen mit ben Sterbsfakramenten schien mit Recht bem Darfteller seines Lebens nothwendig

<sup>1)</sup> Als ich vor 31 Jahren zum erftenmal ben Kirchhof von Urfpringen betrat, so wurde nach biesem gemeinen Liebe nicht gesungen, noch viel weniger gepredigt vom Dechant Kraus am Grabe seines Mitbrubers Beter Amberg. Der Prediger hatte sich zu Tob geschämt, zu sagen: "der Berewigte liebt euch nicht, ja auch mich nicht mehr, sogar seinen Gott nicht mehr, besserbriefter er 39 Jahre lang gewesen. Bergest ihn ja recht schnell."

<sup>2)</sup> Schwab S. 507.

zu fein. Er mußte fonft befürchten, bag manche Leser bas weise Bolfswort auf feinen Lichtmann anwenden: "wie gelebt, fo gestorben". Der Sakramenten=, Kirchen=, Priefter=, Brevier=1) und Grabverächter hat fich fortgemacht ohne "Abhäutung". Um fo mehr mußte ein berartiger Gebanke auftauchen, weil Schwab oft barauf pocht, bag fein Ibeal Berg allwegs sich consequent blieb. In unserm guten Glauben, baß ber geiftliche Rath und Universitätsprofessor zulest boch noch ein fatholischer Chrift geworden wäre, stört uns aber eine Aufzeichnung seines gelehrten Biographen über bie Lichtmanner überhaupt.2) "Sie vermieben in ber Regel nicht nur jebe birefte Bestreitung bes firchlichen Lehrbegriffes, um ihre firchliche Stellung (wohl bie Stellung um bie eben vorgesetten Burgburger Pafteten) nicht zu gefährben, sondern vollzogen auch alle Funktionen ihres Amtes und fügten sich wenigstens äußerlich ber firchlichen Sitte. Las boch Berg in seiner ehemaligen Stifsfirche (Reumunfter, woselbst R. B. Franz Ludwig ihm ein einträgliches Ranonikat verliehen,) bis an das Ende feines Lebens Meffe und führte Prozessionen mit bem Sanctissimum! Diefer Widerspruch mit ber eigenen Ueberzeugung, diese Unwahrheit bes Lebens und Wirtens, suchten fie vor fich zu rechtfertigen burch pabagogische Rucfichten, ober burch bie Unfahigfeit bes "hoben und niedern Bobels", die Wahrheit zu ertragen." Sie waren alfo nur halbe Männer, aber gange Beuchler. Ob Berg bis zur letten Lebensftunde ein folder Beuchler geblieben, tann aus feiner Lebensbeschreibung weder geradezu bejaht noch verneint werden. Wahrhaft lächerlich aber und einer tatholischen Feber unwürdig ist die biographische Notiz. daß biefe Berfonlichfeit erft in ben letten Lebensjahren lebensmube war ober eigentlich nur so "erscheint"; tobtmube ferscheint fie nicht, fonbern war fie im innerften Befen ichon im Seminar3); tobtmube für bie icolaftifche Theologie; tobtmube auf bem Rirchhof, auf ber Rangel und bem heiligen Lehrstuhl für Jenen, ber fagt: "3ch bin bas Leben"; eifrig nur für ihre "Ichheit". Das ichwere Wort: "innerlich unbefriedigt" vernichtet aber ben Glang unferes gangen Berges, wie eine leife Berührung die lichtvoll glangende Seifen-

<sup>1)</sup> Derfelbe S. 105. 2) Derfelbe S. 510. 3) Derfelbe S. 37.

blase, und wenn auch tausend Schwaben bieses Bergs Umfang und Ueberragung preisen und ben weiten Blick dieses Wesens anstaunen. Unmöglich können wir dem staunenden Beschreiber beistimmen, daß erst in den letzten Zeiten, vielleicht bei zunehmendem Alter und Abnahme der schönen Vortragsstimme diese Zerrissenheit sich darstellte; wir sahen sie früher und zwar nicht in dehnbaren Buchstaben, sondern in Thaten. Wo aber Thaten sprechen, sind Worte überslüssig. Dankbar wären wir in unseren Tagen jedoch immerhin seinem Darsteller gewesen, wenn er diese Aeußerungen über das innere undefriedigte Leben uns mitgetheilt hätte. Mancher Schwankende hätte davon einen Fingerzeig gehabt; sie gehörten zum Ganzen. Doch der eng Zugeknöpfte vermied dies, wohl um auf seinen Berg nicht der schwarzen Wolken zu viele kommen zu lassen.

Das ist Berg. Die Eingangs seiner Würdigung angeregte Frage: ist sein Lehrsystem, sein Charafter und sein Wirken besser, als das der von der Austlärung aufgehobenen Jesuiten, muß ich zurücknehmen. Es kommt mir frivol vor, das, was dort war, mit dem, was wir hier sehen, zu vergleichen; ohnedies haben wir den einen Punkt noch gar nicht besprochen: Wirken eines solchen Lehrsystems und Charakters auf das zu bestellende Feld und auf die Zuhörer. Weil dieselben aber nicht bloß von einem einzigen Lehrer täglich gesättigt werden, und das Feld von vielen Händen bebaut wird, so müssen wir auch noch um diese uns ein wenig umsehen.

Der für Exegese aufgestellte Professor Franz Oberthur zeigt guten Willen und angestrengte Mannestraft; die Gottesidee ist mächtig in ihm. Um so mehr mussen wir auch seinen Fall beklagen.

Er ist ein ganz einseitiger Bibelmann. "Die ersten Lehrer des Thristenthums, will er wissen, haben bei ihren Religionsvorträgen nur die Bibel gekannt; Philosophie, Keherei, Entscheidungen der Kirche, das steise und allzu gebundene Wesen der Akademien haben erst diese Art eingeführt, die Religion durch Dogmatik, Polemik, Moral zu lehren, so daß mit der Zeit die Bibel ganz außer Acht gesett worden ist"). Nur einige Beispiele darüber, was dieser durch keine Entscheidung der katholischen Kirche und durch keine Rücksichts-

<sup>1)</sup> Schwab S. 131.

nahme auf die ihm vorgesette Atademie aus diesem Bibelwert herausbringt. Rungchst ben Teufel. "Die ganze Bibel hindurch, lehrt und schreibt er'), tann ber (fo oft vorfommenbe) Satan nur ein fort laufender Muthus ober fo etwas fein, bem Ansehen ober ber Absicht ber Bibel unbeschadet". Darauf ansvielend hat wohl der Philosoph Schelling fich viel barauf zu gut gerechnet, bag er bie Eriftenz bes Teufels als jum ganzen Universum gehörend wieder bewiesen habe, nachbem bie Theologen ihn aus der Welt entfernt hätten. Nur die Taufe und bas Abendmahl feien als Saframente eingesett, Die übrigen fünf habe ber Berr ber Rirche zur Ginsetzung überlaffen. Er glaubt burch= aus nicht, bag bas confefrirte Brod und ber confefrirte Wein ber wesentliche Gottmensch Jesus Chriftus ift, sondern daß wir beim Anblide hievon nothwendiger Beije Chriftus uns vorstellen, wie er im himmel ift. "Manches hat er fonft, noch auf bem Bergen; er rudt aber bamit nicht heraus, aus Rudficht auf feine Stellung, um ben zur Berbreiturg nütlicher Wahrheiten nöthigen Credit sich zu erhalten und aus Schonung ber blöben Augen bes Bublifums"2).

Auch ber Bapft findet vor ihm teine Gnade. Für bie vergangene Zeit will er's billigen; er nennt es fogar eine trefflich ichone Bbee, daß ein königlich oberfter Priefter an ber Chriftenheit fteht; "aber ich febe nur nicht ein, wie biese Ibee eines folchen königlichen Briefterthums weiter follte realifirt werben, die nun unter bie Erscheinungen zu gehören scheint, welche die Welt nur einmal gesehen, und die nie wieder tommen, und lebe um so zuversichtlicher ber Soffnung, daß einst Wahrheit und Pflicht mehr durch eigene innere Kraft (wir sehen's im deutschen Reich) den Menschen beherrschen werben". Für das Reich und die Kirche Gottes erhofft er davon einen größeren Glang, als die außerliche Berrlichfeit ihrer Oberpriefter dem Reich und ber Kirche bisher geben konnte. In der 1823 gehaltenen Rede bei ber Feier seines fünfzigjährigen Lehramtes lenkte er jedoch wieder ein: "Ich tannte bereits die fich beftreitenden Meinungen der Gelehrten und selbst ber Bölker über bie Lehre von einem Brimate und beffen Rechte. Tief überzeugte mich reifes, zu Rom besonders angeregtes Nachbenken barüber, daß ber Stifter ber Religion ibn angeordnet und baf er

<sup>1)</sup> Bib. Anthropologie II. 123, vergl. Schwab S. 245.

<sup>3)</sup> Schwab S. 246.

ganz zum Begriff der Kirche passe." Zwei Jahre darnach ist der Gelehrte aber wieder andern Glaubens und läßt seine Ansicht von der Entbehrlichkeit des Papstes in der für den Druck bestimmten Selbstbiographie unangetastet stehen.

Und die Klöfter erhalten ebenso wenig Gnade. Er sieht diese Institute auf ganz verkehrten Vorstellungen von Gott ruhen; er sindet darin Selbstquälerei und Verzichtleistung auf Ausübung natürlicher Rechte. Daß man trot aller dieser Gebrechen diese Institute noch beibehalten will und nicht in wohlthätige Anstalten für die Menschheit umgewandelt hat, "ist eine Folge von Religion, aber nicht von einer ausgeklärten"). Und doch war Oberthür Mitglied eines reichen Stiftes.

Umsonst ließ ihm ber F. B. Franz Ludwig sagen, baß seine Haltung ihm "Sorgen mache" und er nicht mit seinen theologischen Grundfagen übereinftimme. Er wollte ihm bie eben errichtete Stelle eines Direktors im Armenwesen übertragen. Der wiberspenftige eitle Mann gehorchte nicht. "Ich habe, entgegnete er an Franz Ludwig, so viel Gutes in meinem Lehramte und gewiß Gutes von nicht gemeinem Schlag geftiftet, habe mir und ber Univerfiiat vorzügliche Ehre gemacht, und habe barüber fo viele Beweise, baf ich fed fagen kann, ich sei zum Lehramte geboren. Balb verließen bie Ruhörer ihn felbst, so daß er oft ben Hörsaal leer fand. Die churpfalgbagerische Regierung entfernte ihn vom Lehramt; bas frantte ihn tief. In einem Schreiben vom 7. Dez. 1803 legt er, um feine Wieberanstellung zu erwirken, seine Berdienste um die Theologie und Universität wie um gang Burgburg in einer Beise bar, bie man nur als ersten Ausbruch verletter Gitelfeit entschuldigen fann. Er wurde wieber verwendet und las noch bis 1809, aber ohne allen Ginflug"2). Und zwar geschah biese Wieberanstellung erft nach einem Jahre aus bem Grunde, weil ber für Dogmatit ernannte Professor Schloffer ablehnte, und nun Oberthur in biefen neuen Lehrzweig eintrat.

Defto liebseliger finden wir den Gelehrten gegen den Staat und Protestantismus. Er eifert für die ganze Wajestät und Macht der Staatsgewalt und kann kaum seine innere Freude darüber verbergen, daß die entgegenstehende erborgte äußerliche Herrlichkeit der

<sup>1)</sup> Schwab S. 248. 2) Derfelbe S. 250.

Bapfte entfernt wurde. Er hat bie Bartheit, biefe Entfernung bes Stellvertreters Jesu Chrifti nicht bem Bolter- und Bapfttyrannen Napoleon I. jugufchreiben, sondern ber göttlichen Borfebung! Denn er, ber Geschichtsverdreber, fpricht von ben "Oberprieftern, bie nun bie Borfehung erft entfernen wollte"1). Wie gartlich er für bie Staatsbiener forgt! "Jene Staatsbeamten, verlangt er, bie in ihrem Dienste burch Gifer und Treue sich hervorgethan, sollen jur Belehrung und Ermunterung Anderer mit ber Beihe bes Priefterthums beehrt werben" 2). Unferm beutschen Reiche ware ba bas beste Beilrecept verschrieben, wenn diese Oberthurische Phantafie burchgeführt und die für ben Staat eifrigen Beamten auch vollenbs Pfarrer murben, naturlich Rangel-Lut und Consorten rothe Carbinale, sowie die Staatsbeamten- und Bismarfische Bidelhaubenspite Batriarch. Seine Rirche ift ihm bie Sumanität; "was nicht nah und fern jur Bilbung ber mahren reinen humanität beiträgt, gehört nicht jum Wefentlichen bes Chriftenthums" 3). In biefer feiner neuen humanitats= firche vereinigt ber Gelehrte bie Protestanten mit ben Ratholifen. Er nennt die herkömmliche theologische Auffassung der Regerei als eines bewußten und hartnädigen Wiberstrebens gegen bie Wahrheit barum nur ein beklagenswerthes Vorurtheil, bas ben confessionellen Sag nur nähre. "Mich hat ebenso das angeborne Gefühl wie das Studium der Rirchengeschichte überzeugt, daß Niemand einer erkannten Bahrheit wiber-Natürlich; Abam nicht, Eva auch nicht; Rain gar nicht; ftrebt" 1). Judas, an ben nicht zu benten, und wir arme Gunder alle, verfteht's fich von felbft, am allerwenigsten. "Daber muffen alle Kaffungen bes Dogma, die ihm burch die Zeitverhältniffe gegeben murben, fallen."

Der Geschichtschreiber kann jedoch ben Aufbau dieser Kirche nicht einzeichnen. "In Würzburg selbst blieben Oberthürs Resormvorschläge, selbst jene, die sich ebenso zweckmäßig als leicht durchführbar erwiesen hätten, ganz uubeachtet." Im Aerger über diese kalte Aufnahme seiner Borschläge schrieb Oberthürs eigener Bruder (dessen famosen Gesang wir auf dem Kirchhof von Urspringen bereits vernommen) ihm aus Bonn i. J. 1785: "Sie bemühen sich für eine Nation, die

<sup>1)</sup> Schwab S. 247. 1) Derselbe S. 242.

<sup>3)</sup> Encyclopabie S. 36 vgl. Schwab S. 240.

<sup>\*)</sup> Idea bib. VI. 182-185; vgl. Schwab S. 243.

unbeschnittenen Bergens ift und mit hartnächiger Bemühung einem besseren Lichte ausweicht. Wie wird je so ein Unternehmen (ber Aufflarung) gebeihen, wo Pfaffen fo viel Einfluß haben, die wie eine Wolfe von Heuschrecken sich ber aufgehenden Sonne entgegen stellen und fie verbunkeln! Leute, die fein anderes Berbienft haben, als bag fie ber Dummheit treu bleiben, in ber fie erzogen wurden"1). jahrelangem Liebäuglen mit ber Irrlehre wurde endlich doch ein Refultat gewonnen, nämlich die Berufung bes Chriftusläugners Paulus an die theologische Facultät im J. 1803. Es wurde badurch katholische und protestantische Theologie geschickt auch äußerlich zusammengeschweißt. Länast mar biefe noble Arbeit von ben Männern ber Aufklärung vor= bereitet. Der Chriftusläugner, als zweites Mitglied bem Range nach in ber theologischen sechs Professoren gablenden Facultät aufgeführt, bezog ben bamals gewiß fehr bescheibenen Gehalt von 2200 fl. (!). Oberthur arbeitete noch an ber Berbeigiehung eines andern Protestanten in ben katholischen Lehrkörper, nämlich bes Rirchenhistorikers Benke, was ihm aber mißglückte. Und boch war damals auch nicht ein ein= ziger protestantischer Zuhörer an ber Universität. Aber die katholischen Theologen follten erleuchtet werben! Gin Berg, Oberthur und Chriftusläugner hatten also noch nicht Licht genug gemacht für bie wenigen Theologen, beren es nur 32 i. J. 1811 auf unserer Universität gab. Dagegen erlebte er die große noch nie bagewesene Freude, daß unter feinem Defanate im 3. 1805 bas theologische Doctorat von biefem protestantisch= tatholischen Lehrförper an einen Brotestanten, bem Orientalisten Schnurrer in Tübingen verliehen wurde2). Sabe ich recht gehort, fo ftieg biefe Liebseligkeit von Oberthur fogar in die Bolle hinab und lofte die Gefesselten von der Ewigkeit ihrer Beinen. Sat biefer Mann biefe faliche Lehre nicht vorgetragen, die in sein System außerorbentlich gut paßte, so war es einer feiner Collegen.

Die übrigen Kirchenlichter anzuzünden, möge der Leser nicht verslangen. Wir werben an diesen zwei genug haben. Das eine große Licht erleuchtet als Sonne den Tag der Humanität in Oberthür, das andere erhellt in Berg die Nacht des Aberglaubens als glänzender,

<sup>1)</sup> Schwab S. 249.

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 466.

wenn auch nicht so ganz still leuchtender Mond. Es könnte gar diese zwei herrliche Gestirne am franklichen Aufklärungsgezelte verdrießen, wenn noch andere Lichter und Ampeln neben ihnen brennen. Bon ihrem Lichte können wir leicht aus das der andern Sterne schließen.

Eine diefer Ampeln mar ber große bayerifche Schulmonarch Anbreas Riel. Er hatte feine Studien auf ber Universität gu Burgburg gemacht und wollte Jurift werben. Der Auftlarungswahn trieb ihn zur Babagogit; flüchtige Befanntschaft machte er mit ber heilbringenden Rantischen Philosophie und der damaligen Burgburger Theologie. 3m 3. 1798 wurde er als Schulreftor in Rarlftabt angestellt. Schon in den ersten Tagen überwarf sich ber Lichtsohn mit bem bortigen Dechant Buchmann, ber bereits 50 Jahre Briefter, Doctor ber Theologie, apostolischer Protonotar und Ritter war. Weil Die von Riel eingeführten Neuerungen Die Billigung bes Bfarrers nicht erhielten, so nannte er ihn einen "alten Gfel". Aus biefem Schuldienfte entlassen, ba bas Bolt einen Aufstand gegen ihn erhob und fogar die Rapuziner gegen ihn prebigten, hatte er Zeit und Galle genug, feine Reformplane bes Rirchenwesens ber Welt in feinem großen Werte vorzulegen '), worin er bie Religiosität abicafft und nur Moralität als Zwed ber Menfcheit gelten läßt. In ben feinen Schülern gegebenen Aufgaben fah man eine "Jakobiner - Gefinnung" burchbliden. "Fürstbischof Georg Karl stellte ihn nie mehr im Schulwefen an; jur Unterftugung in feiner Noth - benn bie alten Freunde Riels zogen im Unglud bie Hand von ihm - ließ er ihm 50 fl. zustellen und verwies ihn an seinen (Schul-) Ropf." Spater burfte er im Universitäts = Receptorate verwendet werben. Die bagerische Regierung übergab ihm bas Referat über bas ganze Schulwesen unsers Rreises. Mit vielen anbern Colibatofturmern jener Reit mar er für Bernichtung biefes "ungerechten, Riemand verpflichtenben Gefetes". Durch die Allmacht ber Regierung follte bie Aufhebung erzwungen werben. "Wenn einer ober ber andere Briefter vom Cheftanbe aurudbleibt, fo foll er aus bem geiftlichen Stanbe hinausgestoßen werben, damit er nicht burch seine Chelosigkeit bas Unsehen und Bertrauen und hiemit die Wirkungstraft der Uebrigen (Thoren)

<sup>1)</sup> Betrachtungen über ben Clerikal- und Mönchsgeist im XIX. Jahrh. 1805. S. 372 u. f.; vergl. Schwab S. 314 u. f.; 371 u. f.

schwäche." Wie besorgt boch die Aufklärer für das Volk waren, um durch den Cölibat die Wirkungskraft der Abgefallenen auf das arme Bolk ja nicht schwächen zu lassen; und wie besorgt für die persönliche Freiheit des Priesters; dieser "mußte"; kein Welklicher muß. "Aur dieser Schritt (in den freiwilligen oder aufgenöthigten Shestand) ist geeignet, Ehre, Ansehen und Glaubwürdigkeit der Geistlichen wieder herzustellen und sie dadurch in den Stand zu setzen, das Uebel der Lustseuche auch bei Laien zu heilen." Darnach muß dieses Uebel in Berlin nicht grassiren, oder überhaupt bei den Protestanten nicht! Allerdings war die geschlechtliche Liebe damals das Hauptthema in der sogenannten schönen Literatur. Schon im Seminar hatte Berg sich dieser Schwärmerei überlassen und "der geschlechtlichen Liebe neben der flammenden Sprache sinnlicher Leidenschaft das Wort gelassen"). Das hieß damals zu den Lichtfreunden zählen.

Bevor wir aber unser Endurtheil für ober gegen die Jesuiten abgeben, muffen wir einen Hauptpunkt noch besonders ins Auge fassen.

Ein Universitätsprosessor hat gewiß brei schwere Berantwortlichteiten. Er muß vor Allem ein gewisses Fach lehren; er muß ferner
eine sittliche Würde in solidem Charafter behaupten; denn "die Worte,
sagt der Lateiner, rühren zwar, aber die Beispiele überwältigen"; er
muß aber auch in seiner hohen Stellung etwas leisten. Wir haben zum
Genüge den Lehrinhalt der beiden Auftsärungsmänner angesehen; wir
hatten verschiedene Gelegenheit, auf ihren Charafter zu schließen; es
bleibt uns noch die Pflicht, ihre Leistungen abzuwägen. "Aus ihren
Früchten werdet ihr sie erkennen."

Was haben bie Männer ber Aufflärung für das Seminar zu Stanbe gebracht?

Wir treffen schon unter Fürstbischof Abam Friedrich "Spaltung in dem Klerus, indem die Jüngeren der neuen Richtung mit Enthusiasmus sich hingeben, während die Aelteren anfingen, Abneigung gegen alles Neue, auch Bessere, als Bewährung katholischer Gesinnung zu betrachten. Es löste sich die bisher geschlossene Rette des theologischen Unterrichtes"). Nichts schlimmer aber, als wenn zwei Köche in einer einzigen Küche sind. Gingen doch die Jüngeren

<sup>1)</sup> Schwab S. 87. 1) Derfelbe S. 32.

jo weit, daß sie fich mit Ungebühr die reinere oder wie man bamals in Burzburg fich ausbruckte, bie "fächfische Sprache" angewöhnten. "Es tam vor, daß Sterbende von dem Raplane bas Saframent zu empfangen fich weigerten, weil fie ihn wegen feiner Aussprache für lutherisch gefinnt hielten. Fürstbischof Franz Ludwig hatte vollauf ju thun, ben Ginfluß biefer religionsfeinblichen Lehrer nieberzuhalten. Beim Beginn bes Wintersemestere 1803 löste sich alle Bucht in biefer Bilbungsanftalt ber jungeren Geiftlichen'). Sie wollten ben neu berufenen Chriftusläugner Paulus sowie ben Philosophen Schelling boren; ber Regens Strafberger verweigerte es; ein Theil ber Boglinge erklärte bie Borftanbe bes Saufes ihres Bertrauens verluftig, weßhalb fie "selbst in ihre Rechte eintreten und fich helfen müßten". Sie suchten bei ber weltlichen Landesdirektion darum nach, die Borlefungen biefer zwei Proteftanten besuchen zu burfen, und beantragten bie Auflösung bes Seminars als "eines für Leib und Seele verberblichen Inftitutes". Die weltliche Behörde gab die Bewilligung, ber fäkularifirte Fürstbischof verweigerte ben Wiberspenftigen bie Orbination und wandte fich an ben Papft. Acht in ben höheren Beihen sollten bie Briefterweiße nur bann erhalten, wenn fie zuvor Beweise ber Sinnesanberung gegeben; breigehn, bie noch nicht bas Subbiatonat empfangen hatten, mußten fogleich bas Seminar verlaffen; erhielten jedoch auf zwei Jahre eine jährliche Unterstützung von hundert Thalern aus bem Seminarsfonde zur Ergreifung eines anbern Berufes. Der Chriftusläugner "war mit feinen Seminarjuhörern, beren Angahl fich anfangs auf 32 belief, febr zufrieben gewesen"; warum auch bas nicht bei bem! Als Grund bieses Revoltes wird gang mit Recht angegeben, bag in ber gangen Facultät auch nicht einziger Professor bas Bertrauen ber Jugend besaß, "weil nur Einzelne bem Lehramte gang angehörten, bie Dehrgahl aber basfelbe als eine Art Rebengeschäft betrachtete, und biefe Bernachlässigung sich eben überall ausprägte". Start und vielseitig waren die Rlagen gegen die Professoren schon unter Franz Ludwig, namentlich über ihren "Schlendrian"2).

Doch biefer Seminarsfturm war nur ein Bilb von bem Seelensfturm bei ben einzelnen Gliebern biefer Körperschaft. Beil

<sup>1)</sup> Schwab S. 351.

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 862.

bie Seele nach bem Zeugniffe bes Tertullian schon von Natur aus eine geborne Chriftin ift, so ift es fein so leichtes Spiel, in bem jungen Brieftercanbibaten biefe Chriftin lahm ju legen. Bas aber nicht an einem Tage gelingt, bas gelingt oft an vielen Tagen und von vielen Seiten her. Ift boch gerabe in diesem jugenblichen Bemuthe Bunder genug vorhanden, ber blog bes anzundenden Funkens bedarf, um das helle Feuer ber Leibenschaft gegen biese Seelen= Chriftin anzuschüren. Gben nicht von allen einzelnen Seiten braucht man in eine Feftung lobernbe Bomben ju werfen, es genügt icon bie Beschädigung von einer Stelle, benn bas Feuer frift um sich; und es fteht geschrieben, "wer in Ginem fich verfehlt, ber macht fich in Allem schuldig". Wie wir übrigens gesehen, haben Berg, Oberthur, ber Chriftusläugner Paulus und Consorten an mehr als einer Stelle angevackt, um ben mahren tatholischen Chriftus aus ben jugenblichen Feftungen hinauszutreiben und bem Beitgeift ben leer geworbenen Sit einzuräumen. Und wenn biefe Jrrgeifter es nur babin gebracht hätten, daß sie ben ben jugenblichen Seelen angebornen Sinn für Chriftus, seine Saframente, seinen Stellvertreter, seine Lehren und fichtbare Rettungsanftalt nur etwas abichwächten: fo haben fie im Rirchen-Dom bes Hochftiftes Bermuftung genug angerichtet. Ber will aber bie Sache fo leicht hinnehmen? Lügt benn jenes Boltswort: "Wie bie Alten sungen, so zwitschern bie Jungen." Professor Fröhlich hat uns in seinem Colleg über Aefthetik manchmal Zeugniß abgelegt von verirrten Pfarrern, Die 3. B. nicht an Die Gegenwart Jefu im allerheiligften Altarsfaframent glaubten und ihm freimuthig einbekannten und auf ihre Art bewiesen: "es ift nichts". Jener in ber Nabe von Burgburg vor mehreren Jahrzehnten veremigte Benefiziat hat standhaft auch noch in ber Tobesstunde ben Empfang bes mobernen Buffatramentes verschmäht, fühn versichernd: "ich beichte bald meinem herrn Jesus in ber andern Welt, seine unberufenen Diener brauche ich nicht." P. Haglacher bat in seinen bent- und bankwürdigen Ererzitienvorträgen im 3. 1858 uns lebhaft die ichlimmen Folgen por Augen geftellt, welche irrige von Geiftlichen ber Stadt Burgburg auf ben Lehrkanzeln vorgetragene Lehren bes Chriftenthums für bie Briefter und bas Bolf gehabt haben. Wir werben bie Beforgnif jenes Novigenmeifters von Rlofter Neuftadt nicht übertrieben finden '): "Ich war begierig auf ihn und wollte nur sehen, ob sie ben Kerle in Würzburg nicht verdorben haben." Nach dem Urtheile dieses Zeitgenossen P. Maurus Stockmann sind demnach Biele schon in ihrem Studium zu Bürzburg verdorben worden; und wie wird es erst im Gewühl bes seelsorgerlichen Lebens gegangen sein! Zwar dürsen wir zu Gott hoffen, daß manchem dieser versführten Priester der Kopf zurecht gesetzt wurde durch gewissenhafte Pfarrer von gutem Korn und Schrot, die dem Jesuiten-System treu geblieben waren; wir dürsen aber auch nach dem gewöhnlichen Gange der Dinge besorgen, daß manche Versührte verstodt blieben und vom heiligen Lebensgeräthe noch mehr wegwarfen, als ein Berg und Obersthür, vielleicht sogar ein Christusläugner Paulus!

Laut vor bem gangen Lande bezeugt ift biefe Mangelhaftigfeit bes geiftlichen Lehrförpers burch eine Verfügung ber bagerischen Regierung 2). Darin lefen wir mit Staunen und Beschämnng: "Durch bie ruhmvollen Bestrebungen ber vorigen Sochstiftsregenten hat zwar biefe hohe Schule ichon bisher eine ausgezeichnete Stelle unter ben fatholischen Universitäten in Deutschland eingenommen; es war aber vermuthlich in Folge von eigenen Berhältniffen und von gebietenben Umständen, daß biefer Ruhm ausschließend burch bie juribische und medizinische Facultät behauptet werden mußte." jomit die philosophische und theologische Facultät bes öffentlichen Ruhmes verluftig ertlärt ober mit anbern Worten, es wird ber Stab über sie gebrochen. So fehr hat sich bas Blatt gewendet; früher mar gerade gegen die Mediziner und Juriften großer Tabel ausgesprochen3); bie Trager von bermalen find nun anbere, ihr Ruhm ober ihre öffentliche Beschämung aber auch. Wenn ber Churfürft "unverantwortliche Luden auszufüllen" verspricht, so beweift bas wieber große Mangelhaftigfeit. Rlagen boch bie Seminarvorftanbe barüber, daß die theologischen Professoren schon im Seminar ihren eigenen Bang gegangen waren und baber gar tein eigenes Lehrfyftem hätten; einer compromittire ben anbern; Uebereinstimmung suche man vergebens; in ber festgesetten Beit wurden fie nicht fertig; burch Selbftunterricht und gegenseitige Mittheilung mußten die Seminariften

<sup>1)</sup> Rlofterbuch 1. B. S. 191. 1) Regierungsblatt 1803 Nr. 39.

<sup>1)</sup> Riofterbuch 2. B. G. 99.

bem nachhelsen, was die Universitätsprofessoren ihnen nicht gäben'). Natürlich haben diese Gelehrten ihrerseits wieder nicht ermangelt, die Seminarvorstände als die Urheber oder starken Beförderer der Ersichlaffung hinzustellen; sie erbaten vertrauensselig sich Hülfe von der weltlichen Regiernug, die denn ihre Schritte gegen das Seminar auch nicht sparte. Dadurch haben sich die Lichtmänner neue Lorbeeren verdient.

Recht beutlich gestehen die theologischen Brofessoren in einer Gingabe an die Regierung vom 9. April 1803 die vielen Mängel ihrer geiftlichen Bflanzschule felbst zu. Brofessor Berg macht barin um fo größere Bugeftandniffe bem verworfenen Spftem ber Jesuiten. Seine Worte lauten 2): "Was die Politif und die bazu gehörige Bilbung ber Mitglieder (bes Jesuitenordens) betrifft, burfen wir immer von ben Jesuiten lernen. Es ift befannt, mas fie Alles burch ein Noviziat von brei Jahren aus Jünglingen heraus- und in fie hineinzubringen wußten. Rach diefer furgen Reit ftanb ber 22-23jährige Jungling wie ein gebilbeter Mann ba. Sprache und Haltung bes Rörpers ftimmten zu ber Umformung bes nun in bie Zwecke ber Gesellschaft einpassenben Bemuthes. Benn Mehnliches an ben Boglingen bes Rleritaljeminars bei ihrem Austritte nicht wahrnehmbar ift, fo liegt ber Grund weniger in ber Untüchtigkeit bes Inftitutes, als in bem Schlendrian, beffen fich die Borftande in der Erziehung bes Geiftlichen schuldig machen." Diefe Borftande follen nun, wenn ber Beift burch boje Lehren verborben ift, Alles wieber gut machen. ift also freimuthig von ben Lichtmannern jugeftanben, bag nicht ein= mal ein ähnlich guter Zustand, noch viel weniger ein gleicher ober gar ein viel befferer Auftand ber Seminariften bei ihrem neuen Syftem vorhanden mar, als früher bei ben Jesuiten.

Doch auch die Wissenschaft und speciell jenes Beet des Gartens, welches dem einzelnen Meister anvertraut wird, will mit eignen Opfern geliebt, gepstegt und nutbar für die Menschheit gemacht werden. Das geschieht durch wissenschaftliche Werte. Fragen wir daher noch genau nach, was haben die Männer der Auftlärung hierin geleistet?

<sup>1)</sup> Schwab S. 346.

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 345.

Oberthür's Werke haben nur einen geringen wahrhaft wissenschaftlichen Werth beswegen, weil sie, wie wir gesehen, nicht in kirch-lichem Geiste geschrieben sind, und der Mangel gediegener theologischer und philosophischer Bildung bei aller Vielseitigkeit seiner sonstigen Kenntnisse durch kosmopolitische Schöngeisterei schlecht verhüllt ist. Treffend bezeichnete ihn sein College, der Jesuit Grebner, nur als "Katecheten"; als Dogmatiker konnte er ihn nicht anerkennen.

Berg's literarische Thätigkeit war gleichfalls eine ausgebreitete, aber noch untirchlicher als die seines Collegen. Sein Biograph gratulirt ihm, daß die über sein eigentliches Fach der Geschichte gefertigte literarische Arbeit nicht gedruckt wurde, weil sonst der Versfasser noch viele Demüthigungen erlebt hätte; wir haben aber deren schon zu viele gesehen.

Deffen Nachfolger 3. Michael Leinider, späterer Dompropft, hat als Professor ber Rirchengeschichte und bes Rirchenrechtes vom 3. 1810-24 feine wissenschaftliche Werke veröffentlicht. waren burchaus nicht tirchlich nach feinen Bortragen ausgefallen. "Er scheut fich nicht, g. B. Luther einen "bewunderungswürdigen Mann" und feine Bibelüberfepung ein "flaffifches Buch für bie beutsche Nation" zu nennen, die Inftitutionen Calvins als ein "eben fo gelehrt wie gründlich geschriebenes Wert" zu bezeichnen, und ihm felbst bas Beugniß zu geben, er sei "zwar rechtschaffen, aber nicht immer flug gewesen"1). "Auch nach bem Concil von Trient fuhren bie Papfte fort, fich unbeschränkte Macht über bie Rirche anzumaßen. Sie fanden niedrige Theologen genug, die durch Sophismen biefe Macht vertheibigten, worunter ber nieberträchtige Bellarmin ben erften Blat verdient." Bekanntlich war Bellarmin Jesuit und ein fehr fruchtbarer, sowie verbienstvoller kirchlicher Schriftsteller. Nach ber Bemerkung Schwabs mar an die Pflege felbstftändiger Quellenftudien gar nicht bei Leinider ju benten, geset auch, es ware bamals ein Sinn bafür vorhanden gewesen. Wir durfen beiseten, bag biefer Rritifer und Rirchenverachter auch ben wenigen hiefür aufgelegten Buhörern biefe Quellenftubien möglich verleibet hatte.

<sup>1)</sup> Schwab S. 483.

Bei bessen Nachfolger Mauritius Morit 1824—41 war eine wissenschaftliche Kritik, wie gleichsalls Schwab anführt, ausgeschlossen; ben Borlesungen waren frembe Bearbeitungen zu Grunde gelegt; so für die ältere Seschichte das Werk von Locherer, das nach Alzog theils weise ohne ächt kirchliche Sesinnung und überhaupt ohne Seist geschrieben ist. "Wo ein selbstständiges Urtheil nicht zu umgehen war, entsprach Moritzzwar nicht immer den Erwartungen kirchlicher Frömmigkeit, gab sich aber stets mild und ohne Verletzung. Literarische Werke sind von ihm nicht erschienen."

Dieses sind die Leistungen oder vielmehr die "Fehlanzeigen" auf dem Heiligthume des literarischen Feldes und zwar zunächst in der Kirchengeschichte. Der lette Kirchenhistoriser und Dogmatikprosessor Jesuit Grebner dagegen hat ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen, welches jett noch Namen hat und über allgemeine sowie im Besonderen über fränkische Geschichte sich verbreitet; ebenso hat sich auch dieser Prosessor große Verdienste um die Kenntniß des Münzwesens erworden. In dem nächsten Abschnitte werden die literarischen Leistungen der Jesuiten sowie namentlich unseres Collegs in der Kreisshauptstadt besonders besprochen werden. Sie übertreffen die ihrer unmittelbaren lichtsreundlichen oder hierin unthätigen Nachsolger.

Unsere verschiebene gegen Berg und Consorten aufgewachsene Besbenken sucht jedoch sein Panegyriker am Schlusse seines umfangreichen Werkes mit Stumpf und Stiel auszureißen, indem er gleichsam als Quintessenz seines Kirchenmannes Berg Folgendes angiebt'): "Die theologische Aufklärung hat zum Zwecke der Umbildung des kirchlichen Lebens (so) in den mannigfaltigsten Wendeungen (zur Irrlehre und Verkehrtheit) es ausgesprochen, daß das Wesen des Christenthums in der Liebe Gottes und der Wenschen oder in der Erfüllung unserer Pflichten bestehe und alles Andere im kirchlichen Leben nur Mittel zur Erzeichung dieses Zweckes sei und daher eine diesem Zwecke entsprechende Aenderung erfahren könne."

Dieses Programm ber Aufflärerei zeigt fich uns als ein wahres Buhlipftem. Bescheiben sagt er zwar, bag alles Andere außer ber

<sup>1)</sup> Schwab S. 511.

Liebe geändert werbe könne, also in dem Glauben an die Dreifaltige keit, an das unsehlbare kirchliche Lehramt, an die Fortdauer der Seele, an die h. Sakramente, an die einzelnen Gottese und Kirchengebote; aber schon das ausgesprochene Können ist hier ein Frevel. Wir haben aber gesehen, daß die Männer der That gar nicht blöd waren; sie haben unaufhaltsam ganze Stücke dieses alten römischen Christensthums so eisrig und unaushaltsam zur Vernichtung auf die Straße geworsen, wie jener spanische Kitter Don Quizote seine Bücher. Behutsam spricht der Lobredner bloß von einer Umbildung des kirchslichen Lebens; deutlicher haben sich die Franzosen damaliger Zeit ausgedrückt, was darunter zu verstehen sei: Absetzung Gottes, der Priester, des Sonntags, der Zucht und Ordnung, der bisherigen Gesehe; Einsetzung der weltlichen Gewalt in Alles und für Alles und meisterhafte Durchführung der famosen Säkularisation.

Doch man fann von mancher Seite eine folche Auslegung mit vornehmer Manier abweisen und als arge Chrabichneibung verabicheuen; hat ja boch ber Lobredner ber Aufflärung bas Wefen bes Chriftenthums in jenem Bauberwort gefunden: Liebe Gottes und ber Menichen ober Pflichterfüllung. Ronnte er aber in feinen vielen Blättern ben Nachweis erbringen, daß sein Helb Berg von der rechten Liebe zu Gott burchbrungen war? Bon ber Liebe zu Gott im Sakrament? Rein. Im Buggerichte? Rein. In seinen Beiligen und Rirchenvorftanden? Nein. Hat aber biefer Helb fich vielleicht ganz verblutet in ber Liebe zu seinen Mitmenschen? Bielleicht zu ben Balleuten, bie er begleitete und anpredigte, wie der Metgersbello die zitternden Kälber? faben's und eckelten uns vor biefer Liebe. Ru ben Burgern von Burzburg, die in der erften nachjesuitischen Zeit die Kanzel- und Kathederausfälle biefes Lehrers nicht vertragen fonnten? Parteimanner konnten jest fagen, "ja, Berg hat bie Burger geliebt." Wir muffen fagen: er hat fie nicht geliebt, sonbern gehaßt und fogar ihr zeitliches Wohl geschädigt. Bielleicht hatte biefer Lehrvater Abraham aber nur einen einzigen Sohn, und diefer einzige innigst geliebte Isaat seines Bergens mar ber hoffnungsvolle Studenten-Rreis? Rönnen wir vielleicht behaupten, weil er da viel geliebt, wird ihm fonft Biel vergeben? Dag Gott erbarm'! Berg mar tein sättigenber Lehrer, sondern ein gewiffenlofer Leerer gegen die Theologen unserer Dibzese und sogar gegen die Bg. Ein?, Rlofterbuch b. Dioceje Burgburg.

wenigen, die von Auswärts tamen; ihren zu feiner obligaten Lehr= fangel von Saus und Schule aus mitgebrachten tatholischen Sinn hat er burch feine ewige Rrititen, eingeworfene Bezweifelungen und Anfeindungen bes Ratholischen nicht bloß geleert, sondern auch noch vergiftet für lange Zeit; ift boch, wie wir geseben, unter biefem Leerer bas ganze Seminar aus ben Fugen gegangen. Jener Mehrgenannte hat allerbings Wiberftanbstraft in fich genug gefühlt; er hielt fich auf bem gefunden Boben guter mehrjähriger Rlofterlehre; über manchen, vielleicht sehr viele ber jungen Geiftlichen mußte aber ber beforgte Bater, die liebende Mutter, ber aufopfernde Jugendfreund, insbesondere ber Beimathspfarrer von gutem alten Schrot mit tieffter Wehmuth ausrufen: "Den haben bie Rerle in Burgburg auch wieder verborben." Ein folder Leerer war fein Mann ber Liebe. Sat er es boch felbst öffentlich bei ber feierlichsten Gelegenheit ausposaunt: "Ich werbe nicht lieben mehr." Wer so im Tobe spricht, ber hat im Leben ein Berg gehabt wie ein Stein.

Doch sein Biograph liest auf der hehren Stirne seines Mustermannes ein Wort, das die bösen Zungen zum Schweigen bringen muß; das nicht Biel, sondern Alles sagende Wort: Pflichterfüllung. Ja gegen die Freimaurer<sup>1</sup>), Rationalisten, Henker des christlichen Lebens und seinen Freund, den Christusläugner; Andere haben seiner Zeit noch Andere genannt; gegen diese hat er sie mit Ausdauer, Opferung von Großem, Alugheit und Zähigkeit geleistet. Sie sollen ihn nun Alle belohnen und ihn glücklich machen mit Aronen. War aber Berg auch sonst der Mann strenger Pflichterfüllung, vor Allem gegen seinen Bischof? Die notirten "Sorgen" sagen: Nein. Gegen seinen Prosessod Die notirten Frrthümer rusen: Nein. Gegen das Doppelbrod, das so lange von ihm genossen wurde? Die Undankbarkeit schreit laut auf: Nein.

<sup>1)</sup> Es soll bamit keineswegs behauptet sein, daß Berg eingeschriebenes Mitglied der Loge war. Ich habe in alten Berzeichnissen seinen Ramen bis jett noch nicht gelesen. Natürlich geht der Burzburger Lobredner Schwab über biesen heiklen Punkt mit Stillschweigen hinweg. Das spanische Sprichwort lehrt aber: "Sage mir, mit wem du geheft, und ich sage dir, wer du bist." Bei Anwendung dieses Ersahrungssates auf Berg stellt sich unsere Bermuthung nicht als unbegründet heraus, daß Berg der großen "Bauhütte" nicht ferne stand und daß er in seiner Beise derselben als Steinmet diente. Denn bekanntlich werden Biele geschoben, welche meinen, daß sie selbst schieben.

Gegen die Braut Gottes auf Erden, die heilige apostolische Kirche, beren Theil, ich verbessere, beren bevorzugter Führer der im "alten Herzog" Thronende war? Nein; er war nicht der Bertheidiger der damals so viel Geschmähten; er war der Berräther dieser Himmelssbraut und Erdentrösterin, welcher er mit seiner von ihr geweihten Hand die schönsten Schmucksachen vom Leibe gerissen und verkauft, sie dasgegen mit seinem Tröbel der Ichstheologie ausstaffirt und mit seinem alten Flaus des hochrothen Rationalismus überhängt hat, aus dessen siene Laschen zur Belustigung von Fastnachtsburschen.

DamitIbas Lächerliche seinen vollen Auswuchs finde, hat der Lobrebner in seinen letten Binselftrichen bie bobe Berfonlichkeit, welche die verdienstvolle Trägerin der Aufflärung ist, uns vorgestellt als einen musterhaften Türken mit Bidelhaube, ich corrigire, mit rothem Turban auf bem Ropfe und bem nie fehlenben Gurtel um ben Bauch: - ihn, ben vieljährigen Brofeffor und Bischöflichen geiftlichen Rath! In ber Erklärung bes in gang Deutschland eingeführten Ratechismus ift nämlich Folgendes zu lefen'): Die Gebote, welche ber Gesetgeber auf die zwei fteinerne Tafel schrieb und beren Grundriffe er in jedes Menschenberg gleich bei beffen Erschaffung einprägt, biefe weisen und beiligen Gebote hatten und haben bis zum Ende ber Beiten bindende Rraft für alle und jede Mitglieber ber großen, über ben weiten Erbball ausgebehnten und alle Beiten umfassenben menschlichen Gefellichaft, für Juben, Beiben, Türken und Chriften. Das Sauptgebot ber Liebe und bie gehn Gebote Gottes find bemnach allen Menfchen gemeinsam." Ein öffentlicher Jugendbilbner, ber es nicht weiter bringt, als zu bem Gebote ber "Liebe Gottes und ber Denschen", hat es auch nicht gebracht über einen ordinären Duselmann ober Brahminen. Und mit bem will man "Staat machen"! Im "katholischen" Franken!2)

<sup>· 1)</sup> Erflärung bes fatholifchen Ratechismus von Debarbe B. b. G. 3. 8. G. 475.

<sup>2)</sup> Gern und namentlich in Berücksichtigung einiger Lefer hatte ich biefe Darstellung viel kurzer gegeben. Allein der hochwichtige Gegenstand erforderte, zumal da er noch in der Gegenwart sich regt, ein möglich startes Eingehen in die Berhältnisse. Beil Schwabs sieben Gulbenbuch über die Berherrlichung Bergs und seines Wirfens

Nach dieser Darlegung wird die früher aufgeworfene Frage spruchreif sein. Nicht das Klosterbuch, dem man vielleicht Parteilichsteit vorwerfen möchte, sondern das Gewicht der vor uns liegenden, größtentheils von unseren eigenen Gegnern einbekannten, wenngleich ziemlich anders gedeuteten Thatsachen entscheidet diese Frage also:

- 1. Die Lehrmethobe war nicht kirchlich bei Berg, bei ben Jesuiten aber kirchlich;
- 2. ber Charakter von Berg war nicht frei von sittlichen Schwächen, während wir diese ober ähnliche Schwächen bei ben Jesuiten nicht einmal angezeigt, noch viel weniger erwiesen finden;
- 3. das Ergebniß ber Ausbildung ber Zuhörer war besser bei ben Jesuiten, als bei Berg;
- 4. die Wissenschaft, namentlich die Kirchengeschichte ist von den Jesuiten nühlicher als von Berg cultivirt worden.

Wir wissen nun auch, was wir von den Schmähungen zu halten haben, die im Algemeinen gegen das Unterrichts- und Erziehungs- wesen der Jesuiten vorgebracht und in dem neuesten deutschen Anklage- buch vorgetragen werden. Nachdem die Jesuiten darüber abgekanzelt sind, daß sie "die Universität Würzdurg von der neuen geistigen Strömung des achtzehnten Jahrhunderts abgeschlossen" haben, was, wenn's ganz wahr wäre, eine große Heldenthat der Issuiten gewesen wäre, heißt es '): "Selbst die bedeutendsten ihrer Schüler, wie Michael Ig. Schmidt, Oberthür, Onymus und Berg traten zulezt gegen sie auf und vers warsen ihre Erziehungs und Unterrichtsmethode." Zum Erweise ist Schwads Werk citirt. Aber gerade auf Grund der in diesem Buche enthaltenen Lehren können wir einem berartigen Vers werfungsurtheile unmöglich beitreten.

Zum Entgelt für berlei Beschulbigungen wollen wir ein glänzendes Ehrenblatt in die Geschichte unserer theueren Provinzialhauptstadt badurch einlegen, daß wir die Bäter aus dieser Stadt, welche dem verdienstlichen Orden angehörten, gleichsam in einer Prozession vor uns vorüberwallen lassen. Die Thaten der Edlen für einzelne Menschen

gewiß nur in fehr wenigen Sanden ruht und nicht leicht eine unferer Kapitalstaffen zur Anschaffung desselben fich herabwürdigen wird, so gab ich mir die Muhe, Bergs Rationalismus mehr als fünf Dutendmal in seiner eigenen Sprache reden zu laffen.

<sup>1)</sup> huber G. 398.

und ganze Bölker sind in einem anderen Buche jenseits ber Bolken eingetragen; bennoch kann ich ber Bersuchung nicht widerstehen, über einige Wenige Weniges mitzutheilen.

Ries war Professor' der Theologie in Mainz. Alte Geistliche aus dem Mainzer Gebiete wußten uns mit großer Dankbarkeit von seiner Gelehrsamkeit und gläubigen Chrfurcht zu erzählen.

Schramm Sebastian war Magister am Gymnasium zu Bürzsburg. Wegen Erblindung aus dem Orden entlassen fand er im Juliussspitale Aufnahme. Hier gründete er eine lateinische Schule, die sich später dahin erweiterte, daß jährlich 30 arme Studenten in dem Juliusspitale wohnten und verpslegt wurden. Trefsliche Männer ershielten hier ihre Bildung, welche oftmals mit Dankbarkeit von dieser Anstalt sprachen, wie der Musikprosessor Fröhlich, der Schulsseminarvorstand Hergenröther, Generalvicar Pörtner und Domdechant Onymus nebst vielen andern.

Stumpf, Och und Joseph Wagner waren Stützen ber chinefischen Kirche. Der Erste führte die Glasfabrikation in China ein.

Spielberger, Sohn eines hoffouriers zu Burzburg, begegnete, wie mir ber verlebte Dechant Rraus mittheilte, eines Tags bem Rurfürsten Max in der Anlage zu Mannheim. Der Rurfürst redete ihn freundlich an "wie geht's"? Er antwortete: "Sehr schlecht. Wenn bie Sobeiten unzuchtige Frauenzimmer öffentlich am Urm führen, bann haben wir schlechte Zeiten, bas ift ein Stadt und Land vergiftenber Anblick." In Folge biefer freimuthigen Meußerung wurde ber muthige Bertheibiger ber Wahrheit und Sitte in eine Keftung zur Untersuchung gezogen. Er ichrieb aber von ba aus an ben Berricher Mag in München, baß er von lauter Illuminaten umgeben sei und mahnte ihn ernstlich jur Rechtschaffenheit. Auch ber Erzbischof Rollorebo von Salzburg mar, wie manche Kirchenpralaten bamaliger Zeit sowie auch viele Geiftliche, beren Namen ich noch in bamaligen Freimaurerverzeichnissen gefunden habe, biefem geheimen Bunbe ergeben und fällte baber bas Urtheil, baß ber Rurfürft von einem Pfarrer eine solche Sprache nicht zu leiden brauche. Es murbe beghalb bem Rurfürften von Dtaing die Untersuchung aufgetragen. Derfelbe entschied, daß Spielberger allerbings nicht mehr Pfarrer in Mannheim bleiben könne; es muffe ihm aber ein Beneficium mit bem Ertrag von wenigstens 800 fl. verlieben

werden. Daraufhin erhielt berselbe die Frühmesserstelle zu Dettelbach, wurde jedoch alsbald nach Heubach als Erzieher des 1838 im Alter von 43 Jahren verewigten Prinzen Wilhelm von Löwenstein berufen.

Rurg will ich noch einen ähnlichen leicht lebensgefährlicheren Freimuth aus früherer Zeit erwähnen. Nach Ausweis ber Beren-Aften erklärte die 28 Jahre zählende Chefrau des Leonard Ret von Lohr am 18. Juni 1629 ben Richtern Folgendes: "Ich habe von ben Befuitern und andern Geiftlichen predigen boren, die Bauberifchen tommen auch in ben himmel. Dehr als hundertmal habe ich ba gesagt, o wenn ich boch wirklich nur auch zaubern könnte, bieweil solche Leute gute Lag und Sach und gute Hoffnung haben." Es gehörte bamals ein ungeheurer Muth bagu, bie Sache ber Beren zu vertheibigen ober gar auf öffentlicher Rangel ben Simmel biefen Leuten gugufprechen. Diefe Jefuiten haben es por ber driftlichen Bersammlung in Lohr gethan, und zwar öffentlich und noch geraume Beit früher, als ber Jesuit Friedrich Spee unter Berschweigung feines Namens gegen ben bamaligen Rolog bes Serenglaubens in seinem verbienstvollen Werke anftürmte. Wohl gebührt unsern Lohrern Jesuiten vor Spee die Balme, benn eber als biefer haben fie fich in die Brandung geworfen, und weniger als diefer haben fie ihrer Saut geschont. Rur Schabe, bag ich wenigstens für jest ihren Belbenmuth nicht umftändlicher barftellen fann. Aber Ehre einem folchen Ranzelworte, Ehre ben Männer bes Freimuthes und ber Opferwilligfeit! Sie mußten gewärtig fein, alsbalb in's peinliche Berhör gezogen und mit ben vielen tausend Andern hingeschlachtet zu werben.

Es folgt nun das Berzeichniß ber von Würzburg abstammenden Jesuiten mit Angabe ihres Namens und ihrer Geburtszeit.

## Zesniten aus Burgburg.

Benteser Martin 5. Febr. 1706. Beringer Conrad 15. Aug. 1691. Beringer Magnus 7. Febr. 1699. Billinger Georg 31. Ott. 1642. Bimmler Frz. Lav. 21. Dez. 1725. Bing Balentin 26. Nov. 1729. Bonschlegel Melch. 28. Sept. 1675.

Brand Ignaz 5. Dez. 1680. Brönner Abam 4. Nov. 1646. Cammerzell Phil. 21. Mai 1752. Caudt Martin 21. Mai 1636. Crohn Conrad 13. Juli 1723. Dahn Jakob 22. Juni 1693. Deckelmann Chr. 15. April 1736.

Defanus Christoph 1611. Demrad Martin 21. Sept. 1635. Dittrich Phil. 28. Nov. 1729. Ebermann Anton 7. Febr. 1681. Ebell Meldior 5. Sept. 1680. Eilleber Johann 12. Jan. 1708. Elferich Jatob 10. Dez. 1674. Ermeltraud Martin 11. Nov. 1678. Faber Hartmann 2. Febr. 1651. Faber Wilhelm 7. Juni 1648. Fehling Gottfried 9. Jan. 1642. Fichtel Frang 27. April 1678. Frankfurter Joh. 22. Aug. 1705. Frankfurter Jos. 7. Mai 1701. Fries Chriftoph 28. Mug. 1670. Fries Ignaz 2. Nov. 1702. Fries Joseph 7. Januar 1701. Frit Conrad 1. Nov. 1685. Gavard Carl 12. April 1738. Beigel Beinrich 6. Nov. 1729. Beiger Joseph 24. Rov. 1725. Grebner Berrmann 6. Mai 1694. Grefer Ernft Juni 1665. Griefling Joseph 29. Aug. 1692. Grubert Jafob 9. Cept. 1735. Saberfact Max 22. April 1639. Haumann Ludwig 11. Aug. 1710. Beger Philipp 25. Mug. 1736. Benner Blafius 11. Dez. 1713. Benner Georg 30. Marg 1721. Beunisch Christoph 1680. Holzmann Friedr. 6. Aug. 1632. Bufnagel Barth. 15. Juli 1714. Hufnagel Theodorich 8. Sept. 1701. Suger Phil. 14. Gept. 1736, Junt Sebaftian 22. April 1660. Rarbach Franz April 1665. Raufmann Anton 24. Sept. 1731. Rern Georg 31. Jan. 1641.

Reumisch Christian 3. Mai 1680. Rrumpf Rilian 13. Cept. 1655. Kroh Jakob 30. Oft. 1732. Ruhn Konrad 28. Sept. 1674. Ruhn Barthel 30. Juni 1682. Lechner Alex. 6. Juni 1740. Lechner Frang 17. Febr. 1737. Lechner Ignaz 1. Jan. 1721. Lefile Stephan 27. Marz 1641. Linder Christoph 27. Febr. 1688. Link Ignaz 14. Jan. 1666. Lints Balentin 26. Nov. 1729. Lutz Nikolaus 6. Dez. 1615. Maier Joseph 25. Juni 1657. Mayr Joseph 27. Juni 1686. Mohr Nitolaus 10. Marz 1625. Molitor Cafpar 1. Dez. 1677. Mugt Theodor 3. April 1643. Müller Michael 28. Mar, 1840. Redermann Mich. 19. Juli 1752. Reuf Abam 6. Juni 1710. Reuf Aquilin 15. Aug. 1721. Reuf Franz 15. Dez. 1727. Och Joseph 21. Febr. 1725. Dehninger Jatob 17. Dez. 1744. Dehninger Joh. 21. Marg 1743. Dehninger Rasp. 19. April 1728. Dehninger Rich. 28. Aug. 1692. Pfanger Georg 14. Febr. 1685. Duaglia Albert 24. Nov. 1731. Quaglia Johann 16. Febr. 1730. Raudenstrauch Th. 1. Febr. 1716. Reibelt Michael 25. Juni 1609. Reibelt Tobias 23. Febr. 1706. Reumann Gottfr. 11. Febr. 1650. Ries circa 1735. Rottenberger Phil. 1. Febr. 1629. Rüdel Andreas 10. Cept. 1706. Rügemer Anaft. 21. Dez. 1648,

Rügemer Jakob 9. Aug. 1653. Rüll Franz 17. Aug. 1681. Sartorius Sg. 25. Marz 1733. Schellicher Beter 5. Ang. 1698. Schellticher Beter 28. Jan. 1698. Schlehftein Andr. 25. Juli 1734. Schmelting Georg 5. Dez. 1622. Schmitz Ignaz 31. Oft. 1735. Schneebacher Gg. 22. Juli 1743. Schönftein Conrad 28. Nov. 1642. Schramm Philipp 1. Nov. 1709. Schramm Sebastian c. 1666. Seuffert Rich. 29. Marz 1639. Simon Franz 14. Juni 1745. Spielberger Phil. 20. Jan. 1742. Stang Franz 6. Jan. 1693. Staudenhecht Frbr. 17. Jan. 1617. Staubenstrauch Th. 13. Juli 1734. Stiefel Chriftian 5. Febr. 1731. Stretz Sebaft. 18. April 1666. Stüdel Raspar 21. Sept. 1646. Stumpf Chil. 13. Sept. 1655. Sturath Johann Febr. 1646.

Timmler Frang 21. Dez. 1725. Ufleber Paulus 16. Juli 1674. Bogel Chrift. 18. Jan. 1719. Bolfenftein Ignag 25. Dez. 1682. Wagner Andreas 1600. Bagner Eligius 1. Dez. 1742. Wagner Joseph c. 1730. Beber Nit. 19. Marz 1667. Wenzel Adam 11. Febr. 1670. Berlein Wilh. 12. Mai 1649. Werner Franz 2. Juli 1659. Werner Franz 22. April 1660. Wiber Joseph 2. April 1716. Wieber Beinr, 14. Marz 1677. Wiegand Blafius 3. Febr. 1669. Wiegand Dewald 15. Juni 1682. Wierung Joseph 23. Nov. 1703. Bolz Chil. 18. Sept. 1657. Bolz Nifolaus 11. Juli 1710. Rier Philipp 14. Febr. 1628. Bint Ignaz 14. Juni 1666. Bint Wilberich 11. Sept. 1667.

Erst i. J. 1627 sehen wir den Ersten aus Bürzburg in die Gesellsschaft eintreten, die doch schon gut über ein halbes Jahrhundert daselbst bestanden hatte. Wir können nicht annehmen, daß während dieser langen Zeit Niemand sich anmeldete, sondern daß uns die Berzeichnisse darüber abgehen. Am Borabend des Weihnachtssestes i. J. 1769 bemerken wir für damalige Zeit den letzten Eintritt, weil die Gesellschaft das Ungewitter nahen sah. Statt der hier aufgesührten 137 dürsen wir somit gegen 200 aus Würzdurg gebürtigte Jesuiten rechnen. Recht interessant ist es, die frischen Kräfte dem Baume in dem zartesten Jugendalter eingefügt zu sehen; ziemlich über die Hälfte der Abspiranten stand noch in der ersten Lebensblüthe von 17 und 18 Jahren; einige waren sogar noch jünger nach Ausweis der solgenden Tabelle. Oftmals wird der freudige Geburtstag mit dem hoffnungsvollen Eintritt geseiert.

| Lebensalter          | 14 | 3.  | 15 | 3. | 16 | 3. | 17 3 | . 18 | 3. | 19 | 3. | 20 3 | . 21 | 3. | 22 | 3. | 28 | 3 | 25 | 3. | 26 | 3.     |   | • |
|----------------------|----|-----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|------|------|----|----|----|----|---|----|----|----|--------|---|---|
| Jahld. Cingetretenen |    | 2 3 |    | 8  |    | 20 | 4    | 42   |    | Ī  | 10 | Ī    | 1    |    | 8  |    | 1  |   | 8  | 1  |    | 8m. 10 | 8 |   |

Die im Archive zu Würzburg ausbewahrten 28 Urkunden enthalten für die Geschichte wenig ') oder nichts Interessantes; sie berühren größtentheils nur Güter-Einkäuse oder- Beräußerungen. Desto werthvoller ist ein daselbst ausgestellter dicker Manuscriptenband von 557 Seiten, überschrieben Elogia. Es wird darin die Todesanzeige von 263 in den letzten siebenzehn Jahren vor der Ausschung verstorbenen Mitgliedern, wovon mehrere aus Würzburg, gegeben mit der längeren oder kürzeren Lebensbeschreibung und dem Wirken der Einzelnen. Die eng gesteckten Grenzen dieses Klosterbuches verbieten den Einlaß dieses reichhaltigen Inhaltes 2), gestatten aber einige nothwendige Worte

- 1) Die Speiseorbnung im Rilianscolleg tommt barin auch vor; sie weicht von ber jetigen Lebensweise ungemein ab; es besteht nach früherem Brauch das Effen sehr wenig aus Fleisch, bagegen oftmals aus Fischpeisen, 3. B. Mittwoch zu früh: Sabersuppe, gesottene Häringe, gesalzene Hechte, hirschbrei und Karpfen. Zu Nacht: Obs (Obst) neues und Bregel.
- 3. 3. 1624 war ber öconomische Stand bes Collegs sehr gut, weil bem Fürstabt von Fuld ein Kapital von 1000 Dukaten und 1000 Königsgulden gegen ben jährlichen 3ins von 50 Dukaten und 50 Königsgulden (also  $5^{\circ}/_{o}$ ) ausgeliehen wurden.
- ') Für ben sleißigen Sammler ber Chronit von harbheim und Umgegend sei bemerkt, daß in diesem Manuscript S. 315 auch der Name eines Jesuiten aus Harbheim vorkommt. hier etwas Weniges von ihm. Jakob hardmann erblickte da das Licht der Welt; + 15. August 1760. Seine nicht langen 42 Lebensjahre theilte er gleichmäßig für die Welt und den Orden. Zuerst war er zu Bruchsal thätig als öffentlicher Lehrer in den Ghmnasialschulen, dann zu heibelberg als Lehrer der Philosophie, zuletzt in gleicher Eigenschaft zu Bamberg, woselbst er dem Rektor als Gehülse zur Seite stand. Alle, die seiner Sorge anvertraut waren, umsaste er mit gleicher Liebe. härte gegen Andere vermeidend, war Jakob ein Mann voll Eiser und unverdrossener Arbeit; ("labor improdus", die Böhmer zu seinem Lebeusprogramm sich gemacht hat); jede Sache, hatte er sie einmal begonnen, ist leicht ihm gelungen.

Auch von andern Ortschaften des babischen Baulandes treffen wir Mitglieder. Für die genannte Chronit seien in Rurge nur die Namen der "heilig Bluts-" und "Lioben"-Rinder angeführt. Aus Ballburn ftammten nämlich:

Johann Streinius, geb. 29. Sept. 1584. Baltin Laurus, geb. 24. Febr. 1598. Theobald Stumpf, geb. 20. Okt. 1675. Josef Reuberger, geb. 29. Dez. 1728. Michael Trabolt, geb. 1. Jan. 1738.

## Aus Tauberbischofsheim:

Sebastian Wift, geb. 10. Juni 1641. Abel Link, geb. 11. Nov. 1660. Bernard Haud', geb. 2. Aug. 1664. Ignaz Bogel, geb. 21. Febr. 1678. Andreas Pfreundfigk, geb. 2. Aug. 1683. Josef Kleiner, geb. 16. Juni 1726. Martin Warmuth, geb. 7. Rov. 1727. Franz Chanbelle, geb. 10. März 1734. Georg Stahl, geb. 1738. Sebastian Frant, geb. 23. Nov. 1745. über die Form. Es thut wohl, den Geift der Einheit icon in den einanber fo gleichen Schriftzugen, bie aus ben verschiebenen Saufern fogar aus Philadelphia in Amerita tommen, vor sich zu feben. Thatigfeit bes Orbens spiegelt sich in ben fliegenden Sandichriften, benen man sogleich die lange Uebung anfieht. In der Regel ift es bie Band bes Rektors eines Baufes, welche bem Beimgegangenen ein Lebensbentmal errichtet und ihn bem Gebete ber Mitgenoffen empfiehlt. Bahrend die langen Buchstaben = Sadfen in ben übermäßig ausge= behnten Buchstaben f, h u. bgl. die Schrift im vorigen und biesem Jahrhundert oft sehr verunzieren, hat die Demuth und Disciplin hier berlei Unart möglich verhindert. Es gehen barum auch 40 und noch mehr Zeilen auf ben Bogen. Weil die fleineren Buchstaben a, n, m u. bgl. möglich ftart find, ift bie Schrift angenehm zu lesen. Währenb die Titel sonst stropen von Ballast und Ueberschwänglichkeit, zeichnen fie sich hier aus burch Einfachheit und Wahrheit. Wie einfach, immer sich gleichbleibend und baher uns wohlthuend lautet die Abresse g. B. an ben früheren und noch jegigen Boblthater unserer Diogofe: "bem in Chriftus ehrwürdigen Bater, P. Edmund Boit, Rektor bes Collegs ber Gesellschaft Jesu in Burgburg')". Ebenso ruhig und würdig ift bie Anrede: "In Chriftus ehrwürdiger Bater!" 3ch will bagegen aus meinen damaligen Berenaften eine Abresse ber Mainzer Juriften-Fakultät beiseben; fie lautet : "Uhn ben Wohlebelen und Geftrengen Berrn Umptmann sowie Ahn Chrenfesten Wohlachtparen Fürsichtigen und Weisen Schulthes und Schöffen bes Stattgerichtes zn Miltenbergt unfern funders gönstigen lieben herrn und guten Freundten zu Miltenbergt."

Das Gleichgewicht erforbert, baß wir flüchtig auch Orte auf bem Lande benennen, aus welchen Mitglieder hervorgegangen sind. Als solche erscheinen: Amorbach, Arnstein, Aub, Bischofsheim v/Rh., Brückenau, Dettelbach, Dettingen, Eibelstadt, Ettmann, Erlenbach, Enersborf, Fladungen, Gelchsheim, Güntersleben, Hammelburg, Haßsurt, Heidingsfeld, Hessenthal, Kissingen, Klingenberg, Lengsurt, Lohr, Marktebreit, Miltenberg, Reustadt a.S., Nordheim v/Rh., Nüdlingen, Obersbach, Opferbaum, Randersacker, Rottendorf, Stadtprozelten, Stockstadt,

<sup>&#</sup>x27;) Reverendo in Christo Patri, P. Edmundo Voit, Collegii Soc. Jesu Rectori Herbipoli. — Reverende in Christo Pater!

Schwarzach, Untereisenheim, Untereschenbach, Untertheres, Bolkach, Waigolshausen, Wegfurt, Wipfeld, Bellingen. Bon manchen Orten wie Hammelburg, Neustadt a/S., Schwarzach, Volkach, Wegfurt, Wipfeld u. a. treffen wir Mehrere.

Aber ift nicht die Signalifirung diefer 42 "Jesuitennester" auf bem Lande, wozu noch die zwei Hauptnefter Burzburg und Afchaffenburg kommen, ein fehr unvorsichtiger Streich unseres Rlofter-Caftellans? Rönnen nicht barüber bose ober zu einem mitleibigen Sohngelächter veranlaßt werden unsere vortrefflichsten "Freimaurer zu den zwei Säulen am Stein" in ber Sandgaffe und Friedens-Leute zu Burzburg ober sonft? Ronnen nicht jeden Tag an diesen Blaten trefflich einexercirte Reichstruppen eingelegt werben, um biefe "Nefter ber Friedensranbvögel" auszuheben und wenigstens einige biefer lofen Bogel einzufangen! Im Lande Bayern barf ja tein Jesuit sein! Allerbings wurden wohl bie respettiven vierundvierzig Burgermeifter auf die erfte Requisition zur Fahndung gehorsamst einberichten: "Ausge-"flogen" ober "Jehlanzeige." Dem entgegen muß aber hiemit behauptet werben: fie find nicht ausgeflogen und wie ber Rauch vergangen. Sie find noch Alle da. An diesen c. 300 Männern hat sich jenes Wort erfüllt: "Und was ich hier als Heiligthum erkannte; wofür ich rasch und jugendlich entbrannte, ob ich's nun! Freiheit, ob ich's Liebe nannte; was ich so treu im Bergen trage, bas muß ja boch bort ewig mit mir leben!" In ber jenseitigen Beimath konnen fie unmöglich ber biesseitigen vergeffen, die ihnen die erften natürlichen und übernatürlichen Lebensguter verlieben. Möchten aber auch wir Gurer nicht vergeffen, ber Männer bes Glaubens und ber Wiffenschaft, ber äußeren frommen That und inneren Ginigfeit, ber Rlugheit und Gebuld, ber Liebe und bes Lebens, ber Freiheit und Disciplin, ber toftbaren Reliquien von unferm beimathlichen Boben!

Wir tommen nun jum wichtigften und erfreulichsten Puntt in unserer gangen Darftellung, nämlich ju unseres Jesuitencollegs

## III. Leiftungen.

Lebhaft bedauere ich, hierin nichts Erschöpfendes geben zu können. Und bas kann am Ende auch nur ber allein, welcher die Herzen und

Nieren burchforscht. Allein jenes Wort lautet: "Untersuchet meine Werke. Wenn ich die Werke nicht gethan hätte, die ich wirklich that, dann wäret ihr zu entschuldigen. So aber seid ihr nicht zu entschuldigen." Und wieder: "Jeder gute Baum trägt gute Früchte; aus ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." Bemühen wir uns, diese Jesuitenfrüchte genau abzuwägen und bis auf den innersten Kern zu untersuchen.

Ein hundert und zwei Manner unfers Saufes zu Burzburg finden wir von Julius an auf dem Lehrstuhle der Hochschule zu Burgburg thatig; um die Dehrzahl berfelben fteben oft viele, in ber Regel aber wenigstens einige Rinder bes Beiftes, nämlich gelehrte Berte über verschiebene Gebiete bes menichlichen Biffens'). Denn jeber tüchtige Lehrer will nicht bloß ben engen Rreis feiner Schüler, er will auch bie Mit- und Nachwelt lehren. Wir kennen gegenwärtig nur noch mit Namen gegen anderthalb Sunbert biefer Rinder der Liebe; natürlich ohne Ginrechnung der verschiebenen zum Drucke beförderten Thefen ober Lehrsätze sowie ber Abhandlungen über dieselben. Wir muffen aber zu biesem geiftigen Schate noch fehr viele Bucher rechnen, welche von Brofefforen ober anderen Batern biefes Saufes zwar verfertigt aber ohne ben Namen ber Berfaffer veröffentlicht wurden. Nach ber Auflösung gaben einige Mitglieber bie Rirchenväter berans; fie erschienen in griechischer Urfprache mit lateinischer Uebersetzung v. 3. 1777 an bei Stahel in Burgburg, wurden aber nicht vollständig gebruckt2). Man fann biefen Orben einen Biffenschaftsorben nennen. Gin beutscher berühmter Fachmann erkennt mit Dankbarkeit feine große Leiftungen an. Er gefteht zu: "In Manchem fehlt die schöpferische Orginalität, in ber spekulativen Philosophie, Philologie und Geschichte; es fehlen aber auch die Berirrungen biefer sich felbst überlassenen Schöpferkraft; ber

<sup>&#</sup>x27;) Sie find namhaft gemacht in dem Berke von Dr. Anton Ruland: Series et Vitae Professorum s. Theologiae.... Wircedurgi 1582—1834.

<sup>3)</sup> Als Theologia Wirceburgensis von PP. Holtzlau, Kilber, Munier und Reubauer. Dies rühmlich bekannte Werk wurde in nenerer Zeit wiederholt in Baris aufgelegt. Die Lehrbücher über Logit und Metaphyfit, heransgegeben zu Würzburg 1771—73 von dem Jesuiten Rikolaus Burkhäuser, sobt selbst Schwab S. 20, der den Berfaffer einen "mathematischen Kopf" nennt.

Orben hat als solcher seine Grenzen. Es herrscht bei ihm in ber Literatur das scharfe Regiment des Verstandes, strenge logische Mannszucht, und diese ist hundertmal mehr werth, als die sormlose Träumerei deutscher Iden It hundertmal mehr werth, als die sormlose Träumerei deutscher Foeologie.") Wir staunen über das sast unübersehdare Namensverzeichniß der Ordensmitglieder, welche in der eigentlichen Theologie und insbesondere auch in den prosanen Wissenschaften Werte veröffentlicht haben. Ueber ein halbes Hundert Seiten großen Formates füllen sich mit Aufzählung der einzelnen Namen, wobei nur sehr selten einzelne kurze Notizen über einige Autoren gegeben werden.") Die den Büchern beigedruckten zwei Buchstaben S. J., Gesellschaft Jesu, sind eine Garantie für Gediegenheit. Trot dem Wetteiser, welcher zwischen den Jesuiten und Benediktinern bestand, erklärt doch der Benediktiner Lobineau:") "Es ist kein Orden in der Kirche gewesen, welcher mehr Schriftsteller in jedem Fache der Literatur gestellt hat, als der der Jesuiten."

Selbst entschiedene Gegner bes Ordens und Chriftenthums haben bies anerkannt; fo 3. B. Boltaire und D'Alembert. Letterer fagt: "Man muß gerecht fein. Reine fonftige religiofe Gefellschaft ohne Ausnahme barf fich einer fo großen Bahl berühmter Männer in ber Wiffenschaft und in der Literatur rühmen." Bei der Barifer Weltausstellung i. 3. 1867 war eine Art Beltwunder zu sehen, nämlich ein Apparat, in welchem durch Bleiftifte die Witterung eines jeden Tages, die Richtung und Stärke bes Binbes naturgetreu burch bie Maschinerie aufgezeichnet murbe. Der Erfinder biefes mit unauslöschlicher Neugierbe angestaunten Meteorographs erhielt ben großen Preis und ben Orben ber Ehrenlegion. Es war der Jesuit Secchi, Professor der Aftronomie und Physik am Kollegium Romanum zu Rom. Die von ben Jesuiten gegenwärtig herausgegebene Zeitung Civiltà Cattolifa sowie die Stimmen von Maria-Laach haben einen weiten Ruf. Die berühmte und allseitig anerkannte Beiligenbeschreibung ber Bollanbiften ift ihr Bert. Es find bis jest bavon 54 Banbe erschienen, bie 1300 fl. toften. 1)

<sup>1)</sup> Die Gefellicaft Jefu, ihr Zwed, ihre Satzungen, Gefchichte, Aufgabe und Stellung in ber Gegenwart von F. J. Buß. Mainz 1853. S. 1627.

<sup>2)</sup> Derselbe S. 1570-1628. 2) Histoire de la ville de Paris. F. II. p. 1112.

<sup>4)</sup> Bor einem halben Jahrhundert behauptete in einer Gefellichaft ju Amorbach ber bortige Bibliothefar, ber jugleich auch Brofessor an ber lateinischen Schule und

Literaten im heutigen oft edelhaften Sinne bes Wortes wollten und wollen die Jesuiten feineswegs sein, vielmehr Tribunen, muthige fast verwegene Vertheibiger ber Christenheit. Gin Rundiger nennt die erften Jesuitenschriften "nur Waffen, rauh und scharf, wie die Roth, welche fie erzeugte. Sie waren Werke bes abgesparten Schlafes, bie Arbeit der Rächte. Während Lapnes den Kirchenrath von Trient berieth und von Religionsgesprach ju Religionsgesprach eilte, aus einem Tournier in's andere fturzte, schrieb ober vielmehr entwarf er feine 16 Werke. Und obwohl Salmeron als Theologe, Redner und Unterhändler bas unfteteste Leben führte, so schrieb er boch 16 Bande. Auch als Schriftfteller folgten bie Jesuiten einem socialen Beruf, zu welchem die Kirche sie' entboten hatte." 1) Dehr als 300 Jesuiten haben Grammatiken und Elementarbücher über lebende und tobte Sprachen geschrieben und über 95 Sprachen wurden von Mitgliebern biefes Orbens gelehrt. P. Alex erfand ben Gradus jum Barnag. Mathematik war ein Hauptfach bes Orbens. Berühmt find bie Sternwarten ber Jesuiten.

Sie wußten übrigens nicht bloß das tobte Papier zu beschreiben, sie verstanden es auch, mit Gottes Gnade lebendige Seelen zu beschreiben; sie wußten zu lehren. "Ich habe in der ersten Viertelstunde immer sogleich herausgebracht, wer von den Geistlichen und Honoratioren bei den Jesuiten studirt hatte und wer nicht." So sprach oftmals zu mir vor einem Menschenalter ein Mann, der am Schlusse des vorigen Jahrhunderts längere Zeit in Wien lebte und oftmals da in höheren Cirkeln sich aushielt. Nach Art der jungen Leute habe ich früher dieses Urtheil meines alten Freundes leicht genommen. Mittlerweile hatte ich Gelegenheit und Pslicht, diese Sache näher zu prüsen. Und ich kann jeht nur sagen, der Alte hat in der Hauptsache recht gehabt. Leben, Frische, Disciplin des Gedankens, Einigkeit im Ganzen schlägt durch und wirkt in Andern.

protestantischer Bitar war, die Benediktiner von Amordach hatten ein so samoses und kofispieliges Berk für ihre Bibliothek nicht angeschafft. Nur ein junger Student widersprach dies. Als er nach einigen Tagen den weiten Bibliotheksaal besuchte, zeigte er dem Bibliotheksar die mehrere Dutzend prachtvolle Bollandisten Bande in weißem Schweinsleder mit glanzender Schildschrift, welche protestantische Ignoranz hatte ablängnen wollen.

<sup>1)</sup> Buß G. 1570 u. f.

Im Lehrfache sind sie bis jett noch durch teine andere Lehrthätigkeit übertroffen worden. Sie wissen die Geisteskräfte junger Leute an sich zu ziehen und für das Eble zu sesseln. Sie bilden Tharaktere. Auch theatralische Vorstellungen waren ihnen ein wirksames Mittel hiezu. Eine solche Vorstellung gab die Rhetorik zu Würzburg am 8. März 1758 in dem

## Thranenfohn ober Angustinus.

Die Hauptperson war unser späterer so verdienstvoller Beihbischof Andreas Joseph Fahrmann aus Zell, der noch nicht ganz 16 Jahre alt war. Er führte den jungen Augustinus vor in seiner Unentschiedenheit; durch Zusprechen der Freunde gestärkt, sieht er sich dennoch von den Banden des Fleisches also verstrickt, daß er an seiner Bekehrung fast verzweiseln will. In diesem aufreibenden Gemüthsstreit wird er durch besondere Gnade des himmels aufgerichtet, gegen eigenes Bermuthen zerreißt er großmüthig alle Bande. Der Ausgang richtet an die Wankelmüthigen jenen trostreichen Spruch des hl. Kirchenlehrers: "Haben es Diese und Jene gekonnt, warum nicht auch ich?"

Die ganze aus 52 Schülern bestehende Klasse nahm an der Produktion Antheil. Der Bortrag war in lateinischer Sprache.

Den Alppius gab Georg Scheffner von Rothenfels.

- " Ambrofius " Barthol. Werner von Burgburg.
- " Romanianus " Ludwig hitzelberger von Burzburg.
- " Rebridius " Phil. huth von Burgburg.
- " Navigius " Ludwig Horn von Wolfsmunfter.
- , Faustus " Gabriel Grimm von Röttingen.

Das musikalische Orchester leiteten Martin Haller, Stephan Rill und Granz Gavard aus Bürzburg, sowie Matthäus Rolb von Beitshöchheim. Die Mimit stellten vor und zwar: das Bergnügen Martin Haller von Bürzburg, die Gaumenlust Matthäus Popp von Geltersheim, das Gehör Balentin Breunig von Bolkach, das Gesicht Georg Nöll von Bürzburg u. s. w. Einzelne traten bei Zwischenspielen auf; Raspar Geper von Würzburg stellte Christus, Joseph Hofmann von Würzburg die Kirche und Anton Mayer von Zellingen die Ketzerei, sowie ein eigener Chor die hl. Unschuld vor.

Bernehmen wir über diese Lehrthätigkeit das Urtheil eines Fachsmannes, welches um so schwerer wiegt, da dieser Mann ein Protestant ift. Rektor Körner in Halle schreibt in seiner Geschichte der Pädagogik von den Jesuiten:

"Erft die Jesuiten gründeten ein Schulwesen, welches bas beftorganifirte ihrer Zeit war und baber fehr balb in ber gangen Belt einen sehr wohlverdienten Ruf erhielt. Es ist Sitte geworben, bie Jefuiten als Unmenschen voll Bosheit, Sinterlift und Berrath ju schildern, obschon boch recht gut bekannt sein muß, daß die ihnen vorgeworfenen Berbrechen hiftorisch burchaus nicht erwiesen finb. Es ift Bflicht ber Gerechtigfeit, bie Thorheit berjenigen jum Schweigen ju bringen, welche gerade in bem Erziehungsspftem ber Jefuiten bie raffinirtefte Bosheit jum Berberben ber Jugendgeifter feben. fteben auf ber Sobe ihrer Reit. Darum haben fie auch fo Grokes aeleistet: was auch ber Protestant neiblos anerkennen muß, ift bies, baß sie bas Studium ber Alten auch von ber praktischen Seite faßten und die Erziehung in ihren Lehranftalten als gleichwichtigen Theil aufnahmen. Sie sind die erften Babagogen, die mit psychologischem Tatt verfahren, die nicht nach ber Schablone bilben und erziehen, sondern individuell entwickeln, für das praktische Leben erziehen.... Die Jesuiten wußten eine Sittenreinheit zu erzielen, wie fie auf feiner Schule bes 16. und 17. Jahrhunderts fich fand." Und erft jest? Das Symnafium zu Feldfirch besuchten 400 Schüler, nach der vor einigen Jahren geschehenen Entfernung der Jesuiten taum noch 100.

Als i. 3. 1846 ber allgewaltige Minister Thiers die jesuitische Erziehung öffentlich angriff, ba erhoben sich 600 ehemalige Jesuiten= schüler in ben verschiebenften Lebensftellungen in Frankreich und erklärten: "Unsere Seelen in ihren reinsten Quellen trankend haben unfere Lehrer uns erzogen. Geschichte, Philosophie, Sprachen, Literatur, Wiffenschaften, Alles ging burch bies göttliche Debium, um zu uns Wir lernten dies, daß es Gott und der von ihm gezu gelangen. ftifteten Religion gutomme, die Bernunft zu erleuchten, ihr zu gebieten und bas Gewissen zu regeln; bag alle Menschen vor Gott gleich find und folglich vor bem Gefete fein follen, welches beffen Abbilb ift; baß die öffentlichen Gewalten für die Bölker, und nicht die Bölker für bie öffentlichen Gewalten ba find; daß jeber Abel, jebe Burbe, jebes Amt, bie einfache Gigenschaft bes Burgers bie Pflicht auferlegt, fich burch alle Opfer, felbst burch bas bes Bermögens und bes Blutes bem Bohle bes Baterlandes hinzugeben; daß Berrath und Tyrannei Berbrechen gegen Gott, Frevel gegen bie Gefellichaft find. Bir wollten,

baß Frankreich wüßte, biese verläumbete Erziehung sei tief und einzig katholisch, und baß wir, indem wir also den katholischen Glauben mit dem patriotischen verbinden lernten, nur um so bessere Bürger und wahrhafte Freunde unserer wahren Freiheiten werden." Ein Protestant sagt von ihrer ersten Lehrthätigkeit: "Man fand, daß die Jugend bei ihnen in einem Halbjahr mehr lerne als bei Andern binnen zwei Fahren; selbst Protestanten riesen ihre Kinder von entsernten Gymnassien zurück und übergaben sie den Fesuiten.")

Der heilige Ignag, noch vor ber Stiftung feines Orbens im Gifer für die Betehrung ber Beiben glübenb, bat die Beibenmiffion, wie sonst kein anderer Ordensstifter, in seine Sahungen gelegt und icon von ber Wiege bes Orbens an wunderbar geleitet. Sein treuer Sohn und Freund, der heilige Frang Laver, ward ber mit allen Wundergaben ber Rirche, wie sie ber Herr nur seinen Aposteln verliehen hatte, ausgestattete hochberühmte Apostel des Morgenlandes. "Die Missionsgeschichte beurfundet es auf allen ihren Blättern, fpricht unfer Gemahrsmann2), bag bie Gesellschaft Jesu stets in Ginigkeit und lebendiger Unterstützung mit ben anderen Miffionsorben geftanben; fie zeigt, bag bie Jesuiten, wo fie nur fonnten, in ben Miffionen geiftliche Schulen gründeten und die Eingeborenen hineinzogen, um fie fur bas Briefterthum heranzubilben. Die Jesuiten machten es eben, wie vordem bie irischen Missionare in Deutschland, welche als Benebiktiner bie einheimischen Beiftlichen wieber zu Benebiftinern machten." Diefer Schriftfteller nennt bie Gesellschaft ben glücklichsten Missionarorben und rühmt ihm bantbar nach, daß tein anderer Orden fo weite Erorberungen gemacht hat. Wer hat noch nicht bewundert die "Reduktionen" in Baraquan im füblichen Amerika? Bergebens hatten sich hier die Franziskaner mit Befehrung ber Wilben abgemüht. Unfern feinen Menschenkennern gelang es im großartigften Dage; fie verbanden mit der religiöfen Bilbung auch die burgerliche; bilbeten Sandwerfer, Runftler, Bauern, Krieger; erft ben Menschen und bann ben Katholiken. Das Ibeal ber katholischen Religion fand sich in biesem Jesuitenstaate möglichst verwirklicht. Roch jest bente ich bantbar an die Freude und Lebens-

<sup>1)</sup> Rante, Die romifchen Bapfte, 5. Auft. 1867. 2. B. G. 32.

<sup>1)</sup> Buß a. a. D. S. 1632.

richtung gurud, welche mir die Lefture biefes Jesuitenftaates bereitet Da war Leben und Liebe, Gebet und Arbeit, die Wirklichkeit eines geordneten Gemeindelebens, und bas Alles nicht burch außeren Rmang, sonbern burch bie Gewalt ber Tugend ober ber gehaltenen Rehngebote. 3ch habe bei harten Rampfen aus biefen Erinnerungen schon vielen Troft geschöpft. In Indien wirfte ber Pater Nobili baburch mit Erfolg, daß er als Sanias b. h. als bugenber Brahmine auftrat. So erwarb er sich bie Achtung ber Brahminen; viele von ihnen wurden Chriften, ihrem Beispiele folgte nun leicht bas Bolf. In China wußten fich die Bater als Sternfundige, Merzte, Dechaniter, Mathematifer Gingang zu verschaffen, und mit biefer menschlichen wieder ber driftlichen Bilbung. Die bem Orben eigenthümliche, oft von unfern blinden Gegnern jum Borwurfe gemachte Centralisation ober oberfte forgsame Leitung vom Mittelpuntte aus, nämlich vom Orbensgeneral und feinen Gehülfen, sowie ber eigens verlobte enge Anschluß an ben beiligen Stuhl ju Rom gab und giebt - Gott fei Dant - jur Stunde noch ihrem Miffionswerke Ginheit, Reftigkeit und außeres Anfeben. Diefe einheitliche Leitung gerftort feineswegs die Eigenthumlichkeiten ber wilben Bolfer; fie ift nur bas Ebelreiß auf biefe Bilblinge gur Erzielung von gottes= und menichen= würdiger Gartenanlage. Während wir fonft oftmals die Ungeschicklichkeit, Läffigfeit, ober gar Sabsucht und Lafterhaftigfeit bei anbern Beibenbekehrern schwer beklagen und große Ländergebiete barunter schrecklich gelitten haben und noch leiben: hat Gottes Onabe biefen Orben burch seine strenge Centralisation in solche Rehler nicht verfallen laffen.

Es wäre ein prächtiges Blatt in unserer franklichen Geschichte, wenn ich aussührlich von diesen einzelnen Männern, die in unserer Kirchenprovinz lebten ober darin geboren also "Fleisch von unserem Fleische" sind, das Wirken unter den Menschenfressern, die Entbehrungen unter den Schwarzen, das freudige Marterleben oder den wirklichen Martertod auf dem Boden der Wischen zeichnen könnte. Das dürftige Klosterbuch bringt für jetzt von freudig rüstigem Opserleben der Heldenmänner nur den schwachen Schatten von einigen Namen unserer Heidenbekehrer. Aber ermunternd und ehrenvoll ist für uns die Ueberzeugung, daß alle die Unsrigen, von denen wir eine ansehnliche Prozession vorüberwallen sahen, durch die enge liebevolle

geistige Ordensgliederung nach Beruf und Kräften an diesem Weltbekehrungsgeschäfte Antheil genommen, und daß ihr tägliches Flehen kein Lügengebet war: "Zukomme uns bein Reich."

Ebenso groß ift auch bas Berbienft biefes Orbens in Bezug auf bie sogenannte innere Miffion b. h. auf die Wiederbelebung bes Chriftenthums in bereits fatholischen Gegenden. Welche Riesenarbeiten leiftet nicht unser Landsmann P. Fr. X. Wenninger aus Desterreich feit einem Bierteljahrhundert in den nordamerikanischen Freistaaten! Vive la vapeur, es lebe ber Dampf, rufen bie öffentlichen Blätter ihm gu. "Batte P. Wenninger auch wie einst in patriarchalischer Zeit bas Alter eines Methusalem erreicht, so konnte er boch nicht die Reisen burchgemacht und die enorme Angahl von Missionen gegeben haben, als nun in 24 Jahren mit Sulfe ber Gifenbahnen." Rur i. 3. 1872 hielt er gegen 20 folder neuntägigen Miffionen, oftmals in zwei verschiedenen Sprachen. 1) Wo er vordem unter ben weit ausgebreiteten Aeften eines Baumes unfere Landsleute im Glauben erneuert hat, fteht jest eine geräumige Rirche, in ber er wieber bie Miffion abhalt. Als er früher in St. Anthony biese Predigten vornahm, tumultirten bie Turner mit Ragenmusit um die Rirche herum. Giner fag mit einem Revolver an ben Stufen bes Rirchthores mit ber offenen Erklärung, berselbe fei fur ben Diffionar bestimmt. Saufig traten Protestanten jum alten Glauben in Folge folder Feierlichkeiten gurud.

Für bas Mutterland selbst hatte biese Missionsthätigkeit wieber ihren Ruten. Das Sprüchwort sagt: "Die Liebe steckt an." Die Geschichte lehrt, daß Bonisazius ber Apostel ber Deutschen wurde durch die Iren, die in dem Mutterland unter den Heiben predigten, wozu unsere drei Bisthumspatronen gehörten; die Nachrichten über ihr Leben waren die ersten Funken, die das Herz dieses Knaben entzündeten und mit den unvertilgbaren Buchstaben beschrieben: "Alles für Jesus." Wir haben bereits erwähnt "), wie diese göttliche Missionärliebe schon gleich Ansanzs des theueren Mutterlandes England nicht vergessen hat. So auch in neuerer Zeit. Der Jesuit Franz Xaver Dentrecolles

<sup>1)</sup> Die Segnungen biefer Glaubenserneuerungen find theils von ihm felbst, wie wir es seit vielen Jahren lesen, theils nach Auszügen aus öffentlichen Blättern beschrieben in ben Annalen zur Berbreitung bes Glaubens Nr. 233. 1373 S. 236—260.

<sup>2)</sup> Riofterbuch 1. B. G. 69.

(1664—1741) machte die chinesische Vorzellanfabrikation in Frankreich befannt; andere Ordensmitglieder brachten neue Bflangen und Beilmittel nach Europa, wie 3. B. die Chinarinde, ben Rhabarber, die Banille. Das aus biefer Chinarinde bereitete Bulver wurde beghalb, weil es die Jesuiten zuerst in Spanien bekannt gemacht haben, nur Jefuitenpulver genannt. Dankbar rühmen baber Männer von Namen wie A. von humbolbt die großen Berdienste ber Jesuitenmissionare um Bereicherung ber Biffenschaft, namentlich burch bie Erweiterung ber Renntnig frember Sprachen und Bolter, burch geographische Entbedungen und den Transport von nühlichen Naturprodukten und Fabritaten. Gin Indianer fagte mit Recht zu ben Belghandlern aus ben Bereinigten Staaten: "Ihr thut groß bamit, wie weit ihr über ben Oberfee hinaufgetommen; ihr benft aber nicht baran, bag bie Schwarzrode vorher bagemefen, und bag biefe euch ben Weg nach Westen gewiesen haben." Aus Indien brachte ein Jesuit nach Frantreich die Renntniß, Baumwollenftoff roth ju farben und bie Beigen für den Druck ber Rattune zu bereiten.

Doch bie Jesuiten-Gegner brechen über all' biese helbenmuthigen Anstrengungen und Opfer den Stab. Ihr Urtheil lautet: "Schließlicher Migerfolg ber Miffionen 1)." Ihr Gemährsmann ift ber eigene Consorte Döllinger, welcher lehrt und in die Welt schreibt2): "Die Erfahrung von brei Jahrhunderten ergiebt, daß bie Jesuiten feine gluckliche Sand haben, auf ihren Unternehmungen ruht einmal fein Segen. Sie bauen emfig und unverbroffen, aber ba fommt ein Windftoß und gertrümmert ihr Gebäube, ober eine Sturmfluth bricht berein und fpult fie hinmeg, ober bas wurmftichige Gebaube bricht ihnen unter ben Banben zusammen. Dan wird bei ihnen an bas orientalische Sprichwort von ben Turfen erinnert: "Wo ber Turfe feinen Fuß hinset, da wächst kein Gras mehr." Ihre Missionen in Japan, in Baraguan, unter ben wilben Stämmen von Amerita find längst zu Grunde gegangen. Im fernen Abhffinien hatten fie es einmal nabe zur Herrschaft gebracht, aber balb, schon nach neun Jahren, brach ihnen bort Alles wieber zusammen und fie burften nie mehr babin zurücklehren. Ihre mühseligen Missionsarbeiten in der Levante, auf

<sup>&#</sup>x27;) Huber S. 214. ') Borlefungen über die Biedervereinigung der chriftlichen Kirchen, VII. Borlefung, Augeburger Allgemeine Zeitung 1872. Rr. 82.

ben griechischen Inseln, in Persien, in ber Krim, in Egypten, was ist von ihnen heute noch übrig? Kaum eine Erinnerung an ihr che= maliges Dasein findet sich noch in jenen Ländern."

Allein in Sappten, in Indien, in Japan, besonders aber in Amerifa finden sich nicht blos noch einige Ueberreste von Christenthum, sondern mitunter blühenbe driftliche Genteinbewesen. Etwas ftarte Erinnerungen an ihre Thätigkeit finden sich auch in Frankreich und Italien, benn bie Jesuiten waren es, die ben Calvinismus von beiben Ländern abgewehrt; in Deutschland, Defterreich, in ber Schweis und in ben Rieberlanben, worin neun Behntel bem Protestantismus verfallen, aber ein guter Theil wieber burch bie Jesuiten guruderobert wurde; in England, worin fie die katholischen Reste bewahrt haben, beren Reim jest zu einem hoffnungsvollen Baum erwachsen ift. Dann giebt ber Rrititer felbst gu, daß äußere Sindernisse ihre Thätigkeit gehemmt haben; biese "Windftoge und Sturmfluthen" find aber nicht bas Wert biefer Orbensleute, sondern ihrer Feinde, und tommen sonach nur auf die Rechnung ber letten. Wenn aber ber Kritifer in bem Miffionswerte bes Orbens selbst schon Lebensunfähigfeit mahrnimmt und er Dies Wert als ein "wurmftichiges Gebäude" bezeichnet, fo muffen wir jene Frage wieberholen: "Spricht da der Prophet von sich selbst oder von einem Andern?" Richt Freunde bes Orbens, sonbern Feinde besselben, ber Münchener akatholische Männerverein, dem auch Döllinger angehört, vergleicht ben Orben mit einem aus Granit aufgethurmten Bau, ber weber von Außen herein gestürmt noch von innen heraus gesprengt werden kann. 1) Das wurmftichige Gebäube finbet sich also nicht in biesem jesuitischen Kirchenbau vor; wir treffen es vielmehr bei dem Kritifer, und der Brophet fpricht also von sich selbst. Jedermann weiß ja, wie biefer Gelehrte Bücher angefangen, aber nicht vollenden fonnte, weil feine Ueberzeugung unterbeffen eine andere geworben, nicht minber, wie biefer Stubengelehrte oftmals in ber größten Selbsttäuschung befangen ift. ift er boch in jungften Jahren so kläglich aufgesessen mit feinem befannten Seherblick: "Nicht einer unter Taufend." Aber auch angenommen, natürlich nicht zugegeben, bie Munchener hatten in ihrem vernichtenden Urtheil über bas Missionswert der Jesuiten gang Recht,

<sup>1)</sup> huber G. 42.

jo wäre doch die Ehre dieses Ordens nicht gebrochen, so wenig als die Glorie unserer elf Apostel gebrochen ist durch die Wahrnehmung, daß auch ihr Missionswert und alle ihre aufgerichteten Apostelstühle in die Brüche gegangen sind. Ja auch der einzig unverwüstliche vom hl. Petrus zu Rom aufgestellte Stuhl ist nach der Meinung dieser Leute längst morsch und wird bald unstallen; "die römische Kirche geht einem zwar langsamen, doch sicheren Tod entgegen". 1) Die Ausgestretenen vergleichen sie und diesen Orden mit Gräbern, welche ein vergangenes Geschlecht in sich verschließen, in welchen aber kein Lebens diger mehr wohnen will.

Die Liebe zum vierten Stand hat ber Stifter ichon vor Drganisirung seines Orbens bewiesen. In Rom allein gründete biese feine Nachstenliebe fünf Saufer für befehrte Juden, gefallene ober ber Berführung ausgesette Madchen und für Baisenkinder. Bei einer Sungersnoth speifte er täglich in Rom- mehrere Sundert Arme, die er selbst bebiente mit ben Seinen. An verschiebenen Orten waren seine Söhne thatfraftige Spitalbiener. Obgleich unfer babifche Hofrath nur flüchtig einige Nomen "biefer Fürften ber driftlichen Barmherzigkeit" nennt, fo füllt er boch bamit mehrere Seiten feines Geschichtswerkes.2) Man hat bem Orben ben Borworf bes Auli= cismus gemacht, als buble er nach ber Gunft ber Großen. aber zu Werken ber driftlichen Barmherzigkeit ober überhaupt zur Förberung bes öffentlichen Wohles bie Mächtigen ber Erbe burch driftliche Menschen nicht ermuntert werben? Fahren vielleicht selbst auch biefe Mächtigen ber Erbe und ihre Bolfer jest beffer, feitbem biefe Jesuiten nicht mehr in ber Hofgunst steben, sonbern die Juben, Maurer, Ehr= und Gelbsüchtigen?! Die neuesten Gegner erheben aber ben Borwurf, bag es ben glatten und gewandten Jesuiten auf Grundlage ihrer Orbenslehren nicht schwer wurde, "fo ziemlich alle Sünden zu eliminiren ober ihre Schulb abzuschwächen." \*) Bum Beweise für biese Behauptung wird unter Andern auch auf die Lehre von ber gebeimen Entschäbigung hingewiesen in ben Worten: "Laymann, Reginald und Andere erlauben den Dienstboten, wenn fie nicht den entsprechenden Lohn für ihre Leiftungen und bie nothwendigen Dinge für Leben

<sup>1)</sup> huber S. 43. 2) Buf a. a. D. S. 1636-1639. 2) huber S. 294.

und Aleidung, die in andern Häusern gebräuchlich sind, erhalten, sich heimlich an dem Eigenthum der Herrschaft zu entschädigen, unter der Bedingung, daß diese Compensation genau sei." Allein der Jesuit Laymann mit Consorten ist wahrhaft unschuldig an dieser Lehre; sie ist allgemein angenommen, der gesunde Menschenverstand verlangt sie.

Es ericheint als ein Frevel gegen unsern vierten Stand, wenn bie Wiffenschaftlichen burch Berwerfung biefer Lehre von ber rechtmäßigen geheimen Entschädigung ben armen Dienftboten einen Theil von ihrem Brob, bas fie ohnebies fauer genug verbienen muffen, entziehen wollen. Es erscheint als ein weiterer Frevel gegen die ganze menschliche Gefellschaft, wenn man berselben bas ihr fo nothwendige eine Schwert, welches bie von Gott gegründete Rirche ift, entreißen will. Denn die Absicht ift bie, ben Staat, biefes andere nothwendige Schwert, in Sarnifch und Feuer zu bringen, weil fein Gefet nicht allfeitig anerkannt wird. Bekanntlich nimmt nämlich die Staatsbehörde bas Recht einer geheimen Entschädigung nicht an und sie thut namentlich jest fehr wohl baran. Allein bie Gewiffensmacht ift ebenfo felbstftanbig für fich. Wenn fie, natürlicher Weise nach forgfältiger richterlichen Brufung bas vom Dienftherrn widerrechtlich vorenthaltene Gigenthum wieder seinem rechten Mann, nämlich unserm treulos verfürzten Dienftboten zubringt, so eliminirt ober entfernt sie nicht gewissenlos, wie vorgeworfen wird, Gunben von bem Dienstboten, sonbern vielmehr eine - ichwere außere Schulb von bem, ber ungerechtes Gut in ber hand hat; fie erfüllt hiebei einen beiligen socialen Beruf. In bem weitläufig mitgetheilten Fürstenspiegel von P. Mariana ift bie Borfdrift gegeben: "Besonders sei ber Fürst auf die Armen bebacht." wird bemerkt: ') "Für alle die verschiebenen Seiten ber Armuth schlägt Mariana besondere Sulfsanftalten vor und insbesondere betont er es, baß bas Rirchengut feinem ursprünglichen 3mede für bie Armen zurudgegeben werbe." Sollen fie aber fogar entfrembetes Rlofteraut zurudhalten, so gebührt ihnen vor Allem ihr eigenes Gut.

Ebenso widerlich und ungerecht ift die bei den mehrbemerkten Münchener Jesuiten-Gegnern vorkommende Staats- oder Menschenvergötterung Jener, die gerade die augenblickliche Macht in den öffentlichen

<sup>1)</sup> Suber S. 257.

Geschäften haben. Auf ganze brei Jahrhunderte wird zurückgegriffen und als Verbrecher') werben jene helbenmüthigen Männer dargestellt, die gegen die Königin Elisabeth in England damals conspirirten und dadurch einige Pläne dieser unersättlichen Meuschenschlächterin, die schändlicher als eine andere den englischen Thron entweiht hat, vereitelt haben. Bekanntlich haben unsere Schotten, natürlich in kleinerer Ausdehnung, ganz dasselbe gethan; es bleibt zu ihrem Ruhme verzeichnet'); aber die Jesuiten sind Auswiegler gegen die infallible, unsündhafte Staatsbehörde. Den Münchenern gebührt der Ruhm, daß sie indirekt heutigen Tages noch ein Geseh dieser Elisabeth vertheidigen, das längst in die Brüche gegangen ist. Wollen es vielleicht wieder gewisse Byzantiner auserwecken und auf unsern heimathlichen Boden verpflanzen, weil es drüben entbehrlich ist?

Eine besondere Borschrift gebietet den Jesuiten, das Centrum der Christenheit zu beschüten. Wenn wir Luthers hirnverbrannte Bosheiten gegen den Papst nicht alle ausgewirkt sehen, wenn gegenwärtig Viele der Seinen dieser Bosheit gegen die oberste Kirchengewalt sich schämen und sogar nicht Wenige nach einem obersten, unabhängigen Stellvertreter Gottes sich sehnen; wenn wir die sittliche Würde der Päpste seit Stiftung dieses Ordens gehoben und die geistsliche Macht dieser Schlüsselträger des göttlichen Reiches erweitert und gekräftigt sehen: so dürfen wir die Gebete, Opfer, Thaten und Liebesswerke der Söhne des Spaniers nicht vergessen.

Sie waren auch die Schutzengel bes priesterlichen Standes. Die alten Orden erhielten durch sie neuen Halt und fräftige Stützpunkte; wie viele wären umgesunken ohne die Jesuiten! Diese Ordensteute haben die Schule der Kirche und dem Klerus die Disciplin erhalten. Bon den 80 Universitäten, an welchen der Orden im vorigen Jahrhunderte Lehrstühle in Besit hatte, ist mancher Abschnitt des geistigen Brodes den Priestern zugefallen und dadurch Gemeingut für die Menschheit geworden. Diese Arbeitsmänner regten zur Arbeit und zur Entfaltung der oft eingeschlummerten Kräfte an und zwar so nachhaltig, daß wir später einen Wetteiser der alten Orden gegen diese Jesuiten bemerken. Die Weltpriester giengen nicht leer aus.

<sup>1)</sup> Suber G. 167. 2) Rlofterbuch 8. 1, G. 405.

Denken wir nur an jene wenigen Treuen, bie ber Luthersturm in unserer Proving nicht umwarf! Freudiger als ber Kranke ben Arst haben biese vereinsamten, oft zagenden, sogar schwankenden Birten diese neuen Geiftlichen empfangen und Schulter an Schulter, Gebet an Gebet, Rraft an Rraft freudig mit ihnen eingesett, Gott zu ehren, bem Teufel zu wehren, die Seelen zu retten! Ich bente an Bifchof Friedrich und bie fiebengehn gleich Anfangs ihm gur Seite geftellten Männer aus diesem Berein; ich bente an seinen Rachfolger Julius und bie Bilbungsanftalten'), bie er biefen Mannern anvertraute; in Johann Müller von Triefenstein werbe ich noch einen Landpfarrer porstellen, und Seinesgleichen werben sich gewiß auch bei ber furchtbaren Bahrung und Berriffenheit noch viele vorgefunden haben, ber biefe Jesuitenthätigkeit bis jur Erschöpfung feiner Rrafte vortrefflich unterftutte und ben Duth in sich fühlte, einen gangen Berein von Mannern in biefe neue Jesnitenbahn einzuführen. Friedrich, Julius und Müller sammt allen Sinnesgenossen setten broben ben Dank fort, wovon ihre warme Bergen und ihr aufgeklärter Sinn in unferer Heimath bamals erfüllt war. Ich habe Recht und Pflicht, über die Leiftungen biefer Manner gegen uns Beltpriefter in ben letten Jahrzehnten zu sprechen. Ich entledige mich biefer Berpflichtung baburch, baß ich barüber schweige - vor ben Menschen; besto lauter soll mein Wort sein gegen den Himmel: Deo gratias; Gott sei Dank!

<sup>1)</sup> Um fo größer mar biefer Dant unfere Julius, mit je größeren Schwierigfeiten er fortwährend zu tampfen hatte. Wie wir aus ber Beilage G. 88-108 in Rulands Schrift: "Der frankifche Rlerus und bie Rebemptoriften, Burgburg 1846" erfeben, berrichten bie bedauerlichften Buftanbe. Gehr befrembend und Schlimmes aubeutend ift icon bie Bahrnehmung, bag von ben i. 3. 1574-95 in bas Rilianeum jur Erziehung für ben geiftlichen Stand aufgenommenen 276 Abfpiranten nicht einmal 3/3 aus unferer Beimath-Diozefe Burgburg, bagegen mehr als 100 aus "Reug und Breug" abstammten; noch betrabender aber ift bie andere Bemerkung, die uns ben tiefen Berfall bes geiftlichen Standes und tatholifchen Familienlebens beurtundet, daß nämlich 25 Randibaten wegen ichlechter Sitten ober fonftiger Bebrechen aus biefer Er. ziehungsanftalt austreten mußten, und bag fogar 56, b. h. gut ber Fünftel von Allen gang bom Glauben abfiel und nach genoffener Ausbildung ju ben Baretifern übertrat, um unfer fchwer ringendes Chriftenthum mit unfern Baffen gu befämpfen. Dazu tam ber außerorbentliche Brieftermangel. Biele Reugeweihten mußten fogleich Pfarreien übernehmen. Es fehlten in Deutschland bamals mehr als 1500 fatholifche Bfarrer.

allerlautesten und infallibel bis zum letten Jota, wie ein Spessarter Taglöhner auch bei aller Kraftanstrengung und Liebe es unmöglich kann, wird darüber sprechen das Thal Josaphat mit Worten, Thaten und Zuständen! Einstweisen beruse ich mich darauf. Auch innigster Dank unserm unlängst heimgegangenen treuen Kirchenfürsten, der, einer der Ersten in Deutschland und unterstützt von wackeren Geistslichen, diese Arbeiter trotz der verschiedenen Achselzuckereien in seinen Würzburger Weinderg berusen; nicht minder einem jeden dieser einszelnen Gottesmänner für jede Umsicht und Geduld, für jede Tagund Nachtanstrengung, für jede Anregung zu christlicher Tugend und Lebensthätigkeit!

Die gegenwärtig als reichsfeindlich bezeichnet und behandelt werben, wurben von ben siebenzehn Bergogen in Franken als reichsfreundlich und nüglich für bas allgemeine Befte anerkannt. Dies erhellt baraus, bag fie unbedenklich ben Mannern biefes Orbens bas so wichtige Geschäft ber Erziehung und Ausbildung zum Staats. und Rirchendienste anvertrauten und beließen. Wenn wir nach bieser zweihundertjährigen Anerkennung burch ben frankischen Bergog und Bischof eine Aenberung eingeführt seben, so wissen wir auch, wie ungern er es that. Unfer Reichsfürst Abam Friedrich gieng felbst in bas Colleg und verfündete ben versammelten Bateru mit gitternber Stimme bas gegen fie ausgesprochene Urtheil ber Auflösung, nachbem über ein halbes Menschenalter lang ber Orben ihm gut genug ge= wefen und in seinem Lande felbst birette Grunde zu biefer Magregel nicht gegeben waren. Wenn wir nach brei Jahrzehnten von bem Bischöflichen Stuhl "mit innigfter Theilnehmung bas harte Schicksal ber Abtei Reuftadt" beklagt feben'), fo burfen wir auch bamals eine ähnliche Theilnahme erwarten. Ginen Beweis feines Bertrauens hat ber Fürstbischof ben Batern baburch gegeben, bag er fie ungeftort auf ihren Lehrftühlen erhielt wie auch jenen eisgrauen Prediger Winter auf ber Domtangel. Sein Borfahrer Friedrich Rarl, ein Bögling ber Jefuiten in ber Schule ju Afchaffenburg und später im beutschen Colleg ju Rom, war icon i. J. 1744 ber beabsichtigten Satularifirung beutscher Rirchenguter mit Erfolg entgegengetreten. Gewiß haben

<sup>1)</sup> Riofterbuch 1. B. G. 188.

auch seine Nachfolger, ber weise Franz Lubwig und säkularisirte Georg Karl diese Aufhebung auf Tiefste beklagt und als die erste schwarze Wolke großer Ungewitter betrachtet.

Damit aber Niemand glaube, baß mein lobenbes Urtheil über biese Orbensleiftungen ein parteiisches ift, fo will ich bemfelben bas ber Gegner beiseten. Es lautet nach langerer Besprechung ber Grunbung und Verfassung biefes Orbens sowie namentlich feiner verschiebenen Wirtsamteit also 1): "Die weit ausgreifenbe, allumfaffenbe und energische Thatigfeit bes Orbens muß mit Staunen, ja mit Bewunderung erfüllen; fie macht ben Einbruck ber großartigsten Rraft. Soweit bie Erbe befannt und aufgeschlossen ift, wird fie von ihm für bie romische Rirche zu erobern unternommen und in biefem Streben ift ihm teine Aufgabe zu tuhn, um sich nicht baran zu wagen, und tein Opfer zu toftbar, zu hart und zu schmerzlich, um es nicht zu bringen. Während ber Orben Reber und Schismatifer. Juben und Beiben befehrt, ber papstlichen Herrschaft verloren gegangene Länder wieder erringt und neue ihr hinzu zu gewinnen trachtet, lenkt er zugleich bie ganze Bildung und bas Gewissen ber tatholischen Fürsten und Bolfer, wirtt auf bie bürgerliche Orbnung berfelben und auf ben Gang ber großen Politik entscheibend ein. Es ift in ber That eine Belteroberung und Weltbeherrschung, welcher ber Orben betreibt. Einen gewaltigeren Orben als die Gesellschaft Jefu hat die Rirche nie beseffen. Es ift ein friegerischer Geift, voll ber fühnften Entwürfe und von einer unüberwindlich erscheinenden furchtlosen Tapferfeit, die hier in der Geftalt einer religiosen Gesellschaft sich bethätigt." Diesen Geift hebt hervor und preift auch wiederholt die Imago.2) "Auch die Jünger bes Ignatius, fagt sie, hatten bas Wort ber Lacebamonischen Mutter vernommen; entweder mit ober auf dem Schild. Bas einst bie Rampsweise ber Lacebamonier mar, bas sei jest die ber Christen. Doch scheint ihr bieser Geift ber Tapferkeit sich mehr im Dulben als im Sanbeln zu erweisen. "Diese hochherzige Rraft in ber Erbulbung von Uebeln, fagt fie, ift nicht auf bie einzige Bruft bes Ignatius

<sup>1)</sup> Buber G. 215.

<sup>3)</sup> Der vollständige Titel dieses zu Antwerpen 1640 erschienenen Buches lautet: Imago primi saeculi Societatis Jesu a Provincia Flandro-Belgica ejusdem Societatis repraesentata.

beschränkt, sondern sie ging auf seine Nachfolger und auf die Gesellsschaft gleichsam wie nach dem Erbrechte über und flößte nicht Wenigen jene Stärke ein, welche die Guten mit Verehrung, die Bösen mit Neid, Alle aber mit Staunen ergriff. Wo ist denn auf Erden ein Land, wo in einem Land eine Provinz und in der Provinz eine Stadt, wo die Gesellschaft nicht mit der Verbannung bestraft, oder mit Unbisden gepeinigt oder mit Schmähungen verwundet wurde?"

Gerade Diejenigen, die bas Gegentheil von einem Tugendbuch ber Jesuiten schreiben und baburch Reichsgeschäfte machen und fich felbst verherrlichen wollen, anerkennen die "Frommigfeit, Weltklugheit und nüchterne Berftandesberechnung" 1) ber Mitglieder diefer Genoffen-"Es blieb, gefteben fie ju, feine bloße Borfchrift, wenn bie Conftitutionen forberten, bag bie Mitglieder mehr nach festen und volltommenen Tugenden und nach geiftlichen Dingen ftreben und biefen ein größeres Gewicht als ber Gelehrsamkeit und anberen natürlichen und menschlichen Dingen zutrauen sollten; es wurde vielfach auch Ernft mit ihrer Erfüllung gemacht. Lopola und manche ber fpateren Generale haben eifrig barnach geftrebt, ben Geift mahrer Tugenbubung und frommer Bucht in ber Gesellichaft mach zu rufen und zu erhalten. Der Erstere hat zehn mahrhaft golbene Regeln festgestellt, welche jeber Jesuit fortwährend beherzigen und wonach er sich richten sollte. Darin ift die Gottesliebe wieber an erfter Stelle betont, werben Unweisungen jur Selbstverdemuthigung und ju einem freundlichen und liebreichen Bertehr mit bem Rächften gegeben, welcher sowohl zu beffen geiftlichem Beil wie ju bem eigenen bienen tann, und finden fich bie iconen Grundfäte: nichts zu sinnen und nichts zu thun, was man nicht vor bem Auge Gottes und aller Menschen magte, und bas Gute, mare es auch noch so gering, niemals heute aufzuschieben, in ber Erwartung, es morgen beffer machen zu tonnen. Im Ganzen tann man bem Orben bas Beugniß nicht versagen, baß er von ber Makel ber Unzucht verhaltnigmäßig am wenigften besubelt wurbe. Der Stifter gab eine Reihe von Borfchriften, woburch ben Regungen ber Sinnlichkeit entgegengewirft werben konnte. Er mahnte barin gur Bermeibung bes Müssigganges, zur Borsicht im Berkehr mit ber Außenwelt, namentlich zur Bewachung ber Augen und Ohren, zur Beberrichung ber

<sup>1)</sup> Suber G. 94.

Phantasie burch die Erweckung ernster Gebanken, zur Anwendung von Kasteiungen und harter Arbeit u. s. w."

Wir wollen jedoch über eine so wichtige und so verschieden beurtheilte Sache noch Ginige fprechen laffen. In ber Darmftäbter Rammer protestirte ber evangelische Bralat Zimmermann i. 3. 1867 auf alle Beise gegen die Dulbung eines Orbens, bessen oberfter Grundsat es fei: "Berftorung ber evangelischen Rirche." Graf von Gort, Graf von Erbach-Rürftenau, und Freiherr von Riebesel erhoben sich hiegegen - erfterer in Uebereinstimmung mit ben Gleichgefinnten in folgenden benkwürdigen Worten: "Diese Erklärung hat für mich, als warmen Anhänger ber evangelischen Rirche, etwas außerorbentlich Demuthigendes, sowie auch für meine Rirche, als ob wir Jesuitenfurcht hegten. Wenn bem fo ware, fo wurde ich mich ichamen, einer Rirche anzugehören, die fich bor einer fleinen Anzahl Menschen fürchtet. Ich halte es für eine Chrenfache ber Broteftanten und protestantischen Regierungen, der tatholischen Kirche alle Freiheiten zu gonnen, und es ihr möglich zu machen, ihre Institutionen einzuführen und frei walten zu laffen." Wann wird in Bagern biefes Wort bes eblen Grafen und seiner Gleichgefinnten Bahrheit werben und bie unselige Jesuitenfurcht über die Berge gieben? Leiber hat bie gewaltsame Austreibung ber Jesuiten aus Regensburg biese Frage keineswegs in befriedigender Beise beantwortet. Gin gur rechtmäßigen Vertretung ber beutschen und tirchlichen Interessen bestens qualifizirtes Organ äußert sich barüber alfo1): "Hätte unsere Bureautratie bie Kronrechte von einer andern Seite als gegen Mönche und Nonnen vertheibigt, es ftunde beffer um uns! Und jest vollends, wo Europa in seinen Grundfesten bebt, wo wir burch unser bisheriges System an ben Rand politischen und ötonomischen Banterottes getommen find, schreibt ber gesunde Menschenverstand andere gesetliche Magregeln vor, als bie höchft ungesetliche Regensburger Satrifteiwirthschaft." Bierzehn Rechtsgutachten, barunter auch bie in Deutschland anerkannten Auftoritäten B. Reichensperger, v. Moy, Philipps und Schulte (bem bamaligen Rechtslehrer) haben sich gegen bas Verfahren ber Regierung zu Gunften ber Rirchenfreiheit ausgesprochen.

<sup>1)</sup> S. pol. Blatter 60. B. 5. S. S. 875.

Es ift die Meinnng verbreitet, bag auch die tüchtigften Ratholiten mitunter bem Jesuitenorben und seinem Wirken gang abgeneigt find. Man rechnet hiezu auch einen Mann, welcher nach bem großen Umfturze im Anfange unferes Jahrhunderts gleichsam noch als eine unbewegliche Saule baftanb, an welcher fich viele Beifter ber oberften Regionen anhielten: ich meine ben berühmten Brofessor und Bischof Sailer., Auch dieser wird zu ben Feinden unseres Orbens gezählt. Jeboch ohne allen Grund. Befanntlich hat er sich also geäußert: "Wenn ich von vorn anzufangen hatte, und ber Orden beftunde noch, fo mußte ich von teiner Bahl; ich murbe abermals Jefuit." Laffen wir hierüber auch einen vertrauten Freund besselben fprechen. Dichter und angesehene Schriftsteller Clemens Brentano äußert sich am 4. Nov. 1827 an feinen Bruder Chriftian also: "Bas Du von ber Jesuiten Wirken ergahlft, wird ibn (ben Brofessor Sailer) freuen; benn er ift in Deutschland vielleicht ber einzige Mann und Priefter von Gewicht und von größerem Ginflusse, ber überall ben Jesuiten von gangem Bergen bas Wort rebet. Ich habe bas nicht nur zu Frankfurt in Gesellschaft, wo mehrerr Diplomaten waren, gebort, sonbern auf ber gangen Reise nach Bocholt und gurud; allerorten erzählte er schier nichts als lauter Anekoten von trefflichen Jesuiten und ihren herrlichen Schulen. Er fagte auch, es werbe ben bayerifchen Schulen nur burch Berftellung von Rlöftern zu helfen fein". 1)

Dieser Schriftsteller Brentano spricht bei verschiedenen Gelegensheiten seine Hochachtung gegen biesen Orden aus. Er freut sich über die große Furcht, welche vor ihnen besteht: "Die Angst vor ihnen geht ins Blaue, sie müssen nah' sein"); desgleichen über ihre Gönner zu München, die er allerdings nur als eine kleine aber geistreiche Partei ansieht"). In der Wiederherstellung des Benediktinerordens erkennt er nur einen Uebergang zu den Jesuiten"). "Nach einiger Zeit, so sieht er scharssinnig voraus, wird sich herausstellen für die allgemeine Ersahrung, was für die Einsichtigen jetz schon Ueberzeugung ist, daß die Benediktiner unzureichend sind, und dann werden die dringenden Bitten der Stadt Landsberg und anderer, auf ihre eigenen Kosten Jesuitenschulen anlegen zu dürfen, durchdringen. Biele Edel-

<sup>1)</sup> Clemens Brentano's gefammelte Briefe 2. Bb. G. 186.

<sup>2)</sup> Desgl. S. 207. 2) Desgl. S. 186. 1) Desgl. S. 335; 342.

leute lassen ihre Sohne bereits in Freiburg bei ben Jesuiten erziehen und was allerdings mertwürdig; felbft Montgelas hat feinen Sohn borthin gefendet. Es ift bei ber ganglichen Ungureichenheit aller ftets wechselnden Erziehungsversuche gewiß zu erwarten, bag in wenigen Jahren bie Roth bie Wahrheit lehren wirb." Leiber ift seitbem ein ganges Menschenalter vorübergegangen ohne Anerkennung ber großen Roth; ber himmel gebe unter menschlicher Mitwirfung Beenbigung biefer Leiben! Das Urtheil unseres lieben tatholischen Boltes, welches in diefer öffentlichen Lebensangelegenheit offenbar ein großes Wort ju fprechen berechtigt ift, bat biefer Belterfahrene und vom Schicffal tüchtig Geprufte in ben Worten angegeben: "Die Jesuiten haben noch immer ein gesegnetes Andenten bier im Lanbe; bei allen guten Leuten ift die Sehnsucht nach ihnen lebendig". Mittlerweile ift diese Sehnsucht und Liebe baburch im hoben Grade gesteigert worben, weil die Jefuiten burch ihre öffentliche Birtfamteit viele Borurtheile vernichtet Sehr interessant ist noch bas Urtheil über bie Gefinnung bes bamaligen Königs Ludwig I. "Der König hat auch keine fo heftigen Borurtheile mehr gegen fie, und hat mehreren abeligen Familien seinen Beifall bezeigt, baß fie ihre Rinber (zur Erziehung burch bie Jefuiten) nach Freiburg gethan. Der König hat gesagt: "Die Jesuiten mögen fein, wie fie wollen, fie find boch teine Jatobiner." Als biefer Konig Ludwig vor mehreren Jahrzehnten bas Germanicum in Rom besuchte, fagte er zum Rettor Landes, indem er bie bankbare Sand auf feinen Arm legte: "Dieses Rleib hat Deutschland wieder tatholisch gemacht".

Ein Mann, welcher der Vertheidigung bes Rechtes und der Wahrheit in glänzender Amtsstellung sein Leben eingesetzt hat, redet unsern Ungeseindeten in solgender Weise das Wort, nämlich Bibliothekar Böhmer. "Wenn die Kirchenseinde schon rückwärts in der Geschichte vor dem Hirtenstad zittern und ihn durch Corporalstod und Knute ersetzen möchten; wenn sie sich an den Jesuiten u. dergl. einen Wanwau erst selbst machen und dann wieder vor demselben sich fürchten: so kann ich darin nur eine dis zum Fanatismus gesteigerte Servilität erkennen. Diese bumme Beschränktheit wird dann aus der einen Coulisse von der Freimaurerei, aus der andern von der Bureaukratie fortwährend galvanisirt und in Zuckungen gehalten. Letztere hat ein gar großes Interesse daran, bie Augen der Wassen von dem Innern abzuwenden. Es ift wie z. B. in Mailand, wo die Regierung ben Leuten Tänzerinen und Sangerinen halt, nur ift es nicht fo unschulbig und wird auch übler enben"1). Diefer Mann, ber feinem äußeren religiöfen Befenntniffe nach tein Mitglied ber tatholifchen Rirche, aber seinem inneren positiven driftlichen Glauben nach gur großen Rirchengemeinschaft mehr geborte, als viele unserer Namenkatholifen, hat ein warmes Berg für bas fo vielfach angefeindete Orbensleben und brudt seine Behmuth in folgenden Worten aus?): "Seit ben Rongescandalern wird ber confessionelle Sader wieber mehr wie je geschürt und alles Chrwurdige, felbft die ebelften Bluthen, welche bas Ordensleben auf bem Boden ber Rirche getrieben bat, burfen ungestraft mit Schmut beworfen werben. Ift bas Freiheit? Würde Solches ein wirklich freies Bolt wohl bulben? Haben felbst bie heidnischen Bölfer', haben Griechen und Römer in Zeiten, wo fie frei und groß waren, die Berhöhnung beffen geftattet, worauf ihr ftaatliches und gesellschaftliches Leben sich stütte? Bas bie Spotter, Söhner und Berfolger gegenwärtig antreibt, ift nichts anders als ber Sag und Ingrimm gegen alles Rirchliche und Chriftliche überhaupt."

Bas biefer unfer beherzter Reitgenoffe zur Bertheibigung ber barmbergigen Schwestern fagt, paßt vollständig auch als Schild fur unsere angefeindeten Ordensmänner. Bernehmen wir auch hierüber einige Meußerungen: "Der Ingrimm, ben fo manche Aufgetlärte gegen bie barmherzigen Schwestern haben, kommt mir fo biabolisch vor, wie irgend etwas, was ich beobachten konnte. Diese Leute haben vielleicht nie eine barmberzige Schwefter gesehen; fie bezweifeln auch gar nicht beren Uneigennütigfeit, Liebe und Dienstwilligfeit, aber fie wollen bie Wirkungen biefer Tugenden benen, welche badurch Linderung in Noth und Elend fänden, blos beghalb entziehen, weil fie beforgen, daß etwas Rirchliches, Ratholifches, Chriftliches babei mitunterlaufen fonnte"3). Die Gefahren eines folchen Orbenshaffes schilbert biefer christliche Bachter also: "Nur bie Macht ber Kirche allein kann in ben uns drohenden Stürmen Recht und Freiheit fichern. Alle Diejenigen, die ben religionslosen Staat anstreben und beghalb alles Religiofe und Rirchliche mit Füßen treten, babei aber immer von

<sup>1)</sup> Böhmer, Leben und Briefe von Janffen Bb. 1 G. 277.

<sup>3)</sup> Derfelbe Bb. 2 S. 453. 3) Derf. Bb. 1 S. 278.

Fortschritt und Freiheit fafeln, verdienen nichts Befferes, als bag bie eiserne Sand einer Militarberrichaft bie von ihnen ger= brochenen Stude bes hirtenstabes in Gestalt einer Anute über ihrem Rücken schwinge. Und so wird es kommen. bann bie freigeborne Rirche huben und bruben folche Buter finden, bie fich nicht mit ber Despotie verbinben und ihr Benterebienfte leiften, sonbern bie auf göttliche Berheißung vertrauend, furchtlos wie in beffern Zeiten ber Gewalt entgegentreten, und wenn bie Roth bagu brangen follte, eber auch die letten Banbe lofen, womit fie noch mit bem modernen Militär= und Beamtenftaat verbunden sind. Staat braucht bie Rirche, und bie Zeit wird icon fommen, wo er bettelnb fich um ihre Sulfe bemuben wirb. Dagegen fann bie Rirche bie Bulfe bes Staates entbehren, wie er bermalen ift, und in feinem Absolutismus, ber auch bie letten ber Rirche noch übrig gebliebenen Rechte absorbiren muß, nothwendig fich entwickeln wird. Wir geben ben Tagen eines neuen Cafarismus entgegen. Gott= lob, daß wenigstens die alte Rirche noch niemals fich vor bem Cafarismus gebeugt und in ihrem Widerstande gegen ihn immer gesiegt hat" 1).

Darum ab mit diesem unwürdigsten Jesuitenhasse! Ober wollt ihr ihn vielleicht wie den Funken in der Asche eures verdorbenen Herzens so lang bewahren, bis der Sturm ihn zur Flamme werden läßt, wie wir's in Paris wahrnehmen mußten! In diesem unseligen Bruderkriege der beiden Nationen hat dieser Jesuitenhaß 5 Jesuiten?) bei der Erhebung der Stadthese ermordet, desgleichen gegen 20 Doministaner und sonstige Ordensgeistliche, einen Erzbischof und viele Priester; aber wohlzumerken auch noch viele reiche oder unschuldige Leute und gleichsam einen unübersehdaren Wald vernichtet von den verschiedensten sonstigen Privats und Nationalinteressen.

Doch im Jahre ber Gnabe ober ber menschlichen Berblenbung 1871 ift bieser Jesuitenhaß in eine schmachvolle Brutalität ausgeswachsen. Der Protestantentag von Darmstadt, unterstützt von ben sogenannten Altsatholiken, hat nichts Geringeres vor, als diese Jesuiten aus bem ganzen beutschen Reiche für ewige Zeiten auszuweisen. Stärker könnten unselle Gegner ihre Schwäche nicht einbekennen; in

<sup>1)</sup> Böhmer, Leben und Briefe von Janffen Bb. 2 G. 477.

<sup>2)</sup> Dlivaint, Du Coubray, De Bengy, Clerc, Caubert.

Sg. Bint, Riofterbuch b. Diocefe Burgburg.

unferm neuen Bierzig-Millionen-Reich foll eine so kleine Gemeinde von, wie wir faben, nur ungefahr 600 Seelen ober 300 Prieftern fo ftart fein, daß tein Frieben befteben tann, tropbem bag ber gange Rolog von Staats- und Privatmitteln, die hochgetragene beutsche Biffenschaftlichkeit und bie gerühmte bobe fittliche Rraft bes beutschen Menschenthums nicht einmal mehr einen weiteren Rampf gegen biese Heine Jesuitengemeinde aufnehmen fann! Auf 130,000 Deutsche kommt gegenwärtig taum ein einziger Jesuitenpriefter und biefer Gine verbirbt biesen vielen Taufenden Effen und Trinken, Arbeit, Lieben und Leben, und bas von bem Gegner gehandhabte Gefet fann biefen Ginen nicht greifen! Wer glaubt an einen folchen Unfinn? Wer giebt einem Deutschen bas Recht, unser bestehendes Geset als ein so schwaches herabzuwürdigen? Welches Geset aber verleten benn überhaupt biejenigen, bie man ausweisen will? In ber Metropole ber beutschen Intelligens murbe bei einer Stadtrathesitung die Thatsache conftatirt, baß mindeftens 40,000 Individuen von Raub, Diebstahl und Unzucht in ber Stadt Berlin leben, daß bie achte weibliche Berfon eine öffent= liche Sunberin, und bag ber Burger biefem Gefindel gegenüber wie vogelfrei ift'). Allein alle biese Miffethater in ber Spree-, sowie in andern Städten und Dörfern wagt fein Mensch aus Deutschland ausauweisen; die Jesuiten aber sollen gepadt werben; so verlangt es einmal die Berblendung und ber gange Troß, welcher wild nachtrappt!

Gine wahrhaft erschreckende Erscheinung unter den nordbeutschen Protestanten ist die Abneigung gegen die hl. Tause. In Berlin müssen viele Aeltern erst durch die Polizei dazu gezwungen werden. - Und wie beim Eintritt in's Leben die religiöse Weihe fehlt, so auch

<sup>1)</sup> Im Königreich Preußen tamen i. 3. 1869 auf 100,000 Einwohner bei ben Protestanten 19 Gelbstmorbe, bei ben Juben 10, bei ben Ratholiten nur 7; in Bahern bei ben Protestanten 15, bei ben Juben 14, bei ben Katholiten nur taum 5; im katholischen Belgien 4; in Desterreich 6; in Spanien nur 1 Selbstmorb. Im preußischen Heere tommen gegenwärtig über 10 Prozent aller Tobesfälle auf Gelbstmorb.

Für die 6100 Spishuben und Bübinen, die um 60 Brozent in ben letten fünf Jahren zugenommen haben, werden jährlich verwendet 8,050,000 fl., für jedes Individuum über ein halb Taufend Gulben, oder im Ganzen die Salfte unserer Grundsteuer.

Das und Die burfen Alle bleiben. Auch der halbtaube hört bas Bort: "Bachset und mehret euch." "Nieber mit bem Christenthum, es lebe bas beibenthum". Das ift fur Biele bie hierarchie ber Gegenwart.

beim Tobe. 3m J. 1868 wurden in Berlin bloß 3777 Brotestanten unter Begleitung eines Geiftlichen beerbigt, bagegen gut fünfmal mehr, nämlich 20,192 eingescharrt wie bas Bieh. In hamburg ift feit mehreren Jahren biefer Taufzwang aufgehoben; ba blieb nun jährlich mehr als ein ganges Drittel ber Rinber ungetauft. Wir find also auf bem beften Weg zu einem neuen Beibenthum in Deutschland. bie lette Bolfszählung in Berlin vorgenommen murbe, waren 592 jugenbliche Berbrecher im Alter von 12-18 Jahren gerade von diefer noblen Bevölkerung in Strafhaft. Durchschnittlich ift von der Berliner Bevollerung ber 21. ein Beftrafter. Bie viele Unbeftrafte, fünftlich einstweilen Durchgearbeitete giebt es aber noch ba! Unter Andern ben Strousberg und geheimen Rath Bagener mit Ronforten nicht ju vergeffen! Bor zwei Sahrzehnten haben in biefer hauptstadt ber Bilbung von 100 Protestanten nur 3 am Sonntag bie Rirche besucht, jest im neuen Raiserreich nicht einmal 2, indem von 655,000 Protestanten nur noch 11,900 bie Rirchen besuchen. Ist hier nicht ein großes Arbeits= felb? In Leipzig hat fich ein Berein verheiratheter Manner unter bem Namen "Tugendbund" gebilbet, welche sich gegenseitig geradezu verpflichteten, minbeftens eine ichlechte weibliche Berfon zu unterhalten. Wer bentt aber baran, biefe Menschen aus bem beutschen Reiche auszuweisen?

Nur die Jesuiten sollen sort. Ist aber einer von ihnen ein Heide? Rein; aber wenn auch alle, ihr duldet ja die Heiden. Ist einer von ihnen lasterhaft, wie euere Louis in Berlin? Nein; aber wenn auch, ihr duldet diese Unmenschen. Was hat die Polizei gegen diese Klosterleute aussindig gemacht? In der Schweiz hat sie im Sturmziahr alle ihre Häuser durchsucht; sie hat alle ihre Schriften zur Hand gehabt. An manchen Orten hat diese Polizei sogar, es ist unglaublich, aber wahr, in den Kirchen die Ruhe der Todten in ihren Grüften gestört und was hat sie herausgebracht? Ich will es euch verrathen. Bu Freidurg ist es dieser Feinnasigen gelungen, ein prachtvolles physikalisches Kabinet mit den seinsten Apparaten und Instrumenten in ein Folterwerkzeug zu verwandeln, die sie ihre Blamage entbeckt und sich selbst ausgelacht hat. Die Jesuitenseinde erkennen in jedem Jesuiten ein Folterwerkzeug. Wann werdet ihr euch schämen eurer kolossalen Verwechslung! So viele Verdrecher habt ihr seit der Zeit,

in welcher die Jesuiten wieder bei uns auftraten, bestraft. War auch einer von den Unsrigen eingesetzt zu Würzdurg, Aschaffenburg, Lohr, in irgend einem deutschen Gefängniß? Ist einer nur angestagt und in Untersuchung genommen worden? Angestagt wurden allerdings Viele und nach jeder Hinsicht untersucht und schlecht besunden von Lügenblättern und Parteimenschen, aber nicht von einem öffentlichen Richter. In diesen mehr als zwanzig Jahren hat nicht ein einziger Jesuit in einem deutschen Gefängniß gebrummt; auch der widerrechtsliche Kanzel-Paragraph von Lut hat keinen hineingebracht. Und diese Männer sind boch wahrlich während dieser vielen Jahre nicht ruhig hinterm Ofen gesessen; sie waren vielmehr vielseitig thätig.

Aber sie sind "herrschsuchtig" bei ihrer Thatigkeit, und barum muffen fie fort. Wenn ihr alle wirklich Berrichsuchtigen ausweisen wollt, so greift nach euch felbst. Diese Manner konnten es in Deutschland nie zu einer öffentlichen Stelle bringen, nicht einmal zu einer bleibenben Nieberlaffung in ben Staaten Sübbeutschlands. Den Titel "Brofessoren" durften sie in Nordbeutschland in ihren Säusern nicht führen, nicht einmal Lehrer burften fie fich nennen. Gie find aber "vaterlandslos"? Freilich, aber forperlich erft bann, wenn ihr bas Baterland ihnen unter ben Fugen wegnehmt; geiftig nie und niemals. Aber "bas Reich ber Gottesfurcht und frommen Sitte fann tenen Jefuiten nich jedulden"! Und nach welchem bestehenden Gesete? Ihr antwortet: "Hat man feins, so macht man eins." Rach welchem Ihr fagt, ber Staat ift bas Recht. Damit laugnet ihr Gott. "Die zäheste und rüdhaltloseste Macht ber Welt foll niedergebeugt und alle Mittel bes Angriffs bereit gehalten und verwendet werden", fo lautet bas ausgetheilte Losungswort unserer Tage 1).

Ein Mann von Nobleß gegen diese Furchsamen war weisand Riese Goliath; er forderte einen gleichen Kämpfer, mit dem er sich messen könne; er fluchte martialisch bei seinen Philistergöttern über den jungen Hirten, der mit einem Stecken gegen ihn losging. Aber diese "Intellizenten" und "Jebilbeten" haben den Muth jenes Bastarden keineswegs.

Gludlich wurde ich mich schäpen, wenn ich hier meine Feber nieberlegen fonnte. Es ift mir leiber nicht gestattet.

<sup>1)</sup> Breugifche Jahrbucher, Juliheft 1871.

#### IV. Berfreibung.

Um 11. Juni 1872 hat die Majorität bes Berliner Reichstages bas Befet jur Austreibung ber Jesuiten und vermandter Orden aus bem beutschen Reiche gegeben. Die Behörden haben es oft, wie bie Blätter berichteten, mit barbarischer Strenge vollzogen. Um folgenden Neujahr war ber Orden für Deutschland vernichtet; nur in Regensburg fonnte fich noch ein einziger Orbensmann auf einige Monate halten, P. Löffler, als Erzieher im fürstlich Thurn = Taris'schen Sause. P. Josef von Lamezan aus Mannheim mußte wegen Rrantheit in Roblenz zurud bleiben, woselbst er am 7. Juli 1873 starb. Bielen aus uns von Burgburg aus fowie als Prediger beim Bonifagius= fest zu Mainz befannt. Der ohne Prozes verurtheilte, ohne Untersuchung entehrte, ohne Schadloshaltung geschäbigte Orben, bas tatholische Bolt in seinen Betitionen, Bereinen, Blattern und Abgeordneten, wie Windthorft, Mallindrobt, Reichensperger u. A., nicht minder viele ehrliche und gläubige Brotestanten, besonders aber ber firchentreue Epistopat, welcher einmuthig in ber Fulbaer Denkschrift vom 20. September biefe niebergetretenen Orbens- und sonftigen Rechte ber tatholi= fchen Rirche vertheibigte und mahrte: hat gegen biefe Rechtsverlepung protestirt. Allein wieder hat bas Wort sich erfüllt: "Die Rirche protestirt, ber Staat — bas Freimaurerthum mit Schweif — regiert."

Der von Gott gesette Vorstand bes 200 Millionenreiches hat bann in der Kardinalsversammlung vom 24. Dezember dieses die religiösen Familien schätigende Geset verdammt und die Urheber des Gesetes an die den Räubern der Kirchenrechte angedrohten Kirchenstrasen erinnert. "Aber der große Schmerz, sagt Pius weiter, der und wegen dieser und anderer der Kirche in Italien überall zugesügten Unbilden auß Tiesste erschüttert, wird nicht wenig verzgrößert durch die schonungslosen Versolgungen, denen sie auch anderwärts ausgesetzt ist, hauptsächlich aber im neuen deutschen Reiche, wo man nicht nur durch geheime Umtriebe, sondern sogar mit offener Gewalt dahin arbeitet, sie von Grund aus zu zerstören. Männer, die unsere heiligste Religion nicht bloß nicht bekennen, sondern sie nicht einmalkennen, nehmen für sich die Macht in Anspruch, über Glaubensssähe und Rechte der katholischen Kirche zu entscheiden.

Und mahrend fie diefelbe rudfichtslos mighanbeln, nehmen fie feinen Anftand, fed ju behaupten, es werbe ihr von ihnen burchaus fein Leib jugefügt; ja, ju ber Unbill noch Berleumbung und Berhöhnung fügend, icheuen fie fich nicht, bie Ratholiten ber Urheberichaft biefer heftigen Berfolgung ju zeihen, weil beren Oberhirten und ber Rlerus im Bereine mit bem glaubigen Bolte fich weigern, Die Gefete und Berordnungen ber ftaatlichen Gewalt ben beiligften Gefeben Gottes und ber Rirche vorzugiehen, und beghalb von ihrer religiöfen Bflicht abzufallen. Döchten boch bie Lenter ber öffentlichen Angelegenheiten burch bie tägliche Erfahrung belehrt endlich gur Ginficht tommen, bag Riemand von ihren Untergebenen gemiffenhafter bem Raifer giebt, was bes Raifers ift, als bie Ratholiten, und zwar hauptfächlich beghalb, weil fie fich auch gewiffenhaft bestreben, Sott zu geben, mas Gottes ift."

Die preußischen Bischöfe haben erklärt: die Kirche kann jenen Grundsatz bes heibnischen Staates, daß die Staatsgesetze die letzte Quelle alles Rechtes seien, und die Kirche nur die Rechte besitze, welche die Gesetzgebung und die Versassischen und die Staates ihr verleiht, nicht anerkennen, ohne die Gottheit Christi und die Göttlicheteit seiner Lehre und Stiftung zu läugnen, und ohne das Christensthum selbst von der Willfür der Menschen abhängig zu machen.

#### Ber sind benn die Jesuitenfeinde?

Italien stellt seinen Gioberti. Dieser unglückliche Priester hat fünf große Bände gegen die Jesuiten und verwandte Kongregationen zusammen geschrieben. Die früheren und neuen Berleumdungen zusammensassen, nimmt er künstigen Berleumdern die Hoffnung, neue Berleumdungen zu ersinden. Was er Neues vorbrachte, waren nur seine Deklamationen und einige Kindereien. Das von ihm Abgeschriebene war längst widerlegt. In andern Schristen verlangt er, daß die Kirche mit dem 19. Jahrhundert sich versöhnen und den Geist der Beit in sich aufnehmen sollte. Leute wie Muhammed, Luther und Socinus, der die hl. Dreisaltigkeit läugnete und die Gottheit Christi, verherrlicht er; dem Strauß und Ronge streut er Weihrauch. Für

die Sakramente der Kirche hat er nur Schmähung. Er' starb auch plötzlich in Paris 1852 ohne Buße und Sakrament.

Das Land ber Denter ftellt feine Benter. Das fleine Darmftabt feinen großen Abvolaten und Rammerhelben Det, ber von ben Gerichten wegen Chrenwortbruch und Chebruch verurtheilt murbe; bas Literatenthum feinen gepriesenen Dichter und Jesuitenfresser Arthur Müller, ber auf Gründonnerstag 1873 fich vergiftet hat. Die liberalen Blätter ließen ihn eines feligen Tobes fterben. Birklich murbe er auch von bem ichwachen protestantischen Pfarrer mit allen Ehren beerbigt. War er boch gegen ben romischen Aberglauben tüchtig in's Beug gegangen. Er ift Berfaffer vieler Schanbftude gegen bie Religion und bie Jefuiten, wozu auch jenes gehört: "Gute Racht, Banschen", welches auch in unferer Stadt Afchaffenburg auf Berlangen gewiffer Menschen gegeben werben mußte. Dieser Mensch bat in Frauenchiemfee faft die gange weibliche Schuljugend ichanblich verführt; eine vierzehnjährige Schufterstochter fennt einen lebendigen Beugen feiner Leidenschaft. Als ihm vor Gericht ber Prozeß gemacht wurde, jog er ben Bang in bie Solle vor, ber Selbstmorber. Bas halfen ihm bort bie Lobeshubeleien: "Der Gbelfte ber beutschen Manner, bas unfterbliche Genie ... "!

Die Hochgelehrten stellen ihren Döllinger und die Münchener, sowie sonstige altkatholische Professoren und Hoseute, besonders ihren altkatholischen Hof= und Preußen-Bischof Reinkens. Allerdings traten diese Leute nicht direkt für das bemerkte Ausweisungs-Gesetz ein. Sie ignoriren es in ihrer gemeinschaftlichen ') Schrift. Wir werden darin belehrt über das "ferne Abhssinien" '); das näher gelegene deutsche Reich wird vergessen über Notirung von Zuständen, die vor Jahrshunderten bezüglich der Jesuiten auf den griechischen Inseln eingetreten sein sollen; haben wir nicht ein Recht, die Zustände der Gegenwart vor unsern Augen in Bezug auf diese Jesuiten kennen zu lernen, wenn uns doch nun einmal eine "Geschichte" dieses Ordens versprochen wird? Die Branknechte spielen den Unschuldigen. Notiz müssen wir jedoch davon nehmen, daß auch sie, diese systematischen Jesuiten=Gegner, in ihrem Schriftwerke es nicht gewagt haben, das Ausweisungs=Gesetz ber

<sup>1)</sup> Suber G. X und XI. 2) Bergl. oben G. 148.

Jesuiten nur mit einer Sylbe birekt zu vertheibigen ober bie hiegegen von den Kirchenvorstehern ober den Bertretern des gläubigen Bolkes im In- und Auslande erhobenen Beschwerben zu widerlegen.

Das Jubenthum stellt seine Gelbsäcke, seinen Einfluß bei ben Hösen und Magistraten und seinen ganzen Ingrimm gegen jenen von Nazareth, bessen Namen der Hebräer nicht aussprechen darf, nach welchem aber diese Ordens-Männer ihren Namen führen.

Die Freimaurer stellen sich selbst. In der Zeichnung der Arbeit für die Loge Rarl zur Eintracht in Mannheim habe ich zwar biefe Jesuitenvertisgung nicht gelesen, allein biese meine Urtunde ift alt; gegenwärtig hat jeber Maurer auf seinem Programm die Worte: "Nieder mit ben Jesuiten"1). Diese Brüder ftellen vor ober vielmehr unter fich ben Kronprinzen und Ronig von Preugen. Als am erften Bfingftfeiertag 1872 bie brei Berliner Großlogen mit ihren gahlreichen Töchterlogen (auch aus Darmftabt, Frankfurt und Bayreuth; von Burgburg mar bamals auch ein gewiffer Professor nach Berlin verreift) ihr neues Statut aufrichteten, außerte fich ber Rronpring als ftellvertretenber Proteftor und Ordensmeifter der großen Landesloge: 'es sei ein weiterer Stein in ben Bau gelegt; er bringe seinen Gludwunsch hiezu. Er werde ben edlen Bestrebungen ber Freimaurerei gern die Sand reichen. Er bringe ber Bersammlung die Brufe bes Raisers, ber befanntlich bas haupt ber Freimaurerei ift, Sie gablt in Deutschland 8 Groflogen und 404 untergeordnete Logen. haben wenige Tage barnach biefen weiteren Stein über ben Säuptern ber Unichuldigen erblickt.

Desgleichen stellt auch das Preußenthum sich selbst. Sein Leben seit dem Absall ist der Haß gegen das katholische Leben und die Repräsentanten dieses Lebens; es lebt nach der Lehre seines Kirchenvaters Calvin: "Die Jesuiten muß man töbten oder, wenn das nicht so commod

<sup>&#</sup>x27;) Der Freimaurer Bruber Belvetius hat in einem feche Banbe flarten Buch "De l'homme" biefes Programm aufgestellt und reichen Beifall gearntet bei ben Potentaten und Literaten, sowie ben tollen Neibern. Er nennt die "Jesuiten die graufamste Geißel der Nationen". Bergl. hieriber das 1873 erschienene grundlich und populär geschriebene vortreffliche Berk: "Der flisse Krieg ber Freimaurerei gegen Thron und Altar. Aus Dotumenten". S. 205 u. 228,

geht, verbannen ober burch Verläumbungen unterbrücken" 1), und seines entlaufenen Monche Luther, ber nicht genug über bie Rlöfter ichimpfen, biefen neuen Orbensleuten aber beswegen nicht beitommen konnte, weil er ichon funf Jahre nach ber Stiftung bes Orbens vor ein höheres Gericht abgerufen wurde. Das Leben bes Breukenthums ift Bergrößerung. Der Mann von Gifen und Blut, Otto v. Bismart, ist gegenwärtig sein General, ber jest auch in die katholischen Gewissen hinein die lutherische Macht ausbreiten will und bagu fein Mittel scheut, auch bas nicht ber öffentlichen Inconsequeng. 15. November 1849 hat er im preußischen Abgeordnetenhause erklärt: "3ch hoffe es noch zu erleben, bag bas Rarrenichiff ber Beit an bem Felsen ber driftlichen Rirche icheitert, benn noch fteht ber Glaube an bas geoffenbarte Wort Gottes im Bolfe fester, als ber Glaube an die seligmachende Rraft irgend eines Artitels ber Berfassung (ober jest ber Pickelhaube). Ich glaube, wenn bie Gesetzgebung bas Bolt lehren und leiten will, so barf fie bie Acht= ung vor ber Rirche und ben religiöfen Ginrichtungen

<sup>1)</sup> Caivins Refre fautet: Jesuitae vero, qui se maxime nobis opponunt, aut necandi, aut si hoc commode fieri non potest, ejiciendi, aut certe mendaciis aut calumniis opprimendi sunt. Cf. Maur. Schenkl, inst. jur. eccl. Landish. 1830 T. I. p. 500.

Eine freundlich forgfame Sand bat mich nach geschehener Drudlegung barauf aufmertfam gemacht, baf biele Borte Calvins nach langer Untersuchung fich als unächt beraus gestellt haben. Es murbe Bezug genommen auf bie Bonner Reichszeitung, die Bermania und Rolnifche Boltezeitung v. 3. 1872. Ich tann mich jedoch nicht entschließen, biefe Beweisftelle weggulaffen, benn es ift im Terte gar nicht behauptet, bag biefelbe Bort für Bort in ben Schriften biefes Rirchenvaters jett noch vortommt ober je einmal portam; es ift blog bie Lebre, bas betanntlich bei bem großen Denter und Benter Calvin icharf ausgebilbete Suftem bezeichnet. Daß aber biefes Lebrinftem ein gegen bie Gegner thrannifches Unterbrudungs- und Berfolgungefpftem mar, ift aus bem Benehmen Calvins befannt, ber Ginige, die ibm widerfprachen, hinrichten und einen burch Benf reisenden spanischen Arzt fogar verbrennen ließ. Dehr aber, als derlei Leute, bie immer noch mit bem Reformator Bieles gemein hatten ober haben wollten, waren bie Jefuiten verhaßt; fie tonnten auch ungemein mehr Abbruch thun. Es werden bie calvinischen Schriften gablreiche Stellen barbieten, woraus fich die im obigen Texte angeführte Lehre beweift. Schnell aufbrausenbe Buth bat auch ben Luther gn harten Ausbruden gegen Anbereglanbige verleitet; ber verzweifelte Brabeftinationsmann in ber Schweig mar aber ein Mann von einer talten Bitterfeit und bufterem Grimme, wie Boffnet ibu nennt.

nicht untergraben, und dies in einer Zeit, wo es ben Freigeistern, die sich gebildet nennen, gelungen ist, ihre Gleichgültigkeit gegen jedes positive (Glaubens:) Bestenntniß den großen Massen mitzutheilen." Der Mann von damals ist nun Capitän dieses Rarrenschiffes der Zeit geworden, mit vollen Segeln steuert er gegen den Felsen der protestantischen und katholischen Kirche. Er sprach damals in seiner Rede von dem "Krieg Aller gegen Alle, wenn nur das blanke Bajonnet zwischen den versbrecherischen Leidenschaften und den friedlichen Bürgern steht." Nun ist er selbst das Bajonnet. Seinem ersten Duell auf der Universität Göttingen solgten in nur drei Semestern einige zwanzig. In seinem ersten schon auf dem Berliner Gymnasium gelieferten Duell wurde er von einem tapseren Jüngling mosaischen Glaubens am Beine verswundet. Schönes Studium das; schönere Fortsehung!

Bergeffen wir jene überirbifche Macht nicht. Unfer hochverdienft= licher Wohlthater ber Rirchenproving, ber felige Beter Canifius, lehrt barüber Folgendes: "Wenn ber Satan alle feine Rrafte gegen uns aufbietet, wenn er feine gange Macht in Bewegung fest, um uns zu Grunde zu richten, so ift bas nur ein Anzeichen, bag er für fein Reich im Bangen ift. Er tann es nicht ertragen, bag bas Licht bie Finfternisse gerftreue, die er über gang Deutschland verbreitet bat. Eben aber ber Umftand muß uns ben größten Troft gewähren, baß wir auf biefe Beife verfichert find, unfere fcmachen Bemühungen feien im himmel boch nicht gang migfällig, ba fie ja ber bolle fo große Unruhe machen. Uebrigens, Bruder, "wenn Gott für uns ift, wer ift aber wiber uns." Muth barum, laffen wir uns nicht gurude schrecken; seben wir es vielmehr als eine besondere Gnade bes Beilandes an, wenn Er julagt, bag wir nach Seinem Beispiele ben Pfeilen -ber Berleumbungen bloggestellt werben." Als am 15. Juni 1873 die in Rom resibirenden 82 Generale und Generalprofuratoren ber Rlöfter bem bl. Bater ibre Gludwuniche jum Beginne feines 28. Regierungjahres, Diefes einzig in ber Geschichte baftebenben Ereignisses, barbrachten, so richtete Namens biefer Burbentrager ber ehrwürdige Jesuitengeneral P. Beter Belg bas Wort an ben Jubelgreis, indem er wehmuthig bie schweren Leiben ber Chriftenheit und ihres Sauptes beklagte. Gottes Stellvertreter erwiederte: "Diefer Sag kommt vom Fürsten der Finsterniß und seinen Trabanten. Diese versolgen mit grausamer Wuth unschuldige Personen, die still in der Einsamkeit ihrer Rlöster wohnen, um zu beten, zu studiren und die Kirche Gottes zu verschönern. Sie wollen aus Haß diesen hl. Stuhl seiner träftigen Stützen, das gläubige Volk guter Sakramentenspender, guter Verwalter des göttlichen Wortes berauben."

Wer zählt aber bas große Beer ber Nachbeter und insbesondere ber Lohndiener! Wie viel die Austreibung ber Jesuiten vor hundert Jahren gekoftet hat, wiffen wir jest'). "Es ift unglaublich, welche Mittel man anwandte, um die Jesuiten zu fturzen. Alle Arten von Beftechungen murben versucht. Das Golb spielte biebei keine kleine Rolle. Carvalho (Minister von Bortugal, bessen Nachfolger ber bekannte Pombal war) verwandte jährlich an 800,000 bis gegen 1,200,000 Ducaten nur für feile Schriftsteller gegen bie Jesuiten. Er gesteht selbst, bag er an 3 Millionen Ducaten jährlich nach Rom eingefandt habe, um bafelbit Begunftiger feiner Blane ju finden. Choiseul (gleichzeitiger Minifter von Frankreich) überbot Carvelho in Diesen gemeinen Rünften. Commiffaren, welche für ben Prozeß gegen bie Jesuiten niebergefest waren, und einer ungahligen Schaar von Schriftstellern, Abvotaten, Barlamenterathen, welche gegen bie Jesuiten geschrieben hatten, gab er außer bem firirten Behalte taglich noch ein Taschengelb von zwei Louisbors. Der später so berüchtigt geworbene Brafibent Roland opferte jährlich 60,000 Livres für ahnliche Amede." Die Freimaurer gablten jährlich ben Berfaffern von Schmähschriften enorme Summen. Gin Rorrespondent fchrieb von Rom nach

<sup>1)</sup> Geschichte ber geistl. Bildungsanstalten von P. Theiner S. 232. Mainz 1835. Suber tennt natürlich von bieser Schamlosigkeit ber Bestechung Nichts. In seinem 68 Seiten langen Rapitel über bie Ausbebung bes Orbens weiß er acht "kritisch und wiffenschaftlich" alles Mögliche vorzubringen, diese klingenden Millionen von angesetzen Mauerbrechern nicht. Den Schrifteller Theiner eitirt er oftmals, bessen hier genannte Schrift nie. Bie leicht konnte auch Jemand fragen: "haben die Arbeiter, die um die dritte Stunde in den Beinderg gingen, ihren (Millionen-) Denar bekommen: was bekommen Diesenigen, die jetzt um die elste Stunde ausgehen in München, Bonn, Berlin u. dgl.? Im Evangelium heißt es doch "auch ihren Denar". Will auch nicht die Parole bes alten Großmeisters Boltaire gehorsam vollzogen werden: "Lügt, meine Freunde, lügt ohne Scheu, wie die Teusel."

Paris: "Mit allem ihrem Credit und mit den Schäten Indiens vermögen die Jesuiten nicht den um fie gezogenen Cordon zu durchbrechen."

Beutigen Tages wird biefe Arbeit etwas billiger geleiftet wegen ber Concurreng ber feilen Arbeitsliteraten. Gin orbentliches Gummchen geht aber ichon immer barauf. Sener bekannte Reptilienfond weiß mehr. Bas bekommen liberale Blätter und periodische Zeitschriften für ihr Beschäft ber fortgesetten Jesuiten : Berleumbung? Jenem bekannten Jesuitenfresser geheimen Rath Bagener in Berlin wurde nicht allein fein gewöhnliches Judasgelb', fondern noch eine Ertragulage geblecht. Selbst bem Juben Laster war nämlich bie Aufführung biefes Ehrenmannes viel zu bunt, weil er als "Grünber" bie Leute mit Millionen in Gelb schrecklich betrogen hat. Es wurden fo fcmere Anklagen und Thatsachen gegen biesen Bertrauten Bismarts geltend gemacht, bag er dem Kriminalgerichte übergeben wurde. Nach mehreren Monaten wurde er aber plöglich in Unaben zu einem fehr üppigen Ruheftand entlassen und bamit bie ganze Untersuchung gegen ihn niebergeschlagen. Die Welt hat ein abermaliges Beispiel, wie es mit ber angeblichen "Gleichheit Aller vor bem Gesethe" aussieht und wie die Jesuiten-Verfolger noch extra honorirt werben.

Die Bereinigung aller biefer feinbseligen Elemente schuf bas Bertreibungsgeset im beutschen Reichstag. Es siten barin 252 Evangelische, barunter natürlich Freimaurer, Ungläubige u. s. w., 122 Ratholische, barunter wieber Freimaurer, Auch- und Alftatholiken; ferner noch 4 Juden. Die Minderzahl, etwas über ein Drittel ber Abgeordneten, verwarf bas Gefet. Jebermann fieht ein, bag Blinbe nicht berechtigt find, über bie Farben Gefete aufzustellen. Auch hat Niemand das Recht, Gefete in einer Sache zu geben, die ihn gar Nichts angeht. Wir burfen feine Gefete geben über ben Ausbau ober die theilweise ober gangliche Niederreißung ber dinefischen Mauer; fie umgurtet nicht bas neue Reichsgebiet. Die Regulirung bes Bewissens ist nicht Sache ber mobernen Staatsallmacht. Einer unserer größten Rechtslehrer, unverbächtig, weil er in ber Berliner Metropole als angesehene Auftorität thätig mar, ber berühmte Savigny hat unserer Reit überhaupt ben Beruf zur Gesetzgebung auch in ben anbern nicht rein übernatürlichen und religiofen Gebieten abgesprochen. Wie viel Wehe ist aus dieser jezigen Gesetzeberei, dem "Gesetzsabrikwesen" schon entstanden! Wie bald war die Abänderung nothwendig!

Ift aber wicht bas Gefet heilig? Boren wir barüber einen verbienten Mann unserer Beit an 1): "Die Gefete find heilig; sie find nachst Gott bas Beil ber Nationen, und Reiner muß vor ihnen eine größere Ehrfurcht haben, als ber Briefter, ber beauftragt ift, bie Bölker barin zu unterrichten, woher ihnen bas Leben und ber Tod kommt. Inbeg ich empfinde für bie Gesetze meines Landes boch nicht jene gefeierte Liebe, wie fie bie alten Bolter für bie ihrigen hegten. MIS Leonidas fiel, schrieb man auf fein Grab: "Wanderer gehe und fage in Sparta, daß wir geftorben find, um feinen heiligen Gefeten ju gehorchen." Ich aber möchte nicht, bag man biefe Inschrift auf mein Grab fette, weil ich für bie heiligen Gefete meines Lanbes nicht fterben mochte. Denn bie Reit ift hin, wo bas Gefet ber ehr= würdige Ausdruck der Ueberlieferungen, Sitten und Gottheiten eines Bolles war; Alles ift jest anders. Taufend Epochen, taufend Meinungen, taufend Tyranneien; Beil und Schwert ftogen auf einander in unserer verworrenen Gesetgebung und es hieße Ruhm und Schande zugleich anbeten, wenn man für folche Befete fterben wollte."

Diefer um die fittliche Ordnung in Frankreich hoch verdiente Mann will also nicht sterben für die Gesetze seines Landes, und wir sollen für biefes Gefet unferer Un- und Fregläubigen in aller Unterthänigfeit und Treue nicht bloß einmal sterben, sondern jest täglich schon leben? Rehmt uns erft bas Gewissen, macht uns erft zu Ungläubigen, gegen die Wahrheit Berftoctte, ju Materialiften; bann ift bas Ronnen unsere Sache; als Ratholiten muffen wir fagen: "Wir tonnen nicht." Andere können bies freilich, und noch mehr. Als weiland Raifer Nero seinen Reitgaul burch ein neues Geset in die Rahl ber Staatsgötter einreihte, bie vier Sufe biefes neuen Staatsgottes waren bemnach bie vier Evangeliften; ba gab es Budlings= und Bauchmanner genug, welche biesem neuesten Baul-Bott ihre Sulbigung barbrachten, nicht minder bem Erfinder eines fo charmanten Befetes, namentlich wenn fie bafür mit "Dotationen, Benfionen und fonftigem Rlingenben" gut honorirt wurden. Nur eine einzige Rlaffe von Menschen nahm an biesem neuen Artikel eurer Naturvergötterung keinen Antheil. 3mar

<sup>1)</sup> P. Lacorbaire, gefchilbert von bem Grafen Montalembert S. 21.

nennt fie der sonft so ehrliche gleichzeitige Schriftsteller Tacitus "bie Saffer gegen bas gange Menfchengeschlecht". Der blinbe Barteimann traumt fogar bavon, bag biefe Chriften, ein Betrus, ein Baulus, bie unschuldigen Märtyrer, die man mit Thierhäuten bedeckt von wilben hunden zerfleischen ließ, bie man mit Bech übergoffen Nachts anzündete und als Rachtfackel in der brennenden Stadt Rom bin und wieber jagte, benen man ben verheerenden Brand ber großen Stadt nachrebete, während Nero felbst ben Befehl zum Anzunden gegeben: ja daß "biese Chriften nur ihres Lafterlebens wegen allgemein verhaßt und ihrer Schandthaten wegen vollständig überwiesen seien". Bas mußten und muffen bie Chriften fich nicht Alles nachreben laffen, und Chriftus und Gott felbft, und bie göttliche Dreieinigkeit! Das Wort will erfüllt fein: "Haben fie mich verfolgt, fo werben fie auch euch verfolgen." Reineswegs will ja behauptet werben, bag biefe Chriften unter Nero und alle ihre Reden, Werte und Gedanken absolut fehlerlos maren; das Borgeben gegen fie mar aber ein brutales. Mögen bie Jesuiten auch mancherlei Fehler an fich haben, fie find ja Denschen, und ihre Werke noch mehr Fehler; und gar ju Urgroßvaterszeit in Indien und im fernen Abyffinien: fo konnen fie nicht burch ein gerechtes Gefet ohne Untersuchung aus ihrer Beimath ausgewiesen werben.

Die Worte, welche einer') unserer leiber heimgegangenen Kampfund Zeitgenossen in einem klassischen Werke eine eble noch nicht getauste Kömerin nach dem Martertode ihrer heiligen Freundin Agnes sprechen läßt, passen ganz auf die Jesuiten und ihre Verfolgung. Vor dem kaiserlichen Richter äußert nämlich Fabiola, die Thränen unterbrechen sie einen Augenblick, ihre bittere Wehmuth und Klage darüber: "Daß zur Erhaltung der Religion des Reiches solche Wesen, wie sie, die Ihr erschlagen habt, sterben müssen, während Ungeheuer, welche die Gestalt und den Namen des Menschen entehren, sich des Lebens freuen dürsen. O mein Herr, Ihr wißt nicht, was Ihr heute von der Erde vertilgt habt! Sie war das reinste, holdseligste und heiligste Wesen, das ich je auf ihr kannte; die wahre Blume der Weiblichkeit, obgleich noch ein Kind. Und sie würde noch leben, hätte sie nicht die angebotene Hand eines elenden Abenteuerers verschmäht, der sie mit

<sup>1)</sup> Bifemann: "Fabiosa ober bie Kirche ber Katakomben". Regensburg 1856. 2. Aufi. S. 415.

seinen edelhaften Antragen bis nach ihrer abgelegenen Billa, in bas Beiligthum ihres Saufes und felbft in die Ginsamteit ihres Gefangniffes verfolgte. Darum ftarb fie, weil fie biefen afiatischen Spion nicht mit ihrem Vermögen bereichern und burch ihr Bundnig ebeln wollte". Damals waren bei bem Borgeben gegen bie Chriften boch noch einige respektabele, nämlich religiöse Gründe vorhanden; die Religion bes Reiches follte erhalten werben, aber jest ber norbische Roloß; ihm foll bie katholische Religion mit ihren Bekennern und Ginrichtungen gum Opfer fallen. Und an biefer Frevelthat foll fich bas ganze beutsche Reich betheiligen, mahrend nach ber Versicherung bes hl. Ambrofius viele Statthalter bes heibnischen Römerstaates fich rühmten, bag fie trop ber gegen bie Chriften in Rraft bestandenen taiferlichen Berfolgungseditte aus ihren Provinzen ihr Schwert unbeflecti') mit Chriftenblut zurudgebracht hatten. Das bamalige Geschrei bes Bobels: "Nieder mit ben Chriften" 2) foll Reichsparole werben, bamit bie bemoralisirte Gesellschaft noch weiter bemoralisirt wirb.

Aber, wendet ein Friedensmann ober sorgloser Mastbürger ein, wozu braucht man denn überhaupt diese Tesuiten? Hat die Kirche nicht 1500 Jahre lang auch ohne sie bestanden?

Um auf biese Frage zu antworten, barf man sie nur auf abnliche Falle anwenden. Sat Defterreich und Rugland nicht auch beftanden ohne die zwei gegenwärtigen Raifer? Bozu die Minifter? Saben die Staaten nicht auch bestanden ohne fie? Gewiß. bie Lander nicht beffer regiert worden, wie boshafte ober mahrhafte Beugen nachreben? Es giebt ferner fo viele große herren mit Titeln, Gelb und Ueppigkeit, die früher auch nicht ba waren: wurden bie Länder nicht auch, vielleicht weit beffer befteben ohne fie? Alfo Sand ans Wert und schickt alle Diejenigen über die Grenzen, die früher nicht da gewesen, und jest nicht nach eurer Pfeife tangen. Im Jahrhundert der Freiheit und Gewalt kommt natürlich die Reihe auch an euch, benn ihr seid früher auch nicht ba gewesen und könnt und wollt auch nicht nach jeder Pfeife tanzen; also auch fort mit euch. wir wollen gründlicher auf biese Frage eingehen, weil fie oft vorgebracht wirb. Es ift nun allerdings nicht nothwendig, bag gerabe Diese Elisabeta ober jener Janag ba ift, es hat auch früher gut gethan

<sup>1)</sup> Incruentos enses. 2) Christianos ad leones.

ohne biese Zwei; find aber nun Beibe einmal ba: bann find fie auch ba mit gewissen Natur=, Brivat= und Gottesrechten, und feines bavon barf ihnen geschmälert ober gar muthwillig gang kassirt werben. Dies geschieht aber burch bas Austreibungsgeset ber Jesuiten. Auch hat jeder Janas ober wenn bies Wort euere Ohren beleibigen und zu einer ruhigen Ueberlegung tifahig machen follte, jeder Otto und Wilhelm bas Recht zu forbern, daß mit seiner Beschädigung nicht auch noch Anbere beschäbigt werben. Nun ift es aber ein Wort bes h. Rirchenrathes von Trient, daß "Gott die tatholische Rirche mit einem neuen Beiftande burch die Bermittelung bes hl. Ignatius ftarten wollte." ift somit nothwendig, daß Niemand biesen Orben unfrer beutschen Rirche nimmt. Der Jesuit sieht badurch sich und die Rirche beschädigt. Sauet bie Lopola-Giche um; ihr werbet feben, bag alle Forftculturen ruinirt werben. Der römische Forstmeister und die beutschen Oberförster haben es euch längst gesagt. Doch ihr wißt es auch längst; gerade begwegen geht ihr an biese Gichen, um mit ihnen bie übrigen driftlichen Culturen zu vernichten. Guere gegentheilige Berficherungen find Luge ober Nachbeterei.

Männer hoben Ansehens, welche in den letten Sahrzehnten mit ber Reber in ber Sand ober burch driftliche Werke unfere beilige Religion vertheibigt haben, zeigen fich auch höchst liebevoll gegen bie Jesuiten. Beugen hievon find in Spanien Balmes, Donoso Cortes; in Frankreich Montalembert, Nicolas; Gorres, Hurter, Phillips in Deutschland; Audifio, Della Motta, Margotti in Italien; und Anbere. So lang Lamennais ein Bertheibiger ber Religion mar, war er auch ein Bertheibiger ber Jesuiten; natürlicher Beise. balb er gegen die Religion auftrat, war er auch ein Spinnenfeind ber Jesuiten; wieder natürlicher Beise. Nach Beenbigung bes ameritanischen Bruberfrieges hat ber Stadtrath von Rem = Port ben Jefuiten baselbst 5000 Dollar übergeben und bas Rlofter auf ewige Beiten von allen Steuern befreit, weil aus biefem Saufe hauptfächtlich die Feldgeistlichen für die Ratholiken in ber Bundesarmee gestellt worben seien. Der Brafibent bes Freiftaates hat 60, wo möglich 100 Jesuiten zu neuen Rieberlassungen begehrt. beutsche Reich aber hat unseren Kranken- und Felb-Jesuiten eiserne Rreuze auf die Bruft und zugleich auch Fauftschläge in's Gesicht gegeben. Die Bichtigkeit der in den Jesuiten verkörperten Berhältnisse, welche unsere Gegenwart bis ins tiefste Mark berühren, erforderte ein langeres Bersweilen bei diesem von Uffermann in seiner Geschichte der Klöster ganz übersgangenen Institute. Wir wollen daher um so schneller die solgende Jesuitensanstalt durchmustern. Die darin gegebene Uebersicht über die aus Aschaffenburg, sowie die oben vorkommende Uebersicht über die aus Würzburg abstammenden Jesuiten ist aus zwei alten Berzeichnissen zusammengestellt, welche zum Privatbessie des Oberbibliothekors Dr. Ruland zu Würzburg gehören.

## 10. Das Zesnitencolleg zu Afchaffenburg

1612-1773.

nser vortrefflicher Mainzer Kurfürst neuerer Zeit, Johann Schweitard von Kronenberg, schmückte die Nordwestseite der Stadt Aschaffenburg mit drei ansehnlichen Gebäuden. Er erstichtete mit einem Auswande von 316,000 Gulben das prachtvolle erzsbischössiche Schloß der Kurfürsten, die majestätische Johannesdurg, weitshin leuchtend in die Ebenen mit ihrem Rothstein; sie hat 5 Thürme, 3 große Säle, 9 Küchen und 225 Wohnzimmer. Am Ende des Schloßsgartens erhob sich ein Kapuzinerkloster und auf der entgegengesetzen Seite eine Austalt für die Jesuiten. Die Jesuitenkirche wurde i. J. 1619 erbaut und zwei Jahre darauf von dem Würzburger Bischof Johann Gottsfried von Aschausen zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit eingeweiht.

Sollte auch bas Wirken ber Jesuitenväter nicht über anberthalb Jahrhunderte dauern: so war es bennoch reich an Berdiensten, und wird darum jest noch von der Bevölkerung hoch geschätzt.

Die durch das päpstliche Breve vom 21. Juli 1773 angeordnete Ausschlichung der Gesellschaft Jesu wurde schon am 7. September vollzogen. Die Commission traf Abends um 5 Uhr ein, begleitet von 250 Soldaten. Mehrere Pater wurden aus dem Beichtstuhl geholt. Mit der Hast des unruhigen Gewissens wurde Alles durchsucht. Kirche und Kloster wurden verschlossen und mit doppelten Bachen besett. Dreisig Mann Bürgerwache wurden in das Kloster commandirt, wie wenn eine Mördergrube aufgehoben werden sollte. "Bas seid ihr ausgezogen mit Stricken und Stangen"? Nachts um 12 Uhr wurden die guten Bäter aus den Zellen geführt und paarweise in acht Chaisen,

bie vor der Pforte standen, eingesetzt. Sie wurden, um keinen Auferuhr anstisten zu können, in einzelne Klöster vertheilt, nämlich nach Engelberg, Amordach, Aschaffenburg, Walldürn, Lohr, Seligenstadt, Dieburg und Bensheim. Bei der Abreise hatte jeder sein Cruzisig als Erbtheil auf der Brust. Die Einwohner liesen mitten in der Nacht den Wagen sehr weit nach und begehrten weinend und jammernd noch einmal den Segen der scheidenden Priester. Diese trösteten die verslassenen Schästein und sprachen: "Seid nicht so sehr betrübt, es wird die Zeit kommen, wo man uns wieder aufsuchen wird; wir sehen uns wieder; betet für uns; wir beten für euch." Sie gaben den Trauernden den priesterlichen Segen.

Abam Schäschen, aus Aschaffenburg i. J. 1695 gebürtig unb neunzehn Jahre Missonär in Indien, gieng, als er durch den Jesuitenshof geführt wurde, dem gestrengen und eilenden Commissär Canonicus von Schmits, "welcher zu dieser Zeit der Finsterniß große Kraft und Gewalt hatte", viel zu langsam, und dieser gab ihm deßhalb mit seinem Fuße einen heftigen Stoß. Der Jesuit wandte sich um und sagte: "Mein Sohn, das wird dir vergolten." Bon der Stunde an bekam der Canonicus ein Fußleiden an diesem Fuße und die Kurkoftete ihn sein ganzes großes Bermögen; er mußte i. J. 1802 an diesem Fußleiden sterben, voller Schulden. Wie viele Strasen Gottes sehen wir auch in unsern Tagen über den Kirchens und Priesterversfolgern!

Den Convent bildeten folgende 19 Mitglieber. Briefter waren: P. Fröhlich als Rektor, Gruber, Schäfchen, Hochheimer, Lettergarb, Neuberger, Wegiser und Wolf; Magister waren: Saul, Beringer, Zink, Ruppler und Lennig. Noch gehörten dazu sechs Laienbrüder.

"Bei ber Aufhebung soll sich eine Prophezeiung vorgefunden haben, welche längst schon diese Auslösung vorhersagte, worin es aber auch heißt, der Orden wird wieder auftommen, zuvor werden jedoch große Beränderungen und große Sittenverderbnisse einbrecheu; durch das Wiederaussehen des Ordens wird Glaube und Sittlichkeit wieder hergestellt werden."

"Wir kommen wieder", haben bie scheibenben Väter gesagt; Heil bem Tage, an welchem sie ihr Wort lösen und biese für sie so geeignete und von Natur aus so schön gelegene Station wieder besitzen

können. In der Schwedenzeit, in welcher Gustav Abolph in der erst wenige Jahre zuvor gegründeten neuen Jesuitenkirche eine protestantische Pfarrei einrichtete und den Dienern des reinen Wortes die Gessälle dieses Institutes übergab, dauerte die gewaltsame Fernhaltung der Jesuitenväter nur gegen sechs Jahre von 1631 an, und jest im Zeitalter der Toleranz schon über ein ganzes Jahrhundert! "Wie lange noch, Catilina oder Lügenzeit, mißbrauchst Du unsere Geduld"?

Zwei kostbare Reliquien ber ehemaligen Wirksamkeit bes Orbens besitzt noch die Stadt, nämlich die marianische Sodalität, welche schon 1621 von P. Johann Falko gestistet wurde, und die seierliche Ansbetung des Allerheiligsten Altarssakramentes während der drei Fast-nachtstage.

Das Gebäude der Jesuiten und ihre Güter, wozu auch der einträgliche Alosterhof Himmelthal gehörte, blieben dem disherigen Zweck der Ausdildung der Jugend gewidmet. Die bedeutenden Einstünfte bilden gegenwärtig den Gymnasiumssond, welcher die Ausgaben für die Studienanstalt bestreitet. Die großartige Jesuitenbibliothet ist noch vorhanden und den Studierenden benuthar.

Seit 1839 war in dem Jesuitencolleg ein Knabenseminar errichtet, um Knaben und Jünglingen, welche dem geistlichen Stande sich widmen wollten, die nöthige Borbildung zu geben. Bon den bisherigen 453 Röglingen wurden:

103 Theologen, barunter 8 zugleich auch Philologen, 1 Jurift, 1 Wiffionar, 4 Orbensgeiftliche; vom andern Biertel, nämlich von

103 wurden 69 Juristen und 34 Mebiziner, wovon die Hälfte Apotheter. Die andere etwas größere Hälfte der Böglinge wurden Forstleute, Willitäre, Postbeamte, Kausseute, Handwerker, Dekonomen und Schreiber.

Im J. 1872 wurde das geiftliche Anabenseminar in ein weltliches Studienseminar umgewandelt, wie ich vernehme, ohne Schwertstreich!

In der Sakristei der Jesuitenkirche führt eine Wendeltreppe in die geräumige Gruft, in welcher die Entschlafenen, genau mit Namen und Tag des Abscheidens bezeichnet, ruhen.

Die hiesige Stadt hat dem Orden viele Mitglieder gegeben. In den bemerkten Berzeichnissen kommen folgende 27 Familiennamen aus derselben vor:

| Arnold   | Rahler        | Munier        |  |  |
|----------|---------------|---------------|--|--|
| Appelius | Rausel        | Prätor        |  |  |
| Crafto   | Reller        | Reifschneiber |  |  |
| Baniza   | Roch          | Rhein         |  |  |
| Beimen   | <b>K</b> raus | Schäfchen     |  |  |
| Bergmann | Lares         | Strand        |  |  |
| Häuser   | Löe           | Strauß        |  |  |
| Beid     | Mertel        | Wagner        |  |  |
| Dofer    | Molitor       | Zipp.         |  |  |

Unser Aschaffenburger Landsmann P. Munier gehört zu jenen Mannern, welche sich um die Literatur große Berdienste erworben haben. Wir mir eine gutig sorgsame hand erst nach dem Drucke der Seite 140 gegebenen Bemerkung mittheilte, ist das dort benannte theologische Werk jetzt so vergriffen, daß man selbst die neue Aussage nicht mehr erhalten kann.

Bon den Mannern, die nach ber Auflösung noch segensreich hier fort- wirkten, seien erwähnt:

- P. Braun, Exjesuit, am Collegiatstifte prabendirt. Er leistete als Stiftsspfarrer Borzügliches in der Seelsorge sowie im Schulfache, und wurde deßshalb von König Ludwig I. mit dem Civilverdienstorden desoriert. Er bewahrte den Orden stets auf in einer Schachtel im Gegensatz zu den Modernen; bei der Ueberreichung hatte der Demüthige geäußert: "das hätte der König sparen können." Er hatte die Che, welcher der König Ludwig entsprossen war, eingesegnet, und nahm auch den Tausakt dessen jüngster Prinzessin Alexandra vor. Der Herr nahm ihn im 80. Lebensjahre am 2. März 1830.
- P. Heim, Erjesuit, ein fleißiger Alterthumsforscher; nach der Aufhebung am Collegiatstifte zu Aschaffenburg prabendirt, damit dem hungrigen Staate die schuldige Bension gespart wurde.
- P. Lad verwendete sein bedeutendes Bermögen zur Stiftung von Kaplaneien in unserm armen Rahlgrund, sowie zur Anschaffung von Gloden und Orgeln. Seinen beiden ihm verwandten Bäschen, die treu seinen Haushalt besorgt hatten, vermachte er nur jeder 400 fl.; gewiß ein Beweis davon, daß dieser Geistliche frei war von jenem bekannten sowohl bei unserm Bolke wie in den Kirchengeseten so verachteten Uebel des Nepotismus. Diese der Kirche untreue Berwandtenliebe erniedrigt den Diener Gottes zum Familiensknecht und ist eine schmähliche Säkularisation des geistlichen Gutes, vollzogen nicht vom geldlauernden Staats-Judas, sondern vom Apostel der Kirche! Die Wohnung dieses Shrenmannes, worin derselbe als Stiftsvikar und Archivar des Erzb. Bikariates im Alter von 74 J. am 27. Septbr. 1825 verschied, war auf dem stillen, steilen und freien Badberg A. N. 25; das Haus gehört jetzt dem Rechtsanwalt Meiersohn.

P. Daniel Ries, geiftlicher Rath, gleichfalls Exjesuit. Er war Professor und gab mehrere Schriften heraus, so eine griechische Chrestomatie für gelehrte Schulen und eine Abhandlung über die Unauflösbarkeit der christlichen She. Als die Lehranstalten zu Mainz durch Besitznahme der Franzosen zersielen, hielt er in Aschassenung ganz allein längere Zeit theologische Vorlesungen fast über alle Fächer der Gottesgelehrsamkeit!

Später bezog er seine Pension. Er lebte sehr sparsam und theilte alles Ersparte an die Armen aus, besonders an Frauenspersonen, die wegen ihrer bedrängten Lage in Gefahr standen, Gott zu beleidigen und ihren guten Ruf einzubüßen. In den letten Jahren litt er an den Augen, weßwegen er ge-wählten Studenten mancherlei wissenschaftliche Abhandlungen in die Feder diffrite. Mit großer Kunstserigkeit zog er herrliches Obst in Töpfen.

Als er starb, war es gerade der letzte Tag im Monat. Da betete er eifrig zu Gott, er möge ihn noch bis nach Mitternacht erhalten, damit er von seiner Benfion noch einen Sterbmonat zur Bestreitung seiner Leichenkosten bekommen könne; denn er hatte Alles an Arme und für wiffenschaftliche Werke verwendet.

Diese Liebe zu ben Armen Christi burfen wir aber nicht als nur eine individuelle Neigung dieses Geistlichen, wir muffen sie vielmehr als ein Erbstuck seines Ordens betrachten.

Leiber fehlen mir für die früheren Jahrhunderte urtundliche Rachweise über die Pflege dieser Charitas gegen die Armen und insbesondere gegen die unbemittel. ten Studenten im untern Mainthale, Speffart und Obenwalbe, wie ich ja auch zu meinem Bedauern nichts Specielles für bas Colleg zu Burzburg iu biefem wichtigen Buntte angeben tonnte. Das von bem Jesuiten 3g. Agrifola i. 3. 1727 gefertigte und einige Jahre barnach von ben beiben Jesuiten Ab. Flotto und Rropf fortgesette Bert: Historia Provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris 1541-1680 bringt viele Nachweise hierüber für Gubbeutschland, fo namentlich bie forgfältige Arbeit von Flotto in ben Nummern 123. 304. 374. 479. 635. 648. 696. 1052. Ein Jefuitenpater erfuchte einen reichen Mann ju Munchen, zwei Arme ju fleiben. Diefer gab nicht blog biefen 3weien, sondern Siebengig die nothwendige Rleidung. Das Buchthaus ju Augeburg befand fich in einem miferabelen Buftanbe, fo baf Biele elend fiechten ober bahin ftarben. Sobalb bie Bater bie Seelforge bafelbft übernahmen, mußten fie eine gefündere Bohnung ben Gefangenen au verschaffen; burch ihr liebevolles Bureben verwandelten fie ben Rerter in eine driftliche Schule, nearcore jam plane in scholam salutis converso". Sind boch auch wieber in neuester Beit biefe verfcrieenen Jefuiten bie beften Befangnifmarter gemefen. Der berühmte Befuit Canifius brachte es i. 3. 1558 in biefer Stadt ju Stande, bag durch die bei ber boben Beiftlichkeit und ben bemittelten Burgern biefer Freireichsftabt eingefammelten Beitrage 200 arme Stubenten für ben gangen Binter Obbach und Berpflegung erhalten tonnten. Allmählig bilbeten fich baburch Erziehungeinftitute. Batten fich bie Bater biefer talentvollen und eifrigen Junglinge nicht angenommen, fo hatten fie bie Lutheraner in ihre Anstalten, aber auch in ihre Irrlehren hinübergenommen.

### 11. Die Bartholomiten in Burgburg

1654-1710.

ereine von Geistlichen sind außerordentlich nüglich. Der eifrige Priester Bartholomäus Holzhauser, geboren 1613 zu Langenau in Schwaben, gestorden 1658 zu Bingen am Rhein, gründete Priestervereine zur Erziehung guter Seeksorger, Unterstützung von Geistlichen und guter Leitung der Gemeindeu. Nachdem disher die Jesuiten dem Priester-Seminar in Würzdurg vorgestanden waren, wurden 1654 drei Mitglieder dieses Priestervereins, die Bartholomiten Ulrich Rieger, Andreas Burchard und Johann Weisenberger berusen, dis 1678 die Bartholomiten wieder entsernt, und bald darauf die Alumnen in den Petersbau versetzt wurden, um unter Leitung des dortigen Pfarrers sür die Seelsorge herangebildet zu werden. Nach sieden Jahren kamen die Alumnen wieder zurück in das Universitätsgebäude.

Auch an andere Orte wurden Bartholomiten berufen. In Burgfinn versahen fie bie Seelforge mit vielem Nuten. Im Jahre 1671 übernahmen die beiben Bartholomiten Johann Hofmann aus Lohr bei Ebern als Pfarrer und Georg Beftheimer aus Riffingen als Kaplan die Seelsorge in Untereffeld. Großes Lob wird bem Bartholomiten Loreng Barthauser aus Reinach gespendet, welcher von Gffelbach nach Langenprozelten beförbert, fast breißig Jahre lang bem hirtenamte rühmlichst vorstand und mit feinem Bermögen bie noch ftehende Bfarrfirche in Langenprozelten erbaute. Er ftarb i. 3. 1716. In Gidenbuhl treffen wir noch 1765 einen Bartholomiten in bem bortigen Pfarrer Konrad Butich. Bierundzwanzig Jahre versah zu Stadtprozelten bas hirtenamt ber Bartholomit Johann Bernard Stumpf, + 16. Auguft 1730, beigesett am Nebenaltar auf der Evangelienseite ber prachtvollen gothischen Rirche. In seinen letten Lebensjahren murbe er ins Seminar an Maing berufen; er mar burch Gelehrsamkeit ausgezeichnet; unterbessen besorgte ber Orbensgenosse Seinrich Budel feinen Boften; boch nach zwei Jahren übernahm er ihn nochmals. Der am 9. Novbr. 1693 im Alter von 80 Jahren verewigte Johann Beisenrieder führte hier einundzwanzig Jahre hinburch ben Hirtenftab; feit 1644 gehörte er bem Inftitute an. .

ı

Um 12. April 1660 übernahm ber Bartholomit Dr. Johann Uesmann bie Bfarrei Münnerftadt. Er hatte zugleich den fürstbischöf= lichen Auftrag erhalten, bas Lehramt an bem baselbst neu zu grunbenben Immafium zu beforgen. Mit zwölf Schülern eröffnete er im Berbste bieses Jahres bas Gymnasium mit ber Secunda, im nächsten Jahre tam die Syntax, im folgenden Jahre die Boetit und im andern Jahre die Rhetorik hingu. Früher hatte in Münnerstadt, wie bis in die neuere Zeit an vielen andern Orten von einiger Bebeutung nur eine fogenannte lateinische Rektorsichule beftanben. Am 25. Februar 1654 wurde Martin Gerhefer, ber heil. Schrift Lizentiat, als Pfarrer und Johann Geismeier als Kaplan nach Ritingen angewiesen. Auch bie Stadtpfarreien in Würzburg wurden ben Mitgliebern bieser Genossenschaft übertragen; besgleichen bie Pfarrei Saffurt, Mellrichstadt mit Guffenhausen, sowie Gbenhaufen, von wo aus fie zugleich bie nahe gelegenen Bfarreien Bfersborf und Rannungen pastorirten.

Es läßt sich nicht läugnen, daß die Bartholomiten in den ihnen anvertrauten Pfarreien mit Nuten und Segen wirkten. Sie lagen mit unverdrossenem Eifer der Seelsorge ob, erbauten die Gemeinden durch einen wahrhaft priesterlichen Lebenswandel, genossen die Liebe und das Bertrauen ihrer Pfarrkinder und standen einander selbst in dem mühsamen Geschäfte der Seelsorge redlich bei. Besonders aber wurden die jüngeren Geistlichen durch ihre väterliche Sorgsalt und kluge Aufsicht und durch ihre Beschäftigung mit dem Unterrichte der Jugend von manchen Gesahren der Welt bewahrt, zu einer freudigen Thätigkeit in ihrem beschwerlichen Berufe aufgemuntert und frisch an Geist und Körper erhalten.

Doch bestand ihr Institut, was wir jetzt noch sehr bedauern müssen, nicht lange bei uns. Der Fürstbischof Peter Philipp von Dernbach war mit ihrer Leitung des Seminars nicht zusrieden, weil sie Neuerungen darin einsührten. Am 12. Juli 1680 beauftragte er seine beiden geistlichen Räthe Dr. Dümler und Dr. Hirschmann, den Regenten und Alumnen des geistlichen Seminars einen Eidschwur abzunehmen, daß sie nur ihm und seinen Nachsolgern Gehorsam leisten und nur unter seiner Direktion stehen wollten.

Der Att ber Sibesabnahme geschah auf seierliche Weise unter ber heiligen Messe. Unmittelbar vor der Communion, während der Celebrant die heilige Hostie in der Hand hielt, sollten die Alumnen mit weißen Stolen angethan und vor dem Altar knieend den Sidableisten und die heilige Communion empfangen. Der Regens des Seminars, Johann Georg Herlet, that es mit fünfzehn Alumnen; der Subregens Dr. Philipp Braun aber und acht Alumnen verweigerten den Sid und verließen das Seminar.

Die in der Seelsorge angestellten Mitglieder wurden im Genusse ihrer Stellen belassen, mußten aber gleichfalls den Eidschwur ablegen, nur den Bischof von Würzburg und seine Nachfolger als den Borgesetzen anzuerkennen, und von keinem andern Vorstande oder irgend einem Institute abhängig zu sein. Der Dompsarrer zu Würzdurg, Dr. Arnold Schmissing, sein Kaplan Sartorius und der Spitalkaplan Bauer lehnten den Eid ab, und mußten daher innerhalb drei Wochen ihre Stellen verlassen. Dem bisherigen Präses und geistlichen Rath Hofer wurde bedeutet, daß er, so lange er einen auswärtigen Präses— den Ordensoberen zu Ingolstadt — als seinen Oberen anerkenne, bei den geistlichen Rathssitzungen nicht mehr erscheinen dürse.

So hatte ber Fürstbischof auf einmal einem Institute, bas im ganzen Hochstifte verbreitet war, ein Ende gemacht, obwohl er wußte, baß dieser Schritt dem Tadel und der Mißbilligung vieler Geistlichen und Laien ausgesetzt sein würde.

Der fürstbischöfliche Nachfolger, Konrad Wilhelm von Werbenau, führte jedoch am 23. Februar 1684 dieses Institut wieder ein. Schon vorher mußte der dem Orden abtrünnig gewordene Regens Herlet sein Amt niederlegen; der bemerkte aus Rom zurückgekehrte Bartholomit Dr. Ph. Braun trat an seine Stelle. Die mit ihm ausgetretenen Alumnen wirkten in Polen als Seminarvorstände und Missionäre, einer in Ingolstadt.

Obgleich auch ber folgende Fürstbischof Johann Gottfried von Guttenberg der Genossenschaft zugethan war, und der Papst Benesbikt XIII. in einem eigenen Breve derselben i. J. 1727 alles Lob spendete, so wollte das Institut doch nicht mehr recht gedeihen, bis es endlich ganz verschwand.

Der erwähnte Dr. Braun, geboren zu Hollstabt bei Neustabt a/S. am 22. März 1654, begleitete nach seiner Entsernung aus Würzburg die Stelle eines Lektors zu Kom: später wurde er in Würzburg Prosessor des Kirchenrechtes; 1693 Kanonikus und Prediger bei dem Collegiatstifte Haug, sowie geistlicher Rath; 1705 bischöflicher Generalwikar; 1711 Dechant zu Haug. Er gab außer mehreren kleineren Schriften ein zu seiner Zeit sehr hoch geschätztes und jetzt noch sehr brauchbares Werk über das kanonische Recht heraus. Er starb am 1. Juni 1735 im 82. Jahre seines Lebens.

Eine Berle biefer Genoffenschaft mar ber am 1. Auguft 1624 zu Abendsberg geborne Bartholomit Stephan Beinberger. Er war i. 3. 1655 auf bie ansehnliche Pfarrei Grafenrheinfelb und im folgenden Jahre jum Regens bes geiftlichen Seminars in Burgburg berufen worben. Wegen seiner tiefen Gelehrsamkeit, seines frommen Wandels und ber vielen Berdienste um die Ausbildung ber jungen Geiftlichen ernannte ihn ber Rurfürst und Bischof Johann Philipp i. J. 1667 zum Weihbischof und Generalvitar. Er begleitete biefe hohe Burde bis zu seinem 1703 erfolgten Ableben. Er blieb babei ftets ber bescheibene, bemuthige Bartholomit; er war ein Feinb. bes hochmuthes und ber Gitelfeit. Ueber ber Gingangsthure gu feiner Wohnung ließ er bie Worte feten "In Parvis Quies", "Im Aleinen ift Rube". Er führte ein ftrenges Leben ber Abtobinng, bes Faftens und Gebetes. Bor bem Schlafengehen verrichtete er vor dem Cruzifize mit ausgespannten Armen bas Abendgebet. Seine Rubeftätte nahm er zu gewissen Zeiten auf hartem Holze. Er wachte über bie Reinheit ber Sitten, und legte biese Tugend in einer eigenen Schrift, bie er auf feine Roften brucken ließ, ben Brieftern mit einbringender Rebe an bas Berg; er pflegte bie neugeweihten Priefter väterlich und mit Thranen im Auge zu ermahnen, bag fie fich vor Unlauterkeiten hüten follten. Es war biefer Gottesmann ein Bater ber Armen unb Bedrängten.

# Drittes Kapitel.

Die Säkularifirten.

# 1. Das Chorherruftist zu Klosterheidenfeld 1071—1803.

ie Stifterin dieses Klosters ist die Gräsin Albereda von Bant, die auch ihr Schloß Bant in ein Benediktinerstift verwandelte. Ihr einziger Sohn Konrad spielte im Winter auf dem Eis des Wains; es brach ein; er wurde von den Wellen sortgezogen. Erst weitabwärts in Heibenseld zwei Stunden

unterhalb Schweinfurt am linken Mainuser wurde die Leiche aufgefunden und beerdigt. Für seine Ruhe gründete die Gräfin mit ihrem Gemahl Hermann 1060 das Kloster der regulirten Chorherrn, das jedoch erst nach elf Jahren förmlich zu Stande kam. Bischof Abelbero unterstützte das fromme Unternehmen so-

gleich badurch, daß er die eine Stunde mainabwärts liegende Pfarrei Wipfeld mit allen Filialkirchen, Rechten, Einkunften und Zehnten an diese Propstei der regulirten Chorherrn des hl. Augustinus abtrat. Auch die nachfolgenden Bischöfe machten einige Schenkungen.

Der erste ber 44 Propste, die hier regierten, war Otto; er stand 30 Jahre bem Kloster vor. Unter dem Propst Rifolaus Sturm wurde bas Kloster 1525 von den Bauern übersallen; sie steckten den Kloster-

bau in Brand; er richtete einige Gebäulichkeiten wieder her und mußte barum viele Schulben machen. Kaum hatten seine beiden Nachsolger bieselben abgetragen und die Bücher ernenert, so wurde die Kononie 1554 zum zweitenmal eingeäschert im Brandenburger Krieg. Der Propst Joachim Faber stellte Alles wieder her und errichtete eine bedeutende Bibliothek, der er viele von ihm selbst verfaßte Schriften einverleibte. Bald näherten sich die Drangsale des schwebischen Krieges, die dem Kloster großen Schaden zufügten. Der am 9. Dezember 1631 von den Schweden zu Tod gemarterte Pfarrer Liborius Wagner von Altenmünster sand seine Ruhestätte in der hiesigen Klosterkirche. Der Propst Johann Baumann wurde von den Schweden, wie man glaubte, vergiftet.

Im J. 1642 wurde die Pfarrei Frankenwindheim und die Frühmesse Gerolzhosen mit dem Kloster vereinigt; im Jahre 1663 folgende Pfarreien: Hergolzhausen, Grafenreinseld, Sbleben, Fahr, Gelberssheim, Unter= und Oberspiesheim, Großenlankheim, Willansheim, Heim, Schleenried, Obervolkach, Zeuzleben, Unterensenheim und Geusbach; nach einigen Jahren auch die Pfarrei Kolizheim, also saft 20 Seelsorgstellen; ein weites Feld priesterlicher Vereinsthätigkeit.

Die Säkularisation verscheuchte 21 Chorherren. Der letzte Propst Morit Schmib starb in seinem Geburtsorte Grafenrheinseld. Der Staat zog die Güter ein und bot sie aus. Die Taglöhnergemeinde Klosterheidenseld war ansangs der Meinung, sie bekäme die Güter oder doch einen guten Theil davon; sie gieng leer aus und verlor, was sie bisher hatte. Das ganze Dorf, jetzt eine Gemeinde von 460 Soelen bildend, hatte seine Berköstigung und Arbeit im Kloster. Die Dekonomie wurde gut betrieben. Zehn Paar Ochsen und sechs Paar Pferde giengen am Pflug. In jeder Woche schlachtete der Kloster-metzer ein Stück Bieh. Das Kloster hatte seine eigene Bierbrauerei, welche die Früchte des Schweinfurter Gaues benutzte; desgleichen einen bedeutenden Weindau, worüber ein eigener Geistlicher gesetzt war. Die Geistlichen glaubten nicht, daß sie aufgehoden würden. "Es ist unser Eigenthum, man kann es uns nicht nehmen."

Der Gottesbienst wurde mit aller Bürbe geseiert. Ein besonderer Prediger verkündete bas Bort Gottes. "Ich höre noch den ausenehmenden Bortrag und bie hell tonende Stimme des letten Predigers."

١

So sagte mir i. 3. 1857 mit jugenblicher Dankbarkeit und Anhanglichfeit an diesen längst beimgegangenen Berfünder ber Bahrheit ber ehemalige Stiftungspfleger Baltin Wieberer von Lindach; ein Mann von 80 Jahren, ber schon vor einigen Jahren seine Jubelhochzeit gefeiert hatte. Obgleich bie beiben Gemeinden Lindach und Gernach ihren eigenen Pfarrer hatten, ber vom Rlofter aus beiben Ortschaften ben Gottesbienst hielt, giengen boch die Erwachsenen an ben Sonnund Feiertagen in ben Sauptgottesbienft nach Seibenfeld; ber geiftige Genuß bot reichliche Entschädigung für ben oft beschwerlichen mehrftunbigen Sin- und Bermeg. Nachmittag gieng auf jedes biefer beiben Filiale ein Rovize, um unter ber Leitung bes Klosterpfarrers an jedem der beiden Orte Chriftenlehre ju halten. Wenn eine Gemeinde ber sonntägliche Gottesbienft nicht traf, hielt fie bei Arbeiten ober schlechtem Wetter um einen Geiftlichen an; ein Chorherr beforgte bereitwillig ben erbetenen Gottesbienft. Der Staat hat sich's leicht gemacht, indem er zur Fortgewährung biefer vielseitigen priefterlichen Bulfe für beibe Filiale nur einen einzigen Briefter als Raplan in Alofterheibenfelb unterhält.

Die prachtvolle Stiftskirche, ber frühere Augapfel ber Gegend, bie geweihte Ruhestätte so vieler frommen Diener bes Allerhöchsten, ist nun gemeines Feld; vom Kleejahrhundert, bas nichts Heiliges zu lieben vermochte, mühsam bazu umgeschaffen.

Das weitläufige dreistöckige geiftliche Wohngebaube, 1606 errichtet und 1708 renovirt, ift jest Gigenthum bes Freiherrn von Bobed.

Mit Liebe war und ist noch bas umwohnende Bolt dem Priesters vereine ergeben. "Liebe um Liebe". Jedermann wurde wohlwollend im Moster aufgenommen; jeder gieng getrost von dannen. Das Kloster half reichlich den Leuten mit Vorschüssen von Getreide aus; im Herbst nahm es Most dafür. Jeder Reisende bekam sein Essen und einen Trunk. Die Pfarrer, welche auswärts Pfarreien besorgten, unterrichteten daselbst fähige Knaben, die Schullehrer oder Geistliche wurden, oder sonst einen ordentlichen Beruf sich wählten.

Als Kleidung trugen die Geistlichen eine violett blaue Klerik mit einem Kleinen oder großen weißen Chorrock, beim Ausgehen noch einen violett blauen kleinen Mantel. Alle Dienstag und Donnerstag Rachmittags giengen sie einige Stunden spazieren, "paarweis, so wie man wallen geht. Schou tausenbmal habe ich an ben schönen Sang ber Geistlichen gedacht; ich gäbe mein Leben darum, wenn wir wieder so etwas in dieser Gegend hätten. Jeht muß sich's gerad wieder bejähren, daß der vorletzte Herr Prälat gestorben ist, ich war bei seiner Leiche." So bemerkte mir der angeführte Bauer Wiederer. Der sogleich von mir in seiner Gegenwart angefragte Ussermann bezengte, daß der alte Mann noch nach 70 Jahren das Richtige getroffen; denn der vorletzte Prälat Franz Schreiner starb am 9. August 1787; es war aber gerade der 9. August 1857, als mir diese Mittheilungen gemacht wurden. Die Liebe merkt leicht, auch bei einem zehnsährigen Knaben.

Bürdig hat ber Priefterverein für jest geschlossen mit einem vortrefflichen Manne, bem Pfarrer Bernard Breunig, beffen Gewissenhaftig= feit wir jene beruhigende königliche Erklärung von Tegernfee verdanken vom 15. September 1821, wornach fein Geiftlicher auf Grund ber baperischen Constitution zu einer Sandlung gezwungen werben barf. bie seinem Gewissen zuwider geht. Sein Urtheil über die Bureaufratie lautete: "Adjuvare hi non possunt, vexare amant", b. h. "Belfen können diefe nicht, bas Begiren ift ihre Luft." Das gilt naturlich nur von ben Juriften als Staatsmafchinen, nicht von rechtlichen ober driftlichen Juriften. Er wurde geboren zu Bolfach, war Doctor ber Philosophie, Lizentiat ber Theologie und Bibliothetar bes Rlofters. Er erreichte als Bfarrer zu Klofterheibenfelb ein Alter von 80 Jahren. Uffermann lobt seine Gelehrsamkeit. Er febnte fich nach bem Bieberzustandekommen seines Rlosters. Oftmals fagte er in alten Tagen noch: "Wenn mein Rlöfterlein wieder aufgerichtet wird, fo friech ich hinein, wenn ich nicht mehr hinein geben fann."

Das Bolk nennt diese Chorherrn gewöhnlich weiße Benediktiner wegen ihrer weißen Kleidung; zum Unterschied von den eigentlichen Benediktinern, die sich schwarz trugen. In der Schrift von Brunnenarzt Dr. Husselmann über das Bad Wipfeld 1856 wird unrichtig angegeben, daß die Benediktiner hier ein Stift gehabt und beffen fastende Geistlichkeit hier Seen angelegt habe.

Das Bermögen dieses Klosters in der Mitte des 14. Jahrhunderts tann nach der Größe der Steuer bemeffen werden, welche dasselbe wie andere Stifte als Subsidium charitativum an den bischösslichen Stuhl zu entrichten hatte. Der leichteren Bergleichung wegen soll dieser Steuerbetrag für alle Stifte hier angesührt werden. Es hatte jährlich zu zahlen:

| 1.        | Das Domkapitel                   |      |      |   | 200           | fl. |
|-----------|----------------------------------|------|------|---|---------------|-----|
| 2.        | Das Kapitel von Stift Haug .     |      |      |   | 100           | A.  |
| 3.        | Die Abtei von St. Burfard        |      |      |   | 100           | fl. |
| 4.        | Die Abtei Schwarzach             |      |      |   | 75            | fl. |
| <b>5.</b> | Die Abtei St. Stephan            | •    |      |   | <b>5</b> 0    | fl. |
| 6.        | Die Frauenabtei Kitzingen        |      |      |   | 45            | fl. |
| 7.        | Die Frauenabtei Wechterswiufel . | •    |      |   | 45            | fl. |
| 8.        | Die Abtei Theres                 |      |      |   | $37^{1}/_{2}$ | fl. |
| 9.        | Die Abtei Aura                   |      |      |   | $32^{1}/_{2}$ | fl. |
| 10.       | Die Abtei Neuftadt a/M           |      |      |   | <b>3</b> Q    | ft. |
| 11.       | Die Abtei Amorbach               | • ·  |      |   | 30            | fí. |
| 12.       | Die Propftei Beidenfeld          |      |      |   | <b>25</b>     | fl. |
| 13.       | Die Propstei Triefenstein        |      |      |   | 15            | fl. |
| 14.       | Die Frauenabtei St. Afra         |      |      |   | $12^{1}/_{2}$ | fl. |
| 15.       | Die Abtiffin im Paradies zu Beib | ings | feld |   | $2^{1}/_{2}$  | fl. |
| 16.       | Die Abtiffin zu Wildberg         | •    |      |   | 2 1/2         | fl. |
|           | •                                | Su   | nım  | a | 8021/2        | fl. |

Die Leistung aller nicht exempten Stifte, Klöster, Beneficien und Pfarreien ber bamaligen Diozese betrug jährlich 2000 fl., wozu die hier verzeichneten Institute fast die Halfte beitrugen.

#### 2. Das Chorherrnstift Triefenstein

1102—1803.

icht bloß in unsern Tagen wird die Braut des hl. Geistes in vielen katholischen Ländern in Fesseln geschlagen; es war auch so, mitunter noch schlimmer, in der Borzeit; besonders giengen die deutschen Kaiser aus dem Hause der Hohenstaufen darauf aus; der Kaiser Heinrich IV. vergaß sich so weit, daß er in einer Bersammlung seiner seilen knechtischen Bischöse und Aebte zu Worms am 24. Januar 1076 sogar die Absehung des Kirchenoberhauptes Gregor VII. dekretiren ließ. Nur der Bischos Hermann von Metz und unser Bischos Abelbero von Würzburg waren die Einzigen, welche gegen dieses ganz ungesetzliche Versahren sich aussprachen. Hart mußte deshalb unser Bischof den kaiserlichen Korn fühlen; er wurde nämlich seiner Stelle als Fürst und Bischof verlustig erklärt, und von der kaiserlichen Macht, die damals geistliche Stellen um den Judaspreis

von Gelb verkaufte (Simonie), ein Einbringling als Oberhaupt der Bürzburger Kirche gesetzt. Der Papft sprach nun zum Schutze der schwer verletzten hl. Intereffen der Bölker den Kirchenbann über den Kaiser und die Stadt Bürzburg aus.

Diese Wirren bewogen ben Dechant bes Reumunfterftifts, Gerung mit Namen, aus ber mit bem Banne belegten Stadt nach Roln fich au begeben, um baselbit bis aur wiederhergestellten Rube ein gott= gefälliges Leben zu führen. Schon hatte er bei Lengfurt ben Main überset, um fein Borhaben auszuführen. Auf bem Sügel bes rechten Mainufers ftand eine Rapelle, die dem hl. Betrus geweiht mar; er flehte ba zu ihm. Dies Gebet anberte feinen Entschluß. Dem naturlichen Drange, wo möglich seine Lebensaufgabe in seiner theuren Beimath zu lösen, und ber Begierbe, sich von ber ihm übertragenen naben Pfarrei Greuffen (Greuffenheim) nicht zu trennen, tonnte er nicht weiter widerfteben. Er faßte beghalb ben Entschluß, an diefer Rapelle sich bem Dienste bes herrn zu weihen. Er begab sich in bie brei Stunden mainaufwärts liegende Abtei Reuftadt am Main, um von berselben die Uebergabe dieser Rapelle zu erhalten. Die Abtei willigte gern hiezu ein gegen eine jährliche Abgabe von vier Bfund Bache. was fpater bis jur Aufhebung bes Rlofters zur Entschäbigung bes früher angefallenen Bachfes jährlich mit zwei Gulben gezahlt wurde. Auch trat der Abt Sigebold Kallmudweinberg, nämlich 2/3 des ganzen Beinberges, sowie die Rlofter-Neuftadtischen Rechte über Homburg an Gerung ab, jedoch mit ber Auflage, bag bie Bfarrei, welche bisher in Somburg bestand, zur größeren Bequemlichkeit für die neue geist= liche Genoffenschaft nach Trennfeld verlegt werbe. Rugleich bestimmte bie Abtei, baß alle ber neuen Genoffenschaft übergebenen Guter wieder an bie Mutterfirche zu Reuftabt fallen follten, wenn je bas Stift zu Triefenstein aufgelöst werbe.

Berschiedene sonstige Wohlthäter förderten das begonnene Werk. Demuth von Thüringen und Sigfried von Dorlisburg (Dorotheensburg, Dörlesberg bei Wertheim) stifteten und übergaben um das J. 1102 die Pfarrei zu Dorlisburg mit dem ganzen Zehnt und 17 Morgen Aedern; Rüdiger von Dertingen schenkte 2 Huben (Höse) zu Erlensbach; Marquart von Wickershausen 1 Hube; der Dienstmann Offo von Luden (Laudenbach?) 1 Hube; Friedrich eine halbe Hube in dem

Dorfe Achenlohe; Abalbert Rubigsheim (Rettersheim?) und Thiemo von Homburg 2 Huben zu Trennfeld. Auch mehrere Frauenspersonen gaben ihre Beifteuer; fo Agnes von Luben 2 huben; Abelheid von Wiesenfeld 1 Sube; Guneza weihte ber Canonie einen Sof zu Unterwittbach nebst baarem Gelbe, welches jum Antaufe eines Sofes in bem benachbarten Michelrieth verwendet wurde. Geppa, die Tochter bes Ruger von Sigersheim, ichentte fechs Suben Solz am Bockberg mit ben Felbern an der Klingelbach. Diese beiben letten Frauenspersonen begaben sich nach Triefenstein, um baselbst ein frommes geist= liches Leben zu führen. Der Erzbischof Konrad von Salzburg ichenkte por 1118 bas Abelmsgut zu Rettersheim; auch bie beiben Fürstbifchofe von Burgburg, Ginhard und Erlang, forberten burch verschiebene Wohlthaten bas angefangene Unternehmen. Erlang gab ber Genoffenschaft bas Pfarrrecht zu Rettersheim mit großem und fleinem Behnt und ftellte es ihr angeim, baselbst eine eigene Pfarrtirche gu errichten ober von Triefenstein aus die Seelforge zu versehen. Bischof Einhard erweiterte aus eigenen Gelbmitteln die bemerkte Rapelle und erklarte fie bann für eine Stiftstirche und zugleich auch für bie Bfarrfirche ber gegenüber liegenden Gemeinde Lengfurt. Er bestimmte für diese Kirche den halben Frucht= und ben kleinen Rehnt nebst 3 Huben mit ben barauf figenben leibeigenen Leuten zu Lengfurt, wovon Jeber fünf Schillinge zur Anerkennung ber Leibeigenschaft gablen mußte. Much überließ er ber neuen Anfiebelung bas bortige Mainfahrt. Bfarrei Greuffenheim wurde von ihm für immer bem Priefterverein übergeben. Am 5. November 1102 fertigte er einen eigenen Fundationsbrief aus; ber Papft Caligtus gab 1123 "ben geliebten Sohnen, welche in ber bem hl. Betrus geweißten Rirche ju Triefenftein ein gemein= schaftliches Leben führten", Die firchliche Bestätigung.

Der erste Stifter Gerung schloß sein thätiges und frommes Leben ben 8. Mai 1118 im 70. Jahre seiner Bilgerschaft. Ihm folgten 42 Pröpste, beren Leben und Thaten ber Stiftsbechant Augustin Stöber i. J. 1784 aussührlich beschrieben hat.

Es folge Mehreres aus feinen fleißigen Aufzeichnungen.

Die Kirche und Priefterwohnung, 1146 vom Brande zerstört, wurde durch Wohlthäter wieder in bessern Stand gebracht. Schirmbogt Counrad von Dertingen, bessen zwei Töchter Rilind und Werentrud zu

Triefenstein ein geistliches Leben führten '), schenkte einen Hof zu Erlenbach und das Dorf Michelrieth, Am 1. Juni 1164 weihte Bischof Heinrich die neue Kirche zu Ehren der hl. Apostelfürsten Petrus und Paulus und stiftete für sich zwei Altäre; den einen errichtete er in der Gruft unter dem Hochaltare zu Ehren des hl. Nikolaus, den andern unter dem Chore zwischen zwei Stiegen zu Ehren des hl. Kreuzes \* und der hl. Magdalena. Letzteren begabte er mit dem Weinberge "Alteberg". Er bestättigte alle Schenkungen sowie alle erworbenen Güter und bedrohte diejenigen mit dem Bannfluche, welche sich je unterstehen würden, die Klostergerechtsamen anzuseinden.

Propft Follemar, + 13. April 1181, wird als ein fehr gelehrter Mann gerühmt, ber sein Bergnügen in Abfassung von Büchern und im Briefwechsel mit gelehrten Männern in ber Nähe und Ferne fand. Bayern, Defterreich und Salzburg waren ihm nicht zu weit entlegen, baß er nicht burch abgeschickte Boten mit ben Gelehrten in jenen Länbern Umgang gepflogen batte. Bei feinen wiffenschaftlichen Beftrebungen hatte er aber bas Unglud, in ben Frrthum bes Frrlehrers Neftorius und bes Elipandus über bie Berfon Chrifti zu verfallen. Auch glaubte er, bag in ber Gestalt bes Brobes blog ber Leib Chrifti ohne Blut, und in ber Geftalt bes Weines blog bas Blut Chrifti ohne seinen beiligen Leib satramentalisch zugegen fei. Gegen biefe und andere Frrthumer erhoben fich zwei gelehrte Monche in Bayern, nämlich ber Propft Gerochus von Reichersberg und fein Bruber Abam, Dechant baselbst: hatten aber bas Unglud, bei ihrer Wiberlegung felbft in neue Frrthumer zu gerathen. Bon bem Erzbischof Eberhard von Salzburg, welchem Follemar feine Abhandlung über ben Leib Chrifti gewibmet hatte, murbe er eines Beffern belehrt; er wiberrief baber burch ein Schreiben an alle Pralaten Bayerns und Defterreichs feine bisherigen Frrthumer, und tann beghalb teiner formlichen Reberei, sondern nur eines materiellen Fehlers beschulbigt werden. Er verfaßte mehrere Schriften, welchen er ben lateinischen Spruch

<sup>1)</sup> Graf Boppo hatte die Billa Tharahedinges im Balbfaffengan nach einer Urkunde vom 7. Juli 839, die Dronke in seinem Fulder Codex unrichtiger Beise Ludwig dem Kind zuschreibt, vom Abt Raban eingetauscht; nach drei Jahrhunderten schrieb sich dieser Ort Deredingen, Terehedingen; bald darnach, wie gegenwärtig noch, Dertingen; jett ein wohlhabender Bauernort im Babischen, zwei Stunden süböstlich von Triesenstein.

<sup>18</sup> 

vorzuseten pflegte, Semper gaudere, nihil adversique timere, was wir im Deutschen geben konnen mit:

Immer heiter, Gott führt weiter.

Unter bem nachfolgenden Propfte Gottfried wollte ber Graf Boppo zu Wertheim bas Sofaut in Michelrieth an fich reißen. Die Sache wurde jedoch gutlich beigelegt, und biefes Hofgut dem Grafen nur lebenslänglich zur Rubniegung mit ber Berpflichtung überlaffen, bag basselbe nach feinem Tobe wieber an die Canonie gurudfalle. feben feche Sahrhunderte lang biefe Gelüfte gegen bas Rirchen gut, bis fie endlich barüber auch Berr werben. Unter Bropft Bertrich murbe die vier Stunden entfernte Bfarrei Greuffenheim nebft einem Stude Rallmudweinberg gegen bie gang nabe gelegene Pfarrei Rreuzwertheim mit ihren Filialen ausgetauscht. Diese Filiale maren Wiebelbach, Unterwittbach, Röttbach, Michelrieth, Oberwittbach, Crebenbach, Glashofen und Altfeld. Der stattliche Weinzehnt zu Kreuzwertheim sowie der große Fruchtzehnt nebst kleinem Rehnt trug in biesen neun Ortschaften ungleich mehr, als bie Bfarrei Greuffen und ber bamals noch großentheils rauhe Rallmub.

Als der Bropft Albert am 4. Februar 1228 mit Tob abgegangen war, wurde bei bem damaligen Fauftrechte feine neue Bahl mehr gestattet, sondern es wurden Berwalter eingebrängt; zuerst Rubolph von Ueffigheim und Friedrich von Somburg. Rudolph bezog foaleich die Canonie mit Beib und Rindern; Friedrich half folde von homburg aus zu feinem Beften verwalten; ben Chorherrn gab man fo viel, baß fie bas Leben friften fonnten. Die jährlichen Renten wollten bald nicht mehr ausreichen, und so mußten die ständigen Gefälle angegriffen, versett ober vertauft werden. Rach dem Tode biefer Berwalter wurde dem Uebel zwar etwas abgeholfen, indem die Berwaltung den beiden Domherrn hermann von Sternberg und Beinrich von Wegerer übertragen murde. Diefelben hielten ihren Bogt auf Roften ber geiftlichen Genoffenschaft daselbst und murben ber Propstei auf vericiebene Beise beschwerlich. Die Rlagen ber Chorherrn blieben bei bem bamaligen Fürstbifchof und bem graffirenben Fauftrechte unerhört. Erft Bifchof Bertholb befreite bie priefterliche Anftalt von biefem 53 Jahre brudenben Joche

biefer Berwalter. Dank bem Himmel und ben Triefensteinern für biese Reaktion gegen die damalige Säkularisation!

Der Chorherr und Procurator Konrad Loschert von Lengfurt unter bem Bropft Friedrich veräußerte seinen ihm augefallenen Erbtheil zu Lengfurt und taufte von bem Grafen Rubolph von Bertbeim brei Morgen Beinberg im Alittenberg und vier Morgen im Altenberg fammt bem halben Dorfe Lengfurt, Nieberhofen genannt, um ben Preis von 100 Bfund Seller, und ftiftete bamit eine Frühmesse sowie ein ewiges Licht vor bem Johannesaltar. Bischof Mangold gab hiezu 1301 bie firchliche Bestättigung. Grafschaft Wertheim hat aber i. J. 1452 biefe Bogteiherrschaft bes halben Dorfes an fich gezogen und ber Canonie von bem Stiftungsaute bloß das Lebensrecht mit Handlohn und Besthaupt übrig gelassen. Graf Ludwig von Riened, welcher bie benachbarten Monche zu Neuftadt blutrünftig geschlagen und beren Kloster und Kirche beraubt hatte, wollte auch die Canonie beherrschen. Er erfaufte beshalb von Beinrich von Reinstein, bem Erben bes genannten Bermalters hermann von Somburg, bas Schutrecht über bie Canonie. Schiedsgericht sprach jedoch bem Grafen jeden Anspruch an Triefenstein ab. Es muffen viele Entfrembungen bes Rirchenqutes vorgetom= men sein, weil Babst Johann XXII. i. J. 1323 eine eigene Bulle erließ, in welcher bem Dochbechant zu Burzburg als papftlichem Stellvertreter aufgetragen wurde, bie bem Stifte entzogenen Guter mittelft Kirchenftrafen wieber zurudzubringen und alles Kloftereigenthum gegen fernere Anfalle ficher zu ftellen.

Unter bem damaligen Propst Wolfram wurde die Anzahl der Capitelsgeistlichen auf zwölf Personen sestgesest. Unter diesen Zwölfen sollte immer ein wissenschaftlich gebildeter weltlicher Schullehrer sein, welcher in geistlicher Kleidung mit zum Chor gehen mußte. Rach uraltem Klosterbrauch sollten von ihm sowohl die jungen Kanoniker als auch andere Schüler wenigstens in der Grammatik unterrichtet werden. Pfarrer Wigand zu Trennfeld stiftete mit 3 Malter Kornsund 1 Malter Haberzins von einem Hose zu Heibenseld einen Jahrstag mit der Anordnung, daß bei Abhaltung desselben 1 Malter für besondere Speisen und Getränke verwendet, und dem Diacon 12, dem Subdiacon 8, dem Schulrektor 8, sowie jedem der Schüler 3 Heller

ausgetheilt werden sollten. Wir finden also auch hier wieder wie später unter Julius eine Klosterschule. Nach einigen Jahrzehnten treffen wir unter dem Propst Konrad Loschert von Lengfurt dessen Better Brunn, Bruno Loschert, als Schulrettor. Propst Konrad III. wurde 108 Jahre alt.

Die Canonie erhielt i. J. 1323 burch ben Pfarrer Friedrich von Dertingen 8 Malter Korn- und 1 Malter Baizengült auf bem Berolbshof zu Erlenbach gegen einen jährlich am 26. November zu haltenden Jahrtag; von bem Canonicus Johann Reller zu Bertheim 5 Malter Rorngult zu Oberaltertheim; ahnliche Jahrtagftiftungen machten gegen Uebergabe von Gelb und Gelbeswerth verschiedene Andere. Frühmesser Wolfram zu Kreuzwertheim schenkte i. J. 1181 Gelb zum Rirchenbau: Rubiger von Amberg gab hiezu 700 fl. und herrmann von Höpfingen 500 fl. Bolfram Schluderer ftiftete 1346 bie Frubmuffe zu Kreuzwertheim. Frau Loschert von Lengfurt schenkte 1323 jährliche 2 Malter Korn- und 1 Malter Safergult, 10 Ungen Seller und 4 Suhner. Friedrich von Faulenbach ftiftete 1409 einige Rinfen und Buhner; i. 3. 1446 ichentten Frit und Sans Gunter Binfen gu Erlenbach: Beter Horand und Rafpar Horand von Erlenbach 4 Malter Rorn= und 4 Malter Safergult. Paulus Schwab von Heimbuchenthal ichentte 1780 die Achenlohe Mühle bei Erlenbach im Werthe von 2000 fl., behielt fich aber ein fehr ftartes Leibgebing hiebei vor. Spitalvifar Beinrich Schilling von Lohr ichenkte 1449 eine bedeutende Gult in Rarbach; Pfarrer Beter Bert an ber Muttergottestirche au Aschaffenburg 300 fl. i. J. 1370.

Bur größern Bequemlichkeit ber Unterwittbacher wurde von Propft Konrad IV. festgesetzt, daß in dem dortigen Kirchlein an Sonn= und Feiertagen Gottesbienst gehalten werden könne. Jedoch sollte hierdurch ben Gerechtsamen des Pfarrers zu Michelrieth, woselbst i. J. 1390 eine eigene Pfarrei mit Zutheilung dieses Dorfes Unterwittbach errichtet worden war, keine Benachtheiligung geschehen. In diesem Stande blieb die Sache bis zur Glaubensspaltung.

Propst Cberhard von Hettersdorf war geboren und erzogen zu Wertheim; sein Bater war Basall des Grafen daselbst; auch der folgende Propst Konrad, mit dem Familiennamen Zamsberger stammte von Krenzwertheim. Derselbe ließ von der Canonie Rebdorf Chorz

herrn kommen, mit beren Rath er heilsame Anordnungen durchführte. Auch verordnete er, daß der Propst mit seinen Mitbrüdern im Speisesaal essen und in der Clausur wohnen sollte. Ungerechte Ansprüche des Grafen Johann wies er mit Glück ab. Der Fürste bischof bestättigte i. J. 1417 die der Canonie zugetheilten Pfarreien von Neuem mit dem Nechte, daß daß Stift dieselben jederzeit mit seinen Chorherrn besetzen dürse; daß es aber der Canonie nicht nachetheilig sein sollte, wenn diese Seelsorgerstellen manchmal mit Weltzgeistlichen besetzt würden. In der bischöslichen Urkunde wird die Gast freundschaft, gute Disciplin und Liebe zum Nächsten als Grund hervorgehoben, warum der Bischof diese Bestimmung gab, weil die Canonie sich hierin auszeichnete.

Der Bropft Georg fand in dem Fürstbischof Johann von Brunn einen mächtigen Gegner. Diefer nämlich legte bei feinem unfittlichen und verschwenderischen Haushalte nicht blos dem ganzen Lande brudenbe Schapungen auf, sonbern befahl auch, die Beiftlichen follten von ihrem Vermögen ben fünften Pfennig, Die Weltlichen ben fünfzigften erlegen. Da die Bropftei seit uralten Zeiten bisher nur jährlich sechs Pfund Heller (15 fl.) bezahlt hatte, fo vereinigte fich beghalb ber Bropft mit ben Bropften von Beibenfeld; Langenzenn und Oberzell zu einer Beschwerbe an bie Kirchenversammlung zu Basel, welche bie Dombechante von Bamberg und Würzburg als Richter in biefer Sache aufftellte und befahl, bag Diejenigen, welche bie Canonie beeintrachtigen würden, mit Kirchenftrafen betigt werben follten. Doch wurde auch von bem nachfolgenden Fürstbischof Gottfried eine harte Besteuerung vorgenommen. Im Jahre 1446 mußte ihm jeder Beerd im Lande 1 fl., im folgenden Jahre von allen verkauften Beinen ber zwanzigste Theil bes Erlöses, von ben ausgetrunkenen aber ber sechzehnte Theil bes Berthes, von bem Malter Getreib, bas gebaden murbe, vier Pfennig gezahlt werben.

Mit dem Jahre 1517 verbreitete sich in der Umgegend besonders in der Stadt Wertheim die lutherische Irrlehre, welche alsbald Alles unter und über sich kehrte. Graf Georg zu Wertheim, sonst ein kluger und und tapferer Herr, war der erste, welcher vom Glauben seiner Borältern absiel; sein Sohn Michael wandte alle Mittel an, um in der ganzen Grafschaft das alleinseligmachende Bekenntniß zu

verbrängen. Mit ihm erlosch 1556 ber Stamm ber sonst berühmten Grafen zu Wertheim; die Besitzungen giengen theilweise auf die Grafen zu Löwenstein über.

Der Bauernkrieg scheint in ben Aemtern Rothenfels und Homburg am Main nicht mit der Verheerung gewüthet zu haben, wie in andern Gegenden. Während in den äußeren Aemtern nach Riederkämpfung des Bauernaufstandes 235 Mann und in der Stadt Würzburg an drei verschiedenen Pläten 60 Haupträdelsführer gerichtet worden, deren Körper drei Tage unbegraben auf dem Boden liegen blieben (!!), wurde in den Aemtern Gemünden, Rothenfels und Homburg allein Niemand hingerichtet.

Der Propst Philipp von Breba hatte sich in seinen Seburtsort Amorbach gestücktet, woselbst er am 17. April 1529 starb. Die Canonie besand sich im schlimmsten Zustande; sie war ausgeraubt; die meisten Güter lagen öbe und unbebaut, die Gült und Zinsen blieben zurück; das Wenige, was noch eingehen konnte, mußte mit vielem Verdruß aus der schon großentheils vom Glauben abgefallenen Nachbarschaft erhoben werden. Sogar den Propstei= und Capitelssiegel hatten die Bauern mitgenommen; es wurden deßhalb neue angeschafft, und zu Würzburg auf öffentlicher Kanzel die Ungültigkeit der alten verkündigt.

Die Propstei wendete alle Sorgfalt auf, um in ihren Pfarreien den wahren Glauben zu erhalten und die Abgefallenen wieder dazu zu leiten. Deßhalb wurde gegen Borbehalt dem Hochstift Bürzburg die vogteiliche Gerichtsbarkeit über die Rlosterdörfer abgetreten, damit dieselben mit größerem Nachbrucke in guter Zucht und Ordnung erhalten und von der grafsirenden Regerseuche bewahrt blieben. Die entferntere Pfarrei Dörlesberg wurde an die nur eine Stunde entfernte Abtei Brombach übergeben, welche leichter dieselbe leiten konnte.

Bereits hatte allen Bemühungen ber Propstei zum Trope Graf Michael bie Frühmesse zu Kreuzwertheim 1542 abgeschafft und bas Stiftungsgut sich annektirt.

Den Tag vor Oculi 1543 erschienen einige Bevollmächtigte ber Gemeinde Kreuzwertheim vor dem Propst Michael und dem Capitel mit dem Begehren: Ihr Pfarrer Johann Abelmann sollte nach ihrer neuen Ordnung Messe halten, singen, lesen, taufen und predigen; wenn er es nicht thue, und man ihn nicht dazu anhalte, so hätten sie

einen von ihrer Lehfe bei sich, welchem ber Herr Propst nur sogleich bie Pfarrei übergeben möchte. Weber das Eine noch das Andere konnte zugestanden werden. Der genannte Pfarrer wurde deßhalb mit Gewalt aus seinem Pfarrhause vertrieben, und da er sich widersette, so mißhandelt, daß man ihn in einem Backtrog in die Canonie tragen mußte.

Daß biese vorgeblichen Gemeinbebevollmächtigten sowie biese brutalen Schläger nur die Sendlinge des Wertheimer Grasen waren, und diesem zunächst und seinen Motiven die also bewirkte Religions änderung zuzuschreiben ist, bezeugt und beklagt noch jetzt der Volksmund in diesem protestantischen Distrikte mit den Worten: "Die Grose hewe uner Relion augeweselt"; die Grasen haben unsere Religion ausgewechselt.

Auf solche Beise versor das Stift die Pfarrei Kreuzwertheim; nach etlichen Jahren gieng es ihm ähnlich so mit der Pfarrei Michelrieth.

Lengfurt und Tennfelb standen auf dem Sprunge zur Frelehre; an beiden Orten nisteten sich unter Begünstigung des Grafen Michael lutherische Pfarrer ein; doch behielten die Katholischen noch die Oberhand.

Der Volksmund erzählt noch heutigen Tags, wie dieser übels berüchtigte Graf Michael die Katholiken von Steinmark, welche sich mit ihrem katholischen Geistlichen auf einen Berg zur Feier des hl. Weßopsers gestüchtet hatten, durch seine Reisigen mit Prügeln überssiel und zu dem protestantischen Gottesdienste nach Michelrieth einstried! Das nene Evangelium war ein Gewaltssevangelium und eine Geldspekulation.

Nach Aussage ber Protestanten zu Glasosen ("Glasenselb" häusiger genannt) bestand früher eine Wallfahrt in ihrem Orte. Noch lebhaft wissen diese Leute von dem Wallzug der Cölner Prozession zu erzählen. Dieselbe kam zu Schiff nach Marktheidenseld und pilgerte dann durch das Glasthal über die Anhöhen des Mainthales heraus; ein Bildniß der hl. Ursula und der 11000 Maid wurde mitgetragen. Unten am Brunnen des Ortes stand die Wallsahrtskirche, bedient von den Triesensteiner Geistlichen. Noch jetzt nennt man diese Wiese "Gottesacker"; es werden daselbst ausgetretene Treppensteine ausgegraben. In den Triesssteiner Urkunden und bei unserm Chronisten P. Augustin sindet

sich jedoch hierüber keine Bemerkung; dasselbe gilt auch von einigen eben mitgetheilten Notizen.

Diese Wirren brückten bie früher zahlreiche Genossenschaft auf das Keine Häustein von nur vier Personen zusammen; besthalb wurde ben bischöflichen Commissären i. J. 1564 der Auftrag ertheilt, nach dem Tode des bisherigen Propstes die neue Wahl selbst vorzunehmen.

Ein neuer träftiger Beschützer stand jedoch auf in Julius. Derselbe war während seiner langen Regierungszeit gleichsam der Oberpropst der Canonie. Mehrere seiner Borältern hatten in der Kirche daselbst ihre Auhestätte. Der Bischof machte zur Hebung des priesterslichen Lebens und Wirkens folgende Anordnung. Die priesterlichen Tagzeiten sollen gesungen, wöchentlich zwei Aemter gehalten, über Tisch von einem Geistlichen gelesen, täglich eine Frühmesse gehalten, die Clausur wohl beobachtet und weltliche Gäste nicht in den Speisessal der Geistlichen geführt werden.

Der Chronist macht ben wichtigen Beisat, daß diese Frühmesse "auf dem Pfarraltar, worunter die Pfarrei Lengfurt und Rettersheim zu verstehen ist, gelesen werde." Derselbe bezieht sich hiemit offenbar auf die obenbemerkte gestiftete Frühmesse. Gegen wärtig wird weder diese Stiftung noch irgend eine der sonst bemerkten ober angedeuteten Meßstiftungen gehalten.

Den abgestorbenen Grafen zu Wertheim siel es nie ein, über bie Canonie und ihre Ortschaften irgend welche Gerichtsbarkeit sich anzumaßen. Als aber die nachsolgenden Inhaber der Grafschaft merkten, daß die Canonie von den Zeiten des Bauernkrieges ins Abwesen gekommen war, und ihnen der Mund nach geistlichen Gütern wässerte, glaubten sie, die schickliche Gelegenheit gefunden zu haben, um dieselbe gänzlich zu verschlingen. Sie singen klug und sachte damit an, daß sie die Jagdgerechtigkeit zuerst verlangten. Zur Beschönigung ihres Vorhabens beriesen sie sich auf einen mit dem Hochstift errichteten Vergleich, wodurch der Grafschaft die Wildbann von dem Dorfe Greußen dis an den Spessart zugestanden werde. So nichtig auch dieser vorgeschüßte Grund war, beschlossen die Grafen bennoch, das Stift aus seinem Besitzstand der Jagdgerechtigkeit zu verdrängen. Sie gaben ihren Reisigen den Besehl, auf die Triesensteiner Jäger ein wachsames Auge zu haben und ihnen auf Betreten

Garn und Gewehr abzunehmen. Dieselben nahmen auch ben 25. April 1585 an der steinernen Haad bei Trennfeld drei Hasengarne weg. Bischof Julius, kaum benachrichtigt, verlangte sogleich die geraubten Garne, jedoch ersolglos, zurück; er erwirkte beim kaiserlichen Kammersgerichte sosort einen Besehl, daß die Herrschaft die Garne wieder herauszugeben und auf die Wahlstatt zu liefern habe; schon am 16. December that es der Amtmann Hormuld.

Diese Warnung war aber balb vergessen; benn als die Wertsheimer im folgenden Jahre merkten, daß die Canonie auf dem Bocksberge jage, sielen sie mit 30 bewassneten Männern den 20. Juni auf die Jäger her und nahmen ihnen wieder acht Garne ab. Sie mußten kraft eines unterm 25. Juni (das war schnell!) ergangenen Kammergerichtsbesehles wieder zurückgegeben werden. Der wirkliche Bollzug wurde jedoch erst 1601 geleistet; allein es mußte nun auch ein Schadenersat von 16 st. wegen der verdorbenen Garne beigebüßt werden.

hieburch murbe bie Grafichaft amar auf andere Gebanten, aber nicht von ihrem Begehren gebracht. Beil fie bie ganze Jagdgerechtigfeit nicht an fich reißen tonnte, fo wollte fie wenigstens die Mitjagd ober Coppel ansprechen; aber auch hiegegen stemmte sich Fürstbischof Julius, und Propft Joachim protestirte gegen die Wertheimischen Jäger, welche bie Neuburger Berge burchjagten, und ließ ihnen ein hasengarn wegnehmen. Dieg brachte fie so auf, bag fie die Wertheimischen Unterthanen aus ber Nachbarschaft mit Wehr und Waffen aufboten, die Canonie am 17. November 1586 mit hellem Saufen umzingelten und bas abgepfanbete Garn mit Gewalt forberten. Als fie aber die von Burgburgischer Seite getroffenen Gegenanftalten bemerkten, zogen fie mit leerer hand ab. Rach neun Tagen wollte berl Brocurator Friedrich, der vor einigen Tagen die Brotestation ausgesprochen hatte, mit seinem Chorbruber Lorenz nach Michelrieth geben; ba arretirten bie Wertheimischen Jäger beibe Geiftliche, und führten fie gefangen nach Wertheim. Sie wurden von ba nicht eber entlassen, bis fie angelobt hatten, auf Berlangen fich wieber als Gefangene zu ftellen. Diefe Berbindlichkeit bob jedoch ein am folgenden 17. Januar geschärfter Befehl bes taiferlichen Rammergerichtes auf, woburch angeordnet murbe, die beiben Beiftlichen ihres Arrestes und Bersprechens zu entheben und ben Streithandel ordnungs.

mäßig auszugleichen. Weil jedoch dieser oberste Reichsbefehl nicht sogleich vollzogen wurde, ließ Julius auf den Wertheimer Forstmeister sahnden und denselben zu Würzburg gefänglich ein sezen; er wurde erst frei, sobald die Geistlichen frei wurden. Zwar stellte nun die Grafschaft bei der obersten Reichsbehörde eine Beschwerde, allein bloß zum äußern Scheine; sie gieng darauf aus, durch leere Aussslüchte das Zustandekommen einer Commission trotz aller Bemühungen des Julius hinauszuschieden, um ihre Ansprüche in besserer Zeit, wir werden sehen, wie nach wenigen Jahren die Schweden diese bessere Beit brachten, geltend zu machen.

Mit bem Bropft Lorenz, bem Julius gleich ben andern Bralaten ben Bischofsftab übergab, icheint ber Bischof nicht gang gufrieben gewefen zu fein. Er ließ vom Rlofter Theres ben Benebiftiner Bater Balentin Alberti tommen, um eine gute Ordnung und Saushaltung einzuführen, und übertrug nach bem Tode bes Propftes bemfelben bie gange Berwaltung ohne eine Propstwahl zu geftatten. Um biefe Zeit hatten brei Chorheren ben Glauben gewechselt; ber Dechant Friedrich Miltenberger hatte fich geflüchtet und murbe beghalb in ben Bfaffenthurm ju Burgburg eingesperrt. Der neue Bermalter mag baburch Urfache jum Migvergnügen gegeben haben, weil er auf gewisse Formeln bes Mönchthums gegen bie alte bisherige Gewohnheit zu ftart gebrungen hat. So verbot er, die haare wie bei ben Beltgeiftlichen zu tragen; sie mußten nach Art ber Monche geschoren werben; statt leinener Bembe wurden wollene angeschafft und hölzerne Löffel jum Effen gebraucht. Auch mußte ber bisherige Rame "herr" mit bem Ramen "Bater, Frater" vertauscht werben.

Weil mehrere gräfliche Lehen an den Fürstbischof zurücksielen, so nahm berselbe 1612 bavon wirklichen Besitz. Seine erste Sorge war, in den überkommenen Ortschaften der Aemter Schweinberg, Freusdenberg, Laudenbach und Remlingen die verfallene Religion wieder zu heben. Es ließ demnach der Fürstbischof in Lengfurt aus eigenen Mitteln eine nene Kirche bauen und übergab die Aufsicht des Baues dem Biceprobst Sebastian Mann, wie jetzt noch die Aufschrift am Kirchenthurm aussagt. Nach Bollendung des Kirchenbaues setzte einen Canonicus vom Stifte Haug als ersten Pfarrer daselbst ein. Eigentlich war die hiesige Kirche von Triefenstein von

ihrer ersten Stiftung an stets die Pfarrkirche von Lengfurt.

Seit fast anderthalb Menschenaltern hatte ber gottselige Bischof für das zeitliche und geiftliche Wohl geeifert, allein die schwierigen Reitumftande und eingewurzelte Widerspenftigfeit hatten die Durchführung feiner väterlichen Anordnung vereitelt. Er follte nicht in bas Grab steigen, bevor ein von Gott gefandter Mann feinen väterlichen Bunich bestens erfüllte. Diefer Mann war eine neue Soune. welche die hundertjährige Finsterniß in hellen Tagen verwandelte. Die Canonie hatte nicht bloß Guter und Gerechtsame im Lutherthume eingebüßt, fondern auch ihre iconfte und wefentliche Rierbe, bie geiftliche Difciplin. In Johann Müller, nach bamaliger Unsitte auf Lateinisch auch Molitor genannt, fand ber Bischof bas taugliche Wertzeug zur Sittenverbefferung. Er murbe am 16. Mai 1576 zu Dettelbach von einem lutherischen Bater, aber einer fatholischen Mutter geboren. Seine armen Aeltern ließen ihn in ber Musik und im Lateinischen zuerst im Geburtsorte, bann in Burgburg unterrichten; bas neugegrundete Seminar vollendete feine Ausbilbung. Bor Uebernahme ber Seelsorge unternahm er eine Wallfahrt nach Röln. Auf bem Rudwege fehrte er in Triefenstein ein und wurde von Propft Rafpar höflich bewirthet. Er nahm schon bamals in sich eine Neigung jum gemeinschaftlichen geiftlichen Leben mahr; folgte aber bem bischöflichen Rufe, ben er für ben göttlichen hielt, auf die Bfarrei Fladungen. Innerhalb fechs Jahren brachte er in ber dortigen Wegend 600 burch bie Regerei verführte Seelen zur Beerbe wieber gurud. Im Jahre 1609 rief ihn ber Gehorsam nach' Dettelbach, um baselbst an ber weitberühmten Ballfahrtstirche, wo noch teine Franzistaner wirften, bas Umt eines Borftebers zu übernehmen. hier glückte es ihm, feinem Bater, ber ihm bas irbifche Leben gegeben, bas höhere Leben ju verleihen, indem er ihn zum hl. Glauben befehrte. Rach brei Jahren beorderte ihn ber Bischof nach Marktheidenfeld, um auch ba bas Reformationsgeschäft vorzunehmen. Sier eröffnete fich feinem Gifer ein weites Feld und viele Beschwerben. Anfangs war er allgemein ver-Als er einmal vom Kloster Triefenstein, wo er die Chorherrn Beicht zu hören hatte, herauftommend vom rechten Mainufer überfahren wollte, ließen ihn bie Zwergfährer unter großem Sohngelächter

stehen. Die fehr lange Gebuld bewog endlich einen ber Fährer, ibn boch noch abzuholen. Die Jugend trieb ihren Spott mit ihm, wie einst mit bem Bropheten Elisaus. Bis ans Bfarrhaus lief ihm oft eine gange Rotte bofer Buben nach, ichreiend: "ichlechter Baff, ichlechter Pfaff.", Dasfelbe thaten fie, wenn er aus feiner Wohnung beraus-Der Pfarrer flagte es bem Bischof. Diefer gab ihm einen Beutel von Schillingen und Rreuzern mit ber Weifung, unter bie bofen Buben diese Münzen auszuwerfen, fo oft fie ihn fchimpften. Noch war ber Beutel nicht geleert, als bie bosen Mäuler geftopft waren. Die Liebe ber Kinder gewann ihm balb auch die der Erwachsenen. In zwei Jahren fauberte er ben ganzen Fleden Beibenfelb vom Untraute ber neuen Irrlehre. Seine früher ichon empfunbene Borliebe zu einem geiftlichen gemeinschaftlichen Leben murbe immer reger; seine febr geschwächten Leibesträfte schienen jeboch biesen Borfat zu hindern. Bischof Julius wollte ihn erleichtern und übertrug ihm beghalb bie Pfarrei seines Spitals. Er genoß aber ba nicht viele gesunde Tage und bekam enblich ein so ftarkes Blutaus= werfen, daß Jeber an seinem Auftommen verzweifelte. Bum Tobe bereit schlummerte er Nachts auf seinem Bette. Da erschien ihm ber hl. Auguftin, legte bie Sand auf seine Bruft und sprach: "Du bist mein, von dieser Stunde an wirst bu gesund sein." erwachte er; er fteht auf und erscheint Morgens jum Erstaunen Aller im Spitale frisch und gesund.

Um bieser durch ein augenscheinliches Wunder rusenden Stimme Gottes Folge zu leisten, versügte er sich sogleich zum Bischof und ersöffnete ihm den ganzen Vorgang und sein Vorhaben, in den Orden der regulirten Chorherrn des hl. Augustin in Triesenstein einzutreten mit der Vitte, ihm hiezu die oberhirtliche Erlaudniß zu ertheilen. So schwer es dem Vischof auch ansam, seinem lieden Spitale einen so tüchtigen Vorsteher zu entziehen, so gerne willigte er doch in das Vegehren dei der Erwägung, daß er doch endlich einmal den rechten Mann zur Wiederbeledung des Stiftes gefunden habe. Er ließ sogleich den Propst zu Heidenselb berusen und durch ihn seinem theuren Spitalpfarrer am Feste Allerheiligen 1616 in seiner Gegenwart die Ordenskleider anlegen und am folgenden Tage in einer fürstlichen Chaise mit der Vollmacht eines Verwalters nach Triesenstein sühren.

Nach überftandenem Brobejahre legte er zu Beibenfelb bie Orbensgelübbe ab und versprach bem fünftigen Propft ben Gehorfam. war es aber felbst, ben Gott hiezu außerseben hatte: benn schon ben folgenden 22. November mählten ihn seine Chorbrüder einftimmig jum Propfte. Raum hatte Johann ben Sirtenftab ergriffen, fo nahm man allenthalben in ber Canonie eine plötliche Umanberung mahr. Die leutselige und liebreiche Urt, mit Andern umzugeben, gewann ihm bie Gemuther; fein gutes Beispiel und bie paffenden Ermahnungen jur rechten Reit brachten bas geiftliche Leben icon im erften Sahre zu einem wohlgeordneten Ruftande. Die Canonie Seibenfelb murbe von einem hl. Reibe berart eingenommen, bag fie im folgenden Jahre" ihn gleichfalls zu ihrem Borfteber ermählte. Bur Erwerbung einer festen Grunblage für die beiben Stifte ließ er die von Bapft Baul V. für bie Canonie jum bl. Rreuz in Augsburg i. 3. 1613 beftättigten Statuten bringen und verpflichtete fich und alle bie Seinen burch Namensunterschrift gur treuen Beobachtung berfelben. Er führte ben Gebrauch ber breitägigen geiftlichen Uebungen ein vor bem Jefte bes hl. Joseph und Augustin mit Erneuerung ber Orbensgelübbe; besgleichen bie tägliche Allerheiligen- und Muttergotteslitanei, Die öftere Besuchung bes Allerheiligften, Die besondere Gewiffenserforschung u. bgl. Um bas neue geiftliche Leben nachhaltiger zu machen, nahm er sogleich fünf Rovizen an, und bemühte fich um taugliche junge Leute, welche er in seiner Rlofterschule heranziehen ließ. Berschiebene von ihnen schickte er nach Burgburg und Maing zu ben höhern Stubien, ben P. Dewald und Emanuel fogar nach Rom in bas beutsche Colleg, wo fie vier Jahre lang die Gottesgelehrsamkeit mit großem Lobe hörten.

Mit gleicher Liebe und Klugheit nahm er sich auch ber zeitlichen Wohlfahrt ber Canonie an. Mit Wahrheit kann man sagen, ber Canonie ist alles Gute burch Propst Johann zugekommen. Bon bem Fürsten Johann Gottfried erhielt er aushülfsweise 1000 fl. als unverzinsliches Darleihen, welches erst nach mehreren Jahren abgetragen wurde, sowie sonstige Gunstbezeugungen.

Doch auf dieser Erbe ist Nichts als Unbeständigkeit; auch die Triefensteiner Glückseligkeit konnte nicht immer bestehen. Gerade als Alles im besten Flor stand, kam jener heftige Nordwind, der die schönsten Blüthen welt machte. Nach Einnahme der Festung Würzburg durch die Schweden mußte sich der Propst mit den vorzüglichsten Archive und Kirchensachen zur Flucht begeben: er steuerte nach Miltenberg. Zuvor vergrub er viel baares Geld und brauchte hiebei einen Schulmeister. Weil er in Miltenberg die gehoffte Sicherheit nicht sand, schickte er einen vertrauten Mann herauf, das vergrabene Geld abzuholen. Allein dieses Geld, um welches der Schulmeister wußte, wurde, wie derselbe brieslich mittheilte, nicht mehr aufgefunden. Der Propst reiste hierauf mit dem Uebrigen, was er noch hatte, nach Söln und hielt sich daselbst bei den Chorherrn des Frohnleichnams "Shrifti auf. Seine Mitbrüder theilten mit ihm ein ähnliches Loos.

- 1. P. Johann Jacobi, 1601 Profeß, ein tüchtiger Musiker, der viele Gradualien und Antiphonen verfaßte, immer zufrieden und fich gleich, flüchtete von den Schweden vertrieben sich in das Kloster Windsheim bei Aachen, daselbst + 14. Februar 1636.
  - 2. B. Ritolaus Bach begab fich in die Betterau; das Beitere unten.
  - 3. B. Beter Bemmerich lernen wir noch naber fennen.
  - 4. B. Demald Beig, der fpatere Propft.
- 5. P. Andreas Deichmann, um das Jahr 1634 eine Zeit lang Pfarrer in Steinfelb und Holzkirchen sowie mehrere Jahre in Trennfeld. Im Jahre 1644 wurde er als Propst nach Heidenfeld verlangt, woselbst er mahrend seiner Regierung 33 Novizen aufnahm; + 1673.
- 6. B. David Berthold von Dettelbach, Magister der Philosophie und Theologie, Novizenmeister, Pfarrer in Unterwittbach und Trennfeld 1629. Bei der Bertreibung nahm ihn herr von Metternich in heidelberg zu seinem Kaplan an, + 1632 an der Best.
  - 7. B. Ambros Runtel begegnet uns fpater.
  - 8. P. Emanuel Rirfchmann gleichfalls.
  - 9. P. Johann Biegler besgleichen.
  - 10. B. Samuel Mattenclott, fpater hier Propft.
  - 11. B. Paulus Reubold, von ihm unten.
- 12. B. Lambert Josephi oder Lift, in Westphalen geboren, Profeß 1619, ein guter Redner und Dichter. 1625 wallte er beim Inbilaum mit B. Augustin Heim nach Rom, sah aber den Papst nicht. Bei dem Einfalle der Schweden hielt er sich als Pfarrer zu Lengfurt einige Jahre verborgen sowie im Spessart. Berrathen an die Feinde wurde er nach Königshosen geschleppt, wo er über zwei Jahre die hartesten Tormente in der Gesangenschaft aussstehen mußte. Nach seiner Befreiung erhielt er die Pfarrei Hosheim im

wasten Glauben und versah dann die Pfarrei Billingsheim und Nedarelz, 1643 die zu Marktheidenfeld, woselbst er 14 Jahre am Seelenheil der Gläubigen arbeitete; von 1657—1669 begleitete er das Kirchenamt in Trennfeld. Auf Peter Paul 1674 seierte er sein Priesterjubiläum, und gab seinem Schöpfer seine Seele zurück am 4. April 1678 im Alter von 82 Jahren. Er hat seine Leiden in der Gesangenschaft, wo er zwei Jahre und fünf Wochen Ketten und Bande, Hunger' und Durst ertragen und die verächtslichsten Arbeiten mit Schubkarrensühren verrichten mußte, in zierlichen Bersen beschrieben. Das Unerträgslichste für ihn war, daß ihn die Lutheraner bei seiner schweren Tortur noch zur Unsittlichsteit oftmals versuchen wollten.

Wie es bei bieser Zerstreuung der Heerde dem Stifte ergieng, ist leicht einzusehen. Das Hausgeräthe wurde geplündert, die Vorräthe im Boden und Keller, wo über 150 Fuder Wein lagen, wurden ein Raub der Schweden. Es standen nur noch die Mauern und zwar leer und öde. König Gustav Abolph gab durch einen Schenkungs-brief von Franksurt den 28. Februar 1632 das Stift den Grasen Löwenstein Wertheim nebst einigen Aemtern und den Klöstern Holzstrichen, Vrombach und Grünau. Sogleich nahmen die Grasen Ludwig, Wolfgang Ernst und Friedrich Ludwig den von ihrem Stamme lang ersehnten Besit. Statt des Lobes Gottes im Meßopser und Chorgebet wurden lutherische Predigten in der Kirche gehalten.

Die göttliche Vorsehung änberte durch Besiegung ber Schwesben nach drei Jahren den harten Stand. Propst Johann machte sich sogleich reisefertig. Der in Cöln sich gleichsalls aufhaltende Fürstsbischof Franz schenkte ihm zur Rückreise eine Chaise mit vier Pferden. Es war der 16. Dezember 1644, als er in der Nacht in Lengsurt zur größten Freude der Gemeinde ankam. Noch hatte der kaiserliche General Piccolomini das Stift besetz, die Kirche war zu einem Pferdestall verwandelt; er mußte sich deshalb noch einige Zeit in Lengsurt aufhalten. Es dauerte geraume Zeit, die er die zerstreuten Schässein, seine Mitbrüder wieder um sich versammeln konnte; denn dieselben konnten wegen Mangel an Geistlichen ihre übernommenen Pfarreien nicht sogleich ausgeben. Erst nach drei Jahren waren Alle wieder um ihn.

Johann bemühte fich, nach Möglichkeit bas zu Grunde Gerichtete wieder herzuftellen; ber Fürftbischof lieh ihm hiezu 700 Reichsthaler;

bei beren Heimzahlung erst nach breißig Jahren erließ ber Fürstbischof Johann Philipp allen Zins. Zu seiner burch die ausgestanbenen Mühseligkeiten abgeschwächten Gesundheit konnte er jedoch nicht wieder gelangen; dieß bewog ihn zur Niederlegung seines Amtes.

Er erschien im Capitel vor seinen acht versammelten Chorherrn, in der einen Hand eine Ruthe, in der andern eine Geisel haltend, und dat sie sußfällig, ihm die Last der Obsorge abzunehmen. Ungern entschlossen sich dieselben hiezu. Der Propst hatte darüber eine solche Freude, daß er durch den Dechant P. Emmanuel den Ambrosianischen Lobgesang sogleich anstimmen ließ. Der Bischof gewährte zwar seine Bitte, ernannte ihn aber sogleich zum Visitator der Stifte Triesenstien und Heidenselb. Bald übernahm er noch das Amt eines Nowizenmeisters.

Gegen den Monat August 1639 vermehrten sich die Schmerzen seines Podagras. Am 18. d. M. ließ er sich mit den hl. Sakramenten versehen und gab seinen Brüdern die heilsamsten Ermahnungen des sonders wegen Aufrechthaltung der Reformation; er sprach hiedei: "Berflucht sei der Präsat, der in Triefenstein zuerst das Werk Gottes nachlässig verrichtet" (Jerem. 48, 10). Schon früher hatte er vorzausgesagt, daß die von ihm eingeführte Resormation mit dem fünsten Propste abnehmen werde; er werde aber Gott bitten, daß eher der Propst, als die Resormation von der Canonie vertrieben werde. Dieß gieng haartsein in Ersüssung. Er bat Jedermann um Berzeihung seiner begangenen Fehler; das Te Deum stimmte er selbst darauf an; Abends 9 Uhr, am 20. August, verließ er dies schwere Leben.

Der Weihbischof Zacharias Stumpf begrub ihn in der Mitte der alten Kirche unter Vergießung von Thränen; sein Beichtvater Nikolaus Bach hielt ihm die Grabrede über den Text: "Wit ihm sind zugleich alle Güter mir zugekommen und durch seine Hand ein unbeschreib= licher Wohlstand (Buch der Weish. 7, 11).

Der Beihbischof sagte, er zweifle nicht, baß Gott die Heilig= teit des Berstorbenen zu seiner Zeit durch Bunderzeichen der Belt bekannt mache. Der Jesuit Hamm, Procurator der römischen Provinz, erkarte ohne Schen, der Berewigte würde unsehlbar selig gesprochen werden, wenn er in Italien gelebt hätte, wo die weit= läufigen Untersuchungen wegen Heiligsprechung nicht so viele Schwierigsteiten und Unkosten barbieten, als in Deutschland. Der Jesuit Kaspar Hopf hielt ihn, als er ihn bas erstemal sah, für einen heiligen Mann. Zwei nacheinander gesolgte Provinziale der Gesellschaft Jesu reisten an Triefenstein nicht vorüber, ohne sein Grab zu besuchen. Sein Biograph bezeugt, daß er und mehrere Andere an seinem Grabe in Leibess und Seelenangelegenheiten mehrmals Trosts und Hülfe gefunden hätten.

Bei Gropp, welcher ber Lebensbeschreibung biefes Chrenmannes 118 Folioseiten in seinem zweiten Geschichtsbanbe wibmet, finden sich bie Titel von beiläufig 35 Schriften, die diefer Beiftesmann verfaßte. Sie find fammtlich in lateinischer Sprache geschrieben und verbreiten fich großentheils über bas geiftliche Leben. Der Wunsch von Gropp, es möchten biese Werte voll Gifer und Besonnenheit zum allgemeinen Nuten balb an bas Tageslicht treten, wird wohl auf immer unerfüllt bleiben. Der Aufzeichnung werth ericheint noch bie große Berehrung bes Propftes gegen bie Jesuiten: "Das romische Reich, fagte er oftmals, mare von ber Frrlehre verspeift worben, wenn die Borfehnng Gottes nicht biefe Eiferer ber Seelen ju Bulfe geschickt hatte. Sie haben bem armen Deutschland bie größten Wohlthaten gebracht." Das golbene Buchlein bes bl. Ignatius von den geiftlichen Uebungen hatte seinem Leben eine neue Richtuna gegeben; er schätte es über alle andere Bucher, schrieb es eigenhandig ab, und ließ es von Jedem feiner Mitbrüder abschreiben. In ber täglichen Betrachtung erkannte er einen Genuß ber Wahrheit, ein Anschauen Gottes und göttlicher Dinge, von welcher nur irbischer Sinn und hochmuth ben Geiftlichen abhalten könne. Als er mit bem Gebanten umgieng, in einen Orben einzutreten, machte er bem hl. Ignatius bas Gelübbe, wenn er sein fast vergangenes Augenlicht wieder bekame und zugleich auch bas innere geiftige Licht, fo wolle er Gott treuer und eifriger als bisher bienen. Die Fürbitte bes Beiligen verschaffte ihm glücklicher Beise von Gott auf zwanzig Jahre dies zweifache Licht, bas ber Augen und bas bes Geiftes. Er tonnte nie müßig sein. Er war ein Bater ber Armen. Wenn die Gafte ben füßen Kallmud priesen, nahm er bas Glas in bie Hand und sprach: "Ja bas ift eine toftbare Gabe Gottes." bachte aber babei mehr an ben Schöpfer als an bas Geschöpf.

Die Pflicht der Dankbarkeit nöthigt mich, den zweiten Strauß meiner Alosterblumen diesem Ehrwürdigen und Hochverdienten, sowie seinem mächtigen Beschützer und apostolischen Mitarbeiter Julius zu weihen. Möchten die beiden Heimgegangenen, wie sie damals die Zierden unsers fränkischen heiligen Ordensstandes waren, jetzt noch dessen liebreiche Schutzherrn und leuchtende Borbisder zum Besten der Gläubigen, zur Bekehrung aller Ungläubigen und zur dauerhaften Aufrichtung aller Schwankenden sein!

Wie doch ein guter Geist ein ganzes Jahrhundert lang die zurückgelassenen irdischen Verhältnisse oder vielmehr die mit ihm vereinten Geister beleben und veredeln kann! Dies ist der Lohn für das Gute schon hier auf dieser Erde! Unsern vier ersten Nachfolgern gebührt das große Lob, daß sie sich eng an ihren zweiten Stifter anschlossen und dadurch Mauern wurden, welche auch nach untergegangener Sonne die Wärme derselben einige Zeit noch sesthalten und allmälig ausstrahlen.

Oswald Beiß, zu Burzburg 1592 geboren, icon 1628 jum Vicepropst ernannt, war ein Mann von warmem Gifer, babei sanftmuthig und bemuthig von Bergen. Nichts war ihm miffälliger, als in Anderen Berbruß und Wiberwillen ju gewahren; er suchte auf alle nur mögliche Beise bie brüberliche Liebe zu erhalten. Da er einmal eine Bwietracht bemerkte, icheute er fich nicht, fußfällig im Capitel zu bitten, ben Unwillen abzulegen und brüberlich mit einander zu leben. Bezüglich ber öfonomischen Verhältnisse hatte er eine fehr schwere Regierung angetreten. Die vom Schwebenkriege geschlagene Bunde blutete noch; bie bis 1648 anhaltenden Streifzüge ber Franzosen, heffen, Schweben und Raiferlichen nöthigten ihn öfters, mit ben Seinigen flüchtig zu geben und die Canonie dem Raube preiszugeben. So mußte er 1642 bem Beimarischen Ginfalle ausweichen und mit vier Geiftlichen sich in Bertheim aufhalten, bis bas Gewitter vorüber war. Den andern Geiftlichen gab er Behrgelb, womit er fie nach anderen ficheren Orten ichidte. B. Nitolaus Bach murbe gefangen, und mußte mit 120 fl. wieber ausgeloft werben. Die nächsten Jahre mußte er gleichfalls vor ben heffen und Frangofen die Flucht ergreifen. Die Weine wurden nach Wertheim in ben Rathsteller, die Geiftlichen nach Burgburg in Sicherheit gebracht. B. Beit allein wurde gefangen, jedoch wieder burch Erlegung von 54 fl. losgetauft. Im J. 1647 wollte sich ein Königsmarkischer Felbprebiger ber nach Wertheim gestüchteten Bibliothek bemächtigen, wurde aber burch ein Stück Gelb zufrieden gestellt. Hieraus erhellt der klägliche Zustand bes Stiftes; doch ließ Oswald den Muth nicht sinken, schickte sich in die Zeit und that das Mögliche. Im J. 1646 wohnte er einem zu Würzburg gehaltenen Landtag bei.

Nachdem durch ben westphälischen Frieden dem dreißigjährigen Kriege ein Ende gemacht worden war, sing der Federsrieg an. Es erschien 1649 in Wertheim eine kaiserliche Commission, um nach der Bestimmung des Friedensvertrages Alles, was die Religion und geistlichen Güter betraf, wieder in den Stand zu sehen, wie es 1624 war. Der Pfarrer zu Kreuzwertheim wärmte da seine so oftmals gestellte Forderung eines Fuder Weins an die Canonie wieder auf, wurde aber von der Commission abgewiesen, wie es recht und billig war. Die Grasen Löwenstein-Wertheim wollten bei dieser Gelegenheit auch im Trüben sischen, und brachten daher bei der kaiserlichen Commission ihre vermeintliche Jagdgerechtigkeit auf den Triefensteinischen Ortschaften und Gütern vor, verschwiegen aber behutsam, daß dieser Streit lange vorher an dem kaiserlichen Reichskammergericht anhängig gemacht worden sei, und daß gerade sie es waren, welche die zur Schlichtung der Sache angeordnete Commission vereitelt hatten.

Dennoch fanden sie vor der Commission Gehör, und erschlichen von derselben, nachdem sie verschiedene Zeugen, lauter Wertheimer Brödlinge, vorgeladen und ohne Beisein der Canonie in der Sache vernommen hatten, ein vermeintliches Urtheil, traft dessen sie in den genannten Distrikten die Jagdgerechtigkeit haben sollten. Jedermann sieht aber ein, daß dieses Bersahren nach seinem ganzen Umsange ungesetlich, null und nichtig war, und darum die Canonie auf keine Beise rechtmäßig beschweren konnte. Die Commission hatte ja bloß einzig und allein diese Bollmacht, die Grasen zu Wertheim nur in diesenigen Güter und Rechte wieder einzusehen, welche sie nachmeislich i. J. 1624 besaßen. Die Angelegenheit bezüglich der Jagd war aber schon 1586 durch ein Urtheil gegen die Grasschaft entschieden worden. Ueberdies konnte eine so wichtige Sache ohne Wissen der Canonie, noch viel weniger ohne Anhörung ihrer Gegeneinwendungen nicht verhandelt werden.

Der Propst Samuel Mattenclott war zu Gesede in Westfalen geboren und wurde 1627 Proses. Beim schwedischen Einfalle slüchtete er sich in die Canonie Tongern, wurde zu Lüttich Priester, und versah dann bis zum Abzuge der Schweden die Pfarrei seines Heimathssortes. Als Vorstand war er ein besonderer Eiserer in Beobachtung der freiwilligen Armuth; er schämte sich nicht, die von Andern abgelegten Kleider zu tragen. Un höheren Festen leuchtete an ihm eine besondere Andacht und Sammlung des Geistes. Die Fehler der Untergebenen wußte er mit vieler Bescheidenheit zu verbessern, auch hie und da mit Stillschweigen zu übergehen. Er pslegte oft scherzeweise zu sagen: "Die Propstei ist mir um einen Schaffäs seil."

Im J. 1658 kehrte Raiser Leopold mit einem Erzherzog in ber Canonie ein. Am 9. August kam er an, wohnte den folgenden Tag zwei hl. Wessen und der lauretanischen Litanei bei und reiste um 12 Uhr nach dem Wittagmahle nach Bürzdurg. Auch andere hohe Standespersonen, so Herzog Wilhelm zu Neuburg und Rupert, königlicher Prinz von England, haben zu dieser Zeit die Canonie mit ihrer Gegenwart beehrt. Der Kurfürst und Würzdurgische Fürstbischof Johann Philipp pslegte, so oft er von Aschaffenburg über den Spessart nach Würzburg reiste, hier einzukehren. Dieser Kurfürst war ein großer Wohlthäter des Stiftes.

Im J. 1662 erhielt ber Propst am Feste ber unbesteckten Emspfängniß der hl. Muttergottes in der Schloßkirche zu Würzburg die erste Insel, welche der Kurfürst selbst ihm aussetze. Den ersten Gesbrauch von der hiedurch erlangten geistlichen Bollmacht machte Samuel alsbald, als er zwei Prosessen die niederen Weihen ertheilte.

Obgleich Samuel 1000 Gulben Capital an das Juliusspital, 700 Reichsthaler an die Hoftammer, sowie eine namhafte Summe einem Handelsmann in Wertheim zurückahlte, so ließ er doch den Keller mit Wein, die Böden mit Frucht und die Kasse mit einem bedeutenden Baarvorrath zurück. Er führte die Haushaltung ganz allein ohne Procurator; er sammelte die jährlichen Zinsen und Gülten selbst ein, wobei er sich eines Pferdes und Knechtes bediente; und dies Alles unternahm er dei schwächlicher Gesundheit. Gott nahm ihn am 29. September 1671 im 65. Lebensjahre. Seine Grabschrift lautet in deutscher Uebersehung:

In trociner Erbe ruht ber Hirte, Der Triefenstein so treu regierte, Samuel.

Des Felsens Hort. Nach zweiundbreißig Pröpsten schmudte Die Infel ihm zuerst bas Hirtenhaupt; Doch Gott, der solche gütig ihm verlieh, entruckte Ihn aus dem Leid, wo Nichts den Frieden raubt 1).

In Gegenwart bes Weihbischofs Johann Melchior Söllner, eines Notars, zweier Jesuiten, bes bemerkten Bropftes Samuel und bes Bfarrers B. Emmanuel Riridmann von Lengfurt wurden neun Berfonen am 11. Marg 1653 eiblich vernommen; biefelben fagten Folgenbes aus: Am 30. Dezember 1652 gerieth zu Lengfurt ein Saus in Brand; ber Triefensteiner Laienbruber Johann Gubres nahm bies wahr und erschrack umsomehr barüber, ba er bemerkte, bag sein Baters= haus in Gefahr ftand, vom Reuer ergriffen zu werben. In voller Angft nimmt er ein Scapulier ju fich und läuft jur Branbftatte. Da fniet er nieber, betet ein Ave Maria und wirft mit vollem Vertrauen bas Scapulier in die Flammen, indem er zu ben Anwesenben spricht: "Seib getroft, es wird nun feine Noth mehr haben." Das Feuer ftanb alsbalb gleichsam ftill und verschonte bie nächstangehängten Gebäube. Nach gang gebämpftem Branbe ermahnte ber Bruber Johann bie Umftehenden, bei Aufräumung bes Schuttes auf bas ohne Zweifel unverlette Scapulier achtzugeben und es ihm wieder zuzustellen. Es wurde auch dieses Scapulier vom Feuer gang unverlett und nur burch einen Karsthieb beschäbigt wieber aufgefunden. Dieser Borfall gab Beranlaffung zur sofortigen Errichtung ber Scapulierbruberichaft in Lengfurt, welche noch bis auf ben heutigen Tag besteht und mit großer Feierlichkeit gehalten wird.

Propst Christoph Helm, zu Heidingsfeld 1635 gebürtigt, hörte im Stifte Theologie unter P. Bretendor, welcher von der Aachener Canonie als Professor hieher berufen wurde. Er wird gerühmt als ein Mann von gutem Berstande, welcher in den verwirrtesten Um=

Petrae Praepositus trigesimus tertius, Suppositus capiti Infulatus primus; Qua Mitram imposuit sorte, Deposuit Deus gratiosa morte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hic subest aridae terrae, Qui praefuit stillanti Petrae, Samuel,

ständen Rath zu schaffen wußte; als ein Mann großer Frömmigkeit und lebendigen Seeleneisers. Mit bloßen Füßen betete er oftmals die Allerheiligenlitanei und übte sonst alle Werke der Demuth. Er unterrichtete zwei Lutheraner im katholischen Glauben, nämlich den Kutscher des Fürstbischofs von Würzburg, Namens Boll, sowie den Kellermeister des Grafen Ferdinand von Wertheim, Namens Dieterich Müssig; Beide traten in der Kirche zu Triesenstein zur alleinselig machenden Religion über. Am 19. März 1669 legte die Lutheranerin Barbara von Steinmark, Braut des Valtin Väth von Köttbach, an ihrem Hochzeittage das katholische Glaubensbekenntniß ab. Um diese Beit bekehrte der Pfarrer P. Martin zwei Lutheraner zum katholischen Glauben. 1786 wurde ein Lutheraner, der sich zum Uebertritt vorsbereitete, von der geistlichen Regierung in das Stift geschickt.

Unser sorgfältiger Chronist rühmt Folgendes. "Unter andern ökonomischen Lehrstücken, welche bieser Propst hinterlassen hat, ist besonders zu merken: unsere Weine sollen nicht über vier Sahre aufbewahrt werden; benn die Erfahrung lehrt, daß sie im britten und vierten Jahre mit befferem Rugen vertauft werben." Es bestätigt fich hieraus feineswegs jene fo häufig vortommenbe Annahme, baß bie Rlöfter fteinalte Beine aufbewahrt hatten, "Beine, bie in ihrer eigenen Saut gelegen". Ich habe in Inventarien nie fo steinalte Beine verzeichnet gefunden. Rimmt doch die Guge berselben mit den Jahren ab. Unter jenen berühmten Rlofterweinen find bie gut gehaltenen und mit ber Crescenz ber nämlichen Weinberge paffend aufgefrischten Getränke zu verstehen. Dag bas Stift alle Sorgfalt zur Erzeugung eines eblen Rebenfaftes anwendete, erforberte bie geeignete, wenn auch an manchen Stellen fehr beschwerenbe und große Mönchsopfer erfordernbe Lage ber Rebenpflanzungen an ben sonnenglühenden fteilen Raltbergen, sowie ber Umftand, daß ein großer Theil bes Ginkommens aus bem Weinvertauf zugehen mußte. Gin eigener Bruder suchte an auswärtigen Blaten ben Wein anzubringen. In ber protestantischen Stadt Frankfurt treffen wir ihn in weltlicher Rleidung.

Als der Herzog von Turenne mit der französischen Armee über Wertheim bis Ochsenfurt gegen die Kaiserlichen i. J. 1673 vorrückte, mußte die Canonie vor den herumstreisenden Franzosen viel Ungemach erdulden. Am 29. September siel der Graf von Lippe mit 500

frangofischen Reitern ein, welche Brand und Plunderung androhten. Chriftoph mußte fie ju befänftigen. Ru feiner Sicherheit erhielt er ben Sauptmann von Rablit mit Burgburgischen Soldaten, sowie von bem bei Steinfeld gestandenen taiferlichen General Montecuculi tagliche Batrouillen, woburch bie Streifereien ber Frangofen eingestellt wurden. Zwar dauerte ber Kriegstumult nur brei Wochen, weil ber faiferliche General alsbald über Lohr an ben Rhein zog, und hieburch Turenne genöthigt wurde, bas Frankenland zu verlaffen. mußte bie Canonie großen Aufwand theils gur Broviantirung, theils zu Geschenken an bie Offiziere machen. Der Bergog von Holstein mit seinem Gefolge und ber General von Dünewald mit 16 Fürften und Grafen mußten hier bewirthet werben, als Ersterer bie faiferliche Reiterei auf einer Schiffbrude ju Lengfurt über ben Main führte, und Letterer von ber Berbrennung ber frangofischen Schiffbrude zu Wertheim nach Steinfeld gurüdtehrte.

Um in Burzburg bei berlei Gefahren einen sicheren Zufluchtsort zu besithen, kaufte die Propstei einen Hof zum Bobenmunster bei den Franziskanern für 1300 Reichsthaler, und stellte denselben mit einem Aufwande von 2000 Athlr. in brauchbaren Stand, damit sich der jeweilige Propst mit den besten Kirchen- und Archivsachen darin aufhalten konnte.

Propft Abam Dorbert, 1653 geboren, machte 1675 Profeß, um sich eines Gelübbes zu entledigen, welches er in einer Krankheit gemacht hatte. Er versah einige Jahre die Pfarrei Unterwittbach sowie Lengsfurt; noch nicht ganz 33 Jahre alt, wurde er als ein noch junger und kränklicher Mann zur Propstei erwählt.

Die seit vielen hundert Jahren dem Stifte einverleibte Pfarrei Lengfurt trat er zum Erstaunen aller Leute an den Fürstbischof von Würzburg ab. Mit sast gleichem Schaden sing er an zu bauen, ohne einen geschickten Baumeister zu besitzen. Er ließ die unter dem Chor erbaute Gruft aussüllen, die Thürme erhöhen und mit welschen Hauben versehen. Da die Arbeit nicht gesiel, wurde die Kirche mit einigen andern Gebäuden niedergerissen, und ein neuer Kirchen- und Conventsbau errichtet, der später wegen misverstandener Bauart nur zu bald schahaft wurde. Uebrigens war dieser Vorstand ein gottesfürchtiger und in Beobachtnug der geistlichen Disciplin gewissenhafter Mann.

Nicht genug kann bedauert werden, rügt der kluge Klosterchronist, was auch für unsere Zeit an manchen Orten gilt, daß bei Einreißung der alten Kirche auch die alten Grabschriften und Bildnisse der hier begrabenen Sbelleute, Gutthäter und Vorsahrer nicht verschont, sondern verwüstet wurden. Auch aus der Schter Familie unsers Julius waren hier Mehrere beigesetzt, so Hammann † 1421; Frau Schter † am Afrastag 1437; der Vest und Shrbare Hamman Schter der Jung † am Samstag nach Ostern 1471; der ehrbar und Vest Hamman Schter † nach Peter Paul 1480; ferner aus dieser Zeit Felizitas Gemer † 1400; Kunz Gemer † 1414; Otto von Weddelberg † 1474; Konrad Henten † 1437; Ugnes Gebsattelin von Harten (Hardheim) † 1483; Hans Fuchs von Kannenberg † 1502 u. A.

Der unglücklichste Tag, seufzet ber wehmüthige Chronist noch nach einem Jahrhundert, welcher jemals über die Canonie aufgieng, war der 26. April 1694, an welchem Baltin Benkhard von Trappstadt als ein unauslöschlicher Schandsleck der Canonie auf eine unserlaubte und ungültige Bahl zur Propstei gelangte. Die Sache verhielt sich also.

Um genannten Tage schritt bas aus neun Bersonen bestehenbe Cavitel zur Propftwahl. 3m erften Bahlgange vertheilten fich acht Stimmen in zwei gleiche Theile; bie neunte Bahlftimme fiel auf ben jungften Capitular B. Baltin. In bem zweiten und britten Bablgange wollte Reiner von feiner Bahl abgehen. Die Capitularen baten endlich, man möchte benjenigen befannt geben, ber nur Gine Stimme erhalten hatte, bamit fie etwa nach Gutbefinden biefer Stimme beitreten könnten. Die Bahlkommissäre schlugen jedoch biese Bitte ab. Bereits war es zwölf Uhr Mittag; die Wähler traten, um nicht länger an biefem Geschäfte herumquarbeiten, endlich biefer einzigen Stimme bei. Auf diese Beise murbe ber jungfte Briefter in feinem 28. Lebensjahre als Propft ausgerufen. Alle erstaunten: Reiner hatte aber Berg und Muth im entscheibenben Augenblide, um gegen bie Ungultigfeit einer folchen Bahl ju proteftiren; man ließ es gu, daß der als Propst Ausgerufene in die Kirche geführt und das Te Deum gesungen murbe.

Als ein schlauer Fuchs suchte Baltin durch eine dreitägige Refreation die Gemüther zu betäuben! Nach Berlauf etlicher Tage

zeigte er Briefe vor, worin das Capitel wohlmeinend gewarnt wurde, die Bestättigung der Wahl sogleich zu begehren. Das Capitel ließ sich aus Furcht vor den Gönnern des Valtin überreden und bat um Bestättigung des Wahlattes. Hiedurch wurde dieser in sich ungültige Att als gültig anerkannt. Die geistliche Regierung vollzog die Bestättigung.

Am 8. Oktober wurde die neue Kirche zu Ehren der hl. Apostelsfürsten Petrus und Paulus seierlich consecrirt, und am solgenden Tage der neue Propst benedicirt. Der dritte Altar auf der Spistelsseite wurde zu Ehren des hl. Burkardus, welcher in der nächsten Rähe sein Leben beschlossen, und einiger anderer Heiligen eingeweiht.

Wie die Wahl, so war auch der Lebenswandel und die Art und Weise, wie der Propst die Untergebenen regierte, unersaubt. Im Anfange wußte er sich auf Kosten des Stiftes mächtige Gönner zu verschaffen, um sich auf seinem neuen Sessel sestzusezen. Er wußte sich in seiner Arglist so zu verstellen, daß Viele ihn als einen tüchtigen und sittenreinen Mann ansahen. Bei den Untergebenen beobachtete er die geringsten Splitter und strafte sie ab, an sich aber wußte er die gröbsten Balken zu verbergen. Balb verfolgte er Diejenigen, die nicht mit ihm Eines Sinnes waren. Ehrliche Männer mußten im Stillen das Unglück des Priestervereins beweinen und Gott um Hülfe anrusen. Ein Seitenstück von diesem jungen, unglücklichen Propst ist der von dem hl. Augustinus geweihte junge Bischof Antonius, welcher dem Heiligen so sehr viel Kümmernisse bereitet hat.

Als aber Baltin sich so weit vergaß, daß er mit weiblichen Personen in eine ärgerliche Gemeinschaft sich einließ, da konnten diese ehrlichen Männer nicht länger schweigen; sie brachten ihre Klage bei der geistlichen Regierung vor. Wegen Mangel hinlänglichen Beweises mußten sie sehr glimpflich vorgehen und konnten zunächst Nichts erwirken als Bisitationen, deren in den nächsten Jahren zusammen neun vorgenommen wurden. Bei der ersten angestellten Untersuchung wußte er sich listig zu rechtsertigen und bewirkte, daß seine Hauptkläger gestraft wurden und Abbitte leisten mußten! Das Blatt sollte sich wenden.

Bei einer Bisitation vom 10. bis 18. März 1699 wurde er jedoch überwiesen, daß er in seiner Jahresrechnung einen Betrug von etlichen hundert Gulden gespielt habe; er mußte in Gegenwart der Commissäre, welche nach zwei Monaten wieder kamen, vor dem Capitel

seine Schulb bekennen, um Berzeihung bitten und Besserung verssprechen. Mit Schlauheit brehte er nun den Stiel um und stellte der geistlichen Regierung vor, alle disherigen Unruhen und Alagen rührten von der schlechten Disciplin seiner Untergebenen her; weil er allein nicht im Stande wäre, die Ordnung wiederherzustellen, so bitte er um geistlichen Beistand. An Personen, welche seine Borstellung unterstützten, sehlte es ihm auch nicht, und so brachte man es dahin, daß der Proseß. Friedrich Herlet von Bell, ein frommer und geistreicher Mann, zu dem Zwede nach Triesenstein beordert wurde, daß er nach Angabe des Propstes Baltin eine Resormation vornehmen sollte. Dieser einssichtsvolle Mann überzeugte sich aber bald, daß nicht sowohl an den Gliedern, als vielmehr an dem Haupte eine Resormation vonsnöthen sei, und daß er hierin ohne besonderen Auftrag Nichts thun könne. Nach fünszehn Tagen gieng er daher mit Gutheißung seines Prälaten wieder von der Canonie ab.

Diese Scheinheiligkeit des Propftes erreichte einigermaßen ihren Zweck; denn es getraute sich von nun an kein Capitular mehr, öffentlich gegen ihn aufzutreten. Doch glimmte das Feuer unter der Asche sort, die es 1704 wieder ausbrach. In diesem Jahre erhielt das Capitel zwei Commissionen. Baltin vertheidigte sich aber in den 70 gegen ihn erhobenen Beschwerdepunkten in der Weise, daß er in keinem überführt werden konnte. Doch der Krug geht so lang zum Brunnen, die er zerdricht. Das Maß war voll; es war jener vom seligen Propst Iohann in prophetischem Geiste vorgesagte Zeitpunkt da, in welchem der fünste Propst nach ihm als ein Störer der Disciplin nach dem gerechten Urtheile Gottes von der Canonie eher vertrieben werden sollte, als die gute Ordnung aus derselben.

Am 17. Juli 1706 kam ber Generalvicar Dr. Braun ganz allein und unvermuthet an und untersuchte ohne besondere Weitläufigkeit die erhobenen Klagen. Nach Berichterstattung an den Fürstbischof erschien er mit Dr. Fasel nochmals und griff die Sache nun mit allem Ernste an. Es wurden nicht allein die Capitularen, sondern auch verschiedene Leute weltlichen Standes zu Protokoll vernommen. Da kam der ärgersliche Lebenswandel Baltins an den Tag. Dieser versiel auf den verzweiselten Gedanken, in der Stille sich davon zu machen. Er bestellte einen bekannten Altselder Bauern Namens Adam Wolf mit noch einem

andern zum Packtragen, nahm seine besten Sachen als: Uhr, Ring, Gelb, Ordenskleider und die Bestättigungsurkunde seiner Erwählung zum Propst in zwei Päcke zusammen, um in der Nacht des 12. August zu entsliehen. Seine getroffenen Anstalten entdeckten jedoch das Borshaben. Als er dasselbe wirklich ausstühren wollte, wurde er von den aufgestellten Wächtern in sein Zimmer zurückverwiesen, der Altselber Packträger aber im Arrest behalten und daraus nicht eher entlassen, bis er zehn Reichsthaler Strafe erlegt hatte.

Valtin erkannte wohl, daß er durch seine versuchte Flucht seine Sache sehr verschlimmert habe; in der äußersten Berzweislung ließ er sich in der nämlichen Nacht gegen zwei Uhr vom Fenster aus in den Hof hinunter und entstoh, nur mit einem Schlafrock bekleidet, gegen Frankfurt.

Die geistliche Regierung erließ die öffentliche Aufforderung, daß Baltin innerhalb drei Tagen erscheinen und sich bei Berlust seiner Würde rechtsertigen sollte. Baltin gab die schriftliche Erklärung, er sei zur Rückehr entschlossen, wenn die geistliche Regierung ihn seiner Propsteiwürde zum Boraus versicherte und gestattete, daß er bei den Carmeliten zu Würzburg geistliche Uebungen zu seiner Buße mache. Die Regierung bestand jedoch darauf, er solle zurückehren, seinen Fehler reumüthig bekennen und den Ausgang der Sache dem Rechtszwege überlassen. Darauf ließ er Nichts mehr von sich hören, nahm später den lutherischen Glauben an, wurde zu Einbeck im Hannozverischen Prädicant und heirathete daselbst die Tochter des Postmeisters, wobei er das ganze Capitel auf seine Hochzeit einlub.

Wäre Valtin ein guter Ordensmann gewesen, so hätte der Priestersverein an ihm den besten Vorstand gehabt. Er besaß viel Verstand, war für den Ruten des Vereins bedacht, wenn seine eigenen Interessenicht im Spiele waren, und glücklich in allen seinen sonstigen Untersnehmungen. Da er bis gegen das Jahr 1746 lebte, so hätte er viel Gutes für das Stift wirken können. Er schaffte eine große mit Ebelsteinen besetzte Monstranz an, desgleichen einen Relch und Hirtenstad, silberne Leuchter und Crucifize, eine sehr gute Orgel u. dergl.

Auf Grund meiner Korrespondenz muß ich diese Todeszeit als nicht ganz genau berichtigen. In der Repositur der protestantischen Marienpfarrei zu Einded ist über denselben Folgendes bemerkt. "Balentin Bencard, früher Bräpositus des Klosiers Triffenstein bei Augsburg, verließ ungefähr im 40. Jahre seines Alters die römischlatholische Kirche, erhielt darauf ein Canonikat in Einded, ward daselbst i. S. 1708

ameiter und 1711 erfter Brediger ju St. Marik, in welchem Amte berfelbe am 24. August 1743 geftorben ift." Auch nach einer i. 3. 1859 von Sarland berausgegebenen Befcichte ber Stadt Einbed ftarb biefer "Brofelyt und gubor Pralat eines Auguftinerflofters bei Augsburg im 77. Jahre feines Alters im Monat August 1743." Daß bas Rlofter Triefenstein so tief nach Guben in eine ganz andere Diozese verlegt wirb that ber Berewigte wohl befhalb, um die Spuren ju feiner ehemaligen Beimath moglicht zu verdeden. Einbed, öftlich von Paderborn, gehörte früher zu unferer angrengenden Diogefe Maing, und liegt nur gegen 80 St. von Triefenstein; während ein Rlofter biefes Ramens bei Angsburg, wenn es überhaupt ein folches gabe, noch einmal fo weit entfernt ift. Ein Alter von Trennfelb ergablte mir, bag bas Rlofter einen Mann nach Einbed geschickt habe, um fich nach bem fruberen Bropft zu erfundigen. Der Mann fei in die Rirche getommen, in welcher er gerabe prebigte. Anfangs mare er hinten geftanden, bann weiter vorwarts gegangen. Da habe ihn ber Prebiger bemerkt, er hatte nicht mehr recht fortfahren tonnen und habe baber feine Predigt alsbalb geschloffen. Diefer Mann aus Unterwittbach habe ihn bann befncht und fei freundlich von ihm aufgenommen und mit Behrgelb verfeben worben. Um feine Absicht nicht ju offenbaren, fei er am anbern Tage eine Stunde weiter nach Rorben gereift, bann aber habe er wieder umgebogen. Auffallend ift bie weitere mir gewordene Mittheilung, baß fich über feine Berbeirathung in Ginbed Richts vorfindet. Offenbar unrichtig mag aber bie Ergablung bes Alten aus Trennfelb fein, bag in bem vorletten frangofischen Ariege zwei Sohne biefes Mannes als Offiziere in Triefenstein lagen; vielleicht war es im fiebenjabrigen Rriege.

Sehr schnell eilt unfer verdienstvoller Geschichtschreiber Uffermann über ben Borfall hinweg, indem er nur in zwei Zeilen angiebt: "Gegen Propft Balentin Bencard hat bas Capitel bei dem Oberhirten verschiedene Rlagen angebracht; daher legte derfelbe freiwillig seine Burde nieder, ohne den Ausgang seiner Sache abzuwarten." Diese Darstellung sieht benn doch einer Unterdrückung der Bahrheit gleich, sei es, daß die Sankt Blasianer oder die Triefensteiner oder Beide zugleich sich berselben schuldig machten.

Als die Gemeinde Lengfurt 1701 ihre Kirche erweiterte und den Thurm erhöhte, gieng sie die geiftliche Regierung an, daß die Canonie als Mitzehntherr zum angemessenen Beitrag angehalten werden möchte; es wurde jedoch das Stift von dieser Last freigesprochen.

Die Semeinde Homburg erhielt 1696 einen eigenen Geistlichen vom Abvent bis Oftern. Nach einigen Jahren brachte sie es bahin, baß dem Pfarrer zu Trennselb ein Geistlicher beigegeben wurde, welcher in dem jenseits des Mains liegenden Homburg die Seelsorge versehen mußte. Die Gemeinde leistete zu seiner Verpflegung sechs frankliche Gulden, ein Fuder Most, drei Walter Korn und für die Kleidung ein gutwilliges Opfer von zwanzig Gulden. Der Wechters-winkler Fond gewährte hiezu einen Zuschuß von zwanzig Reichsthalern.

Raum waren vier Jahre verstrichen, da singen die Homburger an, biesen für sie bestimmten Cooperator ihren "Herrn Stadtpfarrer" zu nennen, und ihrem rechtmäßigen Pfarrer zu Trennseld die gewöhnslichen Opser an den vier hohen Festtagen zu verweigern. Sie mußten durch die geistliche Behörde angehalten werden, diese Opser sortzugeben und sich des Titels Stadtpfarrer zu enthalten. Bis zur Auslösung des Stiftes wurde durch einen Kaplan aus der Canonie, welcher bei dem Stiftspfarrer zu Trennseld wohnte, die Seelsorge der Gemeinde Homburg verwaltet; nach der Auslösung wurde eine eigene Pfarrecuratie daselbst errichtet.

Am 5. November 1702 begieng die Canonie ihre Jubilaums feier; am Borabenbe verkundete biefelbe bas feierliche Geläute aller Gloden, bem ein breimaliges Böllerschießen folgte. Gin Brimiziant bes Stiftes, nämlich P. Auguftin Sellner, hielt bie Borvefper, in welcher seine beiben Brüber, ber Bernardiner P. Wilhelm Sellner von Ebrach und der Benediktiner B. Silvan Sellner von Schwarzach ben Levitenbienst verrichteten. Am Festtage versammelte fich eine große Menge Bolts, barunter auch ber Bater und bie beiben Schweftern bes Primizianten von Gerolzhofen. Pfarrer Balentin Ruth von Mellrichstadt sprach bie Festpredigt. Der neue Briefter hielt vor ausgesettem Bochwürdigften bie Botivmeffe von ber allerheiligften Dreifaltigfeit zur Danksagung für ben sechshundertjährigen Beftand ber geiftlichen Genoffenschaft und zur Bitte um ben ferneren göttlichen Segen. Am folgenden Tage war in ber Rirche öffentliche Difputation unter dem Borfite bes Rovigenmeifters und Dechants B. Friedrich. Die Chorherrn B. Beter Bertich, B. Kilian Robe, B. Johann Dornbusch und ber ermähnte B. Augustin Sellner vertheibigten bie Lehrfate; Einwendungen trugen vor P. Pierz und Haud S. J., P. Sigmund Derleth von Klosterheibenfelb und bie beiben vorgenannten Brüder bes Brimizianten. Um 7. November war nochmals öffentliche Disputation in der Rirche, wobei auch ber lutherische Prediger Andreas Waranen von Michelried Einwendungen vorbrachte.

Obgleich ber ausschließliche Termin, welcher bem flüchtigen Baltin zur Rücklehr anberaumt worden, schon längst verstrichen war, gieng ber Fürstbischof boch sehr langsam zu Werk in ber Hoffnung, Baltin werbe sich noch von selbst finden. Nachbem alle Hoffnung verschwunden

war, wurde die Canonie durch einen förmlichen Rechtsspruch ihres Oberhauptes erledigt erklärt, und eine neue Wahl auf den 22. März 1707 anderaumt. Schon beim ersten Wahlgange wurde P. Peter Bertsch zum Propste ausgerusen. Er war zu Iphosen von einer lutherischen Mutter geboren, nachdem sein Bater, der ein Arzt gewesen, bereits gestorben war. Für seine Bestättigung und Benediction wurden an die geistlichen Räthe, den Weihbischof, die Assisten und Dienerschaft 500 fl. in Geldgeschenken gegeben, das nicht gerechnet, was Küche und Keller leisten mußten. Bei der letzten Propstwahl betrug dieser Kostenpunkt 1000 fl. in baarem Gelde.

Beim Antritte seiner Regierung richtete Peter sein Hauptaugenmert darauf, durch einen auferbaulichen Lebenswandel das Aergerniß seines abtrünnigen Borsahrers zu verbessern. Er erreichte volltommen seine Absicht; Jedermann bewunderte den Unterschied der Regierung des Peter und des Baltin. Er suchte die Canonie mit dem Geiste des seligen Propstes Johann aufs Neue wieder zu beleben, so daß man ihm mit Recht den Titel eines Wiederherstellers beilegen kann. Am 6. Juni 1707 ließ er sich von den drei Dorsschaften Rettersheim, Unterwittbach und Wiedelbach die Erbhuldigung leisten. Er sührte einen neuen großen Propstei= und Gastbau auf; den Kalmud versah er mit neu angelegten Mauern und Schilden; ebenso besorgt war er für Ausschmückung des Gotteshauses und Bereicherung der Bibliothet. Wegen Waidgang, Behntrecht und Besthaupt war die Canonie in manche Prozesse verwickelt.

Am 14. Oktober 1721, als am Festrage bes hl. Burkarb, nahm Propst Peter die Einweihung der Gruft zu Homburg vor, worin der Apostel unsers Frankenlandes sein Leben geendigt hat. Nach Einweihung dieser Höhle, welche die Natur künstlich aus Tropssteinen gebildet hat, celebrirte der Propst darin ein seierliches Levitenamt; welches die Conventualen von Triesenstein mit Musik begleiteten. Der Präses P. Wendelin vom Capucinerhospiz Wertheim, der mit einer Procession von 400 Gläubigen herausgewallt war, hielt später das zweite Hochamt unter der Hosmusik des Fürsten Dominicus Marquard von Löwenstein. Nach wenigen Jahren wurde die letzte Ruhestätte des Heiligen auch durch die persönliche Gegenwart eines seiner Nachsolger verherrlicht, indem der Fürstbischof Christoph Franz von Hutten am Sonntag nach dem Burkardusssestet 1728 vom Schlosse

Rothenfels aus nach Homburg fuhr, und in der Burkardusgruft das selbst das hl. Opfer darbrachte.

Am 1. November 1741 wohnte ber Propst Peter ber Mette und bem Chorgebete bei; nach Absingung ber Sext wollte er zum hohen Amte sich priesterlich ankleiden. Bei Anlegen des Manipels übersiel ihn ein Schlag; nach Empfang der Absolution und letzten Delung gab er gegen els Uhr seinen Geist auf im 70. Jahre seines Alters. Er hinterließ zwanzig Priester und einen Laienprosessen. Sein Porträt, sowie das von einigen wenigen seiner Amtsbrüder ist noch vorhanden. Seine drei Rachsolger regierten nur sehr kurze Zeit.

Im J. 1725 übernachtete die Erzherzogin Elisabeth, Statthalterin ber Rieberlande, mit ihrem Gefolge in der Canonie. In den Christeiertagen 1743 hatte das Stift die Ehre, den papstlichen Legaten Cardinal Doria zu bewirthen; der Fürstbischof hatte zu bessen willtommnung den geistlichen geheimen Rath Barthel abgesandt.

Der Propst Ambros Disch errichtete auf dem Stockenhahner Hof eine Hauskapelle, damit in dem dortigen Walde ein eigener Geistlicher wohnen und die Dekonomie besorgen sollte. Das erzbischösliche Ordinariat Mainz gab zur Errichtung dieser Hauskapelle nur unter der Bedingung die Erlaubniß, daß außer dem Ministranten Niemand dem Gebote, Wesse zu hören, an Sonn- und Feiertagen daselbst genug thun könne.

Den Grafen zu Wertheim war es wieber eingefallen, einen Jagbatt zu Wiebelbach auszuüben und baselbst einen Bogelherd zu errichten. Schon Bropft Augustin hatte benfelben nieberreißen laffen, und burch ein eigenes Schreiben ben Unfug fo flar por Augen gestellt, bag fich bie Grafen für bamals zur Ruhe gaben. Als fich fpater biefe Jagbeingriffe erneuerten, gebrauchte Bropft Ambros Repressalien, indem er burch aufgebotene Unterthanen bie Rreuzwertheimer Broden und Dalfen austreiben ließ. Später betraf er auf ber Stifterevier Wertheimer Jäger, welche jedoch die Flucht ergriffen; bem Tafelbecker wurde aber die Flinte abgepfändet und trop aller Reklamationen nicht wieber herausgegeben. Propft Friedrich fab fich 1778 genöthigt, wegen biefer fortgesetten Blackereien einen toftsvieligen Brozeß am faiserlichen Reichstammergericht anhängig zu machen. Dieses erließ im nächsten Jahre ben Befehl, daß bie ber Canonie abgeraubte Minte zurudgegeben, und die Canonie in ihrer ausschlieglichen Jagb?

gerechtigkeit nicht gestört werden sollte. Die Herrschaft Wertheim machte jedoch hiegegen neue Einwendungen, als habe die Canonie diesen kaiserlichen Besehl erschlichen. Propst Friedrich suchte durch ein vor Notaren und Zeugen weitläusig vorgenommenes Zeugenverhör den Besitzstand seiner Jagdgerechtigkeit vor dem Reichskammergericht sicher zu stellen. Der Versasser der Chronik scheint den Ausgang nicht erlebt zu haben. Nach wenigen Jahren trat statt der kaiserlichen Gerichtsbehörde der Russe, Preuße und Franzose auf, welche den bemerkten vielhundertsährigen Gesüsten in weitester Ausbehnung die Sanktion ertheilte.

Im J. 1756 nahm ber siebenjährige preußische Krieg gegen bas Haus Desterreich seinen Anfang. Das Frankenland, welches treu zu seinem Kaiser stand, hatte hiebei große Drangsale zu erdulden. Die Preußen und allierten Hannoveraner streisten bis Würzburg, und brandschatten im Oberlande besonders die Klöster. Sogleich beim Beginne des Krieges mußten die Klöster dem Hochstiste ein Kapital gegen eine vom Fürsten und Capitel gegebene Versicherung der Wiedererstattung vorschießen; dies betrug für die Canonie 5000 fl. Als die Gesahr zunahm, wurde eine allgemeine Landesnothkasse errichtet, wozu das Stift 800 fl. beisteuerte. Endlich kam noch ein kaiserlicher Gesandter, welcher kraft einer vom Papste erhaltenen Vergünstigung von allen geistlichen Stiftungen den zehnten Pfennig aller Einkünste auf mehrere Jahre sorderte und zum Vollzug brachte. Darnach leistete die Canonie für das Jahr 1758

| Eingerechnet |   |   | bie obigen Summen |   |   |   |   |   |   | 5800 | fl. |  |
|--------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|------|-----|--|
| 1761         |   | • |                   |   | • |   | • | • |   | 229  | Ħ.  |  |
| 1760         |   |   | •                 | • | • |   |   | • |   | 374  | ft. |  |
| 1759         | • | • | •                 |   | • | • | • | ٠ | ٠ | 378  | Ħ.  |  |

Hauptsumme 7371 fl.

Außerbem mußten noch öfters Sade mit Mehl gefüllt und sonstiger Proviant manchmal mit den eigenen Pferden des Stifts geliesert
werden. Ueberhaupt war dieser lange Krieg und gar seine schweren
noch jetzt zehrenden Folgen eine harte Beschädigung für uns. Nach
dem Fuldaer Historienbüchlein von Dr. Malkmus betrug die Kriegskoftenentschädigung dieses kleinen Ländchens 1,100,000 st. oder bei
der Einwohnerzahl von 80,000 Seelen für jeden Kopf fast 14 fl.

Es waren aber damals die Preise der Lebensmittel wenigstens viermal geringer gegen die jezigen so hoch hinausgetriebenen. Nach diesen Preisen würde die Leistung für jeden Kopf 55 fl. betragen. Nur wenig mehr beträgt verhältnißmäßig die Summe, welche jezt die 36 Millionen Franzosen an Deutschland mit den fünf Milliarden Priegsentschädigung zu leisten haben. Für das Stift war die gespendete Summe deßhalb eine respektable, weil die Einkünste jährlich nur auf 6000 fl. berechnet wurden. Da die Klöster großmützig die Hälste ihres Vorschusses nach-ließen, that auch die Canonie das Nämliche. Die zur Nothkasse gespendeten 800 fl. wurden jedoch später ohne Abzug zurückerstattet, jedoch mit so schlechtem preußischem Gelbe, daß 3/4 davon versoren wurden.

Bei biesem preußischen Kriege machte P. Kilian Greger ber Canonie Ehre, da er bei dem Moserischen Würzburgischen Regimente die Stelle eines Feldpredigers bereitwillig annahm und bis zum Ende des Krieges löblich vertrat. Er gieng im Juni 1759 zur Armee nach Böhmen ab, wurde balb darauf mit einem Theile seines Regimentes dei Frankfurt an der Oder gefangen, zuerst nach Magdeburg und von da nach Königsberg abgeführt, wo er dis zum Schlusse des Krieges dei den vielen laiserlichen Gefangenen einen eifrigen Seelssorger machte. Nach seiner Kückehr nahm er die Kaplanei Homburg an, welche er dis zu seinem am 3. Dezember 1791 erfolgten Tode versah. Er war von Würzburg geboren und erreichte ein Alter von 68 Jahren; seine körperlichen Ueberreste birgt die Kirche zu Trennselb.

Einen neuen Bohlthäter erhielt bas Stift in bem Grafen Melchior Friedrich von Schönborn, welcher Domcustos zu Mainz und Domcapitular zu Würzburg war. Derselbe logirte jedesmal bei seiner Hin- und Herreise in der Canonie. Er vermachte im Jahre 1754 für dieselbe 1000 Reichsthaler mit der Verpstichtung, daß für ihn ein Jahrtag gehalten und monatlich heilige Messen in dem damals beseutenden Betrage von je einem halben Gulden für ihn gelesen und an seinem Jahrtage eine Retreation dem Convente gegeben werden sollte. Durch sein Testamentariat wurde sosovente gegeben werden Stiftsgeistliche in jedem Monat zwei hl. Messen sür den Wohlthäter lesen sollte. Im März 1755 wurde hiemit der Ansang gemacht, und bei der Aussehung des Stiftes allen Gesehen zuwider das Ende mit dieser und ben oben erwähnten Stiftungen.

Bei ber bischöflichen Bisitation i. 3. 1769 wurde angeordnet, baß an jedem Dienstag und Donnerstag ein seierliches musikalisches Hochamt gehalten und zur Anschaffung von neuen Büchern jährelich 30 fl. verwendet werden sollten. Jeder sollte jährlich drei Wochen Bakanz haben, und ben Kränklichen noch längere freie Zeit gestattet sein.

Nach dem zwei Tage seit dem Ableben des Propstes Ambros i. J. 1771 vorgenommenen Inventar war in baarem Gelb vorhanden 886 fl.; in Depositen 530 fl., welche ber Procurator einzuliefern hatte; 409 fl. in Obligationen und Schulbscheinen, 341 fl. in Außenständen für Solg, 400 fl. in Beiterem; gusammen 2566 fl. An Bretiosen fanden fich im Wohnzimmer bes Berewigten: 1 golbenes Bettorale, 1 größeres mit violetten Steinen in Silber gefaßt; 1 kleineres, 1 mit grunen, 1 mit blauen, 1 mit rothen Steinen gefaßt; 1 Ring mit gelben Steinen und Brillanten, 1 mit weißen, 1 mit grünen, 1 mit grünen und sechs Brillanten. 1 mit vieredigem gelben Stein, 1 mit breiedigen Steinen, 1 mit einem violetten Stein und fechs Brillanten, 1 mit blauem Stein; 1 großer Ring mit rothem Stein und fechs Brillanten, 1 blauer Ring mit fechs Brillanten; 1 filberne Tabaksbose, 1 emaillirte mit Gold geschmelzte; 1 Baar filberne Schuhschnallen; 1 golbene Uhr mit silberner Kette. Als Kirchenornat wurde notirt: 1 filbernes Ciborium, 2 Monftrangen mit Steinen befett, 12 Relche, 2 Pontifitalfelche, 2 filberne Rommunifantenbecher, 8 filberne Leuchter, 3 f. Crucifire, 1 f. Lampe, 2 f. Rauchfässer, 4 Paar betto Rannchen, 1 f. Weihmasserkessel, 1 f. Lavoir, 6 Ornate, 12 feine Meggemanber, 1 f. Stab, 6 Infeln mit Schuhen und Hausschuhen, 12 feine und 12 vorzügliche Alben, 4 reiche Meggewänder. Minder wichtige Kirchengeräthe waren gewiß in großer Anzahl vorhanden, wurden aber in bas Inventar nicht aufgenommen.

Propst Friedrich Eyrich bekleidete sein Amt von 1771—1783. Er war der Letzte, welcher und zwar am 1. Januar 1772 von dem Weihbischof von Gebsattel in der Stiftskirche zu Triesenstein benedicirt wurde. Nach Beendigung seiner theologischen Studien im Priesterhause war er auf die Universität Würzburg geschickt worden, um das geistliche und bürgerliche Recht daselbst zu hören und sich allseitig auszubilden. Seine brüderliche Liebe und angenehme Weise mit Andern umzugehen, erwarben ihm bei seinen Chor-

brübern eine folche Achtung, baß fie ihn schon in seinem 33. Lebensjahre zu ihrem Dechant i. J. 1760 erwählten. Die Canonie konnte fich von feiner besonderen Fähigkeit und Wiffenschaft alles Gute verfprechen. Weil er aber zu balb in krankliche Umftande gerieth und biefelben burch beständiges Mediciniren, ausgesuchte Speisen und gemächliches Leben, wodurch er ihnen abhelfen wollte, noch vermehrte, konnte biefe Hoffnung nicht gang in Erfüllung geben. Demungeachtet muß man von ihm fagen, daß er löblich regierte und die Gerechtsamen ber Canonie mit Aufwendung vieler Liebe und vieler Rosten schütte. Im erften Jahre seiner Regierung entstand eine außerorbentliche Frucht= theuerung; bas Malter Rorn ftieg auf 20 fl., bas Malter Saber auf 9 fl. Friedrich half ben Unterthanen mit Gelb und Frucht. Weil ihm bas Getraibe zu mangeln anfing, entlehnte er vom Rlofter Bronnhach 60 Malter. Die größte hungerenoth ware eingetreten, wenn nicht bie Landesregierung aus Danzig und andern überseeischen Orten Frucht herbeigeschafft hatte. Dieses beigeführte Getreibe murbe ben Unterthanen um ben geringen Preis von 11 fl. 15 fr. abgegeben; was es mehr toftete, wurde burch eine Landessteuer zusammengebracht. Ru biefer Landessteuer leistete bas Stift 150 fl., besgleichen auch weitere 100 fl. für Berpflegung ber vielen Ertrantten. Es mußten nämlich bei aller Borforge ber Landesregierung und Opferwilligkeit ber Stifte bie armen Leute mit Haber-, Wicken-, Erbsen- und Linsenbrod mit gang geringem Korngusate in nothbürftigster Beise sich behelfen. Es erfolgte fo eine anftedenbe Rrantheit, bas faule Fieber, welches vom Dezember 1771 bis April 1772 viele Taufend Menschen hinwegraffte. Um bem Uebel zu begegnen, wurde eine allgemeine Anlage jur Berpflegung biefer Ungludlichen jufammengebracht, wofür bas Stift ben bemerkten Beitrag leiftete. Es hat bemnach basselbe mit obigem Rriegsgelb in biefen wenigen Jahren blos in baarem Gelbe bas Liebes= opfer für die armen Nothleibenden von 7621 fl. bargebracht.

Dieser Propst ließ ben Brunnen am hintern Thore durch einen geschlagenen Damm besser verwahren und in bleiernen Röhren an den Bauernstall, in die Küche, sowie in den Convent leiten, und den Auslauf mit sauberer Steinhauerarbeit herstellen. Es erforderte dies einen Auswand von mehr als 1500 fl., indem gegen 33 ztr. Blei und 2 ztr. Messing unter die Erde gelegt wurden. Die Hälfte der

großen Lagerfässer im Keller ließ er in Eisen abbinden. Die Zierde bes göttlichen Hauses bedachte er durch goldreiche verschiedene Paramente. In Bewirthung fremder Gäste that er es seinen Vorsahren zuvor. Er schaffte einen großen silbernen Taselaussah an; um 800 fl. tauste er drei neuel Chaisen. Bei seinem Tode waren im Keller 240 Fuder mehrentheils guten Beines vorräthig, in der Kiste 10,000 fl. in Baarem oder in guten Schulbforderungen. Die ausstehenden Kapitalien waren auf 17,000 fl. gewachsen.

Am 26. November 1783 trat bas aus 17 Personen bestehende Kapitel zur neuen Wahl zusammen; zwei Fratres nahmen baran noch keinen Antheil, weil sie noch nicht Subdiakone waren. Drei Wahlsgänge blieben ohne Resultat, weil Keiner die absolute Stimmenmehrsheit, nämlich eine Stimme über die Hälfte erhielt. Es wurde zun eine Unterredung der Geistlichen in der Kapitelsstude gestattet. Darauf wurde im vierten Wahlgang P. Melchior Zösch, seitheriger Dechant und aus Knehgau gebürtig, im 58. Jahre seines Alters als erwählter Propst ausgerusen. Fürstbischof Franz Ludwig infulirte ihn zugleich mit dem Prälaten Heinrich von Bronnbach den 14. März am dritten Fastensonntag in der Hossaches Prälat Benedikt von Neustadt und Bropst Franz Laver von Heibenselb assistirten.

"Ich habe nun das Ende meiner Arbeit Gott Lob erreicht '), sagt ber fleißige Chronikschreiber P. Augustin Stöber, und die Reihe aller Pröpste mit allen mir bekannten Werkwürdigkeiten in möglichster

1) Es find noch die Borte beigefügt, woraus fich die Jahrzahl 1784 ergiebt:

SaLVs et gLorIa Deo;

d. h.:

Lob und Ruhm fei Gott;

Honor

Ehre

VIrgInI MarIae et Der Jungfrau Maria

unb

S. S. Petro et PaVLo, Josepho et AVgVstIno,

Den S. S. Beirus und Paulus, Joseph und Augustin.

Canoniae Patronis.

Den Patronen ber Canonie.

Das Manustript dieser Afosterchronit hat 363 Seiten, die im historischen Berein zu Bürzburg ausbewahrte Abschrift 226 Seiten in ganzer Bogenlänge. In Borftebendem ist das Bichtigere hievon mitgetheilt; nur hie und da wurden Bemerkungen beigesett. In dem Manustript sind sehr genau die Quellen citirt, nämlich: Archiv, Copiebuch altes und neues, Retrolog, Originalreceß, Prototolibuch, Rechnungen des Stiftes, Urbarium A. B. C.; das grüne Buch, welches über 600 Seiten enthielt und wie es schein über Balb- und Jagdgerechtigkeiten sich verbreitete.

Kürze beschrieben und mache ben Schluß mit dem aufrichtigen Wunsche, der jetzt regierende Herr Propst Melchior möge durch eine lange beglückte Regierung den geistlichen und leiblichen Wohlstand der Canonie, welche sich nun 700 Jahre hindurch auch in den größten Drangsalen und verwirrtesten Zeiten durch den göttlichen Beistand aufrecht erhalten hat, bestens befördern und vergrößern, damit zu seiner Zeit viel Löbliches und Rühmliches von ihm geschrieben werden könne, wozu der Geber alles Guten seinen Segen ertheilen wolle. Amen.

Diesem Bunfche bes Chroniften murbe jedoch teine Gemahr verlieben. Wie aus einer weitläufigen in bas Matrifelbuch ju Solzfirchen aufgenommenen Darftellung über ben Ginfall ber Frangofen im Jahre 1796 erhellt, hauften biefe Truppen fechs Wochen von der Mitte Juli an fehr übel in unserer Maingegend. Ihre Mariche bestanden oft täglich nur in einer halben ober höchstens einer kleinen Stunde. Bon Lengfurt nach Burgburg find nur feche Stunden; fie brauchten brei bis fünf Tage dazu. Defters hielten fie bei biesen Anstrengungen noch Rasttag. Sehr wird geklagt über ihre Besoffenheit, Brandschatzung und Unsittlichkeit. Am 21. Juli verwundete ein Solbat ben Pfarrer Johann Abam Nunkel in Rarsbach; er hauchte ben Geift aus nach einigen Stunden, unversehen mit ben Sterbfaframenten, gum tiefften Leibmefen seiner noch lebenben Eltern und Schwester und ber ganzen Gemeinde, ber er seit acht Jahren vorstand; er stammte aus Karlstadt und war erst 45 Jahre alt; unter der Kanzel ruht der Ermorbete in ber bortigen Rirche. Der Neuftabter Benebiktiner Pfarrer B. Judas Thaddaus henn aus hardheim flüchtete fich als Pfarrer zu Karbach auf den Ruf, daß die Franzosen wieder tämen, um Rache wegen weggenommenem Proviant an ben Karbachern auszuüben, mit benfelben aus bem Dorfe und nahm babei einen folchen Schreden ein, ber ihn nach einigen Wochen im Alter von noch nicht vollen 57 Jahren bas Leben nach einigen Wochen toftete. Nach einer Aufschreibung von Biesenfeld haben die Franzosen am 18. Juli daselbst das erstemal geplünbert. Am folgenben Tag erhoben fie breißig Rarolin Brand-Schatzung. Am 20. kamen vier Mann Reuter und forberten breißig Rübe, benen man fechs Rarolin gezahlt hat. Den 21. famen acht Reuter, "bie haben tyrannisch gehandelt, ben Pfarrhof ganz ausgeplündert und haben ben herrn unmenschlich traktirt". Rach ben jest

baselbst eingezogenen Rachrichten hat bei dieser Traktirung bes ba= maligen Bfarrers Baltin Morit eine Privatrache gespielt. Ein von Wiefenfelb abstammenber Mann biente nämlich als Solbat bei ben Franzosen. Als er Schulfnabe zu Wiesenfeld mar, ließ ihn ber bamalige Bfarrer Anittel einmal tuchtig abstrafen. Aus lange Reit niedergehaltener Rachsucht reizte er nun Andere zur Ermordung bes Bfarrers auf. Bereits hatte berfelbe icon mehrere Stiche erhalten. als biefer Solbat zufällig vernahm, ber Pfarrer Anittel fei ichon vor mehreren Jahren geftorben und ber jetige Pfarrer fei ein gang anderer. Best wurde bas Opferlamm losgelaffen. Dem Raplan nahmen fie 300 fl. in Gelb und seine hemben; alle Riften und Schränke wurben gerbrochen, alle Schüffel und hafen zusammengeschlagen; auch Silber wurde gestohlen und zwei Pferbe bem Pfarrer mitgenommen. Zwei Tage barauf tamen brei Mann und forberten zwölf Bentner Brob, sechs Bentner Fleisch, zwei Hundert Schütte Stroh, vierzig Sade voll Saber und zwei Bferbe. Bei Baltin Grus haben fie vierzehn "Rarliner", bei Hans Grus Hundert Gulben, bei einigen Juden über zwei Hundert Gulben und eine ftarte Summe beim Gotteshaus geplündert. erschreckliche Biehseuche vergrößerte bas Elend. In manchem Bauern= ort fielen an einem Tag gehn Stud: im Ganzen zu Wiesenfelb 400 Stud Bieh. Immer vier Stud murben mit ber haut in einem Loch untergescharrt und mit Ralt und sechs Schuh Erbe bedeckt.

"Zu Eschenbach, heißt es weiter, haben sie einer Weibsperson die Brust abgeschnitten und an die Thür genagelt; dann den Leib aufgeschnitten; und die Kinder lebendig angespießt. Bekanntlich hat der römische Statthalter Quintian auf der Insel Sicilien eine ähnliche Frevelthat gegen die holdseelige Agatha ausgeführt, welche ihn dann also anredete: "Grausamer Tyrann, du schämst dich nicht, die Brüste an einer Frau abzuschneiden, woran du selbst bei deiner Mutter getrunken hast"!

Rach meiner Korrespondenz ift bieses weber in Ober- noch Untereschenbach (bei Sammelburg) geschehen; man glaubt bort, bag es an einem andern Orte vorgesommen ift.

In der benachbarten Propstei Holztirchen hielten nur die beiden Pater Gregor und Damian Stand; die Geistlichen von Triefenstein verließen alle das Kloster. In den weiten Räumlichkeiten besselben richteten sich die Franzosen ein bequemes Lazareth ein. Das Amt

Homburg mußte hiezu alles nur immer Röthige, sonbern auch sogar Alle gebn Tage mußte bie kleine und arme Ueberflüssige liefern. Gemeinde Solzfirchen vierzig Laib Brob babin ichaffen; obgleich während dieser anderthalb Monate tagtäglich vierzig Franzosen baselbst entweder zu Mittag ober über Nacht eingelagert waren. Am Sonntag nach ber Schlacht ju Burzburg entftanb großer Schrecken zu Marktheidenfelb unter ber Predigt. Es war ein Kommando von Reitern eingezogen. Weil bie Marktheibenfelber ein frangofisches mit Monturftuden und Schuhen reichlich belabenes Schiff ben retirirenben Franzosen weggenommen und auf sie gefeuert hatten, so wurde ihnen von Triefenstein aus mit einer Exekution gebroht und sie meinten nun, diese sei ba. Ihr Schrecken verwandelte fich jedoch in Jubel, als fie mahrnahmen, daß es taiserliche Reiter waren. Dieselben wollten über ben Mainstrom. Gin Beibenfelber Schiffmann fagte zu ihnen: "Reiten bie herren nur mir nach." Er mabete mit Schuhen unb Strümpfen sogleich über ben Strom; fie ritten nach und nahmen aus Esselbach und andern Ortschaften bies= und jenseits bes Mains viele Freiwillige mit. Der ftrengfte Befehl war gegeben, bag vor brei Uhr Nachmittag Niemand nach Triefenstein und Lengfurt geben burfte. Mehr als tausend Bauern schloffen sich ihnen an. So hoben fie bie Frangofen und bas Lazareth auf.

Doch dieser französische Einfall war nur ein demüthiger Borbote von der nach wenigen Jahren anrückenden Reichsarmee permanenter Ungerechtigkeit. Es übergab nämlich die Säkularisation dieses Kirchengut dem gräslichen, später fürstlichen Hause von Löwenstein-Wertheim-Frendenberg protestantischer Linie. Die schönen, massiven Alostergebände dienen jeht zum mehrwöchentlichen Sommerausenthalte des Fürsten. Die zierliche mit zwei Thürmen prangende Stiststirche wurde dis zum Jahre 1839 täglich, von da an nur dei einigen Feierlichkeiten sür den katholischen Gottesdienst benüht. Boll stiller Wehmuth blickt der umfangreiche Alosterbau in drei Stockwerken, wovon jedes auf der Fronte gegen den am Fuße des steilen Hügels vorübergleitenden Main 32 Doppelsenster hat, ins ausgebreitete Mainthal, auf die Spessart= und Frankenberge, umgeben von zahlreichen Fluren und Bewohnern. Es lohnt sich, dem ganzen Liebreiz der Natur und der Geschichte dieser Klosterstätte in das Angesicht zu schauen.

Ebenbeswegen wollen wir nicht so schnell scheiben. Wir wollen uns noch vorstellen lassen: bas Alosterpersonal, eine Weinprobe von jenem samosen Kallmub und gute Lebensessenz, bereitet von einem alten Chorherrn.

# Rlofterpersonal.

Schabe, bag ich um ben Mufterpriefter von "apostolischer Treue", wie bie alten Urfunden ben Stifter Gerung nennen und viele Thatsachen bewahrheiten, nicht bie treuen Gehülfen ftellen tann, welche mit ihm ein Menschenalter lang bas Gotteswerk anlegten, erweiterten und verschönerten. Und zwar kennen wir biefe Apostelschüler weber für bie erfte noch für die nächst folgende Zeit. In ben brei Jahrhunderten von 1300 bis 1600 haben wir jedoch schon ein Halbbunkel über biesem Rlofter= personal bezüglich ber Große besselben, ber Beimath von Bielen und bes äußeren Wirfungefreises ber Gottgeweihten. Bon 1600 an bis auf die neueste Zeit werfen verschiedene Urfunden ein fo helles Licht über bie Berhaltniffe ber Ginzelnen, bag es uns Mühe toftet, bas Wichtigfte in gebrängter Kürze herauszuheben. Wir erbliden barin nicht bloß bas Rlosterwesen selbst, sondern auch verschiedene fonstige interessante Dinge. Beil wir leiber gur Beit noch teine Beschreibungen von unsern einzelnen Ortichaften besitzen, nur fehr wenige Plate ausgenommen, fo foll ben emfigen Sammlern Gelegenheit gur Bermehrung ihrer Rotizen hiedurch gegeben werden. Durchwandern wir nun die einzelnen Jahrhunderte, die ber Berein von Brieftern burchschritten hat. Fast 200 Diener Gottes tonnen wir mit Rotigen begleiten; die ganze Anzahl mag gegen 300 betragen haben. Urtunblich erftrecte sich ihre Thätigkeit außerhalb ber Rloftermauern, wenn man bie balb ausgewechselte Pfarrei Greußenheim nicht einrechnet, auf neun Pfarreien, wovon mehrere jedoch nur eine Zeitlang von biefen Prieftern versehen, dagegen die Bfarrei Trennfelb und Unterwittbach noch am Schluffe bem Rlofter einverleibt war. Ginen harten Rampf hatte bas Stift gegen ben Fürstbischof in ben letten Jahrzehnten beghalb zu beftehen, weil auch biefe beiben längst bem Priefterverein zugetheilte Bfarreien bemfelben entzogen werben follten. Roch ift eine übergroße mit stattlichen Beweisthümern versehene Schrift ber Canonie bezüglich ber Bfarrei Trennfeld vorhanden. Diefe neun treisförmig um Triefen=

stein gelagerten Stationen waren gleichsam die Küchlein, welche balb mehr dieses, balb mehr jenes von der Augustiner-Henne gepflegt wurden. Ruhten alle die neun zu gleicher Zeit nicht unter ihren warmen Flügeln, so standen sie doch unter ihrem wohlthätigen Schutz.

Bon 1300 — 1400.

Chorherren, auch "Chorbrüber" genannt:

Beinrich von Stein, Pfarrer in Kreuzwertheim; 1324 Pfarrer in Dorlesberg; + 4 Juni 1326 bafelbst.

Albert, Pfarrer in Dörlesberg 1326; + bafelbft.

Bolfram, gleichfalls bafelbft Pfarrer.

Ronrad Röchlin, den wir 1343 treffen; † 21 Februar 1350.

Theodoritus ober Dietrich Blumlein 1349; † 31 Oft. 1352; mahrscheinlich von Repftabt; ftiftete einen Jahrtag.

Konrad Uebelin von Dertingen, Profeß 1320, schenkte 198 fl. i. 3. 1354 jum Anfauf eines Hofes in Marktheibenfelb, welcher jährlich 11 Malter Korn, 1 Malter Haber und 2 Sommerhühner gab.

Theodoritus ober Dietrich von Rettsstatt, 1353 Profurator; † 13 Marz 1366. Er brachte ber Canonie beträchtliche Guter zu.

Gottfried von Kannenberg; ein Abeliger 1328, wahrscheinlich von Homburg, brachte ein bedeutendes Bermögen in das Kloster; + 18 Febr. 1368.

Eberhard von Urheim, ein Abeliger, von welchem ber geiftliche Genoffenschaft viele Guter erhielt; er tommt vor 1359.

Konrad Loschert, Senior, Profurator, von Lengfurt, hat sein bedeutendes väterliches Bermögen 1319 der Canonie vererbt und auch als Frühmesser zu Kreuzwertheim 1354 einige Grundzinse erworben.

Konrad Brendelin, mutterlicher Seits der rechte Bruder des Propftes Konrad Loschert; gleichfalls von Lengfurt.

Bruno Loschert, der Schulpfründner Loschert 1364; es ist unentschieden, ob er geistlich oder weltlich war; + 30 Januar 1368 fast 90 Jahre alt. Gleichfalls von Lengfurt und ein Bruder des Propstes Loschert.

Wortwin Stümpflein, Pfarrer in Rreuzwertheim 1346.

Ronrad Rruglein von Dertingen erscheint 1363; + 10 Sept. 1372.

Heinrich Uebelin von Dertingen, Pfarrer in Kreuzwertheim 1359; das selbst begraben + 3 Ott. 1386.

Albert Schwenklin von Helmstadt; zweiter Frühmesser in Kreuzwertheim 1367; appellirte 1380 an den Papst gegen Iohann Bazzach; + 29 April 1388.

Theodorit Schipff, Profurator 1370; + 26 Juni 1396.

Wigand, Pfarrer zu Trennfelb 1370, brachte in die Canonie ansehnliches Bermögen.

# Bon 1400 — 1500.

Chorherr Heinrich Arzt von Remlingen; Pfarrer zu Michelrieth 1390, † 14 August 1410.

Friedrich Reller von Lengfurt, Profeß 1385, Kuftos; brachte viel väterliches Bermögen mit, + 31 August 1414.

Abam von Heibenfeld, Kustos, Pfarrer in Kreuzwertheim 1390; daselbst beerdigt, † 14 Juni 1417.

Ludwig Knarr von Thungersheim; Profeß 1385; wurde zu weiterer Ausbildung auf die Hochschule zu Mainz geschickt, + am 11 Febr. 1418. Begraben an ber letten Saule der damaligen Kirche zur linken Hand.

Theodorit Möhr von Bischofsheim an der Tauber studierte bei den Franziskanern in Würzburg. Erst Kaplan in Unterwittbach, dann 18 Jahre Pfarrer in Trennseld, wo er im Alter von 60 Jahren am 15 Juni 1428 starb. Seine Ueberreste wurden in der Kirche zu Trennseld mit der Inschrift beigesetzt:

Hic in medio ovium suarum requiescit Bonus pastor Theodoricus Moehr.

D. h.: hier ruht in ber Mitte seiner Schafe Der gute hirt Theoborit Mohr.

Johann Zobel, erwähnt 1408 und 1419, wahrscheinlich aus Erlenbach, + 12 Juni 1432.

Bruder Ulrich von Arnstein; als 70er + 21 Ottober 1438.

Bruder Heinrich Dirtmann von Würzburg; Profeß 1417, † 1441.

Chorherr Michel Stün von Karlstadt studierte zu Mainz; der zweite Pfarrer zu Michelrieth, + 22 Dezember 1443 in hohem Greifenalter.

Friedrich von Heiligenstadt im Eichsfelb studierte zu Wittenberg und Mainz, legte 1395 die Klostergelübde ab, versah die Seelsorge zuerst in Unterwittbach und wurde dann Pfarrer in Dörlesberg. Bei hohem Alter gab er die Pfarrei auf und kehrte 1446 in seinem Altertloster zurück, wo ihn der Herr am 12 Januar 1448 in einem Alter von mehr als 70 Jahren zu sich nahm. Er wurde begraben in der Kapelle des heil. Johannes des Täusers und Evangelisten.

Heinrich Krug studierte bei den Franziskanern in Würzburg, war vier Jahre Seelenhirt in Unterwittbach, 1428 Kustos, dann Pfarrer hier für die Lengsfurter und Rettersheimer; 1446 Pfarrer in Dörlesberg.

Hartmann Linter aus Miltenberg studierte zu Mainz und legte Profes ab 1429, über zehn Jahre Pfarrer in Unterwittbach und Michelrieth.

Beinrich von 1440-53 Dechant.

Andreas Borfdmann 1489 Profurator.

Friedrich Burkard, Pfarrer in Trennfelb 1480 und wieder von 1489 an. Hartmann Löer 1458 Frühmeffer in Kreuzwertheim.

#### 30n 1500 - 1600.

Chorherr Johann Engelhard, Senior 1545.

Johann Schneiber, 1545 Pfarrer in Trennfeld.

Johann Abelmann, auch Gunden genannt, 1543. Der lette so sehr mighandelte Pfarrer in Kreugwertheim, 1546 Pfarrer in Trennfeld.

Beter Schleicher von Ruleheim, Profeg 1567.

Beter Ansscheucher 1564.

Friedrich Denlohr 1564, als Senior + 1577.

Johann Opilio, Pfarrer in Trennfelb 1564. 1588.

Friedrich Miltenberger 1587, verließ 1597 das Kloster; auf der Flucht ergriffen wurde er in den Pfaffenthurm zu Würzdurg von Julius eingesett. Johann Zimmermann von Amordach, Profeß 1588.

Rilian Friedrich, v. Julius 1586 als Difpenfator aufgestellt + 18 Marz 1594. Joachim Werner, 1594 Pfarrer in Trennfeld nach Niederlegung der Propftei.

#### Bon 1600 - 1700.

P. Georg Michel von Würzburg, ausgezeichnet durch Kenntniß ber Philosophie und Theologie, + 1600.

Johann, genannt ber Ronventshanns, + 1600.

Friedrich Schnabel, Profeß 1601.

Hieronymus Engelhard von Amorbach, Seelsorger in Unterwittbach; von Julius 1607 in Arrest gesetht; unter ber Umgestaltung bes Propstes Johann nach Heibenfelb geschickt; baselbst + 29 März 1619.

Sebastian Mann von Wipfelb versah die Seelsorge zu Unterwittbach und wurde 1610 zum Dechant erwählt. Nach dem Tode des Propstes Kaspar ernannte ihn Bischof Julius zum Bicepropst und übertrug ihm zugleich die Berwaltung des Kirchenbaues zu Lengsurt, wovon er aber 1613 wieder entsetzt wurde. Am 12 Juli 1619 unterschrieb er die angenommenen neuen Statuten. Beil dem Propst Johann sein Lebenswandel nicht gesiel und er befürchtete, daß derselbe der angesangenen Umgestaltung nachtheilig sein möchte, schickte er ihn in die Canonie Klosterheidenselb, + daselbst 16 Febr. 1621.

Georg Knapp von Miltenberg, Profeß 1603. Nach ber Primiz verlor er ben Berstand, + 6 August 1625.

Philipp Buchardt von Obernburg; oftmals Seelsorger in Unterwittbach; ein wackerer Wirthschafter; tüchtiger Novizenmeister und Klosterbeichtvater. Ein bereitwilliger Prediger. Nach dem Beispiele der Jüngeren offenbarte er seine Fehler vom Katheder im Resettorium unter Thränen. Bon der Pfarrei zurücktehrend, wollte er sich vor dem Mittagessen zur allgemeinen Beicht vorbereiten; da traf ihn der Schlag; einen Rosenkranz hielt er sest in den Händen. Das Rosenkranzbruderschaftsbuch von Kothensels meldet seinen Tod für 1625.

Nach dem Rathsprotokollbuche von Obernburg war außer dem Genannten auch noch bessen Bruder Johann in das Chorherrnstift eingetreten. Jeder brachte demselben 300 fl. zu, welche der P. Bursarius am Ende des sechzehnten Jahrhunderts in Obernburg erhob. Im J. 1613 nach dem Ableben des Baters Johann wurde von den vier Geschwistern, unserm Philipp und Johann, dann Best und Margaret das älterliche Bermögen vertheilt. Die beiden geistlichen Brüder überließen ihren Antheil dem in Obernburg wohnens den Bruder und der Schwester zur Benützung. Auf St. Bartholomäi 1617 celebrirte P. Philipp, welcher um diese Zeit Stiftssenior war, in der vom Mainzer Weishischof Christoph Weber auf Mariaopserung consekrirten noch auswärts Obernburg nach Wörth stehenden Wendelinuskapelle und verehrte dersselben einen Goldzusden zur Berzierung. Auf Maria Himmelsahrt 1628 richtete derselbe folgenden Brief an den Stadtschreiber, Bürgermeister und Hans Kremer.

"Pax Vobiscum.

Es schmerzt ziemlicher Massen Better Hans Kremer, daß ihr meinem schreiben und beselg so gar nicht seyt nachkommen, damit es aber ein Fortsgang haben möcht so hab ich die Sach, dem H. Stattschreiber übergeben, daß er im Beisein euer und eines H. Bürgermeisters, mein väterlich Erbfahl unter mein drei, als zwehn Bruder und schwester sleissig und getreulich theile, was meines Bruders Iohannes theil anlangt, soll noch wie disher seinen Zins tragen; und zugleich wie er seinen Theil von dem meinigen erbt, also will ich auch heut oder Morgen meinen Theil von ihm gewertig sein, so fern er nicht mögt bei Leben sein. Hiemit Alle sampt gott besohlen."

Fünf Tag barnach finden wir im Stadtbuch mit ungefähr acht Zeilen (gegen unfere jetige Weitschichtigkeit) diese ganze Erbschaftsangelegenheit geordenet, indem ber Stadtschreiber bezeichnete Schenkung angiebt und Ermeltes Drn eigene Hand (=Schrift) beifügt und ins Stadtbuch einlegt.

Paulus Reubolt von Thüngersheim, Magister der Philosophie und Theologie; Novizenmeister; der Gehülfe, Amanuensis, des Wiederherstellers Müller; von demselben väterlich geliebt. Bon den Schweden vertrieben, verssah er die Seelsorge in seiner Heimath Thüngersheim; daselbst + 13 Sept. 1633.

Barthel Rirchner von Leiningen trat zu den Augustiner = Eremiten über, bie ihn aber wegen ungeziemenden Betragens entließen; 1628 wurde er an ber ungarischen Grenze Pfarrer.

Ambros Kunkel, Kaplan in Unterwittbach; eine Zeit lang Pfarrer in Trennfeld. Bon ben Schweben baselbst gefangen genommen und geschlagen, entkam er zu ben Kaiserlichen, bei welchen er Feldprediger wurde. Er starb 1633 bei ben Augustiner-Cremiten in Speier. Nach ihm wurde die Pfarrei von 1633—35 durch einen protestantischen Pfarrer in Bestt genommen.

Beim Eingange in das Dorf von Triefenstein her links beim Gemeindebrunnen zeigt man noch in Trennfelb das Haus, worin er gewohnt haben soll; er hieß Lorenz Klein; ihm folgte Stephan Schenk.

Markus Enlhaupt, Magister der Philosophie und tüchtiger Theolog. Julius schiedte ihn in die Canonie Rohr bei Regensburg, damit er daselbst die dortige rühmliche Alosterdisciplin erlernte und später hier einführte, indem er Willens war, ihn nach seiner Rückunft als hiesigen Propst zu ernennen, was dem Pater Markus nicht unbekannt war. Da aber Gott die Sache anders gestaltete und inzwischen den Johann Müller in unsere Canonie berief, der ihm vorgezogen wurde: war Markus ganz zufrieden und zeigte sich als ein Muster eines frommen Geistlichen. Er unterschrieb die neuen Statuten und wurde unter Propst Johann Dechant; er nahm sich dei dem schwedischen Einssalle der Pfarrei Erlendach an, daselbst + den 16 Sept. 1634 an der Best.

Johann Jakobi, bereits beim Schwedenkrieg erwähnt, besgleichen auch Lambert Josephi und David Bertholb.

Beter Bemmerich resignirte seine Vikarstelle im Collegiatstift Neumunster zu Würzburg, legte hier 1619 Broseß ab, wurde Magister der Philosophie und studierte drei Jahre bei uns Theologie. Er war ein vortrefslicher Bolks-prediger. Als Diakon unterschried er die neuen Statuten, versah, nachdem er Priester geworden, die Pfarreien Unterwittbach, Lengsurt und Trennseld, und wurde Dechant. Er wurde in die Grafschaft Schwarzenberg geschickt, um dem eingerissenen Lutherthum Einhalt zu thun. Bei dem Einfalle der Schweden gieng er in das Elsaß in die Canonie Marbach, wo er eine benachsbarte Pfarrei annahm. Rach seiner Rücksehr versah er die Pfarrei Ettleben und endlich wieder Trennseld, wo er den 11 Dezember 1637 starb und am Hochaltar begraben wurde. Propst Oswald hielt ihm die Grabrede.

Johann Ziegler von Bürzburg, erster Baccalaurus, Magister der Philosophie und Theologie. Bei der Bertreibung im 30jährigen Kriege lehrte er im Moster Marbach unseres Ordens; in der Grafschaft Hadamar wurde er nach erhaltener Priesterweihe Pfarrer. Nach der Rücklehr versah er die Seelsorge in Unterwittbach, Steinfeld und Erlenbach, desgleichen auch in Holzstirchen, woselbst wir während des Schwedenkrieges noch zwei Ordensmitglieder als Pfarrer treffen. + 13 Juli 1639; begraben in der Schutzengelstapelle.

Bernard Nitolai von Burgund. Der vertriebene Pater Bitus Quiteritus brachte ihn bei seiner Rücklehr hieher mit; 1639 machte er Proses. Eine unschuldige einsache Seele. Kaplan in Unterwittbach. + 29 Nov. 1643, und begraben in der Schutzengelskapelle.

Nitolaus Bach, 1594 geb.; ein Mann eines fehr seichten Berftanbes; als er aber nach bem Rathe bes Bropftes Johann fich ber Demuth und bes

Gehorsams eifrig bestiß, nahm er zu Jebermanns Erstaunen an Verstand und Wissenschaft so sehr zu, daß er würdig geachtet wurde, als Dechant erwählt zu werden. Bei der Flucht vor den Schweden begab er sich in die Wetterau und versah die Pfarrei zu Hadamar; nach hergestellter Ruhe die Pfarreien Erlenbach und Trennseld, woselbst er den 29 August 1648 das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte. Am Tage zuvor hatte er Andachts halber Mariaduchen besucht, wo ihn der Schlag tras. Er war vier Jahre lang Senior; der Krieg hatte aufgeräumt.

Bitus Quiteritus, 1615 im Essaß geboren, kam 1638 in die Canonie. Der resignirte Propst Johann bilbete ihn als Novizenmeister zu einem Muster eines wahren Geistlichen durch eine zweimalige geistliche Conserenz, welche et ihm täglich gab. Im Jahre 1639, zehn Tage nach dem Tode seines großen Novizenmeisters, legte er Proseß ab. Als guter Moralist und vortrefflicher Prediger mußte er zu verschiedenen Zeiten die Pfarrei Unterwittsbach und Lengsurt versehen. Als gegen den untadelhaften Dechant Emanuel eine Unzufriedenheit herrschte, und dieser nach dem Beispiele des hl. Gregorius zur Perstellung des Friedens die Dechantstelle freiwillig niederlegte, wurde Bitus statt seiner zum Dechant erwählt, der aber nur zwei Jahre dieses Amt begleitete und im Alter von 35 J. den 24 Jan. 1650 an der Auszehrung starb.

Emanuel Rirfchmann, geboren ju Dberberg in ber Mart Brandenburg von lutherifchen, fpater aber zum tatholischen Blauben befehrten Eltern. Sein Bater war nach Wien übergefiebelt, woselbft er ein geiftliches Beneficium erhalten hatte. Nach seinem Tobe nahm sich die Raiserin Anna, welche mit bem Raifer Mathias bei feinem ju Brag abgelegten Glaubensbekenntniß gegenwärtig gewesen war, ber binterlaffenen Rinber an. Chriftian, ben alteren, schickte fie nach Brag; allein seine Anverwandte ober Freunde fingen ihn auf und entführten ihn. Den Emanuel schickte fie jur Unterbringung an ben Münchner Sof. Fürstbischof Johann Gottfried von Burgburg übernahm ihn von da und brachte ihn mit sich nach Burzburg, woselbst er die Poetit Darauf wurde er 1623 hier ins Noviciat aufgenommen und legte im folgenden Jahre die Orbensgelubbe ab. Als Profeg hörte er bie Rhetorit, Logit und Phyfit ju Maing. Bur vollftandigen Ausbildung ichidte ihn ber eifrige Bropst Johann 1628 in bas beutsche Colleg nach Rom, wo er unter bem berühmten Jefuiten Johann von Lugo die Gottesgelehrfamkeit mit vorzüglichem Lobe ftudierte. Bon ba taum gurudgefehrt mußte er wegen bes schwedischen Einfalles flüchtig geben. Er wendete fich anfangs nach Roln, wo er feinem Propft Johann eine Zeit lang als Bedienter aufwartete und ihn mit kindlicher Liebe verpflegte. Bon ba gieng er zu ben regulirten Chorherren nach Tongern und lehrte baselbst die Rhetorit, Physit und Metaphysit;

barauf wieberholte er bas Nämliche in einer andern Canonie unterhalb Köln, Novesium genannt. Am Schluffe feines Bortrages ließ er Lehrsätze brucken, welche feine Gelehrfamkeit beurkunden. Nach feiner Rudkehr in die Canonie 1636 wurde er als Dechant ermählt. Er vereinigte mit diesem Amte zugleich bas Amt eines Rovigenmeifters und Pfarrers ju Lengfurt. Bei ber Gemeinde Lengfurt erwarb er fich badurch einen unfterblichen Ruhm, bag er es bei bem Rurfürsten Johann Bhilipp mit Berdruft ber weltlichen Beamten 1650 babin brachte, bag ein Jude, welcher ichon in Lengfurt gewohnt hatte, von ba wieber abziehen mufite. 3m Jahre 1648 refignirte er bie Dechantei, mufite aber biefelbe nach bem Tobe feines Nachfolgers, bes Dechant Aquilin, wieber annehmen. Er befuchte fehr fleifig die Engelstapelle, wofelbft die Begrabnikftatte feiner Chorbruder mar, um für die Berftorbenen, besonders aber für benjenigen zu beten, welcher am erften von ben Lebenben fterben murbe. Er war flein von Berson, groß an Geift; bewandert in allen Wiffenschaften; ein tuchtiger Prediger und nützlicher Novigenmeister. Die Baffersucht, woran er einige Monate litt, machte am 25 Dezember 1655 feinem Leben ein Ende, welches er auf 49 Jahre brachte. Als er die Rabe bes Todes fühlte, fagte er zu bem Bropft Samuel: "Jett beten Sie"; er ergriff bas Crucifir fo fest, daß es ihm nach dem Tobe nur mit harter Dube aus den Sanden genommen werben tonnte, und rief mit fo lauter Stimme die heiligften Namen aus, daß man ihn in Lengfurt hören tonnte. Der Beibbifchof Johann Melchior Sollner weinte auf die Rachricht feines Todes und fagte, "bie Saule eures Baufes ift zu Boben gefallen". Mitten unter ben Befitranten war er ftets ruftig und unverfehrt geblieben. Er errichtete mit ben Jesuiten in Burgburg einen Gebetverein; fpater murde ein folcher mit ber Abtei Reuftabt geschloffen. Er mar einer ber geiftreichsten und gelehrteften Manner feiner Zeit, wie feine hinterlaffenen Manuscripte bezeugen 1).

Fabins Chigi, welcher später unter bem Namen Alexander VII. Papst wurde 1655—1667, hatte großes Bergnügen an Emanuel, als er hier gastfrei bewirthet wurde. Er freute sich sehr, als Emanuel ihm aus einem alten Buche zeigte, daß ein gewisser Papst den Deutschen auf den JohannesSegen-Trunk einen Ablaß verliehen habe (?) 1).

<sup>1)</sup> Bon ihm haben wir noch mehrere Berte: Mikrocosmus clericalis canonicus, an dessen Absassiung er 26 Jahre arbeitete; ferner Apodikticon quaestioni, quod libellicae de origine Eremitarum St. Augustini a Christiano Lupo oppositum; bann Apologia Vindiciarum kempensium; sowie Rosarium Deiparae; eine Geschichte von Triefenstein, und mehrere andere.

<sup>1)</sup> Bemertter Fabius Chigi lobte bie hiefige Gafifreiheit in folgenden Berfen:

Michael Banmann von Würzburg, erst Bikar im Stift Haug baselbst und Pfarrer zu Rimpar, barnach Pfarrer zu Frickenhausen, resignirte seine Pfarrei und legte den 5 Mai 1643 im 54. Jahre seines Alters hier die heiligen Ordensgelübde ab. Er brachte der Canonie eine schone Bibliothek zu, welche aus seinem den Büchern eingesetzten Namen noch kenntlich ist. Er war Kaplan in Unterwittbach und Psarrer in Trennseld. Durch seine Frömmigskeit erbaute er die ganze Genossenschaft, durch gute Predigten die Gläubigen. Nach dem Tode des Dechant Emanuel wurde er zu seinem Nachsolger erwählt. Aber schon im solgenden Jahre 1656 legte er dieses Amt wegen Leibesschwäche wieder nieder und starb am 5 Mai 1659 an der Wassersucht. Zwei Tage lag er in der Agonie. So lang sein Mitbruder Pater Augustin, welcher Krankenpriester war, vor ihm und für ihn betete, war er ruhig, wenn er aushörte, war er unruhig und versucht. Er zeichnete sich aus durch Aufsrichtsteit und Beobachtung der klösterlichen Ordnung.

Angustin heim, Profeß 1618; Pfarrer in Holzkirchen, Unterwittbach und Trennfelb; † 2 Februar 1661 im Alter von 66 Jahren.

Andreas Profper Köhner von Thüngersheim, Bikar im Stift Haug zu Würzburg; 1646 Profeß im Alter von 24 Jahren. Die Moraltheologie hörte er in Bamberg. Großes Lob verdient seine Unerschrodenheit, womit er im Schwedenkrieg gegen die Soldaten auftrat. Eine große Menge von Menschen beiderlei Geschlechtes hatte in den hiesigen Klostergebäulichkeiten eine Zusluchtsstätte gesucht, welche P. Andreas durch sein beherztes Auftreten vor der Geilheit der einfallenden Soldaten schützte. Als 1659 ein Brand in Lengsurt ausbrach, eilte er schnell dahin und warf das wunderthätige Scapulier in die Flammen; dieselben hörten sogleich auf. Das Scapulier wurde nicht mehr gefunden. Kaplan in Unterwittbach und Pfarrer in Lengsurt. Bei seiner Krankheit ließ er seine Mitbrüder an das Bett kommen; er bat weinend um Berzeihung wegen aller seiner Fehler, empfing gottselig die hl. Sterbsakramente und gab seine Seele dem Schöpfer zurück am 15 März 1667 im Alter von 45 J.

Bruder Michel Busch von Marktheibenfelb war erst Alosterbub hier und half in ber Mühle. Er gieng bann als Müller in die Fremde und arbeitete in Wien; bald kehrte er wieder zurud und legte im Alter von 24 Jahren hier Profeß ab im Jahre 1656. Zu allen Diensten bereit. Gut

 <sup>—</sup> Hesperus omnes jungit, ubi divo Augustino addicta caterva officiosa dapes ubertim ac vina ministrat.

<sup>—</sup> Sesperus einte Alle, geschäftig und reichlich bereitet die Schaar, die geweiht dem beiligen Augustin, Speise und verlenden Wein.

bewandert im Thomas von Kempis. Schon im Alter von 37 J. nahm der Herr am 4 Febr. 1669 seine Seele zurück. Er ist in der Schutzengelskapelle begraben.

Andreas Deichmann von Münnerstadt, Profeß 1623 im Alter von 19 Jahren. Die Andern legten ihre Profeß, d. h. die Ordensgelübbe ein Jahr nach dem Sintritt in der Regel im Alter von 20—24 Jahren ab. Magister der Philosophie und Theologie, guter Musster. Bei seiner Flucht im Schwedenkrieg lehrte er die Logis zu Tongern; nach der Rücksehr war er eine Zeitlang Pfarrer in Steinseld und Holzkirchen; von 1638—1644 zu Trennseld. Wegen Priestermangel wurde nach seinem Abgange die Pfarrei Steinseld mit dem Benediktiner Januarius Hallin von Schwarzach besetzt. Als Propst nach Heidensche verlangt, daselbst + 1673. Ein Mann großer Rlugheit und natürlichen Berstandes. Bemerkter Papst Alexander verlieh ihm ben Gebrauch der Insel, die er seierlich vom Fürstbischof übernahm.

Aquilin Zizmann von Rlofterheibenfelb 1620, borte bie Philosophie gu Burgburg. Er verfah barauf bie Seelsorge ju Unterwittbach und wurde 1650 zum Dechant ermählt. Er begleitete aber nicht über vier Monate biefes Amt; benn als Unruhen entstanden, folgte er bem Beispiele seines Borfahrers Emanuel und refignirte ber bier anwesenden Bistation bas Detanat, welches die Bisitatoren bem ale unschuldig befundenen früheren Dechant Emanuel aufe Mquilin lebte barauf mehrere Jahre in Ruhe gang ber-Neue übertrugen. gnugt; 1655 übernahm er bie Pfarrei Effelbach, welche er bis 1672 gur Bufriedenheit der Gläubigen verfah. Dann vertaufchte er fie mit der Pfarrei Am 17. Febr. 1674 an einem golbenen Sonntag in ber Faften ermunterte er nach ber Prebigt die Pfarrfinder gur fleißigen Beiwohnung bei ber Bigil und bem Seelenamte für bie Abgestorbenen am folgenden Tage; er war aber am folgenden Tage felbst tobt; das Haupt auf die Arme am Tifch gelehnt fand ihn Bropft Chriftoph in feinem Orbenstleide. Er wurde am Sohenaltar in ber Rirche ju Trennfeld beerbigt. Sein Lebensalter mar 55 Jahre. Ale Pfarrer in Effelbach gieng er wochentlich in die Canonie, um feine Chorbruber ju befuchen, feine Beicht abzulegen und ben Propft Samuel Beicht zu horen. Er mar ein Dann großer Liebe und auferbaulichen Bandels. Als er bas Beihnachtsfest in der Rirche ju Effelbach einmal feierte, brachen Diebe in das Pfarrhaus ein und raubten einiges Gelb. Da er Bfarrer in Trennfelb mar, flieg ein Dieb am Beinhaus in die Rirche und ftahl mehrere filberne Befage. Defhalb murben gur Borforge die filbernen Befäße von jener Zeit an im Pfarrhaufe aufbewahrt. Im Jahre 1673 mußte er bor ben Frangofen mit mehreren Chorherrn bon Tries fenftein in die Abtei Reuftabt a/DR. fich flüchten. In biefe Balbfaffen-Fefte retirirte fich auch im Schwebenschreden ber von Flabungen gebürtigte Frühmeffer zu Arnstein Namens Johann Dammer; "hat fich ba 10 Tag uffs gehalten, alsbann wiederumb freiwillig zu seiner Frühmeß sich eingestellt".

Peter Faber von Karlburg 1613, nahm als Knabe Theil am Krieg in Belgien. Er vertheidigte gedruckte Thesen, welche dem Propst Oswald gewidmet waren. 1647 Proses. 1651 Pfarrer in Erlenbach, welche Pfarrei von 1629—1675 von den hiesigen Geistlichen pastorirt wurde, dann Kaplan in Unterwittbach. Bom Kursürsten und Bischof von Würzburg Iohann Gottfried wurde er nach Regensburg berusen, worauf er in der Regensburger Diözese eine Pfarrei erhielt; dann war er mehrere Jahre Pfarrer in Stadelschwarzach bei Dettelbach. Weil er alt und an einem Juß lahm war, wurde er ins Kloster zurückberusen, wo er nach sechs Jahren am 11 Juni 1677 im 65. Lebensjahre starb.

Bernard Rreter von Lengfurt 1639. Sein Bater Johann Rreter, Rathsmitglied zu Lengfurt, erhielt in feinem Sausgarten von einem Solbaten im Schwebenkrieg 7 Stiche, woran er fogleich ftarb. Sein Talent bezeugen bie vielen Breisbucher, Die er in Burgburg auf den öffentlichen Schulen betam. Er erlangte ben Brimat unter Georg Schill S. 3. 1659, ber aus Bolen ftammte, und wurde Magister ber Beltweisheit. Die Ordensgelubbe brachte er bem herrn bar 1659. Er war bewandert in allen Fachern bes menfchlichen Wiffens; ein eifriger Afcet; ein anbachtiger Berehrer ber Mutter Gottes: ein Feind bes mufigen Lebens. 1665-1669 Raplan in Unter= wittbach; bann Bfarrer in Trennfeld. Gin guter Brediger, ber lange im Undenken blieb. Bum großen Bedauern der Pfarrfinder murbe er 1672 jur Unterftutung bes Propftes Chriftoph jurudgerufen. Sobald es möglich wurde, nahm er wieder die Seelsorge in Unterwittbach an. Bor dem Michels= fefte 1773 beangstigte ber frangofische General Turenne bie Gegend von bier Das hiefige Rlofter wollte er vom Stumpf abbrennen. bie Ochsenfurt. Bahrend die übrigen Pater fich flüchteten, blieben nur Bernard, Martin und Gaudens, Pfarrer in Erlenbach. Als er am 4 Februar 1682 nach geendigter Deffe den B. Abam Beicht hörte, rief er ploplich: "ich bin vom Schlag getroffen; ich bereue alle meine Gunben; ber Pater absolvire mich". Derjenige, der eben gebeichtet hatte, that es. Im Krankenhause erhielt er die heilige Delung; er ftarb alsbald, ohne noch einmal zu fich zu tommen, im Alter von 42 Jahren. Sein Leichnam wurde zuerft in der Schutzengels = Rapelle beigefest. Beim Rirchenbau 1693 murben feine Gebeine wie bie von Andern in den Rirchhof außerhalb ber Rirche gebracht.

Gaubens Köberlein von Kifsingen; Organist und Musiker. Die Logik hörte er zu Bürzburg, die Theologie zu Bamberg, woselbst er gebruckte Thesen 1646 mit großem Beifall vertheibigte. Er wurde zuerst Kaplan in Unterwittbach, 1648—51 Pfarrer in Erlenbach, 1652—55 wieder Pfarrer daselbst, 1655—1657 Pfarrer in Trennfeld; 1657 Dechant und Rovizensmeister, weßhalb er von der Pfarrei Trennfeld wieder zurücksehren mußte. Er resignirte aber nach fünf Jahren das Delanat und trat wieder die Pfarrei Erlendach an, welche er 1662—75 versah; darauf war er dis zum Jahre 1680 Pfarrer in Lengfurt. Wegen Abnahme der Kräfte trat er 1680 in das Mutterkloster zurück und brachte seine noch übrigen Tage in Ruhe zu. Er starb als Senior an der Wasserschaft den 27 April 1684 im Alter von 65 Jahren. Er war das Muster eines guten Ordensmannes. Um das Kloster machte er sich durch Abschreiben von vielen Musststäden verdient. Am Festage des hl. Andreas 1660 tauste er in Trennfeld ein Judenmädchen von Urspringen, Namens Guta, 16 Jahre alt; der Bater hieß Löw, die Mutter Guta. Gaudens war der letzte Klostergeistliche in Erlenbach.

Beinrich Röbner, auch Wolf genannt, ju Burgburg 5 Geptbr. 1644 geb., hatte 4 Brüber im Ordensftande, zwei in ber Canonie Beidenfeld, einen im Jesuitencolleg zu Burzburg, der vierte war Franzistaner. mit 17 3. legte er Brofef ab und hörte bier bie Logit. Unter Crafto Michan S. 3. vertheibigte er aus ber Bhilosophie gebruckte Thesen zu Mainz öffentlich mit allem Beifall. In bem Seminar baselbst horte er die Theologie. 1671 Dechant. Rachbem er acht Jahre lang biefe Stelle mit befonderem Eifer für die Disciplin verseben batte, legte er fie nieder und übernahm die Pfarrei Lengfurt, welcher er mit gleichem Gifer vorstand, bis am 30 April 1684 ein hitiges Fieber seinem Leben, welches er auf 40 Jahre brachte, ein Ende machte. Er war zwar flein an Rorper und schwach an physischen Rraften, aber hervorragend burch Talent und Gifer; ein fehr fleifiger Beichtvater, befonders in Abnahme von Generalbeichten. Bur Abwendung einer Bersuchung betete er täglich ein Ave Maria zu Shren ber beiligen Maria Magdalena von Bazzis. Er war niemals mufig: beschäftigte fich gern mit Bucherlesen und Schreiben. Bon ihm haben wir ein weitläufiges Manuscript über die unbeflecte Empfangnig ber beiligen Mutter Gottes, welcher er als feiner Mutter findlich jugethan mar. Er mar beliebt bei ben Seinen, wie bei Fremden und Bornehmen, und ftarb allgemein bedauert von den Gläubigen feiner Pfarrei. Er ift ber Berfaffer ber Lebensbefchreibung von Johann Müller, welche Gropp überarbeitete.

Paulus Kuhn von Heiligenthal; sein Bater war im bortigen Frauenkloster Bogt. Er war Magister der Weltweisheit. Die Theologie hörte er mit Albert im Seminar zu Würzburg, wosür 70 st. gezahlt wurden. 1675 Kaplan in Unterwittbach. Schwach, bezahlte er den Tribut der Natur im Alter von 35 Jahren am 9 Januar 1685. Bruder Joseph Fröhlich von Rottendorf bei Bürzburg, aufgenommen 1638; zur Profeß zugelassen 1643. Gärtner und Erbauer unseres Dekonomieshauses — Martha nostra — und unsers Gasthauses. Beim Einfalle ber Schweben retirirte er sich zu ben Kapuzinern in Bertheim. Demuthig in seinem Dienste, stets bereit, immer liebevoll. "Es ist Alles nichts ohne die Lieb", pflegte er zu sagen. Mit derselben Heiterkeit verpstegte er katholische wie lutherische Gäste. Als Augenzeuge theilte er Bieles über den verdienstsvollen Propst Müller mit, die er im Alter von 67 Jahren am 13 März 1683 bedauert vom ganzen Convente, der Familie und den Armen zu seiner himmlischen Belohnung abgerusen wurde. In der Schutzengelstapelle ruhen seine Gebeine.

Bruder Johann Endres von Lengfurt 1626 geboren, woselbst sein Bater ein mittelbegüterter Wengertsmann war. Schreiben und Rechnen lernte er in der Schule seines Baterortes. Er war Mitglied der marianischen Brudersschaft in Würzdurg. Im J. 1650 wurde er eingekleidet; 1652 legte er Proses ab. Es ist dieser der oben bemerkte Klosterbruder, durch dessen Scapulier Maria, die Hüsse der Christen, bei der Feuersbrunst am 30 Dez. 1652 ein Wunder wirkte. Eine besondere Freude gewährte ihm die Abshaltung der Scapulierbruderschaft am Sonntag nach dem 16 Juli. Er war ein verständiger Speises und Krankenmeister, tüchtiger Desonom, liebevoll gegen die Priester und Göste. Er machte Reisen nach Frankfurt, um den Klosterwein vortheilhaft zu verkaufen. Er trug da statt seines Ordenskleides schwarze anständige Kleider, wie die weltlichen Kausleute; nie sehste aber sein Scapulier, das er unter seiner Kleidung trug. Am 22 Mai 1686 rief ihn der Herr im Alter von 58 J. Die Rapelle des hl. Johannes des Täusers nahm seine irdischen Uebereste auf, die einem Seitenstechen unterlegen waren.

Joseph Blur zu Münnerstadt 1663; Baccalaurus; mit erst 26 Jahren + 11 Mai 1689.

Kafpar Köberlein von Kissingen, woselbst sein Bater Schullehrer war. Er hatte zwei geistliche Brüder; ber eine war Karmelit, ber andere Jesuit; sein Onkel Gaudens Köberlein war hier Chorherr. Als er den Onkel einmal hier besuchte, saßte er eine Borliebe für unsern Ort und Orden. Im Alter von 21 3. legte er 1655 Proses ab. Bom Jahre 1662 an hörte er mit vier andern Brüdern hier Theologie, welche P. Brendendond von Aachen Augustiner Chorherrn Ordens vortrug. Er war Kaplan zu Unterwittbach; für die Canonie konnte er zu einer auswärtigen Pfarrei nicht entbehrt werden. Ein ausgezeichneter Musiker, mit herrlicher Stimme begabt; ein bereitwilliger Beichtvater; liebenswürdig im Umgang; stets heiter und munter. Er gieng den Weg des Fleisches am 26 Dez. 1689 im 55. Lebensjahre und wurde beerdigt in der Kapelle des hl. Augustin.

Beter hemm von Eibelstadt 1668; Profeß 1686. Im Alter von 24 Jahren + 19 August 1691.

Johann Balthasar Frühauf von Neuburg an der Donau weihte durch Ablegung der Ordensgelübde 1649 sich dem Herrn im Alter von 22 Jahren; ein Muster eines Ordensmannes. Er vermied jede Unanständigkeit im Reden, liebte das Stillschweigen, seine Zelle und die Disciplin. Er hatte das Geslübde gethan, täglich die Tagzeiten zu Ehren der Mutter Gottes zu beten. Gern verwechselte er das Zeitliche mit dem Ewigen; † 6 Juni 1693 im Alter von 67 Jahren.

Gregor Burgel von Beibingsfelb 1666, Profeß 1685, Beichtvater bes Convents und Direftor ber Musit. Im Alter von 32 Jahren + 26 Febr. 1689.

Johann Steininger 1612 Pfarrer in Effelbach.

Augustin Liebler von Bischofsheim a/T. 1637; Magister ber Philossophie, Kaplan in Unterwittbach, Geschäftsführer bes Propstes Samuel; mit Lob mehrere Jahre Pfarrer in Lengfurt, 1679 Dechant, nach fünf Jahren wieder da Seelenhirt; am 13 Juni 1699 daselbst im Herrn entschlasen am Tage seiner vor sechzehn Jahren baselbst geschehenen Borstellung.

Fr. Anton Beden von Lohr am 31 Dez. 1679 geboren. Seine brei Oheime mütterlicher Seits waren Kapuziner, seine einzige Schwester Klarissin zu Mainz. Er starb schon im Alter von 20 Jahren am 23 April 1699.

Bon 1700—1839.

P. Aloys Geger 1666 in Lengfurt geb., 1684 Profeß. 34 J. alt + 19 Juni 1700.

Georg Rober von Sibelstadt 1675; eine gute unschuldige Seele, liebevoll und freundlich gegen Alle; geduldig; Riemand verletzend; in Allem eifrig. Als er im Herbste 1701 seine Eltern in Eibelstadt besuchte, wurde er bei einem Blutsturze daselbst trant. Zu Wasser hieher gebracht, gieng er im Alter von 27 Jahren am 9 Februar 1702 in die Ewigkeit.

Johann Dornbusch aus Lengfurt 1678; erhielt 1708 die Seelsorge in Unterwittbach.

Philipp Lindinger von Grünsfelb 1671; 1697 Prokurator, darauf Kaplan in Unterwittbach; 1600 Cooperator in Homburg; daselbst begraben + 34 3. alt ben 5 Mai 1705.

Friedrich Christ von Bischofsheim a/T. 1651, Magister der Philosophie, ausgezeichnet durch musikalische Kenntnisse, Bikar im Stift Neumünster zu Würzburg, legte 1675 hier die Ordensgelübbe ab. Wie er durch seine körperliche Gestalt vor Allen hervorragte, so stand er auch in geistiger hinsicht keinem nach. Er betete täglich die Tagzeiten zu Shren der Mutter Gottes und für die Berstorbenen nehst den sieben Buspsalmen; er las täglich die

beilige Deffe und borte noch bie eines andern Priefters. Beim Fruhauffteben mar er fo bereit, baf er eine Biertelftunde bor Andern bas Gebet bor bem Allerheiligsten begann. Den Dienft in ber Rirche beforgte er mit aller Burbe; er war eifrig bemüht für bas Buftanbebringen einer guten Rirchenmusit. 1686 wurde er auf ein Jahr Pfarrer zu Lengfurt; er beschloß die Reibe ber Rlofterpfarrer bafelbft. 1687-95 verwaltete er bie Seelforge ju Unterwittbach mit großer Bufriedenheit ber Nachbarn; und lehrte ju gleicher Beit hier die jungen Brüder, fieben an ber Bahl, die Theologie, welche bisher unter zwei Cleritern gegen 100 fl. Salar bie Philosophie gehört hatten. 1695 murbe er in bie Canonie Rebborf jur Professur berufen, wo er bie Philosophie und Theologie vortrug. Bater Christian lofte ihn am 2 Ott. 1698 ab. Beibe empfingen 100 fl. rh. Salar. Nach feiner Rudtehr bierher mufte er fogleich wieder die Brofeffur übernehmen; er begann mit ber Philosophie und folog mit ber Theologie. Rach ber Rifignation bes Dechant Martin murbe er 1699 jum Dechant ermahlt und Bater Albert als Subbefan ihm beigefellt, weil er noch mit dem Lehramt beschäftigt war. Im September 1699 befendirten in feierlicher Beife fünf Professen unter ihm aus der Philofophie. + an ber Schwindsucht ben 27 Febr. 1708 im Alter von 57 Jahren.

Augustin Sellner aus Gerolzhofen 1677; machte 1699 Broses; empfing 1700 auf Bonisaziustag von Propst Baltin die vier niederen Weihen. Bei der Judiläumsseier unserer Canonie 1702 verrichtete er das erste heilige Meßopser. 1706 Kaplan in Unterwittbach. Ein talentvoller Mann, kundig der Mathematik, Philosophie und Theologie. Er büste im Alter von 35 J. am 12 Februar 1712 das Bergeben unserer Stammältern.

Albert Bingel zu Biefel in ber Wetterau 1648 geboren, ftubierte ju Maing, mußte aber 1666 megen ber Best nach Afchaffenburg übersiedeln. In Burgburg vollenbete er feine philosophischen Studien, worin er ben Grad eines Magisters erlangte. Als er bei ben Berbstferien einigemal hier vorbeigieng, jog ihn unser Ort und Orden so fehr an, daß er um die Aufnahme Er legte 1671 die Gelübde ab. Wohlerfahren in ber Dufit und im funftlichen Schonschreiben. Die Theologen hörte er als Conviktor im Seminar bes heiligen Rilianus zu Burgburg, mofür bas 1. Jahr 50, bas 2. Jahr 70 fl. gezahlt wurden. Er trug erft ein weifes, bann ein fcmarzes Rleid mit einem Scapulier. 1684 Raplan in Unterwitthach. Schnell beim Frühauffteben mar er unter ben Erften zur Anbetung des Allerheiligften; er verrichtete taglich bas beiligfte Opfer gur Erlofung ber Belt. Gern beschäftigte er fich mit Lefung von Buchern und Auffchreiben wichtiger Gegenstände. Regelrecht verwaltete er ben Dienst in der Sakriftei und im Ausspeisen. hatte er die Obsorge über die Rleidung. Bum zweitenmale erfrantt las er

in der Arankenkapelle entweder selbst die heilige Messe oder ließ es durch einen Andern thun. Bor der letten Delung ließ er die Mitbrüder zu sich kommen und richtete an sie folgende Borte: "Ich stehe vor der Pforte der Ewigkeit; ich ditte Euch Alle, indem ich die Hand reiche, um Berzeihung! meine Seele empsehle ich Euren Gebeten besonders im heiligen Mesopher." Wiederholt empsing er die hl. Communion; mit Andacht küßte er das Crucifix und die geweihte Kerze. Kindlich empsahl er sich der heiligen Mutter Gottes. Immer bei sich neigte er endlich das Haupt und entschlief ruhig am 2 Sept. 1712 im Alter von 64 Jahren.

Martin Molitor von Beibingefelb 1641; horte mit vier Andern hier Theologie. Bon 1663 an war er neun Jahre hindurch Rrantenmeifter, von 1669-72 Raplan ju Unterwittbach. Seine einzelnen Berrichtungen mahrenb biefer Reit waren baselbst: 495 Bange babin und gurud. 335 Deffen bafelbft, 230 Bredigten, 64 Ratechefen, 400 Beichten außer ber öfterlichen Beit, 4 Copulationen, 34 Taufen, 27 Provisuren. 3m Jahre 1672 murbe er Pfarrer zu Lengfurt, wo er 450 Communitanten fand. Bahrend biefer Beriode, nämlich im Jahre 1676 murbe die öfterliche Zeit, welche bisher nur 2 Wochen bauerte, auf 4 Wochen ausgebehnt. 3m 3. 1678 trat breimal das bitige ungarische Fieber in Lengfurt auf, welches viele Opfer forderte, ben Pfarrer Martin aber zur allgemeinen Berwunderung verschonte. Bfarrer ju Trennfelb und 1683 Dechant und Novigenmeister über 16 nach einander gefolgte Novigen, von welchen zwei fpater zur Propftei gelangten, als Beter, einer ber wurdigften, und Balentin, ber unwürdigfte. 1699 nahm er nach dem Tode des Bater Augustin nochmals die Pfarrei Trennfeld an. wurde aber nach dem Tod des Dechant Friedrich aufs Reue jum Dechant gemablt. Er vermehrte die Bibliothet mit fehr guten Buchern und verfertigte einen neuen Catalog über sammtliche Schatze ber Bibliothet. 3m 3. 1710 feierte er fein Ordens : Profeg = Jubilaum in der Stille und mar veranuat bei bem gewöhnlichen Mittagtische. Als wohlverdienter Dann fchlog er ben 2 Mai 1713 im Alter von 72 Jahren fein biesfeitiges Birten.

Fr. cl. Konrad Brandt von Würzburg 1689; Baccalaurus. Der eine seiner Brüder war Jesuit, der andere Karmelit. Gestorben am Sitzigen Fieber im Alter von 24 Jahren den 7 Mai 1713.

Lorenz Haas von Ingolstabt bei Würzburg 1662; Kaplan in Unterwittbach 1695—1699; dann Klosterbeichtvater. Er war der Gehülse des Propstes Balentin. 1708 wurde er durch den Pfarrer Martin Jeibla von Markheidenfeld in der Kirche zu Trennseld als Pfarrer vorgestellt, woselbst er 1717 nach dem Rosenkranzbruderschaftsbuche von Rothensels starb. Bruder Paul Dornbufch 1661; fleißig in allen Diensten bes Rlofters, mochten fie noch fo gering fein.

Christian Krämer von Sibelstadt 1666; war der Erste, welcher vom Abvent 1696 bis Oftern 1697 in Homburg den Gottesdienst versah. 1698 wurde er in die Canonie Rebdorf berusen, um Philosophie und Theologie zu lehren, wobei er auch mehrere geistliche und weltliche Zuhörer aus Sichstädt hatte. Abwesend 1701 als Procurator erwählt wurde er von Rebdorf abgerusen, worauf er von 1705—13 wieder die Seelsorge in Homburg übersnahm. 1713 wurde er zum Dechant erwählt. Er starb im Alter von 52 Jahren am 31 Dezember 1718.

Sigmund Demmerath aus Burgburg 1690; 29 3. alt + 2 Dez. 1719.

Anton Kilian von Sulzbach 1682; studierte zu Amberg, wurde zu Würzburg Magister ber Philosophie und legte 1703 die Ordensgelübde ab. Er war Sakristan, Hostienbäcker und Fremdenmeister. Er verließ diese Welt im Alter von 47 Jahren am 13 Mai 1729.

Beter Schäffner von Grunsfeld 1698; 34 3. alt † 17 Rov. 1732.

Joseph Hofmann von Burzburg 1669; ein bemüthiger und liebreicher Mann, steißig in Lesung geistlicher Bücher, unermüdet im Beichthören, besonders bes andächtigen Frauenvolkes; klein zwar von Person, aber ehrwürdig durch seine Dienste gegen die Brüder; eifrig in allen geistlichen Uebungen, stets mit Wenigem vergnügt. 1701 wurde er zum Novizenmeister ernannt, welches Amt er die 1719 mit großem Nuzen an acht ihm anvertrauten Zöglingen versah. 1719 zum Dechant erwählt übte er seinen Eiser für die Disciplin und den Chor mit großer Bescheidenheit aus, gieng Allen in Allem seiner Leibesgebrechlichkeit ohnerachtet voran, so schwach er auch war, und brachte durch seine Mäßigkeit im Essen und Trinken seine Leben auf 63 3. + 7 Okt. 1733.

Kilian Rohe aus Heibingsfelb 1676; ein Mann von besonderer Geslehrsamkeit und Frömmigkeit. Als Beichtvater 1702 approbirt versah er von 1704 an mehrere Jahre die Seelsorge in Unterwittbach mit so großem Ruten der Pfarrkinder, daß dieselben im Beichtstuhl an ihrer guten Instruktion von andern Beichtsindern zu unterscheiden waren. Daher erholten sich die benachsbarten Pfarrer bei ihm Rath, wie die Unterweisung zum Beichten mit Ruten vorzunehmen sei und wie sie sich in verschiedenen sonstigen Borsällen zu vershalten hätten. Darauf versah er das Amt eines Novizenmeisters. Am 8 Oft. 1710 wurden in der Kirche zu Triesenstein die gedrucken Lehrsätze der öffentslichen Besprechung sechs Stunden lang seierlich vertheidigt. 1710 übernahm er wieder die Seclsorge in Unterwittbach, woselbst er in der neugebauten Kirche die erste Predigt hielt. 1733 wurde er Dechant; † am 1 Mai 1740.

Heinrich Spuhl zu Sattenheim im Rheingau 1684; Baccalaurus ber Philosophie und guter Musiker. Sein Bruder Michael war Cisterzienser in ber berühmten Abtei Eberbach im Rheingau; † 1742.

Burkard Sprengler von Burzburg 1682, Magister ber Philosophie. Bei seinem Primiztische hielt P. Michael, wie es sonst immer gebräuchlich war, eine lateinische Anrede über den Text: "Siehe den großen Priester, der in seinen Tagen Gott gefallen hat". 1712 Raplan in Unterwittbach, darauf Pfarrer in Trennfeld, wo er im Alter von 62 Jahren am 1 Februar 1744 das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte.

Frater cl. Anton Fahrmann zu Zell bei Würzburg 1725; Profeß 1744. Als Diakon 23 J. zählenb + 10 Dezember 1748.

Joseph Barth zu Lohr am 7 Mai 1714 geboren, Proses 1734; einige Zeit Prosesson ber Theologie; wegen Kränklichkeit wurde er dieses Amtes enthoben. Er starb zu Lohr am 23 Juni 1750 im 36. Lebensjahre und wurde in Triesenstein beigesetzt.

Michael Herting aus Lauba 1678, woselbst sein Bater Schullehrer war. Er zog mit ben frünkischen Truppen nach Ungarn, kehrte aber nach sechzehn Monaten wieder zurück und legte 1702 hier Profes ab. Der Herr nahm ihn im Alter von 76 Jahren zu sich am 3 Dezember 1754.

Georg Budel von Heidingsfeld 1708; Kuratus in Unterwittbach; 1749 bis 1758 Pfarrer in Trennfeld; daselbst + 50 3. alt 21 Marz.

Konstantin Sommer aus Seligenstadt 1702; Speisemeister; an ber Wassersucht 58 J. alt den 23 Februar 1760 verschieden.

Moriz Kräutlein von Dettelbach 1621; hörte unter P. Joseph Haus, welcher von der Canonie Deidenfeld hieher berufen wurde, die Theologie mit so gutem Ersolge, daß er bald darauf zwei Kurse der Theologie mit allem Lobe gab. Ein Seitenstechen machte seinem Leben, das er nur auf 39 Jahre brachte, am 30 Dezember 1760 in Trennfeld ein Ende.

Philipp Rent von Kitzingen 1692; viele Jahre eifriger Profurator. Gott rief ihn zu fich im 71. Lebensjahre am 11 November 1763.

Rarl Pfütschner von Randersader 1696; Aushülfspriester in benachs barten Pfarreien. Im Alter von 69 Jahren am 4 Jan. 1765 verewigt.

Bernard Zur-Westen aus Würzburg 1694; Baccalaurus der Philosophie; Rovizenmeister. Litt im Alter an Gehirnschmerzen. Bom Schlage getroffen wurde er im 73. Lebensjahre aufgelöst am 11 April 1767.

Joseph Wahler von Karlstabt 1732; erhielt wegen seiner guten Geistessgaben den Auftrag, für die Jüngeren einen theologischen Kurs zu repetiren. Kuratus in Unterwittbach, endigte seine Bahn im Alter von 40 Jahren am 2 Februar 1772.

Andreas Rent von Lauda 1692; wohlgebildet in der Musit, besonders auf der Biolin. Ein großer Eiferer für die geistliche Ordnung in der geistlichen Genossenschaft. Zehn Jahre lang versah er das Amt eines Rovizensmeisters zum großen Nutzen seiner Untergebenen, welchen er den hiesigen ersten Resormationsgeist einzuslößen äußerst demüht war. 1747 wurde er als Dechant gewählt; er versah dieses Amt mit gleichem Nutzen und Lobe dis 1760, in welchem Jahre er wegen Leibesschwäche das Dekanat freiwillig niederlegte. Als ein alter und am Fuß leidender Mann pslegte er sich zu großer Erbauung eines Stockes zu bedienen, um den Chor zu besuchen und im Areise der Brüder seine Gebete zu verrichten. Er starb jählings den 3 April 1771 im Alter von 80 J.

Benedikt Geisler von Dettelbach 1696; eingetreten 1720; vorzüglicher, aber unglücklicher Musiker und Komponist. Indem er auf seine musikalischen Kenntnisse allzusehr vertraute, entfloh er zweimal. Nach seiner ersten Rückstehr büßte er im Carzer. Als er nochmals entfloh, wurde er von der Gesnossenschaft ausgeschlossen. Er lebte noch fünfundzwanzig Jahre und gab nicht undeutliche Zeichen der Buße. Er starb im Alter von 76 J. am 31 Ott. 1772.

Peter Dornbusch von Lengfurt 1720; Novizenmeister. Im Alter von 61 Jahren schloß er am 20 Ottober 1781 seine diesseitige Laufbahn.

Erwin Bollerth aus Ochsenfurt 1729; Prokurator; litt lange Zeit am Bodagra. Als dies aufhörte, plötzlich + 11 Dezember 1781.

Aquilin Kamm von Ochsenfurt 1710; Berwalter; Dekonom auf dem Stockenhahn. Am 3 Juni 1782 wurde er in seiner Zelle todt gefunden. Er hatte nur ein Alter von 32 Jahren erreicht.

Stephan Dezius aus Mainz 1703; Professor ber Theologie; Kooperator in Homburg und 1760—1786 Pfarrer in Trennselb. Daselbst im Alter von 83 Jahren ben 27 Dezember verewigt.

Baulus Moller von Salz 1728; zwanzig Jahre lang ein liebevoller Speisemeister; + im Alter von 61 Jahren am 15 Dezember 1789.

Rilian Greger ber S. 225 bemertte Felbtaplan.

Jakob Hahn von Bürzburg 1732; ein Jahr auf Bitte des Priors bon Grünau Rooperator in Schollbrunn. Im Alter von 60 Jahren rief ihn Gott zu sich am 10 Oktober 1792.

Anton Bornberger von Zell bei Würzburg 1735; Dekonom sowie Speisemeister und Kuratus in Unterwittbach; enthoben dem Zeitlichen am 28 Juli 1794.

Franz Laver Bitthäufer von Röttingen 1727; Profeß 1747; ausgezeichnet als Organist.

Gaubens Wohlgemuth aus Neuftabt an ber Saale 1733; Proturator. Er war ber Letzte, welcher ben Gemeinden Röttbach, Wiebelbach und Unterswittbach Recht zu sprechen hatte. Heinrich Buchler von Eltmann 1758; hatte vor seinem Eintritt in die Canonie die Rechtsstudien zu Würzburg und Göttingen absolvirt; vermehrte die Bibliothek mit vielen guten Büchern;  $\dagger$  zu Würzburg im Alter von 44 Jahren am 14 Februar 1802.

Ludwig Frohn von Bischofsheim vor ber Ahön; erhielt, als er i. 3. 1800 seinen Bruder in Ungarn besuchte, in Wien an der t. t. Afademie als Prafett eine Anstellung.

Augustin Stöber zu Marktheibenfelb 1727; Profeß 1744; vollendete unter dem Professor P. Mauritius Kräutlein die Theologie. Zugleich wurde ihm die Obsorge über die Dekonomie übertragen; 1754 ernannte ihn Propst Ambros zum Prokurator. Rach zehnjähriger Amtssührung legte er diese Stelle freiwillig nieder, mußte aber dieselbe 1770 auf Befehl des Fürstbischofs Adam Friedrich nach vorgenommener Bistation des Klosters sowie die ganze Dekonomie wieder übernehmen. Nach dem Tode dieses Propstes legte er 1784 beide Aemter wiederholt nieder, Willens, sein Leben in Ruhe und stiller Einsamkeit zuzubringen, wurde aber kurz darauf gegen seinen Willen einstimmig zum Dechant erwählt. Als Senior des Conventes restgnirte er das Dekanat 1795 wegen Abnahme der Kräfte und Mangel des Gesichtes. Er brachte dem Kloster ein älternliches Bermögen von 5000 st. zu. Er ist der verdienstvolle Bersfasser der Triesensteiner Chronis. Als i. 3. 1783 der Berkauf des Klosterhoses in Würzburg vom Bropst und Convents beschlossen wurde, war er allein dagegen.

Alois Gigant von Dettelbach 1740; Kuratus in Unterwittbach, Kooperator in Homburg, Pfarreiverwalter in Trennselb.

Ambros Andres von Würzburg 1741; Novigenmeister, Kuratus in Unterwittbach, seit 1795 Dethant.

Judas Thaddaus Schedel von Dettelbach 1742; Bibliothekar und Speisemeister.

Johann Nepomut Lot von Mariaburghausen 1744; nicht approbirter Briefter; + nach der Auflösung in Burzburg.

Burtarb Urlaub von Thungersheim 1751; Borfanger und Speises meister; lebte bis 1819 in seinem Geburtsorte, übersiedelte bann nach Burgs burg, nach wenigen Inhren in die Ewigkeit.

Peter Holzapfel von Zeuzleben 1763; Kuratus in Homburg 1798. Als baselbst ber Kaplan Martin Humpser von der geistlichen Regierung als Pfarrer ausgestellt wurde, erkannte der Fürst von Löwenstein denselben als Pfarrer nicht an und verweigerte auch dem Beter Holzapfel die Zahlung seiner Klosterpension zu 400 fl.; derselbe versah unterdessen die Kaplanei Köttbach, 1805 übernahm er wieder die Seelsorge in Homburg; Martin Humpser aber wurde Pfarrer in Hammelburg, später zu St. Burkard in Würzburg.

Friedrich (Johann Abam) Mittenzwei von Fahr 1751; hörte die Theologie bei dem Erjesuiten Pfriem in Würzburg; + im Alter von 76 3. zu Gerolzhosen. Christoph Hübner von Würzburg 1755; Novizens, seit 1800 Speisemeister.

Bonifaz Bott von Hilbers 1762; Kuratus in Unterwittbach 1795; 1810—14 Pfarrer in Trennfeld, woselbst er noch sowie P. Alois in gntem Andenken steht. Ungestört durfte jest der neue Klosterbestiger zur Erleichterung seiner Finanzen, weil die Benston der Klostergeistlichen aufhörte, sein Prasentationsrecht ausüben; die geistliche Regierung hatte jedoch dieses Recht in den letzten Zeiten dem Stifte strittig gemacht und deshalb den ausgestellten Klostergeistlichen nicht als wirklichen Pfarrer, sondern nur als Berwalter anerkannt. Unter dem Fürstbischof Franz Ludwig hat deshalb das Kloster über das Besetzungsrecht der Pfarrei eine sehr weitschichtige mit massenhaften Belegen versehene Schrift eingereicht, die noch in der Ordinariatsrepositur ausbewahrt ist, jedoch damals ohne Ersolg gegen die Gewalt.

Sigmund Planer von haffurt 1770.

Philipp Rlinger von Rigingen 1763; befuchte nach Bollendung feiner Rlofterftudien zur weiteren Ausbildung in der Gottesgelehrtheit und im tanonischen Recht die Universität zu Burzburg zwei Jahre lang und übernahm bann bas Lehramt ber Theologie in seinem Orbenshause; am Schluffe eines jeden Jahres wurden von feinen Schulern in Beifein gelehrter Manner von Burgburg sowie angesehener Gafte aus ber Umgegend öffentliche Defenfionen mit bem gröften Beifall gehalten. Rach ber Auflösung wurde ihm von der protestantischen graflichen Regierung Lowenstein bas Referat im Rirchenund Schulmefen übertragen und ihm die Burde eines geiftlichen Rathes ver-Er verfah bann 24 3. lang bie Bfarrei Marktheibenfelb. Biele Bitterfeiten liegen ihn bas Glud bes ebeanfehnliche hagere Gestalt. maligen Klosterlebens namentlich in seinem hohen Greisenalter empfinden. Gern nahm er an ben Busammenkunften Antheil, welche die Geiftlichen bas male für fich abwechselnd in ben einzelnen Bfarrhausern oftmale im Sommer hielten. Die gewöhnliche Conversationssprache mar babei die lateinische. feinem Testamente bestimmte er 2000 fl. für einen armen Burger und ein fittsames Madchen ber Marttgemeinde in ber Art, bag bie jahrlichen Binfen von 100 fl. jährlich abwechselnd vertheilt werden sollten. Am 23 Marg 1837 trat er vor ben Richterftuhl Gottes.

Georg Gärstenberger von Unterweisenbrunn 1778; nach der Aufhebung von 1815—16 Pfarrer zu Trennfelb und baselbst gestorben.

Paul Stanger zu Fladungen 1767; Raplan für Röttbach; nach ber Sätularifation Pfarrer zu Schollbrunn elf und dann fünfundzwanzig Jahre lang zu Rothenfels, woselbst ihn ber herr am Gründonnerstag 1839 zu sich rief.

Bater Joseph Kimmel zu Bürzburg 1751 am 3 Aug. geboren; Rooperator in Homburg 1791-99, † 1839 im Schlosse zu Triefenstein als ber Lette des geiftlichen Bereins. Dechant Kraus hielt ihm die im Klosterarchiv zu Neuftadt aufbemahrte Grabrede über ben Text: "Graue haare find eine Chrenkrone; auf dem Bege der Tugend wird fle gefunden". Er pries die Entschloffenheit des Berewigten, "ber gerade in bem Jahre 1773 fich bem Ordensstande widmete, als die Feinde der Religion vorzüglich ihre Buth gegen bas heilige Orbensleben richteten und ben Bapft babin brangten, Die Besellschaft Jesu aufzulosen, obgleich biefer Orben seit seinem Entstehen für die Wiffenschaften, für Erziehung der Jugend und Ausbreitung der christlichen Religion Unglaubliches geleistet hat. Nur in Breuken, dessen König die Geschichte Friedrich den Großen nennt, wurde fle noch erhalten, weil diefer weitsehende Ronig erklarte, er konne für die Studienanstalten in feinen tatholischen Ländern nicht beffer forgen, als durch die Jesuiten; er wollte diese köstliche Pflanze erhalten, damit er feiner Reit, wenn die Regenten wieder weiser geworden seien, Ableger bavon mittheilen tonne. In diefer Reit mar es, in welcher die Berfolger bes geiftlichen Ordensstandes die machtigste Stupe desfelben niedergesturat haben, daß der Selige', deffen Binscheiden wir beklagen, in das hiesige Ordenshaus aufgenommen wurde. Damals hat noch Niemand geahnt, daß nach breißig Jahren auch bem hiesigen Ordenshaus die Todesstunde schlagen werde. Es war dem Hingeschiedenen darum zu thun, sich ju einem mahren Religiofen auszubilden; er weihte fich beghalb vor Allem ben geiftlichen Stubien. Um feinem Beifte ftets eine ernfte Richtung ju geben, mar es ihm eine Luft, sich mit der Wissenschaft der Physik vertraut au machen, die ihm bis in sein hohes Alter eine Lieblingsbeschäftigung geblieben ift .... " Er genog bas Bertrauen bes protestantischen Fürsten, welcher ihn zur Bermaltung ber Seelforge im Rloftergebaude wohnen lief.

# Pröpste.

#### 1. 3m Mittelalter.

- 1. 1088 Gerung, ber Stifter.
- 2. 1118 Gertbobo.
- 3. 1129 Bertrich.
- 4. 1146 Follemar.
- 5. 1181 Gottfried.
- 6. 1203 Albert. Rach ihm 1228-81 weltliche Berwalter.
- 7. 1281 Friedrich.
- 8. 1319 Ronrad I.

- 9. 1319 Wolfram.
- 10. 1354 Wortwin Stümpflein.
- 11. 1359 Konrad II. Loschert von Lengfurt.
- 12. 1384 Konrad III. Fuchsstadt v. Römhild.
  - 2. In ber Glaubensfpaltung.
- 13. 1409 Cberhard v. Hettereborf.
- 14. 1412 Konrad IV. von Kreuz= wertheim.

- 15. 1427 Georg I.
- 16. 1450 Beinrich Rrug v. Retbach.
- 17. 1451 Johann I. Schreck von Reuftadt a/S.
- 18. 1471 Johann II. Bach.
- 19. 1476 Johann III. Reiuhelb v. Afchaffenburg.
- 20. 1478 Beit Seibott v. Schonfeld.
- 21. 1483 Friedrich II. von Rem-
- 22. 1489 Philipp von Breda aus Amorbach.
- 23. 1527 Beter I. Daubenberger.
- 24. 1535 Michael Deutel.
- 25. 1545 Stephan Schneiber.
- 26. 1564 Georg II. Schmitt.
- 27. 1575 Ritolaus Gifenschmied.
- 28. 1584 Joachim Werner v. Flabungen.
- 29. 1595 Lorenz Stark von Neuftabt a/S.
- 30, 1599 Raspar Bender v. Amor=

- 31. 1617 Johann IV. Müller von Dettelbach.
- 32. 1637 Oswald Beiß v. Bürzb.
  3. In ber neueren Zeit.
- 33. 1650. Samuel Mattenklott von Gessede.
- 34. 1671 Chriftoph Selm v. Beisbingefelb.
- 35. 1686 Abam Dorbert v. Burgb.
- 36. 1694 Balentin Benthard von Trappstadt.
- 37. 1707 Peter II. Bertich von Iphofen.
- 38, 1741 Jakob Röthlein v. Ham= melburg.
- 39. 1743 Gaubens (Georg) Schwind von Rothenfels.
- 40. 1747 Augustin Behmer von Ochsenfurt.
- 41. 1752 Ambros Difch von Lohr.
- 42. 1771 Friedrich III. Sprich von Burzburg.
- 43. 1783 Meldior Bofd von Rnets-

Der bem Bischof abzuleistende Amtseid lautete') in deutscher Sprache also: "Ich über das Aloster Triefenstein auszustellender Propst (Christoph) verspreche vor Gott und seinen Heiligen sowie vor dieser ehrwürdigen Bersamm-lung der Mitbrüder Treue und würdige Unterwürfigkeit, Folgsamkeit und Shrfurcht meiner Mutterkirche zu Würzburg, sowie Dir (Johann Philipp), dem Bischof dieser Kirche und Deinen Nachsolgern nach der Anordnung der heiligen Kirchensaungen und wie es die unverlesbare Würde der Kömischen Päpste vorschreibt."

<sup>1)</sup> Ego (Christophorus) Monasterii Triefenstein ordinandus (Abbas) promitto coram Deo et Sanctis ejus et hac solemni fratrum congregatione fidelitatem dignamque subjectionem, obedientiam et reverentiam Matri meae Ecclesiae Herbipolensi, tibique (Johanni Philippo) ejusdem Ecclesiae Episcopo et successoribus tuis secundum sacrorum canonum instituta et prout praecipit inviolabilis auctoritas Pontificum Romanorum.

Unfer jest vorzunehmendes Geschäft ber Brobe jener Babe, "bie bas Menschenherz erfreut", tann ein recht folides werden. Dafür burgt Qualität und Quantitat bes Stoffes; Beides ift in vorzüglichem Mage vorhanden. Weil die Bavaria oftmals und awar mit Rug und Recht an einzelnen Stellen ihrer Beschreibung unserer Beimath von Weinen fpricht und Weinsorten benennt, beren Gehalt und Breis dem unfrigen weit nachsteht, fo muffen wir bie Ehre biefes fast übergangenen Klofterweins mahren. Schon bas Wort "Muth" in feiner Benennung "Rallmuth" burgt uns für Feuer und Geift und "Rall" erinnert an hitiges und Durchbringendes. Die Lage ift gang geeignet. Die erften Strahlen ber Frühsonne fallen amar nicht auf biefe jenfeits von Triefenstein unterhalb Lengfurt bis homburg hart im fcmalen Mainufer an ben fteilen Ralfbergen ruhenben "Schilbe" ober Abtheilungen ber einzelnen Beinberge, aber bie Morgen-, Mittag- und Abendsonne fentt ununterbrochen ihre Rrafte ein; die überragenden, oft fast fentrecht ftebenden Raltfelfen bilben gleichsam einen festen Dedel, ber biefe Sonnentrafte gufammenhalt. früher dem Rlofter, jest dem Fürften Lowenstein=Bertheim=Freudenberg jugeborige junachft an Triefenftein gelegene Abtheilung bes Rallmuth hat 21 Morgen Weinberg und 16 Morgen Rauung. Abwärts bavon zunächst oberhalb von Homburg liegen 24 Morgen Kallmuth Beinberge und 16 Morgen Ranung, welche der Fürst von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg um 13,000fl. also den Morgen zu 542 fl. vom königlichen Aerar i. 3. 1872 erkauft hat. Etwas zurudtretend vom Main erhebt fich ein zwar nicht fo fteiler Rugelberg, der "Altenberg" genannt, beffen Crescenz zwar nicht bas Feuer bes Rallmuth, aber befto mehr "Blume" befigt. Auch von andern Gegenden finden wir Beine, die Namen haben, fo von Bertheim und Sagloch, und bie bamals fehr berühmten, jest weniger geliebten Unterlander von Großheubach und Rlingenberg. Gin guter Oberlander von Sommerach fehlt nicht. Der britte Theil bes gangen Lagers in unferm Beinklofter befteht aus 1766er. Diefer Jahrgang gehört aber gerade mit neun anderen ju ben famoseften unseres vorigen Jahrhunderts. Auch für den täglichen Bedarf ift geforgt burch geringere Sorten im Speifekeller, sowie in bem Tifch= ober Speisewein. So genannten "fteinalten Rlofterwein, ber in feiner eigenen Baut liegt", treffen wir nicht. Die Quantitat übertrifft jedoch biefe bisher notirte Qualitat; wir fteben bei unserer Beinprobe nicht bor Flaschen, sondern bor Fudern edlen Rebfaftes, wie fich aus bem am 28 Juli 1771 nach bem Ableben bes Bropftes Ambros gefertigten Inventar ergiebt. Das Fuder hat 12 Eimer. Der gange Borrath beträgt ba fast 2000 Eimer. Weil zwanzig ober mahrfcheinlich noch mehr Rumern von Faffern leer ftanden, fo war Plat für beiläufig 3000 Eimer.

| Nr. | Fuber | Eimer | Rame            | Nr. | Huber | Eimer    | Rame             |
|-----|-------|-------|-----------------|-----|-------|----------|------------------|
| 1   | 5     | _     | 1768 Haklocher  | 23  | 6     | _        | 1769 Kallmuth    |
| 2   | 5     | 6     | 1766 Rallmuth   | 27  | 2     | 3        | 1770 Lengfurter  |
| 3   | 5     |       | " Klingenberger | 31  | 2     | 8        | (unbenannt)      |
| 5   | 5     | 3     | " Rallmuth      | 37  | .4    | 1        | 1768 Altenberger |
| 6   | 4     | 4     | " Altenberger   | 39  | 3     | 6        | 1770 Lengfurter  |
| 7   | 4     | 2     | 1768 Rallmuth   | 40  | 2     | 1        | 1766 Heubacher   |
| 9   | 6     | 10    | 1766 Wertheimer | 41  | 3     | 3        | " Wertheimer     |
| 11  | 7     | 2     | 1768 "          | 42  | 3     | . 9      | 1767 Raumuth     |
| 12  | 8     | 10    | " Lengfurter    | 43  | 4     | 4        | 1766 Breußmühl   |
| 13  | 8     | 8     | " Sommeracher   | 44  | 4     |          | " Lengfurter     |
| 14  | 8     | 2     | " Lengfurter    | 45  | 4     | 1        | " Wertheimer     |
| 15  | 8     | 6     | " Sommeracher   | 46  | 4     | 3        | " Altenberger    |
| 19  | 8     | _     | Speiswein       | 47  | 1     | _        | 1769 (unbenannt) |
| 22  | 5     | 6     | 1770 Rallmuth   | 48  | 1     | 10       | 1769 Wertheimer  |
|     |       |       |                 | _   | 6     | <u> </u> | Im Speifekeller  |

Braunfels fagt in seiner Beschreibung ber Mainufer: "An Ort und Stelle wird man jedoch vergeblich nach dem toftlichen Trante fragen; er gehort ausfchlieflich bem Fürften von Lowenstein und ber igl. Rellerei"; ober wie eben bemerkt, jest dem tatholifchen Fürften ju Rleinheubach. Der Staat hat begwegen die Beraugerung vorgenommen, weil er mit der Bewirthichaftung biefes Beingutes nach ber alten Regel: "Der Staat verwaltet nicht gut", fein Glud hatte. So wurde vor einigen Jahren auch ber berühmte Beinberg Saaled bei hammelburg an Bornberger von Burgburg um 17,000 fl. und bas angrenzende Beingut Balterthal an den Bofthalter Rauck in Sammelburg mit 10 Morgen tragbaren Rebstoden um 2,900 fl. vertauft; aber fcon bas erfte Jahr 1868 und bas folgende war für bie neuen Befiter fo ergiebig, baf fie mit bem Ertrage biefer nur zwei Jahrgange ihren gangen Raufpreis "Als der Rallmuth noch von den Monchen, fagt Braunfels, forgfam gepflegt murde, mar er weit und breit berühmt; fpater murde ber Anbau nachlässiger betrieben". Roch erzählen unsere Alten, wie ber Frankenwein früher ftarten Abfat im Unterland fand. Schiffmann Bornig von Marttheibenfeld, ber in ben letten Jahrzehnten bes vorigen Jahrhunderts nur Frankenweine (mahricheinlich auch die von Triefenstein) in die untere Gegend führte, ift baburch ein grundreicher Mann geworden. Seitdem ber Monches fleiß aufgehört hat, hat auch diefe Ausfuhr aufgehört. Doch ber Lefer will nicht Belehrung über Qualität und Quantitat, über Beinalter, Beinheimath und Weinverschleiß; er möchte für sein Leben gern "pröbeln". Dazu brauchen wir aber die Brobgläser; und diese soll uns ein ehrwürdiger Mann mit perlendem Triefensteiner crebenzen; er wird uns nach Kurzem in der Karthause Grünau auswarten.

Damit jedoch ber (zur Beinprobe) geneigte Lefer jett schon für feine Entbehrung einige Entschädigung erhalte, fo follen ihm zwei Dutend Flafchen probate Lebenseffeng gratis einstweilen ausgehändigt werden. Diefe Rarität ift schon vor einem halben Jahrtausend von einem Mitgliede unseres Saufes ber regulirten Chorherren bes bl. Augustinus bereitet worden. Crebengen foll biefe Flaschen ein Mann unserer Triefensteiner Genoffenschaft, ber nicht bergebens den Ramen des Nahrbatere Joseph und den Familiennamen Frohlich führt, weil fein Trant nahrt und erfreut. Geite 244 that feiner Erwähnung. Der Rlofterchronift fest noch bei, bag ber Rurfürst Johann Philipp bei feiner Gintehr gern bie Anrede gebrauchte: "Sind bie Patres alle wohl auf", und jum Bruder Joseph häufig: "Bas fpricht Thomas von Rempis", weil er wußte, verfichert die Chronit, daß biefer Bruder benfelben für fein Leben gern las. Bekanntlich gehörte aber biefer von ben Ratholifen und gläubigen Protestanten hochgeschätte Afcet Thomes von Rempen bem Orben ber regulirten Chorherrn an, wie die Triefensteiner. Obgleich ich in ihrer Bibliothet, welche in den oberften Raumlichkeiten des Rlofterbaues aufgestellt ift, bei meiner freilich flüchtigen Durchforschung bie verschiedenen Berte biefes Beiftesmannes noch nicht ju Sanden betommen habe, fo burfen wir boch ficher annehmen, daß fie in diefer Familie früher vorhanden und geliebt und nicht blog in bem Bruder Joseph, sondern in vielen Andern Früchte getragen haben. Es folge baber als Beigabe aus bem kleinen Thomas von Rempen

# Das kleine A-B-E in der Soule Chrifti.

Der Schüler: Herr! zeige mir beine Wege und lehre mich beine Pfade. Ich bitte dich, o mein Gott, lehre mich zum Heil meiner Seele den Weg eines guten Lebens. Nimm von mir meine Blindheit, damit ich sehe, was du mich lehrest, und gieß in mir aus die Gnade beines Geistes, daß er mich leite auf ebener Bahn.

Gott ber Lehrmeister: Ich will bir Berftand geben und bir zeigen ben Weg, ben bu manbeln sollst: Ich will bich mit meinen Augen leiten.

# 1. Ama nesciri.

Sei gerne unbekannt, vergeffen und für nichts gehalten. Dies ifi bir nütlicher, wenn bu jum Leben eingehen willft, als Lob ber Menschen.

#### 2. Benevolus omnibus.

Bohlmollend gegen Alle, Gute und Bofe; Reinem beschwerlich. Gg. Lint, Rlofterbuch b. Diocefe Burgburg.

#### 3. Custodi cor.

Bewahre bein Berg vor Ausschweifungen, ben Mund vor unnüten Reben, und halte alle Sinne unter ftrengfter Bucht.

## 4. Dilige solitudinem.

Liebe die Einsamkeit und das Stillschweigen, so wirft du große Ruhe und ein gutes Gewissen finden. Denn wo viele Leute find, ift viel Geräusch und große Zerstreuung des Herzens.

# 5. Elige paupertatem.

Ermable bie Armuth und Ginfalt, und fei mit Benigem vergnügt; fo wirft bu nicht leicht murren.

### 6. Fage.

Flieh, so viel bu tannft, die Menschen und bas Getummel ber Belt; benn bu tannst nicht zugleich Gott und ben Menschen, bem Ewigen und Bers ganglichen bienen.

# 7. Gratias age.

Danke Gott allzeit mit Berg und Mund, wie es dir auch immer geben mag, in Freude oder Trubfal.

#### 8. Humilia te.

Demuthige dich in Allem unter Alle, so wirst du von allen Gnaden erlangen. Ja! du wirst Gott angenehm und den Menschen werth sein. Auch der Teufel wird geschwind von dir flieben, da ihm die Demuth zuwider ift.

## 9. Intentio pura.

Bei jedem guten Berke habe eine gute Absicht, Gott allein zu gefallen, ber in bas Berg fieht und bie Gerechten und Reinen liebt.

# 10. K. Charissimi, qui premunt.

Salte die für beine liebsten Freunde, die dich druden und schmaben. Denn verstehft und betrachtest du es recht, so wirft du davon Gewinn haben; benn die dir widerstehen, nugen bir jum Guten.

# 11. Labore et dolore.

Das Reich Gottes wird erlangt burch Arbeit und Schmerz, mit Seufzen und Weinen. Durch Wolluft und Ehre ward bas Paradies verloren.

#### 12. Magnus, qui minimus.

In biefer Welt arm um Christi willen und am unterften Plate fein, ift eine große Gabe Gottes. Eine große Ehrenftufe begehren, ift eine große Hoffart. Der Teufel rath allzeit zum Hohen und Berachtung zu fliehen. Halte die Keinfte Gabe für etwas Großes, so wirst du größerer gewürdigt.

#### 13. Neminem spernas.

Berachte Reinen, schade Reinem; habe Mitleid mit bem Bedrangten, tomme ben Durftigen zu Gulfe und erhebe bich niemals.

# 14. Omne tempus Dec.

Wende alle Zeit nütlich mit Gott an; denn nichts ist töstlicher als die Zeit, in der du Gottes Reich auf ewig erlangen kannst. Zeige dich gegen Alle liebreich, gütig, freundlich, ohne Zerstreuung. Wende alles Gute zu Gottes Lob; und thue nichts ohne Rath und Ueberlegung.

# 15. Placetne Deo?

Bei jedem beiner Werke frage vor Allem: ob es Gott gefalle oder mißfalle? Und thue weder aus Furcht noch aus Liebe etwas wider bein Gewissen. In zweiselhaften Dingen befrage die heilige Schrift, die Stimme beines Borgesetzen, und traue dir selbst nicht Biel zu. Lerne eher schweigen als reden, und begehre vielmehr unterwiesen zu werden, als zu lehren: denn es ift sicherer, verborgen sein als nach Außen glanzen.

# 16. Quid ad to?

Bas bich nicht angeht, barüber urtheile nicht und lag bich nicht ein, bamit bu allzeit Frieden habest. Wer sich eines regelmäßigen Bandels besleißet und alles äußerlich Auffallende meidet, wird um so mehr geliebt werden und um so schneller zum guten Ziel gelangen.

#### 17. Revertere.

Rehre wieder zum Innern beines Herzens und schließ die Thure beines Mundes zu, damit du durch des Teufels Austiften nicht anfängst, in allerlei Begierden der Welt herum zu schweifen. Das gehörte Bose schonet; ber Anblick des Schönen versucht; die angethane Schmach beunruhiget. Darum weiche von einem zornigen, ungelehrigen und zerstreuten Menschen und bleibe stillschweigend bei Gott.

## 18. Sobrius esto.

Sei maßig in Speise und Trant, fittsam in Kleibung, vorsichtig im Reben, ehrbar im Betragen, tapfer im Ungluck, bemuthig im Wohlergeben, bankbar für Wohlthaten, freudig in Berachtung, gebuldig im Leiben, und bescheiben in allem Thun und Lassen.

#### 19. Time Deum.

Fürchte, Gott zu beleidigen, auch burch die kleinsten Nachlässigsteiten und Gebrechen. Gottes Furcht macht vom Bösen weichen und sorgfältig sein im Guten. Uebergieb bich ganz Gott, so wird dir das Schwere balb ertraglich. Um des ewigen Lebens willen ist jede Trubsal leicht.

#### 20. Vende omnia.

Berkauf Gott alle beine Gemächlichkeiten, so wird er bir burch seine Gnabe beffern Trost geben. Niemand ist reicher und freier, als wer sich und Alles Gott gegeben hat und Christum durch Liebe taufet, ber burch's Kreuz die Welt erlauft hat.

# 21. (Xpioros) Christus sit vita.

Christus sei bein Leben, bein Lefen, beine Betrachtung und bein Gesprach. Er selbst soll bein Berlangen, bein Gewinn, beine einzige Hoffnung und bein Lohn sein. Suchst bu etwas anders als allein Gott, so wirst bu Schaben leiben: bu wirst arbeiten und nicht Ruhe finden.

# 22. (Υμνους) Hymnos cane cum Dec.

Psalmen und Lobgesange Gott singen, ift bas Werk eines Einsamen und Geistlichen. Mit einem solchen freuen sich die Chöre der Engel, die Gott unaushörlich loben. Dem Fleische dienen, ift der Seele Tod, der Bürmer Speise, der Teusel Rest, ein thierisches Leben, ein Zunder vieler Krankheiten, Berderben des Körpers, Besteckung der Seele, Berlust der Güter und Ursache alles Uebels und aller Schmerzen. Aber Gott dienen, ist der Seele Seligkeit, des Leibes Gesundheit, des Geistes Klugheit und ein himmlisches Leben. Der Ansang und das Erde eines jeden wahren Geistlichen ist: Gott lieben mit dem Perzen, mit dem Munde loben, und seine Brüder durch sein Beispiel erbauen.

#### 23. Zachaee, descende.

Zachaus, liebster Bruder, steig herab von ber Höhe der Weltweissheit! Romme und lerne in der Schule Gottes den Weg der Demuth, Sanstsmuth und Geduld; dadurch tannst du, wenn du Christum zum Lehrmeister haft, zur Glorie in der ewigen Seligkeit gelangen. Amen!

Dies Alphabet schreibe in bein Berg, als in ein Buch bes Lebens, und lerne täglich darin, damit du bich an gute Sitten gewöhnest. Es find hier zwar wenig Worte, aber sie enthalten große Geheimnisse und die Werke volltommener Seelen in sich. Aeußerlich werden sie bich zieren und innerlich beruhigen.

Bon Berachtung der Welt und Berläugnung seiner selbst fängt das Leben eines Christen an, und nimmt zu bis zur Anschauung Gottes.

Selig ber Schuler, ber Christus auf bem rauhen Wege folgt und ihm all' sein Wollen und Richtwollen übergiebt, auch um Christi willen tagslich sein Kreuz tragt, um mit ihm die große Herrlichkeit und das ewige Leben zu erlangen! Amen.

Heit an Freunde, Aeltern, Berwandte und Angehörige und Alle, die mir lieb und bekannt find. Ich sage ab allem Schmud, allen Spielen und Gefängen, in so fern sie nicht zu Deiner Ehre sind, allen Erlustigungen, Gesellschaften, Besuchen, Unterredungen, Begrüßungen, aller Gunst, Ehre und allem Wohlleben ber Menschen. Dich aber erwähle ich mir heute zu meinem Beschützer, Leiter und Bersorger in allen meinen Bedürfnissen, zum Tröster in jeder Bedrängeniß und Müh, in ber ich die Tage meines Lebens um Deiner Liebe und bes Beils meiner Seele willen arbeiten muß.

# 3. Die Prämonftratenserabtei Oberzell

1128 - 1803.

ainabwärts eine Stunde unterhalb Bürzburg bietet sich dem Blide des Wanderers auf der linken Mainseite ein Prachtsgebäude. Es ist dies die vormalige Abtei der regulirten Chorherrn zu Oberzell, Prämonstratenserordens. Die Entstehung derselben ist der Anweseuheit des hl. Norbert zu Würzburg zu verdanken. Dieser war ein Mann groß in Wort und That. Er hatte den Kaiser Lothar nach Rom begleitet und war von da im J. 1128 nach Würzburg gekommen; er predigte hier im Dom am Osterseste, hielt das Amt und machte eine blinde Frau sehend. Sein ihm vorausgegangener Auf und nun das eigene Schauen und Hören dieses außerordentlichen Gottesmannes, den der Herr mit der Wundergabe begnadigt hatte, machte auf die Einwohnerschaft von Würzdurg tiesen Eindruck. Viele mochten wünschen, unter seiner Leitung ein gottsgeälliges Leben zu führen.

Unter biefen befanden fich bie zwei Brüber Johann und Beinrich; ber erfte mar Priefter und Canonifer an ber Domfirche, ber zweite Bürger ber Stadt. Da fie bie bleibende Gegenwart bes ehrwürdigen Mannes, ber bereits vom Raiser jum Erzbischof von Magdeburg auserseben mar, nicht genießen tonnten, so beschlossen fie, im Bereine Gleichgefinnter mit Zuwendung ihres Bermögens ein Rlofter zu bauen. Oberhalb bes Ortes Bell mählten fie im 3. 1128 ben Blat aus. Das Domfapitel trat bereitwillig ihnen benselben sowie einige Sofe ab, erhielt aber bagegen vom Gründer Johann beffen Sof in Burgburg und 12 Morgen seiner Beinberge. Balb erhob fich eine Rirche. Der Ranoniter bes Domftiftes ju Burgburg Namens Bertholb ichentte einen Sof zu Moos, besgleichen ber Bischof Embrito. Der Rumachs von Grundbesit und eine ansehnliche geistliche Genossenschaft verschafften bem Rlofter allgemeine Achtung; ber fünfte bisherige Propft Bertholb von Reer wurde um 1150 jum Abte erhoben. Berichiebene Räufe und fromme Schenkungen vermehrten bas Rloftergut. In 40 Ortschaften hatte es Gefälle. Der noch ftebenbe herrliche Rlofterbau murbe vom Propst Oswald Lochert, + 1785, errichtet: die Kirche schon i. J. 1130.

Bei ber Aufhebung und Einverleibung in bas Staatsgut besat bas Kloster nach ben amtlichen Inventarien, die gewiß unter ber Angabe bes mahren Werthes geblieben sind:

- 1. An unbeweglichem Bermögen, Getreib und Beingült, Walbungen, Handlohn, eigenen Weinbergen . 502,780 fl.
- 2. An beweglichem Bermögen, Rapitalien, baarem Gelb, Bein, Ginrichtung, Gebäuben . . . . . . .

89,026 ft. 591,806 ft.

Im Jahre 1686 betrug bie Einnahme 1443 Malter Getreibe, 101 Fuber 10 Eimer Wein. Das Abteipersonal zählte 1557 nur 7; 1571 nur 6 Priester; 1608 wieber 10 Priester; am Ende des Schwedenstrieges nur 4 Priester und einige Brüder; 1798 aber 57 Patres und 2 Laienbrüder.

Folgende 6 Pfarreien waren mit dem Kloster vereinigt: Zell mit dem Filial Margetshöchheim; Gaukönigshofen seit 1326; Acholshausen, früher ein Filial von dem ganz nahen Königshofen, seit 1346 zur eigenen Pfarrei erhoben; Wolkshausen, gleichfalls ein Filial von Königshofen, seit 1355 eine eigene Pfarrei; Hettstatt seit 1545; Gerslachsheim im Babischen, woselbst 1724 ein Priorat errichtet wurde.

Deffentlichen und bankbaren Ruhm verbienen bie Maschinenfabritanten Rönig und Bauer, welche bas Rloftergebäude befigen, burch ihre thattraftige Fürsorge für ben mehrgenannten vierten Stanb. Bekanntlich haben bie Arbeiter eine großartige Bereinigung unter fich gebilbet, um bas unerträgliche Joch ber "Lohnsclaven", wie fie fich nennen, und worin ihre Unterbrücker, bie reichen Arbeitgeber, hartnäckig fie halten, gewaltsam abzuschütteln. Ihr Lojungswort lautet: "Budel an Budel muffen wir ben Rampf aufnehmen. Richt Gingelne burfen fernerhin die Guter bes Lebens genießen; die großen Maffen follen fich an biefen Gutern ber Menfcheit burch ein menichenwürdiges Leben erfreuen". Unter Bugiebung einer Arbeitertarifcommission wird nach der neuen Ordnung der bisherige Arbeitslohn ausgezahlt, eine Prämie von 16 % als allgemeine Aufbefferung zugeschlagen und vierteljährig ber Gesammtverdienft bes gangen Arbeiterpersonals berechnet und bezahlt, und zwar nach Daggabe ber von jedem Ginzelnen geleifteten Arbeit, worüber bie Arbeiter selbst zu bestimmen haben. Die Arbeitszeit wurde von 12 auf 101/,

Stunden herabgesetzt, der Arbeitslohn namhaft gesteigert und gleichmohl eine Mehrproduction von 40 °/, erzielt, lediglich durch umsichtigere Thätigseit und volles Ineinandergehen des ganzen Betriebes als Folge des Bewußtseins der Zusammengehörigseit. Durch diese Mehrproduction aber wurde trot der sehr bedeutenden Lohnerhöhung der Unternehmergewinn in unverkürztem Maße erhalten 1).

Ebenso wird auch bas geiftige Bohl beforbert. Gin eigener, febr aut bezahlter Lehrer ift hiezu vom Fabritheren angestellt; die Mutter besselben, obgleich tein Mitglied ber katholischen Rirche, hat die Klofterfrauen aus bem Orben bes hl. Franzistus zur Ansbilbung ber weiblichen und fleinen Jugend berufen und opfert hiefur bebeutenbe Summen. Wer hat noch nicht von ber jenseits bes Mains führenben Gisenbahn aus bie nieblichen mit bauerhaftem blaulichem Schiefer überbachten neuen fünf Wohnhäuser erblickt, bie oberhalb Unterzell angebaut finb, und um fo mehr fich gefreut, wenn ihm gefagt murbe, "bas find Arbeiterwohnungen". Dan muß aber in biefen Raumlichkeiten fich einmal niedergesett haben in ber Mitte von zufriedenen Menschen por ben Rluthen bes Mains, vor ber blühenben Lanbichaft, um bas Glud ber Bewohner magen zu konnen. Sie bezahlen für bie Diethe nur einen ganz geringen Beitrag. Ebenso wohlthuend ift ber Anblick ber neuen Maschinenfabrit zwischen Himmelspforten und Oberzell, weil wir wieber um bies Gebäude bie kleinen freundlichen Wohnhäuser für bas Arbeitspersonal erbliden. Diese Ginrichtungen ermöglichen es, daß die Bebiensteten ber Fabrit, sowie bie auswärts in ber Firma "Rloster Rell" Reisenben zuverlässige Glieber vom Arbeitstörper felber find und als folche bas Interesse ihres lieben Arbeitsvaters und aller seiner Arbeitsfinder am einfachsten besorgen können. Gott segne diese Arbeiterkolonie! Sie ift für uns um fo erfreulicher, weil wir in berfelben bas Rloftergut seinem socialen ursprünglichen Amede theilweise wieber geweiht seben.

Am 3 Mai 1803, am Feste Kreuzerfindung, mußten die Brüder ben Wanderstab ergreifen. Jeber erhielt 50 fl. zur Anschaffung welt- licher Kleidung und jährlich 365 fl. Pension. Von ihnen seien bemerkt:

B. Andreas Barth, der in feinem Geburtsorte Theilheim bei Bipfeld am 9 Marg 1855 als der Lette feines Ordens im Alter von 88 Jahren

<sup>1)</sup> Die "chriftlich-socialen Blatter" von Aachen 1871 Nr. 6 haben nach dem "Arbeitgeber" biefe Einrichtung rühmlich veröffentlicht.

ftarb. Er hatte in Burzburg als Borftand religiöfer Bruderschaften uners mublich gewirft, und war im Besitze einer sehr aufehnlichen Bibliothet.

- B. Thaddaus Baumann von Gerlachsheim 1765 geb., Pfarrer zu Wolkshausen, längere Zeit Dechant des Kapitels Ochsenfurt; verewigt als Jubelpriester bei seiner kleinen Heerde, die er 39 Jahre geweidet hat, am 15 Okt. 1842; ein demüthiger Ordensmann, der jest noch bei den Seinen im lebendigen Andenken steht. Wenige Monate vor seinem Hingang in das andere Reich Gottes sagte er mir mit Wehmuth: "Wenn ich nur damals, wo wir unser Ordenskleid nicht mehr öffentlich tragen dursten, dasselbe für mich in meinem Schranke ausbewahrt hätte; vielleicht laß ich mir's bald nochemals neu machen."
- B. Ignaz Werner von Burzburg, 27 J. Pfarrer in Bell, becorirt mit ber Chrenmunge bes t. b. Berbienftorbens, ein eifriger Seelforger, verdient durch viele fromme Stiftungen, im Alter von 81 Jahren am 29 Juni 1830 nach Niederlegung seiner Bfarrei bei ben Carmeliten in Burgburg geftorben. Reben bem Altare in bem epileptischen Saufe zu Burzburg ift mit Recht ber Name biefes Eblen auf einer Tafel in golbenen Buchstaben eingeschrieben, weil er biefem Inftitute 8657 fl. geschenkt hat. Auch seinem lieben Filial Gichelsee, in ben alten Urfunden Gichelsheim genannt, vermachte er einen Fond von 2000 fl., welcher burch Abmassirung jest 8768 fl. beträgt, so baß 1873 eine eigene Lokalkaplanei provisorisch und im folgenden Jahre befinitiv baselbst errichtet murbe. Werner hatte früher als Raplan biese Stelle von Rönigshofen aus verfeben, im brüberlichen Rreise genannt Bater quartus ober ber vierte Mann. Der Bater primus ober ber Erfte war ber Orbensmann, ber als Pfarrer biefer ehebem bem hl. Martin geweihten ansehnlichen Rirche in bem reichen und größten Gauorte Ronigshofen im Ochsenfurter Gau vorstand; fie gehörte zu ben 26 erften Rirchen unferes Bisthums; Bater fekundus war der Seelforger in bem nur einige Minuten entfernten fleineren Gauorte Acholzhaufen; ber Bater tertius mohnte eine Stunde bavon zu Bolfshaufen. Diefe vier Geiftlichen bilbeten einen vertrauten Rreis, wovon die alten Baubauern noch jett zu erzählen wiffen.

Eifrig, jedoch nicht glücklich war P. Siat Blant aus Bürzburg. Sein Bater war daselbst Raufmann; eine Schwester war Nonne; einen Bruder treffen wir noch im Franziskanerkloster zu Bürzburg. Er bemühte sich, Antiquitäten und Kunstschätze zu retten; seine reichhaltige Sammlung mag einen Werth von 30,000 fl. gehabt haben. Wit der schmalen Klosterpension von 365 fl. konnten die vielen Auslagen hiebei nicht bestritten werden. Er setzte den damaligen Kronprinzen Ludwig von Bayern zum Erben ein, allein dieser schlug die Erbschaft aus. Nach seinem um das J. 1820 erfolgten Tode wurde diese werthvolle Samm-lung verkauft und verschleudert. Zwar wurde Vieles erlöst; es blieb aber noch eine Ueberschuldung übrig.

Mehrere Conventualen treffen wir als Pfarrer, so zu Oberleinach: Raspar Schäfer, Lizentiat der Theologie; Anselm Stubenvoll, welcher als Pfarrer in Hettstadt starb; Christoph Ringer, Karl Stanislaus Hallbauer u. A.

Nachträglich muß sich auch ein guter Lebensgefährte biefen treuen Mannern anreihen. Er hat einen Namen in Deutschland als Meister in seinem Sache; die bedeutenderen Kirchen unserer Diozese besitzen noch Schäte von biefem Tonkunftler und murbevollen Pfarrer Stephan Sammel zu Beitshöchheim. Er ftammte aus Giffigheim in bem fruchtbaren Baulande, woselbst er 1756 auf Beihnachten geboren wurde. Die harmonien ber Engelchore, welche die Geburt bes Welterlofers begrüßten, icheinen in ber Seele bes Rinbes einen Wieberhall gefunden zu haben. Sein Bater war dafelbft Bauer und Engelwirth. Fruchtbar wie ber Boben feiner Beimath mar die Seele bes Rleinen; fie nahm freudig auf und gab fechzig- und hundertfältig wieder gurud. Um seine Anlagen vollständig auszubilben und bieselben sowie bie übrigen Rrafte bes Beiftes auf einen festen Grund zu fegen, trat ber Jüngling in die Benediftiner-Abtei St. Stephan in Burgburg. junge Mann wurde nicht bloß Musikbirektor in bem geweihten Chor feiner Brüber, er murbe auch, wenn gleich mit Wiberftreben feines Abtes, auf ben Bunfc bes Fürstbischofs für bie Dom- und Soffirche fehr oft beigezogen.

Bernehmen wir über seine musikalische Leistung bas Urtheil eines Beitgenossen 1): "Hammel steht in bem ehrenvollsten Rufe eines vor-

<sup>1)</sup> Frantische Chronit von Bonaventura Andres 1807 II. B. S. 56. Achnliche Urtheile im Hamburger Journal 1783 S. 440; Germania 1806 Nr. 98 S. 782. Feber's Wagazin für das Schulwesen I. S. 179. Bergl. Hausschatz, Beibl. 3. Frant. Bolksblatt 1873 Nr. 73 und 74. Unrichtig ift da der Bater als Lehrer bezeichnet.

züglichen Tonkunftlers. Sein Orgelfpiel und befonders feine Begleitung bes Choralgefanges hat noch jeberzeit bie Bewunderung und ben vollen Beifall ber Renner ber Tontunft gefunden. Er ift Compositeur mehrerer Concerte, einiger Militarmariche, die er als vorzüglicher Clavierspieler auch herausgab, eines Tedeums, einiger Choralvespern und Meffen, einer großen Cantate und mehrerer Bariationen für bas Die Megcomposition, wofür ihm Se. Maj. ber König Mag eine golbene Dose überfandte, beißt bie Friedensmeffe, bie er gur Feier bes Lüneviller Friedens verfertigte". Die barin vorkommenden himmelan getragenen Jubelgefühle barf man nicht fo auslegen, als habe ber Berfaffer biefer Friedensmeffe ben gangen Inhalt biefes ungerechten, gewaltthätigen und rauberischen Friedens, ber ein Burgengel gegen bie Bellen war, gebilligt uub angejubelt. Es fann und muß auf bas Beftimmteste versichert werben, bag Sammel bei Fertigung seiner Runftarbeit ben bitteren Inhalt biefes ungerechten Friedens noch gar nicht kannte. Die ichredliche Beit ber frangofischen Revolution und bie harten Rriegserlebniffe in Burgburg machte ben bamaligen Menschen bas Wort "Friede" fehr lieb und theuer. Sie griffen freudig ju und enttäuschten fich erft später. "Ja, wenn Sammel bas Gloria fingt, äußerte fich oftmals unser Regens Dr. Benkert, ba bort man bie Mäuschen über bie Steinplatten im Dom laufen, fo ftill ift Alles". Die schnelle Rachricht: "Hammel ift bier und fingt", fonnte Rirchen in Burgburg fullen und Seelen mit Beiligem. Seine Werke find ebenso melobien= als schwungreich und religiös. "Beute erinnere ich mich noch, ergahlte mir jungft ein alter Beigfopfiger, an ein Concert, bem ich als Student von Würzburg beigewohnt habe. Ich sehe jett nach fast einem halben Jahrhundert ben ftattlichen Mann vor mir mit blühendem Angesichte und fühle noch einen Nachgenuß von ber bamaligen Erhebung". Rur Schabe, baß feine Compositionen noch nicht gebruckt und baber bie Abschriften manchmal verborben find. Un feinem Namenstage wird zur gerechten Unerfennung bes Deifters eine seiner Meffen in seiner Pfarrtirche vorgetragen. Roch jest bewahrt bankbar ein im Lehrfache zu Burzburg angeftellter Mann jene Uebungs= ftude, bie ber Meister ihm einft auffette. "In ber Regel, erzählt biefer, stellte fich Pfarrer Sammel beim Schlusse ber ewigen Anbetung im Dom ein. Als einmal fein Tebeum aufgeführt wurde, rollten ihm bie hellen Thränen über bie Wangen und er warf sich nieber auf die Kniee bei den Worten: Te ergo quaesumus, b. h. ach, Dich bitten wir, komm zu Hülf Deinen Dienern, welche Du mit Deinem kostbaren Blute erkauft hast!"

Dabei vergaß bas Musikgenie keineswegs ben Seelforger. Das Pfarrbuch halt ihm in fünf Worten eine Lobrebe'): "Er war ein außerorbentlich pflichttreuer und ein fehr eifriger hirt". Lang wirb auch feine Grabrebe nicht gewesen ober gang ausgefallen fein; benn am Tage vor Lichtmeß am 1 Februar 1830 wurde ber Ehrwürdige im Alter von 73 J. und einigen Wochen bei jener schrecklichen ftorenben Ralte von 29 Grad R. beigesett ben Bielen, die er vorausgeschickt hatte. Defto langer bauert bie Liebe gu bem Beimgereiften. Gin alter Mann von Beitshochheim fagte zu mir vor einigen Monaten: "Ich ·muß weinen, wenn ich jest an ihn bente". Gine Frau außerte fich: "Er ftirbt bei uns nicht aus. Auch mit bem Berftodteften war er gleich wieber gut. Wenn er bos gemacht wurde, traten ihm bie Thranen in die Augen; er war aber balb wieber gut". Ban feiner exakten Ordnung weiß man sich jest noch Bieles zu erzählen, nicht minder von feinem Muth und feiner hirtengebuld mahrend feines 35jahrigen Wirtens, befonbers aber bei biefen mitunter fehr armen Badersleuten von seiner Freigebigkeit. Im Sungerjahr 1817 half er vielen Armen aus von bem geringen Gintommen feiner Pfarrei, beren Behnten fammt benen von Zellingen bie Satularisation verschlungen hatte. Auch fein Borfahrer, ber Benediktinerpfarrer Marianus Stubenvoll wird jest noch wegen feiner Liebe zu ben Armen und feiner Unbescholtenheit hochgeschätt.

Ueber seinen Patriotismus sei Folgendes erwähnt. Beim 25jährigen Regierungsjubiläum des Königs Wax Joseph I. hielt er erst feier-lichen Gottesdienst in dem Hause des Gebetes; beim Mittagmahle trug er, umbunden mit einer Schürze, gemeinschaftlich mit dem Hosgärtner den 25 Armen die Speisen auf, welche auf öffentliche Kosten in einem Gasthause bewirthet und mit einem Bierundzwanziger für Jeden beschenkt wurden. Als der König im August 1814 das erstemal den berühmten Beitshöchheimer Hosgarten besuchte, begrüßte ihn der Pfarrer mit dem

<sup>1)</sup> Pastor maxime fidelis et zelosissimus.

folgenden musikalisch vorgetragenen Festliede. Der König, in Frad und Suffrostiefeln mit gelben Ueberschlägen soll ihn mit den Worten "gutes Herrlein" an den Achseln ergriffen und in den Schloßsaal ein= geführt haben.

1.

Auf, singet hohe Freudenlieder! Und Berg und Thaler tonen wieder Den frohen Festgesang! Dem König, der mit Huld regieret, Und auf des Gludes Pfade sahret, Ertone Ruhm und Dant!

2.

Aus feinem Baterblicke ftrahlet Die Lieb zu und; die Stirne malet Ihm fanfte Freundlichkeit; Die Weisheit gehet ihm zur Seite, Und Bürgerglück ist sein Geleite Und Hulb und Gütigkeit.

3.

Er nennet, Glüd um sich verbreiten, Sein Bolk auf sanfte Wege leiten, Des Fürsten schönstes Loos; Und nur, wenn unser Wohlstand blühet, Und jedes Unheil von uns fliehet, Dünkt Er sich wahrhaft groß. 4

Er wirft voll zärtlichem Erbarmen Hin auf den Waisen, auf den Armen Wohlthätig seinen Blid.

So keimt, wohin nur Seine Schritte Ihn führen, Ihm von jedem Tritte Des Unterthanen Glüd.

5.

Drum laß ben Festgesang erschallen Auch du Beitshöchheim; - heb vor Allen Den Jubel himmelan!

Bunfch beinem König Beil und weihe Mit Lieb und unverruckter Treue Dich Maximilian!

6.

Der Ceber gleich auf Libans Boben Soll Er mit Carolinen fteben

Und bluhn und gludlich fein! Ihr Gnadenblid foll ob uns schweben, Daß wir durch Sie gesegnet leben Und Ihrer Huld uns freu'n.

# 4. Die Ebracher Klofterhöfe zu Würzburg und am Steigerwald

1150—1803.

aiser Konrab III. ist ber Stifter ber hochberühmten Abtei Strach. Mehrere Abelige unterstützten ihn reichlich. Im J. 1126 übergaben die Brüder Berer und Richwin ihr Schloß in Sbrau zu einem geistlichen Hause. Diese reichsunmittelbare Cisterzienser= ober Bernardinerabtei besaß in der jetzigen Diözese Würzburg folgende Klosterhöse, die großentheils am Steigerwald liegen:

Abtswind, Alizheim, Breitbach, Braunstadt, Elgersheim. Der lette Abt bes Klosters Theres Namens Mahlmeister taufte ben Hof

Elgersheim und vermachte ihn der Semeinde Volkach zu einem Armenshause für alte Leute seiner Vaterstadt Volkach. Es werden noch jetzt mehrere Arme daselbst verpslegt. Das Porträt dieses Abtes schmückt den Rathhaussaal des dankbaren Städtchens.

Frankenwinheim, Geesdorf, Geußfeld, Grettstadt, Herlheim, Kirchschönbach, Rlebheimerhof, vom Abte Kandidus um das Jahr 1700 zusammengekauft. Roppenwied, im J. 1628 dem Freiherrn v. Rothenhan abgekauft.

Mainstockeim bei Dettelbach. Zwei Klostergeistliche waren hier beschäftigt, um die reichlichen Einkunfte aus den Weinbergen zu erheben; ein Klosteramtmann schlichtete die Rechtsverhältnisse der Unterthanen.

Mönchstocheim, Neudorf, Neuses, Sudrechshof, Tugendorf, Bögnit, Ober- und Unterschwappach. Auf diesen fruchtbaren Gefilden hatte das Kloster fünf Pflüge gehen; ehedem bauten die Klosterbrüder hier die Erdscholle. Zwei Ordenspriester standen in der letzten Zeit der Dekonomie und Ausübung der klösterlichen Gerechtsamen vor. Der letzte Abt stiftete eine Kaplanei für die beiden Schwappach.

Schweinfurt. Der umliegende berühmte Fruchtgau lieferte das Gültgetreid in den ansehnlichen Klosterhof; nach der Reformation von dem Klostergeistlichen nicht mehr bewohnt, sondern verpachtet.

Sulzheim. Der im J. 1728 gebaute schöne Rlosterhof ist gegenwärtig dem Fürsten von Thurn und Taxis überwiesen. Zwei bis drei Religiosen besorgten hier die Oekonomie, da der Wein- und Getreidzehnt von sieben Ortschaften daselbst aufgespeichert wurde; ein weltlicher Amtmann übte Namens der Abtei die reichsunmittelbare Gerichtsbarkeit aus.

Balbschwind gehörte schon bei ber ersten Gründung bem Rloster. Beper hatte gleichfalls einen Amtmann und zwei Geistliche; der massive schöne Klosterhof ist jest die Wohnung des Pfarrers.

Würzburg. Im J. 1254 wurde in diesem Stracherhose eine Klosterschule errichtet. Der Conventual bes Klosters Ebrach Namens Heinrich wirkte an dieser Anstalt mit ausgezeichnetem Ruse; er wurde daher als Abt dem Kloster Schönthal vorgesetzt. Später wurde diese klösterliche Studienanstalt an den Sitz der berühmten Universität Heidelberg in das Ordenshaus zum heiligen Jakob verlegt. Nach Eingehung dieses Hauses trat jedoch wieder im Ebracher-

hof zu Würzburg gleichsam bas Orbensseminar ins Leben, bem in ber Regel zwei Geistliche vorstanden. Das Haus besaß ausgezeichenete Weinberge. Der jetige Eigenthümer bes Hofes neben bem Dom ist ber jübische Banquier Baron von Hirsch.

Der thätige Abt Johann Preffelius ließ im Schwebenkrieg die werthvollsten Gegenstände in diesem Alosterhof sicher vergraben. Ein Bote wurde abgesertigt, um dem Abte schriftlich den Bollzug seiner Anordnung und zugleich den Ort anzuzeigen, wo alle Schätze vergraben seien. Allein dieser Bote mit dem Schreiben siel in die Hände der Schweben; sie kamen und erhoben die vergrabenen Schätze.

Die auf ben Alosterhöfen wohnenben Orbensgenossen kamen jedes Jahr auf vierzehn Tage ins Mutterkloster nach Ebrach zurück, um burch geistliche Uebungen wieder den Ordensgeist zu beleben. Jeden Tag konnte der Abt einen neuen Geistlichen auf einen Hof bringen, der sogleich die Verwaltung übernahm, während der frühere Verwalter ungesäumt mit dem Abte in das Ordenshaus zurücksehrte.

In den genannten Ortschaften, in welchen keine eigene Pfarrei bestand, versahen die exponirten Ebracher Geistlichen auch die Seelssorge, jedoch nur aus gutem Willen ohne das Recht und die Psiicht der geistlichen Jurisdiktion.

Eine Urtunde v. J. 1289 führt unter ben Siegelzeugen auch einen Bruder Johann auf, welcher ein Steinmete war; in einer Urtunde ber beutschen Herrn in Würzburg vom Jahre 1288 kommt ber Siegelzeuge Bertholb vor, gleichfalls ein Steinmete.

"Reine religiöse ober sonstige Gesellschaft, spricht ein Fachmann in jüngster Zeit, kann sich rühmen, ben Ader-, Walb-und. Wein-bau in ber rationellen und musterhaften Weise betrieben zu haben, wie die Cisterzienser"). Wie bedauerte der gottselige Stifter Vernard, daß er an diesen so nühlichen und edlen Bodenculturen nicht den gehörigen Antheil nehmen konnte, weil sein Körper durch allzu großes Fasten und vielleicht auch natürliche Veschaffenheit hiezu nicht gehörig geeignet war; doch konnte es sich der vielbeschäftigte Heilige nicht versagen, an dieser Bodencultur und zwar nicht vom Fenster aus, nicht bei einem Spaziergange auf einige Augenblicke, sondern mit seinen

<sup>1)</sup> hiftorifch-politifche Blatter B. 69, heft 9 G. 683.

eigenen Sanben und mit aller Luft und Liebe bes Geiftes Antheil zu nehmen. Brauch war es bei biefen Culturmonchen, bag ber Abt beim Ausroben ber Balber vor ben Arbeitern feines Rlofters gieng, in ber einen Sand ein holgernes Rreng, in ber andern ben Weihkeffel haltenb. und mit bem geweihten Baffer bie Bilbniß besprengend; so nahm er ben Boben und feine Erträgnisse erft für ben herrn in Befit, bann griff er gur Art, um einige Baume gu fallen, nun erft jest legten alle Monche bie Sand an's Werk. Während ber Aerntezeit wurde fogar die tägliche beil. Deffe nur von ben Rranten und Arbeitsschwachen besucht, benn ber ganze Convent war auf bem Felbe. balb bas Opfer vorüber war, legte ber Priefter bie Altargewänder ab und folgte mit seinen Dienern ben Brübern, bie ichon vor ibm jur Arbeit gegangen waren. Große Abtheilungen von Laienbrübern wohnten auf entfernten Sofen, um ihrem Arbeitsfelbe recht nabe zu fein und möglichft gut basfelbe beftellen zu konnen. Unfere mobernen Polititer ober Beltverbefferer, welche für Gleichheit und Freiheit schwärmen, tonnen biefen Monchen banten, bag fie ben reichen Cbelmann und ben Bettler auf eine einzige, bie Rlofterftufe stellten und ben Bebauer unfers Bobens ebelten. Rach einem besonberen Gefete bes Orbens nahmen biefe gahlreichen Arbeiter-Rompagnien, biefe bescheibenen Sandwerter, Biebbirten und Bauern auch an allen geiftlichen Bortheilen ber Anftalt Antheil, natürlich auch in allen irbischen. Und wieber nahmen bie Chorbrüder ober Briefter thätigen Antheil an ber Bebauung ber Erbscholle. Wir treffen ben Abt, wenn bie Reihe an ihn tam, gerade fo wie jeben anbern Bewohner in ber Ruche beschäftigt mit bem — Baschen ber Bohnen. Die ersten Trauben und Bohnen wurden auf bem Altare während ber Meffe besonbers gesegnet, bas erfte neue Brob im Refektorium. Und die Frucht biefer gemeinsamen gottseligen Arbeit tam ben Armen gu. Denn ber Monch brauchte nicht viel für sich; ber gemeinschaftliche Tisch ersparte eine Maffe von unfern jetigen Untoften. Richt einmal bie Gotteshäufer biefer Buger follten mit toftbarem Schmudwert verziert fein, bamit biefer Aufwand nicht bas Armengut schmälerte. Die wollene Kleibung behielt jur Ersparung ber Arbeit und Roften beim Farben bie ursprüngliche weiße Naturfarbe; nur bas barüber gehängte Stapulier war schwarz. Diese mittheilende Liebe behnte sich soweit aus, baß

ber Abt mit ben angefommenen Gaften immer eigens fpeifen mußte, bamit ihnen ja Nichts abgienge 1). In bem turgen Beitraum von fünf Jahren giengen aus bem Mutterklofter in ber Wilbnig Citeaux in Frankreich, welches Stephan ber Beilige gründete und sein Schüler Bernard, unfer bl. Rirchenlehrer, weiter ausbilbete, neun Rlöfter berpor, jedes mit 13 Gottgeweihten. Nach dem ersten Gründungsorte nennt man biefe Monche Cifterzienfer; Bernarbiner aber nach ber thatigen und wunderthatigen Seele bes Gangen, bem beil. Bernard. Bei seinem Scheiben gahlte sein Rlofter 700 Monche; 160 Abteien hat er selbst gegründet, 400 Abteien seines Orbens blühten bei seinem Tobe in allen Ländern Europas. Diefer Gottesmann mar nicht bloß die Stüte ber Bapfte, fonbern gleichsam ber wirkliche Regent ber gangen Rirche, ber Gefährte ber Rönige, Die reichlich ftromende Quelle gottlicher Beredtsamkeit und himmlischer Liebe. Wir banken ihm und feinem Orben flaffische Werte über bas beschauliche Leben, Berbesserung bes Gefanges, neue Belebung ber ganzen Rirche. Als ber mächtige Raifer Friedrich II. ben rechtmäßigen Bapft Alexander III. burch feinen Gegenpapft vernichten und beghalb auf ber Versammlung zu Bürzburg auch bie Bischöfe und Aebte hiezu nöthigen wollte: ba war es biefer Cifterzienser= Orben, welcher gegen biefe bamalige Bismarterei ben rechtmäßigen Stellvertreter Gottes ichuste, und ihm allgemeine Anerkennung in ber gangen Chriftenheit ficherte. Die taum in unsere Dibgese eingetretenen Ebracher und Bilbhäuser haben fich hiedurch für unsere Borältern und gewiß für biese Burgburger Bersammlung große Berbienfte erworben. Gin liebender Renner bes Mittelalters rühmt namentlich bie Berbienfte bieses Orbens um bie Geschichtschreibung ihrer Beit. "Die Monche, fagt er2), wurden bie Geschichtschreiber und Schriftfteller ihrer Zeit. Wollten wir ein Bilb bes Mittelalters aus bem entwerfen, mas uns Laienhande überliefert haben, wie mager murde basselbe ausfallen — taum bie bürftigfte Scizze, taum ein Schattenbild, ein Traum ber Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit felbft.

<sup>1)</sup> Das kleine, aber von kundiger Sand und mit warmem Bergen geschriebene Buch: "Der heilige Stephan Harbing, Stifter bes Ordens von Citeaux. Ein Zeit- und Lebensbild von John Bern. Dalgaires 1865" gewährt interessante Einblide in die muhfame Entstehung, sorgfältige Einrichtung und erste Bluthe des Ordens auf wenigen 229 Seiten.

<sup>3)</sup> Alex. Raufmann, "Cafarius von Beifterbach" S. 102.

wie sie uns jest aus mehr als einem Wert jener fleißigen Schreiber und Sammler entgegen schaut".

Gegen die vielen Verunglimpfungen dieser Mönche soll das Wort eines Fachmannes, der wohl Protestant ist, angeführt werden. "Die Wönche haben, von jenem praktischen Verstand geleitet, der sast immer sicherer geht, als gesehrtes Wissen, so gehandelt, als wären sie im neunzehnten Jahrhundert Mitglieder der Academie der Wissenschusen schreden").

Aber "bie Rlöster hatten sich überlebt", macht bie jüngste Geschichtschreibung ber Cisterzienser-Rlöster geltenb. "Die Orbens= regel ist ein Stud Papier geworben, um bas sich Niemand mehr kummerte").

Wir wollen keineswegs leugnen, bag in unserm mehrgenannten traurigsten Culturjahrhundert viele Gebrechen in dem aus 75 Conventualen bestehenden Rlofter Ebrach vorhanden waren. Es war aber icon Jemand ba, ber fich um unfern Rranten und die treue Beobachtung ber Orbensregel annahm. Das mar nicht bie lutherische Reformation, ber es blog nach bem weltlichen Rloftergute gelüftete, fonbern ber Bapft Clemens, fowie unfer Bifchof Conrab von Burgburg, welcher ben Abt absette und zwei Jahre lang die heruntergekommene Abtei selbst verwaltete, bis i. 3. 1531 ein tüchtiger Abt, nemlich Johann III. Lupi erwählt wurde. Nach wenigen Jahren sehen wir die Genossenschaft in einem blübenden Ruftand; gern verlieh ihr unfer Raifer seinen Schut. Auch im Anfang unfers Jahrhunderts finden wir die Orbensregel teineswegs als ein "Stud Papier, um bas fich Niemand mehr fummerte". Wir brauchen nur bas Wort Eugen Montag zu nennen. Der Rame biefes berühmten frankischen Bralaten ift gleichsam ein verkörperter Protest gegen eine berartige Beschulbigung. Diefer lette Abt war, was Uffermann ihm nachrühmt, ein eifriger Bertheibiger bes Rechtes, ein Berehrer ber beiligen Biffenschaft und ein tüchtiger Saushalter. Aber tropbem hat auch die nachgeborne Reformationsschwester, nämlich unsere Säkularisation dieses Aloster eingethan. Hat

<sup>1)</sup> Stüler in ber Bauzeitung 1864 G. 476.

<sup>1)</sup> Winter, die Cifterzienser, III. B. S. 145. Das Werk biefes Predigers zu Schönebed an der Elbe erschien in drei Bandchen 1868 bis 1871.

<sup>.</sup> Bint, Riofterbuch b. Diocefe Burgburg.

fich nun biese recht angelegentlich um bie Durchführung ber beiligen Orbensregel und um die Berrichtung ber vielen guten Berte berfelben gefümmert? Die vielen Diffethater, welche bie beiligen Raume jest bewohnen und zum Theil biese Nachgeborne ihre Mutter nennen, bie einfachften ben Kopf schüttelnben gottesfürchtigen Landleute verneinen biefe Frage. Richt um bie Regel, sonbern um bie Reichthumer bekummerte sich biese Schwester mit ihren Rindern, beschnittene und unbeschnittene Juben, falsche Königsrathe, bie Mauerer nicht zu vergeffen. Man tonnte, fagte man, von Burgburg nach Rom reifen und jebe Nacht in einem Bernarbinerklofter Berberge nehmen; in Rom felbft, bem Mittelpunkte bes driftlichen Lebens, hatte ber Orben viele Baufer; in einem berfelben wohnten mehrere Ebracher Geiftliche. Weit und segensreich bis nach Bolen und Spanien behnten sich bie Cisterzienser=Colonien aus. "Der Abt von Ebrach ist um ein Gi ärmer als ber Fürstbifchof von Burgburg", fagte unfer frantifcher Bolksmund. In der That waren seine nicht mit so vielen Ausgaben beschwerten Besitzungen wohl bei Weitem größer als bie fürstbischöflichen; aber die Demuth früherer Zeit wollte auch außerlich barftellen, bag ber Ebracher Abt unter feinem Fürstbischof ftanb. Diese firchlichen Besitzungen maren es und zwar fie allein, wornach bie Satularisation geigte. Sie wollte ben Mantel bes Bropheten Elias, seinen Beift ober gar ben zweifachen, um welchen ber Junger Glifaus einft bat, keineswegs. Auch wollte fie nicht bamit ben Jorbanftrom theilen, sondern bas Reich Gottes auf unserer beutschen Erbe, welches burch bie lutherische Reformation icon genug zertheilt und geschwächt mar. Das bamals übrig Gebliebene follte an bie Tour tommen. Bogu alfo folche Borwürfe, daß die Geiftlichen fich nicht mehr um bie Regel gefümmert hatten, und bag beghalb bas Rlofter eingeben mußte! Der Bahrheit eine Gaffe! Fort mit jeber Lüge!

Was soll man aber bazu sagen, wenn der bemerkte Verfasser') am Schlusse seines Wertes, gleichsam als Ergebniß der Quintessenz seiner Klosterstudien folgende Aufstellung macht und damit dem Leser das "Lebewohl" giebt oder aufdrängen will:

"Als aber ber Cifterzienserorben unter bem frischen Sturmesweben ber Reformation fiel, ba gab er bem Bolte noch einen frucht-

<sup>1)</sup> Winter a. a. Ort III. B. G. 167.

baren Lebenskeim, das evangelische Pfarrhaus. Katharina von Bore, Luthers Frau, war eine Cisterzienser=Nonne. Und welchen Segen für die Menschenwelt und das Reich Gottes hat dieses Shesbündniß gebracht! "Man sollte Luther eine Statue sehen als dem Erhalter des menschlichen Seschlechtes", ruft Justus Möser aus. "Der Stand der verheiratheten Priester wurde eine Pflanzschule für Seslehrsamkeit und Staatsbeamte, der Kern für einen gebildeten Mittelsstand. Durch die sorgfältigere Erziehung, welche die Ruhe des Landsledens möglich macht, und zu der die geistliche Würde noch besonders auffordert, ist es geschehen, daß die ausgezeichnetsten Männer aus seiner Mitte hervorgegangen sind").

Ift bas nicht eine schreienbe Blasphemie ober Entwürdigung bes Beiligen, wenn man einen fo hochverdienten Orben will fortleben feben in bem bamaligen "evangelischen Pfarrhaus". Gin Renner ber Geschichte und zwar protestantischer Confession fagt 2): "Die lutherischen Sofe verwilberten auf eine Beise, wie es vor ber Reformation unerhört gewesen war". Er schilbert weitläufig biese höfische "Beftialität" und bie ichredliche Bermilberung ber protestantischen Universitäten. "Die Studenten blieben zwei Jahrhunderte lang Musterbilber ber Robbeit und ftanden in Bezug auf gute Sitten noch tief unter ben robesten Bauern. Sie waren einer unerhörten, nie vorher bagewesenen Barbarei verfallen". Waren aber nicht an biefe fürstlichen Bestiglitäten bie armen neuen Wortbiener gekettet. Biengen nicht biejenigen, bie einige bobere Bilbung besagen, aus biefer "nie früher bagewesenen Barbarei" hervor! Und war nach bem Beugnisse ber Geschichte nicht ein guter Theil bavon hergelaufenes, schwelgendes Gefindel?! Und in biefen Menfchen und ihren Beibern lebt ein hl. Augustinus, ein hl. Bernarb fort. Wollt ihr Statuen bem Luther als "Erhalter bes menschlichen Geschlechtes" fegen, bann mußt ihr sie auch jedem Meineidigen, jedem Unsittlichen seten. war der Reformator in dem Buntte der Sittlichkeit außerordentlich lasciv; befanntlich hat biefer Fürstendiener Jenem den fortgesetten

<sup>1)</sup> Ranke, beutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation II. 360. 3. Ausgabe.

<sup>2)</sup> Menzel, Allgemeine Beltgeschichte 7. B. S. 366 u. f. Bilhelm Meinhold liefert in seinem "Sigmund hager" die traurigsten Belege von Robbeit im evangelischen Pfarrhaus, von Armseligteit sonder Grenzen.

Chebruch gestattet. Daber seine tiefe Difftimmung vor feinem Tobe und bas Geständniß: "Die Welt wird nach ber Reformation von Tag zu Tag ichlechter und gottlofer. Die Menschen find unter bem Licht bes Evangeliums habgieriger und unschamhafter, als vorher unter bem Papftthum". Das find faubere Augustiner und feine Bernarbufe gewesen! Schlechterbings find biefe beiben Saulen unserer Rirche St. Augustin und Bernard barüber zu absolviren, bag fie tein lutherisches Pfarrhaus gegründet haben. Sie, ihre Lehren, Thaten und Gnaden protestiren gegen biefen Bormurf, als seien fie die Grunder bes lutherischen Pfarrhauses; biese Ehre gebührt anbern Menschen und andern Leidenschaften. Tropbem aber haben diese nicht verbeiratheten Briefter auch ein Bischen auf "Bflangichulen für Gelehrfamteit und Staatsbeamte und ben Rern eines gebilbeten Mittelftandes" Sie waren von Nahrungs= und Unterbringungs=Sorgen ihrer Schoosfinder in der oft so durftigen Familie befreit; fie maren vielmehr Licht und Warme, Glang und Befriedigung für bie gange Familie Gottes in ihrer Zeit und gleich ber untergegangenen Sonne lange noch nachwirkend nach ihrem Tobe. Aber vielleicht hat bas in ber Mitte einer Gemeinbe thronende mehrgenannte prangende evangelische Rleinob Großes geleistet für unsern vierten Stand? Der citirte Beschreiber bes Cifterzienser-Ordens, Brediger Winter, lobt febr die Thätigkeit unserer Monche nach biefer Richtung zu ben Armen und nothleibenben Gemeinben, allein er gefteht felbft klagend gu, bag bei Aufhebung bes Orbens nur bie lufternen und unerfattlichen Fürften mit ben vielen Rloftergütern wohl abgespeift wurden, bag bagegen die evangelische Kirche, also auch das Pfarrhaus leer ausgieng. Aber woher nehmen, wenn man Nichts hat? Thatsache ift es, bag bie oft gahlreichen Rinder einer evangelischen Pfarrersfamilie ber bitteren Noth anheim gegeben und fich jum lebigen Stanbe, b. h. ju bem viel geschmähten Colibat ber tatholischen Briefter zu flüchten oft gezwungen feben. Da barf man mahrlich fragen nach bem "Segen fur bie Menichenwelt und das Reich Gottes". Bon mehr als bem einen Ort Billingshausen gilt die Rlage: "Arme haben wir feine hier, der Aermste ift der Bfarrer"1). Sieht man auf die Schreden erregenden eigentlichen Gin-

<sup>1)</sup> Bavaria S. 214.

tünfte der protestantischen Pfarrer vor der jüngst geschehenen Staatsausbesserung, so sindet man es unbegreislich, wie damit eine Familie leben
konnte. Daher schon die laute Rlage Luthers: "Blickt doch, ich bitte, auf
unsere Zeiten hin, wie die Abeligen, die Bürger und die Bauern überaus geizig, die Religion mit Füßen treten, die Prädikanten durch
äußerste Hungersnoth in die Flucht jagen; sie wollen unserm
herrgott sein Haus nicht bauen. Es werden gräuliche Zeiten kommen".
Diese Zeiten aber sind jetzt gekommen, wo der evangelische Geistliche
nicht einmal mehr die bisherige dünne Stücklein Glaubensbrod dem
Armen des Jammerthals zu reichen braucht; denn er ist jetzt nicht
mehr verpflichtet, an die Gottheit Iesu zu glauben; die oberste evangelische Kirchenbehörde, der Staat, hat ihn dieser Verpflichtung enthoben,
z. B. der bayerische Staat den protestantischen Geistlichen in Rheinbayern.

Nebenbei möchte auch aus biesen nothgebrungenen Abweisungen erhellen, wie katholische Rlöster nur von katholischen Febern sachgemäß beschrieben werden sollen.

## 5. Die Cisterzieuser=Abtei Bildhausen

1156 — 1803.

egen Störung bes Lanbfriebens war ber Pfalzgraf am Rhein Ihermann von Saleck, auch von Höchstett genannt, zu der entehrenden Strafe bes hundetragens i. 3. 1155 verurtheilt Diefe Beschimpfung brach seinen Uebermuth. Er zoa sich vom öffentlichen Leben zurud in bas Rlofter Ebrach. Sein Stammfclog Bilbhaufen, zwei Stunden von Münnerftadt und Reuftadt a/S., weißte er einem Klofter. Er ftarb nach zwei Jahren zu Ebrach und wurde in ber Rirche ju Bilbhausen beigesett. Seine tinderlose Wittwe ließ ben Rlosterbau eifrig fortseten, welchen Ebracher Monch Beinrich Bruno leitete. Bebeutenbe Besitzungen gu Bilbhausen, Hollstadt, Reinfeldshof, Utenhausen, Rapertshausen, Löhrieth, Wentheim und Juntershaufen machten bas ursprüngliche Stift= ungsgut aus, welches bie Grafen von Benneberg fogleich im Ursprunge Die erste Kolonie fam von Ebrach unter Leitung bes Beinrich Bruno, ber mit 12 Mönchen ben Anfang machte. Berwaltung und Liebe von Wohlthätern mehrte den Rlofterbefig.

In der Woche nach Misericordias Domini rückten i. J. 1525 die Bauern vor Bildhausen, vertrieben die Mönche, heizten mit Bergamentbriefen, mit Gült= und Zinsregistern die Bacösen, und machten sich auf dem Petersberge ein wohlverschanztes Lager. Ihre Anführer waren Hans Schnabel, ein Schreiner aus Münnerstadt und Hans Schaar von Burglauer. Daher das Volkslied:

hans Schnabel und hans Schaar, Die machten viel Leut zu Narr.

Ein anberes nennt noch einen gewissen Schippel: Schnabel, Schaar und Schippel Brachten in Bauern in leinene Kittel Aus gefütterten Röcken.

Das ausgeraubte Kloster steckten die Bauern in Brand. Die Reformation lockerte die Klosterzucht; Abt Baltin begünstigte die neue Lehre, so daß gegen ihn eingeschritten werden mußte; bessen Nachsolger mußte von Bischof Julius wegen schlechter Haushaltung abgesetzt werden. Eine Glanzperiode des Klosters trat unter dem Abt Michael Christ ein, der von 1581—1618 regierte.

Dieser Abt lieferte den Beweis, was Thätigkeit, Willenskraft und Ausbauer, sowie festes Anschließen an die kirchlichen Oberen vermag. Er stellte die Klostergebäude wieder her; kaufte für 12,000 st. Güter und Gerechtsame, steuerte 6000 st. zu edlen Zwecken bei; so gab er 3000 st. Beisteuer, als 1582 die Universität zu Würzburg begründet und daselbst ein geistliches Seminar errichtet wurde; er war ein Vater der Armen und Nothleidenden, übte die Gastfreundschaft aus und hinterließ ein gut eingerichtetes Kloster, das er im verwahrlosten Zustand übernommen hatte. Die Zahl der Conventualen stieg unter seiner Verwaltung von 12 auf 20.

Im Schwebenkriege wurden die Mönche 1631 vertrieben und ein schwedischer Verwalter eingesetzt. Der schwer geprüfte Abt Georg konnte nicht zum Besitze des Klosters wieder gesangen; er starb 1639 in der Festung zu Königshofen, und ist in der Pfarrkirche allba am Hauptaltare begraben. Nach seinem Ableben schritten die sechs in der Festung Königshofen sich aushaltenden Conventualen in der Sakristei der dortigen Pfarrkirche am 28 November 1639 zur Abtswahl und erwählten Baltin IV. Hendinger zu ihrem Oberhaupte. Erst 1644

kamen die Geiftlichen wieder in den ungeftörten Besitz ihres Klosters, welches in dem erwähnten Abte Baltin einen tüchtigen Hausvater erhielt, der nach der Beise des Abtes Michael während seiner 36jäh-rigen Regierung dem Kloster neues Leben verschaffte.

Abam Schlimbach von Althausen mit bem Klofternamen Nipard ward ber 40. und lette Abt, welchem am 2 Mai 1803 die Sätulari= sationscommission die Verwaltung abnahm. Der Abt erhielt eine Jahrespenfion von 6000 fl.; er ftarb 5 Mai 1812 auf bem Rindhof und ruht auf bem Leichenader zu Großwentheim; jeder der Conventualen, von benen aber mehrere fehr balb ftarben und 12 eine Pfarrei annahmen, erhielt als Benfion jährlich 600 fl.; jeder Laienbruber 400 fl. Die Dienerschaft, barunter Sandwerfer jeber Art, beftanb bei ber Auflösung aus 64 Bersonen. Es wurden von den Rloftergeiftlichen folgende Pfarreien übernommen: Brend, Großwentheim-Hollstadt, Röbelmaier, Seubrichshausen, Stadtschwarzach und Strahlungen. Karl hohmann aus Rordheim 1770 geb. war 30 J. Pfarrer ju Strahlungen, baselbst als Dechant + 15 April 1840. Der Lette war Lothar Berbert von Reuftabt a/S. 1772 geb.; 25 J. Pfarrer in Großwentheim, nahm 1835 seine Benfion und verlebte feinen Lebensreft in seinem Geburtsorte; baselbst + 23 Mai 1843.

Die Gotte & bien ft = und Armen ftiftungen wurden ber klaren Beftimmung bes Aufhebungsbekretes zuwider vernichtet. Es sind bem nach folgende Stiftungen wieder ins Leben zu rufen, und es ist auch ber bisherige Ausfall auf eine billige Beise zu entschädigen:

- 1. Die Spitalstiftung für arme Kranke und Bilger. Sie rührt theilweise her vom Bischof Heinrich Käs und seinem Bruder Iring vom Jahre 1207; drei Höse zu Au bei Kadelacheshusen nebst einer Mühle wurden zur besseren Verpslegung der Armen übergeben.
- 2. Die Armenstiftung von Berthold Prel und seiner Ehefrau Gertraub von Münnerstadt, welche am 27 Januar 1294 bem Kloster ihr freieigenes Gut zu Rieberwerrn mit der Berbindlichkeit schenkten, baß alle Jahre am Mittwochen in der Charwoche vor der von ihnen gebauten Kapelle zu Münnerstadt den Armen allda eine Spende von drei Mark Silber gegeben werden müsse. Diese Leistung wurde später in eine Abgabe von zehn Malter Korn umgewandelt.

- 3. Die tägliche Meßstiftung bes Ritters Heinrich von Königshofen und seiner Chefrau Elisabeth und ihres Sohnes. Diese übergaben 400 Theller im Jahre 1354 an das Rloster mit ber Bestimmung, von diesem Gelbe eine Kirche neben bem Einfahrtthor bes Rlosters zu bauen, worin sie und ihre Nachkommen begraben werben wollten, und worin täglich ein Priester eine heilige Wesse lesen sollte.
- 4. Auch im Jahre 1426 stiftete ber Priester Friedrich Enbres eine ewige Messe auf bem Ratharinenaltar in der Klosterkirche.

Anbere Stiftungen find wohl noch zu erforichen.

Bezüglich bes Rechtsverhältnisses bieser Stiftungen wird auf das Bezug genommen, was in der Geschichte des Schottenstlosters bemerkt worden ist'). Es ist bekanntlich eine himmelschreiende Sünde, wenn der Unterhalt des Armen geschmälert oder gar vollständig genommen wird. Der heilige Geist sagt also: "Das Brod des Armen ist dessen Leben; wer ihn darum bringt, ist ein Mörder. Wer das im Schweiße gewonnene Brod raubt, ist dem gleich, der seinen Nächsten tödtet. Wer Blut vergießt oder einen armen Arbeiter betrügt, die sind Brüder. (Sir. 34, 25—27.)

Darf ein Staat, ber boch ein christlicher sein will, diese Bestimmungen bes hl. Geistes noch länger mit Füßen treten? Ist es nicht für denselben die größte Schande, dieses Brod der Armen oder eigentslich diese wenigen Brosamen, die in der Finanz wie ein Tropsen versichmiden, den Armen aber, recht angewendet, die beste Labung versichaffen würden, nur so ungenirt fort und sort zu verschlucken? Ist nicht die Staatsbehörde verbunden, die heiligen Beschlüsse des Tridenstinums als Norm anzuerkennen, oder vielmehr, da dies längst schriftslich geschehen, auch wirklich zur Aussichrung zu bringen? Bis jetz scheint bezüglich vieler frommen Stiftungen die Verordnung des heil. Kirchenrathes Sess. XXII. C. 8. blos auf dem Papier zu stehen, obgleich unser Concordat diesen Vollzug garantirt. Denn im 17. Artitel wird sesseses: "Alles Uebrige, was kirchliche Gegenstände und Perssonen betrifft, wovon in diesen Artikeln nicht ausdrücklich Meldung geschehen ist, wird nach der Lehre der Kirche und nach der bestehenden

<sup>1)</sup> Rlofterbuch B. I. S. 409 u. ff. Auch bas Rirchenrecht von Balter, 14. Aufl. 1871, betont S. 562 biefe Konfervirung frommer und milber Stiftungen.

und angenommenen Disciplin berselben behanbelt werben". Auch die bayerische Verfassurkunde bestimmt in § 9: "Allen Religionstheilen ohne Ausnahme ist das Eigenthum der Stiftungen und der Genuß ihrer Renten nach den ursprünglichen Stiftungsurkunden und dem rechtmäßigen Besitze, sie seien für den Cultus, den Unterricht oder die Wohlthätigkeit bestimmt, vollständig gesichert."

Um ben Spottpreis von 85,000 fl. wurde ber ganze Besit bes Alosters mit Ausnahme der Waldungen an den Hostanzler Freiherrn von Uttenhosen und den Major Freiherrn von Retrut, beide aus Meiningen, verkauft, welche i. J. 1818 die Hälfte des ganzen Sutes um 85,000 fl. an die Wiedertäuferfamilie Muselmann, und die andere Hälfte später an den Weinhändler Anschütz veräußerten. Diese Familien besitzen gegenwärtig das Klostergut. Die herrliche Kirche wurde 1826 eingelegt, und dabei am Portal alte Münzen aufgefunden. Runkelzüben wachsen über dem entweihten Grabe des Pfalzgrasen. Nach dem gegenwärtigen Werthe von Grund und Boden kann man das reine Vermögen, welches dem Staate zusiel, auf 4 Willionen Gulden anschlagen. Wie viel hievon war ehedem das Gut der Armen!

Bei der 1785 vorgenommenen Messung umfaßte das Klostergut 8116 Morgen, wovon 5423 Morgen Wald waren. Es hatte bedeutende höfe zu Königshosen, Reustadt, Münnerstadt, Schweinfurt, und häuser zu Hollstadt, heustreu, Junkershausen, Seubrigshausen, Strahlungen, Unsleben, Poppenslauer; außerdem Gefälle in vielen Gemeinden. Die Durchschnittsberechnung iu den letzten zehn Jahren gab folgende Einnahme in Geld:

```
54,051 fl. an ftanbigen Befällen,
      16,011 fl. an unftanbigen Gefallen
                                            71,265 fl.
        1,213 fl. an Rapitalzinfen
Die Frucht-Ginnahme lieferte mahrend biefer Beit:
         736 Malter Baigen,
        3050
                     Rorn.
         881
                     Gerfte,
         864
                     Baber,
         307
                     Erbfen, Linfen, Gemeng.
           6 Beniner Bopfen,
                     Beu aus Eigenban; 744 Bentner Behntheu.
        2642
          13 Fuber aus Behnt und Eigenbau an Doft.
Die jährliche Gelbeinnahme bei der Auflösung mar
                                                 . . 71.276 fl.
Die jahrlichen Laften . . . . . .
                                                    . 10,445 fl.
                               Der jährliche Ueberfchuf 60,831 fl.
```

Es folge eine Ueberficht über bas Personal unferer Bernardinerflöster ber früheren Diozese bei ber Auflösung.

Bilbhaufen hatte 30 Briefter und 3 Laienbrüber.

| Bronnbach | n | 36        | m | ,, | 4  | • |                |
|-----------|---|-----------|---|----|----|---|----------------|
|           | n | 46        | n | *  | 10 | " | und 7 Movizen. |
| Schönthal | n | <b>37</b> | * | *  | 2  | n |                |

Summe 149 Priester und 19 Laienbrüber nebst 7 Novigen. Rusammen 175 Mann.

Bronnbach an ber Tauber, Burnebach, Brunnebach, gestiftet 1157 vom Mainzer Erzbischof Arnold, dem Grafen Boppo von Wertheim und mehreren sonstigen Abeligen, zur badischen Erzdidzese Freiburg gehörig, war von 1856 an der Wohnsitz des früheren vertriebenen Königs Dom Miguel von Portugal, jetzt seiner verwittweten Gemahlin Abelheid von Braganza, gebornen Fürstin von Löwenstein Bertheim Rosenberg.

Die herrliche Abtei Ebrach, zur Zeit ein elendes Zuchthaus, erbot sich zu einer jährlichen Leistung von 30,000 st. an den Staat gegen Garantie des Fortbestandes. Das Kloster Stams giebt zu dem Zwecke jährlich 4000 österreichische Gulden außer den vielen und vielerlei sonstigen Liebeswerken; Einstedl gar 1 Million Franken.

Schönthal an der Jaxt, gegenwärtig ein protestantisches Schullehrerseminar in Würtemberg, wurde durch den Grafen Wolfram von Bebenburg 1157 errichtet. Gegen 63 einzelne Abelige leisteten Beisteuer, so die herren von Berlichingen, Dürn, Hartheim, Krautheim, Rienck, Rosenberg, Schweinburg, Weinsberg u. A. Der Stifter Wolfram trat mit Genehmigung seiner Gesmahlin und Söhne noch im nämlichen Jahre als Mönch in das Bernardiner-kloster Maulbrunn ein, welches mit dreizehn Gottesbienern aus Schönthal hervorging.

Langheim, fundirt 1132 burch Blichof Otto ben Heiligen und die Herzoge von Meran, welche baselbst ihre Begräbnisse nahmen, brannte bei ber Sätularisation fast ganzlich ab; es zählte 49 Priester und 3 Laienbrüder, früher meistens 60 Priester und hatte ein jährliches Einkommen von 129,000 fl. Es gehört jedoch früher wie jetz zum Bisthum Bamberg.

Unfer Benediktinerorden zählte damals gegen 184 Priester in den Abteien Amorbach, Neustadt a/M., Schwarzach, St. Stephan, Schotten in Bürzburg und Theres, sowie in den Propsteien Holzkirchen, Retbach und Thulba. Die von der Gräfin Albereda von Banz 1058 gestistete berühmte Abtei Banz gehört jest zum Kirchensprengel Bamberg und ist seit 1814 Sommerresidenz des Gerzogs von Bapern.

## 6. Das Karmeliterkloffer in Burgburg

1212—1803.

m das Jahr 1212 slüchteten sich von den Sarazenen gedrängt mehrere Einsiedler vom Berge Karmel, daher Karmeliter genannt, nach Deutschland. Sie kamen auch nach Würzburg, und errichteten durch die Sammlungen bei den Gläubigen ein kleines Haus am Fischmarkt.

Der Domherr Frieberich von Hohenburg schenkte ihnen 1230 seine nahe gelegene Kapelle zum heiligen Nikolaus, die erst 1674 eingelegt wurde. Im Jahre 1338 erkausten die Karmeliter von der Wittwe Jutta Virnkorn die Höse zum Küchenmeister und zur Küchenmeisterin sammt der dabei besindlichen Kapelle zum heiligen Georg. Im Jahre 1616 und 1719 wurden die ansehnlichen noch stehenden Gebäude errichtet. Der Provinzial und Novizenmeister zu Würzburg P. Johann Reuter war von 1528 bis zu seinem Tode 1536 Weihbischof.

Nach der Sätularisation wurde das Gebäude eine Kaserne; 1822 kaufte es der Stadtmagistrat um 10,000 fl., ließ die Kirche einlegen und die Räumlichkeiten für die Polizei einrichten.

#### 7. Das Dominitanerkloffer zu Würzburg

1230 - 1803.

Ugemeine Achtung wurde etlichen Brüdern des Dominikaners oder Predigerordens, welche i. J. 1230 nach Würzburg kamen. Ihre Predigten und ihr gottseliger Wandel erbaute. Ein Geistlicher Namens Friedrich von Gelnhausen schenkte ihnen sein dasmals außerhalb der Stadt gelegenes Wohnhaus sammt einem Garten. Verschiedene Gutthäter gaben alsbalb Unterstützung, als Hedwig von Rottenburg, eine Abelige; Bolkling, Bürger in Würzburg und seine Frau; ein Hospitalritter von Arenheim; Gutta und Irmentrud, abelige Fräulein von Aschausen; Abelheid von Nellenberg; Konrad Stemmler, Bürger in Würzburg und seine Frau Katharina; Fürstsbischof Andreas.

Der verbienstvolle Dominitaner Albert ber Große, Bischof von Regensburg, Lehrer bes hl. Thomas von Aquin, Graf von Bollstabt,

geb. zu Lauingen, weilte hier 1263—1265 und 1267—1268; er vermittelte viele Streitigkeiten; und hielt öffentliche Vorlesungen über Weltweisheit und Gottesgelehrsamkeit. Später finden wir hier eine theologische Schule für die Vikare der Stifte und die Candidaten des Weltpriesterstandes. Nebst andern Gelehrten wirkte hier auch der Dominikaner Kaspar Grünwald, der 1498—1512 Weihbischof war, sowie Anton Rescins, der 1567—1583 dies Amt begleitete und mehrere Jahre der geistlichen Schule vorstand, welche Fürstbischof Friedrich im Agnetenkloster errichtete.

Im Jahre 1743 wurde bie geräumige mit vorzüglichen Raltbilbern geschmudte Rirche errichtet, freilich im damaligen Stil.

Gegenwärtig bewohnen die Augustiner das geräumige Rlostergebäube, worin früher auch die Gewerb- und Wiesenbauschule untergebracht war.

Ein in ben höchsten Regionen der Wissenschaft gut Bewanderter hat für die Wiedereinführung dieses Ordens in einem von Freund und Feind hochgeachteten Organe Deutschlands folgendes Urtheil gelztend gemacht'). Nach der Begründung der Ansicht, daß die Heilung der sozialen Schäben kaum anderswoher vollständig zu hoffen sei, als von Seite der religiösen Orden, so namentlich auch bezüglich des Volksunterrichtes, wird erklärt:

"Bielleicht giebt es auch kein anderes Mittel mehr, um den von der deutschen Bissenschaft so schmählich niedergelegten höheren Unterricht wieder zu heben, und insbesondere die Ehre der katholischen Theologie zu retten, als die armen verachteten Orden". Der Versassen weiß wohl, daß sich hierüber Mancher nur mit einem mitleidigen Lächeln anssprechen wird; allein er kehrt sich hieran nicht, und giebt für alle Diejenigen, welche im höheren Lehramte wirken oder für ein gutes Wirken in demselben Sorge tragen müssen, die Auseinandersehung seiner Vielen unliedsamen Ansicht. "Daß die theologischen Facultäten gegenwärtig und vielleicht auf lange Zeit dem höheren Unterrichte und der Pflege der katholischen Wissenschaft alleinig nicht Genüge leisten können, das sagen wir mit Schmerz zwar, aber es muß als Thatsache anerkannt werden. In den Organismus der Universitäten passen sie nun einmal nicht mehr. Wie viel Schuld daran sie selber trifft, das zu untersuchen ist unsere Ausgabe nicht.

<sup>1)</sup> hiftorifch pol. Blatter 6910 G. 275 u. ff.

Sowie nun aber einmal die Sachen liegen, muß jeder Theologieprosessor an einer Universität sich vorkommen gerade wie einer, der
in der Luft zwischen Himmel und Erde baumelt. Rein Boden unter
ben Füßen! Aus der philosophischen Fakultät schickt man ihm Leute
zu, die nicht nur keine Grundlage für seine Fächer mitbringen, sondern
bloß Hindernisse. Das Berhältniß, in dem die Prosessoren der Theologie
zu ihren Collegen der übrigen Facultäten stehen, und die Berücksichtig=
ung, welche sie mit den Ansprüchen und Bedürfnissen für ihre Unterrichtszweige und ihre Schüler von dorther sinden, kennt Jedermann.
Und wenn dann nur noch Eine theologische Facultät zu nennen wäre,
die wenigstens in sich selbst einig wäre, deren einzelne Mitglieder
nicht selber in Gesinnung, System und Wethode auseinandergiengen!
So wie die Lage bermalen ist, kann unmöglich den großen Ansorderungen des Augenblickes an die Pflege der kirchlichen Wissenschaft von
ihnen Genüge geschehen."

Dagegen findet biefer in die Berhältniffe Gingeweihte in ben Orden bie Fähigfeit zur Beilung ber verschiedenen Schaben und weift nach, wie in biesen Anstalten sich Biffenschaft mit Frommigkeit vorfindet; wie die Gemeinschaftlichkeit verschiedene Ginseitigkeiten abstreift, benen auch ber beste Beift unterworfen ift; wie bie Zeiteintheilung bie Beschäftigungen fo regelt, bag nie eine Ueberspannung ber Rrafte eintritt; wie die vielen Mitbruber, die um ben Ginzelnen fteben, bereitwillig Unterstützung leiften; wie nach bem Zeugnisse bes hl. Thomas ber Orben ichon an und für fich jum Stubium ber Biffenichaft am beften befähigt, wie die fonft vorkommenden zeitlichen Sorgen von ben Rloftermauern abgehalten find, und diese biden Mauern felbft einen mächtigen Rüchalt gewähren, so daß ber Orbensmann nie allein und nie ichuklos fteht, sondern einer großen Unabhängigkeit sich erfreut. "Wie ganz anders, ruft biefer Renner schmerzlich aus, war es, fo lange man Schulen hatte; ba war Alles aus Einem Gusse, ba hing Alles in Einer Rette aneinander, ba brachten Alle in die Theologie gleiche und gediegene Grundlage mit, ba war eiferne Confequenz bis zur Unerbittlichkeit, ba war Disciplin bes Gebantens, ba war Zusammenhalten und Gemeingeist, da gab es Erfolge. Wo ist das Alles hingefommen? Wie foll es wieder gurudgebracht werben? Wir glauben, baß biefe Bortheile unwiederbringlich verloren find, wenn fie uns bie Orben nicht wieder verschaffen. Wo die Völker stehende Heere geworden sind, wo das Christenthum durch Einen über die Erde ausgebreiteten geheimen Orden bekämpft wird, da darf die Kirche sich nicht mittels zahlloser kleiner, lose in sich und mit den übrigen nur schwach geeinigter Körperschaften vertheidigen wollen. Nur große, stehende und stets schlagsertige Heere sind heute zu unserer Rettung dienlich. Das sind die Orden. Der Iesuitenorden allein reicht nicht aus. Soll nicht Einseitigkeit eintreten, soll nicht eine bestimmte theologische Schule und Richtung, die ja bei allem Empfehlenswerthen niemals durchaus allseitig sein kann, einzig herrschend werden, so müssen wieder verschiedene Schulen und somit auch verschiedene wissenschaftlich thätige Orden eingeführt werden."

Es wird ber Nachweis erbracht, daß ber Orben ber Dominifaner unichatbare Berbienfte um die fatholische Biffenschaft erworben und daß er bei seiner jungsten Wiebereinführung in Frankreich alle Erwartungen befriedigt hat. "Wenn die Bischöfe Dentschlands, schließt ber Verfasser, bei Wiebereinführung biefer Orbensgenossenichaft auf Wiberftand von Seite ber Mächtigen ju ftogen fürchten, fo tann bas fein Grund fein, davon abzustehen. Sie mußten fonft von gar Bielem abstehen. Es handelt sich bloß barum, ob für die Rirche baraus Rugen zu erhoffen ift ober nicht. Duß bas bejaht werben, bann muß bie Durchführung beginnen. Ift bie Sache mahr und gut, bann ift fie auch zeitgemäß. Sie muß versucht, und sie wird burchgeführt werben. Auch die frangösischen Bischöfe, jumal ber von Baris, hatten wahrhaftig bei Wiebereinführung ber Dominikaner mit nicht geringen Schwierigkeiten zu tampfen; boch fie waren feft und vertrauensvoll genug, um ben Berfuch zu magen, und fiehe ba! Die Schwierigkeiten blieben alle bloge Befürchtungen. Und felbft wenn Alles vergeblich gewesen sein sollte, so ift es boch für die, welche bie Berantwortung tragen muffen, ein Troft, fich und ihrem Richter fagen zu fonnen: "Wir haben Alles versucht."

Der berühmte Prediger Lacordaire, bessen Kanzelvorträge zu Rotres Dame in Paris die Geister in ganz Frankreich mächtig bewegten, trat am 9 April 1839 in diese Genossenschaft und führte dieselbe unter vielen Kämpfen alsbald wieder in seinem Vaterlande ein. Er gründete darin sieben Klöster, eines davon zählte 60 Mönche. Um 21 Nov.

1861, am Feste ber Darstellung Maria im Tempel, stellte bie beilige Junafrau ihren treuen Diener, ber von seiner Betehrung an die innigfte Liebe und Berehrung ihr erwiesen hatte, vor bem Throne Gottes bar. Mehr als 20,000 Menschen begleiteten ben Verewigten zur Rubeftätte. Er war einer ber begabteften und fruchtreichsten Redner, und babei auch, was nicht immer zutrifft, ein trefflicher Schriftsteller; er war ein Charatter; baber ein treuer Rirchensohn; ein Belb, ber mit Mannesmuth gegen ben ichlechten Geift Dieser Beit und mit reichlichem Erfolge fampfte. Mit Montalembert und einigen Benigen war er ber Bater ber neuen tatholischen Bewegung in Frankreich, beren Fahne bie Worte trug: "Freiheit ber Rirche, Freiheit bes Unterrichtes". Uns ift er besonders theuer als Wiederhersteller bes Dominitanerorbens in feinem Baterlande'). Wer wird in Deutschland von ber göttlichen Borfehung fich biegu ermählen laffen? Ober foll ber Orben, ben ber hl. Dominitus, ber Erfinder unfers Rosentranzes gestiftet, und beffen unvergleichliche Bierbe ber englische Lehrer Thomas von Aquin gewesen, bei uns für immer begraben sein? Auf bem heilbringenben Concil von Trient war die theologische Summa des hl. Thomas neben' der hl. Schrift und ben Defreten ber Bapfte und Concilien in ber Marientirche aufgeschlagen. Auf unserm letten Batifanum wurde faum ein Rirchenlehrer fo oft genannt als Thomas von Aquin. Sein genanntes Schriftwerk war früher bie Richtschnur vieler Universitäts- und Ordenslehren. Diefer Bredigerorben hat bem Reiche Gottes auf Erben über 800 Bifcofe, 150 Erzbischöfe, 60 Rarbinale und 4 Bapfte, bem Simmel aber viele große Beilige geschenkt.

Der hl. Stifter Dominitus aus Spanien, † 1221, bilbete mit dem gleichzeitig lebenden und wirkenden hl. Franziskus das herrliche Doppelsgestirn der Kirche, welches über alle Länder der Christenheit seine wohlsthuenden Strahlen verbreitete. Jeder dieser Gottbegnadeten sowohl der Spanier als der Italiener gründete drei Orden, nämlich einen für

<sup>1)</sup> Das popular geschriebene kleine Buch: "Bater Lacorbaire's Leben und Birten von M. Bleibtreu 1873 S. 248" enthält bie wichtigften Lebensnachrichten bes schöpse-rischen Mannes, Interessantes über sein klöfterliches Leben und Streben, sowie paffenbe Auszuge aus seinen Schriften. Ein recht gemuthinniges, den Sunder troftendes ift sein letztes Buch: "Die heilige Maria Magdalena".

Manner, einen für Frauen, und noch einen britten Orden für fromme Leute, die in der Welt leben.

#### 8. Die Karthause Grünan

1328 - 1803.

n einer einsamen Walbschlucht bes Spessarts, zwei Stunden von Schabtprozelten und Wertheim, fast eine Stunde von Schollbrunn, ftiftete Glifabeth, Tochter bes Grafen Bopo von Bertheim, hinterlaffene Wittme bes Grafen von Hohenlobe i. 3. 1328 eine Bufluchtsftätte für bie ftrengen Rarthäusermonche, "Grunau", Nova Zella genannt. Der Plat Gruntila', Grünthal wird icon bei einer Bestättigung eines Tausches mit bem Rlofter Fulb erwähnt. Weil bas Walbgut an bas Gebiet vom Rlofter Neuftabt angrenzte, fo werben in ber Bestättigungsurkunde bes Rönigs Lubwig mehrere Grengorte wieder genannt, die wir im Stiftungsbrief ber Abtei Reuftabt tennen gelernt haben. Der vom mahren Glauben abgefallene Graf Michael von Wertheim vertrieb bie Monche 1545 und zog bie Guter an fich. Raifer Ferbinand feste 1629 bie Monche wieber ein, welche jedoch 1631 alsbald wieder von den Schweden verjagt wurden. Allein Graf Johann Theodorich, von welchem die katholische Linie bes Baufes Löwenftein-Bertheim-Rofenberg abstammt, ftellte bie Salfte bes Rlofters 1635 ben Mönchen wieber ju. Die andere Balfte bes Rlofters blieb in ben Sanben ber lutherischen Linie. Die Satularisation gab ihr auch noch biefe andere Salfte wieber.

Das Hauptgebäube steht noch einer besseren Bestimmung harrend; in der Kirche wurde durch den Pfarrer von Schollbrunn einigemal im Jahre bis 1866 Gottesdienst gehalten. Bon' der Herberge für die Fremden sind nur noch die Grundmauern erhalten. Der beim Kloster entspringende klare Quell bildet mehrere ergiedige Forellenseen. Das Wasser ist köstlich und ausgezeichnet. Sieden hohe Leichensteine von alten Karthäusern aus dem Mittelalter, die unterm freien Himmel stehen, erinnern an die ansehnliche Reihe der hier Gottgeweihten. Der jüngste dieser Grabsteine ist der von dem Prior Joseph Sigerths, der 1766 hier starb.

In einem kleinen ummauerten mit einer eisernen Thure verichlossen Gewölbe bes Klosters sind noch bie Ueberrefte ber Stifterin Gräfin Elisabeth von Wertheim ausbewahrt. Sie hatte auf der Jagd bas Unglück, ihren Gemahl im tiesen Dickicht des Waldes für ein Wild zu halten und ihn zu tödten. Zur Sühnung dieser That errichtete sie hier das Kloster und eine halbe Stunde abwärts eine noch stehende Kapelle, um an beiden Orten das tägliche Versöhnungsopfer darbringen zu lassen. Diese Kapelle an dem Plaze, wo sie ihren Shegemahl getödtet hatte, ist gegenwärtig eine Ruine. Weil die noch stehende Priorswohnung erst am Ende des vorigen Jahrhunderts nebst der Wohnung für die Fremden erdaut wurde, so sindet sich von alterthümlichen Baudenkmalen nichts mehr vor.

Merkwürdig ist die große Hochachtung und Dankbarkeit, welche die protestantische Bevölkerung unseren untergegangenen katholischen Klöskern spendet. So sprechen noch jetzt mit aller Anhänglichkeit die protestantischen Bewohner zu Schollbrunn von der Leutseligkeit der Grünauer Karthäuser und namentlich von ihrer großen Fürsorge für Arbeitsgelegenheit. Sie heben es hervor, daß jeder, mag er Protestant oder Katholik gewesen sein, auf den Gütern des Kloskers Beschäftigung erhielt. Manche Protestanten wünschen sehnslicher als gewisse Katholiken die frühere Macht der Klösker.

Ich fragte einen hochbetagten Mann von Altfeld, welcher über 25 Jahre lang zum Theil noch unter Fürstbischöflich Würzburgischer Regierung Vorsteher der Gemeinde gewesen, ob er lieber in Kreuz-wertheim oder Stadtprozelten oder im Triesensteiner Rloster, woselbst früher ein Geistlicher Recht gesprochen und die geringeren Angelegen-heiten des Ortes in Ordnung gebracht hatte, sich nun wollte Recht sprechen lassen. Er äußerte: "ich gäbe mein Leben darum, wenn wir wieder in Triesenstein uns könnten Recht sprechen lassen". Ich erwiderte ihm: Aber das wäre doch von einem Pfassen und Anderszgläubigen. Der Alte, ein wohl ersahrener Mann, blieb jedoch bei seiner Meinung, die Leute seinen durch diesen rechtsverständigen Seistlichen am schnellsten, am gründlichsten und auf die humanste und am wenigsten kostspielige Weise bedient worden. Dieser 94 J. alt gewordene vor einigen Jahren erst verstordene Schultheiß Beter Gerberich hat diese Meinung mit in die Ewisseit hinüber genommen.

Ein bankbares Anbenken verbient ber am 23 Januar 1833 in seiner Baterstadt Würzburg verlebte Karthäuser Ignaz Schmitt.

Bg. Lint, Riofterbuch b. Discese Würzburg.

Bon 1815—23 versah er bie Seelsorge in Unterwittbach. Obgleich hier von Alters ber eine Pfarrei bestand, so waren vom fürstlichen Sause Löwenstein = Wertheim = Freudenberg gegen die Bestimmung bes Regensburger Gefetes jur Forterhaltung biefer Stiftung gang Inappe Bezüge angewiesen worben; es muffen baber gegenwärtig wiberrecht= lich aus ber Staatstaffe einige hundert Gulben jahrlich gur Ergangung des Pfarrgehaltes beigeschossen werben. Und bennoch konnte bieser bürftig Gehaltene Stiftungen machen und zwar mit 120 fl. zum Beften bes Schullehrers, 300 fl. für bas "Julierspital" seiner Baterstadt und gegen 700 fl. für die Rirche ju Unterwittbach, welche Lettere er ju feiner haupterbin einsette. Die Mittel gu biefer fortbauernben Nächftenliebe fand er in einer Reliquie feines Drbens, in großer Sparsamteit. Der mehrerwähnte Diftritisschulinspettor Pfarrer Franz Kraus von Pflochsbach pilgerte einmal nach gehaltenen Schulprufungen von Heubach mainaufwärts. Bor Unterwittbach trafen sich Beibe. Der Reisenbe wurde jum Mittagtisch eingeladen jedoch unter ber Bemerkung: "Ich hab' nicht viel". Das ganze Mittagmahl beftand aus einem — Aepfelbrei. "Es war freilich recht frugal, erzählte mir Kraus manchmal bavon, aber wir waren vergnügt miteinander". "Die Beiben, weiß vielleicht mancher Biffenbe, entschädigten fich besto besser am Wein." Gerade bei ber Drucklegung biefes Rlofterbuches ift mir zu Unterwittbach eine Meugerung fund gethan worben, welche barüber Aufschluß giebt, nämlich bie: Pater Ignaz pflegte zu fagen, "unfern ftarten Rallmuth muß man in Branntweingläschen trinken". Diese genügsame Lebensweise erinnert uns an jene Salfte eines Brobes, welches ein Rabe bem Ginfieber Baulus täglich sechzig Jahre lang in ber Bufte brachte.

Dieser Karthäuser Ignaz Schmitt ist ber geschickte Mann, auf welchen oben Seite 257 bei unserm soliben Geschäft ber Weinprobe zu Triesenstein vertröstet wurde. Er bringt uns die sehlenden Probegläser. Wir haben eben vernommen, daß er schon beim gewöhnlichen Trinken des seurigen Rebensaftes diese möglich kleinen Gläslein vorschreibt; bei dem Pröbeln aber, wo Alles möglich bescheiden, solid und undustig zugehen muß, müssen diese Gläslein noch viel kleiner, also etwa in der Ausdehnung eines Fingerhutes oder eines Schüsselchens von einer Eichel sein. "Dies Probiervergnügen kann ich schenken," wird mancher

Leser sagen. Der Karthäuser wird aber bei seiner Orbensregel bleiben und bekräftigen, daß seurige Weine namentlich für junge Leute schädlich wirken, wie es bereits früher behauptet wurde') und wie wir es im Triesensteiner Klosterpersonal mit Staunen wahrgenommen haben. Es war wohl nur ein halbes Heilmittel, wenn wir i. J. 1775 die Krankenpflege baselbst auf einem Hof im Spessart, den Stockenhahn verlegt sehen.

## 9. Die Karthause zu Burgburg

1348 — 1803.

wei Brüber, Rübiger und Wolfram Teufel und eine reiche Familie von Stern gründeten die Karthause zu Würzburg i. J. 1348. Die ersteren traten ihren Garten, Teufels-garten genannt, ab zu einem Engelgarten. Der Dombechant Eberhard von Hirschhorn machte dem Aloster ein reiches Vermächniß. Er liegt in der Kirche daselbst begraben, † 1371. Auch der Geistliche Ulrich Reuter ward Klosterwohlthäter, indem er seinen ansehnlichen Hof Frauenstein abtrat. Der Bürger Konrad Zingel stiftete ein Meßbenestzium, das 1381 vom Bischof bestättigt wurde.

Nach Eroberung der Stadt durch die Schweden am 14 Oktober 1631 wurde das Kloster vom ganzen Regiment des Obersten Hebron besetzt. Der Profurator des Klosters P. Philipp Pfloch aus Fuld sowie die beiden Conventualen P. Johann Hupmann von Fuchsstadt und P. Bruno Lindner aus Insbruck, welche auf die Festung Marienberg geflüchtet waren, verloren daselbst das Leben.

Bei der Auflösung wurde die umfassende Gebäulichkeit in 16 Abstheilungen geschieben und an Private verkauft. Die Klosterkirche wurde zu einer Bierbrauerei eingerichtet, bis vor einigen Jahren der ganze Plat zum nun schon wieder alten Eisenbahnhof gezogen wurde.

Besondere Erwähnung verdient der dem folgenden Kloster angehörende Karthäuser Benedikt Weber; geb. zu Würzburg 30 Januar 1766. Er hat eine werthvolle Gemälbesammlung als ästhetisches Attribut seiner Baterstadt vermacht; seine beiden Landsleute geistlichen Standes Pfarrer Joachim Siegel von Heimbuchenthal und Oberbibliothekar Dr. Ruland haben diese Sammlung bedeutend vermehrt.

<sup>1)</sup> Riofterbuch 1. B. S. 206.

## 10. Die Karthause Tudelhausen.

1350 — 1803.

tatt ber früher hier wohnenden Norbertiner-Ronnen wurden nach Entschäbigung bes Orbens die strengen Karthäuser im Jahre 1350 eingeführt.

Im Bauerntrieg wurde bas Kloster ausgeplündert. "Anno 1631 im Ottober ift ber leibige schwedische Ginfall ins Frankenland geschehen, und das Kloster in ber Octav S. Brunonis von den benachbarten lutherifchen Ebelleuten, ben Gepern und Bolfsteelen zum erftenmal geplündert worben; haben 9 gute Pferd, 3 Relche, 1 filbernes Ciborium und hl. Delfläschen genommen; zwei Professen und einen Novigen mit= genommen, welche fie jeboch wieder entließen, worauf fich biefe nach Ochsenfurt begaben, wohin bie übrigen Batres entflohen waren. ber Belle bes Priors fanden fie 100 Reichsthaler, fo fie gleichfalls mitnahmen. Rach feiner Rückfehr fand ber Prior nur noch ben B. Nitolaus und ben Profurator Philipp, welche ben Raubvögeln entwichen und fich verborgen hatten. Da aber nur Gefahr und Unbeil zu fürchten, fo thaten fie nur einen Trunt miteinander, und begaben sich bei einbrechender Nacht, nachdem sie bem Sausmeifter bas Kloster aufzubewahren befohlen, nach Oberhausen, wo fie bie Rleiber veranberten, und fich einen Tag bei ben Bauern und im Holze aufhielten. Weil es aber auch ba nicht sicher war, so suchten sie im Pfarrhof zu Röttingen Unterschleif (Unterfunft), wohin auch B. Johannes Biftor Senior, B. Anthelmus, Fr. Hilarion und Laurentius von Ochsenfurt aus tamen. Da fie aber mertten, baß fie fich in Röttingen auch nicht lange würden aufhalten tonnen, fo beschloffen fie nach Bugbeim zu reisen, tamen burch Laubenbach nach Gebsattel, wo fie bei bem Amtmann Alexander Schredenfuchs im Schloß zusprachen. Indem fie aber beim Mittagmahl fagen, fam vom herrn Bfarrer bie Boft, ber Feind fei vorhanden, weßwegen fie halb gegeffen ben Weg nach Dunkelsbuhl nahmen. Nachbem fie aber nicht weit von Gebfattel bei Bodefelb gekommen, haben fie bie Rottenburgifchen Bauern überfallen, ausgezogen, spolirt, bem P. Prior über 30 Golbgulben, welche er erft au Saufe entlehnt gehabt, nebft ben Rleibern abgenommen, auch B. Anthelmus, ber ihnen entlaufen wollte, gang ju Boben gefchlagen, und wie vermuthlich getöbtet, inbem nie mehr etwas von ihm gehört wurde. In foldem Wefen fein sie vertheilt worden. Silarion ift halb nacht nach Dintelspiels zu benen Batres Rapuziners tommen, bie ihm wieder ein Rleid erbettelt, worauf er auf Chriftgarten, letlich nach Burbeim gangen. Die andern haben fich einzeln wieder gurud= begeben, und find bann zu Laubenbach zusammenkommen, von wo fie wieber nach Röttingen gangen, und eine Beit lang bei bem Berrn Dechant im Bfarrhof, bann bei einer Wittfrau, welche' fie bargu erbeten, bis Beihnachten fich aufhielten. Unterbeffen wurde bas Rlofter gang ausgeraubt, wozu bie lutherischen ebelmannischen Dorfichaften, vor allen Binterhaufen und Sommerhaufen, fleißig geholfen. Indem fie alfo zu Röttingen geseffen, wurde bem schwedischen Rommandanten zu Ochsenfurt verrathen, daß ein großer Schat im Rlofter verborgen liege, wegwegen man fie abholen ließ, und burch Schmeichelei und Droben es dabin brachte, daß fie die Derter angaben, wo ber Rirchenornat, die Relche, Monftrangen und Briefe verborgen maren." Die Begationen gegen bie Mönche bauerten bis jum Jahre 1634; eher tonnten fie jum Befite ihres Rlofters nicht gelangen. Der Berluft an ihrem Eigenthume betrug viele Taufend Gulben.

Ein ähnliches Schicfal erlitt bie Rarthause bei bem Durchmarsche ber Franzofen i. 3. 1672 u. ff. "Welche Berwüftung unfer haus ju Tudelhaufen burch bas frangofifche Beer erlitten, wiffen Diejenigen zu beurtheilen, welche es gesehen; beweinen Alle, die davon erzählen hören. Die Weinberge find verwüstet. Den Wein, ber noch übrig geblieben, ließ man in die Reller laufen, die Fenfter murben gertrümmert, die Landleute an ben Bettelftab gebracht, jum Theil auch ermordet. Unfer Gau ift großentheils burch Teuer und Flamme verbeert; bie beiben Sofe in ber Rabe ber Karthause sowie bie übrigen Baufer find nicht mehr zu bewohnen; ein britter Bof ift niebergebrannt. Richt einmal die Kirche wurde verschont. Die Altäre find mit Ausnahme eines einzigen zerftort. Die in benfelben aufbewahrten Reliquien sowie die Baramente find verschleppt. Die Rirche selbst wurde als Pferbeftall gebraucht. Bu uns tam bas Gerücht, o wenn es nur Gerücht gewesen ware, bag bas Beer bes "allerchriftlichften Rönigs" mit ben Religiofen und anbern Geiftlichen, welche ben Solbaten in bie Banbe gefallen, außerft graufam umgehe. Man erzählte, ein Benebiftiner fei fo burchgeprügelt worben, bag er nun ftumm einhergebe; ein anderer aus bem Rlofter Amorbach sei seiner Rleiber beraubt nacht an einen Pfahl gebunden und endlich gezwungen worben, ben Fahrmann zu machen; ein Dechant, einige Stunden von hier, ein gegen die Armen fehr wohlthätiger Mann, fei fo burch= geprügelt worden, daß er acht Tage barauf ftarb. Bielen Unbern ergieng es nicht beffer. Gewarnt durch diese Beispiele und bewogen von unsern Sonnern brachten wir ben größten Theil unserer Pretiosen in Sicherheit, und begaben uns, um nicht eben fo hart mitgenommen ju werben, mahrend wir unsere Dienerschaft in ber Karthause jurudließen, als bie Franzosen nur noch eine halbe Stunde von uns entfernt waren, nach Ochsenfurt, wo eine Besatzung lag. Den Tag barauf tam ber kommanbirende General Türenne und belagerte bie Stadt. Die Borläufer besetten unfre Karthause. Drei Tage barauf hob ber General bie Belagerung auf, weil er bie Anfunft ber Raiferlichen befürchtete, und nahm mit feinem Beere unfre Rarthause in Besit, wo er sich 9 bis 10 Tage aufhielt, weil er hier burch bie Berge und Thaler sicher war. Alles wurde umgekehrt, so bag man bas Rlofter nicht mehr fennen fonnte, boch verschonte man basselbe mit Feuer, welchen Schicffals fich fo viele Orte in ber Rabe nicht zu erfreuen hatten" . . .

Bei ber Auflösung giengen bie Gebäude vom Staat in die Hände bes Großhändlers Gätschenberger, welcher in's Abwesen kam und viele Leute um ihr Geld brachte. Der Pfarrer hat seine Wohnung im Klostergebäude. Die Klosterkirche ist Pfarrkirche.

Bor einigen Jahren wollten französische Orbensmitglieber ihr ehemaliges Eigenthum wieder einrichten. Ihr Plan scheiterte an der hohen Preisforderung des Besitzers. Gewiß wäre das Wiederzustandestommen einer zeitgemäßen klösterlichen Ansiedelung eine besondere Ehre und Freude für den ersten Gründer, den hl. Bischof Otto von Bamberg. Derselbe war nicht bloß ein Meister in der Bautunft und Apostel der Pommern, sondern auch ein liebreicher Klosterbischof, indem er im Ganzen 21 Klöster neu aufgerichtet oder wiederhergestellt hat. Als man sich einmal über seine vielen Klosterstiftungen und seine große Freigiebigkeit an Kirchen etwas mißfällig und neidisch verwunderte, gab er zur Antwort: "Man kann für: die, welche sich

auf Erben als Fremblinge ober Gafte betrachten, nicht zu viele Gafts häuser bauen".

Der treuherzige Fries ertheilt biesem Aloster viel Lob wegen tüchtiger Heranbildung der Jugend. In der Lebensbeschreibung des Fürstbischofs Bernward spricht er seinen Aummer darüber, daß diese Jugenderziehung von andern Genossenschaften vernachlässigt werde, in folgenden Worten aus:

"D wolte GDtt, bag biejenigen, benen es ihres ftandes und gethanenen pflichten halben gebühret und befohlen ift, die auch ju feiner zeit eine fcwere Rechnung barum geben muffen, bie junge leute, Rnaben und magblein, fo gu ihnen an ben hoff, auf die Stifft ober in die Rlöfter gethan werben, in gottesfurcht, jucht und lehr und andern, bermaffen auch hielten, auf baf bie mit foldem treuen Ernft und unverdroffner emfigteit unterrichtet und aufferzogen wurden, wie bei ben alten geschehen ift! Wie wohl folt es jest in ber Welt fteben, wieviel Aergernig, funde und ichande, übelthat und ichalfheit, auch baraus folgende gottliche verdiente ftraff, unglud, noth und angft, theuerung, peft, frieg, blutvergieffen, furplich bavon ju reben, fterben und verberben, bamit gemeine Chriftenheit, fonderlichen aber teutsche Nation nun lange jahre bero jammerlichen und hefftig beftridt gemefen und noch barteres ju beforgen, hatten wir dadurch entgehen konnen! Aber es ift jetund ein gemeinsprichwort und nicht allewegen erlogen: "Wer fein Rind verberben will, ber thue es an der Berren hofe, auf die Stifft und in die Rlofter". Die Berren und Bralaten miffen wohl, mas ihnen zufteht, aber ber leibige geit verberbt viel gute Bebanten, anschläge und fürnehmen; jeder forget, ibm gerrinne vor feinem Ende Sab und But und will nicht zu berten führen, daß Gott Alles vergilt". Bor Rurzem fei bas anders gewesen; mehrere Bralaten hatten ba wohlbestellte Rlofterschulen für ihre jungen Monche und für Frembe eingerichtet, welche fie burch einen frommen und geschickten Schulmeifter fleifig leiten liegen. Ploglich aber hatten fie diefe alte Uebung aufgegeben aus Beforgniß, es wurde zuviel Milch, Erbfen, Gerften, Sabermehl und Rraut barüber aufgeben. Ein einziges Rlofter Dinkelhaufen mache hiebon eine Ausnahme. Der verftorbene Bater fowie auch der jetige habe eine gute Rlofterfcule bafelbft unterhalten, obgleich ber Teufel und boje Menfchen diefelbe angefochten hatten. Biele junge Danner, Die fonft in ber Belt ale Bauern, Sader und geringe Sandwerter figen geblieben ober vielleicht zu etwas Anderem gerathen maren, verbantten ihr Birten gur allgemeinen öffentlichen Bohlfahrt biefer Rlofterfcule. "Darum", fo fchließt der beforgte und anregende Batriot, "beebe bater gemelbter carthaufen billig gelobt und geehrt werben".

## 11. Das Karmeliterklofter zu Renftadt a. S.

1352—1803.

reigiebig gewährten die Bürger von Neustadt i. J. 1352 Grund und Boden sowie den Unterhalt für ein Karmeliter-Kloster aus dem Stadtvermögen. Bischof Albert bestättigte noch im nämlichen Jahre dasselbe. Der erste Prior hieß Mangold. Die Klosterkirche wird gegenwärtig als Spitalkirche gebraucht. In den Gebäuden des Klosters ist das neu errichtete Bezirksgericht untergebracht.

Der Spruch von ben sieben Rhönstädten hat für ben hiesigen Ort auch seine Geltung in Bezug auf die Zellen. Derselbe lautet:

Mellerscht hats Feld, Kisse hats Salz, Münnerscht hats Geld, Kingshuse hats Schmalz, Flade hats Holz, Bischume hat 'n Fleiß; Neuscht hat 'n Stolz; So hast den Rhöner Kreis.

Während Mellrichstadt, Fladungen, Kissingen, Königshofen und Bischofsheim in den älteren Zeiten kein Rloster besaßen, war nur Münnerstadt und Neustadt damit bedacht. Dieses kaiserliche Neustadt konnte wie auf vieles Andere, so auch auf die geistliche Hülfe einer klösterlichen Anstalt gerechten Stolz haben.

Nach ber Bestimmung des Bischoss Albert hatte an Sonns und Feierstagen Morgens der Pfarrer (Pleban) Messe zu singen oder zu lesen, dann sollte das Amt in der Klosterkirche und hernach nochmals Gottesdienst in der Pfarrkirche sein mit Predigt, wenn man will; Nachmittags zuerst Predigt in der Pfarrkirche, wenn die Geistlichkeit sie halten will, nach der Besper Predigt in der Klosterkirche, oder schon alsbald Nachmittag, wenn dieselbe in der Psarrkirche nicht Statt sindet. Im Advent und in der Fasten durste das Wort Gottes schon Morgens nach gesungenem Amte vorgetragen werden.

## 12. Die Karthause zu Aftheim

1409 — 1803.

olfach gegenüber am rechten Mainuser gründete 1409 der Ritter Erdinger von Sawesheim, Seinsheim, mit seiner Gemahlin Unna von Bibra in dem Orte Ostheim oder Astheim eine Karthause, "zur ern der heylichen Dreisaltigkeit, zum lobe der hoch-wirdigen Himmelkönigin und aller gotes liben Heyligen; zum Troste

aller armen Seelen in ber Pein; es soll sein Pons Mariae, Marien Bruden". Der Stifter und Anheber wies hiezu an seine Gefälle im Markt zu Ostheimb und zu Nordheimb, sowie bebeutende Gefälle zu Neusetz und 2 höfe zu Broselzheimb, die jährlich gelten 60 Malter allerley getreids. Bischof Johann von Würzburg schenkte dem Kloster 3/2 Behnt in Dürrfeld und einen halben hof in Proselsheim. Daher mag die frühere Verpslichtung kommen, daß der Prior jährlich am Feste des heiligen Kisian unter dem Hochamte in der Domkirche einen Goldgulden und ein Korporale opfern mußte.

Viele Abelige von Seinsheim sind in der auf einer kleinen Anshöhe stehenden Klosterkirche beerdigt; auch 26 Personen aus dem fürstlich Schwarzenbergischen Hause, darunter:

Anna, erste Gemahlin bes Stifters, † 13 Dezbr. 1418. Erdinger von Sawensheim, Stifter, † 11 Dezbr. 1437. Beibe ruhen im Chor.

Hermann, Herr zu Schwarzenberg, Sohn bes Stifters, † 1448. Barbara, zweite Gemahlin bes Stifters, † 1448.

Johann I, herr zu Schwarzenberg und hohenlandsberg, Sohn bes Stifters aus ber zweiten Che, + 1460.

Erkinger, Herr zu Schwarzenberg, Sohn des Stifters aus zweiter Ehe, Domherr zu Sichstätt und nachher Karthäuser zu Astheim, † 1503. Anton Johann Fidelis, Prinz zu Schwarzenberg, Johanniter-Ordens-Ritter und k. k. Hauptmann, † 1764.

Im Jahre 1863 wurde die Klosterkirche von dem Fürsten Schwarzenberg in würdigster Weise wieder hergestellt, leider aber mit noch drei Wohnhäusern durch einen Blit, welcher am 11 April 1867 in den Thurm einschlug, wieder zerstört; doch auch darauf wieder einigermaßen restaurirt.

Die Armen und Schulfinder bekamen vom Kloster täglich um zwölf Uhr eine Portion Brod; sie mußten den englischen Gruß und fünf Vater unser beten. Bei der Säkularisation sollte diese Brodvertheilung auch wegsäkularisirt werden. Auf Betrieb des thätigen Pfarrers Kilian Klinger zu Astheim hat jedoch die kgl. Landesdirektion i. J. 1804 den Fortbezug dieses Reichnisses gewährt und zwar mit jährlich 26 fl. in Geld und 18 Malter  $4^7/_{18}$  Mehen in Korn. Bom J. 1873 an verweigerte der kgl. Fiskus diese Leistung, weil dieselbe

bisher bloß im Inabenwege gespendet worden wäre. Die Gemeinde behauptet aber, daß diese Leistung für sie gestiftet sei und daß die Gemeinde selbst durch Abgabe der "oberen Aecker" an die Karthause zu diesem Almosenbrod einen Beitrag gegeben habe; sie hat deßhalb einen Rechtsstreit begonnen. Etwas Neues ist diese Beeinträchtigung bes Armengutes keineswegs!).

Ebenso war auch von ber folgenden Karthause den Armen Korn und Brod verabfolgt worden; der Staat gab dieses Reichniß in den letzten Jahren in Geld, verweigerte jedoch 1873 jede weitere Leistung.

## 13. Die Karthause 31mbach

1453 - 1803.

althasar Fehre von Berg, ein Ebelknecht, und Magdalena von Bestenberg, seine eheliche Hausfrau, gaben am Mittwochen vor St. Andreastag des hl. Zwölsboten 1453 ihr eigenes Schloß Imbach auf dem Steigerwald bei Kirchenschönbach dem Karthäuser-Orden mit allem dem, was zum Schloß gehörte, und sie nannten es unser Frauen Garten oder Marien-Garten. Es wurde von den Bauern zerstört, jedoch wieder hergerichtet, dis es der Sätularisation versiel. Einige Gebäude stehen noch. Die Kirche ist verschwunden.

Die Triefensteiner Chronik nennt den Stifter Balthasar Fehr von Bettingen, so auch Frank in seiner Geschichte des Frankenlandes. In der vom kaiserlichen Landgerichte zu Würzdurg 1456 beglaubigten Klosterstiftung wurde bestimmt, daß im Falle das Kloster auf irgend eine Beise eingehe, alle Stiftungsgüter den Pfarrkirchen zu Schweinsfurt, Gerolzhofen, Kitzingen und Bolkach zufallen sollten; auf der Kanzel zu Bolkach und Rothenfels wurde dies öffentlich bekannt gemacht.

<sup>1)</sup> Der hi. Kirchenlehrer Augustin beklagt biese Frevelthat in ben Borten: Dabis impio militi, quod non vis dare sacerdoti, et hoc tollit fiscus, quod non accipit Christus. Die zeitgemäße Uebersetzung lautet:

Berichlingen wird die "jhute" Pidelhaube, Bas du nicht reichen willst der Friedenstaube; Es nimmt hinweg der Fiskus, Bas nicht erhält der Christus.

### 14. Das Rapnzinerklofter zu Burgburg

1617—1803.

ührig für Stadt und Land hat unser einziger Julius gearbeitet. Er gründete auf dem Platze, wo jetzt der alte Bahnhof steht, ein Kloster für die Kapuziner. Unter seinem Nachfolger wurde dasselbe vom päpstlichen Nuntius Antonius am 6 Oktober 1617 feierlich zu Ehren des heiligen Kisian und Franziskus eingeweiht. Bis zur Auslösung sinden wir hier 80 Pater und 4 Laienbrüder, die aus der Stadt Würzburg abstammten.

Bei ber Erstürmung ber Beste Marienberg burch bie Schweben am 18 Oktober 1631 wurde ber Guardian P. Leopold Freiherr von Gumpenberg und P. Simon von Greding, welche fich zur feelforgerlichen Aushülfe baselbst befanden, am rechten Altare ber Schloftirche erschlagen, woselbst noch ihre Blutspuren zu sehen find. Die Bahl aller bei bem ichwedischen Ueberfalle in ber Stadt Ermorbeten belief fich auf 700. Bahrend in Burgburg burch ben anhaltenben Durchmarich von Kriegsvölkern und Mangel an Lebensmitteln 1632-1634 eine verberbliche anstedenbe Seuche ausgebrochen mar, und bie Dehrzahl ber Belt- und Rloftergeiftlichkeit aus Furcht vor Dighandlungen fich entfernt hatte: wichen bie Rapuginer nicht von ihrem Poften; fie übten alle Pflichten ber driftlichen Rachftenliebe namentlich durch Besuch erkrankter Einwohner und Solbaten so treulich aus, bag bie Regierung ihren beiligen Gifer zu loben fich verpflichtet fühlte und bie Bater ersuchte, sie möchten sich schonen, bamit nicht auch bas Rloster angestedt werbe, und man bann gar feine Briefter mehr habe.

Im Jahre 1680 verweilte ber italienische Kapuziner P. Markus von Aviano, berühmt burch viele Wunder, einige Zeit im Aloster und bewirkte auffaltende Heilungen durch sein Gebet. Am 21 August 1717 begieng das Kloster sein erstes und letztes Säkularjubiläum mit großer kirchlicher Feierlichkeit. Mehrere Bischöse beehrten das Kloster, indem sie zugleich ihre geistliche Uebungen daselbst abhielten. Nach der Säkularisation wurde die Gebäude in sechs Abtheilungen an einzelne Private verkauft.

#### 15. Das Rapuzinerkloffer zu Ritingen

**1652—1828.** 

i. 3. 1631 an, zu Ritingen ein Rloster für die Kapuziner zu bauen. Sein Tod hemmte das Werk. Erst nach einigen Jahrzehnten kam dasselbe zur Vollendung, indem am 14 Juli 1652 die Klosterkirche eingeweiht wurde. Im Jahre 1826 versahen hier noch 5 Bäter mit 4 Brübern den heiligen Dienst. Zwei Jahre darauf wurde das Kloster aufgehoben und die Mitglieder desselben mit den zu Karlstadt vereinigt. Die Säkularisation hat auch diesem wie den nachfolgenden beiden Klöstern den Todesstoß gegeben, jedoch aus Klugheit nicht vollzogen, um nicht so viele Priester und Brüder ernähren zu müssen. Nur Jener hat gelehrt, seliger ist Geben, als Nehmen. Diese Modernen lehren aber das gerade Gegentheil: seliger ist Nehmen, als Geben, und selig die, welche etwas einmal besitzen, mag auch das Blut des Nächsten oder der Siegel Gottes daran hängen. Hier Knauserei, soust immense Verschwendung.

#### 16. Das Rapuzinerklofter zu Ochsenfurt

1664 - 1828.

dsenfurt erhielt eine Viertelstunde außerhalb der Stadt i. J. 1664 ein geistliches Haus. Am 16 Ottober 1667 wurde der Grundstein zur Kirche gelegt, welche zu Ehren des heil. Franziskus und Burkardus eingeweiht wurde. Im J. 1826 wirkten hier noch 6 Väter mit 3 Brüdern. Der damalige Guardian und Nachmittagsprediger P. Johann Kaspar Vogel aus Ochsenfurt, + 3 Dez. 1847 zu Lohr als 80jähriger Greis, ein gewandter Prediger, unverdrossener kluger Beichtvater, lebensheiterer aufgelegter Mann, stand vor Kurzem noch bei vielen Priestern und Gemeinden in dankbarem Andenken; doch die meisten der ihm Theuren sind heimgegangen. Nicht bloß die Stadt, sondern auch die Släubigen in dem Ochsenfurter Gau haben durch die 1828 geschehene Aushebung Viel verloren. In dem Gebäude wohnen jest einige Arme.

## 17. Das Franzistanerhofpiz zu Marttbreit

1684 - 1820.

er fürstl. Schwarzenbergische Amtsverwalter Johann Heinrich Wedel zu Marktbreit ließ im Jahre 1684 zur Taufe seines Kindes einen Kapuzinerpriester von Ochsenfurt kommen, und brachte es dahin, daß von nun an in einem eingerichteten Betsaale bes Amthauses der Gottesdienst durch Kapuziner versehen wurde. Ihnen folgten auf die kurze Zeit vom Jahre 1703 dis 1718 zwei Jesuitenpater, welche gleichfalls, wie die früheren Ordenspriester, im sogenannten Missionshause wohnten. Dies Missionshaus war früher ein Hof des Herrn von Seckendorf, "Ebelmannshof" genannt, und ist gegenwärtig noch die Pfarrwohnung. Die ersten zwei Väter wurden aus dem Colleg zu Würzburg gesendet; der eine hieß Heckmann, der andere war ein Franzose Namens Duslich. Ihr Gehalt bestand in 400 Kthlrn., 2 Fuder Wein und 20 Klastern Holz.

Nach bem Abgange der Jesuiten wurden im Jahre 1718 zwei Franziskaner berufen, von welchen der eine den Gottesdienst in dem benachbarten Erlach versah. Als 1820 der letzte Franziskanersuperior P. Joseph mit Tod abgieng, wurde von der fürstlich Schwarzenbergischen Standesherrschaft sowohl in Marktbreit als auch in Erlach eine Kuratie errichtet.

In bem nahegelegenen Obernbreit soll nahe bei ber Kirche vor ber Resormation ein Monchs- und ein Nonnenkloster bestanden haben, worüber ich jedoch bis jett nähere Nachrichten nicht erhalten konnte').

## 18. Das Franziskanerhofpiz zu Handthal

1728-1803.

ur einige Minuten außerhalb Handthal, einem Filiale ber Pfarrei Oberschwarzach bestand seit alten Zeiten ein Kreuzweg mit einer Kapelle ber heiligen Magdasena. Die Frömmigteit der Gläubigen errichtete i. J. 1728 unter eifriger Theilnahme der hier wohnenden Eremiten eine neue Kapelle, wozu der Fürst-

<sup>1)</sup> Das Urfundenwert, welches im vorigen Jahrhundert zu Rürnberg herausgegeben wurde, ermahnt ein Kloster zu St. Katharina in Obernbreit. Select. Norimb. I. 201.

bischof von Burgburg und ber Abt bes naben Rlofters Ebrach Namens Wilhelm Solner bas Bauholz abgaben. Nach furzer Zeit und zwar 1748 wurden aus dem Rlofter Dettelbach zwei Franzistanerpriefter und ein Laienbruder in bas auf Rosten ber Orbensproving auf einer anmuthigen Anhöhe erbaute Rlöfterlein berufen. Die Aufhebung ber Rlöfter brang auch zu biefer bescheibenen Wohnung. bleibt bem bortigen Landvolke ber Beitstag 15 Juni 1803; ba mußten bie Bater wieber nach Dettelbach abziehen. Ein Rachbar von Sandthal beforgte in ben stillen Räumen nun täglich bas breimalige Aveläuten. Balb hatten bie Bellenfturmer ausgeklügelt, bag man auch ohne bies Läuten bequem leben konne; freilich fie, aber nicht Jebermann! Daber zerftorten fie i. 3. 1806 bie Magbalenenkapelle und ließen ben Rloftergarten, ben bemerkter Nachbar zur Rugnießung inne gehabt hatte, zu Balb cultiviren. Doch bie offen baliegenben Trummer ber Rirche erregten bas Mitleib; im 3. 1811 wurden fie gum Reubau ber im Orte felbst errichteten Rirche verwendet. Auch bie große Glode murbe von ber alten Rapelle hieher verfett; fie ift vom 3. 1410. Die fleine Glode mar früher Conventsglode ber berühmten Abtei Ebrach. Ebendaher ftammt auch bas Bild am Hochaltar, ben predigenden Johannes in ber Bufte vorstellend, sowie bas Rirchenthuricolog, welches zu ben Deifterftuden unferer alten Schlofferfunft gerechnet wird; besgleichen auch ein früher ichon geschenkter filberner Relch, welcher um ben Preis - driftlicher Fürbitte abgelaffen wurde. Am Rande bes Fuges ift biefer Bertaufspreis in lateinischen Worten notirt, auf beutsch: "bie Gemeinbe foll beten für ben Bruber Prior Konrad Mager von Cbrach 1688"1).

Nach ber Bolksfage wurde die erwähnte erste Magdalenenkapelle an dem Plate erbaut, auf welchem ein im Steigerwalde verirrtes Fräulein von Stolberg nach langem Suchen ihr Schloß wieder sah. Dieses berühmte Stammschloß der Eblen von Stolberg, Stälberg, Stahelberg sag auf dem angrenzenden hohen Berge. Noch steht ein achteckiger Thurm, der 144 Fuß im Umfange hat, von dieser Beste da. Von 1151 an herrschten hier diese Dynasten. Bald darnach, als Ludwig von Stolberg durch Reiter des Fürstbischofs Hermann von

<sup>1)</sup> Oret pro fratre Konrado Mayer Ebracense priore 1688.

Lobbenburg getöbtet worden, gieng das Schloß an die Fürstbischife von Würzburg über. Ein Walb, der Stolberger genannt, enthielt über 2000 Morgen. Die Bauern brachen die Burg.

#### 19. Das Franzistanerhofpiz zu Friesenhausen

1732 - 1806.

ugo Eckert von Dalberg, Rämmerer von Worms, berief
1732 auf sein Hosgut zu Friesenhausen bei Stadtlauringen
zwei Franziskanerpriester mit zwei Laienbrübern für die
Seelsorge, die sich bald bis zu vier Patres und vier Brüdern versmehrten. Außer den Gaben der Gläubigen erhielten dieselben von der Dalbergischen Gutsherrschaft 137 Gulden in Geld, 15 Schäffel Getreide und einiges Holz, von der Gemeinde 40 Gulden. Der letzte Ordenspriester war P. Fulgentius Schmidt, † 26 Januar 1826. Mit Bewilligung der geistlichen Behörde hatte er, nachdem er von 1806 an die Seelsorge allein versehen hatte, sein Ordenskleid abgelegt und sich den Weltgeistlichen eingereiht. Am 3 März 1858 hat Freiherr Carl Max von Dalberg das Klostergebäude der Kuratiestiftung zu Friesenhausen zur Wohnung für den Geistlichen übergeben.

## 20. Das Rapuzinerhofpiz zu Lenzendorf

1733 — 1820.

euzendorf bei Ebern erhielt i. J. 1733 durch Dieterich Karl, Freiherrn von Erthal, ein Kapuzinerhospiz, welches aus drei Briestern und drei Laienbrüdern bestand. Die Einkunste waren Termin und Opser, wozu die freiherrliche Familie nach einigen Jahren noch jährlich zweihundert Gulben beischoß. Das Klostergebäude ist gegenwärtig zur Wohnung des seit 1820 daselbst angestellten Pfarrkuratus verwendet und gehört der Kirchengemeinde als Eigenthum.

Der Nestor unserer Sätularisirten ist P. Dominitus Grünewald von Pusselsheim, ehemaliger Dominikaner in Würzburg, bis 1858 Lokalkaplan zu Bischwind bei Gerolzhosen, † 13 Juli 1861 Morgens 10 Uhr im Alter von 92 J., Priester 67 J. oder ein halbes Menschenalter hindurch Jubelpriester und viele Jahre Senior unserer Kirchenprovinz.

Dieser Schlußstein im weitseitigen Tempel unserer Sakularisirten ift gleichs sam eine laut rebende Personifikation von Kraft und Brauch barsteit, von Liebe und Gerechtigkeit, von Gottessegen und Gnasbenleben. Trop unserer sichtbaren Gile muffen wir bei biesem Schlußstein ein wenig raften; wir nehmen barin auch wahr eine Bogelscheuche gegen die Gleichgültigen, Ignoranten und Feinde unsers Klosterlebens.

Schon in feinem Rlofter hatte ber junge Ordensmann, bem nicht ohne Borbedeutung der Name des berühmten Bredigers Dominitus gegeben worden mar, zweimal an jedem Sonntag zu predigen, und zwar an heitelen Boften, namlich im Bucht- fowie im Arbeitshaus zu Burgburg. Diefe Kraft begleitete "Gifrig und thatig im Dienste Gottes, fcpreibt mir ein ibn in die Welt. Bertrauter besfelben, predigte und tatechifirte er bis ju feinem 89. Lebensjahre". Wenn die grauen Jager am Steigerwald ber Raffe ober bem Criminglfroft wichen, harrte Grunwald fest aus auf feinem Bosten im genommenen Anstand auch bei ber ftrengften Ralte, wenn ihm auch gar oft bann Die ftarren Stiefel mit beißem Baffer aufgethaut werben mußten, damit er fie von feinen Sugen bringen tonnte. In feinem 88. Lebensjahre holte er noch einen Geier vom Thurmtreuze feiner Rirche berab. "Das mar fein letter Schufi", wird mir mitgetheilt; es war mehr, wollen wir beifegen, eine bleibende Bogelfcheuche gegen alle bie bofen Raubvogel unferer und fpaterer Beit, welche aus ftumpffinniger Bleichgültigfeit, boswilliger Ignorang und unwürdiger Reindfeligfeit gegen bie Bellen als wilbe Raubvogel bie menfchliche Gefellschaft beunruhigen. Bas habt ihr einzuwenden gegen eine folche Rraft? Es ift ein großes Berbienft bes Berewigten, bag er fein Licht nicht unter ben Schäffel ftellte; es ftand überlang auf bem Tifche und hat Bielen geleuchtet, als er Pfarreiverwefer an verschiedenen Orten war, fo in Faltenftein, Steinsfeld, besonders aber zu Bischwind im Steigerwald. Am 23 Januar 1823 folog er mit biefer Gemeinde in feiner theuren Beimath einen Bertrag ab, Die Stelle eines Lotaltaplans ju übernehmen gegen eine jahrliche Leiftung von 250 fl. in Baarem und 63 fl. in Naturalien nebst freier Wohnung. ber Liebe verwilligte fich, von feinem Gintommen einen jahrlichen Beitrag gur Grundung einer felbstftandigen Seelforgftelle abzutreten; biefe fortgefesten und abmaffirten Schenfungen bilbeten bie Burgel ber 1869 errichteten Bfarrei Bifchwind, die über 300 Seelen gablt. Warum nahm aber ein fo tuchtiger Mann feine Bfarrei an, wozu bie igl. Regierung und bas bifchofiiche Orbis nariat ihn oftmale einlud? "Dann hatten fie meine Benfion eingezogen, fagte oftmals ber Mann ber Gerechtigkeit, fo aber muffen fie wenigstens einen Theil bon bem herauszahlen, mas fie geftoblen haben ". Ale feine Rrafte nachliegen, zwangen bie Umftanbe, eine Bulage von 150 fl. ihm gur Rlofter-

penfion du gemahren, fo bag fein Gintommen in den letten brei Jahren auf 550 fl. fich stellte. Sonft mar Grunmald ein bochft ebler Charafter, qutmuthig und wohlwollend gegen Jebermann. Er war ein Rinderfreund; gar oft war fein Zimmer mit Rindern angefüllt; er unterhielt fich mit ihnen freundlich und belehrend, oft fast fpielend. Bo es galt, befag er eiferne Confe-Beil der Unfichtbare das Gute theilmeife ichon im Jammerthal belohnen und badurch feinen Segen zeigen will, fo burfen wir uns über bie ihm gewordene Bochschätzung nicht wundern. "Er war geachtet von Allen, die ihn tannten, befondere von den Beamten der Umgegend. Die Forstmanner liebten ihn wegen feiner Uneigennützigfeit, Leutfeligfeit und Tuchtigfeit im Fache". Bei feiner Standesmahl hatte er eine Zeit lang geschwantt, ob er Briefter werden ober bas Forstwesen ergreifen follte. Er hatte ju Letterem entschiebene Anlage. Richt mindere Bochschätzung wurde bem Bochverdienten von Seite ber toniglichen Regierung und des bischöflichen Ordinariates, mas den kindlich gewordenen Greisen oft bis zu Thranen rührte. Auch bas mar ein himmels= fegen, daß ihm bei plöglicher Abnahme feiner torperlichen und geiftigen Rrafte auf fein Berlangen fogleich ein treuer Bulfopriefter beigegeben murbe, ber gegenwartige Pfarrer bafelbft Ramens Jojeph Edert. Bie "Bater und Sohn" lebten Beide fast brei Jahre beifammen. Am Feste Maria Empfangnig 1860 erichien er jum lettenmal ale Gnabenvermittler am Altare: im Anfang bes beiligen Opfere etwas verwirrt ließ er ben genannten Lotal. taplan rufen, welcher ibm bis jum Schluffe affiftirte; von nunkan magte er nicht mehr, dies Opfer darzubringen. Rasch nahmen die Rrafte ab, die Schwellung der Fufe trat ein; erft feche Tage vor feinem Tode murbe er bettlagerig; nach öfterem Empfang ber h. Saframente verschied er rubig jum ewigen Frieden.

#### 21. Das Redemptoriftentlofter gu Fahrbrud

1867 - 1873.

n unserer ganzen christlichen Borzeit ist nur ein einzigesmal ber Fall vorgekommen, daß die Bildung eines neuen Priesterstlosters so lang auf sich warten ließ; bis zum zehnten Jahrshundert müssen wir zurückgehen, um eine ähnliche Erscheinung wahrzunehmen. Zwar wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedene Bünsche laut und auch mehrere Versuche gemacht, Benediktiner, Jesuiten oder andere Klostergeistliche in unsere Diözese wieder einzusühren, ohne daß jedoch dies Ziel erreicht werden konnte. Um so dankbarer

sind wir für die Niederlassung eines neuen Ordens an der vielbesuchten Wallsahrtskirche Fährbrück in der Pfarrei Hausen bei Arnstein. Die drei Priester, welche zum Theil vor ihrem Eintritt in den Orden der Redemptoristen Kaplane waren, besorgen von einem Laienbruder unterstützt die Kaplanei Erbshausen sowie die an vielen Festen sehr stark besuchte allein stehende Wallsahrtskirche Fährbrück. Sie beziehen hiefür den bisherigen Kaplansgehalt mit 400 fl., desgleichen auch jährliche 350 fl., welche der freigiebige Pfarrer Karl Joseph Pabst von Stettbach ihnen auf seine Lebenszeit spenden und auch nach seinem Ableben wird zukommen lassen. Das Kloster Gars in Oberbayern hat diese Söhne des hl. Liquori entsendet.

Leiber wurde das Jesuitengeset auch auf diese Ordensgeistlichen ausgedehnt. Am 15 Juli 1873 mußten sie unsere Diözese verlassen zum großen Leidwesen der katholischen Geistlichkeit, die aus allen Dekanaten öffentlich ihr Bedauern aussprach, sowie der verletzen christlichen Bewölkerung und des beleidigten öffentlichen Rechtes. Thatsächlich wurden hiebei jene Angriffe in der Denkschrift von Ruland gegen die Einführung der Redemptoristen widerlegt. Den uns gewaltsam Entrissenen, nämlich P. Superior Georg Hosmann aus Kirchehrenbach, P. Joh. B. Feiner aus Regenstauf, P. Johann B. Frankenberger aus Sulzbach, P. Benedikt Rothenhäuster aus Berg (Würtemberg), sowie Fr. Vinzens Zanst von Weihmarting und Fr. Gerhard Hosmann von Kirchehrenbach rusen wir bankbar ein herzliches "Vergelts Gott" nach für jede Gedulb und Opferwilligkeit sowie für jeden Dienst gegen das göttliche Wort unde bie unsterblichen Seelen.

# Viertes Kapitel.

Die geiftlichen Stifte.

## 1. Das Stift Haug zu Würzburg

1002 - 1803.

on unserm Bischof Heinrich I. wurden aus Maiuz, Köln, Speier und Regensburg im Jahre 1002 zur Leitung einer Klosterschule verständige und fromme Männer berusen, welche nach der Regel des heiligen Crodegang in Gemeinschaft miteinander leben sollten und benen er reichliche Güter abtrat. In der Kirche dieser Geistlichen, welche damals außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe oder "hoch" lag, woher der Name Stift "Haug", wählte sich der Gründer Heinrich seiner Grabstätte.

Im Jahre 1640 wurde nach dem Plane des berühmten Architekten Petrini die noch stehende jetzt zur Pfarrkirche dienende Stiftskirche mit Kuppeln errichtet und 1691 zu Ehren der beiden heiligen Johannes eingeweiht. Sie besitzt 13 sorgfältig einzebaute Altare. Verschiedene Pfarreien waren dem Stifte einverleibt, nämlich jene der Vorstadt Haug; Rotendorf 1258; Frickenhausen und Ochsenfurt 1276 sowie Marktbreit 1293.).

<sup>&#</sup>x27;) Ein Bifar dieses Stiftes Namens Michael Brenner, zugleich Pfarrer in Bersbach, schenkte 1618 der Kirche in Sichenbuhl einen schönen silbernen Kelch mit einem in Kreuzessorm auslaufenden Fuße, der noch täglich daselbst zum heiligen Opfer dient. Er hat die Inschrift: In Versbach me obtulit 1618 Michael Brenner Vicarius in Haugis et parochus. Der Kapitular Martin Fegelein aus Sommerach hat durch

In der letzten Zeit zählte das Stift einen Propst, einen Dechant, 17 Canonifer, 7 Domizellare, 13 Bicare, zusammen 39 Geistliche. Es galt als das reichste nach dem Domstift.

#### 2. Das Stift Reumunfter in Burgburg

1057 - 1803.

ischof Heinrich I. gründete im Jahre 1000 auch bieses Stift, indem er auf die ehrwürdige Stätte, in welcher der heilige Rilian für die Kirche in Franken sein Marterblut vergossen, Benediktiner berief und für ihren Lebensunterhalt Güter abtrat. Nach einigen Jahrzehnten wurden diese Priester nach St. Stephan versetz, und die dortigen Canoniker hieher.

Vom Jahre 1711—1731 wurde die noch stehende majestätische Kilianskirche, Neumünster genannt, umgebaut. Unter dem Chor ist eine dem Gekreuzigten geweihte Gruft, die aus unserm elsten Jahrshundert stammt. Unter dem Schiff befindet sich die hochverehrte Kilianusgruft mit dem Kiliansbrunnen; rechts von diesem Brunnen ruhen in einem zwei Fuß hohen Steinsarge die Ueberreste unseres zweiten Bischofs Megingaud.

Bor ber Auflösung zählte bas Stift einen Propst, einen Dechant, 13 Capitulare, 12 Domizellare, 11 Vicare, zusammen 38 Geistliche. Die Einkunfte betrugen jährlich über 90,000 fl.

Nach der Auflösung setzte eine große Anzahl der Stiftsgeistlichen die Feier der christlichen Tageszeiten im Chor fort. Als der Tod ihre Reihen gelichtet hatte und die Stimmen der Wenigen für die hohen Räume zu schwach wurden, zogen sie sich in die niedere Sakristei zurück, dis der kleine Kreis so geengt war, daß das Lob des Herrn aus dem Munde der Wächter am St. Kiliansgrab nach mehr als acht Jahrhunderten auch hier verstummte.

Der berühmte Dichter Walther von der Bogelweibe war hier Canonicus. Im Kreuzgarten unter einer Linde ist sein Grabmal. Noch sehr bestritten ist es zur Zeit, ob er auch aus Franken

Testament v. 3. 1728 ein Stipenbium mit bem jahrlichen noch jett bestehenden Bezug von 180 fl. für ein Madchen aus seiner Berwandtschaft zur Erziehung und Bilbung im Ursulinerinenkloster zu Burgburg gestiftet.

abstammte, wenn er auch unsern fränkischen Abel seine heimischen Fürsten nennt. Auch der letzte Canonicus von Neumünster und von der ehemaligen Stifsgeistlichkeit unseres Bisthums führte den Namen Walter; am 18 Januar 1857 schloß der tugendreiche Mann deren lange Reihe.

Ein außerordentlich verdienstvoller Mann dieser Genossenschaft war hier Canonicus, nämlich der Meister Michael vom Löwen, so genannt von seinem Wohnhause, das mit einem Löwen geziert war; er war dischöflicher Protonotar und ausgezeichnet als Geschichtschreiber, Gottesgelehrter, Dichter, Bauherr und Sammler. Er starb 1355. Sighart hat in seiner Kunstgeschichte S. 382 Näheres erwähnt, wie dieser Baumeister den Bauplan auch zu Prosangebäuden entworsen. Er rühmt, daß seine Anweisung für Bauseute sast durchaus an das aus dem Alterthum Ueberlieserte, an die Ansichten des Aristoteles, des Bitruv und an die Lehren des Augustiners Aegid sich anhält. Der 13. Band d. hist. Arch. S. 111—210 enthält die werthvolle von ihm entworsene Beschreibung unserer Diöcese; mitgetheilt von Dr. Kuland.

Die meisten Weihbischöfe in ben letten Jahrhunderten waren bier prabenbirt, nämlich:

Sebastian Bollinger aus ber Diöcese Salzburg 1584 -- 1590.

Jodocus Wagenhauber aus Fladungen 1620 — 1635.

Bacharias Stumpf ebenbaher, im beutschen Colleg zu Rom gebildet, 1636—1645.

Stephan Weinberger von Abensberg, Bartholomitenpfarrer, unter sechs Fürstbischöfen über ein Menschenalter Weihbischof 1667—1703.

Andreas Joseph Fahrmann von Zell bei Würzburg 1789 — 1801. Gregor Zirkel von Silbach bei Haßfurt 1802 — 1817.

Vom Stift Haug erhielten bas weihbischöfliche Amt:

Johann Bettenborfer, vorher Pfarrer zu Ingolftabt, 1512 - 1525.

Eucharius Sang von Mellrichstadt, gebildet in dem deutschen Colleg zu Rom, 1597 — 1620.

Johann Bernard Mayr aus Lauda, gleichfalls in der Weltstadt vervollkommnet, 1704—1747; er starb im Alter von 78 J. als der älteste aller deutschen Bischöfe; ein sehr fleißiger und seeleneifriger hirt. Vom J. 1700 an war er hier Chorbruder.

Bom Ritterstift St. Burfard wurde

Daniel Johann Anton von Gebsattel burch ben Fürstbischof als Weihbischof 1748 gewählt; † 1788.

Die meisten dieser Bürdenträger waren zugleich auch mit dem Lehramte an der Universität betraut oder wirkten als Ranzelredner; viele von ihnen hinterließen interessante Schriften. Ihre Biographie gab Reininger: "Die Weihbischöfe von Bürzburg 1865".

Bir können von diesem ehrwürdigen Frankenstifte nicht icheiben, ohne mit Wehmuth und jum Trofte bei unferen gegenwärtigen Beitleiden jener Männer zu gedenten, welche trop ihres tirchlichen Unsehens und ihrer Unschuld ben ichmählichen Tob als Rauberer erlitten haben. In ber Zeit von nicht gang einem Jahre, nämlich Berbft 1628 bis Sommer bes nächsten Jahres wurden 38 Geiftliche wegen hegerei ins Gefängniß geworfen, prozessirt und verbranut, nämlich 6 Bicare bes Domftiftes, 11 Canoniter und 8 Bicare vom Saug, 7 Canonifer und 1 Bicar vom Neumunfter, 1 Bicar von St. Burfard und 4 Alumnen. Bor ber Uebergabe an bie weltliche Behörde mußte ein eigener Gerichtshof "bie Beihe nehmen" b. h. ben Act ber Degradation ausüben; derselbe bestand aus einem Canoniter zu Saug, bem Beihbischof, bem Abte vom Schottenklofter und St. Stephan, bem Dechant ju Baug und Neumunfter, brei andern Geiftlichen und einem Notar. Der babei betheiligte Canonicus Dr. Bergtolt von Sang murbe felbst auch ber Begerei angeklagt und verbrannt.

## 3. Das Beter= und Alexanderstift in Afchaffenburg

c. 1079 — 1803.

twas länger müssen wir in ber zweitgrößten katholischen Stadt unserer Diözese verweilen und zwar an bem schon auf Stunden weit sichtbaren Heiligthum bes Stiftes, damit wir ein größeres Gemälbe zu unseren kleinen Stiftsphotographien erhalten. Bei unserem Aufenthalte wollen wir uns vorzüglich sechs Fragen beantworten, nämlich:

Bas hat das Stift gethan für Runft und Bissenschaft, für Seelsorge und Rächstenliebe; welche Rämpfe hat es bestanden, und wozu wird jest sein Gut verwendet?

Runft. 311

Die früher erwähnte schon zur Zeit des Stifters Otto errichtete Kirche wurde erst später theilweise auß= und umgebaut; noch i. J. 1288 sinden wir Ablässe zum Zwecke milder Beisteuer für diesselbe ausgeschrieben, so daß sie Jahrhunderte zu ihrer Vollendung ersorderte. Im romanischen Stile ausgesührt stellt sie ein wohlgelungenes Kunstwert vor. Ein sehenswerther Arkaden-Säulengang umgiebt den Gottesbau theilweise von außen. Christus steht umgeben von Petrus mit seinen zwei Schlüsseln und dem Martyrer Alexander mit der Palme am Westportale. Sie sind umrankt von einem köstlichen durchsbrochenen Steingewinde aus Reben und Trauben, womit die Christen und ihre Werke sinnbilblich bezeichnet werden.

Das Borzüglichste treffen wir im Rreuzgange und zwar in jenen berühmten Saulenartaben, "bic zu ben reichften und gefchmadvollsten ber Belt gehören", wie uns Sighart belehrt. vermiffen wir in biefem Bange, welcher im vollständigen Quadrat an bie Rirche fich anreiht, die fonft vorkommenden Gewölbe. "Aber der bunte Bechsel von Pfeilern und Saulen, indem zwischen je brei Bogen ein Bfeiler eintritt, bie Mannigfaltigfeit ber 64 Säulen, Die Feinheit ber Glieberung, Die mertwürdige Bohentwicklung ber Artabenbogen laffen uns das Gewölbe vergeffen und fesseln den Blick mit unfäglichem Reize." Ein gegenüberwohnender Synnasist verwunderte sich vor einem Menschenalter über die vielen Reisenden, welche mit haftigen Schritten über die breiunddreißig Staffeln zur Rirche oftmals empor eilten; er fieht heute noch bie große Befriedigung, mit welcher Biele berfelben Ginzeichnungen vornahmen und forgfältig in ihren Mappen zurudlegten; was ihm bamals rathselhaft war, ift ihm jest "Ich gebe nie nach Aschaffenburg, ohne daß ich das Stift betrachte," versicherte ihn ein jungerer Freund, ber nie baselbst studiert hat, aber Runft zu ichaten weiß.

Doch betreten wir das Heiligthum. Dasselbe ift 184 Schuh lang und 75 Schuh breit und besteht aus brei Schiffen. 'Ehebem trugen 32 Pfeiler das Mittelschiff; gegenwärtig sehlen einige hievon. Wir sehen gleichsam eine Bilbergallerie vor uns. Die Werke der berühmten Meister, so von Albrecht Dürer und seinen Schülern, namentslich dem aus Aschaffenburg gebürtigten Grünewald verherrslichten die Altäre und Hallen; freilich sind mehrere werthvolle Ges

mälde in die Pinakothek zu München ausgewandert. Bon den frühern 17 Altären sind noch 5 übrig, vermehrt burch 2 neu gefertigte.

Auf der Epistelseite ift im Chor nächst dem Grabdentmal des Stifters Otto bas bes Kurfürsten und Carbinals Albert IV., Bringen von Brandenburg, von bem berühmten Runftler Beter Bifcher in Erz gefertigt; baneben bas Monument aus Stein vom Mainger Rufürsten Theodorich Schenk von Erbach. Die Evangelienseite ziert zuerst bas Grabdenkmal von der Gemahlin des Herzogs Otto und feiner Familienangehörigen, bann bas aus Marmor gearbeitete Dentmal bes Rurfürften Anselm Franz, Freiherrn von Ingelheim, baneben bas Bild ber Hochgebenedeiten aus Erg. Außer anderen geiftlichen und weltlichen Burbenträgern höchsten Ranges ruht noch in biefem Tempel ber vorlette Mainzer Rurfürft und Erzbischof Friedrich Rarl Joseph, Freiherr von Erthal, abgerufen in die Ewigfeit nach achtundzwanzigjähriger unheilvoller Regierung im Alter von 83 Jahren. Sein um gehn Jahre jungerer Bruber mar unfer tugenbreicher Fürstbischof Franz Ludwig. In einer Nebenkapelle ift ber Rurfürst in Alabafter auf eine ziemlich beibnische Beise nach bamaliger Manier vorgeftellt, wie er zur Erbe zurudfinkt, wogegen fich ber Sterbenbe mit ber rechten Band ftust. Die Religion fommt ihm ba in einer weiblichen Rigur entgegen; ein Engel bes himmels faßt ben Erbenmann liebevoll ins Auge und zeigt ihm bie Sternenfrone; ber zum'Staub Gefuntene stredt gierig barnach feine Linke aus. Dies Monument hat über vierzehntaufend Gulben gefoftet.

Unter den vielen sonstigen Monumenten sei der Dankbarkeit wegen das des hiesigen Scholastikers Johann von Kronenberg erwähnt, † 22 April 1439. Er stammte aus der berühmten Familie der Herrn von Kronens berg am Taunus, welche in Johann Schweikard nach einigen Jahrzehnten den mehrerwähnten großen Wohlthäter der Stadt Aschassehnten gesgeben hat. Es steht dieses Grabmal außerhalb der Kirche an der Wand des Kapitelhauses im Kreuzgang. Auf dunkelrothem Sandstein erscheint der heilige Christoph mit dem Jesuskindlein auf der Schulter und einem mächtigen Sichenbaumstab in der rechten Hand dargestellt. Wundersschön ist oben die Belaubung des Stades, vielsagend die Menge des Ungeziesers im Wasser, worin das untere Ende ruht, als Frösche, Schlangen, Krebse. Mit gefalteten Händen blickt zu dem Schutzbeisligen Christoph und dem neben ruhenden Einsiedler Antonius, der

mit seiner Lampe ben Weg zeigt, vertrauensvoll unfer junger Kronenberger hinauf. Die unten angebrachten vier Gifenhütlein in den zwei Relbern bes viergetheilten Schilbes und bie andern zwei leer ftebenben Felber, worüber ein Belm mit Flügeln fteht, find bas Wappen ber Berrn von Kronenberg aus bem Flügelftamm, von welchem die Mutter unfers Scholaftitus Ramens Loretta abstammte; ber Bater Ritter Bartmut von Rronenberg gehörte bem Rronftamm ber Familie an; beffen Bappen befindet fich bem Beschauenden zur linken Seite; es hat gleiche Rennzeichen; nur fteht im erften obern Feld eine Krone und über bem Belm ein Sopfengapfen. Der Scholaftifus mar ber Aeltefte und hatte noch fieben Geschwifter, worunter vier Brüder. Einer bavon war ber Stammherr unfers verdienstvollen Erzbischofs Johann Schweifarb. Die Familie biefes Kronftammes erlosch mann= licher Seits im fiebenzehnten Jahrhundert, weiblicher Seits erbte fie fich fort burch bie Bromfer von Rubesheim, fpater burch bie Familie von Bettenborf und blüht noch jett in ber abeligen Familie ber Rämmerer von Dalberg.

Zwei oder mehrere Thurme gierten ehedem ben Stiftsbau; feit ber Umbauung nach einem Brande im Mittelalter befitt er nur noch einen einzigen. An ber westlichen Seite bieses Thurmes mar eine mertwürdige römische Antiquität eingemauert; nämlich ein brei Jug hober und halb so breiter romischer Opferaltar. Auf ber einen Seite erbliden wir bas Bildniß ber Ceres mit Felbfrüchten und Fruchtähren; auf ber andern sehen wir die Gludsgöttin mit ber Rriegstrompete und auf ber letten Seite ben Rriegsgott Mars mit gezücktem Schwerte. Ueberhaupt find in ber Stadt Afchaffenburg noch verschiedene römische Alterthümer aufbewahrt. Den Stiftsgeiftlichen haben wir nicht blos biefen jest noch vorhandenen romifchen Opferaltar zu verdanken, sondern auch manche andere Reliquien aus längst entschwundener Rulturzeit. Schabe nur, daß uns ein Totalanblid über bas ganze Rirchengebäube von außen nicht geftattet ift. Gine gothische Monftrang ift noch vorhanden, welche nach bem Urtheile von Rennern auch in ben vorzüglichsten sonftigen Rlöftern nicht leicht ihres Gleichen findet. Der Taufftein ftellt auf fechs Bauptfelbern bie Schutgeifter bes neu eingetretenen Rampfers musicirend Dieselben laben ihn ein, freudig und tattvoll bie Lebensbahn zu beschreiten. In einer Rapelle ruht ber Leichnam ber hl. Margaretha in einem ganz vergoldeten Sarge. Diefelbe ist eine von den elf Taufend Jungfrauen, die mit ber hl. Ursula gemartert wurden.

Im Rirchenschat befindet sich ein fostbares Missale v. J. 1520. welches freilich burch die Bracht bes in ber Schlofbibliothet aufbemahrten weit übertroffen wird. Der herzogliche Stifter hat felbst vom Papft große Reliquien vom hl. Betrus ') und vom hl. Martyrer und Bapft Alexander erhalten. Sie waren wohlverwahrt und im Hochaltar eingeschloffen; bei bessey Umbau im fünfzehnten Jahrhundert wurden sie heraus= genommen, in Buften gefaßt und an hohen Festtagen ber Berehrung ber Gläubigen ausgestellt sowie in Prozessionen herumgetragen. Die von Runftkennern hochgeschätte Arbeit aus Gilberblech, im Feuer vergolbet, wurde i. J. 1473 zu Frankfurt gefertigt. Abgesehen von der Schönheit der Treibarbeit der Röpfe und des edel gehaltenen Profils und Ausbruckes in ben Bugen sowie ber trabitionellen murfeligen Ropfform bes Betrus und seinem lodigen Barte und seitlichen Saupthaare, bann ber edlen romischen Gesichtsform bes Alexander ift bie Sauptkunft in den Gliedern der breifachen Rrone, besonders in der Tiara bes Betrus und in der Stickerei der Mäntel niedergelegt. Beide Büften waren früher mit Ebelsteinen reichlich verziert, die aber wahrscheinlich wegen ber hoben Brandsteuer im Rriege mit gefärbten Gläfern verwechselt wurden. Auch viele fonftige Rirchenornamente und Paramente mußte bas Stift mahrend bes Rrieges vertaufen.

Beantworten wir die zweite Frage, was hat das Stift für die Wissenschung? Die Anordnung Karls d. Gr., daß bei allen geistlichen Genossenschaften Schulen bestehen sollten, finden wir i. J. 976 in voller Kraft. Wir treffen da einen Scholaster und zugleich eine förmliche Schule, leider auch recht bedauerliche Störungen, indem ein Knade unglücklicher Weise von einem schweren Tintensaß am Kopfe getroffen wurde und hievon todt darnieder stürzte. Es ist in der Geschichte von Reustadt bereits erwähnt worden 2). Wohl erhielt in dieser Stiftsschule der berühmte Geschichtschreiber Lambertus von Aschaffenburg seine Bildung. "Weniges wissen wir von ihm, durch ihn Bieles", ließ der dankbare König Ludwig I auf seinen Geschieden

<sup>1)</sup> Die hier nach der 14. Lieferung der Bauornamente von Dr. Kittel angegebenen Reliquien vom bl. Betrus find jett nicht mehr vorhanden.

<sup>2)</sup> Klofterbuch I. 327.

benkstein vor dem Gymnasialgebäude einschreiben. Dieser berühmte Mann zeichnete sich durch große Gelehrsamkeit aus, er wohnte den Reichsversammlungen des Kaisers Heinrich IV. bei; sein geschichtliches Werk wird gegenwärtig mit Recht in hohen Ehren gehalten; jedoch in Zweisel gezogen, ob er der Stadt Aschassenburg wirklich angehört. "Im Kampse Papst Gregors VII. mit Kaiser Heinrich IV., es war Sache der Menscheit, neigte er sich auf Seite des Ersteren", rühmt Ludwig in den Walhalla's Genossen. Er starb im Kloster Saalseld ums J. 1077.

Im 3. 1434 nahm ber Raiser Sigismund bas Stift in seinen Schut, indem er demfetben bas Zeugniß ausstellte, bag bie Beift= lichen "ihre Beit in Gottesbienften, mit fingen und lehfen redlich und Ehrsamblich verzehren." Jebe Zeit begegnet uns ein soge= nannter Scholafter, welcher nach dem Dechant ber erfte Bürben= trager bes gauzen Stiftes war; biefem Schulmeifter folgte ber Cantor, ber ben Gottesbienst zu leiten hatte, ihm ber Cuftos ober Bermalter ber Ginfunfte. Ginige Manner treffen wir als erzbischöfliche Rangler. So ben Dechant Herrmann Roft 1382, 83 und 84, balb "Setretar", balb "unfer lieber heimlicher" genannt 1); ben Scholaftifer Dieterich Ebbracht 1441 — 47 2); nach drei Jahren den Kantor Herrmann Butten-Der Scholaftifer Konrad von Babenhusen war 1455 in einer Strittigfeit beauftragt 3). Auch in ber Reformationszeit zählte bas Stift würdige Männer unter seinen Gliebern. Der Ranonitus Andreas Diet wurde vom Erzbischof Daniel I. zu ber Bisitation aller in die Erzbiocese gehörenden Stifte gemählt. Die wichtigften Regierungs-, Rechts = und Lebensangelegenheiten maren für die fehr ansgedehnte Begend anfangs gang und später theilweise ben Banden biefer geiftlichen Genoffenschaft anvertraut.

Wir finden emfige Männer, die durch Abfassung guter Schriften für weitere Kreise zu nüten suchten. Der tugendhafte und gelehrte Dechant Sigismund v. Borburg, ein besonders Vertrauter unsers mehrerwähnten Erzbischofs Schweikard, ist Verfasser einiger Bücher über das geistliche Recht. Der säkularisirte und frühere Stiftsgeistliche Konrad Dahl, nach der Auslösung des Stiftes großherzoglich Hessischer Kirchen-und Schulrath zu Darmstadt, gab sehrviele werthvolle Ortsbeschreibungen

<sup>1)</sup> Guden. Sylloge I. 514. 2) Desgi. 521. 2) Desgi. 530. 4) 3m Schrift-ftellerlexicon von Scriba find feine vielen Schriften genau verzeichnet.

beraus, fo von Afchaffenburg, Rlingenberg, Rlofter Schmerlenbach und Lorfch. "Wehr wie manches andere Stift, rühmen die Forscher"), hat bas Afchaffenburger Männer von wissenschaftlichem und moralischem Werthe aufzuweisen. Dazu gehören fast alle Stiftsbechante bes achtzehnten Jahrhunderts, fo v. Reichmann, v. Schneid, Schäfgen, Frank, v. Hoffmann, Freiherr von Boos, Dalten und v. Tautphaus. Befonders aber hinterließ ein rühmliches Andenken ber Stiftskapitular und Commiffar im Obererzstifte, Ramens Stadelmann, Pfarrer zu U. L. F., Erbauer ber neuen Pfarrfirche. Aus ben letten Dezennien bes vorigen Jahrhunderts reihen fich an die Namen: Schmit von Grollenburg, bermalen (1843) in einer hohen biplomatischen Stellung am igl. Burtem= bergischen Sofe, und Ropp, gestorben als Dombechant zu Gichstätt, ein Mann von moberner Bildung, sowie ber durch seine Runftkenntnisse und feinen auf flaffischem Boben ausgebilbeten Geschmad befannte Canonitus Mertel; ferner Saus, Professor ber Oberklasse am Afchaffenburger Gymnasium und Prafett besselben, bekannt als vorzüglicher Schulmann, vormals Prafett ber beutschen Schule zu Maing, sowie Brofeffor an ber bortigen Sochschule, und Berta, gründlich gebilbeter, eifriger Forberer ber Musik."

Wir können nach ben vorhandenen Urkunden das Leben der Stiftsgeistlichen als ein ehrenvolles so lange bezeichnen, als die Stiftsshule im Flor war. Beim Aufkommen der Universitäten gab jedoch der stiftige Scholaster keinen Unterricht mehr. Durch das Einstellen dieser äußern Thätigkeit sank die innere Kraft und das äußere Ansehen dieses Collegiatstiftes. Deßhalb suchte vorzüglich unser vorletzter Kurfürst Friedrich Karl von Erthal der geistlichen Genossenschaft wieder dadurch Leben beizubringen, daß er in allen seinen Stiften und so namentlich auch hier einen öffentlichen Lehrer der Theologie oder des geistlichen Rechtes ausstellte, welcher die geeigneten Borträge öffentlich zu geben und ein Canonicat zu erhalten hatte 2). Der besorgte Kirchenfürst vollzog hiedurch nur die Bestimmung des hl. Kirchenraths von Trient. Sollte dieser geistliche Lehrer aus Schuld seiner Pflicht nicht genügen, so mußte er wieder zur Universität Mainz zurücklehren; nur beim hohen Alter oder großer Körperschwäche war es gestattet, einen Stells

<sup>&#</sup>x27;) Geschichte und Beschreibung von Aschsenburg und bem Spessart von Behlen und Dr. Mertel. 1848. S. 33. ') Er nannte biese neuen Stellen praebendae lectorales.

vertreter zu erwählen. Doch die französische Revolution hinderte die Ausführung dieser wohlgemeinten Anordnung.

Wir muffen jedoch ben wichtigsten Boben betreten, worauf die Genoffenschaft ihre Kräfte arbeiten ließ, ben ber Seelforge, und werben barauf länger verweilen.

Die Stiftsgeiftlichen hatten Anfangs ohne irgend welche frembe Beihilfe Alles bas zu leiften, was bas Seelenheil auch ber zunächst Umwohnenden erforderte. Weil der Ort Afchaffenburg icon gur Römerzeit ber Mittelpunkt für bie gange Gegend mar, fo mar hiedurch biefe Seelsorge auf weitere Rreise ausgebehnt. Balb erbliden wir in bem Borftand bes Stiftes, nämlich bem Propft, gleichsam einen tleinen Landbifchof, nämlich ben Mainger Archibiacon. Mehrere Gauen rechts und links bes Mains sowie an ber Tauber standen unter seiner geiftlichen Aufficht; er hatte alle geiftlichen Genoffenschaften sowie die Rirchen und Spitaler zu leiten; auf Senden übte er in geiftlichen Sachen die Strafgewalt aus. Gewiß war in bamaliger Reit eine folche Oberleitung über verschiedene Diftritte burch ben firchlichen Archibiacon gur Erhaltung ber Ginigfeit und Belebung ber Gläubigen von großem Nuten. Unsere beutschen Raiser begunftigten aus mohl= verstandenem Interesse für bie allgemeine Reichswohlfahrt bas mogliche Bachsthum biefer Kirchenpralaten, weil fie in biefen ein Gegenaewicht gegen ihre übermuthigen oft roben Bafallen ichaffen wollten. Ginige Rirchengemeinden wurden theils zum beffern Beftanbe bes Stiftes, theils zu ihrem eigenen größeren Bortheile in ein noch näheres Berhältniß zum Stifte baburch gebracht, baß fie bemfelben incorporirt ober einverleibt wurden. Bei ber Beftättigung bes Stiftes burch ben Papft Lucius i. 3. 1184 finden wir bereits eine lange Reihe von folchen einverleibten Pfarreien. Wir wollen zur Befriedigung bes Interesses für die Geschichte bieses Bezirkes biese einzelnen Kirchen namhaft machen und zugleich auch einige noch bazu fügen, welche später bem Stifte incorporirt murben; es find im Gangen über 30 Ortschaften, in welchen bem Stifte gegen 24 Pfarreien gehörten.

> Ajchaffenburg, zuerst Muttergottes-, später Agathapfarrei; Ajchaff (Mainaschaff), Pfarrei, Hof und Zehnt; Bessenbach (Oberbessenbach), Pfarrei, Hof und Zehnt; Bleicfelt (Unterpleichseld bei Bürzburg) Hof, mit Rechten ohne Pfarrei;

```
Bratfelde (Stadtprozelten), mit Rechten ohne Bf.;
Brende (Brendlorenz bei Neustadt a. d. S.), Pf., B. u. 3.;
Eislebin (Efleben), B. mit R. ohne Bf. ;
Ernftlirchen, Bfarrei, Bof und Behnt;
Larhuptin (Lohrhaupten, jest protest. Filial), Bf., B. u. 3.;
Loufa (Laufach), ohne Bf., mit zwei Dublen; fpater Behut;
Dleininga (Meiningen), Bfarrei, Sof und Behnt;
Obernheim (Obernau), i. 3. 1191 einverleibt; zulett mit Pfarrei;
Dbirinburc (Dbernburg), Bjarrei, Bof und Behnt;
Dzinheim (Kleinoftheim), Pf., H. u. 3.;
Boppinhufin (Boppenhaufen in der Taubergegend), Bf., S. u. 3 .:
Robenheim (Rabheim), Pfarrei, Sof und Behnt;
Rore (bei Meiningen, jest protest.), Pfarrei, Sof und Behnt;
Ruchilnheim, Bf. ohne B. u. 3.;
Salz, Bfarrei, Bof und Behnt;
Sigeloufe (Sailauf), einverleibt gegen 1380; mit Bfarrei;
Sommborn, Pfarrei und Zehut;
Stocfftadt ohne Pfarrei mit Rechten;
Sulzbach mit Pfarrei, Sof und Behnt;
Tätingowi (Dettingen), Bf., Bof u. Behnt;
Balachdorf (Balchdorf), Pfarrei, Sof und Behnt;
Balbftatt (Grogwallftadt), Bfarrei und Rechte :
Wertheim (Wirtheim mit Caffel und Sochst bei Orb), mit Bf., B. u. 3.;
Withingin (Wittighaufen) m. S., ohne Bf. u. 3.;
Borth mit Pfarrei und Behnt.
```

Die Stiftsgeistlichkeit mag im Mittelalter ein nicht geringes Ansehen gehabt haben, weil wir i. J. 1282 eine Provincialfirchens versammlung und zehn Jahre darauf nochmals eine solche daselbst abhalten sehen. Bei der letten Synode wohnten 7 Bischöse personslich bei, 5 andere schickten ihre Stellvetreter. In der Stiftskirche war der seierliche Gottesdienst und in den Capitelssälen die Situngen. Auch i. J. 1323 kam wieder eine solche Provincialsynode hier zu Stande. Der neuerwählte Kurfürst Matthias empsieng in der Stiftsstirche am 3 Juli die erzbischösliche Weihe und berieth sich dann mit 12 Bischösen und verschiedenen Würdenträgern über die Wohlfahrt der Kirche und des Staates. 1431, 1440 und 1445 war gleichfalls hier ein Concil. Als 1441 Kaiser Friedrich III. einen Reichstag hier versammelte, nahm das Stift innigen Antheil. Der berühmte Aeneas

Sylvius, ber spätere Papst Pius II., war babei thätig; es wurden jene merkwürdigen Bereinbarungen zwischen der Kirche und dem Staate entworfen, welche unter dem Namen der Aschaffenburger Conscordate bekannt sind. 1524 hielt Erzbischof Albert von Brandenburg hier ein Concil mit seinen Suffraganbischöfen des deutschen Reiches. Diese 8 kirchlichen Versammlungen sind ebenso viele Denksteine für die Thätigkeit und das Ansehen des Stiftes.

Unsterbliches Lob verdient die Stiftsgeiftlichkeit dadurch, daß sie an ber neuen Lehre des Martin Luther keinen Antheil nahm; ber Mainzer Erzbischof stellte ihr dankbar hierüber ein glänzendes Zeugniß aus.

Einige Eigenthümlichkeiten, die wir auf diesem Gebiete der Fürsorge für das Seelenheil antreffen, und Fehler, welche gleichfalls hies bei vorkamen, sollen noch erwähnt werden.

Bisher war es Brauch, daß die Stiftsprälaten, Canoniker und Bicare am Marcustag und in der Bittwoche von der Stiftskirche aus in die benachbarten Ortschaften die üblichen Prozessionen begleiteten und zwar baarfuß. 1519 änderte der Kurfürst Albert, der diesen Prozessionen selbst einigemal beigewohnt hatte, diese Sitte deßhalb ab, weil sie nicht zur Erbauung und Erhebung, sondern vielmehr zur Herabwürdigung der Religion diene; die Stiftsgeistlichen sollten mit einem Kerzenstabe diesen öffentlichen Gebeten beiwohnen und jeder den Armen zwei Denare schenken. Der früher üblich gewesene Wein für die Anwesenheit bei der Prozession sollte nach wie vor den Geistlichen verabsolgt werden.

Weil viele Stiftsgeiftliche nur bequem und üppig in ihren eigenen Höfen für sich lebten, den vorgeschriebenen Altardienst nachlässig oder gar nicht besorgten und schon durch ihre prachtvolle Kleidung den Weltsinn an den Tag legten, so gestattete der Kursürst Abolph i. J. 1387, weil er wohl einsah, daß er diese mächtigen Herren zu der früher ge-wohnten klösterlichen Kleidung nicht mehr zurücksühren könne, daß die Kanonifer von nun an Pelzwerf von verschiedenen Farben tragen dürsten. Die Kleidung bestand nun in einem kurzen Mäntelchen oder Kragen von seinem Pelzwerk mit Capute, wie wir die Kanonifer in der Stiftskirche abgebildet sehen. Früher war nur der Gebrauch von Thiersellen, namentlich Geisssellen gestattet '). In späterer Zeit be-

<sup>&#</sup>x27;) Pellis oder Cutis genannt, daher wohl ber jett noch gängige Ausbruck "Kuttensträger, Ruttenmann", worunter ber Ordensgeiftliche bezeichnet ift.

merken wir "allerhand farbige mit Silber und Gold verbordirte, auch mit Fransen und farbigen Knöpfen ausgemachte Mäntel und Camissoler, mit Spihen besehte Manschetten u. dgl., einem Cleriker zumalen unziemliche Zierrathen." Der Erzbischof verbot 1696 strengstens einen solchen Kleiberluzus. Es solle ein langer geistlicher Rock, der bis zu den Waden, und ein Mantel, der bis auf die Schuhe reichte, binnen zwei Monaten eingeführt werden. Der Zuwiderhandelnde solle keinen weiteren Bezug vom Stiftssonde erhalten und vom Chor, Kapitel und sonstiger Rechtsvertretung suspendirt sein. Ebenso war auch das Tragen von Perrücken und langen Haaren verboten, "es sehe dann, daß Jesmand hierüber Unsere Spezial gnädigste Erlaubniß in Schriften vorzeigen kann."

Doch konnte durch derlei Rleiberverordnungen das innere Leben der Körperschaft nicht gehoben werden; daher zu allen Zeiten die vielen Klagen über den unerbaulichen Lebenswandel der Stiftsgeistlichen. Der Augsdurger Domherr Gerohus schrieb an Papst Eugen III.: "Jetzt sind die früheren Angeln ganz weggeworsen, alle Thüren stehen offen und mit Hintansehung der Rlosterwohnungen lebt man in Privatzhüusern üppig und gar ungeistlich. Was man aus Gottes Gnaden hat, wird zur Unsittlichkeit verwendet und vom Solde des Kirchenzbienstes dient man dem Teusel" Schon früher hatte unser Bischof Reinhard von Würzburg die bittere Klage erhoben: "Die Disciplin und die Wissenschaften sind aus den Stiften nunmehr vertrieben, wo wird es am Ende noch hinausgehen, und wo werden wir in der Folge die Männer sinden, welche die Rechte der Kirche zu beschützen im Stande sind!"

Bei ber Aufnahme eines Stiftsprälaten oder Canonicers wurde ein Einstandssest in der Capitelstube gegeben und dem Neuen ein Billsomm mit gutem Main= oder Rheinwein getrunken. Bei dieser Gelegenheit erhielten die Angestellten dis zum Schloßhausknecht her= unter und gewiß auch mancherlei Bekannte einen tüchtigen Trunk, welcher oft zu großem Unwesen ausartete. Bor mehreren Jahrhunderten wurde durch den Dechant dieser Brauch aufgehoben und nur auf Berechtigte und Geladene eingeschränkt. Denselben sollten nach der Jahreszeit auch Käs, Brod und Backwerk oder Kirschen, Birne, Rüsse vorgestellt werden. An diesem Freudenselft sollte der Vicedom, Schultheiß, die zwölf Schöffen, die Plebanen und Altaristen u. dergl. theilnehmen. Am Schlusse des vorigen Jahrhunderts wurde der Brauch gänzlich beseitigt.

Die Stiftsgeistlichen, welche in der Kirche wenig Geschäfte zu verrichten und sonst ihre Zeit mit nühlichen Arbeiten nicht auszufüllen hatten, übten vielsach in ihren Häusern die Berzapfung des Weines. Oftmals wurde namentlich auf Rlagen der Bürgerschaft, die ihr Gewerb dadurch beeinträchtigt fand, dieser Commerz den Geistlichen untersagt. Im Jahre 1659 verbot der Kurfürst, daß die Stiftsherrn und insonderheit die Stadtpfarrer allerhand fremde Wein hin und wieder erkausen, selbige beisühren und gleich wie die Bürger öffentliche Weinschenk hiemit treiben; es wurde nur gestattet, den eigens gebauten oder den Besoldungswein zu verzapfen; am Schlusse des vorigen Jahrshunderts mußte jeder Weinzapf überhaupt eingestellt werden.

Eine grobe Berirrung eigener Art finden wir bei dem Dechant Begel und Bicar Georg Beeg. Dieselben ereiferten sich bei ihren Borträgen auf der Stiftstanzel gegen das Laster der Rauberei. seinem Reuereifer außerte ber Dechant bei einer Mittagpredigt i. J. 1629 Folgendes: "Wenn man die ohnnöthige Sund und Pferd, wenn man die ohnnöthige Bogel und Berd, wenn man die ohnnöthige Balafte und Saufer abschaffen thate, und mit ben Roften bie Beren verbrennte und Leut genugsam bagu bestellen ließe 2c., bann wird es mit ber hegerei bald aus fein". Mit Recht verbot ber Erzbischof unterm 26 April ben beiben Geiftlichen bie Kanzel wieber zu betreten: der Dechant wurde von seinem Amte suspendirt und durfte einstweilen seine Behausung nicht verlassen. Allerdings haben bie beiben Prediger nur nach ber Zeitströmung sich gerichtet. hierin eine ernste Warnung, die in unsern Tagen nicht laut genug verfündet werben tann, diefen Stromungen bes Reitgeiftes fich nicht zu überlassen! Später beforgten die Jesuiten das Predigeramt.

Dieser höheren und schöneren Stiftskanzel gegenüber stand auf der Evangelienseite der niedrigere und schmucklosere Predigtstuhl. Der Pleban oder Frühmesser hatte Worgens acht Uhr das Wort vom Reiche Gottes an die dienende Klasse, besonders an die Spitäler und Betsichwestern kund zu geben. Wan nannte daher diesen Stuhl die Betschwesterskanzel. Sie ist seit langer Zeit cassirt. Die Frühpredigten bestehen noch.

Dagegen ist noch eine britte Kanzel vorhanden, die wir außen beim Aufgang in die Stiftskirche links wahrnehmen. Sie steht auf einer mit zierlichem Friese in gothischer Arbeit versehenen, 1430 ersrichteten Brüstungsmauer vor dem Kapitelhaus, nun städtischen Archiv. Sie heißt die Pilgerkanzel. Sie wurde wohl zu christlichen Bolksversammlungen, zur Borzeigung von Resiquien oder bei sonstigen kirche lichen Anlässen wie bei den Aschaffenburger Kirchentagen benützt. Wir werden alsbald bei dem sogenannten Klösterlein im schönen Thal eine ähnliche Einrichtung wahrnehmen. Damals war ja der berüchtigte Lutparagraph noch nicht vorhanden!

Des Rufers zum seligmachenden Worte und Opfer soll noch ge= bacht werden, und zwar der wohl nur hier jest noch bestehenden Eigen= thümlichkeit im Läuten. Beim letten einviertelstündigen Zeichen zum Hauptgottesdienst wird nämlich erst mit einer Glocke geläutet, nach. einigen Minuten mit der Chur= (Chor=) Glocke, zuletzt mit mehreren.

Bon ben vielen Geistlichen sollen zuerst brei Männer erwähnt werben, die zusammen fast ein Jahrhundert die Hirten in der Agathatirche waren.

Im J. 1467 am Sonntag Cantate ben 26 April übernahm Jakob Augsburger das Hirtenamt daselbst. Im nächsten Jahre sehen wir ihn neun Tage lang in dem geistlichen Gefängniß eingesterkert, aber am Festtage Mariä Geburt wieder auf seine Pfarrei zurückgeführt, weil seine Einsperrung bei der Bürgerschaft widriges Aufsehen gemacht hatte. Er verlangte nämlich von dem Stifte, dessen Mitglied er wie jeder Agathapfarrer war, den vollen Bezug der Pfarregefülle. Er konnte jedoch nur Beniges gegen den wuchtigen Gegner durchsehen, weil er vor dem Antritte seiner Pfarrei durch einen Sidsswur sich verbindlich gemacht hatte, die Hälfte der Erträgnisse an den Stiftsfond abzuliesern.

Unter ihm erweiterte sich die vom Autsürsten Erzbischof Theoborich von Erbach im Jahre 1446 in der Agathafirche eingeführte Bruderschaft zur Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes, welche bis zum Sturm der Reformation in großem Flor fortbestand. Ein unbekannter Wohlthäter vermachte ihr eine Salzpfanne zu Orb, d. h. das Recht, daselbst Salz zu bereiten. Die noch vorhandene größte Glocke ließ dieser Pfarrer zu Frankfurt fertigen; sie trägt die Jahrzahl 1475. Am Donnerstag nach Pfingsten wurde sie seierlich getauft den 14 Mai 1478; in Prozession wurde mit dem Sanktissimum darum gewallt; sie wurde der allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht, dann aufgezogen und das Te Deum gesungen.

Seine Stelle übernahm ber um seine Kirche sehr verdiente Hartmann Buchenroit; er stand von 1482—1509 mit vielem Segen vor 1). Bu seinen verschiedenen treuen Pfarrkindern gehörte auch die Familie Schter von Mespelbrunn, von der unser unvergestlicher Fürstbischof Julius abstammt 2). Ueberhaupt wohnten schon vom dreizehnten Jahrhundert her viele abelige Familien in dieser Borstadt und in Aschaffenburg, woselbst sie eigene Höse besaßen; so die v. Wasen, die v. Schwab, die Klüpfel, Owiddenbaume, Betelo, v. Hebersdorf, v. Walstad', v. Weiler, v. Marschal, Echter, Erthal, Gonsrode, v. Kusche, busch, Fluge, Heusenstamm, Ganse von Otsberg, Grafen von Rienest und von Schönborn, Wambold, Bassenheim,

<sup>1)</sup> Bergl. Dr. Kittel Bauornamente der Stadt Aschaffenburg. 10. Lieferung. Die Pfarrkirche ad Sanctam Agatham. Programm der Landwirthschafts- und Gewerbsschule 1856/57, S. 25. Die Jahrzahl seines Ablebens 1533 ift ein Drucksehler; sie muß 1509 heißen.

<sup>\*)</sup> Der Hof biefer abeligen Echter-Familie steht in ber Nahe, wird aber jeht ber Ingelheimische Hof genannt, weil die letzte 1701 verstorbene Erbtochter der "Echter", d. h. ber Aechten von Mespelbrunn, Namens Maria Othilia mit dem Freiherrn Philipp von Ingelheim sich vermählt hat. Sie ruht vor dem Agatha-Altare, den sie und ihr Ehegemahl aufrichten ließ. Zu ihren Boreltern gehörte der S. 216 erwähnte und in Triefenstein beigesetzte Hammann + 1421, welcher 1419 als Bicedom in Aschaffenburg sungirte, sowie die andern zwei da beerdigten Echter.

<sup>3)</sup> Das britte haus beim Eingang in die Pfaffengasse zur linken Seite gegen die Jesuitenkirche, wohl im Ansange des zwölften Jahrhunderts wenn nicht früher erbaut, gehörte dem Stiftskanonikus Warmund von Balhestad, welcher es vom Stiftsprobste Abelhard als abeligen hof erkauft hatte. Barmund überließ es dem Stammberrn der herrn von Balftad Namens Cunrad zur Bewohnung; in seinem Testamente 1283 versügte er, daß dieses steinerne haus nach dem Ableben dieses Cunrad dem Stifte als Eigenthum zusallen sollte. Ganz von Sandsteinquadern ausgeführt ift es jetzt noch und war es früher weit mehr ein Riese neben den übrigen häusern. Es wird das Stäbelershaus genannt, weil darin der Stäbeler wohnte; dieser Dienstmann des Stiftes hatte den Kirchenschatz zu bewahren und bei seierlichen Auszügen und Prozessionen den Stad zu tragen. Er war mit einem Rock von blauem mit weißen Silberborten reichlich besetzten Tuch bekleidet. Blau und Beiß waren die Farben dieser Kirche von ihrem Stifter her.

Oftein, Dalberg, Ingelheim, Kronenberg u. A. Das Stift selbst hatte mehrere ansehnlichere Häuser der Altstadt durch Kauf, Bermächtniß oder an Zahlungsstatt für geleistete Geldhülse erworben, sowie an passenden Pläten neue Höse erbaut und theilweise wohls gesinnten Familien zu Lehen gegeben.

Sein Nachfolger Philipp Schanz von Salmünster schien ihn an Ausdauer übertreffen zu wollen, benn er führte seine anvertrauten Schässein 30 Jahre lang. Der Bauernkrieg suchte die Stiftsgeistlichsteit mit Plünderung heim, verschonte aber die Pfarrgeistlichen; besto härter war der Schmalkaldische Raudzug i. J. 1546 und besonders 1552. In letztem Jahre lagen in seinem Pfarrhof gegen 68 Landstnechte, 5 Weiber, 4 Pferde; sie frassen 2 Stiere, soffen 7 Ohm Wein, verlangten Fischspeisen und zerschlugen die Wöbel. Der Altarist Lukas Schott hatte 25 Mann im Quartier; die leerten 5 Ohm (d gegen zwei Eimer) Wein, und nahmen ihm sein Weißzeug und seine Kleider mit, obgleich er mit den andern Bewohnern eine sehr hohe Prandschatzung hatte zahlen müssen. Drei Jahre vor dem am 19 November 1549 erfolgten Tode des alten Pfarrers, der seinen Titel fortführte, resigenirte derselbe, indem sein Better Konrad Schanz ihm folgte.

Einen eigenen Ehrenplat verdient jedoch der letzte Hirt, Franz Christoph Scheidel. Vertrieben von den Jakobinern aus Mainz, woselbst er an der dortigen Universität Professor der Dogmatik und Polemik war, wurde er hier Stiftsmitglied i. I. 1802 und Agathaspfarrer. Dem aus dem Schmersenbacher Klostergut neugegründeten Seminar zum h. Karl Borromäus wurde er als Regens vorgeset; an der neu errichteten geistlichen Lehranstalt hatte er wieder die Glaubensselehre vorzutragen; beim Vicariat war er erzbischösslicher geistlicher Rath. Doch dankbare Verehrung eines seiner Zeitgenossen') soll ihn schildern.

"Obgleich so vielseitig in Anspruch genommen predigte boch Scheibel fast alle Sonntage Früh in seiner Pfarrkirche, wo er auch häufig das Amt hielt; die übrigen seelsorgerlichen Obliegenheiten versrichtete ein Pfarrverweser, da er selbst im Seminar wohnen mußte.

<sup>1)</sup> Dr. Rittel in genanntem Programm S. 32. Der Schematismus bes Bisthums giebt nicht Frankfurt, wie es hier geschieht, sondern Ellingen als feinen Beburtsort an; nach bemselben berechnet fich fein Lebensalter auch nicht auf 80, sondern auf 82 3abre.

Eine große Anzahl murbiger Geiftlicher find aus biefer Anstalt her= vorgegangen, welche heute noch in ber Bfalg, in Baben, Nassau und Beffen thatig find, und fich bankbar ihres väterlichen Rührers, Freundes und Lehrers erinnern; benn es giebt wohl wenige Menschen, in benen eine folche harmonie ber Seelenfrafte fich auch in Antlit, Wort, Sandlung und Bewegung barftellte, wie in Scheibel, ber lebhaften Beiftes und mit großer Reigbarfeit bes Temperamentes behaftet, bennoch durch Verstand und festen Willen diese Triebfebern sowohl als eine lebhafte Phantafie völlig in Gehorfam erhielt. Seine Boglinge fürchteten ben Ernft feines murbigen Blides, und fühlten fich boch mit Liebe und Berehrung zu ihm hingezogen. Streng gegen fich selbst, war er milbe gegen seine Alumnen, bie er gang burch sein apostolisches Ansehen und Wort leitete, und Dürftige nicht bloß mit Rath, sondern auch mit Kingenben Mitteln unterftutte. Wer ihn gefannt, wußte nur Gutes von ihm zu fagen. Nach bem Uebergange bes Fürftenthums Afchaffenburg an bie Rrone Bayerns wurde Scheidel jum geheimen Rath und nach Auflösung des Seminars als dessen vieljähriger hochwürdiger Vorstand von dem Könige in wohlwollender Anerkennung feiner unvergleichlichen Berbienfte gum Ritter bes Berbienftorbens ber f. bagerischen Rrone ernannt. Scheibel lebte nun nur noch seinem Pfarramte, das er endlich hoben Alters wegen 1825 resignirte. starb tief betrauert im Jahre 1830, achtzig Jahre alt. Gin einfacher Stein, von seinen vormaligen Alumnen bes Seminars am Main und Rhein in bankbarer Erinnerung an ihren väterlichen Freund gesett, bezeichnet seine Rubestätte auf dem Leichenader in der Nähe des Rreuzes. Er hinterließ nicht fo viel Bermögen, daß die Roften feines Begräbniffes bestritten werben konnten. Die Armen hatten ihn bei Lebzeiten geerbt." Dit Sailer ftand er im vertrauten Umgang. Mehr= mals, mahricheinlich auf Beranlassung biefes seines Aschaffenburger Freundes sowie ber bort wohnenden driftlichen Familie Brentano hat ber berühmte Gottesmann zu Aschaffenburg geprebigt. Schriften gab Scheidel nicht heraus; ber apostolische Mann äußerte seine gange Mannes= und Priefterfraft in tuchtiger Beranbilbung von jungen Beiftlichen, die ihm mit feltener Liebe, wie ich oft zu bewundern Belegenheit hatte, ergeben waren. Die Zeitschrift "Athanasia" hat einige Bredigten von ihm veröffentlicht. Er mar flein von Statur,

Nach der Unsitte damaliger Zeit trug er einen Frack, wie auch sein Zeitgenosse Bischof Friedrich von Würzburg. Biel hielt er auf den Gebrauch der lateinischen Sprache; wollte es aber damit bei den Alumnen nicht gehen, so bemerkte er: "so sagen Sie es deutsch."

Ganze 61 Jahre finden wir scheinbar das Pfarramt nur in der Hand eines einzigen Mannes, der sich immer Johann Philipp Cammer schreibt. Es sind jedoch zwei verschiedene Geistliche, die freilich in Vielem einander ähnlich waren. Beide stammen von Obernburg. Der ältere Cammer war zuerst Lehrer am geistlichen Seminar zu Mainz gewesen, 1719 übernahm er die Frühmesse seiner Vaterstadt Obern-burg, nach sechs Jahren die Pfarrei daselbst; 1733 wurde er Dechant des Landkapitels Montat und in demselben Jahre auch Agathapfarrer und Kanonikus. Er starb am 21 Januar 1759; ihm solgte sein Resse und Pathe gleichen Namens in 35jähriger Führung der nämlichen Aemter. Unter ihm erhielt die alte wohl 1142 erbaute Agathakirche i. J. 1775 ein eigenes Tausbecken; disher mußten alle zu dieser Pfarrei in der Stadt und auf dem Lande gehörenden Kinder in der Stiftskirche, obgleich vom Agathapfarrer, getaust werden. Auch die Mutter-Gottespfarrei bekam ihren eigenen Tausstein wieder.

Doch wir wollen auch eine kleine Landpartie vornehmen. Statt alle die einzelnen Orte zu besuchen, in welchen die Mitglieder dieser geistzlichen Genossenschaft arbeiteten, wollen wir lieber einen einzigen Platz nur uns auswählen, natürlicher Beise aber um so länger hier auspharren. In Bielem werden sich auch auf den andern Stationen die Dinge, die wir hier treffen, wiederholen. Die vortrefslichen Berke von Dahl, Gubenus, Steiner, Würdtwein, sowie die sorgfältigen vielzährigen weiteren Sammlungen des Pfarrers Carl zu Obernburg dienkenden uns dei diesem Ausstuge dienen. Wir stehen am jenseitigen linken Ufer des Mainstromes vier Stunden mainauswärts von Aschaffenzburg zu Obirindurc, wie die päpstliche Bulle vor 700 Jahren den

<sup>&#</sup>x27;). Derfelbe war fo gefällig, aus feinen vielen Sammlungen über die Geschichte ber Stadt Obernburg mir mehrere Bogen mitzutheilen. Gin fehr reichhaltiger Fascikel enthält die Ereigniffe mahrend des Schwedenkrieges zu Obernburg. Schade, daß noch keine Beröffentlichung durch den Druck geschehen und daß überhaupt noch so wenige Ortsgeschichten in unserer Diozese erschienen sind. In protestantischen Gegenden habe ich berlei Denkmäler viel häusiger angetroffen.

Plat benannt hat, auf einem Römercastell und späteren fränkischen Königshof vor dem Eingang in den Bachgau, welcher sich mainab-wärts über den Niederungen des Odenwaldes ausbreitet. Sicher hat das Christenthum schon unter der römischen Herrschaft hier Eingang gefunden. Im J. 1184 bestand bereits eine sörmliche Pfarrei, deren Einverleibung ins Stift vom Papst bestättigt wird. Hundert Jahre später wurde diese Seelsorgstelle dem Stiftsdechant mit der Verdindslichseit zugetheilt, daß er einen Stellvertreter bei dem Volke, Pledanen genannt, da so halten müsse, daß er "hospitaliter" und anständig leben könne. Er sollte also nicht bloß für sich selbst auskommen, sondern auch die Wittel haben für die Armen, Fremden und Nothsleidenden. Am 27 März 1313 regelte der Kurfürst Beter die Bessolbungsverhältnisse des Pledanen also, daß derselbe außer den Stolsgebühren und herkömmlichen Gaben vom Stiftsdechant zu beziehen habe:

30 Malter Rorn, 4 Malter Saber,

1 Stud frankischen und 1/2 Stud hunnischen 1) Wein.

Noch gegenwärtig bezieht die Pfarrei diese um 4 Schäffel Spelz und 100 Bund Stroh vermehrte Getreidbesoldung; der auf  $17^{1}/_{2}$  Eimer Wost gestellte Naturalbezug wurde nur auf 105 fl. sixirt, also der Eimer auf nicht ganz 6 fl.! Diese Landseelsorger waren in der Regel Stifts-vikare, oft auch Kanoniker, indem sie in der Reihenfolge nachrückten. Im J. 1320 wurde nach verheerender Pest die St. Bendelinuskapelle an der Stelle des "Bendelbillhäuske" gedaut und eine St. Bendelsbruderschaft errichtet. Jeder Bürger gehörte mit seinen erwachsenen Söhnen dazu. Das Bruderschaftsbuch wurde auf dem Rathhaus aufsbewahrt.

<sup>\*)</sup> Vinum hunnicum, hunnischer Bein bedeutet wohl rothen Bein. In dieser von den Römern Jahrhunderte lang bebauten Gegend ist das Wort hunnisch, hunnen so viel als Kömisch. Im Suben wird aber mehr Rothwein gepflanzt. Im J. 1482 hatte Obernburg noch 323 Morgen Beinberge, wovon beiläusig 1/3 mit rothem Bein bestellt war; daher bezog die Pfarrei von diesem nur ein halbes Stück; dagegen vom fränklichen — vinum francicum — oder weißen Bein das Doppelte. Die Markung hat nach der letzten Bermessung 4786 Tagwerte, nämlich 2062 Tgw. Aecker, 230 T. Wiesen oder Gärten, 2208 Tagw. Walb und 70 Tagw. oder 110 Morgen Beinberg. Merkwürdig bleibt, daß diese Besoldung über ein halbes Jahrtausend lang unverändert geblieben; nur 13 Klaster Holz sind dazu gekommen, ein Naturalbezug, den man früher nicht eigens zu benennen brauchte. Das jährliche Besoldungsreichniß muß also gleich Ansanzs ein natürliches gewesen sein.

Der traurige Luthersturm machte sich auch gegen diese Kirchenvorsteher geltend. Mehrere werden genannt, Die der Unfittlichteit verfielen; fie fceuten sich nicht, vor bem öffentlichen Stadtgericht fogar Testamente für ihre Rinder und beren Mütter aufzurichten. Pfarrer Matthes Losanus, ber 1554-62 ber Gemeinbe vorstand, hatte mehrere Rinber, eines davon hieß Leonard. Das 1405 von der Stadt zu Ehren der h. Mutter Gottes unter Bfarrer Spfried errichtete Frühmegbenefizium feben wir durch den Frühmeffer herrmann Molitor von Miltenberg, welcher 1504-25 und Beter Schad von Obernburg, welcher 1525 - 30 für basselbe angestellt war, burch ähnliche Unfittlichkeit entweiht. Auch in andern naben Ortschaften finden wir ahnliche Buftanbe in dieser Beriode, so in Eisenbach, Rleinwallstadt, Wiesthal, Erlenbach, Miltenberg, Burgftadt, Großostheim, Babenhausen, Schafheim... Schon im J. 1521 hatte der bekannte Landgraf Philipp von Beffen einen eigenen ge= lehrten evangelischen Prediger Namens Sixt nach Umftabt geschickt'), um in biefer unferem Bachgau angrenzenben Gegend bie katholische Religion burch Sanktionirung ber Prieftereben, Abschaffung bes Megopfers, Gebrauch ber beutschen Sprache allmälig gang ju verbrangen2). Das Stift Afchaffenburg hatte einen harten Stand gegen ihn; es wehrte mit Gifer fein Besehungerecht von firchlichen Stellen, um ftatt ber abtrunnigen wieder unbescholtene Manner einzuseten.

Pfarrer Wilhelm Fanlhaber von 1581—99 war ber erste Priester nach ben Bestimmungen bes Concils von Trient; ein Mann von strengen Sitten und großem Eiser für das Wohl seiner Pfarrkinder. Um Jesu Großmutter Sankt Anna mehr zu ehren, verlegte er die Feier ihres Festes von der Pfarrkirche in die "Sanct Noitburgen Capellen", errichtete ihr daselbst einen eigenen Altar, und erwirkte für das Annasest einen vollsommenen Ablaß; welcher sich dis auf die Jehtzeit erhalten hat. Unter ihm erhielt die Pfarrkirche von Leonhard Sauer, Stiftscanoniker und Cantor, einem Obernburger, 1582 die erste Orgel verehrt, welche in dem ersten Jahre Sixtus Pregel, Pfarrer zu Eisenbach, geschlagen und dasür 5 fl. und zwei Imbst von der

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Alterthumer und Geschichte bes Bachgaus im alten Maingau. 2. Th. Geschichte ber Stäbte Umftabt und Babenhausen von Steiner 1827 S. 274.

<sup>3)</sup> Derfelbe, S. 184. Jenen feche Grafen von Diet, die diefem Landgrafen aus bem von Martin Luther genehmigten Chebruche (!) geboren wurden, wurde die heffische Sälfte von Umftadt als erbliches Befitzthum vermacht.

Stadt erhalten hat. Nicht fo leicht verftand bamals Jemand die Kunft, bas neu eingeführte Instrument gehörig zu bedienen.

Auf Faulhaber folgte von 1599—1615 M. Leonhard Cremer, Kammerer des Kapitels Montat. Von diesem Pfarrer wurde das seit 1560 eingegangene Frühmeßbenefizium resuscitirt, die St. Notburgen Capelle erweitert, die Wendelini Capelle restaurirt und der Altar daselbst 1616 auf Maria Opserung vom Weihbischof Weber consecrirt. Er that sehr Viel für die Verherrlichung des St. Annasestes, indem an diesem Tage mehrere Nachbargemeinden zu der Kapelle wallsahrteten. Nach ihm erscheint Johann Drach aus Külsheim, welcher im Pestjahr 1624 eine Wallsahrt nach Kom machte.

Johann Hohenstein von Dieburg verwaltete das Hirtenamt von 1624—29. Der Kurfürst hatte ihn zuvor von Miltenberg nach Königstein berufen, um dem daselbst eingedrungenen Lutherthum Schranken zu sehen. Bei seinem Weggange von Obernburg erhielt er die Pfarrei in seinem Geburtkort.

Sein Nachfolger Andreas Riefer aus Obernburg starb schon 1635 an der grassirenden Seuche. Er hatte wie auch seine beiden Nachfolger die Pfarreien Mömlingen und Eisenbach sowie den Distrikt Breuberg mit zu pastoriren.

Zwei Jahre barnach erlag Konrad Roch von Großostheim, bisher Frühmesser in Obernburg und seit Kurzem baselbst Pfarrer, ben
Drangsalen bes Krieges. Die Weimaraner hatten ihm Alles, selbst die
Kleiber abgenommen. Obernburg war durch Krieg und Krankheit verarmt und entvölkert. Im J. 1452 hatte das 1317 vom Kaiser Ludwig
dem Bayer zur Stadt erhobene Dorf 128 Bürger und 14 Wittwen, also
142 Familien. Die Einwohnerzahl vermehrte sich im solgenden Jahrhundert und betrug 1621 im Ganzen 190 Familien. Gewaltig mähte
daran der Schwed. Im J. 1636 standen nur noch 98 Familien, 40
Häuser waren ganz leer; am Ende des Krieges gab es nur noch 84
Familien. Das solgende halbe Jahrhundert verdoppelte diese Seelenzahl.
Jetzt hat Obernburg 267 Bürger und 66 Wittwen, oder 1709 Seelen.

Von 1638—47 war Johannes Gerhardus Riöpper Pfarrer, ein sehr eifriger Priester; er that Viel für die Schule. Von ihm schrieb der Stadtschreiber und Schulmeister ins Stadtgerichtsprotokoll: "Auf Verhörtag 2 August 1639 erschien Dominus parochus und hat gegen

mich vorgehabt, daß ich nicht zum Amt kumm, wenn Verhörtag sei und Er Meß halt, und daß ich nit gute und fleißige Disciplin unter ben Kindern halte, item die Kirch nit sauber halt, und daß ich die Zeit nit verderben sollt mit auf Kindtaufen und Hochzeiten zu sein. Hab müssen versprechen coram omnibus Coss. et Senatu Domino parocho zu pariren." 1639 hielt er eine Bittprozession nach Großsostheim zur Abwendung der schrecklichen Kriegss und Best-Greul.

Im J. 1641 siengen bie berüchtigten Herenprozesse in Obernburg wieder an. Berschiedene Personen wurden eingezogen, indem man sie des abscheulichen Lasters der Zauberei beschuldigte. Unter diesen der ehemalige Gastwirth zum Ochsen, weil er im Kriege, während alle andern Obernburger an den Bettelstad gekommen, ein steinreicher Mann geworden. Man befragte sich bei Pfarrer Klöpper in dieser Sache. Beil er nun über dieses so unvernünstige Prozessischen mächtig schändirte, auch die Befrager spöttisch an den Rath verwies und auf der Kanzel schwere Calumnien gegen die Kläger ausgoß, verklagte man ihn deswegen zu Aschassendurg beim erzbischösslichen Commissariate. Am 14 Juli 1647 kam Klöpper als Pfarrer nach Rineck.

Ein würdiger Zeitgenosse bieses muthvollen Auftreters gegen den Hexenglauben war sein Nachbar in Wallstadt. Im J. 1627 spricht der Gastwirth Sedastian Schuhmann von Eichenbühl auf der Folter: "Ich habe vom Zauberwerf neulich beim alten Pfarrer zu Wallstadt gebeicht, daß ich nämlich auf fünf Bekenntnisse eingelegt werden soll; daß ich selber aber ein Zauberer din, hab ich nit gebeicht. Ich hätt gern den Pfarrherrn setzt da, wollt ihm noch ein Wort oder zwei sagen." Das Opferlamm blieb der Wahrheit treu, aber deßhalb noch ein ganzes Jahr im Kerker; dann wieder gesoltert unter Anwendung des Kreds, blieb er wieder "halßstörrig"; im solgenden Jahre wurde er auf Urphede entlassen. Im Pfarrer zu Eichenbühl sinden wir als-bald gleichsalls einen in Bezug auf Zauberei richtigen Mann.

Werner Nußbaum, seit 1645 Frühmesser zu Obernburg, versah nun die Pfarrei und Frühmesse mit Eisenbach und Mömlingen und dem ganzen Distrikt Breuberg und besorgte ein ganzes Jahr hindurch auch die Schule! Im Jahre 1650 den 1 Juli kam er als Pfarrer nach Mühlheim am Main und von da als Dechant an das Lieb-Frauenstift zu Franksurt.

Peter Ludwig Bilstein, S. S. Theol. et juris utriusque licentiatus, kam sogleich nach ihm hieher. Er hatte vielen Kampf mit dem Stiftsbechant Nicolaus Thomas Schotte wegen der Pfarrcompetenz, welche dieser auf alle mögliche Weise zu schmälern suchte. Da er sich in seinem Wirken nach Meinung des Rathes einiger Defekten schnlbig machte, übergab dieser ihm nachfolgendes Memoriale. M. S. s.

Dieses gutherzige Schreiben eines katholischen Rathes gewährt uns einen beutlichen Einblick in verschiedene damalige Bershältnisse. Werden Gebrechen jetzt auch noch so gerügt; können sie nur gerügt werden von benjenigen, die mit derlei Dingen oft Nichts, häufig sogar Viel gegen dieselben zu schaffen haben?

"BohlChrwürdig, Bohlgelärter, Sondersvielgeehrter Berr Bfarrer.

Wie ohngerne Ew. WohlErw. wir hiemit zu indiscommodiren begehren, so können wir iedoch obliegenden Amts halber mit stillschweigen länger nit fürüber gehen lassen, ben das wir zu vorderist vor weiterm procediren E. Ew. durch admonendo ohnersucht nit lassen sollen, damit die Gottessucht und stets exercitium in geistl. Sachen, sowohl gefängern als dergl. allerhandt löbsliche übung und gebräuche, die alle zu größerer ehr Gottes instituirt und hiebevor alhier in schwang und schwung gewesen seindt, möge widerumb auff die Ban gebracht, vortgesetzt und nit wie dishero unterlassen werden, Unter welche punkte die Bornehmste hernach geschrieben sein worden.

1 mo. Daß E. Ewd. Wochentlich bas gante iahr durch, gleich wie es über Manns gedenthen alhie je und allwegen von allen Pfarrherrn, zu ehren bes heil. Kreutes u. bittern Leiden u. sterbens Christi des herrn vleißig und embsig observirt worden, Uff den Freytag ein sacrum mit rotem pristerlichen apparat celebriren und halten wollen, davor dann dieselbe von iedes iahrs Bürgermeistern laut allen Stattrechnungen jehrlich zu empfangen haben 5 fl. 10 alb.

2do. Daß Ew. Ewd. alle Sonntag nach geendigter Bredigt dem Bolth in Cathedra öffentlich denunciren und verkunden wollen Uff was für ein tag in der Wochen dieses oder ienes Anniversarium gehalten werden soll, wie es allenthalben bräuchlich, und allhie allzeit löblich, gehalten worden.

3 io. Dieweil es nit allein hiebevor vleißig und eifrich alhie observirt worden, fondern auch noch fast im ganten Unter- und Ober Ert Stifft Maint continue gehalten wurdt, daß man alle Sonntäg (Reinen ausgenommen, es falle denn eben selbige stund ein großer Regen, Ungewitter oder andre Hindernuß ein) nach benedicirtem Basser ein Umbgang mit seinen gebräuchlichen Responssorien halten, und zugleich mit einem geringen stillstand im durchgehen des

ossuarii (Beinhauses) ein andächtiges Gebettlein für die abgestorbenen versgiesen thut, als zu größerer Gottes furcht, wolle E. Ed. folche löbliche Geswonheit hinfuro ohn einstellig promoviren und vortsetzen.

4 to. Zum Birten verursachet die saumseligkeit den alten sowohl als jung nit eine geringe ignorant, über ein zeit sast ganzer abgang des Chorgesanges, Indeme das ganze iahr durch alhier, als einer Statt kaum 4 oder 5 Besper gesungen werden, da doch hiegegen nit allein alle hohe Festtäg, sondern anch alle sonn= und sepertäg, alle Mariā und Apostelsest, Kirchweih und patronus= tag; sicut in Moguntino Breviario et aliis libris habentur, sowohl primae als secundae schuldiger Gebühr nach sollten gesungen und gehalten werden; obwohl nun loco primarum vesperarum, Kürze halber, allein das Salve unterweilen gesungen wurde, so sollten doch zu wenigsteu ipso die secundae vesperae niemalen unterlassen werden, welches Gott zu ewiger Danksagung und der lieben Jugend zum besten gereichet.

5 to. Nit weniger ist noch kein Seelsorger alhie gewesen, der nit alle Werkhentag, obschon kein Fepertag gewesen, ohne einige Versaumnis, in das um Besperzeit geläutete salve kommen ist, deren aber E. Eben gar wenig sogar auch am hl. Sonntag unterweilen nit beigewohnt haben, da doch solches der Jugend ein andacht und Gottesfurcht erwecket, deroschen pristerliches Ambt löblich wohl ansteht und Gott dem allmächtigen wohlgefällig ist.

6 to. Daß den ganzen Somer durch, von Oftern an dis auf Michaeli, alsolang daß die Jugend wegen großer Kälte ausstehen kann, sonntäglich Kinderslehr gehalten werde, dieselben selbsten auch versprochen, deren aber schon viel ohngehalten fürüberstreichen lassen, dann der Jugend am allernothwendigsten, damit dieselbe in prasceptis sidei et justitiase Christianase bonisque virtutibus erudirt und dadurch vom bössen abgehalten werde.

7 mo. Zu diesem punkte lauset ein schändliches Wesen mit ein, Indeme Sommerzeit die Manns- und Weibspersonen hausenweiß aus der Kirch gehen, und im Kirchhoff uff dem Wasund daliegen, sten oder stehen, wie die saule Arbeiter im Weingarten des Herrn, predig allda anhören als wann sie nit platz genug, ein jeder an seinem orth, in der Kirchen hetten, theils schlaffen, theils schwetzen, theils gehen gar hinweg, theils warten ein wenig die ihnen gefalt; und wann schon deren keines wär, so sollten sie doch in ihren sossionidus in der Kirchen bleiben, dem Prediger zu zuhören, und nit ein einziger Mensch, groß oder klein, sich uff dem Kirchhof erblicken lassen, dieweilen durch solches schlinkenteriches predig hören nichts fruchtbarliches ervolgt, sonderlich es auch wider alle gute ordtnung und Sitte ist, als woll solches der Hr. Pfarrer bei hoher ansehnlicher Kirchenstras verbieten, darzu auch inspectores bestellen, bis solcher advens einmal vertiliget und ausgerottet werde.

8 vo. Dies Orts ift auch sonderlich Bonnöthen, daß viel Leuth Sonntag und Feyertag, frue vor dem hohen Ambt und Anhörung des Worts Gottes, diesen Sommer durch ihren gottvergessenen Weg öfftermals genommen, Kirchen zu brechen oder über Feld zu gehen, einer dort hin, der andere dort hinaus, daß es sünd und schand ist, die Sonn- und Feyertag also zu verkehren, deren doch vielleicht nit einer bei E. Edn geweseu dörffte sein, der seines Berereisens rechtesertige Ursache eingewendet und voniam debitam petyrt hette, also wollen E. Ed. solches scharf dem Bolth vortragen und nach vleißig geshabter inquisition solche ertapte Feyertagsschänder mit einer nahmhaften Straff abstraffen, ein Andern zu einem gewissen exempel.

9 mo. Ferner geschieht es sast alle Sonntag und Fepertäg das etlich Unnütze Spieler unter der Linden sitzen, alda mit Karten und Würfel spielen, dabei dann die junge gesellen, auch wohl Schultnaben stehen, zusehen u. zuhören, was für leichtfertige Wort manchesmal mit fluchen und Gotteslästern, zanken und hadern damit unterlauffen, welches E. Ed. ebenermassen instantissime prohibiren wollen. Bei welchen vorgemelten 7. 8. und 9. punkte, soviel die weltliche Obrigkeit dabei thun kann, wollen wir E. E. Amtshalber zur Abstraffung und Abstellung des Unfugs alle hilfreiche Hand pieten.

10 mo. Zum zehnten und letzten wollen wir den Herrn Pfarrherrn hiemit dienstifd. ersucht haben, die von unseren Borsahren in höchster anliegender Noth, entweder sterbens oder pestilenzzeiten und dergleichen von Gott heimzeschieten Strafen freiwillig verlobte seyertag, titulo eines slöth, seyertags (?) nit also öffentlich zu schenden, gott allein weiß es, warum er vielmal seine scharpse Ruden über und so hart haltet, dann daß wir diese novirte seyertäg halten und keine Handarbeit thun, geht allein und an und obligiret eine andere statt oder Ort nit; die andern durchs iahr geboten seyertäg saut Churst. Calondarii seindt wir aus christlichem Catholischen gehorsamb ohne das zu halten schulbig, man kann des Gutens nicht zu viel thun.

Ueber dieses haben wir von E. Eb. vielmal gehört, sie wären nunmehr in einem zimblichen Alterthumb und suchten nichts mehr als Ruhe, dies lassen wir zwar an s. Ort gestellt sein, damit ist aber das Ambt nicht versehen. Es wollen aber E. Shrwürden nit gedenkhen, daß wir ziel und maß zu geben begehren, allein geben wir solches zu erkennen und bitten umb dasjenig was recht, heilig und rühmlich ist.

Wollen bemnach ganz tröstlich verhoffen, weilen biese unsere vorgetragenen Motiven zu Lob göttl. Nahmens und ewiger Danksagung aller empfangenen Wohlthaten angefangen, bieselbe beren keines im geringsten reprobiren, sondern bermassen promoviren und fortführen, daß es der göttlichen Almacht wohlsgesällig, der Jugend dienlich und ganzer hiesigen Geneinde ersprießlich sein würdt.

Nebstdeme bann weiteres Rlagen zu vermeiden, wollen wir schuldiger Gebühr gegen E. E. uns also erzeigen, daß wir sein und zu bleiben begehren Ew. Ehrwurden

Obbrg. 3 Aug. 1655.

bienstwillige

Schultheiß, Bürgermeifter und Rath ju Dbernburg."

Die nahe Gemeinde Mömlingen kam um diese Zeit bei dem Kursfürsten bittlich ein, daß man ihr wieder einen eigenen Pfarrer schicken möge, indem sie das ganze Kriegswesen hindurch ohne Pfarrer und Seelsorger gewesen sei, und der Pfarrer von Obernburg das ganze Jahr hindurch fast mehreres nit, als etwan uff die Kirchweih und das Patronssest zu ihnen komme, dergestalt, daß die blühende Jugend in dem treulosen Leben ohne einigen Unterricht auswachse; sehr beschwerlich salle es, alle neu gebornen Kinder in größter Kält oder Hitz zu Sommers und Winterzeit über eine Stund Wegs weit zu tragen; auch dasern einer krank würde, habe er nicht den geringsten Seelentrost zu hoffen. Unter Vilstein erschienen zum erstenmal 1652 am Lichtmeßs und Osterstage zwei Capuziner von Aschassendurg zur Aushilse in der Seelsorge, der sie sich an besonderen Tagen die zum Tode des Pfarrers Beringer 1815 unterzogen haben. Für Logis und Verköstigung sorgte die Stadt.

Rach Bilftein übergab ber Stiftsbechant Dr. Schotte feinem Landsmann Johann Chriftoph Bedmann, Lehrer ber freien Runfte, geburtig im Gichsfelbischen, die Pfarrei. Beckmann mar ein junger und höchst leidenschaftlicher Geistlicher, ber fich im Trunke die größten Erzeffe erlaubte, wegwegen ber Rath feiner Beschwerbeschrift gegen ben Bfarrer an bas erzbischöfliche Commissariat die Rlage anfügte: "Es ist nicht genug, daß Giner viel Guts weiß, fonbern er muß auch 'im Bert bas Wir miffen nit, wie wir es umb Gott verdient, bag Gute erweisen. wir fo feltsame Pfarr muffen haben, fann ebensowohl ein Straff Bann ber alte Gebrauch gehalten murbe, wie bei Gottes fein. unfern Borfahren, ftunde es wohl, man ibegehrt inichts von fremben Ort herein gebracht zu werben. Ein jeber wills beffer machen: mehrerteils nur jum weltlichen Ruhm."

Man sah wohl ein, daß in Obernburg wieder einmal ein tüchtiger Kirchenvorstand eingesetzt werden müßte, um die vielen Mängel der seitherigen Pfarrer in dieser wüsten Zeit zu beseitigen. Am 13 Juli 1660 hielt der Weihbischof Beter von Walenburg, Bischof von Weissen

und General Bicar, mit Dr. Abolph Gottfried Volusius und bem Jesuiten Pater Gamans Bisitation und ertheilte am darauf folgenden Tage das hl. Sakrament der Firmung. Beckmann wurde alsbald nach Wörth versetz, welches den ganzen Schwedenkrieg hindurch bis jetzt theils die Pfarrer von Erlenbach und Klingenberg, theils Jesuiten von Himmelthal, Benediktiner von Amordach und Franziskaner von Wiltenberg versehen hatten!

Die Pfarrei erhielt 1660 ber gelehrte und eifrige Matthäus Briccius, gebürtig aus Maringen an ber Mofel in ber Erzbiocefe Trier. Er war St. Theologiae baccalaureus et Licentiatus; in ben verschiedenen Sprachen bewandert schrieb er beutsch, lateinisch, italienisch, frangösisch, griechisch und hebräisch. Gleich Anfange fam er mit bem Stiftsbechant wegen seiner Competeng in Conflikt, weßwegen der Rath eine Beschwerbeschrift an ben Rurfürsten für ibn eingab, worin er vor Allem benfelben innigft gebeten: "er moge ben Pfarrer in seinem uralten Einkommen manutenniren und conserviren und ibn, ber wegen feiner boben Gelertheit, frommen, gottfeligen Lebens, tugenbfamen, geremplarischen Sanbels und Wanbels sowohl bei bem Rathe als ganzen Bürgerschaft also beliebt und angenehm fei, gegen ben Stiftsbechant in Schut nehmen und ein anabigftes Wohlgefallen haben, daß wolermelteter Pfarrer recht lange und viele Jahre fich gnäbigft gefallen ließe in Obernburg ju verbleiben." Briccius brang insbesonbere auf gewissenhafte Beobachtung ber Sonn= und Reiertage. Frevler murben empfindlich geftraft. Er forgte für einen guten Chorgefang und ließ fich vor Allem bie Forberung ber Anbacht jum Leiben Chrifti angelegen fein. Er ließ auf feine Roften awei schöne kunftvolle Crucifire von dem Bilbhauer zu Miltenberg machen, und bas eine an ber Lanbstraße nach Worth bei ber großen Mömlinabrude, bas andere auf bem Kirchhofe aufstellen. Jahre 1824 war es Sitte und Gewohnheit zu Obernburg, daß bie ganze Schuljugend mit ihrem Lehrer nach geenbigten Schulunterricht vor letterem Kreuze ein Baterunser und Ave Maria für bie armen Seelen betete. Der neue Schullehrer ließ da bies abgeben, wegwegen fich Bfarrer Faulhaber bei bem bischöflichen Orbinariate zu Burzburg beschwerte. Das erstere Rreuz hält man für einen Schutz gegen bie Bolkenbrüche, benn feit biefes kreug fteht, hat noch nie ein Bolkenbruch ober Kieselschlag die Obernburger Markung verheert, während bieses vorher öfters der Fall war. Den 24 Juli 1669 sagte Briccius Obernburg Balete und kam nach Mainz.

Amtsnachfolger wurde Kanonikus Peter Peerkeus aus Mästrich an der Maas. Der Erste, welcher in lateinischer Sprache die Einträge in die Pfarrbücher machte; ein eifriger Seelsorger, der strenge auf die Beobachtung der Gottes- und Kirchengebote hielt. Damit sich aber bei Uebertretungen Niemand mit Unwissenheit entschuldigen könne, ließ er alljährlich die Kirchenordnung auf dem Rathhause durch den Stadtsschreiber den sämmtlichen Bürgern verlesen. Die damaligen Kriegs- unruhen veranlaßten ihn, in sein Stift nach vier Jahren zurück zu kehren.

Seine Stelle übernahm i. J. 1673 Peter Bogel aus Paderborn, seither Stiftsvikar. Er war ein Mann von großer Frömmigkeit und Wissenschaft, und wirkte sieben Jahre lang zum Heile seiner Pfarrskinder. Das Jahr 1676 war für Obernburg durch die Hin= und Herzüge der französischen Truppen unter Turenne und Duclas ein sehr hartes Jahr. Um die Kirche zu schützen, erbat er sich von dem frommen Marschall Turenne, so lange die Truppen in Obernburg lagen, eine Schutzwache für die Stadt. Unter ihm wurde von einem Bildhauer zu Miltenberg 1678 der hohe und Muttergottes-Altar anzgesertigt. 1681 kam Bogel als Pfarrer nach Großostheim, und von da nach acht Jahren als solcher an St. Agatha zu Aschassendurg, wo er zugleich ein Kanonikat erhielt, nachdem ihn schon vorher der Erzebischof Anselm Franz zu seinem Commissarius in Spiritualibus für das obere Erzstift ernannt hatte.

Darauf erbaten sich Rath und Bürgerschaft bei dem frommen Stiftsbechant Jakob Senft ihren seitherigen Frühmesser Johann Philipp Enderes zum Pfarrer, "weil er sich immer durch Frömmigkeit und seelsorgerlichen Eiser in Erziehung der Jugend und Bildung des Bolkes ausgezeichnet habe." Enderes war aus Lohr und im Seminar zu Fuld gebildet. Schon nach drei Jahren erhielt er die Pfarrei Großostheim und 1695 die St. Agatha-Pfarrei. Bor seinem Abgange von Obernburg ließ er erst von Seiner päpstlichen Heiligkeit den St. Anna Ablaß von Neuem bestättigen.

Nun verlieh ber Stiftsbechant Senft 1684 bem Johann Abam Roth aus Großostheim, bisher Stiftsvikar und Pfarrer zu Mömlingen, bie

hiesige Seesorgstelle. Er war wie sein Vorgänger eifrigst bemüht, ben sittlichen Zustand seiner Gemeinde zu heben und zu träftigen. Deßwegen berief er 1685 die Jesuiten zu einer dreitägigen Mission
nach Obernburg, bei beren Schluß der Weihbischof Matthias Start
das heil. Sakrament der Firmung spendete. 1698 sirmte Start als
siedzigjähriger Greis hier nochmals, und 1708 geschah dieses durch den Weihbischof Edmund von Jungenseld. 35 Jahre besorgte Roth die
Pfarrei mit Eiser und Einsicht. Seine 7 Vorgänger hatten zusammen
mur eine ähnlich lange Dienstzeit, oder jeder nur gut 5 Jahre. Freilich hatten sie auch die Schwedenschäden zu heilen. Nachdem er 1719
als Pfarrer resignirt und die Frühmesse zu Obernburg übernommen
hatte, versah er diese noch dis 1733. Von seiner fortgesetzen seelsorgerlichen Thätigkeit melden die Pfarr- und Rathsbücher Vieles,
zählte er doch fast ein halbes Jahrhundert Dienstjahre.

Die Bfarrei übergab ber Stiftsbechant bem feitherigen Frühmeffer Johann Philipp Cammer von Obernburg, einem gelehrten und feeleneifrigen Mann. Unter ihm und auf fein Drangen wurde 1722 bie Bfarrtirche mit Ausnahme bes Thurmes ganz neu aufgebaut. Die Bautoften beliefen fich auf 4491 fl., wozu bas Stift wegen feines Chors 1000 fl. beischießen mußte, mahrend 3491 fl. aus ber Stadttaffe bezahlt wurden. 3m J. 1728 am Gallustag wurde die Kirche von bem frommen Beigbischof Christoph Nebel feierlich eingeweißt. Cammer, ber auch Dechant bes Rapitels Montat war, liebte immer bie Rierbe bes Gotteshauses und einen feierlichen Gottesbienft; besonders feierte er ftets die jährlichen Feste in der St. Anna-Rapelle mit bem größten Aufwand. Um bie Jugend zum fleißigen Chriftenlehr= besuche anzueifern, führte er die Christenlehrgeschenke ein, für beren Anschaffung bis auf ben beutigen Tag 6 fl. einen ftändigen Ausgabe= poften in ber Stadtkaffe machen. Bei ben Rinbern brang er auf einen regelmäßigen Schulbefuch. 1733 erhielt er bie St. Agatha-Pfarrei. Mit ihm wirkten noch sieben andere Cammer aus Obernburg in bem Reiche Gottes als Hirten, nämlich ein Bruber und fechs Reffen auf ber Universität zu Maing, in Obernau, Rleinwallstadt und Worms. Auch ein Obernburger follte fein Nachfolger werben.

Benedict Euftach Braun aus Obernburg, geboren 22 Nov. 1671, pastorirte die Pfarrei Elsenfeld mit Rück und Volkersbrunn seit 1705

für den Pfarrer zu Rleinwallstadt und war schon ziemlich bei Jahren, als er die Pfarrei erhielt, und doch stand er noch 27 Jahre derselben mit rühmlichem Seelsorger-Eiser vor von 1733 bis 23 Febr. 1760. Unter ihm wurden die beiden Prozessionen nach Dieburg 1742 und nach Walthüren 1751 zum erstenmale mit einem Priester gesührt. Auch ließ er 1747 durch die Fesuiten wieder eine Mission abhalten. Besonders empfahl er zu allen Zeiten seinen Pfarrkindern das Gebet für die armen Seelen, und veranlaßte Anna Margarethe Cammer, die Wittwe des Stadtsähndrichs, mit ihren beiden Töchtern eine achttägige Armenseelen-Andacht zu stiften mit einem Fondsapital zu 385 st. Auch that er') sehr viel für die Verherrlichung des St. Annasestes, besonders nachbem mehrmalen zu verschiedenen Zeiten vor dem Stadtgerichte durch beeidigte Zeugen ausgesagt worden war, daß sie zur Nachtzeit die Kapelle in vollem Lichtglanz strahlen gesehen hätten.

Sein Amt übernahm Chriftian Münftermann von Abtsteinach an ber Bergftrage; ein frommer, eifriger Diener Gottes, welcher jederzeit mit ber größten Gewiffenhaftigfeit seinen seelforgerlichen Beruf erfüllte. Er ordnete bie gottesbienftlichen Stiftungen, und ichaffte für viele hundert Gulden Baramente und Rirchenwäsche an. ben beutschen Rirchengesang zu forbern, führte er gleich Unfangs bie fogenannnten Sing jungfern ein, und ber Schulmeifter war gehalten, fie im Gefange zu unterrichten. Diese "Singmed" bestanden bis in die neueste Zeit hier und in der Umgegend; fie haben in ber Rirche einen eigenen Chrenftuhl und muffen bie Lieber beginnen und leiten. Die Verbesserung ber Sitten bei seiner Pfarrgemeinde ließ er fich aufs forgfältigfte angelegen fein. Er brang baber ftets auf Beilighaltung ber Sonn- und Feiertage. Sabbatichanber wurben vom Rathe zur Strafe gezogen. Gin besonderes Augenmert hatte er auf die Erziehung und Heranbilbung ber Jugend. Er verlangte baber von ihr einen fleißigen und regelmäßigen Schul- und Chriftenlehrbesuch. So lange er Pfarrer war, hielt er regelmäßig und gewiffen-

<sup>1)</sup> Sohn bes Gastwirths und Bierbrauers jum Bogel Strauß, Beter Braun. Diese Familie, welche jur Zeit ber Gastwirth jum Strauß, Josef Braun, repräsentirt, ift eine ber wenigen, welche sich seit Jahrhunderten bis auf ben heutigen Tag ehren-voll in Obernburg erhalten hat; Belt- und Orbenspriester sowie Klosterfrauen sind aus ihr hervorgegangen.

haft alle Monate die vorgeschriebenen Schul= und Kirchenspnoben, beren Prototolle er mit wenigen Ansnahmen immer selbst geschrieben hat. Bei jeder Synode mußte der Rector jedesmal über die monatslichen Leistungen seiner Schüler Rechenschaft geben, ihre Schriften vorlegen, und etwaige Mängel zur Anzeige bringen. Seine Schulz, Kirchen= und Sittengesetze verdienen stets die Beachtung. Der Berstorbenen gedachte er dadurch, daß er die monatlichen S. Corporis-Christi-Bruderschafts=Aemter einsührte. Auf seine Anregung legirte die obengenannte Wittwe Margarethe Cammer ein Capital von 400 st. zur Unterhaltung des ewigen Lichtes. Er war ein Mann des Rosenstranzgebetes, welches er bei seinen Pfarrkindern auf alle mögliche Weise zu sördern suchte. Da sich der gewissenheiten pflichtgemäß zu erfüllen, resignirte er 1785 auf die Pfarrei. und übernahm die Frühsmesse, die er noch dis zum 9 Juni 1804 versehen hat. Er lebte 87 J.

Den 17 Dec. 1785 bezog Melchior Göt, bisher Pfarrer zu Uessigheim, die Pfarrei; geboren zu Königheim im Bauland. Am 1 Septbr 1796 übersielen von Aschaffenburg aus französische Dragoner. Obernburg, wo eine Abtheilung österreichischer Jäger vom Regiment Laudon in Besatung sag. Nachdem sich die Oesterreicher durch das Mömlingthal zurück gezogen hatten, sloh der größte Theil der Ein-

<sup>1)</sup> Es war angeordnet worden, daß ber Frühmeffer Joseph Anton Beingartner ben faft fiebengigiabrigen Rirchenvorftand unterftuten follte. Diefer, felbft ichon giemlich alt, willigte hiezu nicht ein, machte lieber bem alten herrn burch Rieberlegung feiner Stelle Plat und übernahm 1786 die Pfarrei Gichenbuhl. Jest nach faft 100 Jahren fteht er noch bort in autem Anbenten wegen feiner Leutseligfeit. Gern erfreute er bie Rinder. Als er einmal mehrere beim Safelnugholen von ber "Solle" ober bem "Baradeis" berabtommen fab, ertundigte er fich nach ihrem Glude. Da fagte Doni: "herrochwerbe, i hab heut zwaeverzie g'fücht"; Balg: "i aneochzie"; "i zwaebreiffie", rief's Meigele. Er aber fagtel: "Ich hab als in meiner Beit 'n gange Malterfad voll hafelnuß g'fücht". Als alle Kinder wunderten und ftaunten, fette er bas Fatale jedoch bei: "aber net g'funde". Am 8 Oft. 1808 reifte er, 77 3. gahlend, in unsere ewige Beimath; icon feche Jahre guvor hatte er feine Rirchenftelle niebergelegt, welche Bfarrer Leich aus Berrbach, ber fpatere hofmeifter ber noch lebenben Bringen August und Frang von Löwenstein, übernahm. Bu verwundern ift nur, wie biefe Beiden von den fcmalen Ginfunften priefterlich leben tonnten. Und boch foll ber alte Bfarrer Beingartner trot feiner vielen Schniben, die er von Dbernburg mitgebracht, immer munter gemefen fein. Er mar bas einzige Rind ber Schullehrerefamilie bafelbft.

wohner den Waldungen zu und überließ die Stadt der Plünderung. Göt nahm seine ganze Schuljugend, der sich viele alte Leute und unmündige Kinder anschlossen und suhr mit ihnen über den Main; er begab sich in den Dammswald, wo man die Nacht zubrachte. Göt gab dem Herrn seine Seele zurück am 5 Juni 1799 und war der letzte Pfarrer, welcher in die Kirche begraben wurde. Er setzte die Armenkasse zu seinem Haupterben ein, wodurch der Fond 2999 sl. Zuwachs erhielt. Von den Zinsen sollen arme Bürger unterstützt werden und arme Knaben zur Erlernung einer Prosession Beiträge erhalten.

Sebaldus Beringer von Stadtschwarzach mar unser letter Pfarrer, welchen ber Stiftsbechant einsette, indem bas Collationsrecht burch die Säkularisation auf den Landesherrn übergieng. war in den Jesuitenorden getreten und Lehrer an der Jesuitenschule zu Aschaffenburg. Nachdem der Orden aufgehoben mar, murbe er Raplan zu Orb, Obermörlenbach und zulett Pfarrer zu Gaulsheim bei Bingen, von wo er nach Obernburg versetzt wurde am 6 Juli 1799. Gin frommer und eifriger Briefter; feine Bfarrfinber hielten ihn für einen beiligmäßigen Gottesbiener und man erzählt sich heute noch, daß bei seinem Tobe eine weiße Taube ftundenlang das Pfarrhaus umschwebt und sich auf dasselbe niedergelassen habe. Unter ihm wurde 1806 von bem Stiftsfonde Aschaffenburg bas Pfarrhaus mit seinen Nebengebäuden neu aufgebaut, und 1814 ein neuer Rirchhof eingeweiht, wozu das Weihmaffer vom erzbischöflichen Ordinariate zu Mainz geschickt worden Der Verwandlung der Frühmesse in eine Raplanei widersette fich Beringer, weil ber Frühmeffer auch außerhalb bes Bfarrhaufes zu Kaplaneidiensten verbunden wäre. Unter ihm wurde 1809 die Octav der unbeflecten Empfängniß von der Wittwe Elisabetha Cammer geftiftet mit einem Fondtapitale zu 450 fl., um unter ber driftlichen Jugend die guten Sitten zu erhalten und zu mehren. Richt weniger förderte er bie Andacht jum hl. Aloifius. In ben Armenfond legirte er 500 fl. als Heirathsgabe für brave Jungfrauen. Er ftarb ben 27 Juli 1816, einen Tag nach bem St. Annafeste, nachbem er am Abende zuvor von den Geiftlichen, welche an diesem Feste gur Aushülfe erschienen waren, rührenden Abschied genommen hatte. Der erfte Bfarrer zu Obernburg, welcher auf bem Rirchhofe beerdigt wurde.

•

Drei würdige Rachfolger traten in diese Arbeit der würdigen Borganger. Buerft Johann Joseph Faulhaber aus Ronigheim, welcher rühmlich bis zu seinem Tobe am 24 Juni 1834 den Sirtenftab führte. Dann ber glaubenseifrige Pfarrer Beter Roll aus Hörftein vom 17 Dec. 1834 bis 13 Dec. 1852, wo er bie Bfarrei Obernau übernahm. Er führte 1844 bie Berg = Maria = Bruberschaft ein, und er war es vorzüglich, welcher ben Magiftrat bewog, daß er am 4 November 1851 die Dabchenschulen ben armen Schulich weftern übergab. Er vermachte sowohl dem Armenfonde zu Obernau als auch zu Obernburg je 1800 fl., beren Binfen alljährlich einer frommen rechtschaffenen Jungfrau in ihren alten Tagen als Unterftugung verabreicht werben follen. Die Reihe ber Birten in fieben Jahrhunderten ichließt gegenwärtig Balentin Carl, geboren zu Steinbach bei Lohr am 8 Februar 1810, ein Mann bes Eifers und ber firchlichen Treue, beffen fcwere Berufs-Arbeiten ber Allmächtige, ber ihm bier zuerft als Frühmeffer und bann als Pfarrer icon 30 Jahre lang in unserer fturmischen Beit beigestanden, für ihn und alle Gläubigen fegnen wolle!

Mögen auch die Sitten einzelner Pfarrer und Bürger in ben früheren uns aus Dokumenten bekannten Jahrhunderten in bem freundlichen, sonnigen Städtchen mancherlei Rleden gehabt haben: bin= fictlich bes tatholischen Glaubens mar die Geiftlichteit und Bürgerschaft boch fledenlos. Daber gieng die Reforma= tion fpurlos hier vorüber sowie ber wilde Bauernfrieg, wenigstens blieb das vorsichtige Städtchen neutral, während die ganze Umgegend in Flammen stand. Die Städte Afchaffenburg, Seligenstadt, Rlingenberg, Miltenberg sowie bie Unterthanen ber Graffchaft (Groß-) Oftbeim nahmen thätigen Antheil daran. Rein Unkatholischer konnte bis jum Anfang unfers liberalen Jahrhunderts hier bas Burgerrecht erhalten. Jeber Jude, welcher hier burchpaffirte, mußte ber Stadt bis zum J. 1815 Leibzoll bezahlen, nämlich am Stadtthore 30 Silberlinge ober Mainzer Räderpfennige, nach unserem Gelbwerth 10 Kreuzer. Ein Jube tonnte nie anfässig werben; ber Rath hielt bieses Saugvolt meifterlich von sich, bis Obernburg 1815 an Bayern fam. auch mahrend bes breißigjährigen Rrieges bie meiften Burger Sab und But verloren; ihren Glauben haben fie nicht verloren. Ihre

Pfarrer hielten aus in Pest und Arieg und versahen mit dem Frühmesser die Pfarrsprengel Eisenbach und Mömlingen, sogar eine Zeit lang den ganzen Distrikt Breuberg, mochten sie sich auch nicht selten den größten Gesahren und Mißhandlungen aussehen. Die Seelsorger des vorigen Jahrhunderts waren meistens fromme, glaubenseifrige und wissenschaftlich gebildete Männer, die sich mit dem Rathe das Doppelheil ihrer Untergebenen gewissenhaft angelegen sein ließen. Schon im fünfzehnten Jahrhundert sindet man zu Oberndurg eine wohl eingerichtete Schule, in welcher der Schulmeister außer Religion auch im Lesen, Schreiben, Rechnen, Choral und der lateinischen Sprache Unterricht ertheilte. Natürlich hat der Frühmesser an dieser Bildung fähiger und strebsamer Stadtknaben regen Antheil genommen'). Sowohl die Kirche als der Staat und das kleine Städtchen erhielten hievon viele vortrefsliche Männer. Die Dankbarkeit verlangt, daß einige davon genannt werden.

Johann Schmied, genannt Obernburger, geheimer Rath und Sefretar bes Raisers Rarl V., als Propft bes Bartholomausstiftes au Frankfurt 1552 verstorben, vermachte seiner Baterstadt 1000 fr. Gulben für eine Freischule. Sein Bruber Beter Schmieb, genannt Obernburger, war t. t. Registrator am Reichsarchiv zu Frantsurt, † 1563. Johann Blat, Obrift mahrend bes breifigjahrigen Krieges in spanischen Diensten, ift seiner Baterstadt febr unglich geworben. Philipp Wilhelm Plat war geiftlicher Rath und Ranonikus zu Worms, Schulbirektor bes Bisthums bis zum Ausbruch ber französischen Revolution, wo er flüchten mußte, † 1825 in Wien. Jatob Helm, 1680 f. f. Ministerresident ju Wien, murde geabelt. Philipp von Oberkamp, Sohn des Stadtschreibers Ludwig Eberhard von Obertamp, geb. 1707, ftudierte zu Beibelberg und murbe Oberamts- und Stadtphysitus zu Miltenberg. Er feste 1783 bas Spital baselbst zum Erben feines nicht unbedeutenden Bermögens ein. Name eines Mannes unserer Beit wird vielen bantbaren Bergen theuer sein. Es ist Franz Joseph Helm, geb. 16 April 1795, Sohn

<sup>1)</sup> Jest nach fast einem halben Jahrhundert genieße ich noch dantbar den mir bei einem Besuche gewordenen lehrreichen Anblid im Zimmer des eifrigen Frühmessers Philipp Bernig; vier Stadtknaben umstanden seinen Tisch; einer Javon ift jest Rath an einem baverischen Gerichte, und noch mehr, ein entschiedener Ratholik.

bes Posthalters Bernard Helm, Kaplan zu Wiesthal und Amorbach, Pfarrer zu Gaukönigshofen, seit 1832 Subregens und Regens unsers geistlichen Seminars zu Würzburg und Prosessor der Moral an der Universität, 1838 Domkapitular, † 28 Mai 1861; ein Mann voll Liebe und apostolischem Eiser. Wie vielen Studenten hat er ausgeholsen durch Geldunterstüßungen? Er bestimmte der Annakapelle 1000 st. als Bausond. Doch soll ein Anderer aus früherer Zeit den würdigen Schluß machen. Es ist der Stadtschreibers- und Schullehrerssohn Leonard Walz; er erscheint 1623 als Frühmesser seiner Baterstadt, nach zwei Jahren als Benediktiner zu Seligenstadt, woselbst auch sein Oheim Jakob Walz Chorherr war; nach einiger Zeit als Pfarrer und Prior, 1653—63 als Abt daselbst.

Steiner hat in feiner "Geschichte und Beschreibung ber Stadt und ehemaligen Abtei Seligenftadt" biefem Hochwürdigen ein schönes, umfangreiches Denkmal gesetht; eine geiftliche Sand wird bem Bernehmen nach durch neue Darftellung biefer farolinischen Benediktiner= ftiftung Seligenstadt unferm Obernburger Denkmal neue Zierde verleihen. Mitten in der härtesten Schwedennoth erscheint er als "äußerst beherzter", aber eben so kluger Mann. Guftav Abolph war am 25 Rov. 1631 Morgens 10 Uhr in Seligenstadt eingezogen. nach ber Abreise besselben gieng es in ber Abtei toll und wilb zu, benn schlecht bentenbe, raubgierige Burger vereinigten fich mit ben schwebischen Solbaten; mit Prieftergewändern bekleibet zogen sie auf ben Strafen herum. Ginem im Rlofter zurudgebliebenen wahnfinnigen Geiftlichen Namens Barthel zogen fie ein rothes Gewand an, führten ihn im hellen haufen herum und bliefen babei mit Orgelpfeifen, die fie in ber Abtei herunter geriffen. Als ber Prior Leonard um Schonnng der Abtei bat, schrie ber schwedische General ihm zu: "So wahr ich Ebelmann und General bin, follft Dugbis Mittag brei Uhr an diesem Rirschbaum hängen". Zornig beharrte er auf dem Bollzug seines Befehles, obgleich bie Offiziere ihm alle abriethen und ber Prior Leonard fich fehr bescheiben und vorsichtig benahm. Als Alles nichts half, sagte er mit mannlichem Muthe: "Soll ich nun wirklich jest gehängt werben, fo geschieht mir bies boch nicht als Dieb, fondern als ehrlichem Mann". Inzwischen tranten die Offiziere dem General fo fleißig gu, daß er betrunten gu Bett gebracht werben mußte; so entfam wie fein Reitgenosse Blacibus zu Amorbach ber Prior glücklich, den man schon zum Bollzuge ber Strafe auffuchte. Als nach einigen Monaten die Gemahlin bes Schwebenfonigs durch Seligenftabt reifte, hatte fie einen Affen bei fich, welcher auf einem ihrem Reisewagen vorausgehenden Bferbe faß und als ein Kapuziner gekleibet mar. In ber hand hielt biefer Affe ben Rosenkrang: ber Ropf mar ihm geschoren, wie bei ben Mönchen. In der Berachtung bes Mönchthums wollte die Königin die ganze alte Religion lächerlich machen. Was er Alles noch weiter burchmachen mußte, und zwar noch ein halbes Menschenalter lang, beim Brande der Stadt, über bie er Bfarrer war, bei der völligen Ausraubung ber Abtei, so bag er mit ben Seinigen von Allem entblößt wie ein Kapuzinerbruder terminiren gehen mußte; wie er 1647 ben Soldaten Ofteramt und Bredigt hielt, und fremde Brofessionisten gur Ansiebelung in bem fast ausgestorbenen jest unseligen Seligenstadt ju bewegen suchte: bas Alles hat seine Feber umständlich, treuberzig und mahr niedergeschrieben und uns jum Troft im Diggeschick hinterlaffen. Glücklicher als Mofes hat Kloftervorftand Leonard II. Balg bie Rinder ber karolinischen Stiftung aus der Bufte bes Schwebenfrieges in das gelobte neue Land des Friedens eingeführt und viele Jahre lang fegensvoll an neuem Bohlftand geleitet.

Doch wir müssen schnell von unserm Landausstuge heim ins Stift und zwar zu einem Glanzpunkte, zu den Werken der Rächsten-liebe. Zuvor noch die kleine Bemerkung, daß wir an verschiebenen Stellen Stiftsgeistliche thätig finden, so zu Esselbach den Stiftsvikar Johann Michel Kamberger als Pfarrer 1709—45, zu Elsenfeld den Licentiaten beider Rechte Kanonikus und Kantor Johann Colchon in der Schwedennoth 1645.

Bünächst vermissen wir in bem kaiserlichen Schenkungsbriese sowie in der papstlichen Bestätigungsbulle irgend welches Gebot, daß die Armen von dem Stiftungsgute durch die Geistlichen irgend welchen Genuß erhalten sollten. Der Schenkungsbrief des Herzogs Otto ist leider nicht mehr vorhanden, aber auch in dieser Urkunde mag eine derartige Berpslichtung nicht eingezeichnet sein, wenigstens wird nie darauf Bezug genommen. Uebrigens war in damaliger Zeit ein direkter Besehl zu Werken der Nächstenliebe ganz überslüssig, weil

nach ber noch in Rraft bestandenen farolinischen Gesetzgebung auch ohne spezielle Anordnung von jedem Stiftungsgute bie Armen ie einen Drittel ber Ginfunfte erhalten follten. Wir burfen bemnach von ber Gewissenhaftigkeit jener Reit ben treuen Bollzug. biefes Reichsgesetes annehmen. Die erfte Frucht hievon erbliden wir in dem Aufblühen bes früher fo unansehnlichen Fischerortes. Wenn auch ein Gau- und Wild-Graf mit einigen abeligen Familien auf und um ben Babberg wohnte, und einige leibeigene Familien ihnen zu Diensten stanben, so war doch dieser Fischerort in verschiedenster Sinfict ein armseliger zu nennen; ein mattes Licht im Bergleiche mit ber warmen, mächtigen Sonne. Gine folche Sonne wurde bem Orte burch bas Stift. Denken wir nur, daß nach Auflösung bes gemeinschaftlichen Lebens, nun mehr als 30 einzelne Stiftsgeiftlichen jeber fein eigenes Saus bilbete. Es entstanden Reihen von neuen Saufern, ja ganze Strafen, fo die "Bfaffengaffe". Der Nahrungs= und Bohl= ftand mußte so zunehmen und mit ihm bie Bevölkerung und bie Gewerbthätigkeit, jumal ba ber Riesboden junächst um Aschaffenburg wenig fruchtbar ift. Ein alter Gebenkftein v. J. 1137 ift Zeuge bie-Er führt bie Inschrift:

Rleinding war ich zuvor; mich Rleine erhöhte ber Kanzler . Albert, ber Sbele, welchem von Taufenden keiner wohl gleich ift. Ehre und Glanz hat dieser mit vielerlei Koften gespendet 1).

Allerbings hat nicht zunächst unser Stift die Stadt Aschaffensburg erweitern und mit tüchtigen Mauern, Gräben und Thürmen besestigen lassen, worüber die dankbaren Bürger im Genusse dieser damaligen Bohlthat den bemerkten 1513 wieder renovirten Denkstein "zwischen den Thoren" ober dem scharfen Eck setzen ließen; vielmehr hat der Erzbischof und Kurfürst Abalbert, Hostanzler des Kaisers Heinrich V., dieses ausgeführt; allein wer hat wohl damals den geringen Fischerort empsohlen, wer hat auch den meisten Rutzen sür sich selbst bei dem Schutze zu erwarten gehabt, als gerade das Collegiatssitt? Es war der Archibiacon dieses Ortes gleichsam die rechte Hand bes Mainzer Kurfürsten.

<sup>1)</sup> Res fueram modica, modicam me nobilis auxit Praesul Adalbertus solus de mille repertus, Qui, quod honoris erat, studio sumpto peragebat.

Diefer Mainzer war aber für unfer beutsches Reich ber erfte Reichsfürst nach bem Kaifer und zugleich auch bas Oberhaupt ber beutschen Rirche. Bierzehn, ja wenn man Bamberg miteinrechnen will, fünfzehn weit gebehnte Bisthumer ftanden unter diefer Rirche. Der Erzbischof von Mainz hatte als Erzkanzler bes Reiches bamals und lange Zeit nachher ben Borrang vor allen übrigen Fürften, geift= lichen wie weltlichen'). Daber ber Rame "bas golbene Maing". Ein Mann von "eminenter Rlugheit und Menschentenntniß", wie Hefele sich ausdrückt, staud in Abalbert biefer Rirche vor. Schwere Leiden, gleich bei Uebernahme feines Amtes und noch vor der Beibe zum Oberhirten hatten feine junge Mannestraft zwar ftart erichüttert, aber hieburch nur gehartet wie bas Gifen, wenn es aus ber Gluth ins falte Baffer gelegt wirb. Als Abalbert an nichts Bofes bachte und zu "Langesborp", Langendorf an unserer Saale bei Riffingen bem Raifer Beinrich V. begegnete, ließ biefer ihn plötlich in ben erften Dezember-Tagen b. J. 1112 gefangen nehmen. "Mitten in bem Lauf meines Glüdes, flagt biefer später in seinem ben Maingern verliebenen Freiheitsbriefe, hat Kaiser Beinrich V. mich in die Finsterniß und Berborgenheit bes Rerfers hinabgeftogen, lediglich wegen meines Behorfams gegen bie römische Rirche"2). unfer Burzburger Bifchof Erlong Partei mit bem Rirchenbebruder Beinrich V. nahm, erließ ber vorgesette Erzbischof Abalbert ein Mahnschreiben an bie Geiftlichkeit unserer Diozese, jeden Berkehr mit bem gebannten Raifer aufzugeben, worin er unter Anberm fagt: "von Gott fällt ab, wer von ber römischen Rirche abweicht"3).

Nur der bewaffnete Aufstand der treuen Mainzer Bürger, der Eblen und erzbischöflichen Lehenträger unter Führung der Geiftlicheit zwang den in Mainz residirenden Raiser, dem Eingekerkerten die Freiheit wieder zu geben. Fast drei Jahre lang hatte er im Gefängniß geschmachtet. Furchtbar hatten ihn diese Jahre der Knechtzung mitgenommen. Halbtobt vor Entkräftung verließ er sein Gesang-

<sup>1)</sup> Vita Arnoldi archiepiscopi. Moguntinus post Imperatorem est princeps principum. 2) Gudenus I. 118. 3) Sein neuester Biograph Dr. Friedrich Kolbe: "Erzbischof Abalbert I. von Mainz und heinrich V. 1872" nennt diesen treuen Anhänger an die katholische Kirche nur mit Berachtung S. 118: "Den echten Gesinnungsgenossen Gregor's VII." Eben das ist sein Ruhm.

niß. Unfer frantischer früher ermähnter gleichzeitiger Geschichtschreiber Eggehard von Aura fagt: "Abalbert hing faum noch in feinen Knochen". Diefer schwer geprüfte Rirchenfürst hat aus Dantbarkeit für feine Erretter ber Stadt Maing jenen berühmten Freiheitsbrief ertheilt und in die eherne nördliche Saupteingangsthure bes Domes eingraben lassen, die unter Erzbischof Willigeis angefertigt war. Diese unverwüftlichen Buchftaben, die wir beim Eintritte ins Beiligthum gewahren, find gleichsam ber harte fruchtbare Rern, woraus ber weit ragende Baum ftadtischer und burgerlicher Freiheit herausgewachsen ift in ben beutschen Gauen, gunächst in Afchaffenburg, bem "tleinen Mainz". Diese ben Stabtburgern verliehenen Rechte führten junachft jur Bilbung eines rein ftädtischen Gerichts- und Bermaltungsbezirkes, ber unabhängig nach Außen die Bürger zu einer geschlossenen Korporation vereinigte 1). Richt ohne Grund mählten die Mainzer Rurfürsten früher und später oftmals diesen Ort zu ihrem Aufenthalte aus. 14 von ihnen beschlossen hier ihre Regierungsbahn nämlich:

Werner von Epstein, † 2 April 1284.

Gerlach, Graf von Naffau, † 12 Februar 1371.

Johann II., Graf von Nassau, † 23 Septbr 1419.

Theodorich Schenk von Erbach, † 6 Mai 1459.

Diether von Jenburg, † 7 Mai 1482.

Adalbert, Herzog von Sachsen, † 1 Mai 1484.

Albert von Brandenburg, † 24 Septbr 1545.

Daniel Brendel von Homburg, † 32 März 1582.

Wolfgang, Freiherr von Dalberg, † 15 April 1601.

Johann Abam von Biden, † 10 Januar 1604.

Johann Schweikard von Kronenberg, † 17 Septbr 1626.

Georg Friederich, Freiherr von Greifenklau, † 6 Juli 1629.

Anselm Franz, Freiherr von Ingelnheim, † 30 März 1695.

Friedrich Karl Joseph, Freiherr von Erthal, † 24 Juli 1802.

Drei der Borgenannten ruhen in der Gruft vor dem Hochaltar der Stiftskirche, nämlich Theodorich, Anselm Franz, und Friedrich Karl Joseph. Auch das Herz des letzten Mainzer Kurfürsten Karl

<sup>1)</sup> Arnold, Berfaffungsgeschichte ber bentichen Freiftabte I. 134.

Theobor Freiherr von Dalberg, verewigt am 10 Februar 1817, ift hier ausbewahrt. Die beutschen Abelsfamilien sind in dieser Gruft von dem dankbaren Stift geehrt worden: Dalberg, Erthal, Ingelnheim und Erbach. Die Intestinen des Johann Schweikard von Kronenberg ruhen in der Gruft der Jesuitenkirche. Das Haus Brandenburg ist geehrt in dem Grabbenkmal des Kardinals Albert.

In einer Schrift') jungfter Zeit wird biefem oft genannten Rarbinal-Erzbifchof Albert großes Lob gefpendet. Mit Bertrauen und Rlugheit nahm biefer machtige Rirchen- und Staatsfürst ben Ordensmaun ber erft vor zwei Jahren bestättigten neuen Gefellschaft Jesu in Maing auf. baselbst bas Lehramt ber Universität ein; Beter Faber ift ber erfte Jesuit, der in Deutschland die Lehrkangel betreten hat. An Conn- und Feiertagen hielt er Predigten in lateinischer Sprache, weil er des Deutschen noch nicht machtig genug war; die Beiftlichkeit, Studenten und fonftige Manuer boberer Bildung besuchten dieselben; besonders nütslich wirfte er für Einzelne durch Manche icheuten fich nicht, burch einen Dollmeticher bie-Exercitien. selben fich geben zu laffen. Um bas Jahr 1540 war beinahe unser ganges Deutschland für die tatholische Religion verloren. Es fehlte den Ratholiten an Mannern, welche die Gefahr hatten abwenden konnen. Gin großer Theil der Beiftlichkeit mar felbft dem Lodrufe der Freiheit, den die neue Irrlehre ertonen ließ, freudig gefolgt; ein anderer Theil schwantte unschluffig bin und her; unter ben wirklich Gutgefinnten waren nur fehr wenige bem Feinde gewachsen. Außerdem fehlte es dem niederen Rlerus an Führern, auf die er fich verlaffen durfte; feit langer Zeit waren die meiften Bijchofe Deutschlands nicht sowohl Rirchen- als Reichsfürften, mehr beforgt um ihre weltliche Berrichaft, als um bas geiftige Bohl ber ihnen anvertrauten Beerben. Beihnachteferien 1542 brachte Faber bier in Afchaffenburg gu, und amar in der Refideng des Rurfürsten, der meistentheils hier verweilte. Oberhirte berathichlagte fich mit ihm fowohl über feine eigenen Gewiffens= angelegenheiten, als auch über feine Blane betreffs der Sittenzucht des Rlerus und des Boltes und über die Bermaltung der Diogefe. Dantbar nahm der Bralat alle Belehrungen und Bemerkungen bes Ordensgeiftlichen entgegen; leider verhinderte der nach taum drei Jahren eingetretene Tod die Durchführung der frommen und beilfamen Rathschlage. Die Stiftsgeiftlichkeit bat fich felbst geehrt, daß fie biefem Rardinal bas Grabbentmal im Chor, wie

<sup>1)</sup> Rubolf Cornely S. 3., "Leben bes feligen Betrus Faber, erften Priefters ber Gefellichaft Jefu" 1873, S. 118 u. f.

wir gesehen, aufftellte. Zwar nennt ihn ein protestantischer Geschichtschreiber 1) "einen außerft üppigen und finnlichen Berrn". Aber gerade biefer Gefchichtfchreiber giebt ein übergroßes Gemalde, betitelt: "Berwilderung im Reformationezeitalter". Er zeigt une eine fcauberhafte "Beftialitat an den lutheri= fchen Sofen; fle verwilderten auf eine Beife, wie es vor der Reformation unerhört gewesen war; fie wußten bor lauter hoffart und Bolluft nicht, was fie noch zu scheuen hatten. Fürftliche Babgier wurde für ebangelische Freiheit ausgegeben." Er zeigt uns die Umtriebe ber lutherischen theologischen Banter, die Bornirtheit der Juriften, die den deutschen Stammen bas romifche Recht zum Rugen der fürftlichen Allgewalt aufgezwungen, und die Liederlichfeit der humanisten. "Die Studenten blieben zwei Jahrhunderte lang Mufterbilder der Robbeit und ftanden in Bezug auf gute Sitten noch tief unter ben robesten Bauern. Sie maren einer unerhörten nie bagemefenen Barbarei verfallen." Die Jurisprudeng feierte im Folterwesen ihre Triumphe. Soffart bee fechzehnten Jahrhunderte hat die hochfte Autorität, nämlich die der alten Rirche verworfen, Die Soffart des neunzehnten will vollends aufraumen und das brei Jahrhunderte lang Berfaunte burch das hohenzollerifche Raiferthum nachholen.

Wir wollen ben Erzbischof von Fehlern nicht freisprechen, war er boch schon als Iüngling von achtzehn Jahren zum Kurfürsten von Mainz gewählt worden und lasteten doch auf diesem Bonisaziusstuhle in damaliger Sturmzeit die schranken. Bie glücklich wäre unser Deutschland ohne die Treulosigkeit seines Betters, des berücktigten letten Deutschmeisters älterer Ordnung, Namens Albert von Brandenburg, welcher 1525 lutherisch wurde und die großartigen nordischen Bestungen der katholischen Kirche zum Stocke der preußischen Hausmacht anlegte. Was wäre aus Mainz, aus Deutschland geworden, wenn der Brandenburger auf dem Bonisaziusstuhle auch Religion, Kaiser und Reich verrathen, für eine Raubsamilie einen lutherischen Sonderstaat gegründet und das so state Brandenburg an der Spree auch am Main und Rhein etablirt hätte!!

Recht bequem konnten hier die Aurfürsten von den Sorgen des weitsgedehnten deutschen Kirchensprengels sowie den Mühen des Reichskanzlers Amtes sich erholen und in dem nahen dichten Spessartwald das Versgnügen des Waidwerkes genießen; was sie auch wirklich und nach den Sagen des Volksmundes dis zum Uebermaße gethan haben. Schon der genannte Erzbischof Abalbert von Sachsen erbaute hier eine seste Burg;

<sup>1)</sup> B. Menzel, allgemeine Beltgefchichte 7. B. G. 367.

sierte bis zum Schlusse bes letzten Jahrhunderts den freien Plat wo jetzt jene angenehme Kastanienallee vor dem Schlosse steht. Der thatkräftige Kurfürst Johann Schweikard von Kronenberg, welchen der Geschichtschreiber Johann v. Müller den weisesten aller damaligen Kurfürsten nennt, errichtete daneben jenen Prachtbau des Schlosses, welches nicht blos die Stadt, sondern die ganze weite Gegend versherrlicht. Diese verschiedenen kurfürstlichen und erzbischösslichen Werke der Nächstenliebe müssen wir aber in die Stiftsrechnung einschreiben, weil der Mainzer Reichsprälat dessen Oberhaupt war.

Doch wir sehen das Stift auch direkt an Werken der christlichen Rächstenliebe sich betheiligen. Wie konnte sich eine so zahlreiche oft aus den besten Häusern der Stadt Aschaffenburg und des Landes stammende Genossenschaft auch diesen Liebeswerken entziehen? Die städtische Kämmerei erhielt oft vom Stifte namhaste Beiträge, so zum hölzernen und i. J. 1430 aufgeführten steinernen Brückendau über den Main. Hatte doch das Stift selbst einen ungemein großen Nutzen von der Hersellung dieses leichteren Berkehrsmittels; sein Nutzen war aber auch der ber Bevölkerung. Bei einzelnen Nothständen half das Stift aus. Noch ist eine Urkunde v. J. 1463 vorhanden "geben uff ben heiligen Palemabent", worin der Bürgermeister und Rath seine Danksagung über einen freiwilligen Beitrag von 100 Pfd. Heller ausspricht, "als wir mit etwas Bekümmernisse, not, Mühe und Arbeit, mit Wachte, Hute und viel andern Sachen beladen gewest und noch sehn, dieser wilden Leufse itzund sint".

Bielleicht wendet Jemand ein, "dieses Stift hat ja nur Abelige aufgenommen und nur diesen ausschließlich eine ehrenvolle und nützeliche Laufbahn eröffnet". Es beurkunden aber die Statuten des Mittelalters, welche bis zur neuesten Zeit Geltung hatten, keineswegs den Ausschluß der Bürgerlichen. Die Bedingnisse zur Aufnahme in das Stift waren folgende: Der Kanoniker mußte wenigstens 25 Jahre alt sein, zwei Jahre lang die Collegien auf einer Universität besucht, die höheren Weihen, wenigstens das Subdiaconat empfangen und ein halbes Jahr wenigstens den Gesangunterricht genossen haben und ehezelich geboren sein. Allerdings mußte er auch seinen eigenen Hof oder eine freie Wohnung besihen, weil das Stift selbst nicht für jeden Einzelnen hierin sorgen wollte und konnte. Einen Ausschluß der

Richtabeligen finden wir in diesen Statuten keineswegs, und in der Geschichte des Stistes begegnen uns deßhalb auch sehr viele Männer des bürgerlichen Standes. Reineswegs soll aber geläugnet werden, daß die adeligen Familien mit Vorliebe ihre Söhne dem Stiste einzuverleiben suchten, und zwar die dem Erstgebornen und Erben Nachzgebornen. Häusig sinden wir den Dekan aus dem bürgerlichen Stande genommen, weil derselbe der erste Richter in der Stadt war und somit große Geschäftsgewundtheit besitzen mußte.

Bor vierhundert Jahren treffen wir einundsechzig Stiftsgeistliche. Bon der Zeit, wo noch das klösterliche Leben im Stifte bestand, hatte sich eine eigene Bäckerei erhalten. Dieser Stiftsbäcker mußte für das ganze Personal das Brod backen und erhielt dazu jährlich 447 Malter Korn und 365 Malter Baizen; desgleichen auch 20 Malter Salz. Hieden mußte er an die Stiftsmitglieder täglich abliesern: 33 Kornsbrodlaib zu 6 K und 30 weißes Pfründbrod zu 5 K. Gewiß sielen von diesen Brodlaiben viele Stücke ab an Hausarme, Kranke und Nothleidende. Aehnliche Bohlthaten flossen wohl auch von dem sonstigen Unterhalte der Geistlichen den Geschäftsleuten oder Bedrängten zu. Das war ein Tisch= und Lebensbrod!

Doch wir haben noch glänzende Werke ber chriftlichen Rächstenliebe zu verzeichnen und zwar zunächst bie aus bem Stift hervorgegangenen Wohlthätigkeitsanstalten.

- 1. Auf dem Badberge befand sich und zwar wahrscheinlich von den Tagen der ersten Gründung unsers Stiftes an ein Hospital zur Aufnahme von Pilgern und Nothleidenden. Es führte den Namen Marien= oder Heiliggeist=Spital und stand in der Nähe des jetzigen Lokals unsers hoffnungsvollen Gesellenhauses und kathol. Lesevereins.
- 2. Beiläufig um das Jahr 1200 wurde dieses Spital wegen ber zahlreichen Bilger und der Streitigkeiten der Kirche mit den Raisern außerhalb der damaligen Stadtmauern hart an die Brücke mainaufwärts verlegt; es führte den Namen Elisabethenspital. Wir treffen eine fast unübersehdare Anzahl von einzelnen Gutthätern, namentlich Stiftsgeistlichen, welche bald Korn- oder Geldgülten, bald Weinberge, Höfe, Gärten oder nutbare Rechte für dieses Haus der christlichen Barmherzigkeit spendeten. Im J. 1606 wurden 31 Pfründner, in andern Zeiten eine geringere Anzahl darin verpslegt, außerdem noch

febr viele Reisenbe unterftutt; fogar gur Beberbergung armer Geiftlichen hatte ein Bfründner Namens Asmus in biefem Saufe ber driftlichen Charitas eine eigene Stube geftiftet, welche bie Asmusftube hieß. In ber Erntezeit 1513 regnete es unaufhörlich, das Korn wuchs auf bem Felbe aus; ba erbarmte fich biefer Stiftsengel ber driftlichen Liebe. Saft alle Orticaften um Afchaffenburg, besonders biejenigen, welche bem Spitale Gulttorn zu liefern hatten, erhielten Saeforn ju bem außerorbentlich mäßigen Preise von 20 Albus, b. i. 40 fr. bas Malter. Wie gut mar es, bag bamals Stifte, Rlöfter und Spitaler bas Getreibe regelmäßig einige Jahre auffpeicherten! Sie bilbeten Borrathstammern für die Menfcheit. Oftmals bemerten wir einen großen Eigenbau biefes Spitals. Im J. 1400 hatte basselbe mehrere Bferbe und Milchtube; es legte 44 Schweine in die Aeckern ein. Die Spitalichener lag bem Spitale gegenüber, wo jest der ansehnliche Ofteinerhof steht; baneben befanden sich die Stallungen, wo auch ber Rnecht wohnen mußte. Gin großer Garten lag vor bem Fischerthore, ein anderer in ber Fischerhohle.

Die Berwaltung führte als Spitalmeifter ein junger Stiftsvicar gang ber apostolischen Ginrichtung unserer erften Rirche gemäß; ein Spitalvater, manchmal aus ber Bahl ber Pfrundner genommen, beforgte bie Angelegenheiten für die mannlichen und eine Spitalmutter für die weiblichen Bewohner bes hauses. Bor bem Stiftsbechant und Stadtrath mußte natürlich jährlich Rechnungsablage geschehen. Die fturmische Reformationszeit suchte an bieser Berwaltung, welche Jahrhunderte lang allgemeines Bertrauen genoffen hatte, ju rutteln und feste es enblich burch, bag i. 3. 1551 ber erfte Laie bie Berwaltung ber Armenanstalt in die Sand erhielt, nämlich ein Mitglied bes Stadtrathes. Allein icon biefer neue Berwalter, mehr noch beffen Rachfolger ließen fich Berschiebenes ju Schulben tommen; einer bavon wurde sogar auf Berfügung bes Stiftsbechants in bas Gefängniß eingelegt; oftmals fab fich bie Stadt genothigt, wenn ber Spitalkarren burch biese Berwalter recht in den Roth ber Unordnung geschoben mar, wieber von bem Stifte einen energischen und auf bas Wohl der Armen Chrifti bedachten Mann, der nicht erft nach Spitalbroden zn feinem eigenen Forttommen zu lugen brauchte, aus ber Rahl ber Stiftsgeiftlichen zu nehmen. 3m 3. 1683 treffen wir ben letten Bicar als Spitalmeister und balb darauf das Eingehen der ganzen Anstalt. Beil am Neujahrstag 1764 bas Hochwasser ben Bau sehr ruinös machte, so wurde derselbe verkauft.

Die Dankbarkeit verlangt die Berewigung einiger Ramen von Stifts= geistlichen, die in den Spitalrechnungen stehen. Gewiß haben dieselben außer ben hier notirten Wohlthaten wohl noch sonstige Hulfe gespendet.

1318 vermachte der Spitalvitar Heinrich Schwab von Afchaffenburg an die Spitalvitarie 1 Malter Korngülte. 1344 K. (= Kanonitus, B. = Bitar, hier wie im Nachstehenden) von Wasen Mehreres für Dach und Fach des Spitals, sowie für drei Wochenmessen. 1356 K. Theodorich von Erlenbach und B. Konrad Quidenbaum Aehnliches. 1380 K. Berthold Forstmeister von Gelnhausen 1 Malter Korngült.

1438 erwarb der stiftische Muttergottes-Pfarrer Beter Hord von Heinrich Gonsrode Güter zu Aschaffenburg, Damm, Obernheim und Sulzbach, die er dem Spital schenkte; ebenso 100 fl. nach seinem Tode. 1470 vermachte der Stiftsfrühmesser Mernolf 8 Malter Korngülte und eine Rente von 5 Goldzulden zur Bekleidung der Armen im Spital mit grauem Tuch. 1431 Dechant Bernard von Winnecken und K. Konrad Portenhagen 20 Goldzulden, damit die armen Pfründner auf Weihnachten vom Zins eine Erzquickung erhielten. 1474 B. Johann Faber 30 Goldzulden. B. Nitolaus Schwertmann 1 Malter Korngülte. 1475 schenkte der Stiftsfrühmesser den Pfründnern ein halb Fuder Wein um Gottes willen. 1482 B. Johann Bentgraffe Mehreres, nachdem er als vielzähriger Spitalverwalter der Stiftung viele Wohlthaten erwiesen hatte. 1489 Bikar und Spitalmeister Johann Runu 5 Goldzulden, Frühmesser Beter Bechtold 3 Ohm Wein. 1490 K. Johann Ritter von Grünstatt 50 fl.

1522 Stiftscustos Heinrich Reimmann 14 Pfb. Heller, damit von dem jährlichen Zins zu 14 Schillingen jedem armen Pfründner am Feste Maria Schnee ½ Waß Wein und gebratenes Fleisch verabreicht werde. 1523 K. Sifried Snabel 100 fl. zu weiteren Armenpfründen. 1558 stiftete Altarist bei St. Agatha Namens Lusas Schott neue Recreationen für die Pfründener; sie sollten auf Frohnleichnam, Magdalena und an seinem Namenstag je 8 Schillinge erhalten. 1570 Muttergottespfarrer Iohann Wirtemberger 5 Goldgulden, desgleichen V. Adelarius Kloppel. 1576 Stiftscantor Andreas Dietz Achnliches. 1585 Dechant Stegmann 20 Goldgulden. 1595 Dechant Jost Kämmerer 3 sl. 1598 Kustos Heinrich Want, Cantor Andreas Weber, Dechant Beter Schwarz von Aschaffenburg Achnliches.

1612 R. Johann Grimmel von Afchaffenburg 500 fl. Agathapfarrer Johann Schelhorn 30 fl. für Brennholz. 1616 R. Michel Weber 370 fl. Sg. Lint, Klofterbuch b. Diöcese Butzburg.

1617 setzte Bikar Gregor Marquitius das Spital zum Haupterben seines Bermögens von 435 fl. ein, damit aus den Zinsen den armen durchreisenden Bilgramen eine Steuer gereicht werde. 1654 Dechant Christoph Weber 25 fl. und Kustos Iodokus Dreisser 1000 fl. 1626 K. Andreas Weber 20 fl. für Kleider.

1738 vermachte Stiftetanonitus Ronrad Bogt 210 fl.

Bu biefen Beiftlichen gesellten fich jeder Beit auch viele Laien mit ihrer Opferwilligkeit, vorzüglich die Mainzer Erzbischöfe, die den Armen zu Gulfe kamen.

Besondere Berdienfte erwarben fich die Stiftsgeiftlichen noch durch den in ber Noth geleisteten Beiftand wegen Berwaltung bes Fonbes. Jahren murbe ber Fond dreimal aufgezehrt, burch bie Stiftebulfe auch wieder breimal erneuert. In ber unruhigen Lutherzeit hat ber vortreffliche Stiftevitar und fpatere Dechant Ritolaus Stegmann aus Afchaffenburg burch Bablen nachgewiesen, bag bas Spitalvermögen unter ber früheren geiftlichen Berwaltung ftete fich vergrößert habe und bag man eber bem Rufpruche eines geachteten Beiftlichen, ale der barichen Forberung eines Laien nachgabe. Uebel mar bie Wirthschaft ber brei Sanfen. Der Barbier Bans Reb mar Bermalter von 1560 - 72, endigte aber mit einem ungeheuren Rezeg; ber nachfolgende Bitar Sans Bent betam nach brei Jahren ichon eine andere Stelle; feine beiden burgerlichen Rachfolger Bans Schnabel und Bane Daus waren nicht befähigt; ber reiche und fromme Rramer Jost Engelfried aber, welcher trot bes Widerspruche bes Stiftetapitels 1581 vom Bicedom auf Unterftugung bes Stadtrathes jum Spitalmeifter eingeset worden mar, wurde auf Betrug gegen bas Spital ertappt, indem er mit den Spitalweinen einen Privathandel trieb; er wurde baber vom Stiftsbechant eingekerfert und vom Rurfürsten zu einer Strafe von 200 fl. ju Bunften des Spitals verurtheilt. Die wieder in die Berwaltung eingetretenen Stiftsgeistlichen schafften wieder Ordnung.

3. Schon vor dem Eingehen unseres Elisabethenspitals wurde die Armenanstalt weiter vom Mainfluß den Löhrgraben auswärts verlegt und im 3. 1607—1616 der jest noch stehende Bau des Katharinensspitales errichtet. Hier erhielten die weltlichen Berwalter ganz freie Hände und der Stiftsdechant hatte nur die Oberaufsicht mit dem Stadtrath zu pflegen; aber die früher so zahlreichen Bermächtnisse verschwinden nun saft auch völlig, Die Anstalt hatte nur zu zehren von den Gütern früherer Zeit. Benn wir auch hie und da noch einen Geistlichen Bermächtnisse den Armen zuwenden sehen, so bemerken wir, daß es mit großem Borbehalt geschieht. Der frühere Stifts-

bechant und Sonntagsprediger Johann Jakob Senft aus Aschaffenburg, welcher zwanzig Jahre lang ehrenvoll den Weihbischofsstab zu Ersurt geführt und ihn freiwillig wieder in die Hände des Stellvertreters Christi zurückgelegt hatte, ein Muster der Frömmigkeit und Rechtschaffenheit, welcher nur Gott und den Armen lebte und das hohe Alter von 77 Jahren erreichte, vermachte deßhalb fast sein ganzes Vermögen für die Stadtarmen an das Armenspital, aber mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß diese Stiftung, welche gegenwärtig sast 2000 sl. beträgt, besonders geführt werden sollte. In den großen Nöthen des dreißigjährigen Krieges spendete dieser weitläusige Armenbau viele Hülse. Das Wasser dieses Spitalbrunnens ist wegen seiner Reinheit und Frische das beliebteste der ganzen Stadt. Der Bau steht oberhalb des Gasthauses früher zum "fröhlichen", jeht zum "wilden Mann" genannt, weil die Wirthshaussfröhlichseit ost in Wildheit ausartet.

- 4. Da die Lage im Löhrgraben beengt ist, so wurde im Anfange unseres Jahrhunderts an das Ende der Wermbachsstraße jener statt- liche Bau, in welchem die Barmherzigen wirken, errichtet. Die Räumslichkeiten des Katharinenspitales wurden vor einigen Jahren zur Geswerbehalle und Leihanstalt im untern Stock verwendet; die des oberen Stockes dienen zur Wohnung für Stadtarme oder zur Fürsorge für außerordentliche Fälle. Weil alle Stiftungsgelber und Güter früherer Jahrhunderte dieser neuesten Anstalt übergeben worden sind, so ist es tlar, daß die vielen Liebeswerke des ehemaligen Stiftes noch theilweise in diesem ansehnlichen Armenhaus fortleben und Segen spenden.
- 5. Bereits im ersten Mittelalter treffen wir ein Siechenhaus und zwar war es mit dem obenbemerkten Elisabethenspital an der Mainbrüde verbunden. Im 12. Jahrhundert sahen sich die Städte und namentlich solche mit großem Verkehr wie Aschaffenburg in die Nothwendigkeit versetz, die aus dem Morgenlande heimkehrenden Kreuzssahrer, welche mit dem oft unheilbaren und ansteckenden Aussatz beschaftet waren, vor ihren Kingmauern in eigenen Häusern unterzubringen. Im Sommer sollten dieselben die Städte gar nicht besuchen, im Winter jedoch durften sie wegen geminderter Unsteckungsskraft der Pestluft die Kirchen in der Stadt, jedoch nur an abgesonderzten Orten betreten. Wir sinden i. J. 1599 eine eigene Vorhalle an den Chor der Agathakirche für diese Unglücklichen angebaut; sonst mußten

fie gang hinten an ber Thure Blat nehmen. Beim Betreten ber Stadt mußten fie, obichon fie ichon burch eine auffallende Rleibung fenntlich waren, noch mit einer Schelle läuten, bamit ihnen bie Leute schon von Ferne ausweichen konnten und fich mitten in ber Strafe halten. Sie hielten einen Safen vor fich, worin ber Mitleibige feine Gabe hineinwerfen mochte. Wir treffen viele Sahrhunderte hindurch die sogenannten Sonderfiechen an ber Mainbrude, bagegen bie Felbsiechen jenseits bes Mains auf ber Leiberer Martung, wo jest noch bie Siechenkapelle fteht. Ein großer Baun, fpater burch eine hohe Mauer erfett, fclog biefe Felbfiechen bier ab; mehrmals burchbrachen biefe Armen jum großen Schrecken ber Afchaffenburger biejen Baun. Statt bes morgenländischen Aussahes trat in der lutherischen Revolutionszeit bes 16. Jahrhunderts eine andere Krankheit auf, nämlich die Luftseuche, welche in diesen abgeschloffenen Räumen gleichfalls behandelt wurde. Wenn auch nach ben jest zugängigen Urfunden ber Nachweis nicht erbracht werben tann, daß die reichen Mittel bes Stiftes auch für biefes Lazareth nach Rräften Sulfe fpendete, fo läßt fich boch von ber Größe bes Elendes auf verschiebene werkthätige Theilnahme ichließen. Wir finden allerdings nie einen Stiftsgeiftlichen als Verwalter dieses Aussatspitales angeftellt, jebenfalls aber mußte ber nothwendige mög= liche Gottesbienft, sowie bie Seelsorge von der Stiftsgeiftlichkeit aus in die Sand genommen werben.

6. Doch nicht blos die eigentlichen Armen genossen die Werke der katholischen Liebe, sondern auch insbesondere eine gewisse Klasse von Hülfsbedürftigen, die zunächst fremde Hülse in der Regel gar nicht brauchten, sondern sogar die Ihrigen unterstützen könnten, jedoch wegen des vorgesetzen hohen Lebenszweckes auf fremde Unterstützung oft angewiesen sind; es sind dies die dürftigen Studierenden. "Ber sich des Armen erdarmt, der leiht dem Herrn auf Zinsen"; auf doppelte Zinsen aber der Wohlthäter, welcher sich eines armen Studenten annimmt; er leiht dem Herrn im Himmel und zugleich auch dessen Sohn im Thränenthal auf Zinsen, denn die in der Jugend genossene Liebe will später gleichen oder viel größeren Liebesgenuß darbieten. Wir können uns leicht denken, daß die reiche Stiftsgeistlichkeit dieser Rleinen nicht vergaß. Der Kanonikus und Kantor Jodokus Bleicher vermachte i. J. 1545 ein Legat von 1325 fl.; der Dechant Nikolaus

Heymon und der Scholaster Dietz zusammen 1000 fl. für arme Studierende; der Agathapfarrer Kanonikus Heinrich Herold aus Obernsburg i. J. 1601 für Studierende seiner Familie oder Vaterstadt gleichsfalls 1000 fl. Das Stift verglich sich mit denz Erben des i. J. 1626 verlebten Mainzischen Hofrathes Kaspar Fleischbein und erhielt daher von denselben 8000 fl., sowie die Lautherische Behausung zur Einsrichtung eines Alumnates für Studierende 1).

Das vom Herzog Lubwig dem Bärtigen 1442 begründete Konvift zur Erziehung von jungen Geistlichen wurde vom Erzbischof Theodorich von Erbach so eingerichtet, daß vom Obererzstift Mainz jährlich 8 Studierende in diesem Hause verpflegt und ausgebildet wurden, und zwar zuerst auf der Universität Ingolstadt und später in Landshut; jett besteht dies Recht für die Unsrigen in München. Der Schematis= mus für 1826 notirt 3 Alumnen unserer Diözese in diesem Georgia- num zu Landshut; der vor zwei Jahrzehnten verewigte Agathapsarrer Anderlohr hatte als Mitglied dieser Anstalt die Vorträge des des rühmten Prosessors Sailer und Zimmer zu Landshut gehört.

Diese Liebe zu ben Musensöhnen hat beim Untergang unserer Priestereinigung einen außerorbentlichen Aufschwung genommen, wie wir am Schlusse noch sehen werben.

Es wetteifert aber auch unsere Mutter Natur mit diesem Opfereifer der Studenten-Bohlthäter. Sachverständige und Vielersahrene
bemerken?): "Das Klima Aschaffenburgs ist eines der gesündesten in
unserm deutschen Baterlande. Durch seine Lage auf einer Anhöhe an
bem User des Maines, gegen Besten die weite bewaldete Ebene bis
zur Bergstraße, gegen Norden und Osten die schützenden Bergrücken
des Spessarts, durch die Beschaffenheit seines Bodens vereinigt es die
Grundbedingungen eines gesunden Ausenthaltes, nämlich reine Lust,
freie sonnige Lage und vortreffliches reines Wasser". Ein Anderer sagt"): "Aschaffenburg ist von jeher ein Liebling des
Glückes gewesen. Die Natur gab ihm Schönheit; die Künste haben
es reichlich bedacht; die Gunst seiner Fürsten und die Vortheile
seiner Lage überschütteten es mit dem Segen des Wohlstandes."

<sup>1)</sup> Intelligenzblatt von Unterfranten und Afchaffenburg. 1844. 13. Beilage.

<sup>2)</sup> Behlen und Dr. Mertel: Geschichte und Beschreibung von Aschaffenburg und bem Speffart S. 44. 2) Braunfele: die Mainufer S. 328.

Manche Krankheiten kommen hier gar nicht ober nur selten vor. Das geringe Eisentheile enthaltende Wasser mag hiezu viel beitragen. Wohlsthätig wirkt auf ben Körper die Qualität des Sandbodens, der von äpenden Kalktheilen befreit ist. Die vom letten Kurfürsten Friedrich Karl geschaffenen Anlagen Schönthal, Fasanerie und Schönbusch, sowie die fruchtbaren Umgebungen und waldgeschmückten Berge sind gleichsfalls zur Beförderung des Studiums geeignet.

7. Es sollen aber auch die Liebeswerke gegen das eigene Stiftshaus nicht vergessen werben.

1144 kaufte ber Stiftspropst Arnulph zwei Mühlen an der Aschaff sowie ein Haus zur Stiftsbäckerei aus seinem Privatvermögen zum Geschenke ans Stift. 1182 verlieh Kanonikus Warmund seinen Hof zum steinernen Haus dem Stift.

1230 vermachte Kanonitus Hageron seine Besitzungen bei Kleinsostheim zu einer Bikarie bes Katharinenaltars. K. Gerlach von Brumheim stiftete eine Vikarie zum h. Nikolaus.

1307 vermachte Stiftsbechant Konrad zum Feste bes h. Marzellian jährlich 2 K heller und 2 Malter Korn, zum nämlichen Zwecke das Jahr darauf Stiftsscholastisches Gerlach Schelm jährlich 4 Mltr Korn und 3 Mltr Haber. 1311 stiftete Kanonikus Heinrich von Mimelingen eine eigene Vikarie und zu einem Jahrtag 6 Malter Korn und den Drittels-Zehnt in Hundheim, der damals gegen 10 Malter Korn und 2 Malter Haber trug. 1319 K. Gerlach von Buchen 30 K Heller und 20 Mehen Spelzgült; K. Werner von Gelnhausen 12 Malter. 1321 vermachte Dechant Heilmann Swab 4 K Heller und 34 Malter. Spelz und V. Heinrich Bischof 4 K Heller jährlich. 1325 stiftete K. Theodorich den Magdalenen-Altar. 1365 schenkte K. Johann von Eimbeck sein neben der Martinskapelle und dem Hof zur Rose gelegenes Haus dem Stifte zu einem Klosterhof, V. Konrad Eberhard den Hof zur Rose (gegenwärtig Stiftspfarrhof neben der Kirche).

1404 übergab R. Herrmann (von Eisen, de Acie) eine Rente von 47 Malter Früchten und einen jährlichen Geldzins zu 45 T von seinen Gütern in und Wei Gelnhausen und in seinem Testamente 300 Goldsgulden nebst mehreren Geldzinsen. 1414 der Spitalaltarist Reinbold Spiegelbeck sein in der Weber- oder Seilergasse gelegenes Haus. 1418 R. Trierer 5 Malter Korngülte und drei Huben (Höse) in Mainaschaff

sowie 16 Malter Korn und 7 Malter Haber an Zehnt von einem Gut allba, besgleichen seine Kleinobien und zwei große prachtvoll gewirkte Teppiche mit Darstellungen aus dem Leiden Christi und der 12 Apostel, früher schon gemalte Glassenster in die Stiftstirche. 1423 Kustos Heinrich Laurin einen jährlichen Zins von 8 K Heller zur Feier des Agathafestes und 10 Malter Fruchtgült für Unterhaltung eines ewigen Lichtes. 1430 K. Heinrich Momelingen zur wöchentlichen Corporis=Christi=Messe 1000 fl., zu einem Jahrtag den Zins zu 3 Malter Korn und 3 Malter Haber. 1443 Kustos Heinrich Laurin gleichfalls 1000 fl. und eine Kente von 6 Malter Frucht. B. Michel Breymele von Großumstadt 1700 fl. zur Haltung von Messen.

1517 vermachte B. Suerbire (Sauerbier?) 710 fl., nachdem er schon bei Lebzeiten den größten Theil seiner Güter dem Stift geschenkt hatte. 1545 Kantor Jodokus Bleicher 1325 fl.

1770 ließ ber A. Merkel ben Hochaltar von rothem Marmor errichten; er kostete an 16,000 ft. Sieben Marmorstusen führen zu ihm. Bier große Säulen von rothem Marmor mit vergolbeten Kapitälen überragen ihn und bilben eine Art Balbachin über bem Heiligthum. Nur Schabe, daß die früheren sinnvollen und einsach künstlichen Altargebilbe dieser Kirche großentheils verdrängt wurden. Der frühere 1490 errichtete Hochaltar hatte zwei ausgehende Flügel mit 21 Vilbern.

8. Gleichsam kleine Stiftshäuser waren die beiden Pfarrsige zur hl. Mutter Gottes und hl. Agatha. Auch sie wurden mit Liebes= werken bedacht. Stiftspensionäre gründeten ein halbes Dupend gleichssam neuer Stiftshäuser im Rahlgrund und Spessart.

1344 vermachte Stiftsvikar Nikolaus von Wasen, der in der Herstallgasse sein Haus zum Riesen gebaut, der Agathakirche 9 Morgen Weinberg am Gladebacher Weg und ein Haus in der Stadt. Stiftsvikar Konrad Quidenbaum dem Agathapfarrer und seinen Kaplänen jedem 30 Denare und für seinen Jahrtag 5 Schilling Heller jährlich. 1398 Stiftsvikar Winemar zu einem Jahrtag für seine Eltern dem Pfarrer und drei Altaristen den Zins von 1 K Heller. Seine vorzäthigen Weine vermachte er halber zur Abhaltung des Salve Regina bei der Stiftsmette und halber zur Begründung eines neuen Muttergottes-Benesiziums. K. Heilmann von Windecken hatte früher schon den Annaaltar begründet, B. Konrad Byger spendete die Mittel zur

Abhaltung des Annafestes. 1569 ließ der Stifts-Succentor Urban Fabricius das schöne Kreuz auf dem Agathakirchhof errichten, welches 1811 auf den neuen übertragen worden ist. 1616 vermachte Kanonikus Johann Grimmel außer einem Jahrtagskapital der Kirche eine silberne Ampel im Werthe von 300 fl. und 312 fl. für das nöthige Oel, sowie zwei seidene Mehgewänder.

Der Muttergottes = Pfarrer, Kanonitus und geiftlicher Rath Dr. Stadelmann erbaute 1768 die massive jetige Pfarrtirche ohne irgend welche Beiträge bloß aus seinen eigenen Mitteln; nur den Thurm'), welcher statt des Daches ähnlich

Bei Erbauung ber neuen Pfarrfirche wurde die hier flehende Michaelstapelle eingelegt. Diefe foll, wie ichon ber Rame ichließen lagt, von ben Benebittinern berrühren, welche unter Rarl b. Gr. von ber Rheininfel Sonau im Elfaß nach Afchaffenburg verpflangt murben. Rach bem Gefchichtswerte von Serrarius bestand icon ju Anfang bes achten Jahrhunderts eine Rirche in bem nur eine halbe Stunde entfernten Rilfheim, welche ber Briefter Abalhuno erbaute und ber Mainger Bifchof Rigbert einweihte. Beil Afchaffenburg amei hundert Jahre fpater ichon als Stadt auftritt, fo burfen wir um fo mehr eine Benedittinerftation an diesem Mittelpunkt ber gangen Gegend annehmen. Auch lange nach ber Errichtung bes Stiftes bestand diese Michelefirche noch immer als Bfarrfirche ber gangen Stabt, wie man auch heutigen Tages noch bloß biefer Rirche ben Titel "die Pfarrkirche" giebt. Sie wurde bem Stift incorporirt i. 3. 1273 mit ben Ortfcaften Leiber, Bailbach, Baibach, Bingenhol, Grunmorebach und Goldbach. Darnach scheint bas Stift nicht, wie man gewöhnlich annimmt (vgl. Rlosterbuch I. 112), aus dem Benediktinerklofter hervorgegangen, fondern ichon als Stift gegründet worben gu fein. 3mar nennt Raifer Otto II. in ben Stiftungebriefen v. 3. 975 und 980 dieje Beiftlichen Fratres, Bruber; allein biefer Ausbrud paft gang gut auf Manner, bie ein gemeinfcaftliches geiftliches Leben führten. In bem vom Erzbifchof und Rangler Billigis 974 über bie Schenfung von Salg und Brenben ausgefertigten Stiftungsbrief neunt fie ber Raifer gerabezu Ranoniter.

<sup>1)</sup> Aller Dant gebührt bem Erbauer und seinem Stifte für die Erhaltung biese Kleinobes. Dieser Thurm hat bis jum Knause 147 und mit dem eisernen Kreuze 160 Fuß höhe. Das achtkantige Dach ist aus rothen Sandsteinquadern von 10 bis 14 Zoll höhe, gleicher Breite und 81/1, Zoll Dicke in Klammer und Mörtel gelegt. Die Spize der Byramide ist 14 Fuß hoch und besteht aus weißlichem Sandstein. Bier wasserspielben Drachentöpse sind im Ansang der Pyramide und an den Kanten derselben zahlreiche Hundstöpse verschiedener Gestalt eingesetzt. Ohne wesentliche Reparatur hat sich dieser weithin seuchtende Steinbau bereits über 700 Jahre dauerhaft erhalten. Daneben ruht in der kleinen Gruft hinter dem Hochaltar neben diesem Kirchentind seiner Liebe der Bauherr Stadelmann aus Mastrich; er war 52 I. hier Pfarrer, † 22 April 1782 im Ehrenalter von 83 J. Ihm gebührt in wenigen Jahren eine würdige Sätularseier.

wie ber zu Schöllfrippen, Niedernberg und St. Burfard in Würzburg nur von gehauenen Steinen eingebacht ist, ließ er von der alten ums 3. 1154 errichteten Kirche stehen. Dieser Kirchenwohlthäter gründete einen noch unter seinem Namen bestehenden Armenfond zu fast 10,000 fl.; seine Schwester Kornelia besgleichen zu 9,700 fl.; Kanonikus Mertel zu 9,770 fl.; Stiftsbechant v. Hoffmann bestimmte jährliche 44 fl. Zins eines Kapitals für arme Bürgerskinder zur Erlernung eines Handwerks.

Der geiftliche Rath und Stiftstanonitus Bogner, im Alter von 74 J. zu Aschaffenburg + 14 Mai 1824, vermachte fein Bermögen unserm Oberhirten gur Begründung von Raplaneien im Speffart und Rahlgrund. Bifchof Friedrich errichtete fofort 1825 eine zweite Raplanei in Frammersbach für die zwei Stunden entfernte Gemeinde Auppertshütten mit einem Rapitale von 8700 fl. Der thätige Raplan Joseph Ruhn, + 1874 als Pfarrer von Reunfirchen, bekannt durch die Abhaltung mehrerer Bolfsmiffionen in unferer Diözese und besonders im Bauland, hat vor brei Jahrzehnten bieselbe burch milbe Beiträge in eine Lokalkaplanei umgewandelt und fehr vortheilhaft einiges Stift= ungsgelb jum Anfaufe von Grundftuden verwendet. Unvergeflich bleibt mir ber wohlthuende Anblick ber barauf gepflanzten, jugendlich fraftigen, mit reichlichen Früchten belabenen Baumftamme im Berbfte 1874 und die frohe Meugerung bes Lofaltaplans: "Ich fann heuer 30 Eimer Aepfelmost machen." Desgleichen wurde auch 1826 für ben Wallfahrtsort Rengersbrenn eine Raplanei an ber Pfarrei Fellen mit einem Rapital von 9400 fl. begründet unter ber Beftimmung, daß ber Raplan "für bringende seelsorgerliche Fälle in ber Umgegend auf einige Wochen gur Aushülfe zu verwenden fein foll." Auch der Rabl= grund wurde berücksichtigt, indem 1828 ber Gemeinde Oberwestern ein Rapital von 9000 fl. zur Errichtung einer Raplanei in Geiselbach gegeben murbe. Der Stifter verorbnete, bag auf jeber biefer brei Raplaneien viermal in ber Boche bas Erlöfungsopfer nach feiner Meinung bargebracht werben follte; biefe Bestimmung wurde vor mehreren Jahren auf die Balfte reduzirt. Der Gemeinde Feldfahl wurde baburch ju einem Rirchengebaube geholfen, bag berfelben ju biefem Zwede ein unverzinsliches Rapital von 2000 fl. vorgeschoffen wurde, bas fie nach zwanzig Jahren wieder mit jährlichen Sundert Gulben tilgte.

Der bereits S. 180 erwähnte Stiftsvikar Lack bestimmte ein Legat von 5000 fl. zum Kirchenbau in Oberwestern und 1000 fl. zur inneren Einrichtung des Gotteshauses. Die gleiche, einem Filial der Pfarrei Krombach zugedachte Summe von 6000 fl. wurde admassirt und am 24 Juni 1870 unter Theilnahme der benachbarten Geistlichen mit Predigt und Amt die Grundsteinlegung der Kirche zu Königshosen vorgenommen. Der Bau kostet 16,000 fl., die innere Einrichtung') 2000 fl. Fünf Zentner geschenktes Kanonenmetall wurden zur größeren Glocke von 12 Zentner verwendet. Das übrige admassirte Stiftungsgeld ist für Errichtung einer Lokalkaplanei daselbst gewidmet.

9. Diefe urfundlich eingezeichneten, sowie sonstige im Stillen geübte Liebeswerke verschiebener Art treten aber weit gurud vor bem Sauptwerte priefterlichen Strebens; es heißt: Entfündigung und Beiligung ber von Gott abstammenben Seelen, Seelenvereblung. Diefes Liebeswerf in Gottes heiligem Ramen auszuüben, war der eigentliche Beruf unserer geiftlichen Anftalt; alles Andere biente nur als Mittel. Ob aber bie Erreichung biefes höchsten Zweckes ihr gelungen? Bei ben Stiftsmitgliebern felbft? Bei ber ihr anvertrauten Stadt- und Landbevölkerung? Bei ben vielen Sonftigen, bie mit biesem Briefterverein in Bertehr traten? Wenn biese Diener Gottes in ihrem neunhundertjährigen Birten auch nur eine einzige Seele gerettet haben, fo haben sie mehr gethan, als unsere genußfüchtigen Bflaftertreter und forgiamen Gesetanbeter bes Tages; fogar mehr als Gott bei feiner Schöpfung; benn eine einzige Seele retten, ist mehr als Welten schaffen. Wir burfen aber billiger Weise annehmen, bag wenigsters nicht Allen und zu jeber Reit jener Borwurf bes Menschensohnes gilt: Ihr habt ben Schluffel bes himmelreiches in ber Sand, geht aber weber felbst hinein, noch lagt ihr Andere hinein. Mit Recht verlangt ber Lefer Bahlen und Unaben ber Geretteten. Wohlan, fie werben ihm in großer Fraktur, Klarheit und Bündigkeit in bem jest noch nicht "geöffneten Archiv" jenes Thales; am großen Tage bes Lohnes ober ber Strafe wird es jeder Lefer

<sup>1)</sup> Manchen Lefern, benen bie hellen Tone unserer Studien-, ber ehemaligen Jesuiten-Rirchenorgel zu Aschaffenburg, noch gut erinnerlich sind, wird die Notiz interessant sein, daß dies Orgeswert i. 3. 1874 um 500 fl. für diese Kirche zu Königshosen angekauft und baselbst ausgestellt wurde. Die Reparatur- und Transportkoften betrugen 200 fl.

ober Nichtleser, Gläubige ober Ungläubige geöffnet finden. Aus unsern bießseitigen Urkunden läßt sich aber die Ueberzeugung begründen, daß die Stiftsgeistlichkeit im Ganzen katholischen Geist und katholisches Leben bewahrt hat durch die Kraft der rechten Sakramente, der rechten Gottes- und Kirchengebote, sowie des rechten allein seligmachenden Glaubens.

Ueberschauen wir alle diese einzelnen Werke der christlichen Liebe, des christlichen Wandels und priesterlichen Wirkens, so können wir wohl das Zeugniß ausstellen: Die Ottonische Stiftung hat das Wort des Apostels') erfüllt: "Durch ihn laßt uns Sott allezeit darbringen das Opfer des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, welche seinen Namen bekennen. Aber wohlzuthun und mitzutheilen, vergesset nicht, denn solche Opser gefallen Sott." Zu diesem doppelten Opser der Lippen und der Hände, des Bekenntnisses Jesu Christi und der Liebes=werke um seinetwillen hatte die geistliche Genossenschaft einen mächtigen Antrieb von Außen durch die vielen Gönner und Wohlthäter. Ihre Gaben sind ein Siegel des Vertrauens und zugleich ein gutes Dienstzeugniß für die Diener Gottes.

1182 schenkte Heinrich von Bokesol von seinem Gute zu Röllbach eine jährliche Rente von 2 Malter Korn und sein ganzes Gut dem Stifte, wenn sein Bruder Kuno kinderlos sterben würde. Friedrich von Röllbach und sein Bruder Kronebold machten im nämlichen Jahre gleiche Schenkungen. 1183 überwies der Muttergottes-Pfarrer Heinrich mit seinen beiden Schwestern jährlich 5 Solidi, sowie seine Weinberge in Obernburg. 1189 verlieh Gershard von Kälberau den Zehnt in Dettingen, der früher dem Stift gehört hatte.

1212 resignirte der Ritter Günther von Salzburg auf den Zehnt zu Efleben (Unsleben), den das Stift bisher als Lehen trug, und übergab ihn als freies Eigenthum. 1227 überließen die Brüder Markard, Konrad und Ullrich zu Ruprechtshausen mehrere von den Stiftsgütern zu Pleichseld und Eisleben bezogene Kenten. Um dieselbe Zeit schenkte Graf Gerhard von Riened den Zehnt in Lausach. Heinrich von Klebitz und seine Frau Guda schenkten von ihren Gütern in Halsbach jährlich 10 Solidi; Friedrich von Reustadt und seine Frau Jutta ihr steinernes Haus zu Neustadt. 1256 sielen vom Grafen Ludwig von Riened mehrere Güter in Syglenbach dem Stifte wieder auheim. 1264 stiftete der Schenk Friedrich und seine Frau Jutta den Altar zu Ehren der elstausend Jungfrauen; 1283 gab der Münzmeister Friedrich in Aschrenburg einen Hof mit Acker und Wiesen, ein Bürger daselbst jährlich 24 Mltr Früchte.

<sup>1)</sup> Bebr. 13, 15 und 16.

1320 schenkte Clisabeth von Hohenlohe alle ihre in Dettingen und Umgegend gelegenen Güter, Henengut genannt, mit Borbehalt der Rusnießung Zeit Lebens und einer Gedächtnißseier mit dem großen Geläute. 1325 übergab Graf Ludwig von Reneck, genannt von Rothensels, den halben Zehnt in Affolderbach zur heilsamen Sühne, im nämlichen Jahre die Tochter von Baldung in Aschaffenburg 4 Morgen Weinberg und 4 Morgen Aecker. 1342 stiftete Herzogin Elisabeth von Desterreich einen Jahrtag mit 100 E Heller. 1356 weihte Ritterknappe Klewith ein jährliches Reichniß von 3 Malter Spelzund seine Wassen.

1454 vermachte Ritter Johann von Bafen eine Rente von 11 Malter Korn und 9 Malter Haber vom Schottenhof in Unterbeffenbach.

Die Mitglieder der schon im vierzehnten Jahrhundert errichteten und 1614 erneuerten Bruderschaft zu Ehren des allmächtigen Gottes, der reinsten Gottesmutter Maria und der höchstehrwürdigen Patronen Beter und Alexander spendeten kleine Zinsen von Getreid oder Gelder zum Ankauf solcher Fruchtsgefälle. Diese Früchte lieserten damals eine jährliche Rente von nächst 300 Malter Getreid.

1501 schenkte ber Stabine Beter Reizmann von Aschaffenburg und seine Gattin Husa zur Haltung einiger Feste und eines Jahrtags 56 Malter Korn, ber Stiftssyndikus vermachte 1000 fl.

Bu ben Gönnern und Beschützern gehören unsere deutschen Kaiser Karl IV. und Sigismund, welche dem Stifte Freiheitsbriefe gegeben, Friedrich III., der in der Stadt einen Reichstag gehalten, sowie alle Kaiser und Könige unseres Vaterlandes, die das Recht treu beschirmt haben; dann die Nachfolger des hl. Petrus, ein Gregor VII, der der Stiftsverweltlichung unter den härtesten Stürmen gewehrt; ein Lucius, der mit elf Kardinälen und Bischöfen den Schirm der katholischen Kirche über den Stiftsaltar gestellt; Pius II., der vor seiner Erswählung in Aschasseng und Frankfurt den Frieden vermittelt, und Bius VII., der den Zerfall des Stiftes nicht abwenden konnte.

Doch die eigentlichen Gönner und Schirmer wohnten näher und thaten mehr. Es sind die Erzbischöfe und Kursürsten im sechzehn Stunden mainabwärts liegenden Mainz. Sie erhoben den Fischerort zur größten Landstadt im Obererzstift. An der Spize steht der Zeit und dem Einslusse nach der berühmte Erzbischof Willigis, thätig bei der ersten Gründung, betraut mit dem schmerzlichen Auftrag, die Leiche des jugendlichen in Lucca am 31 Oktober 982 verewigten Stifters

Otto in unserm Stiftschor einzusenken; Erbauer ber erften bolgernen Brude über ben Main i. J. 989. Der ichwergeprufte firchentreue Abalbert I. gehört, wie wir gesehen, zu ben vorzüglichen Wohlthatern ber Stadt und des Stiftes. Beibe vertheibigend gegen die Tyrannei bes heinrich V. Um Schluffe bes nämlichen Jahrhunderts nahm fich Rardinalerzbischof Ronrad I. aus dem Hause Wittelsbach, um göttlichen Lohn zu erwerben und feine Rirchenliebe ju zeigen, bes Stiftes an, bem er bas nahe Dorf Obernheim, Obernau zutheilte. Der berühmte Rurfürst Beter Aichspalt, welcher 1305-20 ben Mainzer Stuhl zierte, früher ein Arzt, resibirte wie Andere oft zu Aschaffenburg und war dem Priefterverein febr geneigt. Sein Nachfolger Ergbischof Johann von Raffau ichenkte eine jährliche Rente von 15 Mitr Rorn und 15 Malter Saber zur Celebrirung bes Dorotheafestes von feinem Sofe Wenbelftein bei Laufach. Diether von Sfenburg, bem in blutigen Rehden Stadt und Gegend um Afchaffenburg treu geblieben, verweilte oft und gern nach bem Tobe seines Gegners in bieser Stadt; eine Urfunde von 1480 bezeugt seine bankbare und wohl= wollenbe Gefinnung gegen bas Kollegiatftift. Förmliche Pflichten ber Dankbarteit hatten bie Rurfürften und Erzbischöfe Mathias, Ronrad und Theodorich von Erbach, bie in ben Raumlichkeiten bes Mannervereins firchliche Berathungen mit ben beutschen Bischöfen bielten. Berthold verlieh 1504 ber Stiftefirche einen Prebiger, weil wegen ber Menge ber hier zusammenkommenden Fürften, Grafen und Standesperfonen bie beiben Pfarrfirchen gur Berkundigung bes göttlichen Wortes nicht mehr ausreichten; er wies ber neuen Stelle 200 fl. in sicheren Getreidrenten an. 218 liebreichen Gonner haben wir ben Karbinalerzbischof Albert bereits tennen gelernt. Richt minder war bies Erzbischof Daniel, ber 1568, sowie Anselm Rasimir, ber 1639, und Johann Philipp, ber 1666 gegen bie groben Digbrauche und Aergernisse einiger Mitglieber bes Mannervereins mit vaterlicher Gewalt einschritt. Wer könnte aber bes thatkraftigften Metropoliten in ber letteren Beriode vergeffen, nach welchem bie Strafe benannt ift, bie jum Schloß führt, Suidcarbftraße; er hat bas Größte unter allen Bonifaziusnachfolgern für bas Stift gethan, indem er zwei machtige Schutengel, nämlich die Jesuiten und Rapuziner, bemfelben turz vor Beginn bes furchtbaren Schwebenjammers jur Seite ftellte! Die Liebe

des letten Mainzer Kurfürsten Karl Theodor, wohl ohne Gleichen in ganz Deutschland gegen das aufgelöste Stift und seine Mitglieder mitten in den stürmischen Zeitwogen werden wir am Schluß noch kennen lernen. Erwähnt sei in der Reihe dieser Würdenträger der Doppelsgewalt noch Bischof Simon von Worms, früher Propst der hiesigen Genossenschaft, welcher verschiedene Stiftungen machte; daher beschloß das dankbare Kapitel 1289, alljährlich seinen Sterbetag mit Trauersmusik zu seiern; 28 Kheller wurden hiezu verwendet. Julius, mehrere Jahre hier Stiftskanonikus, hat unsere Chorstühle und Altäre geheiligt durch seine Gebete, Opfer und Vorsätze; besördert zum Bischof nach Würzburg, war er gewiß ihnen mit Liebe noch zugethan.

Diese Regenten verschiedener Zeit und verschiedenen Standes waren jeboch gleichsam nur bie außeren Strebepfeiler, bie unser Rirchenbeiligthum zusammenhielten. Wer hat aber barin bie Rergen aufgeftedt und angezündet an ben 17 Opferftätten, ober vielmehr, wer Sohne geweiht bem priefterlichen Stanbe, und bie Liebe ju Gott und bem Rächften gebilbet, geleitet und vervolltommnet? Das thaten gottesfürchtige Bater, Mütter, Erzieher. Ift ihnen von ben Tagen bes Billiges an bis auf unsere Zeit nicht jebes Opfer ber Liebe und Sorge gerathen, fo theilen fie bies Diggeschick mit vielen anbern Aeltern und Stellvertretern berfelben; oftmals trat auch eine gerechte Strafe für fie, ihre Familie und ben leichtsinnigen Priefter bafür ein, weil biefen Aeltern-Opfern Erbenschmut anhängte. Die frommen Beter vom naben Speffart und Maingrund, die auf ben Sügeln ber Stadt und in ber am Main gelegenen Fischergasse, bie Vilgrime anberer Gegenden, oft bürftig wie jener Lazarus, oft reich und angesehen wie jener andere ju Bethanien, haben jum langen und nütlichen Wirfen bes Bereins ihre "Bater unfer und gute Meinungen" über bie Bolten hinauf ober jum heiligften Bergen Jesu am Altare hineingesendet, um zu erfleben bie Stiftsgnabe, bie Menichen und menschliche Apparate nicht geben, aber jedem Mitgliebe unferer Genoffenschaft absolut nothwendig mar.

Aber alle diese verschiebenen Liebeswerke, die der Priesterschaft zugsengen, waren nur an sie ausgeliehene Kapitalien. Wir haben Zinsen für Zeit und Ewigkeit wahrgenommen. Fanden wir mehr wie einen unnützen Anecht, so fanden wir auch fleißige und gottesfürchtige Männer, die ihre fünf oder ihre zwei Stiftstalente treu verwendet haben.

Ein eigener Umstand erhöht ben Werth dieses genossenschaftlichen Wirkens, der vielseitige Kampf, unter welchem die Anstalt zu ringen und ihre Früchte zu zeitigen hatte. Jenes Wort in der heiligsten Urkunde paßte auf sie: "bas Leben des Wenschen ist ein Kampf, und seine Tage, wie die eines Taglöhners". Ein Verein hat noch viel härtere Kämpse durchzumachen, als ein Privatmann.

Wir wollen ber Kürze wegen die vielfachen Mühen bei ber Gründung unferer Anftalt, bei der ferneren Erweiterung und Erhaltung derselben in den ersten Jahrhunderten übergeben. Die Zeit des wilden Faustrechtes hat diesen Genossen gewiß manchen Schlag versetzt.

Sehr hoch giengen bie Wogen bes Rampfes i. J. 1304. Wir feben bie gange Burgerichaft mit ber barteften geiftlichen Strafe belegt, bem Interbitt, b. h. bem Berbote bes Gottesbienftes und ber Saframentenspenbe. Die Bürger waren wie in anderen Städten fo auch hier gegen die Geiftlichkeit ergrimmt; fie läuteten Sturm, erbrachen ihre Bäuser und richteten barin große Verwüstungen an. Sie fühlten fich baburch verlett, weil bie Beiftlichkeit völlige Abgabenfreiheit besaß, öffentlichen Beinschant trieb, viele Prozesse wegen ber Rehnten führte und ben Striethwald nur für fich benüten wollte. Erft am 24 Ottober wurde zwischen Stift und Stadt ein Bergleich errichtet. Der Rath versprach bie Freiheit bes Stiftes weiter nicht mehr au beeinträchtigen. Wir finden wenige Jahre barauf ben Neun-Städtebund, worin Afchaffenburg und Miltenberg bei ben Berfammlungen und Berathungen ftets ben Borfit führte. Die Bürgericaft war mit Recht barauf bedacht, auch ihre neuen Freiheiten zu fichern und burch die Bereinigung mit Gleichgefinnten mit fester Schusmauer zu umgeben.

Einige Jahrhunberte hindurch bestand ein harter Kampf des Stiftes bald gegen ben Erzbischof von Mainz, bald gegen ben Papst wegen Besetzung der Propsteiwürde. Das Stift sollte nämlich gegen sein altes gutes Recht nicht mehr die Freiheit haben, einen Propst sich zu wählen nach seinem Belieben; es sollte vielmehr nur ein Mitzglied des Mainzer Domkapitels diese Würde bekleiben; später machte der hl. Stuhl Ansprüche auf die Besetzung dieser Stelle. Die Kirchenzversammlung zu Basel nahm sich des gewaltsam unterdrückten Rechtes an und gab dem Stifte wieder die volle Freiheit seiner Bahl zurück.

Allein ber Kurfürst hatte unterdessen die beträchtlichen Propsteizehnten eingezogen; ber Propsteihof, worauf gegenwärtig das Gymnasiums-gebäude steht, war zerfallen. Umsonst wandte sich das besorgte und ringende Stift an unsern berühmten Julius Echter von Mespelbrunn, welcher damals Domherr zu Mainz war und zugleich auch Kanonikus unsers Stiftes in Aschassendere. Allein auch dieser Rechtsvertheidiger konnte den Ruin dieser Würde nicht verhindern.

Sehr harte Kämpse hatte die Geistlichkeit mit den Bor Rickelshauben. Am 6 Juli 1552 lagerte sich im Brandenburger Krieg der Feind auf dem Leiderer Felde und verlangte 100,000 fl. Brandgeld. Die Stadtabgeordneten sielen dem Generalissimus Grasen Oldenburg zu Füßen, welcher entrüstet drohte, wenn sie nicht nach zwei Tagen das Geld zahlten oder hiefür Geiseln und zwar vier von der Geistlichkeit und dem Adel, vier vom Rathe und vier von der Gemeinde stellten, so würde er das Schloß, die Stadt und alle umliegenden Flecken sogleich in lichte Flammen stellen. Das Stift mußte sast die Hälfte des auf Aschaffenburg und den Spessarts gesehten Theiles une erachtet der dringendsten Vorstellung blechen, nämlich 18,000 fl., daher war dasselbe gezwungen, kostdare silberne Gesäße im Betrage von 135 Mart sowie verschiedene Güter zu veräußern.

Manche Dörfer wurden burch biefe roben und wilben Horben eingeafchert ober gang gerftort. Die peftartigen Rrantheiten und ber Schwedenkrieg lieferten ben letten Reft. So find bis auf ben Namen um biefe Reit folgende 14 Dorfer in ber Nahe verschwunden: Bibigheim bei Benigumstadt, Bruchhausen bei Dettingen, Grubingen oberhalb Röllfeld, Saufen bei Mömlingen, mahrscheinlich auch Marienstatthausen genannt, Rirschfurt (Freudenberg gegenüber; bas Dorf wurde von den Schweben verbrannt; die Einwohner fiedelten baber nach Freudenberg über; jest sind noch vier Bofe baselbst, i. 3. 1611 hat die Beft zu Freudenberg 500 Berfonen hingerafft); Mainhaufen jenseits Obernburg, Riltheim bei Afchaffenburg, eine eigene Pfarrei, wozu Niedernberg als Filiale gehörte; Oberschippach bei Rlofter Simmelthal, Brifeg bei Alzenau, Reichmannsborf zwischen Gailbach und Sulzbach im Walb, wo noch bas "Reichmannsbrunnlein" ift; Ringheim bei Großoftheim, Ruchelnheim zwifden Sulzbach und Dbernau und Binden bei Monchberg. Andere Ortschaften murben bis auf wenige Familien entvölkert. Manche Fluren treffen wir von da an nicht mehr bebaut.

Uebersehen wir das Pestelend in einzelnen Ortschaften der unteren ehedem Mainzischen Gegend während der Schwedenzeit. Die Notizen werden uns liefern: Amts- und Rathhausakten, Pfarreibücher, ge- bruckte und geschriebene Chroniken; auch Gesänge und Gebete der Schulkinder, sliegende Fahnen bei Prozessionen in härtester Winterzeit, sowie Sagen unseres Volkes und jährliche Andachten der Gläubigen.

Ueber Alzonau giebt der fleißige Geschichtschreiber Steiner zwar nichts Spezielles, jedoch macht er in seiner Beschreibung des "Freigerichtes", wovon Alzenau den Centraspunkt bildet, solche Angaben, welche auch diesen Ort bestreffen. "An Gottesdienst in den vier Pfarreien des Freigerichtes dachte kein Wensch; es hatten die Pfarrer theils sich geslüchtet, da die Orte nahezu menschenleer und verlassen, die Leute verhungert, an der Best gestorben, getöbtet oder ausgezogen waren, auch sich verkrochen hatten; oder die Pfarrherren waren als Opfer der Pest gesallen. Die Kirchenbücher waren meist abhanden gestommen; die Altäre niedergerissen, die Kirchen vielsach in Ausenthaltsorte für Pferde umgewandelt. Als das Wort Friede erscholl, war es viel, wenn in einem Orte zwei oder drei Familien wieder gesunden worden sind"). Die Pest regierte 1625. 1631 und 1635.

Amorbach verlor in der Aerntezeit 1635 über 1000 Menschen an der Best, auch den Abt mit 8 Konventualen. Zwei Jahre darnach starben viele Menschen den Hungertod. Schon in den 3. 1524—1530 wüthete dieselbe in Amorbach und den umliegenden Ortschaften sehr heftig; es entstand in dieser Zeit die Dettelbacher Wallsahrt in Folge eines seierlichen Gelübdes der damaligen Bürgerschaft. Nach strenger Sitte geht in der Miltenberger Gasse von jeder Haushaltung wenigstens eine Berson auf Sebastiani den zweistündigen Weg nach Watterbach zu Amt und Predigt, obgleich in Amorbach selbst seierlicher Gottesbienst, wobei die aus der Stadt gebürtigten Soldaten ausrücken, stattsindet.

In Aschaffenburg finden wir bei der Agathapfarrei und ihren vielen Vilialen vom 3. 1640 mit 1643 jährlich burchschnittlich nur 21 Kinder

<sup>1)</sup> Alzenau, vorher Billmodisheim genannt, war 1346 ber zwei Stunden entfernten Abtei Seligenstadt einverleibt worden. Die Sterblichkeit, verbunden mit dem fürchterlichsten Hungertod, war zu Seligenstadt 1631 so groß, daß von 350 Familien nur noch 50 übrig blieben, in Froschhausen von früheren 30 nur noch 2, in Mainstingen von 36 nur noch 3. Für einen Laib Brod konnte man einen Acker, für 50 st. eine ganze Hofriethe kausen. 3. 3. 1635 grafstre nochmals die Best, welcher auch der Pfarrer Desterling zu Seligenstadt erlag. Bgl. Abtei Seligenstadt von Steiner S. 229, 101.

geboren, mahrend noch in dem Schreckensjahr 1631 viermal so viel auf die Welt kamen. In den 3. 1624—26 forderte die Best viele Opfer, besonders aber 1635. Es wollte um diese Zeit kein Stiftsvikar mehr die verwilderte und entvölkerte Pfarrei annehmen, die nach zwölfjähriger Abwesenheit der alte Pfarrer Boden wieder zurücklehrte.

Die noch bestehende Sebastianusbruderschaft zu Bürgstadt, unter dem Pfarrer Johann Link 1515 errichtet, hat "das Gebet zum heiligen Sebastian und allen Heiligen Gottes um Abwendung der greulichen Seuche der Pestilenz" ausdrücklich in ihre 1608 erneuerten Satungen aufgenommen. Daß trothem die damals zahlreiche Einwohnerschaft in den Hauptpestjahren des dreißig= jährigen Krieges nicht verschont blieb, erhellt aus den Matrikeln und herenakten.

Damm hatte schon im September 1606 eine große Pestilenz; in vier Wochen starben gegen 350 Personen; sast teine Hundert blieben übrig. "Also haben sie in höchster Nott uff den negsten Freytag vor Michaelistag zu Gott dem Allmächtigen gebetten und geschrieen umb Abwendung der großen plag, undt die Feuer all ausgelescht im Flecken, ein Zugseuer gemacht (ein durch Aneinanderreiben von Holz hervorgebrachtes Feuer) undt disen obgenannten Freytag Gott gelobt zu einem heil. Feyer zu ewigen Tagen zu sassen und zu seinem heil. Feyer zu ewigen Tagen zu sassen und zu sehern." Der Ort blieb später gewiß nicht unverschont. Der verlobte Freitag vor Michelstag, "Hell", d. h. heiliger Freitag genannt, wird jest noch mit Amt, früher dazu Predigt, und Fasten geseiert und kein Feuer zum Kochen angemacht, bis erst gegen Abend, wo etwas Warmes genossen wird.

In Dorfprozelten nahm die Best i. 3. 1632 mahrend vier Monaten 70 Bersonen, i. 3. 1635 in fünf Monaten 80 Bersonen. Die noch besstehende Sebastianusbruderschaft wurde 1652 errichtet.

Eichenberg bei Sailauf starb bis auf einen Mann aus; es wurde beghalb ber Hellfeiertag auf Montag nach Michelstag verlobt.

Eichenhthl bußte bei der Schwedenpest i. 3. 1632 nach den Matrikeln zwar nur 43 Erwachsene ein, barunter am 9 Marz den muthvollen Pfarrsherrn Rikolaus Göll nach zwanzigjährigem Birken. Diefer hatte fünf Jahre zuvor die zu Miltenberg wegen hexerei eingesetzte Schultheißin Maria Beck zur Treue gegen die Wahrheit am Kerker so trefflich ermuntert '), daß dies

<sup>1)</sup> Beil wahrscheinlich binnen turger Zeit eine Darftellung biefer ungerechten Christenversolgung im Druck herausgegeben wird, so ware ich sehr bankbar für alsbalbige Mittheilung von solchen Männern, welche gegen biese Christenversolgung in bamaliger Zeit bis etwa 1690 öffentlich innerhalb unserer Diözese ausgetreten sind, insbesondere aus dem Stande der Beamten, Aerzte, Militärpersonen, Literaten, Schullehrer, Gewerbsleute, Bauern oder sonstigen Berusen. Daß der Stand der Belt- und Klostergeistlichen in dieser Zeit der Schmach viele seiner Mitglieder in

felbe und wie fie noch Biele aus der peinlichen Saft nach ftandhaft ausge= standenen Folterungen spater entlaffen wurden. In friner andern Gemeinde bes Amtes Miltenberg blieben verhaltnigmäßig fo Biele ber Bahrheit treu. Much i. 3. 1627 ftarben gegen 70 Berfonen an ber Best. Bahrend in den vier Jahrzehnten vor der Schwedenzeit jahrlich fast 7 Baare getraut murben. waren es in ben nachsten Jahrzehnten nur 2 Baare jedes Jahr. Die auf bem Rathhaufe jest noch hinterlegten Urfunden geben die Buftande vollständiger an. Darnach mar vor dem schwedischen Ginfall die Mannschaft 120; anjeto 29 und 9 Wittmen. Gebaute Wengert 77 Morgen, ungebaute 35 Morgen. Mehrere hundert Morgen von Abgestorbenen wollte Riemand annehmen. Gebaute Aeder 45 M., ungebaute 127 M.; gefauberte Wiefen 84 M., ungefauberte 26. Jammerlich mar ber Biehftand in ber Bahl ber Stude und mohl auch in der Beschaffenheit der einzelnen. Es machten ihn aus: 1 Bferd. 2 Doffen, 6 Stiere ober Ralbinge, 5 Efel, 27 Rube und 18 Ralber; jus fammen 59 Stud ober nur 41 Stud eigentlich großes Bieh. Bohnhäufer, fo ju Grund gegangen 42, fo nit mehr zu bewohnen 16. Privatschulben 5639 fl., Gemeindeschulden 3564 fl. Die Rriegstoften vom Berbft 1634 bis zur Aerndt des folgenden Jahres betrugen 19,513 fl., nämlich:

574 fl. an Rorn 114 Mlt. 7 Gr. hinweggenommen a 5 fl.,

9345 " an Wein 259 Fuder verost und uffgangen, auch durch die Soldaten hinweggeführt,

100 " für 3 weggenommene Pferde,

1530 " für 102 Stud Rindvieh, ein Stud gegen bas andere geacht 15 fl.,

90 " für 30 Stück Schwein,

819 " für 273 Bir. Ben und Grommet veregt und veroft à 3 fl.,

1633 " an Saufern verwüft, verberbt und verbrandt, daß sie nit mehr zu bewohnen und wiederumb zu ruften sein,

2332 " an Hausmobilien abgenommen,

1603 " an Raltern, Fag und Ruffen verbrandt,

1487 " für gehaltene Quartier.

An Weingarten, worauf doch unfer ganze Nahrung besteht, bleiben 3511/4 Morgen ungebaut, an Krautgarten und über Sommer zu bauen, bleiben liegen 20 Morgen, zum Habersähen 10 M., zu Winterfrucht konnten nur 12 Morgen gebaut werden: 8 M. Winterfrucht wurden abgeezt und verderbt, besgleichen uff 50 Morgen Wiesen abgeezt. Seindt zu Ankunft der

den Shrentempel der Bahrheit, des Muthes und des Rechtes gestellt hat, hat das Klosterbuch gelegenheitlich schon berichtet, vergl. I. 177; II. 134; II. 329. 380; doch find weitere Beiträge noch sehr erwünscht.

Raiserlichen Armee noch in diesem Dorf gewesen 100 Mann; bergegen befinden sich anizo noch 47 Mann. (Die Gemeinde zählt gegenwärtig 938 Seelen.)

Eisenbach finden wir so entvölkert, daß wir nach 1625 keinen eigenen Pfarrer mehr daselbst treffen; nach vier Jahrzehnten einen holländischen. Der Ort wurde unterdessen theils von Obernburg, theils von Mömlingen aus pastorirt, bis erst 1810 die Pfarrei wieder errichtet wurde.

Erlenbach lieferte 125 Bersonen auf den Friedhof im Pestjahr 1632. Die Leichen der in den Filialen Berschiedenen dursten nicht durch den gewöhnslichen Eingang in den Leichenhof an der Kirche gebracht werden, sondern durch ein eigenes in die Kirchhofsmauer angebrachtes Thürchen. Die Müller, welche Mehl brachten, dursten oder mochten nicht durch das Dorf sahren, sondern nur oberhalb des Ortes dis zum rothen Kreuz und unterhalb desselben dis zur Bendelinustapelle. Die Gemeinde verlobte einen Wallgang zu der zwei Stunden entfernten Kapelle in Köllbach, welcher noch dis zum heutigen Tag am Rochustag gehalten wird. Bei der heimsehr der Procession, erzählt jest noch der dankbare Bolksmund, giengen die krank Zurückgelassenen den Ihrigen gesund entgegen.

Ernstkirchen im Freigericht, mit seinen zahlreichen Fisialen setzt fast 3000 Seelen zählend, theilte das Schicksal der ganzen Gegend, wie es bei Alzenau beschrieben ist. Die Urkunden der Pfarrei sind im dreißigjährigen Kriege durch die "Musse" (Mäuse) gefressen worden.

Eschau zeigte in ber "Schwedenfaule mit bem Schwedenfopf" noch vor einigen Jahrzehnten auf die damaligen Drangfale. Nach der Bolfsfage gruben Die Leute daselbst, weil fie die allgemeine Sterblichkeit bem schlechten Brunnenmaffer zuschrieben, verschiedene Brunnen, aber das Baffer zeigte überall eine blauliche Farbe und mar Bestwaffer. Als fie in der Mitte des Dorfes einen fünften Brunnen graben wollten, fehlte es an Sanden, denn die Beft hatte ju ftart bereits aufgeranmt. Da tamen gerabe bie erften Schweben ine Ort. Beil fie fich langer hier ine Quartier legen wollten, vielleicht auch, weil die Einwohner ihres Glaubens maren, erboten fie fich bereitwillig zu helfen. Da gabs ein Baffer, flar und rein, wie nur jemal eines aus einem Boden Man fürchtete jeboch fehr, bag bies Baffer wieder vergiftet fei. Der schwedische Sauptmann aber fagte: "Da will ich euch einen guten Rath geben. Laft einen Schwedentopf aushauen und am Brunnen anbringen, bann wird dies Brunnenwaffer unvergiftet bleiben. Denn ber Schwed wird von unferm Berrgott geliebt und vom Teufel gefürchtet." Die Leute thaten fo: fie ließen eine steinerne Saule neben bem Brunnen aufrichten und auf ber ber Saule einen Ropf aushauen, ber einen Schweden vorstellte. Diefe Saule, an ber die Schweden ihre Roffe beim Tranten anbanden, nannte man bie

"Schwedenfäule" und den Kopf "den Schwedentopf". Nur Schade, daß dieses Denkmal der Schwedenpest vor einigen Jahrzehn:en beim Umsetzen des bisherigen Ziehdrunnens in einen Pumpbrunnen zu Grunde gegangen ist, wie es mit dergleichen Alterthumern oftmals leider geschieht.

Die vier Gemeinden Faulenbach, Breitenbrunn, Stadtprozelten und gegenüber Monfold im Babifchen verewigen bas traurige Andenken burch einen Umzug ber Kinderwelt am britten Sonntag vor Oftern. Wir wollen bas Lieb erft in Stadtprozelten hören. Der Umzug ift in diefen nicht gang eine Stunde auseinander liegenden Gemeinden gleich. Rur wird in Faulenbach jest auch noch auf einer Stange die Frau bes "Beio" mit herumgetragen, gefertigt von den Rindern der unteren rechts ber Faulenbach gelegenen Maingifchen Ortschaft Frischbach, welche unter Julius mit Faulenbach ju einer Burgburgifchen Gemeinde vereinigt murde; am untern Brudle giebt fie dem Beio bie Band jum furgen Abschieb. Ift ber Beio im langen "Judenhaus", bem langen Mainftrom begraben, fo eilen die Rinder fchleunigst gurud, um ihre Gaben: Butel, Bretel und Schnit zu erhalten; ber zulett angefommene Anabe heißt auf ein Jahr der "Trommelsvater", das Madchen die "Trommelsmutter". Deswegen ziehen feit Jahren die vorsichtigen Madchen nicht mehr hinunter an den Main. Die Schultinder von Monfeld beten am Mainufer fniend das Glaubenebekenntnig und einige Bater unfer, die Faulenbacher fchreien einigemal: "Bater unfer, Uebel Amen. Gruft feisbe Maria Stobs Amen." Ihr mußt erwachsene Leute von biefem Rinderfeste erzählen hören und feben, wie bie Falten bes Angesichtes durch die Erinnerung an ben Jubel früherer Tage fich verziehen. Nach der Boltsfage ift biefe gablreiche Gemeinde bis auf vier Stamme ausgestorben.

Fochenbach hatte bis zur Zeit ber Aufflarung auf Sebaftiani feine Bitt- und Dantprozession nach Dorfprozelten wegen ber Beft.

Follon verlor in den beiden Pestjahren 1635 und 1640 über die Balfte seiner Bewohner, namlich 108 Seelen.

Die Frammersbacher machten der Best wegen das Gelübde, daß alle Beiber an Sonn= und Feiertagen nur schwarze Joppen und schwarze Röcke tragen sollten. Die drei noch stattfindenden Ballgange zu der eine halbe Stunde vom Orte im Spessartwald einsam stehenden Kirche, "das hohe Kreuz" auf Markustag, Kreuz-Erhöhung und -Ersindung oder die folgenden Sonn= tage sollen gleichfalls in dieser Rothzeit verlobt worden sein.

In Gailbach ift am Beitstag Morgens nach dem Gelöbnig von Alters ber feierlicher Gottesbienft; bis 11 Uhr fasten Menschen und Bieh wegen ber Best.

Gottersdorf im Babischen, jedoch zur Burzburger Diözese in die Pfarrei Amorbach gehörend, ftarb im Schwedenpestjahr 1632 fast ganz aus. "Benn morgen wieder eine Leiche vorübergefahren wird, sagte ein Knecht beim Mahen zu seinem Herrn auf der Seewiese, dann gehe ich fort von hier". Am andern Tag wurde dieser Knecht selbst als Bestleiche vorübergesahren nach Reichertsshausen. Ein junger Mensch von Gottersdorf suchte sich auswärts zu retten; er kam in die Neckargegend und hielt sich daselbst einige Monate auf. Als er vernahm, daß das Uebel ziemlich sich gelegt hätte, steuerte er wieder der Heismath zu. Jenseits des Ortes am Ballburner Weg setzte er sich nieder, angstsund wehmuthsvoll auf die stillen ausgestorbenen Fluren und Häuser blickend. Ganz todt hielt er noch nicht Alles, weil er auf einem Acer etwas Korn geschnitten sah. Aber seine Freude, als in der Mittagstunde endlich ein Fuhrswert heradkam, das ein alter Mann leitete! "Ich bin noch der Einzige vom ganzen Ort, sagte ter, und jetzt du dazu. Im Haus einer unchristlichen Beibsperson hat die Best angesangen und in dem einer andern am Ende des Dorfes geendet."

In ben nahen angrenzenden Obenwälder Ortschaften Glashofen und Reinhartsachsen blieben nur einige Kinder übrig, die ihr Brod in den nächsten Ortschaften mit noch bestehenden Herdstätten betteln mußten.

Grosswallstadt verlor nur im Monate August 1632 burch bie Best 32, im gangen Jahre 83 Menfchen. "Geit biefer Beit mar faft aller Orten ber Cent (Große) Oftheim feine Bfarrei befest. Die Pfarrei Großwallftadt mußte von 1636-48 von Rleinwallftabt aus ober von Jefuiten, Die fich überhaupt um die Seelforge ohne Bedenten der Befahr verdient machten, verfeben werden 1)." Auch bie Benebiftiner von Celigenftadt halfen Dazu waren bamals biefe Rloftergeistlichen gut genug. Im folgenben Jahrhundert dachte man anders. Der Mainzer Rurfürst Emmerich Joseph 2) wollte durch eine Berordnung v. 3. 1771 den Alostergeistlichen die Seelforge entziehen und zwar auch auf den den Klöftern einverleibten Bfarreien. Zwei Benedittiner von Seligenftadt überbrachten perfonlich hiegegen eine Bittschrift an den bl. Stuhl zu Rom. Der Mainger Sof befahl dem Abt, diefe abgesendeten Beistlichen binnen fünf Wochen bei einer Strafe von 100 Dutaten für jebe Boche, nach welcher fie nicht ericheinen wurden, gurudgurufen! Der papftliche Stuhl entschied zwar alebald, bag bie Abtei in ihrem hergebrachten Batronaterecht erhalten und geschützt werben follte; boch

<sup>1)</sup> Steiner, Alterthumer und Geschichte bes Bachgau's im alten Maingau S. 195.

<sup>3)</sup> Behlen und Mertel nennen ihn in ihrer Geschichte und Beschreibung von Aschaffenburg G. 22 "einen jener Fürsten, welche bie Boller als ein werthvolles Geschent des himmels betrachten können"; ja wenn die Boller so verblendet sein wollen, wie ins Garn genommene Fürsten. "Undant folgte dem menschenfreundlichen Fürsten ins Grab"; mit Recht muffen wir beifügen: Undant herrschte zuerst auf dem Mainzer Thron gegen die Kirche, die Orden und das römische Reich.

ohne Erfolg. Der erzbifchöfliche Stuhl schiete Commissionen, Strafen und Untersuchungen und ließ die Abtei nie mehr ihr volles Batronatsrecht ausüben 1). Die Strafe dieses vom fürstbischöflichen Absolutismus
verübten Unrechtes folgte bald. Wir sahen und beklagten das nämliche Unrecht gegen die Klöster Triefenstein 2) und Neustadt. Als Letteres 1789
ben Konventualen Judas Thaddaus Henn nach Karbach präsentirte, nahm die
geistliche Regierung denselben als Pfarrer nicht an, sondern duldete ihn blos
gnädig als Pfarreiverwalter.

Bu Hörstein starben 1625 in wenigen Wochen über 400 Personen. Die übrig Gebliebenen nahmen ihre Zuslucht zur Fürbitte des hl. Bernardus und gelobten, daß am Borabende seines Festages und am Morgen desselben eine Achtelsstunde mit allen Gloden geläutet und jeder Hörsteiner beim Beginn des Läutens auf seine Knie fallen solle; au Festag solle ein Hochamt mit Predigt nach dem Evangelium und dann eine seierliche Prozession mit dem Hochmürdigsten stattsinden. Als der Pfarrer Stech die Pfarrbücher nach Seligenstadt in Sicherheit bringen wollte, wurde er unterwegs im 3. 1646 von den feindlichen Truppen überfallen und erschlagen; die Pfarrbücher wurden zerrissen und verbrannt.

Hösbach hatte nach den Pfarreinotizen von 1655-1664 feine Pestsjahre und war gewiß in der Schwedenzeit nicht unbetheiligt geblieben. Die nach hessenhal auf Maria Berkündigung verlobte Prozession wurde wegen Unfug vor fünfzig Jahren eingestellt. Im Filiale Benighösbach grafsirte schon im August die Oktober 1624 die Best. Der Sage nach blieben in der Schwedenpest zu hösbach nur 5 und zu Benighösbach nur 3 Personen übrig.

In Kleinhoubach ("Hendenbach") verminderten nach glaubwürdigen Nache richten die verschiedenen Kriegebrangsale die im Anfang des dreißigjährigen Krieges bestandene Zahl der 126 Bürger auf 9 am Schlusse besselben.

In Klingenberg verabredeten sich 32 junge Leute, jeden Morgen an einer Quelle vor dem Städtchen zusammen zu kommen, und da genteinschaftslich mit einander ihren Frühtrunk zu nehmen. Täglich kamen weniger, am Ende nur noch zwei. Bon 1631—35 starb die Hälfte der Bürger an den Bestbeulen, darunter wahrscheinlich der aus Orb gebürtigte Pfarrer Schreiber. Eine jährliche Pestprozessson auf Rochustag zum hohen Kreuz oberhalb des Städtchens nach Röllseld erhält das Andenken.

Kreuzwertheim feiert jährlich ben "Achter-Umzug". Nach ber Sage hat ber schwarze Tod ben Ort fast ganzlich entvölkert. Rur acht Bewohner blieben übrig; sie theilten bas Eigenthum und hießen bie "Achtherrn". Den

<sup>1)</sup> Steiner, Abtei Seligenftabt S. 117. 1) Rlofterbuch II. 232, 252.

Ertrag des achten Theiles von einem Balbe bei Bettingen bestimmten fie gu einem jahrlichen Freuden- und Dautfeste, das jett noch an einem Bintertage nach öffentlichem Aufzug in einem Wirthshans gehalten wird. Es werden Rur die freilich jett jahlgegenwärtig beiläufig 40 fl. dabei verzehrt. reichen Abkömmlinge von jenen Achtherrn haben daran Antheil. Durch Bezahlung von einem Biertel Bein fann auch ein Anderer Ginftand erhalten. Der Borftand heißt Achtherrnburgermeifter. In einer Urfunde vom Jahr 1554 geschieht schon Erwähnung von dem Bald ber angrenzenden Acht= berrn. Der in den alten Buchern diefer Gefellichaft oft vortommende Ausbrud: "Wir haben am . . . unfern Burthardtag oder Jahrtag gehalten", foll nach der Ortsauslegung auf den Stifter diefes Bereins hinweisen, welcher den Namen "Burthard" führte. Bahrscheinlich ift aber barunter ber in ber Nabe verftorbene S. Bifchof Burtard von Burgburg zu verfteben, dem zu Ehren die katholischen Boraltern einen Brauch verlobt haben, wie wir biefes auch an andern Orten ju Ehren anderer Beiligen feben. Die Beft und Roth bes Schwedenfrieges machte neue Berwüstungen. Bahrend in bem gablreichen Fleden jahrlich gegen 90 Rinder auf die Welt tamen, waren es i. 3. 1637 und den folgenden Jahren nur jährlich gegen 9; alfo nur ein Zehntel; es bauerte ein halbes Jahrhundert, bis wieder jährlich 26 getauft werden konnten.

Langenprozelten versor nach der Bolkssage seine Bewohner bis auf 8 Bauern; gegen 6 Leichen tamen in ein Grab; die Beerdigung geschah ohne einen Geistlichen. Die Psarreimatrikel stimmen jedoch, wie es scheint, damit nicht überein. Die Schweden ermordeten hier i. J. 1631 drei kathol. Priester').

In Laufach soll nur ein Bursche und ein Madchen übrig geblieben sein. Die Pestilenzheimsuchung über Lohr und die jährliche Prozession am Rochustag sahen wir bereits B. 1 S. 176.

Mechenhart wurde ähnlich wie der Pfarrort Erlenbach heimgesucht und halt auch jest noch die Bestprozession.

In der Pfarrei Michelrioth muß die Drangsal groß gewesen sein, weil in derfelben mahrend der vier Jahre von 1632 an nur 6 Kinder jährlich auf die Welt tamen, in den nächsten vier Jahren bloß jährlich 11; diese Summe erhöhte sich erst in spateren Jahrzehnten auf das Dreisache, und ist seit zwei Jahrhunderten bei dem bekannten Zweikinderspstem in dieser protestantischen Bevölkerung auch jest noch darauf beschränkt, obgleich die fünf Bauernortschaften Altseld, Glasofen, Kredenbach, Oberwittbach und Steinmark zu dieser Pfarrei gehören.

<sup>1)</sup> Lohrer Oberamtsrepositur Rr. 1610. Das betreffende Attenftud fehlt zur Zeit, ohne daß ein Remanens barüber vorhanden ift. Daher können leiber die naberen Umftande über diese Ermordung nicht angegeben werden.

Miltenberg hatte nach dem Rathsbuche schon 1622 Bestilenz, besonders aber 1631 und im folgenden Jahre. Auf Antrag des Pfarrers beschloß der Rath am 6 Sept. 1632, weil die Ansteckung sehr um sich griff, die Abgesstorbenen nicht mehr durch die Hauptstraße, sondern durch die kleinen Gäschen an den Main zu tragen; es sollte nur ein einziges Leichentuch angewendet, die Todtenbahre erst um 12 Uhr in die Häuser gebracht werden; die Kerzensmeister dursten die Kerzen nicht mehr in die Häuser tragen, sondern sollten nur damit vor'm Haus auswarten. Die deutschen und lateinischen Schulen wurden gänzlich eingestellt. Die zwei ersten Franziskanerpater starben an der Pest als Opfer ihres Beruses 1632. Gerade zwanzig Jahre zuvor hatte der Rath sessigig machen wollte, ein Bermögen von 150 fl. bestigen müsse; jetzt und nach einigen Jahren gesteigerten Elendes war der Rath froh, wenn nur Auswärtige in den ausgestorbenen Häusern sich niederlassen wollten.

Niedernberg feiert noch ben Rochustag burch ein Bittamt.

Bas Obernburg in seiner Einwohnerzahl verloren hat, haben wir bereits wahrgenommen (S. 329).

Oborschippach starb in der Pest nicht gerade, wie behauptet wird, ganz aus bis auf eine Person, die nach Schippach zog. Wir sinden vielmehr in den himmelthaler Urkunden auch nach dieser Schreckensperiode diesen Ort noch etwas bewohnt; er verendete aber noch in diesem Schwedenjahrhundert.

Rochtenbach halt keine eigentliche Kirchenfeier wegen ber Best im Orte selbst; allein gegen 30 Haushaltungen feiern für sich den Rochustag, indem auch einzelne Familienmitglieder ben Balentinusberg zu Lohr besuchen.

Rengersbrunn verlor 26 Personen i. 3. 1635 und nach fünf Jahren nochmals 22 an der Pest.

In Rionock beerdigte i. I. 1635 ber Todtengraber 300 Menschen, am 21 Dezember starb er felbst. Es blieben nur noch 260 Seelen übrig. Nach fünf Jahren trat die Pest nochmals auf.

Röllfeld wallt am Feste Maria Beimsuchung in die Rapelle zu Röllbach; ber Bollsmund sagt, es sei diese Brozession in der Bestzeit verlobt worden.

Bon Rossbach stammten nach der Sage zwei Landstnechte ab, welche eines Tages zu Leidersbach in einem Wirthshause einkehrten. Es wurde ihnen mitgetheilt, daß ihr Geburtsort an der Best ganz ausgestorben wäre. Bei dem Heimgange erwachte in dem Einen derfelben der Teufel des Neides; er schlug den Andern todt.

Rothenbuch wallte früher auf Maria Berkundigung wegen der Pest nach Seffenthal.

Rottenberg wurde so entvölkert, daß in dem kleinen nach Aufhören der Best auf dem Bege nach Sailauf erbauten Rapellchen alle Leute Plat hatten.

Auf Maria himmelfahrt ist noch da feierlicher Gottesbienst. Spater siebelten fich Einsiebler im angrenzenden Thale an.

Schaippach zählte früher 110, nach der Best 1635 nur noch 57 Bersonen. Rach fünf Jahren wüthete dieselbe nochmals.

Schimborn foll bis auf einen gewissen Glaab ganz ausgestorben sein. In Sommerau zählte der Baron von Fechenbach von seiner Burg aus täglich die Schornsteine; mit jedem Tage wurden ihrer weniger und am Ende der Pest rauchten noch im ganzen Orte nur drei.

Für Stadtprozelten beginnen zwar die Matrikel schon mit 1614, sind jedoch für die Zeitperiode 1629 — 42 fehr lückenhaft. Es ist mir überhaupt in den verschiedensten Theilen unserer Diozese noch tein Bfarrbuch ohne Luden für die damalige Zeit vorgekommen. Manche geben auch gar nicht bis zur Schwebenzeit hinauf, indem die alteren, wie wir in Borftein und Ernsttirchen bokumentirt finden, birekt burch die Schweden oder in Folge der Schwedennoth vernichtet wurden. Manche Matrifelbucher harren auch noch ihres Erlösers aus Staub und Kasten; so wurde erft vor einigen Jahren zu Rothenfels ein alteres Taufbuch auf dem Rathbaus aufgefunden, das bisher der Pfarreirepositur vielleicht bis hinauf jum Schreden bes Schwedenüberfalls abgieng. "Ein schwedischer Soldat warf einen glübenden Feuerbrand ins Pfarrhaus (gn Stadtprozelten), welches in Flammen aufgieng". Es wird das Anbenten an die Schwedennoth durch zwei öffentliche Berfammlungen jahrlich noch erhalten. Trot bes oft febr rauben Betters mallt eine Bitt- und Dankprozeffion am Sonntag vor ober nach Sebastian, je nachdem der Festag biefes Bestpatrones auf die drei ersten oder die drei letten Tage der Woche fällt, mit den Filialen nach Dorfprozelten. Der Rinderumzug findet brei Bochen bor Oftern statt. Auf einer langen Stange wird ein Strohmann getragen; die fröhlichen Rleinen folgen und fingen :

Beio, Beio, Tobtemo. Uebers Johr friege mer e beffers Johr. Heio, Heio, Sommertog, Der Winter ift ein schlimmer Mann, Er hat e rechts paar Stiefel an.

Außerhalb bes Städtchens wird der Strohmann ins Baffer geworfen. Durch die Strafe heimziehend jubeln die Rehlen:

Mer hemme be Tobte nausgetroge Seut über brei Buche Raus ins lange Jubehaus. Bade die Bauern Anche.

Bretel, Hutel, Schnitz werden ihnen aus den Säufern zugeworfen, so daß jedes Kind ein paar "Hamvell" (Handvoll) friegt. "Das soll den Winter bedeuten", sagte mir ein betagter Mann 1). Setzen wir bei, den "Schweden»

1) Auch der Berfaffer der "Unterfranklichen Orts- und Zeitbilder" in der Suddeutschen Reichspost 1874 Rr. 238 will bei Besprechung über Rüblingen einen Brauch
finden, "ber an die in einigen Gegenden des unteren Mainthales, wie zu Faulbach,

Winter, und in demfelben die schreckliche Best". Im Frühjahr, erst drei Wochen vor Oftern, tann die Kinderwelt nicht über ein hartes Jahr klagen, das sie noch gar nicht kennt, das vergangene aber hat sie vergeffen; wie unpaffend und langs weilig auch, alle Jahre auf ein besseres zu vertröften. Die altesten Leute versicherten mich, daß sie und ihre Aeltern den Deio immer auf die Best ausgelegt hatten.

Steinbach, zur Unterscheidung von mehreren Ortschaften gleichen Namens Dörrensteinbach genannt, soll alle seine Bewohner bis auf einen Landsknecht verloren haben, dem der Grundherr, Freiherr von Göglingen, die ganze Markung mit Ausnahme der Waldungen geschenkt habe.

Streit war in ber Schwebenpest 1631 gang ausgestorben; es siedelten sich an zwei italienische Familien Bernard und Cado, die jest noch bestehen.

Stockstadt hatte vor dem dreißigjährigen Krieg 200 Nachbarn, nach bemselben kaum noch 10. Um das Jahr 1632 wüthete eine verheerende Feuersbrunft. Niederlander und Tyroler wanderten ein, sogar Leute aus Gallizien; eine Gasse heißt jest noch Gallizien.

Trennfurt soll bis auf wenige Familien, Einige nennen nur fünf, ausgestorben sein. Wegen großer Unordnung wurde im Ansang unsers Jahrhunderts die bisher übliche Prozession nicht mehr in die Kapelle zu Röllbach, sondern auf den Engelberg geleitet, später aber ganz eingestellt. Manche
ber Filialisten wallen noch jest mit der Mutterkirche Wörth am Rochustag.

Völkersbrunn fastet nach einem Berlöbnig bei der Best auf Annatag bei Basser und Brod, ohne etwas Barmes zu genießen bis Nachts, wo die Sterne am himmel stehen; da giebts zur Mahlzeit — Raffee und neue Kartoffeln.

Waldaschaff mallte früher wegen ber Best am zweiten Sonntag im September nach Beffenthal zum hoben Kreuz, jest an den Aubenberg.

Wonigumstadt ist im breißigjährigen Krieg bis auf brei Familien ausgestorben. Erst 1661 sinden wir die Pfarrei daselbst wieder besetzt und zwar durch einen Brabanter Namens Beter Dassis, nach seche Jahren gleichfalls wieder durch einen Brabanter Namens Johann Abami, der dreizehn Jahre lang hier Pfarrer war. Es waren von den Riederlanden allmälig Leute eingewandert.

Wiesthal wurde fo ftark heimgesucht, daß man, wie erzählt wird, nicht schnell genug Sarge machen konnte; die Leichen wurden daher in Stroh eingewidelt und in der Nachtszeit auf den Friedhof getragen. Gin Rind wollte

Stadt- und Dorfprozelten noch jetzt fibliche Sitte erinnert, bei Beginn bes Frühjahrs ben tobten Mann in ben Main zu werfen". Es ift aber icon unrichtig, in einigen Gegenben bes untern Mainthales biefen Brauch zu finden; er besteht nicht in Dorfprozelten, sondern nur in ben bemerkten nabe an einander liegenden Ortichasten Breitenbrunn, Faulenbach, Stadtprozelten und Monfeld. Dann ift nur zu beutlich die Tendenz wahrnehmbar, vom Schweden wegantommen und seiner Bescheerung.

an ben Brüften der entfeelten Mutter trinken und trabelte an ihr herum. Beil im ganzen Hause keine Nahrung für dasselbe vorhanden war, so mußte man einen Bien (stock) abthun, damit das Kleine au den Rosen "dullen" konnte.

Wörth wallt auf Rochustag den zweistündigen Weg in die Rochusskapelle zu Rollbach, woselbst Predigt und Amt gehalten wird.

Auch Franken erhielt schwere Heimsuchung. In den Bestjahren 1631—35 verlor an Einwohnern: Haßfurt 600, Mainbernheim 400, Marktbreit 1053, Nordheim v/Rh. einen Drittel der Seelenzahl, Obernbreit 180, Ochsenfurt 385, Röttingen 316, Schweinfurt 854, Bolkach 1032, Waltershausen 65, Würzdurg bloß die Dompfarrei 489. Sendelbach dei Baunach ist die auf 1 Mann ausgestorben. Für viele Orte sind keine Auszeichnungen so wichtiger Begebenheiten vorhanden; die Muthlosigkeit lähmte jede Feder; wer sollte sie sühren? Die Wenigen, welche sich retteten, hatten Anderes zu thun. Doch wird das Andenken an die Schwedennoth in vielen Gemeinden noch durch verlobte Täge und Wallgänge erhalten. So wallt Wiesenselba auf Rochustag nach Harrbach; Hausen und Rohrbach auf die Buchen; Menschen und Bieh bleiben nüchtern bis zur Heimkehr der Prozession.

In Billingshausen treffen wir eine eigene Seuche i. 3. 1632, "Haupt-trankeit'), so dies Jahr herumgrassiret." Sie nahm im Sommer den Schulmeister Christoph Schwab, im Herbst den Pfarrer. Im J. 1635 raffte die Seuche 41 Personen hinweg, meistens mittleren und höheren Alters. Der Pfarrer flüchtete sich nach Wertheim, ob aus Furcht vor der Pest, ist zweiselshaft; nach seinem Weggange starben sehr Viele eines plöplichen Todes. Manche Kinder tamen auf der Flucht in andern Ortschaften auf die Welt; manche Einheimische sanden auswärts ihren Tod. Im J. 1635 kamen an der Pest 43 Personen um; erst nach zwei Jahren tritt die jährliche Durchschnittszahl der Ablebenden zu 8 bis 10 Personen ein. Kaiserliche Dragoner und Schweden tödteten hier mehrere Einwohner. Kurz vor 1635 wurde das Gotteshaus rein ausgeplündert. Ein kaiserlicher Dragoneroberst stiftete in die leere Kriche einige heilige Gefäße. Drei Jahre darnach hören die Einträge in die Matritel wegen der Kriegswirren die 1645 ganz auf.

"Unter wahrendem schwedischen Einfall und Blünderung seindt im Ottober 1631 abgeleibt in der Pfarrei Stetten 17 Person, darunter Melchior Gershard, welcher von den schwedischen Kirchenraubern allhier in der Kirche mit einer Art ift ermordet worden". Am 2 Juni 1640 gab Claus Gerich in der Küche des Schultheißen nach schrecklicher Mighandlung seinen Geist auf,

<sup>1)</sup> Rach vier Jahren hauste biefes Uebel in Kreuzwertheim; ber Pfarrer Bullaus bafelbst wurde von biefem Ropfleiben ergriffen, tam aber baran nicht um; er schreibt: "während meiner irrenden Krankheit find gestorben .."

die Soldaten haben ihm den schwedischen Trunk eingeschenkt'). Bei dem Frauenkloster auf dem St. Gotthardsberg werden wir diese Todesart näher ansehen. Ausdrücklich bemerken die Pfarreibucher, daß der barbarische Einfall der Schweden und ihre Regierung den genauen Eintrag in die Register verhindert habe. Bielleicht haben diese Greuelvorsälle in der Küche und im Hause des Gemeindevorstandes die Sage veranlaßt, daß Stetten in der Schwedenzeit die auf zwei Familien ganz ausgestorben und daher von Böhmen wieder bevölkert worden wäre. Im Filiale Thüngen sinden sich viele Trausungen von Soldaten aus Böhmen, Mähren, Oberösterreich, Tirol und Schweiz. Der Name des Eingewanderten Schreiner existirt uoch im damaligen Filial Heßlar. Bom Herbste 1634 bis dahin im nächsten Jahre starben 99 an der Pest, im Sommer 1625 waren es 280. In den J. 1611 und 1594 sinden wir dieses Uebel gleichsalls.

Dies Benige vergegenwärtigt uns die Leiden unserer Bater zur Zeit des Schweden. Aber bloß nach einer Seite sahen wir ihn, als Todtengräber in und außer den Kirchhösen unserer Gemeinden. Er war noch mehr. Er war der Todtengräber unseres Feldbaues und unserer Gewerbe. Ber sollte bauen im Felde, handieren in der Berkstätte, für wen und womit? Daher fürchterliche Hungersnoth, Theuerung und unsägliche Leiden. Das lateinische Sprichwort galt unserer Landschaft: "Unter den Baffen schweigen die Gesetze", ja die Gesetze der Religion, bürgerlichen Ordnung, sogar des Privateigenthumsrechtes. Wie viele Stiftungen kamen um ihre Fonde! Das Brandschaften, Liesern, Plünsbern, Morden, oft die Herrschaft viehischer Robheit lähmte und tödtete das Gemeindeleben.

Am meisten beklagen wir aber Wunden, die zur Stunde noch bluten. Der Schwede war auch der Bürgengel unsers bentschen Raisers und Reiches, sowie der wohlgerüstete Feind unserer tatholischen Religion. Und doch ist dieser Gustav Abolf jest der Abgott so Bieler; ja gerade deshalb. Unser Bürgerstrieg im Gewalts und Lügenjahr 1866 war daher Musik in den Ohren des sanatischen Protestantismus und der Rellenmanner; dieser Krieg erweckte die Borahnung, daß der "Gustav Adolphs Ritt in Deutschland" erfolgen würde, um den Jesuitismus (die römisch katholische Religion) hüben und drüben zu zermalmen. Ein Gelehrter<sup>2</sup>) ersten Ranges, zur Zeit seiner Studien über diesen König noch Protestant, sast sein Bild in solgenden Zügen. "Der fremde König, der ungereizt und ungekränkt,

<sup>1)</sup> Aller Bahricheinlichkeit nach ift biefer Schwedentrunt auch in anderen Gemeinden gereicht worden, aber wo in unserer Proving?

<sup>2)</sup> Onno Klopp: Tilly im breißigjährigen Kriege 1861. 2. B. S. 453. Der Berfaffer biefes klaffifchen Bertes ift 1874 jur tatholischen Kirche jurudgetreten.

nur aus Luft zu triegen und zu erobern, unserer Nation bas unendliche Behe anthat, der unfere Stabte plunderte, unfere Cultur vernichtete, uns politifch gerriß und zersplitterte, uns jum Spielball ber Fremden machte, ber uns zurudichleuderte um Jahrhunderte, ber, um alles bies zu thun, fich umgab mit dem Beiligenscheine der Beuchelei und der Luge bis in feine Geele hinein; diefer Barbar bes Norbens, ber zugleich fein Bolf gertrat wie bas unfrige, biefer taltblutige, faft übermenschlich treulofe Morder und Bernichter von Magdeburg ift in den Augen vieler Deutschen wie ein Beiland und Erretter". Er ift noch mehr, ber Borlaufer unferer jegigen Grofpreugen in bem Gifer gegen die tatholifche Religion, in ber Drangfalirung ber beutschen Fürften und Stamme, fowie in der Gewaltthatigfeit, Die öffentliche Deinung ju unterdrucken. Wie es jett eine Bande tauflicher Schriftsteller giebt in höherem Belbbienfte, fo batte auch ber Schwede icon feine besolbeten Leib-Schreiber in Deutschland. Gein Borgeben gegen die Rlofter, Die er alle wollte aussterben laffen, haben unfere Sochgewaltigen zum Dufter genommen'; in Bezug auf die Jefuiten haben fie ihr Mufter weit übertroffen; benn diefer Nordische hat damals biefen ihm fehr verhaften Generalftab ber Ordensmilig boch nicht über bie beutsche Grenze gejagt.

Bon selbst versteht es sich, daß diese kleine oft sehr mühsam erworbene Uebersicht über die Schwedenpest namentlich im unteren Theile unserer Didzese keinen Anspruch auf Bollständigkeit der ganzen Schwedennoth machen kann. Für jede Schwedenkeule wurde nicht immer eine Schwedensäule aufgerichtet; die zweihundert Jahre der Zwischenzeit und hie und da unverantwortliche Bornirtheit des Menschen, sogar oft arge Berblendung haben manche vernichtet. Es war aber nothwendig, die damaligen Leiden unserer Heimath im dreißigjährigen Kriege 1618 bis 1648 kurz zu übersehen, damit wir das harte Ringen unserer katholischen Religionsstationen würdigen. Wir können so uns leichter hineindenken in jene Tage der hoch gehenden Wellen. Sehen wir, wie sie zunächst das Stift erfaßt haben.

Am Tage ber hl. Martyrin Katharina den 25 November 1631 näherte sich das Schwedenheer der Stadt. Auf dem fünftägigen Marsch von Würzburg abwärts hieher hatten die Soldaten Zeit genug, keinen katholischen Marktsleden, kein Dorf ungeplündert zu lassen!). Bon den 44 Stiftsgeistlichen waren alle bis auf vier Vikare entslohen. Vom Hausmobiliar hatten sie nur eilig das Werthvollste mitnehmen können. Ebenso hatten auch die Jesuiten die Flucht ergriffen. Man hat dies der Geistlichkeit als Feigheit ausgelegt. Mit Unrecht. Das

<sup>1)</sup> Onno Rlopp: Tilly im breifigjährigen Rrieg. 2. 8. 3.355.

schwedische Heer bestand aus zusammengehaltenen Räubern. Allgemein ift die Rlage, daß es nicht bisciplinirt war. Den hungrigen Maffen hatte ber König einige Wochen früher vor ber Schlacht bei Breitenfelb bas Ausplündern ber "Pfaffengaffe"-als Entichädigung verfprochen. Er verftand barunter bie geiftlichen Fürftenthumer Bamberg, Burgburg und Mainz. In Afchaffenburg war aber und ift noch eine wirtliche Pfaffengaffe; fie führt vom Stift jum Schloft. Auf bie bier und sonft in ber Stadt wohnenben Geiftlichen hatte ber Schwed es vor Allem abgesehen. Die icon seit Jahren mit biefen Rorbischen . verbundeten Braunschweiger flagen bitter über die Gräuelthaten diefer Borben; fonnten Priefter Befferes erwarten? Ginige Tage guvor waren beim Ginruden ber Schweben in Erfurt die tatholischen Beift= lichen geblieben. Guftav Abolph brangfalirte fie mit brudenber Ginquartierung, mahrend er die protestantischen Baftoren bavon freihielt, und forderte den Sid ber Treue von ihnen, ben fie ohne Treubruch nicht leiften konnten. Auch die Jesuiten waren geblieben. Sie vor Allen hatten ihn zu fürchten. Sie wußten, bag ber Jefuit, ber ben ichwedischen Boden betrat, eben barum fterben mußte von Bentershand. Waren fie ficher, bag ber Schwebenkönig bie Stadt Erfurt nicht als seinen Boben und Theil seines Raiserreiches betrachtete? Sie warfen sich ihm zu Füßen. Er gebot ihnen aufzustehen und hielt ihnen eine fulminante Rebe, wie jener Bolf bem Lamme. Er fagte ihnen, daß fie Rechenschaft abzulegen hatten vor Gott für alle Unruhen, die fie angezettelt, für alles Blut, das um fie vergoffen wurde. Er fagte ihnen, bag er mehr von ihnen wiffe, als fie fich bachten; ihre Blane feien ichlecht, ihre Bege frumm, ihre Grundfate gefährlich. Er gebot ihnen, sich an ihr Brevier zu halten, bas Beispiel ber Mäßigung anderer Geiftlichen nachzuahmen; bann werbe er ihnen Nichts zu Leibe thun. Was hatten aber diese Erfurter Jesuiten angeftellt? Bas tonnten fie gethan haben? Als ber frembe Rönig in biefe Stadt tam, lebten bie Burger, ob tatholifch ober protestantisch, im Frieden mit einander. Der Schwebe erft brachte ben haber; er allein, weil es also feinen Planen paßte.

Den wenigen Geistlichen, welche in Aschaffenburg zurückgeblieben waren, wurde Alles confiscirt und ihnen sogar die Schlüssel zu ihren häusern weggenommen. In der größten Bedrängniß wandten

fie fich mehrmals und auf Georgi 1632 an den schwedischen Statthalter und Reichstangler Orenftierna; "barum ift unfer fuffällig Weinen, Rufen und Schreien, so baten sie, es wollen Guer Unaben und herrlichkeit uns besfalls ihre Unab ertheilen, bag wir bei unsern Beneficien belaffen werden 2c." Doch lange wurde biefer Nothschrei überhört; ebenso auch von ber nach Aschaffenburg getommenen Rönigin von Schweben. Dieselbe gab ben Bescheib, man folle fich nur an ben Reichstangler wenden, fie nehme fich nichts um bie Regierung an und hatte mit ben Pfaffenhandeln nichts zu thun. Es waren zu ben Burudgebliebenen einige in die Nahe geflüchtete Stiftsgeiftliche zurudgefehrt. Diefen murbe ber Befehl gegeben, Die Stadt zu verlaffen. Erft nach zweijährigen bittern Leiben wurde endlich ein Gehalt für bie Canonifer auf je 16 Mltr Rorn und 4 Dhm Bein, sowie für einen Bifar auf gleichen Weinbezug und 10 Malter Rorn jähr= lich festgesett. Ruvor aber war schon in ächt feindseliger Weise beftimmt worden, wenn die entwichenen Geiftlichen und Weltlichen nicht innerhalb vierzehn Tagen fich einftellten, fo follten ihre Saufer nicht blos vollständig ausgeleert, sondern auch ganz abgebrochen und bas Holz verbrannt werden; so weit war der kriegerische und religiöse haß gegangen! Defto freigebiger war die nordische Rrone für die aufgebrungene protestantische Geiftlichkeit. Schon ber evangelische Schulmeister und Glöckner bekam fast bas Dreifache ber bemerkten Besoldung für bie Stiftsgeiftlichen; ber protestantische Pfarrer aber mehr als das Fünffache, nämlich 200 Reichsthaler in Gelb, 2 Fuber Bein, 49 Mltr. Getreib, 4 Wagen Beu, 4 Wagen Stroh, freies holz, zwei Barten ber Geiftlichen und bie Wohnung im Saufe bes Scholafters. Es ift das nämliche Haus gewesen, welches nach zweihundert Jahren in unserer Zeit der protestantische Geiftliche ständig erhielt und worin zulett der bemerkte Ranonikus Bögner gelebt hat.

Erst nach vier Jahren konnte das gepreßte Stift des nordischen Drängers sich erledigt fühlen; allein eine große Schulbenlast wegen ge-leisteter Brandschatzungen drückte noch dasselbe. Biele Stiftshäuser waren ruinirt; Mißjahre und Pest vermehrten das Elend. An den drei Millionen Gulben, welche der Krone Schweden beim Friedensschlusse i. J. 1648 als Kostenersatz geleistet werden mußten, trasen unser Stift 1400 fl. Darnach würde sich der Stiftsbesitz gegen den

im übrigen beutschen Reiche damals verhalten haben wie 1 zu 2143. Wir können baraus die Größe dieser geiftlichen Anstalt ermessen. Die bemerkten Drangsale legten die Nothwendigkeit auf, die Anzahl der Geistlichen zu vermindern; nach mehreren Jahrzehnten wurde sie wieder erhöht; nämlich auf 28 Kapitularstellen, die jedoch nicht immer alle besett wurden; hiezu kamen noch gegen 12 Vikarstellen; diese Anzahl von beiläusig 40 Geistlichen dauerte bis zum Untergang des Stiftes.

Bon anberen Kriegsbrangsalen z. B. bem siebenjährigen und bem Franzosen=Krieg soll geschwiegen werben, obgleich die Genossenschaft auch da wieder großartige Lieferungen zu machen gezwungen war und die Schuldenlast erhöhen mußte, die 50,000 fl. schon am Ende des Schwedenkrieges betragen hatte. Die werthvollsten Kostbarkeiten der Kirche hatten noch dazu in den Schwelztieges wandern müssen.

Doch eine andere Art von Rampf foll noch erwähnt werben; jene heiligste Urtunde lehrt, bag bes Menschen Feinde seine Sausgenossen sind. Das Stift hatte seine Feinde nicht bloß in den Säbelmenschen, sondern auch in ben eigenen Mitgliebern. Gin wohlwollen= ber Foricher ') beklagt dies in ben Worten: "Es giengen biefe großen und schweren Brüfungen an der Besserung des geistigen und moralischen Buftandes ber Geiftlichkeit felbst, man foll es taum glauben, erfolglos vorüber. Thatsache ift es, daß das Werk ber Reformation vielfach statt die Sitten (ber ber alten Kirche äußerlich treu Gebliebenen) au beffern und die Moralitat au beben, ber in ber Berberbnif bereits vorgeschrittenen Menschheit mehrfach aus üblem Verftandniß ber Lehre von ber religiösen Freiheit nur jur Beschönigung bes Lafters biente, bie Gewiffen loderer machte, und man fich nun weit mehr als früher erlaubte". Die Bisitationen geben ein trauriges Bild von unchrift= lichem Wanbel, unthätigem, genußsuchtigem Leben. Statt Befferung trat nach mancher Bisitation nur Berschlimmerung ein. "Die Reit?). welche nach gehaltenem Gottesbienft in reichem Dake übrig blieb. wurde größtentheils in Rube und Behaglichkeit, wohl auch in Ueppigfeit verlebt. An die große Aufgabe ber Rirche, fie burch Wort und That gegen ihre Feinde zu vertheibigen, sowie an Erziehung ber Jugend und Berbreitung nüplicher Biffenschaften Theil zu nehmen,

25

<sup>1)</sup> May: Beschreibung des vormaligen Kollegiatstiftes jum h. Beter und Alexander in Aschaffenburg, im Archiv des hist. Bereins 4 B. 2 H. 1837 S. 144. 2) Derfelbe S. 151.

wurde wenig ober nicht gedacht". Die Bedürfnisse unseres Bolkes wurden nicht berücksichtigt, im Gegentheil wurde basselbe bedrückt burch Prozesse.

Widerlich in vieler Hinsicht ift die Wahrnehmung ber vielen Prozesse, die immer anhängig waren. 3m J. 1790 hatte bas Stift nicht weniger als 45 einzelne Prozesse im Gange. Giner bavon wegen Gerechtsamen über 16 Stiftshofe zu Unterpleichfelb bauerte gar über zwei Jahrhunderte. Allerdings tam am Schlusse bes porigen Jahrhunderts endlich ein Bergleich, aber blos in Bezug auf einen Theil ber Rechtsforberung zu Stande; bie Aufhebung bes Stifts machte ber weiteren Rechtsverfolgung ein Enbe. Bir wollen feineswegs nur in oberflächlicher Beise bas Stift ber Unthätigkeit in seiner Rechtsverfolgung ober gar ber Ungerechtigkeit bei Anwendung ber bulfreichen Mittel beschulbigen; tonnen es jedoch nur beklagen, daß biese vielen Brozesse das gute Benehmen gegen bie Gemeinden störten und bas Stift verhaßt machen mußten. Die Beißsporne unserer Tage, welchen ein tomplizirter Brozeß, ber mehrere Jahre zur Austragung erforbert, viel zu langweilig und überdrüßlich erscheint, können sich abkühlen durch die Bahrnehmung, daß in nicht ferner Borzeit berlei Rechtsentscheidungen ja mehrere Jahrhunderte in Ansbruch nahmen; die oberflächlichen Bewunderer früherer Reit erhalten gleichfalls eine beilfame Abtühlung burch biefes gewiß unfere früheren Buftanbe nicht im Minbeften empfehlende Rechtsverfahren. Reineswegs burfen wir uns aber dem Aberglauben überlaffen, als ob folche vermögenbe Geift= lichen, mit Rechtstenntniffen ausgerüftet und in ben beften Connerionen ju ben Richtern stehend, die Rechte ber Schwächeren immer nach Belieben andern und unterbruden konnten. Es foll hier ein altes Beisthum notirt werben, worans wir erkennen, bag bie Gemeinben mit allem Nachbrud auf ihre Gerechtsamen sich fußten und bag fie auch nicht einmal bereit waren, ber anftanbsmäßigen Söflichkeit ober Baftfreundschaft irgend ein Opfer zu bringen. In ben Gerechtsamen für Oberbeffenbach ift nämlich Folgendes festgesett'). "Bum leften, wollen bie Stiftsbern woll effen ober brinten zu biefen vorg. gerichten, fo sollen fie es mit inn bringen, aber ein wirt bestellen und sollen bie

<sup>1)</sup> Beisthumer von Jak. Grimm 6. Thl. G. 94 und S. 93.

nachpurn nit mit briefen zu schaben bringen, sunder sie bi iren alten herkommenden rechten bliben lassen". Ebenso sorgfältig sind auch die Ansprüche sestigte, welche die Inhaber von zwei Kammergütern dasselbst an das Stift zu machen hatten, sogar auf das Hunde-Bieh ist Rücksicht genommen. Am Ostermontag hatte jeder "inheber den hern 30 eier vnd einen lambsbuch abzuliefern, so sal ime alsdann ein kemmerer zu essen vnd ine gutlich thun. ob ein hunt mit ime liefe, sal ein kemmerer ine auch nit uszichlagen, sunder er sal ime geben das im gepurt".

Die Eingangs aufgeworfene lette Frage führt bei ihrer Beantwortung uns zu einer ber schönften Bartien ber gangen Stiftsgeschichte; allerbings zwar auch zum Ruin einer fast tausenbjährigen firchlichen Anstalt. Allein ber Untergang hatte lange genug auf sich warten laffen und war bei ben bamaligen Buftanben unvermeiblich; bagegen überrascht uns bie in unserer Diocese und wohl in gang Deutschland nirgends bamals vorgetommene Erfcheinung, bag bas überreiche Stiftsgut auf eine mahrhaft eble Beife im Bangen ber urfprünglichen Beftimmung gemäß wieber verwenbet murbe. Unterm 23 Novbr 1802 erklärte ber Erzbischof und Rurfürft Rarl Theodor bei ber Befitergreifung ausbrudlich, bag er bem Raifer und Reich nach beutscher Staats= und Rirchenver= fassung jebe fernere Entscheidung über bies Rirchengut vorbehalte." Das ift eine golbene Bulle. Wir begegnen bier nicht einem Reisenden, der unter die Räuber fällt, die ihn plündern und halb todtichlagen ober vielmehr gang tobtichlagen, wie es unfern Stiftungen beim Eintritte in unfer "Rechtsjahrhunbert" geschah, sonbern einer mit beiligem Salbol geweihten milben Priefterhand, welche ben Langegereiften väterlich aufnimmt und sein Eigenthum nicht sich selbst zur Befriedig= ung langgehegter Gelüfte annektirt, fondern nur einstweilen aufheben will, bis die oberften Staats- und Rirchenbehörben barüber beffer entscheiben! Bahrend sonft bie geiftlichen Mitglieber einer Genoffenschaft auf ben tärglichen Bezug einer sogenannten geringen Rlofter= pension geset wurden, ließ ber neue Stiftsberr ju Afchaffenburg bie Mitglieber ber aufgelöften Gefellichaft in bem vollen Bezug ihres gangen bisherigen Gintommens. Und gerade für biefen Berrn ware eine Abminderung biefer Bezüge begwegen bem Anscheine nach gerechtfertigt gewesen, weil für bas weitere Birten im Geifte bes Stiftes gang außerorbentliche Ausgaben bamals erwuchsen. Ruinirung ber Mainzer Universität sah sich nämlich ber Primas Rarl Theodor unterm 22 Dezbr 1808 bazu genöthigt, "um bie Jugend in beilsamen und nüglichen Wiffenschaften und für Rirche und Staat tugenbhafte, rechtschaffene und brauchbare Manner zu bilben, beren Mitwirkung für das allgemeine Wohl in der Zukunft so wesentlich ift", die Universität von Mainz nach Aschaffenburg zu verlegen. Beil jedoch i. J. 1814 Aschaffenburg mit Würzburg vereint wurde, so war bas Fortbestehen bieser Universität, bie mit bem Stiftsqut unterhalten worden war, später nicht mehr nothwendig. Statt berselben wurde bas igl. Lyceum errichtet, welches bis 1873 beftanb. Aber gewiß ift ber Stifter Otto, ber Raiser sowohl als Herzog und jeber Wohlthater biefer Anftalt sowie jedes Mitglied berselben baburch geehrt worden, daß durch diese geistlichen Einkunfte eine Landeshochschule in ber Zeit höchster Noth unterhalten worden ift. Auch auf sonstige Weise hat biefer lette geiftliche Regent feinen Chelfinn bemährt.

So bestimmte berfelbe bas binterlaffene Brivatvermögen feines Borgangers Ariebrich Rarl jum fogenannten Kriebericianischen Konb. Sieraus erhalten Studenten mit gutem Fortgang jahrliche Stipenbien von 80 bis 200 fl., Rünftler und angehende Belehrte Reiseftipendien bis ju 800 fl. Mancher Lefer wird ben Tribut bes Dantes vor bem Sochaltar bes Stiftes an ber Rubeftatte jenes menichenfreundlichen Bergens nieberlegen. 216 Dompropft von Burzburg überließ Dalberg ben gangen jahrlichen Bezug von 10,000 fl. für die bortige Universitätsbibliothet. Die Bibliothet feines Borfahrers Friedrich Karl, welche bei ber Einnahme von Mainz 1792 ins Schloß zu Afchaffenburg geflüchtet und baselbst aufgestellt worden war, erklärte er als Eigenthum des Kürstenthums, vermehrte fie durch bedeutende neue Berte und ließ fie aus bem Friedericianischen Fond jahrlich vergrößern. Gie gablte icon bor mehreren Jahrzehnten gegen 24,000 Banbe. Die neuefte Biographie: "Rarl Theodor von Dalberg, der lette deutsche Fürstbifchof. Inaugural Differtation von Satob Maller 1874" ignorirt größtentbeile biefe Bobl. thaten in unferm Bezirfe. Aus einem ihm anheim gefallenen Rapital von 22,000 fl. grundete er ben Raplaneifond gur Unterftutung gering befoldeter Raplane; ein abnliches Rapital verwendete er gur Gulfe armer Seelforger. Die Deutschorbensguter weihte er jur Stiftung neuer Pfarreien und Raplaneien. Müller ermahnt nur, bag Dalberg bie Guter des Frauenklofters Schmerlenbach ju einem geiftlichen Seminar bestimmte. Dalberg hat auch unfern mit ber Roth ringenben beutschen Dichter Schiller treu unterftutt. Benn wir mit bem beutichen Raifer fragen: "Ift fein herr von Dalberg ba, bag ich ihn jum Ritter fclage", fo begegnet une tein beutscher Regent, ber bei ber Satulariation fo viel gur Rettung bes alten Rirchengutes gethan bat.

Freilich hatte biefer unfer letter geistlicher Regent, ber zu Regensburg in einem gemietheten Bette am 10 Februar 1817 starb, seine großen Fleden. Er war Mitglied ber Muminaten'); er harmonirte ganz mit Oberthür; er sand bessen "theologische Begriffe so voll Liebe, so voll Wahrheitsgesühl; sie mußten Gutes stiften und würden es". Wir überzeugten uns vom Gegentheil'). Bereint mit Hochgestellten gieng sein Streben bahin, wie Joh. v. Müller sich ausdrückt, "sich vom Papste loszumachen"; er hat also unsern Preußen vorgearbeitet. Er war Theilnehmer an der berüchtigten Emser Bunktation v. J. 1785. Er arbeitete daran, durch die neue Ausklärung die Jesuiten zu verdrängen. Und doch hatte er einst bitter über Rapoleon geklagt: "Der bose Geist der Gewalt hält die Welt umstrickt". Dieser Borwurf aber galt auch ihm selbst. "Biele dienten diesem bosen Geist der Gewalt, sagt mit Recht Jakob Müller, und selbst ein Dalberg war sein gesügiges Werkzeug."

Das Stiftsvermögen liefert zur Zeit ein jahrliches Gintommen von beiläufig 80,000 fl. Dasselbe wird für Kirchen- und Studienzwecke, insbesondere für das Symnasium und Anabenseminar, die Latein- und Gewerbschule, die Josephspflege und einige städtische Schulen fowie für die neue im Berben begriffene hohere weibliche Bilbungsanstalt in Afchaffenburg und zur Besoldung von 20 Pfarreien verwendet. Die ehemalige Stiftswohnung zur Rose neben der Kirche mit dem hochgelegenen prächtigen, wenn auch nicht fehr geräumigen Garten ift bem Stiftspfarrer eingeräumt. Die gegenwärtige Berwaltung bes fonigl. Stifterentamts verdient begwegen ruhmliches Lob, weil fie fich um bas Aeußere unserer Stiftstirche mit väterlicher Vorsorge angenommen hat. Bisher war nämlich ber Zugang zu ber Kirche fast gang verbaut, nur der winkelige Raum von vier Schritten biente bem Juhrwerke; baburch mar ber Anblic bes Stiftsheiligthums gang in bas Finftere geftellt. Als nun vor einigen Jahren ein Brand die Räumlichkeiten bes fast wie angebauten Gafthauses jum Lamm vernichtete, ließ sich bas Stift bas große Opfer von 36,000 fl. gefallen, um Licht und Raum zu gewinnen. Ebenso wurde fürzlich bie gegen bie Sauptstraße ragende Façade ber Rirche burch Steinmegen von Reiftenhausen renovirt. Die Mitte ber zierlich geformten Rothsteine schmuckt bas im Mainzischen so häufig vorkommende Bilb bes hl. Batrons Martin auf dem Pferd, wie er dem Armen einen Theil seines Mantels löst und zuwirft. Das Bild befteht aus leuchtendem bellweißem Sandftein bes neuen Steinbruches von Gichenbubl. Es ift nicht, wie es

<sup>1)</sup> Schlosser, Geschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts 5. Aust. B. 3 S. 248, 261, 279 und B. 4 S. 240. 1) Bergi. Klosterbuch II S. 116—120.

sonst häufig geschieht, mit seinem Lad überzogen, sondern steht in seiner Natursarbe, die nun schon mehrere Jahre bestens aushält. Der Kreuzgang sowie die eingebaute Mariaschnee-Rapelle wurde mit stattlichen, verschiedenen neuen Glasgemälden durch Nürnberger Künstler versehen. Freilich ist nach dem Urtheile eines Sachverständigen die Gesammtrestauration nicht vollkommen gelungen.

Lange, doch ich hoffe, nicht zu lange haben wir das Stift betrachtet und hiedurch, benke ich, auch den Maßstab für unsere übrigen Stifte gefunden. Mit raschem Schritte konnten und können wir nun dieselben vollends durcheilen, wollen jedoch zuvor noch den Tribut unserer Dankbarkeit dem Stifte weihen für jede im Dienste der kathoslischen Religion gespendete und noch zu spendende Wohlthat!

Freuen wir uns, daß die rauhen Tage früherer Berwaltung untergegangen sind. Die göttliche Borsehung verhindere deren Wiederstehr! Kurz nach dem am 21 Nov. 1817 ersolgten Tode unseres letten Stiftsdechants Joseph Jakob Freiherrn v. Tautphöus wurde angeordnet, daß beim hohen Amte an Sonns nnd Feiertagen nur zwei Lichter und wenn der Segen gegeben würde, blos sechs Lichter am Altare angezündet werden sollten; bei den Königsämtern mußten acht Lichter brennen. Der Meßwein durfte nur von der wohlseilsten und geringsten Sorte genommen merden, "gleich als wäre Gott, für den er verswendet wird, ein Arrestant". Auf jegliche Weise wurde auch damals die Wallsahrt nach Walldürn beschränkt oder verboten. Die göttsliche Vorsehung wache darüber, daß dieses Kirchengut nach beutscher Staats und Kirchenversassung verwendet werde!

Es wache über diese gewissenhafte Verwendung das ganze berühmte und kirchentreue Kaiserhaus der Ottonen, besonders aber der Gründer Otto, der ebenbürtig mit den drei sächsischen Kaisern gleichen Namen trägt. Außer seiner dem Klosterleben geweihten frommen Tochter Abtissin Hilbegard hatte er keine Kinder; an Kindes Statt nahm er an als Herzog oder Führer des Kriegsvolkes den Herzog der streitenden Kirche Jesu Christi, unsern heil. Petrus und seinen fünsten Nachsolger den hl. Alexander. Dieser Aschsesser Stiftssichn war ebenbürtig seinem Vater im Leben für Kunst und Wissenschaft, Seelsorge und Rächstenliebe, ritterlich in vielsachem heißen Kampse, reichsetreu und streng katholisch im Momente allgemeinen Umsturzes. Sehr

mächtig war ber Vater. Wir schauen ihn abgebilbet auf ber Epistelseite im weiten Herzogsmantel, in seiner Rechten ruht zum Zeichen der Macht der Fürstenhut und das Schwert, in der Linken das dayerische Herzogswappen; daneben hält ein Engel das angeborne sächsische Stammwappen und ein anderer Engel das schwäbische Wappen. Seine dreissche Wacht soll hiemit bezeichnet werden, die in Mitteldeutschland und die im Süden nach Osten sowie nach Westen. Sein geistlicher Sohn kann seine Wacht messen mit der des Vaters; sie dauerte nicht wie beim Vater einige wenige Jahre, dis der Hut auf den Todtensarg gelegt wurde, sondern neun ganze Jahrhunderte und will noch jetzt in unserer armen Zeit sich nicht begraben und ihre Schätze zur Verschwendung oder zur Beseindung der katholischen Seelen noch weitere Jahrhunderte wirken zur Ehre des Vaters, des Sohnes und bes hl. Geistes.

### 4. Das Johanniterflift zu Burgburg

1129 - 1803.

icht lang nach seinem Entstehen war um 1129 ber Johanniters Orben in Würzburg begütert. Im J. 1215 bestätigte Raiser Friedrich die Schenkung des Robert Curvus an dieses Orsbenshaus, welches das St. Oswalds Spital genannt wurde. 1223 begleitete der Bruder Burlard die Stelle des Prokurators, unter welchem vier Brüder standen. 1259 tressen wir 11 Konventualen darin, nämlich einen Kommenthur, einen Prior, einen Küchenmeister, einen Kellermeister, einige Priester und Laienbrüder. Um diese Zeit wurde das bisherige St. OswaldsSpital nun Johanneshaus genannt. Milbe Stiftungen giengen ihm reichlich zu. 1433 wurde der Kommensthur Wiprecht Egen als Vergeuder der Ordensgüter bei einem zu Mainz abgehaltenen Ordenskapitel seiner Stelle entsetz und in die Reihe der Konventualen zurückverwiesen.

Der lette Prior ber Würzburger Johanniter-Kommenbe, Heinrich Freiherr von Truchseß=Rheinfelben, auch Großprior in Ungarn, † 19 Dez. 1812, liegt in der Peterskirche beerdigt. Die Kirche wurde nach der Säkularisation abgebrochen. Einige Grabdenkmäler wurden in die Kirche bes deutschen Hauses versetzt. Die übrigen Gebäude wurden 1835 um 19,000 fl. an David Zink verkauft, welcher dieselben in ein Gasthaus zum deutschen Hof beim Schullehrerseminar veränderte. In den letzten Jahren wurde es absgebrochen und in stattlichen vier Stockwerken neu aufgebaut und andersweitig verwendet.

Auch in Biebelried besaß ber Orben eine Commende, sowie in Buchelt (Bucholb), an beiben Orten zugleich auch die Pfarrei.

Weil der Orden von den Sarazenen gedrängt seit 1530 seinen Sit auf der Insel Malta aufschlagen mußte, so wurden von jener Zeit an die Mitglieder dieser Genossenschaft auch "Malteserritter" genannt. Sie tragen ein weißes Kreuz auf der Brust und ein rothes auf ihrer Fahne. Weniger bekannt sind ihre Werke der christlichen Krankenpslege, welche sie über 300 Jahre lang in ehrenvollster Weise beim Beginn verrichtet haben.

Aber ein schönerer Schmuck umgiebt euch die Schürze des Wärters, Wenn ihr Löwen der Schlacht, Söhne des ebelsten Stammes Dient an der Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet, Und die niedrige Pflicht christlicher Milbe vollbringt.

## 4. Das Sans ber Tempelherrn ju Burgburg

1250-1340.

empelherrn wohnten wahrscheinlich zu Bürzburg in dem Hofe zum großen Löwen, 2. Distr. Nr. 240, 241; auf bessen Nordseite ist ein auf sie bezüglicher Denkstein mit 5 Wappenschilden eingemauert. Es steht barauf:

"Da man zelt nach der geburt Christi 1307 ist der Templerorden hie zu Wirthurg und sonst allenthalben in der ganzen Christenheit auf ain tag abgethan und ausgetilget, der Hochmeister darin und andere die besten aus jhnen verprent, etliche in andere orden komen und die vberigen des lands verjagt worden, darumb das si ser ain erschrecklich süntlich und ergerlich leben gesührt haben sollen. Daher man von derselben zeit an die vf diese Stund die orte, da am mainsten Sünde laster und vnzucht getrieben worden, Tempelsbäusere genennet hat und noch Etliche sagen man hab inen unrecht gethan

vnd seh allein darumb bescheen, das andere Leute ire gütern überkamen, sons derlich in Frankreich und Hispanien, jre gütern in diesen landen sein vast alle an den deutschen und Johanniterorden komen".

Auf Andrängen des französischen Königs Philipp hat der Papst i. J. 1312 den Orden aufgehoben und zwar wie er sich ausdrückt, nicht ohne großen Schmerz seines Herzens und auch nicht von Rechts= wegen, sondern nur zur allgemeinen Fürsorge und kraft apostolischer Bollmacht. Schon fünf Jahre zuvor hatte dieser gewaltthätige und habsüchtige französische Regent an einem einzigen Tag den 17 Oktor alle Templer in seinem ganzen Reiche verhaften lassen. Wit der Folter suchte man Geständnisse von Bergehen zu erzwingen. Biele blieben standhaft; Andere widerriesen, was der Schmerz der Tortur bewirkt hatte. Der Mainzer Erzbischof Peter untersuchte 1311 auf einer Provinzialsynode die Sache der Templer und that darauf den Ausspruch, daß die Templer von den gegen sie erhobenen Anklagen freizusprechen seien. In Mainz war ihr Ordenshaus bei der Ignatiuskirche.

Auch zu Aschaffenburg soll dieser Orden bestanden haben. Aufsallend bleibt, daß sich wenige oder fast gar keine Urkunden über Beugen, Käuse, Verkäuse, Vermächtnisse der Tempelherrn vorsinden. Nur ein gewisser Helserich, Prior des Johanniterordens, redet 1312 von einem den Tempelherrn früher zugehörigen, jeht dem Johanniterorden übergebenen Gute zu Topsstätten in einer von Mosdach aus bei Aschssehenen Gute zu Topsstätten in einer von Mosdach aus Frankreich vertriebenen Ordensgenossensschlich ist, daß die aus Frankreich vertriebenen Ordensgenossensschließen. Ein weißer Mantel mit rothem Kreuz war ihre Ordenstracht. Ihr Ordensssegelstellte zwei Ritter vor, auf einem sinzigen Pferde sitzend, also das Bild der brüderlichen Einigkeit und zugleich auch der Armuth. Der bl. Bernard war ihr eifriger Beschützer.

## 6. Das Hans der Tempelherrn zu Miltenberg

c. 1280—c. 1340.

aß die Templer in Wiltenberg eine Niederlassung begründet Phaben, ift außer Zweifel; ungewiß aber sind die näheren Umstände ihres Wirkens. In der "Wage", worin gegen»

<sup>1)</sup> Gudenus Cod. dipl. Th. 2 S. 78.

wärtig bas Stadtrathhaus errichtet ift, sieht man noch jetzt im untern Stocke die Spitzbogen einer gothischen Kirche, die einst, wie die Ueberslieferung des Bolkes berichtet, von den Tempelherrn bedient wurde. Dieselben hatten hier und in einigen benachbarten Häusern ihre Wohnsung. Auch in der ehemaligen Vorstadt beim Spital nennt man noch zwei Häuser, die den Templern gehörten. Sie sollen durch sieben unterirdische Gänge mit der Hauptwohnung an der Wage verbunden gewesen sein, um in Nothsällen einen Zusluchtsort darzubieten. Andere sind der Meinung, daß das bemerkte Gebäude der Wage ursprünglich nur die Templerwohnung war und später von der Stadt zum Kanfzund Rathhaus eingerichtet wurde.

Bor vierzig Jahren mußte Jemand von grober Unstttlichkeit hören, welche biesen ehemaligen Geistlichen hie und da jest noch vorgeworsen wird. Untersbessen haben auch Bücher, die in Jedermanns Hand kommen namentlich in die der Jugend, sich nicht gescheut, diesen Borwurf in ihre Blätter aufzusnehmen, um ihn dadurch zum Gemeingut oder sagen wir richtiger, zum Gemeinübel in weiteren Kreisen zu machen. Es wird diese Anschuldigung in kirchenfeindlichem Geiste natürlicherweise auch sogleich auf die Geistlichkeit übershaupt sowie auf den Abel ausgedehnt. Ich bedauere sehr, daß ich in diesem Klosterbuche über diesen belitaten Gegenstand mehrere Worte verlieren muß; ich thue es gezwungen von der Gegenpartei.

Die bekannte von der bayerischen Lehrerzeitung empfohlene und jüngst i. 3. 1868 erschienene Broschüre: "Die Schulneuerungen und ihre Bortheile" enthält gleich auf der zweiten Seite folgende Stelle: "Der Bauer wurde gar nicht als Mensch betrachtet; Ehre, Familienglück durste er nicht kennen. Den abeligen Herren, ja Aebten sogar mußte er seine Braut die erste Nacht überslassen, sonst durste er nicht heirathen." Menks Dittmarsch erwähnt in seiner vor einigen Jahrzehnten erschienenn Reisebeschreibung des Mainthales das Nämliche.

Es ist allerdings wahr, daß in einer alten Urkunde von diesem Recht ber ersten Nacht Erwähnung gethan wird. Allein die Stelle bezieht sich auf das Nonnenkloster Mure, welches zur Nonnenabtei in Zürich gehörte. Hier aber stand kein Abt, sondern eine Abtissin vor. Der ehrwürdige Kanonist Walter, nach welchem bis auf die jüngste Zeit in Deutschland das Kirchenrecht vorgetragen wurde, giebt hierüber nun solgende Ausklärung.). "Nach alter christlicher Ermahnung sollten die Brautleute zur Ehre des empfangenen Sakramentssegens die erste Nacht in Keuscheit zubringen. Doch gestattete eine Sitte, dieses durch eine Gabe zu einem frommen Zwecke abzulösen. Bei

<sup>1)</sup> Balter, Rechtsgeschichte. § 483.

ben Unfreien entstand hieraus eine Abgabe an ben Grundherrn, wonit sich ber Bräutigam dieses Recht der ersten Nacht erkaufte, was zu mancherlei Scherzen Beranlassung gab. Daraus ist das arge Misverständnis entstanden, als ob die Grundherrn selbst, sogar Bischöfe und Aebte dieses Recht der ersten Nacht gehabt hätten". Wer aber dem von allen Parteien gleich geachteten Walter nicht glauben will, der möge wenigstens bei dem nicht der Borliebe zu den Geistlichen verdächtigen Rechtslehrer, Freimaurer und Jesuitenfresser Bluntschlisich Raths erholen. Dieser erklärte unsern oben erwähnten Fall, wo es sich weder um einen Abeligen noch um einen Geistlichen handelt, geradezu für einen Scherz, wie ja deren bei Hochzeiten noch heutzutage mancher vorkommt.

Trothem wird die Bresse nicht müde, derlei Anschuldigungen immer wieder auszuwärmen. Das "Würzburger Wochenblatt" und die "Stechäpfel" haben 1868 in Rr. 47 Folgendes für die Stadtbevölkerung, und wer sich sonst noch daraus geistige Nahrung schöpsen wollte, veröffentlicht: "Der Abt von St. Hilarius in Boitiers hat das Recht, bei der Königin von Frankreich im Bette zu schlasen." Damit aber ja die sehr geehrten Leser dieses unbedingt als Wahrheit hinnehmen, wird ein zu Hamburg i. I. 1721 erschienener Antiquarius citirt und genau die Seite angemerkt, worauf jeder gewissenhafte Leser dies sinden könne. Die Berechnung kann dann jeder leicht machen. Was drüben in Frankreich schlecht ist, wird auch hüben ebenso sein oder gewesen sein. Allein in dem nämlichen Antiquarius ist und zwar auf der nämlichen Seite Folgendes bemerkt: "Der König in Frankreich ist Abt von St. Hilarius, daher sagt man im Sprüchwort: der Abt von St. Hilarius hat die Wacht, bei der Königin zu schlasen."

Meustabter Alostergeschichte ist nicht erwähnt, daß ein Abt Namens Michael am Zellergraben freiwillig sich in den Main gestürzt hat und daher im gegensüberliegenden Orte Erlach ohne Theilnahme des Priesters und Boltes beerdigt wurde". Allein diese Beerdigung geschah erst am 18 Februar 1873; es war der Gemeindedieuer Michael Abt von Waldzell. Oder: "Der Abt von Stadtschwarzach durste in früherer Zeit mit der Königin von Bayern dreimal die Karnevalsbälle besuchen und mit derselben die ersten Ballete tanzen." Es ist ja seit Aushebung dieser Abtei der König, wie wir zu sagen psiegen statt des Fistus, der Amtsnachfolger des ehemaligen Benediktinerabtes. In lustigen Gesellschaften können derlei Schwänke, wenn sie die Wahrheit nicht geradezu versezen und nicht zu einem schändlichen Zwecke berechnet sind, noch hingehen. Weil aber gegenwärtig die Sittlichkeit ungemein stark gefährdet ist, und die Gemeinden sowie Familien aus diesem verbreiteten Uebel mit den schwersen Kreuzen beladen werden, so ist es gewiß unverschämt, derlei Schwänke

mit falfchen Buthaten vermischt in das öffentliche Leben zu bringen, dadurch bie Chre ganzer Stanbe zu franken und die Sittlichkeit noch weiter zu ruiniren.

Geläugnet soll übrigens keineswegs werden, daß vielleicht einzelne Bersonen von unsern Templern gerade in diesem Punkt der Sittlichkeit Manches zu wünschen übrig gelassen haben; allein es handelt sich hier nicht um irgend einen Fehltritt eines Einzelnen, sondern um die öffentlichen, im Leben geltend gemachten Grundsätze eines ganzen Standes. Einzelne der damaligen Schiffleute, Metzeler, Wengerter, Scheffen, Kellner, Burggrafen, Kinder oder Aeltern zu Miltenberg haben gewiß auch Einiges zu wünschen in ihrem Geschäfte oder Glauben übrig gelassen; wer spricht aber noch davon? Die jüngst zwei durchgebrannten Stadtschreiber haben die Armen um so große Geldsummen geplündert; wer barf beshalb alle mühseligen Schreiber nur zu Heuchlern und Räubern stempeln?

"Die in neuefter Zeit bekannt geworbenen frangofifchen Quellen, fagt ein geehrter Gefchichtschreiber unferer Beit1), haben ein wenig gunftiges Refultat für ben Orden geliefert". Auch bas neueste englische Wert von Abbiffon beschuldigt bei aller Parteinahme für ben Orden die Templer eines gewiffen religiösen Scepticismus (Anzweiflung) über bie Gottheit Chrifti. Ein Anderer fallt folgendes Urtheil2): "Es giebt zwar jest noch Gefchichtfchreiber, bie im modernen Borurtheil gegen bie geiftlichen Ritterorden befangen und aus falfchem Enthufiasmus für bas Rönigthum und die Infallibität ber Juriften ben scheuflichen Nogaret, Rangler bes Königs von Frankreich, welcher ben Sturm gegen die Tempelherrn heraufbeschworen und geleitet hat, entschuldigen und an eine wirkliche Schuld ber Templer glauben. Aus ber forgfältigften Bergleichung ber vorliegenden Alten ergiebt fich aber zur Evidenz, daß überall nur burch Angft und Qual erlogene Geftandniffe erpreft worden find. Einzige, weffen man bie Templer mit Recht anklagen mochte, war Sochmuth und vielleicht auch bin und wieder ein üppiges Leben, wie es bei vielen unverheiratheten, meift jungeren Mannern von adeliger Geburt, die über große Geldmittel verfügten, taum anders zu erwarten mar, zumal feitdem die blutigen Rampfe im Morgenlande aufgehört hatten und ber Orden wenig mehr angestrengt war. Daß aber frangofische Ritter soweit hatten ber Chre bergeffen tonnen, um Gott zu laftern und am Saframent zu frebeln, bas zu glauben ift unmöglich. Ebenso bag Ritter aus guter Familie, an die feinen Sitten ihres Standes gewöhnt, fich mit grober Reperei, mit bem Rug eines Teufeletopfes und bergl. hatten abgeben tonnen. Es ift langft erwiefen, bag Rogaret zu jener Luge bom Teufeletopfe im geheimen Dienfte ber Templer nur wie zufällig veranlagt worden ift durch ben Tobtentopf einer ber eilf-

<sup>1)</sup> Alzog, Universalgeschichte ber chriftl. Rirche S. 607. 5. Aufl.

<sup>2)</sup> Mengel, Allgem. Beltgefchichte 5. Bb. G. 316.

tausend Jungfrauen, der sich im Reliquienschat des Ordens befand und eine besondere Berehrung bei ihnen genoß". Bergessen wir nicht, daß die Brovinzialmeister der Templer in den ersten Zeiten den Schwur ablegten, alle Religiosen, insbesondere aber die Cisterzienser als Brüder und Gefährten zu vertheidigen. Der ehrgeizige Papstfeind König Philipp der Schöne von Frankerich war ein besonderer Feind gerade auch dieser Ritter. Der christliche Dichter Dante erhebt sich gegen die doppelte Frevelthat dieses "Pilatus" am Papste Bonisazius und den Gottgeweihten in den Worten:

"Ich seh' im Statthalter Chriftus selbst gefangen,
Ich seh' zum andernmal ihn bort verspottet,
Seh' Gall und Essig wiederholt, und zwischen
Lebend'gen Schächern Ihn getöbtet werden.
Ich seh' ben neueren Pilatus gransam,
So daß ihm dieses nicht genügt, nein sonder Freibrief Er gier'gen Segels einsährt in den Tempel."

Bor unserm Scheiben aus der viertgrößten Stadt unserer Diözese mit 3,500 katholischen Seelen wollen wir noch kurze Notiz nehmen von der zahl-reichen hiesigen Klerisei im Mittelalter, weil dieselbe Bieles mit den Stifts=geistlichen Gemeinsames hatte.). War doch das Haupt kein Gesringerer, als der Mainzer "Dompropst, der dann ein oberster Pastor hie ist". Er hatte seinen Stellvertreter, "Bicedom" oder Pledanen, manchmal dieser wieder seinen Stellvertreter. Oft wird dieser selbst "pferrer" genannt, so 1345 und 1364 Friedrich und zwanzig Jahre später Ludwig Liebing. Der Dorwerter by der dumprobstei erhielt von der Stadt jährlich für vff und zu

<sup>1)</sup> Das vor wenigen Jahren noch glücklicher Beise vom ewigen Untergang gerettete alte Stadtbuch enthält auf 74 Folioblättern die um das 3. 1442 gesertigte Abschrift verschiedener Urkunden vom 3. 1348 an, von späteren Händen noch einige Abschriften die 1592. Blatt 21, 30, 52 bis 60 handelt von den Geistlichen.

Sleich Ansangs steht ber Freiheitsbrief bes Erzbischofs heinrich v. J. 1346, auch die golbene Bulle genannt. Es war barin verboten, Pfahlburger aufzunehmen in ben städtischen Berband. Genau sind die Statuten der einzelnen handwerker im Beiteren beschrieben; die Abhaltung der drei Gerichtstage durch den Erzpriester, die drei Bürgermeister und vier Schessen. Ueber die Rechte der Mitmärker gab es schon vor einem halben Jahrtausend Irrungen. Die Stadt und der Rath hatte zu seinen nnd entsetzen alle Bürgermeyster, Gotshusmeyster, Schulemeyster, Stadtschreiber, Biegmeyster, Unterkeusser, Gebüttel, Fürster, Schüssmeyster, Stures, Dorwerter, Dürner, Scharwechter, hirten und Binrusser. Dieser Beinruser des Klures, Dorwerter, Dürner, Scharwechter, hirten und Binrusser. Dieser Beinruser bekam von einem Faß, das er ausrust, einen Psennig Lohn, die zwei Gotteshausmeister (Kirchenpsteger) bekamen keinen Lohn; sie sollen es umb gotwillen thun. Bon der Stadt erhielt der Schulmeister von jedem Knaden oder Schüler, der da sone gibt, alle Fronsasken vir Schüllinge und sust siner ber Herrn." Auch sinder sich schwe dene dem die Präsenze, hat ein schulmeyster also wohl als einer der herrn."

zu schliessen ein Pfund (Heller  $=2^1/_2$  fl.). Wir staumen über die große Anzahl der 11 Altaristen, die mit dem "pferrer" ein ganzes Apostelkolleg ausmachen. Ganz Nösterlich ist die Anordnung, daß ihr ganzer Pflichtenkreis im Gehorsam gegen den Pfarrer sich bewegt.

Die 1418 von Meister Konrad Onruwe, Bitar im Geistlichen (Generalvitar) unter Priestern und Altaristen gegebene Ordnung setzt insbesondere fest, daß jeder Altarist alle Sonntag gehorsam sein soll mit Singen und mit Lesen; es soll keiner aus dem Chor lausen ohne Urlaub, bis das Amt vollbracht ist; er habe denn ehaftig und kunntlich Noth. Es sal ein iglicher Altarist zu chore geen mit seinem wyssen (weißen) korrocke und mit seiner schwarzen Lemmerin Huben und der pferrer mit einer eichornen oder vice plebanus. Auf dem Fronaltar im Chor hatte der Pfarrer täglich eine Messe zu singen oder zu lesen.

Der St. Jost - und ber zehntausend Martyrer - Altar wurde 1345 beftatigt. Der Inhaber besfelben follte dem Bfarrer gehorfam fein jur Metten, Brim, Terz, Sert, Ron, Befper und Romplet und bie Siechen Beicht horen auf Ersuchen bes Bfarrers. Der Briefter foll die Meffe mit feinem eigenen Leibe halten. 1358 am 3 Juni wurde ber Johannes- und unfer lieben Frauenaltar im kleinen Chörlein gegen ben menne vom Bifchof Gerlach ju Miltenberg genehmigt; besgleichen ein Frauenaltar vor dem Chor 1385. Der in gleicher Zeit gestiftete Altar von St. Nitolaus, Lenhart und Ratharine war zur Frühmeffe bestimmt; fie follte täglich bei Sonnenaufgang gehalten werden. Der Frühmeffer sollte dem Pfarrer verbunden sein zu singen und au lefen und au andern Gottesbiensten, und wo er fein bedarf, bagegen auch die Opfer und an anderen Sachen der Stolen seinen Theil erhalten. Er mußte die Frühmeffe mit feinem felbstigen lybe (Leibe) halten, und er mußte bie ju Miltenberg hufelich fiten (in einem Saufe beständig wohnen). War er trant, fo mußte er mit feinem felbftigen Belbe und Bute bestellen einen Andern, ber bann ber Pfründe für ihn genug thate; im Falle er es nicht thut, so follen bie Burgermeifter bie Gulten und Binfen bee Altare bagu verwenden. Der St. Stephans-Altar wurde auch in einen Frühmegaltar umgewandelt, so daß die beiden Frühmesser wöchentlich ober monatlich mit einander abwechseln tonnten.

<sup>1)</sup> Es ift darunter wohl eine Kopfbebedung von dem rothen und feinen Belg des "Eicherle" zu verstehen. Offenbar ift die obige mittelalterliche Schreibweise "Eichorn" richtiger, als unsere verdorbene mit "Eichhorn". Die Altaristen hatten eine Kopfbebedung von wohlseileren und weniger zierlichen Lämmerfellen (Lemmerin), welche jetzt noch in Frauenklöstern zu Wintermanteln angewendet werden.

Der fechste Altar ber bl. zwölf Boten und unferer lieben Frauen in ber Abfeite ber Rirche gegen ben Dain wurde von Beren Balther gestiftet und 1382 confirmirt. Gin Briefter, ber ihn inne hat, foll prebigen und gehört ein Bibel bargu. Souft ift eine andere Bfrunde barauf gehaftet. die bann verlegt murbe zu ben zwei neuen Altaren bes bl. Rreuges und bes bl. Antonius. Iwei Jahre barnach wurde ber St. Stephans-, St. Sebastians-, Blafii=, Margariten= uud Agnes=Altar errichtet zu einer Fruhmeffe mit Ab= wechselung des bereits bemerkten Frühmeffers. Der Inhaber hatte dem Bfarrer behülflich zu fein zu ben priesterlichen Taggeiten, Rinder zu taufen, franke Leute ju ölen 1) und Beicht zu boren. Drei weitere Altare murben 1386 gestiftet und zwar ber eine unter bem Schwibbogen zu Ehren bes beil. Rreuges, ber Zwölfboten, bes bl. Michael und ber bl. M. Magbaleng, ber andere zu Ehren des hl. Antonius, Simplicius, Rilian, Alerius, ber beil. Dorothea, Belagia und Afra; ben britten zu Ehren ber hl. Barbara grundete Berr Berbegen Buchel. In der Liebfrauenfrauen = Rapelle auf der Staffel ber Stadtmauer, woselbst jest bas Schulgebaube fteht, mar gleichfalls ein Beiftlicher angestellt, sowie auch fur ben Altar auf ber Emportirche. Frieberich Sied selig von der Nuwenstat (Renftadt) an der Aifch botirte 1470 einen Altar in der mittleren Rapelle in der St. Jatobs-Rirche.

Giechen- auf bas minbefte brei Deffen" zu halten. "Und welcher altarift bas mit seinem selbsten lybe nit tebe, ber fal bas bestellen burch eynen anbern, bag bie orbennunge also Gehalten werbe zu ewigen gezeiten".

Große Freiheit besaßen die Stadtbehörden in Berleihung dieser Kirchenstellen. Die meisten vergaben die Bürgermeister, Scheffen und der Rath, manche der Schultheiß und die Scheffen, oder auch die Scheffen allein. Bei dem Abgang eines Priesters mußten alle zur Besetzung dieses erledigten Altars Wahlberechtigten bei einem Eid "weder durch Lieb noch durch Leid" in einem Monat, drei Priester kiesen, die alle und jeder tauglich waren, ohne Wissen dieser Priester. Hierüber wurde ein Sendbrief an den gnädigen Herrn Dompropst in Mainz geschickt. Dieser wählt Einen unter diesen Dreien sür die Pfründe und giebt ihm eine Präsenterie an den Propst oder seinen Archibiakon zu Aschassenung; dieser ertheilt die Proklamation und Investitur. Für manche

<sup>1)</sup> Der Text fagt: "trank lube zu beachten und zu olehen, frawen hnne zu lehten". Unter Lehterem ift die Aussegnung der Wöchnerinen zu verstehen. Bor Beginn des h. Mefopfers mußten sich dieselben vor die Kirchthüre stellen; von da führte der Priester ste zum Altar; er sprach nun die Segensworte über sie; sie blieben dann nicht weit vom Altar entsernt knien, dis die Messe beendigt war. Bergl. Denkwürdigkeiten der christlatholischen Kirche von Binterim 6 B. II. 194.

Stellen war in der Stiftung ausdrücklich vorgeschrieben, daß der Erwählte schon Priester sein musse; bei andern wurde es bei Berlust des Einkommens verlangt, daß er es binnen Jahresfrist werde. Es wurde 1375 hierüber eine eigene Urtunde errichtet, die dann verstegelt hat Reinolt ein pastor zu burstat (Bürgstadt), Friedrich ein pfarrer derselben Kirchen (zu Miltenberg) und Friedrich genannt Spede Schulteß zu Miltenberg. Bischof Heinrich ertheilte die Konstrmation.

Rach einem Instrument v. 3. 1373 war Niemand in Miltenberg einem pfarrer ober capplan (welchem Letzteren die Altaristen gleich standen) zu einer Gelbabgabe für Salramente und selegereth (Leichengottesbienst) verpflichtet; tein Geistlicher durfte Jemand darum zitiren, bannen oder umtreiben. Rur freiwillige Gaben waren erlaubt, "er duw es dann ihne von willen".

Achnlich, wie wir es bei den Stiftsgeistlichen zu Aschaffenburg (S. 321) gefunden haben, war durch ein altes schon vor 1350 errichtetes Statut der Geistlichkeit das Berzapfen des Weins verboten. "Item es sal auch kein prister ader altarist der damals zu Miltenberg wonet oder sizt kein win hie schenken noch in der stat imielegen oder kellern den er uff den kauff beheldet oder hat, sundern nit mehr denn er zu seiner nottorfft und zu sinem gesinde bedarff und suft zu siner eren ohngesehrlich". Einem Fremden war das Weinausschenken bloß beim Jahrmarkt erlaubt; verzapste ihn Jemand außerhalb der Stadt oder in einem Schiff, so mußte er zur Buße doppeltes Umzgeld erlegen "und man sal yme des gar nit lassen"; geschah das Auszapfen aber in der Stadt selbst, so mußte gleichsalls doppeltes Umgeld und von jeden bodden (von jedem Faß Wein) ein Pfund Heller bezahlt werden.

Der von Miltenberg 1478 geborne, nach merkwürdigen von ihm trensherzig seinem Bruder dargestellten Lebensgeschicken in das Benediktinerkloster Maria Laach eingetretene P. Johann Butbach') spricht von "einer großen prächtigen auf schlanken Säulen ruhenden, dem h. Jacobus geweihten Stiftskirche seiner Baterstadt. Ein Kollegium abeliger Prälaten nebst eben so vieleu Bikaren thun an derselben den Dienst. Die Pfarrkirche zur heil. Maria liegt außerhalb der Stadt iu einem nahen Dorfe (Bürgskadt?). Außer diesen Hauptkirchen giebt es in und außer der Stadt noch eine Anzahl Keinerer Rebenkirchen und Kapellen, zum hl. Martin, Beit, Gotthard, zur hl. Balburgis, und noch eine zum Engelberg. Es ist auch in der Stadt eine sehr schöne Gnadenkapelle unserer lieben Frau, die von Alters her durch viele

<sup>1)</sup> Bergl. "Chronita eines fahrenden Schüllers ober Banberbilchlein bes Johannes Butbach. Aus ber lateinischen handschrift übersetzt und mit Beilagen vermehrt von D. J. Beder. Regensburg 1859." Il. 8. 300 Seiten. Die oben bemerkte Mittheilung fieht S. 2 u. f.

Bunder verherrlicht ift. Diefelbe wird nicht leer von frommen Betern; an ben Muttergottesfesten sowie an allen Samstagen wird feierlicher Gottesbienst barin gehalten. Diefe Rapelle ift fo berühmt, baf bie fremben Bilger, die von Boche zu Boche aus Ungarn. Bohmen und andern fernen Gegenben tommen und nach Machen wallfahrten, niemals verfaumen, bier ihre Andacht zu verrichten. Die Burger von Miltenberg haben felbst eine fo große Berehrung und Liebe ju ber Mutter bes Beren, daß fie um ihret= willen zur Zeit der großen Beiligthumsfahrt nach Machen auf dem Martte eine öffentliche Ruche und weite Bezelte für die Bilger errichten, und fie mit Speife und Trant gar freundlich erquiden, eine Baftfreundschaft, wie Butbach fie fonft nie gefehen und erhört hat".

# 7. Das Saus ber Tempelherrn in Amerbach

c. 1280—c. 1340.

m unteren Enbe ber Stadt Amorbach fteht ein alterthumliches Bebäude, Tempelhof genannt, zur Zeit dem Leinenweber Fertig gehörend. An ber Oftseite bieses Baufes ift ein amar febr vermittertes, aber bennoch wohl erkennbares lebensgroßes Bilb eines Tempelritters, ber in ber einen Sand einen Bilgerftab, in ber anbern ben beiligen Tempel hält, mit röthlicher und schwarzer Farbe angemalt. Rach ber Ueberlieferung bes Bolfes wohnten bie Tempelherrn in biesem Gebäube; bas Beitere ift gur Beit unbefannt.

Auch in bem benachbarten Orte Großwallftabt follen in bem Reichartshaufer großen abeligen Sof Tempelherrn gewohnt haben, ebenso in Großostheim, wofür Steiner viele Anhaltspunkte aufführt.

# 8. Das Haus der Tempelherrn zu Sammelburg

c. 1300 — c. 1320.

u Hammelburg standen noch sehr merkwürdige Ueberbleibsel altdeutscher Bauwerke, nämlich die noch ziemlich gut erhalteanen Mauern von zwei neben einander stehenden Kirchen, welche bie Bolfsfage für ehemaliges Eigenthum bes Templerorbens ausgiebt. An ber einen biefer Rirchen mar zwar eine in Stein gehauene Dentschrift mit lateinischen Buchftaben sichtbar, wegen Berwitterung aber schon vor Jahrzehnten nicht mehr lesbar. Nach Andern besaßen sie eine Zeit lang die Pfarrkirche.

### 9. Das deutsche Haus in Würzburg

1219-1809.

eil der deutsche Orden in unserer Diözese mehrsach verbreitet war und in seiner Einrichtung von den übrigen Orden abwich, so soll Folgendes vorausgeschickt werden.

Bur Beit ber Kreugzuge bilbete fich ber Ritterorben ju Ehren bes hl. Johannes, Johanniter-Orben genannt. Da aber bei ber Belagerung von Affon die beutschen Bilger nicht mit ber nothwendigen Sorgfalt von bem Orbensinstitute verpflegt wurden, so ftifteten Bürger und Raufleute aus Bremen und Lübeck, welche ben Kreuzzug mitmachten, einen neuen Orben, indem sie bie beutschen Erfrankten und Bermunbeten eigens verpflegten und fogar aus ben Segeln ihrer Schiffe Belte für fie bereiteten. Um fich bei Berrichtung ihrer Liebeswerte fenntlich zu machen, trugen fie an ihren Rleibern ein Studchen Segeltuch mit einem schwarzen Rreuze. In ben eroberten Stäbten wurden ihnen besondere Baufer eingeraumt, worin fie vorzugsweise ihre beutschen Landsleute, sowie bie Bilfsbedürftigen andrer Nationen mit großer Sorgfalt pflegten. Konrad I., Bischof von Würzburg, ber als Kangler bes Raifers Friedrich mit nach Paläftina gezogen war, nahm sich bieses neuen Institutes lebhaft an und erwirkte bessen firchliche Bestätigung. Der Orden bestand aus Rittern (milites), aus Geiftlichen (fratres clerici) und aus bienenden Brübern (servientes). Die Orbensmitglieber waren außer ben breifachen Gelübben jur Bflege ber Kranken, jum Schute ber Bilger, sowie jur Bertheibigung bes hl. Lanbes gegen bie Sarazenen verpflichtet. Sie trugen ein schwarzes Rleib und einen weißen Mantel, worauf ein Rreuz von schwarzem Atlas und mit einer weißen filbernen Rorbel eingefaßt genäht mar, und um ben Sals an einer ichmarzseibenen Schnur ein golbenes, weiß und ichwarz geschmelztes Rreuz. Wer um die Aufnahme in ben Orben nachsuchte, mußte von gutem Abel abstammen und vier Ahnen von väterlicher und mütterlicher Seite nachweisen; er burfte nicht unter 24 und nicht über 50 Jahre alt fein.

ŧ

Die Einkleibung bes Randibaten geschah nach bestandenem Brobejahre auf feierliche Beise. Bon ber Rapitelsstube, wo ber Ranbibat nochmals um die Aufnahme bitten und die Gelübbe ablegen mußte, wird berfelbe in Prozession jur Rirche geführt, fleidet fich in ber Satriftei in ben Ritteranzug mit halbgeschlossenem helme, jedoch ohne Degen und Sporen, und ichreitet mit einem Rosenkranze in ber Sand in Begleitung feiner Beiftanbe jum Altare, auf welchem bie bl. Deffe celebrirt wird. Bei bem Offertorium wird ber weiße Orbensmantel, Rreuz, Degen und Sporen auf ben Altar gelegt; die beiben letten Gegenstände segnet ber Briefter und spricht über ben Randibaten bie vorgeschriebenen Gebete; nun wird biefer mit bem Degen von einem Orbenscavaliere umgürtet; fofort wird ber hymnus gefungen: "Romm hl. Geift"; es tritt ber Brafes ju bem Kanbibaten, gieht ihm ben Degen aus ber Scheibe und ertheilt ihm ben Ritterschlag mit ben Worten: "In Gottes, Sankt Maria und Sankt Georgi Chr vertrag biefes und Reines mehr; beffer Ritter als Rnecht". hierauf fehrt der Ritter in die Safriftei gurud, legt harnisch und Belm ab, fleibet fich in feinen gewöhnlichen Rock und Mantel, und geht mit dem Degen umgürtet wieder jum Altare. Rach ber priefterlichen Einsegnung bes weißen Orbensmantels und bes Rreuzes wirft fich ber Ritter ber Lange nach zu Boben, beibe Arme auf bem Boben ausstredend, und verharrt in bieser Lage, bis ber Gesang ber Litanei zu allen Beiligen vollendet ift; er erhebt fich nun und tritt an ben Altar, wo ihm ber schwarze Mantel abgenommen und ber weiße Ordensmantel mit bem golbenen Rreuz umgelegt wirb. Rach bem Schlusse ber hl. Meffe wird ber neue Orbensritter in die Rapitels= ftube zurudgeleitet, und ihm ba von bem Prafes eine Ermahnung zu einem ritterlichen Berhalten aus bem Orbensbuche vorgelefen.

Der beutsche Orben breitete sich balb auch im Abendlande aus und erwarb sich durch Bekehrung Nordbeutschlands unsterbliche Versteinste. Sein Ansehen wuchs so sehr, daß im I. 1440 das Domkapitel von Bürzburg das ganze Hochstift mit allen Rechten, Land und Leuten an diesen Orden verkausen wollte. Der fränkische Abel, namentlich die Grafen von Henneberg, spendeten die Mittel zur Gewinnung eines Ordenshauses in Bürzburg. Besonders war es Bodo von Ravensburg, welcher hiezu beisteuerte. Er war einer der Mörder des Bischofs

Konrad und wurde nur nach schwerer Buße von dem päpstlichen Stuhle wieder in seine Güter eingesetzt.

Im Sternhöschen war die erste Ansiedlung des Ordens, bis ihm Bischof Otto i. J. 1219 den sogenannten Königshof links des Mains, einst Eigenthum des Kaisers Friedrich I., als Geschenk überließ. Dasselbst begann 1288 der Ausbau eines neuen Ordenshauses nach langem Widerspruche von Seite des Kathes und endlich auf Vermittlung durch den König Rudolph. Folgende Pfarreien waren dem Orden einverleibt, welche er, so lange es möglich war, durch seine eigenen Priester, und dann von anderen Geistlichen versehen ließ: 1298 Böttigsheim, 1348 Köllbach, 1349 Geltersheim, 1350 Reubrunn.

Die Sätularisation übergab bem Staate bie ansehnlichen Guter. Die Gebäude bewohnt jest die Artillerie. In ber Rirche werden die Militärgerathe aufbewahrt. "Es ift eine Schande für ben Runftfinn bes Bagerlandes, bemerkt die fübbeutsche Stimme für öffentliches Recht '), wo Monumente über Monumente gebaut werben, diese berrliche Kirche ihrem Untergang entgegen geben zu laffen!" nennt die Deutschherrnfirche ben vorzüglichsten Prachtbau unter allen ju Burgburg erhaltenen Bauten bes Mittelalters. Aus gelben Sandfteinen ift berfelbe aufgeführt: bie Rirche einschiffig mit iconen Rreuggewölben, beren Gurten auf brei Diensten mit phantaftischen Consolen auffigen. Der Außenbau ift von Streben umringt, ein Blattfries zieht sich um die Kirche. Die Fenster haben einfaches Bierblatt als Magwertverzierung. Im Suben an ber Strage prangt ein bochft zierliches Bortal mit hohem Wimperg und Blattwerk in ben Sohlkehlen; an ber Nordseite springt ein zierlicher Erker vor, vielleicht als Predigttangel ober zur Borzeigung eines Beiligthums benütt. Der Thurm, noch romanifirend, wurde aus bem früheren Baue beibehalten.

Wir begegnen manchmal auch Prieftern bes beutschen Orbens auf bem Lande, so in Großwallftabt bem Deutschorbens-Priefter Peter Scheffer, welcher 1657—60 bie bortige Pfarrei versah.

Der jüngst verewigte Hoch= und Deutschorbensmeister Erzherzog Maximilian von Desterreich hat den ursprünglichen Gründungszweck mit den gegenwärtigen Zeilverhältnissen in Einklang gebracht und hiezu sein ganzes, wahrhaft ebles Leben verwendet. Sein Nachfolger,

<sup>1)</sup> Sift.-pol. Bl. Bb. 20 Sft. 6 G. 432.

ber gegenwärtige Orbensmeister Erzherzog Wilhelm von Oesterreich, hat diesen Plan so erweitert, daß alle katholischen Abeligen Deutschslands, sei es als wirklich ehelose Ritter oder als Unterstüger der heil. Sache Antheil nehmen können. Der ehemalige Rampf gegen die Türken ist geändert in den unblutigen aber heißen Kampf gegen den Unglauben, sei es gegen den Spott der Presse und schlechten Wissenschaft, oder gegen den Druck verblendeter Regierungen und der blinden Anbeter ihrer neuen oder neuesten Aera. Die angeborne oder angestistete Rächstenliebe äußert sich durch Gründung von Orbensschulen und Spitälern.

Gott gebe biesem zeitgemäßen Institute freudige Theilnahme in unserer Provinz. Jedes Mitglied kann ein Baustein werden zum ersehnten Neubau unseres einigen Deutschlands!

### 10. Das beutiche Saus zu Afchaffenburg

c. 1230 - 1809.

Rachricht eingezogen werden. Der lette Komthur in dem schwicht eingezogen werden. Der lette Komthur in dem schwicht eingezogen werden. Der lette Komthur in dem schwich Marquis von Hoensbroich, t. t. Obristlieutenant und kurmainzischer Obrist der Leibgarde zu Pferde. Die Einkünste wurden zum Aschaffenburger Pfarreisond, woraus bisher gering besoldete Pfarrer Unterstützung erhalten, durch das Wohlwollen des Primas Karl Theodor verwendet; der Fond beträgt jest 177,000 fl. Waserst in unsern Tagen die Aufbesserung gering dotirter Seelsorgstellen im Königreich Bahern erstrebte, hat dieser Fond schon vor mehr als zwei Menschenaltern durchgeführt.

An dem Plate, wo jett das für das k. Bezirksamt und k. Bauamt eingeräumte Deutschordenshaus steht, war ehebem der Kronenberger Hof, auch genannt Hof zum Burzgarten. Der Deutschordensherr Eberhard von Saunsheim und der Komthur Albert Förtsch (Fortsyn) von Tournau verkaufte 1431 einen jährlichen Zins zu 30 st. an das Stift in Aschassenburg.

In bem naben Stadtprozelten errichtete i. 3. 1433 ber genannte Albert eine Satrapie für die Deutschherrn. Schon vorher hatten bie Brüder Albert und Balther ihren gangen Guterbefit. darunter auch den Zehnt und das Batronatrecht zu Röllbach und Erlenbach bem Orben übergeben. Als über ben Befit ber Pfarrei Röllbach ein Streit entstand, sprach ber Erzbischof von Mainz dem beutschen Orben biese Bfarrei gu. Auch bie Burg und Stadt Bratselben, Bratshelben, Berateshelben", sowie bie Dörfer "Altenbradselben" (Dorfprozelten) "Bulenbach" (Faulenbach) und Breitenbrunn giengen i. 3. 1319 großentheils burch Rauf an bas beutsche Bans über. Nach einem Bertrage von 1483 follte nach bem Tobe bes bamaligen beutschen Orbenspfarrers die Besehung ber Pfarrei an Rurmaing anheimfallen. Die mächtigen Berren von Rlingenberg befagen vorbem Burg und Stabt. Gin Sprögling biefer Mächtigen Namens Philipp von Bidenbach war Deutschherrn = Orbensmeifter und wird 1355 als Rommenthur von Brozelten ermähnt. Die Beste, wohl unter Raiser Beinrich I. erbaut, ift eine ber iconften am gangen Mainstrom. Fünf unterirbische Gange führten von biefer Burg ber Orbensherrn in die Stadt. Die Frangofen haben fie 1688 zerftort. Braunfels fagt: "Es giebt nicht eine Schloftruine am Main und Rhein, die bem Renner alter Bankunft merkwürdiger mare." Grafin Elisabeth von Rlingenberg, eine geb. Grafin von Benneberg, ftiftete 1460 bas jest noch in Stabtprozelten beftebenbe reiche Spital, welches fie ber Bermaltung bes Deutschherrnorbens übergab. Rach Anbern hatte biefes Spital icon feit hundert Jahren theilweise bestanden.

### 11. Das Dentiche Bans in Münnerftabt

c. 1240 - 1809.

raf Boppo von Henneberg zog 1216 mit den Kreuzsahrern gegen die Ungläubigen nach Palästina und übergab den Deutschordensbrüdern später die Pfarrei Münnerstadt. Wir treffen i. J. 1288 daselbst 7 Priester, 2 Priesterkandidaten, 2 Ritter und 3 Laienkonventualen. Weil sich später sehr bedeutende Gebrechen in der Seelsorge herausstellten, so schloß 1612 Bischof Julius mit

bem Hochmeister bes Deutschorbens einen Bertrag bahin ab, daß ber Orden an den Bischof 14,000 fl. auszahle, wovon die für Münnersstadt und Burglauer bestimmten Geistlichen nebst dem Schulmeister und Meßner unterhalten werden sollten. Das Staatsärar verschlang die Einkunste.

### 12. Das hohe Domftift in Würzburg

1260—1803.

in Forscher') unserer Tage stellt der Hauptstadt unseres Rreises solgendes Zeugniß aus: "Würzdurg war schon unter den Ottonen durch gelehrte Studien ausgezeichnet." Jahr-hunderte lang war die Domschule berühmt. Das Stift entstand aus den im Dom sungirenden Benediktinern und bildete den geistlichen Rath der Fürstbischöfe, von welchen fast die Hälfte aus seinen Witzgliedern zum dischösslichen Amte gewählt wurde.

Die großartige Domfirche ift vom beil. Bruno im romanischen Style erbaut. Der erste Bau war nur aus Holz und Fach. Am Chor auf ber Epistelseite ruht St. Bruno in ber von ihm errichteten Gruft, Fürstbischof Gottfried I. erweiterte biefen Dombau, ben er funftvoll gang aus Quadersteinen herstellte und mit steinernen Gewölben ichmudte. Um Ofterfest weihte er ihn feierlich ein. Die Kirche hat 358 Schuh in der Länge, also 27 Schuh mehr, als ber Dom zu Bamberg, und 8 Schuh mehr als jener zu Mainz. Die Breite ber brei Schiffe hat zusammen 105 Schuh. Gott gebe biesem Brachtbau eine gelungene Restauration, wozu gegenwärtig verschiebene Rrafte sich vereinigt haben. Das Domkapitel beftand vor ber Satularisation aus einem Propft, einem Dechant, 24 Domherrn und 30 Domizellaren, zusammen 56 Geiftlichen. Der Staat nahm bie fehr bebeutenden Guter. Erft im J. 1821 wurde bas jetige Domtapitel als bischöflicher geiftlicher Rath wieder errichtet mit einem Propft, einem Dechant, 8 Domherrn und 6 Vifaren ober Domprabenbaten und bem jetigen Bezug von c. 30,000 fl. aus ber Staatskaffe.

<sup>1)</sup> Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 8. Aufl. 1874. 2. 83. S. 126.

#### 13. Das Dentiche Hans zu Schweinfurt

1283 - 1437.

ie wir aus einem Schiedsspruche') unsers beutschen Königs Rubolf I. von Habsburg, gegeben zu Nürnberg auf Peter und Paul 1282, entnehmen, bestand "vor alten Jaren eine Abtey Sanct Benediktus Orden bei Schweinsurth". Weil diese Abtei ins Abwesen gerieth und den schuldigen Gottesdienst großentheils nicht mehr besorgen konnte, so brachte der jungkräftige deutsche Orden dies Kloster an sich. Wir treffen hier folgende Vorstände oder Kommenthuren:

1283 wird Hermann von Münnerstadt erwähnt, welcher bem Ritterkonvent zu Schweinsurt vorsteht. Im Jahre zuvor werben die Gerechtsamen des Hauses nur von dem ehrwürdigen Meister des deutschen Ordens gegen die Stadt Schweinsurt vor dem König vertreten.

1313 legt Graf Heinrich von Henneberg die noch vorhandenen Gult= und Zinsbucher an 2). Er erscheint noch 1337.

1344 verkauft Bruder Heinrich, genannt Kylholy, als Borftand bes beutschen Hauses mehrere Weinberge.

1361 stiftet Poppo von Henneberg, der Jüngere, "der ersam geistlich man", Comdur des Tütschen Huses zu Swinfurt" mit 400 Pfund Heller eine Wesse, die man ewig halten soll "mit unser priester Bruder eine, oder mit eime leven priestere"), wie ime sine eldern hatten bevolen". Die Abtissin von Frauenroben und ihre Versammslung soll, wenn diese Stiftung einen Monat lang nicht gehalten wird, den Kommenthur und Konvent darüber zur Rede sehen, und wenn dies nichts hilft, 20 Pfund Heller Strase vom deutschen Haus ersheben; hilft auch dieses wieder nichts, und wollen sie die Messe ganz abgehen lassen, so soll das Frauenkloster demerktes Stiftungskapital an sich ziehen, dann "anlegen in sinen nut und fürdaz die messe halten".

<sup>&#</sup>x27;) Mitgetheilt von Abvolat Dr. Stein zu Schweinfurt und Bibliothetar Ludwig Müller zu Strafburg im 22. B. d. hift. Bereinsarchivs S. 564 — 571.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt im 22. B. bes hift. Bereinsardive G. 590 - 700.

<sup>3)</sup> Die S. 575 gegebene Auslegung, bag biefe Stiftung "bie Bahl von zwei Brieftern bes Orbens auf bem haufe zu Schweinfurt um einen britten zu vermehren bezweckte", ift unrichtig ober wenigstens ungenau. Es scheinen in ber Anstalt mehr als zwei Briefter gewesen zu sein. Unter bem Laienpriefter ift ein Beltpriefter zu verstehen.

1378 verklagte Götz Fuchs die Stadt Schweinfurt vor dem Hofgericht zu Rottweil; Raiser Karl IV. kassirte jedoch das ergangene Rottweiler Urtheil und verwies den Kläger an den Reichsvogt der Stadt Schweinfurt. Es entstand daraus eine Fehde ') der Stadt mit den Deutschordensrittern i. J. 1386, nachdem die vorsichtige Freisreichsstadt das Jahr zuvor dem Bunde von 37 schwäbischen und franklichen Reichsstädten beigetreten war.

1437 wurde unter bem letzten Kommenthur Gottfried von Schletten bas Haus mit allen Gütern und Rechten an die Stadt Schweinfurt um 18,000 fl. verkauft. Es war reich begütert in 23 jetzt noch bestehenben Ortschaften<sup>2</sup>) bes fruchtbaren Schweinfurter Gaues; so in Sennfeld, Dittelbrunn, Forst, Marktsteinach, Niederwern, Gochsheim, Bergrheinseld u. A. Nach dem Zinsduch von 1337 betrugen die jährslichen Gülten außer Gelbabgaben gegen 200 Malter Korn, 100 Malter Haber, 45 Malter Waihen; außerdem viele Eier, Hühner, einige Hahnen, Lammsbuche, Käse.

Die Einnahme von jährlich ungefähr 30 Pfund Wachs in der neuen Stadt zu Schweinfurt, in Schonungen, Forst, Sennfeld, Gochsheim, Oppach u. A. beurkundet die Bienenzucht. Auch die Nonnen

<sup>1)</sup> Bergl. Bürbinger: Der Stäbtekrieg von 1370—1390 im Jahresbericht bes bift. Bereins für Schwaben und Reuburg von 1867 S. 111.

<sup>1)</sup> Einige Ortschaften, in benen bas Stift auch begütert mar, find eingegangen. Die "alte fat Schwindurt" ift jest bie Buftung Altftabt, größtentheils an Beingarten angelegt in ber Stadtmarkung awifchen bem Marien- und Sollenbach. Ebenfo ift auch hilbebolbesborf jest unter bem Ramen hilperefirchen Flur mit ber Stadtmartung vereinigt. Die erft 1661 abgebrochene Rirche biefes Dorfes ftand auf jener weithin fichtbaren Anhohe mainabwarts ber Stadt bei bem jetigen Beiler "ichone Aussicht". Bipritoborf ift eine Buftung von Uechtelhausen, Smelvelt eine Biese bei Sennfelb, Jujungen, Jeufing ein Balbbegirt von Beipoldshaufen. Chebem gehörte biefer Ort Jufungen ben brei abeligen Schweftern Rilomnet, Bebbure und Albigarb. Startfrieb. ber Sohn ber Letteren, erhielt bei feinem Gintritte in bie Benebiftinerabtei Renftabt a/R. i. 3. 818 biefen Ort, ber fpater feinen eigenen Rirchhof hatte, jur Mitgift, besgleichen Münfter (Altenmunfter, woselbft wir icon 1313, wie auch fpater eine eigene wohl icon unter ben fruberen Benedittinern gegrundete Pfarrei treffen), Egelethaufen (Uechtelhausen), Soppach (Obbach) und Zell. Diefe 5 Ortschaften gab die entfernte Abtei an bie gleichen Orbens in Schweinfurt, von welcher bas beutsche haus bafelbft biefe Befigungen übernahm. Bergl. Rlofterbuch I. 288. .

von Poppenlauer hatten auf Lichtmeß ein halb Pfund Wachs und ein Fastnachtshuhn von Aeckern in der Zellinger Aue abzuliefern.

Für die Kultur der weit ausgedehnten "Wingarten" ift große Sorge getragen. Manche Wengert sind verlehnt um die Hälfte, viele um den Drittel oder Viertel des jährlichen Ertrages. Eine große Strase hat der Lehensmann bei Vernachlässigung zu leisten; "und ist gerett mit im, welh arbait er daran versumet an hacken, an schneiden, an brechen, an binden und an niederziehen, so sol er siur jedie versumnize 20 Denar geben allin iar". Wir sehen, daß die damalige Dekonomie noch streng das Umlegen der Weinreben im Herbste verslangte, welches in dem unteren Theile unseres Regierungsbezirtes jetzt ganz unbekannt ist und in der eigentlich fränksischen Gegend allmälig außer Gebrauch kommt. Im J. 1874 war es geradezu schädlich. Weiter war alle Jahr ein Fuder Wist oder zwei Fuder Wiltgeil für den Morgen verordnet. So ein Lehensmann den bestimmten Wist nicht in den Weingarten ansührt, so ist er "dem huse ledich".

Dagegen wurde ber Obstbau bamals, wie zum Theil jett noch, sehr nachlässig betrieben. Mit Mühe findet man zwei Lehen von Obstpflanzungen; sie waren gegen das Drittel des "obeziz" oder "obsze" hingegeben, und mit Beingärten verbunden, die nur den vierten Theil des Ertrages zu liefern brauchten, also unergiebigen Boden hatten.

Die Abgaben der Grundbesitzer sind oft so gering, daß man die frühere milbe Hand ber Benediktiner noch in denselben erblickt; bei manchen Hösen, Mühlen und Aeckern sind sie aber auch sehr bedeutend, weil der Besitzer nur als Bestandsmann erscheint; sorgfältig ist oft angegeben, wann berlei Bestandsgüter wieder dem Hause frei zufallen.

Die eigentliche Ergründung des Plates, wo dieses deutsche Haus gestanden, verdanken wir der — Eisenbahn. Als nämlich i. J. 1853 die Westbahn von Bamberg nach Schweinfurt erbaut wurde, erwarb sich der Staat auswärts von der Altstadt eine sogenannte Füllgrube am linken User des in den Main sich einmündenden Höllenbaches. Das auf dem 200 Juß hohen Hügel ausgegrabene Material wurde zur Auffüllung des Bahnkörpers verwendet. Bei diesen Erdarbeiten stieß man auf die Umsassungs- und Verbindungsmauer des alten Stiftes. Bisher wußte man nur, daß das Klostergebäude alsbald nach dem Ankause abgebrochen worden war. Man sand noch eine

Gruft voll Gerippe, einen sieben Schuh langen und sast brei Schuh breiten Steinsarg, worauf ein Arenz eigenthümlicher Form eingehauen ist; ein Grab aus Platten, einen Brunnen und einen unterirdischen Gang. Die Fortsetzung bes Mauerwerkes liegt wohl unter den Weinsbergen nördlich von dieser Füllgrube. Karl Sattler erwarb vom Staate den Theil dieser Füllgrube, worauf dieses alte Mauerwerk stand, um darauf wieder einen Weinberg anzulegen. Der neben dem Höllenbach auswärts nach dem Hain sührende Fahrweg geht westlich und nördlich nur einige Schritte von der wieder verdeckten Stiftsruine vorüber; südöstlich davon ist die Chausse nach Schonungen und dem Main entlang die Eisenbahn. Das nordwärts der Bahn stehende Bahnwärtershäusschen ist einige Schritte von der Ruine entsernt.

Der Bruder, das heißt Ordensgenosse Albrecht scheint aus der Stadt Schweinfurt gebürtigt gewesen zu sein oder von Dittelbrunn; er brachte dem Hause 29 Aecker und eine Hube unter dem Galgen; diese Güter wurden um den halben Theil des Ertrages hinverliehen. Der Name des Bruders Heinrich von Wizenhuß ist in dem Zinsbuch nach 1310 eingetragen.

Bor unserem Beggeben muffen wir uns noch mit einem einzigen Buchftaben, ich meine mit ber wichtigen Sache beschäftigen, die mit diesem Buchftaben bezeichnet ift. Dan giebt unferm Stift gewöhnlich ben Namen Beter= ftirn1). Ein turger Blid auf bas Siegel biefes Saufes zeigt bie Unrichtigfeit biefes Ramens. Auf bem auferften Rande bes freisformigen Siegels lefen wir die Umfchrift: "Siegel des deutschen Ordenshauses Swinfurt')". Die übrige Flache des Rreifes fcmudt bas Bild bes fraftigen Betrus; er fitt auf einem Stuhl, in der Rechten find zwei machtige Schluffel, in der Linten ein aufgeschlagenes großes Buch. Unter biefem Buch aber und ebenfo auf ber andern Seite unter bem Schluffelgriff glangt ein ftarter fünfediger Stern. Diese beiben Sterne fallen bem Beschauer unwillfürlich ins Auge. Es ift mahr, auch die offene Stirne nur etwas bedect von jenen bekannten wenigen Baupthaaren, fehlt ber jugendlich frifchen Geftalt nicht; Die gange Stirnen-Ausbehnung verschwindet aber fast vor der weiten Sternengestalt. Das Siegel, fo fieht man, follte eben nicht biefe gewöhnliche Mannestirne, fondern bas himmlifche Sternenlicht vorstellen, welches hervorgeht aus der Schluffel- und

<sup>1)</sup> Bavaria S. 411 "anf ber Peters Stirne"; Dr. Bechstein, die Mainufer S. 171: "Petersstirn"; Dr. Stein im 22. B. des hist. Bereinsarchivs S. 575: "Peterstirn (Frons S. Petri)". 1) † S. DOMUS TEUTONICI. ORD. SWINFURT.

Lehrgewalt bes Apostelfürsten. Das auf seinen Ramen vielleicht ichon unter ben Benedittinern gegrundete geiftliche Saus follte fich von jenem ober andern Beteretlöftern burch biefe zwei Sterne unterscheiben. Will man aber zur Rechtfertigung bes Namens Beterftirn auf die geeignete ftirnartige Lage bes freien Blates Bezug nehmen, fo gebort ein ftarter Apparat von Phantafie bazu, um diefe Apostelftirne aus der Begend heraus- oder in diefelbe bineinzubringen, und man barf gerechter Beife auch bann bie Frage aufwerfen, wo find benn an biefen Eden bes Sollenbaches bie Bande bes Apostelfürften ober feine Fufe ausgedrückt? Auch fieht man gar nicht, was unfer Ordenshaus mit diefer mehrbesprochenen Festhaltung der Beterftirne, worauf es sich vor aller Welt feinen Namen foll gegeben haben, benn eigentlich wollte. Das Bort Stirne fommt in ben Urtunden unferer beiden heiligen Teftamente ja nur felten bor, im Bangen 49mal; viel haufiger aber bas Bort Stern, und viele hundertmal die Wirkung des Sternes, Licht. Es wird fich wohl in der gangen Chriftenheit tein tirchliches Institut vorfinden und je vorgefunden haben, bas ber Stirne eines Beiligen geweiht ift und bavon feinen Ramen führt; in unserm fleinen Ronigreich findet fich aber, wie wir balb feben werben, ein einer Beiligen und ihrem belleuchtenden Gnadenlichte geweihtes Frauentlofter jenfeits des Donauftromes, Mariaftern ju Augsburg; Betersftern am Mainftrom follte ben firchlichen Sternenhimmel erweitern.

Dag biefer Sternenhimmel aber Jahrhunderte lang verdunkelt wurde, lagt fich gang leicht erflaren, und gwar aus bem Schweinfurter Dialett. Unfere bezeichneten alten Binebucher wimmeln von foldem Umtaufch des Buchstabens E in das Schweinfurter 3. Go beift es g. B.: "Mirket, wanne und uf wilge git bie Boech gemachit und usgelefin wart .. In Gotis namen .. genomin as den albin einebucheren bes Dutschinhufis ju Sminfurte . . Betire Dach . . " In biefen wenigen Bortern tommt biefe Bermechelung ein ganges Dutendmal vor; benn nach unferer Sprechweise foll es heißen: Mertet, wann und auf welche Beit bies Buch gemacht und ausgelesen worben. In Gottes Namen . . . genommen aus ben alten Binebuchern bee Deutschenhauses ju Schweinfurt . . Beterstag". In der feitlichen Begend , nämlich im Ochfenfurter Bau, fpielt ebenfo ftart ber Umtaufch biefes Buchftabens E in A; man fpricht ba: "ma Raacht" ftatt mein Recht. Wir durfen wohl annehmen, baf unfere alte tatholifche Bevolterung mit dem Borte Beterflirn unferen Gebanten von Beterftern, Erleuchtung burch Betrus und feine Nachfolger, verbunden hat; fie mar es Gott und diesem seinem und ihrem Beiligen schuldig; aber ebenso fehr burfen wir auch glauben, daß die fpatere protestantische Zeit einem folchen Gebanten auf das Sternenlicht bes Betrus und feiner viel verlafterten Rach: folger in Rom grundfätlich abgeneigt fein mußte. Um unbehelligt zu bleiben

von diefem zweifachen Lichte der papftlichen Gewalt und Lehre, machte man nur Front zu ber Stirne jenes Fifchers, die jeder beuten taun, wie ibm beliebt. Wenn man fich aber, wie gefcheben, auf alte Urfunden beruft, worin biefer unrichtige Ausbruck in ber lateinischen Sprache mit bem Borte Stirne bes hl. Betrus gegeben wird, fo ift erft zu erfeben, ob biefe Ueberfepung nicht aus Untenntnig des Schweinfurter Dialettes ober aus protestantischen Tenbengen gefloffen ift. Das wird einleuchten, daß wir Nachgeborne bas ber Belt offentundige Kennzeichen eines Saufes, bas faft vor einem halben Jahrtaufend ichon Segel und Siegel eingezogen und fein Wirken beschloffen, beute nicht mehr nach unferer Anficht anbern konnen. Dem tatholifden Siegel fein tatholifches Recht: "Beterftern". Jene Stirne auch des Erften von den 3wölfboten wurde einigemal beflect, fle Mebte an einem menfchlichen Rorper; gegeben aber bom Gottesfohn maren bie behren, unentweihten Apostelgaben: Schluffel und Evangelium; fie find bie zwei hell lenchtenben Gottesfterne, himmlifches vermittelnd und Irbifches verklarend. Dochten biefe zwei Sterne des Apostelfürsten leuchten dem gangen um die Anhohe ausgebreiteten fruchtbaren Bau und ber gablreichen Stadt für Diesseits und Jenseits!

#### 14. Das Fürspangerstift in Würzburg

1355 — 1602.

m Jahre 1392 stifteten 19 Ritter und 6 Ebelknechte aus Franken ben Orden der Fürspänger (milites et militares de societate monilis), welcher in der Marienkapelle i. J. 1412 eine ewige hl. Messe begründete. Der Zweck der ritterlichen Vereinigung bestand in der Verehrung der hl. Mutter Gottes, in der Verherrlichsung des Leichenbegängnisses eines verstorbenen Mitgliedes und in sonstiger Unterstützung der Einverleibten. Der Fürspangspfründenssond in Würzdurg betrug vor einigen Jahren 24,000 fl.

## 15. Das St. Burtardusftift in Burzburg

1464 — 1803.

ints bes Mains stand bas vom heil. Burtard gegründete Andreascloster, welches bis zum J. 1464 mit Benediktinern besetzt war. Bürdig schloß der Benediktinerorden sein Birken. Der letzte Abt und erste Propst Johann von Allendorf stiftete nämlich i. J. 1464 ein Hospital zu Ehren der vierzehn hl. Roth-

helser, worin sechsundzwanzig Pfründner i. J. 1620 lebten. Fürstbischof Franz Ludwig ließ das veraltete Gebäude an der Mainbrücke in der jetzigen Form wiederherstellen und für vierzehn männliche und sechsundzwanzig weibliche Pfründen einrichten. Die ehemalige Stiftstirche ist jetzt Pfarrkirche der Burkarduspfarrei. Abt Willmuth legte i. J. 1033 den Grundstein; erst nach neun Jahren wurde der Bau vollendet und am hl. Pfingsttage 1042 durch den Vischof St Brund unter großer Feierlichkeit zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit, des heil. Kreuzes, der seligsten Jungfrau Maria, des hl. Apostels Andreas, des hl. Burkard und hl. Remigius eingeweiht. Auf der Epistelseite des Seitenschiffes ist die Rapelle des hl. Burkard. Der Hochaltar ist über die unten durchsührende Straße gebaut. Einer der Thürme bewahrt die älteste Glocke unserer Diözese v. J. 1249; sie trägt den Namen Katerina.

Stift und Kirche wurde von den Bauern arg verwüstet. Sie zerschlugen und plünderten, was sie fanden. Erst fünfundzwanzig Jahre darnach konnten die von ihnen entweihten vier Altäre wieder hergestellt werden. Statt des von ihnen geraubten silbernen Bildenisses vom heil. Burkard wurde i. J. 1572 ein neues um 1035 fl. angeschafft. Dieses nahmen jedoch bald darauf die Schweden nebst einer großen silbernen Monstranz, sieben silbernen vergoldeten Kelchen und sonstigem Silber. Auch ein ausgezeichnet schweden vergoldeten Kelchen und sonstigem Silber. Auch ein ausgezeichnet schwede Evangelienbuch mit Reliquien raubten sie. Der Staat zog die Einkünste, vollendete also die nordische Arbeit. Das Stift bestand aus einem Propst, einem Dechant, 8 Kanonitern, 9 Domizellaren und 12 Vikaren, zussammen 31 Geistlichen. In dem Konviktshause der Stiftsvikare ist jest die Frohnseste.

Einer der Vikare besorgte, wie es auch am Neumünster und im Haug üblich war, die angrenzende Pfarrei, nämlich die im Mainviertel. Seine Wohnung ist jest die des Pfarrers von St. Burkard. Unter diesen mit Seelsorge Betrauten treffen wir Manche, die durch Wissenschaft ausgezeichnete Doktoren der Theologie waren. Aus versichiedenen Akten spiegelt sich jest noch Liebe zu den Parochianen, Kenntniß und Gewissenhaftigkeit. Im Schwedenkrieg wurde aus dem Neumünster ein Vikar hieher berusen, nämlich Joh. Wolfgang Schultheis, welcher 1639 — 1652 der Pfarrei vorstand. Der Vikar und Pfarrer

Alban Haus hat durch sein Testament v. J. 1726 sein Vermögen von c. 13,000 fl. zur Dotirung der Schule zu St. Burkard, insbesondere zur Aufstellung eines Kantors und Erbauung eines neuen Schulhauses vermacht. Dieser Fond beträgt jest 25,800 fl.

Ein Geschichtsforscher erften Ranges 1) ertennt in ber Aufhebung ber Stifte und Bisthumer eine Rache bafur, baf biefe Stiftungen Jahrhunderte lang ausschließlich Domanen bes Abels geworben, welcher nicht zunächst barauf ausgieng, nach bem Willen bes Seilandes und ber gottseligen Stifter bie Schafe zu weiben, sondern vielmehr bie Wolle berselben zu scheeren. Der Nuntius Bacca sprach sich beghalb furz vor feinem Tobe in einer berühmt gewordenen Rebe babin aus, bie Satularisation habe für bie beutsche Rirche wenigstens bas Gute gehabt, daß sich die vielen unberufenen Abeligen nicht mehr zu den tirchlichen Aemtern hereindrängen. Wir feben, daß unter bem Bischof Julius von den 116 vacant gewordenen Domherrnstellen fast die Hälfte, nämlich 53 badurch wieder befett murben, bag bie bisberigen Inhaber auf ihre Pfrunde ju Gunften biefer ihrer Rachfolger resignirten; es waren also biese Stellen eine Art Familienqut. Freilich hatten aber auch diese abeligen Güterbesiter viel zur Gründung und Erhaltung geiftlicher Stellen beigetragen.

Ganz ungerecht ist jedoch der unserer Kirche wegen der versichiedenen an den Stiften vorgekommenen Mißbräuche so häusig gemachte Borwurf. Ein protestantischer Schriftsteller unserer Zeit nimmt die verlästerte Kirche in Schutz. "Das Uebel, sagt er"), gieng nicht aus der Kirche hervor, sondern es wurde in sie hinein gebracht. Des Uebels Wurzel sag nicht im Bisthum und Kloster selbst, sondern außerhalb, in der Habgier des Abels, der seine nachgebornen Söhne mit geistlichen Würden versorgen wollte und nur auf den Genuß der Pfründe und nicht auf die Befähigung und Verpslichtung sah. Die Fürsten und ihre Käthe und der habgierige Abel, sie allein trugen das Verderben in die Kirche hinein. Nachher, als es sich in seiner ganzen Schrecklichteit offenbarte (zu Luthers Zeit), waren sie es wieder, die alle Schuld der Kirche zuschoben und mit ungeheurer Persidie den Bürger und Bauern an die Kirche hetzten, sich selbst aber die Beute

<sup>1)</sup> hefele in der Tübinger Quartalschrift 1868.

<sup>. 2)</sup> B. Menzel, allgemeine Beltgeschichte 6. B. G. 344.

vorbehielten. Und heute noch läßt sich bie Einfalt überreben, die Kirche sei die Schulbige und die Laienfürsten seien nur die gerechten Richter gewesen."

Unsere bisherige Klosterschau nimmt nun eine andere Wendung. Bisher glichen wir jener Frau unfers Batriarchen Jatob, von welcher ber Brophet Jeremias gesprochen bat: "Gine Stimme bes Rlagens, Trauerns und Weinens bort man auf ber Bobe; Rachel beweint ihre Rinder, weil sie babin find." Wie jener nicht judische Konig Berobes bie vielen unschulbigen Rinder in und um Bethlehem ermorden ließ, so hat der nicht tatholische Herobes früherer ober jetiger Gewaltthätigfeit bie meiften und bedeutenbften unferer bisher besuchten Rlofterstätten bem Tobe übergeben. Nicht bloß unschulbig bes Tobes wie jene vielbetrauerten Rleinen, fonbern verdienstwoll fanden wir biefe Friebensstätten für Rettung ber Seelen im Reiche Gottes burch ihr sechsfaches beiliges Wert: Unterricht und Wiffenschaft, Runft und Nächstenliebe, Bobenfultur und Arbeit für bas öffentliche Bohl. Ihre bisher geschaute Anzahl über 70 im Ganzen erinnert uns fo recht an jene Zweiundsiebenzig, die ber Berr außer seinen Aposteln paarweise vor fich her fandte in alle Städte und Dörfer, wo er felbst hinkommen wollte: "Ich fende euch, wie Lämmer unter bie Bolfe."

Unser gerechter Schmerz wird jedoch gemilbert burch den neuen Anblick von Klöstern; es sind die "standhaften", noch jetzt bestehenden Festen. Wie damals unter den, vielen Opserkindern Eines sicher entstommen: so hat auch in unserer Kirchenprovinz der Herodes nicht alle gottgeweihte Kulturstätten einlegen dürsen. Mit einem dreisachen Wunsche betreten wir dieses neue Revier; zuerst mit dem Flehen zum Herrn, daß nicht sobald, als die Feinde der Kirche und Religion es wollen, auch diese bisher standhaften Burgen geschleist und der Erde gleich gemacht werden; dann daß trästige Schutzengel nach Bedürsniß der römisch-katholischen Kirche sowie unsers Volkes und der Priesterschaft ihnen zur Seite sich stellen, besonders aber daß die himmlische Ordensgnade von jedem einzelnen Mitgliede dieser geistlichen Burgen dankbar und freudig ausgenutt wird.

# Bünftes Kapitel.

#### Die Standhaften.

#### 1. Das Franzistaner=Minoritentlofter in Burzburg

1221.

ei den Ledzeiten des heil. Franz von Afsisitamen schon dessen erste Jünger unter Führsung des Cäsarius von Speier nach Würzsburg. Da, wo jett das geistliche Seminar steht, bei der Kapelle des hl. Bartholomäus ließen sie sich nieder. Das ihren bescheisdenen Ansprüchen zugewiesene Wohnhaus war baufällig und bald beim Zuwachse neuer Ordensbrüder zu eng geworden. Sie übersließen daher dies Gebäude ihren Ordenssichwestern den Klarissinen, die von nun an dasselbe bewohnten. Es hieß von jett an das Agnetenkloster. Die Ordensbrüder baus

ten alsbalb in ber Nähe an ber Valentinuskapelle, in welcher sie wohl bisher Aushülse geleistet hatten, ein Kloster auf dem Plate, wo es jett noch steht. Papst Innocenz IV. begünstigte das Untersnehmen, indem er allen Gläubigen, welche zu dem Klosters und Kirchenbau der minderen Brüder überhaupt Geld spenden würden, einen Ablaß verlieh. Nach einiger Zeit, kaum vor 1250, konnte der Grundstein zu der großartigen jett noch die Stadt zierenden Kirche G. Link, Rioserbuch der Didzele Würzburg.

und bem fehr umfangreichen Rlofter gelegt werben. Bischof Berrmann von Lobdenburg steuerte reichlich aus seinem Bermögen biezu bei; er ichenkte auch eine ihm eigenthümliche Sofftatte. Den größten Theil bes Bauplates erwarben fich jedoch die Barfuger, wie fie in den erften Jahrhunderten genannt murben, durch mehrere Antaufe. Der Baufond bestand in den Almosen der Gläubigen, wohl auch aus dem Erb= vermögen einiger Eingetretenen und besonders aber aus der eigenen Arbeit ber neuen behenden Barfuger. Berichiedene Bohlthater erhielt ohne Zweifel das Rlofter aus ber ftabtischen Bevölkerung. ber alten Balentinustapelle warb um biefe Beit bie noch ftehenbe Kapelle errichtet, die unter Julius geändert und flach gewölbt wurde. Mit Unterftützung biefes Fürftbifchofs, ber Domherrn, Stifte, Abteien und Rathsherrn wurden am schadhaft gewordenen Kirchen= und Kloster= bau verschiedene, jedoch ungenügende Reparaturen vorgenommen; daber beschloß Julius wenige Jahre vor seinem Lebensende, das Kloster, soviel es nöthig mar, auf seine eigene Roften i. 3. 1611-1613 faft gang nen aufzubauen. Die Berlängerung bes ber Universität gugetehrten öftlichen Rlofterflügels ift fein Wert. Die Rirche erhielt in ben beiben folgenden Jahren einen neuen Dachstuhl mit neuer Bebachung von Schiefern und bie Rirchenschiffe leiber ftatt ber flachen Decke ihr jetiges nicht stylgemäßes Rundbogengewölbe. prachtvolle Kreuzgang, welcher mit feinen ansprechenden gothischen Fenftergebilden durch das Licht aus vielfarbigem Glas die breiten Bange verzierend fublich von ber Rirche in einem Biered herumführt, erhielt erft um biefe Reit seine Wölbung. Fast gang auf eigene Roften ließ ber Konvent im 3. 1715 bas britte Stockwert auf bas jetige stattliche Klostergebäude seten und die gegenwärtige ausgezeichnete Orgel im 3. 1767 durch Hoforgelbauer Seuffert zu 3000 fl. fertigen; Ranonitus Zecher im Stift Hang hatte hiezu 600 fl. vermacht.

Im I. 1353 treffen wir 5 Konventualen als Zeugen bei einer Berhandlung; wahrscheinlich bestand das ganze Personal nur aus diesen, doch können wir es mit voller Sicherheit nicht bestimmen. Um die nämliche Zeit nach zwei Hundert Jahren war der ganze Personalstand nur 4 Pater und zwei studierende Knaben; es war die lutherische, dem Klosterleben sehr seindselige Periode; im Schwedenkrieg war der Personalbestand ein sehr bebeutender, i. I. 1630 waren da:

10 Pater, 10 Profeßkleriker und 4 Laienbrüber. Pest und Unglück muß sehr gelichtet haben; statt daß wir nach wenigen Jahren 20 Priester tressen sollten, erscheinen nur 8; dagegen stehen auch wieder 8 junge Männer da, welche als Proseßkleriker den Eintritt begehrten. Am Schlusse dieses Jahrhunderts sinden sich 14 Pater, 4 Proseßkleriker und 8 Laienbrüber. Das Stephaner Benediktinerkloster zählte in diesem Jahrhundert oft 27 Priester und 2 Brüder, ebenso im solgenden sesten Jahrhundert; ähnlich die Minoriten; ihr Konvent bestand i. J. 1780 aus 24 Priestern und 4 Proseßklerikern sowie aus 6 Laienbrüdern. Die Säkularisation tras 18 Priester und 5 Brüder. Nur P. Michel Aquilin Herbert aus Röttingen, einer der jüngsten, ließ sich i. J. 1812 säkularisiren und starb 1854 als Pfarrer zu Reunkirchen im Alter von 79 Jahren.

Wie Priester dieses Hauses in früherer Zeit um die Ausbildung der Jugend sich angenommen haben, ersahen wir bereits im Stist Triefenstein. Gewiß sind die dort Genannten aus dem Tauberthal nicht die einzigen gewesen, welche im Rloster zum heil. Kreuz ihre höhere Bildung erhielten; gewiß haben auch andere Bezirke, insbesondere die Stadt Würzburg, sich der nämlichen Wohlthat zu erfreuen gehabt. Wir sahen. wie die Feierlichkeiten der Wiedereröffnung unserer Landes-Universität vor fast dreihundert Jahren in diesem Kloster vollzogen wurden.

Mehrere Konventualen bieses Klosters erlangten bie Würde von Würzburger Beibbischöfen, nämlich:

- P. Johann Opfinger, Bischof von Hebron 1394,
- P. Herrmann, Bischof von Accon † 1450,
- P. Johann Hutter, Bischof von Nikopol † 1478,
- P. Georg Antworter, Bischof von Nikopol † 1499.

Ein Konventual dieses Hauses, P. Joseph Bonavita Blank aus Bürzburg, † 1827 als geistlicher Rath und Professor der Natursgeschichte an der Universität Bürzdurg, hat sich als Gründer des von der Universität 1792 käuslich erwordenen Naturaliens und Kunskskabinetes einen unvergänglichen Ruhm erworden. P. Bonaventura Rüger war Beichtvater des Fürstbischofs Franz Ludwig und seines Nachsolgers Georg Karl. Ein Pater versah die Stelle des Doms

<sup>1)</sup> Riofterbuch II. 234. 2) Dasfeibe II. 177.

beichtvaters: P. Balthafar Albert sette biese geistliche Berrichtung fast bis zu seinem 1840 erfolgten Lebensende fort; berfelbe mar auch Beichtvater unfers Bischofs Friedrich sowie im geiftlichen Seminar. Im Ritterftift St. Burthard, im Schottenklofter, im beutschen Saus und im Rlofter St. Afra waren Franzistaner Beichtväter. Zwei Lektoren der Theologie besorgten im vorigen Jahrhundert diese Gewissensleitung im Klerikalseminar. Nach Entfernung ber Jesuiten hatten bie Minoriten ben Beichtstuhl in ber bortigen Studienfirche ju beforgen. Der Sonntagsprediger P. Modeftus Sahn aus Munnerstadt mar ein überaus fruchtbarer Bredigtschriftsteller; seine Berte werben noch jest vielfach benütt; † 1794. P. Ambros Hosp war mehrere Jahre Universitätsbibliothekar; † 1810. Der von der Juliusuniversität zum Doctor ber Theologie graduirte P. Beatus Bishalm') aus Ueberlingen am Bodensee, breimal Provinzial ber Oberbeutschen Strafburger Orbensproving, wegen Gelehrsamteit und Tugend hochgeschätt von unserm Fürstbischof Julius, verfaßte mehrere Schriften in Profa und in Berfen. Seine Gedichte bewahrt in einem Rleinquartband die reichhaltigen Klofterbibliothet. Er ruht im Chor der Rirche; † 1629. Die Seelsorge zu Euerbach und Lengfeld sowie in ber neu errichteten Fabrit Schleichach murbe viele Jahre von biefem Rlofter aus verseben.

Bur Zeit bes französischen Krieges mußte ber reiche Kirchensichat, abgewerthet auf 8210 fl., auf ben Altar bes Baterlandes gelegt und geopfert werben. Durch die Hochherzigkeit und Gerechtigkeit bes Königs Ludwig ward dem Ordensgeneral der Fortbestand dieses sast ausgestorbenen Klosters zum heil. Kreuz versprochen. Aus der Stiftzungskonkurrenzkasse wurden bedeutende Gelder zur Restauration der Kirche angewiesen. Am 1 Januar 1842 konnte unter dem Generalskommissär P. Innocenz Pamphili die Kirche unter der größten Freude und Theilnahme der katholischen Bevölkerung wieder dem öffentlichen Gottesbieuste übergeben werden. Zwei Jahre darauf wurde die Balentinuskapelle geschmackvoll hergerichtet.

Die Kirche, eine ber größten ber Diözese, hat 9 Altare, werthe volle Gemälbe von Ongers, und viele noch gut erhaltene Grabbent-

<sup>1)</sup> Bergl. Sift. Bereinsarchiv 15. B. 1 S. G. 203-218.

mäler von Wohlthätern aus den ansehnlichsten Geschlechtern unsers fränkischen Abels. Von den meisten der noch vorhandenen oder aus=gestorbenen adeligen Geschlechtern Frankens hat das eine oder andere Glied seine Ruhestätte hier genommen. Viele Grabplatten wurden im Lause der Zeit abgetreten oder bei den verschiedenen Restaurationen der Kirche entsernt, besonders auch deswegen, weil oftmals die auf denselben eingemeiselten Wappen das Gehen unsicher und selbst gefährslich machten. Die Bedrückung verbirgt wohl noch manche Grabmonumente. Es seien solgende Ramen der hier ihre Auserstehung Erwartenden bemerkt:

Ritter Johann von Flach u. Gemahlin von Liebsberg † 1380. Johann Peter Freiherr von und zu Frankenstein, Herr zu UNstadt † 1681. Der Grabstein liegt unter dem Orgelchor im nörds lichen Seitenschiff.

Jörg von Fronhofen † 1548 und Frau Sybilla von Schwarsenberg. Für die Notirung ihres Hinscheidens ist ein seerer Raum gelassen, was häufig vorkommt.

Johann Fuchs von Dornheim auf Mainsondheim und Bibergau † 1686; neben dem Grabmal von Frankenstein.

Sans von Grumbach von Eftenfelb † 1529.

Daniel, Söhnchen bes Dietrich Echter von Mespelbrunn.

Beter, Ritter von Randersader; ber Lette seines Geschlechtes † 1540, beerdigt unter bem Orgelchor.

Margaretha, Freifräulein von Stabion † 1699.

Julius Albert von Thüngen, Greiffenstein und Renssensberg † 1625. Der knieenden Gestalt des Herrn gegenüber befinden sich auf diesem großen Grabmale an der nördlichen Wand des Chores ebenfalls knieend die Frauen Amalia Elisabet von Gebsattel und Kunegundis Späth von Zwiefalten; für die Zeit ihres Todes ist nur ein seerer Raum.

Michel Truchseß v. Wethausen † 1513. Sein Grabmonument hinter bem Franziskusaltar möchte von Riemenschneiber gefertigt sein.

Heinrich Zobel von und zu Giebelftadt † 1589; Gemahlin Amelie Truchfeß von Wethausen. Der Ritter mit seinen fünf Söhnen kniet der Ebelfrau mit ihren sechs Töchtern gegenüber; die Figuren sind in der größten bis kleinsten Gestalt. Das Grabmal an

ber Wand des nördlichen Seitenschiffes ift wohl das größte, welches sich in einer Kirche zu Würzburg vorsindet; es ist einem hohen Altar nachgebildet. Weiter vorn im nämlichen nördlichen Seitenschiffe hat Hand Jobel von Giebelstadt † 1485 sein Monument. Bei ihm knieen seine zwei Söhne, ihm gegenüber seine Gemahlin Apollonia von Bibra † 1577 und drei Töchter. An der nördlichen Kirchenswand durch einen Pfeiler des Orgelchors größtentheils verdeckt steht ein Rittermonument und das schöne Bild einer Rittersfrau, jedenfalls seiner Gemahlin; der aufgezäumte Pferdekopf im Wappen weist auf das Geschlecht der Robel von Giebelstadt oder Guttenberg.

In diesen Räumlichkeiten wohnte und wirkte nach der Aufhebung der Klöster ein in der literarischen Welt anerkannter Mann, der frühere Benediktiner P. Aegid Jais. Der Großherzog Ferdinand von Würzburg übertrug ihm die Erziehung seiner Kinder. Nur unter der Bedingniß nahm der vom guten Ordensgeiste belebte Mönch diese Hosmeisterstelle von 1806—13 an, daß er nicht am Hose selbst, sons dern im Kloster der Minoriten bei Ordensleuten leben, keine Hoffeste mitseiern und stets sein geistliches Kleid tragen dürse. Sein Zögling, Großherzog Leopold II. von Toskana, Schwiegervater des bayerischen Prinzen Luitpold, † 31 Jan. 1870 zu Kom.

In dem freundlich geräumigen Resektorium hielten im Heim- suchungsjahr 1848 die 25 deutschen Erzbischöse und Bischöse mit ihren Theologen vom 8—17 November ihre Bersammlungen, welche schon mehrere Tage zuvor im Rlerikalseminar begonnen hatten. Es wurde hiedurch bei der mächtigen Bewegung der Geister, wovon die eine zum Heile, die andere zum Berderben sühren wollte, ein neuer Grundstein gelegt zur Freiheit und Selbstständigkeit unserer Kirche, zur Einigskeit der Bischöse unter sich und mit dem vom Erlöser gesetzen Obershaupte, zur Bervollkommnung des Priesters und Ordensstandes sowie zum Gedeihen unsers mächtig erschütterten christlichen Bolkslebens.

Der Konvent zählt gegenwärtig 13 Priefter, 1 Priefter-Novizen und 9 Brüber. Derfelbe lebt theils vom Ertrage eigener Beinberge und Aecker, theils von Vergütung geistlicher Berrichtungen, theils von freiwilligen Spenden der Gläubigen, "Termin". Das Wirken des Klosters bezieht sich auf Beichthören, Darbringung des Erstöfungsopfers und Vortrag des göttlichen Wortes. Nach Thunlichkeit

leisten die Priester Aushülse auf dem Lande, besonders bei Konkursen und an Wallsahrtsorten, wie Fährbrück, Retbach 2c. Dies gilt auch von den übrigen Klöstern der Diözese, und sei deßhalb hier überhaupt bemerkt. Nicht selten werden in dieser Klosterkirche monatlich 4—5000 Kommunionen ausgetheilt, außerdem noch in der Stadt Kranke besucht und versehen. In vier Nonnenklöstern, theilweise in der Warienkapelle und im Chilianeum wird von diesem Kloster aus der Beichtstuhl besorgt, ebenso auch der Gottesdienst bei den Ursulinerinen und in der Hoftirche. Sehr viel geschieht für die Unterstützung der Armen an der Pforte, sowie der verlassenen Hausarmen und der jungen Studenten. Das weit gedehnte, bestens kultivirte Gartenwerk liesert ergiebige Mittel hiezu. Ebenso wird auch von diesem und andern Rlöstern das eble und apostolische Werk der Gastsreundschaft gepflegt.

#### 2. Das Augustiner=Aloster in Burzburg

1263.

rovinzialbruder Guido tam im Jahr 1262 mit zwei Ordens= brüdern heffo und heinrich nach Burzburg, um fich von Bischof Fring Die Aufnahme bes Ordens zu erbitten. Seine beiden Reisegefährten erkauften das folgende Jahr mit bischöflicher Genehmigung ben Sof bes Burgers Rezelin um 100 Marten reinen Silbers und begannen baselbst ben Aufbau eines Augustinerklosters. Der Bürger und Schöppe Fring Creffe ichenkte 1272 bie benachbarte Ritterkapelle zum heiligen Georg, von welcher die in die Augustinerftrage einmundende Rittergaffe noch jest den Ramen führt; die daneben liegende Beguinenklause verlieh Bischof Mangold im Jahr 1288 mit Ruftimmung bes Abtes von St. Stephan; einige benachbarte Bofe und Garten murden burch Rauf erworben. Diese Gebaude murben allmälig in ben Kreis ber Mauern bes Klosters gezogen. Klosterkirche, beren Chor die ehemalige Georgenkapelle bilbete, wurde nach einigen Jahrzehnten vollendet; sie hatte 12 Altare; unter ihr führte, wie jest noch bei St. Burfard, ein Thorweg hindurch.

Bu allen Zeiten war dieses Rloster reich an ausgezeichneten Geslehrten; mehrere von ihnen begleiteten hohe Kirchenämter; so gehörten ihm an die Weihbischöfe:

- P. Inzelerius, Bischof von Bubua 1273—1299, auch Weihbischof in Bamberg, Mainz und Konstanz,
- P. Berthold, Bischof von Cygane † 1360,
- P. Johann von Karlftadt, Bischof von Ticopol 1389, außgezeichnet durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit † 1413,
- P. Joh. Ludwig, B. von Hieropol, Regensburger Weihbischof † 1430. Als Lehrer ber Theologie und Prediger haben sich einen großen Namen erworben: P. Herrmann von Schiltig aus Westephalen † 1357, P. Gerlach von Alsseld 1420, P. Bartholomäus Arnold von Usingen 1532, P. Ardreas Sigfried 1562, P. Hilarius Gruber 1686, P. Engelbert Klüpfel, geboren 1733 zu Wipfeld, einsgetreten ins Kloster 1750, war Prosessor in Münnerstadt und Obernsborf, später Prosessor der Theologie in Mainz, Constanz und Freisburg, † 1811. Seine 1789 herausgegebene Dogmatik war lange Zeit im Brauch. In sieben Bänden erschien von ihm eine Kirchengeschichte; erst nach seinem Tode "Leben und Schriften von Konrad Celtes."

Ein dem Aloster entlaufener Mönch, P. Friederich oder Ambros genannt, Feldprediger der rebellischen Bauern und später Pastor bei den Wiedertäufern, wurde auf dem Anger vor dem Sanderthore versbrannt. Im Jahre 1518 beherbergte das Aloster den Augustinermönch und Professor zu Wittenberg Dr. Martin Luther und Spalatin auf ihrer Reise nach Heidelberg. Unser Fürstbischof Julius hatte sast ein Vierteljahrhundert lang daran zu arbeiten, das in Disciplin, Friede und Eintracht ganz zerrüttete Aloster wiederherzustellen; er drohte, es gänzlich aufzuheben. Dies wirkte. Es erschien sogleich im Juli 1599 der Ordensgeneral Anton Kerbekh, versetzte den schwachen und alten Prior in das Aloster zu Mainz und ließ zwei tüchtige Ordensspriester kommen. Bald war das Institut wieder regenerirt.

Die 1687 neuerbaute Klosterkirche wurde 1824 abgebrochen, und das Schullehrerseminar auf der Stelle errichtet. Die Wohnungen der Konventualen sind für das Gymnasium und die lateinischen Schulen zur Zeit verwendet. Im Jahre 1798 zählte das Kloster 30 Priester. Nach der Säkularisation zogen die Augustiner 1812 in das leer gestandene Dominikanerkloster beim Juliusspital; 1847 wurde der Konvent zu einem Priorat erhoben. Gegenwärtig besteht derselbe aus 4 Priestern und 6 Brüdern.

## 3. Das Anguftiner-Alofter in Münnerftadt

1279.

ie Bürgerschaft von Münnerstadt übergab im Jahre 1279 den Platz zur Bogelweide an die Augustinermönche, worauf sich bald durch die rastlose Thätigkeit der Mönche theils durch die vielen Wohlthaten von der Stadt und Umgegend besonders von den hier wohenden Grasen von Henneberg eines der vorzüglichsten Klöster des Ordens erhob.

Im Bauerntrieg wurde bas Rlofter ju wiederholtenmalen ausgeplündert, bessen Bewohner mighandelt und vertrieben. Sie flüchteten fich zu ihren Mitbrüdern nach Burgburg. Rach vergeblichen Berfuchen, wieber in den ruhigen Befit bes Eigenthums zu gelangen, verkaufte ber Orbensgeneral im Jahre 1622 bie Ruine und alle Rechte an ben Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen für 6000 fl., welche aber nicht bezahlt wurden. Deffen Nachfolger Johann Philipp gab 1650 ben Batern wieber ihr Gigenthum gurud; 1685 erhielten fie bas Symnafium und die Pfarrei zu Münnerftadt und Burglauer; fo daß das anderthalbhundertjährige Ringen bes Ordens endlich ben Sieg bavon trug. Seit 1851 ift im Rlofter ein Rnabenfeminar gegründet, wogn ber geiftliche Rath und Bfarrer von Egleben Dr Löwenheim 30,000 fl. vermachte und König Ludwig einen namhaften Beitrag leiftete. Im Anfange gablte es 5, jest gegen 60 Seminariften. Die Leiftungen ber faft nur von Augustinern geleiteten Stubienanstalt ift in ben letten Jahren ben besten ber bagerischen Stubienanftalten gleichgeftanben; boch find in ben letteren Jahren faft gar teine Briefterkandidaten mehr baraus hervorgegangen!

Zwei Priester besorgen die Stadtpfarrei Münnerstadt, einer Burghausen, einer Althausen, einer Lörieth, früher einer Burglauer, jett ist ein Weltgeistlicher daselbst angestellt. Der Konvent zählt 12 Priester und 10 Brüder nebst 3 Priester-Novizen.

Rührig und lieb ists in biesen Hallen ber Arbeit, wie am hochaufgetragenen Ameisenhausen im Tannenwalde. Wer kann auch ohne besondere Berufswerke, in die er Morgens beim Aufstehen schon hineinblickt, verjüngt und haltbar basirt sein! Da der Bater, der sein Theuerstes und oft zugleich auch seinen nur halbgerathenen

"Theuersten" forgfam anempfiehlt; bort ber Bater mit feinen Büchern und Schriften ober bie Briefterreihen im Chor, arbeitenb für bas höhere Lebensgebiet, Die Beschauung, Preisung und Anrufung bes Göttlichen. Brob vom beften Geschmad; es himmelt einen nur fo an; feine Mutter tanns fo gut hinbringen wie ber vielerfahrene Bruber; er hat auch befferes Material und follts "aus' Schwaben tommen". Das Rlofterbier rein, natürlich und nahrhaft, vom mobernen Sud verschieden wie ber liebe Sonnenstrahl vom gelblichen Schwefelbunft euerer Bundhölzchen. Jebe Gottesfraft in biefen Bielen frifch, thatia wie bei jenen kleinen Gottesgeschöpfen im wohlgeordneten Arbeiterund Ameisenstaat. Butreffend werden wir das Urtheil des Monound fleißigen Sammlers Dr Reininger finden. "Biele araphen Männer erbliden wir in ber Reihe ber Brofessoren, Die eine lange Beit bas mühevolle Lehramt am Symnafium verwalteten; Manner, bie, ausgestattet mit einer missenschaftlichen Bilbung und reich an ben vortrefflichsten Renntnissen eine Bierbe ber Münnerstadter Stubienanftalt waren und auch auf ben Lehrstühlen ber Philosophie, Theologie und des Rirchenrechtes zu Mainz und Erfurt glanzten. Das Auguftiner= flofter leiftete bem Baterlande Dienfte, wie fie ihm fein anderes im Befige ansehnlicher Reichthumer und guter Sulfsmittel geleiftet bat."

Wir können nicht scheiben, ohne einige Namen der Eblen letzter Zeit zn nennen. Wir müssen vor Allem dankbar jenes zähen, außerordentlich geduldigen und klugen Priors Prosper Frizmann von Leutendorf gedenken, unter dem das Kloster seinem Erlöschen sich näherte, aber namentlich durch die Sendung neuer jugendlicher Kräfte aus dem Schwabenlande sesten sicheren Bestand wieder saste. Fast ein Menschenalter hindurch verwaltete er das Pfarramt. Der Herr nahm ihn am 1 Nov. 1846 im Alter von 71 J. Weil nach dem Spruche jenes Weisen Niemand vor dem Tode selig gepriesen werden soll, so wird der Name jenes Knabenseminarvorstandes, der ein Menschenalter hindurch die schwere Last der Batersorge sür seine verschiedenen "jungen Freunde" getragen und noch länger die vielen Mühen eines öffentlichen Prosessors, nicht genannt.

Als ich i. 3. 1861 auf einige Tage die Wallfahrt zu Balldurn mitmachte, erbaute ich mich am "heiligen Blutstag" durch den Gesang bes Briefters beim Hochamt. In diesem großartigen Dom des Obenwalbes verbreitete fich die Gesangftimme mit einem so ausgiebi= gen Metalle und einer fo meifterhaften Sarmonie, daß alle Gemüther, wie ich beutlich mahrnahm, bavon ergriffen und erhoben wurden. Es that uns biefes um fo wohler, weil einige ber früheren Celebranten in ihrem Gesange Bieles zu munichen übrig gelaffen hatten. Rufällig war ich bei ber Mittagtafel ber Nachbar bieses Priefters; es war P. Cornel Benning. Wir waren Alle recht froh miteinander; nur flagte mir ber Benannte über forperliche Leiben. Raum recht ju Saufe angekommen, mußte ich ben Tob bieses Augustiners vernehmen! . Er stammte aus Kuld und zählte erft 43 Jahre. Weil ich mich weiter über diesen Mann interessirte, schrieb mir ein jungerer Freund Folgendes über ibn: "P. Cornel begleitete fein Lehramt an ber Studien= anftalt, half aber balb ba, balb bort bereitwillig aus. Es war ihm weniger darum zu thun, die vorgeschriebenen Claffiter schulgerecht burchzunehmen, als vielmehr barum, unfere Aufmerksamkeit auf ben gangen Bau ber Sprache, die Abstammung, innere Bermandtschaft und ben Geift berfelben zu richten." "Bei feierlichen Gelegenheiten, bemerkte mir ein Anderer, hielt er die trefflichsten Anreden aus bem Stegreife; er war ftets ichlagfertig."

"Haft bu icon eine Generalbeicht verrichtet", war bie gewöhnliche Anfrage bes liebseligen P. Abeobat Zumwaldt im Beichtstuhl. Durch biefes Dringen auf eine fraftige Lebensanberung hat biefer Briefter gewiß viele Seelen gerettet. Sein Beichtftuhl mar außerordentlich ftart besucht. Dabei war er grenzenlos wohlthätig; die Schuhe unter ben Füßen gab er bem bettelnben Sandwerksburichen, gieng ftrumpfig in die obere Relle eines Baters und nahm beffen Schuhe. Wenn biefer suchend im Rlofter fich nach feiner Fußbetleibung erfundigte, traf er sie endlich an ben Füßen seines Briors; dieser fagte ihm gang ruhig: "Du haft ja zwei Baar Schuhe gehabt; ein Paar genügt Dir." Die Sache war erledigt. An Bäcker ertheilte er jo viele Anweisungen jum Brodgeben für Reisende und Arme und machte überhaupt so colossale Eingriffe in die an und für sich nicht fehr reiche Rloftertaffe jum Beften ber Nothleibenben, bag beschloffen wurde, ihm das Priorat abzunehmen. Biele Studenten ermunterte er zur Erlernung ber italienischen Sprache. Wenn auch bei Jedem dieser Borfat nicht ausgeführt wurde, so blieb boch bei Manchem ein nütlicher Stachel zur Erweiterung der Kenntnisse. Er beschloß seine Tage vor wenigen Jahren in Würzburg. Auch die blutrothen und blassen Blätter daselbst haben die Verdienste dieses leutseligen thätigen und genügsamen Ordensmannes lobend anerkannt. Mit Jedem sprach bieser gemüthliche Schweizer von Freiburg sein "Du".

Aus Franken und Schwaben, Rhein= und Oberpfälzern ist hier ein Lehrkörper gebilbet, welcher in jener abgelegenen Gegend das Studentenvolk aus den Niederungen des Alltaglebens hervorhebend auf seinen wichtigen Posten in der menschlichen Gesellschaft träftig vorbereitet, zugleich aber auch die Seelen im Gnadenreiche auf ihre Posten zu wahrhaften und ehrenvollen Streitern Gottes heranbildet.

#### 4. Das Franzistanerflofter an Dettelbach

1620.

ine kleine Biertelstunde oberhalb des Marktfleckens Dettelbach

auf einer mäßigen Anhöhe am rechten Ufer des breiten Mainsthales ist die berühmte Wallfahrt zur schmerzhaften Mutter Gottes, welche zur Zeit am stärksten in unserer ganzen Diözese besucht wird. Bon der sandigen Weinlage, in der sie sich besindet, wird sie auch die Wallfahrt der heiligen Maria im Sand genannt. Auf diesen Beindergen hörte man einer alten Sage nach ein seierliches Glockengeläute, dessen Ursprung man sich nicht erklären konnte. Daher errichteten daselbst die Sinwohner ein Bildniß der heil. Mutter Gottes auf einem Bildstocke, welches den vom Kreuze abgenommenen lieben Heiland auf dem Schooße seiner schmerzhaften Mutter vorstellte.

Balb erlangte die "schmerzhafte Mutter Gottes im Sand" einen Ruf in der Umgegend. Ein bei einer Kirchweihprügelei mißhandelter Taglöhner Namens Rifolaus Semmerer aus Melkendorf bei Kulmbach, der über ein Jahr krank danieder lag, gelobte durch einen Traum ermuntert der heiligen Maria zu Dettelbach auf einer Balkahrt eine Bachskerze. Kaum hatte er vor dem Bilde seine Andacht verrichtet, als er sich ganz hergestellt fühlte. Er erzählte diese wunderbare Besebenheit dem Stadtrathe von Dettelbach, dem er auch seine geopferte Bachskerze übergab, die man noch nach 100 Jahren vorzeigte. Hierauf vermehrte sich der Rulauf zu dem wunderthätigen Bilde, über welches

eine hölzerne Hütte errichtet wurde, die auch die Wallsahrer vor Wind und Regen schützte. Balb konnte dies beschränkte Häuschen die Ansbächtigen nicht mehr fassen, weßwegen mit Gutheißung des Bischof Lorenz i. J. 1506 eine Kapelle mit drei Altären erbaut wurde.

Um unsere himmelstönigin würdiger zu verehren und die Bedürfnisse ber vielen Wallfahrer besser zu befriedigen, ließ Bischof Julius die noch stehende anmuthige Wallfahrtstirche errichten, welche das weite flache Mainthal beherrscht und lieblich ziert. Sie ist in der Form bes Kreuzes im gothischen Style von 1608 — 1613 gebaut. Geburt 1613 erhielt sie vom Weihbischof Sang die kirchliche Einweihung, welche auch Bischof Julius burch seine persönliche Theilnahme verherrlichte. Es lag zuerft in seinem Blane, den Benediktinern biefe Ballfahrtsstätte zu übergeben, worüber sich die interessanten Urfunden noch vorfinden. Der Gnadenaltar wurde 1778 in der Mitte der Kirche an einer bis zur Dede reichenden Pyramide angebracht, an beren Fuß vier Altäre nach ben vier Himmelsgegenden sich befinden. biefer Altäre, nach allen Seiten hin sichtbar, ruht das Bild ber Hochgebenedeiten, dem die scheidenden Wallfahrer oft mit naffen Augen die lette Empfehlung zusenden. Man muß die Rührung mit eigenen Augen gesehen und das folgende Bolkslied gehört haben! Im Thale Josaphat wirds anders lauten. —

#### Abichiebslieb.

- 1. D Maria, jetzt ist Zeit, Daß man von einander scheid; Fort, fort; laßt uns gehen fort, Abje, o du Gnadenort.
- 2. Schau Maria, Mutter mein; Laß mich dir empfohlen fein! Ach es muß geschieden sein Bon dir und beinem Kindelein.
- 3. O du gnabenreiches Bild, O Maria Mutter milb!
  - D wie hart scheid ich von dir,
  - D wie gern blieb ich boch hier!
- 4. Sag mir einer, was er will; Scheiden bringt ber Schmerzen viel;

- Wer hat boch bas Scheiben erbacht? D Maria, gute Racht!
- 5. Meine Zunge ist mir schwer, Meine Augen voller Zähr; Richt mehr hell ist meine Stimm; Gute Nacht, ich Urlaub nimm.
- 6. D Maria, neue Bein
  Spür ich in bem Herzen mein;
  Daß ich jetzund scheiden sou,
  Darum bin ich trauervoll.
  - 7. Ach du liebes Herzelein, Muß es fo geschieden sein! Abje mit der Mutter dein, Gute Racht, liebes Jesusein.

- 8. Riemand glaubt, o liebes Kind, Was ich in meinem Herz empfind Für Betrübniß und Berdruß, Weil ich von dir scheiden muß.
- 9. Es tann boch nicht anders fein, Als es muß geschieden fein.
- Bale, sei bas lette Wort, Bale, Mutter, ich reise fort.
- 10. Bale ift ein schmerzlich Wort, Rach bem Bale geht man fort; Bale, Bale, taufendmal, Bale, Bale, ohne Zahl. Amen 1).

Bur Besorgung bes heiligen Opfers, ber Prebigt und besonders bes Bußgerichtes berief Bischof Julius Priester aus bem Franzistanerorden, weil er auf das Wirken bes Ordensstandes zur Reinerhaltung ber driftlichen Lehre ein besonderes Bertrauen sette. Erst nach seinem Tobe trafen die Bäter ein am 20 August 1620. Die Anzahl ber Orbenspriester stieg auf 36, welche in bem an die Kirche angebauten sehr geräumigen Rloster wohnten. Die Mönche mußten balb barauf nämlich i. J. 1631 vor ben Schweben fliehen. Mehrere, welche ben Schweben in die Bande fielen, wurden auf die grausamste Art mißhandelt. Der Franziskaner P. Sebastian Schefel, ber sich in ben eine Stunde oberhalb liegenden Ort Stadtschwarzach geflüchtet hatte, wurde unter bem Thore von einer feindlichen Rugel durchbohrt. P. Kaspar Schmitt wurde auf ber Flucht nach Rürnberg grausam ermorbet. P. Beit Schweiger wurde in Ritingen ergriffen, in Retten nach Schweinfurt geführt, barauf weil er sich nicht lostaufen konnte, nach einem Jahre frei gelassen, damit man ihn nicht länger zu ernähren brauchte. Er ftarb nicht lange barauf in Folge ber ausgestanbenen Leiben. Der Rlostersturm im Anfange unseres Jahrhunderts brohte die heilige Stätte zu veröben. 3m 3. 1836 wirkten nur zwei Orbenspriester bier.

Gegenwärtig bilben ben Konvent 5 Priester und 11 Brüber. Die freiwilligen Gaben ber Gläubigen im Termin gewähren ihnen wie ben nachgenannten Franziskaner= und Kapuzinerklöstern ben Lebensunterhalt.

<sup>&#</sup>x27;) Ein ähnliches Lied fang früher die Burzburger Prozession (vergl. Alosterbuch I. 262) im Schiff beim Fortgeben von Rloster Reustadt auf dem Beg nach Ansbach. Statt Maria ift Gertraud geseth; wie wir dem kleinen Gertraudenbücklein entnehmen: "Ballfahrt auf den zweiten Pfingstfeiertag nach Aloster Neustadt am Meyn geführet, zur größeren Ehre Gottes und der h. Jungfrau Gertrudis. Mit zugehörigen Fußfallen, Litaneyen und Ballsiedern 1720 das erstemal in diese Ordnung gebracht. Gebrucht 1729." 147 S. kl. 8. Die Universitätsbibliothet zu Bürzdurg bewahrt ein Exemplar.

Folgende 34 Prozeffionen wallen unter Begleitung eines Beiftlichen hieher:

- 3 Sonntag nach Oftern Ritingen und Erlach.
- 7 Mai Würzburg und Sommerach.
- S. Markustag Schwarzenau, Mainfondheim und Dettelbach.
- 1 Bittag Dettelbach mit Filialen Brück und Neufes.
- 2 Bittag Euerfeld, Schwarzenau und Biebergau.
- 24 Juni Rurnach, Eftenfelb, Broffelebeim, Dbervolkach u. Gulgfelb.

- 5 Juli Rottendorf, Biebelrieth und Stadtfchwarzach.
- 8 Juli Wallburn.
- 13 August Amorbach.
- 14 Mug. Miltenberg, Afchaffenburg.
- 20 Muguft Gretiftabt.
- 23 August Gibelftabt, Ranbersader.
- 27 August Schlüffelfelb.
- 30 Aug. Efcherndorf, Rordheim, Aftheim, Untereifenheim, Fahr.
- 4. September Tudelhaufen.

An jedem ersten Sonntag des Jahres sowie an den Marienfesten wallt die Pfarrei Dettelbach an den Gnadenort.

Die Bahl ber Rommunionen bafelbft beträgt jahrlich 45,000.

#### 5. Das Kapuzinerklofter zu Afchaffenburg

1620.

war hatte der für die zerrütteten Landeszustände väterlich fürforgenbe Erzbischof Johann Schweitarb erft feit Rurzem einen neuen Orden in den Jesuiteu für das Obererzstift in der Stadt Aschaffenburg begründet. Wie er in seinem acht Jahre barauf gegebenen Stiftungsbrief erklärt, wollte er seine von Gott anbefohlenen Unterthanen nit allein in zeitlicher Rube und Wohlstand erhalten, sondern auch benselben allen möglichen Vorschub leiften zur Gewinnung ber Seligkeit und wahren katholischen Religion. Ihrem Institut gemäß sollten die neuen Orbensmänner burch Bredigen, Beichthören, Ratechisiren und Schulunterricht biese seine wohlgemeinte Intention ins Werk seben. Wie wir aus der Beftättigung des Kollegs durch Papst Urban VIII. im Jahre 1627 entnehmen, haben die eifrigen Briefter Ungahlige im Oberstift wieber gur tatholischen Religion gurudgeführt, bas Bolt gur Frommigfeit angeleitet und bie Jugend nicht bloß in tüchtiger Wiffenichaft, fonbern auch in guten Sitten mader herangebilbet. Am 12 November 1612 ließ sich ber Orben nieber unter ben Batern Johann Reinhard Ziegler, Abolph Lannepius und noch zwei Gehülfen. Dies kleine Personal vermehrte sich nach mehreren Jahrzehnten auf 14 und am Schluß dieses Jahrhunderts auf 16 Ordensmänner; der erst acht Jahre nach der Ansiedlung mit drei Klassen begonnene Unterricht ersweiterte sich auf fünf Klassen und war so start besucht, daß für manche Schüler wegen übersehter Schülerzahl zwei Prosessonen angestellt werden mußten. Auf Verlangen sollte auch ein Theil der Theologie vorgestragen werden. Die ansänglich kleinere Besoldung wurde nach Uebernahme der Lehranstalt auf jährlich 900 st. an Geld, 40 Malter Korn, 15 Malter Waizen, 20 Malter Gerste, 5 Fuder Wein und 30 Stecken Holz seingen Kammer einige Naturalien verabsolgt.

Begen ber Roth bes Schwedentrieges wurden biefe gestifteten Reichniffe gemindert. Burbe boch in jener Beriode fein Baigen mehr gebaut, auch nicht von ber Umgegend ju Martt gebracht. Die Rettoren bes Collegs beschwerten fich vergebens; fie wurden auf beffere Beiten vertroftet und damit abgewiefen, daß bas Mainger Domtapitel ihre Stiftung noch nicht genehmigt habe, obgleich ber Rurfürft Johann Schweitarb biefe errichtet und beffen erfter Nachfolger Georg Friedrich biefelbe wiederholt bestättigt hatte. Gehr ju Statten tam baber biefer Jesuitenanstalt bie unentwegliche Einverleibung bes Rlofters himmelthal fowie bie Uebergabe ber gu Ehren bes h. Rilian in Rillheim errichteten Rapelle mit einem ergiebigen Fruchtzehnt von beilaufig 24 Malter Betreib. Auch fuchten bie Bater burch ben Betrieb ber Detonomie ben Ausfall ju beden. Raufe, Austaufdungen und Erbichaft von einigen aus ber Stadt Afchaffenburg gebürtigten Mitgliebern bes Saufes bilbeten nach einigen Jahrzehenten in ber Rabe ber Stadt einen nicht unansehnlichen Guterbefitz von 139 Morgen Aeder, 5 M. Biefen, 8 M. Beinberg und 12 M. Balb. Bum Buftanbetommen bes Jefuitencollege hatte bie Stadt Afchaffenburg 1000 fl., Seligenftabt bie gleiche Summe, auch ber Mainger Rath Reibelt ebensoviel, biefe gusammen also 3000 fl. vermacht, welche bie turfürftliche Rammer mit bem Bebing einzog, die jahrlichen Binfen bievon an bas Colleg ju gablen, jedoch mit Ginrechnung in oben bemerktes Gelbbeputat von 900 fl. Ratürlich lagen auf bem zugetheilten Krauenklofter himmelthal auch viele Laften. Gine bavon hat die Rlugheit bes Jesuitenprofurators in gerechter Beise abgewälzt. Es verlangte namlich die protestantisch geworbene Gemeinde Cocau für ihre Rirche jahrlich zwei Maas Rommunionwein auf ben grunen Donnerstag. Der abschlagende Befcheid lautete: "Benn die Leute von Sichan mit Rreuz und Fahnen in Prozeffion nach tatholifdem Brauch wieder ins Rlofter wallen, werden fle auch ihre 2 Maas Rommunionwein wieder erhalten." Sie wollten bies Eine nicht, und befamen fo bas Andere auch nicht.

Eine Geringschätzung gegen biefen erst vor wenigen Jahren in seiner theuren Sommerresidenzstadt ins Leben geförderten Jesuitenorben bat ber

Erzbischöfliche Stifter Johann Schweifard durch die 1620 geschehene Berufung der Kapuziner keineswegs bewiesen, so wenig als der Landsmann, welcher neben dem angelegten Waizens auch noch ein gutes Kornsund Kartosselselb sich herrichtet. Weil gerade in genanntem Jahre der unterdessen kräftig herangewachsene Lehrorden den Schulunterricht übersnahm, so sollte ein Ersah der hiedurch geschehenen Abminderung der Seelssorge durch die neuen Arbeiter aus der jüngst entstandenen frischkräftigen Abzweigung des großen seraphischen Ordens nämlich den Kapuzinern gesnommen werden. Die als "exklusiv" verschrieenen Jesuiten haben bei dieser Gelegenheit gerade den entgegengeseten Charakter gezeigt, indem der damalige Kektor des Collegs Ramens J. R. Ziegler als Beichtvater des Erzbischofs die Berufung dieser neuen Arbeiter für gut gefunden hatte; es konnte nun die Lehranstalt um so ungetheilter wirken.

Recht erfreulich ift auch bas Wohlwollen eines andern Geiftlichen, des Stiftsscholastifers Johann Bergins; biefer übergab sein am Kirchhof ber Muttergotteskirche gelegenes väterliches Wohnhaus an die neuen Anfiedler, beren erfter Borftand P. Marian aus Burgburg war. 5 Mai 1620 geschah ber Einzug. In ber nahe gelegenen Michels-Rapelle besorgten sie die geistlichen Berrichtungen. Siegreich kehrte am Rlaratage nach zwei Jahren ber mehrgenannte Rurfürst von Salberftadt zurud. Der Weg in feine neuerbaute Johannesburg führte ihn an dieser Michelstapelle nicht vorüber, sondern hinein zur Feierlich= keit bes Festes. Die Worte bes gottseligen P. Michael entlockten ihm Thränen; gerührt bestieg er nach vollendeter Keier seinen Wagen. Dem am folgenden Vorabend vor Maria Himmelfahrt 1522 zur Tafel gelabenen Pater brachte er zweimal ben Toaft aus: "Wein Pater Michel, es gilt auf den Schutz." Der Bater bankte freundlich für die Ruficherung biefes Erzbischöflichen Schutes, staunte jedoch, als ber Rurfürst einen golbenen Becher ihm füllte, auf einem silbernen Teller ihm zwei Schlüssel überreichen ließ und zum brittenmal toastirte: "Auf ben Schut. Bald verstand ber Bater die rathselhaften Worte. Reben bem Schloß lag ein prachtiger Garten, "ber Schut" genannt; biefen mit Umgriff meinte ber Kurfürst. Noch am nämlichen Abend nahm P. Michel benfelben in Begleitung bes Erzbischöflichen Beichtvaters und Rettors bes Jesuitencollegs in Besit. Die Freude von Beiben läft sich leicht benken. Der Chronist bes Klosters setzt bei: "Auf ben kranken Bruder Gebeon wirkte diese Freudenbotschaft so wohlthätig, daß er plöglich von seinem Krankenlager aufstand und sich ganz gesund fühlte."

Ein Vorfall eigener Art verbient Erwähnung. Er ift bamals verschieden beurtheilt worden, and es wird auch jest noch so sein. Eines Tages i. J. 1623 erschien als Gaft P. Hyazinth aus Casale in Oberitalien. Er hatte einen Auftrag bes Bapftes an ben Raifer und Die Rurfürften wegen ber Wahl eines bayerischen Fürsten ftatt bes abgesetzten Bfalggrafen am Rhein. Bevor Diese Angelegenheit in Regensburg von den Kurfürsten geordnet wurde, sollte erft mit dem Reichskangler in Afchaffenburg Rücksprache genommen werden. Ueberschicknng bes papstlichen Beglaubigungsschreibens ließ ber Aurfürst bem Bater anzeigen, er möge nur felbst zu ihm tommen. Als er bies nicht that, schickte ber Rurfürst seinen Sefretar. "Mit Banben und Füßen würde ich gern in ben Hof rutschen - ware gewiß sehr schon gewesen und bas Andere noch schöner, es find 300 Schritte jum Schloß — und bort ben Jug bes Hochpreiflichen fuffen; ich bin aber Bapftlicher Legat, baber muß ich bie allererfte Beehrung verlangen; über diese Schwelle meiner Wohnung darf und mag ich keinen Schritt weit hinaustreten." Als diese Antwort bem Erzbischof überbracht wurde, war er befremdet und bachte, der wird schon kommen. Spazinth aber ließ ihm sagen, er habe seine Sandalen bereits zur Abreise eingepadt; wenn von Rom aus Verdruß folge, so sei er baran unschuldig. Auf Anrathen bes Sefretars sowie seines Beichtvaters gab ber Erzbischof nach und begab sich mit glänzendem Gefolge in die Wohnung des Paters. Dieser empfing ihn, wie der Chronist genau bemerkt, unmittelbar vor ber Thure seines Zimmers. Der Kurfürst trat ins Zimmer, besprach sich mit dem Italiener und kehrte alsbald ins Schloß wieder zurud. Was für eine Feierlichkeit aber nach einigen Stunden! Was für glänzende Wagen! Das Gefolge viel zahlreicher und nobler; P. Hpazinth wird mit männiglich standesmäßigen Ehren ins Schloß abgeholt! Als so am Mainzer Hof Alles nach Bunfch und mit beftem Glud abgegangen war, reifte ber Orbensgeiftliche jum Kurfürftentag nach Regensburg. So bie Rlofterchronit.

Bas sagen wir zu biesem Vorgang? Vor Allem haben wir zu unterscheiben zwischen sogenannten gebornen und dann wieber außersorbentlichen Legaten. Die Letzteren sind nur zu einem gerade laufenden

Geschäfte beauftragt; so hier der Mehrgenannte. Daß sie geringere Ehre nur beanspruchen können, wie die bleibenden, in den höchsten firchlichen Bürden stehenden Bevollmächtigten bes heiligen Stuhles, versteht sich von selbst. Ob übrigens ein Kardinal - Erzbischof als Legat so schroff gegen unsern Mainzer aufgetreten ware, zumal in einem weltlichen Geschäfte? Aber Hyazinth betheuert, daß er gerade dazu vom papst= lichen Sofe beauftragt worden wäre '). Wer glaubt aber bas vom bamaligen wohlerfahrnen Stellvertreter Gottes Gregor XV. ober Urban VIII.? Sie hatten andere Auftrage an unfer armes Baterland in Diefer Zeit ber Schwedennoth. Bergessen wir nicht, daß bieser Bapst-Legat nicht in einem wohlgeordneten Rlofter, sondern in einem fehr bescheidenen bürgerlichen Hause sich aufhielt, daß er in Jahren bem Kurfürsten weit nachstand, daß die Ravuziner von Aschaffenburg, die deutsche Kirche und der römische Stuhl biefem Kelsenfesten am Ende seiner Tage stehenden zu Mainz Viel zu verdanken hatte. Es war Mannestraft von ihm, daß er nach bem Sprichwort handelte: der Gescheidteste giebt nach. Bielleicht hatte er sich in der Zwischenzeit auch darüber Gewißheit verschafft, daß ber Angekommene nicht verfälschte Bapiere bei sich trug. Dieser aber hat ein gutes Stud von bem nicht immer mit Unrecht vorgeworfenen Möncheftolg zum Beften gegeben. Wir finden allerbinge biefe Rrantheit der Chrsucht damals häufig, aber es eckelt uns davor. Wie widerlich finden wir das Benehmen der Gesandten zu Münfter, die sich ehrfüchtig um die rothen und blauen Seffel herum ftritten und bas arme Deutschland dabei einstweilen verbluten ließen 2)!

<sup>&#</sup>x27;) Hierotheus sagt S. 272 der Provincia Rhenana F. Minorum Capucinorum 1735: sinstructus mandatis (Pontificis), ut ab Electore meo in hospitio saluter, ac praestoler honorem primum«. Recht verächtlich ist das Fortgehen unseres Erz-bischofs vom Pater bezeichnet mit dimmititur; "er wird dimmititur" oder sortgeschieft; wie ein leichtsinniger Studios, der sich nicht gut betragen hat.

<sup>3)</sup> Als Gustav Abolph 1631 große Tasel in Mainz hielt, saß ihm gegenüber jene bekannte "Majestät von Böhmen"; biesen Titel legte jener Winterköuig Pfalzgraf Friedrich niemals ab. Gustav Abolf erwies ihm alle mögliche Chre; beibe standen nach der Tasel eine lange Beile im friedlichen Streite der Höflichkeit, wer von ihnen zuerst sich waschen, oder wie der damalige Bericht uns meldet, die Präeminenz im Baschen sollte. Allein diese Beiden waren ja meisterhafte Lüguer. Friedrich hat sich selbst belogen aller Belt zu Spott und hohn, bis er, ein wesentliches Berkzeug zu Deutschlands Berderben, vom Schweden in nächster Zeit verrathen wurde. Das

Wenn aber weiter behauptet wird, ber Aurfürst habe an seine Räthe die Aeußerung gethan, das sei ein tüchtiger Kapuziner, mächtig in Wort und That, und er habe alsbald auch in der Kurfürstenversammlung zu Regensburg seine Beredsamteit glanzen laffen: so konnen wir Letteres babin gestellt sein lassen, Ersteres boch nur als eine feine Fronie oder wohlverdienten Spott unseres Kirchenfürsten gegen den Chrsüchtigen auslegen. Wir können weber in ber ersten, noch in ber zweiten großen Wagenreihe und Pferdsattelung eine Mannestüchtigkeit erkennen, noch viel weniger aber die Beredsamkeit anstaunen unmittel= bar vor jener armseligen Stubenthür in der Schlofgasse, und bedauern gewiß nicht ben fehr zugeschnürten Rlosterchronisten, daß er uns hievon nicht einmal ein Bröbchen ber Cloquenz mitgetheilt hat. War auch fehr überflüffig; jeder Lateinschüler kann so etwas zusammen flicken. Ungleich würdiger hatte sich vor einigen Jahrzehnten ein anderer Ordensmann bem Mainzer Rurfürsten gegensiber benommen. Wo ware es einem Betrus Faber ein= gefallen, solche Sandel ber Ehrenzipfelei zu suchen? Und es war biefer Jefuit vom nämlichen Betersftuhl zu größeren Dingen gefendet! Richt wie hier sollte die Wahl eines neuen Kurfürsten betrieben werden, sondern die Wahl einer neuen Königin, der katholischen Religion im abgefallenen Deutschland. In diesen Geschäften waren die von Lopola bie gebornen papstlichen Legate, und gar der selige Betrus Kaber!

Allerdings hatte sich zwischen ihm und dem Mainzer Kardinal auch ein kleiner Streit entsponnen. Als nämlich der Selige von ihm in Aschaffenburg abreiste, Beide starben bald darauf, ließ er dem Gottes-mann zu einiger Entgeltung seiner Bemühungen in Mainz und Aschaffen-burg ein bedeutendes Geldgeschenk überbringen. Schon bei der letzen Audienz hatte Faber jede Bezahlung für seine Reisekoften und Bemühungen abgelehnt; um den Fürsten nicht zu beseidigen, nahm er dies Geldgeschenk jetzt an, vertheilte es aber sogleich in Gegenwart des Hospseträrs und zu bessen nicht geringem Erstaunen an die Spitäler der Stadt Aschsenurg '). Da der Mann sich consequent bleiben muß,

brach ihm das herz. Er legte sich nieder, um zu sterben im herbst 1632. Gustav Abolf aber hat Alle belogen, Rom wie Frankreich, die protestantischen wie die katholischen Fürsten in Deutschland, in eigner Person und durch erkaufte Schriftsteller in der Presse. Solchen Lügnern paßte das Studium des Ehrenzipfels, dem Monche nicht.

<sup>1)</sup> Rudolf Cornein G. 3. Leben bes feligen Betrus Faber G. 123.

so dürfen wir auch noch fragen, ob P. Hyacinth auch in Regensburg diese Aschaffenburger Ehrenmanöver zum Besten gegeben? Es scheint, daß er dort darauf verzichtet hat. Sein Ehrendurst wäre also nachshaltig schon in der Mainstadt gelöscht worden. Aber gerade dort hätte er doch die beste Gelegenheit gehabt, die Ehre des hl. Stuhles zu wahren oder — sich zu blamiren.

Es erlebte ber Stifter bie Ausführung seines Rlofterwerkes nicht. Sein würdiger, mit gleicher Ordensliebe befeelter Rachfolger Georg Friedrich von Greiffenklau ftellte es ben Rapuzinern frei, statt bieses Schutgartens die Ruinen des ehemaligen Nonnenklofters am Sanderthor, wovon wir noch später sprechen werben, sich zu wählen. muffen es als ein großes Glud bezeichnen, daß die Unfrigen bei bem zuerst zugebachten Wohnplate blieben. Hier hatten sie zum einen Nachbarn ben liebenswürdigen Mainstrom, den eine senkrecht hochaufgehende Felsenwand gegen naffe Uebergriffe ichutt, jenseits und diesseits besselben bie weitgebehnten Felbfluren; auf ber anbern schmalen Seite bie Stabt und furfürstliche Residenz. Auf diesem stillen Bügel fließt aus Sandsteinfelsen frischer, wohlthätiger Born. Rein Wunder, bag biefer prächtige Plat in alter Borzeit bewohnt war, benn man fand bei ber 1626 geschehenen Grundsteinlegung ber Rloftergebäube eine alte unterirdische Arppte und mehreres Mauerwerk. Am Tag nach Maria himmelfahrt bes folgenden Jahres wurde bie Rirche zu Ehren der hl. Elisabeth von Thüringen consetrirt vom Mainzer Weihbischof Ambros, ber am vorhergebenden Festtage die Bischofsweihe erhalten hatte. Der Mitstifter Georg Friedrich wohnte ber Feierlichkeit bei. Erft ber nachfolgende Kurfürst Anselm Kasimir von Wambold und Umstatt vollendete den Rlofterbau, ber 1629 von ben Brübern bezogen wurde. Die Stadt trat bereitwillig benfelben ben großen Thurm am Abhange bes Mains ab; berfelbe biente in Rriegszeiten von Alters her ben Stadtwachen zur Wohnung, und wurde nun ben Rapuzinern übergeben, bamit fie in den damaligen Peftzeiten barin die Kranken verpflegten. P. Michel war einige Jahre zuvor eigens von Bonn aus nach Aschaffenburg beordert worden, um den Bestkranken baselbst beizustehen. Auch ber Rurfürst Anselm Franz von Ingelheim war ein besonderer Gönner bes Rlosters. Sehr biensam waren bie Naturalbezüge, welche vom turfürstlichen Schlosse fortwährend ber Genossenschaft zugiengen.

Schon zwei Jahre nach ber Anfiedlung wurde ihnen vom Stiftsbechant Wolfgang Wetel mit Genehmigung bes ganzen Rapitels die Bredigten in ber Stiftstirche übergeben. "Unsere Dberen, bemerkt Die Klofterchronit, waren immer besorgt, für eine so ehrenvolle Stelle bie beften Prediger zu beftimmen, ein Bemühen, bas ihnen auch zur allgemeinen Befriedigung gelang. Besonders ausgezeichnet waren ihre Leistungen in jenen Zeiten, wo sie mit bem Schwerte bes göttlichen Wortes gegen die um sich greifende Best ber Reperei auftraten und innerhalb ber Mauern der Stadt Aschaffenburg muthig den Glauben vertheidigten. Ein lutherischer Brediger trug mit vollen Backen auf ber Ranzel der Jesuitenkirche den Soldaten und Bürgern die neue keterische Lehre vor; Jung und Alt war burch ein schwedisches Regierungsgebot zur Anhörung angehalten worden. Aber so sehr auch ber Frrthum gegen die Wahrheit ankämpfte, so vermochte er doch nicht, ben Sieg zu erringen. Die Ranzel ber Stiftskirche wurde nicht entbeiligt: burch Gottes Unabe, burch Arbeit und beiliges Rufen wurde fie so vertheibigt, daß außer ben Rapuzinern und andern Prieftern nie ein Anderer biefelbe beftieg". Aus Dankbarkeit überließ bas Stift ben Bätern ben Rehnt in einigen Ortschaften. Derfelbe trug allerbings in ben nächsten Kriegszeiten sehr wenig, weil die Felber unbebaut liegen blieben; später gegen 30 Malter Getreibe und barüber. Dieser Getreibezehnt aus verschiedenen Ortschaften, namentlich aus Eichenberg, Hösbach und Goldbach zu beiläufig 40 Schäffel Getreibe wurde 1853 auf ein jährliches Gelbfirum zu 325 fl. abgelöft. Im J. 1701 übernahmen die Stiftsvikare wieder die Bredigten an den Resttagen, mahrend die Kapuziner bloß die Sonntagspredigten hielten, bis ihnen dieselben 1813 abgenommen wurden, weil der ganze Gottesdienst an die neu errichtete Stiftspfarrei übergieng. Doch erhielten fie wieber i. J. 1856 bie Frühpredigten im Stift.

Einen besonderen Dank ist das Mainzische Obererzstift dem seeleneifrigen, berühmten Mitgliede dieses Klosters P. Martin von Kochem
schuldig. Der Mainzer Erzbischof und Kurfürst Anselm Franz ernannte
diesen apostolischen Mann 1682 mit besonderen Bollmachten zum
"Wissionär und Kirchenvisitator namentlich im Spessart, wo wegen.
Mangel der Pfarrer und Schullehrer die Jugend und das Bolk in den
nothwendigen Heilslehren nicht gehörig unterrichtet sei". Barfuß durch-

eilte ber Friedensbote die Städte, Dörfer, Weiler und Einöden bessonders des Spefsarts, seine Fuß Sandalen auf den Rücken hängend. Als er einmal unter Blit und Donner durch dies Gebirg zog, sagte er zu seinem Begleiter P. Christian: "Ich verwundere mich sehr darsüber, daß so viele Donner gerade mir Armseligen nichts thun." Die Wege reinigte er von Dornen und Steinen, um sie bequemer zu machen. Felsblöcke senkte er in die Bäche, um Uebergänge herzustellen. Mit aller Liebe unterrichtete er das Landvolk im Gesang, im Glauben und Beichten; sorgfältig pflegte er die Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes, zu dessen öffentlicher Anbetung einige Jahre zuvor in der Erzbiözese die neue Bruderschaft der ewigen Anbetung eingeführt worden war. Gottes Ehre und das Wohl der Menschen war sein Leben").

Wenigstens noch an fünf Orten stehen die Denksäulen seiner Birk- samteit. Liebe und Dankbarkeit gebietet die Aufsuchung berselben.

In einer alten Frammersbacher Pfarreibeschreibung heißt es: "Das Filial Ruppertshütten hat eine Kapelle, die zu Ehren des heil. Wendelinus von dem obererzstiftlichen Visitator Pater Kochem consetrirt ist." Noch steht dieses bescheidene in den Boden eingezwängte Kirchelein, welches 1685 durch freiwillige Beiträge der Einwohner und eine Kollette in der Umgegend errichtet wurde und zwar für die fabrikarbeitende Klasse, denn ursprünglich stand in dieser holzreichen Gegend eine Glashütte. Es läßt sich annehmen, daß der Mann Gottes bei diesem Arbeitsvölklein auch lebendige Tempel Gottes aufbaute. Wir haben gesehen in, wie die Hand eines andern Aschaffenburger Geistlichen dies Kapuzinerwerk weiter geführt hat.

In dem nach Frammersbach jest größten Spessartrete Rothensbuch wurde 1683 die bisherige Schloßkapelle zur Pharkirche erhoben. "Bon einer Wirksamkeit des verdienstvollen Paters an diesem Plate, wird mir mitgetheilt, ist nirgends eine Sylbe eingezeichnet." Allein das heißt wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, oder die Kirche nicht vor lauter Altären. Mit Frakturschrift ist ja der Name dieses energischen Mannes an dem Kirchengebäude eingeschrieben. Das Jahr zuvor unter dem 4 September hatte der Mainzer Kursürst von seiner Residenz Alchassendung aus den erwähnten Auftrag zur Wiederbelebung

<sup>1)</sup> F. Hierotheus: Provincia Rhenana Fr. Min. Capuciuorum Moguntiae 1735 S. 101 f. Gine zweite Auflage erschien zu Heibelberg 1750. 2) Riosterbuch II. 861.

ber katholischen Religion ertheilt. Den Mangel ber Pfarrer batte er als einen Hauptgrund vom geringen Stande bes religiösen Lebens bezeichnet. Bas ift nun natürlicher als die Annahme, daß der Diener Gottes gerade diefem Mangel abzuhelfen sich alle Mühe gab und zwar bei bem, ber zunächst Verpflichtungen hiezu hatte. Das war ber mehrgenannte Erzbischof. Er hielt fich oftmals hier auf; hier ift jest noch ber schönfte Baumschlag unsers Walbes; "ber Balber Breis zu jeder Frift"; länger weilten hier Einzelne seines Gefolges. Defihalb bestand seit Jahrhunderten da eine Ansiedelung. Die mit einem beständigen Geiftlichen nicht versehene Schloftapelle war unzureichend für diese Bevölkerung; ber Bfarrer von Biesthal, bem fie bisber zugetheilt war, hatte viele Filiale zu pastoriren; Rothenbuch aber war auf einem beschwerlichen Gebirgswege über zwei Stunden von seinem Pfarrfite entfernt. Daß ber Seeleneifrige in fo turzer Zeit die Umanberung biefer fürftlichen Schloßtapelle in eine Bfarrtirche für Jedermann erwirkt bat, legt ein Zeugniß ab von seinem geraben, energischen Sinne, sowie von der Gewissenhaftigkeit des Mainzer Kurfürsten. Noch jett trägt bie ganze Baulaft für bas Pfarr- und Kirchengebäube beffen Rachfolger, ber Fistus. In ben letten Jahren mußte berfelbe zum Neuban bes Pfarrhauses und ber Kirche sehr bedeutende Gelber auswenden. Diese Baldgemeinde zählt gegenwärtig 1051 Seelen.

Auch der Kahlgrund wurde von unserm Missionär beglückt. Nach Aussage der Pfarreibeschreibung sinden wir ihn in der Pfarrei Ernstfirchen zweimal. Bon den zwei jetzt noch in der 1446 erbauten Kapelle zu Schöllkrippen auf dem Thurm befindlichen Gloden hat er am 10 Oktober 1684 die größere zu Ehren der heil. Mutter Gottes und die kleinere zu Ehren des heil. Joseph, nach einigen Tagen aber zu Ernstkirchen die kleinere Glode am 23 Oktober zu Ehren der heil. Sterbpatronin Barbara geweiht. Bon dem so beredten Munde des Priesters, auf dessen "Gelehrsamkeit, Eiser und Frömmigkeit" der Erzbischof in seinem Mandate alles Bertrauen setzt, läßt sich annehmen, daß er nicht bloß die Worte der Weihe über das schon 1519 gegossene Metall gesprochen, sondern auch Worte des Lebens an die umwohnende Bevölkerung. Vielleicht bildeten diese beiden Weihen der drei Gloden den Ansang und Schluß einer zweiwöchentlichen Mission. Wohl zu Statten kam ihm wohl der Umstand, daß diese Pfarrei Ernstkirchen schon 1402 mit dem Stifte zu Aschaffenburg verbunden und nach Ausweis des dortigen Pfarrbuches immer mit tüchtigen Männern besetzt war. Diese Stiftsgeistlichen konnten die Arbeit des Missionars kräftig fördern.

Das am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts angelegte Notizbuch der Pfarrei Kleinostheim am Main erwähnt ausdrücklich die Thätigkeit unsers Missionärs in Wiederbelebung des Glaubens und dessen Berdienste um das Schulwesen') in dem bevölkerten Mainorte.

Es sind also wenigstens an diesen 6 Orten Denksteine seiner apostolischen Wirksamkeit aufgerichtet, nämlich zu: Aschaffen burg, Ernstkirchen, Kleinostheim, Rothenbuch, Ruppertshütten und Schöllkrippen. Wir dürsen als siebenten Ort einigermaßen auch noch Obernburg dazu rechnen. Wir notirten dort für 1685 auch eine Wission. Deradezn können wir weder behaupten noch in Abrede stellen, daß P. Martin von Kochem dabei thätig war. Beil sie jedoch nur drei Tage dauerte und ausdrücklich eine Jesuitenmission genannt wird, so scheint es, daß sie ohne ihn gehalten wurde. Jedenstals war aber dieses am linken Mainuser aufgerichtete Glaubenswerk eine Ergänzung seines einige Jahre vorher schon auf dem rechten Mainsuser begonnenen Werkes.

Dieser Gottesmann war wie sein heiliges Borbild "mächtig in Thaten und Worten". Mit täglich vier Stunden Schlaf zufrieden, gab er von 1666—1715, also ein halbes Jahrhundert lang die jeht noch unserm Bolke so beliebten und immerwährend wieder neu aufgelegten Erbauungsschriften heraus, wie das Leben Christi, Erklärung des hl. Meßopfers, der geistliche Baumgarten, Kirchengeschichte, Gebetbüchlein für Solsdaten. Im Ganzen sind es 26 Schriften. "Die Sprache, rühmt ein

<sup>1)</sup> Der damalige Pfarrer Schick ift auf die Schriften des P. Martin von Rochem nicht gut zu fprechen. »Notus ex multitudine librorum editione, quae magis pietatem, quam prudentiam sapiunt. Der Kritiker, der an der damaligen Landestrankheit der Aufklärung laborirt, sagt: "er ift bekannt ans seinen vielen herausgegebenen Schriften, die jedoch mehr Frömmigkeit als Klugheit anzeigen." Die Darftellung enthält einen grammatikalischen Fehler; statt quae muß offenbar qui fteben.

<sup>2)</sup> Riofterbuch II. 837.

<sup>3)</sup> Es ift burchaus mahricheinlich, bag ber Mann Gottes auch noch an anbern Orten unferer Beimath thätig war. Mehr als biefe tonnte ich trot mühlamen Suchens nicht ausfindig machen. Aus besonderen Grunden ersuche ich Gefinnungs-genoffen um gutige Rachforschung und Mittheilung an mich.

Herausgeber mit Recht, ift einfach aber kernig, warm und herzlich; bie Darftellung höchst anschaulich und lebendig, baber so anziehend." Am Schlusse bes vorigen und Anfang bes jehigen Jahrhunderts waren biefe gottinnigen Schriften in starkem Berruf, nämlich bei ben ausgetrodueten Aufgeklärten; boch bei unferm Bolf find fie in gang Deutschland beliebt und verbreitet. Wie viele Beschwerben hat ber Mann, bis seine Herzensgebanken Gemeingut bes Bolkes werben konnten, er= bulbet! Durch Sturm und Wetter eilte ber Mühfelige vom Rlofter ju Königstein auf mehrstündigem Wege nach Frankfurt zum Buchdrucker, und in später Nachtzeit wieber beim zur Taunuszelle! Biele zählen biefen mißkannten und unbeachteten Schriftsteller wie einen Geiler von Kaisersberg, Abraham von Sankta Klara und Friedrich von Spee zu ben "Ebelsten und Thatenfreudigsten" aus ber Bergangenheit unserer beutschen Nation. ') Als er altersichwach am Mangel bes Gehöres litt. bediente er sich einer Sprachröhre, um bas h. Bufiaframent zu ivenden. Im Kloster Wagheusel bei Bruchsal beschloß er am 10 September 1712 als Orbenssenior sein thatenreiches Leben. 2)

Wie die Klöster für das allgemeine, öffentliche Wohl namentlich bei besonderen Reitbedürfnissen besorgt waren, zeigt uns ein anderes Mitglied dieses geistlichen Hauses. Am 18 Oktober 1631 hatte ber Schwedenkönig Guftav Abolph die Stadt Bürzburg eingenommen; sein Beer bewegte sich auf beiben Seiten bes Mains gegen Aschaffenburg. Alle vermögenden Einwohner verließen die Stadt. Die Stiftsbrüber flüchteten sich mit ihren Schähen in die Rieberlande, die Jesuiten nach Alle weltlichen und geiftlichen Obrigkeiten waren zer-Frankreich. stäubt. Die standhaften Rapuziner versahen alle Pfarreien. ber Tag ber heiligen Märthrin Katharing am 25 November Abends, als bie Schweben vor ber Stadt eintrafen; Rauchfäulen und helle Flammen eingeafcherter Dörfer und Sofe, Schreden und allgemeine Bestürzung waren ben Norbischen vorhergegangen. In biefer verzweifelten Lage suchten bie Bürger Schut an ber Stätte bes "Schutes." Auf ben Schut bes Allerhöchsten Generalissimus vertrauend gieng P. Bernard aus Trier, erft vor einem Bierteljahr im Provinzialkapitel zu Aschaffenburg zum neuen Guardian erwählt, mit einigen zuruchge=

<sup>1)</sup> Joh. Jauffen: ber Rapuziner Franz Borgias. Gin Bilb aus bem Riofterleben ber Gegenwart 1868 S. 10. 2) hierotheus a. a. D. S. 103.

bliebenen Magistratsräthen und Bürgern dem König entgegen. ') dem Thore der Mainbrude überreichte er auf einem mit Blumen gezierten Teller dem König die Schlüssel der Stadt und bat niedergeworfen zur Erbe ben Berricher um Gnabe für die Altare und Beerde ber Stadt. "Stehe auf, Mann, sprach ber König freundlich zu ihm, und bete ben Herrn unsern Gott an." Er gab ber Deputation bie Berficherung seiner Gnabe. Nach der Bolfssage, die jedoch der Chronitschreiber Hierotheus übergeht, fragte Gustav Abolph ben Guardian: "wo wohnest Du?" Derselbe beutete mit bem Kinger nach ben Rellen und Thürmchen auf dem nahen Schutberg und erhielt die Ausicherung bes königlichen Besuches. Als ber König bem Schloß sich näherte, soll er gefagt haben: "Ein feines Schloß; wenn Raber baran waren, wurden wir es nach Schweben führen lassen. Da es aber nit transportirt werben mag, und der Mainzer Bischof und seine Diener es nit zu bewahren gewillt waren, fo find wir gemeint, es unferm Rriegsvolt Preis zu geben." Der Guardian sprach: "Guere Majestät wolle sich überzeugen, daß bas Schloß da mit mehr als hundert Rädern versehen ist", und beutete babei auf bas Mainzer Wappen mit bem Rabe, bas oberhalb aller Kenster des Hauptgeschosses zierlich angebracht ist; aber es fehlt nur die Bespannung." "Pfäfflein, Pfäfflein, habe der König entgegnet, bu gefällft uns; bu bift eben fo schlau als herzhaft. Um Deinet-

<sup>1)</sup> Ein Seitenftud ju biefem muthvollen Auftreten, bas aber leicht fehr folimm batte aussallen tonnen, lieferte in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderte ein Rapuginer in der naben Stadt Frankfurt. Gin Delinquent tatholifder Coufestion, bem der Frantfurter Fanatismus beharrlich ben Troft ber angestammten tatholifchen Religion verfagt batte, wurde jur Sinrichtung binausgeführt. An einem an ber Stadt-Allce gelegenen haus mußte berfelbe vorüber geführt werben. Es hatten fich barin mehrere Beifiliche versammelt, wie es bem reumuthigen Deg. Dufitanten guvor mohl mar mitgetheilt worben. Die übrigen Geiftlichen fprachen Richts; allein ein Rapuginer machte jum Kenfter heraus bas Rreug und gab bem Delinquenten bie Benedittion. Der Dechant bes Bartholomausftiftes Ramens Ames rief ihm gu: "Rifolaus, Nifolaus, bleibe beständig! Absolvo te a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Bebe bin in Frieden!" Dice rief im Bolle große Erbitterung bervor, es entftand Befdrei und farm; icon batten mehrere Leute Steine erhoben, um fie nach ben Fenftern ber Beiftlichen ju merfen. Rur mit Mube murben bie Aufgebrachten burch die Schutwache beschwichtigt. Bergl. beutsche Rulturbilber aus bem 18. Jahrhundert von Rriegt 1874 S. 106.

wegen wollen wir dem Schlosse') und der Stadt Gnade verleihen." Unser prachtvolles Nationalmusenm in München hat auf einem großen Wandgemälde, welches diesen Ordensmann vorstellt, dieses denkwürdige Ereigniß in der Bildergallerie Saal 10 mit folgender Ueberschrift versewigt:

> Der Kapuzinerguardian Pater Bernhardt überreicht auf der Brücke zu Aschaffenburg dem König Gustav Adolph 1631 die Schlüssel der Stadt und erbittet deren Schonung.

Eines Tages machte ber König bem Kloster seinen Besuch. bem versammelten Konvente ehrfurchtsvoll und bankbar empfangen nahm er Alles in Augenschein. Wieberholt sprach er zum Guardian: "Deinetwillen hat die Stadt Gnade gefunden und foll auch tein Uebel leiben, obschon die meineidigen Großen sie verlassen und alles Geld mit fortgeschleppt haben." "Auch sein Kriegsrath, bemerkt weiter bas Handbuch für ben Guardian v. J. 1845 nach Hierotheus, erwies uns alle Menschenfreundlichkeit. Man erzählt fich auch, daß einer seiner Offfziere einen gemeinen schwedischen Solbaten, ber etwas Weniges entwendet hatte, in unserm Refektorium mit bem Schwerte burchbohren ließ. In der Kirche rühmte er das Altarbild am Hochaltar als ein vortreffliches Runstwert; es stellt ben Longinus vor, wie er auf bem Pferbe sitzend mit ber Lanze die Seite Christi burchstach." Soll ber Nordische nicht an etwas Wichtigeres als die Pinseltunft an biefer heiligen Gottesftätte gebacht haben, an sich selbst, an die schwedische Lanze, die nicht ben tobten Leichnam Christi, sonbern seine lebendige beutsche Kirche, bas beftehende Recht bes beutschen Bolkes und seiner Fürsten, die bamals noch lebende beutsche Religionsfreiheit vor einigen Monaten in ber Schlacht bei Leipzig burchbohrt hatte und in weiteren Schlachten noch vollständig vernichten wollte! Auch die Großen haben ihren "Tag ber Beimfuchung". Diese Stunde war für ben Rönig bie, als fein Auge

<sup>&#</sup>x27;) Es sind oben S. 177 die Rosten bieses Baues nach Dahl nur auf 316,000 fl. angegeben; Bauinspektor May hat sie jedoch auf mehr als das Dreisache berechnet, nämlich auf 1,082,142 fl. Jeder Arbeiter bekam täglich 2 A Brod, 1 Maß Bein und 2 Denare (ober 5 kr.). Das Malter Korn kostete damals 1 fl. Der ganze Taglohn würde sich nach unserm gegenwärtigen Breise ber Lebensmittel auf 2 fl. stellen. Die großen rothen Saudsteinquadern lieserten die Steinbrüche von Obernburg, Miltenberg und besonders jene großartigen Felseumassen zu Reistenhausen.

in der Kapuzinerkirche die gegen Gottes Sohn geschwungene Lanze ansfah! Nach einem Jahr schon stand er vor Gottes Gericht. Das schnelle Ende des schwedischen Soldaten, der nur etwas Weniges entwendet hatte, konnte den großen Näuber daran erinnern. Aber dieser Schwedenkönig ist doch der Retter der evangelischen deutschen Kirche! Nein, dieser Glaube ist eine grobe Unwahrheit, für Viele eine abscheuliche Lüge. Der Schwede gieng darauf zunächst nicht auß; die deutschen Protestanten riesen ihn nicht; als er ungerusen da war, schlossen sich nur einige an in Folge seiner mächtigen Kanonen.

Als ber britte im Bunde biefer Alostermänner sei ber Guardian P. Frang Borgias Fleischmann aus Bogen, woselbst fein Bater Apotheker war, erwähnt. Er war Feldgeiftlicher in unserm letten unseligen beutschen Bruderkriege 1866, bekorirt mit dem Ritterkreuze bes Militär-Verdienstordens '); in Bahrheit, wie sein dankbarer Freund 2) ihm nachrühmt, ein Solbat Chrifti, "ein Ritter der Rirche im beften Sinne bes Bortes, ein Mann von rührender Innigfeit bes Glaubens, und von brennendem Seeleneifer, unermüblich im Rampfe für Alles, was das Beil seiner Mitmenschen forbern tonnte, teine Mühen und Nachtwachen scheuend, wenn er im Beichtstuhl ober am Krankenbette bas Glud hatte, Bulfe und Troft zu spenden; strenge gegen sich, milde gegen Andere, und bemuthig und heiter wie ein Kind. Borgias die Untergebenen liebte, so wurde von ihnen, wie ich häufig beobachtete, kindlichste Liebe ihm zu Theil; und es gehören überhaupt meine Rückerinnerungen an ben Berkehr ber Patres und Brüber unter einander, an ihre durch Gottesliebe geheiligte Bruderliebe und gegenseitige Runeigung zu den erfreulichsten meines Lebens. Nicht ein einzigesmal habe ich in irgend einem der vielen Kapuzinerklöfter, die ich gern besuchte, irgend einen störenden Eindruck bekommen, und bergliche Freude war es mir, daß ich stets die Bolksthümlichkeit der Kapuziner, die Verehrung des Volkes vor den armen Mönchen bemerken konnte; eine Berehrung, die der heilige König Ludwig von Frankreich mit Recht als

<sup>&#</sup>x27;) Es waren im bagerifchen heere 15 Geiftliche als Feldfaplane angestellt; barunter bie zwei Kapuziner P. Borgias Fleischmann und P. Mobestus Rothaas aus Rot, welcher gleichsalls bas Rittertreuz erhielt.

<sup>2) 3</sup>oh. Janffen (Professor ber Geschichte in Frankfurt); ber Rapuziner Frang Borgias. Gin Bitb aus dem Riosterleben ber Gegenwart. 1868. 6. 1—20.

ben schönften irbischen Lohn für die lebendige und wirksame Theilnahme erklärte, welche die Mönche dem Bolke in allen seinen Freuden und Schmerzen zuwenden."

Er hielt mehrere Bolksmiffionen, zweimal die Briefteregerzitien in Bamberg, i. J. 1866 bie Fastenpredigten an Freiburg i. Br., Conferenzen für die gebilbeten Stände in Augsburg, und geiftliche Uebungen in verschiedenen Roftern. Stets bantbar und findlich ergeben seinen theuren Lehrern lehrte er emfig die Rlofternovizen. Ginem guten Freund gab er zur Antwort: "Alle guten Werke und vorzüglich bie eines Briefters wirten nur, wenn ber Geift, ber fie zeugt, im rechten Sinne lebendig ist, b. h. sein Leben in Gott sucht, sein Denken und Thun, seine Leiden und Freuden auf Gott hinrichtet, sich in reiner Absicht und ohne allen Borbehalt bem Willen Gottes in Allem unterwirft." Daher seine Hochschätzung bes Breviergebetes, beffen punttliche und fromme Verrichtung er als ein sicheres Rennzeichen eines treuen Priefters betrachtete. "Das Brevier, sagt er, ruft ben Priester zu bestimmten Stunden bes Tages aus ber Belt hinweg, um fich in Gott zu sammeln; wer diese Sammlung vernachlässigt, verliert sein tägliches Seelenbrod." Dem Brofessor Sanssen, welcher Briefter werben wollte, gab er baber die Mahnung mit: "Der Wiffenschaft als Priefter dienen wollen, ift ein schöner Beruf, aber wir muffen Sorge tragen, daß wir in ihrem Dienste nicht Gefahr laufen, an unserer Seele zu verlieren, mas wir für unfern Geist an Renntnissen gewinnen." Alle Angelegenheiten unserer Kirche und die Fortschritte des firchlichen Lebens sowie alle Wogen im öffentlichen Leben nahmen sein lebhaftestes Interesse in Anspruch. "In allen seinen Anschauungen und Urtheilen, rühmt sein trauernder Freund Janssen, fand man nichts weniger, als eine von Weltleuten sogenannte monchische Engherzigkeit und Einseitigkeit, vielmehr eine überraschende Sobe bes Standpunktes und Sicherheit und Schärfe bes Blides." Er zeichnet sein ganzes Wefen als Glaubensfreudigkeit, Demuth und Zuversicht; als wohlthuenden Geift ber Milbe und Berföhnung. Er war ein Meister in Musik, im Spiele bes Sarmoniums suchte er seines Gleichen; er hat schöne Compositionen heiliger Gefänge niedergeschrieben. Merkwürdig erschien Bielen seine Borliebe für die bekannte extravagante Richard Wagner'sche Dusik. nach Burgburg zu einem Kriegstameraben, hatte er bas Unglud, an

ber untersten Stuse des Areuzweges am Käppelle in der Dunkelheit der Mitternacht, den Fuß zu brechen. Er starb nach mehreren Tagen am 28 Mai 1868. Er hatte in einer Nacht einmal vor Jahren geshört: "Borgias i. I. 1868 am 28... wirst du sterben". "Noch niemals sah der stille Klostergarten zu Aschsteinburg eine solche Wenschensmenge aus allen Ständen, wie an dem Tage, als die sterbliche Hülle des allgeliebten, erst sechsundvierzigjährigen, jugendfrischen Borgias in die Gruft gesenkt wurde, und so viele Thränen, wie am Grabe unseres Paters, sagte ein Offizier, sind wohl noch selten auf einem Kirchhose gestossen."

Biel Rühmliches erwähnt eine kleine Druckschrift ') über ben Brovinzial ber bayerischen Rapuziner = Proving P. Johannes Maria Rlein. Er ftammte von Regensburg, woselbst sein Bater rechtstundiger Rabinetssefretar bes Fürsten von Thurn und Taris war. Bigbegierbe, Frömmigkeit und Orbensliebe charafterifirten seine Jugend. Die Bücher waren seine Lieblinge. Man sah ben allbekannten Studenten oft Stunden lang in einer Ede ber Rirche knien, mit gefaltenen Banben betenb. Mit erft fechszehn Jahren ftand fein Entschluß fest, ins Rlofter zu geben. Der Bater wollte bies nicht zugeben; ber Sohn blieb bei seinem Entschluß, prüfte sich burch Faften, Frühaufstehen und fogar burch Betteln in ber Bakang Jahre lang, ob er bie Burbe bes Orbens tragen könnte. Im zwanzigsten Lebensalter trat er zu Dillingen 1832 nach rühmlichst absolvirten Gymnafialstudien in benselben. In ben ftillen Räumen biefes Rlofters lebte er mit aller Energie und ganger Rraft seinem Berufe. Bald wurde er zum Lektor der Theologie und zwar bes wichtiasten Aweiges, ber Dogmatik ernannt und sogar trot seiner Jugend 1843 zum Provinzial erwählt. Zum fünftenmal wurde er 1869 zu biefer Bürbe erhoben, was bei bem nahezu 300 jährigen Bestande unserer baverischen Kapuzinerprovinz noch nie vorgekommen ist. Jahre 1847 an begleitete er sechs Jahre lang zu Rom das Amt eines Generaldefinitors. Als in ben befannten Sturmjahren ber Bapft fich flüchtete und der Ordensgeneral sowie der Generalproturator ihm folgten, ermuthigte unfer Johannes bie angftvolle Orbensfamilie: "Rein. wir bleiben, wir weichen ber Meute nicht." Dieser Muth des Bleibens

<sup>&#</sup>x27;) Johannes Maria Rlein, Exprovinzial ber b. Rap. Proving. Ein Lebens- und Charafter-Bilb. Afchaffenburg 1874 S. 1—23.

hat den Revolutionären imponirt. Am 10 April 1874 löste sich seine Seele von dem früher immer fräftigen, hochwüchsigen Körper. Der Ordensgeneral sagte in seinem Umlausschreiben an die Ordenszweige: "Er besaß eine besondere Gewandtheit, Andere als Oberer zu leiten, und zwar wußte er hiebei in der Weise Klugheit und Kraft zu versbinden, daß er weder allzugroße Strenge anwendete, noch auch in Besodachtung der Regel Laxheit und Mißbräuche duldete; er hat sein Amt als Oberer stets so verwaltet, daß er von Allen ebenso geliebt, als verehrt wurde."

Was hat biesem Orbensmann bas fortwährende Vertrauen der Seinen verschafft? Seine eble Gerabheit und Offenheit bes Geiftes, seine seltene Energie und Konsequenz des Sandelns, seine Festigkeit und Ausbauer bei Sinderniffen; fein reiner und unverdroffener Seeleneifer, ober mit andern Worten: Männlichkeit und Ordenstreue. Dem fpezifisch weibischen Wesen, ber formellen und überschwenglichen Söflichkeit war er gram. Er liebte fehr die Biffenschaft und war zum Theil bekhalb ins Rlofter getreten, um ihr ungeftorter fich weihen zu tonnen; Gobenbienst hat er mit ihr aber nie getrieben. Er war sich bewußt, daß, wie der Apostel saat: Stückwerk all unser Wiffen ift. Mit Reulenschlägen des Sarkasmus wies er oftmals "die Intelligenten" zurück, die von der Allwissenheit und Allmacht ber Wissenschaft faselten. Der geordnete und blühende Buftand ber bayerischen Kapuziner-Broving und bie große Beliebtheit und Achtung, beren sich ihre Mitglieder beim tatholischen Bolt und Klerus erfreuen, find nicht zum geringften Theil das Werk des beherzten Proving-Führers Johannes Maria. gang paßt auf ihn bes Dichters Wort: "Es wächst ber Mensch mit seinen größeren Zielen." Wir seben ja schon in ber erften Jugend eine besondere Rraft und Energie in ihm.

An die Seite dieses verdienstvollen Führers streitbarer Kirchensmänner wollen wir einen Mann stellen viel geringeren Namens; es ist P. Bernardinus. Zwar zählt ihn die Chronik zu den besonders sobwürdigen Ordensmännern und nennt ihn Prediger und Guardian. In Aschaffenburg selbst hat er jedoch letzteres Amt nicht begleitet, weil wir unter den 84 Klostervorständen von 1620-1868 seinen Namen nicht sinden. Die neueste Chronik wiederholt in wenigen Zeilen die von der älteren gegebenen kurzen Lebensnotizen und nennt

ihn ein Mirakel seiner Zeit, weil er 72 Jahre im Orben und 92 auf Erben zubrachte; † 16. Februar 1730. Sie sobt an bem Chorbruber, daß er trot des hohen Alters den priesterlichen Tagzeiten bei Tag und Nacht regelmäßig beiwohnte und in die Ordnung des Klosters sich willig fügte. Sie nennt ihn einen Liebhaber der heiligen Lesung, Einsamteit, Armuth und alten Klosterdisciplin. Doch vier Zeilen himmeln uns an; sie sauten in unserer deutschen Sprache'): "An Arbeit von Jugend auf gewöhnt, aß er als Neunzigjähriger sein Brod nicht müßig; wenn nicht zu ungünstige Witterung oder Körperschwäche den guten Greisen hinderte, arbeitete er für die Reben oder Bäume oder sonst für den Haushalt."

Es ist somit dieser Ordensmann eine Personifitation des Arbeitsmönchs und in dieser Hinsicht instruktiver für viele Leser des weltpriesterlichen und klösterlichen Standes, als der gewiß lobwürdige vorausgegangene Provinzial oder Feldpater oder Wissionär. Daher müssen wir einige Zeit Halt machen vor diesem Wönche und der großen Lebensibee, die er vertritt.

Der Kern ber Sache ist bereits früher vorgelegt und der Nachweis gegeben worden, daß die Arbeit die Grundbedingung eines gottgesegneten klösterlichen Wirkens ist, sowie überhaupt für jeden Menschen,
der in diese Welt kommt und menschenwürdig darin leben will <sup>2</sup>). Wir
haben bisher viele Muster der Thätigkeit in den Zellen wahrgenommen.
Jener Triesensteiner <sup>3</sup>) ist gewiß nicht der Einzige gewesen, dessen Lebenselement die Fraktur-Schrift bezeichnete: "Er konnte nie müßig
sein". Wir haben sonst Arbeitsmänner <sup>4</sup>) bewundert und ihre Anregung
zur Arbeit gegen Andere gesegnet. In einem eigenen, nur nicht mehr
recht verstandenen Wort unserer sinnvollen deutschen Sprache haben wir
die frühere Uebung dieser Arbeit durch die Geistlichen gefunden, nämlich in dem Wort "Nachbar"<sup>5</sup>). Ein besonderes Motiv zur Arbeit
haben wir in den Arbeiten unsers Judas oder unserer vielgeschäftigen
Maurer erblickt. Wir werden in den Frauenklöstern noch große

<sup>1)</sup> Chronica Bavaricae Capucinorum Provinciae in brevem summam collecta a Religionis institutione usque ad ejus resuscitationem 1869. (auct. P. Francisco Xav. Kapplmayr). p. 195.

<sup>3)</sup> Klosterbuch I. 88-90. 3) Klosterbuch II 209.

<sup>&#</sup>x27;) Rlofterbuch II. 152. 155. 156. 425. 477; I. 226. ') Rlofterbuch I. 291.

Thätigkeit wahrnehmen. Doch kann dies leicht mißverstanden und bloß auf die sogenannte geistige Arbeit ausgelegt werden. Das ist aber ein großer, folgenschwerer Irrthum, der leider in unserm Bequemlichkeitszeitalter sehr verbreitet ist. Unter Arbeit ist nicht einseitig bloß ein Stück derselben, sondern der ganze Umfang derselben, also auch die körperliche Arbeit zu verstehen.

Lassen wir Auttoritäten sprechen, wie die Mönche sich mit dieser Handarbeit befaßt haben. "Ihr ganges Dasein, sagt ein Forscher"), in Mitte ber Balber, in benen sie sich ansiedelten, war nur eine lange Reihe von beschwerlichen, unausgesehten Anstrengungen und Arbeiten, beren Früchte und Wohlthaten ben benachbarten Bevölferungen und ber Nachwelt zu Gute gekommen find. Mit ben Mönchen zogen Arbeit, Fruchtbarkeit, Kraft und menschliche Intelligenz in die bis dahin von wilben Thieren bewohnten Einöben". Ein anderer, bem Rlofterleben sehr ergebener Schriftsteller') unserer Zeit schildert uns die großen landwirthschaftlichen Unternehmungen ber Benedittiner zu St. Blafien auf bem Schwarzwalbe, ihre "Musterwirthschaften für die Hofbauern ber Umgegend" in ihren Monchshöfen und Frondhöfen. "Denn wahrlich, sagt er, es war keine geringe Aufgabe, in dem reichen, entlegenen und unwegsamen Gegenden bes St. Blafischen Schwarzwaldes neue Meierhöfe zu errichten und zu bewirthschaften. Dazu gehörten Mittel, Berständniß, System, Aleiß und Geduld in nicht gewöhnlichem Grade." Diefer Kenner bedauert lebhaft, daß die anfängliche freudige Arbeitsliebe und Thatigfeit, welcher St. Blaffen feine Aufnahme, feine Bluthe und feinen Ruhm verdankte, im späteren Mittelalter burch ben "endlosen Chordienst, beffen Beschwerlichkeit man zum Berdienst erhob", verdrängt wurde. "Die Handarbeit in freier Luft, welche ben Mönchen fonft zur Abwechslung, Erholung und Stärfung von Leib und Seele gedient, wurde burch ben Chordienst immer mehr beschränkt und bestand aulett nur noch im Beuen". Der porlette Abt biefes berühmten Stiftes Namens Martin stellte ben Grundsat auf: "Unser Stand ift nicht allein ber Stand bes Gebets und bes Gehorsams, sondern auch ein Stand nütlicher Arbeit."

<sup>1)</sup> Montalembert, die Monche bes Abendlandes II. 414.

<sup>2)</sup> Joseph Baber, das ehemalige Rfoster St. Blasten auf dem Schwarzwalde und seine Gelehrten-Atademie. 1874. S. 47. 48. 33. 34. 98.

Ein Arat ') hat in einer eigenen für Geiftliche berechneten, wohlmeinenben, bem Batriarchen Erzbischof Burker von Erlau gewibmeten Schrift als eine unerläkliche Bedingniß zu einem sittenreinen und gesunden Leben forperliche Arbeiten bezeichnet. "Berhältnigmäßige Leibesbewegung und Beschäftigung, erörtert ber Naturfundige2) ist zur guten Gefundheit unentbehrlich. Sie übt alle forperlichen Rrafte und macht fie erftarten, beförbert ben Blutumlauf, die Berbauung, die Ernährung, alle Ab= und Aussonderungen und die höhere Ausbildung der organi= ichen Materie. Durch anhaltende Rube laffen die Kräfte nach; ber Blutumlauf wird träger; die Eglust nemmt ab und mit ihr die Berdauung und Ernährung; der Körper erschlafft; die Ab- und Aussonderungen gerathen ins Stoden; die organische Materie bleibt auf einer niederen Stufe ber Ausbildung". Auf vielseitige Erfahrung stütt sich bas Urtheil biefes Menschenfreundes über bie Folgen der Arbeitsscheue. Er spricht von bem Trägen also ?): "Sein ganzer Organismus, alle seine geistigen und gemuthlichen Rrafte steben im Berlaufe ber Reit wie alle ungebrauchten Dinge ab, werden gleichsam faul, und vermögen ben feinblichen Einfluffen, sowie ben inneren Störungen aulebt nicht mehr zu widerstehen. Daher tommen größtentheils die zahllosen Leiben, besonders Hypochondrie, Melancholie, Geifteszerrüttung, Anschoppungen und Berhartungen ber Eingeweibe, Golbaber, Gicht u. bgl., unter benen so viele faule Erbenbewohner jammerlich seufzen, ohne Muth und Wille, fich felbst zu helfen". Der besorgte Mann ber Beil= funde wendet fich eigens an den Geiftlichen, einer verkehrten Erziehung ber Jugend vorzubeugen. "Borzüglich glaube ich, sagt er ), auf. bie Erziehung so manches Muttersöhnleins und Latertöchterchens wohlhabender Leute aufmerksam machen zu muffen, benen bie Trägheit von ben liebeblinden Aeltern gewöhnlich auf eine fehr auffallende Weise eingeübt wird." Wie kann aber Jemand biefem Berufe entsprechen, wenn er nicht felbst ein Mann ber Arbeit, sonbern ber Bequemlichkeit und Trägheit ift. Beherzigenswerth für biejenigen, bei benen es noch Beit ist, ist die Erfahrung dieses sachverständigen Menschenfreundes, die er mit folgenden Worten giebt'). "Ich kenne leider so viele wohlgenährte Herren von blühendem Aussehen, aber franklicher Saltung, die von

<sup>1)</sup> Macher, Pastoralheillunde für Seelforger 1843 S. 185. 1) Derfelbe S. 144.
2) Derfelbe S. 259. 1) Derfelbe S. 260. 1) Macher, Pastoralheillunde S. 186.

Entbehrungen in das Elysium des ruhigen Genusses überzugehen wähnsten, und nun bei ihrer üppigen Tasel in die Netze einer seinen Böllerei verstrickt von Hartleibigkeit, Hypochondrie, Zipperlein, Harnbeschwerden zc. geplagt, in medizinischen Büchern grübelnd, sich und Andern und besonders den Aerzten zur Qual, ein klägliches Leben dahin schleppen. Die einzigen Heilmittel gegen die Uebel dieser gequälten Glücklichen sind: körperliche Arbeit und frugale Kost."

Dem entgegen wird jedoch biefe so naturgemäße Handarbeit bes Geiftlichen gleichgültig angesehen, ja sogar getabelt und als burchaus ungeeignet bezeichnet. Dieses geschah zum gerechten Staunen Bieler in einem öffentlichen Organe Deutschlands in ben Worten: "Da nun einmal bie Sandarbeit unfere Aufgabe nicht mehr ift, fo tritt bie Beistesarbeit an ihre Stelle')." Schon vornehm mag ber Titel "Geistesarbeit" allerdings klingen; er mag sich anlehnen an Borurtheile unseres Bolkes, sogar an die Grammatik, wornach dem Beistlichen bloß "Geistesarbeit" zufällt, wie etwa bem Schmied Schmiedsarbeit; allein ift benn ber Geiftliche nicht auch Mensch mit mensch= lichen förperlichen Bedürfnissen; barf er bem Willen seines Schöpfers und Erhalters entgegen bie ihm verliehene menschliche Natur unterbrücken ober verwahrlosen, wie jener Knecht bas ihm anvertraute Talent?! Reute sie aus mit einer schweren Reuthaue, sagt Jener, sie wird sich wieder erheben diese menschliche Natur oder, dürfen wir beisetzen, rachen. Uebrigens versteht es sich von felbst bei Besprechung dieser hochwichtigen Sache, die gegenwärtig von Verschiedenen verschieben beantwortet wird, daß ein Priefter Gottes biefe hier in Schut genommene forperliche Arbeit nicht zum Lebensziel sich fest, wie es ein rauher Dekonom für seinen gebungenen Knecht bestimmt; eine solche "Handarbeit ist allerdings noch nie unsere Aufgabe" gewesen; ber geistliche Stand verwahrt sich gegen berartige Borwürfe; fie war nur, ift und bleibt nur Mittel, und zwar wirksames, einfaches, gottgegebenes Mittel zum hoben Lebenszweck.

<sup>1)</sup> hiftorisch-politische Blatter, Band 74 10, S. 786. Der sonft intereffante und für Geiftliche berechnete Artitel: "Bilber aus Tyrol" enthält im Uebrigen von tunbiger hand sehr beherzigenswerthe Fingerzeige für die Gegenwart. Giner sogenannten extusiven nur theologischen Richtung ift der Berfasser mit Recht abhold in den Worten: "Auch möchte ich in dieser Geiftesarbeit nicht allzuscharf zwischen geiftlicher und weltlichen Wissenschaft scheiden."

Doch man wendet ein: "bieses handieren, okulieren und cultivieren habe ich nicht gelernt". Unfer Aschaffenburger Bernarbinus und sein Borbild der körperlich arbeitsame h. Bernardus ruft uns zu: "was du nicht kannst, lerne"; ein anderer Geistesmann '): "Lerne arbeiten mit ben Händen, beten mit bem Bergen. Beil bu ju allem Bolen geneigt bift, so bewahre Berg und Mund bei all beinen Berrichtungen; hiezu hilft am beften: in der Ginsamteit bleiben, beten, lefen, schreiben und arbeiten. Mit Richtsthun und Schlafen haben die Beiligen ben Simmel nicht erreicht." Jemand findet aber die zur körperlichen Arbeit verwendete Zeit vergeudet, weil entzogen dem geiftlichen Leben. Nicht wahr ber Betrachtung? Freilich jener langgebehnten auf bem Strohsace, jener Langweile, jenem etwas geschäftigen Müssiggang! Sat jener Ungebetete, ber breißig Jahre ju Nagareth mit Sandarbeit sich beschäftigt hat. baburch bem geistlichen Leben etwas entzogen, ober sein größter Apostel durch die einzelnen Teppiche, die er ausgebessert ober neu gefertigt hat? Dieser Auserwählte hat sich mit Recht etwas eingebildet auf seine Arbeitsbande. "Ihr wisset es, sprach er bei seinem Abschied von Ephefus, was mir und benen nöthig war, die bei mir waren, haben biese meine Banbe erworben."

Unsere weisen Stifter von Rlöstern ober Bfarreien haben in ber Regel gutherzig bafür gesorgt, ober spätere Wohlthäter nachgeholfen, baß ein Garten, in ber Regel noch sonstige Theile von Gottes Erdboben ber geiftlichen Genoffenschaft gehört. Bas würden Andere darum geben, wenn fie Beit und Gelegenheit hatten zur Bobentultur, wie bie Briefter Gottes! Doch, wendet noch Jemand ein, ich ersete mir diese abgehende Wohlthat durch das Gehen. Unfer wohlmeinender Raturforscher halt viel auf bas Geben. Er fagt:2) "Das Geben, bie naturlichfte, angenehmfte und unentbehrlichfte Bewegung erleichtert ben Rreislauf ber Säfte, hebt die Stockungen des Unterleibes, ftartt die Bruftorgane, und ist eines ber wirksamsten Mittel gegen Magenbeschwerben und Hypochonderie." Damit sollten aber seine Aufstellungen ber körperlichen Arbeiten nicht umgeriffen werben. Die Arbeit ist ja in ber Reael auch mit Gehen verbunden, wenigstens tann es der Geiftliche leicht fich so einrichten. Während bas langweilige Spazierengeben in ber Regel bem Geiste keine direkte Beschäftigung bietet, thut bas bie

<sup>1)</sup> Der kleine Rempis S. 132, 136, 175. 2) Macher, Baftoralbeilkunde S. 147.

Arbeit; sie ift dabei nicht bloß eine so "natürliche, angenehme und unentbehrliche Bewegung" unfers Rörpers, sondern auch eine berartige Anrequing unfers Geiftes, eine erfrischenbe, ftartenbe Abwechslung für benselben. Unser Menschenfrennd sagt sehr treffend '): "Die Natur hat bem Menschen Nichts umsonst gegeben; baber ift die Verwahrlosung ber scheinbar geringfügigsten Anlage ober Kraft bes Menschen eine mahre Sunde gegen die Natur. Die achte Rultur läßt Richts unberücksichtigt, wenn auch nicht Alles im gleichen Grade ausgebildet werden tann. Die Ausbildung und Uebung ber forperlichen Anlagen und Rräfte ist das Erste, was dem Menschen Noth thut." Nicht vom Alltagssbazieraang, noch viel weniger vom Siten beim Kartensviele ober von jener langgestreckten Betrachtung ober von einer sonstigen Beschäftigung mit bem Zeittobtschlagen hat Elias seinen Rachfolger berufen, sondern von der Handarbeit. "Er fand ben Glifaus, als er pflügte mit zwölf Baar Ochsen." Damit man nicht meinen tann, Glifaus habe gelegentlich biefem Dekonomiegeschäfte nur jo einmal "nachgesehen", wird in ber hl. Urtunde 2) eigens bemerkt, daß Elifäus sein besonderes Gespann Ochsen hatte, mit welchem er auf dem Felde arbeitete. Auch jener eble Römer Cincinatus ift nicht von einer Siefta ober aus einer sonstigen Langweiligkeit zur Uebernahme ber höchsten Burbe im ganzen Römerreich berufen worden, sondern vom Pfluge, also von der körperlichen "Was Gott gebunden (an die menschliche Natur), soll der Arbeit. Mensch nicht trennen."

Doch wir müssen ben Faben der Klostergeschichte wieder aufnehmen. Derselbe führt uns durch das Pest-, Hunger- und Säbelelend
bes dreißigjährigen Krieges zum neuen Krieg. Am 17 Juni 1743
kamen die österreichischen und englischen Truppen hier in Aschaffenburg
an, 80,000 Mann stark. Die französische Armee lagerte mit 100,000
Mann im angrenzenden Bachgau, Alles ringsum mit Schwerdt und
Brand verwüssend. In der Schlacht bei Dettingen verloren die Franzosen gegen 25,000 Mann und zogen am 12 Juli wieder über den
Rhein. Es läßt sich leicht denken, daß bei diesen Kriegsläusen das
gerade erst im Frühjahre dieses nämlichen Jahres mit einem neuen
Flügel sür zwölf Zellen versehene Kloster eine willkommeue Zusluchtsstätte sür Viele war.

<sup>1)</sup> Macher, Baftoralbeilfunde G. 143. 2) 3 Ron. 19. 19.

Härter wurde jeboch nach einem Menschenalter von einem neuen hundertjährigen Rrieg, der allerhand Behrfieber und Beftileng gur Folge hatte, unsere Anstalt heimgesucht. Die Rosterchronik, welche mit Wehmuth die Aufhebung der Jesuiten zu Aschaffenburg beschreibt, wittert barin mit Recht ben Sturm gegen alle Rlöfter und alles Christenthum. Schon wenige Jahre barnach wurde auch bie Säkularisation bes Rapuzinerklosters in Angriff genommen, indem ber Rurfürst i. J. 1778 einen großen Theil bes Rloftergartens in ben Schloßgarten und nach einigen Jahren in ben Hofholzhof zog. Zwar wurde eine fleine Gelb= und Holzentschädigung hiefür gewährt; ohnedies wurde biefe Abtretung nur für furze Beit begehrt; allein fie blieb. Bubem kann ein so wesentliches Rlofterstück eines Gartens für eine geiftliche und Arbeitsanstalt gar nicht gehörig entschädigt werden. Nur Schade für bie auf bem weithin sichtbaren Bugel aufgebaute Rochus- und schmerzhafte Mnttergottes-Rapelle; fie mußten beibe weichen. Das Sakularifationsgift wurde in weltkluger Beise bem Klosterkörper baburch eingespritt, baß bas seit fast zwei Sahrhunderten hier bestandene Noviziat durch eine turfürstl. Berordnung v. J. 1784 nach Mainz verlegt wurde. Alle, bie geiftlich werden wollten, mußten die Universität daselbst besuchen.

"Bon diefer Reit an, klagt wehmuthig die Sauschronik, nahm ber Orben sichtlich ab; ber verberbliche Neoterismus niftete sich badurch in unsern Klöstern ein, raubte ben Geift bes Gebetes und ber Andacht. und führte so allmählig nicht nur bei bem Säkularklerus, sondern auch bei ben Rloftergeiftlichen ben beweinenswürdigsten Ruin herbei. Die Ratur selbst schien über biese Neuerungssucht aufgebracht zu sein und gab ihren Rorn burch Elementarereignisse tund. So trat in eben biefem Jahre 1784 eine furchtbare Ralte ein, welche die Weinreben zu Grunde richtete. Den 26 Februar wurde die Witterung so gelind, daß sich auf einmal das Eis des Mains in Bewegung setzte und in brei Tagen so ungeheuer anschwoll, daß in der Fischergasse das Wasser bis an die Hausdächer hinaufreichte. Die neu erbaute St. Wendelinustapelle an der Brude, über beren Bogen die Fluthen strömten, wurde weggeriffen; auf ben schaumenben Wogen wurden Baume, Schränke Riften und bergleichen fortgetrieben. Am 19 Juli hagelte es furcht= bar; die Schloffen fielen groß wie Suhnereier in folcher Menge, daß in unserm Garten alle Gewächse zu Grunde gerichtet und bie Rirchenfenfter sowie die an der Nordseite angebrachten Klosterfenster gänzlich zerbrochen wurden."

Und boch waren biefe und ähnliche Stürme nur Borboten größerer Drangsale. Die im J. 1789 begonnene frangofische Revolution brachte Deutschland und fast ben gangen Erbfreis in Berwirrung. "Sie versetzte auch dem hiesigen Kloster den Todesstreich. Da die Jesuiten. biefe festen Mauern gegen alles Unfirchliche gestürzt waren, konnte ber Same ber Gottlofigkeit besto ungehinderter aufleimen. Diejenigen, welche nach ber am 21 Januar 1793 öffentlich geschehenen Hinrichtung Ludwig XVI. bas französische Staatsruber im Namen ber neuen Boltsregierung lenkten, waren lauter Leute ohne Glauben, ohne Religion, ohne alle Gottesfurcht; sie erwählten ben Krieg als bas tauglichste Mittel, Alles zu vertilgen. Die Geiftlichkeit mußte größtentheils ins Eril wandern. Die deutschen Kurfürstenthümer, Abteien und Rlöfter wurden säkularisirt. Als die bayerischen, österreichischen und russischen Truppen bas aus Rufland zurudtehrenbe heer brei Tage lang bei Hanau bekämpften, ward unser Rlofter am 4 November 1813 zum Militärspital bestimmt. Bis auf die Röche und den Guardian P. Leopold Müller von Rübesheim, ber ben Kranken beiftand, mußten Alle bas Rloster verlassen. Sie fanden im englischen Institute eine autige Aufnahme.

Als am folgenden 7 Nov. das Aloster von 300 Blessirten besetzt war, gieng der P. Guardian zu seinen Mitbrüdern, um bei denselben zu übernachten. In der Mitternachtsstunde zwischen 11 bis 12 Uhr weckte uns ein surchtbares Geschrei auf; es stand unser Kloster in hellen Flammen; man eilte zum Löschen, aber vergebens; der um sich greisenden Flamme konnte man keinen Einhalt thun. Es war eine surchtbare Verwirrung. Die Verwundeten krochen auf Händen und Füßen winzelnd und jammernd auf die Straße heraus und retteten sich so alle! Allein das Kloster und die Kirche wurde ein Raub der Flammen. Von den Klosterutensilien konnte gar wenig gerettet werden; von der Kirche nur die Monstranz; alles Uebrige gieng zu Grunde." Wan trassogleich Anstalten zur Wiedererbauung. Der Guardian bot Alles aufzu Mainz, Frankfurt und Alchassendung wurden 4136 fl. gesammelt. Am 17 September des nächsten Jahres konnte es wieder bezogen werden. Die Kirche sowie eine neue Glocke benedizirte der Guardian.

Während bes Baues wohnten die Kapuziner am Wermigthor und hielten ihren Gottesdienst in ber Sandfirche.

Wie das neu hergerichtete Institut dem Aussterben entgieng, wird uns die Geschichte des Karlstadter Klosters mittheilen. Zu ewigem Dank ist dasselbe dem König Ludwig I. von Bayern verpflichtet, der oftmals in dessen Räumlichkeiten weilte.

Außer den verschiedenen Klostergottesdiensten hält ein Pater an den Werktagen in der Stiftskirche um zehn Uhr eine heil. Messe sür und nach der Meinung der Stifter, an den Sonn- und Feiertagen das gegen um halb zwölf Uhr in der Schloßkirche; desgleichen an den Werktagen um neun Uhr in der Schloßkirche, an Sonn- und Feierstagen um halb els Uhr. Ziemlich an jedem Tage ist Beichstuhl, der oft sehr besucht ist.

Als in dem angrenzenden hessischen, nassauischen und preußischen Lande nach der Säkularisation die Klöster vollskändig verschwunden waren, war es für Manche eine große Wohlthat, sogleich an der Grenze des katholischen Baherns ein wohleingerichtetes Kloster zu treffen, das zu den schönsten des Kapuzinerordens in Bahern gehört.

Arme der Stadt und Reisende erhalten ihre Spenden an der viel besuchten Pforte. Lange wird jene reichliche Unterstützung im Ansbenken bleiden, welche im Hungerjahre 1852 die Armen hier bekamen, wozu ansehnliche Beiträge aus Altbayern als "Schmalz auf die magere Kapuzinersuppe" gespendet wurden. An manchen Tagen wurden mehr als 150 Menschen von den armen Söhnen des liebevollen Franziskus gespeist. Angedeutet ist dieses Wirken schon in dem stillen Klosterhof vor dem Kirchenportal in einem Steinbild an der Kirchenwand. Dasselbe stellt uns die hl. Landgräfin Elisabeth von Thüringen vor, welche aus ihrer weiten Kanne Labung dem Armen zuschüttet, der in der rechten Hand das Crucifix und in der linken seinen Hasen hält. Es erfüllt sich, was in der lateinischen Inschrift steht: "Heilige Wittwe Elisabeth, Patronin dieser Kirche, bitte für uns." Wöchte aber auch der Hülssehe, Klein oder Uebergroß, nie in seiner Rechten statt des Crucifixes den Blutsäbel oder den Stock des Unglaubens halten!

An den vieljährigen Kapuzinerguardian und Knstos Karl Prechtl übergab 1839 ein nicht genannt sein wollender Wohtthäter ein Kapital von 1200 fl. zur jährlichen Unterstützung eines Studenten und für

Arme. Der Stadtmagistrat verwaltet bieses Geld. Wie viel wird sonst besorgt durch Bermittelung dieses Klosters?

Das gegenwärtige Personal bilben 5 Pater und 6 Brüber.

Wie früher im hiesigen Stift und Jesuitencolleg durch den Einstritt in diese Anstalten viele aus der hiesigen Stadt Gebürtige ihr Glück machten, so thaten es auch viele Andere, die dem Kapuzinerorden sich weihten. Die alten Register bringen viele Namen von Stadtskindern, die theils in Aschaffenburg, theils anderwärts gottselig wirkten.

Ein großes Verdienst erward sich das Kloster durch den 1861 errichteten Verein der christlichen Mütter, der jetzt gegen 1500 Mitglieder hat. Die 1852 gegründete Armenseelenbruderschaft zählt 8835 Mitglieder, von denen freilich unterdessen viele heimgepilgert sind. 2400 Mitglieder hat der dritte Orden.

Die Thätigkeit bes Klosters im J. 1873 sowie das Vertrauen der Anstalten, Stadt- und Landbevölkerung spiegelt sich zum Theil in solsgenden Bahlen. An 21 Tagen wurde Aushülse durch einen Priester geleistet zu: Goldbach, Großostheim, Hößbach, Johannesberg, Kleinostsheim und Mömbris; 41,000 hl. Communionen wurden in der Klostertirche gespendet und die wöchentlichen Beichten bei den Englischen Fräulein, Barmherzigen und Schulschwestern sowie die Quartalbeichten der Gewerde- und Lateinschüler und Gymnasisten besorgt, 105 Schen kirchlich eingesegnet, 187 Provisuren vorgenommen ohne die einzelnen Krankenbesuche zu rechnen und 180 Predigten gehalten, eingerechnet die Exerzitienpredigten sür den Konvent.

## 6. Das Karmelitertlofter in Burgburg

1627.

eim Sander Thor stand früher ein Frauenkloster zu Ehren der heiligen Magdalena, worin Büßerinen zum Bereuen ihrer Sünden eine Zusluchtöstätte sanden. Bischof Philipp Abolph berief in diese leer stehenden Gebäude die unbeschuhten Karmeliter i. J. 1627; sie werden gewöhnlich "Reuerer" genannt. Am Josephösseste 1662 wurde der Grundstein zum dermaligen Kirchen- und Klostergebäude gelegt, welches seine zweihundertjährige achttägige Jubelseier i. J. 1863 mit täglicher Predigt und Andacht gehalten hat.

Die Rlugheit und Entschlossenheit bes Priors Cajetan Bedert rettete bas Kloster. Bereits war bei ber Sekularisation ber mit ber Ginsäckelung beauftragte Kommissär auch in bieses Aloster eingebrungen, und hatte persönlich mit spottendem Uebermuthe dem Vorstande des Rlofters sein am folgenden Tage vorzunehmendes Geschäft der Inventur angezeigt, indem er sich an den schönen Vorräthen von Geld und Geldverschreibungen weibete, und vielleicht auch schon allerhand nühliche Voranschläge wegen guter Unterbringung von Monftranzen und Bretiosen machte! Der Prior benütte bie wenigen Stunben, um Gelb und Gelbeswerth in Defterreichischen Schuldverschreibungen anzulegen. Als Tags barauf ber Kommissär mit seinem Schreiber bas Geschäft beginnen wollte, zeigte ber Prior biese Schuldverschreibungen vor. Der Rommissär brehte sich auf seinem Stiefel-Absate herum, burchbohrte ben Mönch mit verachtenbem und gurnenben Blid und entfernte fich. Nach genauer Ueberrechnung ftellte sich heraus, daß man für Penfionen ber vielen Bater, beren i. 3. 1826 größtentheils von früheren Zeiten ber noch elf waren, mehr aufwenden muffe, als ber Vertauf der Rlofter= mauern und Einrichtung eintragen würde. Daber mußte die Rlofteraufhebung unterbleiben. Leiber, bag biefes Beispiel in ben frankischen Rlöftern als ein vereinzeltes bafteht! Wie viele Sunben, wie viele Strafen von Sunden hatten verhindert werden konnen, wie viele Mühen wären überflüssig gewesen, wenn man ähnliche Vorforge getroffen hatte? Freilich hatte bie Gewalt auch bies vernichten konnen, immer aber ifts Berbienft, wenn auch nur für turze Zeit ein haltbarer Riegel vorgeschoben wird.

Der Konvent, jest 11 Priester und 9 Brüber, lebt theils von den Renten des bemerkten geretteten Kapitals, theils vom Termin. Bahl-reich besucht sind die verschiedenen Andachten, die in der Reuerer Kirche gehalten werden. Biele Gewissen werden hier durch Ablegung der Beicht erleichtert. Arme und Reisende erhalten ihre Labung an der Pforte. Seit einiger Zeit ist die strengste Regel wieder eingeführt, im ganzen Jahr keine Fleischspeisen zu genießen. Dispensirt sind jedoch die früher eingetretenen Konventualen. Bon diesem Kloster wurde im Jahr 1834 eine Abzweigung nach Regensburg und 1836 nach Reisach gessendet. Am Schlusse des vorigen Jahrhunderts tressen wir 15, i. J. 1627 nur 6, dagegen nach zehn Jahren 11 Priester.

## 7. Das Franzistanertlofter auf bem Engelberg

1629.

üßte man dem berühmten Wallfahrtsberg heutigen Tages einen neuen Namem geben, so könnte man keinen passenberen finden, als ben seit Jahrhunderten bestandenen, vielsagenden, "Engelberg". Siftorifche Erinnerungen, bie fich an biefen Berg fnüpfen, die ausgezeichnete Lage, die ihn umgiebt, die gottfelige Wallfahrt, die er pflegt, erheben ihn aus der Reihe der irdischen, und machen ihn zu einem englischen Berge. Im Often erblickt bas Auge ben naben Bürgstadter Berg, auf bessen bewaldetem Gipfel fich bie großartigen Ruinen eines altbeutschen Ringwalles erheben, ben bie Römer in ihre Grenzwehren zogen. Die Bainfässer, ber Bainftein und weiter auswärts bie Sainschuffeln befinden sich hier als Zeugen ber römischen Herrschaft; besgleichen bie ehrwürdige 1000 jährige noch gut erhaltene Bentgrafenkirche. Im Mainthale erhebt sich über bem Halbmond ber Stadt Miltenberg bas Schloß Miltenburg, jene stolze Feste, welche schon über 1000 Jahre bie Grenze bes Rheinischen Frankens ober Aurstaates Mainz bewacht; ber altbeutsche Ringwall auf der Spite des Krainberges erweckt in dem Freunde der Geschichte heilige Erinnungen an altbeutsche Kraft, Ginigkeit in ber Noth und Liebe zur nationalen Freiheit. Im Suben führt bas fanfte Mubthal ben Blid jum St. Gottharbsberg, worauf zur Beit ber römischen Herrschaft britische Solbaten aus Tripontium von der 221en römischen Legion in Befatung lagen und fpater ein frankischer Gaugrafenfit fich erhob, bis ums J. 714 ber lette Gaugraf Rubhard von Frankenberg seine sämmtlichen Besitzungen bem Benebiktinerkloster Amorbach schenkte. Nach Eingang bes Nonnenklosters blickt noch die Ruine der Kirche in das Thal. Am Ausfluß ber Mud in ben Main stand die Römerstadt Bachhausen, welche von den Hunnen ums J. 920 verwüstet wurde. Awei römische Gladiatoren in Stein gebilbet ruben auf ber Rirchhofmauer zu Großheubach. Seitwärts am Bullauerberg liegen die massiven 10, urspünglich 14 Hainsäulen (Seibenfäulen), 24 bis 14 Fuß lang und 4 Fuß bick; vor mehr als 1500 Jahren vom römischen Raiser Trajan und Habrian zu einem Tempel, ober nach Andern zu einer Brücke über ben Main beftimmt, um die Römerstraße, die vom Rhein über den Spessart durch die nahe Eschau und die Eselshöhe hinterm Engelsberg an den Main führt, mit jener Heerstraße zu verbinden, welche durch das Ersthal über Walldurn nach der Donau zog. Auch Karl der Große soll die Erbauung einer Brücke hier beabsichtigt haben. Andere setzen das Alter dieser Säulen nur auf mehrere Jahrhunderte.

Diese Lage ift einzig in ihrer Art. Der Spessart, welcher hier seine süblichste Ausbehnung nimmt, bat ein Brachtwerk in seinem in bas Mainthal vorspringenben Engelberg errichtet. "Es ist hier eine ber schönsten Gegenden, beren sich unser beutsches Baterland rühmen tann." Die Fernsicht ift nicht unbegrenzt; die einzelnen Naturschönbeiten verschwinden deshalb nicht in unbestimmten Umrissen, sondern treten in ihrer gangen Großartigkeit vor bas Auge. Das fruchtbare Thal, vom Mainstrom wie von einem Silberband burchzogen, wird von den beiden Söhenreihen gebildet, die ehedem mit einander vereint hier gewaltsam burch bie Fluthen auseinander gerissen wurden, um nun ben Speffart und Obenwalb zu bilben. Die Ebene an ben Rugen biefer Berge springt einmal auf dies, ein andermal auf das jenseitige Ufer, bald mit wogenden Saatfelbern, balb mit frischen grünen Wiesen geschmudt, bie unser Auge so wohlthätig erquiden. Stromaufwarts eine halbe Stunde entfernt liegt auf einer weiten Ebene, die allmählich zu einem majestätischen Waldgebirge hinaufsteigt, das freundliche Bürgstadt. Mainabwärts brängen sich die Berge näher an den Flugrand, und gerade ba, wo fie auf bem linken Ufer ben spärlichsten Raum gelaffen haben, hat sich bas fast in Sichelform überweit gebehnte Stäbtchen Aus bem Dunkel bes überragenben riefigen Miltenberg angebaut. Rrainberges schaut ernst bie alte Miltenburg, bie vor einigen Jahren auf bem gegenüberliegenden Bergabhange eine Schwester erhielt. Den höchsten Schmuck verleiht bieser Gegend bas herrliche Thal nach Amorbach, burch welches geschwätzig die Mud strömt. Da wo es ausmündet, bedeckt das freundliche Rleinheubach die Ebene mit der prachtvoll gebauten Refibenz bes Fürften Löwenstein-Wertheim-Rosenberg und ben sehenswerthen Barkanlagen. Am Main gegenüber, am Fuße bes englischen Berges ruht ber bevölkerte gewerbsame Ort Großbeubach, jenseits Rübenau und eine Stunde mainabwärts bas stille Laudenbach mit dem Schlosse und Garten bes Freiherrn von Fechenbach. Diese schöne Gebirgsbildung, die Mannigsaltigkeit ihrer Windungen, ihre vollständige Bewaldung bei himmelanstrebender Höhe im Gegensatzu den vielen kahlen Berggipfeln Frankens; die liebenswürdigen Thäler mit dem stets belebten sanst dahin gleitenden Maine und den einmündenden Bächen; die stypigste Begetation und der mannigsaltigste Bechsel in Obste, Getreidee, Weine und Wiesendau machen die Umgebung des Engelberges zu einer der schönsten des Maingebietes. Solche Naturschönheiten haben zu allen Zeiten dei Hohen und Niederen ihre Verehrer gefunden, so von Seite des Königs Ludwig, der am 8 Juli 1840 das Geburtsefest der Königin Therese hier seierte.

Was aber diesem Berge die höchste Chrwürdigkeit und einen jähre lichen Besuch von vielen Tausenden verleiht, ist die Wallfahrt daselhst. Wohl haben die Benediktinerpriester von Amordach diese Stelle, die mit ihrem Gotthardsberge correspondirt, mit einer Kapelle zur Berehrung des heiligen Erzengels Michael versehen, und an einigen Tagen des Jahres die Gläubigen mit Gottesdienst erbaut. Am 3 Nov. 1459 sinden wir bereits hier eine Kirche, in welcher der Weihbischof Heinrich von Mainz einen Altar zu Shren des hl. Geistes einweihte. Der Bolkssage nach wollte man nicht auf dem Plate, wo jetzt das Kloster steht, sondern auf einer andern Stelle des Berges, wo später unsere Maria-Hilfskapelle errichtet wurde, das Kloster ausbauen; allein die Baumaterielien seine durch eine überirdische Macht zum öftern Nachts an die Stelle des jetzigen Klosters getragen worden. Ueber die Erscheinung von Engeln meldet eine in der Kirche ausgestellte Tasel Folgendes:

"In dieser heiligen Kapelle Maria der Engelen neben vielen unterschietlichen von 200 Jahren her geschehnen Bunderzeighen haben johannes Wolf von grosen Heydach und etliche Burger von Clingenberg gehöret eine himmlische Meloden und Englisch gesang Anno 1623, wie sie in gegenwarth Herrn R. d. philippi windischman premiserte des stiffts S. Petri und Alexandri zu Aschassenurg; Ritolai Conradi herselten Oberkeller, Nikolai weberi landsschreiber daselbst und andere Herren mehr mit einem geschworenen Eydt angezengt haben. Item ist ein schöner langer Engel kleinen Geschworenen Eydt angezengt herunter gang — und Iohanni Wolff das haupt gerüret, hierauf der halbe Theil des haupts so ungerüret vom Engel alsbald grav worden, und die ganze Kirch ganz hell und klar Erleuchtet worden. Item 1630 den 27 Juli seind von Herrn Betro Bohn Schultheisen zu grosen Heydach und vielen anderen Burgeren daselbst auff hiesigem h. Engelberg gesehen worden 2 vberans

schone himlische geister in wehsen Rleyderen, beren einer mehr bann ber andere geglanget und wie die Sonn geleuchtet hat."

Der burch seinen Gifer für bie katholische Religion bekannte Erzbischof und Kurfürst Anselm Kasimir von Mainz berief 1629 bie burch Seeleneifer berühmten Rapuzinerpriefter, um hier zu beten, bas Berföhungsopfer und sonstige gute Werke zu verrichten, und namentlich im Weinberg bes Herrn auszuhelfen. P. Rudolph von Dorften nahm als Prafes mit P. Urban alsbald Besit. Beil bas nächst bem Kirch= lein stehende Hauschen außer bem Kirchendiener taum moch andere Bewohner fassen konnte, so brachten die beiden Briefter den folgenden Winter in Großheubach zu. Im Frlihjahr 1630 pflanzten bie Rapuziner jum Zeichen ihrer bauerhaften Besitnahme ein Kreuz auf bem Engelberg auf, legten die Fundamente zu einem neuen Klosterbau und reparirten die Wohnnng bes Kirchendieners, um barin einstweilen ein Untertommen zu finden. Im November 1631 ergriffen fie vor dem Schwebenkönig die Flucht und begaben sich nach Speier. Nach ihrer alsbaldigen Rückfehr vollendeten fie bis 1637 ben Rlofter- und Kirchenbau sowie bie Gartenanlage. Die Freigebigkeit bes Kurfürsten Johann Philipp verschaffte 1651 bem Rlofter einen Springbrunnen. 3m 3. 1697 ließ Herr von Rentwig, taiserl. österreich. Broviantmeister, auf der Evangelienseite bie Antoniustapelle und zwei Jahre später ein ungenannt sein wollenber Gutthäter die Muttergotteskapelle auf der Epistelseite anbauen. auf einem Nebenaltar bisher gestandene gnadenreiche Muttergottesbild wurde hieber übertragen. Im J. 1718 ließ Anton Otto von Cloß, General ber furpfälzischen Truppen, auf seine Rosten ein schönes Haus neben dem Rloster errichten, um bei seiner Wallfahrt hieher ein bequemes Absteigquartier zu haben. Er bestimmte bies Haus nach seinem Tobe ben Rapuzinern, die es 1743 mit den übrigen Klostergebäuden vereinigten.

Als Kleinheubach 1721 von bem Grafen von Erbach burch Kauf an die katholische fürstliche Linie Löwenstein-Wertheim-Rosenberg kam, wurde in dem 1726—33 erbauten prachtvollen Schlosse zu Kleinheubach eine Kapelle eingerichtet und darin der Gottesdienst abwechselnd einen Monat lang vom Kloster Miltenberg und den andern Monat vom Kloster Engelberg dis 1825 versehen, von da an allein vom letzen Kloster übernommen. Es besteht von der Lebersiedelung der katholischen Standesherrschaft nach Kleinheubach an eine katholische Schlossturatie

baselbst mit allen Pfarreirechten für die Katholiken in diesem protestantischen Marktsleden. Ein Klosterpater besorgt als "Kuratus" die seelsorgerlichen Berrichtungen gegen Bergütung der fürstlichen Standessherrschaft sowie seit einigen Jahren ein anderer Pater die sonntägliche Frühmesse. Die Schloßkapelle erhielt im J. 1873 nach glänzender Restauration die bischössliche Einweihung. In der Klosterkirche wurden v. J. 1724 an sieden Mitglieder des fürstlichen Hauses und vier Mitglieder von Anverwandten beigesetzt. In der 1841 neben der Antoniusskapelle errichteten fürstlichen Gruft, worin alle Freitag das Versöhnungssopser Gott dargebracht wird, ruhen dis zum Tage unserer Auserstehung:

- 1. Constantin von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, Generaladjutant bes Königs Lubwig I., geb. 26 März 1788, † 9 Mai 1844.
- 2. Sophie, Fürstin von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, geb. Gräfin zu Windischgräß, geb. 10 Juni 1784, † 7 Juli 1848.
- 3. Rarl, Kürft, geb. 18 Juli 1783, † 3 Nov. 1849.
- 4. Agnes, Erbprinzessin, geb. Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg, geb. 5 Dez. 1804, † 9. Sept. 1835.
- 5. Constantin, Erbpring, geb. 28 Sept. 1802, † 26 Dez. 1838.
- 6. Abelheib, Fürftin, geb. fürftl. Bringeffin v. Birftein, † 2 Marg 1861.
- 7. Dom Miguel I., König von Portugal, † 14 Nov. 1866.
- 8. Joseph, Erbprinz, geb. 1868, † zu Rom 14 Februar 1870.

Noch fehlte ein Jahr an bem zweihundertjährigen Bestande des Kapuzinerklosters; da wurde es am 27 November 1828 aufgelöst. Am solgenden 2 Dezember schifften sich der Guardian P. Bernard, P. Gabriel, Bruder Felix und der alte Knecht Wartin nach Aschaffenburg ein, um in dem dortigen Kloster zu wohnen. P. Gabriel Heichemer aus Bingen, in jener Zeit ein wohlbekannter Greis, kehrte als Schloskaplan wieder nach Kleinheubach zurück, woselbst er allgemein geehrt am 18 Januar 1846 im Alter von 81 Jahren starb.

Nach den Kapuzinern übernahmen die Franziskaner das Aloster, deren Konvent gegenwärtig aus 4 Priestern und 4 Brüdern besteht. Ein Priester hatte früher an allen Sonn- und Feiertagen in der eine Stunde entsernten Schloßkapelle des Freiherrn von Fechenbach zu Laudenbach Gottesdienst zu halten.

Aus ber im J. 1848 gefertigten Gottesbienftorbnung über bie Ballfahrt möchte hier bas Bichtigste folgen.

Von allen Seiten, nahe und ferne kommen die armen Sünder. um hier ihre Rechnung mit Gott abzuschließen. Wenn fie nur bieses können, bann sind sie zufrieben. Der hiesige Konvent muß Alles aufbieten, um bie Gelegenheit ber Beicht zu vervielfältigen. Der Abend barf hier keinem Beichtvater zn dunkel werden; ber Morgen barf ihm nicht zu früh grauen; auf die Mittagglode barf er nicht hören. Es ift nicht alle Tage so, aber im Sommer oft. An Werktagen kommen bäufig Generalbeichten vor. An schicklichen Sonntagen geschehen die Versammlungen bes britten Orbens.

Auf Sebastiani hilft ein Pater in Bürgstadt aus, an andern Festtagen in Großheubach, Weilbach, Röllach, Mönchberg u. a. D.

Am Markustag tommt die Prozession von Großheubach, desgleichen am Dienstag in der Bittwoche und auf Christi Himmelfahrt. Am zweiten Pfingsttag bie Prozession von Röllbach, sowie von nun an Wallfahrer von größerer Entfernung. Am britten Pfingsttag bie Gemeinde Breitendiel, welche gur Zeit einer Biehseuche biesen Ballgang verlobte. Am Borabend von Fronleichnam Morgens 6 Uhr eine fleine Prozession von Mundbeuern aus ber Gegend von Robleng; um elf Uhr eine große Brozession von Nassauern, gegen 1000 Gläubige. Diese sowie die folgenden Brozessionen wallen nach bem vier Stunden entfernten Ballburn zur Berehrung bes heiligen Blutes. Am Frohnleichnamsfeste Morgens zehn Uhr erscheint die Prozession von Köln, gegen 700 Bersonen; Abends sieben Uhr eine Prozession von Raffel, einem Filiale ber Bfarrei Wirtheim bei Orb, gegen 100 Gläubige; lettere beichten Alle.

Am Borabend von Johannestag eine kleine Brozession von Leibersbach, gegen 100 Personen; Abends nach acht Uhr eine Kleine Prozession aus ber Gegend von Sanau, die Abends und Morgens Alle beichten. Am Johannestag die Freigerichter, Abends die Göttinger Prozession mit 150 Menschen, sowie die Oberbessenbacher. Am Vorabend von Frohnleichnamssonntag eine Prozession von Lorch an der Bergstraße. Am Sonntag vor Frohnleichnamsoktav eine kleine Prozession aus ber Wetterau; um halb elf Uhr von Offenbach und Dettingen, und brei andere Brozessionen. Am Sonntag vor Johannestag bie Gemeinben Eichelsbach und Heimbuchenthal. Am 26 Juni tommt eine Brozession von Geichesheim bei Seligenstadt mit einem Geiftlichen; Nachmittags 30

mehrere Prozessionen, auch die von Mainz. An der Pforte geht es da gut zu, indem viel Almosen verlangt wird. Auch die Prozession von Hirschhorn mit 160 Personen. Am 27 Juni die Prozession von Oppenheim und Höchsteim; von Soden und Salmünster Abeuds fünf Uhr sowie von Gernsheim. Hiemit enden die Prozessionen nach Waldburn.

Auf Maria Beimsuchung wallt die Brozession von Freudenberg hieber. Am Tage nach Kilianus ober erften Sonntag im Juli bie von Großwallstadt mit 200 Gläubigen. Am Samstag nach Kiliani die Brozession von Obernburg mit 200 Gläubigen. Am Sonntag vor Maria Simmel= fahrt die von Amorbach unter Begleitung eines Geiftlichen. abend vor Maria Himmelfahrt jebes andere Jahr und zwar in den ungeraben Jahren eine fehr zahlreiche Brozession von Aschaffenburg. burch einen ober zwei Geiftliche geführt. Am Borabend vom Feft bes hl. Augustin die Prozession von Mömling, 200 Personen ftark. Auf Maria Geburt, am Michelsfeste, an welchem gegen 24 meistentheils ungeladene Gafte bem Tische beiwohnen, sowie am Rosenkrangfeste beichten sehr viele Gläubige, besonders aus dem Bauland und vom Obenwald, namentlich von Mudau. Stunden lang dauert manchmal ohne Unterbrechung die Austheilng des allerheiligsten Altarssakramentes. Im J. 1858 und 1859 fam am Rosenkranzseste die Pfarrei Hardheim 200 Bersonen ftart mit einem Geiftlichen. Es wird somit ber Engelsberg in unserer Diözese von den meisten und entferntesten Brozessionen besucht. An manchem Festtag werben 1300 heilige Kommunionen ausgetheilt.

Die Wallsahrt wäre aber sehr unvollständig beschrieben ohne Erwähnung der "Staffeln", jener vielen Gelübde, die hier gelöst, der heißesten Danksaungen und slehentlichsten Bitten, die bald von dem Einzelnen, in der Regel von Mehreren hier verrichtet werden. Und wie viele Gebete des Dankes, der Anbetung oder Bitte können, obgleich verlobt und gewünscht, hier gar nicht dargebracht werden, denn die Seele ist in die andere Welt hinübergezogen, oder hinüber in die neue Welt, und hat dem Zurückwandernden nichts zu sagen, als "o Lorenz, wenn ich nur mit dir hinaus könnte und nur noch einmal die Staffel beten". Bon Heubach sührten 670 Staffeln aus rothem Sandstein auf den Engelsberg hinauf; seit einigen Jahren sind es nur noch 594, ins dem ein Gutthäter mit bedeutenden Unkosten die mangelhaften nicht hohen Steine, die ostmals ungleich waren, entsernen, und eine wohl-

geordnete Reihe von Treppen herstellen ließ. Auf jeder dieser Treppen betet man nach dem Glauben ein Bater unser, Ehre sei dem Bater, gegrüßet seiest du Maria 2c., so daß man mehrere Rosentränze im Hinaufsgehen betet. Ebenso führt auch nach Bürgstadt oder Miltenberg eine Staffel abwärts, die Mariahülfstaffel genannt, weil in der Mitte unter Linden die Mariahülfstapelle ruht. Diese Staffel wird nach Umständen gleichsfalls gebetet, hat aber keine von den mehreren Kapellchen, welche die große Staffel von Großheubach aus rechts und links umgeben.

Die Kirche ist nicht geräumig, aber höchst anmuthig; bie beiben an den gewöldten Chor rechts und links angebauten Kapellen geben der Kirche eine Art Querschiff; eine 500jährige hohe Linde bildet das Dachwerk über den oft von Gläubigen dicht umstandenen Raum vor der Kirche. Es ist rührend zu sehen, wie die von Walldürn zurückehrenden Walleute oft mit ausgestreckten Händen vom Schiffe aus auf dem Mainstrom das Heiligthum auf unserm weithin sichtbaren Verge freudig begrüßen und wehmüthig den heiligsten Herzen Iesu und Maria nochmals sich empsehlen. Eine köstliche Labung für Seist und Seele wird dieser Englische in wenigen Monaten unsern Pilgern auf dem Dampfroß bereiten. Er giebt diesen auch noch eine kurze Predigt mit oder ein Villet zu unserer wichtigsten Reise in jenes Thal der größten Bollsversammlung.

In der Borhalle vor dem Eingang ins Kloster ist nämlich links von der Wand ein altdeutsches 91/2 Fuß hohes und 7 Fuß breites Bild angebracht. Es ist mit großem Fleiße im gothischen Styl geschnist und stellt das jüngste Gericht vor. Die Figuren sind in Farben gestellt; die Vergoldung hat sich gut erhalten. Der Heiland ruhend auf der Welttugel sist zu Gericht; umgeben von seiner Mutter zur Rechten und dem heiligen Joseph zur Linken, auch den Fürbittern für die Abzgeschiedenen. Zwei Engel schweben oben mit der Posaune, den Enteleibten rusend. Unten zur Rechten des Richters triumphiren die Geschenedeiten, zur Linken sahren die Verdammten in den Höllenrachen unter Hohngelächter des Teufels. Unterhalb steht die heilige Jungsfrau mit dem Jesu-Kind, welchem Kaspar, Welchior und Balthasar ihre Opfer darreichen. Sie mildern den Schrecken des Glaubens, durch den Weihranch des Gebetes und durch das Gold des Glaubens, durch den Weihranch des Gebetes und durch die Myrrhen der Abtödtung

ber Verdammung entgehen und dem ewigen Leben zueilen kann und soll. Die Inschrift unten am Bilbe lautet:

Rechts: Stet vf ir geister und komet for gericht Bud sehet des gekrezigte richters angesicht Bud gedenck alhyr des letzten gerichtes daben So entgeht ür dem ewigen dott und der Helle peyn.

Lints: Stet of ir geister ond komet for gericht Allhyr mag niemant Berberge sich. Bnb wrt eyne üebeten gebe, Wy er hat geent fey lebe.

Diese Ballfahrt sowie die Burde des hl. Ordenslebens wurde in einer vortrefflichen Erzählung durch Grafin 3da Hahn = Hahu in 2 Banden i. 3. 1865 in "Maria Regina" geschildert.

## 8. Das Franzistanertloffer zu Miltenberg

1629.

ach ber Sünbsluth burchbrachen bie absließenden Gewässer jenen starken Gebirgszug, wovon der eine Theil jett der Obenwald, der andere der Spessart heißt. An der südslichsten Spitze des Spessarts bildet sich im Mainthale eine der schönsten Ebenen in der Ausdehnung von drei Stunden in der Länge und eine halbe Stunde in der Breite; wie sieben mächtige Säulen ersheben sich aus dem Spessart und Obenwald sieben meist kegelförmige hohe Berge dis zum Scheitel dicht mit Wald bedeckt, an welche sich andere Berge anreihen. Der geschichtlich merkwürdigste Ort in dieser Ebene ist Miltenberg, die Hauptstadt in diesen Denkmälern urweltlicher Fluth.

Es war im Jahre bes Heils 1629, als Ende bes September ber Borftand bes Klosters Bischofsheim a. T. Namens P. Abam Barvenich durch Miltenberg reiste. Der damalige oberste Rath und Oberamtmann Johann von Gerzen, Freiherr von Sinzig, eröffnete ihm ben Wunsch bes Stadtrathes, daß die Franziskaner in der Stadt Ausphülse für die Seelsorge leisten und dauerhaft darin wohnen möchten. Der Pfarrer Philipp Baumler von Miltenberg unterstützte diesen Bunsch. Alsbald wurde zur Besorgung der Frühmesse in dem nahen Bürgstadt P. Nikolaus Klüglein, ein geborener Miltenberger, dahin beordnet, der sich durch den Eiser bei seinen Berrichtungen bald alle

Herzen gewann. Im folgenden Jahre treffen wir schon zwei Pater an, die einstweilen im Spitale wohnten. Als am 22 November 1631 die Schweden kamen, blieben die beiden Geistlichen tren auf ihrer Warte, mußten jedoch einem andern nachrückenden Feinde weichen, indem die Landespest 1632 beide hinwegraffte. Ihre Leichen wurden am Muttergottesaltar in der Pfarrkirche beigesetzt. Die Gestorbenen wurden durch andere Pater ersetzt. Weil die Wohnung im Spital zu beschränkt war, kauften sie sich in der äußeren Stadt, die freier und gesünder liegt, in der Nähe des jezigen Klosters ein Haus, auf welchem sie am 9 April 1641 zum Zeichen ihrer Besignahme sür die Religion ein Kreuz errichteten, und worin sie von nun an wohnten. Der Bürger Johann Schmidt hatte den Kapuzinern einen geeigneten Bauplat vermacht, der wohl an die Franziskaner übergieng.

Unter ben vielen Gutthatern ber bamaligen Zeit verdient ber Stadtrath von Miltenberg fowie ber Rurfürft von Maing und fein Weihbischof Beter von Walenburg bankbare Erwähnung. Als Letterer 1660 eine Bisitationsreise in bas Obererzstift vornahm, borte er bei Beiftlichen und Weltlichen fehr viel Gutes über bas Wirken ber Franzistaner, wie fie Bfarreien verfaben, ben Bfarrern aushalfen, unermublich im Beichthoren, Predigen und in ber geiftlichen Bulfe feien, und wie fie besonders mahrend ber Bestzeit Tag und Racht bie Rranten besuchten. Daber ertheilte er noch im nämlichen Jahre bie Genehmigung gur Erbauung eines Konventes. Schon am Fefte Maria Geburt 1660 legte ber Amorbacher Benebiftinerabt Blacibus, jener gottselige Rirchenvorstand, ben bie Geschichte ber Abtei Amorbach ermähnt, im Namen bes Erzbischofs ben Grundstein zum jegigen Ronventsgebäube. Der Stadtrath fpenbete bei biefer Belegenheit zwei Eimer Wein und 18 Gulben. Auf Portiunculafest 1662 zogen bie Franzistaner in ihr neues Wohnhaus. Nun begann ber Rirchenbau, wozu erft verschiebene Säuser angefauft werben mußten. 3m 3. 1667 wurde ber Grundstein gelegt; erft nach vielen Jahren war bas Rirchengebaube vollendet. Darauf murbe 1735 ein Flügel an bas Rloftergebäube gesett. Bereits 1636 hatten bie Patres ben Raplaneibienft übernommen. Sie bekamen hiefur 5 Gimer Wein und 30 Gulben für bie Sonntagspredigt.

Nachweislich bestand schon seit Anfang bes 16. Jahrhunderts in Miltenberg eine Lateinschule, woran ein Lehrer mit 20 Gulben,

später zwei Lehrer angestellt waren. Im Jahre 1698 wurden 5 Schulen errichtet, die Prima, Secunda, Syntax, Poetik und Rhetorik, welche größtentheils von den Franziskanern geleitet wurden. Gewiß haben diese thätigen Männer schon früher Unterricht ertheilt. Das Schullokal war erst im Spital, dann in der Wage, dem Tempelherrn-hause oder jetzigen Rathhause, später im Kloster. Die unglückseige Beit hat am 1 Oktober 1817 diese Bildungsstätte der Jugend durch Ordensgeistliche ausgelöst. Erst nach mehreren Jahren hat der große Wohlthäter der Stadt Miltenberg Gerbermeister Bischoff die Lateinschule mit 4 Klassen, welcher zwei Weltgeistliche vorstanden, wieder ins Leben gerusen. Das Schullokal ist noch im Kloster.

Dieser Klosterschule verbankt wohl ein Mann von hier sein Lebensglud und burch seine Thätigkeit ein weiter Menschenkreis nämlich:

Franz Hack, geb. 15 März 1650, mit 16 Jahren schon zu Mainz in den Jesuitenorden eingetreten; im Alter von 23 Jahren Prosessor zu Bamberg, darauf Theologieprosessor in Würzburg; zu Mainz, Worms und Ersurt mit verschiedenen Aemtern betraut; ausgezeichnet als Kanzelredner; † 15 Juli 1702 zu Würzburg. Er gab mehrere Schriften heraus, sowie einige Gedichte, jedoch ohne Rennung seines Namens.

Erwähnen wir auch bie übrigen von hier abstammenden Jesuiten, welche an diefer Universität Professoren waren 1):

Konrad Breunig, geb. im Nov. 1607; † zu Mainz 1 Mai 1684. Rikolaus Arnoldi, geb. 1593; im Alter von 19 Jahren in ben Orden eingetreten; i. J. 1647 Professor ber scholaftischen Theologie

Gewiß wollten die Ramen, die mit dem Buchftaben D beginnen, nicht verbehmt werden. An jenes Flugwort unserer Tage bachte noch Riemand: »A tribus D: libera nos Domine«. Bon den drei D, Dingelstett, Donniges und Obllinger: befreie uns, o herr! Die den Ehrenstellen grundsablich abgeneigte Gesellschaft Jesu hat unter dem D wohl den oft verführenden Ehrentitel Doctor verstanden.

<sup>1)</sup> Die hier stehenden Ramen von Jesuiten aus Miltenberg sind den beiden schon oben S. 134 u. s. für die Stadt Burgburg benützen Berzeichnissen entnommen, welche dem Oberbibliothekar Dr. Ausand gehörend an der Universitätsbibliothek zu Burzburg ausbewahrt werden. In einem dieser Manuskripte steht im Anfang des Ramensverzeichnisses und zwar wohl von einer Jesuitenhand eingeschrieben der für Biese räthselhafte Spruch: Litera te quaecunque notet, ne angere multum;

Solum Delta cave; Delta nocere potest. Berbeutscht: Beglicher Buchsta mag Dich bezeichnen; nicht kummere Dich viel; Delta allein nur vermeib'; Delta ja schäbigen kann.

ju Burzburg, später besgleichen zu Bamberg und Mainz; mehrmals Pfarrer; im Alter von 72 Jahren zu Burzburg geftorben.

Beter Facies, i. J. 1613 Lehrer ber Philosophie zu Burzburg, barauf Borstand bes Seminars zu Bamberg, besgleichen später bes Kiliansseminars zu Burzburg sowie bes Jesuitencollegs baselbst.

Reine Professur begleiteten bie von unserm Städtchen abstammen= ben Jesuiten:

Abam Pfister, geb. 3 Mai 1711. Christian Müller, geb. 26 März

1702; besorgte das Backen als Laienbruber.

Sigmund Beller, geb. 1606.

Georg Blöchinger, geb. 25 April 1652

Erafto Kittner, geb. 2 Dez. 1669. Phil. Holl, geb. 16 März 1747. Greg. Reichert, geb. 5 März 1747.

Gewiß hat biese Rlofterschule auch für andere Orben und Stänbe, so namentlich für ben ber Weltpriefter viele tüchtige Mitglieder herangebilbet. Bir treffen baber Geiftliche aus Miltenberg, welche an verschiedenen Orten im Mainzischen Bfarrer maren, g. B. ben Barthel Blöchinger 1678 als Frühmeffer in Obernburg (alterer Bruber bes bemertten Jesuiten) und ichon por ihm 1650, wie wir faben, ben Beter Ludwig Bilstein als Bfarrer baselbst. Der Kapuzinerpater Labislaus war i. 3.4736 zu Afchaffenburg Guardian, B. Remigius Ripp im 3. 1807 Superior im Rapuzinerklofter zu Lohr. Franz II. Blöchinger führte in trefflichster Beise ben hirtenftab als Abt zu Seligenftadt 1695 - 1715. Er war längere Zeit Novigenmeifter, bann Professor ber Theologie und Philosophie sowie geiftlicher Rath; er vollendete als Abt bie Wieberherstellung ber im Schwedentrieg fo fehr beschädigten Abtei. Der Bartholomiten = Ordens = Priefter') Joseph Amadeus Bregigheimer war 1744 Pfarrer in Fechenbach. Sebastian Franzmathes war 1781 bis 1802 Pfarrer in feinem hiefigen Geburtsorte, besgleichen Joseph Grube, geb. 1801; Jojeph Rnapp, geb. 1768, Bfarrer zu Borth; Ludwig Leichtenstein, 1645 Pfarrer in Stadtprozelten, zuvor in Effelbach, besgleichen zwanzig Jahre lang Sebaftian Joseph Luca zu Stadtprozelten, im Alter von 70 J. allba † 1 April 1822.

<sup>1)</sup> Ergäuzend zu S. 182 werben noch folgende Bartholomiten, "Clerici in Comm. viv." genannt, und zwar als Pfarrer von Miltenberg: 1667 Kafpar Bollmann; 1671 Markus Brügemann; 1692 Jakob Götz von Bingen; als Pfarrer von Bürgstadt: 1669 Johann Wendelin Klein; 1693 Johann Stephan Beggreis aus Mainz; 1713 Peter Regeneve aus Bingen; 1776—95 Dominikus Gottfried Grünewald aus Mainz.

Das Aloster besaß große Schätze in seiner Bibliothet. Man sindet jetzt noch darin Bücher, die mit eisernen Ketten versehen sind, damit sie beim öffentlichen Gebrauche nicht entfremdet werden konnten. P. Blöchinger aus Miltenberg, Benediktinerkonventual zn Seligenstadt, schenkte dem Kloster seine Bibliothek von 394 Bänden und sein Buch Thesaurus Eucharistikus. Sebenso vermachte auch der Kanonikus und Pfarrer von Frankfurt Albert Bretz seine ganze Bibliothek dem Kloster. Die Säcularisation und verschiedener Klosternothskand hat diese geistigen Reichthümer zur Zeit auf die kleine Zahl von c. 400 Bänden herabgemindert!

In der Noth des dreißigjährigen Krieges verlobten die Bürger der Stadt Miltenberg die Wallfahrt zur Verehrung des heil. Blutes nach Walldürn sowie nach Dettelbach zur Verehrung der schmerzhaften Mutter Gottes, wohin ein Franziskaner die Prozession alle Jahr jetzt noch mit großer Anstrengung begleitet.

Der Konvent zählt gegenwärtig 3 Priester und 6 Laienbrüber. Zwei von diesen Priestern besorgten am Sonntag den Gottesdienst in Wenschorf und die Frühmesse in Bürgstadt. Früher wurde auch der Gottesdienst in der badischen Gemeinde Ebenheid vom Kloster aus versehen. Bei dieser Gelegenheit wurde der damalige Stationär P. Isaias Friz, weil er während des badischen Kirchenstreiter im November 1854 den Hirtenbrief des Erzbischoss von der Kanzel verslesen hatte, von der Polizei ergriffen und mehrere Tage mit badischem Gewahrsam beehrt, dis ihn die kräftige Einschreitung des dayerischem Landgerichtes Miltenberg hievon befreite. Das Kloster entgilt die erlittene Drangsal dadurch, daß es nach wie vor die zahlreichen Gläusbigen aus dem Badischen Beicht hört, obgleich ihm der Termin in den badischen Gemeinden fortwährend standhaft verweigert wird. In Baden ist ja Alles erlaubt, aber auch Alles verboten, je nachdem.

Bum Rlosterpersonal gehören in mancher Hinsicht auch die Honoratioren ber Stabt und ihrer Umgebung. Dieselben erhalten in den weiten Räumen des Konventes oder in den sehr ausgedehnten Anlagen des Klostergartens gegen billiges Entgeld ihre anständige Labung mit Bier und zwar nicht mit eurem Hanselbier oder Apothekersud, sondern mit reinem Gerstensaft und unverfälschter Hopfe, ähnlich wie auch in Dettelbach und Hammelburg, wo das Kloster gleichfalls seine eigene Brauerei hat. Bei den vielen Kunstbetrügereien, welche gegenwärtig mit Dehl, Bein, Betroleum, Kaffee u. bgl. frech vorgenommen ober von Raufleuten, die felbst wieder ihre Baare von Fälfchern taufen, faft unwillfürlich gebulbet werben muffen, ericheint es gewiß als eine große Bohlthat ber Bellen, wenn fie wenigstens in einem Artitel, welcher für manche Leute zu ben Lebensartikeln gehört, vollständige Garantie für unverfälschte Baare bieten. Die gewiffenlosefte Berfälschung unserer nothwendigften Getrante und Lebensmittel ift jest jum Geschäfte geworben, ber Betrug mit jedem Schoppen, Die Besteuerung und langsame Bergiftung bes Bublifums jum Sandwerte vieler, fehr vieler "Ehrenmänner". Rein Wunder, daß biese mit ber Rirche so gerne und fo häufig auf bem Rriegesuß stehen. ober fast nie von bem Polizeigeset gestört, geschweige nach Gebühr gezüchtigt, hat ihr unrebliches Berfahren nur bie Rirche zu fürchten. In 90 Fällen unter 100 hört oft ba bas Chriftenthum auf, wo ber Gelbbeutel anfängt. Diese Leute tennen und üben ben alten lateinischen Sat: "Bor Allem ber flingende Pfennig, bann erft, wenn's paßt, bie Mannesehrlichteit". Gegen biefe Schwerfpat- und fonftige Berfälicher maren Rlöfter, welche für unverfälichte Artifel garantiren, ein großer Simmelsfegen. Beil jeboch mancher Digbrauch burch biefe Bierabgabe eintrat, fo murbe jungft burch die Oberen nur ein einziger Tag hiezu in der Woche gestattet. Ratürlich finden Frembe bes geiftlichen Standes "im Rlofter" jeben Tag ihr Afpl. Wie froh sind oft unsere Aerzte, weil sie manchem Batienten mit gutem Gemiffen bies Rlofterbier empfehlen Bei ber Korrettur biefer Blatter habe ich mit einem freudig und bankbar erregten Reconvalescenten gesprochen, ber bas weither ihm verschriebene hammelburger Rlofterbier als eine außerorbentliche Wohlthat gepriesen hat. Da muß billig bas Rumoren jener "mehrere Bürger" in unfern firchenfeindlichen Blattern verftummen ober bavon lautes Zeugnig ablegen, daß Unverstand, Undankbarkeit und Gefetesunkunde bei ben Bierfpekulanten noch ungenirt lebt.

Zwei Pfarreien im Hessischen und zwar in bem angrenzenden gräslich Erbach'schen Gebiete verdanken diesem Kloster den Ursprung, wenigstens die erste Beranlassung zur Legung des Grundsteines derselben, was ja bei einem guten Werke immer das Schwierigste ist. Bei der Säkularisation begab sich nämlich der Franziskaner Abam Wolf nach Erbach, um die im Odenwalde zerstreut lebenden Katholiken zu pastoriren. Obgleich er schon am 29 Jan. 1818 in seinem achtundsfünszigsten Lebensalter durch den Tod seinem Wirkungskreise entrissen wurde, so hatte er doch bei der protestantischen gräslichen Familie und der Bevölkerung für die katholische Gottesverehrung eine solche Achtung erworden, daß ein ihm nachfolgender Priester das kleine Senstkorn weiter entwickeln konnte. Unser ruhmreicher König Ludwig I. gestattete im Bayernlande eine allgemeine Kollekte. Gegenwärtig ist eine freundliche Kirche und ein nettes Pfarrhaus vorhanden. Das Altarbild an dem Epistelseitenaltar stammt vom Kloster Reustadt a. M. Es gehören die Katholiken von 33 Gemeinden und Weilern in diese Pfarrei Erbach.

Ebenso bilbete sich in bem angrenzenden Sprengel Neustadt im Obenwald für fast 40 Ortschaften insbesondere durch die Unterstützung des fürstlichen Hauses Löwenstein eine eigene Pfarrei. Wegen Dispens des Prinzen Constantin, früheren Flügeladjutanten des Königs Ludwig I., bei Vermählung mit seiner Nichte Leopoldine gründete das fürstliche Haus eine Seelsorgerstelle zu Neustadt. Die am 19. Juli 1848 verstordene Fürstin Sophie stistete dahin 36,000 fl. Die berühmte Marienanstalt, welche gegenwärtig 102 verwahrsloste und hilfsbedürstige Mädchen verpflegt, wurde hievon zunächst begründet; sehr viele Wohlthäter förderten und fördern noch dies gottselige Wert. Zwei Priester wirken jetzt an der Pfarrei. So stammen von dem Miltenberger Adam drei Söhne und eine Tochter im Odenwald.

Die Lebensgeschicke eines anbern Paters verdienen besondere Erwähnung. Bekannt ist noch jetzt in der dortigen Gegend die große Berheerung, welche das sogenannte Michelswasser i. I. 1732 angerichtet hat. In Sichenbühl ist am alten Thurme noch ein tieser und breiter Alingen sichtbar, welche diese Fluthen ausgewühlt haben. In Wertheim wurden 32 Wohnhäuser von dem Wasservernichtet. "Es war erbärmlich, schreiben die Augenzeugen, das viele Hausgeräthe von allerlei Sorten auf dem Wasserschue das viele Hausgeräthe von allerlei Sorten auf dem Wasserschue Much die dortige Tauberbrücke wurde mitgenommen. Am Einflusse der Erf in den Main, woselbst jetzt noch mehrere gut rentirliche Mühlen stehen, gingen die Fluthen so hoch, daß diese Bauten niedergerissen wurden. Wenn man von Wiltenberg den kleinen Weg von einer

Biertelstunde durch die anmuthigen Fluren in den Markfleden Bürgstadt über die Ersbrücke geht, so gewahrt man am Ende derselben rechts auf einem hohen Schaft ein Michelsbild mit folgender Inschrift'), die wir verdeutschen wollen:

Sieh' hier verschlingen ben Bater und Bruder die reißenden Bellen; Mitten vom Baffer doch geht Bruder und Schwester hervor.

Diefer Bilbftod rührt von einem Mitgliebe unseres Rlofters ber, welcher mit feinem Bater und feiner Schwefter von ber Baffernoth entsetlich bebrängt worben ift. Der Bater Johann Balentin Sath, bei seiner Berehlichung i. 3. 1712 mit Margaretha Englert, Anterwirth in Burgftabt, mar bamals Befiber ber untern Dauble. Als ein längeres Berbleiben in ber Duble nicht mehr wegen ben bochaufgeschwollenen Bellen möglich mar, erklammerten Bater und Sohn einen Beibenbaum; auch biefer wurde in bebrobenbfter Beife von ben Fluthen ergriffen. Der Bater nahm mahr, bag berfelbe bie Laft von Beiben nicht tragen konnte. Dit ber herglichen Unrebe an feinen Sohn: "bu bift noch jung, ich will für bich forgen", ließ er fich in bas Baffer hinabfallen, ähnlich wie Chriftus, ber fein väterliches Leben hingegeben, um feine Bruber in ben Aluthen ber Gunben gu retten. Der Sohn halt auf bem erleichterten Baumstamme aus, bis bie Fluth gefallen. Seine Gebanten babei find niebergeschrieben in bem Miltenberger Rlofter; furz gegeben lauten biefelben: "P. Urbanus." Diefer Anabe, am 4. Juni 1719 geboren und Johann Blafins getauft, machte ben Entichluß, wenn ihn Gottes Sand beschüte, alle Tage seines Lebens gut zu verwenden, und beshalb in ein Rlofter ju geben. In seinem 21. Lebensjahre finden wir ihn eintreten und am 12 Dezember 1798 enben. Aus bem Beibenftamme, welchen bie göttliche Borsehung ihm gleichsam zur Arche gegeben, verfertigte er fich einen Stab; er ließ benselben fich ins Grab legen. Als i. J. 1865 bie Crypten geöffnet wurden, fand sich berselbe noch vor, war aber vermobert und zerfiel mit bem Leichnam bei ber Berührung ber Luft.

<sup>1)</sup> Hic pater et frater rapidis sorbentur ab undis, Sed frater mediis et soror exit acquis. Ex voto Divo Michaeli erigit Joannes Blasius Fath.

Raberen Auffchluß über diese Ueberschwemmung giebt die Kleine Schrift: Bahrhafte und hiftorische Beschreibung der großen Bafferstuth 1c., 2c. Frankfurt bei &. L. Bronuer.

haben wir vorhin nur wenige Namen genannt von einigen "Studierten" aus Miltenberg, fo wollen wir auch im Beiteren Sachen nennen von zwei gleichfalls ba Beburtigten. Sie geboren allerdings nicht in ben Rreis unferer hiefigen Klofterschüler, aber namentlich ber Gine bavon ale Benedittinerprior ju ben vertrautesten und eifrigften Mitarbeitern unfere im Rlofterbuch oft fcon bautbar genannten Trithem, des "Fürsten ber beutschen Gelehrten." Es ift bies ber 1478 hier geborne Johann Butbach. Er hat ein merkwürdiges Geschick burchgemacht und burch bie umftanbliche, seinem Stiefbruder Philipp Drund am 1 April 1506 gewidmete Darstellung besfelben uns ein toftbares Gemalbe des damaligen Familien=, Studenten= und Rlofter= lebens hinterlaffen '). Auferzogen bei bes Batere Schwefter, fpricht ber Wehmuthige, "grunte ich gleichsam als ein feines Rnabchen, bald follte mich aber ein rauhes Gewand bedecken." Nach dem Tode ber Bflegemutter finden wir bies Bewand fast ju rauh. Der erft Siebenjährige wird einem roben, fahrenben Schuler aus Miltenberg auf die Banberichaft mitgegeben. Beide burch= gieben Babern und Böhmen. Der betrogene Anabe nimmt Dienfte in einem Wirthshause; ein Böhme raubt ihn und verschenkt ihn spater an einen Reger, ber ihn als hund behandelt. Wie froh ift er, nach neunjährigen Leiden wieder in die Baterstadt entfommen ju tonnen! Er wird Schneider, Rlofterfcneiber, Rlofterbruder oder "Lollharde"; bald feben wir ibn wie feinen Zeitgenoffen, ben b. Ignatius im Rreife von 2200 Schulern zu Deventer unter bem berühmten Rektor Begius. Der Ginundzwanzigjährige absolvirt rafch bie acht Rlaffen bis in bie britte hinein mahrend nur zwei Jahren; ebenfo rasch tritt er in die ihm geöffnete Bforte ber Benediktinerabtei Maria Laach, in welcher fegensreich jungft die Jefuiten gewirft haben. Doch jest wird er vom Schnellzug aufgenommen. Nach Bollendung bes Noviziates im 3. 1502, worauf im nachsten Jahre die Briefterweihe folgte, wird er Novigenmeifter in biefem anfehnlichen Ronvent von fast 20 Ronventualen, beren arbeitfames und tugendhaftes Leben uns im Beiteren befchrieben wird; es wird ber noch nicht Dreifigjahrige die Seele ber gangen Genoffenschaft durch Uebernahme bes Priorates. Dabei war er auch Prediger zu Laach und paftorirte vom Rlofter aus ein Dorf. Auf Anordnung des Abtes betrat der Bielbeschäftigte

<sup>1)</sup> Chronita eines fahrenden Schülers ober Wanderbüchlein des Johannes Butbach. Aus der lateinischen Handschrift übersetzt und mit Beilagen vermehrt von D. J. Becker. 1869. N. 8. Das Ganze ift forgfältig in drei Bücher und jedes Buch wieder in fünfundzwanzig Kapitel abgetheilt S. 1—215. Die Beilagen enthalten S. 216 bis 300 die vom herausgeber mitgetheilten Lebensschicklafe der beiden Brüder. Der Rame Drundzist latinisit mit Haustulus und ebenso die Abstammung von Mistenberg mit Piemontanus (Misdenberger).

die schriftsellerische Lausbahn. Wir staunen über die vielen, werthvollen, in der kurzen Zeit von nur steben Jahren bis 1512 zu Tage geförberten 15 Schristwerke<sup>1</sup>) dieses Mannes, der von unserm Trithem neben den ausgezeichsnetsten Männern jener Zeit, wie Iohann Reuchlin, Willibald Pirkeimer, Konrad Celtes, Jakob Siberti u. A. in die berühmte literarische Sesellschaft ausgenommen wurde. Eifrig war er bemüht, seinen Rovizen Liebe zum Studium und zur Arbeit einzuslößen; mit jenem Altvater war er davon überzeutzt, daß der träge Mönch in seiner Zelle von tausend Teuseln, der thätige aber nur von Einem angesochten wird. Sein Wort lautete: "Wer die Wissenschaft scheut, dem wird bald die Zelle zu enge; er wird Gelegenheit suchen, auswärts umherzustreisen; er weiß Nichts zu sprechen, als vom Essen und Trinken, vom Krieg oder andern unnützen Dingen".

Hagt darüber, seitdem er in Laach ware, hatte er keinen gesunden Tag mehr gehabt. Fieber, halbubel und Magenleiden zehrten an ihm; er brachte seine Tage nur auf 48 Lebensjahre. Auch seine Mitbrüder vermehrten seine Leiden. Bei der Bistatiou 1509 erhoben sie die schwere Anklage gegen ihn, daß er über seinen gelehrten Liebhabereien seine Pflichten als Mönch und Prior vernachlässige, und den Trithem in Wort und Schrift bis in den himmel erhebe, während er die übrigen Bäter des Ordens gering schäe. Wirklich mußte Butbach zugestehen, daß über seinen gelehrten Arbeiten seine Amtspflichten

<sup>1)</sup> Außer einigen poetischen Schriften verfaßte Butbach mehrere Berte geschichtlichen Inhaltes in Profa, namentlich aber eine in 16 Buchern gegebene Schubichrift für unfern Trithem, ben feine Feinde und Reiber gezwungen hatten, fein Rlofter Sponheim am Rhein zn verlaffen. In biefem fehr lang gebehnten Teppich — Makrokroma betitelt - wird die Biffenschaft gegen ihre Berachter vertheibigt und ber nachweis gegeben, baf Trithem auf allen Bebieten menfolicher Thanigfeit feines Bleichen nicht habe, Gein Sauptwert ift bas Auftarium, b. h. ber Rachtrag zu ber von feinem Kreunde Trithem verfaßten Buche über bie firchlichen Schriftfteller. Diefer Rachtrag ift eine Art Schriftstellerleriton; es tommen barin nicht bloß theologifche Schriftsteller bor, fonbern überhaupt alle, welche irgend eine bemertenswerthe Schrift berfagt haben; nicht leicht wird man barin irgend einen erheblichen Ramen ber humaniftischen Beriobe vergebens fuchen. Das Bert gablt nicht weniger ale 1155 einzelne Artitel. Dan muß ftannen über die Bollftandigteit, die es trot ber Unvollfommenheit bamaliger Berfehremittel erreicht hat. "Es ift eine bochft verdienftvolle Arbeit, bie auch heute noch fur bie Literatur. Befchichte großen Berth befitt." Die Universitätebibliothet ju Bonn bewahrt biefe noch ungebrudten Manuftripte. Geit 1869 ift erft bas Soboporiton ober Banberbuchlein gebrudt. Bir tonnen bem Ueberfeter fowie bem Berleger Mang in Regensburg bafür nur bantbar fein, weil biefes liebevolle Bert für une Raingrunder nicht blog ein allgemeines, sondern auch noch ein lotales Intereffe bat.

mitunter etwas gelitten batten, sowie auch, bag er einigemale seinen Freund Siberti jur Forderung miffenschaftlicher Arbeiten - von gemeinschaftlichen Uebungen dispenfirt hatte. Seine Sache ftand fclimm. Schon follte ibm fowie biefem Bater alles Studieren und Schreiben für die Butunft unterfagt werben. Da befahl man ihm, feine Schriften vorzulegen. Das rettete ihn. Bifitatoren staunten über diefe Leiftungen in fo turger Brit. Und als nun vollends der Eine von den Bifitatoren beim Durchblattern des Auftariums wahrnahm, wie forgfältig Butbach faft fammtliche Bater ber Union, Die jemals auf bem Jahrestapitel eine Rebe gehalten, verzeichnet und wie ehrenvoll er bes Bifitators felber Erwähnung gethan, ba wendete fich bas Blatt. Bei genauerer Untersuchung ftellte fich überdies beraus, baf bie Anflager bes Briors noch öfter bei ben gemeinschaftlichen Uebungen zu spät gekommen ober gefehlt hatten, als er. Benigstens hatten er und Siberti, erklarten bie Borgesetten nunmehr, die Zeit nicht schlecht angewendet. Jest faßte auch ber Brior wieder Muth und vertheidigte fich fo flegreich, daß teiner von feinen Antlagern mehr ben Dund aufzuthun magte. Gern geftattete man ihm jest, ju feinen wiffenschaftlichen Studien gurudzulehren, gab ibm jedoch auf, Die gebührende Rudficht auf die Rube und Pflege der eigenen Gefundheit fowie auch die amtlichen und Möfterlichen Pflichten in Butunft uicht mehr bei Seite ju feten. Bu feiner großen Freude erhielt er wieder bie Erlaubnif, in der früheren Beife neue Anschaffungen für die Bibliothet zu machen. Doch boren wir ihn noch feufzen: "Ach, wie fcmer ift es, Monchen vorzusteben, Die feine Liebe ju ben Studien haben."

Biel ruhiger floffen die Tage des Stiefbruders Philipp Drund: um breigehn Jahre alterer Bruder machte ja ale Schutengel über ihn. zehnjähriger Rnabe bezog er die neu errichtete Schule zu Munfter in Beftphalen, die er mit Auszeichnung nach acht Jahren vollendete. fcmer fiel es ihm, fo weit entfernt von der fugen Beimath unter Denfchen leben ju muffen, beren Sprache ihm Anfangs taum verftanblich mar. lieb und ine Berg gewachsen war ihm bie icone und flangvolle Sprache ber Beimath, bag er, um fie nicht an vergeffen und um fie gleichsam au boren, ben Bruber bat, ihm feine Banberungen in biefer Mundart zu erzählen. Butbach auf biefen Bunfch eingegangen, fo murbe unfere Rationalliteratur um ein schönes Sprachbentmal reicher fein. Diefer mablte jedoch die lateinische Sprache, um hiedurch dem jungen Studenten forderlicher ju werben. Schon als Schüler in Münfter verfaßte er eine Angahl profaifcher und poetischer Schriften von fo gediegenem Inhalt und fo vollendeter Form, daß biefelben werth befunden wurden, mit ben Werten feines Bruders in forgfältiger Schrift in die Bergament = Cobices ber Abtei Laach eingetragen ju werben. Auch räumt das, bemerkte Auktarium von Butbach dem jugendlichen Berfasser einen ehrenvollen Plat ein. Als "richtiger Oberländer"
konnte er sich in Nieder-Deutschland doch nicht recht heimisch fühlen; vergebens waren daher die vielen Bemühungen, ihn für Laach oder ein anderes
nahes Kloster zu gewinnen. Auch die Aeltern waren dagegen. Er legte im
Bernardinerkloster Brombach 1510 seine Gelübbe ab. Wir haben von ihm
eine anziehende aus sieben Kapiteln bestehende, in einer einzigen Nacht schnell
seinem Bruder gesertigte Beschreibung dieses anmuthigen Klosters. Es bestand
aus 40 Konventsbrüdern, "durchgehends wohlunterrichtete Männer"; 8 Laienbrüder besorgen Handwerte, 8 Pfründner unterhält das Kloster um Gottes Lohn.
An jedem Freitag sischen die Konventualen in der Tauber und zwei andern
Bächen mit Netzen; oftmals sammeln sie in dem umgebenden Wald Wurzeln
und Heilkräuter; eistig besuchen sie die zwei reichen Klosterbibliotheken.

# 9. Das Franzistanertlofter auf dem Areuzberg

1644.

echt mub und erschöpft gelangen die Wanderer von allen Seiten zu dem auf der hohen Kuppe des Kreuzberges gelegenen Franzistanerklofter. Gine berrliche Runbichau von Bergen, Thalern, Balbern, Ruppen, Grunden, Bofen, Dorfern und Stäbtchen eröffnet fich bem erftaunten Blide. Dit Gulfe bes Fernrohrs beobachtet man 182 gang fichtbare Orte und 74 hervoragende Rirchthurme. Leiber bietet unfer Speffart nirgenbe einen berartigen Genuß. An Diesem majestätischen Blate, ben eine weitaus auslaufenbe Gebirgetette umschließt, tamen wohl unsere beibnischen Boraltern qufammen, um ben Göttern bes Rrieges und ber Jagb, Boban und Solla, göttliche Ehre zu erweisen und wichtige Angelegenheiten zu berathen. Sieher begab sich ber Frankenapostel, ber beilige Rilian mit seinen Gefährten, um ben einzig mahren Gott zu verfündigen und bas weite umberliegenbe Land für ben in Besit zu nehmen, ber fein Blut für bas Leben ber Belt geopfert hat. Um bas Jahr 686 wurde von ihm bas Rreuz ber Erlöfung aufgerichtet, weshalb ber "Alchberg" von jener Reit an "Areuzberg" beißt. Statt bes im Laufe ber Reit oftmals erneuerten hölzernen Rreuzes ließ Bischof Julius ein fteinernes aufstellen und baneben eine fleine Rapelle von Solz und Lehm bauen. Bischof Johann Philipp gründete 1644 in dem am Fuße des Kreuzberges liegenden Städtchen Bischofsheim vor der Rhön ein Klösterlein für 6 Franziskaner, die im Winter daselbst, im Sommer aber auf dem Kreuzberg wohnen sollten. Die Wönche sparten und sammelten. Bald konnte am 26 August 1681 auf der nordwestlichen Seite des Kreuzberges der Grundstein zu einem Kloster und einer Kirche gelegt werden, die am 6 Juli 1692 consekrirt wurde.

Gegenwärtig wirken baselbst 2 Priester und 6 Brüber. Zwei von den Priestern versahen früher die Filiale Waldberg und Sandberg. Im Winter wohnten sie daselbst, weil das Kloster nicht wohl zu besteigen ist. War das Wetter noch so ungestümm, so knieten am Samstag nach dem Abendessen die beiden Stationäre vor dem Guardian, um unter seinem Segen noch am Vorabend die beschwersliche Wissionsstation zu erreichen. Seit wenigen Jahren besorgen zwei Weltgeistliche diese Filialen.

Auf der Spihe des Berges besteht seit 1814 ein Observatorium zu trigonometrischen Bermessungen.

Das Klima ift febr rauh. Drei Biertel Jahre ift Binter, und ein Viertel Jahr Sommer. Mitten im Sommer muß manchmal eingeheigt werben. Erft im Juni schmilgt ber lette Schnee. Gin unburchbringlicher, übelriechenber Rhonnebel hullt ben Berg mitten im Sommer oft fo ein, bag man feine gehn Schritte weit feben tann. Die Sturme beulen furchtbar. Der Schnee lagert fich oft 30 bis 40 Fuß hoch und gefriert so fest ausammen, daß die Leute über biefe Schneebede, welche bie Gipfel ber Buchen berührt, wandern tonnen; webe aber bem, ber in biefe Schneemaffe einbricht! Obgleich breifuche Fenfter bie Deffnungen bes Mofters ichließen, fo liegt boch manchmal Morgens Schnee auf allen Tischen bes Refettoriums. Der maffire zweistödige Rlofterbau mit fast fünf Fuß biden und mit Anwendung von unabgelöschtem Ralch aufgeführten Mauern, über welche ein spites Schindelbach fich erhebt, trott allen Stürmen und Bugen. Die bet bes Berges beträgt 2872 par. Fuß über bem Deere; bas Riofter liegt etwas tiefer. Bifchofsheim liegt 1381, Riffingen 604, Burg burg 522, Lohr 431, Afchaffenburg 366 parifer Fuß über bem Meere.

Bon dieser unwirthlichen Stätte zog vormals ein gutmüthiger treuer Esel zweimal wöchentlich nach bem zwei Stunden davon entfernten

Bischofsheim v/Rh. herab, um Lebensmittel zu holen und die Briefe zu befördern; nur ein wachsamer Hund geleitete ihn, der auch nicht die geringste Unbill gegen seinen Esel duldete, dis vor fünfzig Jahren Altersschwäche das nühliche Thier wegräumte.

Feierlich und sehenswerth ist ber Anblick ber herbeiströmenben Gläubigen, die oft zu 3000 bis 5000 unter himmelan tönenden Gessängen bald in geschlossenen Prozessionen, bald in einzelnen Truppenzeihen der Wallsahrtstirche zueilen, und da ihre Andacht verrichten. Die meisten Gläubigen bringen die Nacht in der Kirche oder auch in dem Kloster zu, weil außer einem geringen Wirthshause keine weiteren Gebäude vorhanden sind. Gegenwärtig wallen solgende von einem Priester begleitete Prozessionen hieher; für jede wird ein feierliches Amt mit Predigt gehalten:

Freitag nach Chrifti himmelfahrt Prozession von Langenleiten.

- 17 August Karlstadter Prozession; Ankunft Abends 4 Uhr; Abgang bes andern Tags um 12 Uhr.
- 22 August Würzburger; Ankunft Abends 7 Uhr; Abgang am anbern Tag 1 Uhr Mittag.
- 27 August Ochsenfurter; Ankunft Abends 7 Uhr.
- 28 August Euerdorfer, Oberthulbaer und Stralsbacher Prozession; Ankunft Abends 5 Uhr; Abgang am andern Tag um 12 Uhr.
- 1 Septembersonntag Arnsteiner Prozession; Ankunft Abends 4 Uhr. Sonntag nach Maria Geburt Poppenrother Prozession.

Alle Anerkennung verdient die Gastfreundschaft der Franziskaner, die den letzten Bissen Brod mit dem Wanderer theilen, oft auch noch ihre Kleidung, dis dessen durchnäßte Montur wieder trocken ist. Der Wanderer wird hier bedient, wie in allen Franziskaner- und Kapuziner- Möstern, mit dem Brode und dem Geräthe des heil. Baters zu Rom, weil nach der Ordensregel alles Eigenthum dieser Klöster das Eigenthum des regierenden Papstes ist. In einem Bilde ober der Thüre des Resektoriums hält der heilige Ordensstisster Franziskus zwei Brode in der Hand mit den Worten: Si non sit satis, memento paupertatis, d. h.

Haft du ein Genüge nicht, Dent an unfre Armuthspflicht. —

### 11. Das Kapuzinerkloffer zu Karlftabt

1646.

as eiserne Dampfroß schneibet in seinem Lause von Bürzburg mainabwärts bei bem anmuthigen uralten Städtchen Karlstadt rechts an der Bahn eine Gebäulichkeit ab, die sich schon von Weitem als eine geistliche Wohnung darstellt. Ein Herold stellt sie uns vor mit den Worten im Missionskreuze: Rette deine Seele. Berweisen wir hier etwas länger.

Die thätigen Sohne bes bl. Frangistus aus bem erft feit 118 Jahren neu gebilbeten Rapuzinerorben hatten von Burgburg aus in ber Umgegend, so namentlich auch in Rarlstadt bas Reich Gottes ju verbreiten gesucht und burch ihr apostolisches Auftreten die Anhänglichfeit ber Bevolkerung gewonnen. Dies veranlagte ben Schultheiß, Bürgermeifter und Rath von Rarlftadt, am Tage bes beil. Johannes bes Täufers i. 3. 1646 an ben Fürftbifchof bas Bittgesuch zu ftellen, bag er biefen Orbensmännern bie Nieberlaffung in ihrer Beimath gestatten wolle. Schon vorher hatte ber Weihbischof von Burgburg mehrere Baufer besichtigt, bie gum erften Aufenhalte bienen tonnten. Es wurde jedoch für bas Zwedmäßigste erachtet, bag bas St. Jafobsspital hiezu genommen werben moge, namentlich wohl auch beswegen, weil dasselbe mit einer eigenen Rirche verseben mar. "Wegen ber ichredlich großen Schulben, fo erflarte bie Burgerichaft und wir bürfen es ihr bei bem Elende bes breißigjährigen bamals noch nicht vollendeten Rrieges wohl glauben, fonne bie gemeine Stadt nicht mehr anbieten, als nur bie Wohnung und bas Almofen für vier bis bochftens fünf Berfonen"; fie rechnete hiebei noch ausbrucklich auf bie Unterftütung ber benachbarten Gemeinben. Noch in bemfelben Jahre fanbte ber Tiroler Provinzial einige Orbensmitglieber. Es war zuerft beabsichtigt, um bas Spital herumgebaute Saufer zu taufen und bann auf biefem neuen Bauplate einen orbentlichen Rlofterbau aufzuführen. Der Fürstbischof gab jeboch erft nach gehn Jahren feine Genehmigung hiezu und auch ba wurde hievon tein Gebrauch gemacht. Jebenfalls that bas Rlofter recht wohl baran, bag es aus ben eng aneinander ftehenben Gebäulichkeiten ber alten Stadt fich in bas Freie rettete, woselbst schon ber Bauplat wohlfeiler war und nicht so leicht eine Störung burch die Nachbarschaft eintreten konnte. Rur hier war ber geräumige Mostergarten zu gewinnen.

Erft am 9 Ang. 1670 tonnte ber Grundstein jum Rlofterbau auf ber Oftseite ber Stadt außerhalb ber Stadtmauern gelegt werben. Berfchiebene Wohlthater gaben hiezu Beifteuer, fo Rath Reibelt von Burgburg 3280 fl., Rath Schaupen baselbft 3653 fl., Doctor Reibelt 200 fl., Fürstbischof Johann Bartmann von Rosenbach 200 fl., Ranglift Rillian ju Burgburg 60 fl., eine Ungenannte 2235 fl.; einige Domherrn von Burgburg, sowie geiftliche Berrn ber umliegenden Ortschaften gleichfalls verschiebene Beitrage, namentlich zur Unterhaltung von drei Kapuzinerpferden, welche bie nothwendigen Suhren besorgten; bie Gemeinde harrbach schenkte 580 Rothsteine befferer Gattung ju ben Edpfeilern. Die Ausgeherin bes Rlofters Barbara Saud gab felbft fehr Biel und fammelte Manches. Der gange Bau toftete über 9000 fl. und konnte erft nach vier Jahren vollendet werben. boch fehlte noch bas Unentbehrliche, bas Berg einer geiftlichen Benoffenichaft, nämlich bie Orbenstirche. Am 5 Auguft 1674 murbe burch ben Beihbischof Stephan Beinberger in Gegenwart bes Fürftbischofs Johann Hartmann ber Grundstein zum Gottesbau gelegt. Derfelbe wurde eingeweiht gur Ehre ber allerfeligften Jungfrau Maria von den Engelu ober Portiuncula; das jährliche Andenken ober Titularfest sollte am 2 August eines jeben Jahres beghalb stattfinden.

Wie wir bei den meisten Klöstern die schützende Hand eines Abeligen der Borzeit häusig, finden, so treffen wir es auch hier. Der in dem benachbarten Orte Urspringen wohnende Reichsfreiherr Georg Philipp Kottwitz von Aullenbach bestimmte in seinem Testamente vom 2 Februar 1697, daß seine Nachtömmlinge in Urspringen, so lange sein Stamm währte, den Kapuzinern die disher von ihm gereichten 30 Reif Holz, desgleichen Del zum ewigen Licht, dann 1 Fuder Wein und 20 Malter Korn jährlich liesern sollten. Seine Schwester Anna Maria von Kottwitz, Freisran von Knorr, spendete der Genossenschaft verschiedene Wohlthaten, die zum Theil auch noch nach ihrem Tode sortwähren sollten. Ihre Schwester Clisabeth Susanna Theresia Lucrezia von Kottwitz, verheirathet an den Oberamtmann von Dalberg zu Lohr, kaufte sich von dieser auf den Erbgütern hastenden Leistung wegen Beischaffung des Lampenöls dadurch ab, daß

fie an bas Kloster ein Kapital von 300 fl. zahlte. Zu biesem ewigen Lichtgelbe kamen i. J. 1828 von ber Ochsenfurter Alosterkasse noch 1000 fl.; die Stadtgemeine Karlstadt erhielt die ganze Summe von 1300 fl. zu dem niedrigen Zinsfuß von 3½, % ausgeliehen. Im J. 1858 zog jedoch das Kloster zur Bestreitung seiner Bedürfnisse bieses Kapital ein.

Ein fürstbischöfliches Detret vom 22 April 1662 bestimmt den äußeren Wirkungstreis wegen Versehen der Aranken, der Abhaltung von Predigten, der Besorgung des Gottesdienstes und der Aushülse in der Seelsorge sowohl in Karlstadt als auch in der Umgegend. Ausdrücklich ist hiebei besohlen, daß, nie mehr als 10—14 Kapuziner im Kloster wohnen sollten. Zur Zeit der Noth dürse ihre Anzahl vermindert werden; wir sinden aber in den solgenden Jahrzehnten manchmal 25—30 Ordensmitglieder, zumal da östers das Noviziat in dieses Kloster verlegt wurde. Viele Jahre war hier das Lectorat der Philosophie und Theologie für die Clerifer des Ordens.

Es beftand auch hier eine rege Theilnahme ber Geiftlichkeit, fouftige junge Leute zu unterrichten. Dies bezeugt eine Gingabe bes Stadtmagiftrates an ben Fürftbischof vom 5 Mai 1783, worin gefagt wird, bas Rlofter hatte einen großen Nachtheil, wenn bie Bezahlung für die tägliche Frühmeffe in ber Spitalfirche bemfelben entzogen murbe; basfelbe habe wegen feiner Bereitwilligfeit in Aushulfe ber Seelforge fich viele Berbienfte erworben und ftunde gegenwärtig, ba bie bafige Trivialichule burch ben Stabtrettor fehr übel versehen, dazu bereit, das öffentliche Lehramt zu übernehmen, b. h. eine lateinische Schule zu beforgen, wie wir es auch an andern Rlofterorten fo oftmals finden. Gang im Biberfpruch mit biefer noblen flofterlichen Beftrebung fteht ein gerabe in biefer Beit an ben nahen Martifleden Martibreit gegebener Erlaß. Unter bem 19 Rai 1784 geruhte nämlich ber Fürst Schwarzenberg zu verorbnen, "bas fünftig fein gemeines Burgers= und Bauerstind ohne Sochfürftliche gnabigfte Erlaubnig bem Studiren fich widmen foll, weil es bie Erfahrung zeigt, bag burch bas Studiren ber gemeinen Burgers- und Bauerntinder viele Subjette bem Sandwerts- und Bauernftanbe entzogen und bas hierauf zu verwendende Gelb außer Land gebracht werbe." Das war ber Dant für bas Hochzeitgeschent, bas von ber

Bürgerschaft ju Marktbreit sein Bater verlangt hatte: "Bochstgebacht Ihre Durchlaucht gefinnen fürstmilbest ein geringes Donum gratuitum (freiwilliges Geschent) und zwar segen bieselben aus gnäbigfter Beberzigung beren jegiger fogar fclechter Beiten bas Quantum nur auf 4000 fl. feft, jeboch biefes ebemöglichstens, unter Berficherung Dero Hochfürstlichen Gulb und Gnabe"; sowie auch ber Dant für bas Brafent zu einem Wiegenband, bas im Betrag von ein paar Taufenb Gulben nach einem Jahre von ber treugehorsamften Landschaft begehrt und für biefen späteren Fürften Johann eingeschickt wurde; manchmal finden wir 500 Dutaten zu einem Wiegenband ober ein großes Stud Bein zu bergleichen Feierlichkeiten verehrt. Manches Norblicht ift mit biesem fürstlichen Absolutismus und mit bieser furchtbaren Schabigung unfers vierten Stanbes, wobei bie anbern Stanbe nicht leer ausgeben, in unsern Tagen gang einverstanden. Deffentlich konnt ihr bas Wort von folden Gelbprogen und Armeleutstyrannen boren: "Die Rinder von ben gemeinen und armen Leuten follen gar nicht ftudieren". Das ift ber Dant für bas frembe fübbeutsche Brob, bas biefe Leute effen und ben unfrigen entziehen; biefe bornirten Biffensmanner wollen einen Raftengeift in unferer Bevolterung berftellen; nur allein ihre verborbene Baare foll fpater ben Staat und bie Rirche mit Dienern refrutiren.

Eine fürstbischössiche Verordnung vom 16 Juni 1683 trifft wegen Abhaltung der Predigt in der Pfarrtirche folgende Ausscheidung, und ist offendar auf Anfrage oder Beschwerde des Pfarrers ergangen; dieselbe lautet: "Wiewohlen das Predigtamt zu Karlstadt denen P. P. Capucinis vor etlichen Jahren aus gewissen Ursachen ausgestragen worden, Ihr hingegen bei dieser geschehenen Anordnung wenig zu verrichten und derentwegen ihr auch Euch billig nicht zu beschweren gehabt: als wird im Namen des Hochwürdigsten Unseres gnädigsten Fürsten und Herrn hiemit anbesohlen, daß Ihr Pfarrer sürohin das Iahr durch alle Sonntag, auf die Feiertäge aber, jedoch ausgenommen Weihnachten, I. Osterns und Pfingsttag, Himmelsahrt Christi und Pastrocinium, die P. P. Capuciner predigen sollen, welches Ihr denselben zeitlich zu notisiziren, Euch auch darnach zu richten habt." In der neuesten Zeit wurden jedoch diese dem Kloster ausgetragenen Festpredigten in der Pfarrtirche entzogen.

Unter ben vielen durch Wissenschaft und hohe Tugenden ausgezeichneten Männern dieses Priesterhauses verdient besonders P. Bictorianus von Mergentheim erwähnt zu werden, der am 27 März 1714 im 67. J. seines Lebens eines seligen Endes hier starb. Derselbe war wiederholt Guardian, Definitor und Custos; er verwaltete 30 Jahre lang mit größtem Eiser das Novizenmeisteramt. Obgleich ihm Podagra und Steinkrankheit langwierige und sehr empfindliche Schmerzen verursachten, unterließ er nie die geistliche Lesung und die klösterlichen Geschäfte. Es ward diesem Dulder eine Erscheinung der seligssten Jungfrau Maria zu Theil. Noch fünf ehrenwerthe Provinziale ruhen hier bis zum Tage unserer Auferstehung.

Um nämlichen Tage, an welchem gegen die benachbarte Abtei Neuftabt a. Main ber Tobesschlag erfolgte, geschah bas Rämliche auch gegen bie Söhne bes hl. Franzistus. Um 20 Jan. 1803 nahm ber Amtsteller Bornberger ein genaues Inventar über alles bewegliche Bermögen bes Rlofters auf. Es mußten am Fefte bes beiligen Antonius im folgenden Jahre alle Rirchengerathschaften und fonftige Gegenstände an bas Landgericht abgeliefert werben, fogar noch bas für 370 hl. Meffen vorhandene Meggelb. Das Rirchenglodlein, beffen Rlang bemfelben ichon lange ein Aerger war'), mußte abgenommen und aufs Landgericht gebracht werben; hier hörte man öfter ans seinem gemeinen Munde: "Da liegt bas Kapuzinerganserle und bat jest feine Ruh". Spater hat die Gemeinde Gugenheim bies Glodlein getauft. Selbft eine eisenblecherne Windfahne mit bem zwei Schuh hohen Bilbe bes hl. Franzistus auf ber Spige bes Thurmes wurde von biesem Rlofterfeinde verunehrt. Noch jest fieht man barin 15 Durchlöcherungen von Rugeln; wie viel Rugeln ihr Biel verfehlten, ift leicht zu errathen; und boch tonnte ber Betriebsame auch nicht einmal biefes wenige Blech von feiner Stelle herabschiefen: Sant

Bie ichaff' ich mir es vom Gemuthe! Das Glödlein lautet, und ich wuthe!

<sup>1)</sup> Bie jenem wirren Fauft, ber ba fpricht:

Gern hatte ich aus ben von mir genau burchsuchten Alofteratten am t. Bezirtsamt und Landgericht zu Rarlftadt noch sonstige Bravourftude diefes Rlofterfeindes mitgetheilt; allein es sanden sich darin gar teine Dolumente aus der betreffenden Zeit vor; weil altere vorhanden find, so ift eine absichtliche Entfernung zu vermunden.

und Hände diese Heiligen=Bildes sind jetzt noch unverletzt. Erst i. 3. 1842 wurde diese durchschossene Blechsigur, welche man durch eine neue Abbildung ersetzte, vom Thurm herabgenommen; sie ist jetzt noch im Kloster als pikante Karität ausbewahrt und verewigt uns den Heldenmuth eines Ehren=Bounderger und einer ganzen Ehren=Sturmzeit gegen die wehrlos dastehenden geistlichen Genossenschaften. Wöchte dieses unverletzte Haupt des Ordensstissens allen Bismarden unserer Zeit das Wort zurusen: "nicht überwältigen"; und diese beiden Hände: "Freiheit für Alle, Freiheit für die Klöster", und das neue Blechbild des Heiligen am Thurme, welches den Eisenbahner von Weitem begrüßt:

Rach hohen Bornberge Rugel-Regen . Rommt Sonnenschein und Rlofter-Segen.

Folgende Geistliche mußten ben Wanderstab ergreifen; nur einige Hausgeräthschaften burften sie einpaden und jeder erhielt auch noch ein großartiges Reisegelb von laufigen — 3 fl.!

- P. Marentius Stellwaag, Guardian von Würzburg, alt 60 3.
- P. Florentianus Bogt von Bundorf, Bicar, 48 3.
- P. Irenaus Seufert von Bommersfelben, 35 3.
- P. Floribert Winterstein von Gaibach, 66 J. Fast 40 J. in Karlstadt.
- P. Jacobus Mahlmeister von Riffingen, 57 3.
- P. Paulus Birner von Burgburg 57 3.; verließ zweimal ben Orden und tehrte zweimal wieder zurud.
- P. Balthafar Borcher von Gibichheim, 41 3.
- P. Sebastian Mayer von Würzburg, 71 3. Er hatte offene Füße, war zu Allem untauglich und lag trant darnieder, weßhalb er ins Spital nach Arnstein geliefert wurde; nach einem halben Jahre befreite ihn der Tod.
- Fr. Abam Raab von Hollfeld, 63 3.
- Fr. Nitolaus Albrecht von Zeilitheim, 63 3.
- Fr. Beter Benglein von Iphofen, 45 3.
- Fr. Cleutherius Englert von Randersader, 49 3.
- Fr. Franzistus Lorenz von Bamberg, 48 3.

Aus ber Kirche wurden die Altäre, Beichtstühle, Kanzel und Betstühle fortgeschafft, Thüren und Fenster zum Theil vermauert und ber innere Raum zum Salzmagazin entwürdigt. Die Klostergebäuslichkeit mit dem großen Garten wurde an Bürger verpachtet. Diese verwandelten die Zimmer gar balb in eine Weins und Bierschenke;

an manchen Resttagen fand barin Tanzbeluftigung statt; vielleicht auch am Festtage bes hl. Johannes bes Täufers, an welchem ehebem bie Bater ben erften Grundstein zu biefem geiftlichen Saufe gelegt hatten. So anbern fich bie Reiten! Beil alle zweiten Dienstage bie febr besuchten Rarlftabter Biehmärkte abgehalten werben, die Aloftergebanlichkeit aber gang in ber Rabe biefes Marktplages fteben, fo konnten nun bie Juden und Chriften recht bequem barin zechen, fcachern, betrügen, ganten und ichlagen. Es erfüllte fich bas Bort bes Bropheten: "Gin wilber Cher ift in beinen Weinberg eingebrungen." Doch follte biefer Grauel ber Berwuftung an ber bl. Statte nur vier Ermuthigt burch bie Großherzigkeit unseres tatholifc gefinnten unvergeflichen Landesfürften Ferbinand, welcher bereits ben Fortbestand einiger Klöster schon genehmigt hatte, wandte sich die Stadtgemeinde mit bem auch noch später für bas Rlofter unermublich besorgten Glasermeister Beter Geift an ber Spite an ben Lanbesberrn wegen Wiedereröffnnng bes febr vermiften Rlofters: basielbe habe ber Stadt früher in geiftlicher Beziehung bie verschiebenften wichtigen Dienste geleiftet; nach ber Aufhebung werbe ber Burgerschaft ein Schaben von 2000 fl. jährlich verursacht; bie gange Umgegend muniche bie Wiebererftehung ber geiftlichen Genoffenschaft Wirklich waren auch die umliegenden Ortschaften nicht und bergl. unthätig geblieben; bieselben hatten gur Ginrichtung bes Rlofters namhafte Beitrage gezeichnet und zwar Rarlftabt 283 fl., Dublbach 38 fl., Gambach 37 fl., Karlburg 62 fl.; ähnliche Beitrage Laudenbach, Simmelftabt, Bellingen, Repbach, Repftabt, Thungen, Binsfelb, Beflar, Stetten, Schönert, Münfter, Afchfelb, Gugenheim, Göffenbeim, Rarsbach, Sächsenheim; zusammen fast 1000 fl.

Ein Freubentag sollte für die Einwohnerschaft der 6 Juli 1808 werden. Es genehmigte an diesem denkwürdigen Tage der Großherzog die erbetene Wiedererrichtung und es wurde zugleich P. Reinhard Erhard zu Ritingen als Commissär aufgestellt, welchem das Geschäft der Restauration übertragen wurde. Sosort erklärten sich Folgende zum Eintritt bereit: Die Priester Paul Virner und Balthasar Horcher zu Ochsenfurt, Jakob Mahlmeister und Floribert Winterstein zu Kitzingen, sowie Irenäus Seufert zu Königshosen, desgleichen auch Amat Kraft aus Karlstadt, der im Württembergischen als Euratus angestellt war, sowie zwei Laienbrüder. Unter bem Jubel ber Bevölkerung nahmen am 16 Aug. die zu Wasser angekommenen Ordensmänner wieder Besitz von ihren verlassenen Zellen. Schon am solgenben Feste Les hl. Franziskus konnte die schnell mit dem Nothwendigsten
versehene Klosterkirche seierlich wieder eingeweiht werden. P. Reinhard predigte über den Text 1. Mach. 4. 55: "Das ganze Volk siel
auf das Angesicht, betete Gott an und lobte himmelhoch denjenigen,
ber sie beglückt hat."

So rosig ber Anfang war, so bornigt gestalteten sich bie folgen= ben Tage. Es hatten fich noch mehrere Priefter und Laienbrüber ber fleinen Genoffenschaft beigefellt, fo baß fie aus 13 Geiftlichen und 8 Brübern beftand. Der Binter jedoch ftand vor ber Thure. Obgleich verschiebene Wohlthater aus ber Stadt und Nachbarschaft etwas Holz abgegeben hatten, fo reichte es auch mit bem collectirten nicht hin; es mußten beghalb bie Baume bes Gartens fowie bas Bienen= unb Gartenhaus zum Ginheizen verwendet werben. Auch bie Lebensmittel waren fehr gering. Um bas Uebel noch ju vermehren, erschien ein frangöfischer Commissar, welcher bas Rlofter als Lagareth ausersah und vorderhand mit Beschlag belegen wollte. Rur mit vieler Mühe uub unter ben thatigften Berwenbungen brachte man ihn von ber Ausführung feines Entschlusses ab, worauf bann bas nabe Schloß zu Laubenbach als geeignetes Lotal aufgenommen wurde. Bum Glücke tamen weber borthin noch in unfere Bellen Rrante, obgleich gegen 80 Mann angefagt waren. Berschiebene Bohlthater beeiferten fich, fowohl für ben gottesbienftlichen als auch für ben häuslichen Bebrauch Spenden zu geben. Borzüglich zeichnete fich aus ber Spital= vogt Michael Möhr, welcher einige hundert Gulben fowie ein Faß Bein fcentte; unfer Exabt Johann Weigand von Neuftabt überließ ein breifigeimeriges Faß; feine Armuth verbot ihm bie Fullung. Ginen Seitenaltar hatte er in ber Rirche herrichten laffen. Die Lanbestaffe gab einen Unterftütungsbeitrag von 600 fl. Für Beforgung verschiedener Defftiftungen, namentlich ber eilf Uhr-Meffe für fpater angekommene Fremde an Sonn- und Feiertagen wurden gleichfalls Ginnahmsgelber gezahlt. Gleich Anfangs war ber Termin geftattet worden. So tonnte man meinen, daß bas Rlofter gesichert ftand. Und boch hatte basselbe einen schweren Kampf mit bem Tobe zu bestehen. Die alternden Ordensmänner waren nach und nach heimsgegangen; die kleine Zahl der noch übrigen seufzte unter der großen Last der unverminderten, vielleicht noch vergrößerten Tagesarbeit. Längst war ausgesprochen, daß die Klöster nach und nach ganz einzehen sollten.

Nicht blos für bas Rarlftabter Rlofter, fonbern für unfere gange Diocefe, ober man barf nnb muß aussprechen, für gang Deutschlanb ift ber 7 Juni 1828 ein Tag ber Freude und ber besonderen göttlichen Gnabe. Der fluge und religiofe Ronig Ludwig I. von Bapern hat nämlich an biesem benkwürdigen Tage ber ganzen Säcularisation einen Tritt baburch versett, bag er ben noch vorhandenen Franzistaner- und Rabuzinerflöftern Die Erlaubnif verlieb, neue Ditglieber in ben Orben aufzunehmen. Doch wenige Junglinge zeigten Luft und Beruf. Dehrere, Die als Briefter eintreten wollten, mußten zurückgewiesen werben; nur zwei Laienbrüber wurden als geeignet befunden. So war bas Rlofter Rarlftadt, ähnlich auch Ronigshofen und Aschaffenburg ber Verendung nahe. Dies veranlagte ben beforgten Rönig Ludwig zu ber Bestimmung vom 6 Sept. 1835, baß bie in Bapern bestehenden zwei Brovingen in eine Einzige vereint werben sollten, wie es bereits schon vor 1711 gewesen war. tamen nun neue Mitglieber aus ber altbaperifchen Proving in unfere frantischen Rlöfter.

Mit aller Dankbarkeit muß noch ber Fürsorge bes heil. Stuhles gedacht werden, wodurch der damalige Bischof von Eichstädt, Graf Reisach, später Kardinal, zum Visitator der bayerischen Kapuziner- und Franziskanerklöster bestimmt worden ist. Derselbe besuchte im J. 1840 die einzelnen Klöster, belebte den Ordensgeist, hielt in jedem Kloster geistliche Uebungen ab, welche früher anßer Gebrauch gekommen, von da an in jedem Jahre sich erneuerten, sührte strenge Klausur ein und hob hiedurch die innere Kraft und das Anslehen bieser Zellen. Er war apostolischer Visitator 1838—45.

Eine eigene Begünstigung ertheilte König Ludwig diesen Ordenspriestern in den letzen dreizehn Jahren seiner Regierung. Es wurde ihnen nämlich gestattet, in den Post- und Gilwägen frei zu sahren bei amtlichen Visitationen, Kapitelssitzungen und Versetzungen. Rach seinem Tode hörte diese Freiheit auf. Als beim preußischen Ueberfall vom 4 August bis 3 September 1866 die Cholera 300 Personen erfaßte, wovon sast ein Drittel schnell bahin starb, und der Pfarrer von Karlstadt gleich ansangs erkrankte, übernahm der Konvent die ganze Krankenhülse. Zwei bis drei Priester hatten Tag und Nacht zu thun. Der König ließ besonders dem unserschofenen P. Joseph Wayershofer durch seinen Staatsminister des Innern sowie auch durch die k. Regierung dem ganzen Konvente lobende Anerkennung ausdrücken.

Nach dem für das J. 1873 erschienenen Schematismus besitzt der Orden des hl. Franziskus in seinen drei Zweigen als Minoriten, Kapuziner und Franziskaner in Bayern 50 Klöster mit 645 Mitzgliedern, und zwar 230 Patres, 76 Cleriker, die noch nicht Priester sind, und 339 Laienbrüder. Davon treffen auf die Minoriten in 4 Klöstern 28 Pater, 5 Cleriker und 22 Brüder; Kapuziner in 13 Conv. u. 7 Hosp. 99 Pater, 19 Cleriker u. 116 Brüder; Franziskaner in 16 Cnt. u. 10 Hsp. 103 Pater, 52 Cleriker u. 201 Brüder.

Der Provinzial ber Minoriten, "schwarze Franziskaner" genannt von der schwarzen Kleidung, die sie tragen, residirt in Würzburg; der der Kapuziner in Altötting und der der Franziskaner in München.

Die seit einigen Jahren geschehene Einrichtung, die in das Kloster eintretenden Studenten schon in den jungen Jahren anzunehmen und auf dem Gymnasium die weiteren Studien machen zu lassen, hat sich als sehr nütlich erwiesen.

Der Konvent besteht jett aus 5 Priestern und 9 Brüdern. Ein Priester besorgt vom Kloster aus die Raplanei Thüngersheim; ein anderer vom Palmsonntag bis Sonntag nach Rosentranzsest sowie an allen Marienfesten die zweite Kaplanei in Retbach; am vierten Sonntag in jedem Monat hält ein Priester den Gottesdienst in Stetten.

In ben britten Orben, welchem auch unser regierender Papft Bius als Mitglied angehört, wurden in ben nachstehenden Klöftern bis jum 3. 1869 aufgenommeu:

```
Aschaffenburg v. J. 1840 an 1862 Personen,
Karlstadt "1846 "620 "
Königshofen "1842 "198 "
Lohr "1848 "275 Personen.
```

An Büchern besitzen unsere Rapuzinerklöfter, mitunter von Boble thatern bes weltgeistlichen Standes unterstütt, folgende Schate als:

Würzburg 4460 Bänbe Königshofen 2050 Bänbe Aschreicht 2600 " Wariabuchen 1400 Bänbe.

Bahrhaft erbauend ift die Bochichatung, welche bas berühmte SanttiBlafien. ftift auf bem Schwarzwalb ben Buchern erwiesen hat. Die bortige Rlofterconit fpricht icon vor einem halben Jahrtaufend von ber "toftlichen Bibliothet, Die hoch berühmt gewesen und von gesehrten Leuten viel besucht. Es find barin gefin (gefehen) griechisch' Bibeln, viel' alter Scribenten der Theologie und andere Geschichtlicher; es hat auch Bücher barin gehabt uf birchene (birkene) Rinben gefchrieben, so von Anfang bes Rlofters hergekomen". Der Bruder Ronrad, welcher 1145-1166 bas entfernte Gotteshaus Muri verwaltete, wo berfelbe ben "erlahmten Rufen wieder nenes Leben verlieh", bis er reich an Berbienften fpater in fein Mutterflofter gurudfehrte, ftellte damals icon ben Grundfat auf; "Man muß bie Bucher allezeit vermehren, vervielfachen und verbeffern, weil bas leben bes Geifiliden ohne Buder teinen Berth haben tann." Der Fürstabt Martin Gerbert, geb. 1720, + 1793 verfaßte 33 einzelne größtentheils im Rlofter St. Blafien gebruckte Berke, bie zusammeu 49 Banbe ausmachen, barunter einige in Quart und Folio; um ihn ftanden achtzehn Gelehrte feines Stiftes, die vom Beginne bes ameiten Biertels im porigen Jahrhundert über die berschiedensten Zweige bes menschlichen Wiffens 89 Berte bis ju ben erften Jahren unfere Jahrhunderts zu Tag gefördert haben. Diese wiffenschaftliche Rlofteranstalt produzirte bemnach in biefer Beriobe jahrlich über zwei Banbe. Schon lange zuvor hatte bas Rlofter biefes schriftstellerische Relb bebant. Unfer Trithem rühmt bie schone und ede Darfiellungsweise bes frommen Abtes Berchtolb.

Unfern größten und bantbarften Rubm verbient aber P. Aemilian Uffermann. Er lieferte 1794 bie Befdreibung bes Bisthums Burgburg, 1802 bie Den Bamberg, früher icon eine Lebraische Grammatik und namentlich eine verdienstvolle Borarbeit gur Beschreibung bes beiligen Deutschlande. Geb. am 80 Dft. 1737 ju St. Ulrich i. Breisgau von unbemittelten, aber ehrlichen und braven Aeltern fandte ihn das Stift an die Hochichule zu Salzburg als Lehrer der Moral und hebraischen Literatur; fpater mar er ein forgfaltiger Rlofterbibliothetar, weghalb Biegelbauer L 589 biefer Schwarzwälder Bibliothet alles Lob ertheilt, mahrend er gegen bie Abtei Resftabt a/M. und andere feinen verbienten Tabel ausspricht, weil biefe gar tein Berzeidniß ihrer Bucherichate eingeschickt hatten. Den beiben Geschichtebeschreibungen ber Bisthumer Burgburg und Bamberg werben gu ben beften Berten ber bifterifden Schule biefes Stiftes gerechnet. Unfere zeitströmlichen Maul- und Feberhelben haben bon bem unermublichen Rleife biefer Manner feine Ahnung, benn fonft wurden fie biefe mondifche Gelehrfamteit nicht fo frivol abfertigen. Bugleich hatten bick Benebittiner von St. Blafien ein weit ausgebehntes Felb ber Seelforge ju bebauen. bem Proletariat ber armen Balbler vorzubengen, Maierhofe im Rufterftand gu erhalten und als Bormauer Defterreichs auch an ber Besorgung ber öffentlichen Lands angelegenheiten gebührenden Antheil ju nehmen. — Bergl. bas ebemalige Riofer Sanct Blaften und feine Gelehrten-Afabemie von Jofeph Baber 1874.

# 11. Das Kapnzinerklofter zu Königshofen

1647.

uf Ansuchen ber Burger zu Konigshofen im Grabfeld bei bem. 🕏 Kommandanten und Oberamtmann Georg Anton von Heppen= beim, genannt von Saal, tamen 1647 brei Rapuzinerpriefter mit drei Laienbrüdern. Sie wohnten anfangs im Spital, und richteten bie Salfte bavon zu einem Rlofter ein. Der bemerkte Oberamtmann taufte 1662 bas alte Schlößchen vom St. Stephanstlofter in Burgburg um 635 fl. sowie zwei Wohnhäuser baneben um 442 fl., und schenkte biese Gebäulichkeiten ben Rapuzinern, welche noch ein weiteres Haus um 600 fl. hiezu erwarben. Auf biesem Bauplate errichteten sie 1665 ben noch stehenden Rlosterbau, wozu sie vom Burzburger Fürstbifchof, sowie von dem Fürstbischof Philipp Baltin von Rieneck zu Bamberg reichliche Unterftützung erhielten. Abelige und Bralaten ftellten Rugpferde; die Einwohner des ganzen Amtes ohne Unterschied der Religion leisteten bie nöthigen Hand- und Spannbienfte. Aus bem eingegangenen Frauenklofter St. Johann unter Wildberg wurden Baufteine benütt. Außer ben Genannten waren noch Wohlthater: ber Sauvtmann von Bischborn, der Amtskeller Degen, der Reichshofrath von Goppolt, der Schultheiß Cuchar Albert von Untereffeld und ein Einwohner Namens Gügler von München. 3. 3. 1691 wurde burch Antauf von brei Wohnhäusern ber große bermalige Garten eingerichtet.

Der Konvent, welchen 9 Priester mit 7 Brübern im J. 1665 bildeten, besteht jetzt aus 4 Priestern mit 5 Brübern. Weil ringsum in weitester Ferne kein Kloster sich findet, so ist die Aushilse in der Seelsorge sehr willsommen.

### 12. Das Kapuzinerklofter zu Lohr

1648.

ährend vieler Jahrhunderte herrschte das ansehnliche und sehr reich begüterte Geschlecht der Grafen von Rieneck über einen bedeutenden Güterbesit im Hochstift Würzburg und Erzstift Wainz. In dem Grasen Philipp von Rieneck, dessen Grabmal den Chor der Pfarrfirche zu Lohr schmückt, erreichte dieses Geschlecht im J. 1559 sein Ende. Fast ein Jahrhundert ftand bas Schloß biefer ausgestorbenen Grafen zu Lohr unbewohnt; es brobte, eine Ruine zu werben. Da baten 1648 bie Rapuziner ben Rurfürften Anselm Casimir von Mainz, das Schloß zu einer Kirche und flösterlichen Wohnung benuten zu dürfen. Den Bürgern ber Stadt Lohr hatten fich biefe eifrigen Briefter bereits beftens empfohlen, indem sie schon seit 1633 an den höchsten Festtagen bes Jahres von Aschaffenburg aus ben bichten und unheimischen Speffart burchbrangen, um in Lohr bas Wort Gottes au predigen und in ber Seelforge Aushülfe au leiften. Der bamalige Oberamtskeller Ludwig von Kerpen und seine Chefrau Anna Maria Ratharina geb. Cronberg ließen 1637 auf eigene Roften ein Saus berrichten, worin die müden apostolischen Wanderer den nöthigsten Unterhalt fanden. Schon vorher war ein Kapuziner Ramens P. Martus vom heiligen Beit burch ben Erzbischof nach Lohr geschickt worden, um ben mahren Glauben wieber aufzurichten, ber burch bas Lutherthum völlig verschwunden war. Genannter Pater, mit der Burde eines apoftolischen Missionars bekleibet, führte viele Abgefallene wieber jum Glauben gurud, insbesondere bie Ginwohner von Bensheim, herresbeim, Burgfinn, Fellen, Rengersbrunn, Rieneck und Lohr. Beweint von Allen gieng er ein in die Freude seines herrn am 9 Auguft 1663 im 95. Jahre seines Lebens. Lohrer Erbe birgt ben großen Boblthater von Lohr und ber Umgegend.

Mit Genehmigung des Kurfürsten hielten die Kapuziner anfangs den Gottesdienst in der Rieneckschen Burg, nämlich im "dicken Thurm" neben der Pfarrkirche. Am 15 März 1650 wurde der Grundstein zu einer neuen Kirche gelegt, welche am Feste des heiligen Matthäus 1652 in Gegenwart des Kurfürsten Johann Philipp und dreißig anderer vornehmer Geistlichen vom Weisbischof Melchior Sölner seierlich eingeweißt, und 1692 in der jezigen Gestalt vergrößert wurde. Sowie die von. Kerpen'sche Familie erwies auch die Sperling'sche Familie dem Orden Wohlthaten, indem sie ihm ein neben der Burg gelegenes Wohnhaus nebst 600 fl. Baukapital überließ. Der Kurfürst Johann Philipp schenke 100 Reichsthaler und überließ 300 fl. Strafgelder. Durch diese Beiträge und die Almosen von verschiedenen Privatleuten konnte dis 1651 der Klosterbau aufgesührt werden. Die Stadt! gab nur eine Spende von 25 Reichsthalern. Man sindet jest noch im Kloster Spuren von

unterirdischen Gangen, Gewölben und Gefängnissen, die von der früheren Burg herrühren.

Viele ausgezeichnete Männer wirkten in dem Kloster, welches von 1660 an auch zugleich die Stadtkaplanei und die Filiale Rodenbach, Nantenbach, Neuendorf sowie seit 1745 die Gemeinde Rechtenbach zu versehen hatte. Im J. 1720 beabsichtigte zwar der Oberamtmann und Kellerer, die Stadtkaplanei oder Frühmesse an einen Weltpriester zu übertragen, der ihren Kindern Unterricht gab; auf Beschwerde der Kapuziner verbot dies der Erzbischof. Auch erward sich das Kloster dadurch ein besonderes Verdienst, daß geeignete Priester talentvollen Knaben Unterricht ertheilten. Besondere Erwähnung verdienen:

- P. Martus, ber bemertte apostolische Miffionar.
- P. Benignus, geboren zu Lohr, † 19 April 1719 zu Mainz, berühmt als Kanzelredner. Er gab im 3. 1684 bie Erklärung bes 118 Psalmes, welcher die vier kleinen priesterlichen Tagzeiten bilbet, in deutscher Sprache heraus, besgleichen nach einigen Jahren zwei Predigts werke sowie einen polemischen Katechismus.
- P. Dr. Damascenus, geb. zu Lohr. Oft Provinzial, viele Jahre Prafes zu Wertheim und bei bem bortigen Hofe fehr beliebt; ein vorzüglicher Prediger. † 18 August 1718 zu Mainz; Bermittler in ben Streitig= keiten ber Klöster Schwabens und Frankens.
- P. Marinus, geb. zu Lohr, + 17 April 1673 zu Worms, ein Musikgenie und waderer Kanzelrebner. Es war ihm nichts lieber, als ein stilles Plagden und ein gutes Buch 1); babei war er freundlich, jeberszeit aufgelegt zu jebem Werke ber Liebe ober bes heiligen Gehorsams.
- Fr. Rochus, geb. ju Afchaffenburg, + zu Lohr 24 Dez. 1809, verfertigte ben hoben Altar ber Kirche in Holz.
- P. Mathias von Saarburg, Guardian und Provinzial, hat den Klosterbau zu Lohr und in andern Klöstern aufgeführt; er war ein ausgezeichneter Architekt; die Bornehmsten aus dem Adel ließen Bauten durch ihn errichten; er ist der Bauherr des grässlich Schönbornischen Hofes in Aschaffenburg, worin früher das Appellationsgericht und später das Bezirksgericht war. + 1681.

Nach 172jährigem verdienstvollem Wirken wurde bas Kloster 1820 aufgehoben. Nur viele Bitten ber Bürger konnten es beim König von

<sup>1)</sup> Hierotheus Prov. Phen. p. 123: Omnem sui spiritus requiem statuens in angello cum libello.

Bayern erwirken, daß das veröbete Kloster nach zwei Jahren wieder mit zwei Priestern und einem Bruder besetzt wurde. Viele Verdienste erwarb sich hiebei der Superior P. Johann Kaspar Bogel, bessen beredtes Wort und heiteres gottseliges Wesen manchen Klosterwohlthäter gewann, so daß 1834 die Klosterkirche im drittgrößten katholischen Städtchen unserer Diäzese restaurirt werden konnte.

Gegenwärtig befteht ber Konvent aus 3 Priestern und 4 Brübern. Ein Priester hielt gegen eine Entschädigung von 100 fl. an jedem Sonnund Feiertag den Gottesdienst zu Nantenbach, während sonst für einen Kaplan in der Diözese 425 fl. gezahlt werden müssen. Wegen Priestermangel mußte jedoch im Herbste 1865 diese fast zwei Stunden entsfernte Station eingezogen werden; dagegen übernahm in der jüngsten Zeit das Kloster die neue, ganz nahe gelegene Station zu Wombach.

Der fleißige Sammler Kaplan Höfling aus Lohr hat im J. 1840 einige Lebensnotizen ber aus seiner Baterstadt abstammenden tirchlichen Personen aus dem Weltpriester= und Ordensstande veröffentlicht; es sind ihrer 72 in den letzten Jahrhunderten. Schade, daß nicht auch die Lebensnotizen von andern aus Lohr abstammenden Männern mitgetheilt sind, welche in sonstigen höheren Ständen gewirkt haben. Wer will sie aber Alle zusammensinden? Die Geistlichen sind leichter zu sinden; und doch war schon dieses dem Sammler schwer. Alle diese Personen erhielten gewiß vom Kloster Anregung zu Höherem, manche, wie es noch schriftlich freilich nicht jedesmal aufgezeichnet ist, Borbereitungsunterricht von diesen Klostergeistlichen. Wir dürsen den von hier abstammenden weisen Kirchenfürsten, der den Beinamen der "Gelehrte" führte, unsern Franz Ludwig nicht vergessen

# 13. Das Franzistanertlofter in der Altftadt bei Sammelburg

1649.

ielleicht von den Tagen des heiligen Bonifazius her stand abwärts von Hammelburg auf dem jenseitigen linken Ufer der Saale auf einem Hügel, dessen Gipfel die berühmte Burg Saaleck front, viele Jahrhunderte hindurch ein Kirchlein, welches segnend in das weite Thal des stillen Flusses hinausragte. Die Luther

raner verwüsteten bieses Kirchlein und zertrümmerten die Statuen. Doch wurde es 1603 wieder aufgerichtet. Der Fürstadt von Fuld, dem Hammelburg zugehörte, Joachim Grasenegg übergab dies Kirchslein am 19 Juli 1649 den minderen Brüdern der Rheinischen Provinz, worauf P. Lampert Weyer nach sieden Tagen davon Besit nahm. Wegen Zubrang der Gläubigen mußte es um 30 Fuß vergrößert werden. Der Fürstadt Kardinal Vernard Gustav Markgraf von Baden, ein hoher Gönner des Klosters, fügte der neuen Kirche eine Kapelle zu Shren des heiligen Antonius dei, in welcher er 1677 begraben wurde. Nach dem Brande 1698 wurde die Kirche wieder die Ende Juli 1700 neu aufgebaut und 1853 durch die Liedesgaben von 29 Gemeinden auf das Schönste restaurirt. Die Brüder wohnten zuerst in der Stadt; schon im zweiten Jahre in einem Hoshause beisder Kapelle; bis 1656 ein geräumiger Konventsdau für dies Kloster zu den 14 Nothhelsern errichtet wurde.

Am 20 Juni 1674 gründeten die Priester eine lateinische Schule und später ein Symnasium, welches oft 200 Schüler gezählt haben soll; das Lotal war im Bürgerspital. Unsere Zeit erdrückte 1817 diese Anstalt. Gegen 40 Priester manchmal, wenigstens 15 in der Regel, die theils weise Stationäre in der Umgegend waren, versahen früher den heil. Dienst.

Gegenwärtig besteht der Konvent aus 4 Priestern und 7 Brüdern. Die Gemeinden Morlesau, Obererthal, Ochsenthal und Obereschenbach werden durch eigene Priester, die daselbst den sonntäglichen Gottesdienst halten, vom Kloster aus versehen. Auch die Pfarrei Büchold wurde 1673 bis 1758 durch einen oder zwei Pater, die mit einem Bruder im Pfarrshaus wohnten, verwaltet.

Wie Notar Döll in ber jüngst erschienenen Beschreibung seiner Baterstadt Hammelburg rühmt, hat sich "zum Troste ber Menschheit im Aloster noch ein reines unversälschtes Bier erhalten. Die gastliche Liebenswürdigkeit der Insassen und im Sommer der prächtige Garten ladet zu einem Besuche ein. An der Pforte erhalten wohl täglich über 50 Personen Brod, Suppe und eine Biererfrischung." Und doch haben sied die weisand ehrenfesten Stadtväter so sehr gegen die Aufnahme der Franziskaner vordem gesträubt. "Lieber wollen die Hammelburger, schreibt ein Klosterchronist, eine ganze Legion Schweden haben, als ein Kloster von Bettelmönchen." Sie waren ja die Ersten, welche im Stift Fuld die neue Lutherlehre annahmen, und auch die Letzten, die sie 1603 verließen.

# 14. Das Franzistanertiofter auf dem Bollersberg bei Brudenan 1657.

ürstabt Joachim Graffenegg von Fuld gab den Franziskanern im J. 1657 eine Wissonsstation in dem zum Fürstenthum Fuld gehörigen Städtchen Brückenau. Im folgenden Jahre siedelten sie über auf den nahen Berg Sinai, auch Kreuz- oder gewöhnlich Bölkersberg genannt. Am 1 April 1661 wurde der Grundstein zum Konventsdau und drei Jahre darauf zur neuen Kirche gelegt, welche auf dem Platze der früheren Kreuzkapelle errichtet wurde. Im Jahre 1678 wurde die Kirche seierlich durch den Weihbischof Stephan von Würzburg eingeweiht. Es wirken hier 2 Priester und 3 Brüder.

# 15. Das Franzistaner-Minoritentlofter zu Schönan

1699.

aum eine Stunde von Gemünden im freundlichen Thale ber Saale lagen fast zwei Jahrhunderte lang die Ruinen eines im Bauerntriege zerftörten Frauenklofters. Bon ber Rirche ftand nur noch ber offene Chor. Erft unter bem Fürstbischof Sohann Philipp wurden die Franziskanerconventualen am 11 April 1699 in bies Rloster ober vielmehr in die Ruinen eingewiesen. Nach einhundertjährigem Beftand brohte wieberholt ber Busammenfturz bei bem allgemeinen Rlofterfturm. Der Feftigleit, Gebulb und Frommigleit bes Superiors P. Totnan Schech, der viele Jahre hindurch ber einzige Priefter bes Hauses war, und 1836 nicht einmal mehr einen Rlofterbruder bei sich hatte, ift die Erhaltung biefer ftillen Gottesftatte ju verdanken. Nach ben Aften bes B.-A. Gemünden follte eine Bilbungsanftalt für 12-20 Knaben hier eingerichtet, und überhaupt alle gering besetten Klöster mit größeren vereinigt werben, um aufzuräumen. Des Grab diefes ehrwürdigen Jubelpriefters birgt ber Rloftergarten. † 1848 im Alter von 87 Jahren.

Das bisherige Hospiz wurde vor einigen Jahren zu einem Gnarbiannt erhoben. Es besteht aus 6 Priestern und 4 Brübern. Drei Geistliche versehen an Sonn- und Feiertagen die Filialen Scheippach und Weyersfeld sowie die Frühmesse zu Gemünden.

# 16. Das Rapnzinerklofter zu Maria Buchen

1726.

ier möchte ich leben und sterben," sprach der Cardinal Reisach, als er am 7 August 1840 dieses Kloster visitirte. Leben wir auch einige Minuten daselbst, indem wir die Geschichte dieses Klosters sorgfältig durchgehen.

Die Lage bieses vielbesuchten Wallfahrtsortes ist einzig in ihrer Art. In einem engen Thale auf der halben Höhe eines steilabsallenden Berges erhebt sich aus. dem Buchenwalde der bescheinen Gottesort. Ringsum halten Wache bemooste Sichen und Buchen; ihre Kronen schwanken und spielen mit den Winden und bringen Lob ihrem und unserm Schöpfer dar. Fast strecken die alten Linden, welche zunächst das Haus des Herrn umstehen, ihre moosigen Arme in die Kirche hinein. Die goldenen Sonnenstrahlen malen uns das grüne Laubwert der Bäume bald auf den Boden, bald an die Wände der Wallsahrtskirche oder in die Fenster der Zellen. Die Lust bringt uns die Wohlgerüche des Waldes oder trägt zu uns die süßen Töne der schwärzslichen oder gelben Goldamseln, die außen im dunklen Buchenholz ihr Lied singen. Unten im ganz schmalen Thale rieselt der Steinbach, welcher nach nur einstündigem Lause in den nahen Main dei Steinsbach, sich ergießt.

Waße manche Klosterstatuten ausdrücklich für die Bewohner eines Klosters verlangen, nämlich Wald, ist hier von der Natur in vollstem Raße gespendet. Und dieser Waldgenuß wird von keiner einzigen anliegenden Gemeinde gestört. Unten im Thale klappert nur das Nad der Buchenmühle. Dieser stille Ort, an welchem das ganze Getriebe der Welt verscheucht ist, erinnert uns recht lebendig an die Verborgensheit unsers Erlösers zu Nazareth und ist daher der Verehrung des "Buchenkindleins" und seiner heiligen Mutter geweiht. Man muß einmal in seinem Leben das Glück gehabt haben, einen frommen Wallschmtsort zu besuchen. Es himmelt uns da eigens an; unsere Gefühle entzünden sich an dem Feuer Anderer; das kleinste betende Kind, ein Familienvater, der seinen Dank oder seine Noth dem Allerhöchsten vorträgt, die Frau, welche mit ausgespannten Armen an den Himmel sich wendet, gar noch eine wohlgeordnete Procession, die eins oder

abzieht, regen uns machtig an jur Betrachtung bes boberen Lebens und zur Sehnsucht nach bem himmlischen. Wem thut es nicht wohl, einmal aus ben Feffeln bes Alltagslebens befreit zu fein? Dies bewirken Snabenorte. Auf fie ift jenes Wort unfers Erlofers anzuwenben: "Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt." Ehrerbietig treten bie benachbarten Gemeinden auf ungefähr eine Stunde gurud, um durch ihr weltliches Leben bie fromme Ruhe biefes Gnabenortes nicht zu beeinträchtigen, nämlich die Ortschaften Sendelbach, Lohr, Sadenbach, Steinbach, Wiesenfeld, Hausen, Steinfeld und Pfloche bach. Nur auf ber Spite bes gegenüberliegenden Berges fteben einige Baufer, welche jedoch nur von einem halben Sundert Menfchen bewohnt werden; es find die Rettersbacher Bofe. Auch bas eiserne Dampfroß ftort biefen Friedensort nicht; es bient nur bagu, um auf feiner Weftbahn bie entfernteren Bilgrime bis gur Station Lobr an geleiten und auf einen Augenblick auf der Bahn unterhalb Steinbach bem oft mit langer Beile geplagten Bahnreisenben ben freundlichen Anblid ber Muttergottestirche zu gewähren, welche aus bem ftillen Wald hervorragt, um schnellstens wieder zu verschwinden. "Raria bleibe Du länger bei uns."

Es geht bie Sage, bag an einer Buche biefes Ortes fein Jube vorübergeben konnte. Tropbem begab fich ein frecher Ffraelite einmal an ben Blat, um mit Gewalt burchzubringen. Er wollte bie Schmach, daß nur Chriften allein da vorübergehen konnten, nicht länger ettragen. Ohne bies hatte für ihn und feine Leute biefes Sinbernif einen großen Nachtheil. Es führte nämlich aus bem alten frantischen Walbsaffen-Sau ber Weg bier an ben naben Main in ben angrengenden Maingischen Bachgau. Der Jube will bas bisherige Berbaltuiß gegen sein "Geschäft" mit Gewalt zerftoren; boch es ergeht ibm, wie allen seinen Glaubensgenossen; er versucht es mehrmal, ftrengt alle Rrafte an, bag ibm ber Schweiß von ber Stirne rinnt; fo oft er aber ansett und an die Buche tommt, halt ihn eine unfichtbare Sand gurud. Boll Merger mißt er biefe Buche, greift alsbald gu feinem großen Schächmeffer, und ftogt es mit aller Gewalt in ben Baum. Da hört er eine flägliche Stimme aus bemfelben, welche fprach: " D Bebe, D Bebe, D Bebe". Darob entfette fich ber Jube gar febr, er gieht fogleich bas Meffer gurud aus bem Baume feiner Rache; und

fiehe, die Spipe des Meffers war ganz mit Blut umlaufen. Wie versteinert bleibt ber Bebraer stehen mit bem blutigen Deffer in ber hand; er konnte nicht weiter geben, bis Chriften bes Weges tamen. Diefen berichtete er den Borfall und ward von ihnen wegen feines Frevels bem Gerichte gur Beftrafung übergeben. Das Gericht ließ jur genaueren Untersuchung ber Sache ben Buchbaum umhauen. Es fand fich in bemfelben ein kleines gegen 9 Boll hobes liebliches Bilb ber schmerzhaften Mutter Gottes, welche ben Leichnam ihres Sohnes auf ihrem Schoofe balt. Dies Bilb war im Ruden mit einem Stich von einem Bolle verlett und mit frischem Blute überronnen. Wie bies Bilb in ben Buchenbaum getommen, läßt fich nicht beftimmt angeben; vielleicht hat ein hirte in feinen freien Stunden aus Birtenholz es gefertigt und in den Buchenbaum einen Standpunkt für basfelbe eingeschnitten, um bier es felbft ju verehren und die Glaubigen biezu zu ermuntern; ber fteil ben Berg auffteigenbe Wanberer mußte ba ohnebies ein wenig ausschnaufen; er tonnte fo mit ber Sorge für bas leibliche Leben auch noch bie für bas geiftige verbinden.

Es foll fich biefer Jube in Folge biefes Greigniffes ahnlich wie jener Saulus ober ber edle Römer Placidus befehrt haben. Als namlich dem Letteren bei einer Jagd in dem Didicht eines Waldes plötlich auf einem Felsen ein Sirich fich zeigte, welcher in ber Mitte seiner hoben Geweihe ein glanzenbes Crucifix trug und bie Worte vernehmlich wurden: "Placibus, warum verfolgst bu mich?" stand er ab von feinem Gögendienfte, nahm mit feiner Familie ben Glauben an ben Gefrenzigten an und erhielt ben Taufnamen: Guftachius ber "Chrenreiche." Durch glanzende treue Rriegsthaten und ebenfo treue Un= hanglichkeit an seinen Gott im blutigen Marterthum hat er fich bie allgemeine Berehrung erworben. Wir fonnen nur munichen, bag biefem Ffraeliten bas rechte Licht aufgegangen und bag er, wie Ginige wollen, von nun an als frommer Rlausner an biefer bentwürdigen Stelle Gott verherrlicht habe. Reineswegs durfen wir aber unfere Toleranzebitte auf bie bamaligen Beiten gewaltsam aufbrudenb ben gangen Borfall mit biefem Juben einfach wegleugnen.

Wir finden nämlich in bem Gebiete der damaligen Abtei Reuftadt, wozu dieser Platz gehört, eine ähnliche Einschränkung gegen den Berkehr dieses die Christen aussaugenden Handelsvolkes. Gine ähnliche Bestimmung treffen wir in Marktbreit, woselbst die Betteljuden nur zum Mainthor in den Marktsleden hinein dursten. Zwar ist dieser Berkehr den geschäftlichen Geldleuten nicht geradezu untersagt, aber doch möglich erschwert, wie wir in den Bestimmungen über den Alosterzoll aus folgenden Worten vernehmen:

"So ein Jude an Neuftadt vorübergeht, hat er zu zahlen 3 Burfel ober 2 Heller; so er aber auf dem Wasser fährt, 30 Heller. Eine Jüdin, jung oder alt, 30 Heller."

Wer diese Wegsteuer für die damalige Zeit als zu hoch autlagen will, möge wohl bedenken, von welch' einem Bole sie erhoben wurde. Es war eine Steuer, die jene zahlen mußten, welche das Höchste in der Religion und in dem Rechtsleben schnöde mit Füßen traten, nämlich den Sid. Der Inde hat dem Christen gegenüber nach seinen religiösen Grundsätzen das Eidents bindungsgebet Col Ridre, welches jett noch alljährlich am Bersöhnungsfeste der Juden dreimal stets im höheren Tone vom Rabbi in der Synagoge vorgesungen wird; es lautet also:

"Alle Gelübbe, Berbindungen, Berbannungen, Ausnahmen, Enthaltungen und Beifchwörungen und wie bergleichen Dinge heißen mogen, welche wir von biefem bis auf den fünftigen Berfohnungetag angeloben, fcmoren, jufagen ober mit welchen wir uns verbinden werden, bereuen wir im Boraus. Dabr follen fle hiemit aufgehoben, erlaffen, aufgeloft, vernichtet und ungiltig fein! Unfere Belübde follen feine Belübde, unferc Schwure feine Sometre fein"! Ja bas jubifche Rechtsbuch Jore bea lehrt geradezu: "Ginem Juben ift um eines abgeforderten Bolles willen ber Deincib erlanbt." Bem ein König, Fürft ober eine andere Obrigfeit einem Juden den Befchl 3 fcmoren ertheilt, fo ift ber 3ube nicht bagu verpflichtet, wenn Ginem feiner Glaubensgenoffen ein Schaben baraus entsteht. Raturlicher Beife am wenigsten bann, wenn ber Jube für fich felbft baburch boje Befchafte machte. Der Rabbi ift fogleich immer bereit mit feinem "muter loch", b. b.: du follk entbunden fein. Im Rothfalle tonnen brei gewöhnliche Juden den geleifteten Schwur aufheben. Der Richtjude hat ja gar feine menfchliche Geele; er ift bles ein Bieh in menschlicher Geftalt. Ifracl ift ausnahmslos Berr ber Erbe. Der Talmud untergrabt unfere gange ftaatliche Ordnung. ') Der Nichtjude ift fit bie ewige Berbammnig vorherbestimmt, jeder Berfolgung und Bertilgung auf

<sup>1)</sup> Bergl. Eisenmenger: "entbedtes Jubenthum". Die mächtigen Juben wußen biefe Schrift von 2106 Seiten zu unterbruden, obgleich bie Universitäten von Giefen. Geibelberg und Mainz ihre Richtigfeit bestätigten. König Friedrich von Preußen lich baher biefes gewaltsam unterbrudte Bert auf feine eigene Koften bruden, um bie un

biefer Erbe werth. Seit der Tempelzerstörung und Zerstörung dieses Boltes beweint Gott seine Sünden gegen dasselbe! Die Worte des Rabbiners sind unsehlbar. Wenn der Rabbiner dir sagt: "Deine rechte Hand ist die linke, und die linke ist die rechte, so mußt du es glauben." Diese allein mächtigen und unsehlbaren Rabbi werden einstens Gott absolviren, wenn er seine Sünden gegen dieses auserwählte Bolt genugsam bereut hat!

Diese Gott verhöhnenden Lehren werden geduldet; die der kathol. Kirche nicht, natürlich; denn diese wollen Gott die rechte Ehre geben. Die Bekenner . dieser schlechten Lehren oder die unter denselben sich verbergenden Naturmenschen üben jest die große Herrschaft aus. Bon 360 Abvokaten Wiens sind kaum 60, von 400 Aerzten etwa 150 Nichtjuden; der 15. Einwohner ist dort wie in Franksurt ein Jude. Wien ist eine Judenstadt, der Kaiserstaat ein Judenstaat geworden. Und erst Berlin und das Berlinerthum! In unsern vorzüglichsten Lebensgütern führen sie ihre Herrschaft: in Geld, Wissenschaft, Politik und Presse.

gerechte taiferliche Beidlagnahme aufzuheben. Es wird in biefem Buche, ber Frucht eines zwanzigjährigen Stubiums, ber Rachweis gegeben, bag biefes Religionsbuch unferer Juden einen unmoralifden Inhalt hat. Rach biefem "göttlichen Buch", beffen 14 Foliobande felbft unfer Berrgott bie gange Racht flubiert, mahrend er für bie Bibel nur brei Stunden beim Tag verwendet, gehört die ganze Erde den Juben als Eigenthum; baber ift Betrug, Diebstahl, Bucher, verübt von Juden gegen bie Chriften ober Beiden, nicht bloß erlaubt, fonbern Gott wohlgefällig. Rach bem Talmub barf ber Debraer die Chriften an ihrem Leben ichabigen; ja es wird fogar gelehrt "ben Rechtschaffenften unter ben Goim (Richtjuben) muß man tobten. Ber einen Chriften umbringt, bringt Gott ein Opfer bar". Das fünfte Gebot: Du follft nicht tobten, bebeutet nur, bag man teinen Menfchen aus Ifrael tobtet. Ebenfo ift ber Betrug und Bucher am Goi erlaubt; es ift verboten, das Berlorene ihm zuruckzugeben; gegen bie Chriften hat ber Bebraer bas fechfte Bebot Gottes nicht ju halten. Rach biefem Lehrbuch ift ber gottliche Rabbiner unfehlbar; Gott vergießt Thranen ber Reue, weil er ben Tempel ber Juden verbrennen und fie in die Befangenschaft fuhren ließ. Gott ift sonst noch ein arger Sunber und arger Lugner...

Brof. Dr. Rohling hat in seinem schon in 4. Aust. 1873 zu Münster erschienenen Buche "Der Talmudjube" bas Unmoralische bieser Aubensehre nachgewiesen und 1000 Thaler Besohnung Demjenigen angeboten, ber ihm auch nur ein einziges Sitat aus bem Talmud als salfc ober entstellt nachweist. Die Juden sind mit einer wahren Buth siber die Schrift und den Berfasser hergefallen, aber die 1000 Thaler hat sich noch Keiner verdient, ähnlich wie die oben S. 84 bemerkten 1000 fl. Jesuitengelder. Arge Drohungen von Juden sind dem Judenankläger schon genug zugesommen. Einer schried ihm: "Du mußt am Galgen sterben, wie Aman"; ein Anderer: "Wir erachten es für ein gottgefälliges Wert, dich aus dem Wege zu räumen; durch unsere Hände sollst du von dieser Erde geschafft werden." Schafft aber erst die 1000 Thaler von ihm sort; au weih, wenn ihr um diese Blanken kämet!

Der Jube Rothschilb hat in einem einzigen Jahre 700 Mill. Gulben burch Ankauf von Kirchengütern in Italien gewonnen. Mit den übrigen "Gründern" hat dieses Haus in Eisenbahnaktiengesellschaften jüngst 700 Mill. heransgeschunden. Sie beherrschen die mächtigen Logen. Und doch sind ihrer so wenige. Bon der Gesammtbevölkerung unserer Erde find nämlich zur Zeit

> 53 Prozent Beiben, 31 " Christen, 16 " Muhamedaner.

Bo bleiben aber die Juden, die doch die Weltherrichaft in ben Sanden führen? Sie bilden nur einen verschwindenden Bruchtheil, namlich Dreizehntele Brozent.

Kann es uns da auffallen, daß der Papft Pius in seiner Ansprace vom 23 März 1873 die Juden als die Urheber der Lügen und Berläumdungen gegen den Katholizismus anklagt? Suere geseiertsten Humanisten stimmen ihm ja bei. Kant nennt "die Palästiner seiner Zeit eine Nation von Betrügern, die im Punkte der Ehrlichkeit unverbesserlich sind". Der verehrte Fichte erblickt in den Juden einen fürchterlichen Staat, weil dieser Indensstaat auf den Haß der ganzen menschlichen Gesellschaft gegründet ist. Er sagt: "den Inden Bürgerrecht zu geben, dazu sehe ich kein anderes Mittel als das, ihnen in einer Nacht die Köpfe abzuschneiden und andere, auszusehen, in denen auch nicht Sine jüdische Idee mehr stack; und um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land wieder zu erobern und sie Alle dahin zu schieken." Herder betrachtet die Inden als ein in der Erziehung verdorbenes und deshalb and niemals zum wahren Gestähl der Schre und Freiheit gelangtes Bolk.).

<sup>1)</sup> Bekanntlich bezeichnet die Lehnin'iche Beissagung irgend ein emporendes Thun von Seite dieses Judenthums als bas Signal, wodurch eine große Beranderung in und mit Breugen und Deutschland angezeigt wirb. Gine Folge biefer Beranderung foll vor Allem barin bestehen, bag bie verfolgte Rirche innerhalb ber preußischen und bentschen Lande wieder in ihre Ehren und Freiheiten eingesett wirb. Ein berühmte abeliges Blatt, "bie Rreugzeitung", ift über gehn Jahre lang mit ber Bolitit bes gurften Bismard burch Did und Dunn gegangen, hat aber plotlich im Sommer 1875 feine Rahne geschwenkt und ben eingehenden Erweis bafür vorgelegt, daß bie gegenwärtigen Minister und Saupter ber preußischen und beutschen Reichsregierung von ben jubifcen Börfentonigen beherricht, mit benfelben verfchworen ober von ihnen genarrt und bas durch sie das judische Bankierthum Preußen und das Reich regiert. Bie Guttow mit Recht behauptet, find bie Juben bie eigentlichen Granter bes neuen beutichen Reiches. Giner Clique von Juben und 3uben genoffen ift bas Reich gur Ausbeutung preisgegeben; bie Regierung hat es nicht nur nicht gehindert, sondern sogar gefördert. Rem, 🎾 fpricht im Frankfurter43ournal eine jubifche Stimme, welches vor 1800 3ahren bet Jubenvoll unter biel Ruge getreten, muß jest burch vereinte Rraft biefes Bolles fallen,

Bielleicht hat aber auch noch ein anderer Umftand dazu beigetragen, bem spekulirenden Juden den Buchenweg zu verlegen. Eine halbe Stunde oberhalb bei der Ausebnung des Thales finden sich jetzt noch viele Hunnengräber; auch ihnen sollte Ruhe bleiben gegen die Eindringslichen und Geldspekulanten!

Rur wenige Minuten von den Erlenbacher Sofen, eine Biertel Stunde von Saufen im B.-A. Karlstadt steben nämlich im Walbe 16 in Rugelform gebilbete, oben etwas abgeflachte kleine Sugel. Ihre Sohe beträgt 4 bis 8 Fuß, ber äußerste Umfang 50 bis 70 Schritte. Zehn bavon liegen hart beisammen, die andern auswärts in einem Salbfreise. Das Boll nennt fie Bei einer im Auftrag unfere hiftorischen Bereins 1873 von mir vorgenommenen Aufgrabung fanden fich 21/2 Schuh tief in einem Bugel Stude von Urnen, wobon ein Theil ben Cammlungen bes hiftorischen Bereine zu Burzburg übergeben wnrbe. Bahrend bas fonstige Erbreich und namentlich bas zu diesem Grabhügel verwendete steinlos zu sein scheint, waren in bem bon Norben nach Suben acht Schuh tief gemachten Erbeinschnitt langliche Steine und zwar meiftentheils nicht liegend, fondern gestellt über bemerkten Urnen. Rleine Refte von Roblen wurden an verschiedenen Stellen fichtbar. In einem anderen ebenfalls burchschnittenen niedrigeren Grabhugel fand fich zwar Richts von Urnen vor, bagegen hie und ba Rohlenreste und namentlich absichtlich von Menschenhanden aufgestellte Steine 1). "Im Bufch" bes angrenzenden Steinfelber Balbes liegen gleichfalls mehrere folcher Sügel.

welches baburch Licht auf ber gangen Erbe verbreitet und fich um die Menfcheit unenblich verbient macht." Daher bie Bete gegen Rom im Rulturtampf und ber fogar gegen bie toniglich protegirten Freimaurer-Logen ausgeübte 3wang, auch bie Juden in biefen Beltbund aufzunehmen, sowie bie Erscheinung, bag bie wichtigften Stellen ber Minifterien und ber Reicheregierung reichlich mit femitiichem Blut befett merben. "Die intimen Gelb-Beziehungen bes Juben Berrn b. Bleidrober jum Fürften Bismart beftanben icon, als berfelbe mit feinem fparlichen Gefanbtengehalt nicht austommen tonnte." Auch bie anbern Minifter bon Breugen werben als bie Bertzeuge ber "Jubenpolitit" bargeftellt. Der golbene Segen ber Milliarben ift verduftet in ben "Jubenprivilegien". Roch ftarter als fruber ertont bas breiface D Bebe in unfern Tagen burch Berfolgung ber Juben gegen bas Chriftenthum, burch ihre Aussaugung ber driftlichen Staaten und ihren offenen gewaltthätigen Saf gegen ben Menfch geworbenen Gott. Die Juben, Regierungen und Maurer bilben jest gegen unfer Chriftenthum bas herrichenbe Dreitaiferreich. Bergl. Krengzeitung vom 29 Juni bis 8 Juli 1865 in fünf langen Leitartikeln unb hift.-pol. Blätter 76°. €. 215—281.

<sup>1)</sup> Bergl. "Berichterftattung über Eröffnung einiger hunnengraber von Pfarrer Lint zu Reuftabt a/M." im Archiv bes bift. Bereins 1875 S. 252 u. f.

In der benachbarten Gemeinde Wiesenfeld wurden vor mehreren Jahren aus zwei Grabhügeln "unter Anderem auch zwei große Aschenurnen ausgegraben.") Der Fundort heift im Boltsmund der Heibentempel.

Anderthalb Stunden davon ließ im Urspringer Balbbistrik Schorn der damalige Revierförster Kroder, jetzt Oberförster zu Zettmannsdorf bei Aloser Ebrach, an einem Hügel von beiläusig 10 Fuß hoch und 100 Schritt im Umfang eine Untersuchung vornehmen. "Da dieser Hügel, lautet sein Schreiben 1874 an mich, seiner runden Form nach von Menschenhänden ausgebaut sein mußte, ließ ich nach verschiedenen Richtungen hin Einschnitte machen. Bei einer Tiese von drei Fuß kamen wir auf eine Steinlage, nach dieser auf Knochen von riesigen Menschen; die Köpse waren noch ganz gut und sest; selbst die Glasur an den Zähnen war noch daran. Bei den Knochen sand ich Degenstüde, theils noch gut, und auch Lanzen. Eine goldene Borstecknadel sand sich vor, die bereits noch wie aus der Pfanne war. Bon (ausgesundenen) Sporen und Helmen ist mir Richts besaunt. Rach den Knochen kam wieder eine Lage Steine; also müssen die Leichen auf Steine geset und mit Steinen bedeckt worden sein. Bemerken muß ich noch, daß ich auf diesem Hügel eine Eiche fällen ließ, die über 400 Jahre zählte."

Bei ber im Sommer 1875 von mir fortgefetten Ausgrabung fanben fich wieder verschiedene Urnenftude sowie eine fieben Boll lange Radel. Als babei ein furchtbarer Sagel am 10 Juni loebrach mit Schloffen von ber halben lange und Dide eines Suhnereies, welche mehr als 200 Fenfterscheiben in bem tleinen Bauernborf Saufen einschlugen, auch eine Scheibe in meiner eigenen Wohnftube bei dem Wirth und Burgermeifter bafelbft, fagte berfelbe ju mir: "Go geht's, wenn man die Rube ber alten Ritter ftort; neulich fcon, wo Sie wieder angefangen haben, ber arge Sturm, und bente ber fcredliche Bagel, wie er feit Menfchengebenten nicht bier gewesen." Go ift jett noch die Scheue vorhanden wegen Profanirung biefer Grabhugel, die übrigens unfere Ortenachbarn nicht verhindert hat, auf dem neugebauten, außerhalb des Balbes vorüberführenden Biginalmeg Steine von diefen bugeln zu verwenden, wegwegen bieselben als abgeplattet erscheinen. Bir burfen an nehmen, daß diefe Scheue in fruberen Zeiten viel ftarter mar, und daß beghalb der Glaube bestand, es burfe tein Bube ben bemertten Buden weg paffiren.

Nach etlichen Jahrhunderten treffen wir an dem mehrbemerkten Plate eine Kirche, von welcher der Fürstbischof Johann II. von Brunn aussagt, daß man 1430 begonnen habe, sie herrlich zu errüchten.

<sup>1)</sup> Bavaria S. 495.

wird ein Ablaß von 40 Tagen nach vier Jahren Jenen bewilligt, welche bie h. Aemter und Bredigten bier an gewissen Festtagen boren und anbächtig da beten. Dieser Bau war beswegen nothwendig geworden, weil ber Borfall mit dem Juden eine große Menschenmenge an den Plat führte und baselbst neue Zeichen und Wunder geschahen. Kranke wurden hier gesund, Drangsale erleichtert, Friede vermittelt. konnte erft im Jahre 1461 biese Rapelle eingeweiht werben. Der Fürstbischof Julius, beffen Bruber in bem betreffenben Bezirte Rothenfels Amtskeller war, verewigte seine Thatkraft auch an bieser Balbkapelle, indem er einen neuen Chor ansetzte und das Innere mit neuen Altären und Gemälben zierte. Aber auch biese neu restaurirte Kapelle konnte ber Menge ber Gläubigen in späterer Zeit nicht mehr genügen. Unter bem K.-B. Johann Gottfried II. wurde baher ber alte Bau ganglich beseitigt und ein neues Gotteshaus stieg empor, welches wir noch heute vor und sehen. Am 29 Mai 1701 bem Sonntag in der Frohnleichnamsoktav wurde die Kirche vom Beihbischof Stephan Beinberger consekrirt.

Sie macht im Allgemeinen einen wohlthuenden Eindruck auf den Beobachter. Allerdings finden wir keine Großartigkeit im Baue; wir suchen vergebens nach der Zartheit der reinen mittelalterlichen Baustunft; allein es ist ein würdiges Gotteshaus und entspricht seinem Zwecke. Auf dem Hochaltar ist das Guttenbergische Wappen angedracht. Das Altargemälde, die Kreuzabnahme Christi vorstellend, ist sehenswerth. Der Nebenaltar auf der Evangelienseite bewahrt das Gnadensbild und wird daher auch Gnadenaltar genannt. Der andere Nebensaltar enthält ein recht schönes Bild der Heinsuchung Maria's, welches die Liebe eines protestantischen Künstlers meisterhaft vor einigen Jahren restaurirt hat. An Hauptselten und bei außerordentlichen Gelegenheiten ist die Kirche zu eng und es wird deßhalb der Platz außen rings um die Kirche gleichsam zu einem Tempelvorhof. Unter dem Dache der Linden lagert sich denn vor Sonne und Regen geborgen die andächtige Volksmenge.

Doch biese Kirchenschöpfung, woran wir die Liebe von drei Jahrschunderten arbeiten sahen, glich nur jenem ersten schönen menschlichen Leib, welchen Gottes Künftlerhand aus feuchter Erde bilbete. Er lag mit all seinen Vollkommenheiten in den einzelnen Verhältnissen regungsson noch auf dem Boden; das Eine Nothwendige fehlte ihm, der Geist. Einem der ebelsten unserer Fürstbischöfe gehört das Verdienst, daß er

ben fehlenden Geift unserem theueren Orte verliehen hat. Er berief im J. 1726 die Kapuziner hieher. Zwar war schon mit Bollendung des Kirchendaues ein eigener Geistlicher als Kaplan im Pfarrort Steinfelb aufgestellt worden. Es war aber dies nur ein Nothbehelf; dem dieser Kaplan sollte nur in der Sommerszeit die Seelsorge in Buchen pflegen und in der Winterszeit nur die Marienseste daselbst halten.

Die neuen Orbensansiedler suchten nun vor Allem die nothwendige Wohnung für sich herzurichten. Siezu biente bas bei ber Rirche ftebenbe alte Bägerhaus. Es gehörte ber Benedittiner = Abtei Reuftadt, welche in ber Umgegend ziemliche Balbflächen befaß und zur Schützung ihrer verschiedenen Gerechtsamen an die Grenze ihres Bezirkes einen eigenen Jäger gesett hatte. Diefer besorgte bisher auch in der einsamen Ballfahrtstavelle die nothwendigen Dienstleiftungen. In dem bischöflichen Errichtungsbefrete wurde biefes Jägerhaus nur so ohne Weiteres ber neuen Stiftung mit bem Siegel bes bamaligen fürstlichen Absolutismus übergeben. Der Abt Blacibus beklagt sich baber in seiner Tageschronik barüber, baß man es gar nicht ber Mühe werth gefunden habe, bei ber Umbauung des klösterlichen Jägerhauses die Abtei auch nur einmal zu fragen ober mit ihr in die geringste Unterhandlung barüber einzutreten. Trop dieser Rechtsverletung ließ Abt Blacidus die Kapuziner bies nicht fühlen. Wir sehen ihn am Festtage Georgi 1746 feierlichen Gottesbienst am Gnabenorte halten und ben Orbensgeistlichen feine freundschaftlichen Gesinnungen betheuern. Er sagte ihnen, wie man ihn aufgefordert habe, die Rapuziner von dem Rloster Reuftädtischen Beste thume zu vertreiben und Benebiktiner dahin zu verpflanzen; allein er erkenne recht gut die Wirksamkeit und segensvolle Arbeit ber Rapuziner; er wolle ja selbst nur Gottes Ehre und bes Nächsten Seelenheil. Donedies hatte die Neuftadter Geiftlichkeit Ehre und Arbeit genug in Besorgung ber bamals ichon fehr ftart besuchten Wallfahrt zu Repbach. Auch mag für diese Klugen Rulturmonche die Lage ber Gebäulichteit auf ber talten Oftseite sowie ber Mangel an Basser nicht einlabend gewesen sein.

Die geistliche Genossenschaft hatte vom Juni 1727 an ein recht schweres Stück Arbeit zu besorgen. Bor Allem war in ben jah abschießenben Berg ein tieser Einschnitt zu machen, so daß ein freier Raum um Kirche und Wohnung entstehen konnte. Wit 4 Pferben wurden gegen 40,000 Fuhren Erbe beshalb hinweggeschafft. Der steile Berg-

abhang bis hinab zum Rieselbache mußte, um einigermaßen für Kultur tragbar werben zu können, terassensig angelegt und bas nothwendige Trinkwasser eine gute Viertelstunde durch eine steinerne Brunnenleitung beigeführt werden. Obgleich manche Arbeiten um Gotteswillen umsonst geschahen, so beliesen sich die Kosten der Wasserleitung, Einrichtung des Gartens und Herrichtung des Jägerhauses auf 1013 fl., und nach einigen Jahren die Kosten der Umbauung des anfänglichen Hospizes in ein förmliches Kloster wieder auf 1315 Thir. Die fürstl. Kammer spendete 80 Thir. zur Ausbesserung des alten Jägerhauses. Alles Uebrige mußten die Almosen der Gutherzigen leisten.

Der zu frühzeitige Tob bes Gründers Fürstbischofs Chriftoph Franz, welcher schon von bem benachbarten Steinbach aus als bem Wohnsite seiner freiherrlichen Familie eine besondere Borliebe für ben Gnadenort gezeigt und später als Fürst und Oberhirt bewiesen hatte, schien ber fleißigen Arbeit ber neuen Anfiedler einen Stillstand zu gebieten, welche man ploglich zu verbrängen suchte. Sie mußten lange Zeit im neuen Bauen stillhalten, bis ihnen erft nach mehreren Jahren wieber bie Erlaubniß gegeben wurde, nach ihrem Rife fortzufahren und ein formliches Rlofter herzustellen; "fo geschehen, fagt Bruber Egib, mit großen verdrießlichen Schmerzen ber geiftlichen Rath Anno 1741." Diefer Bruder war ein in ber Bautunft bestens bewanderter Mann. schmerzlich und ehrenbeleibigend muß es ihm und ben Seinigen sowie unferem tatholischen Bolte gewesen sein, daß so viele Jahre hindurch zugewartet werben mußte und daß gerade der Druck baherkam, woher man es nicht vermuthen sollte. — Das anfängliche Personal von 3 Priestern und 1 Laienbruder stieg balb auf 8 bis 10 Briefter nebst mehreren Brübern.

Länger dauerte eine andere Schwierigkeit; dieselbe bildet in der Geschichte des Klosters gleichsam den rothen Faden, der bis zur Stunde theilweise noch die sonst lieblich grünen Blätter der Buchensgeschichte verunstaltet. Es gehörte nämlich nach den ältesten Urtunden unsere erste Waldtapelle in die Pfarrei Steinseld. Zunächst hätte die damals schon bestandene Pfarrei Psochsbach die nächsten einsachsten Ansprüche darauf gehabt, weil der Platz in der Martung Sendelbach liegt und diese Gemeinde ein Filial von Pssochsbach war. Allein diese Pfarrei wurde nicht von einem Geistlichen besorgt, welcher in Pssochsbach seldst wohnte, sondern vielmehr von einem Benediktiners

priester, welcher zwei Stunden davon und zwar, was man auch würdigen muß, jenseits des Mainstromes in der Abtei zu Neustadt seinen Wohnsit hatte. Was war natürlicher, als daß die um das zeitliche und ewige Wohl der umwohnenden Gläubigen eifrig besorgte Priesteranstalt die neuentstandene Waldsapelle in ihrem Bezirke der sonst üblichen Seelsorge durch einen der Ihrigen entzog und diese Seelsorge einem selbstständigen Geistlichen übergab, welcher viel leichter alle Bedürfnisse bestriedigen konnte. Am liebsten hätte wohl die Abtei den ganzen Gottesdienst durch den Geistlichen abhalten lassen, den wir jetzt in Steinbach antressen; denn von da ist Buchen am Nächsten und am Bequemsten zugänglich. Allein es bestand ja damals hier noch keine eigene Psarrei.

Sollte in unsern Tagen wieder der Fall eintreten, den Sott vershüte, daß die auf den Buchen stadilen Hüter des Heiligthums gewaltsam entfernt würden, so würde die unvertilgbare Wallfahrt am zwedmäßigsten wohl von dem Geistlichen versehen werden, welchen die Opferliede des letzten Benediktiners, Dechantpfarrers Franz Kraus für die 1873 zu Sendelbach erbaute Pfarrkirche gestiftet hat.

Auch an die Bfarrei Wiefenfeld war der Gottesdienst nicht zu übertragen, obgleich ber Weg bahin leichter ift als nach Steinfelb. Damals war der Umfang dieser Pfarrei Wiesenfeld, welche zu den ältesten unferer Diöcese gehört, ungemein groß; und es schien baber bie Ueberbürdung mit einer neuen Saft unftatthaft. Es wird in einer Urfunde vom Jahre 1481, nach welcher ber Burgmann und Lehenträger ber Grafen von Rined Namens Michael Diemar ein Bermächtniß von 10 fl. unserem Gottesbause macht, dasselbe "Liebfrauenkirche in Buchen" ge-Wir werden es baber bankbar jest noch aufnehmen, bag bie kluge Priefteranstalt zu Neuftadt väterliche Vorsorge in Uebergabe diefer Liebfrauenkirche an die Pfarrei Steinfeld getroffen hat. Beil die Abtei Neuftabt bas Brafentationsrecht über Steinfelb hatte, ja bie Pfarrei daselbst seit b. J. 1336 ihr incorporirt war, so waren ja einigermassen alle Rechte auf Buchen badurch für die Abtei gewahrt. Mit welcher Liebe ber Abt Blacibus der neuen Briefteransiedlung zugethan war, haben wir eben vernommen; nach ben Aften blieb sein Beispiel jedoch fur bie Pfarrei Steinfeld ohne Rachahmung. Wer lieft gegenwärtig nicht mit allem Unwillen die Notig in den Urfunden, daß die Rapuziner anfange nicht einmal ihre Ordensfeste halten und ihre Abläffe publiciren burften und daß die fürstbischöfliche Stelle erst zu einem förmlichen Commando gegen diesen Steinselber Pfarrer angerusen werden mußte, was wirklich nach siebenjähriger Duldung geschah! Ueber das anfallende Opser gab es zwischen dem Aloster und dieser Pfarrei gleichfalls Streitigkeiten, welche damit endigten, daß nach dem Willen der Leute, die das Opser gaben, dasselbe den Kapuzinern sein sollte; der Pfarrer wurde über den Entgang des disherigen Opsers auf andere Weise entschädigt. Ebenso gab es auch verschiedene Schwierigkeiten wegen Abhaltung des Gottesdienstes.

Bielen Anlaß hatte zu allem Dem bas fürftbischöfliche Berufungs= becret gegeben, worin bie Rapuziner nicht ben ganzen Gottesbienst übertragen erhalten, sondern nur als Gehülfen des Pfarrers aufgestellt werden, welchem ausbrücklich alle bisherigen Rechte vorbehalten bleiben. Der Fürstbischof gieng von ber richtigen Meinung aus, bag ben Orbensgeiftlichen vor Allem nur ber Anfang nothwendig sei, und baß ihr Wirken bei allen Wohlgefinnten schon von selbst die billige Anerkennung finden muffe. Er scheint jedoch von der Pfarrei Steinfeld zu Biel erwartet zu haben. Dieselbe bezog auch jetzt noch wie früher ben nämlichen Gehalt von dem Gotteshause und besorgte durch den Kaplan während ber Sommerszeit einigen Gottesbienft in ber Wahlfahrtstirche. Es war jebenfalls gang überflüssig, daß neben bem bemerkten starken Orbenspersonal auch noch ein Weltpriester aus einer entfernten Pfarrei seine Dienste aufbrängte. Jeber benkt gewiß zunächst an ben Gelbpunkt. Die Billigkeit hatte jebenfalls erforbert, daß wegen geminberter Dube auch die bisher für biefe Dube verabfolgte Bezahlung in ganz gleichem Berhältnisse gemindert werden mußte. Wir irren uns. frühere Mühevergütung bauerte fort, und was wirklich alles Staunen erregt, dauert fort bis zum heutigen Tage! Roch jest bezieht biefe Bfarrei ben mehr bemerkten Raplansgehalt und zwar 50 fl. für Berköftigung und 50 fl. für Besolbung bes Hülfspriefters. Und boch war fcon i. 3. 1794 ber ganze Gottesbienft ben Rapuzinern übertragen und ber Raplan von Steinfeld lediglich nur für die Gemeinden Baldzell und Ansbach aufgestellt worben. Bon jener Zeit an hat ber Pfarrer und Raplan von Steinfelb für unseren Wallfahrtsort bis zur Stunde fo wenig Dienste verrichtet, wie irgend ein Geiftlicher ber Umgegenb; trobbem aber find biefe genannten Bezüge geforbert und mit einer wirklich eckelhaften Schafsgebuld auch ausgezahlt worden! Sind benn Wallfahrtsfonde rechtlos? Wit welchem Staunen wird man nach hundert Jahren nur die Aufwerfung einer solchen Frage und gar die widerliche Antwort darauf lesen!

Vielleicht benkt jemand, daß die beiden Filial-Gemeinden Waldzell und Ansbach nicht im Stande waren oder sind, den Gehalt ihres Kaplans zu zahlen. Allein gerade in dieser Rücksicht auf diese Filialgemeinden wird das bezeichnete Rechtsverhältniß um so unwürdiger. Die mit reichen Sichenforsten gesegnete Gemeinde Waldzell gehört zu den wohlschabenbsten unseres ganzen Königreiches; in manchen Jahren sind nach jenen früher gangdaren bekannten "Rebenrechnungen" dieser Gemeinde mehr als zehnmal soviel Gelder jährlich aufgewendet worden, als der schuldige Kaplansgehalt beträgt. Die Gemeinde Ansbach ist gleichfalls mit den nothwendigen Geldmitteln versehen, damit der Diener ihres Altars von ihrem Altare leben kann. Ohnehin haben wohl diese beiden christlichen Gemeinden soviel gesunden Rechts= und Villigkeitsssinn, daß sie den Forderungen wegen Bezahlung ihres Geistlichen kein Hinderniß entgegenstellen würden.

Man wendet aber vielleicht auch ein, daß burch Uebernahme ber Befolbung auf die Gemeinden ober überhaupt auf den Rechtspflichtigen bie fürstbischöfliche Bestimmung bei Einweisung ber Rapuziner verlett würde. Durch einseitige Berufung auf berlei geschriebene Beftimmungen tonnten bie größten Thorheiten verlangt werben. In jener fürstbischöflichen Urtunde ift Alles vergilbt; Eines um bas Andere geandert; warum follte biefe Sache nur bleiben, bas Rahlen? Mit ahnlichem Grunde konnten bie Merowinger, wenn sie noch lebten und sich proftituiren wollten, am heutigen Tage noch ihre Civillifte ansprechen, welche fie eine Beitlang mit Jug und Recht genoffen haben, die ihnen aber vollftandig in die Brüche gieng, als ihre Dienstleiftung aufhörte. Mit ähnlichem Rechte konnte die Abtei Neustabt an die Pfarrei Steinfeld in ben letten Jahrhunderten eine bebeutende Abgabe verlangen und bloß durch einen Pfarreiverwalter biefe Stelle verfehen laffen. So war es ja bei Ginverleibung der Bfarrei i. J. 1336 ausdrücklich festgesetzt worden. Allein bie Abtei machte nicht ben leisesten Bersuch hiezu; fie verftand bas Rechtswort: "Bergilbt"; fie richtete fich nicht nach folchen tobten Buch staben, sonbern nach ben Forberungen ber Ehrlichkeit und Billigkeit. Gewiß wird einmal biefe Rechtsverletung aufhören; bie einzige Frage

befteht lediglich noch in bem Wann? Der welterfahrene Dichter Göthe, ber zugleich in Bezug auf Rechtssachen uns als Fachmann nach seinem Stande als Jurift gelten tann, beklagt wehmuthig berlei Difistanbe im Kaust mit den Worten:

> "Es erben fich Befet' und Rechte Wie eine ew'ge Rrantheit fort; Sie fchleppen von Beschlecht fich ju Beschlechte Und ruden facht von Ort ju Ort. Bernunft wird Unfinn, Wohlthat Blage; Beh bir, bag bu ein Entel bift! Bom Rechte, bas mit und geboren ift, Bon bem ift leiber! nie bie Frage."

Der bole Reind giebt bann von feinem Standpunkt aus bie gang richtige Instruktion:

> "Im Gangen - haltet euch an Worte! Dann geht ihr burch bie fichere Pforte Bum Tempel ber Gewigheit ein. Un Borte läßt fich trefflich glauben, Bon einem Worte läßt fich tein Jota rauben."

Und doch waren diese bisherigen Leiben auch wieder recht nützlich, benn fie bilbeten bie Borfcule für größere. Die Satularisation konnte auch unseren abgelegenen Walbort nicht verschonen. Gilfertia wurde schon am 17 Oktober 1803 von ber erft furz zuvor souverain gemachten Löwenstein = Wertheim = Rosenberg'schen Regierung angeordnet, baß ber Guardian keinen Bruder ober Priester ohne vorherige ausbrudliche Erlaubniß aufnehmen burfe. Als nach einiger Reit wegen Brieftermangel eine Aushilfe burchaus nöthig war, wurde die abschlägige Antwort erlassen: "Da der Kapuzinerorden von selbsten bald eingehe, auch ber Superior von Buchen über abgängige Alimente klage, so sei man nicht gesonnen, noch einen anbern Kapuziner als ständig aufzunehmen." Doch es gieng diese Prophezeiung vom balbigen Eingehen nicht an biefem Orben, sonbern vielmehr an ber Souverainität biefer Regierung in Erfüllung und man braucht jest nicht mehr jene Frage aufzustellen: "spricht da ber Prophet von sich selbst ober von einem Andern?" Die= felbe hat sich nicht entblöbet, unterm 26 November 1804 jedem Geistlichen eine Strafe von 100 Reichsthalern anzusegen, wenn berfelbe ohne ihre Erlaubniß einen bischöflichen Erlaß kundgabe. 3. Bint, Rlofterbuch ber Diogefe Bargburg. ลล

Buftimmung ber oberhirtlichen Stelle wurden bem Fonde 2000 fl. entrissen und dem Schulfonde zu Rothenfels einverleibt, jedoch erst in unsern Tagen wieder, natürlich aber ohne die vielen Zinsen zurückgegeben.

Bom Jahre 1806—1819 stand Buchen als äußerster Theil des Amtes Steinfeld unter dem badischen Regimente; es kam hiedurch die Wallfahrt von dem Regen in die Trause. Die neue Regierung wollte alle Privatkapellen einziehen. Werthvolle kirchliche Ornamente, besonders die schöne Monstranz wurden der Pfarrei Steinfeld überwiesen. Rach der Aussage meines Gewährsmannes, des Dechantpfarrers Kraus, womit jedoch die in der Umgegend später eingezogenen Nachrichten nicht recht übereinstimmen wollen, haben sogar da dische Gensdarmen den Wallsahrern den Eingang zur Kirche verwehrt. Der Fond sollte nach Sendelbach verlegt und die Kirche daselbst wieder ansgebaut werden. Vielen Dank dem Auftreten des katholischen benachbarten Freiherrn von Hutten, welcher für diesen Fall alle jene Bermächtnisse zurücksorberte, welche seine Vorsahren gespendet hatten.

Diese Bedrückungen hörten zwar auf, als unser Wallfahrtsort an die Krone Bayern kam und damit auch wieder in die Diözese Würzburg. Allein der Priestermangel wurde immer stärker. Während wir früher manchmal fast ein ganzes Duzend Seelsorger hier arbeiten sahen, sant die Zahl nur auf einige wenige Greise. Am 9 April 1825 schlok der letzte seine Augen; P. Leo Metzer aus Ochsensur, ein allgemein geschätzter, mit majestätischem Körperbau ausgestatteter Mann.

Die Seelsorge wurde nun an die Pfarrei Pflochsbach übertragen und daseibst eine eigene Kaplanei gegründet. Obgleich auch der seelenseifrige mehrgenannte Dechantpsarrer Kraus, namentlich an sehr besuchten Sonns und Feiertagen an der Besorgung der Wallsahrt mitarbeitete, so war dennoch für das gläubige Bolk mancherlei Mangel, für de Priester selbst große Beschwerde vorhanden. Manchmal wurde noch in den Nachmittagstunden nach 1 Uhr oder später das Brod des Lebens gespendet, besonders an diejenigen, die Generalbeichten abgelegt hatten. An vielen Sommertagen mußte der Wallsahrtskaplan schon Worgens m

<sup>1)</sup> Die Thatsache selbst, daß in der oberrheinischen Kirchenproving, wozu dame!8 Buchen gehörte, die Ballfahrten mit aller Macht verhindert wurden und defibalb bie Landjäger zur strengen Einschreitung beordert worden find, ift unwidersprechtich. Bergl. das quellenreiche Wert! "Die oberrheinische Kirchenproving von Dr. Brud" 3. 196.

brei Uhr den einstündigen Berg= und Waldweg überschreiten, um beim ersten Grauen des Tages die auf der Buchen über Nacht Gebliebenen Beicht zu hören, bevor die Umwohnenden sich zum Bußgerichte einstellten.

Mit großer Freude wurde die Wiederansiedlung der Ordenssamilie im J. 1849 begrüßt. Dank verdient das zähe Aushalten des sonst originellen Kapuzinerbruders F. Ruppert Schaar von Untereisenheim, welcher mit Eisersucht und Aengstlichkeit über das Kloster wachte; dem Kaplan räumte er von den vielen Zellen nicht einmal eine einzige zu seinem freien Gebrauche ein. Er sah nach einem Harren von sast einem Menschenalter noch den Jubeltag der Ankunft seiner Brüder. Im J. 1857 wurde die Kirche mit einem Aufwande von 11,000 sl. restaurirt und 1875 wieder ausgebessert. Weniger glücklich siel die mit eisernen Röhren bewirkte Wasserleitung aus, denn das weither geführte Wasser ist immer noch schal. Im J. 1870 erhielt die Kirche ein ansehnliches Geläute, wozu die Wohlthäter gegen 2000 fl. spendeten. Freilich will Manchem der weithin vernehmbare Ton dieser neuen Gloden nicht so angenehm in das Gemüth dringen, wie vordem die sansten Glodens Aktorde im stillen Buchenthal. Der Kirchensond beträgt jest 34,500 fl.

Wir können aber von biefem Gebetsorte, ben brei Priefter und vier Brüder zur Zeit beforgen, uns nicht entfernen, ohne auch gleichfam an ben vielen Jungern unfers Berrn, die benfelben gieren, uns gu erbauen. Dies find bie vielen Bilber, welche namentlich um bas fehr schön restaurirte Bilb bes Juben mit bem Meffer ringsum aufgehängt find. Sie legen als Prediger von Thatsachen Alle Zeugniß ab von bem Glauben an bie Vermittlung ber hl. Mutter Gottes. Oft lefen wir die Worte: "Meine Bitte ift erhört worden" oder: "D Maria hilf". Ein Delgemälde stellt ein Schiff bar, welches ber Sturm im Meere ergriffen bat: es broht zu verfinken. Oben erhebt sich jedoch als Meeresstern bas Bildniß Maria zu Buchen. Der Fürstbischof Christoph Franz von Hutten weihte biefes Botivbild. In feiner Jugend gerieth er auf offener See bei einem heftigen Sturm in Lebensgefahr. Bertrauensvoll ruft er diejenige an, bie bie Chriftenheit als Meeresftern begrüßt. Oftmals war ber junge Baron ju bem Unabenorte von feinem benachbarten Stammschlosse Steinbach gepilgert. Möchte auch uns die mächtige Jungfrau aus bem Sturm bes Weltmeeres, ber Sünde und bes Elendes, welcher jeden Augenblick unfer schwaches Lebensschifflein zu verschlingen brobt, glücklich erretten! D. Maria hilf! Ein Bilb trägt die Inschrift: "Zum Danke für die Verschonung der Stadt Würzburg am 27 Juli 1866."

Von vielen Gnabenerweisungen der Himmlischen und natürlicherweise von ben meiften finden sich teine fichtbaren Darftellungen vor. Einer Jagersfrau blieb um bas 3. 1825 eines Tages ein Knochen im Salfe steden. In ber Gefahr zu erftiden, machte fie ber Muttergottes in Buchen ein Versprechen. Alsbald wich bas Uebel. Dankbar wallte fie alle Jahre nach Buchen, obgleich fie einen weiten Weg dahin hatte. Unter gewissen Reben, Die nur Gott bekannt find, ritten vor mehreren Jahren zwei Protestanten an ber Buchenkirche vorüber, um im nahen Steinfelber Wald Holz auszuzeichnen. Plötlich bäumten sich bie Pferbe, eine unsichtbare höhere Gewalt hielt sie. Bon jener Zeit an besuchten jährlich Beide biesen Gnadenort; als Altersschwäche sie abhielt, schicken fie einen Andern an ihrer Statt. Ein junger Mann tonnte von den Aeltern einer Jungfrau, die er zu ehelichen beabsichtigte, die Ginwilligung nicht erhalten. Er nahm seine Zuflucht zu Maria in ber Buchen. Nach turzer Zeit waren die Aeltern umgeftimmt und gang zufrieden. Bur Dankbarkeit verehrte er eine goldene Rette getriebener Arbeit seiner Braut und bie nämliche auch ber Mutter Gottes, womit an Festtagen ihr Bild geschmückt wird. Dieses Bild mit bem oben bemerkten noch ficht: baren Stiche wird hie und ba ben Gläubigen zur Berehrung herum gereicht. Gegen firchliche Vorschrift ift basselbe wie an andern Orten umfleibet.

Es folgt hier eine Uebersicht über 30 Prozessionen, die jährlich an den Gnadenort wallen; 18 werden von einem Priester begleitet. Bei außerordentlichen Umständen werden noch eigene Bittgänge veranstaltet. Derlei Bolksprozessionen sind eine öffentliche Protestation dagegen, daß, wie Viele jeht wollen, unser Gott "Jesus Christus nur der Gott der Sakristei" ist; sie sind ein öffentliches seierliches Bekenntniß, daß er auch der Gott der sichtbaren wie unsichtbaren Belt ift.

Während früher jährlich nur gegen 6000 heilige Rommunionen and getheilt wurden, beträgt die Zahl gegenwärtig das Doppelte, nämlich 12,000: um das Inhr 1742 war die Zahl der Kommunifanten 15,000.

Die dafelbst gestifteten Gottesbienfte werden zur Beit leider nicht mehr am Gnabenorte gehalten.

So auch 8 heilige Meffen für ben Fürsten Alexander von Chaffepierre Rocke fort Montaigu und Löwenstein sowie für deffen Gemahlin Franzists Sebastians von humbert. Am 23 Mai 1781 tam der Fürst mit seiner Gemahlin in Steinbach au. willens am andern Tage nach Buchen zu wallen. Eingetretener Krankheit wegen bestieg er aber alsbald eine Jacht, um nach Lohr zu sahren. Roch ebe er dahin geslangte, verschied er. Er ist in der Pfarrkirche zu Lohr begraben. Es ist daselbst ein Jahrtag für ihn gestistet mit 200 fl., sowie ein Kapital von 1000 fl., bessen Zinsen die Armen erhalten sollen.

| Rame<br>der Gemeinde.      | <b>28</b> aUfahrt8tag.              | Rame<br>ber Gemeinbe.               | Wallfahrtstag.               |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Aichaffenburg u.           | Tag nach Klara                      | Neustadt mit Fil.                   | Ofter= od. Pfingstm.         |  |  |  |
| Umgegend                   |                                     | Pflochsbach mit                     | Markus u. Montag             |  |  |  |
| Erlenbach mit              | Okavsonntag von                     | Fil.                                | in der Bittwoche             |  |  |  |
| Tiefenthal                 | Frohnleichnam                       | Pofftetten                          | Sonntag vor Barth.           |  |  |  |
| Esselbach mit<br>Oberndorf | Maria Geburt und<br>Sonntag darnach | Rahlgründer Ge=<br>meinden          | Tag vor Maria<br>Himmelfahrt |  |  |  |
| Freigerichter Ge=          | Rlara                               | Roben                               | Sonntag im Sommer            |  |  |  |
| meinden                    |                                     | Robenbah                            | Dienstag i. d. Bittw.        |  |  |  |
| Gemünden                   | Rochus                              | Rohrbach                            | Rochus                       |  |  |  |
| Hafenlohr m. Fil.          | Rreuzerfindung                      | Rothenbuch u. U.                    | Rochus                       |  |  |  |
| Hausen                     | Rochus und Maria<br>Geburt          | Rothenfelsm.Fil.<br>Saalmünster und | Kreuzerfindung<br>Klara      |  |  |  |
| himmelstadt                | Schutzengelefest                    | Unigegend                           | ••••                         |  |  |  |
| <b>R</b> arlstadt          | Beter Baul                          | Stadelhofen                         | Montag i. d. Bittw.          |  |  |  |
| Karlburg                   | Beter Banl                          | Steinbach                           | Sebastianus, Ofterb.         |  |  |  |
| Bangenprozelten            | Bartholomäus                        | ,                                   | Mittw. in d. Bittw.          |  |  |  |
| mit Fil.                   | ,                                   | Steinfeld mit Fil.                  | Montag in d. Bittw.          |  |  |  |
| Laudenbach                 | Schutzengelefest                    | Wiesenfeld                          | Maria Geburt                 |  |  |  |
| Lengfurt                   | Maria Schnee                        | Wombach                             | Franzistus S. Diefe          |  |  |  |
| Marktheidenfeld            | <b>Bortiuncula</b>                  |                                     | Wallfahrer tom=              |  |  |  |
| Maffenbuch                 | Dienstag i. d. Bittw.               |                                     | men nüchtern.                |  |  |  |

Scheiden wir von bem anmuthigen Gebetsorte, indem wir uns der Mutter Christi und Zuflucht der Sünder mit den Gebeten anempfehlen, welche die Prozessionen von Hafenlohr und Rothenfels baselbst verrichten.

1.

Heilige Maria, du reinste Jungfrau und Mutter unsers herrn Jesu Christi, wir bitten dich durch die Liebe, mit welcher du beinem Sohne auf Erden gedient hast, segne unsern Stand und Beruf, unsre Arbeit und Gesichäfte, Freunde und Gutthäter; erbitte uns die Gnade, daß wir zur größeren Ehre Gottes und unserm Seelenheil das Zeitliche in Frieden genießen, und nach diesem Leben zur ewigen Rube gelangen. R. Amen.

Deinen Segen uns mittheile, uns zu helfen nicht verweile, o Maria, fteh uns bei, daß uns Gott barmberzig fei.

2.

Heilige Jungfrau, du reinste Jungfrau und Mutter unsers herrn Ichrifti, wir bitten dich durch die Schmerzen, welche du bei deinem liebstem Sohne am Areuz haft ausgestanden, segne unser Areuz und Leiden, unfre Armuth und Elend, unfre Widerwärtigkeit und Berfolgung; erbitte uns die Gnade, daß wir von Gottes Zorn und ewiger Sündenstrase befreit mit christlicher Geduld erwarten, bis uns der liebe Gott aus diesem Jammerthal zur ewigen Freude beruft. R. Amen.

Deinen Segen uns mittheile 2c.

3.

Heilige Maria, du reinste Jungfrau und Mutter unsers herrn Jesu Christi, wir bitten dich durch die unversehrte Reinigkeit deines jungfräulichen Berzens, segne die liebe Jugend und alle noch jungfräulichen Seelen, erhalte ihnen die Gnade, daß sie mit reinem Gewissen und englischen Sitten deinem liebsten Sohne getreulich dienen; die Sünder aber zur wahren Buße besehrt ihr Leben ernstlich bessern, zum Tode sich wohl bereiten, recht christlich sterben und ewig leben. R. Amen.

Deinen Segen uns mittheile 2c.

## 17. Das Rapuzinertlofter auf bem Rapelle zu Burgburg

1749.

dimerzhafte Muttergottes Bilder finden sich vielsach in unserer Provinz. Auch den der Festung zu Würzdurg gegenüber liegenden Berggipfel "Nisolausderg" schmückte von Alters her ein vom Balte eifrig verehrter Bildstock der schmerzhaften Mutter. Im Jahre 1640 wurde eine Kapelle daselbst errichtet, "Käpelle" genannt. Biele Bunder sollen sich an dieser Gebetösstätte ereignet haben. Bon 1748—1792 wurde das jezige so anmuthige Kirchengebäude neu erbaut, wozu die Liebe des Frankenlandes die Mittel gab. Um die bedeutenden Untosten des Sandtragens auf den Berg zu ersparen, wurden am Fuße des Berges Kübel an den Sandhausen aufgestellt; einige Truppen der Wallsahrer nahmen die vollen Kübel mit hinauf, die andern die leeren wieder mit herab.

Auf den zur Wallsahrtstirche führenden Terassen befinden sich in kleinen Kapellchen eingeschlossen die 14 vom Hosbildhauer Bagner in

Stein gehauenen lebensgroßen Stationenbilber bes bitteren Leibens Christi, wovon immer drei auf einer Terasse angebracht sind, nämlich eine bergauswärts, eine rechts und die andere links; sie bilden gleichsam drei hl. Kreuzaltäre oder zusammen 5 kleine Kirchen der Erlösung, gleichsam Atrien oder Borhöse des Heiligthums. Biese Andächtige der Stadt Würzburg und vom Lande suchen hier unter dem im Sommer so wohlthuenden Schatten der Pappelbäume, welche gleichsam das Dachwerk sür diese Stationenkapellchen sind, in den Wunden Christi ihren Trost. Unser ausgezeichneter Künstler Arnold von Kissingen hat i. J. 1867 diese Stationen, die ihres Gleichen in der ganzen katholischen Welt suchen, in gelungenster Weise restaurirt. Der kunstgeübte P. Superior Wolfgang Hader brachte von verschiedenen Wohlthätern die Kosten zusammen.

Die Gläubigen haben ihre alte Liebe zu dieser Bergkirche neuers bings bewährt. Zu einer im J. 1875 nothwendig gewordenen Reparatur derselben wurde theils durch Bermächtnisse theils durch eine Kollekte sogleich die nothwendige Bausumme von 5709 fl. beigesteuert.

Der freie Plat oberhalb der Stationen vor der Auppelfirche bietet uns eine entzückende Aussicht auf die freundliche Umgebung, insbesondere auf die theilweis am Fuße des Berges im Mainviertel, größtentheils aber jenseits des Stromes erbaute vielbethürmte Bischofsstadt Würzburg. Dieselbe zählt jett 32,100 Katholiken, 6,300 Protestanten, 1,520 Juden, c. 200 Altkatholiken und 70 Reformirte. Dieser Ansblick vergegenwärtigt uns eine kleine Welt früherer wie gegenwärtiger Leiden, Freuden und Thaten im gewöhnlichen sowie im Klosterleben.

Bur Besorgung des Gottesdienstes wurden im Juni 1749 Kapuziner berufen. Während vor einigen Jahren nur zwei Priester hier wirkten, sind es gegenwärtig 4 Priester und 3 Laienbrüder.

## 18. Die Tertiarier ju Burgburg

1867.

ur zweckmäßigen Leitung ber Jugend berief ber thätige Bincen-\* tiusverein zu Würzburg vom rheinischen Kloster Waldbreitbach \* 2 Witglieder aus dem britten Orden des heil. Franziskus.

Bu Karsbach lebte ein junger Mann Namens Johann Blatterspiel, welcher schon trot seines reiseren Alters von zwanzig Jahren ben Entschluß faßte, bem Studium sich zu widmen. Er wollte noch Priefter werben ober in einen geiftlichen Orben eintreten. Da trat ein körperliches Gebrechen an der Schulter ihm hindernd in den Beg. Weil er jedoch im Privatunterrichte einige Vorbereitung erhalten hatte, fo führte ihn fein Gifer in die Erziehungs= und Rettungs=Anftalt zu Maberzell bei Fuld; er wirkte daselbst mehrere Jahre segensreich als Lehrer. Im Jahre 1853 taufte er unter thätiger Mitwirfung seines Baters und seiner Brüder ein Saus in seinem Geburtsorte, um barin eine Erziehungsanstalt einzurichten. Er begann bieselbe im folgenden Jahre nur mit einem einzigen Knaben, wozu nach einigen Monaten noch brei weitere kamen. Im J. 1857 verlegte er seine Anstalt in das nahe gelegene Städtchen Karlstadt; allein der Tod rief ihn schon am 1 Ott. besselben Jahres. Borforglich hatte er fein Afpl ber Dekonomen-Wittwe Margaretha Zobel aus Bürzburg testamentarisch übergeben, welche schon Anfangs bie Stelle einer Hausmutter vertrat. Die beiben Brüber bes Berlebten ichenkten ihren Bermögensantheil ber Anstalt unter ber Bedingung lebenslänglicher Berpflegung und beforgten bie Bewirthschaftung bes unterbessen erworbenen Grundbesites.

Balb war die Zahl der Zöglinge auf 18 gestiegen; es wurde daher ein ehemaliges Gasthaus mit Garten um 4100 st. gekaust. Die Zöglinge hatten bisher die öffentlichen Bolksschulen der Stadt besucht; weil ihre Zahl jedoch auf fast ein halbes Hundert stieg, so wurde ein eigener Lehrer aufgestellt und endlich, um der ganzen Anstalt ein solwes Fundament zu verschaffen, dieselbe 1868 den Tertiariern übergeben, von welchen drei Mitglieder die Anstalt leiteten. In den letzten Jahren übernahmen die Franziskanerinen dieses Institut von Blatterspiel.

Unfer klösterliches Personal bilden jest:

| Rarmeliten               | 11         | Priefter, | 9  | Brüber | in | 1 | Rlofter  |
|--------------------------|------------|-----------|----|--------|----|---|----------|
| Augustiner               | 16         | "         | 19 | *      | "  | 2 | Rlöftern |
| Franzistaner=Minoriten   | 20         | "         | 13 | ,,     | "  | 2 | •        |
| Franzistaner=Reformate.: | <b>2</b> 0 | •         | 37 | "      | ,, | 6 | ,        |
| Rapuziner                | <b>22</b>  | ,,        | 27 | ,,     | "  | 6 |          |
| Tertiarier               | _          | ,,        | 2  | #      | n  | 1 | Rlofter. |

Im Gangen 89 Br. und 107 Br. ober 196 Orbensmanner in 18 Milfern.

**€** 

# Sechstes Kapitel.

Die früheren Frauenzellen.

# 1. Das Frauenklofter Ripingen

c. 734-1544.

ch mache keinen Unterschied zwischen hl. Frauen und hl. Männern der Kirche, wie Manche dieses ganz mit Unrecht thun; ich behaupte vielmehr: wie für Beide die Arbeit gleich ist, so soll auch Beiden gleicher Lohn zu Theil werden." So lehrt der heil. Hieronhmus. Gewiß muß die Tugend nicht nach dem Geschlechte, sondern nach der Gessinnung des Inhabers beurtheilt werden. Wie der wilde Scythe gerade so gut als der cultivirte Römer, und ein Geschlecht gerade so gut als das andere zum Himmelreich berusen worden ist, so sind auch aus jedem der beiden Geschlechter Einige

zum hl. Orbensstande bestimmt. Schon in den ersten Urkunden unseres neuen Bundes erblicken wir neben der Mutter unseres Heilandes eine Anzahl von frommen Frauen, welche mit aller Innigkeit und Lebhastigsteit des weiblichen Herzens sich an die neue Lehre des Heiles anschließen. Bei der ersten Berbreitung des Christenthums wetteisern Jungfrauen und Frauen jeden Alters und Standes in Glaubensstärke, sittlicher Kraft und Helbenmuth dis zum Marterthum mit den Männern. Eine hl. Katharina von Alexandrien widerlegt im zartesten Alter ian einem

einzigen Tage ober minbestens an wenigen auf einander folgenden Tagen fünfzig Weltweise, gewinnt sie für die neuen christlichen Ideen, und führt siegreich diese wissenchaftlichen Stadtgrößen, welche wegen drängender Zeit die hl. Tause nicht empfangen konnten, mittels der Blutstause in das Reich Gottes. "Es ist nicht das Erstemal, schreibt unterm 23 Juli 1864 der apostolische Vikar Faurie aus China, daß ich mich von der Ueberlegenheit der Ordensschwestern über die Katecheten sür den Ansang einer Mission habe überzeugen können; das zurückgezogene und musterhaste Leben der Ordensschauen slößt Achtung ein und sie haben sogar dei den Männern ein größeres Ansehen; sie unterrichten die Frauen und jungen Töchter, was die Katecheten nicht thun können; und sind einmal die Frauen unterrichtet, so ist die Station begründet, denn die Kinder werden christlich erzogen".

Recht lebhaft aber zeigte sich biese Theilnahme bes weiblichen Geschlechtes für das höchste But des menschlichen Lebens bei den angelfächfischen Frauen. Auch protestantische Schriftsteller ftimmen jest noch darin mit den katholischen überein, daß die angelsächfischen Frauen burch Theilnahme an dem Ordensleben Außerordentliches geleistet haben. Man zählt breißig sächsische Rönige und Königinen, welche im Laufe von zwei Jahrhunderten bamals ihre Kronen niederlegten, um fich ungeftort einem frommen und geiftlichen Leben zu wibmen; ferner breiundzwanzig Rönige und Königssöhne sowie sechzig Königinen und Königstöchter, die zwischen bem siebten und achten Jahrhundert in England einen Blat unter ben Beiligen gefunden. Manches Klofter hatte 500 Bie gegenwärtig ber hanbelfuchende Englander Mitalieder. nach allen Enden ber Welt fährt und Unternehmungen ausführt, jo war in damaliger Zeit eine ähnliche Thätigkeit auf der grünen Insel ober ber Insel ber Beiligen, jedoch nur für ibeale Güter, für die Ausbreitung einer befferen Religion und befferen menfchlichen Gesittung; bamals mit driftlicher Selbstaufopferung und Entjagung; später und jest aus Egoismus und Gewinnsucht für materielle Guter und äußere Herrschaft. Nehmen jedoch die gegenwärtigen Bekehrungen ihren überraschenden Fortgang, so tann die grüne Insel bald wieder bas Land sein, von dem die Missionare ausziehen! Roch ehe aber angelfächfische Klosterfrauen unsern franklichen Boden personlich betreten batten, wirkten fle fcon für bie beutsche Miffion burch ihre Fürbitten

bei Gott, durch Uebersendung von Geldgeschenken, Büchern, Altarschmuck und sonstigen Nothwendigkeiten. Wir ersehen dies zum Theil aus folgendem Briefe, den man ins Jahr 724 sett:

### Bonifazius an Cabburga.

Der geliebtesten, schon längst burch die Bande geistiger Bermandtschaft mit uns verbundenen Schwester, der Abtiffin Sabburga Heil und Gruß von Bonifazius, bem Diener der Diener Gottes!

Die theure Schwester möge ber ewige Belohner der guten Werke einst in dem Reiche der Enzel dafür erfreuen, weil sie durch das übersendete Gesschent von hl. Büchern die in Germanien Berbannten mit geistigem Lichte geströstet hat! Denn wer die dunkeln Winkel der germanischen Nationen zu durchwandern hat, müßte in die Schlinge des Todes sallen, wenn er nicht das Wort Gottes hätte als eine Leuchte für den Tritt seiner Füße do als ein Licht für seine Pfade. Im Bertrauen auf Deine christliche Liebe ersuche ich Dich noch, Du mögest für mich beten, weil ich wegen meiner Sünden durch die Stürme eines gefährlichen Meeres umhergeschleudert werde. Möge derzenige, der in der Höhe wohnt, und auch auf das Niedrige sieht, meine Bergehen mir verzeihen, und den Worten meines Mundes Kraft verleihen, damit das Evangelium des Ruhmes Christi freien Lauf gewinne und versherrlicht werde unter ben Böltern."

Andere Frauen giengen noch einen fuhnen Schritt weiter als diese Abtiffin in England, indem sie ihre perfonlichen Dieuste der deutschen Miffion zur Berfügung stellten. Wenn wir dieses in dem nachsolgenden Schreiben auch nicht direkt ausgesprochen finden, so erkennen wir doch die Bereitwilligkeit hiezu.

### "Leobgitha an Bonifazius.

An Bonifazius den hochwürdigsten mit der Insel der höchsten Burde versehenen herrn, der mit mir durch die theuersten Bande der Berwandtschaft verbunden ift, von Leobgitha, der untersten Dienerin Christi, unvergängliches heil und Gruß!

Ich ruse Deine Gute an, daß Du eingebent sein mög st der früheren Freundschaft mit meinem Bater, welcher hier im Westen den Namen Tinne führte. Es sind nun acht Jahre, seitdem er dem Lichte dieses Lebens entrissen wurde. Mögest Du es nicht verweigern, Dein Gebet für seine Seele darzubringen! Ebenso empsehle ich Dir auch das Andenken meiner Mutter, welche Ebba heißt und, wie Dir wohlbekannt, durch die Bande der Blutsfreundschaft mit Dir verbunden ist. Sie lebt noch, aber von Mühe und Körperschwäche niedergebeugt. Ich bin das einzige Kind meiner beiden Aeltern.

Möge ich, wenn auch bessen nicht ganz würdig, es boch bahin bringen, daß ich Dich an Bruderstatt habe, ba ich auf teinen Menschen meines ganzen Geschlechtes ein solches Bertrauen setze, als auf Dich. Ich habe Dir das beisolgende kleine Geschent zukommen lassen, nicht als wenn es Deines Anblicks würdig wäre, sondern nur, damit Du das Andenken an mich behaltest, und damit nicht die große Entsernung der Orte uns in Bergessenheit bringe. Möge vielmehr das Band der wahren Liebe zwischen uns für alle Zeit geknüpst sein!

Noch inständiger, liebwerther Bruder, ersuche ich Dich, daß ich durch ben Schild Deiner Gebete gegen die vergisteten Pfeile des verborgenen Feindes geschützt werden möge! Ferner bitte ich Dich auch, daß Du die ungebildete Form dieses Briefes selbst verbessern und mir einige freundliche Borte von Dir zusommen lassen mögest. Ich sehne mich wahrhaft darnach. Die unten solgenden Berse habe ich nach dem mir zu Theil gewordenen Unterricht in der Ochstunst zu machen mich bemüht, nicht im Bertrauen auf meine Kühnzheit, sondern nur aus Berlangen, mein schwaches Talent zu üben, und weil ich auch hierin Deines Beistandes bedarf!). Ich habe diese Kunst durch den Unterricht der Saddurga gelernt, welche aber dabei nicht aushört, unermüdlich in dem göttlichen Gesetz zu forschen. Lebe wohl und lebe lauge in gutem Glüd!

Möge ber Schöpfer des Alls, der allmächtige Lenker und Richter, Welcher im ewigen Licht dort strahlt im Reiche des Baters, Wo in vereintem Glanz auch herrscht die Herrlichkeit Christi, Immer Dich unversehrt mit dauerndem Schutze bewahren.

Ueber die Zeit, wann die angelsächsischen Klosterfrauen in die deutsche Mission eintraten, sprechen sich die Quellenschriftsteller nicht bestimmt aus; gegenwärtig sind die Geschichtschreiber hierüber ganz verschiedener Meinung. Unrichtig ist wohl das Urtheil eines Mannes, der katholischerseits gegenwärtig eine geseierte Auktorität ist. Derselbe setzt die Ankunft auf das Jahr 748. Als Grund hiefür wird angegeben, daß Bonisazius, so lange der für das Christenthum wenig thätige Majordomus Karl Martell lebte, mit der Organisation des kirchlichen Lebens in Deutschland trotz aller Unterstützung von Rom nicht recht vorwärts dringen konnte. Erst nach dem im Herbste 741 ersolgten Tode dieses Reichsverwesers hätten sich die Verhältnisse sür

1) Bonisazius galt in seinem Baterlande bemnach als Meister in der Berekunk; auch hat er eine lateinische Grammatik versaßt, die bisher ganz unbekannt war, jedoch von dem verdienstvollen Angelo Mai i. J. 1835 veröffentlicht worden ist. — Caddurge war Abtissin des Klosters Tanet in Kent; der heil. Bonisazius hat in verschiedenen Zeiten Briefe an sie gerichtet.

Bonifazius günstiger gestaltet, so daß er an die Berufung von Alostersfrauen denken konnte.). Allein wir sinden schon in dem alsbald nach dem Tode dieses Herrschers, nämlich am 21 April 742 entweder auf unserer fränkischen Salzburg oder vielleicht zu Frankfurt oder Worms gehaltenen ersten deutschen Nationalconcil genaue Berordnungen für die Mönche und Mägde Christi, die zur gewissenhaften Befolgung der Benediktinerregel aufgefordert werden. Es mußten demnach damals schon solche Mägde Christi oder Klosterfrauen vorhanden sein.

Ebenso werden in dem ein Jahr darauf zu Liftinä gehaltenen Concil gleichfalls wieder Alosterfrauen genannt. Sehr viele Frauenklöster treffen wir im J. 755, die nicht über Nacht so zahlreich entstanden sein konneten; es mußten vielmehr einige derselben schon viel früher ins Leben getreten sein. Papst Zacharias rügt in einem an Pipin und die geistelichen und weltlichen Behörden des Frankenlandes im J. 747 erlassenen Schreiben verschiedene Mißbräuche der Mägde Gottes dei dem Gottese dienste sowie Unordnungen im Lebenswandel. Auch ein Brief des hl. Bonisazius an Zacharias aus dem J. 742 stimmt mit dieser Behauptung überein. Er fragt darin den apostolischen Stuhl wegen der Heirath einer Frauensperson um Rath. Dieselbe hatte Gott das Gelübbe der Keuschheit abgelegt und war bereits verschleiert, hatte aber damals den Schleier hinweggeworfen und einen Mann zur Ehe ge-

<sup>1)</sup> Rarl Bell, Lioba und die frommen angelfachfischen Frauen 1860. G. 263. Der Berfaffer diefer fconen Schrift bemertt aber G. 326 felbft, daß fcon 742 in ben Frauen-Moftern wegen Ginrichtung ber Frembenberbergen auf einer mehrbemertten Synobe Berordnungen erlaffen wurden. Das "Bollftanbige Beiligen - Leriton von Stabler" führt in bem 1868 ericbienenen 3. B. G. 841 bie Jahreszahl 748 ale bie Beit ihrer Anfunft an. Auch bie Denfichrift jur eilften Satularfeier bes Bisthums Cichftatt: "Anfang und Berbreitung bes Chriftenthumes im füblichen Teutschlande, besondere Errichtung ber Diozefe Gichftatt von Bopp, Dompropft und Generalvitar bafelbft 1845" nimmt S. 90 bas Jahr 748 ale bie Beit an, in welcher bie feche Englischen auf unferer beutschen Beimath für Ausbreitung ber driftlichen Rultur gu wirten begannen; S. 193 wirb jeboch jugeftanben, bag einige Schriftfteller bie Antunft biefer Rlofterfrauen icon in frubere Beit feten. "Wir wollen biefe Sache nicht uaber untersuchen", bengt ber Berfaffer ohne Angabe irgend eines Grundes ichnell ab. Um fo lieber, bente ich, wollen wir uns auf biefe Unterfuchung einlaffen, weil biefelbe bie Ehre unferer Bonifaziusmiffion und bas Berbienft betrifft, welches thatigen Orbensfrauen baran gebührt.

nommen, welcher noch bazu im britten Grad mit ihr blutsverwandt war. Auch hieraus ergiebt sich wieder, daß bamals Frauenklöster schon existirten. Kitzingen aber und Bischofsheim sind die ersten von Bonissaus gegründeten Frauenklöster. Auch wäre es ein schlechtes Zeugniß sür den Eiser und Heldenmuth der angelsächsischen Gottgeweihten, wenn sie mehr als zwei Jahrzehnte müßig zugewartet hätten, bevor sie zur persönlichen Theilnahme an dem Gotteswerke sich einstellten, und wenn sie die ganze Last der mühevollen Glaubensarbeit undarmherzig nur ihren Anverwandten, den in Deutschland mit so harten Hindernissen kämpsenden Priestern überlassen hätten. Es erscheint demnach die Behauptung, als seien diese Klosterfrauen erst so spat zur Unterstützung der Glaubensverbreitung bei uns angekommen, als eine Schmälerung ihres Berdienstes.

Ebenso unrichtig möchte aber auch die entgegengesette Behauptung fein, als hatten fich biefelben ichon mit ben erften Behilfen bes heil. Bonifazius für die beutsche Civilisation im Jahr 725 geweiht. Ein sehr scharffinniger Geschichtsforscher') stellt freilich mit Andern Diese Behauptung auf, und ftutt sie durch ben Bericht bes Biographen Othlo. Diese Geschichtsquelle nennt allerdings mit ben erften Glaubensboten auch die Namen der unter Bonifazius angekommenen Rlosterfrauen. Es wird aber barin keineswegs behauptet, daß alle genannten Priefter und Klosterfrauen nur zu gleicher Zeit in die beutsche Mission gewandert seien. Es ist ganz leicht anzunehmen, daß das Bersonal in verschiedener Reit sich einstellte. Allgemein bekannt ift es, daß zwei von ben miterwähnten Brieftern, nämlich Willibald und Bunibald, erft viel spater, nämlich um bas Jahr 739 nach Deutschland kamen. Auch möchte es viel ober vielmehr allzuviel Muth verrathen, wenn biese Rlofterfrauen schon mit ben erften Gehilfen bes heil. Apostels ihr gottfeliges Bert gleichfalls hatten beginnen wollen. Sie fanden fpater, als bie eifrigen Missionare bie gröbsten Steine entfernt hatten, noch ber Beschwerben sehr viele; der hl. Apostel mußte in seinem Testamente bie Lioba und mit ihr die übrigen Klosterfrauen bringend ermahnen, bas beutsche Land nicht zu verlassen und in ber Ausführung bes gefaßten Borfates nicht au ermatten! Sie solle weber bie Schwäche bes Leibes in Betracht

<sup>&#</sup>x27;) Edhart Com. d. reb. Fran. I. 353. 358. Auch der verdienftvolle Befuit Grebner tritt in feinem 1761 erschienenen Geschichtswerke biefer Ansicht bei, Il 114.

ziehen, noch das vorgerückte Lebensalter ober das schwer zu erreichende Ziel. Sine der nach Deutschland Gekommenen konnte es vor allzugroßem Heimweh nicht aushalten und machte wieder heim. Die Wahrheit möchte hier wie häusig im Leben in der Mitte zu treffen, und deßhalb die Ankunft der Klosterfrauen beiläusig auf das Jahr 733 zu setzen sein. Wirklich haben wir in der Briefsammlung des Heiligen mehrere Briefe von und an Klosterfrauen aus dieser Zeit. Der Wichtigsteit wegen soll einer davon folgen:

"Bonifazins an Leobgytha, Tecla, Rynehilda u. A.

Den ehrwurdigen und liebwertheften theuerften Schweftern Leobgytha und Tecla fowie auch der Rynehilda und allen in Chriftus geliebten mit Euch aufammenwohnenden Schweftern den Gruf der ewigen Liebe. 3ch befchwore und ermahne Guch als meine geliebteften Tochter, ju benen ich das Bertrauen habe, bag 3hr es ichon unabläffig thut, gethan habt und noch thun werbet, burch Guere wiederholten Gebete ju bem Berrn ju fleben, bag mir, wie ber Apoftel fagt, befreit werden von der ungeftummen und bofen Menfchen. Der Glaube ift nicht Jedermanns Sache. Beil Ihr wift, daß die Trubfale unfere Bergens gemildert merben, wenn wir den Beren loben, fo bittet Gott den herrn, welcher die Buflucht ber Armen und die hoffnung ber Niedrigen ift, bag er une von unfern Rothen und von Berfuchungen diefer nichtemurdis gen Belt errette, daß das Bort des Berrn feinen Lauf habe und das glorreiche Evangelium Chrifti verherrlicht werbe, bag die Gnabe bes herrn in mir nicht unwirkfam bleibe, und bag ich, weil ich ber lette und schlechtefte aller Sendboten bin, welche bie tatholifche und apostolifche Rirche jur Berfündigung des Evangeliums bestimmt bat, nicht ganglich für das Evangelium und unfruchtbar fterbe und nicht leer an Zuwachs von Sohnen und Tochtern beimtehre. Möchte ich boch, wenn ber Berr fommt, nicht wegen bes verborgenen Talentes ichulbig befunden werben. Möchte ich nicht um meiner Sunde willen ftatt des Arbeitelohnes vielmehr Strafe für die nuplofe Dube von dem empfangen, der mich gefandt hat. Biele, von welchen ich glaubte, baf fie bei dem tunftigen Gerichte ale Schafe gur Rechten Chrifti gestellt wurden, haben fich ale widerliche und ftogige Biegen erwiefen, welche gur Linken fteben muffen. Beil die Tage bofe find, fo gebet wohl Acht, was ber Wille Gottes ift; deghalb feid machsam, ftehet fest im Glauben, haudelt mannlich und feid ftart; Alles, mas Ihr thut, gefchehe in Liebe, und Ihr werbet nach dem Evangelium in Gurer Geduld Gure Seele befiten. Erinnert Guch an die hl. Apostel und Propheten, welche fich viel im herrn abmuhten und defitalb des ewigen Lohnes theilhaftig murden; erinnert Euch, bag nach dem

Pfalmisten viele Drangsale über die Gerechten kommen, der herr fie aber aus allen diesen rettrn wird, und daß nach dem Worte Gottes ber selig wird, welcher ausharrt bis an's Ende."

Es wird aber dieser Brief von Sachverständigen auf das Jahr 735 gesetzt. In einem Sendschreiben vom J. 736 wendet sich der hl. Apostel, als er in das Sachsenland zur Verkündigung der Heilsbotschaft pilgerte, bereits an die demüthigsten Abtissinen und die geheiligten Gott gewidmeten Jungfrauen, sie möchten durch ihre Fürditte seine Worte zu den Herzen der heidnischen Sachsen leiten. In einem an den englischen Bischof Daniel i. J. 735 gerichteten Bittschreiben spricht er schon von dem Wirken der Mägde Christi in seiner deutschen Mission.

Die Namen der angekommenen Klosterfrauen sind folgende: Chunihilt mit ihrer Tochter Berathgit war die Tante von Lull, bem Nachfolger bes hl. Bonifazius zu Mainz. Sie wird als eine aebilbete Lehrerin geschilbert und wurde in Thüringen verwendet. ihrem Tobe wurde ihre Tochter Berathgit von dem ebenerwähnten Leidwesen erfaßt, und bat beghalb in flehentlichster Weise ihren einzigen Bruder, er möge sie boch recht bald vom germanischen Lande abholen. Chunidrut erhielt ihren Wirkungsfreiß in Bayern. Beiteres ift über die genannten drei Klosterfrauen nicht bekannt; besto mehr über die Die eine davon war die heil. Walburg, die Schwester brei anbern. bes berühmten heil. Bischof Willibald von Cichftabt und bes Abtes Bunibald von Beibenheim; fie wurde Abtissin bes neugegrundeten Benediktinerinenklosters zu Beidenheim und wird jest noch als erfte Wohlthäterin ber Gichstätter Gegend hoch verehrt. Die erfte Stelle aber unter Allen behauptet bie

## Beil. Lioba.

Ihr Name lautet auch Liobgunt, Liebetrut, Thrutgeba, Leobgytha, Lioba, was wir am besten mit dem Namen Liebetraut oder Liebe geben können. Sie stand dem Rloster Bischofsheim an der Tauber vor. Obsgleich dieses Städtchen nicht zu unserer Diözese gehört, wenn es anch ganz nah an der Grenze derselben liegt, so muß doch von ihrem Birten Einiges hier mitgetheilt werden, weil dasselbe theilweise auch unserer Diözese angehört hat. Sie ist die nämliche, deren Name in den eben mitgetheilten Briefen vorkommt, eine Frauensperson von kühnem Muthe und starkem Herzen, die ihren Namen "Lioba" nicht vergebens führte.

Der Fulber Mönch Rudolph, welcher um bas Jahr 835 ihr Leben beschrieb, melbet Folgendes von ihr. Bonifazius empfing sie bei ihrer Ankunft mit der größten Berehrung; er liebte fie nicht bloß als seine Berwandte, sondern schätte sie auch sehr hoch wegen ihrer Frömmigkeit und gelehrten Bilbung, wovon er fich bie reichsten Früchte versprach. Er errichtete für fie ein Kloster an bem Orte Namens Bischofsheim wo sich eine große Anzahl von Dienerinen Gottes zusammen fand. Diese fromme Lehrerin unterrichtete sie im göttlichen Glauben; sie machten barin solche Fortschritte, daß mehrere von ihnen selbst wieder Lehrerinen Anderer wurden. Es war auch nicht leicht bamals ein Frauenklofter in jenen Gegenden, welches nicht Schülerinen von Lioba für sich als Lehrerinen erbeten hätte. Lioba war eine Frau von großen Tugenden und fo ftanbhaft in bem Festhalten bes von ihr gewählten Lebensberufes, daß fie barüber Baterland und entfernte Freunde vergaß. Frei von Stolz zeigte fie fich Allen freundlich und liebreich. Obgleich fie immer heiter war, sah man sie boch niemals sich einem ausgelassenen Belächter hingeben. Sie hatte einen fleineren Becher als bie Uebrigen, aus dem fie gewöhnlich trant, und ben die Rlofterfrauen nur ichergweise ben "Rleinen ber Lieben" nannten.

Dem Lefen ergab fie fich fo eifrig, baß fie nur zur Zeit bes Gebetes und ber nothwendigen Körpererholung die hl. Schrift aus ber Band ließ. Da fie von Kindheit an in ber lateinischen Grammatit und allen übrigen freien Runften wohlunterrichtet war und fich mit großem Gifer um ihre wiffenschaftliche Fortbilbung bemühte, fo erreichte fie burch bas vereinte Busammenwirken von natürlichen Gaben und angestrengtem Fleiße eine bebeutenbe Stufe ber Gelehrsamkeit. Sie burchforichte bas alte unb neue Testament mit Scharffinn und prägte seinen Inhalt bem Bebächtniffe ein. Sie fügte bagu aber auch noch bie Renntniß ber Schriften ber bl. Bater, ber bl. Rirchensagungen und bes firch= lichen Rechtes. Tattvoll in all ihrem Thun fah fie ftets auf ein praftisch erreichbares Biel und hütete sich febr, etwas unüberlegter Beise anzufangen, mas fie später nicht hatte burchführen tonnen. Beil fie wohl erfannte, bag jum Beten und Lefen Anftrengung bes Beiftes erforbert wirb, fo pflegte fie im Bachen wie überhaupt in Allem Dag zu halten. So mar es benn auch eingeführt, bag sowohl fie als auch die Schweftern nach ber hauptmahlzeit immer ein wenig

schliefen, besonders aber im Sommer; wenn auch eine ber Schwestern für fich ba bem Schlaf fich entziehen wollte, fo erlaubte fie es nicht. Ihr Grundfat war, wenn man fich ben Schlaf abbricht, fo wirb ber Sinn abgeftumpft, besonders für bas Lesen. Aber vor bem Schlafe Nachts und auch Mittags hatte fie bie Gewohnheit, daß fie fich immer etwas aus ber bl. Schrift vorlefen ließ. Es geschah bies burch jungere Rlofterfrauen, welche babei ber Reihe nach abwechselten, jo bag es für feine berfelben eine große Bemühung war. Dabei tam bas Bemertenswerthe vor, daß von ber Borleferin tein Sat, ja feine Sylbe übergangen werben konnte, ohne bag Lioba, felbft wenn fie ichon ju ichlafen schien, es bemerkte. Manche ber vorlefenben Rlofterfrauen, wie fie später selbst gestanden, suchten fie auf die Brobe ju ftellen und lafen zuweilen absichtlich fehlerhaft, wenn fie zu feben glaubten, bag Lioba wirklich im tiefen Schlafe liege; aber fie kamen niemals ungerügt bavon. Wohl konnte also Lioba nach ben Worten bes boben Liebes fprechen: "Ich schlafe, aber mein Berg macht." Die Engend ber Demuth übte fie bis zu bem Grabe, baß fie fich im Bergen als bie geringste ber Schwestern fühlte und fich fo in Worten und in ihrer gangen Saltung äußerte, obgleich fie boch burch perfonliches Berbienst und burch ihre Burbe als Oberin Allen vorgieng. Die Gaftfreunbichaft ließ fie fich befonbers angelegen fein. Allen fremben Gaften gewährte fie Obbach und Nahrung.

An harten Prüsungen sehlte es ihr nicht. Es war zu Bischofsheim eine dem Anscheine nach schwache und durch Krantheit saft gelähmte Bettlerin, welche sich immer an der Klosterpsorte aushielt und
die Almosen empfing. Täglich erhielt sie vom Tische der Abtissin
ihre Nahrung und außerdem von einzelnen Klosterfrauen Kleidungsstücke und was sie sonst brauchte. Diese Person hatte jedoch ihren
Bustand durch Berstellung theilweise erheuchelt und war anch sonst
von schlechten Sitten. Um die Folgen ihres lasterhaften Lebens zu
verbergen, fügte sie noch das Berbrechen hinzu, daß sie ein von ihr
geborenes Kind in den Fluß warf an einer Stelle in der Rähe des
Klosters, wo das Wasser wegen der weiter oben innerhalb des Klosterraumes liegenden Mühle gestaut war. Am solgenden Tage sah eine
Frau, welche dort Wasser holte, den Leichnam dieses Kindes; sie exhab
natürlich darüber einen großen Lärmen und scheute sich nicht, gegen des

Alofter einen Berbacht auszusprechen. Die ganze Bevölkerung bes Ortes ftromte bort zusammen, und ber erhobene Berbacht blieb bei Bielen nicht ohne Birtung. Als bie Abtissin von biesem Borfall und von ber unter ben Leuten beghalb entstandenen Bewegung Renntniß erhielt, rief fie alle Schweftern bes Rlofters gufammen, und es zeigte fich, bag teine bavon fehlte außer ber Schwefter Agathe, welche vor ein paar Tagen wegen einer Familienangelegenheit von ihren Meltern heimgerufen war und mit Erlaubnig ber Abtiffin fich auch in ihre heimath begeben hatte. Lioba ließ bieselbe burch einen Boten augenblidlich gurudrufen. Als fie gurudtam und von bem ausgesprocenen Berbacht bes Boltes borte, welcher fich insbesondere auf fie wegen ihrer Abwesenheit richtete, ba erhob sie ben Blid gegen Simmel, feufzte und fprach: "Allmächtiger Gott, ber bu Alles weißt, ebe es gefchieht, und vor welchem fein Geheimnig verborgen bleibt, und ber bu einft bie Sufanne von- bem ungerechten Berbacht befreit haft: zeige beine Erbarmung auch gegen unsern Berein, ber in beinem Ramen zusammengetreten ift; geftatte boch nicht, bag er meinetwegen burch einen falichen Berbacht verunehrt werbe; laffe vielmehr biejenige, welche biefen Frevel begangen, offenbar und entbedt werben."

Darauf befahl die ehrwürdige Mutter, welche von der Schuldlofigkeit ihrer Schwestern überzeugt war, bag alle in ber Rloftertirche fich verfammeln und mit ausgespannten Armen, in Rreuzesform ftebend, ben gangen Bfalter beten follten. Ferner follten fie breimal täglich, namlich jur Terz, Sext und Non mit Borantragung bes Rreuzes und unter bem Beten von Litaneien eine Prozession um bas Rlofter herum halten und fo bas göttliche Erbarmen anfleben, bamit ber flöfterliche Berein gerechtfertigt werbe. Als fie bies icon zweimal gethan hatten und jur neunten Stunde alle Nonnen in bie Rirche giengen, wo auch bas ganze Bolt versammelt war, ba trat Lioba zum Altar, stellte sich por bas Rreug, welches man jest zum brittenmal ber Prozession voranzutragen im Begriffe ftanb, bob bie Banbe gegen himmel, betete unter Thranen und Seufzen und sprach: "Herr Jesu Chrifte, Konig ber Jungfrauen, Freund ber Reinheit, unbefiegbarer Gott! Beige beine Rraft und erlöse uns von bieser Schmach, benn bie Schmähungen ber Schmahenden find über uns hereingebrochen." Als fie nun biefes gefagt hatte, ba erhob sich ploblich jene Bettlerin, wie von einem Seiste ergriffen und ganz außer sich, ruft den Ramen der Abtissin aus und gesteht laut das von ihr begangene Berbrechen ein. Das Bolk staunte über dieses Bunder, die Dienerinen Gottes weinten vor Freude und alle priesen einmüthig Lioba's Berdienst und die Macht des Erlösers. So ergab es sich, daß der Ruhm des Klosters, welchen der bose Feind beeinträchtigen wollte, nur um so heller strahlte.

Ein anderes Mal, als Lioba in gewohnter Beife ba fag mb ihren Unterricht in ber hl. Schrift ertheilte, brach in bem Orte eine Feuersbrunft aus, welche bie mit Strobbachern verfebenen Saufer fcnell verzehrte, burch ben Bind getrieben fich bem Rlofter immer mehr näherte und bald nicht bloß ben Gebäuden, fondern auch Menichen und Thieren ben Untergang brobte. Da erhob fich ein Gefchrei bes bebrängten Boltes; Alle eilen gur Abtiffin und fleben fie an, fie moge burch ihr Webet helfen; fie aber, ftets besonnenen und ruhigen Geiftes, bewährte biefes auch jest. Während Alle in Berwirrung burcheinanber irrten, gab fie ben Befehl, man moge ihr ein Gefag mit Baffer, geschöpft aus bem Fluffe oberhalb bes Gintrittes in bas Rlofter ber-Man brachte es; fie streute von bem Salze hinein, bas ber hl. Bonifazius geweiht und von welchem fie immer einen Borrath hatte, und fprach: "Geht und gießt bies Baffer in bie Rlammen; bann foll alles Bolt aus bem Fluffe Baffer icopfen und bas Feuer bamit zu löschen suchen." Als fie bas thaten, legte fich alsbald bie Gewalt bes Feuers und bas Rlofter blieb verschont. Das Bolt lobte Sott, ber burch ben Glauben seiner Dienerin Lioba solches gewirkt batte.

Eine andere Erzählung, wie Lioba auf Bitten ihrer im Alofter lebenden Anverwandten Tecla vor der Kirchenpforte den furchtbaren Wettersturm beschwichtigte, indem sie das Zeichen des Areuzes unter Anrusung der göttlichen Majestät machte, worauf alsbald die Donner verstummten, soll hier übergangen werden. Die mitgetheisten Borsässe sind nicht bloß bezüglich der hl. Lioda, sondern vorzugsweise wegen Kenntnißnahme der damaligen Kulturzustände von großem Interesse und mußten deßhalb vollständig angegeben werden, um so mehr, weil wir von der hl. Tecla keine eigene Biographie besitzen, ihr Leben aber sich in dem ihrer Freundin und Lebensgesährtin Lioba abspiegelt.

Eine von ben Jungfrauen des Klosters Ramens Billefwind, welche sich burch ihre Naturanlagen und ihren Lebenswandel febr

rühmlich auszeichnete, litt an einer schmerzlichen Krankheit. Da sie wegen bieses Uebels nicht im Aloster bleiben konnte, so holten sie ihre Aeltern mit Erlaubniß der Abtissin ab und trugen sie auf einer Tragbahre nach ihrer Wohnung über den Fluß, welcher Tuberaha (Tauber) genannt wird. Der Zustand der Kranken verschlimmerte sich immer mehr. Als man ihren nahen Tod erwartete, ließen die Aeltern die Abtissin bitten, nicht daß sie selbst zu der Sterbenden käme, sondern nur, daß sie durch ihr Gebet den Uebergang der scheibenden Seele bei Gott empfehlen möge.

Allein Lioba tam bennoch felbst zu ber Kranten. Da fand fie bie Berwandten und Nachbarn Nagend um bas Bett herumfteben und bie Rrante felbst mit einem Tuche bebeckt, wie wenn sie ichon gestorben ware. Lioba ließ bas Tuch hinwegnehmen, berührte bie Rrante und überzeugte sich, daß fie noch lebe. Sie fprach zu ben Umftehenden: "Weinet nicht; es ift noch Leben in ihr!" Darauf ließ fie aus bem Rlofter einen Löffel bringen, benfelben, welchen fie felbst gewöhnlich bei Tifch gebrauchte, und Milch. Sie fegnete bie Milch und traufelte mit bem Löffel ber franken Schwester etwas bavon in ben Munb. Daburch wurde fie so erquickt, bag fie die Augen aufschlug und auch wieder zu sprechen anfieng. Am folgenden Tage tonnte fie ichon burch etwas Speife geftartt werben; fie gewann allmalig ihre Rrafte wieber und fieben Tage nachher fehrte fie ju Rug in bas Rlofter jurud, aus welchem man fie früher hatte tragen muffen. Sie lebte nachher noch mehrere Jahre nach bem Binfcheiben ber Lioba in einem Rlofter in Thuringen bis gur Beit Ludwig b. Fr.

Es tann nicht, wie Zell behauptet, unentschieben bleiben, ob die hier genannte Williswind und die obige Agathe sowie die sonst noch vorkommenden Rosterfrauen Eoliba und Nana gleichfalls aus Engstand stammten, oder ob sie in Franken ihre Heimath hatten. Die erwähnte Agathe muß offenbar nach der mitgetheilten Erzählung aus dem Taubergrunde stammen, da ihre Aeltern ja darin wohnten, und die hier vorkommende Williswind aus einem Orte am andern Tauberuser; wir werden alsbald einige nahe gelegene badische und bayerische Orte benennen. Gesucht und unveranlaßt wäre die Annahme, daß die Aeltern der bemerkten Klosterfrauen allerdings aus England stammten, aber später in die Bischossheimer Gegend übersiedelten. Aber auch in diesem Falle wären diese Gottgeweihten naturalisite Frankinen.

Fürften und Eble ehrten und liebten Lioba; bei ben Bischöfen ftanb fie im hoben Ansehen. Beil sie eben so unterrichtet und einfichtsvoll als fromm war, so besprachen sich selbst Bischöfe mit ihr nicht selten über theologische Fragen und firchliche Angelegenheiten. Die zweite Gemahlin Rarls bes Großen, Namens Hilbegarb aus Schwaben, liebte Lioba wie ihre eigene Seele, und wollte fie immer um fich haben, um burch ihre Borte und ihr Beispiel auf bem Bege bes Beils geführt zu werben. Aber Lioba scheute bas Hofleben, als ware es ein Giftbecher. Als Rönig Rarl einmal fich in seinem Balafte zu Aachen aufhielt, schickte bie Ronigin ju ihr und ließ fie bitten, fie mochte boch nach Aachen zu ihr tommen. Die Königin wilmschte nämlich febr, ihre hochbetagte Freundin wiederzusehen, ehe fie die Reitlichkeit verließe. Obgleich bies für Lioba fehr beschwerlich war, fo verftand fie fich eingebent ber alten Freundschaft bennoch bazu. Sie machte fich also auf die Reise und wurde von der Rönigin mit der gewohnten freudigen Begrüßung empfangen. Nachbem Lioba bie Grunde vernommen hatte, weswegen sie eingeladen wurde, so bat sie barauf um bie Erlaubniß, wieber gurudtehren gu burfen. Obgleich bie Ronigin bringend verlangte, sie mochte noch einige Tage bei ihr zubringen, jo schlug Lioba bies ihr bennoch ab. Die Königin fturzte bei bem Abfciebe mit erregter Stimmung in die Arme ihrer Freundin, füste ihren Mund, ihre Stirne, ihre Augen, tonnte fich aus ihren Umarmungen nicht losreißen, und verließ fie gulet mit ben Borten: "Lebe wohl auf ewig, geliebte Frau und Schwester, lebe wohl, bu befter Theil meiner Seele! Chriftus, unfer Schöpfer und Erlofer moge uns gewähren, daß wir am Tage bes Gerichtes uns ohne Be ängstigung wiederseben; in biesem Leben werben wir uns vom bentigen Tage an nicht wieder feben." Der Ruf bes Rlofters ju Bifcofsbeim verbreitete fich immer mehr. Biele Jungfrauen und Matrouen fuchten und erhielten baselbst ben Gintritt.

Gegen das Ende ihres hochbetagten Lebens, als alle Klöster, die unter ihrer Obsorge gestanden, in gute Ordnung gebracht waren, 309 sie sich nach dem Rathe des Erzbischofs Lull nach dem Orte Schotzscheim bei Mainz zurück. Nur kurze Zeit blieb sie hier mit den Dienerinen Gottes vereint; der Herr nahm sie zu sich am 28 September wahrscheinlich i. J. 779. Nach der Bestimmung unseres hl. Aposels

fand sie ihr Grab in seiner Rähe, nämlich in der von ihm zu Ehren des Heilandes und der zwölf Apostel zu Fuld erbauten Basilika; später ließ Rhaban ihre Gebeine in der Kirchengruft auf dem Petersberg beisehen. Viele erhielten, wie unser alter Biograph Rudolph bemerkt, an ihrem Grabe göttliche Wohlthaten.

Ein franker Spanier, welcher beständiges Bittern und Schütteln an allen Gliedern hatte, pilgerte, nachdem er ichon viele Ballfahrten unternommen batte, ohne Bilfe zu finden, zu ihrem Grabe nach Ruld. Er fand ba brei Tage lang Aufenthalt und Pflege in bem Rlofterfpital, befuchte mahrend bem die Rirchen und flehte ju Gott um Beilung. Ale er am britten Tage in Die Rlofterfirche tam und bort jum Gebete von einem Altare jum andern gieng, so gelangte er auch zu bem Altare, an welchem die bl. Lioba begraben war; er verrichtete bier fein Gebet, und gieng bann in bie westliche Rrypta, woselbst ber Leib bes bl. Martyrers Bonifagins ruht. Dort marf er fich betend auf ben Boben, und lag ba einem Schlafenden abnlich, jedoch ohne Schutteln ber Blieber, wie er es fonft gewöhnlich auch im Schlafe hatte. Diefes fah ein ehrwurdiger Briefter und Monch Namens Firmatus, welcher felbft frant eben bafelbft faß; benn er tonnte nicht fteben. Er verwunderte fich über bas, mas er fah, und als einige Leute ben auf bem Boben Liegenben aufheben wollten, mahnte er fie bavon ab, indem er aukerte, man muffe ben Ausgang ber Sache ruhig abwarten. Da ftand auf einmal ber Spanier auf ohne Schutteln ber Glieber; er war geheilt. Darüber von diefem Briefter befragt, ber ein Italiener war und fich ihm verständlich machen tonnte, antwortete ber Spanier: Er fei auger fich getommen, und in biefem Buftanbe habe er einen Mann mit ehrwürdigen weißen haaren gefehen und mit einer bifchöflichen Stola angethan, begleitet von einer Jungfrau in bem Gewande einer Rome. Diefe habe ihn an ber Band genommen und gu bem Bifchof geführt, daß er ihn fegne. Der Bifchof habe nun über feine (bes Rranten) Bruft bas Beichen bes Rreuges gemacht; barauf fei ein fcmarger Bogel wie eine Droffel aus ben Falten feines Rockes geflogen, welcher fich anfangs in ein fowarges Suhn, bann in die Geftalt eines fleinen haglichen Mannes verwandelt habe und fo gur unterirbifchen Gruft hinausgegangen fei.

Niemand wird wohl daran zweifeln, bemerkt der Lebensbeschreiber Rudolph, daß die Gebete der hl. Jungfrau Lioba und die Berdienste des sel. Martyrers Bonisazius diese Heilung von Gott erlangt haben. Denn sie höre gewiß nicht auf, mit derselben Liebe, mit welcher sie in ihrem irdischem Leben den Ungludlichen zu Huffe kam, auch in der himmlischen Klarheit bei Christus denselben auf ihr Anrusen gleichfalls ihren Schutz zuzuwenden. Noch viele andere Zeichen hat Gott auf ihre Fürbitte geschehen lassen.

Ein Mann, bessen Arme unmittelbar auf ber Haut mit eisernen Ringen umschlossen waren und zwar so eng, daß das Fleisch schon darüber gewachsen war, kam in die Kirche zu Fulb und verrichtete sein Gebet vor einem Altar nach dem andern. Als er zu dem Grabe der hl. Lioda kam und dort dem Gebete oblag, trieb eine verborgene Kraft den zusammengenagelten eisernen Reif am Arme auseinander, so daß er von dem blutenden Arm sogleich herabsiel. Da zeigte der Mann laut seine Freude und dankte Gott, daß er ihm, der die zu diesem Tage seiner Sünden wegen mit diesen eisernen Ringen gebunden war, jest um der Berdienste der Heiligen willen Berzeihung geswährt habe.

Wie boch schon bamals bie Bergensergiegungen in ber nämlichen Beife fich barftellten, wie wir es jest noch namentlich an besuchten Gnabenorten wie auf unferm Engelsberg, in ber Mariabuchen, ju Dettelbach mahrnehmen, indem bie Gläubigen von Altar zu Altar wallen. Der Spanier hatte bies offenbar nicht in Deutschland, ebenso wenig in seinem Baterlande, sondern vielmehr aus feinem Bergen gelernt, und biefe Schule lehrte icon im erften Beginn ber driftlichen Rultur bas Rämliche, was fie jest noch lehrt. Bei schweren Berbrechen, namentlich bei Bermandtenmorb, murbe häufig als Rirchenftrafe eine Bufzeit von fieben Jahren auferlegt; unterbeffen war ber Berbrecher ercommunicirt; friedlos und ruhelos irrte er barfuß mit wollenem Gewande in ber Berbannung umber und lebte nur von Brod, Baffer und Rräutern. War ber Morb burch ein Schwert ausgeführt worben, fo wurden aus bem Gifen biefes Schwertes Reife geschmiebet, welche um ben Bals, bie Arme ober Beine eines folden Ungludlichen befestigt wurden. Einen folchen Buger haben wir hier vor bem Grabe ber Beiligen. Obgleich Rarl b. G. ein Berbot gegen biefe Art von Strafe erließ, fo bauerte fie boch bis in bas elfte Jahrhundert, um bas Wort zu erfüllen, "worin Jemand gefündigt, barin foll er and gestraft werben". Ja noch in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts tam in die Benebittinerabtei Renftadt a/M. mit einem folchen eifernen Armring ein Buger, welcher in ber Michelsfirche baselbft unter Rergenschein und bei ben Gebeten ber Briefter von feiner Bufe geloft wurde. Die "humanitat" ber neueren Beit hat ber Rirche biefe Feffeln genommen; jawohl -, aber bem Staate übergeben, ber fie mit toftfpieligem Apparat in Sand- ober Fuß- ober fonstigen eifernen Ringen anlegt, ohne in ber Regel ben inneren Menschen umzubilben -!

Soviel aus ber Lebensbeschreibung bes Fulber Orbensmannes. Das Liobenkloster scheint balb nach ber schönen anfänglichen Entfaltung und Blüthe wie so manche andere Bonisaziusklöster eingegangen zu sein. Im J. 1631 erbauten die Söhne des hl. Franziskus ein Rloster zu Bischofsheim, und erneuerten die schuldige Berehrung gegen die erste Kulturspenderin Lioba. Das Bildniß der Heiligen schmückte bis auf die neueste Zeit das Klostergebäude, welches nach der Sätularistrung zu einem Gymnasium für den badischen Taubergrund eingerichtet wurde. Ein Gemälde am Hauptaltar dieser Kirche stellte eine Scene aus dem Leben unserer Heiligen vor; der Altar bewahrte zwei kostdare Resiquien, nämlich ihre untere Kinnsade und einen Theil ihres Schulterblattes.

Bum Ausdrucke unserer Dankbarkeit folge noch ein Hymnus auf die Heilige aus einem im I. 1683 abgebruckten Liobenbüchlein. Wie das Tauberthal hat auch unser Mainthal einen ähnlichen Anspruch an die Fürbitte der Heiligen zu machen. Gewiß hat Lioba mehr= mals dasselbe besucht, weil dies schon bei der mehrmaligen Reise von Bischofsheim nach Fuld zum heiligen Bonifazius nothwendig war. Sie hielt sich gewiß auch verpflichtet, den merkwürdigen Ort zu ehren, an welchem der Apostel des Frankenlandes, nämlich der hl. Burkard, in der Grotte zu Homburg seine deutsche Mission beschlossen hat; auch wollte sie wohl mit dessen Nachfolger, dem ehrwürdigen Megingaub in Reustadt a/M. und seinen aus ihrer Heimath stammenden Priestern sich besprechen.

1.

Sankt Lioba, o Jungfrau zart, Ans Engeland von edler Art, Du wohlgezierter Gart' mit Fleiß, Mit Rosen roth, mit Lilien weiß: Bitt' für das liebe Vaterland, Wend' ab all' Unheil von der Hand!

2

Dein Leben aller Tugend voll, Gleichwie 'nen Spiegel schau' man wohl, Bas Du für Bunber hast gethan, Das Bischofsheim theils zeiget an. Bitt' für Dein ebles Tanberthal Und alle Christen überall!

3.

D Lioba, o Charitas, Auf dieser Welt warft ohne Haß; Du liebtest Gott mit treuem Muth Im Leben als das höchste Gut. Bitt' für Dein ebles Tauberthal Und alle Christen überall!

4

Dein'm Nächsten auch zu jeder Frift All' Lieb' und alle Treu' bewief'st. Der Seelen heil mit Rath und That Thust lieben allzeit früh und spat. Bitt' für bas liebe Baterland, Bend' ab all' Unheil von ber hand! 5.

Drumb, Lioba, bift recht genannt, Dein' Lieb ist nah und fern bekannt; Aus Engeland ber Seelen Lieb' Dich zu uns in das Deutschland trieb. Bitt' für Dein edles Tauberthal Und alle Christen überall! 6.

D Lioba, o Charitas, Treid auch von uns all' Reid und Haß; Erwirb, daß wir aus Herzensgrund Gott lieben und den Rächsten rund; Bitt' für Dein liebes Tauberthal Und alle Christen überall!

Doch eilen wir nach biesem längeren aber nothwendigen und für manche Leser und Leserinen aus bem hl. Orbensstande gewiß nicht uninteressanten Aussluge auf unseren frantischen Boben zurud.

Buvor muffen wir jedoch eine jungft aufgestellte Behauptung besprechen.

Darnach soll bie hl. Lioba nicht zu Tauberbisch of sheim, sondern vielmehr zu Bischossheim vor der Rhon ihr Kloster gehabt haben.). Als Grund wird angegeben, "daß sie öfters nach dem Kloster der Fuldaer Monche zu kommen pslegte; das konnte nun wohl geschehen von Bischossheim an der Rhon aus, nicht aber von dem südwestlich von Würzburg gelegenen Tauberbischossheim. Rur die Höhe eines Berges trennt Bischossheim vor der Rhon von dem Fuldathale, und es sind nur einige Meilen Wegs nach Fuld, so daß es wohl möglich war, daß Lioda hie und da mit mehreren ihr untergebenen Klosterfrauen sich zu den Fuldaer Klosterbrübern begab, was in einem Tage geschehen konnte. Bon Tauberbischossheim aus würde dies dasegen ein kaum einmal aussührbares großes Reiseunternehmen für jene Zeit gewesen sein kaum einmal aussührbares großes Reiseunternehmen für jene Zeit gewesen sein

Allein es wird hier außer Acht gelaffen, daß die Rlofterfrauen bamaliger Beit im Reifen nicht ungeübt waren. Wir treffen fie ofters auf Reifen uach

Die barauf veröffentlichte "Geschichte ber Stadt Bischofsheim vor ber Rhon von Anton Schumm 1876" gab im letzten Kapitel S. 114 mit 122 eine "Abhandlung von Dr. Friedrich Stein", worin ber Rachweis geliesert werden will, daß "die Momente aus altester Zeit nur für Bischofsheim vor der Rhon sprechen." Es wird namentlich die Behauptung ausgestellt, daß der nach dem Borte flumen bei heilung der Billimind gemachte Zusat, quod vocatur Tuberaha" nicht vom Biographen Rudolph herrüfer, sondern erft später, wenigstens vierhundert Jahre darnach, eingeschaltet worden sei.

<sup>1)</sup> Archiv des hift. Bereins 20. Bb. 3. H. 1870. S. 282 ff. Der Artikel ift ben dem Abvokaten Dr. F. Stein in Schweinfurt. Schon früher hat Jäger in feinen Briefen über bie hohe Rhon Bischoskheim v. Rh. für die hl. Lioba beausprucht; Andere, wie Ludens in seiner deutschen Geschichte, und Stälin, wirtemb. Geschichte L. 361 lassen die ganze Frage unentschieden. Es ist hiegegen im 28 B. 1 H. 1875 erschienen S. 346 bis 249: "Widerlegung der Behauptung, daß das Kloster der hell. Lioba nicht in Tauberbischoskheim, sondern in Bischoskheim vor der Rhon war. Bon Pfarrer Link zu Reustadt a. M."; besgleichen S. 249—252: "Notiz über die Lage des Klösterseins der hl. Lioda. Bon Hofrath Dr. Kittel in Aschaffenburg".

Rom und auf Reifen nach und in Deutschland, wie aus verschiebenen Briefen unfere hl. Apostele hervorgeht. In bem Baftoralfchreiben bes Statthalters Bacharias an Bipin und die geiftlichen und weltlichen Beborben bes Frankenlandes v. 3. 747 find in Bezug auf die Rlofterfrauen ober Dagbe Gottes verschiebene Anordnungen getroffen; teineswegs aber bie, welche einer Dienerin Gottes bas Reifen verbietet. Ja wir finden fogar in einem Spnobalbeschluffe ju Bernum i. 3. 755 bie ausbrudliche Bestimmunng, bag eine Abtiffin mit Ruftimmung bes Bifchofe jahrlich einmal, wenn ber Ronig es fo verlangt, au ihm tommen foll. Siebei ift nur angeordnet, "fie foll nirgends weber in Dörfern noch an andern Orten langer verweilen, als es nothig ift, um moglichft fcnell hinzureisen und wieder gurudgutehren." Benn nun fcon eine Abtiffin ju bem Ronig reifen burfte und ninfte: wer wird barin ein Bebenten finden, daß dieselbe ju ihrem geiftlichen Borgefetten, dem oberften Rirchenfürsten und ihrem nachsten Anberwandten oftmale eine Reife unternahm, aus mal ba fie mit der wichtigen Oberleitung aller Frauenklöfter beauftragt war? Bergeffen wir hiebei nicht, daß ja jest noch das Reisen eine englische National= fitte ift. Der Weg von Bischofsheim nach fulb war ichon in bamaliger Zeit ein gebahnter zu nennen, indem er durch die befuchten Thaler der Tauber, bes Mains und ber Saale führte; jum Theil war er fchiffbar. Wir faben Lioba ja bereits auf ber weiteren Reise nach Machen.

Bur Begrundung der Behauptung, daß Lioba unserer Diogefe für Bifchofebeim b/Rh. angehöre, wird auf eine Sage gebaut, nach welcher in bem alten Thurme neben bem jetigen Rentamtegebaube ein Ronnenflofter beftanden haben foll. Aus verfchiebenen Urfunden erhellt allerdings, daß bie Frauen-Mofter in der Bonifagiusgeit febr gablreich und mitunter recht ftart befest waren. Es ift leicht möglich, daß ein Ronnenklofter wirklich in Bifchofsheim eine Beit lang beftanden bat, aber von ben Cachfen wie viele andere gerftort murbe. Richt gerade unglaubwürdig ift es, bag Rarls Anverwandte Embilbe ihr Rlofter Milz weiter nach Suben und vielleicht gerade nach Bifchofsheim verlegt hat. Diefe Abtiffin ftammte möglicher Beife aus unferer jetigen Diozefe und mahricheinlich auch mehrere von ihren 24 Mitschwestern, welche von Biftorius namentlich aufgeführt werben. Diefelbe vermachte mit ihrem Convente viele liegende Guter dem Rlofter Fuld, sowie toftbare Rirchengerathe, 2. B. 3 mit Gold eingelegte Rreuze, 4 filberne Relde, 3 filberne Lampen, 9 Goldbilber, 2 purpurne Meggemander, 12 von verschiedener Farbe, 4 Gloden und 1 Schelle, 9 purpurne Altartucher, 6 goldburchwirfte Banbichuhe, 7 gold. und filberburchwirfte Fahnen, 10 purpurne Sandschuhe u. bergl. Namentlich fchentte fie auch fehr viele Bucher ber bl. Chrift und ber bl. Bater. Ihre Genoffinen waren von hobem Stande, weil diefelben eigenes freies Bermögen und Leibeigene befaften und zwar an verschiedenen Orten unserer jetigen Diocese; wir durfen daher annehmen, daß sie auch aus derselben zum Theil abstammten. Die Aechtheit dieser Urkunde über das Kloster Milz wird aber zur Zeit gar nicht anerkannt; ohnedies wird in dieser Urkunde gar nicht erwähnt, in welches Bischofsheim sich diese Abtissin begeben hat. Uebrigens wissen verschiedene Leute, die ich gefragt habe, ver einem früheren Kloster in ihrem Rhondischeim gar Nichts.

Rur im badischen Tauberschofsheim sindet sich der Liobencultus, warm und bankbar gepslegt von Priester und Bolt nicht blos in der dortigen Stadt, sondern anch in der nächsten Umgegend; in dem Rhöndischofsheim und nächster Umgebung weiß man kaum den Ramen dieser Heiligen. Im Thurme der zu Shren der heil. Dreisaltigkeit, der heil. Jungfrau Lioda und der heil. Elisabeth von Thüringen am Burkardustag 1656 geweihten Kirche zu Tauberbischofsheim hieng unter andern ein kleines liebliches Glöcklein, nur das "Liodaglöckle" genannt. Es gieng die Boltssage, dieses Glöcklein sei von St. Lioda geweiht, und müsse bei Fenersbrünsten geläutet werden, damit sich der Brand nicht weiter verbreite. Leider hat der Brand 1862 dieses Glöcklein vernichtet. Auch geht die alte Sage im Boltsmund, daß der Bach, der unter der Klostersirche seinen Durchgang hat, von St. Lioda geweiht sei; wan dürse nur bei Feuersbrünsten von diesem Wasser zum Löschen nehmen, so werde das Feuer nicht weiter als drei Häuser breunen.

Ganz unbegründet erweist sich der Borwurf einer späteren Sinschaltung der Worte: "dieser Fluß wird Tauber genannt". Die an unserer Universitätsbibliothet zu Bürzburg ausbewahrte, im 3. 1417 gesertigte Abschrift der Lebensbeschreibung der Heiligen notirt diese Worte gerade so, wie alle übrigen des ganzen Textes"). Ich habe mich durch personliches Rachsehen hievon überzeugt. Dinte und gothische Schreibweise ist die nämliche, wie im übrigen Text. Sebenso enthält auch die auf meine Bitte verglichene um ein Jahrhundert ältere Handschrift zu Wolsenbüttel ganz die nämlichen Worte; desgleichen auch die aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammende Handschrift zu
London nach der vom britischen Museum mir gewordenen Mittheilung.
Während die Würzburger, Wolsenbüttler und Brüsseler Handschrift den Flußnamen mit "Tuberaha" geben, gebraucht die

<sup>1)</sup> Und zwar S. 112. b. bei ber Heilung der Billiswind. Die Bollandiften, welche am 28 Sept. das Leben der hl. Lioba S. 748—770 geben, erklären noch dazu ben allgemeinen Ausdruck Biscofesheim, Biscofosheim als Bischofsheim an der Tanber; ähnlich Perts Script. II. 345; und Arndt in seiner Uebersetzung: die Geschichtscherder Borzeit VIII. Jahrhundert 2 Bd. 1860. Huhn, das Großherzogthum Baden 1850 S. 411. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 2. Aust. 1886 S. 160. Potthaft, dibl. med. zevi, n. A.

Londoner den kurzeren mit "Tubbera"; berselbe lautet jest noch kurzer Tanber. Es ist somit in diesen vier Manuskripten eine vollständige sachliche Uebereinstimmung vorhanden, obgleich diese Dokumente in verschiedenen Ländern und Zeiten gesertigt wurden. Zwar sehlt uns zur Zeit und wohl für immer das Original der Lebensbeschreibung unserer Heiligen; dies berechtigt uns aber nicht dazu, daß wir, wie einige Schriftseller es gethan haben, unser Urtheil über diese wichtige Angelegenheit unentschieden dahin gestellt sein lassen, sonst müßten wir es auch mit andern Dingen so machen, über welche wir die erste Originalauszeichnung nicht mehr besitzen, gar wenn sie sich wie hier vor tausend Jahren ereignet haben.

Absolute Widersprüche, die im Inhalt der Schrift sich ergeben und verlangen, daß statt des Wortes "Tauber" vielmehr das Wort Brend ge-lesen werden ung, an welchem kurzläusigen Gewässer Rhonbischofsheim liegt, sind bis jest nicht erhoben worden.

Allerdings fehlt in einer der jest vorhandenen Abschriften dieser Lebensbeschreibungen der hl. Lioba diese genanere Ortsbestimmung und zwar in der Exierer Handschrift; aber deswegen, weil in dieser Handschrift gerade das ganze Blatt ausgeschnitten ist, welches die Heilungsgeschichte der Willeswind enthält, wobei eben die mehr bemerkte Ortsbestimmung vorkommt, daß dieser Fluß, über welchen die an Hämorrhoidalleiden schwer Erkrankte getragen wurde, den Namen Tauber führte. Dagegen hat die genau eingesehene und verglichene Brüsseler Handschrift ganz gleichlautend mit unserer Würzburger die Worte, "welcher (Fluß) Tauber genannt wird").

Se wird außerbem noch sonst viele Muhe angewendet, um unsere Generaloberin der ersten Frauenklöster im großen Frankenreiche der Taubergegend zu
entreißen und sie in die Rhon einzubannen. "Jedenfalls muß es als seststehend betrachtet werden, wird behauptet<sup>2</sup>), daß die Bekehrung der Rhon
zum Christenthum vornehmlich auf Bonifazius zurückzuführen ist, und nicht
auf Ailianus, von deffen Wirten in jenem Gebirge nicht ein
einziges geschichtliches Zeugniß Kunde gibt." Was würden Benkert,
eaffenreuter und Ruland zu einer solchen Behauptung sagen, welche unsern
hochverehrten heiligen Bisthumspatron der Rhon entziehen und ohne Schwertstreich diese Grille schon als eine sessende Thatsache hinstellen will! Aus
pflichtschuldiger Hochschung, Dankbarkeit und Ehrsurcht gegen diese brei

<sup>1)</sup> Mone, Quellensammlung ber babischen Landesgeschichte I 51. 528. Die Fachmänner notiren auch noch eine Handschrift zu Köln. Auf meine Anfrage wurde aber bieselbe als verschollen und nicht mehr vorhanden erklärt.

<sup>3)</sup> Geschichte ber Stadt Bifchofsheim vor ber Rhon von Anton Schumm S. 19.

Manner von Burgburg enthalte ich mich, ein Bort ber Biberlegung ju geben. Der Grund aber, warum unfer beil. erfter Banderbifchof verbrangt werben foll aus feinem Rhonbefitthum, ift ber, bamit die Befehrung biefer Gegend "vornehmlich auf Bonifazius zurudzuführen ift". Go ware benn flatt bes verbraugten ein neuer "Rhonapostel" gefunden, "ber Bifchof Bonifagins". Barum aber tannte fich benn diefer Rhonbischof fo wenig in feiner Diogefe aus, daß er nach mehr als zwanzigiahrigem Aufenthalte ben gang nabe gelegenen Ort, woselbst jest Fuld fteht, gar nicht tanute, und darum feinen treuen Mond, ben bl. Sturm aussenden mufte, ber erft nach vieltagigen Suchen biefen geeigneten Rlofterplat auffand, worauf ber beil. Apoftel von Deutschland jum "erftenmal" babin reifte, ben Blat im 3. 744 gu einem Rlofter einfegnete und bann jahrlich bies fein Lieblingswert, "fo oft es ibm feine übrigen Sorgen für bas ausgebehnte Frankenreich gestatteten", befuchte? Und doch foll damals die ihm fo theure Lioba fcon gange gebn Jahre lang ihr Rlofter nur in der Nähe gehabt haben! Der Beg von Fritzlar, woselbst wir unfern bl. Apostel oftmals treffen, nach Rhonbischofsheim führt birett über Ruld. Diefen Blat batte ber bl. Bonifagius langft gefeben baben muffen. wenn bas Liobenklofter in bem naben Bifchofsheim gewesen mare.

Die Ursache aber, warum unser hl. Kilian von der Rhon ausgewiesen und seine Thätigkeit dem hl. Bonisazius zugewiesen wird, ist die, damit hiedurch Platz gewonnen wird für unsere mehr besprochene heil. Lioda. Das "heim des Bischof Bonisazius" mußte auch das heim für diese seine Anverwandte') sein! Allein unser ganzes Deutschland und der größere Theil vom jetzigen Frankreich war der Sprengel unsers thätigen Apostels; gerade aber die Rhöngegend war schon drei Jahre vor der Errichtung des Klosters Fuld der Obsorge dieses unsers Primas durch die Gründung unseres Bisthams Würzburg, in welchem der Borzüglichste seiner Schüler, unser heil. Burkardus wirkte, entzogen worden. Nur die Oberaussicht kand ihm noch zu. Genso war auch das heim für seine der deutschen Risston so nothwendige und nützliche Anverwandte Lioda ein für diese Misston gut gelegener Platz im großen Reiche. Und dieser sand sich nicht in der unkultivirten rauhen Rhon, sondern in dem fruchtbaren, wegsamen Tauberthal. Wenn der hl. Bonisazius

<sup>1)</sup> Desgl. S. 20. Migverftandniß ber Zeit und Undankbarkeit zeigt die S. Al gemachte höhnische, einem Geistlichen nicht anstehende Bemerkung gegen die heilige, welche unser hl. Bonisazins so hochgeehrt hat: "sie schmiedete sogar Berse in dieser (Lateinischen) Sprache". Ganz anders fpricht von ihr ein Anderer: "Es werden an jenem großen Tage viele damals lebende beutsche, insonderheit frankliche Frauen auftreten und Gott für den Segen preisen, ben sie durch Lioba gefunden". Wilhelm Löhe, Rosenwante heil. Krauen S. 288.

ein Centralkloster einer Generaloberin über alle Frauenklöster biesseits und jenseits des Rheins vor einigen hundert Jahren hatte anzuweisen gehabt, oder z. B. der heilige Stuhl: ware wohl Rhönbischofsheim hiezu ausersehen worden? Ift diese Fragstellung nur erlaubt? Wir werden alsbald das gute Land, "Gohseld" damals genannt, vor uns sehen, in welchem der kluge und besorgte hl. Apostel das Teclakloster gegründet hat; dürsen wir annehmen, daß ihm an dem Liobakloster viel weniger gelegen war? Die Rähe der beiden Aultursstäten, die an den besten Playen des Taubers und Nainstroms nur sechs Stunden auseinander lagen, war der deutschen Wisson in vieler Hinsicht nüplich.

Doch auch biefer Borwurf wird noch erhoben, daß bas Rlofter ber bl. Lioba zu Bischofsheim an der Tauber fobald aufgebort habe 1). Wie lang aber hat benn bas Rloftermefen zu Bifchofsheim an ber Brend fortbestanden? Ratürlich fprechen wir ba nicht von einem Rlofterwefen überhaupt, fondern nur vom Franentlofter unferer Englanderin. Gin Fortbeftand unfere Rlofters daselbft ift durchaus nicht bezeugt und was das Schlimmfte ist, sogar ein Fortbestand biefes Brendbifchofsheims felbft eben fo wenig. Die "febr fleißige Forfchung" bemertt nämlich: "Ueber die weiteren Schicffale bes Lioba-Rlofters ift nur Beniges befannt." Dies Benige wird nun aus ber bereits notirten, jur Beit nicht als acht anerkannten Urfunde v. 3. 800, Die Schenfung ber Emhilbe betreffend, angeführt. "Dies ift bie leste Rachricht über bas Rlofter, beißt es weiter. Bahricheinlich murbe es ichon wenige Jahre fpater ganglich aufgegeben, ba es in einer armen Begend lag, und die Raifer ihre Schentungen andern neugegrundeten Rloftern zumendeten. Es fann nicht wundern, bag ber Orden, ber in iconeren Gegenden balb blubende Rieberlaffungen hatte, jenes ganglich aufgab 2)." Aber nicht blog das Lioba : Rlofter berfcwindet fo fcnell, fondern auch Brendbifchofsbeim. Es dauert vom Tode ber Beiligen an netto neun Jahre weniger als ein balbes Jahrtausend, bis wieder etwas von diefem Brendorte gemelbet werben fann, und zwar ein großes Brennen, Wir feben nämlich im 3. 1270 eine Zwingburg ba brennen 3). Auch bas von mir im t. Archivtonfervatorium ju Burgburg eigens eingesehene Manuftript unferes hochverdienten Loreng Fries enthalt für Rhonbischofsheim überhaupt für diefe lange Beriode und über die hl. Lioba baselbst gar Richte. Thatfache ift es, bag wir aus ber Rarolinger Beit gur Stunde tein einziges Regeft über Bifchofsheim v. Rh. befiten.

Anders stehen die Berhaltniffe an der Tauber. Da sehen wir um biefe ftrittige geiftliche Liebes-Burg eine viersache Schutymauer und zwar vom beil.

<sup>1)</sup> Desgl. S. 22. 121. 2) Desgl. S. 22. 28. Der Berfasser schein hier auf jenen bekannten Bers anzuspielen: Nix, nox, nux, nebulae sunt Optima munera Rhoenae; Schuer, Racht, Rebel und Ruß Schenkt ja die Rhon zum Gruß. 2) Desgl. S. 27.

Bonifazius selbst gegründet. "Er tam öfters in das von ihm gestistete Rloster Bischofsheim 1), häufig in die Gegend, wo jest Mergentheim steht, ließ die Berglirche in Igersheim erbauen und weihte sie, von der aber keine Spur, sondern nur ein Kreuz an ihrer Stelle sichtbar ist, und weihte auch die Pjarrstirche zu Oberlauda2); dies hat ein Stein am Eingang der Kirche für künstige Beiten erhalten. Diese erneuerte alte Kirche hat Bischof Bolfram von Bürzsburg 1331 wieder eingeweihr. Ebenso sind unter ihm die Kirchen zu Königschofen und Schweigern im Taubergau gebaut und von ihm geweiht worden; daher ihn auch die Bewohner des Taubergrundes vorzüglich ihren Apostel nennen". Wir haben eine kleine Tagreise davon zu Amorsbach unsern hl. Apostel die fünste Kirche mit einem Kloster einweihen sehen <sup>2</sup>).

Bir werben vor bem Bergeichniffe ber Ritinger Abtisfinen bas Rlofter ber bl. Lioba nochmale besprechen und zwar i. 3. 828; alfo faft ein Menfchenalter nach bem von bem Begner felbft jugeftandenen Erlofchen feines Rhon-Mosters. Finden wir einige Jahre nachher beim Borübertragen von Reliquien biefes Rlofter nicht mehr erwähnt, fo wird boch wieder des Ortes Bifchofsbeim an der Tauber gedacht, und zwar von dem nämlichen Monche Rudolph, bem wir die Lebensbeschreibung unferer Beiligen verdanten; er ftarb im 3. 865. Bir feben bald nachher einen Bof ju Bifchofsheim; wir durfen ihn groß und gut fultivirt nennen, weil ihn die Raiferin Uba, Mutter bes Ronig Ludwig IIL von Deutschland, im 3. 911 jur Ruyniegung erhielt4), bis der kirchlich geflunte Raifer Otto I. d. Gr. im 3. 978 biefen Bof wieber bem Sochftift Maing gurudgab'). Gewiß ift bie Bermuthung erlaubt, daß diefer Bof ebebem geiftliches Gut mar, alfo bem Lioben-Rlofter angehörte. Bill Jemand dies läugnen, fo tann er doch nicht läugnen, daß Tauberbischofsheim ein bebeutender Ort ba mar, mo Brendbifchofsheim noch feine uberlange Batang hielt. "Rachbem bas alte Stift ber bl. Lioba langft abgegangen und an deffen Stelle ein Johanniter-Bofpital getreten mar, überlieft Beides Raifer Friedrich II. im 3. 1237 dem Ergftift Maing . Daber

<sup>1) &</sup>quot;Das Marienbild, genannt Besperbild zu Mergentheim. Gebruckt in der Thomm's schen Buchbruckerei zu Mergentheim 1853" S. 20. 21. 2) Fries 615.

<sup>3)</sup> Riofterbuch L 345. Außerdem finden wir in diefer Lioba-Zeit um diefe Liebeburg gleichsam einen Krauz von vielen Borwerten, nämlich Ortschaften in nächfter Rate die damals urtundlich bestanden, als Boteburon 779 (Gaubüttelbrunn), Chiribeim 779 (Rirchheim), Gessingsheim 779 (Uissigheim), Grunnselben 782 (Grünsselb), hartheim 782, heringsheim 779 (hercheim), Lauda 750, Tuttingen 779 (Dittigheim), u. A.

<sup>4)</sup> Dummler, Jahrbücher bes bentichen Reiches, II. 494.

<sup>\*)</sup> Gudenus, Cod. Dipl. 358. \*) Baber Joj., Babifde Lanbesgefdichte G. 57 u. 214

wird unser franklicher Trithem widerlegt, welcher behauptete, in Tauberbischofsheim sei das ganze Kloster der hl. Lioda untergegangen; es bemerkt der Besuit Serarius dagegen, es sei ja noch eine theure Reliquie von ihr daselbst vorhanden, nämlich das Spital, welches später die Franziskaner wieder zu einem Kloster eingerichtet hätten 1). Bielleicht sind Theile dieses ehemaligen Liodenklosters dem Peter- und Alexanderst ft zu Aschaffenburg geworden 2).

Die wichtigste aber von allen angelsächsischen Frauen ist für uns bie Seil. Tekla.

Wir tennen sie bereits als die Anverwandte ber hl. Lioba, somit auch im weiteren Sinne bes hl. Bonifazius; sie ist auch geistig verwandt mit Beiden in der Gesinnung und Charakterstärke. Was Lioba für das Tauber-, war sie für unser Mainthal.

Ein Umftand erweckt ein besonderes Interesse und eine eigene Hochachtung für fie. Sie war bie leibliche Schwester bes ehrmurbigen zweiten Benebiftinerabtes Megingaud von Neuftabt am Main, unferes fpateren ruhmvollen Bischofs von Burgburg. Gewiß war fie auch barum in beffen Wirkungstreis thatig, wie bie beil. Walburg bei ihren beiben Brübern Willibalb und Bunibalb, und Runihilb mit ihrer Tochter in bem Rirchengebiete ihres Reffen, bes Ergbischofs Qullus von Maing. Saben wir auch nur fehr fparliche Rachrichten über ihre gottselige Arbeit in bem beutschen Weinberge bes Berrn, fo genügt boch bas Benige hievon, um unfer Interesse und unfere Dantbarkeit gegen sie rege zu machen. Gine alte Urfunde zeichnet biese Arbeit in folgender Beise. Nachdem der große Brieftermangel in Oftfranken bemerkt ift, heißt es weiter 3): "Bonifagius fab fich baber in die Rothwendigkeit verfett, aus feinem Lande Rlofterfrauen berübergurufen, um burch fie feine Beiftlichen sowie bie Gohne bes Abels erziehen und zu Dienern bes himmlischen Wortes ausbilben gu

<sup>1)</sup> Joannis Rerum Mogunt. I. 802 n. f.

<sup>2)</sup> Diefes Stift besaß eine eigene Faktorei bafelbst; 9 Bohnhauser, 37 Morgen Felb und 12 M. Wald giengen ihm zu Leben, besgleichen bebeutende Giter in den benachbarten Tanberthalgemeinden. Es liegen hierüber im Stiftsarchiv 22 Pergamenturkunden und sonstige Papiere vor. Ich habe jedoch eine Beziehung zur hl. Lioba in diesen Dokumenten nicht gesunden.

<sup>3)</sup> Rachtrag zur Biographle bes hi. Bonifazius burch Willibald, verfertigt von einem Priester ber Mainzer Kirche, heransgegeben von Bert in den Monument. Germ. bist. Script. Tom. II. cap. II. 4.

Gg. Bint, Rlofterbuch b. Diocefe Birgburg.

lassen. An ben Fluß Moin schidte er Tekla, um in jenen Gegenden zu leuchten gleich einem Lichte an einem finstern Orte, nämlich zu Chizzingim, wo jett noch, wie man sagt, die Beinkleiber und die Schuhe bes Bischofs (Bonisaz) als Reliquien ausbewahrt werden; die Jungsfrau Lioba aber setze er über das zu Biscososheim erbaute Kloster, wo sie durch ihre Lehre und durch ihr Leben einer Menge von Jungsfrauen das Borbild eines frommen Wandels gewährte."

Auffallend mag es für den ersten Anblick erscheinen, daß Tekla als Lehrerin der Geistlichen hier bezeichnet wird. Gewiß will aber die alte Urkunde nicht behaupten, daß dieselbe nur einzig und allein die Geistlichen gebildet habe. Sie macht nur bei dem damaligen großen Priestermangel darauf aufmerksam, daß diese angelsächsische Frau auch an der Erziehung der Geistlichen sich betheiligt habe. Namentlich mag dies in der Sommerszeit gewesen sein, in welcher die Wissionäre auf dem Lande wirkten und keine oder wenige Zeit zum Unterrichte für junge Männer übrig hatten. Weniger befremdend wird dies erscheinen, wenn sie als Lehrerin der Söhne des Abels genannt wird; selbst verständlich wurden ihr auch die Töchter des Abels zur Bildung anvertraut, sowie namentlich auch jene Mädchen und Jungfrauen, welche Willen und Eigenschaften zum klösterlichen Beruf zeigten.

Es ergiebt sich hieraus, wie alt ber jett häufig vorkommenbe, von mancher Seite aber angeseindete Unterricht der Rlofterfrauen ist. Derselbe erstreckte sich, wie wir sehen, früher nicht bloß auf die weibliche, sondern sogar auf die männliche Jugend; je reisere Jünglinge nahmen daran Antheil. Aehnlich sinden wir dieses auch in dem Ronnenkloster zu Chelle bei Paris in damaliger Zeit.

Die Franzosen können uns in diesem Punkte ber Lehrfreiheit eine gute Aufklärung geben, ba wir in Deutschland es noch als eine Art Gnade gleichsam ausehen muffen, wenn Ordensfrauen nur Madchensichulen übergeben werben burfen.

Im J. 1856 gab es in Frankreich 43,000 Boltsschulen; barunter 11,000 getrennte Mäbchenschulen. Unerachtet ber Thätigkeit zahlreicher Orbensfrauen, die sich dem Unterrichte der weiblichen Jugend widmen, war bennoch ein Mangel an Lehrerinen vorhanden. An kleineren Orten, wo Knaben und Mädchen zusammen vou einem Lehrer zu unterrichten waren, machte man die Wahrnehmung, daß die Aeltern

lieber ihre Töchter zu Saufe behielten, als baß fie bieselben in eine folde Schule ichidten. Um biefem Uebelftanbe zu begegnen, geftattete man, fleinere Schulen von nicht mehr als 40 Schultinbern, worin Rnaben und Dabchen beisammen find, einer Lehrerin ftatt einem Lehrer ju übergeben, in ber Erwägung, bag bie Rnaben bei einem folden Unterricht nichts Wefentliches verlieren, Die Madden aber burch angemeffene pabagogische Behanblung und Anleitung gur weiblichen Arbeit wesentlich gewinnen. In Frankreich, wo man Frauen und Töchter auch in Comptoirs und Bureau's mehr als bei uns beicaftigt, lag bies Austunftsmittel um fo naber. Der fachverftanbige Beobachter Eugen Renbu legte über ben Erfolg biefer Dagregel Refultate vor. Die Rnaben find in biefen Schulen mit Lehrerinen. beren es icon viele gab, ebe fie gesehlich autorifirt wurben, gwar mit Ausnahme bes Ratechismus in ben übrigen Lehrgegenftanben, namentlich im Rechnen in Bergleich mit ben Fortichritten ber Schulfnaben unter einem Lehrer etwas jurud; aber bafür gesitteter, fanfter und reinlicher. Bei folden Schulen, welche von geiftlichen Orbensfrauen geleitet werben, zeigte fich überbies noch ber Bortheil, bag nicht bloß bas Ansehen und ber Ginfluß berselben in ber Schule wirksamer ift, als bei Lehrerinen aus bem Laienstande; sonbern ba in ber Regel meiftens zwei Orbensfrauen für eine Schule zugetheilt werben, fo find biefelben auch für Rrantenpflege thatig, und bie Schule ift zugleich auch ein Wohlthätigkeitsbureau').

Die bentschen Borurtheile gestatteten bis jüngst dieses Unterrichtsschstem von Frankreich ober von der franklichen Tekla keineswegs; nur Kleinheubach bildete hierin eine Ausnahme, indem daselbst
Knaben und Mädchen von Ordensfrauen unterrichtet wurden; stheil=
weise und mit großem Rugen geschah dies jedoch auch noch sonstwo;
es mußte in den letzten Jahren von der k. Regierung förmlich erlaubt
werden; ganz mit Recht. Bei öffentlichen Prüfungen und nach son=
stigen Wahruehmungen zeigen die Mädchen, welche in unserer Diözese
den Unterricht durch Klosterfrauen erhalten, zum Unterschiede gegen
die Resultate in Frankreich auch im Rechnen und sonstigen Rebengegenständen, vorzüglich aber im Schreiben verhältnismäßig die näm=

<sup>1)</sup> Bergl. hift.-pol. Blatter, B. 89. S. 1 G. 44 u. ff.

lichen ober besseren Fortschritte, wie die von Lehrern gebildeten Anaben. Im J. 1866 wurden <sup>2</sup>/<sub>2</sub>, der gesammten weiblichen Schulen Frankreichst nur von Ordensschwestern geleitet. Nur gegen zehn Prozent Schultinder besuchten ohne unsern Schulzwang gar keinen Schulunterricht.

Ueber ben Werth bes früheren flösterlichen Unterrichtes fällt ein Sachverständiger folgendes Urtheil:

"Bei mancher Beschränktheit und Unvollkommenheit, welche biefe Bilbung erft in ber Wirklichkeit gezeigt haben mag, hatte fie bennoch auch große und entschiebene Borguge. Der erfte und Sanptvorzug berfelben lag barin, bag fie ein ernftes und würdiges Biel hatte; bies bestand in ber Berbinbung ber literarifchen Bilbung (ober wissenschaftlichen) mit ber religiosen. Wenn bie Renntnig und ber Gebrauch ber lateinischen Sprache auch als Organ bes internationalen und bes höheren gesellschaftlichen Bertehres bamals eine allgemeine, auch bis zu einem gewissen Grabe für bas weibliche Geschlecht geltenbe Bebeutung hatte: fo wurde biefe Sprache boch vornehmlich von Franen erlernt wegen ihrer Anwendung im firchlichen Leben, jum Lefen ber bl. Schriften und ber Berte ber Rirchenvater. Bu bem gleichen Zwede und als nothwendiges Silfsmittel bagu wurden auch bei bem boberen Unterrichte bamit bie Elemente ber fogenannten freien Runfte, ber grammatischen, rhetorischen und philosophischen Borbilbung verbunden, welche bie gelehrten Schulftubien bamals ausmachten und noch jest ausmachen. Daburch murbe ber Geift ber weiblichen Jugend burch ernste Anftrengung gefraftigt und jugleich bor einer folden Setture bewahrt, welche Phantafie und Gefühl auf ichabliche Beife aufregt ober erschlafft.

Der zweite Borzug jener Art von weiblicher Bildung bestand barin, daß die höhere Bildung bes weiblichen Geschlechtes mit der Bildung bes männlichen Geschlechtes gleichartiger war. Es blieb babei natürlich dem Grade nach immerhin der Unterschied, welcher die Berschiedenheit der geistigen Anlagen, der Bestimmung sowie den Lebensberns der beiden Geschlechter bedingt. Aber eine unterrichtete Frau, welche jene Art von Jugendbildung erhalten hatte, stand einem studierten Manne viel näher, als dieses jeht der Fall ist, und mußte sich ihm mehr geistig ebenbürtig sühlen. Dadurch wurde die höhere geistige Bildung des weiblichen Geschlechtes mehr gehoben und

geträftigt und jugleich ber geiftige Bertehr und die wechfelseitige geiftige Erziehung ber beiben Geschlechter beforbert. Die Congregationen von Frauen, welche ihr ganges Leben ben Berten ber Barmbergigfeit widmen, bie iconfte Bluthe und ber gerechte Stolg ber tatholischen Rirche in ber neueren Beit, fullen ihre Beit mit einer bem Geifte bes Chriftenthums inniger verbundenen und barum höher ftebenben Beichäftigung aus, als alles Biffen und alle Art gelehrter Bilbung ift. Bei ihnen tann also bavon bie Rebe nicht fein, ben Unterricht ber Borgeit wieber zu erneuern. Anders verhalt es fich aber mit jenen Congregationen, welche fich ber Erziehung und bem Unterrichte ber weiblichen Jugend, namentlich aus ben boberen Rreifen ber Gesellschaft, ober welche fich bem beschaulichen Leben wibmen. . . Das Erlernen und bie Renntnig ber lateinischen Sprache wurde biefen Frauen bas Bewußtsein ihrer Stellung als geiftliche Berfonen gemähren; fie maren ber großen lebenbigen Gesammtheit ber Rirche burch biefes besondere Band verbunden, abgesehen von ben Bortheilen für ihre geiftige Bilbung, die fie fonft baraus gewinnen konnten.

Bir geben aber noch weiter. Bir hielten es für einen Gewinn, wenn bei ben Töchtern und Frauen ber höheren Stanbe, welche für ihre geiftige Ausbildung volle Duge haben, bas Erlernen und einige Renntniß ber lateinischen Sprache wieber in ben Rreis bes Sugendunterrichts gezogen und bafür mancher andere Unterrichtsgegenftanb unferer jegigen weiblichen Erziehung burch Gouvernanten und Inftitute beseitigt ober beschränkt murbe. Die Berhaltniffe haben fich zwar fehr geanbert feit ben Jahrhunderten, in welchen angelfächfische Frauen und Töchter ber toniglichen Saufer und ber vornehmen Geschlechter, sowie überhaupt Manner und Frauen europäischer gebilbeter Gesellschaft unter sich lateinische Briefe schrieben und lateinische Gefprache führten. Aber bie lateinische Sprache hat ihr Berhaltniß gur abenblanbischen Rirche und ju ben Grundlagen ber europäischen Civilifation nicht verloren. Jebenfalls mare bie altchriftliche lateinische Liturgie in Profa und Poefie, eine paffende Auswahl von Stellen aus ben Berten ber großen Rirchenväter und ber vorchriftlichen Rlassiker eine fräftigere und gefündere geiftige Nahrung für eble Frauen und Jungfrauen, als fo manche beutsche ober frangofische Mobelekture." ')

<sup>1)</sup> Lioba und bie frommen angelfachflichen Frauen von Rarl Bell. S. 246 u. f.

Bekanntlich hat früher auch mancher Schullehrer, "Rektor", befonders in größern Orten die lateinische Sprache zum großen Rugen
für sein Wirken verstanden und burchs Lehren derselben viel geleiftet.

Auker diesem Unterrichte mar ein weiteres Berbienft ber beil. Tetla und ihres Rlofters bas Abichreiben von Buchern. Bwar finden wir tein formliches Reugniß in den bis jest zur Offentunde gelangten alten Dotumenten, daß fie hiemit beschäftigt mar. Bir burfen aber sicher annehmen, bag ihr Bruber Megingaub nicht erft, wie wir es bei bem bl. Bonifagius vor ber Grundung ber beutschen Frauenflöfter mahrnehmen '), in England fich Bucher abschreiben ließ, fonbern baß er hiezu feiner Schwefter bei uns ben Auftrag ertheilte. Gine Anbeutung von einer folden Arbeit fcheint in einem Briefe bes bl. Bonifagins an Lioba ju liegen. Er fest barin Lioba in Renntnig, bag fein Ditbruber und Mitpriefter Namens Forhthat ihn gebeten habe, Lioba mochte einer gewissen gelehrten Jungfrau für eine Beit lang eine gewisse, leiber nicht näher genannte Arbeit auferlegen. Es wird biefe Jungfrau puella docta genannt, b. h. ein gelehrtes Mabden; man barf unter ber Gelehrfamteit wohl mehr wissenschaftliche Bilbung, als Fertigfeit in Sanbarbeiten verfteben; bergleichen Mabchen finben wir in bamaliger Reit febr häufig in ben Frauentlöftern.

Wir haben in dem Eingangs citirten Briefe des hl. Bonifazins an Cadburga bereits Erwähnung von hl. Büchern gethan, welche aus dem Mutterlande den in Germanien Verbannten als geiftige Lichter geschickt worden sind. Diesem mühsamen Versenden wurde durch die Francusateiten im zierlichen Bücherschreiben auf unserer deutschen Mission soviel als thunlich abgeholsen. Wir dürsen daher annehmen, daß das Mutterkloster für die germanischen Franenklöster seine Scription besaß, d. h. die Runst, in der Schrift den erhebendsten und edelsten Gefühlen des Herzens und den Gedanken des Geistes ein Echo zu geben, welches oftmals in vielen Stimmen den spätesten Geschlechtern vernehmbar wird. Auch dürsen wir dei dieser wohlgeordneten Bildungs-

Der Autor, hofrath und Professor an ber Universität ju heibelberg und hanfig ale Commissar gur Prilitung ber babifchen Gymnasien aufgestellt, hat auf dem Felbe des Unterrichtes ein entscheines Wort ju fprechen.

<sup>1)</sup> Rofterbuch II. 523. Ueber bas Bucherabichreiben in ben Frauentispern bef. Mabillon. Annal. II. 102. ad ann. 736.

anstalt Rizingen eine ausreichende Büchersammlung uns benten, genannt Scrinium, Rifte oder Schrant, weil in solchen hölzernen Behältern biese werthvollen geistigen Schäte ausbewahrt wurden, oder Armarium, Baffencabinet, weil darin die Wertzeuge zur Vertheidigung der höchsten Güter bereit stehen; auch einsach Bucherei oder nach dem gleichsbedeutenden lateinischen Namen Liberei; besgleichen Buchsammer oder auch Buchgaden, weil in diesem geistlichen Schriftwerte wohlriechende, schöne Blumen, sowie nutbare Pflanzen und Oftbäume sind.

Die jungen Rlofterfrauen wurden jum Unterschied von ben betagten (anus) als non anus == Nonanes bezeichnet. Aus biefem Borte "Nonanes" bat fich unfer jegiges Bort in veranberter Bebeutung "Ronne" gebildet. Dasfelbe bezeichnete früher nur die jungeren, oft vielleicht noch nicht in ben Orben aufgenommenen Rlofterbewohnerinen; eine Brofeffe tonnte burchaus bei reiferem Alter biefen Ramen nicht führen. Gegenwartig wird jeber Klosterfrau ohne allen Unterschieb bes Alters ber Rame Ronne gegeben. Orben vom lateinischen Ordo bebeutet überhaupt einen Stand, in ber Rirchensprache ben Stand ber Gottgeweihten ober auch Ordnung im Allgemeinen; in ben Rlöftern ift ja folche. Rlofter bezeichnet einen abgeschloffenen Blat. Religiofe werben bie Bewohner genannt, weil fie fur bie Religion ober bie Berbinbung bes Menfchen mit Gott vorzugsweise wirten follen. Daß übrigens zwischen ber Befcaftigung im Rlofter ber Lioba und bem ber Tetla tein Unterfchieb war, ergiebt fich aus bem gang gleichen Berufe Beiber. Ohnebies lagen auch biefe zwei Rlofter Bifchofsheim und Rigingen nur eine fleine Tagreife auseinanber.

Feinere Lugus- und Puharbeiten, namentlich Stidereien, waren ben Rlofterfrauen in den ersten Jahrhunderten verboten. Doch beobsachtete man diese Strenge in den angelsächsischen Rlöstern des siebten und achten Jahrhunderts nicht mehr, wozu der Eintritt so vieler Frauen und Töchter aus königlichen und aus den vornehmsten Gesschlechtern beigetragen haben mag, sowie nicht minder auch das Streben, die Schönheit und den Glanz der gottesdienstlichen Gewänder zu ershöhen. Die Ausschmuckung der Altare bot gleichfalls Beranlassung zu manchen weiblichen Arbeiten. Eine Erwähnung davon giebt das ziersliche Gedicht aus jener Zeit von Benantius Fortunatus an die königliche Alosterfrau Radegundis zu Boitiers und die bortige Abtissin Agnes.

Benn burch Binteregewalt im Gis erftarret bie Erbe, Fohlt ihr Leben und Licht, weil fie ber Blumen entbehrt. Aber gur Beit, wo ber Berr erftanden einft aus dem Grabe, Dringen Blumen und Gras freudig im Frühling bervor. Jünglinge zieren alsbann mit Blumen bie Thuren und Simfe, Und von Rofen ein Strauf fcmudet bem Dabchen bie Bruft. Ihr boch nehmt nicht für Guch bie Blumen, Ihr weihet bem Berrn fie; Bas ber Leng uns gebracht, bringet im Tempel 3hr bar. Runftreich habt 3hr gefchmudt ben Altar mit Rronen und Rrangen, Die aus Blumen gefügt buften im bunten Geflecht. Goldenes Gelb glangt ba, bort glubt's wie bunffer Burpur, Bochroth leuchtet es hier, bort wie die Beife bes Schnee's: Reben ber Blaue bas Grun; fo ftreitet Farbe mit Farbe, Und um ber Schönheit Breis ringet ber friedliche Rampf. Diefe Blume gefällt burch einfach bescheibene Bierbe, Jene burch herrliche Pracht; fieget balb Farbe, bald Duft. Alfo befiegen vereint die Blumen, die Ihr gebunden, Ebles Geftein durch ben Glang, Beihrauch nicht minder an Duft. D fo moge auch Dir, Rabegundis, mogen Dir, Agnes, Einft in ber Geligkeit Glang himmlifche Blumen erblub'n!

Wir bürfen annehmen, daß die forgfältige Tella ben vorzüglichen Riginger Gartenboben, welcher jest noch die feinsten Produkte
liefert, auch zur Aultivirung von Zierpflanzen und Blumen benüst
hat, um hiemit die Klostertirche und ben hochheiligen Sakramentsaltar
zu schmücken. Bezweifelt darf nicht werden, daß die Einwohner des
Ortes und der nächsten Umgegend Zutritt zu dieser Klostertirche
hatten; wir sahen ja die Klosterkirche zu Bischofsheim auch dem Bolke
gewidmet.

Als gewiß dürfen wir die fleißige Uebung der Handarbeit zur Kultivirung des Bodens und zur Gewinnung der Bodenfrüchte voraussetzen. Schon auf der grünen Insel war dieselbe durch die Regel des Columba angeordnet. "Es ist jeden Tag zu arbeiten mit Ausnahme der Festtage, um damit dem eigenen Bedürsnisse zu dienen, zugleich aber auch, um die Armen zu unterstützen. Die Handarbeit ist in der Weise einzurichten, daß dabei zugleich auch die Frucht des Lesers gewonnen werden kann". Auf der ersten deutschen Synode im J. 742 wurden alle Frauenklöster in Deutschland der Benedikiner-

regel unterstellt; diese schreibt ebenfalls emsige Handarbeit vor. Wüssen wir uns auch nicht gerade eine großartige Musterösonomie im Testa-floster vorstellen, so ist doch unserer Heiligen und ihren trenen Witsarbeiterinen das große Verdienst nicht abzusprechen, daß sie auf dem heidnischen Boden zuerst eine christliche Bodenpflege angelegt und verbreitet haben. Dadurch haben sie das alte Gozsfeld, wie man ben ganzen Gau nannte, erst in ein wahrhaft gutes Feld umgeschaffen.

Es liegen zur Zeit keine bestimmten Nachrichten barüber vor, wie lang das gottselige Wirken unserer ersten fränklichen Klostersrau in Kitzingen gedauert hat. Wahrscheinlich hat es gleichzeitig mit dem der hl. Lioda oder wenigstens nach andern Berichten nicht lange darnach begonnen, wurde aber viel frühzeitiger, nämlich schon um das Jahr 752 geschlossen. Lider besitzen wir von ihr keine eigene Lebensbeschreibung; wenigstens ist dis jeht noch keine aufgefunden worden; vielleicht ist eine spätere Zeit glücklicher. Unrichtig erweist sich die Annahme des citirten Biographen Zell, daß sie, jünger als Lioda, diese nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur um mehrere Jahre überlebt und bis gegen das Ende des achten Jahrhunderts bei Leben geblieben sei.

In der Briefsammlung des hl. Bonisazius sindet sich nämlich ein Schreiben unsers Bischofs Megingaud, der damals übrigens noch nicht die bischösliche Würde erhalten hatte, an den Bischof Lullus, welches über den Tod der Tekla und das Kloster zu Kitzingen Aufschluß gewährt.

"Magingoz an Lullus.

Dem in Chriftus hochzuberehrenden herrn und Bifchof Lulius fagt Magingoz jum herrn flebend den Gruß ber emigen Glückleligkeit.

Die Klugheit Eurer Hoheit ist gewiß volltommen überzeugt, daß gegen große Gefahren eine ungeschmälerte und nach allen Seiten hin auf jede Weise zuverlässige Hilfe in gutem Rath nöthig ist. Wir wollen beshalb der Würde Eurer verehrlichen Liebben kund thun, daß wir das Ende unserer in den letzten Zügen liegenden Schwester erwarten. Wir sind von Trauer und Furcht ganz niedergedrückt, indem wir nämlich auf der einen Seite von natürlichen Gesuhlen getrieben ihren Tod der menschlichen Natur nach gleichsam als den unfrigen betrauern, auf der andern Seite aber wegen des ungewissen und nur dem gütigsten Richter bekann'en Looses ihrer Seele, sowie auch in Bezug auf die noch sehr unbedeutende und fast aller Festigkeit des Nathes ersmangelnde Gesellschaft an jenem Orte wegen ihrer Zerstreuung oder, was noch schlimmer ist, wegen des Unterganges der Seelen in Furcht schweben.

Defihalb wenden wir uns in bemüthiger Absicht an die Gute Euerer Bodwürden und bitten bei Chriftus bem Erlofer und ber Auferfichung ber Todten. daß Ihr nicht verschmaben wollet, une, die wir von den oben ermabnten Qualen beimgesucht find, burch ben gegenwärtigen Boten in einem Schreiben Euren mit Gottes Silfe gefaßten Rath mitzutheilen, was nach bem Tobe unferer Schwester für ben beilfamen Bestaud bes Rlofterleins ju thun fei. Es haben nämlich barin, wie Ihr wift, die Tochter unfere Bruders den Schleier genommen, und auf biefe ift vielleicht die Abficht ber Unfundigen Aber feine von ihnen tann bis jest burch ihr Alter, noch burch einige Restigkeit bes Sinnes tauglich erscheinen, eine folche Last auf fich an nehmen. Wir befürchten aber eine unbedachte Berftreunng ber Genoffenschaft, wenn nicht fonell burch eine Abtiffin Ordnung und Festigkeit gehandhabt wird; und boch lagt fich, wie wir glauben, weber innerhalb noch angerhalb ber Bellen, mas bie Babe ber Rebe ober bas Ansehen betrifft, irgend eine finden, welche bas Bange gufammenhalten tann, außer den Dabden, welche wir ermabut baben und für welche wir, wenn fie vielleicht auf unfern Rath bie Burbe annehmen, die größte Gefahr fürchten. Defhalb wiederholen wir unfere Bitte und ersuchen Guch burch Chriftus ben Erlofer, daß Ihr nicht unwillig fein und nicht verschmäben wollet, uns mit ber gewänschten Schnelligteit tundguthun, welches Berfahren 3hr in biefen Rothen für bas beilfamfte haltet. Dag Eure Gludfeligfeit in Chriftus mehr und mehr voranschreite und für uns Fürbitte einlege, wünschen wir aufrichtig aus allen Rraften unferes Bergens."

Wir entnehmen aus biesem Schreiben, baß Megingaub einige Bruberstinder als Nonnen in bem Ritinger Rlofter hatte').

<sup>1)</sup> Der lateinische Text lautet: Sunt enim illic filiae fratris nostri velatae, in quas fortasse intentio ignorantium conversa est. Sed nulla ex his adhuc vel aetate vel sensus aliqua firmitate ad suscipiendum tale pondus congrua poterit judicari. Edhart nimmt bas Wort nulla als gleichbebentend mit neutra und speicht darum von zwei Bruderskindern. Urgiren wir jedoch die Bedeutung des Wortes nulla, so können wir darunter nur keine von mehreren verstehen; wären nur zwei vorhanden gewesen, so hätte nach den Regeln der lateinischen Sprache dieses durch neutra bezeichnet werden müssen. Angelo Mai hat in seinem Werke der Kassischen Antoren B. 7 S. 475—548 die vom hl. Bonisazius versaßte, dieher ganz undekannte lateinische Grammatik veröffentlicht. Allerdings sand ich darin nicht den Unterschied zwischen diesen lateinischen Wörtern. Dies berechtigt aber nicht die Unnahme, daß dieser Unterschied beschalb unserm vertrauten Bonisazius-Frennde Wegingand total undekannt war. Der im englischen Rioster Rhutscelle als Lehrer der Grammatik eistig wirkende jange Ordensmann Winsteid hat auf Bitten eines Schülers nur das Wichtigste zur Einklung der lateinischen Sprache überhaupt in kurzer Schrist zusammengestellt, dagegen dem münd-

Die jegigen Urfunden berichten uns nicht genau, in welcher Beife Lullus für bas Riginger Rlofter burch Aufftellung einer Abtiffin geforgt hat.

Doch wir müssen scheiben von biesen beiden ehrwürdigen Ordensfrauen, unserer hl. Livba und Tekla. Zu bedauern ist nur, daß in unserer Diözese eine allgemeine Berehrung dieser "Apostolinen" nicht besteht. Und doch haben Beide auf unserm Heimathsboden dem höchsten Ziel ihr Leben geweiht, der Verbreitung christlicher, römisch-katholischer Bildung. Jetzt aber, wo ererbte Borurtheile oder Berblendung oder bose Menschen in der modernen früher bemerkten Dreikaisergewalt dieses Ziel theilweise wirklich entsernt haben, und die Ueberreste noch mit gewaltthätiger barbarischer Hand uns jetzt entreißen wollen, möchte es doch wahrlich angezeigt sein, in allen Gotteshäusern und gläubigen Menschenkerzen unseres Kirchensprengels öffentliche Verehrung und Dankbarkeit diesen Heisigen zu erweisen. Es ist diese öffentliche Anerkennung auch für andere Personen geziemend ').

lichen Bortrage Bieles noch vorbehalten. Burben wir es aber auch nicht so genau nehmen, jumal ba ber Briefichreiber selbst angiebt, baß er aus Söchte erschüttert ift, so ersehen wir dennoch, daß die Familie unseres hi. Bischofe Megingaud eine sehr große Borliebe für das Alosterleben besaß. Er selbst war Mönch. Das ganze weibliche Alosterpersonal, welches England unserer deutschen Mission stellte, bestand aus den obendemerkten 6 Alosterfrauen, wozu nun die 2 oder mehrere Kininger tamen. Fast die Sälfte oder doch ein guten Theil des ganzen Versonals stammt also aus Megingauds Familie. Im Briese des Magingoz an Lulus v. 3. 752 ift noch von einem seiner nächsten Anverwandten die Rede, welcher in den Orden eintreten wollte.

') Bergl. Klosterbuch I. 166. Das Fulder Martyrologium saec. X. e cod. reg. Sueciae (Christinae), von Rosweyde zu Rom 1748 zum Abdruck gebracht, neunt Lioba eine sanctissima virgo, eine sehr heilige Jungfrau. Nach Edhart, Franc. orient. I. 829, ift in einem der Dombibliothek zu Bürzburg entnommenen Zusat zu dem Martyrologium des Beda ihr Todestag notirt mit IV. Kal. Oct. S. Liodae Virg. Sie wird also da eine heilige genannt. In die ums Jahr 1130 zu Achsseurgerbaute Agathakirche wurden bei ihrer Einweihung am hochaktar Reliquien eingesetzt vom hl. Bonisaz, der hl. Lucia, Leoba, Agatha u. A. Der Bischof Friedrich von Speier consekrirte im I. 1284 in der Rloskerkirche zu Weißendurg den Altar der ruhm-vollen Jungkran Maria und legte in derselben mehrere Reliquien, darunter auch von Leobe. In den uns umgebenden Diözesen wird Lioda als heilige verehrt, so in der Fulder, desgleichen in der Mainzer, hier freilich noch keine zwei Jahrhunderte, in der Freiburger gar erst seit seinigen Jahren und zwar auf Anregung des mehrerwähnten Prosessioner Bell. Sehr erfreulich ist es, daß die protestantischen Schriststeller sich jeder Berunglimpsung gegen sie und ihr nützliches Wirken enthalten. Weie damkbar und

Wie wir aus dem Eingangs vorgelegten Brief der hl. Lioda an Bonisazins ersehen, hat sie ihm ein kleines Geschent aus der Heimath geschickt; "nicht als wenn es deines Anblickes würdig wäre, spricht die Demüthige, sondern nur, damit du das Andenken an mich behaltest und damit nicht die große Entsernung der Orte uns in Bergessenheit dringe." Auch ich wollte den beiden Heiligen ein kleines Geschent aus ihrer vormaligen zweiten Heimat in den Himmel schicken, indem ich den zweiten Theil des Würzburger Klosterbuches dankbarft ihnen verehrte. Ich sehe wohl, daß diese gedruckten, mangelhaften Blätter ihres Anblickes auch nicht würdig sind; der Herr hat seinen auserlesenen Wertzeugen Herrlicheres bereitet; doch soll diese geringe Gabe und namentlich die über Litzingen und Ochsensurt das Andenken der beiden Himmlischen an uns und ihre Fürditte für uns und die jetzt so hart angesochtenen Frauenklöster fortbewahren!

Es begegnet uns um biese Beit noch endlich bie Seil. Abelbeid.

Es ist wahrscheinlich, daß das Ableben der hl. Tetla ihr Auftreten in Rihingen veranlaßte. Es sehlt jedoch nicht an Geschichtschreibern, welche dieselbe schon vor der hl. Tetla in Rihingen und zwar um das Jahr 750 sterben lassen. Ebenso wenig ausgemacht ist zur Zeit ihr Ursprung. Die Einen halten sie gleichbedeutend mit der hl. Tetla. Dies tann aber wohl schon deswegen nicht angenommen werden, wenn auch die Namen oft in den ältesten Zeiten auf die verschiedenste Weise tönen, weil der Todestag der heil. Tetla auf den 15 Oktober und der der hl. Abelheid auf den 2 Februar geseht wird. Andere halten die hl. Abelheid, Abele, Abdula, Hadeloga für eine Abkömmling aus dem karolinischen Geschlechte, und zwar entweder sür eine Schwester von Karl dem Großen selchst oder für dessen Tanke, also für die Schwester des Königs Pipin. Wirklich hat König Pipin auf dem benachbarten Berg "Schwamberg" eine Burg besessen, woselbst

liebevoll spricht ber protestantische Pfarrer Fischer in seinem Berte, Die Ginfilfrung bes Christenthums im jehigen Königreich Bapern, S. 290 mit 296 von St. Liebe. (Leiber traf ich biefes Buch erft im herbst 1874 nach Fertigung meiner Blatter.)

Shre Landsmannin Tetla, die mahricheinlich zuerft bei ihrer Antauft aus ber beimath mit ihrer Anverwandten Lioba in Tauberbifchofsheim wirfte, neunt Uffermann bei Befchreibung des Rlofters Ripingen gleichfalls eine heilige.

er häufig Hof hielt. Der unterhalb biefes Berges liegende Ort wurde beshalb Bipinshofen genannt; jeht die Stadt Iphofen.

Der scharssinnige Geschichtsforscher Edhart leitet ihre Abkunft von einem ganz andern Geschlechte her. Derselbe behauptet, diese Kininger Abelheid sei eine Tochter des austrasischen Königs Dagobert II. gewesen, welche nach der Ermordung ihres Baters und nach dem Tode ihres Gemahls sich in das von ihr gestistete Kloster Pfalzel bei Trier zurückgezogen und nun einem Ause nach Litzingen Folge geleistet habe.

Schalten wir hier zur Charafteristrung dieser auftrasischen Abelheid, besonders aber zur Schilderung des damaligen Klosterlebens die treuherzige Erzählung ein, welche der heil. Bischof und Abt Lutger von Utrecht uns hinterlassen hat. Er war ein Schüler des Gregor, von dem nun sogleich diel Rede ist.

"Bonifazius tan in bas'am Mofelfluffe liegende Ronnenflofter Balatiolum (Bfalgel), welchem damals eine febr fromme und gottesfürchtige Abtiffin Namens Abbula borftanb. Als biefe fah, bag ber Rampfer Gottes fremb und burftig mar, nahm fie ihn freudig als Gaft auf, eingebent bes gottlichen Bortes: "Ich war ein Fremdling, und ihr habt mich beherbergt." bem ber hochheilige Bilger nach feiner gewohnten Beife bas Geheimnig bes Defopfere vollbracht hatte, was er fast jeben Tag zu thun pflegte, festen fie fich ju Tifche, "namlich er, bie Dagb Gottes und Abtiffin Abbula und ihre Bausgenoffenschaft. Bei bem Gaftmable fingen fie an, nach bem Trofte ber hl. Schrift zu verlangen und baburch ben Glauben ber Buborer zu ents gunden und bie hoffnung und Liebe ju Gott zu erneuen. Dan fab fich also nach einem Borleser um und es traf sich burch die Fügung Gottes, daß ber ausermablte Rnabe Gregorius, ber jest vierzehn ober funfzehn Jahre auflite und noch bas weltliche Rleib trug, vor Rurgem aus ber Schule nnb bem Balafte gurudgefehrt bei feiner Grofmutter, namlich ber Dentter feines Batere Alberich, der obengenannten gottesfürchtigen Abtiffin Abdula verweilte. Diefem gab man bas Bud, und er begann, nachbem er ben Segen empfangen batte, vorzulefen, und zwar nach bem Berhaltniffe feines Alters gut vorzus Der Meifter, wilcher fogleich ben tlugen Sinn und die treffliche Ans Tage bes Anaben erfannte, fpenbete ibm nach ber Borlefung angemeffenes Lob, indem er ju ihm fprach: "Du lieft gut, mein Sohn, wenn bu nur auch verftehft, mas bu lieft." Diefer, welcher noch dachte und rebete wie ein Rind, behauptete: "Ich weiß, was ich lefe." "Run, fprach jener, fo fage mir, wie bu bas verftehft mas bu gelefen." Diefer fieng jest feine Borlefung wieber von vorn an und wollte nochmal lefen, wie vorher. Der heil. Lehrer aber bat ihn, ein wenig einzuhalten und sprach: "Richt so, mein Sohn, ich wünsche nur, daß du mir beine Borlesung in beiner eigenen Sprache und nach der natürlichen Redeweise deiner Aeltern sagft." Durch diese Bemerkung kam der Knabe zur Einsicht und gestand, daß er dies nicht könne. Darauf fragte ihn der hl. Bonisazins: "Willst du, mein Sohn, daß ich es dir einmal so sage?" "Wohl will ich dies," erwiederte jener.

Darauf fprach ber hl. Bonifagins: "Bieberhole beine Borlefung noch einmal vom Anfange an, lies aber recht beutlich." Rachbem er bies gethan, fieng ber hl. Lehrer an, mit lauter Stimme ber Mutter und ber gangen Sausgenoffenschaft zu predigen. Aus welcher Quelle aber biefe Bredigt flok. geht ans ber Belehrung bes geiftreichen und Mugen Anaben Gregor berbor. Diefe Predigt entfprang nicht aus ber menschlichen Beredfamteit, welche baufig auf einige Beit taufcht, sondern aus ber Gnabe bes beil. Beiftes nach ber Berheifung bes Evangeliums; fie glich einem Strome lebenbigen Baffers aus bem Leben bes Lehrers; bas überlegende und gelehrige Berg bes Anaben Gregor erfafte fie mit folder Rraft und Schnelligkeit, bag er auf diefes einzige Bort eines ihm bis jest unbefannten Lehrers feiner Meltern und feines Baterlandes vergag und mit dem festen Billen, fich nicht mehr von diefem M. Lehrer zu trennen, noch in berfelben Stunde zu feiner Großmutter gieng und ihr fagte, daß er mit bem Manne fortreifen und, um die beil. Bucher verfteben ju lernen, in beffen Jungerichaft treten wolle. Diefe jedoch, von verwandtichaftlicher Bartlichkeit hingeriffen, rief ihn fogleich jurnd und bemertte ibm, daß dies in teinem Ralle gefcheben durfe. Er tenne ja den Mann gar nicht und wiffe auch nicht, wohin er gehe. Wie aber nach ber Schrift viele Baffer die Liebe nicht auszulofchen vermögen, fo beharrte and ber Rnabe Gregor bei feinem Borfate und fprach an feiner Grofmutter: "Benn du mir tein Pferd geben willft, daß ich mit ihm reiten tann, fo werde ich furwahr ju Fuge mit ihm gehen." Rachbem fie noch langere Beit über das unbefannte Biel ber Reife bin- und bergesprochen und geftritten hatten, behielt endlich die Liebe bes auserwählten Anaben Gregor Die Derband; die geistige Liebe flegte, wie es fich gebuhrte, über die verwandtichaftliche Bartlichfeit. Als namlich Abbula, Die Dienerin Gottes und Muge Fran, wahrnahm, daß fie ben Ginn bes Rnaben nicht zu beugen vermochte, gab fie ihm Diener und Pferde und ließ ihn mit bem bl. Lehrer fortziehen ju bem Berte, welches fie zusammen bis zu beffen Martertobe vollbrachten.

Du tegreifst wohl, frommer und Kluger Lefer, wem der anserwählte Gregor folgte, als er, ohne seine Aeltern oder sonstige Berwandte zu besfragen, und sogar trot des Widerstrebens seiner anwesenden Großmutter sich so plöslich umwandelte; mir scheint nämlich damals in dem Anaben derfelbe

Beift gewirft zu haben, welcher die Apostel und die Spender der Geheinmiffe Gottes aufeuerte, auf einen einzigen Ruf bes Berrn ihre Rete und ihre Bater ju verlaffen und bem Erlofer ju folgen. Es war in der That hart und febr fcwer für ibn, ber in bem Saufe eines febr reichen Baters in Luft und Freude aufgewachsen war, einem fremden und armen Manne ju folgen, ohne ju wiffen, wohin diefer gieng, und ibm fo unbedingt ju gehorchen, daß er gleich einem Tauben auf alle andere Menfchen und Machtigen biefer Belt sowie auf seine eigenen Aeltern nicht borte, wenn er nur seinen Borfchriften in Muem folgen tonnte. Belches Ansehen aber fcon bamals ber fünftige Martyrer Bonifazius genog, tann man baraus abnehmen, bag er bas Berg bes Anaben fo ploglich umwandelte. Die Gluth ber Liebe muß machtig ben Sinn bes Junglings jum Gehorfam gegen ben unbefannten Lehrer entflammt baben, weil er ploplich fich felbft vergag und bem Armen Chrifti, der von allem weltlichen Befithum entblößt war, folgte. Dies that nicht die Liebe jum Golbe und Gilber, nicht die Begierbe nach Gutern und nicht ftolge Brahlerei; von biesen Dingen war teines im Spiele; bies that vielmehr ber hochfte Schöpfer, ein und berfelbe Beift Gottes, ber Alles in Allem wirlt und Jebem zutheilt, mas er will."

Burbe biefe Auftrafische Abelbeib gur Leitung bes Rlofters Rigingen berufen, fo tann tein Zweifel barüber befteben, baß fie bereitwillig in ben ihr jugebachten Birtungstreis eintrat. Lange tonnte fie jeboch barin nicht wirten, weil fie icon im 3. 722 Großmutter genannt wirb, alfo in einem reiferen Alter bamale ftanb. Bleibt gur Beit auch bie Entscheibung unerledigt, ob bie Riginger Abelheib von ber neuen ober von ber alten Ronigsfamilie abstammte, fo tann boch fein Zweifel barüber befteben, bag biefe Abelbeib febr beträchtliche Güter bem Rlofter weihte; beghalb wurde auch bas Rlofter später ein tonigliches Rlofter genannt. Gine bem Rlofter nabe Quelle, an welcher die Beilige öfters manbelte, trägt noch jest ihren Ramen \_Abelheibsbrunnen". Ihr verehrtes Grabmal befand fich am Muttergottesaltar ber Rloftertapelle. Biele Bunber ereigneten fich an bemselben. Der Amtsvogt Lubwig von hutten fcrieb an ben Martgrafen Rafimir über bie Bauernrevolte Folgenbes: "Sie haben ber Berftorbenen Rörper, die etwann viel hundert Jahr in gemelter Rirche in sonberlichen Begräbnissen ihre Rube gehabt, und genannt gewefen St. Sabeloga, Rlofterftifterin und bes verftorbenen Rig, bapon bie Stadt Rigingen ben Ramen haben foll, tyrannischer und

freventlicher Weise ausgeworfen, die Gruft mit Bideln eingehanen, zerschlagen und verwüst, das Gebein zerstreut und zerbrochen und mit Todtenköpfen gekugelt." Der Markgraf Kasimir nahm am Sulpiziustage 1525 furchtbare Rache. Neun Köpfe sielen unter dem Beil des Scharfrichters; neunundfünzig Paar gesunde und helle Augen durchbohrte das glühende Eisen; Hände, Arme und Finger sielen unter dem Messer; Manchem wurde die Zunge ausgerissen.

Im 3. 766 treffen wir eine gewisse Rothburga als Abtissingun Ritingen. Die beiben Cheleute Habbert und Hrnab von Gelbersbeim vermachten damals ihre Güter zur Hälfte für das Kloster Fuld und zur andern Hälfte für das Kitzinger, der hl. Mutter Gottes geweihte Kloster. Unter den vielen Zeugen finden wir auch nach den zwei Fulder Zeugen unsern Bischof Megingand. Es ist wahrscheinlich, daß die erwähnte Rothburga eine von den Bruderskindern ist, die vor anderthalb Jahrzehnten wegen ihrer Jugend und Unersahrenheit dem Kloster noch nicht vorstehen konnte, unterdessen aber hiezu besähigt wurde.

Auch wird um diese Zeit eine Abtissin unter dem Namen "Heilga", Heilige erwähnt. Bei Lebzeiten konnte keine Borgesepte diesen Ramen führen. Wir müssen demnach annehmen, daß darunter wahrscheinlich entweder die hl. Tekla oder die hl. Abelheid gemeint war oder daß damit der Frauenname Heilicga bezeichnet ist.

Daß die Klosterstiftung auch großen irdischen Segen zur Folge hatte, möchte die jetzt noch stehende über den Main führende Brücke andeuten. Dieselbe soll in der Mitte des achten Jahrhunderts erbaut worden sein. Sie ist uns eine redende Reliquie der Borzeit. Die Begründung des Klosters, in welches Jungfrauen and den angesehensten frantischen Geschlechtern eintraten, veränderte den früheren unansehnlichen Ort, hob Handel und Gewerbe und ersorderte zur leichteren Straßenverbindung diesen Brückendau. Die erste tüchtige Bodenkultur verdankt der Zelle den Ursprung, die fortgesetzte Liebe und freudige Opfer brachten das Entgelt göttlicher Belohnung. Des Wort des neuesten Lobredners klösterlichen Zebens bewährte sich hier: "Man kennt wohl wenig Beispiele, spricht der vielzährige weithin averkannte Beobachter"), wo sich Laienherren ein ähnliches Berdienk

<sup>1)</sup> Joseph Baber: Das ehemalige Rlofter Santt Blaften auf bem Schwertwalbe und feine Gelehrten-Atabemie 1874. G. 18.

um die Cultivirung von Einöben erwarben, wie es bei den Klöftern meistens der Fall war." Der Rlosterunterricht wird gerühmt.

Möchte die jest großentheils protestantische, sowie die katholische Bevölkerung der Stadt Rigingen den Ursprung ihres jest weit= bekannten Wohlstandes aus der gottgeweihten angelsächsischen Belle nie vergessen, am wenigsten aber der drei ehrwürdigen Frauen, welche Leben, Liebe und Bermögen diesem Bonisaziuskloster zugewandt haben!

Im folgenden Jahrhunderte sehen wir die erste Blüthe der Zelle ziemlich abgewelkt. Die englischen Kräfte konnten derselben nicht mehr zugeführt werden; bei den Franken brannte nicht mehr das von den apostolischen Missionären angesachte Fener. König Ludwig zählt im I. 828 die Klöster der heil. Thekla und Lioda zu den ausgearteten und empsiehlt deren Reformation dem Bischof!). Der Einfall der Hunnen drohte dem Kloster die gänzliche Zerstörung und versetzte es in die äußerste Armuth.

Es folgt hier ein Berzeichniß der Abtissinen, in welchem jedoch noch sehr viele Namen fehlen. Wir treffen nach der erwähnten Rothburga oder Rhuadslanga: Bertha I, Sophie, Alberadis, Rize, bann:

1022. Bertha II.

1108. Bertha III. Der Bifchof heins rich gestattete den Genuß von Fleischs speisen sowie scineren Gerichten, des gleichen die Bertauschung des biss herigen weißen habites in einen schwarzen. Das Kloster war um diese Zeit sehr heruntergekommen;

der hl. Bischof Otto von Bamberg stellte die Ordnung wieder her.

1139, Jmma, Bemma.

1151. Sophie von Neuburg wurde von dem König Konrad III. gegen Raubritter in Schutz genommen. Kaifer Friedrich I. sinchte mit den Bischöfen von Würzburg und Bamberg die

<sup>1)</sup> So bemerkt der mit großer Borsicht zu benützende Echart II. 223. Er bezieht sich hiebei auf das Capitulare III zu Aachen unter König Ludwig. Allein in dieser Berordnung sinden wir keine Klöster namentlich ausgeführt, wie aus Pertz Mon. Germ. Leges I. 327 erhellt. Für die im J. 829 zu Mainz abgehaltene Synode sind unter den sechs Gegenständen der Berathung auch zwei angemerkt über die Frauenklöster und zwar über jene Frauen, welche unbesugt den heiligen Schleier sich nehmen, dann über die Ronnenklöster, in welchen keine gute Ordnung beobachtet wird. Es sind uns aber die Alten dieses Mainzer Provinzialconciss sowie die gleichzeitigen von Paris und Zoulouse nicht überliefert. Auch die Regesten von Böhmer, Geschichte des Ostsränlischen Beiches von Dümmler, Akten der Karolinger von Sickel, und Simsons Jahrbücher des fr. Reiches unter Ludwig d. Fr. I. 814—830 enthalten kein Wort zur Bestärtung obiger Angabe. Bielleicht hat Echart noch einen andern Anhaltspunkt zu seiner Angabe gehabt; wenn nicht, so ist dieselbe umfällig.

Abtei in beffere Ordnung zu bringen. Sophia wandte sich deßhalb an die damals in Deutschland hochsberühmte St. Hildegard, Abtissin auf dem Aupertsberge bei Bingen. Dieselbe schickte ihr ein mystisches Trostschreiben und kam im J. 1156 selbst nach Kitzingen, wo sie mehrmals auf dem Marktplate an eine größere Bolksmeuge Ausprachen hielt.

1171. Bertha IV., Tochter bes Grafen Rappoto von Abenberg, erschien
vor bem Raiser Friedrich i. J. 1180,
um das angefochtene Rloster seinem
Schutz zu empfehlen; berselbe hielt
zu Burzburg gerabe einen Reichstag.

1214. Mechtildis Grafin von Meran und von Diegen oder Andeche, die Mutter=Comefter ber hl. Landgräfin Elifabeth von Thuringen. Der Bapft Innozeng III. hatte bem Bifchof von Regensburg bie Unterfuchung ber Rlagfache aufgetragen, indem der Bifchof bon Burgburg diefe früher dem Theodorftift zu Bamberg angehörende Ronne befrwegen nicht bestätigen wollte, weil fie zu einem leichteren Orden nicht übertreten konnte. Sie war bisher im Cifterzienser=Drben. Sie wurde jeboch endlich bestätigt. Ihr Bruber Edbert war Bijchof von Bamberg. vierzig Jahre führte fie ben Krumm= ftab. 3m 3. 1227 flüchtete fich bie mißhandelte, "liebe heil. Glifa= beth", Landgrafin von Thuringen ju ihr; fle wurde auf bas Freund= lichfte empfangen, mit bem Nothigften berfeben und jum Bifchof von Bamberg, bem Bruder der Abtiffin, geleitet, ber bie Dienerin Gottes und Martyrin Christi mit aller Liebe aufnahm. Raiser Heinrich verlieh dem Rlofter von Neuem ben Reicheschut; auch bie Bapfte

Gregor IX. und Innozenz IV. nahmen sich besselben an. Auf Bitten der Grafen von Henneberg und Castell wurde vom hl. Stuhle der Abtissin, welche in den Kriegs-wirren sehr viel eingebüßt hatte, bewilligt, daß sie Einkunste der Klosterpfarreien, sobald dieselben erledigt würden, auf zwei Jahre bestehen dürfe. Während dieser Zeit sollte ein passender Bikar sie verwalten. Die Pfarrtirche von Kissingen war damals dem Kloster einsverleibt.

1254. Sophia, die im 3. 1225 geborne Tochter der genannten lieben Elifabeth. Sie war früher in die sem Rloster erzogen worden. Bon Manchen wird sie auch Gertrud genannt. Sie unterzeichnete sich stets als Sophia, Tochter der hl. Eisabeth.

1271. Euphemia oder Ofimia. Ihr versprach der Schirmvogt Friedrich von Hohenlohe, alle Rechte des Alosters zu schirmen, so namentlich auch in dem Orte Klein-Hohsenfurt (Kleinochseusurt). Er muß aber schlecht Wort gehalten haben, weil schon turz darauf Bapft Martin IV. im 3. 1284 dem Propst zu Bamberg den Austrag ertheilte, die widerrechtlich dem Stifte entzogenen Geter wieder zu gewinnen.

1304. Mechtild.

1312. B. von Brunede.

1315. Richza.

1327. Gertraud, nach mehreren Jahren noch als ehemalige Abriffin eins gezeichnet.

1337. Gifela. 3m 3. 1344 wurde bie bisherige Filiale Carftatt (Darftadt) von der Mutterfirche in Rleinochsenfurt getrennt und zur eignen Bfarrei erhoben, der Rlofterfirche zu Ritingen jedoch bas Patronatrecht vorbehalten.

1355. Runigund von Giech.

1357. Abelheid von Brunede.

1360. Anna. Bifchof Albert befahl unter Androhung der Excommunistation, daß die Klosterfrauen dieser Abtissin wieder die Berwaltung, welche sie ihr abgenommen hatten, übergeben sollten.

1363. Chriftine von Grumbach.

1385. Ratharina.

1386. Bedwig von hoffmert.

1402. Cophia von Bobenberg.

1416. Anna von Bidenbach wurde von dem Bischof aufgestellt, weil die Klosterfrauen den kirchlich festgesetzen Termin zur Wahl einer Abtissin hatten vorübergehen laffen.

1428. Magdalene.

1435. Barbara, Gräfin von Castell. 1444. Margaretha Schent, Anverswandte des Bischofs Gottfried von Bürzburg.

1466. Margaretha von Hirsberg, durch den Markgrafen Albert nach papstlichem Befehl als Abtissin aufgestellt. Bei der strittigen Bahl war auch Sabina Schent von Erbach gewählt worden.

1474. Magdalena von Leonrod. Im 3. 1484 wurde fast das ganze Rloster vom Feuer verzehrt, weße halb der Bischof Albert eine Landess sammlung ausschrieb. Die Abbildung dieser Abtissin ist im Kreuzsgang zu sehen.

1492. Margarethe Truchfeß von Balbereheim.

1520. Elifabeth von Finfterloh.

1522. Katharina von Fronhofen mußte Bieles von den rebellischen Bauern ausstehen.

1529. Amalia aus der altadeligen Familie zum rothen Kolben oder "von Rothenfolben", welcher die Fürstbischöfe bas Forstmeisteramt über ben Salgforft bei Reuftabt an ber Saale ichon vor brei Jahrhunderten abgegeben hatten; fie wird baber baufig nur furzweg die Familie ber Forstmeifter genannt. Der Lette feines Stammes Melchior Abolph von Rothentolben, genannt Forftmeifter von Lebenhan + 9 Gent. 1629 hat fein Grabmonument in ber Pfarrfirche gn Steinach. | Bon einem fleinen Theile ber Rlofterfrauen ober - wie man es gerade nehmen wollte, von der Balfte der= felben war Dfanne Stieberigewählt. Obgleich Bapft Klemens VII. fich für Erftere entichieb, fo gab Lettere ihre Ansprüche nicht auf, bis fie end= lich auf Buthun bes Markgrafen davon abstand. Amalia + 1541.

1542. Beronita Bund von Saulheim, noch die einzige Rlofterfrau zu Ritin= gen, welche befihalb einige Mit= schwestern aus Würzburg berief. Rach ihrem Tode jog ber Mart: graf von Brandenburg im 3. 1544 das Rlofter an fich und verwendete es zu Gunften ber protestantischen Brrlebre. Der Bifchof von Burge burg suchte durch Aufstellung einer neuen Abtiffin Ramens Dfanne Stieber, von ber eben die Rede war, und später der Ursula von Rofenau dem Untergange - des Rloftere vorzubeugen, jedoch vor ber Sand ohne Erfolg, bis nach fast anderthalb hundert Jahren das Rlo= fter aufs Reue erbaut und ben Ur= fulinerinen übergeben wurde.

Das früher schon nach ber Orbensregel bestandene Armenspital wurde im 3. 1345 zu einem Siechen = und Rrankenhaus wieder hersgestellt. Der Schultheiß Konrad Geis von Nürnberg, die beiden Brüder

Rüttiger und Wolfram Tufel ober Teufel, welche Bürger zu Ritingen waren, spendeten Güter zu dieser Armenanstalt. Als damalige Nonnen werden nebst dem Konvent des Frauenklosters als Spitalfrauen, oder wie wir jest sagen, als barmherzige Schwestern genannt:

Runigunde von Giechen Abelheid von Bruneck Elisabeth von Bruneck Runigunde von Steyne Agues von Paris Christine von Wiefenthau Margareth von Strytberg Abelheid von Wunded Elsbeth von Frankenstein Anna von Heyded.

Ein berühmter Mann ber Borzeit, der erste Abt von Fuld und große Dulber Ramens Sturm, machte sogleich beim ersten Wirken des Klosters Gesbrauch von der klösterlichen Barmherzigkeit. Als er nämlich auf seiner Heimreise von Rom im 3. 750 erkrankte, wurde er vier Wochen lang bis zu seiner Wiedergenesung in diesem Kloster der hl. Tekla verpstegt.

Die Niederbronner Schwestern setzen gegenwärtig biefes uralte Bert Mofterlicher Barmberzigkeit fort.

Schon in ben ersten Zeiten sinden wir diese Kösterliche Barmherzigkeit thätig in dem Asplrecht, welches die guten Frauen besaßen, um dem Anspbruch der ersten Leidenschaft gegen Berbrecher Einhalt zu thun. "Wer in das Kloster sleugt oder in das Spital, was er gethan hat, der hat frid darinnen, dieweil er darinnen ist." Dieses Recht muß einem klösterlichen Institute weiblichen Ordens und dem von ihm besorgten Spital sehr viele, mitsunter recht verwickelte Geschäfte bereitet haben. Wir konnen uns nicht wundern, wenn Mißdräuche sich einstellten, vielleicht auch durch die Bürgerschaft mit einem Bergrößerungsglase angesehen wurden. Es wendete sich der Aust klagend an den Kaiser Maximilian I., welcher jedoch keineswegs dieses ganze Applrecht dem Kloster entzog, zum Beweise der großen Rütlichkeit für das öffentliche Beste, sondern nur durch eine Urkunde vom 14 August 1498 eine Beschräntung dieses Rechtes anordnete.

# 2. Das Frauentlofter Karlsburg

741 — c. 1100.

ach bem Bestätigungsbriese des Königs Arnulf schenkte bet Herricher Karlmann im I. 741 die Karlsburg an das neuerrichtete Bisthum Würzburg. St. Burkard trat alsbald dieses Schloß an Irmena, Immena, Emma zu einem Frauenkloster ber heil. Mutter Gottes zu Ehren ab, und erhielt dagegen von dieser Herzogktochter das ihm gelegenere Schloß zu Würzburg Namens Warienberg.

Diefe Immena, Entelin bes frantischen Bergogs Gosbert und ber Bailana, war die einzige Tochter und Erbin bes vertriebenen Herzogs Beban. Sie bemühte fich eifrig, bas Bergeben ihrer Großmutter gegen unfere erften Glaubensboten, ben beil. Rilian nub feine Gefährten wieder gut zu machen. Geboren um bas Jahr 702 führte fie zuerft wohl auf bem Schlosse zu Burzburg und bann 741 zu Rarlsburg im Berein mit gleichgefinnten Frauen ein gurudgezogenes, frommes Leben. Sie ftarb am 10 Dezember 750. Burfard fette ihre irdifche hulle in der Rlofterfirche zu Karlsburg bei. Als jedoch diese Karlsburg im J. 1236 durch die Grafen von Rieneck mit Feuer und Schwert verheert wurde, wurden ihre Ueberrefte aus der Schloftapelle ju Rarlsburg erhoben und gegen fernere Verunehrung im hohen Dom ju Burgburg vor bem Choraltar in einem erhöhten Sarg beigefet mit ber Bestimmung, bag jährlich an ihrem Todestag bem 10 Dez. ein hohes Traueranit mit ausgesetten Insignien bes Bergogthums Franken bei ihrem Grabe gehalten werden follte.

Ein Neuerer behauptet: "Nach Immina's Tob findet man außer ber Benennung keine Spur eines Frauenklosters mehr daselbstt"). Dies erweist sich als irrthümlich. In der Urkunde vom 19 Dez. 823 bestätigte König Ludwig die von seinen Vorsahrern Karlmann und Pipin dem neuerrichteten Bisthum übergebenen 25 Kirchen und das "Monasterium" zur hl. Maria in Karloburg. Es bestand im Wittelsalter eine Ballsahrt dahin. Der Mönch Egilward, welcher in der Mitte des 11. Jahrhunderts eine Lebensbeschreibung des heil. Kilian gesertigt hat, versichert ausdrücklich, daß dieses Kloster der hl. Immina noch zu seinen Lebzeiten bestand.). Jedenfalls war aber

<sup>1)</sup> Rarlsburg und die hi. Gertrudis. Hiftorische Abhandlung von J. B. A. Kraus, Pfarrer in Pflochebach. 35 Seiten. 1858. S. 29.

<sup>2)</sup> Edhart I. 386: Gertrudis . . venit in locum . . Carleburg, ibique de facultatibus suis . . Monasterium construxit, quod usque in praesentem diem permanet. Allerdings scheint in dieser Angabe des Mönches Egisward ein Biderspuch zu liegen; dern die Begründung eines Frauenklosters zu Karleburg wird nach Obigem doch der Hl. Immina zugeschrieben, während Egisward dieses, von der hl. Gertraud behauptete Soch läßt sich dieser scheindere Widerspruch leicht lösen. Es mögen nämlich beide Frauen dem nämlichen Zwecke beigetragen haben, so daß jede in gewisser hinsich die Spünderin dieses Institutes genannt werden kann. Gegen den Bestand des Klosters selbst läßt sich kein Zweisel erheben.

bieses Kloster im J. 1350 eingegangen, weil es in der damaligen Beschreibung unserer Diözese nicht mehr erwähnt wird. Dieses einzgegangene Kloster scheint sich in dem thätigen Mittelalter unterhalb der auf einem sehr schroff abfallenden Felsen gelegenen Karlsburg in dem Orte Karleburg und zwar als Beguinenkloster sortgesetzt zu haben. Noch zeigt man daselbst unsern der Pfarrtirche ein Haus, worin diese Gottgeweihten ehedem gewohnt haben.).

In der Pfarrkirche zu Karleburg werden noch Haare von dem Haupte der heil. Gertraud aufbewahrt. Wir haben bereits als die Schwester Karls d. Gr. diese heil. Gertrud erwähnt<sup>2</sup>); sie wohnte im Kloster Karlsburg. Die in dem Mainthale jetzt noch weithin sichtbaren Ruinen, welche am linken Mainuser Karlstadt gegenüber den steilen Berg zieren, sind ein Denkmal von früheren Werken der Frömmigsteit und insbesondere von der lebendigen Theilnahme fürstlicher Frauen am heil. Ordensleben. Es soll vordem an diesem Plate, dessen herrliche Umgebung unwillkürlich zur Verehrung des höchsten Wesens einladet, eine Opferstätte unserer heidnischen Vorältern gewesen sein, nämlich eine Viertelstunde mainauswärts bei Laudenbach auf dem Gipfel des Verges, auf bessen Abdachung die Karlsburg steht.

Manche wollen hier sogar die Geburtsstätte Karls d. Gr. finden. So das Kirchenlezikon von Binder, welches als Geburtsort unseres größten Kaisers "Karlsberg" annimmt, unrichtiger Beise aber diesen Ort nach Oberfranken verlegt.

Daselbst giebt es einen Ort dieses Namens nicht, sondern nur in unserem Unterfranken, "Karlsburg". Die Mühle, in welcher Karl das Licht dieser Welt erblickt haben soll, wäre nicht weit davon zu suchen, nämlich in dem angrenzenden Thale, über welchem diese Ruinen liegen und an dessen Ausmündung in das Mainthal der kleine Ort Rühlbach ruht, jenseits von Karlstadt. Auch der vor einigen Jahren leider zu früh verewigte Sekretär des Münchener Reichsarchivs Namens Sickenberger aus Lohr wollte in einer Geschichte über die Einsührung des Christenthums in Franken die, wie er sich ausdrückt, "kühne Vermuthung" begründen, daß unserer Karlsburg diese große Ehre gebühre. Allein das mir vorliegende weitläusige Manuskript-hat diese wichtige Sache,

<sup>1)</sup> Bergl. Stumpf, Bayern, 847. Archiv 1. B. 2. S. S. 18. 1) Rlofterbuch L 167.

an beren Lösung die Gelehrten in neuester Zeit in emsigster Weise gearbeitet haben, nach keiner Richtung hin auch nur zum Anfang eines respektirsichen Wahrscheinlichkeitsbeweises geführt. Könnte je dieser Beweis für Karlsburg geliesert werden, so wäre dadurch nicht bloß unsere fränkische Provinz geehrt und manche Thatsache damaliger Zeit geslärt, sondern auch insbesondere ein Schlüssel dazu ausgefunden, warum dieser fränkische Herrscher Karl und seine Nachsolger gerade dem nahen Benediktinerstifte zu Kloster Neustadt so sehr zugethan waren. Thatsache ist es, daß Karl's Bater Höse in Franken besaß. Der oft citirte Geschichtschreiber Michael vom Löwen bemerkt in der Stiftung des Klosters Fuld, daß Karl Martell, der Großvater Karls des Gr. in einer Mühle zu Mulbach, Mühlbach, unterhalb der Karlsburg geboren wurde.

Die Familie bes ehrwürdigen Herrschers können wir mit Recht eine Aloster familie nennen. Seine Tochter Emma, verehelicht mit seinem Bertrauteu Eginhard, gründete bei Seligenstadt in der Nähe des jezigen Dorses Zellhausen ein Frauenkloster, welchem sie noch bei Lebzeiten ihres Gemahls als weltliche Abtissin vorstand. Die dortige Alosterkirche der geistlichen Jungfrauen stand noch dis zum Ansang unseres Jahrhunderts. Eginhard war nach dem Tode seiner Gemahlin der wirkliche geistliche Abt der berühmten Abtei Seligenstadt, welche beide Eheleute gegründet hatten. Karls Tochter Gisla begegnet uns alsdald zu Schwarzach als Abtissin. Eine Schwester Karls Namens Ade sehen wir ein kostdares Evangelienbuch in Goldbuchstaden, wovon der Eindand mit unschätzbaren Juwelen besetzt war, der Abtei von St. Maximin zu Trier weihen. Wahrscheinlich gehörte sie selbst dem Ordensstande zu '); jedenfalls aber war sie demsselben sehr geneigt; vielleicht ist sie Kitzinger hl. Abelheid.

Emhilbe, die gottgeweihte Unverwandte Rarls, haben wir bereits bei der hl. Lioba tennen gelernt. Seine Urentelin, Abtissin Hilbe-

<sup>1)</sup> Die am Ende bes Buches eingesetzten Worte Ada ancilla Dei, devota mater scheinen auf ihre Berbindung mit dem Ordensstand hinzubenten. Ift diese Ade vielleicht identisch mit unserer oft angezweifelten heil. Gertraud von Karlsburg? Jedenfalls ergiebt sich hieraus der Irrihum jener Schriftfteller, welche behaupten, daß Karl ber Große ja gar keine Schwester gehabt habe und somit auch die mehrbesprochene hl. Gertraud von Karlsburg durchaus nicht seines Geschlechtes sei.

gard im Kloster Schwarzach, Tochter Zudwig des Deutschen, erhielt am 21 Juli 853 das Kloster St. Felix und Regula zu Zürich. Ihre Schwester Bertha treffen wir von dieser Zeit an bis zu ihrem Tode im J. 877 als Abtissin zu Schwarzach.

Othgar, der berühmte Held und Freund Karls, verließ seine glänzende weltliche Stellung und nahm das Ordenstleid. Desgleichen auch Oger und Benoist, die gleichfalls zu den berühmtesten Männern am kaiserlichen Hofe gehört hatten. Notter aus dem Geschlechte des Raisers wird geschildert als wohlersahren in göttlichen Dingen, gebuldig im Leiden, gegen Alle mild und schächtern, ansgezeichnet im Beten, Lehren und Schreiben oder, um Alles mit einem Worte zu sagen, als ein Gesäh des heil. Geistes. Er hatte sich dem Herrn in der allbekannten Abtei von St. Gallen geweiht und führte wegen eines Fehlers in der Aussprache den Beinamen "der Stammser". Bekannt ist es, daß der kaiserliche Oheim Karlmann zu Monte Cassino Gott sich geweiht hat. In einem Stiftungsbrief für ein französsisches Kloster rühmt sich daher der klosterlieben de Kaiser mit Recht, daß Viele von seiner Familie in den Ordensstand eine getreten seien.

Aus seiner Umgebung gieng ein Mann hervor, welcher das Berbienst gleichsam eines abendländischen Klosterstisters hat. Es ist der hl. Benedict von Aniane, ein Gothe von Abstammung, der als Edelknabe am Hose Pipins mit Karl erzogen wurde. Er ward ein Kriegsmann und diente in vielen Feldzügen. Im J. 774 entsagte er der Welt und wurde Mönch in einem französischen Kloster, später Abt zu Aniane. Weil die verschiedenen Klöster damaliger Zeit keinen eigentlichen Mittelpunkt hatten, und es sast so viele Regeln als einzelne Klöster gab, so saste er den Plan, die verschiedenen Regeln zu einer einzigen zu verbinden, und versammelte demnach die Aebte des fränklichen Reiches zu Aachen. Er wird als der zweite Gründer des Benediktinerordens betrachtet.

Was der genannte heil. Benedikt für den äußeren Bestand des Ordenslebens zu wirken versuchte, das erstrebte auch jedoch mehr für das innere geordnete Klosterleben ein anderer Freund Karls, der allbekannte Alcuin. Dieser ist ja der Schöpfer eines neuen Lehrspstems für die einzelnen Zellen im karolinischen weiten Reiche; er hat die

großen Gebanken bes königlichen Kulturspenders bei den einzelnen Klostersamilien zu verwirklichen gesucht; namentlich hat er durch Einsührung eines geordneten Gesanges, durch Pflege der Künste und Gewerbe Unsterbliches geleistet. Dabei war dieses königliche Organ nicht, wie es den Großen eines Reiches leider oft begegnet, ein unwürdiger Träger der kaiserlichen Kulturgedanken; er war kein Mann, der nur auf seinen eigenen Bortheil bei Ausssührung der Herrscherpläne spekulirte; er war vielmehr als Mönch ein glänzendes Muster von Frömmigkeit, Wissenschaft und Bolksliebe. Er erinnert uns wehmüthig an schreiende Uebelstände unserer Zeit.

Huch ber berühmte Bergog Wilhelm von Aquitanien gehörte gu Karls Genoffen. Nachdem er längere Zeit bemfelben gebient hatte, bat er ihn in folgenden Borten um Erlaubnig ber Standesanberung: "Mein Berr und Bater, ben ber Ronig bes Simmels jum Ronig feines Bolfes gefett hat, bu weißt, wie treu und untergeben ich bir immer gebient habe und wie ich bich mehr als mein Leben und biefes freundliche Tageslicht geliebt; bu weißt, wie ich oft als Rrieger bir in bie Befahr bes Tobes gefolgt bin . . . Ich habe ein Gelübbe gemacht und hege schon lange ben Wunsch, Allem ju entsagen und in Bufunft Gott in dem Klofter zu dienen, welches ich mit beinen Gunften in ber Einöbe erbaut habe." Bei biefen Worten fturzten Thranen aus ben Augen Karls. "Mein Wilhelm, antwortete er, mas ift bas für ein hartes Wort! Du haft mein Berg verwundet burch beine Bitte; bennoch, ba fie gerecht nub fromm ift, habe ich nichts bagegen ein= zuwenden. Bareft bit in ben Dienft irgend eines andern Ronigs getreten, so hatte ich mich wohl beleibigt gefühlt; weil bu aber als Rrieger in ben Dienft bes Ronigs ber Engel treten willft, fo gebe ich meine Cinwilligung bagu; nur mußt bu irgend ein Geschent mit= nehmen als ein Zeichen meiner Liebe und als ein Andenten unserer Freundschaft." Bei biefen Worten brach er wieder in Thranen aus, fiel feinem Wilhelm um den Sals und weinte lange bitterlich.

Doch auch auf unserm fränkischen Heimathboben werden wir einen Zellenfreund des großen Alosterkaisers finden; wir wollen ihm im Aloster Charoltesbach alsbald unsern dankbaren Besuch machen. Bereits haben wir der Tochter Karls unsern pflichtschuldigen längeren Besuch in der Benediktinerabtei zu Neustadt am Main erstattet. Ein

alter Schriftsteller fagt, daß biefer für Beförberung ber Religion besforgte Herrscher so viele Klöster gegründet habe, als es Buchstaben im Alphabet gabe.

Bekannt ift auch die große Vorliebe zu klösterlichen Instituten, welche sein Sohn, nämlich Ludwig der Fromme, gehegt hat; ebenso daß dessen Sohn Raiser Lothar, also der Enkel Karls, in seinen letzten Jahren das Ordenskleid nahm und als einsacher Mönch aus dieser Welt schied. Auch Raiser Otto der Große war gleichsalls ein Klostertaiser. Heutigen Tages noch genießt unsere Kirchenprovinz eine kosts bare Frucht seiner kaiserlichen Klosterliebe.

3m 3. 948 verließ nämlich ber Freiherr Reginbert, welcher am hofe und im heere biefes Raifere lange gebient hatte, bas Beltleben, um als Balbbruder eine von ben Ungarn gerftorte Belle bes hl. Blaftus wieber aufzurichten. Gern übergab ber Raifer Otto biefe neuerbaute Rirche mit Bellen und Umgebung bem alten trauten Baffengenoffen, der ale frommer Ginfledler querft fich bafelbft niedergelaffen, wie all feinen Britbern und Rachfolgern jum ewigen Befit. Aus biefer Anfiebelung murbe nach wenigen Jahren ein Benebittiner - Priorat und fpater jene hochberühmte Benebittiner - Abtei St. Blafien auf bem Somarymalb, welche für Gottesverehrung, Bobentultur, Bilbung, Biffenichaft, Runft und Landesregierung weit aber bie Grengen bes fleilen babifchen Schwarzwalbes hinaus für gang Deutschland Borgugliches geleiftet bat und unter ber gottfeligen Führung bes Fürftabtes Berbert für bie bentiche Gefciate burch Beröffentlichung ber Germania fatra noch leiften wollte. Unfere Diogefe war fo gludlich und geehrt, ben erften Bruchftein biefes Felfenwertes 1794 ju empfangen, an bem jest Andere nach ihrer Art arbeiten, burch ben St. Blaffaner P. Uffermann in ber oben icon bemerkten Beichreibung unfere Bisthums. Die Aufhebung biefes Stiftes, wogegen ber lette Fürftabt P. Berchtold fich fo viele, aber erfolglofe Dube gab, fo bag er mit 40 Konventualen im 3. 1807 nach Kärnthen auszuwandern fich gezwungen fab, vereitelte bie Ausführung biefes großartigen beutschen Gottes. und Rationalwertes fewie auch jenen vielversprechenden Blan, zwischen unsern beutschen Benebittinern und ben arbeitsrusigen Mauriner-Benebiktinern in Frankreich eine Berbinbung zu gleichem Birten berguftellen.

Wir mußten etwas weitläufiger biese einzelnen Thatsachen vorsführen, um die bebenklichen Mienen oder gar das Hohngelächter jener modernen Menschen abzusertigen, welche, ich weiß nicht Bunder was darin sinden, wenn ein König oder ein Fürst, eine Gemeinde oder ein Berein sein Wohlwollen klösterlichen Instituten spendet. Wenn diese Klosterliebe jener unsers großen kaiserlichen Kulturspenders entspricht, so ist eine Beanstandung derselben unwürdig und eigentlich ein Tabel gegen den Mann, den alle Jahrhunderte preisen!

Doch wenden wir unsere Aufmerksamkeit wieder unserem heimath- lichen Boben gu.

Ich muß jedoch diesen vor vielen Jahren gemachten Bemerkungen jest noch etwas beisetzen. Wenn gegenwärtig alle Klöster aus dem beutschen Reich entsernt werden sollen, so wäre es billig, erst diesem großen Kloster=Karl den Prozeß zu machen. Brecht gegen ihn eure Lanze von Eisen und Blut! Heißt das einen Bater ehren, wenn man seine Kinder ums Leben bringt. Reichsnützlich, nicht reichsgefährlich wie unser "Dreikaiserreich" lügt, sind solche Institute nach karolinischen Prinzipien!

### 3. Das Frauentlofter Ochsenfurt

c. 745-765.

thlo, einer ber gelehrteften Mönche seiner Zeit, um das J. 1060 eigens zur Abfassung von Büchern nach Würzburg gerussen, bemerkt in seiner Lebensbeschreibung des hl. Bonisazius: "Der Tekla übergab er am Flusse Moin die Orte, welche Kihhingen und Ochsnosurt heißen."

Wie lang das Kloster daselbst bestanden, ist gegenwärtig nicht weiter bekannt. Es scheint jedoch keine Bedeutung erlangt zu haben, vielleicht schon deswegen, weil ganz in der Nähe nämlich in Kitzingen bereits ein Frauenkloster wirkte, und weil alle Kräfte der fränkischen Wission dahin verwendet wurden, dieses Kitzinger Kloster in gutem Stand zu erhalten. Ein Borwurf gegen den hl. Bonisazius, als habeer vorschnell Klöster gegründet, ohne Erwägung, ob eine von ihm ins Leben gerusene Anstalt auch fernerhin sich halten könne, müssen wir deswegen abweisen, weil es dem Manne Gottes zunächst nur daran gelegen war, für den Augenblick geeignete Mittel zur Einführung des Meiches Gottes anzuwenden. Seinen Rachfolgern und Mitarbeitern war es überlassen, diese Mittel in Kraft zu erhalten, oder wenn es an einem Orte nicht gieng, sonstwie den Ausfall zu ersehen.

Recht diensam war die Lage dieser Klosterstätte als Mittelstation zwischen ben beiden Klöstern Tauberbischofsheim und Kitzingen. Bielleicht kamen Theile des eingegangenen Klostergutes von Ochsensurt an die Benedittinerabtei Reusstadt a/M., weil wir im folgenden Jahrhundert den Abt Gorwald eine im 3. 841 eingeweihte Kirche zu Ochsensurt erbauen sehen.

# 4. Das Franentlofter Beutheim

c. 760 - 788.

n Kleinwenkheim bei Neustadt a/S. bestand ein Frauenkloster, Wankheim genannt. Die Abtissin Juliana vermachte dasselbe im J. 788 an das Stift Fuld. Die Klostergeistlichen verwandelten es in ein Landgut und übergaben es dem Grafen von Bodenlaube zu Lehen. Graf Otto verwendete dieses Land wieder zu dem ursprünglichen klösterslichen Zweck, indem er es mit Bewilligung des Abtes Kuno von Fuld im J. 1219 an das Kloster Bildhausen verkaufte. Wahrscheinlich war Graf Manto der Stifter dieses Klosters, welches auch nach seinem Namen Mattenzelle genannt wurde. Vielleicht führte es auch den Namen Einsirst; über dieses Kloster liesern die jetzt bekannten Quellen keinen sicheren Ausschlaßen.

### 5. Das Franentlofter Schwarzach

c. 770 - 877.

anto ber Aeltere, Graf von Rottenburg, und seine Gemahlin Hababurk gründeten vor 788 ein Frauenkloster zu Schwarzach bei Dettelbach. Die ungenannte Schwester dieser bemerkten Hababurk war die erste Abtissin daselbst, ihr folgte um das J. 788 Juliana, die Tochter des Grafen Manto 1). Die dritte Abtissin war Theodrada, auch Gisla genannt, Tochter Karls des Großen. Sie vermachte das Kloster dem hl. Kilian unter der Bedingung, daß nach ihrem Tode Hilbegard und Bertha, Töchter des Kaisers Ludwig, das Kloster gegen eine jähreliche Abgabe noch innehaben sollten.

Fünf Fürstinen ersten Ranges lebten bemnach hier ein Jahrhunbert lang im hl. Orbensstand; gewiß noch viele Andere von angesehenem Geschlechte mit ihnen.

Als Bertha 877 starb, fiel das Kloster dem Bischof von Burgburg zu, welcher Benediktinerpriester von dem benachbarten Megingaudeshausen hieher berief.

<sup>1)</sup> So Uffermann 289; Bavaria 466; Pl. Stumpf, Bapern 818. Dem widerspricht aber bas im Klosterbuch I. 151, 156 Borgetragene. An bem wirklichen Bestand eines Frauenklosters kann beshalb jedoch nicht gezweiselt werben.

Ganz scheint jedoch das Frauenkloster nicht eingezogen oder theils weise in der Folge wieder errichtet worden zu sein, weil wir in der mehrgenannten Beschreibung der Diöcese um das Jahr 1350 eine Frauenskause hier treffen.

Das Aloster Schwarzach scheint seinen Namen von der schwarzen Farbe erhalten zu haben, in welcher die Benediktinerinen nach Ablegung ihres fürstlichen Schmuckes sich kleideten. Jenseits des Mains liegt Schwarzenau, diesseits nur einige Winuten entfernt Stadtschwarzach, zwei Stunden seitwärts Stadelschwarzach; wohl Colonien des Alosters und daher nach demselben benannt. Oder sollte vielleicht diese Benennung von dem schwarzen Boden jener Gegend herrühren?

## 6. Das Frauenkloffer Charoltesbach

c. 800 — c. 900.

m das J. 800 wurde im Saalgau unweit Fuld unter dem Namen Charoltesdach ein Kloster gegründet. Ueber die Lage dieses Ortes herrscht große Meinungsverschiedenheit. Einige nehmen Charoltesdach als Stralsdach, Andere als Karsbach, Andere als den ältesten Ortsnamen des Playes, auf dem wir das Kloster Frauenroden antressen; Andere als Aschseld, woselbst wir noch im J. 1350 eine Klause für Frauen sinden.

Ruothild, Tochter der Gräfin Gisla, war die erste Vorsteherin dieses Klosters. Aus der Lebensbeschreibung der hl. Luitberga erhellt, daß ihre Schwester mit ihrem bedeutenden Vermögen ein Frauenkloster am Harz stiftete und darin ihr Leben Gott weihte. Der Großvater bieser Beiden Klosterfrauen war Graf Hessi, ein Vertrauter Karls d. Gr., welcher in das Kloster Fuld als Mönch eingetreten war 1).

Es soll hier auch eines längst eingegangenen Nonnenklosters auf bem Beitsberge bei Neuftabt an ber Saale gebacht werben, worüber ich trop verschiedener Bemühungen nichts Näheres ermitteln konnte.

<sup>1)</sup> Pertz Script. VI. 159. Vita s. Liuthergae. Perty halt diefes Kloster Charolies-

<sup>2)</sup> Dasselbe erwähnt Bavaria S. 530, sowie topographisch-flatistisches Lexison vom Ronigreich Bayern von Dr. Eisenmann und Hohn 1832 II. 918.

# 7. Das Franentloffer Zellingen

c. 800 — c. 900.

uldaer Benediktiner brachten im J. 837 Reliquien aus Rom und zogen von Holzkirchen nach Zellingen am Main; da kamen die Klosterfrauen aus Zellingen mit Kreuz und brennens den Kerzen den Heiligthümern entgegen und begleiteten sie in ihre Kirche. Eine kranke Magd der Abtissin Mathilbe erlangte alsbald bei Bersehrung der heil. Reliquien ihre Gesundheit. Das Kloster scheint zu Fuld gehört zu haben. Weiteres ist unbekannt. Es soll neben dem jetzigen Pfarrhaus gestanden sein. Im Mittelalter war hier eine besuchte Wallsahrt. Wir sinden später das Frauenkloster St. Afra von Würzburg im Zehntbesitz mit der Verpslichtung der Baulast für das Pfarrhaus. Vielleicht ist unter Zellingen das in der Nähe mainabwärts gelegene Kloster Karlsburg gemeint, von welchem die Klosterfrauen bei dieser Gelegenheit heraustamen.

# 8. Das Frauenklofter Thulba

1127-1525.

erlach von Thulba, Dienstmann des Stiftes Fulb und seine Gemahlin Regilinde übergaben im J. 1127 alle ihre Güter dem Abte Heinrich I. von Fulb zur Errichtung eines Frauentlosters in Thulba bei Hammelburg. Nach der Zerstörung des Klosters durch die Bauern wurde dasselbe in ein Priorat der Benediktiner von Fuld verwandelt.

# 9. Das Frauentlofter auf bem Johannesberg

1130 - 1555.

enes mächtige Geschlecht der Grafen von Wildberg, welches im Grabfelber, Koburger und Haß-Gau reich begütert war, stiftete zu St. Johann, eine Biertelftunde von Sulzseld bei Königshofen im Grabfeld, ein Frauenkloster Benediktinerordens um das J. 1130; man nennt es oft das Kloster zu Wildberg. In der Kirche daselbst mählte sich, wie alle seine Vorsahren, der lette dieses

Stammes, ber kinderlos 1298 verstorbene Graf Konrad von Wildberg seine Grabstätte; zugleich erließ er dem Kloster die Abvokatie, nämelich die Bezahlung des Schutzrechtes, welche er bisher über die Klostergüter ausgeübt hatte.

Bohl waren auch bie in jener Gegend begüterten Grafen von Benneberg Bohlthater biefes Rlofters. Der Dienstmann Albert von Bartborph (Groß- und Aleinbardorf) ftiftete im Jahre 1323 eine eigene Defpfrunde in ber Rlofterfirche jur St. Johannestapelle, und überwies bem von ber Abtiffin ju prafentirenben Geiftlichen ben großen und kleinen Zehnt in ber Markung bes nun veröbeten Dorfes Schmuckenbach und ein Borwert zu Theinfelb. Seftig rüttelte ber Bauernaufruhr an bem Bohlftand bes Rlofters. Doch erholte fich bas Rlofter theilweise wieber, bis es wegen Mangel an Orbenspersonal sich auflöfte. Die lette Abtisfin Ursula von Serbelftadt fiedelte in ihrer Berlassenheit nach Rönigshofen über, wofelbst fie 1555 starb und in ber Pfarrfirche begraben wurde. Das Nonnentlofter hatte zwei Rirchen, eine große für bas Bolt und eine fleine für bas Rlofterverfonal. Beibe waren 1570 verwüftet. Bischof Julius ließ 1578 die kleinere wieder herftellen und einweihen, ohne jedoch bas Wiederzustandekommen eines Rlofters burchfegen zu fonnen.

Einer Sage zufolge befand sich vor dem hohen Altar der früheren Kirche das Grab des heiligen Gumbert, welcher Chordischof in der Diözese Bürzdurg war<sup>1</sup>). Seine Reliquien wirkten Bunder an Wenschen und Vieh, die von Basserschen befallen waren. Auch war ehedem noch die Kopsschaale vom heil. Gumbert oder Kunibert vorshanden, die als Trinkgeschirr diente. Eine Abtissin Namens Hedwig soll in diesem Kloster gelebt haben und im Ruse der Heiligkeit gestrorben sein. Auf ihr Grab führte man krankes Vieh zur Heilung.

Das Kloster lag etwas unter bem jezigen Johanneshof, woselbst man noch auf Fundamente stößt. Folgende Besitzungen bilbeten bei seiner Auflösung ben klösterlichen Besitz, welcher an die fürstliche Hofskammer übergieng:

1. Der Rlofterhof mit 429 Morgen Bolg, 6 Eimer Beinzehnt, 10 Eimer Eigenban; 14 Schäffel halb Rorn-, halb Saber-Bult in ter Gemeinde

<sup>1)</sup> Rlofterbuch I. 157.

Merkershaufen; ferner 223 Morgen Feld, verpachtet um 16 Malter Korn und 16 Malter Haber jährlich.

- 2. Der Sandhof mit 425 Morgen Feld um 240 fl. und jährlich 80 Malter Korn- und 70 Malter Habergült vererbt.
- 3. Der Rothhof mit 630 Morgen zehntfreies Feld, um 700 fl. und 20 Malter Korn und 20 Malter Habergult jahrlich vererbt.
- 4. Die Ringshäuser Buftung mit 364 Morgen Feld sowie bie Buftung Beisenfee bei Stadtlauringen.
- 5. Berschiedene Lebengefalle in 33 Ortschaften, ale Oftheim, Großbardorf, Saal, Königehofen 2c.

# 10. Das Franenflofter Tudelhaufen

1138 - 1360.

ei dem durch den hl. Bischof Otto von Bamberg 1138 gestifteten Prämonstratenser-Kloster zu Tückelhausen im Ochsensurter Gau siedelten sich auch Klostersrauen des nämlichen Ordens an, welche jedoch nach einiger Zeit um das Jahr 1144 nach Lochgarten bei Beitersheim versetzt wurden. Aber schon nach mehreren Jahrzehnten um das Jahr 1279 sindet sich wieder ein Nonnenkloster daselbst vor. Es wurden nun die Mönche abberusen, so daß 1307 nur noch ein einziges, nämlich ein weibliches Kloster daselbst war.

Diesem Rloster wurden auch die Nonnen von Michelfeld bei Kiningen 1307 zugetheilt, welche jedoch bei gänzlicher Bernachlässigung der Zucht eine solche Berwirrung anrichteten, daß der Abt von Oberzell gegen sie einschreiten mußte. Allein diese zuchtlosen Nonnen achteten das Ansehen ihrer Ordensoberen nicht. Deßhalb wurde der ordenswidrige Zustand zur Kenntniß des Generalkapitels gebracht, welches die Aushebung des Nonnenklosters und die Uebersiedelung der Nonnen nach Unterzell verfügte, das Kloster aber an den Orden der Karthäuser abtrat

# 11. Das Frauentlofter Wechterswintel

1143 — 1592.

ahrscheinlich haben die Grafen Popo und Gebhard von Henne berg, beren Schwester die erste Abtissin daselbst war, dieses Kloster zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit, Mutter Gottes und der hl. Margaretha im Amte Wellerichstadt gestiftet. Nach papstlicher

Bestätigung weihte es ber Bischof Emerich 1143 ein. Das Kloster befolgte in ben ersten Jahrhunderten die Cisterzienserregel. Auch Kaiser Konrad III., sowie viele Abelige machten dem Kloster Schenkungen, namentlich auch mehrere Fürstbischöse von Würzburg. Der Propst oder Borstand des Klosters sollte stets ein Witglied des Domkapitels in Würzburg sein.

Im Bauern- und Brandenburger Krieg wurde bas Rlofter ausgeplündert. Die Religionsspaltung lockerte bas klöfterliche Leben. Die meisten Klosterfrauen hatten, um Mighandlungen zu entgehen, bas Rlofter verlaffen und waren nicht mehr fo leicht zur Rückehr zu bewegen. Als 1574 bie lette Rlofterfrau Marie von Hornau geftorben war, wurden alsbald vier unabelige Klosterfrauen aus Oberschönfeld in Schwaben berufen, damit nicht Sachsen und henneberg das Rloftergut zurückfordern konnten. Diese Rlosterfrauen lebten fehr auferbaulich und eröffneten eine Madchenschule; weil ihnen jedoch bie Berwaltung bes Rloftervermögens nicht übergeben wurde, so fehrten fie wieber in ihr Mutterklofter gurud. Da Bischof Julius ben Plan begte, bas Rofter zum Beften unzureichend beftellter Pfarrer und Schullehrer ganz aufzuheben, erklärte fich bas Domkapitel bagegen aus bem Grunde, baß wenn zwar jest keine abelige Fräulein in bas Rloster aufgenommen zu werben wünschten, sich beren doch in Rufunft wieder finden würden, wenn ber liebe Gott beffere Zeiten zur Andacht und zum Gottesbienft geben würde. Mit Genehmigung des papftlichen Stuhles wurde endlich jedoch durch Bischof Julius 1592 dieses abelige Frauenkloster aufgelöft. Im Jahre 1700 wurden aus dem Klosterfonde 2490 fl. Unterftütungen gegeben, nämlich:

2098 fl. an 54 gering besolbete Pfarrer, 1 Raplan und 1 Klofter; 392 fl. an 24 gering besolbete Schullehrer.

Die im J. 1809 eingesetzte Wechterswinkler Pfarrei- und Schulsstiftung verwendet bis jetzt die jährlichen Stiftungseinkunfte zu 3/4 für die katholischen Pfarrer und ihre Gehülsen, und zu 2/4 für die kathoslischen Schullehrer und Lehrerinen des Großherzogthums Würzdurg. Uebrigens hat der heil. Bater die nicht stiftungsgemäße Berwendung des Klostergutes ursprünglich bloß auf drei Jahre genehmigt, nach deren Umlauf von Neuem bittlich eingekommen werden sollte.

Fries ichilbert uns ein Stud Rlofterfauftrecht in Folgenbem:

"Diefer zeit fiengen bie nonnen im clofter Betterswindel an, fich felgam und ungebühelich zu halten; bann etliche von Abel ihre tochter hineinbrachten, nicht bes ordens regul gemäß, fondern mit gewalt, jum theil fouft mit liften und behendigkeit, baburch fich bie fcmeftern erftlich ameneten, und folgends als ber neib amischen ihnen täglich muchs, gegen einander in die That einließen, auch in foldem ihrer freunde benftand und hülffe gebrauchten. folugen und vermundeten einander felbft, und bann auch etliche weltliche Priefter, fo ihnen zu Raplanen zugeordnet waren, und wollte in foldem ihrer Aebtiffin und Briorin gebot ben ihnen nichts gelten, fondern machten fie von beeben theilen bundnig wider einander, unterzogen fich auch bes clofters gemeine guter ihres gefallens, als ob es ihr eigen ware, und handelten fonft in vielen Studen wider ihren orden. Doch ward diefe Unrube gulett burch einsehung und forderung Bischoff Mangolben wieber gurecht bracht und vertragen, auch die ungehorfamen übertretenden nonnen bon dem Bapft wieder abfolviret, tuglich gemacht und verfohnet, am St. Margentag, benn 11 bes Merten, im jahr bes BErrn 1298."

Auch noch nach einigen Jahrzehnten treffen wir Unordnung im Aloster, so daß Bischof Otto zur Einschreitung sich veranlaßt sah. Der Bischof Albert mußte sogar die Klosterfrauen unter Androhung der Excommunitation zum Gehorsam gegen die Anordnungen des Klosterpropstes nöthigen. Bergessen dürfen wir nicht, daß bei einer so großen Zahl von Klosterleuten leichter ein Mißstand hervortreten konnte. Es war daher früher schon durch Bischof Hermann im J. 1231 sestgeseht worden, daß keine nenen Novizinen mehr ausgenommen werden sollten, bevor die Zahl der Klosterfrauen unter 100 zurückgegangen und daß biese Zlosterfrauen unter bo zurückgegangen und daß

Nicht unerwähnt barf bleiben, daß bei allen Unordnungen im Alosterwesen nach den strengstens gepflogenen Untersuchungen nie eine Spur von einem sittlichen Bergehen irgend einer Alosterfrau sich sindet.

| a ottifitien. |             |      |                                 |  |  |  |  |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 1144          | Buchefte.   | 1233 | Cunegundis.                     |  |  |  |  |
| 1155          | Mechthilbe. |      | Juta.                           |  |  |  |  |
| 1246          | Benedikta.  | 1353 | Sophie von Steten.              |  |  |  |  |
| 1263          | Mechthilbe. | 1362 | Abelheid.                       |  |  |  |  |
| 1277          | Jutta.      | 1408 | Cunegunde Bolf.                 |  |  |  |  |
| 1278          | Benedifta.  | 1447 | Agnes v. Morlin, gen. Behrin.   |  |  |  |  |
| 1281          | Clementa.   | 1454 | Margereta, Grafin v. Benneberg. |  |  |  |  |
| 1391          | Cunigunda.  | 1456 | Anna von Lichtenftein.          |  |  |  |  |
|               | Juta.       | 1486 | Margaretha v. Milt, ref. 1515.  |  |  |  |  |
|               |             |      |                                 |  |  |  |  |

1524 Dorothea von Stein.

1539 Gertrubis von Gart (Gorg).

1547 Eva von Wenher.

1555 Margareta v. Degberg, lette Abtf.

1567 Elifabeth von Bettersborf, Abteiverwalterin.

1574 Maria von Hornau. 1577 Balburg Schifferin, Schließl, Priorin bis 1578.

Achnlich, wie die hl. hilbegard ein Antwortschreiben an die Abtiffin in Ritingen gerichtet bat 1), that fie es auch fur bie hier auf bas 3. 1155 bemerkte Abtiffin Mechthilbe in "Bethberswinkeln". Diefe hatte in einem bemuthigen, ehrfurchtevollen Briefe bie ichon bamale allgemein hochverehrte Silbegard erfucht, fie mochte wie eine Mutter fie und die Ihrigen in die Bahl ihrer Tochter aufnehmen, burch ihr Gebet fie in ihrem fcweren Amt unterftuten und jum Beichen ber Gemabr ein Andenten (Memoriale) bem Rlofter überfenden. Silbegard entspricht diesem Bunfche; fie empfiehlt als Stimme bes lebendigen Lichtes in herrlichen Gleichniffen bie magvolle Enthaltfamteit als bes Lebens goldene Mittelftrage und bebt bervor, bag nur die geordnete Liebe der Magftab bes Guten und ber Berbienfte fei.

# 12. Das Franentlofter Sontheim

c. 1150 — c. 1290.

ei bem Bischof Heinrich III. ift das Frauenkoster zu Sundheim außerhalb Arnftein gelegen in der Blüt und gutem Befen gestanden, aber folgens in Rriegsläuften zerftort und verheeret worden. Man schreibt, daß bieser Zeit ein Monch aus dem Aloster Rönigheim in bas gemelbete Kloster Sundheim tommen, und benen Nonnen und Klosterpersonen darinnen geweihsagt habe, wie basselbe in wenig Jahren banach burch bie Feinde verwüftet werben follte, welches bann ohnlang hernach ergangen ift." So unfer Fries.

<sup>1)</sup> Mosterbuch II. 562. Mignè, Patrologiae Cursus, Ser. latina, Paris 1855. 28. 197 giebt diefen Brief an die Abtiffin Sophia in Rizingun in Rr. 101; ben an M. b. h. die oben bezeichnete Mechthilbe in Rr. 98. Auch an den Abt Abam von Ebra ober Ebrach findet fich in Dr. 30 ein umfangreiches, nach Rorm und Inhalt meifterhaftes Antwortschreiben ber Beiligen vor. In herrlichen Bilbern zeigt fie bem Abte bie Rothwenbigfeit feiner ferneren Amteführung im Bertrauen auf Gott und im Diftrauen auf fich felbft. Roch ift auch noch ein Brief an einen Monchen Ramens R., wohl Ritolans gerichtet, ber nach Brufdins 1169 Abt von Ebrach mar. Uffermann mennt einen Anbern als bamaligen Abt und unterläßt es überhaupt, von ber Thatigfeit ber bl. Silbegarb für unfere Rlofter eine Relbung ju thun.

Im Jahre 1350 bestand bas Rloster nicht mehr. Es befindet sich jeht zu Maria Sontheim, 1/8 Stunde außerhalb Arnstein, eine uralte Wallsahrtskirche und ein Pfründnerspital, gewiß zwei schäsdare Reliquien aus alter Rlosterzeit. Glasmalereien früherer Kunst zieren die Fenster der Kirche; es werden darin die Gottesdienste für die aus dem Städtschen Verstorbenen gehalten; rings um die Kirche ruhen sie im Gottesader.

# 14. Das Aguestlofter in Burzburg

1151 - 1560.

eit 1151 stand da, wo jetzt ber Hosgarten in Burzbarg an das geistliche Seminar grenzt, eine Klause von religiösen Jungfrauen. Nicht weit davon, an dem Platze des Seminars, ließen sich 1221 die Minoritenconventualen nieder bei der Kapelle des heil. Bartholomäus. Als später diese Minoriten zu der Balentinuskapelle an den Ort ihres gegenwärtigen Klosters übersiedelten, zogen in ihr leer stehendes Lokal mehrere der bemerkten Jungfrauen ein, welche 1254 mit Genehmigung des Papstes in den Klarissinenorden eintraten. Sie erwählten die hl. Agnes zu ihrer Schutzpatronin.

Schon 1257 wurde ein passender Klosterbau aufgeführt, welcher bis zur Beit der Jesuiten bestand. Im folgenden Jahrhundert wurde der anstoßende Hof "zum Fresser", an welchen der kleine Fresser angrenzte, um anderthalb Hundert Pfund Heller erkauft.

Die in neuester Zeit ziemlich weitläufig von Professor Denzinger geschriebene Specialgeschichte') zeigt uns keine besonderen Stifter, wenn uns auch namentlich in den ersten Jahrhunderten verschiedene Ritter und Bürger begegnen, die dem Kloster Wohlthaten zuwenden. Dagegen treffen wir mehrere Klosterfrauen, welche ihren guten Theil väterlichen Bermögens dem Berein zubringen. So erhielten die beiden Schwestern Margareta und Elisabet vom Widder (ab ariete) i. J. 1292 bei ihrem Eintritte 200 Pfund Heller; ihre Schwester Juta war schon darin und hatte wohl ihren Erbtheil bereits gespendet. Dagegen sollten diese brei Schwestern auf ihre Lebzeit jährlich von der Abtissin 3 Pfund

<sup>1)</sup> Geschichte bes Clariffentlofters ju St. Agnes in Burgburg. Bon Dr. 3gneg Denginger, f. Universitätsprofessor. (13. B. bes Archive 1854 S. 1-110.)

Denare zu ihrem eigenen Bebarf erhalten. Nach vier Jahren schenkte der Bürger Heinrich Wender von Würzburg und seine eheliche Wirthin Petrissa dem Aloster sechs Morgen Weinberg, weil ihre Tochter Berslindis im Aloster Gott diente. Doch behielten sich die beiden Aeltern auf ihre Ledzeit den Genuß dieses Weinberges vor, entrichteten aber jährlich ein Pfund Wachs auf Maria Reinigung an das Kloster zur Anersennung der Uebergabe. Agnes Schürger und ihre Tochter Bertha im St. Agneskloster erhalten vierthalb Morgen Weinberg i. J. 1334.

Nach einigen Jahren übergeben ber Klosterfrau Gertrud Fuchs von Würzburg drei Pfund grobe gute Heller jährliche Gült ihre noch lebenden Aeltern. Wargareta, Konrads von Lindwurm seligen eheliche Wirthin vermachte im J. 1359 von einem Hof in dem Dorfe Urfeld (Urphar bei Wertheim) 12 Malter Korngült, 4 Malter Waizen, 1 Mete Del, 4 Kapaunen zu Weihnachten und 4 Fastnachtshühner nebst andern Bezügen dem Kloster mit dem Vorbehalt, daß ihre Tochter und Schwester, Nonnen im Kloster, auf Lebzeiten den Genuß hievon haben sollten.

Wir treffen baher große Höfe im klösterlichen Besitze. Ein Vorwerk zu Wytolkhusen war um jährliche 18 Malter Korngilt verliehen und ber Beständer mußte noch Scheuer und Haus auf eigene Kosten herstellen; nach drei Jahren erhielt es derselbe um jährliche 40 Malter; zu Ransbersader kauste das Kloster einen Hof von 200 Morgen Artselb, welcher 200 Malter Korn, Haber und Waizen entrichtete, für 100 Pfund Heller.

"Die meisten Güter und Renten unserer Klosterfrauen sind durch Kauf erworben worden, Schenkungen kommen sehr selten vor, zum Beweis, daß die Klosterfrauen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderte mit Fleiß, Umsicht und Sparsamkeit gewirthschaftet haben." Bloß für die Zeit von 1285—1391 hat der sleißige Sammler 161 einzelne Urstunden auszüglich mitgetheilt, die sich größtentheils über Güterkauf, Berleihung u. dergl. verbreiten. Mehrmals tritt der päpstliche Stuhl auf, um das Erwerdrecht zu schüßeu, und das Entzogene der Genossensichaft wieder zuzubringen. Kaiser Wenzeslaus verlieh derselben im J. 1397 wiederholt den Reichsschuß und warnt alle Fürsten, Dörfer und Getreue vor "unser vnd des Reichs swer (schwerer) ungnade".

Im J. 1324 überließ die Chefrau Heinrichs, der da geheißet ift Hohenloh, zwölfthalb Malter Korngült von einem Gut zu Bleichfeld und breizehnthalb Malter von einem Gut zu Effeltrecht, welche die

Priorin jedes Jahr verkaufen soll, um das Geld zum Besten der Gemeinde im Konvent und der Siechen im Siechenhaus zu verwenden. Gewiß ist diese Armenspende nur eine von den vielen. Am Schlusse dieses Jahrhunderts vermachte Bischof Gerhard diesem Kloster und dem zu St. Afra und Markus sowie den Reuerinen jedem einen Eimer von seinen Weingülten zu Iselstat (Eibelstat).

Wie alles Menschliche blühte und verblühte auch bieses Haus. Im 3. 1554 waren nur noch brei, nach sieben Jahren nur noch eine einzige Ronne vorhanden. Umsonft bemühten sich die Minoriten, bieses Rlofter bei ihrem Orben zu erhalten. Fürstbischof Friedrich verwendete baber basselbe zu einer Lehranstalt, die jedoch nur einige Jahre ausbauerte, bis sie balb, weil ohne inneren Halt, ganz eingieng. Deßhalb berief er später einen fraftigen Orben, nämlich ben ber Jesuiten, obgleich bas Domtapitel gegen biefe Berufung war. Der Papft war mit biefer Sählarisation zum Besten einer zeitgemäßen katholischen Lehranstalt, aus ber alsbald unsere Juliusuniversität sich bilbete, einverstanden. Auch das nabestehende St. Ulrichsklofter murbe zu biesem Zwede ber Universität einverleibt. Das war allerdings auch eine Sätularisation, aber eine gang andere, als die unserer Zeit. Damals hatten diese Institute fich felbft fähllarifirt; bie Aenderung berselben trat teinem Berechtigten entgegen; ber Amed wurde in einen zeitgemäßen umgeschaffen; nicht Reuß und Breuß, sondern die rechtmäßigen Oberen entschieden. Natürlich bat jest noch bie Universität bas bebeutenbe Rlostergut zum Beften ber tatholijden Religion zu verwenden. — Es war bei der Uebergabe die

#### Einnahme.

| 107 | fl. | jährlid | Pfennigzins.                                    |
|-----|-----|---------|-------------------------------------------------|
| 209 | ,   |         | Bins von Rapitalien.                            |
| 39  | *   | •       | Handlohn.                                       |
| 100 |     | *       | Biesenpacht.                                    |
| 3   |     |         | von ber Schaferei in Effelborf.                 |
| 980 | "   |         | Rorngult und Behnt, namlich 490 Malter & 2 ft.  |
| 163 |     | *       | Baizengült, nämlich 811/2 Malter & 2 ff.        |
| 162 | H   | •       | Habergült, nämlich 82 Malter & 2 fl.            |
| 8   | "   | •       | Erbfengult, namlich 4 Malter à 2 fl.            |
| 9   | n   | *       | Beingült; namlich 72/, Eimer, bas Fuber gu 15 f |

1780 fl.

#### Musgabe.

- 79 fl. ben herren zu ben Barfüßern (Minoriten) für ihr ganges Deputat an Gelb, Getreib, Bein sammt 1 fl. von bes Rlofters Grund und Boben (wegen früherer Ueberfiebelung).
- 24 " für Erbengins und Anderes.
- 20 " ber letten Rlofterfrau Bendingeborfer.
- 53 " Rorngült für 26 Malter.
- 98 " Befolbung bes Bermalters.
- 20 , insgemein für allerlei Ausgaben nach Rothburft bes Rlofters.
- 210 " als jährliche geiftliche Anlage.

504 fl.

Die Abgleichung ergiebt einen Einnahmsüberschuß von jährlich 1276 fl. ober vielmehr, weil die lett bemerkte von der fürstlichen Rammer seit einigen Jahren geleistete Anlage mit 210 fl. nachgelassen wurde, von 1486 fl. Nach den jetzigen Preisen dürfen wir diese Summe ums Zehnsache erhöhen. Darsnach macht die jährliche Beisteuer zur Universität gegen 15,000 fl.

#### Abtiffinen.

| 1270 | Mechthilbis | 1324 | Maria ober Margareta            |
|------|-------------|------|---------------------------------|
| 1274 | Abelheibis  | 1361 | Agnes von Bode                  |
|      | Gertrud     | 1373 | Ratharina v. Widder (ab ariete) |
| 1290 | Hebwig      |      | Agatha von Riebern              |
| 1290 | Clementia   |      | Dorothea                        |
| 1293 | Gertrud     | 1544 | Lucretia Hurned                 |
| 1297 | Beidewigis  | 1544 | Margareta von Wildenstein       |
| 1269 | Clementia   |      | Rabiana von Seinsheim           |
| 1314 | Ratharina   |      | Margareta Muttlinger.           |

### 14. Das Franentlofter Alofterhausen

1161 - 1565.

einrich, Graf von Henneberg tauschte das Dorf "zu den Husen ober Kisede" (Hausen ober Kissingen) ein, um daselbst mit reichlicher Ausstattung 1151 ein Jungfrauenkloster zu stiften. Im Bauernkriege und bei den Grumbachischen Fehden wurde das Kloster verheert. Vielsachen Bemühungen gelang es, das Klostergebäude jüngst zu einem Rettungshaus für die verwahrlosten Mädchen der Amtsbezirke Kissingen und Bischofsheim umzugestalten. Die Kosten zum Ankauf und zur Einrichtung betrugen 4000 st., wozu der Kaiser von Rußland einen besbeutenden Beitrag leistete.

### 15. Das Frauentlofter Schonan

1189 -- 1564.

Moppe von dem Grasen Gerhard von Riened, und übergab es dem Bischof Gottsried I. unter der Bedingung, daselbst ein Aloster für adelige Bernardinerinen einzurichten. Der Name "Roppe" wurde in den Namen Schönau umgeändert, den der Ort theils wegen seiner anmuthigen stillen Lage in dem fruchtbaren Thale der Saale eine Stunde vor ihrer Mündung in den Main, theils wegen der zu hossenden guten Werke der neuen geistlichen Genossenschaft verdiente. Auch in Richartbuch, jetzt der kleine Weiler Neichenbuch mit nur 40 Seelen, lagen einige Güter. Die ganze Kaufsumme sit das der heiligen Kiliansskirche vermachte Stiftungsgut betrug 140 Marken. Es werden in den Urkunden folgende Abtissinen genannt:

1304 Christina.

1323 Gifela, Tochter bes Beinrich Lepfe von Riened (Konventualin).

1361 Abelheib von Riened, welche Einiges von ihren Gutern dem Rlofter vermachte. Wegen der schmalen Ginfunfte des Rlofters vereinigte Bischof Albert II. 1452 die benachbarte Pfarrei Bogelmunfter, Bolfsmunfter, mit dem Rlofter.

1401 Katharina Abtissin und Anna Priorin bekennen, daß Got Bogt von Rienegt ihrem Stist alle seine Höse zu heßborf unter der Bedingung geschenkt habe, für ihn und seine Hausfrauen Anna von Thängen, Margareta Fuchsin, Margaretha von Grumbach und Dorothea von Hutten sowie für seine Kinder alle vier Goldfasten jährlich mit Gebet und Messen in näher bezeichneter Weise zu begehen.

1485 Runigunde von Wie entham.

1503 Cacilie.

Beronita Geper war bie lette Abtiffin.

Im Bauernkrieg wurde das Kloster ausgeplündert, später von den Markgrästichen zerstört, endlich ganzlich aufgehoben. Die Sinsunfte sielen dem Bischof zu, der ste später den Franziskanerminoriten überließ. Der stührte Ortsname Moppe ist gänzlich verschwunden. Auch jetzt sindet sich beim Klosker tein Dorf mehr. In der Rabe, wahrscheinlich aber links des Mains lag ein Ort Spurka, welches 1139 das Priorat Schönrain bennruhigte. And von diesem Dorfe ist der Name verschollen.

# 16. Das Magdalenentloffer in Burgburg

c. 1200-1563.

ur Zeit der Errichtung, welche vielleicht noch vor, jedoch nicht weit vor das Jahr 1200 fällt, hatte das Kloster zur heiligen Magdalena keine Stiftungsgüter, sondern lebte aus der Wildstätigkeit der Gläubigen, von welchen die Nonnen Almosen einsammelsten. Bei großem Mangel ertheilte Bischof Jring einen Ablaß im J. 1254 allen Gläubigen, welche das Kloster unterstützen würden. Im folgenden Jahre wurde denjenigen Gläubigen ein Ablaß bewilligt, welche zum angesangenen Kirchenbau eine Beisteuer leisteten.

Endlich fand auch dieses Kloster seinen Stifter, indem der Domsherr und Archidiakon Gregor dem Berein bedeutende Güter zu Bergtsheim, Gaurettersheim, Büttelbrunn, Reichenberg, Oberpleichseld und Rottendorf im J. 1286 zuwies, und nach seinem Tode dem Kloster noch eine erkleckliche Geldsumme bestimmte. Weil das disherige Sinssammeln von Almosen mancherlei Nachtheile für die klösterliche Zucht gebracht hatte, so verordnete er, daß die Klosterfrauen nun zu Haus bleiben, den Chor halten und unter der Leitung des Dombechant stehen sollten. Die Stiftungsgüter trugen jährlich: 104 Malter Korn, 5½, W. Waizen, 4½ M. Erken, 1 Metze Wagensamen. Hiezu kam noch das Erträgniß von 12 Worgen Wengert.

Schon 1234 hatte Abelheib von Bergtheim jährliche 8 Malter Korn und Siegfried von Harthusen aus Arnstein 1249 seine Güter zu Bergtheim dem Kloster geschenkt.

Anfangs befolgte das Kloster die Regel des heil. Benedikt, später die des heiligen Augustin, endlich, wie aus der Beschreibung der Diözese 1350 hervorgeht, die der Prämonstratenser. Dieses Kloster scheint einen ähnlichen Zweck, wie gegenwärtig die Frauen vom guten Hirten, versfolgt zu haben, indem es die Besserung derzenigen Frauenspersonen leitete, die ihre Unschuld verloren und Reue zu üben hatten. Man nannte daher diese Personen Reuerinen. Das Kloster war 1563 auszgestorben, weßhalb der Bischof Friedrich es verwalten ließ. Bischof Julius suchte die Wohnung zu einem Priesterseminar zu verwenden, ohne jedoch seinen Plan durchsühren zu können. Später kam dasselbe an die Karmeliten, denen das Wolf auch den Namen Reuerer gab.

#### 17. Das Franentisfter Franeursben

1231 - 1537.

raf Otto II. von Henneberg, genannt zu Bobenlauben, stistete 1231 mit reichlichen Einkunften dies Bernardmerinenkloster. Deschalb wechselte er das Dorf Eichenhausen gegen das Dorf Burkardroth bei Kissingen aus und baute eine halbe Stunde von Burkardroth ein Frauenkloster, Frauenrod genannt. Wohl mag den Erasen zur Gründung seines gottseligen Werkes die Verehrung des hl. Burkard bewogen haben, der wohl ehedem hier eine Missionsstation hatte. Der Graf wurde Verwalter dieser Stiftung. Die traurigen Zustände während der Glaubensspaltung vernichteten das Kloster; die Ronnen musten, um nicht Hungers zu sterden, in ein anderes Kloster versetzt werden. Gegenwärtig hat sich unter gleichem Namen ein kleines Dorf von 178 Seelen an dem früheren Klosterplatze gebildet.

Die erste Ausstattung bes Klosters bestand in 1000 Mark Silber; Gütern zu Wolframshausen, die jährlich 23 Schweine, 23 Malter Baizen, 69 Malter Korn, 46 Malter Haber, 14 Schilling Pfennige und 90 Hennen abgaben; besgleichen einigen Höfen und Siltern zu Iphausen, Fugstadt, Löffelsterz, Steinach, Wieden, Sulzthal, Achach, Stangenrod, Wolbach und andern Orten mit einem ähnlichen Extrage.

Dieser Besitz reizte die Raubgierde der umher wohnenden Ritter, so daß das Kloster sich genöthigt sah, den papstlichen Schutz anzurusen. Papst Gregor IX. befahl daher am 7 Juni 1234 dem Erzbischof von Mainz und seinem Stiftsvogte, die Räuber zum Ersatze des Gerandten unter Androhung des Bannes anzuhalten. Zugleich befreite er das Kloster von allen Abgaben, untersagte dem Bischof, die Klostersamen auf seinen Send vorzuladen, oder sich in die Wahl der Abtissin einzumischen, oder für irgend eine geistliche Dienstleistung etwas zu sordern, und ertheilte dem Kloster alle Freiheiten des Cisterzienser-Orden.

Graf Hermann von Henneberg und Andere übergaben dem Kloster verschiedene Gitter, womit sie sich Seelengeräthe stifteten, d. h. verschiedene Gottesdienste. Im J. 1287 bestätigte der Bischof von Würzburg die Uebergabe von 10 Morgen Wiesen an diesen Berein, welche der Fordmeister Berthold von Rothenkolden seiner Tochter Gertrudis bei dem Eintritte in diese Genossenschaft gegeben. 1339 setzen Fritz von Rothen-

kolben und seine Gemahlin Zacharia ihrer Tochter Abelheid, die hier Ronne war, vier Malter Korngült von ihrem Gute zu Hollstadt auß; nach ihrem Absterben sollte ihre Tochter Hille, die gleichfalls daselbst Ronne war, dieses Vermächtniß zu ihrer eigenen Verwendung erhalten; nach dem Tode Beider sollte dasselbe dem Kloster zufallen.

Im J. 1284 gab Albert von Oberfelb (Obereffelb) seiner Tochter Kunigunde, welche Klosterfrau in Frauenrode war, eine Hube zu Machtolshausen mit einer jährlichen Abgade von zehn Schilling Denarien und einem Walter Waizen. Im nämlichen Jahre verpstichtete sich der Ritter Bolcnand von Herbelstadt (Herbstadt) gegen die Abtissin Hedwig wegen des dem Kloster zugefügten Schadens, seine Gradstätte daselbst auszuwählen, und dann dem Kloster sein Pferd und alle seine Wassen, die er mit sich sühre, zu übergeden. Wollten seine Erben dieselben auslösen, so sollten sie 6 Warten Silber zahlen. Wärde er aber außerm Frankenland sterben und im Kloster nicht begraden werden können, so sollten seine Frau Sophie und sein Sohn Rudolph dem Kloster eine Hube zu Hagenau einräumen. Sollte er aber, was Gott abwende, bei seinem Tod kein Pferd haben, so sollte das Kloster statt dieses Pferdes oder der Abslösung mit 3 Marken einen Hof in Hagenau erhalten.

Auch hier begegnet uns wieber die hl. Charitas. Der Stifter Otto hatte bei seinem vieljährigen und vertrauten Umgange mit den Rittern des Hospitals die Wohlthaten der Barmherzigkeit und Pslege der Kranken und Verwundeten kennen gelernt. Aus dem Morgenlande zurückgekehrt suchte er für wandernde Pilger und Hülfsbedürstige eine solche Anstalt einzurichten. Nur loben können wir seine Klugheit, daß er dieselbe den geschickten Frauenhänden und seinfühlenden Frauenherzen übergab. Viele Urkunden sind noch vorhanden, in welchen diesem Krankenhause und Spikale besondere Vermächtnisse zugewiesen werden. In den Rechnungsablagen der Abtissinen sind die Summen angegeben, welche auf die Spikale und Krankenpslege verwendet wurden. In einer Urkunde vom Kilianustage 1394 wird Graf Herrmann von Henneberg von diesem Frauenconvente für berechtigt erklärt, seine Dotation zurückzuziehen und anderwärts für ein Spikal verwenden zu dürsen, wenn seine Anordsnungen von Seite des Kloskers nicht pünktlich erfüllt würden.

Die neue Geschichtsforschung berichtet über ben Stifter Otto sehr Bieles. Der neunzehnjährige Graf hatte sich mit ber sechs Jahre älteren

Gräfin Abelheib von Hilbenberg verheirathet, tropbem daß Beibe miteinander verwandt waren; bereits war ein Sohn Ramens Albert geboren; er wurde durch die Ehe legitimirt 1).

Indesse Berhältniß, indem der Graf in den Orden der Deutschherren eintrat. Abelheid, num Beatrix, d. h. die Glückliche genannt, gesellte sich dem Marxer Frauenkloster in Würzburg zu. "Als nach der Zerstörung der Klosterkirche der Schutt zur Zeit des Klosterverwalters Maximilian Ludwig wegen Erbauung einer neuen Kirche weggeräumt wurde, so wurden in Gegenwart eines bischösslichen Kommissärs die beiden Gräber von Otto und Beatrix geöffnet, die Gebeine herausgenommen, zugleich auch der goldene Siegelring und das Ritterschwert des Grafen. Schleier und Gebeine sind heute noch auf dem Altare wohlverwahrt zu sehen, Ring und Schwert aber nahm der Kommissär in seine Berwahrung und niemals wieder hat man ersahren, wohin dieselben gekommen sud".

Bon diesem Schleier geht die Sage, er sei das Eigenthum der Gräsin gewesen, eine Windsbraut hätte ihn ersaßt und durch die Lüste getragen. Unweit des Dorfes Burkardroda im Walde, der dicke Dornbusch genannt, sei er gefunden worden, und an dieser Stelle sei nach dem Geblöhnisse des Grasen und der Gräsin das Aloster auserbaut worden.

Im Marger Aloster werben wir von Beiben nochmals sprechen.

Die bis jest ermittelten Ramen ber Abtiffinen find folgende:

| Die Die Jehr ermitteiten Rumen      |
|-------------------------------------|
| 1250 Elifabeth                      |
| 1281 Runigunde von Munrichstadt     |
| (Münnerstabt)                       |
| 1292 Bedwigv. Rottenfele, Bilbegunt |
| 1320 A'elheib von Rotentolben       |
| 1336 Abelheid                       |
| 1355 Runigunde Raufmann             |
| 1359 Elisabeth                      |
| 1369 Huse                           |
| 1874 Sfentrub                       |
| 1381 Jutha von Wallrathhausen       |
| 1381 Ratgarina von Brende           |
| 1410 Cācilia von Rohlenhufen        |
|                                     |

| i | 1422 | <b>Dthilia</b>                  |
|---|------|---------------------------------|
| I | 1433 | Barbara                         |
|   |      | Anna Ruchenmeister              |
| I | 1459 | Barbara Pfereborferin, refignit |
|   | 1459 | Barbara Ruchenmeisterin         |
|   | 1481 | Barbara                         |
| ١ | 1482 | Margaretha Bayerin              |
|   | 1485 | Urfula von Sumpffen             |
|   | 1487 | Margaretha                      |
|   | 1495 | Urfnla *                        |
|   |      | Othilia von ber Reuenburg       |
|   |      |                                 |

1557 Amalia von Rumrod.

1510 Urfula

<sup>1) 2.</sup> Bechstein, Otto von Bodenlauben. Mit vielen Urtunden.

<sup>3)</sup> Mannstript bes Pfarrers Ricer fiber Frauenroba § 48 und 49 in ber Pfarreirepositur Burtarbrod.

## 18. Das Franentiefter Maidbrunn

1232 — c. 1545.

ürstbischof Hermann schenkte 1232 bas Dorf Bergerbrunn bei dem Brunnen auf dem Steinberg zu Würzburg, wo jetzt der Hof Mothenkreuz liegt, mit Bewilligung seines Domkapitels zur Begründung eines Bernadinerinenklosters, das den Namen Maidbrunn erhielt. Weil die Abtissin Lingert das Land um bemerkten Platz "bürr, hart und ungeschlacht sowie arm an Holz" fand, so ward das Kloster 1235 nach Exelnhausen verlegt, und dieser Ort Maidbrunn genannt. Er liegt anderthalb Stunden davon entfernt. Die Bauern=Empörung und die Religionskämpse vernichteten das Kloster. Bischof Melchiorschenkte es an Wilhelm von Grumbach. Als dieser hingerichtet wurde, sielen die Güter theilweise dem Juliusspital zu.

Noch ist die Kirche des eingegangenen Rlosters vorhanden mit einem 1526 gesertigten Hochaltar, der wegen eines äußerst kunstreichen Steinsbildes von Riemenschneider eine seltene Sehenswürdigkeit darbietet; noch sieht man auch Reste von einem gothischen Kreuzgang, der jetzt zu Rinderställen verwendet ist. Der Fußboden der Kirche ist sast lauter Grabmonumenten bedeckt.

Im Orte geht bie Sage, daß einft ber jest noch ftebenbe Rlofterbrunnen vergiftet worben ware, beghalb habe bie Abtiffin an ihre Ditschwestern ben Befehl gegeben: "Meibet ben Brunnen" und baraus sei ber Ortsname Maibbrunn entstanden. In dieser Sage ist ein gutes Stud Wahrheit, nämlich daß biefer Ort nicht von Alters her bie jetige Benennung führte, gewiß aber unrichtig die Deutung, daß er erst in ber letten Zeit, als die Klosterfrauen burch bas vergiftete Wasser vertrieben worden sein sollen, entstanden ift. Wir finden zwar jest auch auf bem Rothenkreuz einen Brunnen, burfen aber annehmen, daß berfelbe früher recht mangelhaft war, wird ja boch ber Plat nicht vergebens burr genannt; in biefem hiefigen ftillen Thalchen, gang eingeschlossen von fruchtbaren sanften Sügeln, fand sich aber für die Maibe Chrifti nicht bloß ein fließenbes Bächlein, bamals wohl um einen guten Theil stärter als jest, sonbern auch ausreichenbes gutes Trinkvaffer por. Daher wurde ber neuen Ansiedlung biefer paffende Name Maid, brunn gegeben.

## 19. Das Frauentlofter Himmelthal

1232 — 1619.

ach ber Sage baute ein verwegener Ritter, "Höllenhans"
genannt, im Hoppacher Thal einen sesten Thurm, "Höllenthurm", ber heute noch steht; das Thal nennt man noch
jeht das Höllenthal'). Um den vielen Beeinträchtigungen dieses Randritters leichter vordengen zu können, errichtete der mächtige Graf von
Riened zwei Stunden abwärts ein Schloß, welchem er den Ramen
"Wolperch" gab. Graf Ludwig von Riened und seine Gemahlin
Abelheid schenkten am 17 November 1232 dieses Landgut mit einer
Mühle und dem anliegenden Dorse Wolperch an die Cisterzienserinen
und gaben der neuen Ansiedlung den viel bedeutenden Ramen "Himmelthal". Es sollte also nicht mehr ein Berg des Wohles, sondern ein
Thal des Himmels da sein. Wirklich ist die Stätte himmlisch.

Eine kleine Strecke auswärts ber Berge liegt bas langgestreckte "Dammsfelb" ober verfluchte Felb, weil hier bie Römer von unseren Alemanen im britten Jahrhundert geschlagen wurden; bas Blut riß den

Mertwürdig bleibt, baß sechs Stunden süblich hievon an diefer nämlichen alten Römerftraße bei Eichenbuhl noch die Ueberreste eines römischen Raftells namentlich ein runder Thurm steht und der nahe Berg gleichsalls diesen Ramen "Schällenderg" führt. Es sinden sich jedoch hier keine Boltssagen vor über angedrachte Schällen zur Signalistrung wegen Beraubung. Die bergauswärts gelegenen naben Biesen sinden den friedlichen Ramen "Paradais".

<sup>1)</sup> Nach Andern rührt dieser Thurm von den Kömern her. Er steht zwischen Heimbuchenthal und Bintersbach nördlich vom "Höllenhammer" im Thalgrund. Es ist ein viereckiges Gemäuer von 130 Fuß Umsang mit fünf Fuß dicken Mauern, drei Stockwerk hoch; ein mit Mauern umgebener Hofraum und ein breiter Basseryaden schloß das Gedäude ein. Ein gauz gleicher Thurm stand auch jenseits des Berges im Arausendacher Thal. Beide Banten dienten als Kastelle für die hier vorübergehende Kömerstraße. Rach der Bolkssage hausten in diesen Kömerburgen im Mittelalter ause Aundritter. Ein unterirdischer Drath, an dessen Ende eine Schälle besestigt war, gieng von dem Höhepunkt Eselsstraße in jede dieser beiden Kauddurgen; es wurde damit von einer vordorgen dabei ausgestellten Schildwache das Signal gegeben, wenn eine Basses Gelegenheit zum Ausrauben darbot. Daher sührt der Berg, von dem ans dies Zeichen gegeben wurde, jeht noch den Namen "Schällenberg". Beim Nachgraben vor mehreren Jahrzehnten sand man in der Burg einige Bündel Pfeile sowie auch Menschenken von ungewöhnlicher Größe. (Bergl. Archiv I. B. 3. H. S. 189—144.)

hente noch sichtbaren "Blutgraben". Eine gute Wegstunde vor ihrem Einstusse in den Main bei dem Dorse Elsenfeld, Obernburg gegenüber, bildet die Elsava ein schmales, gebogenes, stilles Thal mit frischen blumenreichen Wiesen. Waldbebeckte Anhöhen steigen rechts und links jäh empor und schließen dieses kleine Thal von der übrigen Welt ab. Das Ange sieht nur den blauen Himmel sowie das helle Grün der Wiesen und das dunklere des Buchenwaldes; das Ohr hört nur das sanste Rieseln der eilenden Elsava, die in ihrem kurzen Laufe 15 Mühlen und 4 Hammerwerke treibt, sowie das Säuseln des Windes in den Baumwipfeln und den lieblichen Gesang der gesiederten Waldbewohner. Gottes Frieden ruht auf dieser Stätte und das Herz sehnt sich, aus der bewegten Welt zu scheiden, um in diesem Thale sich selbst und dem Himmel zu leben.

Der Stifter schenkte auch ben Ort Eichelsbach mit reichlichen Einkünften sowie brei und einen halben Hof in Schippach bem Kloster; ber Erzbischof Siegsried von Mainz übergab im J. 1236 bemselben die Pfarrei Erlenbach mit allen ihren Einkünften und dem Besehungserechte. Rach einigen Jahrzehnten hatte das Kloster zu Klozenhausen und Mechenhard den ganzen Zehnt bis auf drei Malter Korn, desgleichen auch die niedere Gerichtsbarkeit in dem Dorse Hebebach, Großsheubach; im J. 1485 überließ dasselbe dies Recht an letzterem Orte dem Mainzer Erzbischof und behielt sich nur seine Güter und Gefälle vor; um die nämliche Zeit war dasselbe Gerichtsherr über die Hälfte von Reistenhausen.

Der Erzbischof Albrecht von Mainz nahm im Jahre 1516 eine Bisitation des Klosters vor und fand so viele Gebrechen, daß er den Ronnen die Strenge der Ordensregeln ins Gedächtniß zurückrusen mußte. Wahrscheinlich hängt hiemit eine Sage zusammen. Es wird nämlich dies erzählt. Als ein Klostervisitator ankam, seien die Nonnen nicht in ihrem Kloster gewesen, sondern in einem Nachen, in welchem sie auf ihrem See herumsuhren. Da hätten sie schnell das Fahrzeug ans Land gerudert und schwere Steine hineingeworfen, um es zu versenken. Gewiß sand der Oberhirt andere Gebrechen, als dieses sür die Nonnen und Kandidatinen durch die Regel nicht geradezu versbotene Bergnügen, im See herumzuschiffen. Daß die neue lutherische Lehre der Klosterordnung schädlich war, versteht sich von selbst. Die

Abtissin und die Ronnen sollen in weltlichen Aleidern einher gegangen sein. Die größte Gefahr drohte aber der Anstalt bei dem Absterben des letzten Grafen Philipp von Rieneck im J. 1559. Die bisherige Schirmvogtei gieng jetzt an den lutherischen Grafen von Erbach über.

Der Erzbischof von Mainz gab sich alle Mühe, um auch gegen die Gelüste dieses Schutherrn, der das "von den Vorsahren gegebene Int wieder zu Rechtshanden nehmen" wollte, den tirchlichen Charafter der Stiftung aufrecht zu erhalten. Nur wenige Jahre nach dem Ableben der letten Abtissin schentte er die Einkunfte des Klosters mit Bewilligung des Papstes Urban VIII. an die Jesuiten zu Aschaffenburg.

Als balb barauf die Schweben Herrn im Laube wurden, übergaben fie eiligst ihren glaubensfreundlichen Grafen von Erbach dies lang ersehnte Kirchengut. Nach Austreibung der Schweben erhielten es die Jesuiten wieder zurück. Ein Ordensgeistlicher stand dem Oekonomie-hose vor. Die Leute von den nahen Ortschaften wissen Bieles zu erzählen über die Zähigkeit, womit dieser Geistliche die Gerechtsamen des Klosters gegen die Gemeinden wahrte, wie er aber auch zu Bergleichen stets bereit war. Beim Ansange der Bakanz kamen von Aschassen zu Fuß und zu Wagen die Musen-Sohne und ihre viel besorgten Lehrer, um in der abwechselnden Ratur und dem stillen Grünssich zu erholen.

In der großen von den Jesuiten 1753 erbauten, leider etwas seuchten Kirche ruhen 12 große Grabsteine von hier beerdigten Bohlthätern und Klosterfrauen; so von Gutda, Wittwe des Herrn von Michelsbach. Sie war hier Klosterfrau und starb 1249. Sie gehörte demnach zu den ersten Mitgliedern. Ein Grabstein trägt den Ramen der Stifter, nämlich des Grasen Ludwig und der Gräsin Abelheid 1232; ein anderer den des Konrad von Bickenbach 1324, wohl derselbe, der auf der nahen Burg zu Klingenberg residirte; ein anderer den des Otto von Bickenbach.

Wir treffen als Abtissinen:

1291 Agnes; vor ihr Abelbeib von Bidenbach.

1299 Jutta, welche bem Klofter Schmerlenbach einen Beinberg vertauft. 1497 Chriftina von Leiningen, noch 1527 am Leben.

1540 Regina Truchseß; sie hat ein in der Kirche stehendes Grabmonument mit der Jahreszahl der Todeszeit 1550.

1552 Barbara von Hirschheit.

1559 Anna von Gifenberg.

1568 Anna v. Geubel aus Schöllfrippen.

1569 Anna von Geislingen.

1601 Anna Genbel als letzte Abtissin am Urbanustage 1601 ben 25 Mai † und am 29 Nachmittag zwei Uhr von zwei Geistlichen beerbigt. Sie stiftete zwei Jahrtäge zu Erlenbach.

Als die Jesuiten im J. 1626 das Kloster übernahmen, versahen sie auch einige Jahrzehnte die Pfarrei Erlendach. Als erster Jesuitenspfarrer erscheint daselbst P. Johann Falco, als letzter P. Simon Bengel, "ein wahrer Seelenhirt, einsach und gerecht, auch jetzt noch von Allen außerordentlich geliebt". Am Sonntag nach Jakobstag war das jährliche Kirchweihsest zu Erlendach. Ein Jesuit hielt da jedesmal nach zuvor geschehener Einsadung des Pfarrers die Festpredigt.

Es sollte hieburch das klösterliche Patronatsrecht anerkannt und ausgeübt werden. Nach den Jesuiten übernahmen wieder wie früher Weltgeistliche diese Pfarrei. Die Einkünste derselben betrugen 18 Walter Korn, 3 Walter Haber, 1 Walter Waizen, 1 Walter Erbsen, 60 Geschütte Stroh, 3 Fuhr Holz und 1 Juhr Wein von der Kelter zu Klingenberg, wie wir es in den ersten Zeiten des Nonnenklosters treffen; in den letzten Zeiten gab dasselbe eine bedeutende Zulage von 6 Mitr Korn und setzte das Weinreichniß auf 10 Einer. Natürslich hatte die Pfarrei noch den kleinen Zehnt in Erlendach und theilsweise in Wechenhart, in "zween") Schippach" und Streit; nebstdem 1 Worgen Weinberg, 13 Worgen Aecker und 2 Worgen Wiesen.

Bei der Glaubensneuerung mußte der neue Pfarrer Bendel Leser der für den rechten Glauben besorgten Abtissin und ihrem Konvente verssprechen, der Pfarrei Erlenbach nach altem Hersommen mit Wessen und Predigen vorzustehen und die Sakramente zu reichen. Auch durste er die Patronin zu weiteren Ausbesserungen seiner Einkunfte "nit weyter treiben". Auch mußte er den Pfarrhof mit seinem Zugehör "in ast und baw halten", d. h. in gutem Holz- und Fachwert und jährlich fünf Gulden zur Reparatur auswenden. "So ich meine sach weiß zu besseren, soll

<sup>1)</sup> Das Dorf Oberschippach ift unter den Schweben zu Grund gegangen. Unser hiftorischer Berein bewahrt ein für die Ortsgeschichte interessantes Manustript: "Gerecht und Gerechtigkeit über Unter- und Oberschippach 1594", (Sammig. I. S. 272 Nr. 584.)

<sup>&</sup>amp;. Lint, Rlofterbuch ber Diogefe Burgburg.

ich der gnädigen Fran und ihrem Convent die pfare wiederumd in ihre Gnadenhand stellen mit aller besserung, und ihr und dem Convent ein Bierteljahr zuvor abkunden".

Dreimal walte die Pfarrei in Prozession nach himmelthal. Der Winter störte nicht. Die Predigt hielt ein Jesuit, das hochamt der Pfarrer. Diese Walltäge waren am Festtag der h. Unna, Patronin des Alosters, desgleichen am Tage des hl. Bischofs Nikolaus sowie der hl. Martyrer Fabian und Sebastian, welche drei Heilige Patronen der Kirche waren. Am letzen Feste ist noch jährlich hier seierlicher Gottesdienst. Am Montag in der Bittwoche walten hieher die Pfarreien Röllbach, Röllseld, Ringenberg und Erlenbach, am Mittwochen außer diesen noch Mönchberg; der P. Prokurator hielt die Predigt; die Pfarrer und Schullehrer bekamen ein anständiges Mittagmahl.

Der Plan, in diesem stillen Thale wieder eine klösterliche Friedensgemeinde zum öffentlichen Rugen arbeiten zu lassen, wurde jungst entworfen, jedoch noch nicht ausgeführt.

Erwähnung verdient ein eigener Borfall. Der Beichtvater dieset Alosters wurde von dem Frankfurter Bürger Georg Brennsack aufgegriffen und einige Zeit gesangen gesetzt. Nur unter dem Bersprechen wurde er endlich freigegeben, daß er sich mit seinem Pferde zur Alagverhandlung wieder stellen wollte. Der Mainzer Erzbischof Gerlach verlangte jedoch um das J. 1365 die Berhandlung dieser Streitsache vom Bürgermeister und Nath der freien Stadt Franksurt vor sein geistliches Gericht, weil dieselbe eine geistliche Angelegenheit betraf; er entband zugleich den nicht mit Namen genannten Beichtvater seines geleisteten Bersprechens.)

Wo bleibt aber euere berüchtigte Agnes? Sie soll zulett vortreten und keineswegs, wie es ber lette Beschreiber 2) gethan hat, mit Stillschweigen übergangen werden. Ein vom Mainzer Erzbischof abgesandter geistl. Kommissär, wird behauptet 3), suchte die gute Ordunug wieder herzustellen. "In vielen Herzen schlugen seine Worte tiefe Wurzeln, aber in anderen fanden sie nur unfruchtbaren Boben, und zu diesen gehörte auch eine junge Nonne, die Schwester Agnes, die sich bei Gleich

<sup>1)</sup> Städtifches Archiv gu Frantfurt. Reichsfachen. 35. Raseifel. 3abr 1428.

<sup>3)</sup> Sulzbacher Ralenber für tath. Chriften 1864 S. 98-102.

<sup>2)</sup> Die Sagen bes Spefferts von herrlein G. 289. .

Steinbild. 595

gefinnten über ben ehrwurbigen Beiftlichen nur luftig machte. "Der alte Berr, meinte fie, hat gut reben; wenn ich einmal weißes haar habe, wie er, werbe ich mich auch um die Beltluft nicht mehr tummern. Aber jest foll er mir mit seinen Mährlein wegbleiben. bem Teufel ichreckt man nur Rinder. 3ch habe noch nie gehört, bag ber Teufel Jemand geholt hat, und es laufen doch arge Sünder genug in ber Belt herum. Ich wills einmal barauf ankommen laffen", und was bergleichen gottlose Reden mehr waren. Die Schwester Agnes hatte Gelegenheit gefunden, eine Liebschaft mit einem Sagersmann anzuknüpfen. In bem Taumel ihrer Leidenschaft war ihr nichts mehr heilig; fie vergaß ihr Gelübbe und ben himmel und verfprach bem Jagersmann, aus bem Rlofter zu fliehen und ihm in ben Balb ju folgen. Es war ein schwüler Sommertag gewesen. Schwere Gewitterwolfen waren über ben Speffart gezogen und hatten ihre Laft in bie engen Balbthäler gegoffen, baß fie fich boch mit Baffer füllten und die Elsava im wilden Strome babin braufte. Die Racht, welche biefem Gewittertage folgte, war zur Flucht aus bem Rlofter verabrebet worden; ber Jager follte bie Schwefter Agnes unfern bes Rlofters erwarten. Er mußte aber vorher bie Elfava überschreiten, aber bie ungebanbigte Fluth hatte Bruden und Stege weggeriffen; er ließ fich badurch nicht abhalten und suchte durch bas Waffer zu bringen. Die Wellen ergriffen ihn und führten seine Leiche bem Maine gu.

Unterdessen war es der Schwester Agnes gelungen, aus dem Kloster zu entsommen; es war ihr dieses um so leichter gewesen, als das fortwährende Aufleuchten der Blize und das unaushörliche Rollen des Donners alle Nonnen in ihre Zellen gescheucht hatte. Am bestimmten Plaze sah Agnes den Jägersmann stehen, sie eilte auf ihn zu, da zucke ein heller Blizstrahl durch die schwarze Gewitternacht und ein Schrei, den man durch das Brausen des Sturmes im Kloster hörte, gab Kunde, daß Agnes den erkannt hatte, der die Stelle ihres Buhlen einnahm. — Am andern Morgen fand man nur den halb verbrannten Schleier der Schwester. Zu dessen Gedächtniß wurde da, wo man den Schleier gefunden, ein Stein eingemauert, der den Teufel vorstellt, wie er mit seinen Krallen grimmig das Nönnlein saßt. Das Dentmal ist heute noch an der Scheuer des Klosters zu sehen."

Sottgeweihten einmal wirklich vorgekommen sein mag; wir wollen sogar einräumen, daß im Laufe von vier Jahrhunderten noch größere Fehler vorgekommen sind. Der Name Agnes drängt übrigens dieses Bugeständniß keineswegs auf. Die fleißigen Sammler unserer Spessarfagen wußten nur zu gut, daß jene Namen Sempronia, Caja und Titia zu sehr gebraucht und daher an und für sich schon verdächtig sind. Daher wählten diese klugen Praktikanten den Namen einer ehrwürdigen Martyrin. Die Leute der Umgegend wissen Alle von diesem Nonnenbilbe, Riemand aber etwas von diesem Namen Agnes.

In ber naben Gemeinde Rud, wohin himmelthal jest gebort, in Eichau, Obernburg und Afchaffenburg find auch ichon Fehler gegen bie Sittlichfeit, gegen frembes But, gegen ben Glauben vorgefommen und fommen noch bergleichen vor: wird ba auch in einem unvertilgbaren Stein biefer Fehler vor bem ungludlichen Wohnhause Jebermann an ewigem Gebächtniß vorgeftellt? Sucht man nicht vielmehr überall ju beden, und ift dies im öffentlichen Intereffe nicht außerordentlich nuplich! Ohnebies, wie angftlich ift man, wenn für bie gange Radwelt etwas fo Wichtiges bezeugt werben foll! Die beiben Berfonen aber, bie gunächst reben konnten, waren hier tobt. Gin Frauenflofter, welchem ber Abel seine Töchter anvertraute, sah auf bie Bflicht bes öffentlichen guten Rufes und ftellte fich nicht felbst an ben Branger ober bas Gottgeweihte unter ben Satan. Wir burfen bie Borte eines protestantischen Geschichtschreibers 1) auch auf biefes Rlofter anwenden: "Die größte Mehrheit ber Nonnentlöfter freute fich im 15. wie in jeben früheren Jahrhundert eines heiligen Friedens in ber Demuth ber Bräute Chrifti."

Die Bedeutung des zwei Schuh hohen und einen Schuh breiter Steinbildes am Scheuergiebel ift nach meinem Dafürhalten die namliche, wie die der Steinbilder am jenseitigen Auslause unserer Spesiantberge zu Kloster Reustadt<sup>2</sup>); wie dort soll auch da unser ernster Lebenstampf vorgestellt werden. Der sorgfältig gearbeitete Stein war früher
wohl nach üblichem Brauche außen vor dem Kircheuportal angebracht,
vielleicht auf einer Säule ruhend. Der Böse in Hundegestalt, das
das Gesicht unbehaart, umschließt in widerwärtiger Weise eine zitternde
Figur, welche durch ihre Gesichtszüge und den gesalteten Schleier sch

<sup>1) 28.</sup> Mengel, Allgemeine Beltgefcichte, VI. 345. 2) Rlofterbuch I. 264.

Steinbild. 597

als Nonne ausweift. Angstvoll hält sie etwas Kugelartiges in ber hand. Was der Priester täglich am Schlusse seines Kirchengebetes ausspricht: "Brüder, seid nüchtern und wachet, denn euer Feind, der Teusel geht umher, wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlinge; widerstehet ihm tapfer im Glauben", spricht auch dieser apostolische Steinbrief aus: Die Versuchung und die Abwehr durch den Glauben, der durch die christliche Weltkugel vorgestellt wird.

Die christliche Demuth sollte burch dies Bilb forterhalten, zugleich auch dem vielleicht neidischen Weltmann eine Lektion gegeben werden: er solle nicht klagen über seine Versuchung in der Welt und seine vielssache Kreuztragung; habe doch auch das Rönnlein einen ähnlichen schweren Kampf zu bestehen; er solle das einzige Rettungsmittel, den heiligen Glauben, innerlich und äußerlich erfassen; er solle recht instünstig zu Gott beten: "Führe uns nicht in Versuchung", und nun in seinem Gebete innerhalb der Wohnung Gottes auch berzenigen liebzreich gedenken, die zwar hier im Himmelthal im weißen Habit einshergehen, aber in den wirklichen Himmel noch nicht ausgenommen sind. Vielleicht stand dabei noch ein anderer Stein, der eine ähnliche Idee verkündigen sollte; er ist jedoch schlecht gearbeitet und gegenwärtig in eine Wauer der Holzhalle eingesetz; wohl nur ein schlecht gelungenes Rachbild eines früheren Kunststeines.

Bielleicht finden aber Einige eine andere Auslegung diese Steinbildes für zeitgemäßer. Wir stehen hier an der Marke jener vor einigen Jahren so viel besprochenen "Mainlinie". Bon diesem politischen Standpunkt aus betrachtet würde das Thier den norddeutschen Tiger vorstellen, der lang hingestreckt jede Muskel anspannt, um sich seine Beute zu sichern und ihr den tödtlichen Biß ins Lebensmark zu versehen. Das gegen die Tigergewohnheit mangelnde Haar im Gesichte und auf dem Schädel würde auch seine Auslegung sinden. Die ängstlich gepreßte Figur kannst du nur sein, Bavaria! Wir müssen dir zurufen: Laß dich nicht überwinden, Cisterzienserin; laß das bayerische Kloster Himmelthal nicht zu einem tücksichen Höllenthal werden. Dein Bater Bernard helfe dir, daß der Biß des Dreikaiserreichs dein süddeutsches Mark nicht töbte!

"Es ift ein recht wiberliches Bilb", sagte mir eine verständige Mutter jener Gegend auf meine Frage, was es zu bebeuten habe. Es tann aber auch ein recht nühliches Bild für uns werden, wenn wir die gerügte unanständige Auslegung ihm nicht geben, sondern ben bitteren Lebensernst darin uns vergegenwärtigen. Leicht sindet das Auge dieses Stein-Evangelium nur wenige Schritte von der Straße im Giebel der Klosterscheuer. Möchte es ihm nicht Schrecken, am wenigsten bornirte Verachtung des klösterlichen Lebens, soudern neuen Muth zu treuem Lebenskampse einhauchen! Jeder Pilger hat gleichsam, wie die Alten so schon und kräftig lehren, zwei Seelen in sich; die eine drückt abwärts, die andere ringt auswärts. "Glück aus", Ringender, zum Himmel!

## 20. Das Frauentlofter Beiligenthal

1233 - 1577.

ie die in der jüngsten Zeit an den um Heiligenthal herum führenden Dämmen gemachten Untersuchungen dargethan haben, war hier im Schweinfurter Gau eine Biertelstunde von Schwanfeld ein heidnischer Opferplat. Später war daselbst ein Bauernhof, Bonnendach genannt, welchen die Familie von Rustatt von dem Grasen von Henneberg zu Lehen trug. Der Graf Poppo von Henneberg löste 1233 den Lehensverdand, und übergab das Gut dem Ritter Hellenbold von Rustatt als freies Eigenthum zu einem Kloster der grauen Schwestern, wie die Bernardinerinen genannt wurden.

Jutta von Austatt, Schwester bes Ritters, schuf den Ort zu einer Opferstätte bes wahren Gottes um, gab ihm den Namen Heiligenthal, und wurde die erste Abtissin des Klosters. Sie wurde vom Bolke als Heilige verehrt; Kranke wallten zu ihrem Grabe, tranken aus einem ir ihrem Arme besestigten und in Gold gesaßten Gesäße und wurden gesund.

Das Rlofter fand verschiebene Wohlthäter.

Im Bauernkriege wurden die Nonnen verscheucht. Mehrere Jahre war das Heiligenthal ein leeres öbes Thal. Späterhin fanden sich wieder Rlosterfrauen ein, waren aber unter sich uneins, so daß des Rloster sich nicht erholen konnte. Bischof Julius hob es daher mit Einwilligung des Papstes auf und vereinigte die Güter mit seinem Spitale. Die Klostereinkünste betrugen damals jährlich 390 Dukaten. Alszidie letzte Abtissin erscheint Barbara Lamprecht. Sie starb im J. 1564; sie war dem Kloster 63 Jahre vorgestanden und ist in der

Neinen Kirche vor dem Altar beerdigt unter einem Steine ohne Inschrift. Die Stifterin Jutta von Auftatt ruhte in der langen Kirche vor dem Altare. Nach Aufhebung des Klosters wurden ihre Reliquien in das Juliusspital übersett.

Noch steht die Klosterkirche mit ihren hochstrebenden schmalen Fensterlein. Stroh und Futter füllen die meisten Räume derselben. Der Chor ist nothdürftig zum heiligen Opser eingerichtet, das an jedem Freitag vom Pfarrer zu Schwanselb hier dargebracht wird. In dem untern Theile der Kirche waren die schmalen Zellen für die streng lebenden Nonnen angebracht. Ein großer Theil des kunstvoll und ebel ausgeführten Klostergebäudes ist noch erhalten.

## 21. Das Franenklofter auf bem St. Gotthardsberg

1235 -- 1632.

or Amorbach erhebt sich zu einer Höhe von 300 Schuh oft sehr senkrecht ein merkwürdiger Berg, an dessen Fuß sich sieben fruchtbare Thäler einmünden. Eine gut erhaltene Kirchenruine schmückt seinen Gipfel. Nur ein schmaler Sattel verbindet ihn mit den Bergen des Mudthales. Fast in jedem Jahrhundert wechselte er den Stand seiner Bewohner. Erst gehörte er den Alemanen, die hier eine natürliche Festung hatten; im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt hatten hier die Kömer ihre Schanzen, indem die 22. Legion brittischer Soldaten aus Tripontium hier gelagert war. Die Franken zerbrachen dann das Kömerjoch; ihre Gaugrafen erwählten diesen schönen und sesten Platz zu ihrem Sit. Damals hieß der Berg der Frankenberg.

Als der letzte Gaugraf Ruthard von Frankenberg seinen Stammssitz der Kirche des hl. Amor abtrat, nahmen die Söhne des hl. Benedikt den Berg in Besitz, so daß nun eine geistliche Miliz darauf wirkte. Der Abt Bodewald schmückte den Berg mit einer Kapelle, welche 1138 vom Würzdurger Bischof Embriko, einem Grasen von Leiningen, zu Ehren des Bischofs St. Gotthard von Hildesheim eingeweiht wurde.

Bon bieser Zeit an hieß ber Berg bis jett ber St. Gotthardsberg. Die Benediktinerabtei Amorbach gründete hier 1235 ein abeliges Nonnensklofter, das aber schon nach zweihundert Jahren 1431 wieder eingieng.

Die letzte dieser Ronnen war Anna, eine Schwester des Abtes Heinich von Kunig zu Amorbach. Am 1 April 1629 erbaute Abt Erhard eine neue Kirche auf dem St. Gotthardsberge, welche am 22 Juni 1630 vom Würzburger Weihbischof Jodokus eingeweiht, aber alsbald von den Schweden beraubt und in Brand gesteckt wurde. Im vorigen Jahrhundert wurde darin nach der Wiederherstellung noch am Sonntag nach Frohnleichnam als Kirchweihsest, am St. Gotthardstag und auf Negidi das heilige Wesopfer verrichtet. Jetzt ist sie mit wildem Gesträuch überwachsen, wird aber immer noch von den Andächtigen besucht, die auf den unten im Thale liegenden Amorsbrunn wallen.

Biele Sagen knupfen sich an biese Bergkirche und bas Rioster. von welchem nur noch einige Gewölbe erhalten find. Eine bedeutende Meinungsverschiedenheit herrscht über die Mikhandlung der Ronnen burch die Schweben. In der Stadt Amorbach und in der ganzen Umgegend auf mehrere Stunden giebt die fortwährende Ueberlieferung bes Bolfes ben Hergang also an: "Die Schweben nahmen bas Rlofter ein, thaten die Mosterfrauen in Fäffer, die sie wieder mit den Böden gumachten, schlugen in die Dauben lange spite Rägel, und ließen bie Fäffer den fteilen Berg hinunter rollen, welche bis über den Blat in die Wiesen kamen, wo jest die Chaussee vorübergeht." Gine Fran von Beilbach erzählte mir als einen Nebenumftand: ihre Großmutter habe von den Ihrigen immer gehört, daß jebesmal drei Ronnen in ein Fas tamen, in bas lette Faß aber vier Nonnen. Andere fagen, es fei mit jedesmal eine Ronne in ein Faß gethan worden; eine fei lebendig in bas Nonnenwörth — ein kleiner See unterhalb bes Berges — geschleubert worden und habe gerufen, die hand aus dem Kaffe ftredend: "Gott Lob"; fei aber alsbald im See ertränkt worben, bamit auch nicht eine Einzige übrig blieb.

Diejenigen, welche in der letten Zeit den Ort beschrieben haben, übergehen entweder den ganzen Vorfall oder läugnen die Möglichkeit durch die Behauptung, es sei ja schon 200 Jahre zwor das Francentloster ganz eingegangen, und darum eine Mißhandlung der Ronnen in so später Zeit Sache der Unmöglichkeit. Auffallend ist schon, daß der sleißige Sammler der Geschichte Gropp in seinem schätzbaren Werke über die Abtei Umorbach sich nicht weiter über diese Brutalität der Schweden verbreitet, da er doch um die Hälfte der Zeit dem Borgange

näher stand, als wir. Sein Schweigen hat wohl bie Rühnheit veranlaßt, ben ganzen Borfall zu läugnen.

Es ermahnt übrigens biefer Schriftsteller fehr viele Grauelthaten, welche bie Schweden im Frankenland gegen Schlöffer und Dorfer, und namentlich gegen Rlofter vertibt haben 1). Der ichwedische Reichetangler hat bei Strafe des Balezustridens und Ropfabschneibens folgende fünf Buntte verboten. Richt mehr an den Rirchenthuren das Gebet um Ausreutung der Reger anguschlagen, ober überhaupt bas vierzigftunbige Gebet abzuhalten; besgleichen auf ber Rangel für den Bifchof zu beten; Busammenfunfte bei der (Marien-) Rapelle zu halten, wobei allerhand faliche neue Zeitnigen fpargirt murben. flagte er ftart, bag bie Beiftlichen ben Leuten in ber Beicht verbieten, in bie evangelischen Rirchen zu geben, und daß man nach bes Konigs Tob die Orgel fo ftart habe ichlagen laffen. Der Rath von Burgburg follte hieruber inquiriren, und ben Schulbigen ben Bale verftriden, fonft werbe es Salsabfcneiden toften (beim Rath und ben damals fcon fo febr fculdigen Ultramontanen). Den Zeitungeverbreitern muffe man bas Berg ans bem Leibe reigen. Die leer ftebenden Bfarreien murben mit evangelifchen Leuten befest, von benen nur gefordert murde - ber Gid ber Treue gegen gemelte Regierung. viele Rirchen wurden mahrend ber breifahrigen Schwedentgrannei entweiht und ihres verschiedenen Runftschmudes beraubt! Der Dom in Burgburg wurde verschont, weil die Protestanten barin ihren Gottesbienft bielten.

Neuere geben hiezu arge Ergänzungen 2). "Die Schweden übten an Menschen und menschlichem Besty jeden ersinnlichen Frevel aus. Menschen ließ man langsam in Bacosen braten, zündete unter den Aufgehangenen Feuer an, nagelte Kinder als Zielscheibe der Bistolen an Thore, hing Manner an den empfindlichsten Gliedern auf, sägte ihnen die Kniescheiben an und füllte ihnen den Schwedentrant ein. Man schüttete Mistjauche, oder wenn diese sehlte, die eigenen durch Urin verdünnten Excremente der Barbaren den Unglücklichen ein, um sie zur Gerausgabe der letzten Habe zu zwingen. Strotzten die Leiber der Unglücklichen von solcher Flüssisseit, so legte man Bretter über dieselben und tanzte so lange auf denselben herum, bis sie unter den Füßen der Mörder ihren Geist aufgaben. Man nannte diese Prozedur nach ihren Ersindern den Schwedentrant, der wohl an mehreren Hunderttausend Deutschen von diesen nordischen Ungeheuern verübt sein mag. Bereits im 3. 1632 fürchtete man diesen Schwedentrant in Mainz, ein Beweis, daß derselbe keine Ersstndung der späteren Banden war, welche die Nachfolger Gustav Abolphs in

<sup>2)</sup> Gropp, Geschichtschriften, III. 415-486. 1) Die Bolitik Guftav Abolphs in Deutschland von Dr. Albert heifing. Berlin 1854. S. 254.

Deutschland einstihrten. Grund genug, daß noch heute in vielen Städten und Dörfern Dankseste für den Abzug der Schweden geseiert werden. (Gewiß mit Recht.) Man schlug Pflode zwischen Nägel und Fleisch an den Händen und Füßen, schnitt die Fußsohlen auf und streute Salz und Gerste hinein, man schändete Personen von 8 bis 80 Jahren zu Tode und arbeitete gleichsam am Grabe der Menschlichkeit. Bon allen deutschen Ländern könnte dasselbe, wie von den sächsischen wiederholt werden. "Hol' dich der Schwed"; "Arenz Dänemark und Schwedennoth", und ähnliche Sprichwörter erinnern noch heute an vielen Orten an diese Jammerperiode der deutschen Geschichte."

Mit Recht beklagt der Berfasser, daß die deutsche Nation, dies gilt aber vorzüglich dem protestantischen Theile derselben, alle diese Gräuel großmuthig vergessen und dagegen mit besonderer Sorgsamteit sich abgemuht hat, die vagken Berläumdungen über die Einnahme von Magdeburg durch die Raiserlichen gewissenhaft zu erhalten und diese nordischen Torpreußen als Retter Deutschlands hinzustellen. "Das Landvolk nicht bloß in Bayern, sondern auch im lutherischen Sachsen hat noch die auf unsere Zeiten der Schweden nicht vergessen").

Bereits hat das Alosterbuch II. 381 ben in Stetten verübten Schwebentrunt notirt. Sanz unrichtig ift die in einer Sesellschaft hierüber gemachte Anslegung, daß die Schweben bloß Baffer eingeschenkt hatten. Der Bortlaut des Ausbruckes läßt allerdings im Allgemeinen eine solche Auslegung zu und die protestantische Konfession ung sie anch sehr wünschen; wir könnten nach den Buchstaden diese Ausbrucke sogar an einen Arunt 34er Bein ober 7der Beinmost denken; allein die Geschichte ift nun einmal unerbittlich; nicht Bunsche der Rachgebornen, sondern Geschenes bei den Bardltern will und muß sie darstellen; sie läßt sich nicht "machen"; sie ist nicht Konfession.

Nach bem von mir eingesehenen Eintrag im Pfarreimatrikel zu Stetten ift dem Opialamm Rall eingeschüttet worden. Die Morbthat wurde übrigens nicht am 2 Juni, sondern am 17 Juli vollzogen. Am folgenden 20 November heurathete die junge Bittwe Magdalena ben Hans Liebfüdel. In der 820 Seelen ftarken Bauerngemeinde Stetten lommt jeht noch der Name Gerich und Liebfüdel häusig vor; wohl sind unter diese Lebenden Anverwandte des ehrwürdigen Märtyrers Claus Gerich. Wer an biefer Schwedentormentur zweifelt, lese die Nachrichten über die schwedischen Marter gegen den Altenwühnsterer Pfarrer Liborins Bagner bei Gropp III. 480.. 484.

Rach zuverlässigen mir geworbenen Rachrichten ift auch biefer Schwebentrunt in humprechtehaufen bei haffurt eingeschüttet worben. Die Stammutter eines mach Lebenben, von haffurt Gebürtigten, padte bei ber Annaherung ber Feinbe bas Butterfaß, worin die Butter noch nicht ganz ausgestoßen war, eilig in die Reuffe und fich in den Balb "Urles". Bei der Ankunft baselbst wunderte fie sich sehr, doß die Butter ganz zusammengegangen war; die Schnelligkeit auf dem Bege hatte die Operation bei ber Sommerwärme fortgeseht und vollendet. Biele Beängstigte campirten beselbst.

<sup>1)</sup> Tilly im breifigjährigen Rriege von Onno Rlopp II. 449.

Benn man übrigens nicht einmal bem Teufel alles Bofe aufburden barf, fo muß man auch fehr behutfam fein, diefe Schweben fur alle Greuelthaten verantwortlich ju machen. Go wird erzählt, daß fie auf dem Schonrain Rlofterfrauen badurch mighandelt haben, daß fie dieselben in Faffer einfperrten, in welche fie fpipe Ragel eingeschlagen hatten und nun fo den fteilen Berg berunterrollen liegen. 3ch halte biefes bor ber Sand für eine Bermechelung. Es ift, wie wir oben bei ben Benebittinertloftern gefeben haben, Diefes Rlofter Schonrain niemals ein Frauentlofter gewesen; bann fteht fur biefe Sage nicht eine Bevolterung ber gangen Umgegend ein; es find vielmehr nur einige wenige Berfonen in der Lohrer Gegend, welche bavon etwas Unbestimmtes wiffen oder zu miffen vorgeben; inebefondere aber fehlt une ein gemiffer bantbarer Cultus des Boltes, welches jest noch verehrungsvoll biefe Marterftatte befuchte. Go wurde mir auch fest behauptet, bag ber Benebittinerpfarrer von einem Dorfe unterhalb Burgburg von ben Schweben an ben Schwang eines Bferdes gebunden, bis nach Rlofter Theres gefchleppt worden und dafeibft umgekommen fei. Bei naherer Erfundigung unter ben alten Orteleuten fand ich aber, bag biefe Strafe bamale über einen Mann wegen fcweren Diebstahls verhangt wurde. Wenn jest in diefem Orte ein arger Diebftahl von Jemand verübt wirb, fagt man: "Das ift einer von den Schmang".

Im Obenwald verhält sich die Sache aber ganz anders. Gern wird an Sonntagen auf den "Ammersbrunn" gewallt und dabei, wem das steile Hinaussteigen nicht zu beschwerlich ist, der "Gottersberihg" besucht. Im ganzen Mainthal hinab wie im Bauland lebt auf mehr als fünf Stunden im Umkreise diese Sage über die schwedische Religions» verfolgung. Ich habe sie während der Drucklegung noch gerade so gefunden, wie vor sast zwei Meuschenaltern.

Da man unmöglich die Aussage von vielen Tausend Menschen über eine noch nicht lang geschehene Sache ganz abweisen kann, so läßt sich nur untersuchen, wie der Widerspruch zu lösen ist.

Schon dreißig Jahre nach dem bemerkten Eingehen des Klosters bestätigte der Mainzer Erzbischof Dieterich dem Kloster Amordach das Recht, "Betschwestern in die Huser des Closters Frythoffe (in die Häuser der Freishöfe des Klosters) uffzunehmen." Bielleicht sind diese unter dem Schuhe der Abtei lebenden Frauenspersonen die Nonnen gewesen, von deren Mißshandlung durch die Schweden das Volk erzählt. Auch aus andern Atten darf man auf den Fortbestand eines Frauenklosters schließen. So ist in den Hernalten des Amtes Miltenberg kurz vor dem Schwedenkrieg der Nonnen-Hosbauer Adam Straub zu Weilbach erwähnt.

Sind es aber die Amorbacher gottgeweihten Frauenspersonen nicht gewesen, welche das Marterthum erlitten haben, so hindert nichts die Annahme, daß in jener gefahrvollen Schwedenzeit, wo die Geistlichen aus Würzburg und Aschaffenburg entslohen, die Benediktiner von Theres in den Spessart nach Neustadt sich flüchteten, auch surchtsame Nonnen den wilden Kriegern durch die Flucht zu entkommen suchten. Kamen aber Klosterfrauen aus einem der vielen undewachten Klöster in den Odenwald auf die Bergseste St. Gotthard: so muß man zuerst denken an die Klosterfrauen von Schmerlenbach dei Aschssenden, die zunächst bei Amorbach wohnten, demselben Orden einverleibt waren, und deren Borstand und Beichtvater ein Amorbacher Benediktiner war.

Wohl ist eine Beranlassung zu den ausgesuchtesten Tormenten, denen diese Schmerlenbacher Alosterfrauen unterlagen, vielleicht gerade in ihrer Uebersiedelung zu sinden. Die beim Aussteigen des Berges ermüdeten Arieger konnten sich an den gehofften Weinen, Speisen und Münzen der Ordensleute nicht entschädigen, denn diese hatten nichts als ihr Leben, und waren äußerst nothdürftig eingerichtet. Man rächte sich dadurch, indem man ihnen die Todesangst in dem Dunkel eines Fasses einjagte und den wirklichen Tod durch die eingesetzten Rägel beibrachte. Erspart war der Soldateska dabei die Mühe, die Marterwertzeuge auf den Berg herauszuschleppen, weil die leeren Packsässer noch da standen, worin die Vilgerinen ihre etwaigen Habseligkeiten mitgebracht hatten.

Auf biese grauenvolle Todesart bezieht sich die Stelle in der geistreichen Predigt des P. Ignaz Brendan, Novizenmeisters im Kloster Reustadt a. M., gehalten bei der 1000jährigen Judelseier der Abtei Amordach: . . "Ach Gott die Heiden seinden seinde heiligen Tempel entweiht; sie haben die Kirche dum Wachthaus im Baumgarten gemacht, die Gotteshäuser in Lager, in Tanzdöden und Pferdeställe verändert; sie haben das Jungfrawentloster auf St. Gotthard, welches die Amordacher Priesterversammlung mit ihrem Vermögen gegründet, ausgeplündert, die Nonnen verscheucht und ringsumher ihr Blut wie Wasser vergossen". Bielleicht hat P. Gropp beswegen in seiner Chronit dieses Marterthum der Töchter Christi nicht erwähnt, weil er in den der Chronit beigegebenen Predigten diese wenigstens allgemeine Erwähnung schon vorsand.

Bor einigen Jahren erhielt ber Chor biefer weithin sichtbaren Rirche

eine Bedachung; das Schiff jedoch hat noch das blaue Gewölbe des himmels zum dachlichen Schirm. "Am besten wäre es, äußerte sich kürzlich bei einer seierlichen Versammlung ein Vielersahrener und Kenntnißreicher, wenn der Fürst von Leiningen katholisch und der Gotthardsberg ein Frauenkloster der ewigen Anbetung wäre. Zwischen dem Engelsberge und diesem alten Frankenberge wäre gleichsam ein ununterbrochenes Echo durch diese Gottesverehrung hergestellt".

Zum Schlusse sei noch einmal jenes Pilgers 1) gedacht, der bei seinen verlobten jährlichen Wallgängen auf den Amorsbrunn diese Stätte der Märthrer mehrmals besucht hat. Hatte er von St. Amor Abschied genommen, so stand der steile Frankenberg redend aus seinen Ruinen eine längere Wegesstrede vor ihm. Dieser fromme Beter war den besprochenen Ereignissen der Zeit noch um die Hälfte näher, als wir; vielleicht hat er gerade durch die Bermittelung unserer zu Tod Gepeinigten Gottes besonderen Beistand zu seltener Energie und glücklicher Lebensrettung erhalten. Wir lernen in ihm auch ein Stück früherer Nothstände kennen.

In der Aernte, als dieser Bauer Michel Dörr zu Bollmersdorf mehrere Schnitter hatte, wurde ihm durch Bekannte mitgetheilt, es würden Diebe bei ihm einbrechen, er sollte sich vorsehen. Er verwahrte daher sein Geld in einem Dohl des Hoses und schlief nicht mehr im untern, sondern im oberen Stock des Hauses, welchen er durch eine feste Fallthür von dem untern Stock abschloß. Auch versah er sich mit einem tüchtigen Spies. In einer Nacht zog die Bande in das kleine Dorf unter wildem Geräusch, mit Flintenschüssen und lautem Gejohl. Die Räuber hatten versteckte Pechkränze bei sich, die sie erst bei der Hospiete öffneten. Schnellstens umzingelten sie das Haus und sprangen durch die Fenster hinein. Den Schnittern im unteren Stock wurde sogleich mit Lumpen der Mund verstopft und Wachen vor sie gestellt mit dem Besmerken, daß sie sogleich erschossen, wenn sie einen Laut von sich gaben.

Der Mutter in der Stube wurde kein besonderes Leid angethan, ja ein Räuber schmeichelte ihrem kleinsten etwa dreijährigen Kinde, nahm es ihr von dem Arm, liedloste es und fragte, wo ist das Geld. Der Kleine sagte: 3h weß, wo meim Boter se Geld is, Motter hot kens, Boter hots im Bruschtlappe". Im obern Stock vertheidigte sich der Bater und sein ältester Sohn; sie warfen auf die Diebe Steine herab, Holzklöte, Prügel und Scheiter, Art und Scheide; er seuerte einige Schüsse ab, wie sein Sohn, dem er aber eigens besahl, keinen zu erschießen. Nachdem er Alles verworfen und sein Pulver verschossen hatte, blieb ihm Richts mehr übrig, als die Zuslucht zu Gott; er kniet nieder und

<sup>1)</sup> Riofterbuch I. 348 und 349.

betet zu ihm mit ausgespannten Armen. "Ich steig' zum Schlag hinaus unten auf den Bactofen und will mich retten", sprach fragend der alteste Sohn. "So rette dich in Gottes Namen", rief der noch mehr verlassene Bater.

Schon mit einem Fuße auswärts trat er schnell wieder zuruck, weil der Bater ihm zurief, "jetzt vertheidigen wir uns mit dem Spics". Unterdessen kamen die übrigen Kinder vom obersten Hausboden herab; zu ihrem Schrecken bemerken sie die von den Räubern geöffnete Fallthüre. Mit dem Ruse: "Jesus, Maria und Joseph" schlug der zweitälteste Sohn dieselbe zu; er hatte die Räuber unten im Ehrn stehen sehen, wie sie sich miteinander berathschlagten. Er sprang schnell wieder zur oberen Bodenthüre hinauf, die er zu seiner Sichersheit selt zuriegelte, und schrie mit seinen drei Geschwistern, den furchtsamen Mädchen, aus Leibesträften um Hulfe.

Die Mainzer Kathrine (ober Madel, der Hauptmann) kommandirte zum wiederholten Einhauen der Fallthüre, die schon einmal gesprengt und neben dem Riegel durchlöchert war. Einer der Feinde griff durch dies Loch, um den Riegel zurückzuschieben. Der bedrängte Bater stach slugs mit dem schneibigen Spieße in den Arm. Der wohl Getrossene stöhnte: "Ich hab' meinen Theil, ein Anderer her". Ein Kamerad trat augenblicklich ans Loch und schrie: "Bo ist der schlechte Blutkerl droben, gleich soll ihn der Tensel holen". In das aufgesperrte Lästermaul flog wieder das scharfe Eisen; der Todte rumpelte mehrere Tritte die Stiege hinunter. Die Mainzer Kathrine kommandirte: "Greist an und packt an; es kommen die Rüttsdorser, das sind scharfe Schützen". Wirklich zogen diese vom nahen Weiler (auf dem Rücken der Ersberge, daher wohl der Name des Ortes) mit Lärmen und Gewehrschießen eiligst in Bollmersdorf ein. Die Bande nahm Reisaus. Der Alte und sein Sohn eilte aus seiner Festung heraus und versolgte sie, als er diese treuen Nothhelser neben sich hatte, erwischte jedoch keinen der Flüchtigen.

Die nämlichen Spithuben brachen später beim Pfarrer in heppbiel ein; fie fetten ihm ein brennendes Licht unter seine fest zusammengebundenen hande, und brannten sie so lang, bis er den Ort ihnen angab, wo sein Geld war. Rach ihrem Abzug ließ der Geistliche sogleich auf dem Thurme mit allen Gloden läuten weil nach damaligem Glauben die Räuber tein weiteres Raubglud mehr hatten, wenn das Glodengeläute noch auf der Ortsmarkung sie trase. Birklich wurden sie oder doch wenigstens ein guter Theil davon nach einiger Zeit eingefangen und beim Grasen von Erbach eingesett.

Auch unfer Michel Dörr wurde vorgeladen. Er nahm gu feiner Bedeckung seinen Tochtermann in Gottersborf mit. Beim Berhör wurde dem bejahrten Spieshelben ein Seffel offerirt; ber Junge mußte stehen. Die Diebe gestanden bie erhobenen Anklagen alle ein; ber Mann hatte sich um bas Seinige gewehrt.

Ein bessertirter Solbat, der am bemerkten Bacofen Schildwache gestanden war, wurde gefragt, ob er den Sohn, wenn er heruntergestiegen ware, ersichossen hatte. Er bejahte es. Er wurde mit den beiläufig anderen sechs Dieben zum Tode verurtheilt (wohl am Galgen); darunter auch die Maknzer Kathrine. Bemerkter Einbruch geschah ums Jahr 1753; damals war der bezeichnete kleine Knabe Wendelin Dörr drei Jahre alt; später verehelicht in Höpsingen, daseltst bekannt unter dem Namen "Rohernwenel" (Kornwendel).

Der Spies dieses Beters und Räuberbandigers, der im Anfang unsers Jahrhunderts in Gottersdorf seine guten blutigen Dienste gethan, wird wohl noch in Wisconsin ausbewahrt.

## 22. Das Frauentloffer Mariaburghaufen

1237 — 1580.

m bas 3. 1200 wurde brei Stunden nörblich von Haßsurt zu Kreuzthal ein Frauenkloster der Bernardinerinen errichtet, welches 1237 nach Mariaburghausen, Haßsurt mainauswärts gegenüber, verlegt wurde. Der Ort Mariaburghausen war damals im Besitze des Siboto von Ezelnhausen, welcher das Zustandekommen auch dieses Klosters förderte, wie er es schon für Maidbrunn gethan hatte.

Bei der Erkaltung der Religion während der Kriegs- und Relisgionswirren sah sich Bischof Julius genöthigt, das Kloster aufzuheben und die Einkünfte 1580 mit der Universität zu vereinigen. Dieselbe besitzt ein in Pacht gegebenes Hofgut daselbst. Der Ort gehört in die Pfarrei Westheim; an Sonn- und Feiertagen halt ein Priester von Haßfurt den Gottesdienst in der ehemaligen mit Monumenten reich bedeckten Klosterlirche. Das frühere Klostergut besteht gegenwärtig aus 771 Morgen Artseld, 567 Morgen Wiesen und Hutplätzen und 1051 Morgen Balb. Das Kloster hatte ehebem in vielen der benachsbarten Ortschaften reichliche Besitzungen und Gefälle.

Bir saben icon viele Fundamente angesehner Frauenstitungen in den Schmelztiegel der Universität zu Burzdurg wandern, und sind noch nicht am Ende. Andere Duellen wurden dieser Anftalt zugeseitet durch einen von den übrig gebliebenen Klöstern jährlich zu zahlenden Beitrag, den Gropp auf 1000 fl. oder ein Rapital von 20,000 fl. berechnet. Bieles schenkten die Ribster ohnehin noch freiwillig Gewiß ein Wirten für öffentliches Boltswohl, aber auch eine Berpflichtung zur Förderung bieses Boltswohles, nicht zur Gesährdung und Bekämpfung desselben die eblen Stiftungsgaben zu verwenden.

## 23. Das Frauentlofter Beidingsfeld

1237-1676.

chon die heilige Abelheid, welche in dem Frauenkloster Kitingen lebte, soll zu Heibingsfeld bei Würzburg ein Frauentloster gegründet haben. Weil die Wohnungen dieses Frauentlosters zu St. Aegid außerhalb Heidingsfeld, wo jett die Wendelinustapelle steht, ungesund und zu klein waren, so siedelten 1237 die Klosterfrauen mit Bewilligung des Bischoss Herrmann auf ihren Hos Rugger in der Stadt über, und gaben dem neuen Klosterbau darauf den Namen Baradies.

Das Rlofter hatte bamals ansehnliche vom heiligen Stuhl 1267 bestätigte Besitzungen zu Rottenborf, Sulzdorf, Lindflur, Giebelstadt, Horensee, Fuchsstadt, Wolfshausen, Rottenbauer und Reichenberg.

Nach Sinigen gieng bas Kloster schon im sechzehnten, nach Anbern erst im siebenzehnten Jahrhundert zu Grunde. Die Ginkunfte fielen an die Hoftammer.

Berichiebene Gutthater unterftütten bas Rlofter, als:

- 1257 Beinrich von Rimpar.
- 1278 Beffenburger, Burger zu Burzburg, welcher feine Guter zu Bottehaufen mit achthalb Malter Korngult an das Klofter vertaufte.
- 1281 Bobel, Ritter von Beidingsfeld, welcher eine Hube (Bauerngut) ju Gisfelb (Effelb) fchentte.
- 1292 Schwester Bildegund von Beidingefeld.
- 1356 Berle, Chewirthin des Arnold von Rotenstein, Burgers ju Burgburg.
- 1514 Konrad von Milg, Domherr zu Burgburg.

Andere Bohlthater machten bem Rlofter Defftiftungen.

Die Klause St. Lorenz zu Neutirchen bei Mergentheim mit ben bap gehörigen Gutern und namentlich einem Hofe baselbst, welchen Bortwein mit Dieterich von Zimmern 1318 geschenkt hatten, wurde, als sie sehr in Serfall gekommen war, und weder eine Kirche noch eine Kapelle mehr hatte, mit dieser Kloster vereinigt; boch sollten die zwei baselbst noch lebenden Frauen Dedwig und Elisabeth, zwei Schwestern genannt Eglosin, noch auf ihre Lebenddener die Runnießung der Klause haben.

Ale Abtissinen bes Benediftinerinen: Ordens werden genannt:

1257 Helena. 1282 Othilia.

1291 Elifabetha.

1301 Lughart Bobelin.

1322 Margaretha.

1356-1371 Anna.

1391-1401 3rmel.

1463 Magbalena.

1489 Barbara.

1514 Sabina.

1528-1546 Anna von Bibra.

## 24. Das Franentlofter Michelfelb

1261 — 1305.

Lofterfrauen nach der Regel des heiligen Augustinus lebten Anfangs zu Michelselb bei Kipingen. Wohl waren die Herren von Hohenlohe die Gründer dieses Klosters. Krafto von Hohenlohe trat dem Kloster das Patronatrecht über die Pfarrei Königs-hofen im Gan ab, welches die Klosterfrauen bei ihrer Uebersiedelung nach Tüdelhausen an den Abt von Zell übergaben.

## 25. Die Beguinentlanse Ruttenbaum und andere in Burgburg

1264 - 1544.

er Geistliche Friedrich, genannt von Gelnhausen, vermachte 1274 sein Haus bei den Predigermönchen zu Würzburg den Bequinen-Schwestern.

Der Chorherr Friedrich von Wibern zu Haug taufte 1822 einen Theil des Löwenhofes, gegenwärtig Küttenbaum oder Leinach genannt, um darin zwölf arme herbergslose Frauen guten Lebenswandels wohnen zu lassen. Er stiftete dazu soviel Einkommen, daß jede dieser Frauen täglich zwei Gemüse, auch Holz und Licht erhalten sollte. Im Hause sollten diese Frauen teusch und friedlich leben, keinen Umgang mit Männern psiegen, kein wollen Tuch weben, ohne Erlaubeniß der Meisterin nicht ausgehen, es sei denn zur Barte ehrbarer Rranken, und nicht länger als vierzehn Tage außen bleiben. Außer einer gemeinschaftlichen Kuh und einem Schwein war anderes Bieh zu halten verboten. Vormünder der Anstalt war der Dompfarrer, ein Chorherr oder Vitar zu Haug und ein Bürger der Stadt.

Im sechzehnten Jahrhundert wurde bieses Haus in ein Armenshaus verwandelt; 1813 wurde es um 3100 fl. verkauft und die Beswohner dem Bürgerspital zugewiesen.

In Burgburg bestanden noch folgende Rlaufen:

1. Das "Beghaus andächtiger Klauserinen zum heiligen Georg" beim Jörgenthor im Anfange ber Augustinergasse, welches unter dem Abt von St. Stephan stand. Als diese Klause 1288 zum Augustinerstloster gezogen wurde, übersiedelten die Rlauserinen in einen der Abtei St. Stephan zustehenden Hof zur hohen Zinne in der Hörleinsgasse. Weil die Bewohnerinen die auf eine ausgestorben waren, übergab Bischof Melchior dies Haus 1544 mit allen Gütern dem Stadtmagistrat zu einer Pfleganstalt armer weiblicher Personen, deren Anzahl sich immer auf 4 die 6 belief. Diese Pflege wurde 1811 mit einem Kapitalstod von 8000 fl. dem Bürgerspital zugetheilt.

Heinrich Rink von Reichenberg brachte 1264 seine Tochter Bila in biese Rlause und schenkte beghalb seine Guter zu Rift.

- 2. Beim Neuenmünster bestand gleichfalls eine Klause, in welcher wir 1358 die beiden Schwestern Elsbeth und Huse von dem Rynn (Rhein?) mit einer Wagd und einigen Gehülfinen bei ihrer Arbeit treffen. Diese Klause, Eigenthum des Stiftes und von demselben beaufsichtigt, bestand noch 1492.
- 3. Auch in dem Hofe Klettenberg in der Dominifanerstraße war eine Rlause von Beguinen, die noch 1526 baselbst wohnten.
- 4. Desgleichen war auch in ber Rähe bes Schottenklosters eine Klause; Bischof Hermann besahl im J. 1233, daß nur zwei Beguinen in dieser Klause leben sollten.
- 5. Richza von Halleberg vermachte im Jahr 1374 ihr Hans zu Würzburg an sechzehn arme Jungfrauen. Dieselben sollten Kranke verpflegen, friedlich beisammen leben, Leinwand und Wolle fertigen, jedoch keine zu splendide Arbeiten, höchstens diese nur für Kirchen. Wahrscheinlich wird diese Anstalt später das Armenhans zur Himmelskron genannt worden sein, welches bei den Bredigern lag, oder vielleicht auch das nene Haus. Die ehrbaren geistlichen Jungfrauen dieses neuen Hauses kauften im J. 1387 und später verschiedene Gult von den Brüdern Rebstod.

## 26. Rlaufe auf bem Altenberg und andere Rlaufen

1332 - 1422.

bei Wallfahrt nach Hohenbirkach bei Ebrach zerfiel und dagegen auf dem Altenberg ober Kirchberg bei Bolkach in Flor kam, siedelten auch die dortigen Beguinen sich nun hier an ums J. 1332. Nach hundert Jahren waren alle bis auf eine einzige Schwester ausgestorben, welche in die Klause nach Hoheseld überwiesen wurde. Die Einkünfte wurden einem auf dem Kirchberg wohnenden Geistlichen zugetheilt.

Bor dem 40. Lebensjahre sollte keine weibliche Person in eine Klause ausgenommen werden. Jede hatte ihre eigene Zelle, der Speise- und Schlassaal war gemeinschaftlich. Sie sollten täglich dem Gottesdienste beiwohnen, öfters die heiligen Sakramente empfangen; Kranke warten, Sterbende trösten, Kinder unterrichten und erziehen, die Leichen auf dem Gottesacker beerdigen. In die Hände der vorgesetzen Meisterin legten sie das Bersprechen hiezu ab. Jederzeit stand der Austritt frei.

Ums Jahr 1350 bestanden nach Michael vom Löwen in unserer damaligen Diözese 19 Klausen oder Inklusorien; Audere rechnen für jene Beit die doppelte Anzahl. Randersacker hatte zwei Klausen; eine war in Karlstadt, eine in Münnerstadt, worin wir 1303 die Adelheid von Gelnhausen als Beguine treffen; eine Gasse führte den Ramen "Nunnengazze". Bischof Otto sagt in einer Urkunde vom 3. 1345, daß die Klause von Asch eld schon über 400 3. bestände. Sie gieng ein 1428.

In einer Rlause eine Biertelstunde von Kaltensondheim lebten Rlosterfrauen des nahen Frauenklosters von Kitzingen, die mehr die Einsamkeit suchten. Ein Rlosterknecht, so erzählen mit Liebe jett noch die Leute, brachte täglich das Essen von diesem Aloster. Ueberreste von einem früheren Bauwerk sinden sich noch, wenn der Pflug tief geht, auch Ziegel aus alter Zeit, besonders Kohlen, was auf eine Berstörung durch Feuer hindeutet, wie auch die Sage wissen will, daß diese Klause durch die Bauern oder Schweden zerstört wurde. Das Feld heißt jett noch "Nonnenselb", der Weg dahin der "Nonnensweg"; ein klarer Quell, der das beste Wasser der Gegend hat, der

"Nonnenbrunnen". Auf Gründonnerstag 1825 will ber noch lebenbe Walbschütz eine Ronne an diesem Plate gesehen haben; Andere beshaupten, Frauengesang gehört zu haben, wie er in den Frauenklöstern beim Chor üblich war.

In dem auf einer Anhöhe des Schweinfurter Gaues gelegenen, quellenreichen Orte Augbar, Rugespar, Ruperz, Rügberg, bestand und zwar nach der Bolkssage in der Nähe des Pfarrhauses eine Rlause oder ein Nonnenkloster. Beim neuen Kirchenbau will man Spuren davon gefunden haben.

Wie wir aus dem früher erwähnten Zinsbuch des deutschen Hanses zu Schweinfurt') ersehen, war im eingegangenen Koppenlauer bei Schweinfurt eine Frauenklause, denn es heißt in dem älteren Zinsbuch: "Zwa Nunnen gebent ein halb phunt wasses (Wachs) von Boppenlur und ein hun"; in dem späteren: "Die nonnen von Boppenlur gebent ein halb phunt wasses (auf Lichtmeß) und ein vasnath hun von ekkern in der Cellinger Auwe".

Nach dem Annalisten Sazo hat die Herzogin Gila, Mutter des Schwabenherzogs Otto und seiner Schwester Judith in Schweinfurt ein Frauenkloster gegründet und wurde darin 1015 begraben. Aus diesem Kloster raubte im J. 1020 der Sohn des Herzogs Odolrich von Böhmen Namens Bracisaus bemerkte Prinzessin Judith, welche in dieser Bildungsanstalt unterrichtet wurde. Wohl war diese Judith nicht die einzige, welche in diesem Institute ihre standesgemäße Visteng erhalten hat.

Auch in bem vormals Mainzischen Antheil unserer jetigen Diozefe bestanden mehrere solcher Beginen-Hauser.

Bu Schimborn im Rahlgrund errichtete Abelheib von Rannenburg im J. 1284 auf ihrem väterlichen Erbtheil eine Rlause von Beginen, welche jedoch bei den Fehden dieser fehdelustigen Familie bald wieder eingieng, indem dieselbe dies geistliche Gut, wohl mit dem, was Gleichgesinnte beigegeben, wieder an sich zog.

Die Begine Mechthilb von Hollar stiftete zu Kalberau eine Klause. 1298 erfolgte von einem Schiedsmännergericht in einem Erbschaftsstreit wegen zwei Höfen baselbst ein Urtheilsspruch gegen biefe

<sup>1)</sup> Riofterbuch II. 410; vergl. Archiv 1874 G. 600. 624.

Begine Mechthilb. Ihr Neffe Friedrich von Arensteisch hatte zwei Höfe zu Kälberau dem Kloster Seligenstadt und Stifte zu Aschaffensburg testamentarisch vermacht; ihre Erbschaftsansprüche wurden abzewiesen'). Die klösterliche Bereinigung überdauerte mehrere Jahrshunderte. Das ehemalige Klostergebäude dient jetzt zu einer Tabakssfabrik. Die Kirche gehört der Gemeinde. Einen Bauernhof nennt man jetzt noch das Klausengut.

In Gifenbach taufte 1298 Abelheib, genannt Truberin von Afchaffenburg, bas Grenfengut von Wernher Rrieg, um barauf eine Beginenklause zu errichten?).

Nach einer Verordnung bes Miltenberger Stadtrathes vom 1 März 1348 bestand in ber Nähe der Pfarrfirche zu Miltenberg ein barsuzzen Runnen huz, also ein Barfüßer Nonnenhaus?).

In Amorbach fanden wir vorhin Frauenvereinigungen ').

Natürlich war auch die Stadt Aschaffenburg mit solchen Vereinen versehen, zumal da ein förmliches Frauenkloster in den vielen Jahr-hunderten niemals daselbst errichtet wurde. Wir treffen mindestens 6 Frauenvereine. Der älteste war wohl der an der Michaelstapelle neben der Muttergotteskirche. Der Pfarreisond bestritt die Baulast dieses geistlichen Hauses. Die Schwestern mußten die Pfarrkirche reinigen, an Festtagen zieren, und in der Charwoche Nachts darin beten. Es wurde ihnen ein Almosen hiefür aus dem Kirchensond gereicht. Auch hatten sie die Pslege der Siechen im Leiderer Feld zu besorgen. Ihr Personal bestand aus sechs Schwestern im vierzzehnten Jahrhundert. Sie trugen grauen Habit.

Ein zweites berartiges Haus bestand nächst bem Stifte; es wohnsten brei Beginen barin. In biesem Bezirke lebten einzelne Frauensspersonen als Beginen, die früher zur Dienerschaft verstorbener Stiftsgeistlichen gehörten. Sie hatten in der Stiftskirche am Sonntag von Siner eigenen kleineren Kanzel aus durch den Subcustos oder Frühsmesser ihre Predigt. Bu diesen StiftsBeginen gehörte wohl Petrissan Röllbach, welche 1285 zu Aschaffenburg an die deutschen Herrn zu Mergentheim ihre untere Mühle zu Röllbach nebst zwei Morgen

<sup>&#</sup>x27;) Gudenus Cod. D. II. 245. ') Würdwein Subs. dipl. I. 321. ') Miltenberger Anzeiger 1872 Rr. 150. Die aus brei Banben bestehenbe geschriebene Chronit bes Stabtebens von Birth enthält barüber teine Rotig. ') Rlosterbuch II. 608.

bes als sehr gut bekannten Weinbergs im nahen Heibebach (Großheubach) schenkte; ihre Schwester Mechthilb schenkte brei Morgen Weinberg. Sie behielten sich auf ihre Lebzeit die Renten dieser und aller ihrer sonst geschenkten Güter vor. Ihr Bater war Ritter Hartwich von Rolbach (Köllbach). Hier diente auch dem Herrn die Begine Abelheid aus Aschaffenburg, eine Nichte des Propstes Gottfried von Schmerlenbach.

Am Schlusse bes vierzehnten Jahrhunderts bilbete sich die britte Anstalt, indem der Ritter Herdan von Buches in der Schloßgasse sein Wohnhaus zu diesem Zwede namentlich für altgewordene Dienstboten vermachte. Das erste Personal bestand aus zwei armen Dienerinen Christi, welchen 1389 die Krämerswittwe Agnes 5 Schilling Heller vermachte.

Bahrend jedoch in bem Munde ber Ginwohnerschaft die Erinnerung an biefe brei Baufer bes Gebetes, ber Buge und Nachstenliebe untergegangen ift, lebt biefelbe noch für bas vierte geiftliche Baus, bas · fogenannte "Rlöfterle" im Schönthal. Der eble Stadtschultheiß Sans von Gonerobe berief ichwarze Beginen von Gelnhaufen, welche wir ichon 1494 in frommer Dienftleiftung beichäftigt finden. Er übergab ihnen fein Saus mit Scheuer und Bof zwischen ber alten Stadtmauer und bem Thiergarten. Es ftand auf ber jetigen Infel im Schonthal, ba wo jest noch die Rellertreppe biefes Saufes fichtbar ift. Die Stadt baute auch noch ein Bilgerhaus für arme und frante Bilger baneben, besonders für jene, die nach Rom oder Loretto wallten. Die uur wenige Schritte entfernte Sandtapelle biente ben religiofen Beburfniffen. Die Schweftern forgten fur bie Bergierung ber Altare, fammelten die Gebeine auf bem Leichenhof in ben Rorner (bas Beinhaus), begleiteten ben Leichenzug und pflegten bie Rranten. Go auch ben Hofmarichall bes Rurfürften Albert Namens Rafper von ber Schulenburg, welcher ihm ichon bei feinen Studien als Begleiter beigegeben war. Er wurde ju Afchaffenburg von ber herrichenben Seuche ergriffen; mit größtem Gifer verpflegten ihn bie Dienerinen Sottes und bereiteten ibn gur Emigfeit vor. Sein trauernder Freund und Gönner Rurfürft Albert beschloß alsbald im Jahre 1528, bas fromme Birten biefer Gottgeweihten ju erweitern und neben ihrem Sank eine großartige beilige Grabfirche mit brei Schiffen und fünf Alteren sowie ein geräumiges Bilgerverpflegungshaus zu errichten.

Alle in ber beständige Geldmangel dieses tunft- und bauluftigen Fürften fowie bie politifchen Berwickelungen biefer Beit burch bie proteftantischen Stände machten bie Ausführung feines Blanes lange Reit unthunlich. Schon pochte ber Tob burch Rrantheiten an feiner Thure. An die Ausführung des großartigen Planes war nicht mehr zu benten. Er erbaute bemnach turg vor feinem Sinscheiben unser sogenanntes "Rlöfterle" im Jahre 1543 und mußte bie nothwendige Baufumme ju 2140 fl. größtentheils vom Stift entlehnen. Gin Maurer erhielt damals täglich 2 Heller Lohn, dazu 2 Pfund Brod und 1/2 Maaß Oberhalb bes Einganges ju biefer Rirche ift eine gothische Bein. Thuröffnung angebracht mit barunter befindlichen Tragsteinen gur Anbringung einer Rangel, von welcher ben Bilgern im Freien gepredigt werben follte. Auch fostbare Gemander maren für die fünf Altariften biefer bl. Grabfirche bereits angeschafft worden, mußten aber veräußert merben, um nur einen geringen Theil ber Schulben biefes Rurfürften ju beden; ans Stift maren 12,192 fl., ans Armenspital 900 fl. zu zahlen.

Bergebens hatten sich unsere armen schwarzen Beginen barauf gefreut, balb eine eigene Kirche zu erhalten; sie erhielten nach neun Jahren den Todesstoß. Bom 4—8 Juli 1552 leuchteten beim Tage die Rauchsäulen und bei der Nacht die Brandscheine der mainaufund abwärts angezündeten Ortschaften, von denen wir viele bis zum heutigen Tage gänzlich vertilgt sehen, in die gepeinigte Stadt. Die Horben des Schmalkaldischen Bündnisses glaubten in der Frauenklause und der ihrer Obsorge anvertrauten hl. Grabkirche große Schätze zu sinden. Bon den kostbaren Gewändern und Schmuckachen hatte ihre Gierde gewiß Kenntniß erreicht, denn Spione giebt es überall. Die Armen des Herrn konnten Nichts geben, als ihre Armnth und ihr Leben. Sie wurden daher grausam mißhandelt, und um die eingebildeten Geldschäpe von ihnen zu erpressen, nach der Sage des Bolksmundes schrecklich gemartert. An der Sandpsorte wurden sie den Hügel am Welzbach hinabaesktürzt.

Roch grauenvoller ergieng es ihren Mitschwestern in unserem fünften Aschaffenburger Beginen-Institut; in der sogenannten Spinn= stube hinter dem Gottelsberg hatten sie die Besserung gefallener Frauenspersonen zu leiten. Nach der Sage steckten die Soldaten sie

in Fässer, vielleicht aus Rache, weil sie die ihnen anvertrauten Büßerinen treu beschützten, und ließen sie so den steilen Berg hinabrollen, daß sie den Wartertob starben.

Besser scheint es ihren Mitschwestern, ben grauen Beginen bei ber Muttergotteskirche, ergangen zu sein. Wenigstens überstanden sie den Sturm dieses Krieges; benn wir sinden eine churssürstliche Verordnung vom J. 1598, worin ihnen der Erwerd von steuerpstichtigen Gütern verboten wurde. Das Elend bes folgenden Schwedenkrieges machte auch ihnen ein Ende. Unserer und namentlich der neuesten Zeit war es vorbehalten, diese durch die unselige Reformation unterbrochene gottgeweihte Thätigkeit in neueren sesteren Orden wieder aufzunehmen. Siedurch erhielt die zahlreiche Bevölkerung einen viersachen Kranzgeheiligten Ordensledens, nämlich von den Barmherzigen, Englischen, Niederbronnern und Schulschwestern.

Wir mussen noch einige Bemerkungen beisügen, wie die gelehrte königlich honorirte Geschichtsforschung unserer Tage dieses heroische Marterthum vertuschen und dem Ordensleben in Aschassenburg etwas Schändliches anhängen will. Ihre Angaben lauten nach Erwähnung, daß das Rloster Schmerlenbach ursprünglich nicht an dem jetzigen Orte Schmerlenbach, sondern in dem Dorfe Hagen gegründet worden wäre, folgendermaßen: "Das genannte Dorf Hagen ist im dermaligen Schönthal bei Aschassenburg zu suchen. In Folge der lockeren Rlosterzucht in Hagen wurde nun um das Jahr 1240 das Ronnenkloster in eine einsamere Gegend im Spessart (nach Schmerlenbach) versetzt). Witten auf einer künstlich geschaffenen Insel liegen von mächtigen Papveln beschattet die alten epheubewachsenen Ruinen des Nonnenklosters im Hagen"). Diese Angaben enthalten große Irrthümer.

<sup>1)</sup> Bavaria 458. 1) Bavaria 408. Juerst hat Dahl in seiner 1818 erschiemenen Geschichte ber Stadt Aschsifenburg, des vormaligen Rlosters Schmerlenbach und des Spessarts S. 101 diese irrige Meinung ausgestellt. Dr. Kittel hat 1855 in seinem Aussage "Die Letten der Edlen von Rugelnberg bei Aschsifenburg" (Archiv des hist. Bereins 13 B. 8 H. S. 92—115) diesen Irrthum nicht eigens widerlegt, sodern nur im Allgemeinen angegeben, daß das zu Schmerlenbach gegründete Kloster Ansage den Ramen Rloster im hagen gesührt habe. Als aber jedoch nach drei Jahren ein Keines 28 Seiten enthaltendes Schristen erschien: "Die vorhinigen Frauenklöster in hagen und Schmersenbach bei Aschsiehen Einze Spezialgeschichte von S. 3. Indebeur", worin dieser Irrthum wieder ausgeseischt wurde, erschien 1858 (Archiv 14 B.

Bor Allem wird baburch bie Bietat gegen treue Dienerinen unserer Religion verlett. Sie waren nicht bloß treu im gewöhnlichen Bortfinn, fie haben burch bas Darterthum ihre Treue bewiesen. Schabe, bag gegenwärtig ihre Ramen und ihre tugendhaften Lebensumftande besonders bei ber Beinigung burch bie Gabelmenfchen noch unbefannt find. Bielleicht ift eine fpatere Beit gludlicher. Bis babin muffen wir um fo eifersuchtiger ben tobten Rirchenftein bewahren als eine theure Reliquie von verdienftvollen katholischen Frauenspersonen. Diefer Stein, den wir vor uns fehen, war ihr Gigenthum; zwischen biefen Banben ba fnieten, beteten, opferten und flehten fie; "in Gottes Namen", "Gott zu Lieb" feufzten fie wohl, als fie gegen 300 Schritte auswärts an ber Burgburger Strafe in die Tiefe gestürzt und das lettemal an ben fo oft umftanbenen Altar bes Allerheiligften Saframentes herfiberfaben, um balb ben von Angesicht zu Angesicht zu schauen, ber versichert hat: "wer mich vor ben Menschen bekennt, ben will ich auch vor meinem Bater bekennen, ber im Simmel ift."

Fest könnte man beisetzen, auch die Pletät gegen ehrwürdiges zu einer Gotteswohnung wohlgesormtes Steinmaterial wird durch eine so widerlich plumpe Behauptung verletzt: "Hier sind die Ruinen des Ronnenklosters im Hagen". Knaben oder Nachbetern der großen Geschichtsbaumeister unserer Beit könnt Ihr viele Bären ausbinden; Ihr könnt ihnen diese Bauten als Stück der chinesischen Rauer auslegen. Der in der Baukunde nur oberstächlich Bewanderte kann jedoch in diesen Formen ein Alter von über 600 Jahren nicht erkennen; er begreift nicht, warum die Kunst so vieler Jahrhunderte nicht da und dort eine Zuthat gemacht; traut ihm doch so viel zu, daß er die vier Bahlen 1544 noch lesen kann, die außen vor der Sakristei einzgehauen sind.

Gine große Schmach ift es, baß gegenwärtig bie Repositur ber

<sup>3</sup> h. S. 227—253) von biefem Forscher eine eingehende und gründliche "Erörterung der historischen Streitfrage über die Lage des abeligen Frauenklofters in hagen bei Aschaffenburg." Die erft nach acht Jahren gedruckte Bavaria hat jedoch diese überzeugende Erörterung ignorirt und den alten Irrthum wieder zum Besten gegeben. Auch das freilich schon 1852 versasste handbuch von Stumpf behauptet S. 803, daß das vorher nache bei Achassen errichtete Klofter hagen hatter nach Schmersenbach verlegt wurde.

Agatha-Pfarrei die Kirchenrechungen der betreffenden Zeit nicht mehr ausbewahrt. Dr. Kittel hat in seinem "Programm 1858;59 über die Bauornamente der Stadt Aschaffenburg" bei Beschreibung der Muinen des Nonnenklostes im Schönthal diese Agatha-Kirchenrechungen benützt und dann nach seiner Behanptung wieder an das Pfarramt zurückgegeben. Allein sie sehlen jett; wo sind sie hingekommen? Bie glücklich wären wir, wenn wir nur einige Namen von diesen Marthretn kännten? Ganz unstatthaft ist die oft vorkommende Behanptung: "Der ober Jener hat ja dies Dokument benützt und ansgebentet, also hat es ausgedient." Nein, vielleicht bekömmt es jett erst seine Werthschaftung. Der Mißbrauch, und sei es, daß ein berartiges Dokument nur an einen unrechten Platz hingeräth, ist ein Frevel!

Doch am Schlimmften fahren unfere Schmerlenbacher Gottgeweihten. Die Afcaffenburger Blutzeugen Chrifti werben vergeffen; bie Rirche wird verunstaltet; für biese Schmerlenbacher aber wird und zwar schon an ihrer Biege ein Schandpfahl aufgesteckt. Benn biefe geiftliche Genoffenschaft icon bei ihrem erften Lebensbeginn ein fo loderes Wefen geführt hat, wie wird fie erft später gehanft haben im ftillen Speffartthale, wo fie nicht mehr von den Bewohnern ber Stadt gleichfam beauffichtigt war! Wie gut boch die Aufhebung folder Inftitute, wodurch der Oberpreug bie letten Lorbeeren gewinnen will und muß im neuen beutschen Reich! Allein biese vorgebliche Buchtlofigfeit und Rlofterbislocirung ift ein neueftes Marchen; wenn mehr, ein Bunfc eures nicht frommen Bergens, feine geschichtliche Thatface. Bie haben, wie wir alsbald feben werben, einen reichen Urfundenwalb vor uns in biefem Stifte Schmerlenbach, aber fein einziges schwaches Reiß über biese von euch in ben Mund genommene Auchtlofigleit. Im Margertlofter ju Burgburg werben wir biefe vornetliche Rlofterunordnung alsbald näher beleuchten.

Bu ben bereits oben S. 57 u. f. erwähnten Klaufen für Manner follen noch zwei angegeben werben.

In dem zwischen Obernau und Sulzbach gelegenen, während ber Schwebenzeit untergegangenen Bauerndorf Ruchelnheim bestand im breizehnten Jahrhundert eine Genossenschaft von Begharten.

Auf bem Balentinusberg zu Lohr treffen wir ums Jahr 1677 einen Eremiten, welchen ber Rapuzinergnarbian Severin and

Deftrich wegen großer Hülflosigkeit, wie es scheint, längere Zeit im Alostergebäude verpflegte. Der Konvent hatte barüber Bebenken, weil bas Kloster baburch zum Lazareth gemacht würde. Auf biesem bie Stadt überragenden, weithin im Maingrund sichtbaren Hügel hatte der Eremit das tägliche Ave zu läuten und den Kirchendienst in der Kapelle zu pflegen. Der jetige Bau mit drei Alkären wurde 1660—64 errichtet. Fünsmal im Jahr ist noch seierlicher Gottesdienst darin.

Es gab also c. 20 Klausen ober berartige Institute für Männer und c. 30 für Frauen ober überhaupt gegen ein halbes Hundert.

## 27. Das Bartholomitinentlofter in Burgburg

c. 1350 - c. 1500.

eim Rennweg zu Burzburg war eine geistliche Bersammlung von Frauen, Bartholomitinen genannt, die nach der Regel des heiligen Augustinus lebten. Noch ehe der römische Stuhl den Orden 1650 aushob, war dessen Zweig in Würzburg schon erstorben.

## 28. Das St. Ulrichetlofter ju Burgburg

1350 - 1583.

nsere jetige Universität steht auf dem Plate einer Beguinenklause. Berthold von Gota, Bikar am Domstift zu Würzburg, vermachte berselben einige Güter zur Begründung eines Klosters bei St. Ulrich zur Gnadenpforte, wozu Bischof Albert 1350 die Genehmigung ertheilte. Die Klosterfrauen leiteten hier eine Mädschenschule.

Weil die Einkunfte des Klosters im jährlichen Betrage von 100 Dukaten gering, der Klosterfrauen nur wenige, und die Gebäude ruinös waren, so zog Bischof Julius die Stiftung zum Besten der dahin ersbauten Universität ein').

<sup>1)</sup> Das oben S. 3 als um biese Zeit eingezogene Marxerklofter wurde erft 1803 sätularisirt; es bestand bemnach 663 J., und hat in der Reihenfolge nach dem Alter die Zahl 19. Die darauf folgenden Klöster haben daher dis 44 eine Zahl, welche um eine Rumer höher ist; ans 21 wird also 22 u. s. w.

## 29. Die Aglaien = Soweftericaft

1391 — c. 1580.

ugend, als höchstes Kleinod ber Frauenwelt, sollte als die schönste Blume einer Frauenvereinigung äußerlich sich in einem Abzeichen darstellen. Die Agel- oder Aglaien-Schwesterschaft wurde unter bem Fürstbischof Serhard 1391 gestiftet. Den Namen gab sich diese Bereinigung von der Agelblume, Aglai- oder Glockenblume genannt, die jede Schwester in Silber gefaßt bei Strafe tragen mußte. Iede Uebelthat sollte die Schwester von dem Berein trennen. Gebet für die verstorbenen Vitglieder war eine besondere Verpflichtung. Die Oberin wurde Königin genannt.

Der Sit dieser abeligen Schwesterschaft war im Haßgau bei Haßfurt. Am Sonntag nach dem Fronleichnamsseste mußten alle Schwestern
in der Augustinerkirche zu Königsberg dem seierlichen Gottesdienste beiwohnen. Als aber die lutherische Irrlehre diese Kirche an sich zog und
manche Schwestern selbst vom Glauben absielen, war diese mittelalterliche Bereinigung aufgelöst.

# Siebeutes Kapitel.

## Die fakularifirten Franenklöfter.

1. Das Franentlofter Unterzeff

1130 - 1803.

as Kloster Unterzell bei Würzburg war urs
sprünglich von Klosterfrauen des Prämons
stratenser Debens bewohnt. Es stand das
selbst ein geräumiges Klostergebäude am
Main, das ein Viereck bildete. Den östlichen
Theil am Mainufer bewohnten die Klosters
frauen, den westlichen die Mönche. Die Kirche
war gemeinsam.
Schon nach wenigen Jahren sand der Orden

es unpassend, daß ein Manns- und Frauenkloster beisammen aufgebaut sein sollte, und ordnete demnach die Verlegung des Frauenklosters im J. 1141 an. Es dauerte aber hundert Jahre, die dieser Ordensbesehl vollzogen wurde. Vorgeschützt wurde, daß man wegen Mangel an Mitteln ein Frauenkloster nicht so schnell errichten könne. Endlich sinden wir die Klosterfrauen 1259 unterhalb des Dorfes Zell, in Unterzell.

Traurig war der Zustand des Klosters im sechszehnten Jahrshundert. Gine 1556 vorgenommene Untersuchung durch den Generalsvikar meldet: "Es sind keine Ronnen im Kloster, eine ist noch am Leben, so darin gewest, die Schenkin; die hat es anjeho verlassen, . .

man hat sie gern entlassen. Der Propst Abam Bürzburger hat nicht viel Gastung, außerdem, was sonst ungeladen kommt; berselbe hat ein tellner und sonst noch ein knecht, ein beden und ein Man, so sutter und hen geben, drei magd sampt der köchin und viehmagd. Der Propst samt den Caplan Johann Schreiner von sladungen auch das andere gesind essen mit einander ob ein Tisch. Der Caplan hat zur Besoldung den Tisch und im Jar 16 gulben; darum muß er ein wochen zwei oder drei messen lesen, und am Sonntag das Evangelium singen."

In Folge dieser Bistation wurde ber Propst abgeset, und dem Raplan Schreiner die Berwaltung bes Klosters übertragen. Längere Beit war das Kloster von Ordensfrauen nicht bewohnt, was Propst Balthasar Röthlein in seinem Norbertinischen Liliengärtlein mit den Worten beklagt;

"D was für eine Bufte und Einöbe warst du umb das Jahr Christi 1560, als du noch wenige Jahre zuvor durch einen rebellischen und zum Theil teherischen Bauernschwarm erlittene Ausplünderung und erdärmliche Einäscherung etlicher deiner Gedäude in solches Abnehmen gerathen, das die noch übrige wenige Alosterfranen ihren Bosten quittiren, und selbige in hoher Landessürsten und Bischosens zu Würzburg Administration dis auf bestere Beiten zu überlassen gezwungen worden. Mithin wurdest du aus einnem irdischen Paradies, welchen Rahmen dasige Stiftung ehemahlens führte, in eine betrübte Einöbe und Wüste berwandelt, so viel Jahre lang von geistlichen Personen nicht bewohnt, und wo zuvor der jungfräuliche Chor mit göttlichem Lobgesang Tag und Racht erschallte, da hörte man allein die in den versallenen Thürmen sich aushaltende Nachteule mit ihrer traurigen Stimme dein Unglück beklagen."

Bei Anfang bes siebenzehnten Jahrhunderts betrieb der Orden mit unermüblichem Sifer die Aushebung der fürstbischöslichen Satularisation. Man wandte sich an den Kaiser Rudolph, welcher 1608 einen Besehl an Bischof Julius erließ, das Kloster sogleich mit seinen Gütern dem Orden zurückzugeben, oder die Hindernisse binnen sechs Wochen zu benennen. Julius fügte sich dem taiserlichen Besehl, um erbat er sich zwei Jahre Ausschaft zur Wiederherstellung der Gebände. Aber erst 1609 wurde von ihm der Neubau begonnen; und erst 1630 wurde das Kloster abgegeben, und nun dauerte es noch einmal ein Jahrzehnt, dis Klostersrauen es in Besitz nahmen!

Endlich kamen am 30 September 1640 von Muher unter Köln vier Klosterfranen an, benen sich vier andere beigesellten. In wenigen Jahren hatte sich das kleine Häustein um das Doppelte vermehrt. Der Stand des Personals war 1647:

3 Briefter, 17 Nonnen im Konvent; 1 Schreiber, 1 Gartner, 1 Dieniftrant. Im Banernhause wohnten 1 Handvater, 1 Förster, 1 Börtner, 1 Obers und 1 Unterbab, 2 Hirten, 3 Magde.

An Bieh waren vorhanden: 7 Pferde, 6 Rube, 2 Ochsen und 31 große und kleine Schweine.

Bei ber Aufhebung war bas Personal:

3 Priester, 36 Chorfrauen. Die Dienerschaft bilbeten: 1 Sekretar, 1 Rammerdiener, 1 Gartner, 1 Beinbergemann, 1 Thormann, 3 Knechte, 3 Beilaufer, 6 Magde, 2 Hirtinen. Busammen 58 Personen.

Die Biehhaltung war: 12 Pferde, 21 Rühe, 5 Jährlinge, 1 Faselochs, 43 Schweine und 400 Stück Schafe.

Einmal bes Jahres am Grundonnerstag erhielten bie Rlofterfrauen Besuch von ben Geiftlichen in Oberzell. Die Rlofterfrauen verehrten einem jeden berfelben bei biefem Besuche ein Ofterei. Bei einem folden Besuche geschah es, bag die Novigenmeifterin Maria Renata, geborne Freiin Sanger von Mojau, ben Berbacht ber Begerei gegen fich erregte. Ihr Beichtvater hatte bas Ofterei von ihr faum in feine Sand genommen, fo fühlte er in feinen Fingern ein peinliches Buden, welches bei feiner Beimtehr, nachbem er bas Gi weggelegt, nur noch heftiger wurde. Er tonnte fich nicht erklaren, wie ber Schmerz in feine Fingerspipen gefonrmen fei. Die Urfache bofen Ginfluffen guidreibend ftedte er seine Finger in Beihmaffer. Der Schmerz ließ ba etwas nach; außer bem Waffer trat er balb wieber ein und wurde noch größer. Er fam auf ben Gebanten, Renate muffe mit bem Ei etwas gemacht haben; er begab sich zu ihr, um sie zu befragen. Sie gestand, fie sei eine Bere, und bat ihn, fie davon zu befreien. Sie wurde am 21 Juni 1749 als Bere hingerichtet im Alter von 69 Jahren, wovon fie 50 im Orbensftande zugebracht hatte!

Bu wundern ift nur, wie der damalige grundgelehrte Abt Oswald von Oberzell seine Hand zur Einleitung des Prozesses gegen genannte Nonne wegen Hexerei bieten konnte; noch mehr, wie selbst der Bigeskanzler der Universität zu Würzburg Dr. Kaspar Barthel, einer der größten Rechtsgelehrten seiner Zeit, sich dazu verstehen konnte, das

Berbaumungsurtheil über die vermeintliche Heze abzusaffen; "allein, sagt Wenzel, Gespenster- und Teufelswahn erfüllte anberthalb Jahrhunderte lang in Deutschland die Köpse, und mehr als in Spanien Retzer wurden in Deutschland in den Gebieten beider Religionsparteien um die Wette Zauberer und Hezen verbrannt."

Bei ber zum Besten ber Staatstaffe geschehenen Ausbebung bet Klosters war vorhanden:

#### 1. An Gebauben :

Ein von Steinen gebautes Klosterviered mit der herrlichsten Anssicht, 3 Salen, 10 heitharen, 40 unheitharen Zimmern. . Die Kirche, besten Thurm so schauerlich geköpft gegenwärtig basteht. Der Propsteibau mit 1 Saal, 11 heitharen und 12 unheitharen Zimmern. Der Thorban. Die Rühlen, Scheuern, Ställe. . .

### 2. Un Garten :

33 Morgen ber nutbarften und schönsten Garten, geschützt von den Rlostergebanden und hohen Umfassungsmauern, mit den ausgesuchtesten Obstsorten bepflanzt, mit Seen angelegt. Der Propsteigarten zu 1 1/4 Morgen mit einem Sommerhause, welches die angenehmste Aussicht auf den Main darbietet. Ferner 7 sonstige Obsts und Grasgarten zu 331/2 Morgen.

### 3. An Gatern :

632 Morgen Aeder, 248 Morgen Wiesen, 54 Morgen Beinberg; ein bebeutender Wald, bessen Holzertrag jährlich 577 fl. einbrachte. Das Backgeld ber Mainüberfahrt trug jährlich 100 fl.; die Schäferei 300 fl.; der Zins der Aftivkapitalien 425 fl.

### 4. An Binfen und Gult :

Das Rtofter hatte in 34 Ortschaften Lehengüter, von welchen es jahrlich bezog: 111 fl. Grundzins, 203 Hühner und Ganse, 11 Pfund Bach, 4 Pfund Unschlitt, 10 Rase, 231 Eier, 197 Malter Baizengült, 622 Min Korngült, 164 Mitr Habergült.

Rechnet man den Eigenbau dazu, so darf man sich nicht wundern, wenn die Klosterrechnungen eine Einnahme von 300 Malter Baizen. 1200 Malter Korn und 400 Malter Haber auf das Jahr nachweisen. Es war dann das Kloster in theuren Zeiten eine stets gefüllte Vorrathstammer.

Die Klostergüter wurden an Private verlauft um den Spottpreis von 100.500 fl.

Folgende Meifterinen ftanden dem Rlofter bor:

1277 Medthilbe. Irmentraub. Lutaardis. Relicitas Schrimpfin. Elifabeth Neuthardin, Elifabeth II. Pfocherin.

1402 Agnes Grafin v. Berth. +1425. Magdalena, Eble v. Bfereborf.

1456 Anna, Grafin von Wertheim.

1477 Agnes II von Bettheim.

1480 Agnes III bon Bertheim, nach Resignation + 1487. Magdalena II von Bobel.

1488 Ratharina, Eble v. Finfterlohe. Nach freiwilliger Niederleg= ung ibres Amtes + 1526. Ratharina II, Eble v. Rieben, + 1500.

1526 Anna II Babertorn + 1529.

1529 Magdalena III v. Fronhofen.

Im vorigen Johrhundert beftand bas Berfonal ans 36 Chorfrauen Die lette 1817 ju Burgburg verlebte Briorin bieg D. Bernarba Afffin.

# 2. Das St. Afraklofter in Burgburg

1147—1803.

nser Fürstbischof Einhart baute 1097 bei bem St. Stephans-🗘 floster in Würzburg ein Spital, ber hohe Saal genannt, bas er reichlich begabte. Ein Priefter follte bie Berwaltung führen und täglich breimal Morgens. Wittags und Abends ausgehen, um alle arme, franke, schäbige, blatterige, geschwollene und verschmachtete Leute aufzusuchen. Sie sollten auf ber Achsel ober auf Tragbahren in bies Spital gebracht und baselbst getröftet, erquidt und gewartet werben.

Der Abt Raphold von St. Stephan wußte es beim Bischof Siefried burchzusegen, bag biefes Spital aufgehoben, und ftatt besfelben ein weibliches Frauenklofter, ju St. Afra genannt, mit ben Sutern ber eingezogenen Armenftiftung errichtet murbe. Es befolgte bie Regel bes beiligen Benebitt.

Ein Seitenstüd lieferte die Bfarrei Wintersbach im Speffart. beftand ein von Bifchof Julius auf feinen Stammgutern errichtetes Spital für die Armen und neben der Rirche eine Spitalwohnung für dieselben. ben Rriegszeiten fiel es am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts einem Raplan ein, die Wohnung ber Armen jum Bfarrhaus und das Gelb ber Armen jur Salarirung des Pfarrers zu verwenden. Seit biefer Zeit und auf biefe Beife besteht die Pfarrei Wintersbach. Unrecht und Gewalt ftirbt nicht aus. Uebrigens kinnen wir ben Stiftungebrief von Bifchof Einhart nicht vollftanbig. Die herabgekommene Klosterorbnung wurde burch die Sorgsalt bes Abtes Konrad und Benedikt von St. Stephan und bes Bischofs Lorenz wiederhergestellt. Ursprünglich stand das Klostergebäude an der Karthause in der Nähe der jetigen Thaler'schen Fabrik. Bei der Besessigung der Stadt wurde es 1675 nächst dem Stephanskloster ausgebaut.

Nach ber Säkularisation taufte 1805 ber katholische Fürst von Löwenstein Wertheim Rosenberg das Alostergebäude um 25.600 fl. In einem Theile besselben befindet sich gegenwärtig die Bierbrauerei von Gebhard, in einem andern unser hoffnungsvolles Chilianenm; auf der Seite das Waisenhaus, worin über 50 Kinder beiderlei Geschlechtes verpstegt und erzogen werden.

Im Mittelalter gehörte biefes Aloster zu ben reichsten Stiftungen. Bei ber Aufhebung bestant bas Personal aus 22, bas zu himmelspforten aus 34 Rlosterfrauen.

Bon ben Abtissinen finden fich aufgezeichnet:

1147 Balburg von Bichfenstein, die erste Abtissin.
Rechthilbe.
Anna von Randersader.
Cacilie von Tholbe (Thulbe).
Bathilbe.

1474 Cacilie von Grumbach.

1482 Anna von Ebnet. Margareta, + 1513, führte bie Reformation streng durch, bie Bischof Lorenz anordnete.

1513 Christina.

1516 Margareta Fend, das Mufter einer eifrigen Mutter.

1531 Runigunde.

1533 Elifabet Engelhart.

1551 Barbara Blattenberger.

1559 Mgnes Lerin.

1562 Wiltrubis Fafter.

1563 Margareta Rom, eine fehr gute Baushalterin.

1576 Agatha Rom.

1583 Margareta.

1587 Barbara Beller, wegen schlech= ter Berwaltung abgesett.

1588 Anna Rappold ftand 36 3. ruhmvoll bem Rlofter vor.

1623 Anna Braunsed.

1631 Anna M. Wagner, das Mufter einer demüthigen nud liebevollen Oberin, hatte mit ihren Mitschwestern Bieles von den Schweden zu erdulden.

1655 Beneditta, wegen fchlechter Berwaltung sue pendirt, lebte zu großer Beschwerde bes Rlosters noch langere Zeit für sich allein; + 1690.

1667 Maria Scholastika Heilig; eine f.hr fromme und kinge Mutteroberin. Zuerst in der neu erbauten Klosterkirche begraben im 3. 1678.

1678 Maria Franzista Leis regierte 36 3. mit allem Lobe.

1714 Maria Lioba Bochenfer.

1717 Maria Febronia Dan.

1729 Bittoria Feslin.

1747 Juliana Antoniin.

1754 Scholastita Beigel.

1760 Maria Ronftantia Schelff fchrieb mit eigner hand gierliche Chorbucher, und ftund noch 1794 dem Alofter vor.

## 3. Das Marger Francuttofter in Würgburg

c. 1150-1803.

Lußerhalb ber bamaligen Stadt Bürzburg im jetigen Pleichacher Biertel lebten Klosterfrauen nach der Regel des hl. Augustinus. Die 1230 in Bürzburg angekommenen frommen Predigermönche veranlaßten sie, in den Dominikanerorden einzutreten, wozu Papst Junocens IV 1245 die Genehmigung ertheilte.

In diesem Kloster zum h. Martus lebte die römische Königin Margaretha, Tochter des österreichischen Herzogs Leopold. Sie war zuvor mit dem Sohne des Kaisers Friedrich II Namens Heinrich vermählt; nach seinem Ableben 1242 begab sie sich in dieses Kloster und drei Jahre darauf in ein Dominitanerinenkloster in Trier, ohne jedoch die h. Gelübde abzulegen. Sie vermählte sich 1252 mit dem König Ottokar von Böhmen. Dieser verstieß sie nach neun Jahren; sechs Jahre darauf erlöste sie das Grab. Sie vermachte wohl von ihrem großen Reichthum in Desterreich der hiesigen Frauengenossenschaft ansehnliche Güter. Besonders thaten dieses die gleichzeitig lebenden beiden Schwestern, die sich Gott hier weihten, Hedwig und Gertrud von Ulsenheim sowie ihre Mutter Abelheid.

Größere Stiftungsgüter fvendete bie Grafin Abelbeib von Bobenlanben. Wir lernten dies Grafengeschlecht schon bei Beschreibung bes Rlofters Frauenroben tennen. Im J. 1231 trat fie in bie hiefige Genoffenschaft, bamals Ranonissinen bes h. Kilian genannt. Rach brei Jahren vermachte fie Gott und bem f. Rilian auch bie beiben Dorfer Queinfelb und Stodheim. Die juhrlichen Bezüge hievon berechneten fich auf 80 Bib. Beller: biefelben wurden 1249 auf fürftbifcofliche Guter vertaufcht und zwar in Rurnach, Eftenfelb, Guffenheim und Ranbersacker mit einem jährlichen Ertrag von 130 Malter Rorn. 20 Master Safer, 20 Bfund (Seller) und 20 Talenten. Doch follte nach ihrem Tobe ihr Sohn Albert ben Fortgenuß bavon haben, wenn er in ben geiftlichen Stand eintrete; trete er aber nach ihrem Sinscheiben in ben Laienstand gurud, ober falle er gang von ber Rirche ab, fo follten ihm diese Güterrevenüen nicht zu Theil werden. Sie veranlaßte auch ben Bischof herrmann, ihrem Rlofter bie Pfarrei Bleichach 1248 gu übertragen.

Wir treffen hier 1294 Alfabet von Sulz als Priotin; 1339 Gutta von Sunthof. In dieser Zeit war Anna von Castell als Klosterfrau eingetreten.

Der Schweben-Oberst Storch erpreßte 1560 Reichsthaler und richtete viele Verwüstungen in den weitläusigen Rlosterbauten an. Die kurz vorher mit großen Unkosten in Silber und Ebenholz kunstvoll eingelegten Heiligthümer wurden geraubt, so auch der Leib des h. Martyrers Abrian; erst 1657 erlangte denselben das Rloster wieder. Diese Röthen kofteten der Priorin das Leben. Bald darauf zerstörten zwei Brände im J. 1638 und 1644 Klosterbauten und Urkunden.

Unser hist. Berein besitzt noch Klosterrechnungen von 1676 und 1783; besgleichen ein Hausbuch des Closters von 1676—81, sowie ein Processionale der Subpriorin wohlehrwürdigen Fran Maria Deminisa Reibeltin v. F. 1768.

Am Sonntag nach Maria Geburt wurde jährlich das Fest des h. Abrian geseiert. Es besteht jest noch die Abrianus-Bruderschaft in Pleichach.

Der Sätularisations-Hammer zerschlug das Anwesen in sechs Parzelle; einige Theile davon murben zum Biersnb eingerichtet, "Schneiberei" genannt.

Ein schwerer Borwurf wurde in jüngster Zeit gegen die genannte Rlosterfrau Gräsin Abelheid erhoben. Bei Erwähnung ihrer Stiftung, beren Renten sie ihrem Sohne Albert nur bedingnisweise zusicherte, wird die Behauptung aufgestellt: "Eine solche Bestimmung tounte ohne Beeinflussung teine Mutter ihrem Sohne gegenüber treffen, und man kann wohl sagen, daß, wenn es beschlossene Sache war, diese Familie in allen ihren Zweigen zu vernichten und sich deren reiche Bestihungen anzueignen, die Mittel vortrefslich gewählt waren." Dach Darstellung verschiedener Hilseleistungen, die der Graf Otto dem Frauenkloster Bechterswinkel erwiesen, wird ein ähnlicher Borwurf gegen ihn erhoben. 2) "Mit allen diesen wohlthätigen Werfen kam aber der Graf in seinen eigenen Angelegenheiten keinen Schritt weiter. Er konnte die

٥

<sup>1)</sup> Dr. Carl Borberger in Kiffingen, Geschichte bes Schloffes und Amtes Bobenlanden und feiner Befiger. Archiv 19 B. 1 S. 1866. S. 1-169. S. 73. 1) Desgl. G. 39.

für die Gültigkeit seiner Ehe mit Abelheib von Hilbenburg und Lichtenberg wegen zu naher Berwandtschaft im
vierten Grade nöthige Dispens der Kirche nicht erwirken. Die Aeste waren dem Baume durch die vorausgegangenen Berkänse und Ovtationen abgehauen; es
konnte nun der Stamm selbst gefällt werden. Otto
konnte nichts erringen, als den guten Rath, um öffentlichen Scandal und die Ungültigkeitserklärung seiner
Ehe zu vermeiden, sich freiwillig von seiner Gattin zu
trennen und seinen in ungültiger Ehe erzeugten Sohn
dem geistlichen Stande zu widmen. Die Kirche war in
ihrem vollen Rechte; die Enade der Dispens brauchte
sie nicht anszuüben, und sie versagte sie, so hart es war."

Diese schweren Borwurfe betreffen vor Allem die katholische Kirche, bann brei Klöfter und nicht minder einige und sehr interessante Perstönlichkeiten im Mittelalter.

Bezüglich der Kirche lernen wir die traurige Bahrheit kennen, wird behauptet, daß sie schon in der grauen Borzeit reichsgefährlich war und zwar für das erlauchte abelige Geschlecht der Grasen von Henneberg, genannt zu Bodenlauben. Sie hat demselben den Garaus gemacht, wird geschrieben, durch die Borenthaltung der Chedispens. War aber dies in vieler Hinscht ruhmwürdige Grasenhaus zum weiteren Bestand bloß auf diese Dispens angewiesen? Nimmermehr. Der Bater Graf Otto hatte noch drei Brüder und drei Schwestern. Diese wurden durch die vorgebliche Dispensverweigerung des Sohnes Otto nicht berührt. Es gab noch mehrere Nebenlinien des grässichen Hauses. Thatsache ist es, daß wir noch nach drei Jahrhunderten und später ben Stamm der Henneberger Grasen treffen. ') Es kann daher von einer "Vernichtung der Familie in allen ihren Zweigen" nicht gesprochen werden.

Wenn aber ber Kirche auch nur das Recht zu dieser Vernichtung eingeräumt wird, so zeigt dies eine ganz falsche Vorstellung von ihrer mütterlichen Regierung. Ein gewiß unverdächtiger Zeuge stellt ihr

<sup>1)</sup> Uffermann S. 502 nennt im J. 1494 vier Sohne und drei Töchter bes Grafen Bilhelm von henneberg. Unter Julius sehen wir die Grafen von henneberg auf das Alostergut zu Wechterswinkel lauern.

bezüglich ber Handhabung ber Dispensertheilung folgendes Zeugniß aus. 1) "Zu bemerken ist noch, daß kaum eine She wegen Berwandtschaft annullirt wird, wenn irgend die Dispens statt sinden kann."

Aus einem gar einfachen Grunde war dieser Fall aber gegeben, daß diese Dispens wirklich nicht ertheilt werden konnte; sie wurde — nicht verlangt. Die Forscher Bechstein, Boxberger und früher schon der sehr sleißige Schultes hat bei der Unmasse von Hennebergischen Urkunden keine Zeile darüber auffinden und vorführen können, daß der Graf und die Gräfin eine derartige Dispens nur je angesucht hat. Bon selbst versteht es sich nun, daß diese Dispens da auch nicht gewährt wurde. Der gegen die Kirche erhobene Stein fällt daher auf eure Stirne zurück.

Der unwürdigen Beschimpfung soll auch gedacht werden, die auf brei flösterliche Anstalten geworfen wird, nämlich auf unser Franen-kloster, sowie das deutsch Herrn- und Domstift. Der Leser kann nicht gelangweilt werden mit der Darstellung der verschiedenen Pslichten in diesen Genossenschaften. Aber erinnern wird sich jeder nicht Oberstächliche oder Feindselige an die unerläßliche Bedingniß beim Eintritt: freie Standeswahl. Wer giebt uns das Recht, die Oberen dieser Anstalten, die das Gewissen leitenden Beichtväter für Schlashauben zu erklären, die auch drei Gezwungene in den geistlichen Berein ansnehmen! Hat da vielleicht der Abel überwogen und diesen Mangel geheilt? Allerdings hat ein Abel sich geltend gemacht, jedoch nicht der des Blutes, sondern der der Tugend und der Opferliebe.

Wir kommen hiemit zu bem wichtigsten Bunkte, nämlich zu ben brei Klosterpersonen, und muffen bei ihnen länger verweilen, sowie auch beim Bater, bem Grafen Otto von Bobenlauben.

Die Bertheibigung für den Grafen läßt sich sehr leicht führen. Natürlich wird es uns nicht einfallen, sein ganzes Leben zu kritisten und mit einem "römischen Heiligenschein, den etwa die Rlosterdanktarteit weben und auszieren muß, künftlich zu umgeben". Rur der eine Fehler wird ihm vorgeworfen: Dotationen an die Lirche, und seinem Sohne: Eintritt in's Rloster. Ein einziges Wort deckt jedoch biese beiden Schritte; das Wort persönliche Freiheit. Das Ernf

<sup>1)</sup> Schulte, Lehrbuch bes tatholischen Rirchenrechtes 1868 S. 409.

Otto von biesemzallgemeinen Naturrechte Gebrauch gemacht hat, dürsen wir einregistriren, aber nicht kritisiren als Uebelthat.

Er folgte hiebei ganz ben Trabitionen seines Hauses, was mit bynastischer Wagschale abgewogen, seinem Benehmen einen großen Werth verleiht. Wir haben ja schon oftmals dies Grasenhaus einen werkthätigen kirchlichen Sinn beweisen sehen; so bei Stiftung der beiden Klöster Wechterswinkel und Klosterhausen und beim Fortbestand des Klosters Johannesberg. Wahrscheinlich war es Gras Boppo VII. von Henneberg, der Onkel unseres Otto, den wir gleichzeitig, nämlich 1233 an der Gründung des Frauenklosters Heiligenzthal betheiligt sinden. So wenig waren die Agnaten diese Hauses durch Otto's Vergebungen verstimmt, daß sie selbst noch in späterer Zeit neue Vergebungen an Klöster hinzusügten, wie an die Wilhelzmiten zu Sonnenseld im J. 1494, oder an die Prämonstratenser in Wessern, deren Kloster sie schon im J. 1131 gegründet hatten.

Dies gräfliche Haus sehen wir oftmals seine größte Dotation ben Alöstern weihen. Wir finden ja auch bei der mangelhaften Uebersicht über bas Alosterpersonal viele Töchter dieses Hauses in Frauenklöstern. Zwei Gräfinen von Henneberg sind ziemlich gleichzeitig im Aloster Wechters-wintel, Wargareta als Abtissin und Elisabeth eingetreten 1417 als Konventualin, Tochter des Grasen Friedrich. Die erste Abtissin stammte gleichfalls aus diesem gräslichen Hause. Nach einigen Jahrzehnten erscheint der Graf Heinrich von Henneberg als Stiftspropst in Alchassenburg.

Allerbings wollte einer ber Anverwandten Graf Poppo VII und bessen Sohn Heinrich diese Beräußerungen an die Kirche anfangs nicht zugeben, sah sich aber boch bald hiezu veranlaßt. "Die Herren von Henneberg hatten trot ihrer Theilereien der erblichen Güter immer das Eigenthümliche, daß sie niemals ganz vollständig theilten." Das Beräusserte war nicht untheilbares Stammgut, sondern specielles persönliches Bermögen dieses Grasen. Ausdrücklich genehmigt Graf Herrmann von Henneberg 1277 sowie nach einigen Jahren dessen Wittwe Abelheid alle tirchlichen Stiftungen des Onkels Otto; Graf Georg von Henneberg thut dasselbe im J. 1430. Eben so wenig zeigte sich der sehr freigiebige Stifter Otto selbst verstimmt, weil er trot seiner Stiftungen an Klöster sowie zu Gunsten des Bischofs und

Domkapitels für seine Familienangelegenheit Richts, wie vorgegeben wird, gewinnen konnte. Als die Klosterpforte längst hinter seinem Sohne geschlossen war, vermachte der Bater noch im J. 1242 ansehnliche Güter in Arnshausen dem nämlichen Bischof Herrmann, und zwei Jahre darauf seinem Kloster Frauenroden das Dorf Wollbach, Wossmuthshausen, und verschiedene Höse in Sbenhausen, Sulzthal, Steinach... mit einem jährlichen Ertrag von c. 160 Mltr Frucht, 40 Schweinen und verschiedenen Geldrenten.

Uebrigens sind die meiften Beräusserungen bes Grafen nicht geradezu Berschenkungen, sondern nur Berkaufe gewesen oder Austausch ungen von Gütern. Ein Hausvater wird doch dazu ein Recht haben!

Gehen wir vom Bater auf ben gleichnamigen Sohn Otto über.

Bei seinem Eintritt in den Orden der Deutschen Herrn im J. 1231 hatte er einen nahe wohnenden Zeitgenossen zu seinem Begleiter. Auch Konrad III von Trimberg übergab 1279 sein Stammschloß Trimberg an der Saale mit allen Zugehörungen dem Hochstift Würzburg, und gieng in ein Kloster, worin er nach zwei Jahren starb; seine Gemahlin trat in ein Frauenkloster. Der Schwiegervater der Tochter des Grasen Heinrich II von Bodenlauben Namens Bucher trat 1319 in ein Cisterzienserkloster, nachdem er zuvor dem Kloster Frauenroben Felder und Renten zugewendet hatte.

Otto erscheint im J. 1247 bei einer Stiftung bes Grafen Herrmann als Zeuge unter bem Namen Frater Otto von Bodensauben; in bem, selben Jahre auch als Klosterverwalter in Frauenroben, früher schon als Beschützer bes Klosters Himmelspforten.

"Traurig" nennt ber Forscher seine Verhältnisse; er kann nicht genug sein Unglück bedauern. ') Gegen die Fehler seiner Jugend hat bieser Forscher keinen Tadel, aber sein Ordenshabit ist ihm zuwider. Wenn dieser Habit nur dem nicht zuwider war, der ihn freiwillig angenommen, und dem großen Weltverein, der den frei begehrten willig gereicht.

<sup>1)</sup> Borberger, Archiv S. 30. Wenn jum Beweise biefer Mifftimmung Lieder er geführt werben, so ist S. 64 ja bemerkt, daß dieselben von verschiedenen Berfaffers und verschiedenen Zeiten herrühren; manche werden auch als gang unverftanblich bezeichnet. Uebrigens wird nicht unfer Dentschherrnritter Otto, sondern fein bemerker Bater Gut Otto von Bobenlauben für ben bekannten Minnefänger gehalten.

Diese vorgeblichen sittlichen Verirrungen in der Jugend sind übrigens noch gar nicht erwiesen. Die alteren Forscher schweigen davon. Ein direktes Zeugniß sehlt uns dis jest. Wir kennen weder das Jahr, noch den Tag seiner Verehlichung, noch die Geburtszeit seines Sohnes Albert. Die ehrenkränkende Behauptung von Boxberger erscheint dis zur Erbringung eines Beweises als Phantasieskud, dessen Absicht Jeder leicht wahrnimmt. Wir wollen aber einstweisen diesen Fehler der ersten Jugend annehmen, jedoch nicht zugeden, so können wir auch dann die weitere Handlungsweise, daß der junge Mann aus dem Familienleben in den erst gerade neu entstandenen Ritterorden der deutschen Herrn zu Wärzburg eintritt, nicht verurtheilen. Schon zuvor hatte auch die Gräsin sich dem Kösterlichen Leben beim h. Markus gewidmet. Das durften damals anch Andere thun, wie noch jeht; das haben in der Bernarduszeit Manche gethan.

Die Bertheibigung ber Gräfin wird fich aus bem Vorbemerkten leicht ergeben.

Dem Cend hat sie ihren Sohn Albert nicht, wie behauptet wird, Preis gegeben, denn derselbe hatte vorerst stets seine unveräußerkichen Rechte auf die Hennebergischen Stammgüter. Außerdem bestimmte sie ihm freilich nur für seine Berson eine bedeutende Leibrente. Aber die Besdingnisse? Ohne allen Anstand hat eine katholische Mutter, das mußte die Gräfin von Hildenburg und Lichtenberg sein, Recht und Pslicht zu verlangen, daß ihr Sohn ein katholischer Christ bleibt; es kann ihr nicht gleichgültig sein, od ihr Herzenskind ein Aurte oder ein Inde, oder ob er gar Nichts wird. Wer spricht ihr die Besugniß ab, ihr Kind tausen und demselben die heilige Verpslichtung zusommen zu lassen, daß dies Kind in der katholischen Semeinschaft verharrt? Von diesem katholischen Rechte hat die Mutter nur Gebrauch gemacht.

Um ihrem Testamente Nachbruck zu verleihen, hat sie ein etwas startes, aber nicht zu startes Mittel wirken lassen, eine lebenslängliche Strafe von jährlich vielleicht 3000 fl., wenn wir den Ertrag der grässichen Güter zu Stockheim und Queinselb auf diese Summe nach unsern jetzigen Geldverhältnissen anschlagen wollen. Soute sie ihm aber statt dieses jährlichen Geldverlustes, womit sür einen "enterbten Grasen" noch ein wichtiger Ehrenverlust verbunden war, für den Fall seines Abfalls von der katholischen Kirche vielleicht eine jährliche Belohnung

von etwa 3000 fl. zusichern? Das mag der Böse thun und sein starker Anhang unter dem damaligen so tirchenseinbseligen Stausen Kaiser Friedrich II. "Aus dieser ganzen Geschichte sich Richts machen?" bas kann eine Mutter nicht, die vielleicht viel "gelitten" hat und ins Aloster zum hl. Evangelisten Warkus gehen will. Sie kann diesen Schritt nicht thun, wenn ihr Lind, das sie in der Welt zurück läßt, nicht unter dem Schirmbach der katholischen Lirche geborgen ist. Sie thut hiebei, was sie thun kann.

Biel heitler ist die andere Bedingniß, daß ihr Sohn dem geistlichen Stande angehören musse, wenn er die mehrbezeichnete jährliche Rente beziehen wolle. Unserm Bischof von Würzburg und seinem surchtbar viel verantwortlichen Seminarregens würde jett eine derartige Bedingniß bei einem Priestercandidaten Berlegenheiten und wenigstens viele Mühen bereiten. Eine solche Bedingniß würde als die Freiheit beeintrüchtigend auerkannt werden. Diese Freiheit der Standeswahl aber ist überall, besonders jedoch gewiß bei Uebernahme des Altardienstes absolut nothwendig. Wir dürsen indessen nie frühere, längst entschwundene Zustände unter den Gesichtspunkt unserer jetzigen Brille stellen und darnach die Sache qualifiziren.

Unterscheiben wir vor Allem den geiftlichen vom priefterlichen Stand. Jest find so ziemlich beibe Stände gleich; damals aber konnte ein Pfründebefiger recht gut bem geiftlichen Stande angehören, ohne Briefter au fein. Aus bem priefterlichen Stanbe tann und tonnte Niemand austreten, gang leicht aber aus bem geiftlichen Stand überhaupt. Bas wollte nun bie beforgte Mutter? Sie fpricht vom Briefterftanb gar Richts, weil fie wohl fühlt, daß fie weber ber Kirche noch bem lieben breijährigen Anaben eine starte Rumuthung hierin machen tann. Sie weiß ja nicht, ob ber Rleine einmal fich für bie Berwaltung ber beiligen Geheimnisse eignet ober nicht. Anders verhielt es sich mit dem geiftlichen Stanbe überhaupt. Der Eintretende hatte bloß, fo lang er Ditglied war, die Berbinblichkeit jum Chorgebet und fatholischen ebelojen Leben; er tonnte jebergeit austreten und fich verheirathen, wenn er nicht burch Uebernahme bes Subbiatonates freiwillig fich jum lebigen Stande verbindlich gemacht hatte. Es ift erfichtlich, daß diefe Berpflichtungen jum geiftlichen Stand überhaupt viel geringer waren. Bir tonnen somit im Allgemeinen einer tatholischen Mutter mehr

Rechte einräumen, ihr einziges Rind zu bem Eintritt in biefen Stand fraftig mit jahrlich klingenber Münze zu ermuntern.

Sie durfte als Christin und adelige Gräfin erwarten, daß der Rleine in diesem Stand sein Glück machen werde. Einer solchen Ansicht waren viele ihrer Standesgenossen. Die zahlreichen Stifte unserer Diözese waren damals und später mit Abeligen besetzt und oft nur mit solchen; wo wollten viele sonst hin? Rach zwei Hundert Jahren sinden wir ziemlich zu gleicher Zeit drei Sprößlinge ihres Hauses als Kanoniter im Domstift zu Würzdurg, nämlich den Grafen Georg, den Grafen Berthold und den Grafen Heinrich von Henneberg. Wollen wir den Müttern dieser drei Grafen es als Vergehen anrechnen und sie beshalb den Rachgebornen an den Pranger stellen, weil sie ihre Söhne start animirt haben zum Eintritt in den geistlichen Stand? Dann müssen wir gegen viele abelige, gegen viele andere Mütter und Menschen auftreten, die das auch gethan und mit Gottes Hüsse noch thun werden.

Bergessen wir nicht, daß ihrem Sohne dem Domherrn Albert fast eine dreisache Domherrn-Präbende oder noch mehr zu Diensten stand. Einmal der ordinäre Bezug aus der Domkasse. Dann nach dem Tode der Mutter die mehr bemerkte Leibrente. Schon vor ihrem Ableben aber die gerade nothwendige Unterstützung von Seite seines Baters und seiner Mutter, sowie des Großvaters; sie haben sich vorsichts-halber nicht von Geld ganz entblößt. Wie viele Domherrn hatten noch arme Aeltern zu unterstützen; Albert nicht; arme Verwandte; Albert wohl auch nicht. Das Einkommen vom Hennebergischen untheilbaren Stammgut müssen wir auch einrechnen.

Die Zeitverhältnisse bieten noch eine eigene Rechtsertigung für die umsichtige Mutter. Bekanntlich hat im J. 1541 der Graf Georg Ernst von Henneberg die protestantische Religion in allen Hennebergischen Ländern und Rlöstern gewaltsam eingeführt. Diese Zeit des Absalles dämmerte schon in der damaligen wilden Zeit des Faustrechtes. Sie wäre ganz gewiß eher eingetreten, wenn der Staufer Friedrich II. mehr Glück gehabt hätte. Die Meinung dieses mächtigen Raisers war die, die Welt sei von drei Betrügern getäuscht worden: Woses, Christus und Muhamed. Der Kaiser hatte seine Anhänger'),

<sup>2)</sup> In die Solle verfett baber biefen Raifer Friedrich unfer latholischer Dichter Daute, sowie feinen Bruber Berfcmender Dolcino und Alle, die Aergerniß und Schisma gesat; er verfincht Alle, die es wagen, gegen unsern Glauben ju fprechen.

ber Papst besgleichen. Wollen wir der Mutter böse sein, wenn sie ihre jährlichen 3000 fl. nicht zu Diensten stellte dem damaligen Staufen, sondern viel lieber unserm ausgezeichneten Papst Innozens IV? Was hätte sonst aus ihrem Sohne werden können? Die Geschichte sagt; ein Raubritter. Wir wissen, daß Grasen von Henneberg als solche sich im J. 1272 gegen Schwarzach und die Umgegend gezeigt haben. Albert war damals, wenn er noch lebte, gegen 44 Jahre alt, also vollständig geeignet, mit seinen Bettern von Henneberg zu rauben und zu verwüssen, aber auch, was wir auch sehen, aus Haupt geschlagen zu werben. Es ist ein Trost für uns zu wissen, daß Albert von Bobenlauben an diesem Frevel keinen Theil genommen, und daß zur Ausssührung dieses und vieler anderer Frevel kein Schilling vom Bermögen seiner Aeltern verwendet wurde. Es war hingegen im römischen Speicher wohlausgehoben. Das hat eine Mutter im Orange der bitteren Zeitverhältnisse gethan. Die Roth bricht Eisen.

Die aufgeregte Bernarbuszeit, in Bielem ber unfrigen fo gleich, hat ihre Opfer verlangt: Bater und Mutter haben fie gebracht mit hab und Gut, Leib und Leben; auch bas einzige Rind ber Familie Deffen Meltern und Großaltern bilben sollte daran Theil nehmen. ein schones Quadrat. Wie in biefer Figur vier einzelne Linien, Die nach unferm Anblick verschiedene Richtungen haben, gur traftvollen Ginheit sich verbinden, fo find auch biese vier graflichen Bersonen, fo verschieden nach Abstammung, Alter und Geschlecht, zu einer einzigen Geftalt vereint. Sie wollen wohlgefügte Quaberfteine fein im Dom Gottes, jebe bavon eine Seite, jebe für fich auch wieber ein ganger Quaber. Go ber Bater, wie wir fagen und noch weiter feben. So beffen Gemablin Beatrig, eine Frangofin von Geburt, aus bem Gefchiecht ber Berrn von Courtenay. Wenn wir auch die Siegel von Beiben in Urtunden nicht neben einander bemertten, fo miffen wir aus Thatfachen, baß fie im Morgenlande wie im Abendlande bei uns ftets nltramontan und für firchliche Anftalten freigiebig beforgt waren Wie biese Aeltern, fo bie beiben Rachtommlinge, ber Sohn Otto und feine Gemahlin Abelheib; wieber nur nach einem Riel fteht ber gleich Bille von Beiben. Sie find sogar hochultramontan; fie bereiten al

<sup>1)</sup> Riofterbud I. 388.

Quabersteine des geistlichen Standes ben noch lebenden Aeltern einen großen Troft ein halbes Menschenalter hindurch. Wer wird einem Rachgebornen glauben, daß hiedurch "das häusliche Glück von der Familie gewichen ist?")

Doch jedes regelrechte Quabrat hat auch sein Centrum; wir muffen dieses ansehen.

Ja ber muß auch baran tommen, um ben fich fast Alles brebt, Graf Albert, ber fo wiberrechtlich Enterbte und fomäh= lich Geamungene. Der Forfcher weiß bireft nur Weniges von ihm ju fagen. "Albert wurde im 3. 1231 bem Domftifte übergeben, um für ben geiftlichen Stand erzogen zu werben, und fogleich in's Canonitateregifter eingetragen," Belches Leid geschah hiemit bem Aleinen? Was waren ihm die Aeltern schuldig? Gewiß tatholische gute Grundfage, ungeschmälertes Familienrecht, ftandesmäßige Erziehung und Sorge für angemeffene Lebensftellung in ber burgerlichen Gefellichaft. Dit bem Allem wurde bem "Legitimirten" vollauf ge-Wir vernehmen teine Rlage bes Jünglings im Konvitte am dient. Dom; es war diese noch nicht fehr lange errichtete Erziehungsanstalt im auten Flor; sie erseste die häusliche, damals sehr erschwerte Erziehung. Oder follte ber junge Graf vielleicht einem lauernden Anverwandten gur Ausbildung übergeben werben, etma bem berüchtigten Grafen Beinrich von Benneberg? Bon biesem berichtet Fries, bag er im 3. 1247 gezwungen wurde, fein auferbautes Raubichloß "Babsburg" niebergureißen! Auch bes Baters Bruber, ber gleichfalls ben Ramen Beinrich von Benneberg führte und Domherr im Stift Saug war, wurde mit biefem Erziehungsgeschäfte nicht betrgut. Ob er vielleicht nicht wollte ober nicht tonnte, geht uns jest nichts an; bie Aeltern hatten zu entscheiben. Wir seben, baß fein für Rlöfter immer besorgter Großvater erst wenige Jahre vor seinem Tobe zwei sehr bebeutenbe Stiftungen machte. Wir burfen bies als Grund annehmen, bag er biefe Guter für feinen Entel als Referve aufsparte, bann aber, als berfelbe im Alter von sechzehn Jahren seine volle Pfrunde als Domherr übernahm und burch bas Subdiatonat bem geiftlichen Stande fich verband, biefe refervirten Gelber gu fonftigen gemeinnütigen

<sup>&#</sup>x27;) Borberger. Archiv G. 30.

Bweden frei waren und nun auch bagu verwendet wurden. Er fceint in seiner ersten Jugend aus bem Domstift in ben beutschen Orden übergetreten zu sein,') bem ja auch sein Bater angehörte.

Berwechseln bürfen wir unsern um 1228 gebornen Grasen Albert von Henneberg Bobenlauben nicht mit einem seiner Standeskollegen und nachsten Anverwandten, welcher im J. 1266 von einem Theile der Domherm zum Fürstbischof von Bürzburg gewählt wurde, in der berühmten Cyriakusschlacht bei Ripingen aber den Kürzeren gezogen hat. Es war dies Graf Berthold von Henneberg, Domherr in Mainz und Bürzburg.

Gigene Schmerzen bereiten unferm Forfcher aber noch bie Gefcwifter unfers Domherrn Albert, Die übrigens - nie geboren wurden; bes gerade befihalb wirb aufbegehrt! Es werben uns nämlich seine Aeltern nach ber bezeichneten Geburt bes Sohnes Albert vorgestellt "mit bet angenehmen hoffnung, mit noch mehreren Sohnen und Tochtern ben himmel beschenkt zu werben." 2) Da tommt aber "bie Geiftlickeit mit ber Baffe" in ber schlauen Banb. "Und biefe Baffe wurde ficher genug geführt, um nicht bloß bas Familienglud ju gerftoren, fonbern bie Familie selbst zu vernichten." Recht zart gewiß bas von einen Riffinger, daß er einem tatholischen Chepaare Borschriften barüber geben will, bag und wie viel Sohne und Töchter baffelbe moch in bie Familie aufnehmen foll! Barum ift biefe garte Borfchrift nicht abreffit worben an jenen Beinrich und Runigunde, an jenen Joseph und eine gewiffe beil. Jungfrau, an die Awölfboten und die Bielen, bie m Jesu Chrifti willen Entsagung genbt haben und noch niben? Dist vielleicht ber ober jener Riffinger heute ein Berr Graf von Benneten fein, und barum jenes Opfer in ber Bernarbuszeit fo fchwer bellagen! Der ju hammelburg 1792 geborne bayerifche Generalmije

<sup>&#</sup>x27;) hennes, Urtundenbuch des bentichen Ordens, glebt B. 1 S. 189 eine Urtundenbuch von Otto, Pfalzgrafen bei Rhein und herzog von Baiern für den dentichen Orden vom J. 1251, worin "die wohlwosende Freundschaft des vom Pfalzgrafen hodgeleichen Ordensbruders des bentichen hauses Albert von Potensonden" erwähnt wich. Und is einer Urtunde des nämlichen Pfalzgrafen vom J. 1258 S. 164 tommt nochmals war Rame unfers "Bruder Albert" vor. Er war da gegen 30 Jahre alt und tann beit noch viele Jahrzehnte gelebt und als thatfräftiger Ordensritter gewirft haben. Under hottere Zeit wird wohl noch nähere Lebensnotizen für ihn aufbringen.

<sup>1)</sup> Borberger. Archiv G. 45.

Bernard Frang Friedrich v. Heß + ju Riffingen am 20 April 1869 und fein im Alter von 85 Jahren am 2 Ottober 1872 bafelbft verewigter Bruder Rarl v. Heß sowie ber icon zwei Jahrzehnte fruher verftorbene Bruber Friedrich, diese brei Geschwifter haben ihr ganges Bermögen von c. 300.000 fl in Sammelburg für ein Diftrittstrantenhaus, für eine Bfrundeanstalt und für ein Rettungshaus armer Rinder, besgleichen auch 9000 fl für bie Pfarrfirche und Kaplanei, 9000 fl für die Anaben- und Lateinschnie, 300 fl für das Rlofter Altstadt; ebenso and 30.000 fl nach Riffingen für verschiebene Zwede beftimmt. Berwandte, Dienerschaft giengen natürlich nicht leer aus, fie bekamen aber ben Stod nicht. Wirb es nach feche Jahrhunberten eine unwürdige Reber geben, welche biesen drei im ledigen Stande verftorbenen Brübern eine Lettion und eine Beschimpfung barüber nieberfdreiben will, weil fie teine Barone und Baroneffinen v. Beg hinterlaffen haben? Wenn aber ber eine Bruber gar noch ein Jesuit, ber andere ein Rapuziner und ber britte ein Schulbruber geworben mare: burfte jest eine Feber fich regen, wenn nebft ben toloffalen Opfern bes Bermögens zu gemeinnützigen Aweden auch noch bie perfonlichen Opfer, die Lebensbarbringung beim Ablegen ber Brofeg verzeichnet ware? Sogar bas tonigl. Regierungsblatt mußte, wollte es ober wollte es nicht, lobend diese großartigen Opfer ber Rachstenliebe gur offentlichen Renntnig bringen, und bamit auch die brei Orbenspersonen, ben Jesuiten, Rapuziner und Schulbruber.

Bielleicht sagt jemand, "solche eble Saben für so schöne Zwecke lasse ich mir gefallen, wie die dieser Ehrenbrüber v. Heß; abet solche Klosterstiftungen nicht; das sind ja "Gaben der todten Hand." Die Vermächtnisse an Röster, Spitäler und fromme Vereine wurden häusig nur für den Todessall des Erblassers bestimmt, und hießen darum Güter der todten, das heißt der nicht mehr lebendigen Hand, die durch persönliche Uebergabe die Eigenthumsabtretung vollziehen kann; keineswegs aber sind diese Klostergüter in dem Sinn "Güter der todten Hand" zu nennen, als ob dieselben unfruchtbar für das ganze Reich Gottes da lägen, gleichsam als ein todtes Kapital. Wir haben die verschiedensten Zinsen dieses Klosterkapitals oftmals schon vor uns gesehen. Die Gaben des Otto und der Hammelburger Brüder sind dem Zwecke nach ganz gleich; beide haben einen katholischen gemein-

nühlichen Zwed; ber Größe nach sind sie natürlich ungleich. And bas Motiv dürsen wir als ein gleiches annehmen. "Ich habe auf bieser Erbe keine Freude mehr, als meinen Mitmenschen wohl zu thun", sagte oftmals der zuleht verstorbene der Brüder, Karl. Er war Privathotelbesitzer am vielbesuchten Kurort Kissingen. Die regierende Kaiserin Elisabet von Oesterreich, der Raiser von Ankland, Herzog von Nassau und sonstige höchste Herrschaften wohnten bei ihm. Die zahlreiche Dienerschaft seines glänzenden Hauses hielt er auf dem Wege der Ehre, Gerechtigkeit und des Gehorsams durch das ostmals eingeschärfte Wart: "Bei einem Werke nur nicht Gott beleidigen".

Auch Bater Otto hatte seine Freude baran, seinen Mitmenschen wohl zu thun. Er hatte bei seinem vielzährigen und vertranten Umgange mit den Spitalrittern, Johanniter genannt, die Bohlthaten der Barmberzigkeit und Kraukenpslege schon im Morgensand kennen gelerut. In die Heimath zurückgekehrt errichtete er auch in seinem Lieblingsstift Franenroden ein Kranken- und Pilgerhaus. Seinem Beispiel solgten Andere.

In der nämlichen Zeit sehen wir den deutschen Ordensritter Otto ein sehr großartiges Pilgerinenhans und Spital renoviren. Ich meine das für 100 adelige Fräulein eingerichtete Kloster Wechterswinkel. Das Bertrauen des Bischofs Herrmann sandte ihn 1231 hieher als Bisitatse. Die Einkünste der Anstalt waren so gering, daß den Ronnen die Nahrungsmittel nur spärlich zugewiesen werden konnten. Weil sie dahei nicht auskommen konnten, so mußte unaushörlich Jede von ihren Aeltern und Verwandten um Zuschüsse bitten. Biele durften wohl nicht, weil die Ihrigen selbst in harten Verhältnissen lebten.

Der Bisitator war nicht bloß freigebig mit guten Rathschlägen zur bessern inneren und äußeren Sinrichtung dieses Institutes, sondern auch mit seinen eigenen Kingenden Münzen. Er erhöhte die Präbenden der Nonnen; er spendete 50 Mark Silber, um Bieh dem Aloster zu tausen für die Milchspeisen und Käsdereitung. Er sorgte für die Hellung von reinem Wein, gutem Klosterbrod und Klosterbier. Er vermehrte den Grundbesitz durch Leistung von 20 Pfund Heller zum Ankauf eines Gutes. Wie viele Sorgen der Abtissin hat er hiemit erleichtert, wie vielen Lebeln hat er kräftig vorgebeugt, die aus der Armuth hervorwuchern, wie vielen Aeltern und ihren Gottgeweiten

ist er hiemit zu Hülfe gekommen?! Bergessen wir aber ja nicht bie gemeinnützigen Zwede. Wenn ein Institut selbst nichts hat, als die bloße Noth, kann es außer dem Beispiel der Geduld und dem Gebete fast Nichts geben. Wenn es mit dem Nothwendigen versehen ist, kann es Opfer bringen fürs sociale Leben.

3m Jahre 1234 sehen wir ben Bater mit bem Schwerte in ber Sand seine vielen lieben Kinder vertheibigen. Raubgefindel baute fich in Burtarbroth eine feste Burg, um von bieser aus ber Rloftergemeinde mancherlei Schaben zuzufügen. Der Papst beauftragte ben Mainzer Erzbischof und biefer ben Grafen Otto zum Ginschreiten. Er zerftörte die Raubburg und zerftäubte bas Gefindel von ber burch ihn errichteten Friedensftätte, und that es wiederholt nach gehn Jahren, als die Raubburg jum zweitenmal fich erhob. Der Fürstbischof belobte in einem Manifest bie Berftorung ber Burg und verbot bei Tobesftrafe beren Biebererbauung. Zwar finden wir unsern Deutschherrn= ritter Otto nicht eigens hiebei ermähnt, wir burfen aber nicht bloß feine eigene, sonbern auch die Theilnahme feines traftigen Orbens annehmen. Es handelt fich ja um ein Wert ber Religion und bes gräflichen Saufes, fowie um bie Pflichterfüllung eines aufgeftellten Berwalters. Ohnehin war ber Bater hochbetagt, am 7 Februar bes nächsten Jahres finden wir ihn unter ben Tobten. Bielleicht hat er fich auf biefem Auge fein Enbe geholt.

Ist bas nicht eine ehrenhafte, werkthätige und opferwillige Rächstenspülse in dem Ordensritter Otto? Verdient der Inhaber einer solchen Liebe den Titel: Ritter von der "traurigen" Gestalt? Verdienen seine "Verhältnisse" jetzt noch unser Mitleid? Nein, unsere Bewunderung und unsern Dank. Sehen wir ihn wirklich "vernichtet durch die Wasse der Geistlichkeit"? Nein; nicht die Wasse eines Andern beherrscht ihn, sondern der eigene Stad, der innere edle Opfergeist. Nennt ihn da nur "Pfassenknecht", "Erzultramontanen", "Kuttenmenschen", "Familienseind"; dieser katholische Opfergeist weist euere liebselige und natürslich dankbare Titel als Lügen zurück. Verleumdet hiebei auch die klösterlichen Institute der katholischen Kirche, oder die heilige Mutterstirche selbst, aber mit Zertretung der Wahrheit.

Die Zeitgenossen haben bem Bater Otto ganz andere Titel gegeben. In der sogenannten Hennebergischen Kapelle, welche als Chor der gegenwärtigen Kirche von Frauenroben noch vorhanden ist, wurde Otto in einem steinernen Sarge, bas Haupt zum Altar gewendet, begraben.

Die Grabschrift 1) lautet auf Deutsch beiläufig also:

Otto, ber edele Graf von Boden und Lauben, ein reicher Fürst und berühmt, auch weise und tapfer, von gutem Geschlechte, Streng und gerecht, als Ritter von hellem Berstand weitleuchtend, Ruht hier verborgen; nunmehr doch verklärt im Lichte bes Himmels.

Auch die Gräfin Beatrig hat hier ihr Grab. Roch einige Worte über eine vom Grafengeschecht herrührende oft genannte Reliquie.

Es ist die berühmte Burgruine Bobenlauben. Kaum eine halbe Stunde von Rissingen entsernt überragt sie den berühmten Kurort auf einem Kalksteinkegel 1011 par. Fuß über der Nordsee und 483 Fuß über dem Saalspiegel. Nach den uns jeht zugängigen Urkunden wird das Schloß Bodenlauben zuerst im J. 1143 genannt, in welchem Graf Berthold von Henneberg dasselbe mit Zugehör einem "Heinrich von Bodenlauben" abkaufte. Der Minnesänger Graf Otto von Henneberg war der lehte Besitzer. Er verkaufte die Burg mit verschiedenen Gütern an den Bischof Herrmann am 24 März 1234 um 1200 Mark Silber. Doch behielt sich Otto seine bisher bewohnten Räumslichkeiten vor, den Thurm mit der Kapelle und von den 40 Morgen Weinberg am Schloßberg sur seingedinge 12 Morgen.

Nach diesem einhundertjährigen Besitz gieng Schloß und Amt Bodenlauben an die Fürstbischöse von Würzburg über. Die Grasen von Henneberg, Aschacher Linie, kauften im J. 1402 dasselbe zurück um 2800 fl. Aber noch im nämlichen Jahrhundert kaufte Bischos Mudolph um 3000 fl. Amt und Schloß wieder an das Hochstift. Wegen Berwüstungen der Bauern wurden 12 Betheiligte des Amtes hingerichtet, 71 mußten zur Wiederherstellung der Burg c. 647 sl bezahlen. Der Schwedenkrieg gab der Burg den letzten Stoß '), so daß das Amt Bodenlaube einige Jahre darnach ganz ausgehoben wurde.

Nobilis Otto comes de Bodenlaubenque, dives, Princeps famosus, sapiens, fortis, generosus, Strenuus et justus, praeclarus et ingenuosus Hic jacet occultus, nunc coeli lumine fultus.

<sup>2)</sup> Die Seelengahl in ben beiben Aemtern Bobenlauben und Ebenhaufen betrug im 3. 1631 an Mannern nur 634. Bergl. Protocollum aller Aemter, Stadte, Dorfer und Beiler im Fürstenthum Bargburg. Manustr. d. hift. Bereins Sammig. I. 340.

Bereits war Borstehendes gevennte als mir die allerneueste Schrift über den Burgherrn ') zukam. Die im Obigen zwa-kaowiesenen Borwwürse werden darin theilweise von Neuem, freilich in etwas vorstumpen. Art geltend gemacht.

"In der Persönlichkeit der Wittwe oder Schwester Abelheid, wird behauptet, stoßen wir gelegentlich auf einen so her ben Charakters aug""), weil sie nämlich ihrem Sohne die Güterrente nur bedingnißs weise zugewendet hat. Wir konnten aber dies Herbe in ihrem Charakter aus dieser Thatsache nicht erkennen. Uedrigens ist ihr Sohn nach unsern jetzigen Notizen nie aus der katholischen Kirche ausgeschieden und hat also den angedrohten Verlust nie erlitten.

Die Verweigerung ber Chebispens wird nicht bezeichnet als ber Grund, warum das Geschlecht der Henneberg-Bodenlauben eingieng; es wird die Schuld davon aber boch wieder der Rirche in die Schuhe geichoben. Bei ber Angabe, daß nach ber Geburt bes Erstgebornen bem Gräflichen Saufe eine glänzende Zufunft gefichert erschien, wird bemerkt 1): "Ein paar Jahre weiter, und ber in ber hoffnung und ber Rraft bes Lenzes prangenbe Stamm ift gefällt, für bie Belt und bie Zukunft verloren. Nicht als zerbräche bie raube hand bes Todes etwa Aft um Aft, sonbern bie unwiderstehlichen, weltverachtenben, schwärmerischen Reigungen ber Epoche vollführen diese Arbeit." Der Bater Graf Otto wird uns besonders geschildert als erfüllt von idealistisch-schwärmerischer Gesinnung, bie ben Grafen auf bem Kreuzzug nach Sprien geführt und fich bort verstärkt hatte; fie dauerte ungeschwächt fort" 1), als der Graf wieder nach langerer Abwesenheit aus dem hl. Lande in seine frankische Beimath zurudlehrte. Es wird ferner behauptet, daß "bie aufgeregte schwärmerische Richtung Schwert und Kutte zu vereinigen lehrte, und bie Baufer ber Johanniter und Deutschherrn füllte, und baß ber Beift ber Beltverachtung und Selbstabtöbtung gerabe die Frauentlöfter aufs Reue mit ichwärmerischen

<sup>1) &</sup>quot;Graf Otto von Hennenberg-Botenlauben und sein Geschlecht (1180—1250). Bon Dr. Franz X. Begele, Prosessor der Geschichte zu Würzburg. A. Stuber in Burzburg 1875." Der Text enthält 22, die 73 Anmerkungen 12 Seiten. 2) Dersselbe S. 18. 3) Derselbe S. 12. 4) Derselbe S. 11.

Bewohnerinen bevölkerts sezer mystisch-ascetische Geist ist es, der eben jett. wie dus Papstthum den Gipfelpunkt seiner Entwicklung sefenz, mit dem wir es in diesem Falle zu thun haben!")

Man nennt aber diesen Geift ganz einfach ben ber tatholischen Daß dieser Gottesgeist in seinem heiligen Reiche auf Erden ober broben tein schwärmerischer überspannter Geift ift, braucht bier nicht erft einem Jeinde biefes Geiftes bewiesen zu werben. Beil aber bas Beugniß vom Feinde oft fehr gewichtig ift, so nehmen wir mit allem Dank die von einem öffentlichen Geschichtsprofessor gegebene Erklärung an, daß die damaligen Frauenklöfter sowie die Bäuser der Johanniter und Deutschherrn von biefem guten Geifte unseres ftreitbaren driftlichen Beeres auf Erben burchbrungen waren. Sollen wir zum Entgelt biefür fagen und bekennen, daß unsere Rirchengegner auch von einem folden ascetischen, auf bas Himmlische gerichteten Geifte geleitet find? Bir können nicht; sie wurden das auch als eine Beschimpfung auslegen. So bleibt benn und versumpfet in eurem Materialismus; feindet jebe Berbindung der Natur mit der Uebernatur an; legt babei den personlichen Gott auch lahm, der Natur und Uebernatur gegründet hat und regiert und - richtet; beschimpft benjenigen als Sonderling, welcher eurem Materialismus entgegen, höhere Lebensmotive tennt und barun "bamit enbet, sich, sein Erbe und sein Geschlecht ben einseitigen Ibeen ber Epoche auszuliefern"?).

Ist benn ein Geschichtschreiber für ein abeliges Geschlecht so sets in Sold genommen, daß er den Untergang eines solchen, oder wie hier irgend eines Reisses an demselben so schwer beklagen muß? Es hat doch das Hennebergische Geschlecht über sechs Jahrhunderte lang gelekt und geliebt, und wenn es doch trot seiner weitästigen Berzweigung ersloschen ist, so hätte das nämliche stattsinden können, wenn auch der h. Ordensgeist nicht einige Glieber desselben zu Bodenlauben beseelt hätte. Wir haben in diesem Grafengeschlechte auch beim schnellen Borübergeben einige Personen wahrgenommen, die nicht von dem hier gerüsten ibealen, opferwilligen Kirchen Seiste geleitet waren; warum haben denn diese klosterräuberischen und religionsbedrückenden Henneberger nicht das erlauchte Grasengeschlecht weiter erhalten? Einen recht robes

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 17. 1) Derfelbe G. 5.

Materialismus brüden bie Worte aus: "Der Stamm war gefällt, für bie Belt und bie Rukunft verloren."

Die hl. Schrift fagt: ') Hat Jemand auch hundert Kinder gezeugt, viele Jahre gelebt und ein hobes Alter erreicht, genießt aber seine Seele sein Bab und Sut nicht und wird er nicht mit Ehren begraben, von bem sage ich, baß eine Fehlgeburt besser ist, als er; dieser kam vergeblich auf die Welt, und fährt zur Finfterniß hin und die Bergeffenbeit tilgt seinen Namen". Sat benn bie Welt keinen Bortheil gehabt von bem neugegründeten Frauenroben? Die Aeltern ber ba zuerft Gott= geweihten? Die Taglöhner, welche die Benneberger von Raubrittern befreiten? Die Kranken im Spital? Die katholischen Chriften, welche in biefer Debung nun einen Priefter im Rlofter fanden? Die Detonomie und bas Gewerbswesen, ber Kirchen- und häusliche Schmuck, die Frauenwürde, jede göttliche und sittliche Tugend, bie hier gepflegt wurde auf biefer Friedensftätte? Die brei Jahrhunderte, welche von diefem gottseligen Rlofterwerk zehrten? Bielleicht hat ber Bater gerabe ba bei Berftörung bes Raubnestes im J. 1244 sich schwere Tobes = Bunben geholt. Ift das sichtbare und ahnbare Wohl des Nächsten tein Seelengeuuß?

Recht spöttisch ist eine Bemerkung nach Aufzählung der Thatsache, daß Graf Otto im Jahre 1242 sogar gegen Entschädigung auf das Wohnungsrecht in seiner Burg verzichtete, obgleich er dasselbe sich und seiner Gemahlin vor acht Jahren bei dem Verkause vorbehalten hatte. "Wir wissen in der That nicht mit Sicherheit anzugeden, wo beide in der letzen Zeit ihres Lebens ihr Haupt niedergelegt haben"). Die Entäußerungen des Grafen, die die Ungeduld des Forschers erwecken, so daß er ausruft: "Aber wir sind mit der Reihe der Entäusserungen des Grafen Otto noch nicht am Ende", haben den Grasen nicht der Armentasse von Kissingen oder der Lebensnoth überantwortet. Es wird ja auch ausdrücklich bemerkt, daß er sich diese Verzichtleistung auf das vorbeshaltene Burgrecht eigens bezahlen oder entschädigen ließ.

War aber auch bas, was ber gleichnamige und gleich thatenreiche Sohn gethan, für die Welt und die Zukunft verloren? Vielleicht seine Klosterwerke zu Wechterswinkel? Ohne ihn und seine Verwaltung wäre

<sup>1)</sup> Pred. 6. 3. 2) Graf Otto von hennenberg ... Begele S. 20.

wohl vielleicht jener großartige Zellenbau, ber noch am heutigen Tage in unserer Diözese mancherlei Wohlthaten spendet, ganz aus den Fugen gewichen; was wäre aus der Krankenanstalt in Frauenrod geworden ohne die Hüsse Verwalters? Ihre Werke wären ewig, sagt die hl. Schrift, denn sie sind in Gott gethan; und sie sind um so werthvoller, wenn sie gethan sind in der übernatürlichen heiligen Ordensgnade, im "ascetischen Geiste". Haben die beiden Aeltern Otto und Adelheid Nichts gethan für die Welt und die Zukunst durch tüchtige Erziehung ihres Sohnes Albert oder Adalbert, den wir in früher Jugend in der Reihe jener Männer erblicken, welche nach dem Zugeständnisse eines Kirchenseindes "auf die ausgezeichnetsten Männer der Zeit eine über-wältigende Anziehungskraft übten").

Doch biese fünf gräflichen Personen haben nach ber Ueberzeugung eines Forschers und Wissensmannes nicht blog nichts Gutes gethan für bie Welt und die Bufunft; fie haben vielmehr bes Bofen Biel, außerorbentlich Biel geschaffen. Es wird behauptet,2) bag biefer myftisch-ascetische Beift, bem fie bienten, ein "bem ftaatlichen Leben und feinen Pflichten meift abgetehrter Geist" war. Ein Beweis für diese schwere Anklage wird nicht gegeben; fie wird baber mit Berachtung jurudgewiesen. Die Kirche und das Rlosterleben und Lieben hat dem staatlichen Leben sich nicht abgeschlossen. Das Rlosterbuch hat schon oftmals ben Nugen ber Zellen für bas öffentliche Leben einregiftrirt. Daß unsere frantischen Klöster aber, bier Ritter Bruder Otto und Sohn Albert, besgleichen die Marger Ronne Abelheib, sowie die älternlichen Klofterfreunde Otto und Beatrig, meißt ihre Pflichten gegen ben Staat nicht erfüllt haben und baber noch im großen Rudftand fich befinden, wird, bis Erweis erbracht ift, als Bhantafieftud zurückgewiesen.

Aber es sollen ja biese Fünse im Berein mit Gleichgesinnten bie schrecklichste That vollbracht haben, den Umsturz des deutschen Reiches! Im letzten Biertel unsers neunzehnten Jahrhunderts will das Etwes oder Alles sagen, und die Moral ist dann leicht davon zu machen. Es wird die Kirche, der die Unsrigen treu dienen wollten, dargestellt als "mystisch ascetischer Geist, der eben jetzt, wie das Papst-

<sup>1)</sup> Derfelbe S. 17. 2) Derfelbe S. 17.

thum, ben Sipfelpunkt seiner Entwicklung erstieg und in seinen leuchtenbsten Flammen brannte, um bann balb genug auf den Trümmern des deutschen Kaiserreiches prasselnd niederzustürzen und zu erlöschen". Richtig ist allerdings, daß damals unter dem so kirchenfeindseligen Friedrich II. das deutsche Reich auf viele Jahrzehnte zertrümmert wurde, aber nicht durch den Geist der heiligen römisch=katholischen Kirche, sondern nach Ausweis der Geschichte durch den Kaiser selbst und seine Getreuen. Sanz unrichtig ist die Behauptung, daß dies der letzte Akt des bösen Mönchthums wie des Papstthums gewesen wäre. Hat es seit ganzen sechs Jahrhunderten keine himmelstrebende Zellenbewohner mehr gegeben, und kein welterhaltendes Papstthum, und ist dies damals völlig erloschen, wie ein Licht?

Den Kulminationspunkt erreichen jedoch die Angriffe gegen die Unfrigen, die als einem gang verkehrten, einseitigen und antistauffischen Beifte zu bienen bargeftellt werben, burch bie Behauptung, bag biefer nämliche "Geift, als beffen orginellste Bertreterin gerabe in biefen Jahren bie Landgräfin Glifabeth von Thuringen, noch bazu eine Anverwandte ber hiltenburger, bie Bemunberung ber Belt erwedte". Wir acceptiren mit Dant bas Reugniß eines Gegners, bag bas innerfte Lebensmark von unseren Fünfen gleich ist bem in einer verehrten Heiligen. Da biese liebe heilige Elisabeth schon hier in unserer Beimath und zwar von ihren nächsten Anverwandten so schmählich verkannt und verfolgt wurde, so wundert es uns gewiß nicht, wenn ein Wibersager unserer Tage sie für eine Erzschwärmerin ausgiebt; fie, die originellste Vertreterin bes bamaligen ultramontanen Geistes, muß bemnach auch bas beutsche Raiserreich mit größter Rraft niedergestürzt haben. Stand aber Elisabeth wirklich fo ichief aum Raiferreich, feben wir in ihren heiligen Banben, in ihrem liebfließenden Bergen bie "leuchtenbsten Flammen," wie sie uns vorgemalt oder vorgeplaudert werden, geworfen auf dies Kaiserreich? Hat die Mutter ber Armen, ber Engel ber Gebuld und Weltverachtung, ber Seraph ber Gottinnigkeit wirklich biesem Raiserreich ben Garaus gemacht? Ich will bas Nein von bem unverbächtigften Zeugen aussprechen laffen, vom Bürdenträger Friedrich II. selbst.

Ein ausgezeichnetes Schriftwerk unserer Tage melbet hierüber

Folgenbes. Am Morgen bes 19 Novembers 1231 war die bemüthige Dienerin Gottes zu Marburg verschieden; sie hatte eben ihr vierundzwanzigstes Lebensjahr vollendet. "Im Gegensat zu weltlichem Ruhme fängt ber Ruhm ber Erwählten bienieben wie jenseits erft mit ihrem Tobe an. Es scheint, Gott wolle in väterlicher Sorgfalt ihre Demuth so lange unter bem Schutz ber Bernachläffigung ober ber Beschimpfung bieser Welt stellen, bis nur die sterbliche Hulle allein noch ber Gefahr irbischer Hulbigung ausgesetzt bleibe. Raum war bie Seele unserer Elisabeth in der Külle der Ruhe eingekehrt, als ihr Körver der Gegenftand berjenigen Verehrung wurde, die man der Lebenden allzu oft verfaat batte; und wir werden nun biefe arme, so lange verfolgte, verachtete, verläumdete Wittme bie Gedanken aller Gläubigen, vom Dberhaupte ber Kirche bis zum geringsten Bilger bes frommen Germaniens in Anspruch nehmen, die Gemüther aller Ratholiken in Bewegung seben sehen" 1). Schon nach vier Jahren versetzte sie Bapst Gregor IX, in bie Bahl unserer Beiligen. In ber hierüber erschienenen Bulle an bie Bölker bes Erbkreises und auch an uns Nachgeborne lesen wir Richts bavon, daß die Erstgeborne unseres britten Orbens, der in ben Franziskanerinen gegenwärtig soweit in unserer Diozese segensreich verbreitet ift, das heilige Frömische Reich in tausend Trümmer zerschlagen bat, noch viel weniger aber bavon, daß die damalige katholische Weltreligion, ber Elisabeth mit kindlicher Treue gebient, barauf ausgebe. Das wird aber barin bankbar behauptet, daß die vielen auf Fürbitte ber Glifabeth gewirkten Wunder gegen die Religionsfeinde eine große Bieberlegungs fraft hatten. "Sie beweisen ben Regern und Ungläubigen, baß in eben bem Deutschland, welches fie mit bem Gifte ihrer Frelehren ansteden wollten, die Religion, welche fie ju unterdrücken ftrebten, einen glorreichen Anfschwung nimmt, und über ihre Arglift und Gottseligfeit triumphirt".

<sup>1)</sup> S. 360. Leben ber heiligen Elifabeth von Ungarn, Landgrafin von Thüringen und heffen (1207—1231). Aus bem Französischen bes Grafen von Montalembert, übersetzt und mit Anmertungen vermehrt von Städler. 2 Aufl. 1845. 588 S. CXXII. Einleitung. Nach S. 428 stammen fast alle gegenwärtig regierenden Familien Deutschlands und Europas von bieser Ahnfrau Elisabeth ab; ebenso unehrene ber ehemals reichsunmittelbaren häuser. Es sind 28 solcher häuser eigens genannt. barunter auch Baden, Bayern, hannover, Sachsen, Breußen.

Es wurde der 1 Mai 1236 dazu bestimmt, ihren Sarg zu ersheben. "Soll man gleichzeitigen Berichten glauben, so versammelten sich zwölf mal hundert tausend Menschen in Einem Gefühle des Glaubens und der Andacht um das Grab der demüthigen Elisabeth. Alle Nationen, alle Sprachen schienen gegenwärtig zu sein. Viele Pilger beiderlei Geschlechtes eilten aus Frankreich, aus Böhmen, aus Elisabeths Vaterlande, dem entfernten Ungarn herbei", gewiß auch von unserm Franken und Mainz; Marburg gehörte in dies Erzbisthum. "Sogar Kaiser Friedrich II. der damals auf dem höchsten Sipfel seiner Macht und seines Nuhmes stand und sich mit dem Papst ausgesöhnt hatte, ließ, dem Zuge solgend, der so viele seiner Unterthanen hinzog, Geschäfte und Feldzüge ruhen und kam nach Marburg, derzenigen eine seierliche Hulbigung darzubringen, die aus Liebe zu Gott seine Hand verschmäht hatte").

Bei Tagesanbruch versammelte sich die Menge um die Kirche, und nur mit Duhe tonnte ber Raifer burch bas wogenbe Bolk bis in ben inneren Raum gelangen. Er schien von Andacht und Demuth burchbrungen; er war barfuß, in einem fchlechten grauen Rode, nach bem Borbilbe ber großen Beiligen, bie er gu ehren herantrat. Doch trug er auf feinem Saupt bie faiferliche Rrone; um ihn her waren bie Fürften und Kurfürsten bes heiligen römischen Reiches, ebenfalls mit ihren Kronen, bann die Bischöfe und Aebte mit ihren Infuln. Nun bewegte sich ber prachtvolle Zug auf bas Grab ber Elisabeth zu. wurde, sagt eine Chronit, was die heilige Frau sich auf Erden gebemüthigt und vernichtet hatte, ihr mit großen Ehren vergolten. Der Kaiser stieg zuerft in das Gewölbe hinab und hob den Stein auf. Derselbe reine himmlische Wohlgeruch, ber auch schon die Brüber bes beutschen Orbens überrascht und erquickt hatte, verbreitete sich sogleich über alle Anwesenben, und erhöhte noch die Stimmung ihrer feurigen Andacht. Die Bischöfe wollten felbst ben beiligen Rörper aus bem Grabe herausheben; ber Raifer half ihnen, fußte voll Andacht ben Sarg und hob ihn mit ihnen empor. Nun brudten bie Bischöfe ihr Siegel barauf; bann trugen ihn ber Raifer und fie feierlich unter Gefang und Musit nach ber Stätte, wo er bem Bolte zur Schau ausgestellt werben sollte.

<sup>1)</sup> Derfelbe G. 402.

Der Erzbischof Siegfried von Mainz sang bas Hochamt. Bei ber Aufopferung nahte fich ber Raifer bem Sarge, setzte auf bas haupt ber lieben heiligen Elisabeth eine golbene Krone und fagte bazu: "Da ich sie auf dieser Erbe nicht als eine Raiserin krönen sollte, so will ich fie doch mit dieser Krone als eine ewige Königin in Gottes Reiche ehren" '). Er fügte einen goldenen Vocal hinzu, deffen er sich gewöhnlich bei Gaftmählern bediente, und in welchem man später ben Schabel ber Beiligen einschloß. Dann geleitete er felbst ben jungen Landgrafen herrmann, Sohn ber Elisabeth zum Opfer; die Raiserin ihrerseits führte die jungen Prinzessinen, Sophie (unsere spätere Abtissin von Ripingen) und Gertrub. Abel und Bolf brangten fich um bie Stufen bes Altars, auf bem bie Labe ausgestellt war, und hulbigten ebenfalls ber Beiligen burch Gebete und Opfergaben. Auch bie alte Landgrafin Sophie und ihre Söhne Heinrich nahten sich ben verherrlichten Gebeinen berjenigen, die sie zu sehr verkannt hatten, beteten lange babei und opferten reiche Geschenke."

Dieser benkwürdige Marburger Tag ist eine lebendige Protestation gegen diese neueste Anklage, als habe diese neue Heilige das Raiserthum vernichtet. Friedrich in seiner großartigen Huldigung vernichtet solche Rederei späterer Tage. Daß der Raiser feindselig gegen seine Bölker und die Kirche austrat, ist seine Schuld. Das Lyoner oder 13. allgemeine Concil hat ihn im Jahre 1245 dreier Laster überführt: Reverei, Kirchenraub und Vertraulichkeit mit den Sarazenen. Ungebessert starb er nach Verüdung neuer Grausamkeiten sünf Jahre darnach. Aber nicht "die Vertreterin der schwärmerischen Richtung" hat diese höchste Gerichtsversammlung der Bölker berusen, die Gottinnige hatte sich ja in dieser Zeit schon lang zuvor aus dem Staube der Erde entsernt; Friedrich selbst hat dies Völkergericht berusen und anerkannt; dieses Gericht, nicht die Landgräsin Elisabeth hat das Entsehungsurtheil gegen den mächtigsten Fürsten der Welt als "Unterdrücker der religiösen Freiheit,

<sup>1)</sup> Sit ich ihr nit kronen vf ertrich zu eine kepferin, so wil ich sie aber eren mit der Kronen also eine ewige kunigin in gottes riche, Cob. heidelberg S. 84. Der kepfer wollte si gerne zu der e genommen han. Ebendas. Es war nach dem Lobe feiner zweiten Gemahlin Josande von Jerusalem, als Elisabeth ihren theuren Gemahl Ludwig versoren hatte. Der Bamberger Bischof Egbert als Oheim von Elisabeth war sein für diese Bermählung mit dem Kaiser; die Gottinnige schlug sie aus.

als Räuber der Kirche, als Ketzer und Tyrann" ausgesprochen. Es war ein Sieg des Rechtes über die Gewalt, des Glaubens über bloß materielle Interessen, des Heiligen über die rebellischen Elemente. Gott besiegt die Welt durch die Welt, den Friedrich durch den Friedrich. Vollstrecker dieses Urtheilspruches war wieder nicht unsere Angeklagte.

Man weiß, sagt der französische Forscher, wie die Borsehung Sorge trug, dieses Urtheil zu vollziehen; man fennt den Fall und die letten Jahre Friedrichs, ben ganzlichen Untergang biefes gefürchteten Geschlechtes" '). Der genaue Renner bes Mittelalters fagt gang zutreffend: "Friedrich II ragt über bem halben Jahrhundert, bas seine Regierung fast gang umfaßt, gebietend hervor. Es scheint uns, selbst bie in Borurtheilen am meisten Befangenen muffen einen auffallenden Unterschied finden zwischen den Anfängen seiner Regierung, als er ber römischen Rirche noch treu war, die so gewissenhaft über seinem unmündigen Alter gewacht hatte, und seinen zwanzig letten Jahren, in benen ber vielfache Ruhm, ber seine Jugend umstrahlt hatte, untergieng. Nichts war glanzenber, nichts poetischer, nichts großartiger, als jener kaiserliche Sof unter bem Borfite eines jungen, mit allen forperlichen und geiftigen Eigenschaften begabten Prinzen, ber, ein enthusiaftischer Berehrer ber Runfte, ber Poefie und Gelehrfamteit, felbst feche Sprachen rebete, und in vielen Wiffenschaften bewandert war; ber, mahrend ihn ber Bapft in Rom fronte (1220), bem Konigreiche Sicilien weise, gelehrte, und burch ben Beift, ber bas Bange burchbrang, merkwürdige Besethücher verlieh; der später in Mainz zum erstenmale beutsche Gesetze in der Landessprache verkündete; ber die Blüthe des Ritterthums seiner ausgebehnten Reiche um sich versammelte, und ihnen in seinen schönen sici= lianischen Balästen, wo die verschiedenen Elemente der germanischen, italienischen und orientalischen Civilisation zusammenflossen, als Muster ber Tapferkeit und bes bichterischen Talents vorleuchtete. Aber eben biefes Gemisch war sein Verberben. Auf Erben, sagt ein Chronift, ware feines Gleichen nicht gewesen, hatte er feine Seele geliebt, aber ein ungluctlicher Sang jog ihn ju ben Sitten bes Drients hin." Er verfiel der Wolluft. Alle driftlichen Ideen umwerfend zieht er zum

<sup>1)</sup> Leben ber bi. Elifabeth von Montalembert XVIII. XXI.

heil. Grab als Berbündeter muselmännischer Fürsten. "Im Rausche seiner Macht, wie später Ludwig XIV. und Rapoleon, ist ihm der Einspruch jeder geistlichen Gewalt zuwider; und so läßt er durch seinen Kanzler Beter de Bineis!) verkünden, das Recht, über alle göttliche und menschliche Dinge zu verfügen, gehört dem Kaiser."

Bekanntlich wird gegenwärtig durch Worte und Thatsachen ausgesprochen, daß dieses Regiment des Staufen Friedrich wieder im neuen deutschen Kaiserreich durchgeführt werden müsse. Hofjunker, Soldschreiber, Verblendete und Kirchenseinde verherrlichen dieses Werk!

Wenn aber an diesem bedauernswerthen Sturze des Kaisers die Landgräfin freizusprechen ist, so sind weit mehr noch davon zu absolviren unsere mitangeklagten Fünse. Sie sind ja auch, wird behauptet, nicht in dem hohen Grade Schwärmer wie die Heilige.

Begierig sind wir, wie die neueste Forschung die Hauptanklage wegen Dispensverweigerung behandelt. Sie lag aussührlich vor. Sie konnte ehrlich nicht umgangen werden, sei es bejahend oder verneinend, kritissirt oder einregistrirt. Wir staunen. Es wird in der ganzen Schrift der Name Dr. Boxberger nirgends genannt.). Die durch den Einen zer-

Allein Boxberger hat seine Ausstellung nicht bloß auf diese mehrgenannten Gebichte, sonbern auch noch auf andere Beweise, wie er vorgiebt, gegründet. Ban Biderlegung dieser Beweise, von Bertheidigung der ohne Erweis angegriffenen und verurtheilten Unschuld ist keine Rede. Der Latiner sagt aber, qui tacet, consentire videtur, wer schweigt, stimmt zu. Der flüchtige Aurgast in Kissingen, dem Begele's Monographie aufgelegt wird, oder ein sonst Ungesibter, wohl gar ein Kirchenseind kann immerhin das Boxberg'sche Gewebe als daare Bahrheit hinnehmen, nachdem er auf Begele's Austorität hin bloß die Gedichts-Käden davon weggezogen hat.

Das ift bie vielgepriefene ichmer bezahlte, allein galtige "Biffenfchaftlichteit" unferer Tage, bie grunbliche "Dbjettivitat"!

<sup>1)</sup> Bergl. Rlofterbuch IL 28.

<sup>&#</sup>x27;) Allerbings werden auf S. 26 in Anmerkung 25 die Gedichte des Minne-längers Otto besprochen. Dabei wird erwähnt. "Der Bersuch, der in neuerer Zeit gemacht worden ift, (s. Archiv des hift. Bereins für Unterfranken und Aschaffenburg, Bb. 19, S. 1 ff.) die Otto von Bodenlauben bisher allein zugeschriedenen Gediche zum größeren Theil seinem Sohne d. R. zu vindiziren, muß als ein schlechthin misstungener zurückgewiesen werden und hat weder innere noch äussere Gründe für sich". Ziemlich das Nämliche wird auf S. 31 in Anmerkung 53 wiederholt. "Ich mache hier darauf ausmerkjam, daß der Roman, den der oben in Anmerkung 25 angezogene, im 19. Bande des Archives des histor. Bereines enthaltene Aussah mit hilse einer bespiellosen Bergewaltigung der Gedichte des älteren Otto von Botenlauben über die Auslöfung der Ehe Otto's und Abelheid's von hiltenburg vorsührt, schlechthin als eine höchft überklüssige Ersindung zurückgewiesen werden muß".

tretene und durch den Andern nicht wieder erhobene und zu Shren gebrachte Wahrheit kann bemnach ihren Dank sparen.

Desto mehr werden die Leser zur Erstattung des Dankes nach einer andern Richtung hin animirt. Und das ist die Moral, womit die Schrift schließt. Daher wird uns vorgesührt '): "Die ruhmvolle Ausrichtung eines neuen deutschen Reiches, unter dessen Schatten wir mit gleicher Gemüthsruhe die Bergangenheit betrachten, wie der Zukunst in das Auge bliden dürsen." Wir wissen school zu viel von dem "Schatten" dieses Reiches dei der nicht ruhmvollen Ausrichtung und noch weniger ruhmvollen Einrichtung mit Ordensversolgung, Militärlast, Bedrückung und Sewaltthätigkeit gegen die katholische Religion. Hiebei aber in kalter, vertrauensseliger "Gemüthsruhe" ausharren, das mag einem Feind der Kirche wohl behagen, ein Freund derselben kann es nicht. Unsere Fünse, von denen wir hiemit Abschied nehmen, hatten diese sause Gemüthsruhe auch nicht. Sie waren nicht die Stützer des Kaiserreiches, aber auch nicht die Stützen der Stausenstreue.

## 4. Das Frauentlofter Schmerlenbach

1218-1807.

m Ansang unseres Jahrhunderts wurde die Behauptung aufsgestellt, es sei dies Rloster im Hagen, Hayn bei Aschaffenburg, an der Stelle, woselbst noch jetzt im schönen Thale eine Klosterruine steht, errichtet gewesen, im Jahr 1240 aber vom Mainzer Erzbischof Siegfried III. wegen der Sittenlosigkeit der Nonnen, die Gott und der Welt zugleich dienen wollten, von Aschaffenburg andertshalb Stunden hinweg nach Schmerlenbach verlegt worden. Nähere Untersuchungen haben diese erst nach einem halben Jahrtausend er-hobene Beschuldigung als irrig und als eine Ersindung des klostersseindseligen Geistes erwiesen?).

Der Stifter bes Rlofters ift ber Eble Gottfried von Rugelenberg,

<sup>1)</sup> Graf Otto von hennenberg . . Begele S. 22.

<sup>3)</sup> Dr. Rittel, Archiv bes bift. Bereins 18 B. 3 S. G. 92-115 und 14 B. 3 S. S. 227-253; vergl. Riofterbuch II. 616. 618.

Propft bes Stiftes zu Mackstebt in ber Betterau, Ranonitus und Archibiaton am Dom zu Burzburg. Bur Guhne früherer Beleibigungen Gottes berief er die erften Klofterfrauen abeligen Geschlechtes auf fein väterliches Erbe in ben Sof im Sagen nach Schmerlenbach, worin ihm sein Beichtvater, ber Ranonifus Salomon am Dom, welcher augleich Bropft bes Benediktinerinenklofters St. Afra in Burgburg war, die nothwendige Unterftutung leiftete. Er ließ fogleich eine Rapelle bauen, die er noch auf seinem Sterbebette reichlich botirte, und die 1219 vollendet mar. Der Stammherr ber Familie, Ritter Ronrad von Rugelenberg, mit seiner Gattin Friederunis gerade auf einem Preuzzuge in bas heilige Land begriffen, gab nicht blos bie Einwilligung ju biefer nütlichen Stiftung feines Brubers, sonbern verlieh bem Rlofter mehrere Schentungen, ba feine Ebe finderlos blieb. Ein Anverwandter, Ritter Ronrad von Rugelnberg, und feine Gemahlin Irmentrub, in Burgburg feghaft, vermachte fast fein ganges Bermögen bem Rlofter, fo namentlich 10 Morgen Beinberg 31 Ranbersacker. Auch die Erzbischöfe von Mainz gehörten zu ben Bohlthatern biefer geiftlichen Stiftung. So ichentte Erzbischof Siegfried 1226 gur Unterhaltung ber Dienerinen Chrifti und ber übrigen Personen, welche bem Herrn Tag und Nacht an jenem Orte bienen, 12 Morgen Aecker in ber Mart und 2 Morgen Beinberg im Bijdberg. Im Jahre 1313 wurde vom Erzbischof festgesett, bag nicht mehr als 32 Ronnen im Rlofter leben follten. Der Raifer Beinrich befreite 1309 bas Rlofter von allen Abgaben und Laften und ftellte es unter ben faiferlichen Schut.

Die ersten Nonnen waren Bernardinerinen; die späteren Benebiktinerinen. Die Berwaltung und gute Ordnung unseres Klosters wird gerühmt, sowie die Sittlichkeit und tiese Religiosität, die Bemühung für guten Kirchengesang und die Geschicklichkeit in weiblichen Arbeiten.

Die noch stehenden Klostergebäude wurden 1691 neu aufgeführt. Die Klosterfirche wurde unter der Abtissin Engelbert von Robenshausen 1769 vollendet.

Bei der Aufhebung wurden die Einkünfte zur Gründung eines geistlichen Seminars in Aschaffenburg bestimmt, welches den Namen des heiligen Karl Borromäus führte und 1823 mit dem Diözesanseminar in Würzdurg vereinigt wurde. Die theologische Farkultät wurde 1838 aufgehoben.

Die Alosterfrauen verwendeten vor breihundert Jahren ihre Klosterfingerringe in eigenthümlicher Weise für das Hochwürdigste Gut. Sie ließen nämlich daraus einen Kranz, der mit eblen Steinen und Perlen beseth wurde, fertigen und in einer Monstranz einsehen. Dieselbe wurde bei der Säcularisation von der Pfarrkirche zu Aschaffens burg erworben.

Im Jahre 1221 ließ das Kloster sich vom Mainzer Erzbischof Siegfried II. die Garantie ertheilen, daß alle Klosterbewohner jeder Leibeigenschaft und sonstigen Hörigkeit enthoben und freie Leute sein sollten. Es konnten und können nur freie Menschen nach den Kirchensatzungen geistliche Weihen erhalten.

Gegen 110 Urfunden aus der Zeit 1218—1329 gewähren Aufschlüsse über verschiedene Schendungen an das Kloster, über Güter-Käuse, "Bertäuse, "Berpachtung und einige Strittigkeiten, die in der Regel zum Besten des Klosters entschieden wurden.

Bir treffen bier folgenbe

### Abtiffinen:

1257 Gertrub.

1298 Jutta.

1307 Bertha, Berthrabie.

1314 Methildie, Mechthildie.

1477 Elijabet, Grafin v. Wertheim, + 15 Juni 1525, regierte 483.

1525 Maria Schent von Erbach, + 2 Dez. 1541.

1541 Margaretha Föck von Walls ftabt. + 29 Januar 1572.

1693 Franzista von Münchhausen, † 17 Jan. 1734.

1734 Juliana von Murnich, + 10 Juni 1755. 1572 Elisabeth von Hettersborf (wahrscheinlich).

1616 Maria Magdalena Fod von Balftabt + im Alter v. 44 3.

1626 Katharina Schallin von Miltenberg.

1652 Elifabet Ratharina v. Borburg.

1663 Klara von Lürwalt, † 21 März 1693.

1755 Engelberta von Robenhaufen, + 19 Dez. 1800 i. A. v. 73 3.

1801 Antonia v. Walfer, † 9 Nov. 1807 im Alter von 77 3.

In dem 1786 angelegten, gegenwärtig in der Pfarreirepositur aufsbewahrten Todtenbuch sind im Ganzen 140 Rlosterfrauen, jedoch nur 99 nach ihrem Lebensalter, ihrer Heimath, Profes und dem Sterbetag verzeichnet. Wir finden darin von früheren Zeiten aus:

Amorbach: Margareta Donata + 1674; Magdalena Rod.

Aschaffenburg: Salome Schröter + 1670 i. A. 59 J.; Abelheib Martin + 1696 i. A. 58 J.; Susanna Riemenschneider; M. Aloysia Zipp + 1785; Abelheid Martin. Fladungen: Maria Căcilia Braun, Organistin † 1738 i. A. 65 J. Karlstadt: Agatha Bez † 1677 i. A. 40 J.; Agatha Rob † 1690 i. A. 70 J. Rirchzell: Maria Monita Ralber † 1771 i. A. 50 J.

Miltenberg: Anna Schall; Anna Graner; Anna Ciex; Martha Möhr † 1705; Benedikta Heinl, Priorin † 1759 i. A. 85 J.; Mechthilde Gebfattel † 1672 erst 20 J. alt; M. Agatha Reinhard.

Retbach: M. Gertrand Gluberdanz, Priorin + 1694 i. A. 41 3.

Ballftadt: Fod: Norberta; Beronita + 1575; Maria Magdalena + 1616. Desgleichen von neuerer Zeit aus: Lengfurt, Niedernberg, Rothenfels, Borth, Burzburg, Zell b. Burzburg.

Es find darin auch gegen 40 Klosterfrauen von niederem Abel erwähnt, so: von Bettendorf: Magdalena † 1650; Ursula † 1661; Scholastika † 1753; von Bibra: Scholastika † 1785; Karolina geb. 1755;

von Boineburg: Ronftantia + 1784;

von Buches: Agnes;

von Fichtl ans Tuzin: M. Walburgis + 1759 i. A. 32 J.;

von Fraidenstein: Maria Karolina Gremb † 1765; M. Josefa Gremb † 1758;

von Gunftrat: Beronita;

von Hees: Gottharda;

von Heinlich: Beronita + 1726;

von Bettersdorf: Margareta + 1591; Genofeva + 1749;

vom Holz: Maria Jatobe + 1646;

von Huttenbach (Lochner): M. Hilbegard geb. 1739, M. 30h. Repomucem + 1800.

von Burachprichehaufen : D. Beneditta 1766.

von Rhern: M. Donata + 1806;

von Leuprechting: Friederika + 1754;

von May: Maria Căcilia + 1764;

von Menerstorff: Scholastita + 1756;

von Murach: Wilhelmine + 1757; und die Abtiffin DR. Juliana;

von Ottengrim: M. Juftina + 1764 i. A. 63 3.;

von Redwig: M. Franzista + 1796.

von Robenhaufen : DR. Engelberta, Abtiffin;

von Rommel: M. Josefa, einget. nach 1775;

von Schöppach: M. Anna, einget. nach 1775;

von Stein: Margareta; Abelheib;

von Steinling: Dt. Urfula + 1742 i. A. 63 3.

von Couguet: Grafin Maria Antonia + 1740 i. A. 25 3.

von Sprenburg: R. Antonia Balfer, lette Abtiffin;

von Bieregg: M. Therefia, eingetr. 1769;

von Bachenheim: Maria Rlara + 1731 i. A. 65 J., 46 J. Prof.

von Balt: Sophia Bes;

von Bafenberg: Anna Therefia + 1709 i. A. 72 3.;

von Beiler: Beronika; Maria, Priorin + 1543; Anna Katharina + 1622.

Im Laufe unsers Jahrhunderts sind mit Tod abgegangen: 20, des vorigen 59, des siebenzehnten 19 und des sechszehnten 13 Rlosterfrauen; außerdem noch 41, deren Todeszeit nicht notirt ist; im Ganzen 152 Klosterfrauen.

Das Bersonal ber Nonnen ') bestand i. 3. 1773 aus nachverzeichneten 25 Bersonen. Die vom Jahre 1775 an noch Eingetretenen 9 find mit einem Sternchen \*, und die 12 Pensionirten, welche 1807 ben Wanderstab ergreifen mußten, mit einem Doppeltrenz ++ bezeichnet. Der beigesetzte Buchstabe Lebeutet Laienschwester.

Die geistliche Leitung beforgte anfangs ein Franziskaner von Gelnhausen, später ein Benediktiner von Seligenstadt; zuletzt von Amorbach und zwar P. Franz Benz 47 J. lang + 1711 im Alter von 81 J.; P. Remald Dürr; P. Maurus Balter + 1743 i. A. von 72 J. "nnermüdlich in Besförderung der Dekonomie und Bertheidigung der klösterlichen Rechte, eifriger Pfleger der Mutter-Gottes-Andacht"; P. Amor Berlein aus Amorbach, dem für 31jährigen Dienst gleiches Lob ertheilt wird; ebenso P. Bonaventura Zubrod aus Buchen + 1797 im A. v. 81 J., vorher Pfarrer in Weilbach und Mudan sowie Dekonom in Neckarsulm. Der 1805 + P. Wolfgang Becklein beschloß die Reihe der Gewissenstäthe. Das der heiligen Maria geweihte Kloster erhielt von Wechterswinkel aus seine erste Ansiedelung.

Es folgt nun die Tabelle über ben Rlofterbeftand vor hundert Jahren.

<sup>1)</sup> Für bas bei uns fo oft vortommende Wort Nonne, beffen Bebeutung oben im Rlofterbuch II. 551 in Bezugnahme auf Rulb, Sammtliche Schriften des heiligen Bonifazius II. 59 gegeben wurde, ift nach Forcellini und Anderen eine bestimmte Ableitung nicht nachweisbar; wahrscheinlich stammt das Bort aus dem Aegyptischen oder Altsoptischen. In Oberäghpten bestanden ja die ersten klösterlichen Riederlassungen. In Beit des heiligen hieronhmus war auch das Wort Nonnus gebräuchlich, welches einen Mönchen bezeichnete.

<sup>42</sup> 

| Rame.                      | Seimath.                                 | Gebnrts-<br>jahr. | Profeß-<br>jahr. | Sterb.<br>zeit. |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Maria Engelberta, Abtissin | von Robenhaufen                          | 1727              | 1744             | 1800            |
| M. Konstantia              | von Boineburg                            | 1708              | 1724             | 1784            |
| M. Alonfia Zipp            | Afchaffenburg                            | 1705              | 1728             | 1785            |
| M. Agnes Bogler            | Dberviechtach                            | 1706              | 1724             | 1789            |
| M. Barbara Steinbach, L.   | Lengfurt                                 | 1702              | 1731             | 1784            |
| Dr. Anna Fider             | Remnath                                  | 1721              | 1738             | 1773            |
| M. Flavia Reffler, L.      | Ripp:rg                                  | 1711              | 1739             | 1786            |
| M. Thekla Lazarus, L.      | Wörth                                    | 1717              | 1745             | 1793            |
| M. Elifabeth Schmitt, &.   | Niedernberg                              | 1712              | 1749             | 1790            |
| M. Mechthildis Protesch    | Mainz                                    | 1733              | 1750             | 1773            |
| ++M. Antonia Balfer        | bon Sprenburg                            | 1730              | 1754             | 1807            |
| M. Abelheid Martin         | Afchaffenburg                            | 1708              | 1754             | 1796            |
| M. Franzista               | von Redwit                               | 1732              | 1755             | 1796            |
| M. Ida Stein               | Gundeleheim                              | 1733              | 1756             | 1806            |
| M. Agatha Reinhard, L.     | Miltenberg                               | 1737              | 1758             | 1793            |
| ++M. Sildegardie Lochner   | von Buttenbach                           | 1739              | 1760             | 1.30            |
| M. Balburg hemmerlein      | Bamberg                                  | 1741              | 1760             | 1801            |
| ++M. Gertraud Boger        | 3phofen                                  | 1743              | 1760             | 1001            |
| M. Benedikta Efch          | Bambera                                  | 1743              | 1760             | 1790            |
| M. Scholastika             | von Bibra                                | 1743              | 1761             | 1785            |
| M. Johanna Nep. Lochner    | von Buttenbach                           | 1733              | 1761             | 1800            |
| ++M. Lioba Zehner          | Würzburg                                 | 1741              | 1763             | 1000            |
| M. Othilia Röhr, L.        | Bell bei Burgburg                        |                   |                  | 1799            |
| ++M. Theresia              | bon Bieregg                              | 1130              | 1766             | 1199            |
| M. Donata                  | bon Rhern                                | 1745              | 1769             | 1806            |
| *++M. Karolina             | von Bibra                                | 1755              | 1770             | 1000            |
| *++Theila Elfässer         | Somborn                                  | 1772              | 1                |                 |
| *++M. Elisabeth Geift, L.  | Rothenfels                               | 1766              |                  | 1 .             |
| *++M. Benedikta            |                                          |                   |                  | 1               |
| *M. Magdalena Röhr, L.     | v. Huongrichshaufen<br>Bell bei Burgburg | 1100              | I                | 1805            |
| *++M. Irmina Rojport       | Bamberg                                  |                   | \ \              | 1903            |
| *++M. Josepha              | von Rummel                               | 1753              | nach 1775        | i i             |
| *M. Anna                   |                                          |                   | 13               |                 |
| ar. anna                   | von Schöppach<br>aus Forchheim           |                   |                  | 1               |
| *++M. Margaretha Bogt, &.  | Borfch                                   | 1742              |                  | 1               |

Das Portrait der bemerkten letten oder vorletten Abtiffin befitt gegeswartig hofrath Dr. Rittel in Afchaffenburg.

Was halten wir aber von jenem Bergeben, welches die Sagen bet Speffarts von herrlein S. 56 einer Abtissin vorwerfen?

"Es war einmal im Schmerlenbacher Rlofter eine Abtiffin, die war alt, haglich und geizig, wie noch Reine. Die Bettler ließ fie mit Hunden von

der Rlofterpforte hetzen, und wenn es ein Armer wagte, in den Rlofterwald au geben und barres Sola ju lefen, fo mußte ibn ber Forfter einfangen und nach Schmerlenbach führen; bie ließ ibn bann in ben tiefften Reller einsperren und durch Sunger und Froft für feinen Frevel bugen. Die Runde von biefen Graufamteiten tam endlich ju ben Ohren des Erzbifchofe. ein gottesfürchtiger Mann, ber nicht nur bie beil. Schrift las, fondern auch nach ihren Borten that und fich als ben Bater ber Armen anfah. Er begab fich nach Schmerlenbach und ließ fich bas gange Klofter vom Speicher bis jum Reller zeigen. In die Reller führte man ihn freilich nicht gern, aber man mußte bem herrn Erzbifchof ichon gehorchen. Da fand er nun in ber Diefe ber Erbe viele halb verhungerte und erfrorne Leute, Die nichts begangen, als daß fie durres Bolg im Rloftermalbe geholt hatten. Der Ergbifchof ließ fie augenblidlich frei geben; ebe fie fich aber entfernten, mußten fie von ber Abtiffin mit Speis und Trant bewirthet werden. Als der Ergbifchof fort war, brach ber Born ber Frau Abtiffin los. Gie fluchte und tobte, als wenn fie vom Bofen befeffen mare, und gerieth in eine folche Buth, daß fie vom Chlage getroffen wurde und todt war.

Das Ableben der bosen Frau erregte eben teine große Trauer unter den Armen. Sie wagten sich wieder in den Wald, um dürres Holz zu lesen, erschracken aber nicht wenig, als sie die Abtissin im Walde wandern saben. Böses aber wie im Leben konnte sie nach ihrem Tode nicht mehr thun; im Gegentheile, wo sie sich zeigte, da sanden die Armen reichlich dürres Holz und darum blied die Erscheinung der Abtissin lange Zeit ein günstiges Zeichen sur die Armen. Wenn sich heut' zu Tage die Frau Abtissin nicht mehr sehen läßt, so ist das ganz natürlich. Die Leute plagen sich nicht mehr, das dürre Holz zu sinchen, sondern stehlen lieber das grüne, und dabei hat die Frau Attissin nichts zu thun."

Wir wollen gerne einräumen, daß an dieser Sage etwas Wahres ift. Wir haben aber schon in der Geschichte von Kloster Neustadt 1) unsern Aberglauben berichtigen mussen, als sei früher der Wald vogelfrei gewesen; ja frei für die Bögel, aber nicht für die Menschen. Was aber drüben an den öftlichen, das galt auch hüben an den westlichen Ausläusern der Spessartberge. Der Wald war auch hier eine kostvare Perle des Stiftungsgutes und erfrent jett noch das herz durch den prächtigen Bestand. Der Umstand aber, daß die niedere Gerichtsbarkeit stets von der hiesigen Abtissin ausgeübt wurde, bot den Unzufriedenen recht viele Gelegenheit zu falschen Nachreden oder Ueberstreibungen der wahren Thatsachen. Klosterkeller sind und waren übrigens keine "Burgverließe". In Berlin wohnen jett 85.800 Menschen in Kellern.

<sup>1)</sup> Riofterbuch I. 317.

Die in den letzten Jahren paffend restaurirten Alostergebanlichkeiten sind für die Schule und Pfarrei sowie für ein geistliches Correttionshans eingerichtet. Der zwei Tagwerte fassende Alostergarten ist der Pfarrei eingeräumt, welche, obgleich erst neu errichtet und ganz bequem zu versehen, bei der Auslösung mit stattlichen Einkunften gestiftet wurde. Bei unserm letzten beutschen Bruderfrieg dienten die weiten Räumlichkeiten zum Lazareth.

Bum Schlusse soll noch eine eigene Sage erwähnt werben. Darnach hätte das Kloster seinen Ursprung in dem plöhlich ersolgten Tode des Bräutigams einer Edelfräulein von Kugelberg. Außerhalb der Fasanerie ganz nahe an der Würzburger Sisendahn sehen wir das zum Andenken errichtete "Wunderkreuz", an welchem jeht noch oftmals Beter knieen. Sechs gegenwärtig am Steinkreuz unter dem Schatten eines weitästigen Aczienbaumes ruhende Krücken sind lebendige Beugen des Vertrauens und der Dankbarkeit. Allerdings haben die Herrn von Kugelberg auf den nahen Hügeln ihre Wohnschlösser gehabt; aber dis jeht ist noch keine Urkunde gesunden worden, welche diesen geschichtlichen Vorgang bestätigt. Soll vielleicht das Eingangs erwähnte Unglück des Archidiakons Gottfried dargestellt sein? Schöppner's Sagenbuch der bayerischen Lande besingt in solgender Weise

#### das Bunderkreuz.

Juchhei! du fcones Fraulein von Rugelnberg! Juchhei! Es gieht auf ftolgem Roffe ber Brautigam berbei! Bum Fefte geht es heute, icon naht bee Ritters Troft, Bald klingt vom Hochzeitsjubel der Kugelnberge Schloß. Das icone Fraulein eilet behend auf den Altan, Dit fugem Minnegruße ben Liebsten zu empfah'n. Da schallt Trompetenschmettern entgegen ihm fo traut -D Gott! was muß geschehen? - ju Boben finft bie Brant. Der Rappe ftobt und ichaumet - o grafliches Gefcid -Bom Roffe fturgt ber Ritter und bricht fich bas Benid. Das Fraulein ringt die Bande, es bricht ihr armes Berg, Sie flagt in einem Rlofter bem Beilaub ihren Schmerg. Ein Rreug von ihr errichtet an jenem Schredensort Es trug auf unf're Beiten bie Trauerfunde fort. Und weil der Bilger mancher bort Troft und Rettung fand, Go ward bas Rreng vom Bolle bas Bunberfreug genannt.

## 5. Das Frauentlofter Himmelspforten

1231—1803.

ischof Herrmann stiftete 1231 vier Stunden unterhalb Würzburg bei Himmelstadt ein Bernardinerinenkloster, welchem er
ben Namen Himmelspforte beilegte. Ein besonderer Wohlthäter war Friederich von Truhendingen, welcher ansehnliche Güter
bem Kloster verlieh. Mit päpstlicher Genehmigung wurde 1251 das
Kloster auf die Schottenan bei Würzburg verlegt. Hier entstand allmählig bis 1300 das neue Himmelspforten, für dessen Ausbau der
römische Stuhl und verschiedene dentsche Bischöse Kollekten durch
Spendung von Ablässen anordneten. Einen großartigen Beitrag
leistete 1290 Konrad von Tüd, welcher seine beträchtliche Einnahmen
von Kaltensondheim dem Kloster bestimmte.

Nach Einziehung der Güter für die Staatskasse dienten die Gesbäude als Militärlazarethe und kamen später als Tabaksfabrik in Privatbesit, bis sie 1847 ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder gewidmet wurden.

#### 6. Das Urfulinerineukloffer in Rigingen

1680 - 1803.

as Frauenkloster bes heiligen Bonisazius sollte nicht viel über ein Jahrhundert begraben bleiben. Fürstbischof Johann Philipp berief auf Bitten der Gräfin Maria Katharina von Hatzelb vier Ursulinerinnen nach Kitzingen, welche von 1680 an in einem bürgerlichen Hause wohnten und die Stadtschule besorgten. Sie stammten aus dem Kloster Wet. Bischof Johann Gottsried erbaute auf dem Platze des alten Frauenklosters ein neues Klosterzgebäude mit einer Kirche und dotirte es reichlich für 24 Ordenspersonen. Am Feste Johannes des Täusers 1693 nahmen die Klosterfrauen Besitz davon; am 9 August 1699 wurde die Nonnenkirche seierlich eingeweiht.

Nach der Aufhebung wurde die Klosterkirche 1817 der protesstantischen Gemeinde als Pfarrkirche überlassen und die schönen Gesbäulichkeiten für protestantische Schulen und Lehrerswohnungen einsgerichtet.

# Adjtes Kapitel.

Die jest bestehenden Franenklöfter.

## 1. Das Urfulinerinentlofter in Burgburg

1710.

om Kloster Kitzingen wurden 1710 brei Frauen nach Burzburg berufen. Oberhalb des Dominikanerklosters war ihnen ein kleines Haus hergerichtet worden, worin einige Schulzimmer waren. Da sich viele Kandidatinen meldeten, war dies Haus bald zu klein. Die Klosterfrauen kauften daher den Hof zum Baumgarten mit der zugehörigen Kapelle des heiligen Antonius des Einstedlers, und ließen 1738—41 die jett noch stehenden ansehnlichen Gebäulichkeiten darauf herrichten.

Zwar wurde auch diese Unterrichtsstiftung aufgehoben; boch die Gerechtigkeit und Milbe bes Großherzogs Ferdinand gab 1808 den bittenden Klosterfrauen das Kloster mit allen Einkunften wieder zurüd. Außerdem wurde demselben noch die bedeutende Verlassenschaft war 20.000 fl des ohne Testament verstorbenen letzten Abtes von Stephan Namens Matern Winterstern zugewendet, die außerdem den Staate zugefallen wäre.

Die Ursulinerinen besorgen mehrere Schulen in ber großer Dompfarrei, sowie ein zahlreiches Penfionat.

Es haben im Jahre 1876 ein Berfonal:

bie Urfulinerinen in Burgburg von 23 Orbensfrauen; bie englischen Fraulein von 79 Frauen an 5 Orten;

bie Schulschwestern von 105 Franen an 21 Orten;

bie Franzistanerinen von 138 Frauen an 26 Orten;

bie Barmherzigen Schweftern 226 an 27 Orten;

bie Rarmelitinen 19 Orbensfrauen.

3m Ganzen find also 590 Klofterfrauen an 81 Stationen.

Es sind hier auch die Laienschwestern und Candidatinen eingerechnet; da nach dem Urtheile des hl. Ignatius das dienende Personal einen ähnlichen Lohn von Gott erhält, vielleicht manchmal einen noch viel größeren, als das übrige Personal. Die hl. Thekla hat demnach in unserer Diöcese 345 Lehrfrauen zu Nachfolgerinen; und die evangelische Charitas verfügt über 226 Mägde Christi.

## 2. Das abelige Damenftift in Burgburg

1714.

räfin Anna Maria von Dernbach, geborne Freiin Boit von Riened, lebte mit ihrem Chegemahl Grafen Otto von Dernbach tinderlos. Bur besseren Hülfe des Fränkischen Abels gründete sie ein Freistift mit ihrem Vermögen, nachdem sie achtzehn Legate ihren Dienern oder sonst werthen Personen hatte zukommen lassen. Die Einrichtung dieses Freististes überließ sie ihren Testamentoren, wozu sie auch den Fürstbischof erwählte.

Erst geraume Zeit nach ihrem 1690 erfolgten Tobe trat die Stiftung im Jahre 1714 unter dem Namen Damenstift zur heiligen Anna ins Leben. Nur Fräulein aus der fränklichen freien Reichs-ritterschaft sollten eintreten können. Der Zweck des Lebens sollte sein: Gottes Lob, geistliche Uebungen, Erziehung in christlicher und adeliger Tugend, ein frommes, gottessürchtiges und ehrliches Leben; Gebet für die katholische Kirche, das gemeine Beste und die Stifterin. Das Stift sollte ansangs, um etwas zurücklegen zu können, nur aus 7 Fräulein bestehen, wovon die eine Abtissin war. Der Austritt aus der Genossenschaft war gestattet, jedoch verloren die Austretenden ihre Pfründe. Zu den Klostergelübben waren sie nicht verbunden, hatten aber täglich das kleine Offizium der Mutter Gottes und den Rosenstranz zu beten sowie die heilige Wesse zu hören und alle Monate zu beichten. Im Jahr 1763 wurden sie auch zum Chor angehalten.

Sie wohnten zuerst im Haus der Demeriten, jest Peterban genannt; von 1750 an in dem stattlichen mit drei Stockwerken und einer Kirche versehenen Neubau, worin jest das Theater mit einem Kaffeehaus ist. Der Fond besaß Ansangs verschiedene grundherrsliche Rechte zu Järkendorf, Abtswind . . und ein Kapital von 64.649 fl.

Bei der Säkularisation wurde das Stift zuerst mit dem 1784 zu München errichteten Damenstift vereinigt; jedoch durch den Großberzog Ferdinand wieder 1807 als ein selbstständiges frankliches Stift hergestellt. Es sollte aus einer Abtissin, 7 Frankein von abeligen Famlien und 21 Töchtern von Staatsdienern bestehen. Die Abtissin erhält jährlich 2000 fl; die abeligen Stiftsfraulein jede 800 fl, gegenwärtig 600 fl; die nichtabeligen 400 fl, gegenwärtig 300 fl. Dieselben wohnen nicht mehr vereint.

Weil auch die Stiftung ber Stuhlbrüber und die St. Aegibiusftiftung zu Bamberg, ferner das Dieterichsspital zu Bürzburg mit
jährlichen 15.000 fl Renten, und das Bermögen der zwölf Ritterstiftung
baselbst mit jährlichen 2.000 fl dem Damenstift 1804 zugewendet
wurde, so beträgt das Bermögen gegenwärtig 621.389 fl.

Bom Jahre 1831 folgten als Abtissinen die königlichen Prinzessinen Mathilbe und Hilbegard; seit 1844 Alexandra, seit 1875 Therese.

Im Jahre 1733 stiftete die Witwe Magdalena Regina von Truchseß ein ähnliches Institut für abelige Fraulein lutherischer Religion zu Waißenbach bei Gemünden, dessen jährliche Einkunfte gegenwärtig gegen 4000 Gulben betragen. Die Stiftsfraulein wohnen unter einer Stiftspröpstin in Waizenbach.

Im Jahre 1782 gründete Johann Philipp Friedrich Freiherr von Hutten ein berartiges Institut für 16 Fräulein aus dem Franklichen Abel, namentlich aus der Freiherrlich von Hutten schen Familie. Die eine Hälfte der Stiftsfräulein soll die katholische, die andere Hälfte die lutherische Religion bekennen. Der jährliche Bezug beträgt 200 fl.; für die Vorsteherin 1150 fl. Ein religiöser Zweck ift von der Anstalt ausgeschlossen.

Im J. 1818 errichtete die gewesene St. Anna Stiftsbame Franziska Freiin von Gebsattel eine Stiftung von 6 Präbenden für abelige Fräulein sowie 3 Leibrenten und ein jährliches Reichniß von 116 pfür milbthätige Zwecke.

## 3. Das Englische Fraulein-Justitut zu Afcaffenburg

1748.

er aus dem Bermögen des Kollegiatstiftes zu Aschaffenburg gebildete allgemeine Schul- und Studienfond wurde theilweise wieder zur christtatholischen Bildung für den Bestand des Englischen Fräulein-Institutes verwendet. Die Klosterfrauen besorgen alle Stadtschulen sowie ein sehr start besuchtes Pensionat.

Unter ben Opfern bes indischen Krieges war die ehrwürdige Frau Maria Josepha Lorenz, vom Jahre 1851—1856 Oberin zu Aschaffenburg, und die Novizin Mathilbe Koch. Beibe starben in Patna den Martertod im August 1857 wenige Tage nach einander. Schon neun Opfer verlangte die Noth des dortigen armen Klosters, darunter vier Oberinen. Einige Ordensmitglieder siechen noch, bis der Tod auch diese ruft.

In Damm, Großostheim und Würzburg wurden Filiale gegründet; bagegen vom Englischen Fräulein-Institut zu Bamberg bas Filial Kijsingen. Die für Damm Bestimmten wohnen im Aschaffenburger Institut.

Ein großes Berdienst erwerben sich die Englischen baburch, baß sie in ihren Erziehungsanstalten auch Unterricht an Mädchen anderer Confessionen ertheilen. Wöchte dies ein Beitrag dazu fein, daß die Kluft zwischen den getrennten Confessionen ehrlich ausgefüllt werde!

## 4. Die barmherzigen Schwestern zu Afchaffenburg

1837.

eitgemäß hat das Ordensleben nach fast hundertjährigem Stillstande auf dem Felde der thätigen christlichen Nächstenliebe in Verpslegung der Kranken und Nothleibenden wieder begonnen.

Dem Stadtmagistrat von Aschaffenburg gebührt das Verdienst, daß er im wohlverstandenen Interesse der Stadtbevölkerung die Barmsberzigen in das neuerbaute Spital am Wermerichsthor zur Krankenspflege i. J. 1837 berusen hat. Acht Schwestern bilden das Personal.

## 5. Die Karmelitinen zu HimmelSpforten

1847.

enn die Kirche in Wahrheit volle Freiheit zu besitzen berechtigt ist, so muß auch das beschauliche Leben seine Berehrer sinden dürsen. Eine ledige Frauensperson taufte das ehemalige Klostersgebäude Himmelspforten für sich und ihre Anverwandte. Letztere weihte sich darin mit Gleichgefinnten dem Ordensleben.

Als bie Raber bes Dampfbootes noch im langfamen Bange bie Baffagiere nach Burzburg brachten, fiel von ihnen manches harte Bort gegen die hier gang abgeschloffen vom weltlichen Bertehr Lebenben. "Bas thun fie boch barin?" hörte ich oftmals von gebilbeten (?) Achfelgudern. Sie weihen fich bem beschaulichen Leben in Gebet, Betrachtung und Bermeibung bes Beltverfehrs; fie beforgen feine Rirchenarbeiten, namentlich für arme Landaltäre; fie pflegen ihren fehr geräumigen Rloftergarten, ber jeben Tag auf ben grunen Martt zu Burzburg feine Lieferung macht. "Aber fie nehmen boch nur Bemittelte auf!" Sie thun bies und muffen es thun, weil fie von bem Almofen, welches fie felbft an arme Stubenten ber nabe gelegenen Stadt ober an arme Rirchen ober fonft wie geben, nun einmal nicht leben fonnen. Der Ertrag der Detonomie liefert gleichfalls feinen sicheren Unterhalt. Befitt jedoch eine ber Eintretenden mehr Bermogen, als voraussichtlich zu ihrem eigenen Unterhalte erforberlich ift, ja fo viel, bag von dem Dehr eine andere Dienerin Chrifti leben tann, fo fteht es ihr gang frei, biefes Dehr für ihre gute Freundin gu verwenden, die bann mit ihr ben Schleier nehmen tann. Auf Diese Beise hat icon manche gang Arme bie Aufnahme in biefem Sanfe erlangt.

Wo finden tieffühlende, vom Geiste der Buße über eigene und fremde Sünden ergriffene Gemüther ihre Ruhe, wenn nicht in tiefer Einsamteit! Solche passen nicht in die Welt; die Welt nicht für sie; man stoße sie also auch nicht in die Welt und lasse sie in Frieden an jenen Stätten, welche Gleichfühlende vor Jahrhunderten ihnen bereitet haben. Den unverständigen Kritikern gilt das Schriftwort: "Sie lästern Alles, was sie nicht sassen."

In "Maria Regina von Hahn-Hahn" ift biefe Art bes Rlofter- lebens verherrlicht. In ganz Bayern besteht nur biefes einzige Rlofter.

#### 6. Die armen Schulschweftern

1851.

o viele Gegner die klösterliche Erziehung von Seite der Weltschute auch haben mag, am Ende weiß man doch seine bessere weibliche Lehr= und Erziehungsanstalten zu sinden, als in den verschiedenen Frauenklöstern, insbesondere weil einzelne Orden die verschiedenen Stände des Lebens vorzugsweise berücksichtigen. Während die Töchter der höher stehenden Familien in den meisten weiblichen Lehrorden reichliche Gelegenheit zur Ausbildung haben, giebt es wieder einzelne Orden, die sich einzig oder doch hauptsächlich mit Mädchen aus dem Bolte abgeben. Hiezu gehören die Kongregationen der armen Schulschwestern.

Die unbeftrittene Erfahrung, bag Mabchen am beften von Frauen erzogen werben, und bie ernfte Forberung feiner tief gerrutteten Beit leitete ben feligen Beter Furier gur Stiftung einer flofterlichen Bersammlung von unserer Frau (be notre Dame). Beter, ein geborner Lothringer und ben regulirten Chorherrn vom beiligen Auguftin beigetreten, legte als Pfarrer von Mataincurt im Alter von einigen breifig Jahren um bas Jahr 1600 ben Grund zu feiner Stiftung. Als Mufter eines mahrhaft geiftlichen, seeleneifrigen und wohlthätigen Priefters erfpahte er alle Schaben feiner zuvor weit herabgekommenen Pfarrei, und erfannte fogleich bie Rothwendigfeit eines flöfterlichen Bereins gur Erhebung ber weiblichen Jugend. Ginige Frauen und Jungfrauen, die er als Beichtvater für Gott gewonnen, erboten sich, Die einen, bas Opfer ihrer Berson, Die andern, Opfer von ihrem Bermogen zu biefem eblen 3mede bargubringen. Unter Gottes Segen und mit Genehmigung ber firchlichen Obern begann bas heilige Wert; bei Beters Tob, er ftarb am 9 Dezember 1640 im Alter von 76 Jahren, beftanden icon etliche breißig Rlöfter an verschiedenen Orten. Roch zu feinen Lebzeiten erfolgte bie papftliche Bestätigung ber Regel; bie Mitglieber verbreiteten fich auch nach Bayern, bis fie burch bie Satularifation aufgelöft murben.

Seit 1820 sammelten sich biese Schwestern wieber in Frankreich zu einem klösterlichen Berein; eine Abzweigung hievon tam in unser

Bayern. Der Gedanke bazu erwachte in dem Sinne des frommen Priesters Sebastian Job. Als dieser Hostaplan und Beichtvater der verwittweten Kaiserin von Desterreich war, beschloß er, in seinem Gedurtsorte Neuenburg vorm Wald ein Haus für diese Ordenssschwestevn zu stiften. Sein vielzähriger Freund Georg Nichael Bittmann, ernannter Bischof von Regensburg, unterstützte ihn in dieser Absicht. So kam geförbert durch unsern König Ludwig im Jahre 1833 das erste Mutterhaus der armen Schulschwestern zu Stande. Zwar starb schon im nämlichen Jahre Bischof Wittmann und im nächsten folgte Job; indeß erlitt der neue Berein dadurch keine Beeinträchtigung; vielmehr waltete der Segen des Herrn darüber und verbreitete denselben seit dem J. 1837 über die Provinzen Bayerns ins Ausland.

Unser König Max II. hatte von seiner Umgebung verschiedene Urtheile über die Schulschwestern vernommen. Er beschloß daher, sich persönlich zu überzeugen. Eines Tages hielt der königliche Wagen vor dem Hause "zum göttlichen Kinderfreund" beim ehemaligen Aloster der Clarissinen zu St. Jacob am Anger in München, wohin am 16 Oktober 1843 das Mutterhaus verlegt worden war. Der König betrat die reinlichen Schulzimmer und war durch das Benehmen der Lehrerinen und der Kinder, durch die klaren und beutsichen Fragen und Antworten so erbaut und überrascht, daß er anordnete, er wolle in ganz Bahern die Mädchenschulen den armen Schulschwestern übertragen wissen, wo dies nur immer möglich gemacht werden könnte. Er bewilligte dem brieflichen Berkehr der Filialen mit dem Rutterkloster Portofreiheit.

Ueber das Wirken ber Schulschwestern fällt der padagogische Schriftsteller Rolfus folgendes Urtheil:

"Unter ber weiblichen Zucht, wie sie von den Schulschwestern geübt wird, nehmen Fleiß, Wetteifer, Lernbegierde ohne besondere Reizmittel einen erfreulichen Ausschwung. Der Eindruck, den die Kinder auf den Beobachter machen, ist ein wohlthuender. Die Kinder haben die Schule augenscheinlich lieb und tragen zu ihren Lehrerinen eine große Zuneigung, was das Lernen und Lehren erleichtert. Die Sorgsalt, mit welcher die Lehrmittel behandelt werden, die Ordnung, welche gehandhabt wird, der Takt und die Pünklichkeit, womit das

ganze Erziehungsgeschäft verläuft, ift nicht nur bilbenb, sonbern auch zeitersparend. Der Ton, in welchem bie Rinber angesprochen werben, icallt wieber aus ihnen heraus. Mit weiblicher Sanftmuth behandelt, sprechen bie Rinder fanft und bescheiben. Sie zeigen teine Erschrockenheit und Aurudhaltung, wenn fie mit ber Lehrerin fprechen, fonbern ein freundliches, offenes, gutrauliches Befen. In ihren Antworten find fie ficher und ber Unterricht erweist sich als gründlich. gange Jahr hindurch wird mit ber gleichen Gewiffenhaftigfeit gelehrt, als habe man jeben Tag eine neue Brufung zu besteben. Die Aufaaben find ausbrucklich für Dabchen ausgewählt, folglich berufbilbenb. Insbesondere befriedigen die fchriftlichen Arbeiten. Die Schnlzimmer find täglich vom Staube gereinigt und wohlaufgeraumt. Beim Ausund Gingeben ber Rinber entsteht fein großes Geranich und beim Schluß ber Schule scheint es nicht, als habe man bas wilbe heer Die Mabchen geben, ohne jeboch bufter auszusehen, anftandig nach Sanfe. Der religiofe Beift, ben fie einathmen, ift ber Art, daß fie in ihrer Fröhlichkeit nicht gehindert, fondern gefordert werben; ihr Aussehen, ihre Spiele, ihre Unterhaltungen zeugen baffir."

Ein vieljähriger Katechet an einer solchen Anstalt schreibt also: "Man muß die arme Schulschwester sehen. Sie tritt am Morgen mit heiterem Sinn in die Mitte der Kinder. Man bemerkt an ihr nichts von Berdruß, nichts von übler Laune. Sie hat nicht aus Noth oder Zwang oder aus weltlichen Rücksichen, sie hat um Gottes-Billen sich ihrem schweren, aber schönen Beruse geweiht. Der Unterricht beginnt. Die Schulschwester betet mit und für die Kinder, daß der Geist Gottes ihr Birken segne. Es tritt keine Unterbrechung ein. Die Stunden, welche die Schwester am Tage zuvor nach den Schulstunden erübrigte, hat sie nicht vertändelt, vielmehr sorgfältig benützt, um sich auf den kommenden Tag vorzubereiten. Daher sind ihr Beispiele und kleine Erzählungen im Gedächnisse, die sie den Kindern vorträgt. Ohne Unruhe, ohne sichtliche Anstrengung, gleichssam wie von selbst gedeiht der Unterricht."

Es erfüllt sich an diesem bayerischen Klosterverein, dessen hl. Regel Papst Pius IX. im J. 1859 bestätigt hat, der Ausspruch der heil. Schrift: "Der Gerechte blüht wie die Palme und breitet sich aus wie die Ceder auf dem Libanon." Erst am 16. November 1833 hatte

Rarolina Gerhardingen aus Stadtamhof die erften Gelübbe abgelegt, zwölf Jahre darnach leitete sie als ehrwürdige Mutter Theresia in Bayern bereits 24 Stationen der armen Schulschwestern. Sie verbreiteten sich da sogar nach Amerika.

Dieses Land, in welchem bie Thatfraft ihr freies Felb und bie tatholifche Opferwilligfeit große Macht und Geltung bat, fann bas in Manchen recht floftermube Mutterland beschämen. Auf Berwenben ber Rebemptoriften begaben sich im J. 1847 bie brei erften armen Schulschwestern nach Baltimore. Jest nach biefer turgen Bwifdenzeit wirten in Amerita 724 Schulfdweftern. 3m 3. 1848 tam ber Bifchof, jetiger Ergbischof Senny von Dilwautee nach Danden. Sonig Ludwig I. intereffirte fich für die Erziehung ber Jugend burch tuchtige Lehrfrafte und unterftutte biefen bamals einzigen beutschen Bischof in unsern Bereinsftagten gur Berbeirufung von Schulschweftern. Auf einem prachtigen Sügel ber Stadt Milmautee vor bem Michigan-See erhebt fich jest ein mehrere Strafen umfaffendes großartiges Inftitut biefer Gottgeweihten. 3m 3. 1870 legten 72 Schweftern ihre Gelübbe ab und es traten wieber eben fo viele Canbibatinen ins Novigiat. Sie leiten nicht blos in ben Bereinsftaaten ben Boltsunterricht, sonbern auch ben böheren; fie haben bier gegenwärtig im letteren 520 Schülerinen. Unterricht und Erziehung find fo vortrefflich, bag auch viele Atatholiten und felbft Juben ihre Töchter diesen Schwesternanvertrauen. Das Rlofter und Inftitut erhalt fich felbft burch bas für bie Boglinge gu bezahlende Schulgeld und durch Strickarbeiten, "wie ich fie fonft noch nie in ihrer Bollenbung gesehen habe", bemertt ein Reisenber 1).

Es hatte im J. 1875 ber ganze Orben 223 Abspirantinen, die bie Prüfung bestanden haben, aber noch nicht eingekleidet sind, 377 Candidatinen und 1791 Schwestern (vor vier Jahren nur 500), zusammen 2391 Personen in 258 häusern. In Bayern sind hievon in 131 häusern: 143 Abspirantinen, 57 Candidatinen und 681 Schwestern, zusammen 881 Personen oder gut ein Drittel des ganzen Personals. Amerika besitzt drei Mutterhäuser mit hundert Fisialen; 700 Schulschwestern unterrichten 24,000 Mädchen und noch dazu viele hundert

<sup>1)</sup> Lespold Rift in feinem intereffanten Berte "Ameritanifches" G. 658.

Benfionarinen und Baisenkinder'). In Defterreich, Preußen und Engfind viele Bauser.

Burben biese zweitausenb Frauenpersonen auch ebenso gludlich leben, wenn fie g. B. in Burgburg bie Bahl ber Eroberungsfüchtigen, ober ber Dienenden, ober ber Mühfeligen, ober Sorgenvollen im Chestande vermehren würden; von Särterem zu schweigen! Thuen 2000 solcher Frauenspersonen in Burgburg ober auf bem Lande am heutigen Tage gerade soviel Gutes und gerade fo wenig Bofes, wie biefe emfigen, gebulbigen und gottesfürchtigen Schulmutter? Wenn einige Taufend Frauenspersonen aus bevölkerten Städten ober aus unserer bichtgebrangten Landbevölkerung ausziehen und anderswo bies- ober jenseits bes Meeres gut placirt wurben, so mare gewiß fein sonderlicher Rummer vorhanden, sondern in mancher Binficht großes Ehrgefühl, hie und ba ein formlicher Triumph wegen biefes endlich gefundenen guten Unterfommens. Bonnen wir auch diefen Gott und ben Rindern Geweihten ihr liebgewonnenes Unterfommen. Rehmt aber die bemerkten Ameitausend aus ben Schulzimmern, so werden nicht blos Rinder und einzelne Familien, sondern gange Gegenden in Trauer und Nothftand verset! Wie viel gahlt eine Einzige von biefen mehr, als von Anderen ein ganges Dugend!

Und boch ist gegenwärtig die Welt verblendet. Ein Würzburger Universitätsprofessor Ramens Felix Dahn hat nach der Wiedergewinnung der Provinzen Essaß und Lothringen zu unserem deutschen Reich diese Verblendung in der Allgemeinen Zeitung deutlich ausgessprochen. Wir müssen uns der Wichtigkeit der Sache wegen und weil dieser Einzelne nicht für sich gesprochen hat, sondern für die ganze Partei und für Durchführung ihres Programmes: "Gehalt, Gesstalt und Gewalt", seine hochweisen Worte vernehmen. Sie lauten:

<sup>1)</sup> Zu St. Kilian im Staate Bisconfin siedelten sich Ansangs der vierziger Jahre wackere Ratholiken aus unserer Diözese an. Raum waren die Balder etwas gelichtet und die Felder ein wenig im Stand, so erbauten sie für die Schulschwestern eine geränmige Bohnung mit Schule. Lorenz Lint aus Sichenbühl grundete auf seiner Farm zu Ottawa bei Milwaukee mit feinen beiden Brüdern David und Bonisaz und den von Gau-Algesheim, Bürgstadt, Breitendiel, heppbiel, hardheim u. a. D. Eingewanderten eine Lirche und ein Pfarrhaus, sowie eine Bohnung für die Schulschwestern, und schweste diese brei Bauten dem Bischof. Der Staat erbaute hiezu eine Distriktsschule.

"Bor Allem ist ein Stück moderner Tyrannei den Leuten da drüben nicht zu ersparen, nämlich der höchst wohlthätige Schulzwang. Die häusliche Freiheit und Familienauctorität darf nicht als Freiheit nichts zu lernen und als Auctorität der Schulschwestern auftreten. Böllige Befreiung der Schule von der Kirche müssen wir in einer Landschaft wahrlich dringend fordern, in welcher bisher in allen Gemeinden über 500 Seelen die Schulschwestern obligatorisch waren. Die Schulschwestern müssen ausgetilgt werden, nicht von der Erde, aber aus der Bollsschule im Elsaß u. s. w".

Es scheint fich biefer Biffensmann in bem Beere eines Rero ober Diocletian beim balbigen Lofziehen gegen bie tatholischen Chriften um eine Feldwebelftelle bewerben ju wollen ober gar um einen Seerführerpoften bei bem einftweilen in Sicht genommenen Bertilaunasfrieg auf ber weiten Erbe. Allerdings zeigt biefer Mann anch feine hohe Bilbung, weil er ja bas Leben biefer Rlofterfrauen felbft gleichfan in Gnabe vorerft noch verschonen will; ihre Schulen nur unb ihre Auctorität sowie die Familienauctorität foll beim erften Angriffe ber Linie vernichtet werben; was aber beim zweiten und britten Sturm? - Bir haben in Baris erlebt, bag nicht blos bie Auctoritat von gewiffen Leuten bie Rielicheibe ber Bernichtung, sonbern auch, bag ihr Bermogen, ihre burgerliche Rube, ja ihr Leben biefe Rielfcheibe beim Bernichtungstampfe gemesen ift. Bas verfteht wohl ber Burgburger unter ber Auctorität ber Schulschweftern? Gewiß boch nur, wie biefest lateinische Bort auf beutsch bebeutet, bie Dacht, bas Ansehen biefer Frauen, ihr Orbensgelubbe, ihr ganges tatholifches Chriftenthum, insbefondere bie Dacht bes tatholischen Berufseifers, ber Bahrheitsliebe, ber Gerechtigkeit, ber Sittsamkeit, überhaupt ber göttlichen und fittlichen Tugenben Und folche Leute und bie Schlafhauben namentlich, bie mit folden offenen Feinden ber Tugenben geben ober minbestens teinen Finger gegen fie erheben wollen, fprechen noch bavon, bag fie bas Chriftenthum felbst nimmermehr anfeinden, ja baß fie es beschüten wollten, etwa wie jener Fuchs die Ganse, ber biesen Thorinen Liebe gepredigt, fle aber ausgerupft und verarbeitet hat!

Mit bem Schlagworte "Schulzwang" tann nur berjenige bethett

werben, welcher gestissentlich seine Augen den Erschelnungen in jenen Ländern verschließt, in welchen unser jetiger pedantische angebetete Schulzwang nicht besteht. In Lothringen und Elsaß wie überhaupt in Frankreich ist dieser Schulzwang, darin hat der Würzburger Prosessor gauz recht, allerdings nicht eingeführt; lesteht aber auch als Folge hievon eine so große Unwissenheit, daß die Leute dort gar "nichts lernen", und ist da eine Berwilderung der Sitten namentlich unter der Landbevölkerung? Nein. Hören wir hierüber die Urtheile unserer heimgekehrten Soldaten und die Aussgagen unserer Blätter.

So schreibt uns ein Mann, ber über biefe wichtige Sache an Ort und Stelle genau fich umgesehen, Folgendes '): "Immerhin balt Elfaß-Lothringen ben Bergleich mit jedem beutschen Lande aus, tropbem es vom Schulzwang verschont mar. Ohne die Orbensgeiftlichkeit ware die zahlreiche Fabritjugend geradezu im Unterricht verwahrloft geblieben; ihr gebührt die Anerkennung, baß fie fein erlaubtes Mittel fcente, diefen verlaffenen Rindern ben nöthigen Elementarunterricht beizubringen. Den Schulschwestern, welche alle Mabcheuschulen ber Broving leiten, stellten selbst hochstehende beutsche Brotestanten bas glanzenbste Beugniß aus, indem fie die treffliche Saltung, die Reinlichkeit, ben Fleiß und bie Ordnungeliebe ber Elfafferinen einstimmig rühmten. Breugische Rriegsberichterstatter beftätigen wieberholt, bag biefelben fich eingezogener und fittfamer zeigten, ale bie Madchen und Frauen in vielen Gegenben Deutschlands. Dieje Gläfferinen und Lothringerinen aber, welche bie Frauenwürde fo ausgezeichnet mahren, find zum Schrecken aller nationalliberalen Geifter von Nonnen erzogen. Die "fittlich (?) ernste (?) Freimaurerloge" hat den trefflich geleiteten Klosterichulen den Tod geschworen, fie muffen, obgleich fie Borgugliches leifteten, im Sinne ber Intelligenten unschäblich gemacht werben, bamit ber Staat fpater Rucht= und Irrenhäuser und abnliche Anftalten für die sittlich verfommene Frauenwelt bauen fann.",

<sup>&#</sup>x27;) Frant. Bolteblatt 2 Sept. 1871. Wieberholt namentlich aber Bb. 68 haben auch bie hiftor.-politischen Blatter über ben guten Stand der französischen weiblichen Rich ausgesprochen.

<sup>43</sup> 

Ist bieser Haß und angesagte Bertilgungskampf ber Zellenschlen vielleicht auch eins von jenen durchschlagenden Mitteln, um die versprochenen moralischen Eroberungen, mit denen man so sehr sich brüstete, in diesen neuen Provinzen und im ganzen deutschen Reiche zu machen, oder sind diese angesagten Religionskriege nur das Wittel, um das Schrecklichste, nicht blos für den gemeinen Mann, sondern gerade für die verblendeten Parteihäupter herbeizusühren!

Bei Banditen, Meineibigen ober Unsittlichen ift bieser Tugenbhaß fehr erklärlich; er fommt aus ihrem innerften Seelenmarte, manchmal, burfen wir etwas entschuldigend beifeten, aus bem furchtbaren Sturme ber augenblidlichen Leibenschaft. Bei Mannern aber, welche "Gehalt, Geftalt und Gewalt" haben, und biefen menschlichen Leibenschaften entgegen arbeiten und die Jugend hiefür einegereiren follten, ist dieser offen erklärte Tugendhaß ein schreiender Biberspruch. rabe bie gegenwärtigen Beitumftanbe verlangen gebieterisch festen Charafter und driftliche Tugend. "Bor Er, schaff Er mir wieber Religion in's Land", so sprach ber ungläubige König Friedrich II. von Preugen, als er bie Folgen feiner unzwedmäßigen religionsfeind lichen Regierung mit ichwerem Migmuth am Lebens Enbe überschaute, zu feinem Minifter, ber jeboch nicht fo leicht wieber biefen Artifel Religion in die Gemüther hineinschaffen konnte. Und seit diefer Beit ift uns mahrlich in Religion noch manches Stud abhanben gefommen; foll ber Reft vollends zerschlagen, foll bas öffentliche Bohl vollends preisgegeben werden? Ohne Tugend tann feine öffentliche Gefellichaft feft befteben. Der geniale Grünber unferer aufblübenben Bereinsftaaten von Norbamerita hat in feiner Abschiebsrebe folgenbes Bermachtniß hinterlaffen: "Religion und Moralität find bie unerläglichen Stuben ber öffentlichen Wohlfahrt. Moralität tann ohne Religiöfitat nicht beftehen. Der Mahnruf ber Geschichte sagt laut, daß alle Staaten in Berrüttung gerathen und ju Grunde gegangen find burch Irreligiösität und Unsittlichkeit. Und doch schreibt unsere königlich baverifche Lehrerzeitung: "ber driftliche Geift bat bie meiften Schulen vergiftet". Natürlich wird nicht blog fo geschrieben; es wird nach biefem Religionshaß von Dben herab gehandelt.

Doch etwas Gutes hat diefer chriftliche Tugendhaß einiger öffentlich Angestellten. Mit ber Hülfe ber göttlichen Vorsehung wird biefe

Feinbichaft gegen bas religible Element nicht bloß unsern lauen Ratholifen, fondern auch unfern getrennten protestantischen Brübern, soweit biefelben noch auf driftlichem Boben fteben, die Augen öffnen und fie mit uns zur Befämpfung bes gemeinsamen Feinbes vereinen. Schon ertonen bie Rothrufe biefer glaubenstreuen Lutheraner aus Elfaß-Lothringen in ber bebenklichsten Beise. "Ist bas bie Morgengabe, rufen fie wehmuthig aus, mit welcher beutscherseits unsere Rirche beschenkt werden soll, daß wir rücksichtslos ber Tyrannei bes radicalften Unglaubens unterworfen werden". 1) Um fo hoffnungsfreudiger find aber die vom Chriftenthum abgefallenen un= gläubigen Protestanten. "haben wir einmal in Elfaß-Lothringen eine vom Bekenntniggwang freie Rirche bergeftellt und eine Organisation bes Schulmefens, wie fie unfern Grunbfagen entspricht, fo werben allmählich auch im ganzen beutschen Reich bie ben freien Geiftesflug hemmenden Schrauben fallen; der größte Staatsmann bes Jahrhunderts ber Defterreich und Frankreich ju Boben ichlug, hat Rraft und Willen bazu, auch noch biese Aufgabe zu lösen"2). Daß Bismarc, ber Mann von "Gifen und Blut," mit unferen entschiedenften Ungläubigen auf beftem Fuße fteht, ift allgemein befannt.

Aber es ift ja nicht einmal die gehörige Anzahl von weltlichen Lehrern zur Uebernahme des Schulunterrichts vorhanden. Es fehlen jetzt zur Zeit der Berblendung im Badischen Ländchen über 300 Lehrer. Biele davon und noch dazu alte Männer haben über 200 Kinder zu unterrichten, manche müssen in zwei verschiedenen Orten den Schulunterricht geben. In Preußen sind 1069 Lehrerstellen ganz unbesetz; 1792 Stellen sind mit Leuten besetz, die keine eigentliche Lehrerberechtigung haben. In jedem der acht Kreise Bayerns sehlen wenigstens 60 Lehrer. Doch auch dieser Mißstand genirt unsere Gegner nicht. Sie sagen: "Lieber gar keine Schulen, als die von Schulschwestern geleiteten". Nach ihren resigionsfeindseligen Grundsthen müssen sie so sagen und kommandiren. Bei Besprechung der Bustände in Baden giebt Döllinger den Religionsbekämpsungen den bitteren Namen "Brunnenvergiftung". Er sagt: "Der eine Haupthebel zur Bersührung und Entsittlichung des Volkes war — der Ausbruck

<sup>1)</sup> Luther. Rirchenzeitung v. 8 Sept. 1871. 1) Broteft. Rirchenzeitung v. 2 Sept. 1871.

ift nicht zu ftart, - bie Brunnenvergiftung; ich meine bie Rorruption bes öffentlichen Unterrichtes in ben Schulen, höheren jowohl als ben Bolfsichulen." Daß unsere Gegner biefer Brunnenvergiftung einen gang anderen Ramen geben, verfteht fich von felbft. Sie nennen biefe neumobische, antilirchliche Ausbildung die "nationale, die Sumanitats-Ein Maurer fchreibt: "Bie aller Orten im beutichen Reiche fich ein neues frifches Leben regt, fo ift bies namentlich auch auf bem wichtigen Gebiete ber Erziehung ber Fall. Und mit Recht! Deutschland würde balb feine faum errungene Stellungen wieder einbugen, wollte es fich mit außeren Erfolgen begnügen, anftatt bie innere Rraft burch Berbefferung und Berbreitung ber Jugenbbilbung gu erhöhen"1). Die "bayerifche Lehrerzeitung" hat in ihrem Religionshaffe icon viele Läfterungen niebergeschrieben. Der "Schulwart", beffen Rebafteur ein Lehrer in Munchen ift, erflart bie Taufe fur einen "Rniff", läugnet bie Gottheit Jesu und ftellt ben Glauben an bas Jenfeits als etwas Unsittliches bar. Die "Babijde Landeszeitung" hat bie Abschaffung ber Bibel und ber gebn Bebote Bottes in ber Bolfsichule vorgeschlagen, und ftatt beffen bie Ginführung bes Riebelungenliebes und bes beutschen Militarftrafgeletbuches als Lehrmittel für unfere vaterlanbische Schuljugend beantragt. Und Männer, welche folche Lafterungen als Früchte "padagogischen Studiums" nieberschreiben und nach biefen "Brincipien" bie Boltsichule "reformiren" wollen, find Lehrer und Oberlehrer an ben erften Schulen bes Landes und werben von ben Sochmögenben als Schoffinber gehatschelt. Auf ihrer Sahne fteht: "Confessionslofe Boltsichule, teine Bfaffenichule".

Reineswegs sollen aber unsere Gegner von der früheren Lammesgeduld sich etwas träumen lassen. Die frühere Feindseligkeit gegen die Klöster ift von dem christlichen Bolke, welches damit unvorbereitet überrascht wurde, damals leichter hingenommen worden. Bricht der Sturm aber jetzt nochmals gegen diese christlichen Anstalten los, dann wird das orientalische Sprichwort seine Geltung erlangen: "Betrügst du mich das erstemal, so ist das deine Schuld; betrügst du mich aber das zweitemal, so ist das meine Schuld". Die vielen gesetzlichen

<sup>1)</sup> Freimaurerzeitung 18 April 1874 G. 124.

Mittel, welche, Gott sei Dank! gegenwärtig dem christlichen Bolke zur Rettung seiner Heilsanstalten zu Diensten stehen, möchten eine wiederholte Frevelthat gegen die Klöster, wie im Ansang unseres Jahrhunderts sie geschehen ist, nicht mehr unter Gottes Hüsse zuslassen. Die Katholiken haben oft Schuld auf Schuld gehäuft. Der neue Borwurf soll sie nicht treffen: "Der Untergang dieser Anstalten ist deine Schuld, katholisches Bolk."

Bollt ihr vielleicht biefe Bete gegen die Röfter und bas Chriften= thum wieber mit einer Rrafauer Scanbalgeschichte in Scene feten? Unfere Freimaurer, Die fich als Apostel ber humanität aufbrangen und bas Schlimmfte ausführen wollen, haben bie verschiebenften Blatter i. J. 1869 allarmirt zu einem Sturm gegen bie religiöfen Genoffenschaften. Wie fie gleichsam vor lauter Liebesschwindel fich boch jener graufam mighandelten Carmeliterin Barbara Ubryt viele Monate hindurch mit Aufgebot fo vieler Mittel angenommen haben! 3ch febe noch die triumphirenden Gefichter von fogenannten gebilbeten Mannern, welche mir zn Darmftabt und in andern Stabten jene Artifel zu lefen gaben und aufnöthigten, in welchen die Leiben biefer von ihren Mitschwestern mit Borwissen ber Rlofteroberin fo fehr mißhandelten Ronne fich bargeftellt fanden. Allein nur zu bald ftellte fich, nachdem die Leute überall angelogen waren und zwar gerade burch die Rlofterfeinde bei forgfältiger gerichtlicher Untersuchung bie ganze Sache als eine Luge bar. Allerdings hat die genannte Nonne in einem eigenen Rlofterzimmer ihr mubefeliges Leben ohne Benütung ihrer Freiheit binichleppen muffen; allein fie war eine unbeilbare Bahnfinnige; aufgenommen in das ftädtische Krankenhaus tonnte fie nur ber nämlichen Behandlung übergeben werden. Leicht fann bei bem brobenben Ungewitter irgendwie ein Gebrechen entbect und baraus gegen die Religion und bie ihr Geweihten ein Grund gur Berbrangung und Feindseligfeit gefunden werden. Bielleicht laffen bie tobenden Gewitter eine vollständige ruhige Untersuchung nicht zu; "bie Manner ber That" greifen fogleich ein; fpater wird bie Luge erft fich herausstellen. Wer vergutet aber ben Schaben? Wer hat bie Rraft, ihn jum Boraus ju meffen?

Die ersten Antrage zur Ginführung ber armen Schulschweftern in unferer Diozefe stellte ber verewigte Pfarrer Roll von Obernburg,

befigleichen bezüglich ber Franzistanerinen i. 3. 1852 ber Pfarrer von Reuftabt a. M.

Bu Ernstfirchen, Grafenrheinselb, Heidingsselb, Rlosterhausen, Wiltenberg, Bölkersberg und Wörth besorgen die armen Schulschwestern auch Rettungshäuser oder Waisenhäuser zur Erziehung verwahrloster Mädchen; zu Heidingsseld und Miltenberg besitzen sie außerdem Institute zur Erziehung von Mädchen aus bürgerlichen Familien namentslich auch zur Herandilbung von Ordenscandidatinen. Während der bayerische Staat viele Gelder für die Schullehrerseminarien und Präparandenschulen und besonders für die neuen behrerinen-Institute auswenden muß, für jeden Schulseminaristen jährlich 428 Mart, sostet demselben die Erziehung dieser weiblichen Lehrerinen nichts oder höchstens nur in Nothfällen ein freiwilliges Geschenk. Ueberhaupt stellt sich ja der Kostenpunkt für das Klosterpersonal bedeutend niedrig. Während gegenwärtig zu München eine Ordenslehrerin nur den seitherigen Bezug von 200 fl. hat, ist von dem liberalen Magistrat der Gesammtbezug einer weiblichen Elementarlehrerin auf 600—800 fl. gesett.

#### 7. Die Franzistanerinen

1855.

Franziskaner, gründete jener thatenreiche Apostel des Mittelalters, der arme hl. Franziskus von Assissi, i. J. 1221 auch einen Orden für die Büßer männlichen und weiblichen Geschlechtes. Dieselben sollten nicht in einen klösterlichen Berein eintreten, sondern unter Berrichtung gewisser Bußwerke gleichsam mitten im Geräusche der Welt fliegende Klöster begründen und da um so leichter auch Andere für das Reich Gottes gewinnen. Doch treffen wir bald derlei Bersonen des weiblichen Standes, welche zu einem gemeinschaftlichen klösterlichen Leben sich vereinigten. Sie werden Mitglieder aus dem britten Orden des hl. Franziskus genannt, weil dessen erster Orden blos für Männer und der zweite Orden, der der Klarissinen mit strengster Clausur für weibliche Personen bestimmt ist.

Es zählte i. J. 1663 in 26,000 Klöftern ber ganze Franzistaner-

Orden 200,000 Männer und 20,000 Schwestern. Ans dem Orden sind 3000 Heilige und Selige, barunter 1700 Märthrer, 7 Päpste und 300 Bischöse hervorgegangen. Ueber 80 Kaiser und Kaiserinen, Könige und Königinen sind ihm einverleibt gewesen, darunter auch als eine der ersten noch zu Lebzeiten des hl. Stifters unsere liebe hl. Landgräfin Elisabeth von Thüringen.

Wohl waren jene Traumgesichte prophetisch, in welchen Bapft Innozens III. und Honorius III. bie Bafilita zum hl. Johann vom Lateran in Rom, biese Saupt- und Mutterfirche aller Kirchen bes Erbtreifes, ben Ginfturg broben, aber balb von einem italienischen Bettler, balb von einem armen spanischen Priefter unterftugt und aufrecht gehalten fah. Gin Briefter fteigt von ben Pyrenaen iu bas fübliche Frantreich herab, wo bie Reger wuthen; baarfuß schreitet er fiber Dornen und Difteln bin, um ihnen ju predigen. Es ift ber hl. Dominitus von Guzmann, ben feine Mutter, mabrend fie ihn unter bem Bergen trug, als vorbebeutenbes Sinnbilb feiner Bachfamfeit und feines glübenben Gifers fur bie Rirche in ber Geftalt eines Sundes mit einer brennenden Sackel im Maule fab. Er will nicht Genoffen mit festem Wohnsige, fonbern Banber-Brebiger, Die überall ben Unglauben aufsuchen und zu Richte machen. Er geht nach Rom, um die Genehmigung einzuholen. Gleich in der erften Racht fieht er ba im Traume ben Beiland, wie er die schuldige Belt ju gerschmettern im Begriffe fteht; es tritt aber Maria bagwischen und ftellt ihrem Sohne gur Befanftigung vor ben Dominitus felbst und einen Andern, ben er noch nie gesehen hatte.

Am folgenden Morgen erblickt Dominikus beim Eintritt in eine Kirche einen Mann in Lumpen; er erkennt in ihm den Gefährten, ben ihm die Mutter des Erlösers gegeben. Er wirft sich in seine Arme. "Du bist mein Gefährte, ruft er, du rennst mit mir dieselbe Bahn; laß uns vereint sein und kein Gegner wird uns überwältigen." Und von der Stunde an hatten Beide nur ein Herz und eine Seele vor dem Herrn. Dieser Bettler war der heilige Franziskus, der glorreiche Arme Christi, der Prediger der Demuth und Liebe.

Beim Anblick bieser beiben Männer begriff bas Jahrhundert, baß es gerettet war, baß neues Blut in seine Abern strömen werde. Unzählige Jünger sammelten sich unter ihrem hinreissenden Panier; es erhob sich ein lauter Anf der Begeisterung und des Mitgefühls, der durch die Jahrhunderte tönt und überall, wie in den Bullen der Böpfte, so in den Gesangen der Dichter wiederhalt. Papst Sixtus IV. sagt nach zweihundert und fünfzigjähriger Erfahrung im J. 1470: "Diese beiden Orden, gleich den beiden Hauptströmen des Paradieses der Wonne, haben durch ihre Lehren, ihre Tugenden und ihre Berbienste den Boden der allgemeinen Airche bewässert und machen ihn täglich fruchtbarer; sie sind die beiden Seraphine, die auf den Flügeln erhabener Andacht und englischer Liebe über alle irdische Dinge hinweggetragen, durch den emsigen Gesang göttlichen Lobes und die Auseinandersehung der unermeßlichen Wohlthaten Gottes ohne Unterlaß die reine Aernte der durch Christi kostbares Blut erkauften Seelen gleich reichen Garben in die Scheunen der heiligen Airche zusammentragen. Sie sind die beiden Posannenbläser, durch welche der Herr die Voller zum Mahle seines Evangeliums rusen läßt."

Im J. 1241 stiftete Graf Hartmann IV. von Dillingen bas große Frauenkloster baselbst für beisammenwohnende Mitglieder dieses britten Ordens. Es war ein besonderes Glück oder ein Werk der göttlichen Borsehung, daß vier Klosterfrauen dieses Hauses i. J. 1774 ben Beitbedürfnissen entsprechend den weiblichen Unterricht für die Schulzugend der Stadt übernahmen; benn auf diese Weise entsam die Stiftung dem allgemeinen Klostersturm, weil sie als Schulstiftung unantastbar war.

Es giengen seit einigen Jahren aus biesem Mutterkloster 29 neue Ansiedlungen hervor; nämlich 2 nach Württemberg, 1 nach Oberbahern, 1 Taubstummeninstitut nach Zell in ber Oberpfalz, 9 Klöster in Schwaben und 8 Klöster in unserm Kreise, nämlich zu Lohr, Reustadt, Bolkach, Dettelbach, Wipfeld, Untereisenheim, Unterdürrbach und Rimpar. Das Mutterkloster Maria Stern in Augsburg begründete bie andern 17 Klöster gleichen Ordens.

In der katholischen Kirche wirken gegenwärtig 22,000 Franziskanerinen, barunter gegen 44 in den Nordamerikanischen Freistaaten; und 28,000 barmberzige Schwestern.

Riofterbuch II. 7 nennt nur 200 Rlöfter. Es tamen aber nach jenem Druck unterbeffen noch hingu: i. 3. 1873 Franzistanerinen gu Guntersleben, i. 3. 1875 Franzistanerinen gu Cengfurt, i. 3. 1875 Nieberbronner gu Goben.

Rach ben Statuten beforgen die Rlosterfrauen den Schulunterricht für die weibliche Jugend, desgleichen die Erziehung und Bewahrung der kleinen Kinder sowie die Krantenpflege und überhaupt jedes Gristliche Wert, wozu sie von der geistlichen Obrigkeit berufen werden.

Der leiber zu früh verstorbene Pfarrer Dr. Nardini hat sich um Ausbreitung bes Orbens sehr bemüht und jenes vielgenannte Kloster ber armen Franziskanerinen zu Pirmasens zu Stande gebracht Bon diesem Rloster wurden einige Schwestern zur Rettungs-, Rleinkinder-bewahr- und Armenverpslegsanstalt nach Großlangheim berufen.

Die Schullehrer unseres Kreises erfreuen sich zur Zeit noch nicht wie die in Kurhessen und Preußen der Wohlthat, daß sie ausschließlich sich ihrem schönen Lehr- und Erziehungsberuf weihen können; sie hängen am Kreuze der Gemeindeschreiberei. Seit der jüngsten Gerichtsorganisation ist dieses Kreuz weit schwerer geworden, als es früher war. Mancher Lehrer hat als Gemeindeschreiber jährlich oft über 700, manchmal mehrbögige Schreiben an die verschiedenen Behörden zu sertigen, so der hiesige Schullehrer ganze 1272 Stück im Jahre der Schreiber i 1872! Und jett noch die Civilstandsregister! Bei den Pfarrämtern beträgt diese Zahl nur gegen 100 und weniger. In der Regel sind diese pfarramtlichen Schreiben viel leichter zu stellen, weil der Inhalt derselben nicht erst von Andern erfragt werden muß, und weil auch ohnedies der Pfarrer selbständig ist, während der Lehrer in seinen Schreibereien sich nach dem Willen Anderer vorsschriftsmäßig zu richten hat.

Die Kräfte der klöfterlichen Lehrerinen aus dem Orden der armen Schulschwestern oder des hl. Franziskus sind aber weder mit derlei Gemeindesorgen noch auch mit Familiensorgen beschwert und können sich demnach dem einen Erziehungs- und Lehrsach ungetheilt mit Lust und Liebe widmen. Es können diese Lehrfrauen schon in den Kleinskinderbewahraustalten den Geist der Ordnungsliebe, der muntern Eingezogenheit und schuldlosen Frömmigkeit wecken und pflegen.

"Allein, so hat ein tonigl. bayerischer Diftrictsschulinspector vor mehreren Jahren geltend gemacht, unsere Schullehrer leiften bereits Alles basjenige, was Klosterfrauen auch mit Anfbietung aller Krafte nur im gunftigsten Falle je leiften tonnen; auf dem Lande sind fie baher überfluffig; hochkens in der

Stadt laffe ich mir fie gefallen (wie gnabig!); benn manche Leute feben ba auf das Rleid". Diese Bhrophezeiung hat fich dann, freilich nur auf dem übergedulbigen Papier fast ein halbes Menschenalter hindurch bewahrbeitet, indem die 44 Noten über die Brufungerefultate der Rnabenfchule jahrlich die nämlichen maren, b. h. ale folche hingestellt ober hingelogen murben, wie bie ber von einem weiblichen Orben geleiteten Rlofterschule in der namlichen Bemeinde. Wer wird aber an eine wirkliche berartige Uebereinstimmung bei gefunden Ginnen glauben tonnen? Diefe offizielle Aufschneiberei ift jedoch barauf als grobe Bahrheitsverletung offiziell ertannt und als folche and bofumentirt worden. Ratürlich; Cempronius wird brei gange Stunden lang in den verschiedensten Lehrgegenständen examinirt, Rachmittags eben so lang Die Caja; die Roten find verschieden in ben einzelnen Lehrgegenftanben, aber 44 mal total gleich für die beiden Eraminirten. 3m nachsten Jahr befommt bie Caja Morgens wieder biefe verschiedenen einzelnen Noten, und Rachmittag ber Sempronius auch die nämlichen Roten. Ift bier nicht der officielle Erweis erbracht, daß Rlofterfrauen, wie behauptet, überfluffig find, ober aber, daß foloffal gelogen wird?

Einen starken Schritt weiter gieng die Frankliche Zeitung in zwei Artikla über den Lehrermangel in Bapern, seine Folgen und seine Besseitigung; sie wurden theilweise in einem Bürzburger Blatt') abgedruckt. Hatte unser Königlicher diese Ordenslehrfrauen nur als überstüffig erklätt und Schwarz auf Weiß vor seinen hohen Behörden erwiesen, wie er meinte, so wird hier das Rückwärtekommen im Schulwesen, namentlich der große Mangel an Lehrern, der Herbeiziehung von Frauen zum Bolksschulunderricht und der dadurch geforderten Errichtung von Bildungsanstalten für Lehrerinen ausgebürdet; es wurde die Ausweisung der als zum Lehrberuse ganz ungescigneten Lehrerinen dringend verlangt. "Das Weib, heißt es, hat nicht die zum Klassenunterricht nöthige Stetigseit und seste Onsequenz, die Unabhängisseit des Geistes vom körperlichen Wohlbesinden, die Selbstbeherrschung, die Entäußerung von Launenhastigkeit, den umfassenden Blick vom Einzelnen auf ein zu erstrebendes Ganzes, und besonders nicht die constante leibliche Rüsigsteit, welche das Lehrsach unbedingt erfordert".

"Wir halten uns nicht für berufen, wurde hierauf entgegnet, 2) auf diefes fo artige Rompliment im Ramen ber weiblichen Lehrfrafte die gebührende Antwort zu geben. Die ganze Darftellung der weiblichen Schattenfeiten ift eine Rette von schweren Anklagen gegen Hunderte edler Frauen, die mehr

<sup>1)</sup> Burgburger Stadt- und Landbote Dr. 27 vom 1 Febr. 1876.

<sup>3)</sup> Frantisches Boltsblatt von Dr. Rittler Rr. 29 vom 7 Febr. 1876.

"Stetigkeit und feste Confequeng burch die That und langjahrige Lehrthatigfeit befunden, ale manche junge burch Wiffenebuntel aufgeblafene mannliche Lebrtrafte", bie ihre "Stetigfeit und fefte Confequeug" in andern Localen als in ber Schule beweisen. Das Weib foll nach bem Artitel nicht bie nothige Unabhangigfeit des Geiftes vom forperlichen Befinden, nicht die Gelbfts beberrichung und Entaugerung von Launenhaftigfeit besiten, nicht den ums faffenden Blid, nicht die conftante leibliche Ruftigfeit u. f. w. Merkwurdig! Saben benn alle manulichen Lehrfrafte, jung und alt, biefe Ruftigfeit, biefe nothige Unabhangigfeit bes Beiftes, biefe Lannenlofigfeit, ben granbiofen Blid u. bgl. mehr? Wie rühmlich ware biefes fur ben eblen Lehrerftanb und wie heilfam ber Schule! Aber ber Beweis ift noch ju erbringen, daß die Gelbstbeherrschung nur bei mannlichen Lehrern und gwar in ber Regel, bei ben Lehrerinen aber nur als auffällige Ausnahme von ber Regel ber Launenhaftigfeit u. f. w. ju finden fei. Die Berufefreube ift wohl eben fo weitreichend bei ben weiblichen Lehrfraften, ale bei ben mannlichen, wo fie oft genng durch materielle Freuden untergraben wird. Dber find der allbefannte weibliche Fleiß, die fprichwörtliche Ausdauer und anfopfernde Gebuld des Beibes feine Faftoren, Die bem Beibe als Lehrerin gur Ehre und ber Schule jum Segen gereichen? Alle Bochachtung vor tuchtigen, berufefreudigen und berufetreuen Lehrern. Aber es giebt gewiß auch Lehrerinen, und wie wir glauben, nicht wenige, welche bie Angriffe ber frautifchen Zeitung durch ihre vorzüglichen Leiftungen im Lehrfache und in der Erziehung ber Bugend Lügen ftrafen und gar manche mannliche Lehrfrafte tief beschämen."

Auch von confessionellem Standpunkt aus wird das Berdrängen der Lehrerinen gefordert und die mittels oder unmittelbare Bethätigung der Geists lichen bei Errichtung von Lehrerinenbildungs Anstalten und Ueber:ragung von Lehrstell n an Lehrerinen getadelt, da doch der Apostel Paulus spricht: "Ein Weib lerne in der Stille mit aller Unterthänigkeit; einem Weibe gestatte ich nicht, daß sie lehre". Derselbe Apostel ermahnt: "Eure Wiber laßt schweigen in der Gemeine".

Bergl. 1. Timoth. 2: 11. 12. 1 Korinth. 14: 34. Citirt in der bemerkten Frant. Zeitung (Ansbacher Morgenblatt) Rr 16 vom 19 Januar 1876. Gewiß wird Jedermann zugeben, daß auch die vom nämlichen heil. Apostel bei berselben Gelegenheit gegebene Disciplinarvorschrift nicht mehr besteht, nämlich, daß die Frauen sich nicht schmuden durfen mit gestochtenen Haaren ober Gold oder Perlen oder kostdarem Gewande.

Auch die Berordnungen der Apostel schärfen allerdings das Nämliche ein. "Wir gestatten nicht, daß Frauen in der Kirche lehren, sondern sie sollen beten und den Lehrern zuhören. Denn auch selbst unfer Lehrer und Herr Jesus Christus hat, da er uns Zwölse aussandte, das Bolt Ifrael und die Heiben zu bekehren, nirgends Frauen zur Predigt ausgesandt, obwohl er das hätte thun können; denn es waren bei uns die Mutter des Herrn und seine weiblichen Berwandten". Wie diese Anordnung auch noch in den ersten nachapostolischen Zeiten bestand oder weuigstens aufrecht erhalten werden sollte, zeigt die Erklärung des hl. Chrysostomus zu obigen Schristworten, "Adam wurde zuerst erschaffen, darunch Eva. Adam ward nicht verführt, das Weib aber ward verführt und siel in Uebertretung". Es bemerkt dieser hl. Kirchenvater hinzu: "Einmal hat das Weib übel gelehrt, und den Maun und Alles in's Berderben gestürzt; darum soll sie nicht ferner lehren, sondern schweigen und vom Manne lernen gut zu werden und zu handeln".

Es ist aber schon früher 1) dargethan worden, daß die latholische Rirche bie Stellung einer driftlichen Frau namentlich in Bezug auf das Lehrant gehob n und aus der tiefen Knechtschaft im Heibenthum befreit hat. Mit einem Schlage konnte dies nicht geschen, ebenso wenig wie die Abschaffung der Sclaverei. Mit vollstem Bertrauen lounte später die Kirche einer Ordenssfrau dies Lehrant übertragen. Ein verdienstvoller Gelehrter unserer Seit sagt 2):

"Bohl hat das Christenthum dem Beibe bereits in ter Familie eine hohe einflußreiche Wirksamkeit gegeben .. In der religiösen Genoffen: schaft dagegen tritt die gottgeweihte Jungfrau, ohne von der zarteft n Beiblichkeit und dem ihr von Gott beschiedenen Charakter der Eingezogenheit und Berborgenheit etwas einzubußen, in das öffentliche Leben der Rirche, erlangt einen der christlichen Gesammtheit gewidmeten Beruf und eine tief eingreifende Thätigkeit, gleichsam ein Priesterthum der Liebe und Barmherzigkeit; sie steigt zu einer geistigen Höhe empor, die am häuelichen Berde unerreichbar ist. Eine hl. Hildegardis, eine hl. Katharina von Siena, eine hl. Theresia zeigen, wie in dieser Stellung gottgeweihte Jungsfrauen als Wertzeuge der göttlichen Borsehung gewaltig und heilbringend auf ihre ganze Zeit und auf folgende Jahrhunderte eingewirkt haben".

In unferer Didgese sehen wir zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten bieses öffentliche Lehramt von Klosterfrauen ausgeübt. Die alten Chroniten fanden es für überflüffig, diese Sache, die sich von felbst versteht, und die vom hl. Apostel von Deutschland eingeführt war, ausdrücklich zu erwähnen. Manches ist den alten Dokumenten noch zu entnehmen.

<sup>&#</sup>x27;) Riofterbuch I. 33. ') Dr. Geinrich, bie Riofter und ihre Gegner in ber Gegewwart. S. 20.

³) Rib. II. 522, 529, 545, 546, 562, 577, 611, 612, 619, 661, 662, 665, 667—683, 696, 701.

In einr unferer jungften Berhandlungen ber Baperifchen Reichsrathstammer über bas Schulwesen murbe anerkannt, bag bie Klofterschulen nicht im Geringsten den andern nachstehen, ja in manchen Punkten fie übertreffen.

Ein Bischöflicher weit berühmter Schriftsteller') unserer Tage hat in einem jüngst erschienen Buche ben Beweis geliesert, daß die Frauen nicht bloß berechtigt, sondern auch verpflichtet sind, sich um geistige Ausbildung und höherstellung zu bemühen, und daß sie in Ermangelung einer solchen auch ihren ganz speciellen weiblichen Aufgaben nicht zu entsprechen verwögen. "Die menschliche Natur, sagt er, will in allen ihren Fähigkeiten erweitert, ausgeklärt, gehoben werden, und es ist wir nie etwas Gefährlicheres vorgestommen, als erstielte Begabungen, unbefriedigte Bedürsniffe, ungestillter Hunger und Durst. . Ich habe schreckliche Beweise erlebt, welche mir gezeigt haben, was aus Talenten, die man gewaltsam niederhält, was aus einer reichen Natur werden kann, die man nicht zur Entwickelung kommen läßt".

Geiftvolle und ftrebfame Zeiten muffen ber Bildung des weiblichen Ges fchlechtes große Sorgfalt zuwenden.

Gewiß ist die weibliche Natur so gut befähigt zum Unterrichten und Erziehen, wie die mannliche; freilich nicht der "Feldherrn und großen Staats-manner", womit Dünkelhaste sich brusten und blamiren, sondern unserer kleinen theuersten Jugend. Wer hat sich denn je unterstanden, einer Mutter die Geschicklichkeit abzusprechen, daß sie die allererste Erzieherin und Lehrerin ihrer Kinder ist? Ist die Schule aber nicht eine naturgemäße Erweiterung des häuslichen Kreises? Eine Frauensperson hat durch ihre weibliche Naturanlage besonderes Geschick zur Behandlung der Kleinen; zur Bildung der Mädchen ist sie, was hoch anzuschlagen, manchen Gesahren enthoben! Sie weiß Talente zu ehren, ohne sie zu hänseln und dadurch zu verderben; sie weiß den Willen zu biegen, ohne ihn zu brechen; ihre angeborne Geduld und seine Einsicht weiß auch an den Talentlosen einzelne Fähigkeiten zu greisen und in der liebevollen Leitung berselben den ganzen Geist zu vervollkomnmen<sup>2</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Bischof Dupansoup von Orleans in dem Berke: Femmes servantes et semmes studieuses. Zu Münster kam hievon 'eine authorisirte Uebersetung heraus unter dem Titel: Ueber Frauenbisdung.

<sup>2)</sup> Recht rauh ift auch in dem S. 682 bemerkten Auffat über den Lehrermangel der Ausfall gegen die protestantischen Psarrerstöchter. Es wird darüber geschmäht, daß die Schule eine Bersorgungsanstalt für diese werden soll. Diesterweg, wird geltend gemacht, fälle hiegegen solgendes Urtheil: "Es ift ein trauriges Zeichen der Zeit, daß so viele Mädchen aus Besorgniß der Bäter, daß ihre Töchter ihre Naturbestimmung nicht erreichen, sich zum Lehrerinenexamen vorbereiten. Es ift nur ein Anker in der Roth, um gänzlichem Schiffbruch zu entrinnen." Beweist aber nicht die Statistil mit unerbittlichen Zahlen, wie viele Prozente in andere häuser gerathen!

Haben aber weibliche Personen ein natürliches Recht, burch ben Schulunterricht gebilbet zu werden und diesen erhaltenen Unterricht nach gehöriger Borbereitung selbst wieder Andern zu geben, so entsteht noch die Frage, sollen die Lehrerinen dem weltlichen oder dem geiftlichen Stande angehören?

Bernehmen wir zuerst bas Urtheil bes burch Gelehrsamkeit, Tugend und raftlofe Thatigfeit ausgezeichneten Bifchofs von Regensburg, Namens Wittmann. Er fchrieb im 3. 1811: "Rur tlofterliche Lehrerinen machen bie lieben Rleinen jum eigenen Gegenftanb ihres Bergens, ihrer Gebete und Betrachtungen, und wirfen mit Geift und Berg auf ihre Rinder. Indem fie ihre geiftlichen Morgenbetrachtungen auf ihren Schulberuf richten, tragen fie vor Gott wie Mutter ihre Rinber vom frühesten Morgen an in ihrem jungfräulichen Bergen. Ueberhaupt ift uns die weibliche Andacht und Frommigfeit mehr als je nöthig; benn bas weibliche Geschlecht bestimmt bie Sittlichfeit ber Stabte und Nationen. Und es ift nicht zu bezweifeln, bag in biefem Betrachte klöfterliche Lehrerinen mehr leiften als weltliche. Bei weltlichen Lehrerinen tann wegen ju vielen Bechfels und wegen Ungleichbeit und Disharmonie unter ihnen nie ein eigenes Busammenwirten fein; ohne diefes aber tann tein Unterricht gebeiben. Dazu fommt, bag bei einer größeren Angahl von Lehrerinen immer nur einzelne gang und ungetheilt fich ihrem Berufe bingeben; biefe bleiben immer unverheirathet. Aber auch für eine folche ift es ihrem Stande als Jungfrau und Lehrerin noch gleich nothwendig, fich gurudgugieben und einfam ju leben. Dazu gehört eine besondere Gnade Gottes, außerorbentliche Willensfraft und feltene Standhaftigfeit; es tann auch nur burchgeführt werben, wenn die betreffende Berfon fich vollftandig in ben geiftlichen Gehorfam begiebt, alfo wie eine Rlofterfrau mitten in ber Belt lebt. Sie wird bann allerbings Großes in ber Welt leiften fonnen. Die meiften ber weltlichen Lehrerinen aber werben alsbald finben, bas bas Beib als einzelnes Individuum betrachtet, nicht bestimmt ift gum felbftftändigen, für fich beftebenden abgeschloffenen Leben, baß es nicht allein ohne Stupe bagufteben vermag und einen Baltpunkt haben muß. Es ift aber erfichtlich, bag über ber Sorgfalt ber Sausfrau und Dutter Die Lehrerin teine Beit mehr findet, ihrem Berufe obzuliegen."

Manche ber vorgetragenen Grunbe fprechen in unserer flemmen Beit noch ftarter fur ben Orbensftand einer Lehrerin. Bergeffen wir

bas Alter nicht, Krankheiten, Umgang mit Gleichgefinnten, auch nicht Rahrung, Wohnung und Kleidung. In diesen Lebenspunkten ist für die im Kloster Lebende besser gesorgt. Jeder Rupen der Lehrerin wird aber wieder Gemeingut für die Kinder oder Familien.

Reineswegs foll aber hiemit ber Berbrangung ber weltlichen Lehrerinen bas Wort gesprochen werben. In manchen größeren Orten bestanden folche Madchenschulen bis zum Anfang unsers Jahrhunderts. Die weltliche Lehrerin bieß "Schuljungfer." Ift für biefe isolirt Stehenden bas Erziehungswert nach ben Anforderungen ber Jettzeit schwerer, wie jeder Erfahrne zugeben wird, so verdient weibliche Opferwilligfeit, Gebuld und Umficht nur bankbare Anerkennung. Aber bas verfteht sich von selbst, daß eine solche weltliche Lehrerin mehr fein muß, als bas Wort aussagt. Wenn fie bie "Welt" nur lehren will, nicht die katholische Sitte vor Allem, und das Andere als nütliches Beiwerk hiezu, so leiftet fie für ihre Hauptbestimmung, für Staat und Rirche Richts von Belang. Gin entschiedener tatholifcher Geift, treu ber Kirche auf allen Wegen, um baburch treu bem driftlichen Stanbe und unserer driftlichen Familie, muß ihr Begleiter fein. In biefem Beifte muß fie heran gebilbet worden fein. Der vorgeschobene Schild, um Manches zu verbeden, "humanität und nationale Sitte" reicht als Bilbungszwed nicht aus. Aus Segen tann Berberben werben!

Unsere Borältern wurden terrorisirt durch den "Bannwein" und die "Bannmühlen".') Biel schlimmer wirkt die Gewaltthätigkeit auf geistigem Gebiete. Die alten Privilegien sind gesallen; wer darf sie wieder einführen! Das natürliche Recht verlangt, daß weder die geistlichen, noch die weltlichen Lehrerinen oder Lehrer ein besonderes

<sup>1)</sup> Bergl. Klosterbuch I. 333.. Anerkennung verdient eine in den letzten Jahren von der tgl. Regierung gegebene Anordnung, wornach Lehrerinen auch die Anaben in den öffentlichen Schulen unterrichten dürfen. Bir fanden diesen Unterricht schon in den erften Zeiten unserer Cultur; vergl. Rlosterb. II. 545 . . Bor Jahren traf bei einer außerordeutlichen sogenannten Diebsprüsung ein Distriktsschulinspektor die kleinen Anaben nicht in der Anabenschiet; dieselben wurden vielmehr mit den kleinen Mädchen eigens von einer Lehrerin unterrichtet. Der Partei-Eiser verscheuchte diese Buben aus dem Lehrzimmer im Namen der Regierung, "hochwelche" in ihrer Beisheit einen solchen Unfug nie gestatten könne. Natürlich wurden diese Knaben doch noch weiter von der Lehrerin unterrichtet, aber blos aushülssweise statt des kranken, sehr angestrengten Lehrers. Wie arm nimmt sich jeht solche Unnatürlichkeit und Parteilichkeit eines Köuiglichen aus?

Recht auf eine Schulftelle haben. Es soll den Lehrwein, der bes Menschen Herz erfreut, und das Lebensbrod des rechten Unterrichtes darreichen Tede und Jeder, der durch seine Borbereitung und Lebenssstellung für Leistungsfähigkeit Garantie bietet und von den Aeltern einer Gemeinde berusen wird. "Nur nicht extlusiv", lautet eine Lebensregel.

Gludliche Umftande begunftigen bie Beranbilbung ber geiftlichen Lehrerinen. Die Orbenstanbibatin fommt aus einer driftlichen Familie, aus einer ungemein großen Angahl von Altersgenoffinen, Die noch feinen besonderen Lebensberuf fich ausgewählt haben; fie fommt vom fatholifden Altar, worauf fie ichon manches Opfer niebergelegt hat und noch nieberlegen will. Der Schulpraparand wird genommen aus einem febr ausgefischten See; benn feine Altersgenoffen baben fich bereits verschiebene andere Lebensftellungen ausgesucht als Gewerbsteute, Detonomen, Raufleute, Geschäftsführer, Beamte, Geiftliche, Merate, ober gungeln nach ber Bidelhaube. Umfichtig, liebevoll, uneigennutig ift bie mehrjährige Borbereitung in ben Rlöftern. Gin größeres Glud hat die Orbenslehrerin auch wieber baburch, daß fie in ihr Amt nicht bloß eingelehrt, sondern prattifch eingenbt und eingeführt wird. Sie muß eine Beit lang bei ben beften Lehrerinen die einzelnen Runftgriffe bes Schulhaltens fich aneignen. Die Uebung macht ben Reifter. Bei ber Brufung zu Landshut 1873 waren die Leiftungen ber Orbensfandibatinen bei weitem beffer, als die ber weltlichen Lehrerinen. Als selbstständige Lehrerin wird sie noch von andern Lehrerinen ober Orbensfraften unterftupt und geleitet. Die Orbensgnabe hilft.

Weil mancher Lefer ein Urtheil über bas Wirken ber hiefigen vier Klofterfrauen verlangt, so foll ein Sachverftanbigen reben.

"Behn Jahrhunderte waren es, in welchen die Benedictiner-Abtei Reuftadt für die ganze Umgegend ein Hort der Religion, Cultur, Civilisation, Wissenschaft und jedweden idealen Strebens war. Wer zählt die Opfer, Mühseligkeiten, Thaten und Erfolge der Jünger des hi. Benedictus in dieser langen Beit? Mit Ruhm wirkte und tampfte die Abtei; ruhmvoll gieng sie unter in dem Wogenschlag der Zeiten.

Doch "neues Leben erblüht aus den Ruinen", sagt der Dichter. Fünfzig Jahre nach dem Falle der Abtei entstand auf dem geheiligten Boden der Stiftung Karls d. Großen eine neue klösterliche Genoffen: schaft. Aber welch' großer Unterschied zwischen ber alten Abtei, wie

sie etwa zu den Zeiten eines Bernardus Krieg sich darstellte und diesem unscheinbaren Kloster der Franziskanerinen! Dort Reichthum, stolze Gebäude, herrliche Kirche, hier Armuth und Mangel.

Wenn aber auch die äußern Verhältnisse höchst ungleich sind, so ist das Leben und Wirken der neuen klösterlichen Genossenschaft doch ein ebenso rühmliches und segensreiches. Erfüllt von einem wahren Rlostergeiste, getreu den Ordensstatuten, sühren die Rlosterfrauen ein musterhaftes Leben, ein Leben der Entsagung, ungeheuchelter Frömmigsteit, der gegenseitigen Liebe, rastloser Thätigkeit und heiliger Bezeisterung für ihren Berus. Der ganze Tag ist dem Dienste Gottes und dem Wohle des Nächsten geweiht. Muß nicht ein solches Leben und Streben nach christlicher Bollommenheit auf die Außenwelt einen heilvollen Einsluß üben? Sehen nicht die Armen jeden Tag mit eigenen Augen, daß auch die Rlosterfrauen um Christi willen arm geworden sind, und wer möchte zweiseln, daß dieses Viele mit ihrem Schicksal versöhnt? Haben die alten Mönche Neustadt's ihren Reichsthum mit den Armen getheilt, so theilen die Rlosterfrauen mit den Armen freiwillig deren Armuth.

Ist jedoch schon dieser moralische Einfluß nicht zu unterschähen, so machen sich die Alosterfrauen noch auf die verschiedenste Weise der Gemeinde Neustadt sowie den umliegenden Dörfern nützlich. Welch' großer Vortheil liegt schon darin, daß die Aeltern die Kinder von 4—6 Jahren zu bestimmten Stunden unter die Obhut und Lehre zu den Frauen schieden können. Die Kleinen werden auf das liebevollste behandelt; sie lernen beten, kleine Sprüche sagen, die Anfangsegründe des Rechnens und Lesens; auch das Spielen wird nicht verzessen. Frühzeitig gewöhnen sie sich an eine gewisse Ordnung, Reinslichkeit und an ein offenes, frisches, leutseliges Benehmen. Es ist eine wahre Freude, anzusehen, wie die Alosterfrau unter den heiteren Kindern schaltet und waltet, wie ein Schutzengel sie sehrt, warnt und sobt.

Bon großem Werthe ift, daß die Klosterfrauen der weiblichen Jugend gründliche Kenntnisse in den sogenannten weiblichen Handarbeiten beibringen. Alljährlich giebt am Prüfungstage die große Anzahl der verschiedensten Gegenstände glänzendes Zeugniß sowohl von dem großen Fleiße, den Lehrerinen und Zöglinge an den Tag gelegt, als auch von der Geschicklichkeit, dem praktischen Gesichtspunkte der Lehrerinen. Die Aeltern legen mit Recht darauf sehr großes Gewicht; fast immer sind deswegen auch von den benachbarten Gemeinden Böglinge in der Arbeitsschule.

Die Hauptthätigkeit ber Franziskanerinen erftredt fich jeboch auf bie eigentliche Bolfsschule; und ba zeigt fich in eminenter Beise bie Tüchtigfeit, ber Fleiß ber Lehrerinen; es wird hier nicht blos in ben "Kächern" breffirt, sonbern es wird eine Bilbung und driftliche Erziehung geboten. Bei vielen ordentlichen und außerorbentlichen Brufungen wurde ber Schule von ben Commissaren bas Brabicat "Ausgezeichnet" zu Theil. Man ift gewöhnt, auf die Klofterschulen etwas vornehm herabzubliden, allein wer fich in folden Rlofterfchulen und ben Schulen weltlicher Lehrer je umgesehen bat, muß ficher ben erfteren ben Borgug geben. Wir konnen nicht umbin, eine Stelle ans einem Erlaffe, welchen bas bischöfliche Confiftorium von Munfter icon por Sahrzehnten in Betreff ber Rlofterlehrerinen gegeben bat, anguführen: "In Sinficht ber Wirtsamteit und Amtsführung ber Lehrerinen bat die Erfahrung gelehrt, bag im Durchschnitte bie Schulen ber Mabchen, benen eine Lehrerin vorfteht, in einem befferen Ruftanbe fich befinden, als die Schulen ber Lehrer. Man nimmt barin mehr Lebenbigkeit, ein frischeres Wefen, beffere Fortschritte und mehr Anbanglichfeit und Butraulichfeit mahr. Benn hievon auch Danches in ber leichten Empfänglichkeit, in ber früheren Entwicklung und in dem garten Sinn ber weiblichen Jugend seinen Grund haben mag, so ift boch auf ber anbern Seite nicht zu verkennen, bag in ber Regel bie Lehrerinen burch mehr Fleiß, Amtstreue und Folgsamteit, sowie burch mehr Gewandtheit in der Behandlung der Jugend (vor den mannlichen Lehrern) fich auszeichnen." Beffer fann man eine Rlofterfcule nicht zeichnen, und es ift hiermit auch bie Signatur ber Renftabter Madchenschule und ihrer Lehrerinen gegeben."

Ein Arzt, welcher ber erften Schulprüfung beiwohnte, fällte folgendes Urtheil: "Die Antworten ber Kinder waren ganz gut. Ich nahm aber zunächst darauf weniger Rücksicht; es lag mir mehr an der Form, und die war ausgezeichnet, in einer nicht von Frauen beforgten Mädchenschule kaum erreichdar, oder, wenn erreicht, leicht verberblich. (Dieser Arzt hatte unangenehme Ersahrungen gemacht.) Ich

fand ein so freies, würdiges, natürliches, freundlichliebevolles Vershältniß zwischen diesen Schulkindern gegen diese Lehrerinen, wie in guten Familien bei Kindern gegen die eigene brave Mutter."

Die Einwohnerschaft von Reuftadt ist in Bezug auf die Rühlichteit und Burbe des klösterlichen Wirkens Sines Sinnes; wiederholt
hat dieselbe mit verschiedenen Areis-Gemeinden dem Landesvater den Fortbestand der Klöster in Babern dringend ans Herz gelegt. Das
gefällt den Leuten so gut, daß die Kinder spielend lernen. Das Programm ist gelöst: Reustadt, Gott und Himmel. Glücklich ist jede Einseitigkeit vermieden. Wer sich über das eigentliche Schulhalten interessirt,
sindet in dem über die Schulschwestern Bemerkten Ausschlaße. ')

Für den demnächt im zweiundzwanzigsten Jahre dargebotenen Genuß unsterblicher Wohlthaten sage ich Gott und dem Alosterpersonal pflichtmäßigen Dank, desgleichen auch der fürstlich Löwenstein=Wertsheim-Rosenberg'schen Standesherrschaft für die jährlichen Geldgeschenke zum Fortbestand des Klosters.

Sehr empfehlen sich biese Lehrfrauen noch burch ben Umstand, baß sie auch außer ber Schule statutengemäß jedes driftliche Wert in die Hand nehmen und fördern dürfen, während die "armen Schulschwestern" nur auf das Schulsach allein angewiesen sind. Es stehen daher diese Ordensfrauen ganz bereit für unsern vierten Stand; sie wollen und können recht gern mit andern Kräften die Lösung unserer brennenden socialen Frage besorgen.

In Dillingen leiten biese Schwestern ein für sich selbstständiges Institut der Taubstummen. Es werden darin nicht blos die unglücklichen taubstummen Mädchen vom Kreis Schwaben unterrichtet; diesselben können auch nach geschlossener Schulbildung lebenslänglich im Institute bei ihren lieben vertrauten Mitgenossinen leben und entzgehen hiedurch dem harten Schicksal, in der Heimath isolirt zu stehen oder der Spott Rauher zu werden. Sie versertigen theils für Kirchen Paramente, theils für angesehene Familien seine Arbeiten. Mit Berguügen erinnere ich mich noch an die Stunde, in welcher ich diese erwachsenen Taubstummen in einem freundlichen Saale seelenvergnügt mit einander arbeiten sah! In Hohenwart soll demnächst von Dillingen aus ein ähnliches Institut für Oberbayern begründet werden.

<sup>1)</sup> Riofterbuch II. 668.

Ebenso wurde in jüngster Zeit auch für die armseligen Cretinen in der Rähe von Dillingen, nämlich zu Glött, eine Anstalt zur Lebensversorgung eröffnet; die Franziskanerin Gräfin M. Hildegard von Fugger-Glött-Oberndorf ist hier Oberin.

Bei unserm Bruder- und dem französisch-deutschen Krieg haben diese Ordensfrauen an der Krankenpflege Antheil genommen, wie wir sogleich bei den Niederbrunnern sehen werden. Die öffentlichen Blätter haben dies rühmlich anerkannt. Alle Soldaten sagen, wo barmherzige Brüder und Schwestern die Kranken pflegen, da ist es gut, wo nicht, da sind die Zustände traurig. Die Mainzer kath. Generalversammlung hat deshalb auch i. J. 1871 sich verpflichtet erachtet, den warmen Dank gegen diese klösterliche Krankenpslege auszusprechen.

Gegen die Tage der schwachen Gedächtnisse, Undankbarkeit und Berblendung steht eine Regierungs-Entschließung an das hiesige Kloster im Betresse: "Fürsorge für verwundete und erkrankte Krieger".

"Nr. praes. 18,508, exped. 16,797.

Burgburg ben 24 Juli 1870.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Der im Ausbruch begriffene Krieg legt ber unterfertigten kgl. Stelle die Pflicht auf, möglichst umsichtige und rasche Fürsorge dafür zu treffen, das, soweit ihre Wirksamkeit reicht, alle jene Mittel aufgesucht und bereit gestellt werben, die geeignet sind, ben schweren Folgen ber kunftigen Ereignisse moglichst Linderung und Gulfe entgegenzubringen.

Bar Allem ist hiebei die Pflege der im Ariege verwundeten oder erz trankten Rrieger in's Auge zu fassen, ein Gebiet, auf welchem die werkthätige Nächstenliebe, die christliche Charitas das Sochste zu leisten bernfen ift, bas Sochste und Großartigste von jeher geleistet hat.

Die weiblichen Ordensgenoffenschaften und Congregationen, welche fich bie Uebung der driftlichen Charitas zur Lebensaufgabe gesetzt haben, werden, wie nicht zu zweiseln, freudig den sich bietenden Anlag ergreifen, auch jest wieder als wahre Helferinnen in der Roth aufzutreten und, indem sie einer hehren Pflicht ihres eigenen Berufes genügen, sich zugleich um das große Ganze, um das Baterland verdient zu machen.

Es muffen raich und vielfach Spitaler errichtet werden und bieje ber burfen der helfenden Bande gur Bart und Pflege ber Berwundeten und Rranter.

Bolltommen überzeugt, einem freundlichen Entgegentommen zu begegnen. ergeht an die wurdige Frau Oberin ber Franzistanerinen die Aufferderung,

so weit immer thunlich die Krafte ihrer Genoffenschaft zur Berfügung zu fellen und in möglichst turzer Frist zur Anzeige zu bringen, wie viele Schwestern sie zu fraglichem Zwede abzuordnen im Stande sei.

Sehr wurde es sich empfehlen, wenn alebald Berantaffung genommen werden wollte, durch den zunächst zur Berfügung stehenden Arzt den betreffenden Schwestern jest schon einen turzen vorbereitenden Unterricht namentlich in Anlegung und Behandlung der Berbande geben zu laffen.

Königl. Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg, Kammer des Innern.

Graf Lugburg."

## 8. Katholischer Jungfranenverein von der hl. Kindheit Zesn

1855.

lein begann wie einst bei Bethlehem am hl. Weihnachtsfeste 1854 ein chriftliches Werk. Es erließ da Antonia Werr von Würzburg einen gedruckten Aufruf, worin sie den Plan über die Gründung einer katholischen Anstalt zur Besserung verwahrloster Personen des weiblichen Geschlechtes darlegte. Dem Eiser und der Unermüdlichseit der Gründerin dieses Vereins gelang es, eine solche Anstalt ins Leben zu rusen und trot verschiedener Hindernisse am Leben zu erhalten. Ein Gartenhaus im ehemaligen Kloster Oberzell war das erste Lokal; nach einigen Jahren geschah die Uebersiedlung in das nahegelegene Wirthshaus an der Straße. Zum harten Zuchthause verurtheilte Personen weiblichen Geschlechtes aus unserem Kreise büßen hier unter der milden Leitung der Schwestern aus dem dritten Orden des hl. Franziskas einen Theil ihrer Straszeit ab, und werden dabei zu religiösen, arbeitsamen und geduldigen Christen erzogen.

Das Institut hatte vor einigen Jahren 28 Klosterpersonen. Seit mehreren Jahren wird dasselbe in unserm Schematismus nicht mehr erwähnt. Das in der Burkard-Pfarrei zu Würzburg errichtete Filial besteht aus 4 Ordenspersonen und beschäftigt sich mit Krankenpslege.

Dantbarfte Anerkennung verbient ber Provinzial= und General= Commissar P. Frang S. Ehrenburg aus Würzburg, welcher und zwar manchmal bei großen Schwierigkeiten und täglichen Mühen ben Gottesbienft und das geiftliche Amt in diesem Inftitute vom Anfange an mit wenigen Unterbrechungen beforgt hat.

Ueber das Wirken dieser Anstalt giebt ein gebruckter Bericht v. J. 1873 Aufschluß, welchen die f. Kreisstelle verlangt hatte. Darnach hatten dis dahin 92 Personen hier Aufnahme gefunden, darunter 1 aus Preußen, 1 aus Würtemberg, 2 aus Baden, 4 aus andern bayerischen, die große Mehrzahl aber von 84 Personen aus unserm Kreise. Eigentliche Sträslinge waren darunter 36, meistens hatten dieselben schon zum wiederholten Male in Strashäusern gebüßt. An dem dritten Theil war Hopfen und Malz verloren; es mußten nämlich 8 als unverbesserlich entlassen werden und 4 entliesen. 56 Personen traten aus eigenem Antrieb in das Institut oder wurden demselben von ihren Berwandten oder Gemeindebehörden übergeben.

"Bon den vollständig gebesserten 38 Bersonen, heißt es in dem Berichte weiter, traten aus unserm Hause 19 aus, und sind Einige derselben zu ihren Augehörigen zurückgekehrt, während Andere in Dienste traten und bei ihren Herrschaften als gute und sleißige Arbeiterinen beliebt waren; wir selbst hoben zwei derselben als Dienstöden des Bereins gegen Zahlung des üblichen Dienstbotenlohns gedungen. Die übrigen 19 als vollständig gebessert entlassenen Personen haben darum gebeten, im Hause verbleiben und durch Arbeit in der Dekonomie und Bersertigung von Näharbeiten, die von auswärts bei uns bestellt werden, ihr Brod verdienen zu dürsen.

Die anscheinend große Zahl der 16 in der Anstalt Gestorbenen tann Riemanden befremden, dem die früheren Lebensverhältnisse durchschnittlich aller unserer Büserinen bekannt find. Es sei erlaubt, hier nur eine Stelle ans dem Berichte der Gründerin und ersten Borsteherin unserer Best. Anstalt, Frl. Antonia Werr, vom 11 Januar 1856 anzusühren. "Ein Umstand "aber, der nicht sowohl ihre (der Büserinen) Besserung, als ihre Fortschritte "in allen häuslichen und weiblichen Arbeiten um ein Bedeutendes verzögert, "ist der, daß sie alle in Folge früherer Unsittlichseiten ihre Gesundheit so "ruinirt haben, daß man vor Allem darnach trachten nuß, erst diese wieder "so weit zu besessigen, als sich dieselbe noch besestigen läßt. Die Mitschwestern "haben daher Gelegenheit, auch in der Anstalt ihren regen Siser für den "Krankendienst an diesen armen Geschöpfen zu bethätigen, indem beimahe "alle, wenn sie kommen, der leiblichen Pflege so gut bedürsen, wie der gesistigen."

Dem entsprechend nimmt ber hansarzt Dr. Epfel, für beffen Umficht und Gifer in Behandlung ber Rraufen Die bautbarfte Anertennung bie Wirten. 695

ausgesprochen werden foll, keinen Anstand zu erklären, daß die bei uns verflorbenen Bugerinen noch viel früher gestorben wären, wenn ste nicht in unserer Anstalt Aufnahme gefunden hatten.

Der Beweis für die Wahrheit diefer Behauptung könnte sehr leicht durch die Erzählung ber Lebensgeschichte jeder einzelnen verstorbenen Büßerin gesliefert werden. Da aber biefes zu weit führen würde, beschränken wir uns barauf, von zweien derselben Einiges zu diesem Zwecke mitzutheilen.

Buferin Ratharina Pfrang von Miltenberg, gestorben in unserer Befferungsanftalt am 24 Juni 1871, lag vor ihrem Eintritte in unfer Saus in verschiedenen Spitalern zu Nurnberg, Schweinfurt, Afchaffenburg und Mainz in Folge ihres lieberlichen Lebens trant barnieber, und mußte ihre Beimathgemeinde nur an die Spitaler ju Rurnberg und Afchaffenburg 90 fl. Bflegetoften für fie gablen. Auf biefe Beife fam fie mit vollständig gerftorter Befundheit in unfer Saus. Dier erzählte fie felbft, daß ihr die Merzte in Schweinfurt fchon fruber ertlart hatten, es fei teine Rettung für fie, wenn fie ihr feitheriges Leben nicht aufgebe. Gie hatte aber tropbem ihr lieberliches Leben fortgefest. Wenn fie gleichwohl noch eine Reihe von Jahren in unferem Baufe verlebte, fo zeugt dies nur dafür, daß fie bei une Ordnung und Bucht gelernt und gute Bflege gefunden hat. Wir haben von bem Magiftrate der Stadt Miltenberg ein ausbrudliches Dantichreiben dafür erhalten, daß wir nach ben erften Jahren ihres Bierfeins erflarten, wir wollten fie noch ferner im Saufe behalten, ohne weitere Ansprüche für beren Unterhalt an ihre Beimathgemeinde zu machen.

Büßerin Franzista Kohlriefer von Schollbrunn im Speffart, gest. in unserer Bess. Anstalt am 6 August 1871, tam in höchst traurigem Zustande in unser Haus. Sie hatte mit 17 Jahren schon geboren und lag dann längere Zeit im Juliusspitale trank darnieder. Obwohl äußerst schwach und elend, zog sie hierauf ohne alle ordentliche Nahrung und ihr Kind selbst stillend zwei Jahre bettelnd umher, bis sie in ihrem 20. Lebensjahre in unsere Anstalt kam, wo sie gleich in der ersten Woche ärztliche Hilse nothwendig hatte. Beim ersten Besuche schon erklärte der Hausarzt, Büßerin Kohlriefer habe die Lungensucht und werde nicht lange mehr leben. Gleichwohl lebte sie noch zwei Jahre in unserem Hause, was sie wesentlich der liebevollen und ausmerksamen hier genossenen Pflege zu danken hatte.

Mehr ober weniger ben eben Angeführten in Bezug auf ihre Gesunds beitsverhältnisse ahnlich waren fast alle Büßerinen, namentlich jene, die früher in Strafhäusern betinirt waren; dieselben kamen meist innerlich wie außerlich siech in unser haus und fanden an den Mitgliedern unseres Bereins ebenso viele liebende Mütter, welche den leiblichen Schäden ihrer Pfleglinge keine

geringere Sorgfalt zuwendeten als beren geistigen Rothen, benen fie beghalb aber auch mit dantbarer kindlicher Liebe zugethan waren und noch find.

Gegenwärtig befinden sich in der Best.-Anstalt 26 Büßerinen. Dieselben tragen je nach dem Grade ihrer Besserung verschiedene Abzeichen; das leste und vierte Besserung szeichen erhält eine Büßerin danu, wenn sie soweit in ihrer Besserung vorgeschritten ist, daß sie nach dem Urtheile der Berzeinsmitglieder ohne Gesahr des Rücksalls aus der Anstalt entlassen werden kann. Es besinden sich gegenwärtig vier solche unter unseren Büßerinen. Dieselben ziehen es aber vor, vorderhand noch in der Anstalt zu verbleiben. Und wir wehren es ihnen nicht, weil wir der Ueberzeugung sind, daß ihr längerer Ausenthalt daselbst nur geeignet ist, sie noch mehr in ihrem guten Witgliedern der Anstalt nur zum Besten gereichen kann. Auch sallen sie in Folge ihres Fleißes und ihrer Geschicklichkeit, die sie sich während ihres längeren Ausenthalts in der Anstalt angewöhnt und erworden haben, dieser nicht mehr zur Last, indem sie durch ihre Arbeit die Kosten ihres Unterhalts decken.

Unter ben gegenwärtig in unferer Anstalt befindlichen Bersonen sind brei jungere noch schulpflichtige Madchen. Sie wurden seither von einem Mitglied bes Bereins in den Elementargegenständen der Schule unterrichtet; seit Mitte Juli ds. 38. aber besuchen sie unter jedesmaliger Begleitung eines Bereinsmitgliedes täglich den ordentlichen Schulunterricht im Dorfe Zell

Eines berselben ist aus Margetshöchheim, und kam als kleines, vierjähriges Kind in das Juliusspital. Als geheilt dortselbst entlassen, sollte es, da nach ärztlichem Gutachten, besonders jenem des Prosessor Dr. Rienecker, Berdacht bestand, daß es im eigenen älterlichen Hause zu unnatürlicher Bollust misbraucht worden war, auf Anordnung des k. Bezirksamtes nicht mehr dahin zurückgebracht werden. Die Aufnahme in eine Anstalt für verwahrloste Kinder, um die von der Gemeinde-Berwaltung nachgesucht worden war, wurde aus begreissichen Gründen verweigert, und so kam das arme Kind mit acht Jahren in unsere Anstalt, in welcher es bereits vier Jahre weilt. Aufangs elend und schwächlich, ist es jest verhältnismäßig gesund und muuter und lernt sleißig.

Die beiben anberen Kinder sind aus Bürzburg; das eine ist das Amb eines Wirthes, das andere einer armen Wittwe gehörig. Ersteres war als Mädchen von elf Jahren moralisch schon so verdorben, daß man es um teinen Preis länger in dem Pensionate, wohin der Bater zur Erziehung es gebrackt hatte, behalten wollte. Nicht im Stande, es selbst zu erziehen, vertrante der Bater sein unglückliches Kind unserer Anstalt an. Dasselbe bedarf der strengken Aussicht und leberwachung, um es dem Bösen zu entziehen, und nur beherr-

Wirten. 697

lich fortgefeste liebevolle Obforge burfte im Stande fein, es dauernd für das Gute zu gewinnen.

Das Kind ber armen Wittwe wurde gleichsam auf der Gasse, wo es bettelnd umherstreunte, aufgelesen und 13 Jahre alt zur Besserung und Erziehung durch Bermittlung zweier edler Damen von Würzburg in unsere Ansstalt gebracht. Diese zahlen auch die Pension für ihren Schützling, gleichwie ber vorgenannte Bater es für sein Kind thut, während für das arme Kind aus Margetshöchheim ein Berein von menschenfreundlichen Damen Würzburgs die Pension bestreitet.

Aus dem bisher Gesagten durfte zur Genüge hervorgehen, daß die Befferungsanstalt zu Oberzell auch jett noch vollfommen ihrem Zwecke entspricht, wie er in den genehmigten Statuten ausgesprochen ift, nämlich sittlich versunkene Personen innerlich zu beffern und wieder zu nütlichen, würdigen Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen, und daß dieselbe sohin einem wirklichen Bedürfnisse unseres Kreises entsgegenkommt, indem sie die einzige derartige Anstalt in Unterfranken ist.

Während die Leitung und Besorgung der Best. Anstalt statutengemäß die Hauptaufgabe der Mitglieder des kathol. Jungfrauen Bereins ist, liegt ihnen als zweite Aufgabe ob, soweit es die Erfüllung der Hauptausgabe gestattet, die armen Kranken, an deren Schmerzenslager sie gerusen werden, zu warten und zu psiegen. Auch diese Aufgabe hat der Berein seit den ersten Jahren seines Bestehens nach besten Kräften zu erfüllen gesucht. Derselbe unterhält zu diesem Zwecke in Bürzburg (Schloßberg Nro. 6) eine Filiale, in welcher gegenwärtig vier Mitglieder des Bereins sich besinden, welche sast ausschließlich sich damit beschäftigen, die armen Kranken des Mainviertels der Stadt Würzburg zu pslegen. Außerdem kann der Berein mit gutem Gewissen auf die vielen armen Fabrikarbeiter-Familien worzüglich in Zell — hinweisen, deren Kranke die Schwestern des Bereines gepslegt, deren Kinder sie an Stelle der kranken Mutter gereinigt und gehütet, und sur deren Angehörige sie die spärliche Kost am Herde zubereitet haben.

Auch darf wohl daran erinnert werden, daß im 3. 1866 die Mitglieder bes Bereins das große Militär Lazareth im fogenannten Shehaltenhause in Burzburg fast ausschließlich besorgt haben, indem sie die Kranten und Berswundeten pflegten und die Regie für das ganze Spital übernahmen. Als Anerlernung hiesur erhielt die damalige Bereinsvorsteherin von Gr. Majestät dem Konig Ludwig II. ein belobendes Dansschreiben.

Ebenso pflegten im Kriege 1870/71 die Mitglieder des Bereins burch neun Monate die franken und verwundeten Soldaten in dem Lazarethe, welches die Bester ber weltberühmten Fabrik Oberzell, die herren von König, in

ihren Gebäulichkeiten zu Oberzell unterhielten. Auch für diese Dienftleiftung ward ben Bereinsmitgliedern die Anerkennung Gr. Maje ftat unferes Rönigs durch Ueberschickung bes Berdienstreuzes für das Jahr 1870/71 zu Theil.

Auch nach Auswärts erstreckte fich die Thatigfeit der Mitglieder unferes Bereins bezüglich der Krantenpflege.

So wurden unsere Schwestern, als nach Beendigung bes Rrieges von 1866 die Cholera besonders in der unteren Maingegend graffirte, nach Stadtprozelten berufen, woselbst sie vier Wochen bis zum Erlöschen der Seuche thätig waren.

Im herbste b. 3. 1867 brachte eine Schwester, welche durch die Barte einer am Typhus erkrankten Familie selbst von dieser Krankheit ergriffen worden war, diese Seuche mit in unser Haus. Die Folge davon war, daß 18 Mitglieder des Bereins selbst am Typhus erkrankten und drei demselben erlagen, unter ihnen auch die Gründerin unseres Bereins, Frl. Antonia Berr, gestorben 27 Januar 1868. Im herbste 1871 waren drei Bereinsmitglieder vier Bochen in Aub, wohin sie zur Pslege der am Typhus Erkrankten gerussen worden waren.

Im gleichen Jahre ergieng von Seite ber t. Regierung von Oberfranten die Einladung an unsern Berein, in dem Städtchen Rordhalben, wo eine epidemische Ruhr furchtbar wüthete, in der Krankenpflege thatig ju sein. Augenblicklich folgten wir der Einladung, indem vier unserer Bereinsmitglieder dahin eilten und durch Pflege der Kranken im Spitale und in den Hausen den dortigen Behörden die wesentlichsten Dienste leisteten.

Ebenso hat der Berein auch in biesem Jahre auf die Einladung des Magistrats von Burzburg und des Bürgermeisters von Zell sich bereit erklart, bei allenfalls nothwendiger Errichtung von Cholera = Spitalern die Pflege der Kranten in denfelben zu übernehmen."

Es ift gewiß eine schwere Aufgabe, mit Lasterhaften in Gemeinschaft zu leben, sie zu beaufsichtigen, mit ihnen zu arbeiten, sie zu belehren, zurechtzuweisen, zur richtigen Erkenntniß ihres Lebens- und Seelenzustandes zu führen, bei Rückfällen, die so leicht eintreten, sie wieder herauszuziehen und sie nicht blos äußerlich zum Scheine, sondern innerlich wahrhaft zu bessern. Menschliche Kraft reicht hiezu für sich allein auch bei dem besten Willen und bei allem Scharsblich des Berstandes nicht aus; ohne ganz besondere Gnade Gottes, der nicht will, daß Jemand verloren gehe, können die bedeutenden Schwierigleiten einer solchen Aufgabe nicht überwunden werden. Strafhäuser können unschällich machen, aber, wie die Erfahrung lehrt, nur selten besser!

Wirten. 699

Recht ebel von diesem Jungfrauenverein, den auf dem Strome bes Lebens Gescheiterten ein zuverlässiges Rettungsboot entgegen zu schieden! Dieses Oberzeller Schifflein verdient nicht blos den Dank der einzeln Geretteten, sondern auch den der Gemeinden, die oft durch derlei Personen angesteckt werden, oder schwere Kosten zu zahlen bestommen; nicht minder den der Familienangehörigen.

Diese Besserungs- und Krankenwärter-Anstalt besitzt kein eigenes Bermögen. Die Mitglieber des katholischen Jungfrauenvereins haben zwar einiges Bermögen dem Hause zugebracht, wovon sie selbst leben und den kleinen Ueberschuß an die Anstalt abgeben; deßhalb ist diesselbe vorzugsweise auf die Unterstützung des Landrathes, der Distrikts-räthe und anderer Wohlthäter angewiesen. "Unsere Dekonomie, worin sast ausschließlich unser rentirendes Vermögen besteht, ist im Verhältniß zur Zahl der Mitglieder des Vereins und der in unserer Anstalt besindlichen Personen — alle zusammen 65 — nur klein zu nennen, da auf eine Person nur etwas über einen Worgen Feld zu stehen kommt."

Für die Tage der Finsterniß ist in den Statuten folgende Ansordnung getroffen. "Sollte es in der Absicht der göttlichen Borsehung liegen, diesen Berein durch irgend ein ihn betreffendes Unglück wieder aufzulösen, so sind die zur Zeit der Auflösung lebenden Mitglieder berechtigt, das von ihnen herrührende Baarvermögen zurück zu nehmen. Das gesammte übrige Bereinsvermögen ist dem hochwürdigsten Herrn Bischof von Bürzburg für einen ähnlichen Berein in Bayern oder einen sonstigen mildthätigen Zweck zu übergeben."

## 9. Die Niederbrunner Schwestern 1855.

er Schwestern

lisabeth Eppinger, geboren 9 September 1814 zu Niederbrunn bei Straßburg, erhielt als die Tochter einsacher und armer Landeleute keine weitere als die gewöhnliche Bolksbildung in ihrem Geburtsorte. Schon im zwölften Jahre bat sie Gott inständig um die Gnade, er möge sie zum Ordensstand berusen. Sie fühlte sich erhört und zweiselte nicht mehr daran. Wit siebenzehn Jahren überssiel sie eine schwere Krantheit, die sie erst nach drei Jahren zur Bers

wunderung des Arztes verließ; doch blieb eine bedenkliche Reitharkeit der Brust und Schwäche zuruck, die sich immermehr steigerte. Erst Ansangs August 1849 kehrten ihre Kräfte mehr und mehr wieder; benn es war die Zeit gekommen, wo sie nicht bloß in einen Orden selbst eintreten, sondern auch einen solchen stiften sollte.

Gehülse bei biesem schwierigen Werke war ihr Beichtvater, ber Ortspfarrer; die Mitschwestern und die Mittel schiekte der Herr; die Regel ward ihr in den Grundzügen von Oben geoffenbart. Schon am 10 Dezember 1849 erhielt sie seierlich das Ordenskleid und den neuen Namen Alsonsa Maria. Deßhalb werden die Mitglieder auch Töchter vom göttlichen Erlöser genannt, weil der hl. Bischof Alsons von Liguori im J. 1732 den Orden der Priester vom allerheiligsten Erlöser gestistet hat, die bekannten Redemptoristen. Schon vor Jahressischluß zählte das Institut nehst der Oberin neunzehn Schwestern.

Nach acht Jahren konnten die öffentlichen Blätter berichten, es seien vom Bahnhof zu Paris 120 Töchter des göttlichen Erlösers abgegangen, um in russischen Spitälern die Krankenpslege zu übernehmen. Wan kann diese Schwestern die Proletariers oder "Armesleutssschwestern" nennen. Die Sünde ausgenommen, sind sie ihnen in Allem gleich. Sie dürsen Nichts besitzen, als das Haus und die Geräthe, die sie zur Ausübung ihres Beruses nothwendig haben; in Lebensmitteln nur soviel, daß sie auf ein Jahr gesichert sind; sie dürsen kein Geld zurücklegen; nichts Bestimmtes für ihre Leistungen ausbedingen; kurz sie leben von der Hand in den Muud, oder von der Liebe der göttlichen Vorsehung. Sie dienen dem Herrn im Armen und Kranken und vertrauen sest, daß er für sie sorgen werde, wie sie für ihn.

Die in Bürzburg am 10 Februar 1854 verlebte Fräulein Franziska König vermachte ihr Haus bei der Residenz diesen Schwestern, welche am 4 Dezember 1856 dasselbe bezogen. Der Elisabethenverein von Bürzburg förderte ihr Birken, das ein dreifaches war. Es wurden nämlich in dem Rettungshaus der Schwestern 23 verlassene Kinder verpstegt; wovon die eine Hälfte von der Stadt, die andere vom Lande war. Dann leisteten die Schwestern die vielseitigste Pflege und Warte bei Kranken, die Anträge hiezu mehrten sich täglich von Seite der Aerzte, wie der Einwohner. Endlich gaben

2Birfen. 701

sie an Arme Unterstützungen in Naturalien, Rleibern und Speisen. Wie anstrengend ihr Dienst bes Nächsten ist, ergiebt sich aus ben wiederholten Todessällen. Unter äußerst zahlreicher Theilnahme wurden bereits viele zum Grabe getragen. Seit einigen Jahren besorgen die Schwestern eine Rettungsanstalt, in welcher ihre Lehrerinen Unterricht ertheilen. 230 Kranke erbaten sich im J. 1858/59 ihren Beisstand; 2500 Nachtwachen wurden da sür dieselben geleistet; an 106 Familien wurde Holz, Kleidung und Geld gegeben, und 1951 Speisesportionen, die das Schwesternhaus bereitete, an Kranke und Rothsleibende vertheilt. Die Einnahme betrug 3173 st. Im J. 1869 pflegten die Schwestern 844 Kranke in 10,737 Tagpslegen und 9,641 Rachtwachen. Fünf Schwestern erlagen dem Typhus.

Der am 8 Januar 1874 verewigte Oberbibliothetar Dr. Anton Ruland vermachte sein älternliches Wohnhaus in der Theaterstraße, ehebem ein Theil des Damenstiftes zur hl. Mutter Anna, einer Stiftung für die Familie Ruland unter der Bedingung, daß die erstrankten und wiedergenesenden Niederbrunner Schwestern dies Haus nzur Heiligen Mutter Anna" bewohnen sollten.

Aus besonderen Gründen wurde i. J. 1866 der Berband mit dem Mutterhause zu Niederbrunn gelöst und die Anstalt zu Würzsburg als das Hauptkloster für unsere Provinz aufgestellt. Für das J. 1876 wirken darin 85 Schwestern, die andern 99 an verschiedenen Pläzen unserer Diözese.

"Am Tage ihres großen Namenspatrons, berichteten die Blätter, am 2 August 1867 wurde die Schwester Alsonsa Maria zu Grabe getragen, von Katholiten und Protestanten gleichmäßig geliebt. Ihr Orden ist in mehr als hundert Klöstern in Frankreich und Deutsch= land verbreitet. Was die Niederbrunner Schwestern im letzten Kriege geleistet haben, steht noch im frischen Andenken. Wehrere tausend Schwestern gehören ihrem Orden an".

Ein Bürzburger Bürger sprach sich vor mir bezüglich ihres Wirkens also aus: "Sie sind mir recht, ich habe nichts Besonders gegen sie; aber, aber diese geistlichen Leute". Da wird seine einzige Tochter krank; die Aerzte geben sie als rettungslos auf. Nun nehmen die Schwestern sie in Pslege; sie leisten 51 Nachtwachen ohne einen Bissen Speise im Hause zu berühren; so will's die kluge Regel. Sie

reinigen bas Zimmer. Der Bater braucht Nichts zu verschließen, auch keinen ber gewohnten Gänge einzustellen. Jeht sagt biefer Mann: "Ich habe mich früher geirrt, bas sind ja Engel". Ihre Pflege machte seine Tochter gesund und änderte seine Schlashaube.

Als solche Schuhengel haben sie sich im Sommer 1866 zu Bürzburg gezeigt. Es wurden da in unserm Regierungsbezirk durch den preußischen Krieg drei Fässer ausgestellt; ein Faß mit Bruderblnt, ein großes Faß mit Menschenthränen, und ein sehr morsches und hohles mit Uebermuth und Soldatenmacht.

Unvergesilich bleibt ber Jakobustag; ba am 25 Juli 1866, Radsmittag um vier Uhr begann die Schlacht zwischen Bapern und Preußen bei
Helmstadt, ben solgenden Tag war sie bei Uettingen und Roßbrunn. Hundertsweise lieserten diese Schlachtselder Kranke und Berwundete in die nahe gelegene
Kreis-Hauptstadt. In der schweren Nacht vom 25 auf den 26 Juli verhandelte der äußerst thätige Hülssverein daselbst die erste Frage, ob zu den
vielen Berwundeten noch neue aufgenommen werden könnten. Zwar erklärte
er mit größter Opserliebe, daß er nach Möglichkeit für jeden kranken und
verwundeten Soldaten sorgen würde, sobald er in Würzburg eingebracht sei.
Diese Erklärung ersolgte aber freilich nur mit der größten Angst, und es
war ein unberechenbares Glück für Würzburg, daß darauf die Zahl der zu
Berpstegenden nicht noch wuchs.

Der Bulfeverein verließ fich auf die Thatigteit ber Ordensfrauen und fah fich balb burch ihre Leiftungen mehr als befriedigt.

Die frommen Frauen von Oberzell versahen bie Bflege in bem Chehaltenhaus. In den vielen, meist etwas niederen, aber hellen Zimmern lagen weit über Hundert franke und verwundete Soldaten; die urfprunglichen Pfrundner hatten sich gerne in geringere Lokalitäten verdrängen laffen.

In dem Gebäude des ehemaligen Generalfommandos bei den Augustiners standen 80 und in den obern Räumlichkeiten, welche an die Wiesendauschwie vermiethet waren, gegen 250 Betten. hier versahen die eiservollen protestantischen Diakonifsinen den heiligen Dienst der christlichen Charitas. Bon dem berühmten Mutterhause zu Neuendettelsau hatten sich 30 Schwestern zur Pflege der Berwundeten angeboten. Obgleich das kgl. Staatsministerium dies Anerdieten annahm, erließ es jedoch keinen eigentlichen Ruf. Daber haben 19 Schwestern sich freiwillig auf den Kriegsschauplatz begeben und perett in Kissingen, Hammelburg und Brückenau, und dann in dem Burzburger Lazarethe bei den Augustinern gewirkt, und zwar, was besonders herverzwheben ist, und wie die Blätter öffentlich gerühmt haben, überall im besten

Einbernehmen mit unsern barmherzigen Schwestern. Schon seit Jahren waren die Diakonissinen in Burzburg thatig.

Die übrigen fünf Lazarethe, nämlich in der ehemaligen Schule von Stifthaug, im alten Bahnhof, in der Schranenhalle und Refidenz sowie im Schullehrerseminar mit mehreren hundert Kranken waren der Pflege der Riederbrunner anvertraut.

Lassen wir über die Art und Beise, wie diese Schwestern ihre Aufgabe geleistet haben, das Urtheil eines Blattes sprechen, welches gewiß nicht in dem Rufe steht, als sei es ein ultramontanes').

"Ein ebler Johanniter fab fich ju ber Mengerung veranlagt, nachbem er im Auftrage feines wohlthatigen Ordens feit bem Rriege von Schleswig-Bolftein alle Militarspitaler besucht habe, fei Burgburg ber erfte und einzige Ort, ben er mit vollster Beruhigung verlaffen tonne. Ein bedeutender Argt, ber feit Jahren Lagarethe bereift, verficherte, bag er nie und nirgende einen trefflicheren Buftand ber Bunden gefunden habe, ale in den Lazarethen bes Burgburger Sulfevereins. Unborbaren Trittes, fast fliegend, eilen die Ronnen Stiege auf und ab, bemuht, bas Erwachen ber Rranten nach einem felten erquidenden Schlafe fo freundlich als möglich ju machen. Bir huschen mit einer diefer Barmbergigen in bas erfte befte Rrantengimmer. Dant der unermudlichen Bentilation, sowie einer scrupulofen Reinlichkeit finden wir eine verhaltnigmaßig gute Luft. Bahrend bie Bruber', wenn an einem von ihnen eine Amputation vorgenommen werden foll, einander in die Arme fich fallen. fitt an einem Tifche die vergeiftigte Geftalt einer Elisabethinerin, und fchreibt nach bem Ditbauto manches wildbartigen Gefichtes die verschiedenften Briefe. Sie halt fich gemiffenhaft an die Angabe und muß es, benn ber Ditbator fieht icharf zu, und in ben verschiedensten Empfindungen ichwebt über bem flaren Ronnenantlig, wie über ber fchmerge und fturmbewegten Stirn bes Solbaten bas lesbare Beichen ber Befriedigung.

Muß gleich zugestanden werden, daß der längere Aufenthalt in solchen freien Spitälern, in denen die Liebe jede stramme Unterordnung, die Wohlsthätigkeit die normirte Berpflegung ebenso oft durchbricht wie ersett, von vielen gewöhnlichen Naturen nicht ertragen und sogar mitunter misbraucht wird, so ist doch auch nicht zu verkennen, daß in derlei Lazarethen viele Tugenden besonders gedeihen. Den religiösen Orden kömmt das größte Berdienst hierin zu. Man kann darüber verschiedener Ansicht sein, ob für die Krankenpflege in stündigen Spitälern die religiösen, namentslich die weiblichen Orden den weltlichen Wärtern und Wärterinen vorzuziehen seien; auch wird die Entscheidung nicht an einem Orte wie am andern aus-

<sup>1)</sup> Reue Burgburger Beitung 1866 Rr. 239-244 im Feuilleton.

fallen. Daß aber bei vorübergehenden Spitalanstalten die Pflege durch Ordensschwestern unübertrefflich ist, kann keinem Zweisel unterliegen. Die Regel des Ordens ersetzt für die Barte und für die Berpflegten die in mancher Beziehung in solchen Anstalten nicht anwendbare gewöhnliche Disciplin. Eine gewisse Neigung zum Erceß aber, die gerade bei der ganzen Artung der hier Gepflegten leichter hervortreten könnte, wird überwunden durch den magischen Einfluß, welchen die stete und nach allen Seiten hin gleiche Freundlichseit, Selbstweseugnung, Unermüdlichseit und Anspruchslosigseit, sowie die bewunderungswerthe Objectivität der Mühewaltung unserer religiösen Frauen auf Alle sibt.

Es ist gewiß ein höchst bemerkenswerther Zug in den Annalen unserer Lazarethe; daß kaum ein einziger Fall verletzender Rohheit von Seite der vielen hundert darin Verpslegten vorgekommen und bekannt geworden ift. Kleinigkeiten deckt der Mantel der Christenliebe, und wenn irgend wo eine Ueberschwenglichkeit keinen Borwurf verdient, so ist es die der Humanität, wenn sie sich bemüht, die Ungleichheit schwerer und unverschuldeter Schickfale einigermaßen auszugleichen.

Gleich Anfangs waren die religiosen Orden frisch an's Werk gegangen. Frauen und Jungfrauen aus allen Ständen, zum Theil aus den besten Femilien, halfen mit eben so viel Energie wie Hingebung zur häuslichen Sinrichtung der Spitäler und nisteten sich gleichsam wie die Schwalben segens versprechend an die sesten Organisationen der Ordensfrauen an."

Spricht boch unsere göttliche Urkunde: 1) "Wo keine Frau vorhanden ift, barbt ber Ungludliche".

Auf dem Lande wirkte die klösterliche Charitas in ähnlicher Weise. Die Franziskanerinen zu Bolkach verpslegten 1866 in ihrem Kloster vom 16 Inf bis 24 August 34 kranke Soldaten und bezahlten die Ausopferung hiefür mit dem Tode von zwei jungen Klosterfrauen, welche das Rervensieder hinvezraffte. Im letzten Kriege leisteten sie in einem Saale außerhalb des Klosters die Warte für 45 verwundete Krieger vom 5 Sept. 1870 bis 21 März 1871. Drei Schwestern erhielten Ehrendenkmünzen mit Dankschreiben. In Witschwestern zu Dettelbach verpslegten 1870 neun Wochen lang 10—12 Erkrankte und Berwundete. Die Ordensfrauen zu Kloster=Reustadt leistern thätige Withülse bei der Berpslegung von 6 verwundeten baperischen Kriegern im Benediktinerspital daselbst, wovon einer seinen Wunden erlag. Die andern wurden von ihnen mit dem nothwendigen Reisegelde in ihre Heimath ausgerüstet. Ebenso leisteten sie im deutsch-spranzösischen Kriege thätige Beihalk in dieser Benediktineranstalt; dem Borstande derselben wurde das Armer-

<sup>1)</sup> Ettl. 36. 27.

Berdienft - Areuz verliehen. Die Franzistanerinen von Lohr beforgten viele Bochen hindurch den Rrantendienft für bie Solbaten im bortigen Spital, 6 Frangistanerinen giengen vom Rlofter Dillingen ab ins Spital Corbeil vor Baris. Die Rovigin und Arbeitslehrerin DR, Fabiana Surler, geboren zu Bertingen am 19 Februar 1844, ftarb baselbst am 25 Dez. 1870; ihre Mitschwefter DR. Elifabeth Raith, geb. ju Regen am 28 Januar 1827 war fünf Monate lang unermudete Bflegerin der franken und verwundeten Arieger in diesem Spital; schwer frant wurde fie nach der Rudfehr aus bem Bagen ins Mutterklofter gebracht, worin fich nach acht Tagen ihr Opferleben am 11 Marg 1871 enbigte. Gie erhielt bei dem febr feierlichen Leichen: begangniffe die drei Salven ine Grab wie bie gefallenen Belben. geheuere Menfchenmenge nahm Antheil. Den vier noch lebenden Mitfchmeftern, benen bie Militarbehörden bantbar bie beften Beugniffe ausstellten, murden bie Rriegsbenkmungen von 1870/71 fomie ber um gottfeliges Birten bee Rloftere Dillingen feit 41 Jahren bochverbienten Oberin ober "Meisterin" D. Theresia Bafelmagr bas Berbienftfreuz verliehen. Auch die jetige Oberin der Frangiskanerinen zu Beitshöchheim Ramens D. Michaele Lindenmager erhielt bas t. b. Militar B.= D.= Rreug und bas faifert, Berbienft-Rreug.

Arme Franziskanerinen von Birmasens haben auf den Schlachtfelbern in Schleswig-Holstein die Kranten bedient; in dankbarer Anerkennung gab daber unser Raiser von Desterreich der Oberin die goldene Berdienstmedaille.

Die Generaloberin ber Töchter des gottlichen Erlofers zu Burgburg Ramens M. Sonorine Steiner wurde beforirt mit bem t. b. Militarverbienft-Orden für 1870/71 und mit bem taiferl. Berdienstfreuze für Pflege berwundeter Rrieger; Die Oberin ber Barmbergigen Schwestern ju Afchaffenburg Ramens D. Pulcheria Gaimann mit bem Berdienstfreuge bes t. b. Frang-Joseph = Ordens. Das Berbienfttreng ber Obergeller wurde bereits notirt. Das Baperifche Kriegeminifterium bat ben Orbensfrauen M. Bacifica Brechenmacher, DR. Benrica Regele und DR. Edmunda Beirler ju Sammelburg für die helbenmuthige, bas eigene Leben nicht achtende Aufopferung und die patriotifche Singebung, womit biefelben bei der am 10 Juli 1866 ftattgefundenen Befchiegung Sammelburge im größten Granatenregen die vielen fcmer Berwundeten aus bem burch einen Brand bes Nachbarhaufes bebrobten Spitale in Sicherheit brachten, öffentlichen und warmen Dant ausgesprochen. Barmherzigen verpflegten in Afchaffenburg vom 14 Juli 1866 bis 30 April 1867 an in 5610 Berpflegungetagen 184 Bermundete; zwei Dann maren noch im September in Bflege.

Auch in Bergtheim und Marktbreit, sowie natürlich in ihren meisten Anstalten besorgten die Riederbrunner die erkrankten Krieger. In dem Felbspitale zu Corbeil und St George bei Paris bienten 15 Schwestern. Auf ihren Stationen unseres Areises verrichten fle die Arankenpslege in den Häusern; an vielen Plätzen besorgen sie babei auch das Pfründner-, oder Distrittsspital, die und da die Kinderbewahranstalt, zu Kitzingen auch eine Rettungsanstalt für Mädchen, zu Soden eine Erziehungsanstalt, zu Sulzseld die Industrieschule.

Recht erbaulich ift für einen Fremben ber Anblick einer auf der Straße bas Eis ober den Unrath abraumenden Rlofterfrau, die ungenirt in aufgeschürzter Rleidung biefen Dienst freudig beforgt, während sonft gar viele Dienstmädchen sich solcher Arbeit schämen wollen.

Doch gegenwärtig soll auch ber klösterliche Krankendienst sakularisitt ober verweltlicht werben. Unter bem Protektorate ber Königin Mutter soll in München ein eigenes Mutterhaus errichtet werden. Nicht mehr die christlichen, sondern neue Humanitätszwecke müssen erreicht werden. Die Konfessionslosigkeit soll ben ganzen Krankendienst beherrschen, oder vielmehr vergiften!

Als radicalftes Mittel zur Beseitigung der staatsgefährlichen Thätigkeit der barmherzigen Schwestern wird gefordert, weltliche Krankenwärterinen heranzubilden. "Könnte auf diesem Wege außer entsprechendem Entgelt für die einzelnen Leistungen auch die Sewisheit dauernder und lebenslänglicher Versorgung bewährten Kräften geboten werden, wie sie den geistlichen Pflegenden gewährt ist, und würde zudem solchen Anstalten von der Privatwohlthätigkeit und mit öffentslichen Mitteln in ähnlicher Weise sördernd an die Hand gegangen, wie beispielsweise den barmherzigen Schwestern in München ..., so wäre auch abseits geistlichen Gebietes und ohne die Schattenseite eines Opfers der freien Selbstbestimmung vieler Hunderte von Pflegenden eine lohnende Aussicht auf große und wohlthätige Erfolge eröffnet."

Dagegen bemerkt treffend das Paftoralblatt für München-Freisfing: Run, man eröffne getroft die Concurrenz! Die barmherzigen Schwestern brauchen dieselbe nicht zu schwen. Sie werden dadurch nicht überflüssig und entbehrlich werden, sondern ihre Bortrefflichkeit wird bei der Gegenüberstellung nur um so heller an den Tag treten, nur um so besser erkannt werden.

<sup>1)</sup> Die Allgemeine Beitung brachte 1878 in Rr. 290 mit Rr. 305 im Santblatt und ben Beilagen bie einzelnen Artitel unter bem Titel: "Die Rlofter und

Weltsiche Wärter und Wärterinen werden nie das leisten, was die klösterlichen leisten. Während diese ohne Rücksicht auf Lohn oder Erwerb, einzig aus Liebe zu Gott sich dem Dienste der Kranken und Armen widmen, ist es bei jenen die Sorge für ihren Unterhalt, das Streben, Geld zu verdienen, welches sie zu dem mithevollen Dienste sührt. In Folge davon ist auch die von beiden geleistete Pslege eine sehr verschiedene, und muß es sein. Das Geld, die Aussicht auf Verssorgung mag verlocken, aber sie bilbet nicht zur Krankenwärterin.

Die barmherzige Schwefter weiht ihr ganzes Leben um Christi willen bem Krankendienste, die weltliche Barterin nur so lange, bis fie einen Mann gefunden hat.

Als vor fünf Jahren die Spitalzüge nach Frankreich abgiengen, weigerten fich mehrere Aerzte, nochmals einen folchen zu begleiten, wenn ihnen nicht barmbergige Schweftern beigegeben wurden. Dit ben weltlichen Barterinen gienge es einmal nicht. Denn 1) könne man nicht von jeder ein vollkommen verläßiges und mahrheitsgetreues Leumundszeugniß erhalten und mußte begwegen ftets auf irgend einen Standal gefaßt fein; 2) brächten bie wenigsten bie nöthigen Renntniffe mit, mahrend die barmbergigen Schwestern im Besite reicher Erfahrungen ben Mergten wie ben Rranten bie wesentlichsten Dienfte leifteten; 3) fei ber Anzug ber Rlofterfrauen auch nach wochenlangen Reisen bei Tag und Nacht ftets geordnet, reinlich und ferne von allem Unanftandigen, mahrend bie weltlichen Barterinen nicht felten in febr unanständigem Aufzuge erschienen und gar oft zu nichts weniger als erbaulichen Scenen Beranlaffung boten; 4) feien die Rlofterfrauen auf bem gangen Wege nur mit ben Patienten und, soweit ihnen Beit bleibe, mit ihren frommen Uebungen beschäftigt, fummerten sich um nichts, mahrend bie weltlichen Barterinen bei ber Ankunft auf einer Station die erften feien, welche ben Bug verließen, um ihre Reugierbe zu befriedigen.

Die flofterahn lichen Inftitute in Bagern." Diefelben wurden in bem Drude bes Rlofterbuches faft 100 Seiten füllen.

Allg. B. Rr. 295 S. 4473 enthält obige Forberung. Der Berfaffer ift nicht genannt; unverkennbar find feine Beziehungen zum jetigen baber. Unterrichtsministerium Ent und zu ben . . Logen. Er foll ein hoher Staatsbieuer in Oberbabern fein.

Die Ginführung weltlicher Barter und Barterinen in ben öffentlichen Spitalern tann nur geschehen auf Roften ber Borfe ber Gemeinde und theilweise auf Roften der Ehrbarteit und bes fittlichen Unftanbes. Man wird vielleicht ben Bersuch machen. Denn Breugen geht ja voran und will feine barmberzigen Schweftern nur fo lange in ihrer gegenwärtigen Birtfamteit belaffen, bis anderweitiger Erfas für fie vorhanden ift. Allein biefer Berfuch wird theuer zu fteben tommen. Das Berfahren, welches Breugen beobachtet und bas bier angepriefen wird, ift unwürdig eines geordneten Staatswefens, ift eine ichreiende Berletung ber ben Schwestern ichulbigen Rudficht, ein Sohn auf die Dankbarkeit, welchen die Schwestern für ihre Dienfte zu erwarten berechtigt find. Die Muhamedaner, bie Beiben und bie Ungläubigen, felbft bie Wilben wiffen bie Dienfte ber barmbergigen Schweftern zu schähen und begegnen ihnen mit Achtung und Ehrfurcht; in jenem Reiche aber, bas fich rühmt, ben Primat unter ben Bolfern jest einzunehmen, glaubt man fich felbft ber Beobachtung bes öffentlichen Anftanbes und ber einfachften Billigleitsforberungen enthoben; benn bas "berrliche" Reich mit feiner Million Solbaten fühlt fich burch die Anwesenheit einer barmberzigen Schwester in feiner Existenz gefährbet.

Es bemerkt über diesen wichtigen Gegenstand ein anderer Bohlerfahrener') Folgendes. "Bon den weiblichen Krankenpslegerinen haben sich in diesem Kriege nur die barmherzigen Schwestern bewährt, nur die Schwestern von Beruf, die Franziskanerinen und Binzentinerinen, die katholischen und protestantischen Barmherzigen, und von diesen sind manche in der treuen Ausübung den Austrengungen, der Ruhr drad dem Thphus erlegen."

Ueber die weltlichen Krankenwärter sagt berselbe. "Bo die Truppen durchmaschirt waren, legten sich diese "Schlachtens bummler" in ganzen Schwärmen in die Häuser; die Quartiere wurden von ihnen nuglos in Anspruch genommen; die sich anstauenden Transporte von Lebensmitteln waren ihnen eine unerschöpsliche Speisestammer. Sie hatten Alles, diese glücklichen Bummler, von den Straßburger Gänseleber=Pasteten, vom Champagner bis zur Erdswurft und dem landesüblichen Gilla. Wo man einen Trupp dieser Kreuz-

<sup>1)</sup> Sans Badjenhoufen: Rriegebilder 1870-1871. "Saut ihm." G. 121. 110.

ritter begegnete, ba war Proviant in Salle und Fülle. Deutschland sandte seine Liebesgaben; diese Zigeuner verzehrten sie; diese Parasiten mästeten sich, daß sie schließlich kaum noch über ihre diden Baden wegsehen konnten."

Man berechnet die Anzahl der Pflegetage, welche 1870 und 71 im preußischen Heere 1507 Barmherzige Schwestern und 342 Brüder geleistet haben, auf 4,168,000, die Anzahl der verpflegten Personen auf 31,000. Diese Pflege hat den Staat Nichts gekostet für diese Pflegeträfte, während die weltlichen Arantenpfleger und Pflegerinen 3 bis 5 Thaler für den Tag erhielten und dabei recht schlecht waren. Das Einzige, was der Staat an die Ordensleute gegeben, waren Medaillen, denn wir leben in der Zeit der Denkmäler, und das Klostergeset ist auch ein Denkmal.

Als ich am 18 Auguft 1870 mit verwundeten Soldaten') von der Pfalz über Bürzdurg reifte, ist mir im Bahnhof daselbst eine Schwadron solcher Schling-Harppen begegnet. Sie mögen aus Bürzdurg und der nächsten Umgegend gewesen sein. Aus ihren mir jett noch gut erinnerlichen Mienen und ihrem ganzen Benehmen schloß ich das, was der bemerkte Schriftseller als seine trauige Erfahrung beurkundet.

Und folches Ungeziffer wollt ihr stabil machen! Und damit ihr dieses könnt, wollt ihr die Barmherzigen über die Rlinge springen laffen!

Noch schärfer aber als gegen diese Engel ber Barmherzigkeit geht die offizielle Feber im Namen ber bekannten Partei mit den übrigen Orben um, besonders mit unsern Lehrorden.

"Unter allen religiösen Körperschaften, heißt es?), hat der Staat die für Erziehung und Unterricht bestimmten als die bedeuklichsten zu betrachten. Wo denselben die Bildung der Jugend anvertraut wird, läßt man den Boden des Fahrzeuges zerbrechen, mit welchem der Staat vorwärts steuern muß. In der Hauptsache jedes eigenen Willens dar und in die eisernen Bande der Gelübde unbedingten Gehorsams gelegt, arbeitet in Bayern die stattliche Reihe von 2 männlichen und 12 weiblichen geistlichen Orden und Kongregationen unter immer größeren Anschwellen der Zahl ihrer Mitglieder in 367 Anstalten

<sup>1)</sup> Rlofterbuch I. 299. 1) Die Rlöfter . . in Bayern. Alfg. 3g. S. 4478,

mittelft ber Jugendbilbung bewußt ober unbewußt für die hierarchilden Zwede Roms."

Es wird auch noch weiter behauptet, bag biese "untergrabenben Beftrebungen die staatliche Auktorität gerfressen" und bag er fich nicht bagegen wehren tonne. Die frühere Soffnung bes Staates, am "Episcopat eine Stüte gegen römifche Bumuthungen (bie römifch-tatholifche Religion) ju finden, ift ohnedies hinfällig geworben", (Gott fei Dant, benn fonft waren wir bald lutherisch, ober wie bie 708,981 Berliner Spree-Menschen großentheils beidnisch geworden). Die Bischöfe baben feinen Willen mehr, wenn Rom befiehlt, ja nur noch so viel Gewalt, als es bem Gottpapft beliebt. Die Regulirten bagegen fteben mit ihren Oberen zu Rom in einem "ihre Subordination auf feine Beife beeinträchtigenben Zusammenhange", fie erhalten von dort ihre offenen und geheimen Beifungen, und fie gehorchen benfelben wie bem unerbittlichen Schichale, ba fie nichts anders fein follen und find als "Stode in ber Sand ihrer Oberen." Darum, wird weiter geltend gemacht, hatten gerabe biefe Orbensgenerale jungft fo beftig für bie Nothwendigfeit ihres Berbleibens baselbst geeifert. Auch Reintens wünsche die Beseitigung ber Orben, "beren Mitglieber ein ewig frembes Element in unseren mobernen Staaten bleiben werben, ans Beruf burgerlich tobt find und vaterlandslos fein muffen. flösterlichen Erziehung werben bie Rinber zu brauchbaren Geschöpfen ber herrschfüchtigen Rirche, aber niemals zu verftanbigen, für bes Gemeinwesen tüchtigen Mitgliedern herangebilbet werben. Der Stat ift wiber seinen Willen in einer Lebensfrage por einen Abgrund geführt worben, und er anbert hieran nichts, wenn er fich and bie Mugen verbinbet."

Die turze Moral lautet: ber Staat muß biese Rlöfter einziehen, jedoch unter vorzugsweiser Mitwirtung der hiebei betheiligten Gemeinden und nach Maßgabe der Möglichkeit, die ausscheidenden Lehrträfte duch weltliche zu ersehen. Um besten ist es, die Mitglieder geiftlicher Orden und ordensähnlicher Kongregationen vom Unterricht in den Bolksschulen wie vom Privatunterricht gesetlich ganz auszuschließen.).

<sup>1)</sup> Derf. G. 4474.

Nach Beweisen zu diesen klosterfeindseligen Behauptungen sucht man vergebens. Die Ehre eines Gegenbeweises ist daher überflüssig. Einige Bemerkungen dursen jedoch in unserer Rlosterschrift nicht fehlen.

Ueber alle Massen lächerlich ift bie Behauptung von ben "offenen und geheimen Weisungen" ber Orbensoberen aus Rom. 3ch bin bem= nächst im 22. Jahre mit ber Leitung bes hiefigen Frauenklofters beauftragt. Dasselbe gehört zu ben vom Kirchenfeind in Angriff genommenen ober jum Abbruch außersehenen 367 Rlöftern, weil es öffentlichen Jugendunterricht ertheilt. In ber langen Zwischenzeit von mehr als einem halben Menschenalter habe ich mir noch nie die Frage zu bereinigen gesucht, ob bas hiefige Rlofter in Rom einen Orbensgeneral hat, ober ob es feinen hat. Nach meinem gegenwärtigen Ermeffen, welches fich aber weber auf Erfahrungen noch auf Umichau im Rirchenrecht grunbet, wird biefe Frage, bente ich, ebenfo mit Ja als auch mit Rein beantwortet werben können. Sollte nun aber, was ich gur Stunde nicht weiß, und jene Beiftliche, bie berlei Anftalten zu leiten haben, eben so wenig wissen werben, rechtlich ein folder Orbensgeneral wirklich in Rom für bie hiefige Anftalt exiftiren, fo weiß ich gang bestimmt, bag berfelbe noch nie an mich ober an bas Rlofter Beisungen erlaffen hat. Ich habe zwar mit fonftigen bie Leitung von Frauenklöftern beforgenben Männern über biefen Bunkt ber römischen geheimen Infinuationen noch nicht gesprochen, um mich nicht auslachen zu laffen; bin aber fest überzeugt, bag bieselben eben fo troden bamit figen, wie ich. Unmöglich aber können bie Schulschwestern ober bie Englischen Fraulein einen folden Orbensgeneral in Rom haben, weil fie gar teinen eigentlichen Orben bilben.

Es steht also hier unser Klosterseind als "Aitter von der traurigen Gestalt" vor den spanischen "Bindmühlen." Wie jenem Berühmten eine Berwechslung begegnet ist, indem er Holz für Fleisch und Bein angesehen, so ist es auch hier. Diese ergangenen "offenen und geheimen Weisungen", denen "wie dem unerbittlichen Schicksal gehorcht werden muß," sind in der That aber erlassen worden und werden noch erlassen von den Oberen des in Bayern nicht wie die Klöster recipirten, aber dennoch ungenirt herrschenden Freimaurer-Ordens, was Christenthumssfeinde am besten wissen müssen. Tretet gegen diese Gesehwidrigkeiten

auf! Mit ben Klöstern werben aber auch noch andere Theile bes Gottes Reiches auf Erben angeseindet.

Der Schimpfname Bapft = Gott ') ober wie es spater 2) noch beutlicher heißt: "Die Erhebung bes Sauptes ber Rirche zum sichtbaren Gott burch die Constitution vom 18. Juli 1870 ist ihr Berbienst", nämlich bas ber Jesuiten: ift eine grobe Berfassungsverletzung. Artikel XIV bes noch zu Recht bestehenden Konforbates verlangt, "baß ben Dienern ber Religion bie ihnen nach göttlichen Geboten gebührenbe Achtung bezeigt werbe und baß S. &. Majeftat nicht geftatten, "baß irgend etwas zu beren Berabwürdigung ober Berachtung geschebe." Das jetige Reichsgeset fest große Strafen fest gegen öffentliche Religionsbeschimpfung. Dies Bergeben liegt vor, wenn ein Mensch wie hier als sichtbarer Gott erklärt wird. Welche Ignorang icon vor unsern fleinen Rindern? Sie rechnen & fich zur Schande, wenn fie "bie Götter nicht tonnen." Unfere Frage, "wie viele Götter giebt es", beantworten fie fo: "Es giebt nur Ginen Gott."

Und diese Ignoranz will Kenntniß haben von bem Unglüd der Ordensleute, von den "vernichtenden Wirkungen" der Gelübde; diese Ignoranz will den Staat auffordern, "vorsichtig zu handeln, insbesondere wo um Tansende junger Leben die Gesahren schleichen. If es nicht grausam, gleichgültig zuzusehen, wenn 17- und 18jährige Mädchen jedem Famisienglück und allem Vermögen dis an ihr Lebensende durch seierliche Gesübde gänzlich entsagen? Es gehört zu den Grundbegriffen des Rechtsstaates, daß Niemand auf Leben und Freiseit als unveräußerlich erachtete Bestimmungen der Persönlichseit verzichten kann, und das geltende Strafrecht bedroht die Freiheitsentzicht ung auch der kürzesten Dauer mit empfindlicher Strase"). Sehr wird beklagt, daß der Staat keine Controle ausäht, "ob wenige oder viele von denen, welche die Klostermauern umfangen, gegen ihren Willen auf Lebenszeit ihrer Freiheit beraubt werden."

Wohlan ber Staat übe biese Controle aus, ob eine berartige Freiheitsentziehung gegen ben Willen ber Einzelnen stattfindet. Gberfünde ber Abgesandte bes Staates jeden Tag den Genaunten: "wer hinaus will, darf hinaus." Wie viele werden hinausgehen "

<sup>1)</sup> Desgl. S. 4473. 1) Desgl. S. 4539. 1) Derf. S. 4420.

jebem Familienglud und allem Bermögen?" Gerabe fo viele, als bisher; außerorbentlich wenige. Der Staat fann bie Absenbung feines Aloftercontroleurs übrigens ersparen; benn bie Bforte fteht jeber offen, bie nicht freiwillig im Rlofter bleiben will. Diefer Controleur wegen Freiheitsentziehung und zwar nicht blos auf kurzefte Dauer, sonbern viele faure Jahre in ber fonft angenehmften Lebenszeit wird aber febr gute Beschäfte machen in euren Staatstafernen, wo thatfachlich biefe Freiheitsentziehung verübt wird. Da laßt euren Controleur bas Nämliche verkunden: "wer hinaus will, barf hinaus." Rach 3 Stunden wird Mann und Mans verschwunden, nach brei Tagen die lette Ratte verhungert fein. Und ihr konnt boch "Tausenbe junger Leben" von "Gefahren" nicht blos, fondern vom Binbruten, Rnopfpupen, Siechthum, fogar viele vom Selbstmorb, und erft wie viele Bittmen, Bater, Geschwifter von Sorgen, bas liebe Gewerb und bie icone Landwirthfcaft vom Ruin befreien! Silft Alles nichts. Da ift Freiheitsentzug eine heilige Sache. Ihr werft Anbern bie Rrate vor; fie find rein bavon; aber ihr seid bamit behaftet von Ropf bis zu Jug. Welche ichamlose Beuchelei!

Damit ja teine Spur von Freiheit mehr übrig bleibt, verlangt biese Partei, die nur um Freiheit und Bölterglück besorgt sein will, die Tödtung der Freiheit bei milden Bermächtnissen. Amerika wird uns als Muster empsohlen. "Birginien hat alle Vermächtnisse für kirchliche Zwede einsach verboten"). Mehrere Unionsstaaten werden angeführt, in welchen die letztwilligen Verfügungen für kirchliche Zwede für ungültig erklärt werden, so sern nicht der Wille eines Freigebigen einen Monat oder ein Jahr vor dem Tode errichtet werde. Auch noch diese Freiheitsbeschränkung möchten diese Freiheits-Herolde importiren, natürlich ohne die übrigen Güter der stolzen Amerikaner.

Wie unhistorisch und gehässig gegen den Statthalter Christi ift die Behauptung?): "Es braucht der Papst, soweit es auf ihn anstommt, seine nach dem Kirchengut ausgestreckte Hand nur noch darauf zu legen, um es zu haben". Wie viel Kirchens und speciell Klosters gut hat denn vom hl. Bonisazius an der römische Stuhl in unserem Kreise eingesackt; wie viel aber Andere auf den Rath religiöser seinds

<sup>1)</sup> Derf. S. 4540. 2) Derf. S. 4589.

seliger Staatsdiener; wie viel hat jener geblendete Beter burch ben Staufen Friedrich II. in der Christenheit wegnehmen lassen?

"Doch der Diener ist nicht größer als sein Herr; haben sie mich verfolgt, so werben sie anch Euch verfolgen". Dieser Prophezeihung wird Erfüllung gegeben.

Der Religionsfeind fieht "unabwendbare Rämpfe herannaben." Mit fcmerem Bergen bedauert er'), daß so wenig "Ernft erfichtlich wird, ben kirchlichen Agitationen bie hülfreiche Band (bes Staates!) ju entziehen". "An die Truppen der Rlerifer und Religiösen reihen fich in großen Bahlen die Bruberschaften und berlei Bunbniffe fowie die tatholifden Bereine. Es find bie Freifdarler, welche zu den Operationen bes ftehenben Heeres ber Rirche und Bebarf gerufen werben fonnen. Sie überbeden bas gange Land große wie kleine Orte." Diese Freischarler befinden fich aber auch fogar im Beamtenftanbe, am t. Oberappellationsgericht in Dunden und sonstigen bayerischen Gerichten und Berwaltungsstellen. Liberalismus ober Kirchenfeind hat nicht alle Richter ober Beamten ober katholische Menschen in seiner Tasche. Welche Impertinenz, biefe Ratholiken nicht zu gablen ober gar öffentlich zu verhöhnen! Burbe unfer Einer fagen: bas Oberappellationsgericht zu Munchen, biefes ober jenes Landgericht besteht aus Freischärlern, so mare ber Recter ibm gewiß; ber Artitelschreiber ift privilegirt zu offenen, gebaffigen Chrenbeleidigungen; bie eigenen firchentreuen Stanbesgenoffen nemt er ungenirt wilbe, abscheuliche Inbividuen; ebenso auch die Bielen in unserm Baterland, die 3. B. der Bruderschaft vom Allerheiligften Altarfaframent, Rofenfrang-Bruberfchaft, einem tatholifchen Lefeverein u. bal. angehören. Gigens bemerkt ber Chrenrauber: "An vieler biefer Bruderschaften und Bereine nehmen weibliche Mitglieder und Minderjährige thätigen Antheil; ja felbft Schulkinder werben fcon an bas Wirten in firchlichen Bereinen gewöhnt"").

Es ift burchaus richtig, daß felbft Schultinder, Anaben wie Madden, beim 12. Lebensjahre feierlich eines wie das andere in die Bruderschaft zur Berehrung des Allerheiligsten Altarssacramentes aufgenommen werden. Dieses Fest des himmels, der Aeltern, Kinder und Gemeinde, wird genaunt — die Einreihung zu den "Freischart lern". Gibts eine größere Ber-

<sup>1)</sup> Derf. S. 4629. 1) Derf. S. 4630.

spottung des in Brodsgestalt Verborgenen, der Ihn Anbetenden! Was sagt das Strafgesetz dazu! Erklärt es die katholische Religion für vogelfrei? Oder die Ausübung dieser Religion durch seierliche Theilnahme an besonderen Uebungen derselben?

Bei folder freventlichen Behandlung firchlicher Anftalten nimmt es uns bann gar tein Wunder, wenn die Rirche felbft, diefe Beilsanftalt bes Dreieinigen für alle Boller in allen Reiten tuchtig auf ben Ambok ber Berläfterung gelegt und gerhämmert wirb. Wir find längst gewöhnt an bie alten wieber aufgewärmten Recriminationen gegen biefe beilige Gottesanftalt, wegen "unerfättlichem Begehren gur Gründung neuer Höfterlicher Anftalten"'), wegen "formlicher Ueberfcwemmung bes Lanbes mit Rlöftern"2), (es waren im Jahre 1837 im Bayernlande im Gangen nur gegen 550 Religiofen ber mannlichen und weiblichen Orben); wegen "Beforberung bes Aberglaubens") und das mar bie Ueberfluthung? wegen Bollsverbummung burch "bie Bettelmonche, bie Apostel ber Finfterniß, beren Tenbeng ftets gewefen, bie Maffe bes Boltes auf ber unterften geiftigen Stufe ju erhalten"4) und bie "hobere Boltsbilbung" ju verhindern, wegen "offener Angriffe ber Bierarchie"") gegen ben bayerischen Staat, und wegen der benfelben "untergrabenden Thätigfeit ber geiftlichen Genoffenschaften", wegen graffer Undantbarteit'), wegen Bermehrung bes "fittlichen Schmutes") burch Grundung von Frangiscanerklöftern, wegen Unterbrudung ber Freiheit und bes Fortichrittes"), wegen Unterbrudung ber heutigen humanistischen Bilbung 9) (hohere als bloß rein menschliche Bilbung gibt es also nicht, somit teine driftliche ober tatholische Bilbung; sie halt auch nur auf turze Reit, biefe "heutige" Bilbung). Schon oft ift bas Alles, und noch mehr als dies widerlegt worden durch Thaten und Worte.

Neu ist nicht ber gegen die Kirche angekündigte Vernichtungskampf, neu aber die unverblümte Aufforderung dazu 10) durch einen besoldeten Diener des Gesetzes. "Da die Unduldfamkeit des Mittelalters kein "bleiches Phantom" mehr ist, sondern von jenseits der Alpen im Spllabus Leib, Glieder und

<sup>1)</sup> Derf. S. 4408. 2) Derf. S. 4462, 3) Derf. S. 4680. 4) Derf. S. 4402. 3) Derf. S. 4609. 4) Derf. S. 4419, 4610. 7) Derf. S. 4402. 4) Derf. S. 4610. 5) Derf. S. 4478. 10) Derf. S. 4419.

lenkenben Geist erhalten hat, wird ben umfangreichen Schwierigkeiten kaum etwas anders gewachsen sein, als bas Schwert." Was, wer, wen, warum müffen wir bei solchem Toben gegen unsern Schäbel unwillfürlich fragen.

Was für eine Rohheit der brutalen Gewalt! Das find also ihre zwei einzigen Trümpfe in dem zarten Klosterpunkt; erst Berläumdungen ohne Erweis und dann Todtschlagen mit dem Schwert. Das ift also Uebermacht ihrer geistigen Macht, der vielgepriesenen Intelligenz!

Wenn es ein armer Arbeiter wäre, der von mancherlei Elend und Berführung verfolgt hinter seinem Schoppen zu dieser Abmetelung mit dem Schwert aufforderte, so wäre seine Absicht abscheulich schlecht; bei einem Hochgestellten, der ruhig hinter seinem Tintensaß mit dieser Absicht seine Seele besteckt, ist dies Borgehen gewiß ganz anderer Natur. Allerdings kommandirt der Artikelschreiber nicht direct zum Bajonnetangriff; er verkriegt sich hinter die "umsangreichen Schwierigteiten", aber wer hat sie denn geschaffen; nicht seine Partei? Das Schwert allein keine Geschäfte machen kann, sondern nur "das Schwert in der Hand der Unserigen" ist klar.

Gegen wen wird das Schwert unserer Gegner aufgeboten unr in unserm kleinen Regierungsbezirke? Retto gegen 478,873 katholische Seelen; im Jahre dieser Todesbedrohung 1876 ift unsere Bahl in dieser Stärke vorhanden.

Man tann allerdings einwenden, daß der Schwert-Artitel nur gegen die Klöster und klosterähnliche Institute gerichtet ist, und diese nur ein Bersonal von 777 zur Zeit bei uns zählen, aber wir haben ja die "Freischärler" gesehen, die um unsere Klöster stehen. Und wenn wir übrig bleibende Menschentinder auch nicht zu den "Broscribirten" gerechnet worden wären; unsere Dankbarkeit gegen Wohlthäter, unsere Fürsorge für ein ehrliches Durchkommen, unsere Religionsliebe würde uns schon von selbst zu diesen dem Schwerte Berfallenen drängen; und, wenn Gottes Gnade will, auch manche von unsern jest getrennten protestantischen Brüdern, so daß die halbe Million in unserm Kreis voll würde.

Wir fommen aber auch noch zum Barum? Der angegebene Grund lautet: Revanche. Rom ober bie Weltreligion hat ben "Syllabus" gegeben, bas heißt bie katholische Lehre bezeichnet und bie nicht kathe-

lische bavon ansgeschieden und zwar nicht für die Teufel und ihre Diener, sondern für Diejenigen, die auf der "Grundseste der Wahrheit" um ihres zeitlichen und ewigen Ruhens wegen freiwillig stehen wollen; und dies verwirft unsere Todesstrase, die ihr an uns vollziehen wollt. Wir sehen unsere Lehre fest, ihr unsern Tod durch das Schwert. Und babei prahlt ihr mit Freiheit, Fortschritt! Psiui einer solchen Freiheit zum Todtmachen, einem solchen Fortschritt zum Nero, Diokletian und Julian! Dem Recht entsagt, wer zur Gewalt greift. "Wer das Schwert zieht, gegen den wird das Schwert gezogen."

Wir können aber auch banken für die Offenheit unserer Kirchensfeinde. Enere schön thuenden Grimassen darüber, weil in unsern Alöstern gegen "Tausende junger Leben" das große Bergehen der "Freiheitssentziehung" ansgeübt wird, sind dem Heuchler und Kindermörder Herodes entlehnt. Ihr nennt das, wie wir lesen mußten, schon grausam, wenn man gleichgültig dieser Freiheitsentziehung im "Rechtsstaate", mit dem ihr prahlt, zusehen würde. Aber die Ehre, das Leben einer halben Willion Menschen durch Berläumdungen, die in der Presse überall hin dringen, zu tränken und durch das Schwert zu bedrohen: das ist keine Grausamkeit! Im Ramen des Rechtsstaates wollt ihr vorsgehen, ja wie der Wolf gegen das Lamm.

Man wende nicht ein, das sind Ausmalungen der Ultramontanen. Ist das Petroleum in Paris auch eine Ausmalung gewesen; ist der Kampf gegen die Kirche etwa Dichtung? Und die Kerker und Marken in Bismarckien eine Dichtung?

Man sage auch nicht "Gegenwehr ist erlaubt, äußerste Rothwehr." Es wird uns allerdings das Umwerfen unserer Gegner auch vorgehalten. "Die Kirche ordnet ab und zu religiöse Feierlichkeiten an zur Erstehung des endlichen Triumphes des apostolischen Stuhles und der ganzen Kirche und zur Riederbetung ihrer Feinde." 1) Also unsere Feierlichkeiten in der Kirche sollen eure Abschlachtereien, der "Riederbetung" unserer vielen Feinde im Dreikalserreich, wenn der gerechte Gott das Gebet von uns armen Sündern erhört, soll die Riedermähung von einer halben Million Menschen nur allein in unserm Regierungsbezirk entsprechen!

Aber bas Staatswohl, ruft ihr ans: "So viele und zwingenbe

<sup>1)</sup> Derf. S. 4610.

Gründe verpstichten die Staatsregierung, vor Alem die Erhaltung bes Staates zu wahren und wider die offenen Angriffe der Hierarchie wie gegen die untergrabende Thätigkeit der geistigen Genossenschaften wirksame Schuhmittel zur Anwendung zu bringen"). Diese uns zugedachten wirksamen Schuhmittel wären ober sind also eurerseits bloß für unseren kleinen Kirchenspreugel 500,000 Menschenköpse, für Bayern über drei Millionen. Das nennen die Tieger Staatsschuh.

Wieberholt wird dies Panier mit der Anschrift "äußerste Rothwehr" gegen die Kirche geschwungen. "Der unthätige und widerstandslose Staat muß zersett werden, und seine Erhaltung ist den Winden des Ungefähr überliesert".). Diese besannten bayerischen Thronstlitzen weinen also, wie man sagt, blutige Thränen (?), wenn es wahr ist, über die Zerseung des Staates; sie sind deßhalb auch unfähig, weiter zu sehen; aber, "Gott verläßt den Deutschen nicht", natürlich am wenigsten, wenn er Staaten stützt; sie haben noch eine seine Rase; damit erkennen sie, daß unserm bayerischen Staat nicht bloß das Licht ausgeblasen ist, sondern daß er bereits von dem Bermoderungsprocesse ergriffen ist. "Bon einem solchen Bermoderungsprocesse geigt gerade in diesen Tagen Frankreich ein eben so deutliches als entsetzliches Beispiel."

Alle religiös Gesinnten stimmen mit den Kirchenseinden darin volltommen überein, daß der Staat zersetzt ist auf der äusersten Hant bis hinein ins innerste Mark seines Körpers. Wer hat aber diesen Körper so krank gemacht und der Berwesung übergeben? Unser Heuchler, Ignorant und Schwertmann sagt: der Klostersrauen-Unterricht in den Bolksschulen. Er berechnet und daher weitläusig, wie viele Schulkinder in den Rettungs, Waisen und Bewahr-Anstalten, in den Pensionaten von den Englischen Fräulein, Schulschwestern unterrichtet werden und setzt die Zahl aller geistlichen Lehrerinnen in Bahern auf die runde Summe von 4000. Diese sind also die Individuen, welche den baherischen Staat zersetzt, die Staatsandeter in Thränen versetzt, sowie zur Klosterwuth gehetzt haben. Wir wollen ihrer sinchwürdigen Zersetungsthat zusehen.

<sup>1)</sup> Derf. G. 4609. 1) Derf. G. 4522.

Wir sind also zuerst in einer Aleinkinderbewahranstalt. Das dreijährige Bübchen lacht. Es wird ja von der geistlichen Lehrerin belobt, weil — es den B. Staat zersetzt hat! Es hat sein "Fleißbillet" nicht umsonst. Da stehts ja darauf. Lina weint. Sie hat heute den B. Staat nicht so gut zersetzt wie gestern; die geistliche Lehrerin macht der Bierjährigen einen Finger; es verspricht Besserung, nämlich, morgen den B. Staat ärger zu zersetzen, daß er bald vollständiger vermodert. Schämt ihr euch denn gar nicht mehr, müssen wir den Kirchen- und Klosterseinden zurusen. Können wir uns nicht einmal bei diesen kleinen Kindern und Säuglingen ein wenig aushalten, ohne eure Ignoranz zu dokumentiren. Das ist also der Dank sür diese Kindermühen!

Wir find in einem Pensionat und behorchen ba bie Staats-Berfetung. Wollen wir aber nicht unanftanbig fein und uns nicht bes Bergebens bes "Hausfriebensbruches" schulbig machen, fo paden wir uns augenblicklich wieder hinaus, benn wir find hier auf Privat-Gigenthum. Bir burfen auch nicht ben Bierfub beguden, ob und wie vielleicht ber Gerften= ober Rrauterfaft zerfest wirb. Abfolviren wir bie Lehrerin und bie Lernenben, ohne bag fie reumuthig ihre Gunben beichten, bag, wie und wie oft fie biefe Staatsverbrechen begangen haben. Ich fenne verfchiebene Meltern aus bem Beamten-, Bauern-, Abeligen- und Gewerbe = Stand von Deutschland und Amerika, beren Rinder derlei höhere Töchterschulen besucht haben ober für ihr Leben gern besucht hatten, wenn nicht - Sinbernisse gewesen maren; aber Dies Hinderniß habe ich nie berausgefühlt ober erfragt, daß die lieben Rinder ba um - ihren Staatsglanben gebracht würben, fo bag bie beforgten Aeltern ihre liebe Roth bekamen, biefen alleinseligmachenben Staatsglanben bei ben Ihrigen wieber etwas gufammen gu fliden.

Wir sind aber auch in einer öffentlichen von einer geistelichen Lehrerin geleiteten Schule. Da bleiben wir länger, weil wir müssen. Ja es muß Klarheit werben in ben Situationen. Bor Allem hassen wir jede Einseitigkeit. Wir nehmen darum alle miteinander durch im ganzen Bayernland. Mit eigenen Augen sehen wir uns um, ob diese Lehrerinnen todeswürdig sind, als solche, oder nicht, und mit ihnen die vielen Andern.

Halten wir uns zunächst an Zahlen. Es gab im Jahre 1873 in unserm Bayerischen Heimathstande 9351 weltliche Lehrer, 26 Schul-

Benefiziaten und 819 Lehrerinen. Ziehen mir von den Lettern die weltlichen Lehrerinen mit beiläufig einem Drittel ab, so bleiben und noch für das ganze Land gegen 546 geiftliche Lehrerinen für die Bolksschule, während die weltlichen Lehrer und Lehrerinen ein Contingent von 10,624 Personen haben. Es machen somit diese Lehrschwestern fast nur den zwanzigsten Theil vom ganzen Lehrkörper unserer dayerischen Bolksschulen aus. In unserm Kreis haben wir 1434 weltliche Lehrer, 1 geistlichen Schulverweser (und Lokalkaplan), 29 weltliche Lehrerinen und 77 Ordens - Lehrerinen. Diese Letteren machen somit den neunzehnten Theil vom ganzen Lehrpersonal aus.

Und dies Minimum stößt euren ganzen Staat um! Die unverhältnißmäßig größeren, ganz in eurer Hand gehaltenen und bloß für diesen angegriffenen Staat zweckmäßig geleiteten Aräfte können rein gar nichts, und konnten bisher gar nichts. Welche Schmach für einen jeden weltlichen Lehrer! Natürlich müssen wir uns einstweilen ganz auf den Standpunkt des Gegners stellen, daß einzig und allein die Schulbildung den Staat zersetzt. Wir sprechen noch darüber.

Von den Zahlen gehen wir zu den Noten. Es liegen für alle diese 546 Individuen die Qualifikationsliften vor und zwar ausgestellt von den Staatsorganen, jedes Jahr sorgfältig ernenert. Es ist darin Richts angemerkt über die Zellen-Pulverschwörung gegen den bayerischen Staat. Alle diese Noten lagen übersichtlich gut geordnet dem Zellenseind vor; er hätte das Resultat mittheilen sollen. Konnte er den Wust von dem vielen Andern durchmachen, warum diese amtlichen Roten nicht. Er weiß nicht einmal etwas von angelegten Strasbögen.

Bon Zahlen und Noten gehen wir über zur Berbrecher-Statistik. Es ist nachgewiesen, daß in den Jahren 1853 mit 1862 im Preußischen die Frauen an den verschiedenen Berbrechen von Urkundensälschung, Meineid, Unsittlichkeit, Diebstahl, Aufruhr, Tunnkt, Falschmünzerei u. dgl. sich nur mit durchschnittlich 14—15°/a betheiligt haben; "jedenfalls ein günstiges Zeichen für die deutschen Frauen.")

<sup>1)</sup> Die Statistik freiwilliger handlungen und die menschliche Billensfreiheit. Sen Dr. Wernede. 1868. S. 16. Ueber Sübbeutschland flanden dem Berfasser bink Zahlen zu Diensten. In unserm Bayern wurden im Jahre 1872 wegen Berbrechen und Bergehen verurtheilt 180,487 Mannspersonen und nur 47,288 Frauenspersonen also von Letzteren nur der vierte Theil.

Nehmen wir im Allgemeinen für Bayern ein ähnliches Berhältniß an, so steht fest, daß die Männerwelt viel mehr Berbrechen liesert, als die Frauenwelt, welche nur den siedenten Theil vertritt. Ob aber unsere geistlichen Lehrerinen bei diesen Staatsverdrechen nicht gerade die Allermeisten der Betheiligten stellen, diese "Todeswürdigen"? Darf man da aber auch fragen, ob sie nicht wohl weniger stellen, wie die übrige Frauenwelt; ich frage, ob sie vielleicht gar kein Contingent stellen zu diesem genannten Staatsverdrechen, namentlich im "Aufruhr" gegen den Bayerischen Staat oder zu sonstigen Staatsumwälzungen? Sie verschmähen es, mit Gewissen hierin Confurrenz zu machen.

Euere vorgehaltene Staatsumftürzungen durch die Bildung in ben Klosterschulen sind bemnach Nichts als Erzeugnisse eurer Leibenschaft. Sie sind auch mehr.

Euere Anklagen gegen die Klöster sind Ankläger gegen euch selbst. Was ihr diesen Kloster-Individuen lügenhaft in die Schuhe schieben und mit dem Blute derselben, sowie der Freischärler und Burgpfaffen in den "nahenden Tagen" so schrecklich abstrasen wollt: das verübt ihr ungenirt selbst durch Entchristlichung des Unterrichts, namentlich des höheren, durch Entchristlichung des öffentlichen Lebens, und offene Religionsbekriegung und Anbetung der Gewalt und des Materialismus; dies liefert den Staat.

"Haben ihn wieber," wird uns aber nach unserm Abgang aus dem Rloster-Schulzimmer zugerufen; wir müssen demnach nochmals hinein. Das Delikt ist die Klosterlehre: "Man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen." Hören wir, wie dem Staat dadurch das Licht ansgeblasen wird. "Wenn vermöge der absoluten — bei weltlichem Lehrerpersonale niemals durchzusehenden — Abhängigkeit der klöster-lichen Lehrerinen der Jugend immer wieder das Gebot zurechtgelegt und in manichsacher slüssiger Form injicirt wird: "Man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen", und wenn die von solchem Netz umsponnenen Erwachsenen unausgesetzt gemahnt und gedrängt werden, sich um das Feldzeichen mit gleicher Ausschrift zu schaaren, so können die Wirkungen der fort und fort fallenden Tropsen und der mit ehernem Ausharren versolgten Kirchenpolitik nicht ausbleiben. Der unthätige und widerstandslose Staat muß zersetzt werden und seine Erhaltung ist den Winden des Ungesährs überliesert. Bon einem

solchen Vermoderungsprocesse zeigt gerade in biesen Tagen Frankrich ein ebenso beutliches als entsehliches Beispiel" 1).

Wir haben wirklich Ursache, hier "fröhlich zu sein mit den Fröhlichen." Bor Allem dürfen wir dankbar das Lob des Klosterunterrichtes bezüglich der Form einregistriren. Dieser Unterricht wird, wie der lateinische Dichter überhaupt die Beharrlichkeit im Guten so schwaren besungen hat, mit dem oft fallenden Wassertropfen verglichen, der zulet den harten Stein aushöhlt, nicht durch seine Stärke, sondern durch das oftmalige Fallen; es wird ferner bezeugt, daß dieser Klosterunterricht nicht in den vier Schulwänden verhallt, sondern daß er auch das Leben der Erwachsenen noch umfaßt, und sie so zusammenhält, wie das starke Netz die eingethanenen Hechte oder Forellen.

Bessers können wir an einen Unterricht nicht verlangen. Er geht von Herzen zu Herzen, aus der Ueberzengung in die Ueberzengung; er ist nicht angepapptes Wesen. "Was in den Geist gelegt ist, währet ewiglich!" Aber der staatsumwälzende Inhalt dieses Unterrichtes? Der Inhalt handelt von Gott, von den Menschen, vom Sehorsam. Sind das nicht drei ganz noble Punkte für die Herzen unserer lieben Kleinen? Aber der allerhöchste Punkt liegt in dem noch dabei stehenden Wörtlein "mehr."

Daß man unter diesem "mehr" nicht bas atlantische Meer versteht, möchte außer Anderm schon die Schreibweise andeuten; man versteht darunter euer — Kopsweh. Die Grammatiker sagen, daß dies kleine Bortlein "mehr" die Steigerung des Begriffes "viel" ausdrückt. Es wird also gelehrt: viel Gehorsam gegen die Menschen, mehr Gehorsam gegen Gott.

Was habt ihr nun gegen biesen viersachen prächtigen Inhalt? Gefteht ihr boch selbst zu, daß auch in euren Staatsschulen dieser nämliche Inhalt des Unterrichtes vorkommt; denn ihr sagt ja nur, daß das weltliche Lehrerpersonal den gegebenen Sat nicht so zum Gemeingut der Menschheit machen könne, wie diese Religiosinen. Daß hiedurch brave Lehrer gefräuft werden, istersichtlich; ebenso daß die andern beschimpft werden, denn diese haben die Kunst nicht oder üben sie nicht aus, sagt ihr, eine christliche Wahrheit für's ganze Leben einzupflanzen! Und doch stützen sich alle christliche Konsessionen auf diesen Lehrsat. Er steht in jeder Bibel. 2) Klagt dieses Buch der Bücher an, dann erst die

<sup>1)</sup> Die Rlöfter . . Allg. 3. G. 4522. 2) Apostelgeich. 4. 19.

armen Ronnen. Jene zwei Apostel burften ihn lehren, warum diese Leute nicht! Und die vielen Zwischenjahrhunderte!

Aber bie erschredlichen Folgen biefes Lehrsages! Es wird uns gerabe in diesen Tagen ein ebenso beutliches als ichreckliches Beispiel bruben im Bermoberungsprozeß gezeigt. Wenn gegenwärtig ber Rame Frankreich ausgesprochen wird und zwar mit folder Andentung von entfetlichem Elend, fo wird Bezug genommen auf die über bas Land im Jahre 1870 ergangene Ratastrophe und die Folgen biefes Kriegsungludes. Es erweift somit ber Artitelichreiber feinen allgemeinen Sat über bie Schablichkeit bes klöfterlichen Unterrichtes namentlich nach ber Richtung bin, bag biefer Unterricht ben Staat gerfest, ben wilben Bellen bes Bufalles Preis giebt, ja in bas Grab ber Bermoberung einlegt, burch ein Beifpiel. Sehr gut. Er nennt es ein beutliches. Wir ftimmen bei. Er nennt es ein ichredliches. Auch wir, aber freilich in einem gang andern Sinn. Der Religionsfeinb laßt bei seinem Erweise Rablen sprechen. Sehr weitläufig giebt er an, wieviel bie geiftlichen Genoffenschaften in Frankreich ichon vom Jahre 1802 an (warum nicht von Rarl b. Gr. an) fich zugeeignet haben in — Bermögen bis in die jungften Tage; besgleichen wie viele Wirksamkeit in der Bolksbilbung. Nach Aufstellung der verichiedenften Rahlen, welche über bie Wirtsamteit und gange "Operationsbafis" biefer geiftlichen Orben beutlichen Aufschluß gewähren, wird gur Begründung bes zu erweisenben Sages bas Resultat ausgesprochen: "Mehr als ein Drittel ber gangen und mehr als bie Salfte ber weiblichen Jugend Frankreichs wurde bereits vor gehn Jahren (also im 3. 1863) im Beifte bes finfteren Biberftrebens gegen freies Denten erzogen."

Rann es eine erbärmlichere Beweisführung in einem so hochwichtigen, heutigen Tages so oft in den Mund genommenen Gegenstand geben? Das ganze Kriegsunglück Frankreichs sollen nur die geistlichen Orden verschuldet haben!!! Aber ihr räumt doch selbst ein, daß sie nicht einmal die Hälfte der männlichen Jugend zuletzt, und früher noch viel weniger gebildet haben. Und welcher Mißbrauch der Schule. Ist ihr Heiligthum eine Kriegsschule? Wer hat denn die aus der Schule Entlassenen in den langen Zwischenjahren, bis sie die Mustete tragen konnten, gebildet? Wer den Krieg erklärt und geführt? Gewiß nur die Schulbrüder und die Schulscheftern? Wo bleibt der Bölker- und Franzosen-Tyrann Napoleon I. mit III. und des Letztern Berräther Bazaine? Dieser General, der nach vielwöchentlicher Untersuchung vom obersten Gerichtshose zum Tode einstimmig verurtheilt wurde und für seine Landesüberlieserung einen etwas starten Judaslohn sich verschafft hat: war dieser Würgengel Frankreichs eine graue Schwester, und sind mit ihm alle Grauen untersucht und verurtheilt worden? Wo bleibt der schreckliche Unglaube des geistreichen Voltaire, des großen Theiles der männlichen Jugendlehren und die unerhörte Sabbathschändung ihrer gläubigen Franzosenkinder? Wo bleibt die göttliche Strasgerechtigkeit?

Wo bleibt ber "Grand Orient" und "Supreme Conseil," bessen Großmeister der Staatsminister Jude Cremieur war, mit den 342 franzbsischen Logen? Wer hat bei der Pariser Blut-Kommune in den schrecklichen Apriltagen 1871 das Feuer geschürt? Sind jene zehntausend
... daran unschuldig, die an diesen Petroleumstagen öffentlich in
Paris erklärten: "die Kommune ist der neue Tempel Salomo's"?")
Wer hat denn die vielen Milliarden Strasgelder bezahlt, vielleicht die
einzelnen katholischen Orden?

So werden auf einmal zwei Berbrechen begangen, die Unschulbigen werden gehängt und die großen Umwälzerläßt man laufen. Die Feder dieses Doppelverbrechers hat sich selbst bei ihrer Operation gesträndt. Der Beweiß war nämlich ausgesetzt, daß Frankreich durch die katholischen Orden und nur durch diese kalt gelegt wurde und daß unserm Baterland ganz das nämliche Schickel broht. Zum Feststellen dieser wichtigen historischen Thatsache sund bestellen Zuhlerlei Zahlen und Verhältnisse vorgeführt worden. Soviel Takt bestellt dies Feder des Wahrheitsschänders, daß sie auch dem Oberstächlichsten all diese Sachen nicht als das Paris-Petroleum hinmalte; sie beckt ihre Schande öffentlicher Verläumdung und Falschmünzerei mit dem "Geiste des finsteren Widerstrebens gegen freies Deuten."

Also dieser "finstere Widerstrebungsgeist gegen freies Deuten" hat Frankreich geworfen in Wörth, Wet, Orleans und Paris; keine beutsch

<sup>1)</sup> Das Rabere giebt "Der ftille Krieg ber Freimauerei" S. 84 und 283—299 Unfer gegenwärtiges überwiegend protestantisches Deutschland hat nur 312 ... Logen, alfo 30 weniger als bies tatholische Frankreich.

Rugel, tein Pulver und tein Blei, tein Verrath! Die Einübungen ber Deutschen bestanden auch lediglich nur im Aneignen von "freiem Denken", natürlich freiem Sprechen und freiem Handeln; besonders war das wahrzunehmen in den Kasernen, bei den Märschen! Wenn mit diesem "Geist des freien Deukens" solche Kunststücke gegen das französsische Heer ausgeführt wurden: so wird es eine Leichtigkeit sein, kleine Läufer oder große Hauer von Wildschweinen oder prächtige Edelhirsche im königlichen oder fürstlich Löwensteinischen Spessart kalt zu machen! Kommt, ihr dürft jederzeit! Nicht einmal einen alten Kracken, sonst Raben genannt, werdet ihr mit diesem eurem "Geist des freien Denkens" fertig machen. Uedrigens fragt es sich noch, wenn man auch wirklich mit diesem mehrbezeichneten Geist allein Völker-Schlachten nach eurem Blödsinn gewinnen könnte, in welchem Heere gerade mehr dieser Freigeister waren, ob im französischen oder im preußischen.

Wenn aus unserm Spessart eine ähnliche Aufforderung gegeben würde zur Ausmerzung eines Standes in Bahern, z. B. der Obersappellationsgerichtsräthe in München oder der Landrichter in den acht Kreisen; wenn in den öffentlichen Blättern von uns gesagt würde, daß nur daß Schwert helsen kann und muß, wenn die Sammels Plätze für die nahenden Tage bestimmt würden: würde man das für nobel, und durchaus gesetzlich halten? Diese Eigenthumssund Lebensbedrohung! Dieses Komplott, weil ein einziger dürrer Schmied in München mit seinem schweren Borschlaghammer ober mit seinem leichsteren Handhammer allein zum Sturm nicht ausreicht, sondern noch vieler Streitbarer mit Dreschssegen und Holzarten bedars!

"Der Ungläubige vermischt sich mit dem Böbel", sagt am Schlusse seiner Erörterungen ein hochgeschätter Philosoph aus Spanien '). Wir mussen leiber sehen, daß ein Klosterseind den Pöbel übertrifft.

Bei anderer Gelegenheit wird noch ein eigener Grund zu diesem Blutvorgehen angegeben. Die bösen Jesuiten sind Schuld. Freilich, die müssen doch auch noch einmal daran. "Der Einfluß dieses letteren") (des Jesuitenordens) ist aber mit dessen Scheiden aus dem deutschen Reiche nichts weniger als beseitigt. Er beherrscht die römische Kirche selbst, und nimmt insbesondere gegenüber den Frauencongregationen,

<sup>1)</sup> Balmet, Briefe an einen Zweiffer; überfest von &. Lorinfer G. 808.

<sup>1)</sup> Die Rlöfter. Mug. 3. G. 4475.

beren Regeln nach dem Urtheile Henrions') in bessen "Geschichte bes Mönchthums" zumeist das Prinzip der Gesellschaft Jesu zu Grunde gelegt ist, eine dominirende Stellung ein." Es wird also hier darüber geklagt, daß das Jesuitengesetz nicht ausreichend gewirkt habe, darum muß "das Schwert" jett schön nachhelsen.

Diefes Bertilgungsgeset foll nach ber Meinung ber Benter ober

1) Diese Schriftwert von Henrion, beträchtlich vermehrt von Joseph Febr, sagt aber B. I. S. 15 in ber Abhandlung über die Frauenklöster burchans nicht, baß erst der Stifter des Jesuitenordens die leitenden Regeln für die Frauencongregationen entworfen habe. Die h. Apostel haben burch Einführung ber Diatonissium die Anleitung gegeben. Um das Jahr 305 gründete der h. Antonius die eisten großen Wönchsklöster in Aegupten, und um diese Zeit die h. Syntletita das erste Frauenkloster. Wir haben gesehen, wie viele Frauenklöster schon bei der ersten Berbreitung des Christenthums und im Mittelalter bei uns und ähnlich so in der Christenheit der standen, wo noch Riemand an einen h. Ignatius denken konnte. Thatsache ist, des bieser Gottgesandte allerdings einen Priesterorden, aber, obgleich man ihn darum resuchte, keinen Frauenorden wie Dominikus und Franziskus gestistet hat.

Die Begründerin der Ursulincrinen, Angela Merili, geb. 1470, deren Orden im 3. 1544 vom Papft Paul III. bestätigt wurde, stammte aus Italien und ftarb 1540. Die 1585 in England geborene Maria Warb hat den 1703 vom h. Stuhl bestätigten Berein der englischen Fräulein errichtet. Der Chorherr Beter Fourier aus Lothringen, welcher im 3. 1600 die Congregation zu unserer lieben Frau ins Leben rich, beren Statuten unsere arme Schulschwestern angenommen haben, war gleichfalls die Besuit. Bergl. Henrion II. 68... 38... 72...; daß der Gründer der Franzislanerium und Niederbronner drei Jahrhunderte vor dem h. Ignatius gelebt hat, dürste glandlich, aber eben so auch die Tendenz ersichtlich sein, warum den "Regeln der Franzusgregationen zunächst das Brincip der Gesuschaft Iesu zu Grunde gelegt sein sol. Die Marschbereitschaft dieser Bereine soll hiemit trast des bekannten Zesuitengesches verordnet sein. Henrion I. 39 nennt den h. Benedikt den Patriarchen der Alöster im Abenbland und seine h. Schwester Scholastita, welche die Benediktiner-Regel in Franzevereinigungen einssührte, die Stifterin der Nonnenklöster.

Das Princip aber ist nicht in bem ober jenem Gottbegnabigten zu suchen, weit er neue Alosterregeln aufstellte ober die alten zeitgemäß verbefferte, sonbern in Gott seibt. "Ihr seid erbaut auf die Grundseste der Apostel und Propheten, wovon Jejus seibt ber Sanptecklein ist. Durch biesen ist das ganze Gebäube zusammengesigt, durch ibn weitert es sich zu einem heiligen Tempel Gottes." (Ephel. 2:20.21). Der Apskeldemerkt 1 Cor. 3:4.5.11: "Benn der Eine sagt, ich bin des Paulus, der andern aber, ich des Apollo (ein Letzer, "die sind des Ignaz"): seid ihr da nicht keischied gesinnt? Diener dessen sie, au den ihr geglandt habt. Einen andern Grund kann Niemand legen, als den, der gelegt ist und der ist Christus Jesus." Diekr ist das "Princip der Frauentlöster."

wenn dieser Titel euch unschön vorkommen sollte, nach der Meinung der Schwert-Menschen bessere Dienste thun; aber wenn ihr bei dem Vollzug und der Einärnte dieses Gesetzes wieder aufsitzen würdet nach der Weihsagung jenes Juristen: "das Blut der Märtyrer ist der Same der Christen"; was dann!

Der Augenblick bes Zuschlagens dauert dem Blutdürstigen 32. lang. Es ist possierlich zuzusehen, wie dieser Mensch in Frack und gesticktem Kragen die Trommel schlägt zum Augriff. Er ruft in's ganze Land hinaus'): "Es ist aber auch Zeit zu handeln (mit dem Schwert). Was kann man noch abwarten wollen? Die Curie hat sich in Pfarrhöfen politische Burgen errichtet und mittels der Wahlurne in Bayern, so gut wie in Belgien, dem Staate Schach geboten. So sehr die Kirche die modernen Staatssformen schach, sie verschmäht dieselben nicht, sosern sich ihnen eine brauchsbare Seite für ihre eigene Zwecke abgewinnen läßt."

Nachdem der Tambour noch Mehreres gegen die "Fanatifer" an feine Staatstreuen, die über Did ober Dunn burch's Chriftenblut "in ben boch unabwendbaren Rämpfen" baden wollen und muffen, bienft= eifrig gesprochen, wie es einem guten Trommelfchläger im Beere eines Nero und Diocletian wohl anstehen mochte, (folde geschichtliche Reminiscensen werden boch einem Jemand in München nicht unlieb sein, lernt ja babei auch ein anderer Lesertreis als ber ber Freimaurer seine Bravour kennen und auch bie Zeit, wie viel Uhr es geschlagen, wenigstens an ber Uhr bieses Mehrgenannten); ba erichallt ber lette breimalige Wirbelfcblag jum "Laufen mit bem Rolben", weil bie Römlinge ichon gut geordnet vor ber Front fteben. "Welche impofante Streitmacht, ruft ber Tambour gurnend aus und von Neuem bie Getreuen anfeuernd, hat die Rirche unter ben Mugen bes Staates geworben." Er fieht "bie Truppen ber Rlerifer (mit Brevir) und Religiofen (mit Rosentrangen); baran reihen fich mit großen Bahlen Die genannten Freischärler".

Wir muffen dem Tambour in Frack und gesticktem Rragen sehr dankbar sein für die Bezeichnung der Sammelplätze, wo es mit dem Schwert anheben soll; "in Pfarrhöfen", signalisirt er uns. Warum sagt er nicht alle diese politische Bürgen zusammenfassend furz in "den"

<sup>1)</sup> Derf. G. 4629.

Pfarrhöfen? Beil er glaubt, die Geiftlichkeit theilen ober wenigftens vom ganzen Rerus einige Studlein abbrodeln zu können.

Gewiß recht ebel von bem Mann, diese Genossenschaft alksetheilt anzusehen! Daß der Trompeter und sein Gesolge an dieser Theilung unschuldig (?) ist, versteht sich von selbst. Leider hat er nicht vollständig Unrecht, allein ex hat offenbar diese Abtrünnigen zu hoch gerechnet nach der Zahl und dem moralischen Werth. Er hätte recht gut sagen können "in den Pfarrhösen", denn die abgebröckelten zählen nicht.

Bei welchem Berbrechen faßt aber ber tal. Tambour die Brofcribitten in Pfarrhofen ab? Bei Falfchmungerei? Rein. Bolfbausfangung? Rein. Bucher? Rein. Meineib? Nein. Bertauf bes bayerifchen Lanbes an bas Dreikaiserthum? Rein. Die Geschäfte alle beforgen Glauben wir unferm Königlichen bier auf's Wort; er fieht von allen biefen Staatsverbrechen teine Spur, und als Jurift versteht er boch bie feine Runft, aus bem bunnen gaben einer Spur ein bides Ret eines Staatsverbrechens berauszuweben. Aber feine Freude! Gonnen wir bem wilben Jager biefelbe berglich. Gin gutes Stud Ehre, wenn er überhaupt über biefe Begend zu verfügen hat, oder Bewiffen hat er nicht eingebüßt, benn in biefem Artitel befitt er soviel, wie weiland Julian in feinem Toben gegen ben Ragarener und feine Befenner. Doch wir muffen ben Gludlichen hören. "Wir haben ihn nochmals". Aber wen bann, burfen wir fragen. "Den Schachspieler", wirb uns geantwortet. Wir schütteln freilich ben Ropf und fagen : "Dan wirb aber boch in ben Pfarrhofen noch Schach fpielen burfen." "Aber nicht gegen ben Staat mittels ber Bahlurne", werden wir ange-Der Staat aber feib ihr. Ja, Strafburger, wir tennen Dir. Wir fennen aus biefem fleinen Rlofterartitel eure Ignorang Beuchelei, Ungerechtigfeit, Ueberliftung, eure Morbsucht; und biefet Beug foll ber königlich baberische Staat sein!

Können nur etwas ehrliche Menschen sich zu Genossen eurer Lasterwirthschaft machen! Seib froh, wenn noch Jemand sich gegen eure Leidenschaft erhebt. Erspart euch doch den Weg nach Rom, um dort in der bösen Curie die Treiberei zu der Wahlurne aufzusuchen; ihr selbst seid die Treiber. Ihr seid die Erbauer politischer Burgen in den Pfarrhösen. weil der mit dem Schwert Bedrohte nicht bloß Recht, sondern and Pflicht hat, sich und die ihm anvertrauten Güter zu wehren. Die

Berfassung garantirt auch ben Pfarrhöfen freie Bahl; wer barf uns bies Recht beeinträchtigen ober unsern Schäbel durch ben Allarmruf: "es ist aber auch Zeit zu handeln." Da müßt ihr an euch selbst ansangen, weil ihr ja selbst auch die Wahlurne kennt. Ist der Gebrauch der Wahlurne, ganz entgegen unserm Staatsgeset, nach eurer Juristerei ein Berbrechen, so straft es ab zuerst an eurem Fleische.

Es wird aber diese Rattenvertilgung in Ausmerzung der Klöster noch aus einem ganz eigenen Grunde verlangt. "Sie (die Orden) bilden höchst nütliche Glieder der großartigen und straffen Organisation der Kirche, und dienen nach Umständen bald zur geeigneten Leitung und Beinflussung des mit unbeugsamem Terrorismus behandelten niederen und höheren Klerus, bald zur geeigneten Bearbeitung der Massen. Ein einziges vom Generalstade zu Rom ausgegebenes Losungswort macht Tausende mobil und sendet sie für höhere Pläne in's Feuer.")

Der den bayerischen Staat so oft geschützt oder vorgegeben hat, daß er es thun müsse, und der zu diesem vorgeschobenen Zweck ganz unmoralische Mittel angewendet hat, will nun auch die Kirche selbst kuriren. Hat sie ihn denn als Arzt gerusen? Nein. Ist sie trank oder gar von den Riederbrunnern und Andern schon todt gemacht? Nein. Der Arzt stellt ihr selbst über ihre Organisation, ihre Klugheit und Thätigkeit die besten Zeugnisse aus. Aber was will er denn da? Er will die Gesunde krank machen. Der Priesterfänger, der auf die Pfarrer, Kapläne und Domherrn Jagd machen will, kommt aber mit seinem "Kirchen-Terrorismus" als Siebenschläser um hundert Jahre zu spät. Heise er mit seiner Kunst den "undeugsamen Terrorismus" des Staates in den Kasernen, in der Staatsübermacht, in der Wissenschaft, den Terrorismus des Oreikaiserreiches") gegen das Christenthum.

Daß die höheren und nieberen Geiftlichen von den Klöstern geleitet werden, ift unwahr; daß sie dankbar aber jede Anregung zum Guten, die dem Staate und der Kirche frommt, recht gern annehmen, gebietet ihnen die Pflicht und die gegenwärtige Lebensnoth. Daß in katho-lischen Ländern die Wassen Vertrauen auf klösterliche Anstalten haben, ift Riemand nühlicher, als eben der Bevölkerung selbst.

Daß diejenigen, die auf "Gehorfam" abonnirt sind, ftets "mobil" fein muffen, wird ihnen zu verzeihen sein. Daß fie aber nicht bem erften

<sup>1)</sup> Derf. G. 4521. 2) Rlofterbuch II. 505.

besten Siebenschläfer, Priesterfänger, Staatsanbeter, Ignoranten, Heuchler ober Schwertmann ober seiner ganzen lauernden Partei sich zu Diensten stellen, sondern dem "Generalstab" beszenigen, welcher ber sichtbare Stellvertreter des größten Staatsoberhauptes ist, nämlich der triumphirenden, leidenden und streitenden Christenheit, und den Namen Jesus führt: das ist allbekannt, wenn auch nicht allbekiebt.

Die Klosterleute und Christen überhaupt gehorchen aber nicht bloß seinem Generalstab zu Rom, sondern auch dem an die einzelnen Pläte verstheilten "Kommando", nämlich der Stimme Jesu in dem Gewissen, und dem Lichte Jesu in der Vernunft. Und es ist auch ganz richtig, daß sie auf ein "einziges Wort" Jesu, seines "Generalstades zu Rom", ihres Gewissens und ihrer Vernunft "für höhere Pläne in's Feuer" gehen, als die Geld suchenden Hebräer, die den Staat und die Kirche untergradenden .: Brüder und die mächtigen Bundesgenossen derselben. Wir haben uns gleich im Ansang unserer Klosterschau über diese höheren Pläne unserer Zellenbewohner orientiert, namentlich sieben Hauptpläne wahrzenommen und die meisterhafte Durchsührung in so vielen Jahrhunderzten und Thatsachen bewundert. Sie haben viele Feinde überlebt, sie überleben auch die gegenwärtigen.

Bereits sind zwar in dem eigenen Heerlager unsers Klosterstürmers Burechtweisungen erfolgt. Denn das nämliche Freimaurer Drgan, die Augsburger Allgemeine Zeitung, welches vom 17 Oktober bis 1 Rovvember 1873 die theilweise von uns bemerkten Schießübungen vorgenommen hat, fand es für nöthig, am Schlusse dieses nämlichen Monats November folgende Abbestellung des Klosterseuers in ihren weiten Spalten zu erlassen:

"Wer wird die Genossenschaft ber Barmherzigen Schwestern antasten, die wie tröstende Engel auf den Schlachtfeldern sich einsanden, mit beispielloser Hingebung auf allen Feldzügen die Bunden der Krieger verbanden und die Leidenden durch ihre sorgsame Pslege erhalten haben? Die ganze Armee steht für sie ein; mit Officiers Ehre wurde jede zu Grabe getragen, die das Opfer ihrer Anstrengungen im Dienste der höchsten christlichen Nächstenliebe geworden. Aber auch die Lehre Schwestern wird Niemand kränken. Der Staat hat gar nicht die Mittel, sie zu ersehen. Den Gemeinden liegt daran, nicht bloß tüchtige Lehrer und Lehrerinen zu haben, sondern auch billig dabei wegze-

kommen. Insbesondere gilt es in Lanbstädten und Märkten, während ber Arbeit der Aeltern die Kinder bei den guten Schwestern untersbringen zu können. Alles, was von mütterlicher Liebe in das Frauensherz gelegt ist, wird durch sie den Kleinen zu Theil."

Wir mussen aber die Taktik der .. Brüder kennen. Diese Abbestellung des Klostersturmes soll nur als Schlaftrunk wirken. "Die grundgelehrte Forschung eines hochbegabten Staatsdieners, rein objektiv gehalten und nur aus Quellen oder sicheren Thatsachen geschöpft, wird man sagen, ist nicht widerlegt." Der Maurer verschiebt, aber er verzist nicht.

Wie die ganze, einen einzelnen febersuchsenden hohen Rath bedende Partei gesinnt ift, hat uns der Berliner Professor der Rechte Dr. Gneist, der Verseriger vieler neuen Reichsgesetze, in einer Commission des preußischen Abgeordnetenhauses bei Berathung einer Klostersturm-Pestition des Berliner Arbeiter-Vereins im Jahre 1869 gesagt; er bezeichnet in seinem gedruckten Vortrag die Klöster als "Pflanzstätten des Aberglaubens, der Faulheit und der Unzucht."

Bismarc hat gegen ben Papft und somit auch gegen die treu ihm zur Seite stehenden Alöster im preußischen Abgeordnetenhaus erst am 16 April 1875 geäußert:

"Wenn der Papst die Macht hätte, so müßte er damit beginnen, die Majorität der Preußen zu vernichten. Diese (protestantische Mehrzahl) müßte sosort entweder ihrem Glauben abschwören oder riskiren, Hab und Gut zu verlassen." Aehnliche noch stärtere Ungeheuerlichzeiten hatte er zwei Tage zuvor der katholischen Kirche in seiner Hernhausrede vorgeworsen. Er behauptete geradezu: "Das Evanzgelium und die Seligkeit wird durch das Papstthum und den Papst bedroht; die Vertreter der Institutionen der katholischen Kirche sagen sich von der Treue gegen König und Vaterland sos; der Papst ist ein Feind des Evangeliums." Auch außerhald Deutschlands sördert Bismarc ohne Wahl alle gegen die römische Kirche gerichteten Pläne. In ganz Deutschland mit einziger einstweiliger Ausnahme von Bayern hat sein Klostergesetz vom 31 Mai 1875 die Klöster vernichtet. Die demokratische "Frankfurter Leitung" schreibt:

"Das Rloftergesetz ift eine weitere vertehrte Magregel im Kampfe zwischen bem Bismard'ichen Staate und ber hierarchie. Der Streit wird nicht be-

enbet, er wird verfcharft, die Gemuther werden noch mehr verbittert. Ans bem passiven Widerstande, aus dem Martyrium erwächst der Rirche die Rraft wie ju Diocletians Zeiten. Im Gegenfat jur außern Gewalt ftarft fic im Innern ber Beift. Die Bolizei ift ber Damm, ber an unrechter Stelle fteht, und über ben binaus ber Strom bas Land überfluthet. Es war ein= mal ein Raifer, ber bieß Julian. Ihn argerte bie zunehmende Dacht bes Chriftenthums, bas fein Beibenthum und feinen romifchen Staatsbegriff bernichtete. Er unternahm gegen bas Chriftenthum einen Rampf auf Leben und Tod; aber er unternahm ihn im Bunde mit einer veralteten 3bee, er unternahm ihn mit fleinlichen Mitteln. Gein lettes Bort war: "Galilaer, bu Das war fein Ende. Dem Fürften Bismard erfchien bie haft geftegt." Kleritale Dacht gefährlich für feinen preufischen und beutschen Staatebegriff. Er begann ben Rampf, aber er begann ibn im Bunde mit einer veralteten 3bee, bem Junter- und Bolizeiftaat, und er begann ihn mit fleinlichen Mitteln, mit Belbftrafen, Ginfperrung, Ausweifung, Internirung, mit Befchrantung ber perfonlichen und ber gefellschaftlichen Freiheit. Will Fürft Bismard mit einem ähnlichen Borte, wie bas Raifer Julians war, die Beltgeschichte bereichern?" -

Wie aber mitten in der protestantischen oder heidnischen Metropole die Stimmung für unfere Barmbergigen ift, erhellt aus ber Rede bes proteftantis ichen Pfarrere Diffelhof, Die er im Sommer 1874 auf der Baftoraltonferen; in Berlin hielt. "Richt bie Ghe, fagt er, ift ber einzige Beruf bes Beibes. Bare bies ber Fall, bann mußten fich ja alle unverheiratheten Frauen als von Gott verlaffen betrachten. Die Frau fann vermöge ihrer weiblichen Tugenden bem Manne noch in gang anderer Weife ale Gehulfin bienen. Die protestantische Kirche hat nicht blog mannliche, fondern auch weiblide Diakoniffinen nothwendig, und hat es auch beren ftets gegeben (?). wartig ift jedoch ein ungeheuer großer Schwestermangel eingetreten und gehören Aufnahmen von Diatoniffinen ju berartigen Geltenheiten, bag man schier verleitet wird, an bem religiofen Ginne ber Christinen zu verzweifeln. Allerorten werden flebentlich Diatoniffinen verlangt, große Gummen Gelbes für eine folche geboten, und allen diefen Befuchen tann leiber nicht ente fprochen werden. Die Folge bavon ift, bag bie tatholifchen Schweftern, fo 3. B. in Berlin die fogenannten "grauen Schweftern" maffenhaft in cvangelifden Familien Gingang finden. Furmahr bie tathe lischen Christinen konnen ben evangelischen als Mufter bienen. In bem proteftantifchen Breugen gibt es mehr ale boppelt fo viel tatholifche Schwefters, als Diatoniffinen überhaupt existiren. Das Berhaltnig ftellt fich faft wie 1 ju 200. Unfere ebangelischen Chriftentochter werden leiber jum Rlavierfpiele, trobelhaften Striden u. f. w. erzogen, die Buts- und Gefallfucht in ihnen

genährt, allen weltlichen Bergnügungen, nur nicht ber Kirche zugeführt, und endlich in dem Glauben bestärkt, daß eine Jungfran nur durch die Che glaclich werden könne. Die Pfarrerstöchter find hierin keineswegs ausgenommen."

Sollte ba nicht bas Wort eines grossen Mannes') Geltung verbienen: "Wan muß erhalten für die Zukunft, was immer
noch von früher her lebendig da steht, und es sichern gegen
den wilden Zerstörungstried." Bayern wird sich nicht blos für
seine eigene Bevölkerung, sondern für ganz Deutschland durch den
pslichtmäßigen Widerstand gegen diesen Zerstörungstrieb große Verbienste erwerben. Bon willenlosen Königen spricht unser heiliger
Seher: "Sie haben eine und die nämliche Absicht, sie werden ihre
Macht und Gewalt dem Ungeheuer übergeben. Diese werden das
Lamm bekriegen, aber das Lamm wird sie als herr der Herren und
als König der Könige überwinden, mit denen, die auf seiner Seite
sind, den Berusenen, Auserwählten und Gläubigen"). Möchte Bayern
sich erweisen als Schuhmacht des Rechtes überhaupt, sowie insbesondere
auch der Rechte Gottes, seiner Kirche und unseres Bolkes!

Wir haben nun den schönen Kronleuchter im Dom unseres Bisthums betrachtet. Zubereitet schon vor der eigentlichen Grundsteinlegung dieses deutschen Kirchenbaues und aufgehängt sogleich nach der ersten Wölbung desselben hat er bald mit geringerem, bald mit prächtigerem Kerzenschein das Haus des Herrn von einem Jahrhundert zum andern verherrlicht.

Meine bei dieser Umschau abgegebenen Urtheile über bie Glaubens- und Sittenlehre unterwerfe ich als Sohn und Priester ber Kirche ihrem heiligen Lehramte.

Scheiben wir nun, und zwar zuerst mit bem innig ften Danke. Dieser gebührt zunächst nur bem allein, von dem jede gute Gabe kommt; dieser hat auch jede Klostergabe gespendet. Unsere heiligste Urkunde lehrt ja: "Umsonst arbeiten die Bauleute, wenn der Herr das Haus nicht erbaut." Der Weltregierer kann an die einzelnen in jedem Kloster thätigen Kräfte die Worte wiederholen: "Richt ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt." Er gab den Klosterstern durch die erleuchteten heiligen Ordensstifter; er gab die Kraft der Entfaltung dieses Lebenskerns und sandte hiezu bald Regen, bald

<sup>1)</sup> Borres, politifche Schriften IV. 229. 2) Apol. 17:13. 14.

Sonnenschein. Sein Arm schützte die Klosterpflanzen, seine milde Luft zeitigte deren Früchte. Danken wir für jede Spende der Ordensgnade, sei sie zu guten unsterblichen Werken treu benützt worden oder durch menschliche Fehler ohne Nutzen geblieben. Seine verklärten Freunde im Himmel hat er den Klöstern zu Gehülfen gegeben; wir sahen sie geweiht bald seiner heiligen eigenen Wutter, bald treuen Martyrern oder Bekennern. Auch diesen unsichtbaren Klosterpatronen gehört unser Dank.

Dem fichtbaren Stellvertreter Gottes nicht minber. Schon im 3. 724 hat Papft Gregor II. bem beil. Bonifagius ben Auftrag ertheilt, "Bijchofshäufer" und Rirchen zu bauen. Diefe Bischofshäufer follten nicht bloß bem Bifchof felbft, fonbern auch feinen Geiftlichen zur Wohnung dienen. Da diese seine Sendboten dem Benediftinerorden angehörten, fo find bemnach unter biefen Bifchofshäufern eigent= liche Benebittinerflöfter gemeint. Papft Bacharias beauftragt ben hl. Apostel b. D. im J. 748, und unser hl. Bischof Burtard ift Ueberbringer biefes apostolischen Schreibens: "Stärte alle Beiftlichen und frommen Aebte und Monche." Bius VII. melbet bem Letten ber bamaligen Burfarbiner zu Reuftabt: "Die Sache ber beutschen Ribfter liegt uns pflichtmäßig am Herzen." Daß die zwischen Gregor und Bius ftehenben Statthalter Gottes im Gangen mit ber nämlichen Orbensliebe befeelt maren, haben biefe geringen Rlofterblatter oftmals zu berichten Gelegenheit gehabt; fie haben anderthalbhundertmal biefe papftliche Rlofterliebe verzeichnet burch Thatsachen in unferer Rirchenproving. Das Rlofterbuch ift eine Art Papftregeft geworben.

Die natürlichsten Bundesgenossen der Papste waren für unseren Kirchensprengel die Bischöfe und Fürsten von Würzburg. Wir haben gesehen, daß der erste, sowie der zweite ein Klosterbischof war. Biele theilten ihre Ordensliebe. Lorenz, Friedrich und Julius haben unter den ungünstigsten Zeitverhältnissen die dem Erlöschen nahen Kerzen unseres Kronleuchters gereinigt und ausgebessert; andere, wie Heinrich I. neue Kerzen von ihrem eigenen Bermögen eingefügt. Der Allwissende kennt allein ihre vielen, oft recht schweren, aber auch liebevollen Bemühungen für den ganzen klösterlichen Kronleuchter und alle einzelnen Zierrathen desselben. Jeder Sorge und Liebe dieser Kirchenfürsten herzlichsten Dant von St. Burtard an dis zu dessen letztem Nachsolger, welcher mit dem bayerischen Episcopat eine Borstellung

**Dant.** 735

wegen Fortbestand ber religiösen Orden und Congregationen gegen Ausbehnung des preußischen Klostergesetzes vom 31 Mai 1875 an den Landesvater im Oktober 1875 vorgelegt hat. Nicht vergessen sei der Dank gegen unsere Herrscher weltlichen Standes von Karl Martell an, Pipin und Kaiser Karl bis zu den bayerischen Königen Max I. und II., Ludwig I. und II. für jeden Rechtschutz und pflichtmäßigen Beistand gegen diese Anstalten Gottes zur Förderung des Bolkswohles.

Der größte Dank sei jedoch den Ordensgenossen selbst. Sie waren die Kerzen, die sich freiwillig anzünden und Stück um Stück zu Gottes Ehre, sowie zu ihrem und fremden Seelenheil verzehren ließen. Sie sind nie darauf ausgegangen, für diese Opferliebe und jeden einzelnen Akt derselben den Weihrauchdank der Welt einzukassiren. Sie wußten wohl aus Ersahrung: "Undank ist der Welt Lohn." Erheben wir uns jedoch nach unserem Zellenbesuche gegen dieses verkehrte Weltsmanöver, und rusen wir allen Ordensleuten entgegen von unserem hl. Burkard an dis zum jüngsten Kapuzinerbruder und von unserer hl. Thekla an dis zum jüngsten Vapuzinerbruder und von unserer hl. Thekla an dis zur letzten Barmherzigen ein herzliches, freudiges: "Vergelts Gott," für jede unsterbliche erhaltene Wohlthat. Der Barmherzige wolle ihnen gnädig jede Missethat verzeihen!

Die Rlofterpflanzen wurzelten aber in unferm gangen driftlichen Bolfsleben; sie find nur einzelne Partien in biesem Gottesgarten. Dantbar muffen wir es anerkennen, bag im Bangen alle Schichten ber Bevolkerung bem Orbensftanbe geneigt waren, und in verichiebener Beise bafür fich interessirten. Ift ja boch fogar auf bas tobte Geftein langft tobter Inftitute biefes Intereffe übergegangen. Belch' ein Unterschied zwischen einer Burg- und Rlofterruine! Jeber Stein eines Raubschlosses ift mit einem Fluche gemarterter Menfchen beschrieben; ber lette Befiger bavon ift oft mit ent= ehrtem Ramen und gerbrochenem Schilbe geräbert worben. Daber bas Grauen unseres Boltes vor folchen Ruinen! Nur wißbegierige Studenten feben wir biefe Burgen befteigen. Bie lieblich und gutraulich bagegen find ftille Klofterruinen! Roch nach elfhundert= jähriger Bermuftung faben wir bie Anbacht unferes Rhonvoltes jum "Bischofs" ober bie Liebe unserer Maingrunder und Obenwälber auf ben "Gottersberg" wallen. Berglichen Dant biefem unverwüftlichen Bollsfinne, ber alles Eble ju fchaben weiß. "Bas murbe aus ber Belt ohne

fromme Rlöfter werden," fprach unfer Beiland einft zur hl. Therefia. Unfer Bolf weiß biefe Frage zu beantworten und baber die Rlofter zu lieben.

Aus dieser großen Boltsmasse haben sich Einige hervorgethan, welche ein erhöhtes Alosterinteresse beseelte. Dies sind die Alostergründer und Rlosterwohlthäter. Alle Stände der Bevölkerung sehen wir hier vertreten: Raiser, Könige, Fromme, Geächtete, Geistliche, Weltliche, Klöster, Dienstboten; auch die Armen, die den Reichthum der Bettelmönche ausmachen. Wir dürsen nicht schen, ohne allen diesen Guten zu danken von Pipin an dis zur Mutter, die Kassesah den Niederbronnern zur Bereitung für Arme heute gegeben. Dankbar müssen wir auch den jehigen Gemeinden sein, welche ganz zum Gegensah von früher bei vielsach beschränkten Berhältnissen klösterliche Genossenschaften berusen haben.

Mehr als biefe Rlofterwohlthater haben Andere gethan. Saben jene Dach und Rach, sowie materielle Stoffe, so verliehen biefe ben Rellen Geift, Leben und Liebe. Darum auch ihnen berglichfter Dant! Es find bies Bater und Mutter, die bas theure Rind gum Eintritt in die Belle großgezogen und bie beißesten Bebete und wohlgewählten Liebeswerte hiezu verrichtet haben. Dort mar es ein beredter Brediger, ber ben glimmenben Docht bes Rloftergeiftes wieder angefacht bat; hier ein guter Freund, eine gottesfürchtige Freundin. bie einen nüplichen Rathichlag ertheilte. Bieber ericheint ein armes Taglohnertind, beffen Gebet und Liebe bie Lehrfrau ermunterte sber ber Canbibatin Duth einflößte, ben ichweren Orbensichritt gu thun und ein Bündniß abzuschließen mit ber beil. Orbensgnabe. Bienen von Blumen ju Blumen eilen, um Bachs ju fammeln: jo bat auch ber Bienenfleiß dieser Bersonen, ober nennen wir fie lieber bie Bertzeuge Gottes, bas Rlofterwachs zusammengetragen und bemüthig sein Licht angezündet.

Andere erheben sich aus der Bevölkerung mit ganz entgegengesetztem Interesse; das sind die Rlosterseinde, vormals die Hunnen, Reformatoren, Säkularisirer, und gegenwärtig die neue Auflage derselben in verschiedenem Format, mit verschiedenen Redensarten. Bir scheiden auch von ihnen, jedoch keineswegs mit Bitterkeit, wie dieke Klosterseinde vielleicht sich einbilden. Das Wehe, das wir beim Abschiede diesen zurusen, ist nicht eine Androhung von den Armen Christi. Sebet. 737

fonbern Mitleid, wie es ber Brophet Jesaias 33 : 1. 4. ausgesprochen hat: "Bebe bir, Räuber, bu wirft auch beraubt werben; Berachter, wirft bu nicht auch verachtet werben! Wenn bu vollenbet ben Raub, wirft bu beraubt, wenn du mube ablaffest vom Berachten, wirst bu verachtet werben. Man sammelt euren Raub, wie man Seuschrecken sammelt und die Gruben bavon füllt." Ihr Sturm war und ift von Gott zugelaffen zur Reinigung ber Rlöfter, zur Bilbung von neuen zeitgemäßen Instituten, zu einem vorsichtigeren und freudigeren Rampf ber Orbensleute. Gewitterregen nugen. "Denen, Die Gott lieben, gereichen alle Dinge jum Beften." Bu bebanten brauchen wir uns übrigens bei biefen Rloftermauerbrechern feinesmegs für ben verschiebenen Rugen, ben fie ben Rlöftern gebracht haben und bringen. Es gilt ihnen bas Wort: "Ihr fannet auf Bofes, ber Berr hat es aber jum Guten gewendet." Entschulbigen burfen wir Manche von ihnen; "sie wissen nicht, mas fie thun." Möchten bie gegenwärtig lebenben Rlofterfeinde in ber Beit ber gepriesenen Aufklärung fich auch über bie Klostersache Auftlärung verschaffen! Leicht werben mit Gottes Onabe aus Reinden ber Rlöfter Freunde berfelben.

Doch es brängt uns auch noch beim Scheiben in die besichtigten Bellen unser Gebet niederzulegen. Ja Gottes Segen sei ihnen allen; ben Ruinen, daß sie nicht weiter entwürdigt, sondern soweit es möglich ift, dem ursprünglichen Zweck wenigstens theilweise wieder geweiht werden, dem ganzen Klosterleben in unserer Diözese zum fortgesetzen nütlichen Wirken; auch den noch unsichtbaren Keimen neuer Klosterpslauzen zum glücklichen Aussprossen und Gedeihen!

Sind wir Ratholiten doch längst gewöhnt, für unsere Klöster zu beten. She noch in der Allerheiligenlitanei der Könige und Fürsten gedacht wird, wird das Gebet für die Zellen verrichtet und mit den für das Kirchenoberhaupt vereinigt in den Worten: daß du den apostolischen Oberhirten und alle geistlichen Stände in der heil. Religion erhalten wollest! Wir bitten dich, erhöre uns! Unser jetiges Wort "geistliche Stände" schließt offendar die geistlichen Orden nicht aus; früher bedeutete das entsprechende lateinische Wort sast nur dieselben.

Dieses Gebet bürfte eine unserer Zellen besonders ansprechen. Es ist nicht das erste Mal. Auf der Burkarduszelle ruhten gleich Ansangs die Gebete der in der theuren englischen Heimath Zuruckgelassenen, gewiß auch die unseres besorgten hl. Apostels von Deutschland. Wir konnten ja sogar urkundlich nachsehen, wann und warum er diesen "Ort des Gebetes persönlich besucht hat'). Den reichlichen Gottessegen in der ersten Periode der Abtei Neustadt hat sortgesettes Gebet vermittelt. Und als dieses Gotteshaus in starkes Abwesen gerathen war, haben zwölf Kirchenfürsten ihre Mahnungen zum Gedete für diese Religionsstätte erhoben'). Zehn Wänner des Gebetes und der christlichen Arbeit sehen wir um diese Zeit aus dem berühmten Kloster Hirschau da im neuen Wirken'). Wir bemerken nach Jahrhunderten Erschlaffung, aber auch "mit Segen begonnene Resormation" durch den eifrigen Fürstbischof Rudolf; von dieser Abtei "ging dieselbe nach und nach auf die übrigen Klöster über"4). Gottes heilige Vorsehung will der Karlsruine wieder neues Leben verleihen sür 18 dis 24 Söhne des hl. Benedikt. Daß Würdige in die. Fußstapsen Würdiger bald eintreten, sei der Ruf von Vielen zum Himmel.

Nothwendig ift es, daß wir durch That und Wort, gegen Freunde und Feinde biefen Gefühlen des Dankes und Gebetes Ausdruck geben.

Ein jährlicher Rloftertag möchte hiezu bienen und ber ganzen Rloftersache nühlich werben.

Halten die Naturforscher, Bierbrauer, Bienenfreunde und Octonomen ihren Tag, warum sollen dies nicht auch die Alosterfreunde thun oder überhaupt diejenigen, die sich irgendwie um die in unsern Alöstern sich darstellende Geschichte der Borzeit interessiren. Als die passendste Zeit, wenigstens einstweilen, erscheint jährlich der Dienstag nach Maria Himmelsahrt. Die Ehrwürdigkeit des Alters unserer Klöster mag den Ort bestimmen. Demnach wäre dieser Klostertag

1877 zu Amorbach, 1880 zu Schwarzach, 1878 zu Neuftadt a. M, 1881 zu Kitzingen,

1879 zu Holzfirchen, 1882 zu Würzburg u. f. w.

Dem Schutze bes Allmächtigen sei bie heilige Rlostersache bestens empfohlen.

<sup>1)</sup> Rlosterbuch I. 127. 2) Rlosterbuch I. 220. II. 747. 3) Trithemii Ann. Hirs. 275.

<sup>4)</sup> Luthers Reformation . . von Dr. Scharold S. 87.

# Literatur.

Für einige Leser ift die Uebersicht über die namhaftesten Schristwerke interessant, welche von den Köstern unserer Didzese handeln. Dieselben sollen hier kurz erwähnt werden, natürlich für Reuftabt a. M. ausstührlicher. Genauere Quellenangabe enthält das Werk: "Bayern, ein geographisch-, statistisch-, historisches Sandbuch des Königreichs von Pleikard Stumpf 1862," sowie die auf Beranlassung und mit Unterstützung unders Königs Max II. von bayerischen Gelehrten herausgegebene "Bavaria, Landesund Boltstunde bes Ronigreichs Bagern, Unterfranten und Afchaffenburg 1866.

Die für einige Rlöfter vorhandenen, im erften Theile bes Rlofterbuches S. 96 ermahnten banbichriftlichen Doftmente werben bezeichnet mit R A, wenn diefe Literalien im Reichs-Archiv ju Dilinchen; mit 28 A, wenn fie im Burgburger Ronfervatorium; und mit O R, wenn sie in der Ordinariats-Repositur ausbewahrt find. Enthält der historische Berein zu Burzburg derlei handschriften, so ist dieses mit HB angedeutet; die beigesetet Ziffer weist auf die Rumer hin, unter welcher in den "Sammlungen des hist. Bereins Abih. I. 1856" der Name des Dokumentes bei den handschriften naher angeben ift. Die Signatur SBU bebeutet bie bafelbft aufbewahrten, in ben namlichen Sammlungen erwähnten Original-Urfunden. Die mit GM bezeichneten Manuftripte finden fich im germanischen Ruseum zu Rurnberg.

# Altenberg.

Archiv bes hiftorifchen Bereines von Unterfranten und Afchaffenburg, XIIL Band, 1 Seft Seite 150. Bavaria 556. Braunfels, die Mainufer. 1847. S. 191. Stumpf 904.

## Amorbach.

Archiv XIV. B. 1. H. S. S. 1—36. Bavaria 446.. Fries, Chronif. Gropp. Gropp, Hist. Amordacensis, Guden, cod. dipl. Madler, der St. Gotthardsberg. Steiner, Geschäcke und Beschreibung des Maingedietes. Sulzbacher Kalender 1848. S. 75.
Urt.: RA. BR. OR. Fürst. Leiningenisches Archiv zu Amordach. GM. Pergamenturkunde 6 Juli 1528 des Kurfürsten Albrecht von (Mainz) Brandenburg für das Kloster Amordach über ein Darleben von 1000 fl. Archiv zu Mittenberg.

# Michaffenburg.

Archiv IV. 2. S. 1—213. Behlen und Merkel, Geschichte und Beschreibung von Aschaffenburg und dem Spessart. Braunfels. Chronica Bavaricae Capucinorum Provinciae 1869, p. 191—212. Dahl, Geschichte und Beschreibung der Stadt Afchaffenburg. Kittel, die Bauornamente aller Jahrhunderte an Gebäuden ber Stadt Afchaffenburg, Programm der Landwirthschafts- und Gewerbeschule ju Aschaffenburg, 16 Lieferungen bis 3. 3. 1866. Steiner, Stumpf, Uffermann, Burdwein. Urt.: BR. 15 Urkunden im Haus- und Staatsarchiv zu Darmftadt den 1272—1584; im Städtischen Archiv zu Frankfurt: 4 Fascikel 272, 1—5 Berlandriedung Walters von Bondorf, Philipps zu Falkenstein und ihrer Freunde wegen des Stiftes zu Asch Desgl. 40. Fascikel 3374 1—9 Reichsangelegenheiten. Feindichaft des Johann von Berge, genannt Birgelbenen mit dem Kapitel und der Phasseige Auflich 311 1434. Nach Burkardt, Beschreibung der Archive Deutschlands, sind im Stiftsarchiv ca. 9000 Orginalurkunden ausbewahrt. Nach meinem Separataddruck aus dem Klosterbuch: Das Beter- und Alexanderstift in Asch meinem Separataddruck aus dem Klosterbuch: Das Beter- und Alexanderstift in Asch meinem Separataddruck aus die Klöster der D. Wis S. 86 verbreiten sich 2454 Urkunden, beginnend v. I. 1140 über salt 300 einzelne mit Annen ausgesührte Ortschaften. Unrichtig ist die von Beholut, handbuch der deutschen Bibliotheken S. 295 gegebene Notiz, daß für Aschschuch werdholten Bibliotheken S. 295 gegebene Notiz, daß für Aschschuch bewahrt sind. Rach meiner Korrespondenz umsassen werthvolke Raunskripte ausekuringische Klöster und einzelne eng mainzische."

# Aftheim (Ditheim).

Archiv IX. 1. S. 1. Fries 697. Gropp III. 156, 459. Uffermann 399. Url.: BR. OR. 686 218 mit 216.

#### Aub.

Gropp III. 359; IV. 147.

Uffermann XXX. 449.

#### Aura.

Archiv XVI. 1. S. 12 — 96; 2. 3. S. 323 — 326. Fries 490. Pertz Mon. VIII.; Script. VII. 1 — 267. Uffermann 416 — 418. Stumpf 828. Battenbach, beutsche Geschichtsquellen im Mittelalter 3 Aufl. 1874 II B. S. 132—138 (Effehard's Beltchronit unbedingt als das vollendeste Wert dieser Art erklärt). Url.: RA. BR. OR. HB. 218. Urchiv zu Miltenberg.

# Bangolfsmunfter.

Bavaria 479. Dronte Cob. Dipl. 206. Gropp IV. 148. Stumpf 882.

# Bilbhaufen.

Archiv XI. 1. S. 1—96; 2 S. 109—228. Bavaria 527. Fries 512. Graps IV. 158. Stumpf 830. Uffermann 349—358. Url.: RA. BR. OR. HB. 208; 221 mit 229. HBU. 140. 266. GM. Altenfascikel von Url. 1338—1568.

# Brachan.

Gropp IV. 149.

# Charoltesbach.

Babaria 356. Gropp IV. 166. 437. Pertz, vita Liutbergae Script. VI. 159. Uffermann 457.

#### Dettelbach.

Archiv XIV. 2. S. 31-43. Gropp I 38. 176-219. 412. 515. II. 76. 78. 94. 588. 697. III. 354. 361. 455. IV. 188. 161. 285. Stumpf 817. Uffermann 400.

#### Engelsberg.

Bavaria 503. Braunfels. Dahl, Geschichte ber herrschaft Klingenberg. Sanle und Sprunner. Mabler, der Engelsberg. Sulzbacher Kalender f. tath. Chriften 1848. S. 65. Manust. handbuch, wie auch bei andern noch bestehenden Ribftern.

#### Frauenroben.

Archiv IV. 1. S. 149; V. 2. S. 86; XIX. 1. S. 1 – 169. Bavaria 499. 501. Gropp I. 85. III. 171. Fries 558. Stumpf 852. Uffermann 464. Wegele, Graf Otto von Hennenberg. Botenlauben und fein Geschlecht. 1875. Urf.: RA. 288. OR. 5BH. 257.

#### Friefenhaufen.

Uffermann 414.

#### Grünan.

Achbach, Geschichte ber Grafen von Bertheim. Bavaria 552. Dahl, Gesch. ber herrschaft Klingenberg. Gropp III. 457. IV. 155. Uffermann 450. Urf.: OR gowenstein Bertheim Freudenbergisches Archiv zu Bertheim.

#### Sanbihal.

Archiv XIV. 2. S. 87. Söfling, Oberschwarzach 82. Uffermann 409.

#### Sammelburg.

Dronke, Fulbische Stiftungen. Edhart, Oftfr. Kommentar. Fischer, Einführung. bes Christenthums im jetigen Königreich Babern 1863 S. 278. Gropp IV. 4. 9.

## Beibingsfelb.

Bavaria 427. 429. Gropp I. 349; IV. 171. Stumpf 922. Uffermann 457. Urf.: RA. BR. HB. 206. 266.

# Heiligenthal.

Archiv IV. 3. S. 39. Gropp I. 490. Stumpf Dentwürdigkeiten I. 111. Uffermann 469. Url.: RA. 28R.

# Simmelspforten.

Fries 559. 881. Gropp III. 99. 451; IV. 103. 171. Uffermann 372. Url.: MN. BR. OR. HB. 208. 267 mit 271.

#### Simmelthal.

Bavaria 507. Dahl, Gesch. ber Herrschaft Klingenberg. Mone II. 64. (Güter zu Gotharhdorff, Gottersdorf — Beisthum 1895). Schneiber, Graf Erbach'iche Reformationsgeschichte, 300 — 303. Stumpf 835. Sulzbacher Kalenber f. tath. Chr. 1864. S. 98—102. Urk.: Städt. Archiv zu Frankfurt. Reichssachen. 35. Fascikel. Jahr 1428. Archiv zu Miltenberg.

# Solzfircen.

Bavaria 515. Edhart. Gropp III. 457. IV. 148. Mabillonius, Annalen II. 415. Stumpf 869. Uffermann 22. SBH. 272. Archiv zu Miltenberg.

#### Somburg.

Bavaria 326, 514 Fries 391, 399, Gropp II, 105, 779, IV, 15, 48, 64, 147, Uffermann 416.

#### Almbach.

Archiv VI. 3. S. 65. Fries 807. Gropp I. 283. III. 171. 175. 459. IV. 156. Höffling, Befchreibung ber Karthaufe Jimbach. Urt.: BR. 585. 208.

# Johannesberg (Wilbberg).

Fries 508. Gropp IV. 173. Scharold, Luthers Reformation in nächfter Begiehung auf bas Bisthum Bürzburg. S. XXIV. Beschwerbe und Bittschreiben des Frater Johannes, Propfies zu Zell unter Fischberg, an den würz. Fiscal Kaspar Pfifter v. J. 1513. Uffermann 480. Urk.: OR.

#### Rarlsburg.

Archiv XIII. 1 u. 2. S. 148. Bavaria 493. Echart I. 386. Gropp III. 62. IV. 163. Kraus J. B. A., Karlsburg und die hl. Gertraub. Uffermann XX. 451

#### Rarlftabt.

Gropp II. 182. 483. IV. 162. Rapuzinerchronit 225 - 237. Uffermann 414.

#### Ritingen.

Archiv IV. 3. S. 8; V. 3. S. 110. Bavaria 326. 423. Fischer, Einführung bes Christenthums im jetzigen Königreich Batern. Augsburg bei Boltbardt S. 290—296. Gropp I. 181; II. 181. 282. 454; III. 403; IV. 14. 165. 178. 303. Rabillonins II. 144. Uffermann 413. 443. 453. Urt.: RA. BR. HH. 275. 276. 277. GR. Urt.: Absch. 20 Ott. 1344 ber Abtissin Kunegunde von Siech und Abelheid von Brunned über Trennung ber geistlichen und weltlichen Güter und Angelegenheiten des Alskert.

#### Aleinbrach.

Archiv IX. 1. S. 146. Bavaria 500. Url.: Repertorium ber Archivalien ber Universität zu Bg.

# Rlofterhaufen.

Bavaria 499. Fries 515. Gropp I. 18. 61. 77. 85. 425. III. 171; IV. 178. Uffermann 492. Urt.: BR. SBS. Sebertorium ber Archivalien ber Universität gu Burzburg.

# Rlofterheibenfeld.

Bavaria 550. Fries 475. Gropp I. 171, 175, 448, 485. IV. 154 318. Stumpf 899. Uffermann 373. Urf.: BR. 5BH. 268, 5BU. 246.

# Rönigsberg.

Archiv III. I. S. 1. Uffermann 505. \$8\$. 278.

# Rönigshofen.

Gropp IV. 162. Kapuzinerchronit 223 — 225. Roft, Befchreibung von Rinigthofen. Uffermann 414.

# Rreugberg.

Bauer, Beschreibung bes Rreugberges. Gropp IV. 161. 285. 341. Stumpf 812. Uffermann 407.

# Lenzenborf.

Archiv XVII. 8. S. 144 Uffermann 414.

#### Lohr.

Boffling, Befdreibung ber Stadt Lohr. Rapnginerdronit 212-228.

#### Maidbrunn.

Fries 560. Gropp I. 77. 103. 279. 360. 405. II. 557. III. 98. 171. 175. 199. 576. 614. IV. 172. Stumpf 919. Ussermann 471. Urt.: RA. WK. OR. HBH. 206. 280. 281.

#### Mariabuchen.

Conrad, Geschichte ber Ballfahrt und bes Klosters zu Maria Buchen. Soffing besgl. Gropp I. 34. 417; II. 61. 84. Rapuzinerchronit 237 — 240. Uffermann 414.

#### Mariaburghaufen.

Archiv III. 3. S. 40. X. 2. S. 44. Fries 536. Gropp I. 61. 77. 103; III. 171. 175. 326. IV. 171. Stumpf 839. Uffermann 482. Urt.: AA. BK. OR. HB. 282. 283. Repertorium ber Archivalien ber Universität zu Bg. GM. Urtunden und Altenflücke 1235 — 1649 in einem Altenfascikel über das Kl. Mariaburghausen und Maidbrunn.

#### Marttbreit.

Bavaria 513. Plochmann, Gefch. v. Marktbreit 221. 265. Urt.: 28 R.

#### Mattenftatt.

Archiv XX. 3 S. 185. Bavaria 544. Sanse nnd Sprunner 134. Journal von und für Franken II. 360. Reue Chronik I. 316. Pistor. amoen. II. 236. Reinhard, Beiträge 192. Stumpf 896. Url.: BR. HBU. 133.

#### Migelfelb.

Uffermann 90, 493. cod. probat. 82.

#### Miltenberg.

Banberbuchlein bes Johannes Butbach. Mabler, Geschichte ber Stadt Miltenberg . . Scharold, Luthers Reformation . . (S. 189 — 200 über ben Pfarrer Drach aus Karlftabt, welcher die lutherische Lehre zu Miltenberg 1522 einführte). Maust. 3 Foliob. von Wirth, geschichtliche Notigen über Miltenberg. Altes Stadtbuch.

#### Münnerftabt.

Bavaria 524. Gutenäder, Geschichte bes Gymnasiums ju Münnerstadt. Reininger, Münnerstadt und seine nächste Umgebung. Stump 878. Ulsermann 401. Urt.: KA. RR. HB. 585, 59. 74. GM. Urt. Absch. 10 Sept. 1401 Kaufbrief bes Provinzials bes Augustinerordens zu Thüringen und Sachsen, des Priors Konrad und des Augustiner-conventes für Marcus Ramesauwer von Salzburg bei Neustadt a. S. über eine Pfründe um 400 fl. Gymnasialprosessor. Alois Braun hat im Programm der Studienanstalt 1858 diese Bertragsurtunde aus dem Klostersalbuch veröffentlicht und erläutert.

#### Reuftabt a. S.

Gropp II. 43. Stumpf 881. Uffermann 406. Urf.: RA. BR. SBH. 291. 292. 293. SBU. 255. 303.

#### Obergell.

Archiv XIV. 1 S. 37 — 128. Fries 501. Gropp III. 104. 111. 175. 453, IV 154. 174. 318. 360. 623. Stumpf 923. Ussermann 386. Urt. AN. BR. OR. SBH. 339 mit 345, HBU. 6. 317. GM. Urt. Abich. 1128 s. d. des Prolaten Embrito zu Wg. über die Stiftung und Gründung des Klosters S. Michaelis zu Zella. Urt. Abich. 1160 s. d. des Bischofs heinrich für den Abt Berthold, betr. Uebergabe des Allodiums Reichesbrunnen (Roßbrunn).

#### Dofenfurt.

Archiv IV. 3 S. 72 — 101. Bavaria 420. Gropp II. 14. 164; III. 182. 453. Höffing, Beschreibung des Kapuzinerklosters zu Ochsenfurt. Arhler, Beschreibung der Stadt Ochsenfurt. Madillonius II. 144. Ussermann 414. 458. Urk.: Heb. 294.

#### Riened.

Ardiv XIV. 1 S. 61 - 68. Uffermann 391.

#### Sala.

Gropp IV. 150. Edhart. Schannat.

#### Somerlenbad.

Archiv XIII. 3. S. 92 — 116; XIV. 3. S. 227 — 253. Bavaria 453. Stumpi 803.

### Sonan.

Archiv IV. 3. S. 54. Fries 527. Gropp I. 102. II. 188. 178. IV. 180. 170. Uffermann 412. 472. Url.: RA. B.R. OR. H.H. 206, H. 114.

#### Shönrain.

Guden, Syll, 578; cod. dipl. 5. 844. Mone IX. 64. Urf.: BR. 3m Jesburgischen Archiv zu Bubingen 51 Urfunben von 1159—1561. Archiv zu Miltenberg

#### Sowarzad.

Fries 410. 418. 508. 510. 619. 628. 778. 813. Gropp I. 170. 283. 825. II. 308. 838. IV. 149. 168. 207. 458. Trithem. Chron. Hirsaug. 72. 104. 111. 258. Uffermann 288 — 302. Wattenbach II. 249. Urf.: RA. BB. OR. 518. 301. 302. 308. \$BU. 13. 49. 51. 75. 99. 143. 145. 278. Archiv zu Miltenberg.

# Soweinfurt.

Archiv XXII. 2. 3. S. 553 — 700. Bavaria 340. Gropp I. 76; IV. 152. Stein, Dentmäler der Schweinfurter Geschichte 34. 35. 401. 458. 529. Uffermans 441. 509. Url.: BR. GM. Bergamenturtunde 24 Januar 1470, Revers des Priors kurad Frey zu Schweinfurt über den von Dit v. Münster gestifteten Jahrtag.

# Contheim.

Fries 531. Gropp IV. 170. Stumpf 799.

# Stabtprozelten.

Babaria 553. Braunfels 303. Stumpf 900. Uffermann 231. Urt.: im Cantund Staatsarchiv zu Darmftabt 7 Urt.-Regesten; im 3. 1483 handlung und Abred zwischen Kurmainz und dem Deutschmeister wegen Austausch ber Stadt und Schoel Scheuerberg und Sula (Redarsulm) gegen Prozelten und Reubronn (brunn).

#### Theres.

Bavaria 485. Fries 429. 497. 843. Gropp I. 85. 779. II. 59. 308 III. 157. 171. 213. IV. 170. 818. 579. Stumpf 839. Uffermann 302—310. Urf.: Au. B. OR. H. 585. 318 mit 327. Hu. 1. Archiv zu Miltenberg.

#### Thulba.

Bavaria 488. Gropp IV. 169. Stumpf 887. Urf.: RA. 282. \$485. 828.

#### Eriefenftein.

Bavaria 550. Gropp I. 171. 421. II. 168. 177. 304. 382. 850. 372. 383. 389. III. 457. IV. 154. 318. 360. 378. 497. 579. 623. Wone IV. 411. 412. 425. 428. XXI. 305. Siumpf 902. Uffermann 378—386. Gräße, Lehrbuch ber Literatur-Geschichte II. B. II. Abth. S. 84 über Propft Folmar. Nach dem Auzeiger des Germ. Museums 1855 N. 11. 12 stammt eine jeht in Berlin ausbewahrte berühmte Bilderhanbschrift aus der Erf. Bibliothek. Urk.: NK. BR. OR. Huftlich Löwenstein Wertheim Freudenbergisches Archiv zu Wertheim. Archiv zu Miltenberg.

#### Züdelhaufen.

Archiv XIII. 1. 2. S. 276—300. Bavaria 536. Gropp III. 171. 175. 459. IV. 156. 174. Fries 444. 584. 647. Stumpf 888. Uffermann 400. 493. Urt.: RA. BR. OR. 685. 329 mit 338. SBU. 155. 230.

#### Unterzell.

Archiv X. 1 S. 80; XIII. 3 S. 116—138. Fries 501. Gropp III. 99. 111. 175. 356. 361. 363. 403. 453. IV. 173. Stumpf 923. Uffermann 394. Urf.: RA. BR. OR. HH. 346. 367. HU. 4.

#### Bogelsburg.

Bavaria 554. Gropp III. 171; IV. 158. Stumpf 905. Uffermann 509. Url.: BR.

#### Bechterswintel.

Archiv X. 2. S. 47. XV. 1. 115—177. Bavaria 518. Fries 595. 598. Gropp I. 77. 102. 352. 419; III 171. 248. 455. Stumpf 874. Uffermann 480. Url.: RA. BR. OR. HBS. 386. 337. 338. HBU 2.

#### Bentheim.

Gropp IV. 166.

# Bellingen.

Bavaria 492. Gropp IV. 168. Stumpf 849. Uffermann 460.

# Bürzburg.

Archiv III. 2 Damenstift. Johanniter. VI. 2. Baitenbacher Damenstift. IX. 1. Beguinen. XII. 2. 3. Templer; Michael Leyfer, Abt von St. Stephan. XIII. 1. 2. Agneskoster, XIII. 3. Damenstift, IX. 3. XIII. 3. Konvertitenstiftung von Hörbe. XV. 1. hutten'sches Damenstift. XV. 1. 2. 3. XVI. 2. 3. Burkardus-Rloster u. Stift. XVI. 2. Reumünsterer Kirchenschaft. XVI. 2.3. Schottenkloster, XXI. 3. Stift Hauger Dekanatsbuch.

Bavaria, Braunfels, Edhart, Fries, Gropp, Beffner und Reus, Simmelstein, Riebermayer, Kuustgesch. ber Stadt Wg, Schannat, Scharold, Sighart, Kunfig. von

Bayern, Stumpf, Uffermann.

Gegen 5 Banbe ber Sammlungen von Sabrigius find in der Univerfitate-

bibliothet aufbemahrt.

Das germanische Museum besitzt fünf Bergamenturkunden: 22 Mai 1303 Schiedspruch bes Bischofs Mangold in ber Streitsache des Agnesklofters mit Bolfelin von heidenheim wegen eines Beinberges in Randersacker. 8 Juni 1318 Revers des Domkapitels für seinen Kirchenbaumeister wegen Rechnungsablage. 1 Mai 1428 Be-

ftätigung bes Abtes Eberhard Leich ju St. Burthard über bie Stiftung eines ewigen Lichtes in ber Pfarrfirche ju Aub. 18 August 1473 Spruchbrief des Bischofs Rubolf in ber Streitsache zwischen bem Domftift, mehreren Abteien und Städten und bem Bormünder bes Abam Fuchs. 1480 s. d. Bulle bes Papftes Junocenz für den Abt des Schottenklosters in Bg und ben Propst ber Marienkapelle in Nürnberg, worm er biefen aufträgt, dem Rath ju Rurnberg wegen ber Bfrunden des Spitals gegen Biberfager beigufteben.

Ferner drei Papierurtunden: 3 April 1472 Revers des Reufen von Thungen für den Konvent des Rlofters St. Stephan wegen Uebergabe des Gutes Cocheim. 24 Juni 1554 Kaufbrief bes Stiftes Würzburg für die herrn von Thüngen über den Zehnt zu Thüngen. 22 Febr. 1590 Bertrag zwischen B. Julius und Abt und Konvent von St. Stephan, Uebertragung der Administration des Klosters St. Stephan an das Kloster Banz und Minsterichwarzach. Koncept.

In vier Attenfascitein: 1490 - 1567 Berfchiedene Streitigkeiten ber Bifdofe und bes Domtapitels megen Jurisbittion und Lebensfachen. 1505 - 1770 Beidaftsjournal bes Domtapitels. 1588 - 1539 Saus- und Detonomierechnung von einem Rlofter in 28g. 1548 — 1781 Kirchenvisitation in ber 28gr Diozese.

Auch ift dafelbft ein Urtund en buch vorhanden von 1114-1614. "Gine angerft reichhaltige Sammlung, die balb nach dem Erscheinen der Burdtweinischen Subsidia Bufammengetragen worden ju fein fcheint." In bemfelben werben viele im Rlofterbuch

aufgeführte Rlofter und Stiftungen ermahnt.

#### Reuftabt a. M.

Archiv I. 2. S. 51. VI. 2. S. 62. VI. 3. S. 174 IX. 3. S. 110. 122. XVII. 1. S. 140; 3 S. 171 XVIII. 201. XIII. 3. S. 157 enthält die unrichtige Angabe bezüglich d. h. Gertraud vgl. Rib. I. 262. Archiv f. heff. Gefch. u. Alterthet. I 525

Auserlefene Staatsatte III. 333. Baabers Leriton II. 2. Abth. 200. Bavaria 137. 197. 541 — 545. Behlen und Mertel, Geschichte und Beschreibung von Afchaffer burg und bem Speffart 145. Böhmer, Karolingifche Regesten 15. Bollandiften 14 M. tober, 17 Marg. Braunfels, die Mainufer 282. Bundichuh, Frantisches Lexison III Braunfele, die Mainufer 282. Bundschuh, Frankisches Lexiton III 779. Chronic. Gottwald. II. 841. Chronit neue I. 116. Damberger, spuckronistische Geschichte ber Kirche und ber Welt im Mittelaster II. 308. III. 357. IV. 303. 594. V. 444 VIII. 635. Dipsomatische Nachrichten von Ursprung und Stiftung des Clofter Reufatt a. M. . . Typis Monasterii Anno 1767. Dipsomatische Brufung zweier Ursprung und Stiftung greier Ursprung und Greier und greier und greier Ursprung und greier Ursprung und Greier und greier Ursprung und greier Ursprung und greier tunden von 794 und 812 bei : Rluber, Beobachtungen und Abhandlungen fur Gefchichter II. 134. 164. 340 - 399. Dronte, Fulbische Stiftungen 303. Sachart, Francise Orient. Comm. 1. 47. 49. 53. 95. II. 136. 286. 442. 828.

Fifder, die Einführung bes Ehristenthums im jehigen Königreiche Bahern 278.
297. 471. 572. 617. Fries, Fränklische Chronit, heransgegeben von Lubewig 389. 399.
400. 401. 402. 411. 418. 430. 443. 510. 513. Georgii, Uffenheimer Rebenftunden 1106.
Gropp, I. 34. 35. 52. 278. 417. 821. 832. II. 513. 541. 617. 682. 760.
849. 853. III. 77. 194. 359. 455. IV. 15. 75. 78. 80. 83. 145. 146. 360. 378.
497. 579. Hänle und Sprunner, Handbuch f. Reisende 132. Hertein, die Sague des Spesser 125—133. Hössing, Beschreibung von Rethach und der Wallschrift im grippen Thal. 190. Historical 190. Sechalische Sonnvockheit Maria im grünen Thal 190. Sohn, Unterfranten 198. Ratholifches Sonntageblatt 1857. N. 24; 1861. N. 31.

Kraus Franz (Exbenediktiner der Abtei Neustadt). Dechantpfarrer, die Herstellung der Rloftertirche ber ehemaligen Benedittiner Abtei zu Reuftadt a. DR. und die feierliche Biedereröffnung berfelben jum pfarrlichen Gottesbienfte am 8 Januar 1837. (Separatabbrud vom Allgemeinen Religions- und Rirchenfreund und Rirchencorrespondent. N. 30. 14 April 1837.) Kraus Johann Abolph, die Benediftiner Abtei Reuftadt a. DR. 1856.

Mabillonii Annal. Ord. s. Benedicti II. 112. 148. 314. 315. Prone, Zittschrift für die Geschichte des Oderrheins IV. 407—409; XXIV. 79. Monumenta boica XXVIII. 1. p. 256, 308, XXIX. 1. p. 16, 275, 341, 346, XXX. 11, 13
14. 40, XXXI. 1. p. 11, 14, 19, 26, 40, 255, 268, Oberthür, Aimanach 1798
S. 65. Degg, Chorographie 18, 275, 726, Pantaleon, Prosopographiae berorum atque illustrium vivorum totius Germaniae. Anno 1566. p. 515. Regesta bavar. I. 225. II. 61. 133, III. 19. 179. 187. IV. 723. V. 73, 181. Rettberg, Kirche-geschichte II. 814. Salver, Abelsproben 186. Schannat, buch. vet. 285. 433.

Literatur. 747

Scharold, M. Luthers Reformation in nächster Beziehung auf bas bamalige Bis-Scharold, M. Entgete Reformation in nächter Beziehung auf das damalige Bistum Bg 37. Schöppner, Sagenbuch I. 274. II. 275. III. 39. 40. Schultes, historische Schriften 323. Sidel, Alten der Karolinger 424. Sighart, Kunstgeschichte von Bayern. 41. 84. 93. 148. 175. 192. 681. Stumpf, Bayern 895. 917. Sulzdacher Kalender für kath. Christen 1855. S. 99. Trithemii Annal. Hirsaug. 275; Chron. Hirs. 111. Ussermann, Episcopatus Wircedurgenssis (Germ. sacra) XXIII. 1—15; 23. 31. 325—331. Biehbed, Frank. Geschichtsfreund 19. Wallsahrt auf den zweiten Pfingsfeiertag nach Koster Renstadt 1729. 147 S. (In der Univst. zu Wg.) Wattenbach, Dentschafts Geschichtsquellen im Mittelaster 2. Ausl. 1874. I. 105. Ziegelbauer, hist. rei literariae O. 8. Benedicti I. 409

hist. rei literariae O. s. Benedicti I. 499.

Url.: AN. BR. OR. HBS. 290. Gleichfalls ist im hist. Berein die Klosterrechnung vom J. 1624 aufbewahrt nach Archiv IV. 8. S. 163. Das Fürstlich Löwenstein-, Bertheim-, Rosenbergische Archiv enthält sehr viele Urkunden.

In Pfarrhans zu Reusabt findet sich vor: Catalogus Vernerabilium Dominorum Abbatum Monasterii Neustatt ad Moenum Ordinis s. Benedicti in Franconia, Diocesis Herbip. Deo Duce et Comite Veritate ex antiquis Diplomatibus, Codicibus et Chronicis collectus a F. BERNARDO KRIEG Abbate dici Monasterii 1724. Anno vero aetatis suae 56, Professionis 37, Sacerdotii 31; Abbatialis Administrationis 22. Ein Quartbanb von 164 Seiten. Deffen zierliche Abfacift hat 171 Seiten. Compendium chronicum Monasterii Neustatt ad Moenum Ord. s. Benedicti ff. 8. 3n beutscher Sprache um 1532 von Abt Konrab Lieb geschrieben. Die erften 22 Blatter enthalten eine turge Roftergeschichte, Die Reihenfolge ber Aebte und ben Stiftungsbrief. Die anbern 54 Blatter find ein kurges Binebuch über die einzeln aufgeführten zinspflichtigen Ortichaften. Die letten 18 Blatter geben Bemerkungen

fiber Jagdgerechtigteit.
EPHEMERIS NEOSTADIANA. Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Sexcentesimo trigesimo primo annotari coepta. In qua breviter et veraciter describtur genealogia Religiosorum Fratrum ibidem Deo famulantium. Insertis hinc inde rebus memorabilibus, quae pro posterorum nostrorum directione et informatione sunt opportuna et necessaria. Inchoata et per aliquot annos continuata per me F. Bernardum Krieg ejusdem Monry sacerdotem professum. Fort-

gefest bis jum Enbe ber Abtei. Gin Quartband von 218 Seiten.

Gebetevereinigung mit der Propfiei Triefenstein, Urfunde auf Bergament vom 16 Mai 1748. Inventar 1561. Rlofterrechnungsauszüge v. 1672 und 1673. Die Originale dieser beiden Rechnungn find im Bertheimer Archiv. Cobtenzettel des P. Philipp Fegelein. Berichiedene Aften in der Pfarreirepositur. Drei Groffolio-Bande des Lager-buches der Gemeinde Reuftadt vom 19 September 1786 mit 2877 Seiten.

Am f. Landgericht Rothenfels: Saalbuch 1620, besgl. 1683. Der im Klosterbuch I. 220 erwähnte Ablaßbrief, abschriftlich im War Archivtons. Nro. 214

Gottfriediana S. 21, lautet:

Universis Christi fidelibus, ad quos praesentes literae pervenerint. Nos Dei gratia Reinaldus Messanensis, Petrus Arborensis Archiepiscopi, Guido Papiensis, Joannes Abilensis, Andreas Astiensis, Bernbardus Humanensis, Robertus Rossensis, Sugerius Gadicensis, Frater Bonifazius Bogoniensis, Henricus Tridentinus, Reinboto Eystetensis, Bertholdus Herbipolensis salutem in Domino sempiternam.

Licet is, cujus munere venit, ut sibi a suis fidelibus digne ac laudabiliter serviatur, de abundantia pietatis suae merita supplicum excedens et vota bene servientibus multa majora tribuat, quam valeant promereri, desiderantes itaque réddere Domino populum acceptabilem fideles Christi ad complacendum et quasi quibusdam allectitiis muneribus indulgentiis videlicet et remissionibus invitamus, ut exinde reddantur divinae gratiae aptiores. Cupientes igitur, ut Monasterium S. Mariae in Newenstatd ordinis S. Benedikti Herbipolensis dioecesis congruis honoribus frequentetur, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui ad praedictum Monasterium devotionis causa in festis subscriptis videlicet Nativitatis Domini, Epiphaniae, Laetare, Resurrectionis, Ascensionis et Pentecostes, in singulis festis Beatae Mariae Virginis, in singulis festis Apostolorum, Joannis Baptistae, in dedicatione ipsius Monasterii, in festo Omnium Sanctorum et per omnes solemnes Octavas eorundem accesserint, vel ad fabricam memorati Monasterii, aut aliqua alia necessaria manus adjutrices porrexerint, vel qui in extremis laborantes quidquam suarum facultatum rogaverint. Nos de omnipotentis Dei miseriordia

et beatorum Apostolorum Petri et Pauli autoritate confisi singuli singulas quadragenas de injunctis sibi poenitentiis, si divinus consensus dioecesanis accesserit, misericorditer relaxamus.

In cujus rei testimonium praesentes literas sigillorum nostrorum munimine duximus roborandas; datas apud urbem veterem anno Domini Mill. C. C.

octogesimo quarto.

Nos Bertholdus, Herbipolensis Episcopus praedictas ratas et gratas habemus praefatas (t alias ab Archiepiscopis vel Episcopis dicto Monasterio concessas indulgentias et etiam concedendas. In signum nostri praesens nostrum sigillum praesentibus appendentes L. S. L. S L. S. L. S. L. S. L. S. L. S.

Die Concil-Geschichte von hefele ift barnach zu berichtigen. Der für die frankliche Geschichte namentlich bezüglich seiner Baterstadt Würzburg sehr thätige Schriftsteller Legationsrath Dr. Scharold erwähnt in seinem Werte: "Bürzburg und seine Umgebungen 1836" S. 12, daß im J. 1284 ein Koncilium zu Würzburg gehalten wurde. Rach ben von mir gemachten Forschungen sind der Universitätsbibliothet zu Heibelberg und in der Hospischlichtet zu Darmstadt keine Manustripte über kickeriche Institute der Bgr Diözese vorhanden, desgleichen auch nicht nach meinen Korrespondenzen in der Landschilbsischef zu Weischaben in der Universitätsbibliothet zu Weischaben in der Nandschilbsischef zu Weischaben in der Universitätsbibliothet zu Berlin. Skitzingen

in ber Landesbibliothet ju Biesbaben, in ber Univerfitatebibliothet ju Berlin, Gottingen

und Strafburg sowie in der t. t. hofbibliothet ju Bien.

Gehr reichhaltige Rlofterliteralien birgt bie alte Burg Diltenberg in bem In-Segt reichgaltige Kloteritteralien dirgt die alte Burg Mitenberg in dem Aufangs unsers Jahrhunderts durch den Justizpräsibenten v. Bodmann gesertigten schriftlichen Rachlaß; der jetige Bestiger ist der Schloßherr Kreisrichter Conradi. Für den Bamberger, Mainzer, sogar Trierer Sprengel liegen hier werthvolle Urkunden vor, namentlich auch für unsere Diöcese, z. B. für: Aura, Ebrach, Himmelthal (Originalnehmed v. J. 1279), Holzstirchen, Schönrain, Schwarzach, St. Stephan in Bg. Theres, Triesenskein u. A. Aus der nahe gelegenen Abiei Amorbach stammt ein Onartband von 904 eng beschriebenen Seiten, betitelt: Collectaneorum ad conscribendam. band von 904 eng beschriebenen Seiten, betitelt: Collectaneorum ad conscribendam.. hist. Amorbacensem per prosessum Antonium Klug 1732 Vol. I. Gropp hat diese steißige Sammlung in seinem Amorbacher Geschichtswert benügt. Auch sinden wir hier ein Porträt eines Amorbacher Präsaten; es ist jedoch nicht, wie die Tradition des Burghauses disher immer meinte und den Besuchern irrig mittheilte, das vom letzten Abt, der im unsern liegenden Keinbeubach gestorben sein soll, sondern vielmehr das vom vorletzten Regenten dieses berühmten Obenwälder Gotteshauses; die Rüdseite der Abbildung zeigt und seinen Namen Hazinth. Nach Klosterd. I. 370 kard dieste der Abbildung zeigt und seinen Namen Hazinth. Nach Klosterd. I. 370 kard diese vorletze Abt als hochsetagter Greis schon neun Jahre vor der Sätularization und doch wohl nur in seinem Mutterkloster Amorbach. Der zu Mittenberg 1815 im Alter von saft 84 J. verewigte setzt Amorbacher Abt Beneditt Küssbeimer von Tbischossbeim gab den Altar seines Wohnhauses, jetzt im Besitze von Lippe am Vägelesthor, zur Piarrsirche; er ist aus Hosz gesertigt mit Maxmor verkleidet ohne Hochbau; er keht auf der Evangelienseite unter dem Kreuzaltar; genannt "das Präsatenlatärche." Der Ert Kleinheubach hat nur Beziehung zur Abtei Neuhadt a. M. Daß deren letzter Borstand in Seubach mit Tod abgegangen ist, kann bildlich gesagt, darf aber nicht wörtlich genommen werden. Auch über das Serichtswesen sinden sich interessante Aten der Gerichtsprotosoke 1398—1418; 1433—1558. Wunderschölle Umschan von dieser Burg, die im I. 986 mit Umgegend von der Kaiserin Theophania unsern von dieser Burg, die im J. 986 mit Umgegend von der Kaiserin Theophania unserm Reichstanzier und Erzbischof Billigis von Rainz geschenkt und später von verschiedenen Kurfürsten umgebant und bewohnt wurde. Im J. 1807 gieng diese Grenzhüterin bes Vainzer Erzstiftes in Brivathande über. Oftmals weilte hier König Ludwig I.

Wainzer Erzstiftes in Privathande über. Oftmals weilte hier König Ludwig I.
Es wird zu ben Anfgaben unsers Alostertages gehören, die im Borftebenden einstweilen zur Anzeige gebrachten Literalien zwedmäßig zu vermehren.
Der literarische handweiser von Münster 1874. Rr. 150 S. 106 hat gennnere Angaben über das Alter und den Inhalt der im Alb. I. 96. . verzeichneten Urkundendande und sonstigen Manuskripte verlangt. Eine Widerlegung eines solchen Begehrend ift unnöthig. Wirden einer jeden einzelnen Urkunde auch nur drei Zeilen gewitnut, so würden die angesühren beiläufig 90.000 Urkundenstille gegen 270,000 Zeilen, als mehr als sechsmal so viel Inhalt bieten, als die hier vorliegenden zwei Alosterdande zusammen. Das wäre dann "rein objektive Wissenschaftlichkeit", aber für welche Lefer, auf wessen Kosten, und zu welchem Auben im Reiche Gottes! auf meffen Roften, und zu welchem Ruten im Reiche Gottes!

# Register.

RI. bebeutet Riofter ober Mofterlich, R. weift auf Reuftabt a. DR., I. oder II. auf ben erften ober zweiten Banb.

#### a.

ABC fleines II. 257. Abfall v. Glauben I. 174. 248. II. 68. 155. 202. 219. Ablaß I. 220. 396. II. 507, 585, 661. Abschiedslied v. d. bl. Gertrud II. 430., v. d. hl. Muttergottes II. 429. Abstammung v. d. hl. Elisabeth II. 648. Abt I. 100, im Bammes 397. Infig-nien 400. Siegel 162. Wahl 158. 185. Bon Amorbach u. Schwarzach excomm. 363. 384. Rühnheit 354. 11. 343. Abel bes Gefchlechtes nicht, fonbern ber Tugenben 1. 385. Adelheid, S. II. 556. Abelige in Stiften und Rlöftern I. 368. 385. 11. 322. 635. Unberufene A. 415. Abelige Rinder unterrichtet in Schwarzach 1. 380. v. Jefuiten II. 72. Aelteftes Rlofter b. Diocefe I. 372. Mepfelmoft I. 320. -Brei II. 290. Aermliches Leben ber beutschen Diffionare I. 148. 149. 153. Albert b. Gr., S. I. 43. 11. 283. Altaristen in Miltenberg II. 398. . Altarefacrament, allerh. 11. 47. 322. 439. Altarichmud II. 523. 551. Alter hohes I. 84. 129. 168. 184. 193. 195. 206. 209. 369. 393. 402. 408. II 61. 180. 182. 185. 188. 189. 196. 207. 249. 250. 264. 289. 303. 309. 324. 339. 360. 361. 419. 449. 475. 494. 498. 598. 639. 657. Alterthumer rom. II. 313. 460. Alterthumsforfcher I. 352, II. 180.

Mitfeld I. 159. 214. II. 194. Amerita, Schulichweftern in A. II. 670. . Amer, S. l. 29. 126. 845. Il. 599. Amorebrunn, Amerebrunn 1. 345. . II. 603. Amtseid II. 254. Andachtebucher 1. 248. Anerbietung jahrl. Leiftung f. Rlofterfortbestand II. 282. Anertennung b. Frauen-Unterrichtes burch Rlosterfeinde II. 722; ber Krantenpflege 702. Angelfachfifche Frauen 11. 522. . Annafest in Afchaffenburg II. 360. Dbernburg II. 328. 329. 336. . 340. 343. Anfiedelungen um Rlöfter I. 301. Ausprache an Boltsmengen v. d. bl. Sildegard 11. 562. Antrittepredigt I. 201. Apoftel ber Finfterniß II. 715. Appellation an b. öffentl. Meinung I. 224. Archiv = u. Rirchensachen geflüchtet II. 206. Arbeit I. 85. 89. 100. 125. 148. 206. 212. 214. 286. 254. 805. 307. 815. 367. 416. II. 58. 61. 146. 152. 156. 418. 425. 449. . 517. 572. 689. 738. Arbeitende Klasse s. vierter Stand. Arbeiterfürsorge 1. 58. 289, 357. 367. 11. 187. 262. 271. 289. Arbeitemonch II. 449 . Armarium f. Bibliothet. Arme Meltern 1. 53. Arme Riofter v. reichen unterftütt I. 297. Armenfürforge I. 10. 19. 51. 58. 91. 117. 160. 192. 193. 213. 218. 282. 283. 284. . 287. 355. 374. 380. 386. 388. 392. 11. 22, 150, 181, 185, 209, 267, 276, 278,

457. 582. Armenrechnungen, alte I. 286. Armuth I. 2. 24. 172. 229. II. 212. 258. Aschaffenburger Concordat II. 319. Stiftscantor ale Buger in R. I. 327. Aftronomie I. 404. II. 73. 141. 142. Minirecht 1. 327. II. 564. Aufflärung I. 192. II. 25. 97. 389. 441. Auflöfung ber Rlöfter II. 9. Aufnahme ber Abeligen in Stifte II. 350. Aufschreiben d. Thaten ausgezeichneter Männer 1. 862, wichtiger Gegenstände II. 246.

279. 280. 297. 325. 827. 340. 844. 423.

# Aushilfe in b. Seelforge I. 27. 212. 239.

Auffpürung ber Jesuitenfehler II. 95.

243. II. 188. 874. 423.

Baben I. 365, II. 12, 21, 472. Babeanftalt in D. I. 291. Barfuß II. 214. 319. 418. 438. 583. 613. 649. Bafeler Rirchenverf. angerufen II. 197. 867, besucht v. Abt ju Amorb. 1. 366. Bautunft I. 35. 255. II. 495. Bauernfrieg I. 60. 118. 175. 352. 378. 391. 397. II. 52. 53. 54. 198. 278. 292. 414. 509. Bayern I. 8. II. 12. 17. 24. 731. 733. Bayerne Ronige: Ludwig I. R. I. 10. 417. II. 24. 107. 159. 180. 265. 315. 425. 457. 462. 474. 490. 668. 735. 748. Ludwig II. R. II. 88. 691, 697, 698, 735, Mar I. R. II. 16. 29. 88. 267. 735. Mar II. R. II. 88. 668. 735 Beberbergung armer Beiftlichen II. 352. Beifteuer für R. 1. 220, f. b. Univerfitat II. 71. 583. 609. Benedictiner-Brevier I. 198, . Concil 334. 396. -Riöfter 10. 99-418. -Regel 99. Bentert I. 202. 266. 541 11, 2. 62. Berg gegen b. Gegenw. Jefu im bl. Abendmahl. II. 105, gegen Riofter und ihre Bieberherftellung 106. Bergbau, Salzbergwerte 1. 71. Bergluft und icone Gegend 1. 293. Bernard, S. 11. 270. 272. 393. 453. Befchauliches Leben II. 666. Befoldung fünffache b. proteft. Geiftlichen geg. die ber tatholifchen II. 384. Befferung Bermahrlofter II. 693. Bestechung II. 171. Bestialität in b Lutherzeit 11. 275 849. Betrachtung I. 182. 198. 229. 369. Betichwestern I. 367. 11. 608. Bibliothet I. 11. 45. 101. 202. 218. 229.

405. 406. II. 17. 142. 179. 187. 211. 222. 226. 239. 247. 251. 264. 378. 388. 420. 472. 492. Die erfte 1. 279; 2. ju Amorbach 853. 358; auf bem Land 281. Bienenaucht I. 820. 11. 62. 409. Bier I. 284. 323. 324. II. 187. 426. 473. **4**73. **4**97. **640**. **7**19. Bilbergallerie I. 406. II. 311. Bildhauertunft I. 256. Bilbung f. Unterricht. Bilbungsanftalten f. weltliche Lehrerinen II. 682 u. ff. Bilhilbis, S, I. 356. 401. Bismard 1, 203. II. 169. 487. 505. 675. 731. Bijchöfe u. Frst. II. 33. 784; aus R. I. 106. 126. 150. 174. 350; aus Amorbach 377; aus Schwarzach 377. 382. Weihbisch. 11. 283. 284. 309. 310. 356. 419. 424. Bischofsheim a/T. ob. v./Rh. II. 538-545. Bisthum Bürgburg errichtet I. 126. Blumift I. 408. Bobencultur I. 18. 64. 74. 101. 135. 192. 300. 315. 379. 11. 187. 256. 270. 289. 416. 432. 552. 553. Bobenlauben, Graf v. II. 572. 627-653. Bohnen neue auf b. Altar geweiht II. 271. Bonifacius, S., Apostel b. Deutschen I. 27. 38. 39. 45. 63. 69. 104. 105. 112. 123-163. 248. 279. 345. 369. II. 27. 147. 349. 365. 496. 523-561. 571. 661. 685. 713. 734. 738. Fufreife v. R. nach Raim 1. 127. Grammatit lat. IL. 524. Brandfadeln an Entherszeit nen aufgelegt II. 55. Branch I. 124. II. 319. 320. 376. 378. 432. Brauch beim Ausroben ber Balber II. 271. Brauch beim Güterfauf und Bertauf 1. 306. Brauch am Grundonnerstag I. 388. Brauch nach b. Tobe eines Conventualen 1. 298. 380. Brevier II. 446. Berachtung d. Br. 115. Benedictiner-Br. I. 198. Broblieferung b. Stiftebaders II. 351. Brod neues im Refettorium geweiht 11. 271. Bruberichaften II. 413. 714., jur Berehrg. b. allerh Altarefact. 322. 439; jur Bets ehrung ber h. Mutter Gottes 1. 395. Buchbruderei I. 276. Buchen, f. Mariabuchen. Bücherabschreiben I. 18. 45. 280. 378. 401. Il. 243. 550. Bucher mit irischen Buchftaben u. Elfenbeinichniterei 1. 106. Bucher f. b. beutiche Miffion geichentt II. 523. Bücher ber Rapuzinertl. 11. 492. Bücherftreit unter Rarl b. Gr. L 279. Bücher unentbehrlich ben Beiftlichen II. 492.

238. 280. 369. 380. 387. 388. 394. 401.

Bürgerliche im Stift II. 350. Burghaufen f. Mariaburghaufen. Burtarb, S., erfter Miffionar ju Rohrlach, Bifchof in Burgburg VII. I. 27. 30. 31. 10. 43. 66. 75. 91. 102. 105. 108. 109. 111. 121. 174—150. 155. 159. 166. 180. 183. 198. 236. 247, 248, 254, 303. 334. Burtarbs -Briefe 275. Bruberichaft 131. .Gruft 149. -Somilien 274. Rirchen und Altare 130. -Ruchen und Bretein 131. -Manuscripte 275. -Partitel 131. -Tag in Kreuzwertheim II. 376. ·Taufe I. 124. II. 27. 33. 36. 217. 222. 223. 300. 334. 413. 414. 423. 537. 540. 542. 564. 565. 586. 734. 735. 737. Burefelber Bereinigung I. 334. 367. 385. 395.

#### Œ.

Bügerinen II. 585. 694.

Canifius, fel. 11. 70. 72. Caftell, Gr. von. I. 383. 384. 11. 35. 52. 563. Centaur I. 264. Choralgesang 1. 369. II. 332. 335. -Druckerei I. 408. Chorgebet I. 88. 90. 182. Chorherr im Backtrog heimgetragen II. 191. Chronik v. N. l. 172. Schwarzach 878, Triefenstein II. 192—251. Raiserchronik I. 117. Colibat I. 16. II. 121. 276. Concil v. Trient, Erklärung d. Beichluffe II. 70. Schneller Bollgug 71. Confeffioneloje Bollefcule II. 676. Conventeglode v Ebrach II. 302. Convertitenhaus II. 67. Cultur ber Rl. beffer, ale bie b. Laienherren 11. 560. D.

Dafberg Rurf. II. 12. 348. 366. 387. 388. 389. 405.

Danfbarleit I. 11. 25. 28. 40: 47. 154. 187. 271. 299. 300. 330. 340. 342. 357. 402. 418. II. 33. 69. 76. 78. 91. 116. 133. 140. 145. 153. 159. 188. 195. 210. 221. 258. 262. 266. 271. 289. 300. 305. 306. 324. 342. 347. 348. 365. 366. 433. 438. 446. 473. 490. 499. 514. 516. 536. 537. 541. 542. 545. 555. 641. 647. 653. 691. 692. 693. 694. 707. 708. 716. 719. 733. .

Danks u. Jubelfest zu Amorbach I. 355. Triefenstein II. 221. Defenfion I. 276. 11. 221. 246. 248. 252. Demuth II. 237. 258. 530, b. Braute Christi 596. Demüthiger Schriftsteller 1!. 193. Dertingen, Truhendingen II. 191. 193. 233.. Deutsches Colleg. 3. Rom I. 277. II. 48. 154. 205. 238. 309. 338. Deutschherrenkirche vorzüglichster Practbau II. 404. Deutsche Miffion I. 124-160. II. 522. Deutsches Reich, Umfturg bes D. R. II. 647. Deutsche Wiffenichaft 3. retten b. Orben II. 284. Diafoniffinen I. 141. II. 702. 726. 732. Dianatempel I. 109. Diebe, gr. u. fl. II. 27. Dienfte f. b. Baterland I. 335. II. 426. Dieciplin I. 361. 362. 367. 369. 385. 386. 387. 388. 394. 395. 401. II. 197. 203. 243. 245. 248. 250. 285. 320. 424. Disputation unt. Karl d. Gr. I. 134. 155. Domanen bes Abels II. 415. Dominitus, S. I. 15. II. 287. 679. Dominikaner wieber einzuführen 11. 286. 287. Domfirche II. 407. Domichule I. 43. II. 40. 407. 637. Dörfer im Schwedenfrieg vernichtet II. 368. . Dörlesberg II. 191. 233. 234. Dreifaiserreich II. 505. 571. 597. 729. Dritter Orben d. hl. Franciscus II. 491. **519. 678. 693**. Drudichrift über Rlofter R. I. 225. Dulbfamteit geg. Berbrecher II. 162.

Echter v. Despelbrunn I. 368. Il. 43. 216. 323. 421. Chestand I. 3. 6. 24. 142. II. 732. Chrendenimungen II. 704. Eichel- und Buchelmaftung I. 309. 318. 331. Einfirst I. 111. II. 572. Ginigfeit und Armuth, ausgebrudt im Orbenefiegel II. 393. Eintleibung eines Stifterittere II. 403. Einfamfeit I. 199. Il. 258. 666. Einsetzung in b. Pfaffenthurm II. 235. Ginfiedler f. Rlaufen. Einftandefeft 11. 320. Elfenbeinschnitzerei I. 107. Elifabeth, &. 11. 55. 437. 457. 562. 647-651. 679. Stammmutter ber regierenben Familien 648. Empfangefeierlichkeit d. bifcoff. Commission I. 227 Englische Mission I. 405. Sprache 203. Entwäfferungsculturen I. 370. Epiftelbuch mit irifden Buchftaben I. 106.

Erbach, Schent v. E. I. 363. II. 312. 322. 348. 357 365. 463. 474. 568. 592. Erbauung d. Pfarrfirche ju Afchffbrg durch einen Stiftegeiftl. II. 316. 360. Erbichläge 1. 817. 331. Erbvermögen I. 197. 214. 235. II. 197. 233. 234. 251. 409. 418. 580. 581. 586. 587. 610. 627. Geschwiftern geschenkt II. 236. Gremiten f. Rlaufen. Erfindungen verich. Lebenseinrichtungen I. 38. Erhaltung d. Ri. - Pfarreien im mahren Glauben I. 243. II. 198. Ertaufte Schriftfteller II. 436. Ermordung d. Pf. in Karsbach II. 229, durch die Schweden 299, von Jesuiten u. a. Ordensleuten in Baris 161. Erziehung I. 32. 11. 22. 253. 385. 388. 663. Ergfangler b. beutsch. Reiches I. 174. 248. 11. 346. 349. 364. . Evangelische Rathe I. 4. 16. Ewiges Licht I. 409. II. 195. 746. Ercommunication I. 217. 284. 285. 382. 339. 368. 382. 384. II. 191. 198. 586. 563. 578. Exjesuiten II. 180, tüchtige Beltgeistliche 340. Erflufiv. ob II. 102. 434. 688. Kamilien- u. Gemeindeforgen II. 285. 681. Rebler I. 18. 40. 55. 90. 91. 92. 93. 118.

Fabrik und **R**l. I. 78. Kamilienfeind II. 641, -Ruecht 281. Kasten bei Basser u. Brod 1. 287. 172. 173. 174. 194. 288. 337. . 351. 363. 364. 366. 383. 384. 386. 399. 400. 407. ff. 413. 418. II. 58. 63. 68. 69. 236. 250. 265. 320. 321. 334. 385. 389. 406. 424. 478. 576. 578. 591. 621. 625. 626. 735. Feiertagsichanber II. 332. 338. 724. Keinere Luxus- und Puparbeiten II. 551. Felbgeiftliche II. 80. 225. 236. 250 445. Felbprediger ber rebell. Bauern verbrannt 424. Feffelung an b. papftl. Stuhl I. 135. 136. II. 108. 710. fesseln ber Landwirthschaft I. 306. Seftlichteiten I. 213. Siecus od. Chriftus II. 298. Fifchspeise I. 284. II. 459. 561. Fifchwaffer I. 215. Beibe 219. 324. Fliegende Rlöfter II. 678. Fluch Gottes u. feiner Mutter I. 284. Foltermefen II. 849 393. Korellen 1. 324. II. 288. Fortbestand b. Rl. 1. 189. Freubetag für

Deutschland weg. Fortbest. 11. 490. Fortschritt I. 1. II. 88. 715. 717.

Frankenstein, Freiherr v. II. 421. 564. Franzistus, H. I. 6. 15. 85. 416. II. 417. 678. Bilb durchlöchert 486. Franziskanerregel 1. 53. Franz Lubwig I. 233. II. 48. 108. 110. 118. 414. 496. Frauentlofter, ob mit ichmarmerifchen Bemobnerinen 11. 643. Frauen-Unterricht, f. Unterr. burch Riofter-Freies Denten II. 723. . Kreigebigkeit geg. Orden I. 417. II. 294 Freigüter f. brave Leute I. 303. 316. Freiheit 1. 40. 225. 325. 827. 347. 353. 375. II. 76. 327. 329. 367. 487. 680. 650, 666, 715, 717. Freiheitsbrief I. 160. II. 847. 897. Freiheit bei milden Bermächtniffen II. 713. Freiheitsentziehung II. 712. Freihöfe I. 219. . Freimaurer I. 19. 69. 82. II. 24. 29 78. 83. 130. 138. 139. 274. 381, 505. 673. 676. 707. 724. 727. 730. -Loge in Bg. 46. Kreischärler II. 714. Freischule II. 342. Freitags-Amt in rother Farbe II. 331. - Geläute 1. 368. Kriebe in **R**l. l. 79. 416. ll. 104. 596. Friedensmeffe II. 266. Dpfer I. 189. Friedrich II., Kaiser II. 28. 272. 685. 713. Kries Loreng I. 293. Frohnleichnamsfeft I. 212. Kröhlichkeit I. 296. Fromme Stiftungen 1. 247. 410. 11. 264. Frömmigkeit 1. 32. 82. 192. 356. 394. 401. 408. Îl. 156. 248. **335. 336. 49**6. Fruchtbare Länder b. Lieubekehrten I. 301. Fürbitte I. 28. 11. 418. 522. . 527. 535. 556. 735. Fürftbifcofe f. Bifcofe. Fürften- u. Bralatenbilber I. 380. Farftentammer 292. Fürstliche Frauen im Orbenskand IL 566, bergl. auch Abtiffinen.

Baben ber tobten Sand II. 689. Bartenbau I. 318. Gartchen f. jeb. Conventualen I. 296. 381. Baftfreundschaft I. 18. 54. 101. 218. 282. 283. 287. 292. 294. 406. II. 197. 272. 278. 286. 288. 294. 401. 423. 459. 463. 481. 497. 525. 535. Baftfreundschaft geg. b. Fürftbijd. I. 293, Beiftl. 294, Raifer u. hobe Stanbesper-

fonen II. 212. 223. 225. 228; fpateres Bapft Alexander 239.

Gaftpater, Frembenmeister I. 54. 288.

Gebet I. 28, 100, 159, 247, 369, 400, 413. II. 146. 239. 663. 666. 737. Gebet f. b. Abgefterb. l. 173. 11. 138. Bohlfahrt d. beutsch. Ronige J. 334. Gebet u. Arbeit II. 146. 450. 738. Gefangenschaft 1. 211. 387. 405. IL 206. 207. 236. 322. 594. Bebeimichreibefunft I. 404. Geben 11. 453. . Gehorfam I. 8. 23. 11. 93. 238. 346. 686. 721. 729. Beiftliches But II. 17. . Beiftliche Regierung geg. U. Prafentations. recht 11. 252. Beiftliche Uebungen 1. 179. 212. 229. 293. 361. II. 46. 49. 76. 82. 106. 205. 209. 270. 299. 348. 446. 490. Beiftliche Orben v. Unterricht auszuschließen II. 710. . Beiftliche v. Schweben ermorbet II. 291. 299. 875. 430. 766. Geig 1. 68. 11. 295. 800. Geldipeculation beim neuen Evang. 11. 199. Belehrfamfeit I. 191. 356. 401. II. 185. 189. 191. 248. 335. 336. 420. Gelübbe I. 2. II. 709. 712. Gemächlichkeiten alle an Gott zu verkaufen 11. 259. Gemeinschaftliche Lebensweise II. 32, 285. 307. Gemeinnütiges Birten I. 188. 325 - 335. 11. 13, 73. 145. 560. 646. 668. 689. 694.730. Generalbeicht II. 77. 243, 427. 514. Generalstab b. Orbensmiliz II. 382. Genuffucht u. Unthätigfeit II. 885. Benug v. Fleischipeifen II. 561. Germanen I 29. 33. 39. 64. 282. 344. Germania sacra II. 492. 570. Gertraud, S. I. 167. 179. II. 565. 566. 567. Gertraudenbrunnen I. 167. - Lieb 263. - Mantel 261. -Fußstapfen 261. -Buchlein II. 430. Gefang I. 37. 257. 11. 272. 426. 427. 489. 569. Befchent b. Abtei D. an u. von b. Bapft I. 216. Geschent f. d. deutsche Mission II. 523. 524. Geschichtschreibung durch b. Monche 1. 94. 117. 172. 362. 378. II. 246. 272. Beschicklichkeit in weibl. Arbeiten 11. 654. Beirennte prot. Brüber 1. 29. 61. 62. 297. 11. 90. 147. 289. 665. 670, 675. 691. 716. Bewaltthätigkeit 1. 218. 221. 400. II. 18. 716, 725. Bewalt bei Einführung bes neuen Evang. II. 199. Gewalt weltl. vereint mit ber geiftlichen G. I. 128. Gewandtheit im Unterricht IL 143. 690.

Sewerbe I. 35. 69. 73. 300. 324. 379. II. 187. 263. 270. 279. 379. 381. 569.

3. Bint, Rlofterbud ber Diocefe Burgburg.

Gewerbe. u. Runftverftantige aus England berufen I. 69. Bewiffensfreiheit I. 325. Glasmalerei I. 86, II. 859. 580. Stoden I. 37. 106. 270. 379. Laufe II. 322. 440. Geftiftet 180. Gnabenort II. 500. . Gott mehr gehorchen, ale ben Menichen II. 721. Gotteshäuser ohne Schmud ber Armen wegen II. 271. Grablied eines Aufgeklärten II. 112. Grabbentmäler d. frant. Abels II. 420... Griffel u. Tafel I. 101. Gropp I. 94. 396. 408. II. 739-749. Gruft II. 215. 222. 308. 464. Grundbedingung flöft. Wirkens I. 88. Gründung v. Raplaneien und Bfarreien I. 203. II. 264. 269. 359. 361. 362. 473. 474. Gumbert, S. I. 157. 213. 396, 399, II. 575. Gustav Adolf II. 435. 442. . Gut Wohnen unter b. Krummftab I. 85. Gute Tage f. prot. Pfarrer 1. 297.

ø

Sammel Stephan, II. 265. Handschriften I. 406. II. 138. Baufen i. Rlofterhaufen. Beidenmission II. 145. Beidenthum, neues &. in Deutichlaud II. 162. 163. 675. 710. 767. Beidnische Opferstätte II. 598. Beilige v. Amorbach I. 350. 860. Heilige Leiber aus b. Katakomben 1. 181. Beilige Meffe por b. Arbeit 1. 302; feine in b. Merntezeit II. 271. Beiligenbilder J. 86. 118. 179. 256. 265. 266. 846. 357. 358. 369. 878. 386. 412 II. 17. 311. 457. Beiligkeit I. 28. 150. 157. 170. 845. 350. heimatheorte b. D. Benedictiner I. 841; von Jefuiten II. 184-137. 180. Beio Beio II. 372. 378. Beiterfeit l. 192. 395. II. 194. 244. 300. Denneberg, Graf v. I, 88. 222. 883. II. 34. 38. 277. 403. 406. 408. 425. 562. 575. 576. 583. 586. 587. 598. 627-653. [Adelbeid, Otto u. Albert v. Benneberg.] Berberge, Befreiung von O. l. 412. Deuchelei II. 115. 382. 717. Berenmeifter I. 259. 404. Derenverbrennung II. 44. 45. 73. 810. 623. Predigten für Berenvbr. 821, Auftreten gegen Grobr. I. 58. 134. 177. II. 280. 370. 371.

Dierardie f. Bapft. hilbegard, b., in Frauten II. 502; aut. mortet brieflich 579. hilfe ber weltl. Regierung II. 126. Hirjchau I. 110. 114. 115. 117. 279. 884. 862. 882. 400. 404. II. 788. historische Bahrheit I. 49. II. 220. 788. Dochachtung b. Protestanten geg. Rl. II. 289. Borfteiner Raplanetöbter I. 206. II. 291. Sofmonde I. 126. 134. 155. 413. Hofzbau ber Riechen I. 255. Solafrevel I. 817. 831. 11. 659. Holzhaufer Bartholomdus II. 182. Holyschnitzerei I. 86. Sumanitat II. 119. 687. 706. 715. 766. humaniften II. 849. Bunbert Athir. Strafe bei Bertog. bifcoff. Erlaffe ohne Civilgenehmigg. II. 518. Dungerenoth I. 56. 289. 869. hunnengraber II. 505. Outten, Freiherr v. I. 16. 172. II. 48. 54. 509. 515. 584. 664. 228. 804. 805. 747. wegen Rlofteraufhebung II. 488.

3agb I. 159. 228. 284. 298. II. 200. 211. Jährlicher Zweitaufend Gulben Schaben Sgnaz, S. I. 6. 51. 84, 86. II. 145. 155. 176. 209. 668. 726. Ignoranz II. 18. 141. 149. 804. 712. Juminaten II. 188. 889. Initialen gemalte L 86. Infignien bifcoff. au Schwarzach I. 885. St. Stephan 400. Triefenstein II. 212. Irbifcher Segen von R1. I. 801. II. 560. Irmina, Imina I. 109. 127. II. 564. Irrlehre 1. 125. 172. IL. 198. Jubilaum I. 855. II. 221. 246. 299. Judasantheil b. Bebrückern gebroht I. 835. Inden L 58. 295. II. 24. 88. 41. 76. 150. 289. 841. 500. . 780. Julius II. III. 43 78. 74. 200. 866. 734. 767. Julius im Borgeben geg. Schwarzach vom Bapft zurechtgewiefen I. 898. Juliusipital IL 25. 44. 589. 598. Junge Conventualen v. R. I. 839. Junges Alter bei ber Bahl jum Abt I. 854. 886. 888. II. 216, 3. Fürftbijchof 44. 767. Jungere Beiftliche in b. Leitung v. Bartholomiten II. 183. Jungfranenftiftung IL 252, für Deirathegabe 340, für bas Alter 841.

Raiferdronit I. 117. Raiferregeften f. Rí. I. 81. Bapfir. II. 784. Raimuth I. 297. II. 191, 209. 255. 256. 290.

Rampf geg. b. Fremben L 126, geg. Un-glauben II. 405; bee Stiftes in Afchfig. 867-887. Rampf bilblich bargefellt 1. 264. 265. II. 597. Rapuziner nicht vom Posten II. 299. 442. 447. Rarl, der Gr., S. I. VII. 80. 51. 56. 76. 81. 104. 106. 108. 140. 150. 155. 158-171. 175. 179. 188. 218. 284. 254. 255. 257. 259, 263. 265. 266. 274. 282. 283. 299. 800. 381. 850. 351. 872. 876. II. 18. 34. 814. 360. 534. 536. 556. 566-578. 728. 785. Anverwandte im Orbensfland 567. Geburteftatte 566. Beiliger I. 170. Rlofterlaifer II. 567-578. **R**arlmann I. 35. 106. 128. 140. II. 17. 27. 564. 565. 568. **R**arl Martel I. 126. 140. 288. II. 17. 735. Rarmelitengeift I. 89. Rarolingifche Geiftlichfeit I. 186. Rarrengieben mit einem bund I. 387, am Schubtarren unter Cortur und Berfud. ung II. 207, ale Stave am Bfing angespannt I. 408. Ratechismus II. 72. - Prozession 98. Katholische Bereine II. 714 Ratholisches Bolt I. 20. 25. 89. 68. II. 10. 18. 165. 166. **866. 607. 667, 729. 733. 735.** Renntniß b. Rechtes I. 192. Reber I. 188. 172. IL. 198. Renjaheit I. 8. 28. 172. II. 156. 185. Rilian, S. I. 105. 106. 118. 125. 127. 197. II. 479. 541. 542. 565. Gruft I. 166. II. 808. Marterthum abgebilbet auf einem Evangeliumsbedel in Elfenbein I. 107. Rinberfreund I. 246. II. 805. Rinber in Al. unterr. I. 100. 153. 248. Abelige R. 248. 380. II. 72. Rinberlehren II. 98. 332. Rirche protestiert, Staat regiert II. 165. Rirche n. Staat I. 385. 340. II. 111. 716. 718. Rirche v. R. I. 269. Ginweihung 273. Rirche, Berftorung b. gang. Kirche I. 21. II. 23. 729. . Rirchenbauten d. bl. Burtard I. 127. Rirdenbücher II. 869. Rirchenbuße I. 326. Rirchenfeinde I. 8. 21. II. 45. 47. 672. 706. 718. Rirchengefang II. 654. Rirchenglöckein, das "Rapuzinerganferle" II. 486. Rirchenmufik I. 257, 380, 391. IL 222. Rirchenordnung II. 836. Airchen- und Riofterrand II. 25. 27. Rirchenschatz II. 270. 298. 813. 814. 420. 745. Rirchenfchmud I. 179, 182, 218, 369, 386. II. 226. Rlagidrift d. Abtei R. I. 127.

| Rlaufen für Frauen:                            | Mofterdronif I. 44. 172. 191. 862. 878. IL 228. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Altenberg II. 611.                             | Riofterfeinde L. V. 12. 16. 21. 200. 885.       |
| Amorbach 613.                                  | II. 28. 82. 165—173. 273. 804. 844.             |
|                                                |                                                 |
| Ajdjeld 611.                                   | 513. 628. 672. 688. 706. 729. 786.              |
| Afchaffenburg:                                 | Rlofterfingerringe in einer Monftranz II. 655.  |
| Gottelsberg 616.                               | Rlöfter fliegende II. 678.                      |
| Micaelstapelle 613.                            | Riofterfrauen als Lehrerinen I. 33. II. 522.    |
| Muttergottesfirche 616.                        | 529. 545 562. 577. 611 661. 662. 665.           |
| Solofigaffe 614.                               | 667-696. 701.                                   |
| Saönthal 614—618.                              | Riofterfranen in Fäffern mißhandelt II. 600.    |
|                                                |                                                 |
| Stift 613.                                     | Rlöfter als Gegengewicht geg. Reichsfeinbe      |
| Eisenbach 618.                                 | П. 317.                                         |
| Kälberan 612.                                  | Rloftergeift I. 191. 862. 367. 369. 385.        |
| Raltenfondheim 611.                            | 895. 401. 445, 447. II. 146. 156. 183.          |
| Rariftadt 611.                                 | 197. 208. 287. 272. 278. 689. 699. 786.         |
| Rütberg 612.                                   | Moftergründer I. 158. 844, 872. 877. 890.       |
| Miltenberg 613.                                | 895. 402, 412. II. 51. 52. 104, 105.            |
| Münnerstadt 611.                               | 108. 736.                                       |
|                                                |                                                 |
| Boppenlaner b. Schw. 612.                      | Roftergut zw. Abt u. Convent getheilt L 368.    |
| Ranbersader 611.                               | 864, 400.                                       |
| Shimborn 612.                                  | Roftergut fäkularifirt II. 21; verwendet für    |
| Würzburg:                                      | Arme I. 120. II. 26. 151. 544. 598;             |
| Georg 610.                                     | and. Rl. II, 179. 572, 574, 576. 584.           |
| himmelstron 610.                               | 585, 598; tath. Lehranstalten 179. 888,         |
|                                                |                                                 |
| Sobe Zinne 610.                                | 582, 592. 619. 654. Sechehundertjähr.           |
| Rlettenberg 610.                               | Gelüfte nach Rig. 194, Rudgabe ber Rig. 17      |
| Rene Haus 610.                                 | Rloftergut auf Wanberschaft I. 875.             |
| Reumanster 610.                                | Rlofterheidenfeld f. Deidenfeld.                |
| Schottenkloster 610.                           | Rioftertoft I. 289. 290.                        |
| Rlaufen für Manner:                            | Rofterliebe b. tath. Boltes I. 20. 25. 27.      |
| Birtenfelb U. 57.                              | 39. 68. 75. 189. 874. 880. 892. II. 165.        |
| Buchen 58, 501.                                | 178. 188. 189. 207. 289. 299. 831. 866.         |
|                                                | 442, 481, 488, 495, 497, 558, 603, 624,         |
| Ebern 58.                                      |                                                 |
| Einstebel 59.                                  | 641. 670. 671. 691. 700 780. 788. 785.          |
| Fallenftein 59.                                | 736.                                            |
| Großostheim 59.                                | Rloftermißbranche zwölf Rl. M. I. 413.          |
| Handthal 59.                                   | Rofterorden:                                    |
| . himmelstabt 59.                              | Franentlöfter:                                  |
| Lohr 618. 619.                                 | Abeliges Damenftift II. 668.                    |
| Münnerftabt 60.                                | Aglaienichwesternichaft 620.                    |
| Rorbheim v/Rh. 60                              | Augustinerinen 585. 609. 625.                   |
|                                                |                                                 |
| Obernburg 64.                                  | Barmherzige Schwestern 665.                     |
| Oberwestern 64.                                | Bartholomitinen 619.                            |
| Rottenberg 64.                                 | Beguinen 609 - 619.                             |
| Rugeluheim 618.                                | Benedictinerinen 521-576; 585; 599-             |
| Rupperishfitten 64                             | 607; 608-609; 625-626; 654-660.                 |
| Strafbeffenbach 65.                            | Bernardinerinen 577-579; 584; 586-              |
| Sulzbach 65.                                   | 599; 607; 654. 661.                             |
| Snigthal 65.                                   | Dominitanerinen 627-653.                        |
|                                                |                                                 |
| Trennfurt 67.                                  | Englische Fraulein 665. 780.                    |
| Beitshöchheim 67.                              | Franzistanerinen I. 200. IL 678-693.            |
| Würzburg 56                                    | 704. 705. 726. 780.                             |
| Riaufur I. 88. 90.                             | <b>L</b> arissinen II. 580—588.                 |
| Rleiberordnung I. 204. Il. 819. 820.           | Rarmelitinen 666.                               |
| Rleinfinberbewahranft. II. 681. 689. 706. 719. | Ratholifder Jungfrauen-Berein 692 699.          |
| Rierus ohne Führer II. 348.                    | Rieberbronner I. 86. 90. II. 699-733.           |
| Rlofteramter I. 359. 889.                      | Pramonftratenferinen 576. 588; 621—625.         |
| Olaborahulida Gubituta ( Olabor                | Toma Sanisamakan 867 670 700                    |
| Rlofterahnliche Inftitute f. Roffer.           | Arme Schulichweftern 667—678. 726.              |
| Rlofterbuche Quellen I. 94 II. 739-749.        | Urfulinerinen 661 - 663. 726. 780.              |
|                                                | <b>AQ</b> *                                     |

#### Rlofterorben :

Mannetlöfter : Antoniter IL 51. Muguftiner 69. 423-428. Augustiner Chorherrn 186-261. Bartholomiten 68; von Holzhaufer 182. . Begharden 56-67. 618-619. Benedictiner I. 99-418. II. 145. 265. 734. Bernardiner II. 268-282. Ciftergienfer f. Bernardiner. Dominitaner 283-288. Franzistaner 301. 428. 460. 496. . Sefuiten I. 27. II. 69-182; 301. 725. . Rapuziner 299. . 303. . 431. . 482. . 499. . Rarmeliter 52. 68. 283. 296. 458. Rarthaufer 288-295; 296-298. Minoriten I. 85. II. 417-423; 498. Bramonftratenfer 1. 85. II. 51. 56. 261. . Redemptoriften 305. Stifteherren 307-417. Tempelherren 392-402. Tertiarier 519.

#### Riofterorte:

#### Alte Rlöfter:

Altenberg II. 4. 611. 739. Altftadt II. 5. 496. 741. Amorbach L 38. 55. 91. 834. 344—372. 406. II. 2. 4. 141. 142. 335. 401. 462, 469, 599, 604, 738, 739, 748, Ajchaffenburg L 57. 58. 111. II. 3. 5. 177-182. 310-391. 405. 431-458. 592. 613. 631. 665. 739. Aftheim IL 5. 296. 740. And I. 121. II. 4. 740. Aura I. 52. 116—119. 386. II. 3. 740. Baugolfemünfter I. 110. II. 8. 740. Bildhaufen II. 4. 71. 277-283. 740. Brachau I. 111. IL. 3. 740. Charoldesbach II. 3. 569. 573. 740. Dettelbach II. 5. 302. 428-431. 536. Einflebel I. 120. 124. 254. 279. 294. 391. Engeleberg II. 5. 460-468. 536. 740. Frauenroden II. 4. 408. 586. , 632. 640. Friesenhausen II. 5. 808. 741. St. Gottharbeberg I. 116. 363. II. 4. 460. 599--607. Grünau II. 4. 71. 288—291. 741. Sammelburg I. 104. II. 2, 4, 401. 496... Sandthal II. 5, 301, 741. Baggan IL 5. 620. Beibenfeld, Rl.-Sf. IL 3. 186-190. 204. Beibingefelb II. 4. 608. 741. Beiligenthal II. 4. 598. 741. himmelepforten IL 4. 71. 632. 661. Simmelthal II. 4. 179. 590-598. Dolgfirchen L 372 - 376. II. 3. 738.

Domburg I. 108. II. 3. 741. Fimbach II. 5. 71. 298. 741. Fohannesberg II. 3. 574—576. 631. 742. Karlsburg I. 167. II. 3. 564—571. 574. Karlstabt II. 5. 482—493. 742. Kişingen I. 51. 91. II. 2. 5. 300. 519— 564. 611. 650. 661. **788.** 742. Klosterhaufen II. 4. 71. 583. 631. 742. **R**önigsberg II. 5. 69. 742. Ronigshofen II. 5. 493. 620. 742. Rrenzberg II. 5. 479-482. 742. Leuzendorf II. 5. 303. 742. Lohr II. 5. 493—496. 742. Maidbrunn I. 103. II. 4. 589. 743. Mariabuchen I. 198. II. 5. 499. . 536. Mariaburghaufen II. 4. 71. 607. 743. Marktbreit II. 5. 301. 743. Mattenstabt I. 119. II. 4. 743. 767. . Megingaubeshaufen I. 151. 877. 572. Michelfelb II. 4. 576. 748. Miltenberg II. 4. 5. 335. 877. 393. 468. . Münnerftabt II. 4. 406. 425-428. 743. Reuftabt am Main I. Bb. Chronif 172-214. Grünbung 123-172. Runft 274-282. Landbau 300-825. Liebesmerte 282-360. Deffentliches Bobl 325-337. Seelforge 236-247. Unterricht 247-274. Bermogen 214-286. III. 38. 46. 52. 56. 58. 80. 91. 92. 95. 97. 108. 109. 114. 118. 120. 121. 372. 388. 406.. 411-414.

#### II. **28**b.

2, 33, 34, 35, 59, 71, 114, 124, 125, 191. 195, 229. 239. 241. 288. 314. 375. 395. 409. 474. 489. 501. 502. 508. 510. . 536. 567, 569. 571. 604. 659. 689. 734. 737. 738. 746-748. Reuftabt an b. Saale II. 5. 296. 743. Oberzell II. 3. 56. 261-269. 743. Ochsenfurt II. 3. 5. 800. 571. 744. Repbach I. 411—414. II. 4. Riened II. 4. 55. 744. Sala I. 111. II. 8. 744. Schmerlenbach II. 4. 604. 616. . 658. . Schönan I. 115. II. 4. 5. 56. 498. 584. Schönrain I. 113. II. 8. 744. Schwarzach I. 36. 38. 91. 151. 334. 876-890, II. 8. 71. 221, 572, 636, 738. Schweinfurt I. 113. II. 3. 4. 5. 68. 408. 612 (Boppenlauer.) 744. Sondheim II. 8. 579. 744. Stadtprozelten II, 5, 406, 744. Theres I, 890—895, II, 3, 268, 744. Thuiba I. 414-415. II. 3. 5. 574. 744.

Triefenstein I. 37. 55. 58. 69. 92. II. 3. 39. 153. 190—261. 291. 375. 745. Tüdelhausen II. 3. 4. 51. 292. 576. 745. Unterzell I. 57. 91. II. 3. 621—625. 745. Bogelsburg II. 4. 52. 745. Böllersberg II. 5. 498. Bedierswinkel I. 91. 93. II. 3. 71. 576. 628. 631. 640.. 645. 745. Bentheim I. 151. II. 8. 572. 745. Zellingen II. 3. 574. 745.

#### Bürzburg:

Afra II. 3. 420. 625—627. 745. . Agnes II. 4. 70. 417. 580—583. Andreas I. 109. II. 3. 413. Antoniter II. 3. 51. Augustiner I. 400. II. 4. 284, 428—428. Bartholomiten II. 4. 5. 68. 101. 182-186. Bartholomitinen II. 4. 619. St. Burfardus I. 334. II. 5. 413. 420. Damenftift II. 5. 663. Deutschherren ober Deutsches Baus II. 4. 39. 402-405. 630. 632. 644. Domftift II. 4. 407. 680. Dominitaner II. 4. 56. 283-288. Ebracher Sofe I. 43. 84. 384. II. 3. 268-277. 302. Franzistaner II. 4. 234. 264. 417-423. 580, 582, 583, 584. Fürspanger II. 5. 418. Daug I. 43. II. 3. 71. 202. 307. Jefuiten I. 6. 22, 27, 29, 81, 77, 86, 90, 112. 886. II. 5. 69 — 177. 209. 286. 337. 848. 874. 389. 431. 434. 470... 725. 726. Johanniter II. 3. 391. 644. 708. Rapuziner II. 5. 299. Rapelle II. 5. 518. Rarmeliten II. 4. 5. 283. 458. Rarthaufe II. 4. 71. 291. Renneten II. 4. 56. **R**ilian I. 105. II. 8. 414. Küttenbaum II. 4. 609. Magdalena II. 4. 582. 585. Mary II. 3. 619. 627-653. Neumunfter I. 113. II. 3. 71. 191. 308. 414. Schloßberg I. 109. II. 3. Schotten I. 15. 55. 91. 402-411. II. 3. 420. St. Stephan I. 43. 113. 162. 165. 395-402. II. 3. 265.. 308. 423. 493. Tempelberren II. 3. 392. Uarich II. 4. 71. 619. 745.. Urfulinerinen II. 5. 52. 662. 726. 730.

#### Meuc Rlöfter:

Altenbuch II. 6. Arnstein 6. Ajchach II. 7. Afchaffenburg 5. 6. 6. 705. Böttigheim 7. Buttharbt 7. Damm 5. 665. Dettelbach 6. 6. 680. 704. Ernftfirchen 6. 678. Kährbrück 7. 305. Fladungen 7. Grafenrheinfeld 6. 678. Großlangenheim I. 84. II. 7. 681. Großoftheim 6. 665. Büntersleben 680. hammelburg 6. 705. Haßfurt 6. 7. Beibingefelb 6. 6. 678. himmelspforten 5. 666. Posteim 7. Borftein 6. **R**arlstabt 6. 7. Riffingen 6. 6. 7. 665. Ritingen 6. Kleinheubach 6. 547. Rleinwallftabt 7. Rlingenberg 6. 766. Rlofterhaufen 6. 678. Langenprozelten 6. Lengfurt 680. Lohr 6. 6. 680. 705. Margetshöchheim 7. Marttheidenfelb 6. Mellrichftabt 6. Miltenberg 6. 7. 678. Reuftabt a/M. 6. 68(). 688. 704. 738. Reuftadt a/S. 6. Obernburg 6. 341. Oberftreu 7. Dbergell 6. 7. 263. 693 - 699. Dofenfurt 6. 7. Rimpar 7. 680. Rothenfels 7. 768. Schweinheim 6. Soben 680. Stadtprozelten 7. Steinach 7. Stockfabt 7. Straßbeffenbach 7. Sulzfeld a/M. 7. Unterdürrbach 6. 680. Untereisenheim 6. 680. Beitebochbeim 7. 705. Bolkach 6. 6. 680. 704. Boltereberg 6. 678. Waldaschaff 7. Berned 6. Wipseld 6. 680. **Worth** 6. 678. Würzburg 5. 6. 7. 7. 7. 7. 519. 665. 698. . 700. .

Rlofterpersonal, fruberes ber Benebiltiner und Bernardiner II. 282, gegenw. Rip. ber Benediftiner I. 417, Frangistaner I. 417, Jesuiten II. 79. Rlofterpersonal, gegenw. in b. D. Bg. II. 80. 520; in Bayern f. b. Orben b. h. Frangistus 491. Rlofterperfonal ber Rlofterfrauen gegenw. 662. 663. Riofterpersonal ju: Altfladt II. 497. Amorbach I. 859. Afchaffenburg II. 178. 351. 385. 432. Bildhaufen II. 282. Dettelbach II. 480. Ebrach II. 278. 282. himmelspforten II. 626. Holzfirchen I. 878. 874. Rapelle II. 519. Ratiftabt II. 484. 487. 491. Rigingen II. 800. 564. 661. Ronigsberg II. 69. Ronigshofen II. 493. Rreugberg II. 480. Lohr II. 496. Mariabuchen II. 509. Marktbreit II. 801. Miltenberg II. 472. Münnerstadt II. 406, 425. Reustadt a. M. I. 157, 174, 185, 190— 204. 218. 298. Oberzell II. 262. Dofenfurt II. 800. Schmerlenbach II. 654-659. Schönau II. 498. Schwarzach I. 889. Eriefenstein II. 282—254. Unterzell II. 628. Bölfereberg II. 498. Bechteremintel II. 578. Würzburg: Afra II. 526. Auguftiner II. 424. Burtarbusfift II. 414. Damenftift II. 664. Domftift II. 407. Sang II. 308. Jesuiten II. 70, 72, Johanniter II. 891. Rarmeliter II. 459. Minoriten II. 418. 422. Reumunfter II. 808. Schotten I. 408. St. Stephan II. 419. Urfulinerinen II. 662. Mosterpatrone I. 109. 111. 112. 116. 265. 372. 878. 395. II, 52. 55. 177. 299. 300. 307. 419. 437.

Rlofterrand II. 10. 15.. 651. Riofterfanie I. 110. 248. 356. II. 196. 205. 269, 295, 807, 419, 469, 484, 495, 497. Rlöfter f. sociale Bebürfu. I. 87. II. 271. 553, 640, 691. Mofterftlirmer vernichten die gauze Lirche II. 19. 28. 45. 391. und ben Staat 28. 718. 721. Rioftertabelle ber einzelnen Jahrh. II. 8. Rioftertag II. 788. 748. Rlofterunordnung, vorgebl. Rl. I. 231. Rlöfter haben fich nicht überlebt II. 278. Riofterüberichwemmung II. 715. Riöfter, ob verborben II. 13. Ribfter, Bertrauen auf RL J. 282. 729. Rioftervifitation I. 181. 227. II. 478. Rlofterwiederherftellung erfehnt I. 161. 189. 190. 191. 192. 198. 194. 195. 196. 197. 199, 200, 860, 874, 380, 892, 418, II. 17. 28. 29. 81. 82. 158. 159. 160. 161. 178. 189. 264. 286. 287. 305. 488. 498, 515, 575, 594, 737, Rlofterwohlthater I. 381. 384. 886. IL. 51. 52. 55. 56. 68. 69. 70. 177. 186. 191. 225. 261. 268. . 786. 422. 425. 493. 736. Riofter, zweifelhafte II. 1. 2. 301. 539. 573. Rinft zwijchen Arm und Reich II. 18. Anabenjeminar I. 249. 251 - 258. 284. II. 44. 179. 425. Kochem Martin v. II. 488 – 448. Rönigereifen I. 292. Ropfhängerei I. 100. 296. Roften b. Bollejdule II. 678. 780. Rrantenpflege I. 10. 19. 51. 100. 286. 291. 298. 857. 364. 380. II. 51. 80. 392. 401. 487. 547. 568. 564. 587. 609. 610. 614. 665. 681. 692. 697. Krankenpflege burch Orbensperf. ober Beit-liche II. 706. Kraus Franz, Dechanipfarrer und Erbene-bictiner I. III. 95. 188. 191. 192. 197— 204, 286, 242, 298, 414, II, 73, 106, 114. 180. 138. 258. 290. 510. 514. 734. Rretinen IL 692. Rreuze a. d. Bruft, Fauftschläge ine Geficht II. 176. 178. Arrungang II. 811. 418. Garten I. 268. Arieg breifigiahr. II. 454. 489. Kühnheit I. 854. II. 848. 442. Annftausftellung erfte I. 254. Runftgegenftanbe in R. I. 259. Runft, germanische, celtische I. 33, romiche 84, Möfterl. und chriftl. 35. 179. 256. 857. 858. 878. 407. II. 45. 265. 311 814. 416. 569. Runfigemalbe ju Cbrach I. 36. Ruren bes Spitalmeifters I. 287. Rurfürft f. Erztanzler. Rutte II. 819.

8.

Laienbrüber in R. I. 218. 219. 801. 802. Schwarzach 890. Theres 891; der Bernarbiner II. 271 Lanbesfürft, Gehorfam geg. b. L. I. 82. Lateinifche Schule f. Rlofterich. Lateinifche Sprache I. 248. 288. 11. 252. 826. Lebensalter ber R. Benebict. I. 205, in fieben verfc. Rl. 206, in achtzehn Bemeinben 208, beim Rioftereintritt I. 205. II. 136. Leben und Lieben I. 836. II. 146. 786. Lebensgenuß I. 74. 199. 253. 296. 299. II. 592. Lebensmittel unverfälicht I. 69. II. 851, 473. Lebensmud ein Aufgeflärter II. 114. Lecture lat. u. griech. Claffiker II. 108. Lehramt f. Orbensfrauen I. 38. II. 522. 529, 545, 546, 562, 577, 611, 612, 619, 661, 662, 665, 667, 693, 696, 701, Lehrerinen, ob überfluffig ob. ungeeignet 3. Schulunterr. II. 682; ob weltlichen ober geiftlichen Standes 685. Lehrermangel II. 675. 682; ob beseitigt durch Berbrangung ber Lehrerinen 682. Lehrfreiheit II. 546. Lehrmethobe b. Jesuiten II. 108; ber Aufgeriarten 116. Lehrorden, Reubildg. v. L. II. 32, angefeinbet 709. Lehrschwestern f. Rofterfrauen. Lefung I. 182. 198. 229. II. 200. 580. 757. Letter Abt von N. I. 184. 190. 256. II. 489. 748. Letter ber Sacularifirten II. 808. Leutfeliges Benehmen II. 74. 156. 205. 689. Liborius Bagner I. 238. II. 187. Lichtfreunde II. 104. Licht mit fieben Rergen ober emiges Licht Ĭ. 864. 409. II. 195. Liebe geg. Jebermann I. 100. II. 156. Liebeswerte I. 50. 100. 282-300. 416, 423, II. 150. 197. 227. 844—367; nach dem Ableben des Benedt. I. 298. 880. Lied, Gertrauben-L. I. 268. II. 429. Lioba-2. 587. Marien-L. 429, an Rlofterfranen Liebersammlung burch Karl d. Gr. I. 257. Lioba, S. I. 27, II. 523-561. Lobiprüche, colloffale & Aber R. gurudgewiesen I. 886. Localreichthum in Stein, bolg und BBaffer I. 824. Bergluft u. iconer Gegend 258. 293. 296. II 857. Löhne in b. Borgeit I, 290. II. 262. 444. 615. Lostaufung v. Gefangenen I. 19. Löwenstein - Bertheim - Freudenberg II. 21. 198, 211,

28menstein-Wertheim-Rosenberg I. 121. 189. 190. 203. 216. 271. II. 21. 134. 255. 282. 288. 389. 461. 463. 474. 513. 516. 626. 691. 767. 20gen I. 12. II. 20. 77. 67. 88. 91. 93. 163. 486. 504. 677. 682. 2010s I. 134. 151. 153. 155. 157. II. 584. 558. 2010s. 2010

#### M.

im Augustinertl. ju 28g. 484.

Mainfächer I. 823. Mainzoll 295. Matarine, S. I. 402. Bruberschaft 408. Malertunft I. 35. 36. 41. 108. 256. 407. Malteserritter II. 892. Manuscripte aufzubemahren in d. Bibl. I. 362. Martertod Amorbacher Miffionare I. 350. Martin v. **Roc**jem II. 438—448. Materialismus I. 48. II. 46. Mathematik II. 78. 146. Mattenzelle II. 572. Mechanit II. 146. Megingand, S. Abt ju R. zweiter Bifch in Brzbrg. I. VII. 129. 130. 134. 149-161. 164. 168. 169. 183. 254. 255. 276. 884. 872. II. 88. 808. 587. 545. 550. 553, 554, 555, 560, Beiliger I. 156. 157. 166. Jubilar 129. Menschenopfer I. 80. Messe f. d. Kaiserhaus Desterreich I. 349. Meffe feine in ber Aernbtezeit II. 271. Megopfer Abfchaffg. d. M. II. 828. Megfiftungen I. 189. II. 195. 196. 200. 2**3**5. 247. Metten I. 10. 165. 199. 417. Miltenberg I. 44. II. 235. 328. 329. 341. 867. 877. 748. Minnesänger, Graf Otto v. Henneberg II. 682, 652, Migbrauche f. Rloftermigbrauche. Dighandlung v. Rlofterfrauen II. 615. Missionare v. N., Schwarzach Theres... I. 248, nach England geschick 405. Miffionen in beion. Laubern I. 29; Indien . . . II. 183. 178; in der Diözefe Wg. 80; burch Beltpriefter 361. Frühere **SR.** 80, 134, 387, 388, 440, Missionshans d. Jes. in Mktbreit. II. 801. Monche geflüchtet nach R. I. 157. 276. Monche ohne Liebe zu ben Studien II. 478. Mönchetlöfter, Reubildung v. M. II. 32. Mondeftola I. 407. II. 484-487. Monftrang II. 818. 414; mit Fingerringen v. Rift. 655. Mozart in R. I. 257-259. Müller Johann, Molitor, Landpfarrer II. 158,

reformirt verich. Bfarreien 203, ber Rinber Spott 204, fanbert Marttheibenfelb 204, munderbar genesen tritt in b. Orden b regul. Chorherren in Er. 204. und wirkt bafelbft apoftolifch ale Propft 205. III. Seine ichriftstellerifche Thatigteit und fein heiligmässiger Tob 209. Münnerftabt II. 182. 296. 406. 408. Münfterschwarzach f. Schwarzach. Milfiggang I. 49. 418. II. 100. 156. 209. Mund, Sand u. Halm I. 806. Mufitalifches Sochamt I. 210. 380. 391. II. 226. Mufitbruderei I. 225. Mufiter I. 87. 193. 194. 195. 857. 391. II. 206, 241, 242, 244, 246, 249, **25**0. 265, 266, 316, 446, Musikgenie u. Seelforger II. 267. Muftfherenmeifter I. 259. Mufterhöfe I. 68. 801. II. 270. Muttergottesbild von einem Inben vernnehrt II. 501; von einem Lutheraner I. 368. Muftifcheafcetifcher Beift II. 646.

#### 92

Nachbar, Nachgebauer 1. 291. 315. II. 449. Näharbeiten II. 694. Rahrungsforgen I. 89. 84. II. 687. Mamenefeier I. 196. 218. Mapoleon I. 208, II. 10, 23, 724, Nationallirche, deutsche II. 19. Nationalleben, befruchtet burch Rl. I. 80. Naturaliencabinet I. 89. II. 419. Naturgenuß I. 74. 199. 253, 298, 296, II. 592, Naturschönheit I. 279. 298. II. 231. 357. 461. 479. **4**98**. 499.** 51**9.** 566**. 584. 591. 74**8. Reid gegen die Jesuiten II. 156. 168. Repotismus II. 180. Reuftadter Aebte als Klirftbifch. I. 174. Reuerungefucht II 455. Nichtadelige ins Rlofter aufgenommen I. 385. II. 350. 655. Niederbetung b. Rirchenfeinbe II. 717. Robleffe im H. Bermogensbefit I. 235. Momen zuchtlos II. 576. 578. Nordamerita I. 417. II. 670. 671. Norddeutsche Lichter I. 81. Rothhilfe I. 56. 291. 298. II. 224. 227. 352. Novizenaufnahme I. 189. Rovigenmeifter I. 278. 414. Rüchtern vor Celebrierg e. Amtes II. 14. Ruten d. Rl. I. 11. .

#### D.

Obernburg II. 826. . Oberthür Fr. II. 102. gegen bas h. Abendmahl 117, geg. b. Cl. für b. Staat und bie Protest. 118, f. Sumanität 119, verleist b. theol. Doctorat e. Brokestanten 120. Objectivität b. Biffenschaft II. 652. Obsteultur I. 318. 319. 320, 380. II. 181. 410. Deffentliches Bohl I. 75-80. 189. 825-336. II. 345, 416, 444, 457, 607, 730, 733, Delberg I. 268. Offene u. geheime Beifungen ber Orbens generale II 710. Onoldsbach ober Ansbach I. 158. Orbenscapitel I. 366. Orbensgeneral I. 101. II. 710. Orbensgnade I. 6. 25. 102. 199. 418. I!. 366. 416 699. 786. Orbensregel I. 99. Seminar II. 270. Orgel I. 37. 38. 401. II. 328. 420. Orgel berühmte zu Amorbach I. 357. Orgelfpiel v. Sammel II. 266, in Ballburn I. 259. Driginalftiftungebrief v. R. I. 162. Ornamente I. 106. 255. Orticaften um Ri. I. 301. Ortegeschichten II. 815. 826. Oftheim f. Aftheim. Otto, H., Bisch. v. Bamberg I. 52. 116. II. 51. 294. 561. 576. Otto, Herzog v. Sachsen u. Schwaben I. 111 . II. 311. 312, 390. . Otto II. Kaiser I. 112. 137. Otto III. Raifer 161.

Baderborn I. 106. 156. Pädagogen II. 148. 144. Bapft I. 16. 21-27. 30. 31. 63. 77. 100. 110. 117. 128 - 142. 146. 147. 163. 172. 181. 199. 267. 279. 339. 340. 366. 383, 384 390, 894, 399, 402, II. 17. 19. 23, 31, 36, 38. 40. 49. 53. 55 68, 74, 83, 88, 90., 196, 117., 127. 146. 152, 190. 195. 205. 238. 239. 241. 253, 272, 314, 320, 327, 329, 336, 344, 346, 364, 367, 374, 889, 390, 393, 397. 404. 411. 417. 434. 490. 525. 539. 562. 563. 574. 576. 580. 586. 592. 598. 608. 619. 627. 686. 644. 647. 651. 679. 710. 728. 731. 734. 737. Bapft Pius IX. I. 22. , 142. 146. 216. 41. 89. 165. . 176. 447. 491. 504. 669. 710. Papft, sich v. P. losmachen II. 389. Bapftliches Breve meg. Bieberberftellung t-Ri. N. I. 199. Paramente II. 226. 668. 691.

Paramente II. 226. 666. 691. Batriotismus I. 335. II. 164. 267.. 34. Belgwert II. 319. Bension altersschwacher Geistlichen I. 1269. 238; 240. II. 47.

Benfion nicht gegeben aus Gei; II. 800. Beriode b. Arbeit, Liebe, Biffenschaft, fociale Thatigfeit I. 416. Berle ber Bartholomiten II. 185. Berüden II. 320. Beft I. 56. 176. 353. 368. 401. II. 35. 38. 60. 369. 469. Beter Stirn ob. Beter Stern II. 411-413. Betitionen geg. Rl.-Aufhebung 11. 165. 691. Bfarrbücher verbrannt II. 375. Pfarrhaus das evangelische, ob ein Erfatz bes Ciftergienferorbens II. 275. Pfarrhöfe als politische Burgen 11. 727. Pflanzstätte b. Tugenben und Beisheit in N. 1. 279. Pflichten gegen d. Staat, ob erfüllt II. 646. Pflug, Chre bes Pfl. I. 305. Bhufit I. 404. II. 253. Phyfitalifches Cabinet ale Folter ausgeidrieen II. 163. Bilgerkanzel II. 321. 404. 615. Bipin l. 106. 128. 135. 138. 140. 145. 153. 161. 218. 248. 263. 283. 349. II. 17. 556. 557. 568. 735. 736. Porträte ber Aebte v. N. I. 256. Prălat f. Abt. Brediger I. 144. 356. II. 73. 74. 187. 235. . 242. 283. 300. 332. 365. 399. 424. 438. 448. 467. 469. 485. 495. 558. 679. Brediger b. proteft. Irrlehre gewaltsam eingebrangt 1. 368. Bredigerorben f. Dominitaner. Prebigten in latein. Opr. II. 348. Bretiofen-Inventar II. 226. Breugen I. 8. 11. 10. 21. 96. 168. 671. 708. 731. Preugen erhalt bie Jefuiten unter Friedrich II. 253. Priestermangel I. 289. 252. II. 155. 207. 241. 440. 514. 545. 546. Primat f. Papst. Brincip der Franenflöfter II. 726. Brivilegienbucher u. Urtunden mit gehn Rarrenpferben von R. abgeführt I. 222. Brobgläser II. 257. 290. Bropftei f. Rlöfter. Brotest. Diaconiffinen II. 702. 732. Brotest. Pfarrer im Rl. N. I. 297. Protestantismus allfeitig verbreitet in Deutschland II. 70. 73. 149; mit Bewalt bon ben Dynaften eingeführt 1. 368. 11. 199. Prozesse I. 223. 381. II. 30. 298. 367. 386. Brozeffion 1. 110. II. 322, 330. 338. 369. 431. 465. 481. 499. 516. 531. 594.

9.

ľ

.

#### 猾.

Raffegut 11. 17. Rathgeber zum Klosterrand ein Selbstmörber II. 29. Reborf II. 196. 246. 248. Recht I. 77. 224. 234. 281. 295. 369. 381. 394. II. 16. 19. 26. 53. 226. 250. 273. 306. 316. 367. 371. 511. 513. 651. 652. 733. 735.

thums 1. 5. 11. 733, b. Orbenslebens I. 4. 11. 733. Recht firchl. u. bürgerl. I. 191. 224. 229. 245. 407. II. 226. 316. Rechtsprichwörter II. 17. Rechtsfprechung II. 269. 289. 659. glattem Stab in ber Band I. 333. Rechtsftreit I. 108. 222-235. Rechtsberbaltniß b. Stiftungen I. 247. 409. 11. 200. 280. Recht über Alles, ob dem Raifer 11. 652. Reformation, firchl. R. aus fich felbft I. 415; in Amorbach 366, Neuftabt 388. II. 738, Sawarzach I. 377, im Benediktinerorden 396. 404; in Triefenftein 11. 200. 205. 208. Reformation in b. Gliebern flatt im Saupte II. 218. Reformation in Franken unt. Julius IL 74. . Reichsgesetz zur Orbensunterbr. 11. 46. 165. Reicheschutz 1. 216. Reichthum I. 416. II. 274. Reihenfolge b. Bifchofe 11. 33. Reinigungeort I. 173. 407. Reinlichteit II. 673. 689. Refreation 1. 212. 375. II. 216. Reliquien I 105. 110. 159. 173. 217. 314. 322. 372. 381. 396. 399. 400. 401. 402. 574. Reliquien-Berunehrung 1. 134. . 173. Reuerinen II. 585. Reuten bes rauhen Felbes 1. 303. Rhonftadte, bie fieben Rh. II. 296. Richterftuhl Gottes 11. 26. 28. Riened, Graf v. I. 114. 115. 217. 221. 11. 56. 195. 493. 584. 590. 592. Boit v. M. I. 120. II. 663. Ritter, Anhe d. alten R. gestört II. 506. Ritterichlag II. 403. Rochnetag I. 177. II. 372. 375. 376 377. 379. 380. Rober II. 80. Rom. Alterthumer 11. 460. 590. 599. 3. Opferaltar 213. Roh J. 22. II. 76. 78. 84. 85. 86. 88. Rohrlach I. 124. 129. 167. 254. 264. 279. 300. 313. 318. Jagd= und Lusthaus 248. Rircheinweihung 157. 273. Rom f. Papst. Rosentranz I. 179. II. 235. 339. 404. 466. 663. Rofentrang einem Affen in b. Sand gegeb. 11. 344. Rothenburg, Graf v. l. 150. 155. 156. 377. 395. II. 35. 37. 572. Rüdgabe b. Rirchengüter II. 27. . Ruhige gemüthliche Tage I. 201.

Rußland II. 10. 24. 583.

Recht Chrifti I. 7. 11. 176. 733, des Chriften-

€.

Sachsenland, Mission im S. I. 350. Sachsenorte I. 351. Sacramenten-Berachtung I. 237. II. 105. 117. Sacularifation I. 187. 232. II. 10. . 30. 154. 180. G. bes tl. Rrantenbienftes 706; vereitelt burch Rlugheit 459. Gacularisationsgelüfte 274; Sacularifationsprincip 19. Sacularifirte Rirchenguter f. b. Armen qu verwenden II. 26; verwendet I. 120. Sage I. 293. 411. II. 302. 369. 381. 401. 462. 500. 540. 566. 575. 588. 589. 590. 591. 600. 612. 615. 658. Sammelplätze f. d. nahenden Tage II. 725. Sammlung v. Antiquitaten u. Runftfcaten II. 265. Saufter Ton II. 669. Sangmeifter I. 88. 250. 251. Saulenartaden 3. b. reichften u. gefcmad. vollften b. Belt geborent II. 311 Sanlen- u. Pfeilerwechsel 1. 272. II. 311. Scapulier II. 218. 240. 244. Schifferei I. 324. Schiffpredigt b. Herrn I. 107. Schlaf täglich vier Stunden II. 441. Schlagen, blutiges Schl. b. Monche in Amorbach I. 366; der Ronnen in Bechterswinkel II. 578. Schlechtes preuß. Belb II. 225. Sconforeiben, kunftl. Sch. I. 36. 41. 11. 246. Scholastische Theologie I 245. 404. II. 99. 115. Schonung d. Biehes I. 320. Schriftsteller I. 100. 117. 276. 355. 856. 357. 403. 408. II. 141.. 181. 185. 187. **239. 243. 315. 316. 420. 422. 424. 441. 477. 495. 5**11. Schriftsteller bestochene II. 171. 172. 882. Soule I. 414. II. 329. 330. 342. 441. Souleremiten 64. Schulerzahl fehr groß 476. Sonlen im Sang I. 43; ber beutichen herrn II. 405, am Dom 407. 637. G. gestiftet 342. 415. Schulden b. Conventualen zu R. I. 388. Schullehrer im Chor II. 195. Schullehrer zu R. I. 216. 289. II. 681. Soulftube I. 249. Schulmeister I. 248. 249. 250. II. 315. **342. 397. 407**. Schulzwang IL 548. 672. Schutherren b. Rl. I. 160. 217. 399. Schwarzenberg Fürft II. 484. 485. Grabmaler von fecheundzwanzig Berfonen b. fürfil. St. in Aftheim 297. 801. Schweben ermorben einen Mann v. Lengfurt II. 242. Schwebenkrieg I. 116. 175. 353. 387. II. Schwebentrunk II. 381. 601.

Schweikard Kurfürst II. 177. 312. 348. 350. 365. 431—437. Schweinfurter Dialect II. 412. Schweinzucht I. 320. Schweizer "Du" II. 428. Schwert geg. Ri. n. Freischärler II. 716; unbeflect mit Chriftenblut 175. Sebaftianusfeier II. 369. 370. 373. 378. 465. 594. Sebastianustag ju R. I. 188. Selbftabtobtung II. 643. Selbständigkeit b. Rl. I. 158. Seelforge I. 26. 105. 106. 286-247. II. 317-844. 362. 419. 420. 422. 423. 440. 457. 458. Seelforger u. Mufitgenie II. 267. Segnung b. Baffers, Salzes u. f. w. I. 173. Seligenfiabt I. 175. II. 343. Seminar b. frant. Benedictiner-Ri. I. 396. Siechen - Sans I. 287. II. 356. 356. 563. 582. 613. - Garten 287. - Meifter I. 286. -Deffe II. 899. S. mit Schellen in ber Sand I. 287. Siebenjähriger Rrieg, Leiftungen II. 224. Siegel bes Abtes b R. I. 162. 304, bes Conventes 161; ju Beter Stern II. 411. Silberne Sporen R. Rarl's I. 175. Singjungfern II. 838. Sing-Rnaben I. 198. 250. Sing-Schule 250. Sittenreinheit I. 175. II. 144. 348. 481. 654. Sittenverberbniß II. 178. Sociale Thätigkeit I. 416. 11. 262. 691. Sobalitäten II. 82. 98. 179. Solbaten verwundete gepflegt I. 298. II. 692. 702. . Spaltung d. Clerus II. 122, d. Seminars 123, d. theol. Unterr. 128. 124. Sparjamteit II. 290. Spaziergänge I. 211. 296. Spee, Friebr. v. I. 58. II. 73. 134. Speiseorduung i. Rilianscolleg 11. 137. Spielen ber Rinber I. 246. IL 689. Spielend Lernen 11. 691. Spital I. 51. 256. 288. 857. 867. 386. 399. II. 851-356. 891. 405. 418. 414. 436. 563. 580. 767. Svitalverwalters-Bahl 1. 286. Spitalverwaltung, wie burch Geiftliche, wie burch Laien 11. 352. . Sprachentunde I. 203. 388. 404. 406. 408. II. 142. 148. 335. 427. Springbrunnen I. 254. 268. Staat, ob das Recht IL 164. Staats-Beiligfeit II. 23. Bobl 717. -Berfetung 718. Borgugliche Berbienfte um ben Staat I. 123. 189. 835. II. 426. 692. Stab, glatter St. in b. Sand gegeb. beim Urtheilsprechen 1. 833. Standesliebe erste I. 205. Stationenbilber ausgezeichnet II. 519.

Statnen von Holz ober Stein I. 37. Steinbau ber Rirchen I. 255. Steinbilber I. 264. 376. II. 595. Stein-, holz- u. wafferreich I. 324. Sternfunde II. 146. Barte 73. 142. Steuerbetrag b. Riofter II. 189. Stidereien I. 37. II. 551. 610. Stifte f. Rlöfter. Stifter f. Rloftergrünber. Stiftung I. 122. 158. 283. 285. 844. 409. II. 15. 290. 353. . 388. 408. Stiftung f. einen armen Burger n. e. fittf. Mabden II. 252; f. Erziebg. e. Mabdens 308; f. Schultinber 1. 289. II. 59. 297. 342. 415; f. Kaplaneien u. Bfarreien I. 189. 203. II. 180. 264. 269. 804. 359. . Stiftungsaltar ju R. I. 180. Stiftungsbrief v. Aura I. 116; R. 158. 228. Stiftungegut, 3wed des St. 1. 299. II. 387.. Stolg I. 407. II. 896. 435—437. Strafe v. hunbert Dukaten II. 374. Stricarbeiten II. 670. 689. Stubenten I. 288. 289. 298. 392. II. 70. 72. 100. 129. 133. 143.. 181. 325. 356. 357. 423. 457. 495. 496. 592. 666. St. Musterbilber ber Robbeit II. 349. Studentenleben früherer Zeit II. 476. Studien 1. 179. 182. 191. 224. 229. 861. 401. II. 140. 288.. 269. 284. 307. 309. 314. . 419. 424. 426. 447. Stunbenorbnung I. 210.

Taubstumme II. 691. Taufe u. Abendmahl, ob nur allein Sacramente II. 117; E. in der Muttersprache I. 173; E. tein Aniff II. 676. Tanfftein I. 266. II. 313. Taufend-Oulben-Breis II. 84. - Thaler-Breis 503. Terrorismus vorgeblich gegen ben nieberen u. höheren Rierus II. 729. . Teufel II. 170. geläugnet 117. Tenfelsgarten wird Engelsgarten 11. 291. Theatralifche Borftellung I. 38. 856. II. 143. Theefranter II. 65. Theilnahme fürftl. Frauen am Orbensleben II. 566. Thetia, S. II. 527. 545.. 571. 663. 735. Theologische Facultät II. 99. 125. 284—286. Theologische Schule f. Stiftsvifare u. Weltgeiftliche II. 284. Theurung I. 176. II. 42, 227. Thomas v. Aquin, S. II. 287. Thranenfohn ob. Augustinus II. 143. Thurschloß, Meifterftlic alter Runft II. 302. Thurme v. gehauenen Steinen eingebedt II. 360. 361.

Töbtung b. Priors in Amorbach L 366.

Tobestrafe geg. Miffionare I. 405. II. 152.

Tobtenbücher I. 280. Tonfurierte Sclaven I. 132. Tracht d. Benedictiner I. 204. Tragaltar I. 254. 869. Trauben auf d. Altar geweiht II. 271. Treue und Glauben II. 15. Eridentiuum, fonelle Anertenuung b. T. IL.71. Trinken, famoses Er. früher 1. 307. Erithem I. 403. II. 476. 477. 492. Tropffteinfelfen ju homburg I. 108. -boble 129 Trunffuct I. 194. II. 334. Tuffteine 1. 256. Tugend I. 18. 279. 358. 385. II. 156. 160. 420. 473. 486. 674. Thrannei d. Unglaubens II. 674.

Ueberfüllung b. Claffen II. 100. Ueberfpannung b. Rrafte b. Gingelnen II. 285. Uebertritt v. Entherthum I. 61. 238; vom Jubenthum 243. II. 67. 78. . 214. Umgang am Sonntag II. 331. Umfturg b. alt. Frankenreiches l. 145; bes beutschen Reiches 385; b. neuen beutsch. R. II. 647. 718. Unberufene Abelige II. 415. Undant geg. b. Orben II. 374. 719. 735. Unentgeltlicher Rlofterunterricht I. 81. Unfruchtbare Lander u. tobte Götter ber Heiben I. 301. Univerfität I. 30. 47. 11. 44. 71. 77. 583. 619. Universitäten befucht burch Conventualen I. 191. 229. 245. 369. 388. 407. II. 226. 241. 242. 243. 246. Unichlüffigfeit b. Clerus II. 348. Unfittlichkit I. 142. 174. II. 156. 185. 320. 828. Unterdrückung b. Freiheit u. b. Fortschrittes II. 715. Unterricht I. 10. 29. 31. 32. 101. 105. 139. 248. 274. 380. 386. II. 64. 103. 180. 183. 188. 285. 295. 316. 342. 416. 441. 484.

Unterricht burch Orbensfrauen I. 83. II. 522. 529. 545.. Urtheil darüber 668. 688. Unterricht auch f. andere Confessionen II. 665. 670. 691. Unterricht in b. lat. Sprache f. Franens.

perfonen höherer Stanbe IL. 548. . Unterflühnung einer frommen Jungfrau im Alter IL 341. Urfprung b. Rioftervermögens I. 285. Uffermann 1. 94. II. 492. 570. 739-748.

Batanz I. 380. II. 226. 592. Baterland, Berbienfte f. b. B. L. 123. 189. 835. II. 267. 426. 692. 731.

Baterlandslos, ob IL 164. 710. Berbleiben im Il. I. 101. Berbrecher als Ri.-Stifter I. 390. Berbrecher II. 162. 720. Berbrüderung mit Hirschau I. 334. Berben I. 350. Berberben in bie Rirche getragen II. 415. Berdorbenheit b. Rl. II. 13. 385. Bereinsamung betlemmenb II. 33. Bergrabene Schate I. 175. 387. II. 206. 270. Bernichtung ber Rirchen u. Rl. II. 55. 715; ob bes Staates 111. 718; ob einer graff. Familie 628-653. Berfciebene Gelehrten-Schulen nothw. II. 286. Berichwenbung I. 91. 172. 174. 288. 386. II. 391. Berfammlung ber Benedittiner I. 384. Berfammlung von 12 Bifchöfen in Brzbrg. l. 220. II. 747. Berforgungsanftalt I. 83. 367. Berftanbesberechnung II. 156. Berfiellung II. 217. Berfuchung II. 597. Bertrauen auf geiftl. Anftalten I. 282. II. 729. Bertreibung ber Jefuiten II. 165. . 726. 781. Bermalter, beweibte RL.B. II. 194. Bermenbung bes tl. Bermögens I. 235. 283. Berwilberung b. Fürften II. 275. Bieh, Milbe geg. b. B. I. 295. - Seuche 1. 321. II. 230. Biehftanb I. 309. 311. 320. II. 371. Biellernerei ber Jettzeit I. 32. Bierteburg I. 109. 125. Bierter Stand 1. 59. 288. 11. 54. 77. 81. 150. 151. 262. 691. Bifitation I. 181—184. 226—239. 288. Boit Edmund II. 73. 138. Bollfommenheit I. 1. 92. 182. II. 33. 689. Boltsflöfter 1. 416. Bolistunft in ber Monchstunft I. 39. Bolleliebe ber Ri. I. 282. . 11. 439. 440. 441. 569. Boltsliebe zu den Rt. I. 20. 21. 282. 336. 380. II. 18. 23. 165. 366. 729. Bolksmönchthum I. 416. Bolteschule, Koftenpunkt ber B. II. 678. 730. Bollespiele in Benedictiner- u. Frauentlöftern I 38. 356; bei Jesuiten II. 148. Bolfeverbummung II. 93. 715. Borlesen s. Lesung. Borrathstammer 1. 296. II. 352, 624. Borurtheile gegen Jesuiten II. 82. . Borwürfe, ungegründete B. I. 44 54. 65. . 101. 131 — 149. 163. 164. 201. 226. . 231. II. 13 — 26. 77. 82 — 139. 144. 148 — 152. 155. 163. 168. 394. . 415. 416. 477. 478. 531. 571. 594. 616. 628-647. 653. 659. 682.. 706.. Botipbilder II. 515.

23.

Baarenaustaufch I. 69. Baffen-Rabinet I. 406; -Fest 29. - Geichent 29. Unterricht 29. Wahl des Abtes I. 185, d. Spitalm. 286. Ungliichliche Wahl II. 216. Bahrheit, Unterbrudg. d. 28. II. 220. Baisenfürsorge I. 77. Walbban I. 316. 317. 331. II. 270. Wald f. Al. II. 499. Balb-Meister I. 197. Bertheilung I. 330. Ballfahrt: Amorebruun (Gottereberg) I. 305. II. 605. 735. Buchen (Mariabuchen) II. 499. Dettelbach 1. 879. II. 203. 369. 472. Dimbach I. 388. Engelsberg II. 460. Fährbrud II. 306. Glasofen II. 199. Rapelle II. 518. Rarleburg II. 565. Lirchberg II. 611. Rreuzberg II. 481. Neuftabt a/M. I. 262. Retbach I. 242. 412. Schneeberg I. 367. Sondheim II. 580. Walldürn I. 365. II. 338. 426. 465. 472. Zellingen II. 574. Rach Gropp II. 76. . Erlach bei Rigingen, Baffurt, Bochberg, Findelberg, Friedrieth, Riffingen und Limbach. Ballfahrt nach Nachen über Miltenberg II. 401 ; nach Loretto u. Rom über Afchffbrg II. 614; jum Grab d. hl. Bonifacius 535. Ballfahrten ju ben Reliquien verwerjen I. 173, burch Gensbarmen berfindert II. 514. Banderprediger II. 679. Baffer I. 258. 293. IL 357. Baffernoth veranlaßt d.Rloftereintritt II. 474. Bafferjoll I. 215. 295. Bappen f. Siegel. Barier u. Barierinen b. weltl. ober Orbent-Standes II. 706. Bein alter II. 214. 255. Beinberg Bau u. Bufe bei Unterlaffung I. 302. 322. II. 410. Erfte 2B. in gr. I. 104. Beinfäffer in Gifen II. 228. Bein in Baffer verwandelt L 403. Beinorte frühere: Robenbach, Senbelbach. Erlach I. 828. Balbzell 311; Bilbhaufen II. 281. Johannesberg (Bilbb.) 575. Beinprobe II. 255. 290 Beinverbrouch in R1. R. I. 323. Beinverkauf I. 69. II. 214. 244. Bein-Bergapfung II. 321. 400.

Beinvorrath in N. I. 322; in Oberzell II. 262; Triefenftein 207. 228. 255. Beltklugheit II. 156. Weltluft im Briefterhaus II. 33. Beltluftig I. 194. Beltpriester, Abfall v. 56 Beltpr. vom Glauben II. 155. 28.-Seminar 101. Beltpriefter erster Zeit als Klosterwohlthater I. 152. Beltpriefter-Bereinigung II. 51. 182. Beltpriefter-Bertehr mit Rl. R. L 238. 297. Beltverachtung II. 643. Bendelinus - Bilbbauste II. 327. 329: -Bruberichaft 327. Benben-Orte I. 352. Bertftätten b. Laienbrüber in R. I. 301. Wildpret roth. u. schwarzes I. 294. 297 Billigis I. 112. 129. 255. 335. II. 347. 360, 364, 366, 748, Bintelbruderei I. 226. Birthehaus geiftl. I. 54. 293. Biffenicaft I. 18. 19. 41. . 101. 136. 148. 153. 175. 179. 194. 195. 202. 212. 274. 277. 368. 369. 385. 387. 888. 394. 404. 405. 406. 416. 417. II. 22. 41. 45. 98. 239. 273. 314-317. 320. 385. 388. 414. 416. 431. 448. 486. 569. 652. Biffenichaft, ob an eifernen Retten I. 44.

Wiffenschaftliche Werke b. Auftlärer II. 126.. Wiffenschaftsorben II. 140. Wittwen-Unterflühung I. 285. Wösse II. 294. Wohlthätigkeit so grenzensos, daß das Priorat abgenommen wurde II. 427. Würzburger Gäste I. 292. Würzburger Cheologie (Th. W.) II. 140. Wunder I. 346. 402. 412. II. 261. 299. 462. 518. 535. 559. 575. 598.

#### 8.

Banberer I. 404. II. 810. 821.
Beitbedürsniffe I. 85.
Beiteintheilung I. 100.
Beitgeist I. 47. 86. II. 108. 321.
Beitliche Sorgen v. Al. abgehalten II. 285.
Beloten I. 194.
Berfedung d. Staates durch Al. II. 710. 718.
Berfedung d. Staates durch II. 157.
Bengniß f. Al. v. Freunden I. 11, von Feinden 16, v. d. Rirche 21. 3. sür N. 835, 3. sür die Beluiten II. 165—176.
Buchthaussträssinge II. 698.
Burüczabe d. Kirchengutes I. 363. II. 17. 27.
Bwölshundert Fälschungen in einem Buche gegen die Jesuiten II. 87. 88.

#### Druckfehler.

Im 1 B. S. 22 3. 8 Professen statt Professor. 3m 1 B. G. 218 3. 2 fpartanifc ftatt fpanifc. 3m 2 8. G. 49 3. 86 viermal fatt breimal. S. 51 3. 16 Lochgarten ftatt Lohgarten. 64 , 8 Gidinger ftatt Stiginger. ,, 141 81 60 B. gu 1800 fl. ftatt 54 B. gu 1300 fl. 33 fehlten ftatt fehtten. . ,, 155 " ,, 180 12 Sand flatt Sund. . " 812 6 Rurfürft ftatt Rufürft. \* " 347 6 Billigie fatt Billigeis. , 578 81 1333 fatt 1233. " 664 " 10 Familien ftatt Famlien. " 671 " 1 England ftatt Eng-.

# Busätze zum II. B.:

- S. 720 g. 36. Im J. 1875 wurden in Bayern wegen Bergehen 464 Personen verurtheilt, und zwar 401 bes männlichen und 63 bes weiblichen Geschlechtes, von letzterem also nicht ganz der siebente Theil oder kann 14°/0.
- S. 687 B. 21. Selbst die liberale Aschaffenburger Zeitung mußte auf viele "Buschriften" unter dem 9 August 1876 aus dem noch nicht einmal ein Jahr bestandenen Schullehrerinen-Seminar zu Aschaffenburg einen Standal berichten, "der schon seit einiger Zeit hier viel besprochen wird. Ein Lehrer dieser Anstalt interessirte sich für ein achtzehnjähriges Mädchen, das sich da zur Lehrerin ausbilden wollte, in so auffälliger Weise, daß im Interesse der anderen Mitschülerinen einstweilen eine Beurlaubung (da eine Entlassung nur durch die Regierung erfolgen tann) des letzteren nothwendig werden mußte, da es demselben kaum mehr möglich sein durste, seine pädagogische Auktorität vor den Schülerinen ausreicht zu erhalten". Sewiß eine Bestätigung dasur, daß die vage Humanität und nationale Sitte keine ausreichende Bildungsmittel sind.
- S. 680 Z. 36: und Klingenberg. Die Anzahl aller Klöster ist bemnach 204. Auf eine Quadratmeile kommt in unserem Kreise 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Kloster. Weil aber 43 Klöster die Stadt Würzburg und 8 Aschaffensburg treffen, so muß man für eine Quadratmeile auf dem Lande 1 Kloster rechnen.
- S. 380 B. 31. Bu Stockheim bei Mellrichstadt haben die Schweben ben Pfarrer ermorbet.
- S. 163 B. 16. Es wurden 1875 in Berlin 9964 Paare nicht firchlich getraut, sonbern nur 3918; von 24,815 Gebornen erhielten nur

13,823 bie h. Taufe; fast die Hälfte der Rengebornen mit 11,000 Seelen sind in diesem einzigen Jahre dem Heibenthum einverleibt worden, und wie oder wohin mit den Aeltern dieser Reuheiben?!

S. 50 3. 7. Berewigt im harten Rulturkampf am 17 Rov. 1875.

S. 44 R. 14. Gropp und Buchinger segen unrichtiger Beise bas Geburtsjahr von Julius auf 1544. Bei ber breihundertjährigen Satularfeier bes Juliusspitals im J. 1876 wurde jeboch ermittelt, bag Julius ein Jahr später, nämlich 1545 geboren und somit in bem jugendlichen Alter von erft 28 J. 9 M. jum Fürftbischof ermählt wurde. Außer ben von ihm theils neu errichteten, theils wieberhergeftellten 11 Spitalern zu Arnftein, Dettelbach, Ebern, Gerolzhofen, Saffurt, Beibingsfelb, Karlftadt, Königshofen, Mellrichstadt, Röttingen und Boltach hat diefer Apostel ber Armen in seinen theuren Beimathsthälern noch 2 Spitaler gegründet, welche in ben Schriftwerken über Julius noch nicht veröffentlicht sind, nämlich zu Wintersbach nach Rlosterbuch II. 625, und zu Rothenfels nach Rlb. I. 120. In bem Stiftungsbrief am Mittwochen nach Oftern auf St. Markustag ben 25 April 1601 befahl Julins, bag in bas neu gegründete Spital nur alte arme Bersonen, bie ihr Brod nicht mehr gewinnen konnen, aus ber Stadt und bem Amt Rothenfels aufgenommen werben follten: fie mußten ber alten, beiligen, alleinseligmachenben tatholischen Religion zugethan, eines frommen, ehrlichen und guten Banbels fein und auch einiges Bermögen mitbringen, bamit mehrere Bersonen barin verpflegt und die Gebäulichkeiten unterhalten werben konnten; Arme follten um Gottes Willen aufgenommen werben. War boch die ganze Anstalt Gottes bem Allmächtigen zu Ehren und bem armen Dürftigen jum Ruten errichtet worben.

Der Stifter gab eine genaue Kirchen= und Hausordnung. Obgleich ber ftattliche, jett noch stehende Flügelban des Spitals vor der Pfarrtirche nach der Inschrift in dem Echter-Wappen schon 1597 erbaut wurde, sehen wir nach den jett vorhandenen Urkunden erst nach einigen Jahren darin Pfründner. Im J. 1602 waren es ihrer 7, nach zwei Jahrzehnten 13, in der Schwedenzeit einige weniger, weil in dem einzigen Jahre 1641 die große Summe von 4524 fl. in Kapitalien und Linsen verloren gieng; im J. 1808 treffen wir 18 Pfründner, bald aber nur den dritten Theil, weil die neue Löwensteinische Verwaltung die inneren Pfründen versringerte und statt derselben sogenannte äußere Pfründen einführte.

Jeher Pfründner erhielt Anfangs wöchentlich 2½ Pfb. Fleisch ober in Ermangelung besselben jährlich 5 fl., in den sechs Fastenwochen war Ostern 2 fl. für Fisch, in den andern 46 Wochen hiefür je 6 Pfg.; ferner wöchentlich 6 Eier oder 4 Pfg. dafür, ½ Pfd. Schmalz, 1 Baten für Weingeld (aus Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Maria-Himmelsahrt, später auch Fastnacht 1 Baten noch extra); in Getreid jährlich 3 Malter Korn, 2 Meten Waizen, 2 M. Erbes, 1 M. Haben, 1 M. Linsen und 1 M. Gersten. Der Geldauswand im I. 1602 machte aus gegen 160 fl., während die Zinsen fast 500 fl., also das dreisache betrugen. Im I. 1644 war die Ausgabe 236 fl. bei einer Einnahme von 2190 fl. Trop der vielen ungerechten Verschleuberungen namentlich in der neuesten Zeit, in welcher unter andern 15,433 fl. dem Fonde zu ersehen waren, ist der Kapitalstock auf 114,000 fl. gestiegen. 20 Pfründner werden gegenwärtig von demselben unterhalten; 4 Niederbrunner besorgen die Pflege.

Bu berichtigen ift ber in ben neueren Rechnungen vorgetragene Brrihum, baß die Pfründner von den Amtsgefällen leben. Laut Rechnung 1602 effen fie nur Benediktinerklofter-Brob.

Das Spital erhielt zur erften Ausstattung "beständige Gelb-Bins, jo zuvor in bas Rlofter Mattenftatt gfallen zu Carbach, Bafenlohr und Dieffenthal", besgleichen auch für bamalige Zeit reichliche "Abzins von bingeliehener hauptfumma vom Rlofter Mattenftatt herrirent", ferner 93 fL Bestandgeld von 28 Morgen Wiesen baselbst, wovon ein Theil jest noch bem Spital gehört; ebenso ben "Bauhof" zu Carbach (Mattenflatterhof) mit jährlichen 2 Mlr. Waizen=, 4 Mlr. Korn= und 6 Mlr. Habergült, und über 6 Mlr. Habergült in Anspach und Birkenfeld. Sogar die Opfer in ber noch in späteren Sahrzehnten ftebenben Rlofterfirche am Bilbe bes h. Bischofs Eucharius, welches gegenwärtig bie Rirche gu hafenlohr ziert, waren ber Armenanstalt überwiesen; es fielen jeboch laut Rechnungen in ber veröbeten Rirche feine Opfergaben an. Beitrag zu biefem Benebiftiner-Brod wurde ber Anstalt burch bas Bermogen, welches Spitaler einbrachten. Es betrug in ben zwei erften Jahren über 200 fl., nach unferm Geldwerthe gegen 15 mal fo viel. Einen andern Beitrag verschaffte fich bas Spital burch Beintauf und Bertauf. Elf Faffer ju 480 Eimer Bein lagen im Reller.

Gottes Segen ruhe auf dieser und allen von Klostergut rechtmäßiger Weise gegründeten Austalten.







